

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



1056 (12)

Land 11 (12)

Land 11 (12)

Land 11 (12)

Digitized by Google



Allgemeine

Encyklopädie der Wissenschaften und Künste.

# Encytlopå die

ber

## Wiffenschaften und Künste

in alphabetischer Folge

von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Ersch und 3. G. Gruber.

Mit Rupfern und Charten.

 $\mathfrak{D}$  ritte Section 0-Z.

Berausgegeben von

M. S. E. Meier und E. F. Kams.

3 molfter Theil.

## PARDAILLAN — PASCALIA.

Eciptig: F. A. Brochaus 1839. AE 27 A6 Sect.3 V. 12



# Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste. Oritte Section

0 - Z.

3 molfter Theil.

PARDAILLAN — PASCALIA.

### PARDAILLAN.

PARDAILLAN. In dem alten Aquitanien kennt man zwei herrschaften bieses Ramens. Die eine ist in Dber-Lanquedoc in bem Bisthum St. Pons, die andere, Pardaillan-Betbeze, ift in Armagnac, und zwar in dem Landchen Fezenfac, Bisthum Auch, gelegen. Ebenfo gibt es zwei Geschlechter bes Ramens Parbaillan, Perbeillan, oder Perbillan. Das eine, Parbaillan-Betbeze und Pans jas, führt im filbernen Felde zwei rothe Querbalten, bas andere, Parbaillan-Gondrin, führt im filbernen Kelbe brei wellenweise gezogene fleine Querbalten, daß diesen Bapven nach ihre gemeinschaftliche Abstammung kaum zu bezweifeln, gleichwie beibe Geschlechter auch ihre ersten Site in Fezensac haben. Das vermuthlich gemeinsame Stammhaus Parbaillan=Betbeze, Martifleden mit bem Titel eis ner Baronie, liegt in geringer Ertfernung von bem linken Ufer der Baise, drei Stunden von Vic-Fezensac, fünf Stuns ten nordwestlich von Auch (Gers-Departement.) — hier fann nur von den Pardaillan-Gondrin die Rebe fein, als welche laut Urfunden von 1307 und 1320 Stifter und Patrone der Tempelherren-Komthurei bei Aiguetinte waren, zwei Prabenden in der Domfirche zu Auch, ein Kanonikat in der Collegiatkirche zu Bic-Fezensac vergaben, und ihr Erbbegrabniß in der Pfarrfirche von Gelon hats ten; fie mogen auch den Ornat der Stiftskirche von Vics Fezensac geschenkt haben, benn bie Relche waren mit ihrem Bappen bezeichnet. Pontius von Parbaillan, herr von Sondrin (ein Stadtchen bes Landes Fezensac), war mit Ravarra von Spuce verheirathet, als welche im I. 1070 ihr Testament errichtete. Gubo von P. war unter ben Zeugen, als ber Graf Gerhard von Armagnac am 8. Juni 1215 dem Grafen von Montfort wegen Armagnac und Fezensac ben Hulbigungseib barbrachte. hugo wan D., Bischof von Tarbes um 1227, wurde 1220 jum Arministrator bes Erzbisthums Auch Erwählt. Bernhard von Parbaillan und Gondrin befand fich bei ber Belagerung von Tunis, 1270, in dem heere R. Ludwig's IX. und wohnte 1274 einer Berfammlung bes Abels ber Land= ichaft Rezenfac bei. Bon biefer zu Juftian abgehaltenen Bersammlung wurde sein Sohn Dbet I. als Deputirter

bem kandtage von Armagnac abgeordnet. Auf dem kandtage von 1276 wurde der namliche Obet von dem Grafen Bernhard von Armagnac mit der Gerichtsbarkeit in Gondrin begnadigt. Dessen altester Sohn Odet II., herr von Pardaillan, Gondrin und la Motte, empfing

L. Gucoff. b. BB. u. R. Dritte Section. XII.

1328 feine Leben von bem Grafen von Armagnac, und gab 1336 feinen Unterthanen eine eigene Coutume. Diefes Sobn, Sugo, begann 1340 gegen ben Bicomte von Cas ftillon ben großen Proceg um bas Stabthaus zu Gondrin, ber über 60 Sahre mahrte. Sugo's Urentel, Bertrand von P., herr von Gonbrin und la Motte, empfing, obgleich noch unter Bormundschaft, am 16. Jan. 1417 ben Treueid der Consulen von Gondrin, und errichtete am 3. April 1483 sein Testament. Seine Gemahlin, Burgunde (Bourguine) von Caftillon, die einzige Tode ter und Erbin von Pontius III., dem Bicomte von Castillon in Medoc, hatte ihm die Sohne Pontius, genannt Poncet, Pontius und Amanjeu geboren. Von Amanjeu kommen die Linien in Caumont, Durfort, Bonas, Las und la Barthe her. Pontius, der mittlere Sohn, erbielt in der bruderlichen Theilung die Herrschaft la Motte bei Gondrin, und vererbte fie auf seinen John Peter und seinen Entel Blafius. Dieser, ein unter bem Namen la Rotte: Sondrin berühmter Krieger, war 1526 homme d'armes in der Compagnie des Minigs von Navarra, spater Lieutenant über 40 Langen unter bes hauptmanns Maugiron Befehl, Ritter bes St. Michaelorbens, und königlicher Kammerherr, im S. 1544. Als Commandant zu Cafal, 1558, zwang er ben spanischen Feldherrn, ben Herzog von Seffa, die ziemlich weit vorgerückte Belagerung biefer Festung Afzuheben. Unter Franz II. ers hielt er eine Compagnie von 50 Lanzen; er wurde auch 1560 an des von Elemont=Zallard Stelle als Lieute nantgeneral nach Dauphine gefendet. Er fand bie Provinz in wilder Gahrung, ben berühmten Karl bu Pup Monttum in offenem Aufruhr begriffen. Aber Blaberftand die Kunft zu befehlen und Gehorfam zu erzwingen; ber Landfriede wurde hergestellt, und Montbrun warf fich mit feinen rauberischen Scharen in bas papstliche Gebiet, nahm Malaucenne und andere Orte. Der Bicatius bes Bicelegaten Farnese zu schwach, einem folden Angriffe zu wiberfteben, rief ben Lieutenantgeneral von Dauphine zu hilfe, traf jedoch auf Bedenklichkeiten, die er mit einer baaren Summe von 12,000 Goldthalern zu heben wußte. La Motte=Gondrin setzte sich demnach in Bewegung, zog die papstlichen Truppen an sich, hanbelte zwar unter allen Umftanben mit außerfter Langsamteit und Borsichtigkeit, um, wie man ihn beschuldigte, stets neue Subsidien von den papstlichen Beborben er-

- In T. und \_ = Time. want berd bes ratta. Iuliat. Geuts. war de Bannei Co ermert um Leftlen ी व्यापा है जिल्ला है कि er tim annifm, wurte ir vii Bertrait, 1451 ra Caur un Sentific mir me Sumi, Rinter ... = 3 1714 x2 S.S. time iten Aufer, welche का बिल्वा के देवी किंदी। te terme de Baffartitantes m Inmin n limmaider ereiten. er nur nur die einemeine Gumte man fant kan L me or e Breit. Printe de Frequers in el campa. Z in remes more avoir a wrain in he Riv. estans " w 👟 📆 un erenhat faiet . 🤝 🖫 v en demeura la er rest un des artices abatus entente de s'aiwhite a market and designed the designed I FIGH MITTER T MOU-. in the 122 Start Village bomme. use a monte. Lui estoient THE COLUMN TO THE PERS and arminumes de Roy de क्ष अपार मा स्थापिक्टर , प्राप्ता COS BUTTES PUBBLISHES. માર્ગ કરમાં શા દેવવા**લોક. લ** anibelle and expenses of Şuruş ka ları, ana İr-300 Barr dicheren Barenie Dier ver P. Baren von · ३५ वेषायाचेला **राशक्त** පාල හැන කිරීම්වර් පළ been not need to ner neten, namentald die er er offe mader Maue MEDICAL STREET, 2% the Statement and Statement end stade take the ease ex ತ್ತು ಕ್ಷಣ ಪ್ರವೀ**ದ ಕ್ಷೀಯಾಲಯಾಗಿ** main data Link trade from e di Eric vir Dinarias. A une rolando en E देखार आस्त्राज्ञालकः

the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property o

Der Sohn helter von P., Baron von Montesban, Gondrin u. f. w. biente feche Konigen, Beinrich II. bis Ludwig XIII. Bei Montraveau, 1586, besiegte er ben Grafen von Curfon, einen Anführer ber Sugenotten, ber fammt feinen zwei Brubern in biefem Gefechte ges töbtet wurde. Am 31. Dec. 1585 empfing er ben heil. Geistorden, und am 23. Juli 1607 von Konig heinrich IV. ein Geschenk von 18,700 Livres. Er starb 1611, alt 80 Jahre. Aus feiner Che mit Johanna, ber Erbtochter Urnold's, bes Barons von Antin, vermahlt ben 8. Dec. 1561, kamen brei Kinber. Der altere Sohn, Anton Arnold, herr von Gondrin, Marquis von Antin und Montespan, Ritter ber königs. Orben, Mitglied bes geheimen Raths, Hauptmann einer Ordonnanzcompagnie bon 100 Lanzen, sowie ber ersten Compagnie bes Garbes bu corps, Marechal be camp, Gouverneur von Navarra und Bearn, Lieutenantgeneral in bem Gouvernement von Gupenne, Gouverneur von Agenois und Condomois, war 1562 geboren, und 22 Jahre alt, wie König Beinrich III. ihm eine Compagnie von 50 Lanzen verlieh. Un ihrer Spite und in ber Gesellschaft seines Baters erfocht er in der Rahe von Montauban einen fleinen Sieg über . Die Sugenotten. Nach Beinrich's IV. Religionsverandes rung unterwarf er fich alsbalb; er überlieferte bie von feis nen Truppen befetten Plate bem Bergoge von Nemours, und wurde auf dem Zuge nach Hochburgund zum Marechal be camp, und nach bes Karl von Montluc Tobe zum Geneschall und Gouverneur von Agenois und Condomois ernannt. Er biente in ber Picardie gegen bie Spanier, bann gegen ben Berzog von Savonen, und blieb, nach bes Ronigs Abgang von bem Beere, bis jum Friebens=' schluß in Savoyen, als commandirender General zurud. Im 3. 1612 wurde Montespan, und im 3. 1615 Uns tin für ihn zu einem Marquisat erhoben; zu bem Mars quisat Untin gehörten seithem Bonnesont, Fargusant, Bastanous, Sabeillan, Bernades, Buprette, Jumets, Bonrepos, Clarens, die Baronie Miestan, Goust, Florette, Castell, Lardes, Durs und Belleiste, Sarroville, Lameac, la Barte, Aroville und Dusmets. Am 31. Dec. 1619 empsing der Marquis den heil. Geistorden. Erstarb zu St. Leger bei Montsort-l'Amauri, den 28. Mai 1624, und wollte in dem von ihm 1619 gestifteten Rapuzinerkloster zu Gondrin beerdigt fein. Aus feiner erften Che mit Maria du Maine hatte er lediglich zwei Tochter; die zweite Gemahlin, Paula de S. Lary de Belsegarbe, des Roger de S. Lary, des Herzogs von Bellegarbe Schwester, hatte ihm neun Sohne und vier Tochs ter geboren. Unter ben Gohnen find Johann Anton Arnold, Roger Bettor, Cafar Muguft, Johann Lubwig und Ludwig Beinrich zu merken. Ludwig Beinrich, geb. 1620, hatte taum feine theologischen Studien in ber Gorbonne beendigt, als ein naher Anverwandter, Octav von S. Lary, der Erzbischof von Sens, ihn zu seinem Coadiutor annahm. Er zählte nur 26 Jahre, wie er nach Octav's Tod, am 16. Aug. 1646 von dem Erzbisthume Befit nahm. Geine Berbindungen mit Port-royal hat= ten ihn ber kirchlichen Partei zugeführt, die spater mit bem Namen ber Jansenisten bezeichnet wurde, boch gab

er, nachdem die Kirche ihr Misfallen an diefer Lehre ausgesprochen, freudig bas Beisviel bes Geborfams fur bie Entscheidungen bes beil. Stuhls. Er regierte seinen Sprengel mit Beisheit, hielt regelmäßige Synoben, brachte die barin gegebenen Borfchriften jur Ausführung und hielt streng auf Lehre und Zucht. In dieser hinssicht erwiesen sich sehr wohlthatig die von ihm einges führten geistlichen Conferenzen. Mit dem Regular-Alerus führte er mehre Streitigkeiten, benn befonbers Sefuiten und Rapuziner wollten fich burch feine Satungen nicht binden laffen. Ihnen zu beichten unterfagte er baber bei Strafe ber Ercommunication, und die Jesuiten wurs ben interdicit, blieben auch, da sie nicht weichen wollten, in dem Interdict, so lange der Erzbischof lebte. In der Bersammlung des Klerus, vom I. 1663, hatte er prasiedirt, in mehren andern Bersammlungen entwickelte er Abatigfeit und Festigfeit. Dit bem Sofe verfiel er unheilbar, nachdem er in feinem Gifer fur Religion und Sitte eine an feine Dichte, die Mabame be Montespan, gerichtete Ermahnung mit einer Ohrfeige beschloffen batte. Er wurde nach Gens erilirt. Einer Synobe legte er bie Frage vor, ob einem Bischofe, ber in seine bischofliche Stadt verwiesen, untersagt werden tonne, seinen Sprengel zu visitiren. Mit nichten, antworteten die Mitglieber ber Synode. Der hof kam nach Fontainebleau; steich fanb sich ber Erzbischof ein, um zu predigen, zu beichten und was sonst seines Amtes zu verrichten. Man brobete ihm mit bem Borne bes Königs. "Benn ber König mich nach Sens zurückschit, so werde ich ihn und die Marquise de Montespan ercommuniciren." "Er wurde thun, wie er sagt," urtheilte Lumig XIV. und ließ den Erzbischof in Ruhe. Im I. 1668 wurde auf seinen Betrieb die Abtei Mont-Saint-Martin, unweit ber Quellen ber Schelbe, ein Einkommen von 15,000 Livres, mit ber erzbischoflichen Zafel vereinigt; es mar bas ein Ersat bafür, baß bas bisherige Guffragan-Bis-thum Paris im J. 1622, an einem Erzbisthum erhoben worden. Ludwig Heinrich desaß auch die Abteien: St. Jean zu Sens, St. Orens en Auch und Chaumes, und starb in den Übungen rechter Frommigkeit zu Chaumes in der Brie, den 19. Sept. 1674. Man hat von ihm außer Briefen, Manbements und Ordonnances paftorales eine Sammlung von Sagen aus bem beil. Augustinus. bie betitelt: Augustinus docens catholicos et convincons Redigianos, und halt die von Sac. Boileau hers ausgegebene französische Übersetzung der Lettres choisies de Saint-Gregoire-le-Grand fur seine Arbeit. Sein Bruber, Johann Ludwig, ber Marquis von Savignac genannt, feit er biefe Berrichaft mit feiner erften Frau, mit Johanna Angelica de Lambej, erheirathet, hins terließ von der zweiten Frau, von Unna von Beon, ben einzigen Sohn Ludwig de P., den Grafen von Cere und von Beaumont, der gewöhnlich der Graf von Gondrin hieß, in zwei Ehen ohne Kinder blieb, und das Amt eines Geneschalls von Bayonne und von ben Landes befleibete. Cafar August, ebenfalls ein Bruber bes Gras bischofs von Gens, war zuerst Prior zu St. Drens, erbielt sobann in bem Erbrechte seiner Mutter bas Dar-

er americanen Beifes, eine beme Bare für Unterbaitung. reer Famente erruit, und mesee les Mortemar ausim delignidiene . mounter, imm wie biefe ni is Rimerfeit, aber bie Litemenna mit der wer uminer bei ber 🚅 . ..उ पंक्षे प्राणस्त्रान्द्राहे te e ammunta, 10 Sum anitum. u. te . 'erregen ', and ...... eing. Es n raceritemuch, daß e anten engirt baben ren. Bie Mutter, er em ememen emulie ne inchans e .me Schraftichfeit t, mice der Marant one Ir-THE THEFT · n :.......... :ag wale murbe e i i Logoldic su ie. Die Konigs e immin gewarnt, La mutern in ... mid ic ner Leidens ra ...a wicher Wars einins meder cellaunque catte es quein e Grau ju entfernen; Le ca, muide er doch in Calua actraumt baven, um ... aber ber Chenerr fatt .. ... "unige mur getrachtet, Bor-...... und cann erft Ber-. ..... i.o ber Ronig auf feine . ..... .. Cuen. Go viel icheint immer te gereicht Gerichten lich ju ergeben. ie . De margane, wenn nie angere einen .. . . . ...., vedet avermagige, noch am wernen gene ertwortet. Es verging geraume Luis Die Bebeimnig ber neuen Liebe o of Conique occonocio croco nicht Bereiter fegett Die fugenopafte Frau, Die min all auen Indamtenbungen ber country out and thing can parted

to country and the control period control of the co

2 de cotanne, dece uniercom a dece ten l'oncein chen in l'acce t de l'oncein mut masser

Gebieterin. Buerst fiel es ben Soffingen auf, bag bie Wohnung ber Bergogin von Montausier, die von jener bes Ronigs nur burch wenige Stufen getrennt, von ber Marquise bezogen murbe; daß fie haufig die Spielpartie bes Ronigs, ober auch einen in bessen Gesellschaft angetretenen Spaziergang verließ, um fich in ihrem Bimmer ju verschließen, daß um die namliche Zeit auch der Ronig zu verschwinden und fich in seinem Cabinet zu verriegeln pflegte (1668.) Der Marquis von Montesvan gab feiner Eifersucht Raum, und vergaß fich bis zu of= fentlichem Scandal, welches mit ber Berbannung, auf feinen Gutern zu erleiden, bestraft wurde; die la Ballière, nicht minder aufrührisch, hatte bereits ben hof verlassen, murde jedoch durch Colbert und Lauzun, des Konigs Abgeordnete, zur Wiederkehr bewogen; denn der Konig hing noch an ibr, aus Gewohnheit, und um feiner Kinder willen. Gine Reigung, beren die Bergogin nicht Meister werden konnte, ließ sie die Theilung, und bald auch ben entschiebenen Vorzug ihrer Nebenbuhlerin in schmerzlicher Hingebung ertragen. Weniger ben Triumph, ben sie ber Feindin besteitete, fürchtend, als begierig, bem Konige Freude zu bringen, schmuckte sie mit eignen Sanden die Gefahrliche. Und diefe, ihres Bortheils misbrauchend, bewunderte in affectirter Beise ber Bergogin Gewandtheit, und betheuerte, fie konne mit ihrem Pute nie zufrieben sein, es habe benn die la Balliere Hand angelegt. Offenkundig wurde bie bobe Gunft, beren bie Montespan genog, mabrend ber Reise bes Sofe nach ben Grenzen ber Niederlande (1670). Baufig reisete fie mit bem Ronig und ber Ronigin in einem und demfelben Bagen; wenn sie sich bes eignen Gefahrs bebiente, bann murbe fie von vier toniglichen Garbes-bu-corps escortirt. Selbft Laugun verschmahte es nicht, ihre Vermittelung anzurufen, um Antheil an ben Gnaden bes Konigs zu nehmen. "Es flieg ihm aber ein Zweifel auf," fo erzählt Saint-Simon, "ob fie treulich fich fur ihn verwende, wie fie versprochen." In biefem Berbachte, und als er eben bas Bersprechen abermaliger Ber= wendung empfangen, erfinnt er einen Unschlag, ber un= glaublich icheinen murbe, falls er nicht von allen Sofflingen jener Zeit beglaubigt mare, wie sich benn auch Laus aun felbst bagu bekannt bat. Gine Rammerfrau ließ sich gewinnen durch ein Mittel, welches schon früher von ihm angewendet worden; mit Gelb erkauft, verbirgt fie ihn un= ter ber Gebieterin Bette. Der Berwegene belaufcht bas mit bem Konige geführte Gesprach, bort ber Maitresse Uns bringen, die Aussetzungen und Antworten; überzeugt sich vollständig, daß er jum Besten gehalten worben, und pragt feinem Gebachtniffe nicht nur ben Ginn bes belauschten Gespräches, sondern auch die Worte felbst ein. Erloset endlich burch bes Konigs Aufbrechen, und mahrend die Marquise sich mit der Erneuerung ihrer Toilette beschäftigt, eilt er von bannen, um an der außern Thure bes Appartements der Maitreffe Posto zu fassen. Er will die Ehre haben, fie in die Probe eines Ballets, welcher der gange hof beiwohnen foll, zu führen. Darf ich mir ichmeicheln, fo fragt er in fußlichter Chrfurcht, baß Sie meiner vor bem Ronige gebachten? Sie betheuert, das nicht unterlassen zu haben, und improvisirt

einen kleinen Roman von allen ben guten Diensten, die fie ihm geleistet haben will, und bessen Raben er gelegent= lich mit unschuldigen Fragen unterbricht, um fie um fo vollkommner zu bethoren. Endlich brudt er ihr bie Sant, beinabe verlebend, er nennt fie eine Lugnerin, eine Spitbubin, eine .... und wiederholt, Wort fur Wort, bas mit dem Ronig geführte Gesprach. Giner Erwiederurg unfahig, hat die Armfte kaum die Rraft fich aufrecht gu erhalten; in der Probe angekommen fallt fie alsbalb in Dhnmacht. Gin hartes, langwieriges Gefangnig in Dis gnerol war die Strafe fur Lauzun's unglaubliche Frechheit (1671). Zwei Jahre spater wurden die Ehrenfrau-lein der Königin abgeschafft, und man glaubte in dieser Maßregel die Einwirkung der Marquise zu erkennen. Die Menge der jugendlichen Schönheiten, die in der Eigen= schaft von Chrenfraulein an bem Sofe auftraten, veranlaften die regierende Schonheit zu eifersuchtigen Beforgniffen und mit einem Siebe wollte fie jene Sybra vernichten. Go fagten fich wenigstens bie Boflinge, und ihr Geplauber scheint anzudeuten, daß man die Leibensichaft des Königs für gefättigt hielt. Kinder tamen wes nigstens genug aus seinem wunderlichen Berhaltnisse zu ber Frau eines Andern. Der alteste Sohn ftarb 1672 . in bem Alter von brei Jahren. Der Bergog von Maine, Ludwig August von Bourbon, wurde ben 31. Marg 1670 geboren. Darauf folgten ben 20. Juni 1672 Ludwig Cafar, Graf von Berin '), im 3. 1673 Lubovica Franmaria, Mademoiselle de Nantes, im Jan. 1676 Louise Maria, Mademoiselle de Tours, den 4. Mai 1677 Franzista Maria, Mademoiselle de Blois °), und den 6. Juni 1678 Ludwig Alexander, Graf von Toulouse (von einem vierten, gar jung verstorbenen Sthne fehlen und alle Daten). Lubwig XIV. fühlte bas Scandal einer folden, aus zwiefachem Chebruche bervorgehenden Frucht= barteit in feiner gangen Große, und verbarg barum bie ersten Bochenbetten, sowie die Kinder felbst, mit Sorgfalt. Die Erziehung ber Kinder wurde in tiefem Geheimniß in bie Banbe ber Witme Scarren gegeben, und fie verbankte foldem Bertrauen ihre munberbare Erhohung. Allmalig warf bie Marquise jenen Rest von Schambaftigkeit ab, ibre Mochenbetten murben nicht weiter gebeim gehalten.

<sup>5)</sup> Auf ben Grasen von Berin und seine Mutter beziehen sich der Sevigné Briese vom 29. April und 4. Mai 1672. Dort heißt es: "Le roi meme ne sut pas exempt de tendresse dans son départ precipité: on tient toujours pour assuré qu'il y eut des gens qui le reçurent à Nanteuil; ces gens-là ne retourneront pas sitôt à Saint-Germain parcequ'ils ont une affaire entre ci et trois mois, qu'ils seront à quelque maison de campagne." Am 4. Mai schreibt sie: L'amant de celle que vous avez nommé l'incomparable ne la trouva point à la première couchée, mais sur le chemin dans une maison de Sanguin, au-delà de celle que vous connaissez: il y sut deux heures; on croit qu'il y vit ses ensans pour la première sois: la belle y est demeurée avec des gardes et une de ses amies: elle y sera trois ou quatre mois sans en partir." 6) Die nachmalige herzogin von Orleans. Sie war das Psanb einer Bersohnung, die nach der ersten, im 3. 1675 durch das Iubildum bewietten Arennung stattgefunden hatte. Darum sagt die Caplus, es scheine ibt, als trage diese Prinzessin in Cestalt, Charaster und gesamter Personichsteit das Gepráge jenes Rampses der Liebe mit dem Jubildum.

quifat Termes, und hinterließ aus feiner Che mit Frangiska bu Kaur be Pibrac be Tarabel ben einzigen Sohn Roger be P. be Gondrin, Marquis be Termes, ber am 2. Marg 1704 bas Beitliche fegnete. Rogers einzige Tochter war Monne in bem hospital St. Gervais in Paris. Johann Arnold Anton, Marquis von Montespan, Litular Bergog von Bellegarbe, Mattre de la garderobe du roi, wurde von feinem Dheime, bem Bergog Roger von Bellegarbe, erzogen, biente als Mestre de camp bes Regiments Bourgogne bei ben Belagerungen von Montpellier und la Rochelle, wurde in bem Alter von 16 Jahren mit bem Umte eines Lieutenantgeneral von Dber-Gunenne befleibet, erscheint 1624 als Lieutenant-genéral ès sénechaussées d'Armagnac, Bigorre, Gavre und Comminges, und ftarb ju Paris ben 21. Marg 1687, in bem Alter von 85 Jahren. Rinderlos in der Che mit feiner Muhme, Anna Maria be G. Larn, verm. ben 14. Oct. 1643, vermachte er fein ganges Bermogen, mit Ausnahme ber Stammguter, bem Botel Dieu gu Paris. Sein Bruber, Roger heftor be Parbaillan be Gonbrin, Graf von Miestan, Marquis von Antin, Ehrenritter ber Berzogin von Orleans, Seneschall und Gous verneur von Bigorre, Staatsrath feit bem 14. Januar 1656, erhielt wegen ber in ben Belagerungen von Paris und Borbeaur geleisteten Dienste am 28. Mug. 1651 ben beil. Geiftorben, ftarb aber vor feiner Aufnahme in benselben, indem bie erfte, von Ludwig XIV. vorgenoms mene Promotion sich bis jum 31. Dec. 1661 verzog. Der Marquis von Antin hatte fich ben 11. Juni 1635 mit Maria Christina Bamet, ber Tochter bes Marechal be camp Johann Jamet, verheirathet, und mit ihr, ber Erbin bes vormaligen Bergogthums Epernon, vier Sohne, Ludwig Beinrich, Beinrich, Juftus und ben Chevalier be Gondrin erzeugt. Der Chevalier blieb vor Marbyd. Justus Graf von Mieslan fand ebenfalls im Rriege einen fruben Tob. Beinrich Marquis von Antin entfagte bem geiftlichen Stande und fiel von der Band des Chevalier de S. Mis gnan 1663, in bem berühmten Duell ber beiben la Frette, G. Aignan und Argentieu gegen Chalais, Roirmoutier, b'Antin und Flamarens. Ludwig Beinrich be Parbaillan be Gonbrin, Marquis de Montespan, vermablte fich laut Cheberebung vom 28. Jan. 1663 mit Franzista Utha= nafia be Rochechouart, bes Berzogs Gabriel von Mortes mar und ber Diana be Grand : Seigne britter Tochter. bie unter bem Ramen ber Marquise be Montespan so berühmt geworden ift.

Geboren im J. 1641 hatte sie unverheirathet Mas bemoiselle be Tonnay Charente geheißen. Als Marquise be Montespan erhielt sie eine Stelle unter ben Dames bu Palais der Königin, und in solche Rahe zu dem Thron gebracht konnte sie kaum undemerkt bleiben. Mit einer auffallenden Schönheit 3) vereinigte sie alle Vorzüge

eines lebenbigen, forgfaltig angebauten Ge wundernswurdige Feinheit, eine Gabe für urar to bie gleich ber Schonheit in ihrer Familie COMMI bie man barum als le langage des N :- Sanczeichnete. Der einzige Ludwig XIV., a ecze in feiner Berzogin be la Balliere beschäftigt, er ina Unmuth, allen biefen Reig nicht gu be ुदार दा≡ Marquise trat in freundschaftliche Ber THE IS Bergogin, und ber Konig, ber sie no ---- Bananic Maitresse als bei ber Konigin fand, ! in in in blenden burch die schone Marquise, > Tana m ha ergoblich, so geistreich zu plaubern m z wardichal te, die beigend fein konnte, obne enfirmen, ma bie in hohem Grab bie Runft bes " e e e u bela ift teineswegs erwiefen, nicht einm. in die in der bie Marquife icon bamals ben (5 I de Leng follte, ihrer Freundin Stelle eingu mar der beiden eine sehr andachtige, in ihrer 2 - Similichung wis Manne laftige Frau, batte ibrem - I Bonk Biereligible Richtung gegeben, sie - :-ii:---- in dar achten gelehrt. Bekannt find bi =:: Ti: \_Vous quife einft entschlupften, als t ramine en elle est fache, ber la Balliere gurnte: I ou mabre de bes Konigs Maitreffe gu feit -- im in bie Montes ein folches Unglud mich tie n In ailes und Mons ich bie Frechheit haben, vo Ter jærdins d'Artreten." Saint = Simon t. La femme aufkeimende Neigung gemuit m fait des visites, instandig gebeten, er mo net elle passe nette-Supenne verbergen, bis schaft vergessen murde. . и и тае sont celles qui nung wird aber von :. in Montespan. On tigt noch geleugnet. von bem Manne ab Tance: il y a des conm 1 a cache, rien n'est fo verliebt ber Ron - n romphe: cet air déplaiben erften Beiten t. un rame qui seroit un peu die Geliebte festign! mere es content. Nous fûfeiner Rechte fich . theil zu ziehen t - aris sont faits: vous Mic. - e Notre; il a laissé un bruß und Unm Wünsche nicht - nu int fert bien; il a un bois aus biefen : . .... re grandes caisses: on s'y baß bie It we wire où l'on est à l'ombre; Kampf zu es a, des deux côtes ... noutes fleuries de tubébaltenbe d'oeillets: c'est assu-Beit, bei lede, a plus surprenante et la plus fchaft era se puisse imaginer.... ben leifel fort Quantova avec son amie est une véritable averc'est une aigreur, c'est une isne, c'est du noir: vous de C'est que l'amie est rend revoltée contre les ordres m'aime pas à obeir; elle veut non pas à la mère, elle fait de hui, et point du tout pour compte à l'un et point à

<sup>3)</sup> In folgender Beise wird sie von der Sewigne beschrieden, 29. Bul. 1676: "Mais serieusement, c'est une chose surprenante que sa deauté, sa taille n'est pas de la moitié si grosse qu'elle étoit, sans que son teint, ni ses yeux, ni ses levres en soient moins dien. Elle étoit toute habillée de point de France, coëssée de mille boucles; les deux des tempes lui tombes

Pavoir trop d'amitié pour 1676: "Nous suiint nous nous ir ee qu'elle dort. Elle est nec la petite de arière, attelé de use fourgons, six as h cheval, sans personnes. Elle mut prêts; elle se tres-bien. Elle fut M. de Nevers étoit demeura point pour demander des charités pauvres; elle donne et de fort bonne grace. ourier de l'armée." Den Montespan est à Bouravoit donné ordre qu'on les villes de son goupoint voulu. Elle a fait alle a donné beaucoup d'ar-Capucins; elle souffre les M. de Fouquet et sa nièce, ont été la voir; elle caumur les chapitres les plus déamuet s'y rendit le lendemain; la recut très - honnêtement, remir et avec une apparence de Den 7. Mug. 1676: "J'ai mi revenus de la cour; ils sont vision de Théobon est entièreque jamais la souveraine puisan été si bien établie, Elle se iontes choses, et ne craint non morveuses de nièces (die Tochter Marquife be Damas: Thianges) que harbonnées. Comme elle a bien de all entièrement delivrée de la crainte loup dans la bergerie: sa beauté est exest comme sa beauté, et sa gaieté ... Den 2. Sept. 1676: "On me mande au jeu, Quanto avoit la tête appuyée sur l'épaule de son ami; on crut que n étoit pour dire: je suis mieux que : 11. Sept. 1676 : "Tout le monde ereit de Quanto pâlit. Il y a des larmes, .. des gaietés affectées, des bouderies: wre, tout finit." Und endlich ben 11. Juni . ma fille! quel triomphe à Versailles! il redouble! quel solide établissement! resse de Valentinois! quel ragoût même stractions et par l'absence! quelle reprise sion. Représentez-vous tout ce qu'un orgénéreux peut faire dire dans le triomphe, en approcherez." Dieser Triumph galt ins eniger der Maintenon, als ber schonen Lubre,

und die Montespan wurde babin gebracht, baß fie fich nach auswärtiger hilfe umsehen mußte. Gie bemühte fich, die eine ihrer Nichten, die an den Bergog von Revers vermahlt mar, in ben Kreis ber Bergnugungen bes Ronigs zu ziehen. Allein bie geiftlose Schone machte kein Glud, und die Montespan war genothigt, eine Fremde, bie Maria Angelica be Scorailles, bie nachmalige Bergogin von Fontanges, einzuführen. Gie hatte auf eine fluchtige Reigung gezählt, im folimmften Falle ein folches Kind zu leiten gehofft, und war darum nicht wenig bestürzt über Ludwig's heftige Leidenschaft für biefes Rind, über ber neuesten Bergogin Unabhangigkeit und Tros. Mittel aller Art wurden angewendet, um eine fo gefahr= liche Liebschaft gn trennen, ber konigliche Beichtvater, ber D. la Chaife, follte bem Monarchen Scrupel beibringen über die neue Berirrung, und mußte, als er fich in ein politi= iches Schweigen hullte, von ber Marquise offentlich boren: "le Père la Chaise est une chaise de commodité," Das Reich ber Fontanges war von kurzer Dauer, aber ihr Tob, 1681, gab ben Konig keineswegs feinen frühern Berbindungen gurud, reichte ihm vielmehr Stoff gu neuen und ernften Betrachtungen. Einer Nebenbuhlerin war bie Montespan entledigt, aber die gefährlichste lebte; jener mar bes Konigs Leibenschaft für die schone Fontanges ungleich schablicher geworben, als ber Maintenon. Diefe begetete allein bes Konigs Bertrauen, und fein Bertrauen batte er einem Rinbe nicht zuwenden konnen. Die Montespan, nachdem fie ben Ronig beleidigt burch barbarische Freude über ben Lob bes schonen Kindes, ließ sich in weitver= zweigte Umtriebe ein, burch welche bie Maintenon um bie Achtung bes Konigs gebracht werben follte. Die Um= triebe verfehlten ihres 3medes, bie Gefahrbete wußte fich zu rechtfertigen, und trat in ein noch viel innigeres Berhaltniß zu bem Ronige, mabrend berfelbe fur die Montefpan nur mehr ben Schein ber freundschaft und einige Reste von Aufmerksamkeit bewahrte. Es war fur fie die Stunde gekommen, ben Sof su verlaffen, aber es fehlte ihr bie Geiftesftarte, bie zu einem folchen Entschlusse er= In der truglichen hoffnung, die verscherzte foberlich: Gunft wieber zu gewinnen, erneuerte fie bas einft von ber la Balliere gegebene Schauspiel; was biefe aus Bartlich: feit erbulbet hatte, bas litt bie Montespan aus Chraeiz. In bieser Weise wurde ber gangliche Bruch hingehalten bis jum 3. 1685, bann aber beschloß ber Ronig, bie Marquise vom Sofe zu entfernen. Gine folche Beschimdrug wurde burch bie Maintenon felbst abgewendet, bas für aber übernahm biese ben herben Auftrag, ber Gefalles nen anzuempfehlen, baß fie ferner teine Bufammentunft unter vier Augen mit bem Monarchen fuchen, und einzig ihr Seelenheil bebenken folle, gleichwie ber Konig feiner= feits thun werbe. Den Schein, bag ber Marquise Gin-fluß aufgehort habe, suchte die Maintenon zu vermeiben. Wenn jene eine Gnade ju suchen batte, so richtete sie ihre Bitte burch die Maintenon an ben Konig, und willig ließ die Bermittlerin ihr bie Ehre bes Erfolgs. Alles, mas die Marquise noch an ben Sof hatte fesseln konnen, war abgelaufen, die Stelle einer Surintenbante bes Sau= ses ber Königin, bie fie 1680 um 200,000 Thaler von

zumal seit Ludwig XIV. genothigt an tion feiner Kinder vorzunehmen. 2000 ficht fur ben Bergog von Maine im por bem Parlament gegebenen !! Mutter feine Erwähnung. Große burch bes Baters Freigebigfeit biefen die Montespan verschmabte es aber : keit bann und wann zu Bilfe gu Urt. Orleans haben wir ergabit, felle be Montpenfier um bas Buit . Berzogthum Mumale und bie (%) eigentliche Ausbruck für folches 20. tation des herzogs von Maine . Berzogin von la Ballière nochma Dof verließ, war die Berrichaft :. kommen begrundet, bag jene C ... mehr als ein Greigniß gelten ti gnügte sich aber keineswegs mir Ronigs zu übenden Berrichaft, Berrichaft empfinden, und i. viele ju Gebote, um bas ( fen, daß nicht einer ber M. n banten faffen konnte, ibr u war sich es nicht bewußt, .. abhange, getäuscht burch i : Unbesonnenheit, hielt er f. ihm Bergnugen, fie in ihrem . Ben und ben Miniftern 344 es Ferkel ober Biegen, Die Gold leuchtenden Kammer: ein halbes Dutsend Mac gen war von Filigraine. Freude, wenn bie Phi Aber das Kind wurte und ertheilte je nach fehr bose Rathschias. sich die Marquise :.. Konigs Berg, wenn auf Abwege führter fraîche dans le p. etwas ungehobelt ... rin zuruck. Allin-Beit empfinden. ber Rube eines i. Nachbenken, gleic biffe empfinden n ju einem beffern ert Mal gebre on bem an bie Narter von ein chfeiten und " eiden letten ne die erfiech barin ge ogen, litt .. n Zwiffiat. ehr erfalte mand gri;

:.::25 : =: ----. = , Niĝ ==: m eine قنه ج n en den ==: Trbeis Til Gie, Trante, bes Lin wurden - .= Epiel und \_ = zm zu bes - 🚌 dem grobs - = Luche überzo= = mit Stacheln er Bunge entging ·-- gleich ihr ben I Pflegte fie fleine 2mit die Unschuld = mit offenen Bor= an fie brennen, einige - im, wollte fie immer der Effen finden. Den : im in ben Beiten ber L aiemals aufgeben. Auch u an den Fuß bes Bettes \_ :: in dem Gemache zu fin= - grimnen, ihre Tochter. Für ...t von Orleans und für bie menfier murben wol Seffel . . cer Marquise ein, sich von cer einem Besuche von jenem geren. Auch in bem Gesprache ionigin an einem großen Cours ne fie empfing, trugen bas Ges Bu Chrendamen mabite fie arme ..... Jenen fie ben Unterhalt gab. Gar Betifterin, und ba fie am Schluffe mer geringe Freigebigfeit üben konnte. , gunger und Durft durch fie verheis ite ne fich nicht entschließen, ben Mangel und einen machtigen Schut zu erfeten. at te ben hof verlassen, ließ sie sich herab. . Indere etwas zu fuchen. Riemals mehr ... Richter, Intendanten von ihr reben. In , von ihr beibehaltenen Equipagen Spiegelte er die vergangene Große, aber alles war ... tit, bis auf ihre Perfon. Denn bis gu iba ande blieb die Marquife schon, wie ber Tag, wers frank zu fein mabnte. Durch ibre baus , ichien sie ben Tob tauschen, ihm entlaufen Bor ber letten Reife, nach ben Babern von bezahlte sie praenumerando alle die vielen Ansionen, welche sie auszugahlen pflegte. Auch me fie ihre Almosen, obgleich fie fich, ihrem eige dendnisse nach, vollkommen wohl fuhlte. Denn

Berkommen, und fie gebe patten, eine anders .11 befam ihr biese .. lager war furz, und ' tie Schreckniffe Des To-. . , gemindert haben." Mai 1707. In bem als Maitreffe als ein Wefen von ..ten, benn fie ubte gemeinig= ... dast über einen Monarchen, mantt fein Konigreich regierte. ! rie Launen eines Weibes find weith, wenn fie auf bie Beifen. In biefer Begiehung wird wers ber Betrachtung werth ertaum bezweifeln, baß fie machtig im große Unternehmungen und für " l'utivia XIV. von ber Natur empfans ".'n. Ihre Neigung ju Aufwand und it ihrer Herrschaft ben hof, verbreis aus nach allen Richtungen, verfeinerte, unch bie Sitten, wedte ben Sandels: wirfte gleich einem Bebel auf Die ... bem Berfehr ber geiftreichen DRars ... feinsten und sichersten Geschmacke eine . iibung vereinigte, lernte Ludwig, beffen .. r vernachlässigt worden, ben Werth von diffen achten, und es erwachte in ihm ber ... in Befchuter ber Biffenschaften gelten gu in biefein Beftreben fuchte hinwieberum Die ich ihm gleichzustellen; ihres Protectorats er-- to dontaine, Molière, Quinault. Gie war rem Ronige ben Gebanten einflogte, feine Bempu Racine und Boileau Schreiben zu laffen. Die Edreiber war nicht gludlicher, wie fo manche Jage, verkundigt inbeffen ber Marquise Bereh; . 141 mabres Talent, und wenn fie mit ber Gefchichte auch nur eine Schmeichelei beabsichtigt hatte, fo 11 18 boch mahr, bag biefe Schmeichelei einem alltag: un Beibe, einer alltäglichen Maitreffe, nicht einfallen ine. Much Berbienste anderer Art konnen ber Marif nicht abgesprochen werben, nicht felten fand bie Que tib bei ibr eine Stube, und auf ihren Musspruch murbe v ernste Montausier bem Dauphin jum Gouverneur ges . ben (1668). Nichtsbestoweniger haben Zeitgenoffen und indwelt die Marquise gleich streng beurtheilt: es ift bas ber nicht schwierig zu erklaren. Gie fturgte bie berte un von la Balliere, und feste an die Stelle ber verbo= uen Liebe einen noch ftraflichern Berkehr: ihre Handels= ifc, an sich misfallig genug, wird es viel mehr, wenn an die Reigung, die fie fur Ludwig XIV. empfunden : aben mag, mit ber lebhaften, uneigennütigen Bartlichkeit er Berzogin von la Balliere vergleicht. Bon biefer wurde Ludwig XIV., von der Montespan ber Konig geliebt. non, haben in gleicher Beise bem Andenten ber Mars quife geflucht, und es wird kaum moglich fein, fie aus fo einstimmiger Berbammniß zu erretten. Gleichwol war fie M. Encott. b. BB. u. R. Dritte Section. XII.

für die Tugend geboren, und geraume Zeit jeder Art von Galanterie fremb, bis ein ungluchfeliges Busammentreffen von Umstanden sie dem Laster zuführte. Geliebt von einem hochst verführerischen Monarchen, mishandelt von einem eifersuchtigen Chemanne, ließ sie fich burch Liebe und Rachedurst von der Bahn der Pflicht ablenten; es trat der Chrgeiz hinzu, das naturliche Ergebniß ihres Charafters, und sie war verloren. Bon Bergen war sie gustig und mild, man versichert, es hatten die Thranen, die bei der Erwähnung eines Unglucklichen ihr schones Auge trubten, zuerst die Leidenschaft Ludwig's XIV. geweckt. Die Tage bes Glanges wurden von ihr zu Bohlthaten benutt, und diese Bohlthatigkeit blieb, selbst nach bem Sturze fortgesett, ber Troft und bie hoffnung ihrer letz ten Lage. Ein launenhaftes Befen, von dem ihre Umgebung manchmal zu leiben hatte, fann nicht als Boisa artigfeit gelten. Dan hat ihr Gleichgultigfeit gegen ihre Rinder vorgeworfen, und es ift nicht zu leugnen, daß bie flurmischen Intriquen, in bie fie verwickelt, fur geraume Beit bas mutterliche Gefühl bei ihr betaubten, spater, als sie sich selbst und der Freiheit wiedergegeben worden, er= wachte auch biefes Gefühl in bem gleichsam versteinerten Bergen, und die bisherige Stiefmutter wurde dem recht= maßigen Sohne eine gartliche und liebende Mutter. Ein unermeglicher Chrgeiz, anfanglich befriedigt, bann gewalts fam verlett, wirfte verberblich auf ihr Gemuth; aber es blieb ihr in ben Zeiten ber Gunft, und mehr noch in ber Ungnade, eine große Seele, ein fühlendes Berg, ein ers habener und für mabren Ruhm empfanglicher Geift. Boltaire (Siècle de Louis XIV., chap. 27) berichtet, fie babe fich noch in ben Beiten bes Friedens mit ber Maintenon verabredet, ein Tagebuch über alle Begeben-beiten bes hofes zu fuhren, bergleichen auch die Maintenon führte. Die Montespan ermubete balb in folcher Arbeit, einzelne Bruchftude berfelben tonnte fic aber noch in ben letten Zeiten dann und wann ihren Freunden vorlefen. Der einzige eheliche Sohn ber Marquise, Ludwig Anton de Pardaillan de Gondrin, Berzog von Antin, Pair von Frankreich, Eigenthamer ber Berzogthumer Epernon und Bellegarbe, Marquis von Montespan, Gondrin und Mezieres, Bicomte von Murat, Baron von Curfé, Moncontour und Langon, herr von Diron u. f. w. Ritzter bes h. Geiftorbens, Generallieutenant, Lieutenantgeneral in Ober- und Niederelfaß, Sundggu und Breisgau, Gouverneur und Lieutenant-general von Orleanais, Gurtrain, Perche-Gouet, Sologne, Dunois, Bendomois, Blaisois, auch ber Stabt und bes Schlosses von Am= boife, Surintendant und Ordonnateur general der toniglichen Schlosser und Garten, ber Runfte und Manufacturen von Frankreich und der toniglichen Bucheruckes rei; er bekleidete biese lette Stelle vom Januar 1716 bis zu ihrer Aufhebung im August 1726, wo er sobann zum. Generalbirector ber Gebaube ber Krone und jum Protector der Akademie der Maler und Bilbhauerkunft er= nannt wurde. Er war ben 5. Sept. 1665 geboren, und blieb bei ber Altern Trennung dem Bater. Die Sevis gne fab ihn (17. Dai 1676) als einen Knaben von 10 Sahren bei ihrer ungludlichen Freundin Fouquet, und

Lie Bratin von Confons erfoutt batte, feierte, feitein Bulling AIV, Madiner gemeinent man fab fie tet e . Resmallung flier Andfler, ber Macampfielle be R . 24. Isal. 1686, nur felje fellen, und beinich, mante fich micht ganglich von ben Enelfeiten loventann, in Bibliongnul bereiten miiften. Aber felbill inete i mat an for the Antibe the mithle that eigher Color, but the non Allaine, minble the ten Abefehl has Moniga c Les the bonn finte vermies. In ber fleffen Blice . penhall flichtete pe mach ber von ihr bereiberten manie to C. snjeph, ohne both bajetbil anchait a nen. Buelmelie leng fie fliten Mummer in co Prombon und nach Kontevrault zu thece beite beliebte fle thre Whiter, since um to en for phietht Saint-Simon, perharmte fro An ber Simbe war he ber Pilliobien an nebiliben. Att balle fie ben Monia i. tem Mammerlem an beten. that to be Abhlinens over Fallen gebeoeben b... Bretionalering, he to frem to .. ben. Wenn benn, wer the Sinde, Unrecht thun in . tele this different. The garage Remarks both in Chain a for the Cuten. In the Michigan ber Brill, bu ibi i ben. Sie wahne ben " ber Victoriance gur . bette box Attent enc. . fix follo threa Me. and Chabe upor . Austrude main. Dane much. while there is . benen week this L'mil haven by Alam W. Aut to Ch Was ben 16.163 that . Kill. **b...** Keep 1 1. · F. E

are millimmy batte man an ibm ----- 21. Aug. 1686 mit Jus : vi. 'es Perious Emanuel von User in 1782), dutte ber Bergog von In ungfte, Peter von D. Dombert . ine Ibt von Monffier: Mame und m S. Die 1724 als Beichof von A Jumi 1725 als Mexalied ber weren Ram; Baitbafar, Marquis be Bel-- .... ren Inin britter Cobn, war Dal-.. Immenumann, und ftarb zu Paris " ene Ainder aus feiner Che mit Kran-... : Ingerna de Berthamon gu haben ; feine 4 8. Et. 2 3. iu Beilegarde an bera Blats . wir ingerier. Budwig Maria de P., als e et ill Jun. 1707, veriforben. Des Bers . n. n. alleiter Goon endlich, Ludwig Marquis .... wie Mein Des Dauphin, Oberft eines nach wien Recoments und Brigadier, vermablte fich - San Livi mit Maria Bictoria Cophia De ..... me fare in Berfailles ben 5. Febr. 1712 im a ce e ten Literet Geine Witwe murbe in zweis . ... ... ... Rer. 1723, dem Grufen von Toutlouse Rart. Den einen Grei Gobnen fare ber jungfte, Rart Ber von Moncontour, in ber Jugend. ..... Arien Rang, Marquis von Gonerin, geb. ben n non 1709, legte fich auf dus Geervefen, und erh- felt wie in 1734 die von dem Marichall von Effrees nietwerang e Grene eines Bieradmirais im Beften; wich wu moe m, 4 % rauf feiner Tageno, Die Bedingung gefte Elt, be i von man Borre, querft als Schiffsbauptmamen, an and their a execute und Generalieutenant die TEE In & 1730 Biebilgie er die ju Toulon ausgeruftete amide. In April 1737 verveiratrete er fich mit Franze ... Ac iam de Caronier, einer Tochter bes Grafen Der 2 22 .. in In & 1739 creugie er mit einer Escatre von fecha Chaires a de Oilee, or rejuste Stouthoim und Kovenbeget Bewiedere auf jeinem Abmitrafchiffe ben Konigwa Delengie, empietig von bemieiben reiche Geichente, me quite mich Manie. Bu Ende bee August 1740 ubile is line table Gecabre nach Amerita, um ber Ence auder angegeneingenten gegen die Spumer ju bevorachten. dr it ber bon Glutmen, verior burch Sunger und Burnd Ber bie Dabte biber Marroiere, und jugierch bie Arbening einer Derreitete, als weiche aus Sungeweite bueb teren, and ter sie smoge burch omen Stripum, mie man n grig bied bertagte am 186 une 19. Jan. 1741 bei Sem Sie Storiog einen evenften Sampf mit feite englie De t Owne tere De ceven ; von feinen maren mir vier einfafeire De Samermiese mich De Sudteileugen mit genet in Bereiten geraus bin ber Marquis im April 1741 the Bern canne, and to find bereicht am 24 berfeiben Patrimine, Wes nied iner anderen Betriebn, et wurde bott men entes Commente in Dien megt. Er mar Lieutemer gereiten der Der mit Richereites, unt Abmered A. But was the continued determined their, mit bout the There there are some some some and anticipation

- nicht. Sein alterer Bruber, Ludwig de h. ben 9. Nov. 1707, succedirte dem non Antin und Epernon. Mit Salbbruber bes Bergogs von angenehmften Berhalts Sie Survivance bes . 1713 ein Regis Millon. Gine Cabale . e er fich eingelaffen, ...nung vom Sofe jur nachften Sabre gurude Cavalerie feit bem 1. Mug. , feit dem 20. Febr. 1743, und ofterreichischen Erbfolges 1743, in den Niederlanden, ... leidend brachte man ihn im Nov. and er verichied baselbst ben 9. Dec. natte er fich ben 26. Det. 1722 mit . De Montmorenci-Lurembourg, und aus .. mehre Rinder, worunter ber einzige Sohn ben 15. Febr. 1727. Lubwig folgte bem turben und Titeln, wie auch in bem Gouvers un Orleanais. In dem Keldzuge von 1746 erin den Niederlanden die Feinbfeligkeiten mit mahme von Barneton (16. Mai); er murbe am . ct. 1746 Brigabier von der Infanterie, und am 25. 1749 Marechal-de-camp. 3m Aug. 1752 verifte er bas Bergogthum Epernon, ober genauer bie affelbe bilbenben Guter um 720,000 Livres an ben Dar ichall von Nogilles. Als Maréchal-de-camp stand er 1757 bei ber Armee bes Marschalls von Eftrees an ber Befer; er focht bei Saftenbed, tam im September nach Bremen zu fteben, und ftarb bafelbft an ben Blattern in ber Nacht vom 13-14. Sept. 1757. Er war uns beweibt und ber lette Mann feiner Linie; eine feiner Schwestern, Maria Franzista, hatte sich ben 4. Mai 1746 mit Brang Aimeri de Durfort, Grafen von Civrac, verheirathet. (v. Stramberg.)

PARDAL, portugiesischer Rame bes Saussperlings, Fringilla domestica Linn. Im Spanischen bagegen bezeichnet es einen Riebig, Tringa squatarola Gmel.

(Burmeister.)

Pardalianches, f. Doronicum. PARDALIS, griechische Benennung einer nicht ge-

nan auszumittelnden Kagenart, wahrscheinlich Felis pardus Linn. oder Felis uneia Linn.; s. d. Art. Felis.

(Burneister.)

PARDALOTUS Vieill., Cwv., Bogelgattung auß ber Gruppe ber Singvögel (Passeringe), welche Euvier zwischen die Burger (Laniadae) und Fliegenschnapper (Muscicapidae) stellt und seiner ersten Abtheilung, den Zahnschnablern (Dentirostres), beigesellt, zu welcher aus ser den genannten zwei Familien auch noch die Ampelidae, Tanagridae, Sylviadae und einige eigenthümliche Gattungen, wie Menura, Philedon, sa selbst die Alpenstähen (Pyrrhocorax Cwv.) und Staardrosseln (Gracula Cwv.) von ihm gezogen werden. Auf die Naturlichteit und Zulassigsteit dieser großen Gruppe weiter einzus

geben, ift hier nicht ber Ort, vielmehr wird im Artikel Passerinae bavon die Rebe sein; es handelt sich bei Bertrachtung ber Gattung Parbalotus nur barum, ob dieselbe in der so gegründeten Gemeinde sich an ihrem richtigen Orte besinde. Dies wird am besten nach Angabe ihrer

Eigenthumlichkeiten beurtheilt werden tonnen.

Die Parbaloten find kleine Bogel von ber Gestalt ber Meisen, doch kurzgeschwanzt. Ihr Schnabel ift kurz. tegelformig, bober als breit, also feitlich jusammengebruckt, zumal gegen die Spite bin; ber Oberschnabel ift gewolbt, mit bemerkbar abgesetter Rudenfirste und etwas hakiger Spite, neben welcher eine recht deutliche Rerbe (bie Bieils lot, ber Grunder der Gattung, freilich übersehen hatte). Die runden Nasenlocher find frei sichtbar und haben bins ter fich über dem Mundwinkel einige (brei bis vier) kurze feine abwarts gefrummte Borften. Die Alugel reichen bis auf die Mitte bes Schwanges und haben am Sandtheile neun Schwingen, von benen die brei erften gleich lang find; die übrigen werden allmalig kurzer, und die letzte ist so lang wie die unter sich gleich langen Unterarms schwingen, welche etwa & ber vorberften Sanbidwingen meffen. Der Schwanz ift gerade abgeftutt und fehr turz, Die zierlichen Fuße haben einen febr langen, geftiefelten Lauf und kurze, feine Beben, von welchen die hintere fo lang ift wie bie außere und innere, indem beide gleiche Lange baben. Diefe Charafteriftit wurde nach ber im hallenser Ruseum befindlichen Typus-Urt, bem Pardalotus punctatus, entworfen. Bon ber Lebensweife biefer fleinen Bogel ift nichts befannt. Doch scheint bie Rleins heit bes Schnabels mehr auf weiche, faftige Beeren als auf Insettennahrung binguweisen. Gie leben in Auftras lien, benn die hierher gezogene brafilifche Urt ift wol eine echte Pipra, welcher Gattung bie unfrige fehr nabe tommt. Rur ber Mangel ber Schnabelferbe und bie am Grunde verwachsenen außern Beben durften Pipra von Pardalotus unterscheiden. Durch die Kerbe am Schnabel schließt sie sich jedoch en Euphone und die kurzschnäbligen Tanagra-Arten an, sobaß ich Parbalotus unbebenflich zwie ichen Suphone und Pipra einschalten, mithin nicht in bie von Cuvier gewählte Nahe bringen, sonbern ben Tanagris bis beigesellen wurde (vol. mein handb. d. Naturgesch, II, 772. Inbessen habe ich hier Parbalotus zu den Laniadis gestellt [S. 777], weil ich die Gattung nicht in natura gessehen hatte und mich der Cuvier'schen Ansicht anschlost.

Als Arten werden zu dieser Gattung gerechnet: 1) P. punctatus, Pipra punctata Shaw (miscell. 2001. III. s. 111. Temm. pl. color. 78. Vieill, galler. pl. 73). Kaum drei Zoll lang, Scheitel schwarz, jede Feder mit gelblichem Fleck, Rucken graugeld, Federrander schwarz, Burzel roth, Kehle, Brust und Bauch rothlich geld, die Seiten und Aftergegend dunkler. Schwingen schwarz, alle, die auf die zwei ersten mit weißem Fleck an der Spihe: Schwarz schwarz, die zwei außern Federn jeder Seite vor der Spihe weiß, die drei solgenden ganz schwarz, die zwei mittelsten wieder mit weißem Fleck vor der Spihe. In Neu-Holland. 2) P. superciliosus, Pipra superciliosus Lath. (index etc.) 3) P. striatus Vieill., Pipra striata Lath. (synops. etc.) Beide auß Reu-

7

<u>معتنات</u> Sous. MARINE AND THE PROPERTY. 4 4 4 4 To the second Martin I fortiers · Liverally 300 **\* 28** Britanic De Det Maries it works in mounts in finish with marker as on their I SHOW belleville Tet. ton chansis (as-M. : 221. Morace chiwoman L. Cardie Box met. 1 weens malak 11, p. 73, £ 37) Bur ber ber einen wert bei ben Bus ber berten NA Charles Sugar blemein gefterte, ginte Ritter, ber mit geltgelle, wither and the contract il-works welched at history Selecte Steller in Suscery Strate, Superpose and Editor All would have my white a majoritie Surem all de Burde eriffund Marketik. ( Breeker) Anteren america biet & gertann biders buggeten in action was assessed english A change ( Shine bei der Bereit in ber benfeit which there is the few promition and their Ber Market Som commendation THE REST OF THE PARTY WAS INCHES THE CHARLES Andre Cole open and a series of the series o entirely accommend to the Koone bee make unirten ong ben muten ma handelten Eiche Las bestehen Begire mi bem morigen vore 1628 Cinnabnern, bestehen himmelich ber

Million allegation and antichen, Reithau und

ton septiments of the second o

PARRAO, PARDAUBO, PARDO. Mit biefen nur begeichnet man in Livintien, und rwar geschab net ruber mehr als regt, theris die benetigerichen und utfiden Jedinen (Parens d'ore), theils bie franifchen Bener . Paretnes renies). Der Partes Terefin wurbe m Il. Jufrett., in meichem bie Portugiefen in Dfim: ren de Eberhand battere, in Goe gepragt, hatte etwa Sendermerenge, jeigte auf ber einen Ceite bas Bilb bes ri. Schuffiant, auf ber anbern Geite ein aus vier Pfeis ien mammengereites Preibundel, und galt, von ben Manguerbeinen Ermerine für vellwichtig erflart, brei Same ober unf Lingue, &. i. 16 Ge. 8 Df. Conv. +). Die micht verlieubigen murben bagegen nur gu vier Zangat ober 13 Gr. 4 Pr. Cour. berreinet. Bergl. b. Urt. ředa. (Fischer.) Parie, ( Partie,

PARDELA. fremiche Benemman ber Sturmvogel, annentiale der Procellaria capensis Linn. (f. b. 20rt.)

(Burmeister.) PARDELHA. portugiefifcher Rame einer an ben Linka Portuguis biungen Smaris-Art, wol Smaris commanis Cur.

(Burmeister.) PARDENE (Magderei). eine Proving ober Land: fchaft in ber Mitte bes Lambes Gebrofia. (Plolem. VI. 21. Sidlet, Mit. Geest. 2. 25. 3. 492.) (Krause.)

Parder. f. Felis Leopardus Linn. Parderkatze. Felis serval Linn., f. Felis.

PARDERVOGEL, Provinzialname bes Regempfeif= fers, Charadrius pluvialis Linn. (Burmeister.) PARDILLA, italienische Beneuming des Cyprinus phoxinus Line. (Burmeister.)

PARDILLO, fpan. Rame bes Sanflings, Fringilla linaria Lian.

(Burmeister.) PARDILLO nennt man ein grobes, braunes Zuch, welches von ber niebern Bolfsclaffe in Spanien baufig getragen und in mehren Provingen und Stabten bes Banbes beshalb vorzugsweise angefertigt wirb.

Pardisium Burm., f. Perdicium. PARDO (el). Diefes von Karl V. (I.) erbaute Jago und Lufticolog, welches König Karl III. jahrlich +) amei bis brei Monate ju bewohnen pflegte, mabrent es von feinen Rachfolgern mehr und mehr vernachlaffigt wurde, indem fie es nur noch ber Jagb wegen zu befus den pflegten, liegt auf ber vom Escurial nach Dabrib führenden Strafe und ift mit bem Escurial burch einen fconen baumbefesten Beg verbunden, welchen ber Danganares burchichneibet, von Dabrib aber zwei ffarte frang. Stunden entfernt. Beber fcon noch groß, benn es beftebt aus einem vieredigen Gebaube, welches mit Dier Aburmen verfeben und aus vier Pavillons gufammengefest ift, welche burch auf Saulen rubenbe Galerien mit ein= anber in Berbindung fleben, - bie mit einem ichonen Portale geschmudte Dauptfagabe führt auf einen freien

<sup>9)</sup> Rach Riemann's Dandbuch gelten bie vollwichtigen Parbos in Goa 11 Egr. 10; Pf. Preuß, ober 9; Gr. Conv., die nicht wollwichtigen 9} Sgr. preuß, ober 7 Gr. 2; Pf. Conv. †) Bergl. J. Fr. Bouryoiny, Tableau de l'Espagne moderne, T. I. p. 236 fg.

Plat — hat es boch einigen Werth burch bie Ausschmusdung seines Innern. Hier bewundert man außer einem kunstlichen Kamin und zwei ziemlich großen Taseln aus Porphyr im königl. Speisesaale vorzüglich die Gemalde, welche die Könige Spaniens barstellen, sowie mehre Fresz comalereien, welche auf die Eroberung Granada's, die Gesfangenschaft Franz I. von Frankreich und des Kurfürsten von Sachsen Johann Friedrich und andere wichtige Thazten Karl's V. oder unter ihm vorgefallene Ereignisse Bezug haben. Der Thiergarten ist mit herrlichen Sichen bestanden und sehr reich an Wild, der Lustgarten bagegen in alzterthümlichem Geschward angelegt und erhalten. (Fischer.)

PARDO. Unter biefem Ramen werben von ben Geographen mehre brafilische Alusse aufgeführt, namlich a) ber biamantenreiche Rio Pardo, welcher, an ber Gerra bas Almas in ber zur Proving Minas Geraes gehörigen Comarca Gerro do Frio entspringend, in ftarten Winbungen und nach mehren Fallen in bie Proving Bahia ibergeht, hier burch zwei Naturkanale, ben Jundiahn und Rio be Salfa, mit bem Belmonte in Berbinbung tritt und fich unter feinem angegebenen Ramen ober als Patope, in mehre Arme gertheilt, in ben Ocean ergießt. b) Der in ber Proving Mattogroffo aus bem fahrbaren Sauguerua und bem Bermelho fich bilbende Parbo, welcher eine lange Strede Die subwestliche Grenze von ber Capis tanie Gonaz bilbet und nach Mave unter 21° fubl. Br. ben Parana erreicht. Bei einer Breite von 22 Klafter murbe er ohne seine 33 Stromschnellen und eigentlichen Bafferfalle, beren hauptfachlichste bie Namen Capuru guaçu, Tijuco, Tacoral, Tamanduá, Curão, Ballo, Lage grande, Lage pequena, Banco grande und Banco pequena führen, und welche die Schiffer nothigen, entweder bie Labung auf die Balfte herabzusegen ober die Rahne zu Lande fortjufchaffen, murbe biefer Flug ber Sanbelsverbinbung die größten Dienste leiften.

PARDOCA, portugiesischer Rame bes weiblichen Saussperlings, Fringilla domest. Linn. (Burmeister.)

PARDON bebeutet in ber Kriegssprache Ber: schonung bes Lebens, die bem noch im Rampfe begriffes nen ober auch bem bereits friegsgefangenen Gegner ge= wahrt wirb. Schon bei ben alten Bolfern mar es Gebrauch, Parbon zu geben, unter andern erhielten bie Griechen bem Feinde, ber ihn mahrend bes Gefechts fuß: fallig ansprach, bas Leben, und noch heute wird berfelbe bei allen civilisirten Nationen ben darum Bittenben in ber Regel nicht versagt, ja auch ben unnug zur Wehr sich Stellenden oft angeboten. Doch ist in alterer wie in neuerer Beit ein entgegengesettes Berfahren in Fallen vorgekommen, wo ber Rampf bis jur größten Erbitterung fich gesteigert hatte, ober man es für nothwendig hielt, schreckende Beispiele zu geben. So machten in ber Schlacht bei Canna (im 3. 216 v. Chr. G.) bie Carthager, Die ben Romern ben Untergang geschworen hatten, ohne Uns terschied Wehrlose wie Bewaffnete vor fich nieder, bis endlich Hannibal ihnen zurief: "Saltet ein, schonet bie Überwundenen!" In der Schlacht bei Kollin (18. Juni 1757) ftirzten fich bie fachfischen Dragoner auf bie Preu-Ben mit bem Lofungsworte: "Das ift fur Striegau!" und

gaben in ber erften Sige bes Gefechts, um fich wegen ber bort (4. Juni 1745) von den Preußen erlittenen Ries berlage ju rachen, feinen Parbon. Den ausbrucklichen Befehl, ihn zu verweigern, ertheilte Suwarow vor bem Sturme auf Ismail (22. Dec. 1790), sodaß von ben Ruffen, nachbem fie in bie Festung eingebrungen waren, 33,000 Turfen theils getobtet, theils schwer verwundet wurden. In allen Revolutionsfriegen ferner ift, wenige ftens in ihren erften Perioden, bis auf die neuesten Beiten die grausame Maßregel in Ausführung gebracht worden, felbst die Gefangenen dem Sode zu überliefern, und hat sich als Strafgericht gegen die Aufrührer oder als eine von diesen geübte Wiedervergeltung immer so lange fortgefett, bis fie am mahnenben Gefühle ber Denfcblichs feit ober auch an politischen Rucksichten eine Grenze gefunden, wie dies die Bendeefriege in Frankreich (1791-95), die Revolutionen auf Hanti (1792—1822), die Freiheitskampfe der mitteln und sudamerikanischen Pros vinzen gegen die spanische Dberherrschaft (1810-24) und ber im Innern von Spanien 1833 begonnene Krieg zwiichen ben Rarliften und ben Chriftinos bezeugen.

(Heymann.) PARDOUX (St.), 1) Fleden im franz. Departement ber beiben Stores (Poitou), Canton Mazières, Bezirk Partenan, ift 24 Lieues von biefer Stadt entfernt und hat eine Succursalfirche und 1791 Einw. 2) St. P., Gemeindedorf im Departement ber Obervienne (Limoufin), Canton Beffines, Bezirk Bellac, ift 5. Lieues von biefer Stadt entfernt und hat eine Succurfalfirche und 1214 Einw. 3) St. P. Corbier, Gemeinbeborf im Corrèzes bepartement (Limoufin), Canton Luberfac, Bezirk Brives, hat eine Posthalterei und 919 Einw. 4) St. P. de la Rivière, Gemeindeborf im Dordognebepartement (Peris gorb), Hauptort bes gleichnamigen Cantons im Bezirk Montron, liegt, zwei Lieues von biefer Stadt entfernt, an ber Dronne, ift ber Sig eines Friedensgerichts und hat eine Pfarrkirche und 1475 Einw. Der Canton St. Parbour de la Rivière zählt in sieben Gemeinden 9159 Einm. 5) St. P. les Cards, Gemeinbeborf im Greuses bepartement (Marche), Canton Chenerailles, Bezirk Mus buffon, ift 34 Lieues von biefer Stadt entfernt und bat eine Succurfalfirche und 1261 Einw. 6) St. P. l'Ortiger, Gemeindeborf im Corregebepartem. (Limoufin), Canton Donzenac, Bezirk Brives, liegt funf Lieues von biefer Stadt und hat eine Succurfalfirche, eine Pofthalterei und 701 Einw. (Nach Barbichon.) (Fischer.)

PARDOZ nannten die Spanier ehemals alle farbis gen Menschen in ihren sudamerikanischen Bestungen, obsgleich nach der Bebeutung des Wortes pardo nur die Braunen oder Dunkelfarbigen so genannt werden sollten.

(Fischer.)
PARDUA, eine Stadt in Dalmatien. Peut. Taf.
(Belti-Berdo, Berg und Ort). Sidler 1. Th. S. 464.

PARDUBITZ, 1) eine Cameralherrschaft im nordweftlichen Theile bes chrubimer Rreifes Bohmens, zu beis ben Seiten ber Elbe, in fast ganz ebener Gegent gelegen, mit einem Flachenraume von über 124 Deilen und

- THE THE BEAUTY with thinks are as tim tiplimens. Con Const. milgan. depart -W 181 WW. . Ling. . 'confaeth : 4

Penins, f. Felis ober Katze (Palaojoos

\*\*\* POLITZ. richtiger Bardocz (Bardotz, Baring: Juguent des bardoczer Knifes, welcher mit dem
andennenn Pitaniume (serdes ülialis Bardotz) aus
un unannenn Damente neun andere Ortschaften
under unt um unannenner Studie im dierreichischesses
menografien zunde der Sieller gehört. (Fischer.)

wie. 11. 1. mengen Rome ber Balbichnepie,

mas im Incommenter (Commune), in dent mas in Incommenter Diftrike I. der mannerichen Incommenter Dimen, in hügeliger mannerichen in der Incomment der ichmeigerischen Cansmenter in nammenter Samme geiegen, vier Miglien menter imm Incommenter, wie einem Gemeindes gerande iner imm Ditteme Gome gehörigen fathos wir die ihre der Mitte Musima Romain) und den der der der ihre Mitter Musima Romain) und keinder der geseilt Musik. Bernangting, diese und Roseder der geseilt Musik.

. G. F. Schreing.) · 4:5 Commence . wante Live etc. 1516 at wie i in Maine auseren, Rejuchte bie Coule fines New News of Princip Same and Concer Bank on hill wie eine .... uber bet merben. Diefer benigte ben men ihre teled in aueriet battblichen unt Guttenpte with animal it, where county grieffet his baber, mey ... am mit all at bem Bembarge Biglot ju Cannt if Seite gertuit wert. Dier traf es fich, bus ber Giene Preife feren ariot an einem Geiftlichen bie Dumities 3. Beneditte machte, mobel Pare ibm affeffen maie, am bejer fußte baib barauf ben Emidung und state a aren, um bant bie bobere Chienegie gu fin Stein Di Breefice am Soilege be France, Carques Bengen, watte bis dier feiner att, und lief ibm bei feinen Bunce in linten Birurquichen Geicharte beimgen. Db de general Canada en Courtiering fic notes me bar Carbant ber frangefrichen Bucher feiner fante 14. 7. 1 1. 16. 24 CTER CE TEINE CELLEREN Coch fo mirig und . enie all 's Subentante martitibe Cemeniffe und North of the or macromate near frient Erform bie the nearly being were were Livery being graffen Die Late Manual and the se see that the see of the second the state of the second section of the second ben affenten und m. ber feine der fentente mit Course and April des 's coepes mind gent ffindente mi Miles out there there were a series desired to be before desired and in Commend Mitterielled at Johns Madden Durit the manufacture and the state of the Color political than Making Mines and Marie proint,

the second secon

beschäftigte fich fortgeset mit bem Studium ber Chirurgie und Anatomie, und gab balb nachher feine erften Berte darüber heraus, welche ihm balb ben Ruf eines ber erften Chirurgen feiner Beit erwarben, jugleich aber Beranlafs fung ju vielfachen Anfeindungen von Geiten bes Colles giums ber Arzte zu Paris. Um biefen zum Theil zu ents geben und fich ihnen gegenüber eine feftere Stellung gu verschaffen, melbete er fich bei bem Collegium ber Chir: rurgen am 18. August 1554 zum Eramen, wurde am 23. deffelben Monats Baccalaureus, am 8. October Lis centiat, und am 18. Dec. jenes Jahres Doctor ber Chir-Acht Jahre nachher wurde er Leibchirurg bes urgie. Ronigs Rarl IX., welche Stelle er auch spater bei Beinrich III, befleibete, wonach die bisberigen irrigen Ungaben, als habe Pare jene Burbe bereits unter ben Konigen Beinrich II. und Frang II., unter benen er nur als Felds argt ober consultirter Chirurg biente, bekleibet. Gine Menge gelungener Beilungen, felbst an Personen bes toniglichen Hauses und sogar an Karl IX., setten ihn in eine fo unwandelbare Gunft bei diefem, bag er vom Ros nige felbst mahrend ber parifer Bluthochzeit, mo, ba Pare Sugenotte war, fein Leben ebenfalls in Gefahr fcwebte, in der Garderobe verborgen, und auf diese Beise gerettet ward. Der Konig soll bei biefer Gelegenheit geaußert haben: qu'il n'étoit pas à propos d'avancer la mort d'un homme, qui pouvoit conserver un monde entier! Eine Menge Anetboten werben ergablt, welche ben Bes weis liefern, wie angesehen er bei allen, nur nicht bei seinen Collegen war. Obschon er mehrfache Antrage von fremben Sofen zurudgewiesen hatte, jog er fich boch ges gen bas Ende feines Lebens vom Bofe Beinrich's III. jurud. Die Beit seines Tobes Scheint zweifelhaft zu fein, benn wahrend Percy und Laurent (in ber Biogr. univers.) benselben auf ben 25. Dec. 1590 verfeten, gibt Dezeis meris (Dict. historique de la Medecine. T. III. p. 672) ben 25. April 1592 an. Paré wird mit Recht als ber Bieberhersteller ber neuern Chirurgie betrachtet, und wenn auch Reid und Misgunst seine Bervienste mahrend seines Lebens und selbst nach seinem Tobe auf alle Beise in Schatten ju ftellen fuchten, fo wurben fie boch von ber fpatern Beit hinreichend gewurdigt. Mag es fein, baß er weber Griechisch noch fo viel Lateinisch verstand, um bie in biefer Sprache gefchriebenen Bucher feines Fachs zu lefen, mag er fich immerbin ben Galen von Sean Canape ins Franzolische, feine lateinisch erschienenen Schrifs ten von Sautin ins Lateinische haben überseben laffen; mag felbst ein großer Theil ber ihm zugeschriebenen Ents bedungen und Berbefferungen von Anbern entlehnt fein, Riemand hat vor ihm so praftisch bie Chirurgie barges ftellt als er, und eine Menge Curregeln und Sandgriffe bei Operationen wird man vergebens bei feinen Borgans gern fuchen. Die Ginführung einer beffern Behandlung ber Schuswunden, welche man bisher fur vergiftet ober verbrannt gehalten hatte, verbankt man ihm; er manbte querft wieder die Unterbindung der Gefage bei Amputas tionen zc. an, handelte ausführlich von ben Kopfvers letungen und ber Trepanation, zu beren Gerathschaft er ben Erfalhativtrepan bingufligte, ftellte beffere Grundfabe

in ber Operation ber Hernien auf, verwarf bie babei bisher übliche Castration, lehrte bas emphysematische Darmstud burch Einstiche mit einer Nabel reponibel machen; operirte zuerst wieder, nach ben Arabern, bie Safenscharte, erleichterte bas erschwerte Bahnen burch Scaris fication des Zahnfleisches, sette kunftliche Augen von Gilber, Gold und Emaille, funftliche Dhrmuscheln, funfts liche Gaumen von Gold und Gilber ein, und fo mans ches nutliche Instrument nennt ihn seinen Erfinder. Bon seinen Schriften haben wir zu nennen: La manière de traiter les plaies faites tant par arquebuses que par flèches. (Paris. 1545. 1552.) Briève collection de l'administration anatomique avec la manière de conjoindre les os et d'extraire les enfans. (Paris. 1549. 1560.) Méthode curative des plaies et fractures de la tête humaine, avec les portraits des instrumens. (Paris. 1561.) Dix livres de chirurgie, avec le magasin des instrumens nécessaires à icelle. (Paris. 1564.) Traité de la peste, de la petite vérole et rougeole, avec une briève description de la lèpre. (Paris. 1568.) Deux traités de chirurgie: I. de la génération de l'homme; II des monstres, (Paris, 1573.) Discours de la mumie de la licorne, des venins et de la peste. (Paris, 1582. 4.) Les oeuvres d'Ambroise Paré, conseiller et premier chirurgien du roi, divisées en 27 livres, avec les figures et portraits, tant de l'anatomie que des instrumens de chirurgie et de plusieurs monstres. (Paris. 1561. Fol. edit. XIII. Lyon 1685, Fol. Ind Lateinische wurden bie fammtlis den Berte von Jacob Guillemeau und einem Unges nannten überfett. (Paris 1582, Fol. Frankf. 1594. 1612. Fol., ins Englische London 1578. 1634. Fol., ins Sollan-bifche von Karl Battus. Lepben 1604. Amfferbam 1615. 1636. 1649. Barl. 1627. Fol.; ins Teutsche von De ter von Uffenbach. Frankf. 1604. 1631. Fol.) Bgl. Vimont Eloge d'Ambroise Paré. (Paris, 1814, 60 pages.) (J. Roseubaum.)

PAREA (Napela), 1) Beiname der Minerva in Lakonien (Paus. III, 20, 8). 2) Eine Nymphe, mit der Minos den Eurymedon, Nephalion, Chryses und Philos Laos zeugte. (Apollodor. III, 2. §. 6.) (H.)

PAREAS. Unter viesem Namen erwähnt Aëtius (Tetrab. IV. serm. I. c. 31) einer besonders in Syrien häusigen Schlangenart, welche nach Einigen kupferfarden nach Andern schwarz sein sollte. Ihr Bis war nicht tödilich, sondern erregte nur eine leicht zu bekämpfende Entzündung der Bisstelle. Wahrscheinlich war die Schlangenart, welche bei Aristophanes (Plut. 690) als dem Aftulap heilig, erwähnt und Pareias genannt wird, dieselbe. Nach dem Scholiasten zu dieser Stelle war es ein Schlangenbild, das sich auch im Tempel des Dionysos sand.

(J. Rosenbaum.)

PAREAU, PARO. Das franz. Wort Pareaux, welches eigentlich Steine am Schleppnes bedeutet, bezeichenet auch eine größere Art von Fahrzeugen, welche oft gegen 600 Mann aufzunehmen vermögen und beren fich

rente ur foterner Manuscane de Lara, en is incent term von Inniëre, tenn. .2. -40. ..... ror : wolf Jame THE PART OF STREET STREET, LINE AND en enwanne ett. Lentenner ant le Morren von Fra

Digitized by Google

Babrend bie große Mehrheit ber Stimmen fich fur Mis var de Luna vereinigte, magte es Roberich, eingebenk feis ner Berbindlichkeit gegen ben Kronpringen, und bes eiges nen Wortheils, fich beinahe allein folcher Bahl zu widerseten. Es war feine Absicht, ben Großmeifterftuhl zu besteigen, und ber getreue Belfer bes Kronpringen, ber Ronig von Navarra, hatte es übernommen, durch seinen Bruber, ben Konig von Aragonien, ben Papst zu vermogen, bag er bas Grogmeisterthum an Roberich verleibe. Kaum hatte ber Papft fich auf biefen Antrag gun= flig vernehmen laffen, als Roberich ben Titel eines Großmeisters von S. Jago annahm (1447) und sich mehrer Ordensschloffer bemeisterte. Die Folge war eine gewals tige Spaltung und ein innerlicher Krieg in bem Orben, an bem, wie herkommlich, bas ganze Reich Untheil neb= men mußte, und ber bamit enbigte, bag Roberich ju Guns ften bes Alvar be Luna entfagte, und bagegen jum Gras fen von Parebes und Grande von Castilien ernannt wurde (1452). Der neue Graf von Paredes, ber so lange in bes Kronprinzen Namen die Regierung beunrubigt hatte, konnte feinen Gewohnheiten unmöglich entfagen, als ber Pring selbst ben Thron bestieg, und war stets im Bunbe mit ben aufruhrischen Aristokraten, welche bas ganze Leben Beinrich's IV. vergifteten. Als Belohnung fo zweifelhaften Berbienstes empfing er von ber Sand bes Infanten Alfons bie Wurde eines Connetable von Caftilien. Die seltenen Paufen bes Burgerfriegs pflegte ber Graf mit Familienfehben auszufullen. Die wichtigste berfelben galt ber Wormundschaft feines Reffen, bes Sohnes von Diego Manrique, bem ersten Grafen von Trevigno. Die Witwe, Maria be Sandoval, hatte biese Bormunbschaft übernommen, und ber Graf von Parebes gab vor, er finde fie nicht befähigt, die Interef= fen feines Bruberfohnes mahrzunehmen. Um nichts zu versaumen, fand er fur gut, sich ber Person bes Junglings, und zugleich aller von seinem Bruder hinterlasse= nen Guter zu bemachtigen (1458). Sein Borhaben blieb ber Grafin nicht verborgen, fie rief ihre Bruber ju Silfe, fie butete mit ber größten Bachsamfeit bie Residenzstadt Amusco, aber nichtsbestoweniger wurden die Mauern ber Stadt in finsterer Nacht erstiegen, und die Grafin, ihr Sohn, ihre Schwester, Donna Ines, und ihre beiden Bruber gefangen genommen. Die herren von Sando-val, von benen Paredes nichts befurchtete, entließ er icon am britten Tage, aber bie Grafin und ihre Schwester ließ er streng bewachen; sie durften Niemanden sprechen, an Niemanden schreiben, und zu mehrer Sicherheit wurde die Grafin von Umusco nach Navarrete gebracht. Inbeffen gelang es ber Donna Ines, einen Brief an ben Konig beforbern zu lassen, worin sie ihrer Schwester Roth klagte und um Silfe bat, gleichwie ber Graf von Miranda, Diego be Zuniga, ine Felb ructe, um bie Grafin aus ber Gefangenschaft zu befreien; fie war ibm burch des verstorbenen Grafen von Treviano Testament empfohlen. Er traf seine Anordnungen, um mit Parebes ju schlagen, als gemeinschaftliche Freunde einen Bergleich vermittelten, wonach die Grafin von Trevigno nach der Burg Bagnares gebracht, und baselbst ber Aufsicht eines L. Encott. b. BB. u. R. Dritte Section. XII.

Richters übergeben werben follte; fanbe fich in ber Frift von acht Tagen Niemand, um ihre Befreiung zu bewerts ftelligen, fo follte fie in den Gewahrsam ihres Schwagers gurudgeliefert werben. Aber jenes Schreiben an ben Ros nig hatte feine Wirkung gehabt; ber Komthur Galindo war im Unjuge an ber Spite ber koniglichen Leibwachen, und bie Contingente ber Stabte, bie ber Reihe nach zu ihm fliegen, bilbeten ein Beer, bem ber Graf von Pares bes nicht hoffen konnte zu widerstehen. In einer Busams menkunft mit Galindo verpflichtete er fich, Die Schwage= rin in Freiheit zu feben, und ben Streit um bie Bormund= schaft ber Entscheidung ber Gerichte zu überlassen. Rach bem Tobe bes Johann Pacheco (4. Oct. 1474) erwachte in bem Grafen von Parebes abermals bie Luft, sich mit ber bochsten Burbe in bem Orben von G. Jago befleis bet ju feben. Auf feinen Betrieb mußte ber Prior von Ucles die Komthure von Castilien nach Taranson berufen, fintemalen Ucles, bes Orbens vornehmstes Saus, von ben Truppen ber Pacheco beseht war, und in der Bahl er= gab fich eine bebeutende Stimmenmehrheit fur ben Gras fen von Parebes, ber fofort ben Großmeistertitel annahm, obaleich ber Ritter ber Proving Leon einseitige Bahl auf ben Alfons be Carbenas gefallen war. Des Grafen von Paredes erfte Sorgen betrafen das haus Ucles, und bie übrigen von ben Pacheco bem Orben vorenthaltenen Schloffer; eines nach bem anbern mußte er ihnen mit Gewalt entreißen, und mit ber Ginnahme von Ucles wollte er ben mubfamen Feldzug fronen. Geine gange Macht hatte er ju bem Enbe gefammelt, und, von einem Theile ber Burgerschaft unterftutt, gelang es ibm, fich in ber Stadt festauseben; allein in bem Schloffe vertheibigte fich Peter be la Plazuela auf bas Sartnadigfte, langer als gwei Monate; bann erft wenbete er fich um Entfat an feinen Gebieter, an ben Marquez von Billena. Diefer brachte mit feiner Berbunbeten Silfe 4000 Fugganger und 3000 Reifige zusammen, und begab fich auf ben Beg, um vor Allem Lebensmittel, Munition und Ge= fous in die belagerte Feste ju schaffen. Der Graf von Paredes erwartete ihn in rubiger Fassung, die Mauern waten befett, bie Thore verrammelt, die bem Schloffe jundchft liegenben Straffen ber Stabt besonbers vermahrt; eine Reiterschar, befehligt von bes Grafen viertem Sohne, von Friedrich Manrique, hatte fich auf ber Landstraße aufgestellt, um bes Feindes Unnaherung zu erschweren. Billena, ber in ber Meinung tam, bes Feindes Flucht zu fchauen, mußte fich zuerft mit biefen Reitern meffen; zwei Stunden dauerte bas Rennen, und es wurden ihm 40 Mann getobtet, einige Bagen, mit Lebensmitteln und Mu-nition belaben, genommen. Um 2. Mai 1476 gelang es ihm jeboch, seine Ranonen in die Feste ju bringen, und wohl zufrieden mit biefem Tagewerke, ging er gegen Abend nach Tribalbos, eine halbe Meile weit zurud, um baselbst, in des Erzbischofs von Toledo Gesellschaft, die Racht zuzubringen. Um folgenden und am dritten Tage erneuerte fich ber Rampf, es wurde mit großer hartnadig= teit gestritten, boch war ber Pacheco Berluft ber großere. Berzweifelnd, Die Stadt zu gewinnen, zogen fie mit ihrer Mannschaft und ihren Lebensmitteln in Die Feste; fie er..... to Politima with the Remitte, with singer nath in a mila in the ma, as once quotes, emittates magnitude in factions of wolfen the sorgender there the days is no Duding somerest, see Maride are lides wanted a making transe, with 5 of For home & madgle in the same and the state of the same of the same the same the same the same to the same the same to the same the same to the The second of the second of the second and the second ..... Wir . . . . . . . . . . . . . . . . mie bet Marques . 4, ... . , anderen Brettich Manrique ihnen ... in you and byer to not Thetera sugetlibre, eine ... . ... . ... asmetheile feiner Giellung aufe .. w. . . . , nortnigt unn Arlebeith Mantique, ber . . . . Fonte libitete friermit mar ber Hall . . ft illen ein igtalt nortalit, gmifchen ben beiben and the free stee Washing an leeffen, Durd ... 4. illietidgen frante tiele Vitabl gar 4. .... My willen nich bieles Mal fam bas . . . . . . . . . . . filles bee Wenf um Da-. . . j. Heles was bom funhallar beines ... to ... i, meaning so flotion Sulme, Giner, Alm teelesten nethinentiele mentat max existica mentet maxwe existic process nick in the property with Floton monthly .. .,, primini Antonia, 1911 goli 4 mil son imetangen felnen & foline, fire profess & especiationeres untilefinite or , they forms I formula the eliman motherina advances of high many beat theory unb bed pie fich antertingu burch finhalt und all florestorm utt ble Welftlage um . . ji. .... ka jiji kaij Milieteji.

The second secon

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

64 un line Lifeatur ir sei Anie des Seu Cremiten pu Cercle. Der Pener, Benter Indannes, wies that ab, wie transere jus bie junge Mann von bannen ; ba tief ber Frine mit nacht "Ennen nicht, mein Cota, bef ber ber bid im fimmen anthemabet; benn bu felle groß werden in der Ambe Gerei." Der Ibgewielene wentete fich nach Fandern, unt folgte eine Beit lang bem hofe Karl's V .: nachmals continu er ein Agnonifat ju Teleto, bas Bestum Baera, jenes von Cortova, tas Entistium Scoule. Lis Abrien von Utrecht ben papitlichen Ebron benieg, folgte ibm Alfons in bem Amte eines Generalinquifters von Sponien und eines koniglichen Ratis, und am bes Sanfers Betrieb wurde er von Clemens VII. am 23. Rar; 1531 in die Bahl ber Cartinal-Priefter, tit. S. Callisti, aufgenom: men. Rach des Alfons de Fonseta Tode schmeichelte fich ber Carbinal mit ber hoffnung, bas Erzbisthum Tolebo besihen zu tonnen; fie verschwand, und von dem an lebte er nur noch ben Pflichten seines Amtes, den Bebinfnigen feines Eprengels. Das Erziftift Sevilla verler einen ein: sichtsvollen und wachsamen hirten, wie er em 28. Sept. 1688 bas Beitliche gefegnete. Er binterließ brei natur= liche Ainber, worunter hieronymus Manrique be Lara, Histof von Carthago, in partibus, und sodann von Avila, jugleich auch Generalinquifitor von Spanien, ber, eine Bierbe ber Rirche, am 31. Mug. 1595 verftarb. Des erften Grafen von Parebes altefter Cohn, Peter, bem ber Alater noch bei Lebzeiten bie Komthurei Segura abgetres ten, succedirte nun in dem Majorat, wurde einer ber Dreizehner in bem Orben von G. Jago, und farb 1481. Diefes Cohn, Roberich, britter Graf von Parebes, in ber Hahl ber ehelichen Kinder (13) beinahe ben Bater (15) erreichenb, erfreute fich noch eines absonberlichen Segens von 10 Baftarben, und ftarb ben 6. Jan. 1536. Bon feinem jungften ehelichen Gobne, von Rafael, bem Gus bernator von Cremona, fammen bie Grafen von Borgo Vavegar, ber altefte, Peter, vierter Graf von D., farb ben 28. Mai 1539 mit hinterlaffung eines Sohnes und einer Tochter. Der Gobn, Anton, funfter Graf von D., ber nur die einzige Tochter Agnes hatte, verheirathete fie. um bie Guter bem Geschlechte gu erhalten, am 24. Darg 1000 mit Beinrich Manrique de Acufia, bem andern Cohne bes britten Bergogs von Rajera. Anton ftarb im 3. 1671, seine Tochter ben 5. Nov. 1583, nachbem fie felt bem 28. Sept. 1574 Bitwe gemefen. In ber Graf: ichalt folgte ihr ber altefte Cohn, Anton Manrique, geb. 1603, ber aber bereite 1588, mit feinem Bruber Frang, auf ber unüberwindlichen Flotte ben Tob finden mußte. Us succedirten bem Majoratsherrn nach einander feine beis ben anbern Bruber, Peter und Emanuel. Jener, ber Ajo bes nachmaligen Ronigs Philipp IV., ftarb kinberlos, ben 7, Aebr. 1686; lange vorber hatte er fich in die Gin= fumfeit begeben, und bie Graffchaft an feinen Bruber abgetieten, Emanuel, ber neunte Graf von D., ftarb ben 14. How. 1020, und binterließ brei Tochter, beren alteffe, Muila Agnes Manrique de Lara, zehnte Graffin von D., 114 im 3, 1646 mit Bespasian Gonzaga, bem jungern Cobur bet Dergogs Cafar II. von Guaftalla, verbeira=

thete. Bespafian, Bicetonig von Valencia, Generalcapis tain bes Deeans, und ju Beiten Konig Karl II. Mitalieb bes geheimen Raths, nahm nach feines Brubers, bes ber-zogs Ferbinand III. Ableben (1678) ben Titel eines Berjogs von Guaftalla an, ohne boch jum Befige biefes Staates gelangen ju konnen, und ftarb ben 8. Aug. 1679. Gein einziger Cohn, Joseph Manrique y Gonzaga, hatte bie Knabenjahre nicht überlebt, feine alteste Tochter, Das ria Alopfia Manrique p Gonzaga, eilfte Grafin von Partebes, Frau auf Billaverbe, Billa-Palacios, Bienservada, Riopal und Cetilla, vermablte sich am 10. Nov. 1675 mit Thomas be la Cerba, Marquez von la Laguna be Camero viejo, bem jungern Sohne bes siebenten Herzogs von Mebina-Celi. Der Marquez, Bicetonig von Galistien, Generalcapitain bes Oceans, Bicetonig von Merico, 1680, und Obersthofmeister ber Konigin Maria Unna von Pfalz-Neuburg, ethielt, boch nur für seine Person, die Ehren der Grandezza, bedeckte sich zum ersten Male vor dem Konige den 22. Jul. 1688, und starb 1692. Seine Witwe wurde 1694 jur Camarera mayor der Konigin Maria Unna von Bfterreich ernannt, ubte dieses Umt bis zu bem am 25. Mai 1696 erfolgten Ende ber koniglichen Witwe, und ftarb ben 4. Sept. 1721; im 3. 1691 hatte fie fur Paredes bie Granbenwurde erlangt, in Ermagung, baß bieselbe von Anbeginn an mit biefer Grafschaft verbunden gewesen, ihr aber durch Karl's V. Machtspruch über die Grandezza entzogen worden. Bon ihren Kindern tam allein ber jungfte Gohn zu Jahren, Joseph be la Cerba, vierter Marquez von la Laguna, zwolfter Graf von Paredes, geboren zu Merico ben 5. Jul. 1683. Dies fer vermablte fich 1711 mit Ernestine Louise, des Lands grafen Bilbelm von Seffen = Rheinfel8 = Rothenburg Toch= ter, geb. ben 6. Oct. 1681; gest. im 3. 1732, ober aber 1743. Er selbst starb 1728, und es folgte ihm in ben Majoraten von la Laguna und Parebes ber am 15. Mai 1712 geborene Sohn Isidor de la Cerda. Isidor, ber 13. Graf von P., bebedte fich jum erften Dale vor bem König ben 19. Dec. 1744, erhielt im Febr. 1748 bie Stelle eines Dberfthofmeisters bei ber verwitweten Ronis gin, und starb ben 9. Aug. 1752. Die Ansprücke an bas herzogthum Guastalla, die gleich sehr begründet in dem gemeinen Recht und in der von herzog Ferdinand II. am 28. April 1620 errichteten Primogeniturordnung, wurden feit bem Ableben bes letten Bergogs nur mehr von bem Sause Gonzaga : Bescovato bestritten; Isidor hatte sie aber eventuell an die verwitwete Konigin vertauft, die auf jede Beise bem Infanten Philipp eine herrschaft in ber Lombarbei zu begrunden trachtete. Ob ber 13. Graf von Parebes Kinder hinterließ, vermögen wir nicht zu sagen; er hatte seine Gemahlin im 3. 1743 verloren. Gein Bruber, Joachim be la Cerba, tommt unter bem Ramen eines Grafen von Parfen vor, feine Schwester war an ben Fürsten Dio verheitathet. — Bum Beschlusse noch einige Worte von einem Abenteurer des vorigen Jahrhunderts, von dem sogenannten Grafen Victor Claudius Anton Robert von Paredes, denn also schrieb er, jum Beichen, daß er mit seinem angeblichen Baterlande nicht allzu bekannt gewesen. Der am meisten verbreis

teten Nachricht zufolge war er ber im 3. 1752 geborene Sohn bes Paffetenbackers Richard aus Pfalzburg. Uns bere halten ihn fur ben Baftarb eines Grafen von Pares bes; an dem hofe ju Berfailles wurde er aber bei feiner erften Erscheinung im 3. 1778 als Graf von Parebes anerkannt, und mit Rang, Pensionen und andern Gunfts bezeigungen beehrt. Dieses verhalf ibm zu Berbinduns gen mit Sartine, und ber Seeminister glaubte wichtigen Wortheil erlangen zu konnen burch des Abenteurers ans gebliche Verbindungen in England. Er verschwendete an bes Pastetenbackers Sohn die ungeheuere Summe von 690,000 Livres, und erhielt bafür einige Plane von engs lischen Safen, einige Mittheilungen über ben Beftand ber Flotten, und Projecte zu kandungen, Überfallen und Insurrectionen, die stets unausgeführt blieben und bleiben mußten. Um 31. Mug. 1778 erhielt Paredes ein Pas tent als Capitain von der Cavalerie, und im April 1780 wurde er als Staatsgefangener nach ber Baftille gebracht; ohne Zweifel hatte man endlich eine Ahnung bavon, baß er ber Spion von Frankreich und von England zugleich fein mochte. Er blieb 14 Monate im Gefangniffe, murbe am 15. Mai 1781 entlassen, und bestürmte auf bas Reue die Ministerien mit Erzählungen von seinen Verrichtuns gen, mit Unspruchen auf eine Belohnung. Die Gnaden= thure war aber verschlossen, und Parades mußte in S. Domingo ein' anderes Felb für seine Talente suchen. Er ftarb baselbst um 1786. Der Prince de Ligne (in feinen Memoires) beurtheilt ihn nach Berbienft. Die Mémoires secrets de Robert, comte de Paredes (Paris 1789) hatte er ursprunglich, als eine Denkschrift, an den Marschall von Castries gerichtet. (v. Stramberg.)

PAREDONI. Ein altpersisches Bolt, bei Plinius (H. N. VI, 15): His (Carduchis) connectuntur Pratitae, Paredoni appellati, qui tenent Caspias portas. An sie grenzte die parsische Buste. Die Lage bestimmt sich nach den kaspischen Pforten, eine Untersuchung, die nicht hierher gehort. Paredoni bedeutet wahrscheinlich Bergbewohner, von dem altpersischen Worte Paruta, Berg und ihre Lage bestätigt die Erklärung. (Lassen.)

PAREDROI (Naoedgoe). Diefes Wort bedeutet an sich ben, ber bei ober neben einer anbern Person ober Sache fist, also Beisiger. Bei Euripides (Troad. 572) wird die Andromache von der Hetuba nagedpos zalxeois Extopos onlois genannt, und so sagt berselbe Dichter (Orest. 83) πάρεδρος άθλίω νεχοώ von dem, der bei ober neben ber Leiche fist; bas Bort ift also genau ge= nommen nicht vollig ibentisch mit our Pooros, our dwxos, σύνθακος, σύνεδρος, indem man unter biefen und abnlis chen Worten folche verfteht, welche einen gemeinschaftlichen Sit haben, fich baber auch im Range gleichsteben, mabvend ber Beifiger offenbar geringern Ranges ift als ber, bei bem er fich als Beifiger befindet; babei ift febr wohl moglich, bag, wer in ber einen Beziehung, bes Beifiters, eine geringere Stellung einnimmt, in jeder andern eine hobere behaupte, ale ber, welcher ihn jum Beifiger bat. In Athen gab es breierlei Beamtenclaffen, von benen wir wiffen, baf fie Beifiger hatten, namlich bie neun Archonten, die Guthpnen und die Hellenotamien, und

20

am meisten ift ums noch aber bie Beifiger ber nenn Ars chonten befannt; biegen namlich auch nur die Beifiter ber brei oberften Archonten, b. h. bes erften Archon, bes Romias und bes Polemarchen napedpor, so hatten boch auch bie sechs Thesmotheten ihre Mitrather, σύμβουλοι, bie bem Besen nach nichts anderes als napedoor waren. Bene brei oberften Ditglieber biefes Collegiums aber, miffen wir, mablten fich ein jeber zwei Beifiger, mogu fie in der Regel Berwandte und Freunde nahmen, benen fie baburch eine Ehre erweisen wollten, gang wie einige bobere romische Beamte fich aus ber Babl ihrer Freunde und Berwandten legati erwählten; so finden wir, daß einmal ein Schwiegersohn seinen Schwiegervater, ein Sohn feinen Bater, ein Bruber ben anbern jum Beis fiber annahm; übrigens waren jene Beamte in ihrer Babl unbefchrantt, burften jeboch naturlich nur folche attifche Burger, Die entruor, b. h. im Bollbefit aller birrgerlichen Rechte waren, bazu annehmen. Diejenigen abet, welche von ihnen erwählt wurden, mußten fich, wie alle burch Babl ober burch Loos ernannte Beamte, einer Prufung (doxipaola) unterwerfen, welche vor einen beliafischen Gerichtshof gehorte; baf ihr Beifigeramt nicht iber bas Amtsjahr beffen bauern konnte, von bem fie erwählt waren, ift einleuchtenb; aber nicht zu zweifeln. baß fie ber bobere Beamte auch früher entlaffen kounte; Bach Beenbigung bes Geschäftes aber, welches apeedpever genannt wurde, mußten fie wie ebenfalls alle Staats beamte Rechenschaft vor ber Oberrechnungsbehörbe ables gen; baffelbe galt mm vermuthlich auch von ben Beirathern der Thesmotheten, und ift taum ju zweifeln, baß jeber berfeiben zwei folcher Bitrather, alle zusammen also zwolf hatten, bie auf gleiche Beise angenommen, gepruft und zur Rechenschaft gezogen wurden (vgl. über die Beis fiber ber nem Archonten Deier und Schomann, Attischer Proces. S. 57 fg.). — Die Oberrechnungsbehörbe bestand in Athen bekanntlich aus zehn Logisten, welche bie eigentliche Rechnung ber von ben Beamten verwalteten Ctaatsgelber ju prufen hatten und an ber Spige flanden, and jebn Euthweien und aus zwanzig Beifigern ber lets sern, welche vermuthlich von ben Euthynen nach freient Belieben angenommen wurden (val. hierliber Bockh, Mbein. Muf. I. S. 76—83). — Daß auch die Hellenos tomien aber bie Schahmeifter ber hellenen, b. b. die Fis nangbehorbe, welche bei ben Athenern fur einige Beit lang Die Berwaltung ber Tribute ber Bumbesgenoffen und bes and benfelben gebilbeten Schates batten, von Beifigern unterflitt wurden, wiffen wir freilich nur aus Inschrifs ten (vgl. Bodh, Staatsh. b. Ath. I, 193); es ift aber wol micht zu zweiseln, bag ben zehn hellenotamien 20 Beifiger beigegeben waren, die vermuthlich von ihnen felbst nach Belieben aus bem Kreise ihrer Berwandten ober Freunde angenommen, und was Prissung und Rechens Schingung betrifft, benfelben Bebingungen unters worfen wurden, welche wir von den Beifigern ber neun Archonten berichtet haben. Bas aber die Amtsjunctios nen aller Beifiger in Athen betrifft, so verhielt es fich demit vermuthlich wie mit ber jurisdictio mandata ber Mimer, b. h. es bing gang vom Belieben bes Beamten,

der sich Belsster erwählt hatte, ab, wie viele und welche Amtsverrichtungen er ihnen übertragen wolle.

Der Rame Parebroi ist aber nicht blos eine Bezeichnung von Beamtenaffefforen, fonbern auch eine Benennung gewiffer Gottheiten, über bie wir eine Specialschrift von Georg b'Arnaud (unter bem Titel: "De die παρέδροις sive adsessoribus et conjunctis, commentarius." [Hagae Comitum 1732]) haben; so bantens= werth jeboch die bier niedergelegte Stellensammlung ift. fo bleibt zu bedauern , daß ber Berfaffer nicht icharfer bistinguirt hat und baburch in seinen Refultaten ber nothigen Bestimmtheit entbehrt; ja mir scheint, bag er bie eigentliche Bebeutung bes Worts ganz verkannt habe, wenn er die Gotter, welche zugleich in einem Tempel (Izoi ourraoi) ober an einem und demselben Altare verehrt wurden (Geol σύμβωμοι), wenn er deshalb auch die dii consentes, bie zwolf obern Gotter, welchen in Athen auf bem alten Martte ein gemeinschaftlicher Altar errichtet war, die Ceres und Proserpina, Ceres und Bachus, weil fie an so vielen Orten in Griechenland in gemeins schaftlichem Gult verehrt wurden u. f. w., zu ben Beois παρίδροις, wie mir scheint, gegen ben Sprachgebrauch rechnet und ebendesbalb die Ansicht Spanbeim's bestreitet, welcher, wie ich glaube, ganz mit Recht behauptet hat, baß ber Jede napedpog geringern Ranges fei als ber Gott, bem er Beifiter ift; obgleich ich nicht leugnen will, bag in einigen Stellen, wie fie b'Arnaud (pag. 16) jufam= mengestellt bat, febr machtige Gottheiten Beifiger genannt werben, aber wohl verftanben noch machtigerer Gottbeis ten, wie 3. B. Diomys ber Ceres, Mercur ber Benus, belena bes Menelaos Parebros beißt; benn folche Stellen können nicht umftoßen, was fich aus ber Ratur ber Sache und ber Analogie ber Beifiter ber Beamten ergibt. Mir scheint, wenn Gottheiten Beisither anderer beißen, bamit nicht eine Gemeinschaft bes Cult, also eine sinnliche Rabe, sondern Berwandtschaft der sitt= lichen Ibee angebeutet ju werben; in biesem Sinne beis ben bie Suldgottinnen, die Gottin der Überredung (Beitho) und Mercur, ber Gott ber Rebe, Beisiter ber Benus'), bie Cureten 2) und Pan 3) Beisither ber Rhea, Themis 3, Dite 3) und Ditaospne 9 Beisitherinnen bes Zeus, Rite 3 Beifitherin ber Minerva, Cileithpia ) bie ber Moren. Daß bie Jeol naoedgoe auch in ber Regel am Cult ber Gotts beit Theil haben mochten, mit welcher fie ber fittlichen Wee nach verwandt find, ist wahrscheinlich, aber ber Rame hat sich nicht barauf bezogen.

PAREGMENON (παρηγμένον) nennen bie griechi=

<sup>1)</sup> Cornatus, De nat. Deor. p. 197: Παρέδρους τε πεὶ συνέδρους τὰς Χαριτας ἔχει, καὶ την Πειθοϊ καὶ τὸν Ἑρωῆν, διὰ
τὸ πειθοϊ προσάγεσθαι καὶ ἐργο καὶ χαρισα τοὶς ἐρωμένους,
2) Stob. Belog. Τὰτ. . . . Κουράκων δ οἱ ματρὶ Διὸς Ἑρεὶ
ἐντὶ πάρεδροι. 3) Pinder. P. III, 78 Bookh. 4) Pinder.
Ol. VIII, 22: Σώτειρα Διὸς Εννίου πάρεδρος ἀπείπει Θέμις.
5) Betgl. d'Arnoud p. 155 sq. 6) Schol. Eurip. Med. 208:
Τῆ παρέδροι τῷ Διὰ Δικαισσύνη. 7) Cornatus p. 189: Πάλιστα δὲ καὶ τὰν Νίκην αὐτῆ (bet Mintroa) πάρεδρον διδοκοίν.
8) Pind. Nem. VII, 1: Ειλείθνικα πάρεδρε Μουράν βαθυφρόγιας.

schen Rhetoren biejenige rhetorische Figur, welche bei ben Lateinern declinatio ober derivatio heißt, b. h. biejenige, welche baburch entsteht, baß ein Wort in berselben Periobe in verschiebenen Endungen gebraucht wird, 3. B. justus quod justum est, juste persequitur, gravis graviterque ad terram concidit (Aen. V, 446). Vergl. Jul. Rusin., De schem. lex. §. 14. p. 237. Ruknken. (H.)

PAREGORICA (παρά-άγορέω). So nannte man in ber altern Beilmittellehre jene Classe von Beilmitteln, bei beren Unwenbung man Beruhigung ber franthaf= ten Bufalle, vornehmlich schmerzhafter, bezweckt. Man ift inbeffen im Gebrauche jener Bezeichnung aus leicht ersichtlichen Grunden nicht immer und überall gang gleich: magig verfahren. Borzugeweise schien fie auf bie sonft auch sogenannten Anodyna ober bie Sopientia anwend= bar zu sein, und in der That ist das einzige Arzneimit= tel, bessen Bezeichnung als Paregoricum sich bis auf unsere Zeit erhalten hat, nichts anderes als eine Mohn= fafttinctur, namlich bie aus Mohnfaft, Rampher, Bengoefaure und Unisol mit Beingeift bereitete Tinctura opii benzoica (Elixir paregoricum). Es ist indessen von felbst einleuchtenb, bag man außer jenen Mitteln auch noch viele andere zu den Paregoricis zu zählen berechtigt gewesen mare, ja bag unter Umftanben jebes Beil= mittel beruhigende Wirkungen außern fann. Ebenbeshalb liegt aber auch nichts Befrembenbes barin, bag unter anbern die sonst auch sogenannten Lenientia und Emollientia bei ben altern Schriftstellern ofter als Paregorica aufgeführt werben, &. B. bei Spielmann (Institut. mater. med. p. 503).

Die Beilmittellehre der neuern Zeit ist von ber Eintheilung ber Beilmittel nach ben entfernten Wirkuns gen biefer lettern größtentheils abgegangen, weil, wie schon erwähnt und wie freilich auch ben Alten nicht uns bekannt war, nach Maggabe ber jedesmaligen Umftande jebes Medicament ein Excitans, Antispasmodieum, Roborans ic. werden fann; auch von Paregoricis, als einer eignen Classe von Arzneien, ift baber in jener Do: ctrin gegenwartig nicht mehr bie Rebe, weil wir die Linberung schmerzhafter Bufalle noch weit ofter vom Aberlaß, von der Anwendung eines Brechmittels, diaphoretischer Arzneien ic. zu erwarten haben, als sie die eigentlich sogenannten Paregorica gewähren können. Db wir aber und inwiefern grade burch bie neuern üblichen Classificationen ber heilmittel und die Berbannung jener altern heilmits tellebre und Klinik einen Gewinn erreicht haben, ben sie nur auf biese Weise erreichen konnten, barüber werben nahere Erdrierungen die Leser in vorliegendem Artikel zu finden nicht erwarten. (C. L. Klose.)

PAREGOROS (Παρήγορος). Diesen Namen has ben die Megarer einer Göttin gegeben, deren Statue wie die der Peitho in dem megarischen Tempel der Aphrodites Praris stand und ein Werk des Prariteles war. Was diese Göttin bedeutet habe, darüber sind die meisten Ausleger des Pausanias (I, 43, 6), dem wir allein die Kunde dieses Namens verdanken, uneinig; so viel scheint gewiß, daß es nicht eine Göttin des Trostes, sondern einer mit der Benus in Berbindung stehenden Eigenschaft, also eher huldvoller überredung sein musse; man vergl. Siebelis theils zu Binkelmann's Werken (VIII, 388), theils zu Pausanias (l. c.); dieser Gelehrte erklart sie für ziemlich identisch mit der Naopavic, die nach Homer im Gurtel der Benus ihren Sig habe und fur die Werke der Liebe sorge (Il. XIV, 217).

PAREI, PAREY, 1) Dorf, zwei Meilen von Genthin im zweiten jerichower Rreife bes preuß. Regierungsbezirks Magbeburg und unweit ber Elbe gelegen, hat eine zur Inspection Burg gehörige Pfarrfirche, zwei Ritterguter, zu welchen 1080 Morgen Ader, 240 Mors gen Wiefen, anfehnliche Garten, 465 Morgen Solgung, Die Fischerei in ber alten und neuen Elbe, sowie in ben auf ber Kelbmart befindlichen Geen geboren, eine Bindmuble, vier Rogolmublen, 141 Feuerstellen und 950 Gin= wohner, welche 855 Morgen Ader, 268 Morgen Bie= fen, 16 M. Garten, 14 M. Solz und 150 M. Anger besiten. Nicht weit davon liegt auf ber berbenschen Kelb= mark die paren'sche Schleuse mit einem konigl. Ranalzollamt (es endet fich hier namlich ber plauenfche Ranal ff. b. Art. 1), einem Rruge, feche Feuerftellen und feche Morgen Garten. 2) P., fleines abeliges Dorf, mit einer Rirche und 16 Baufern, an ber Bavel und im ofthavellanbischen Kreise gelegen. (Fischer.)

Pareia, f. Parea.

PAREIRA BRAVA. Unter biefem namen finb bie Burgeln mehrer fubameritanischen Schlingpflangen of: ficinell. Die echte Radix Pareirae bravae liefert Cissampelos Pareira L. Sie fommt in walzenformigen. ungleichen Studen vor, mit etwas rungeliger graubraus ner Rinde. Das Innere ift gelbbraun, und man fann mehre concentrische Schichten unterscheiben, welche auf ei= ner Seite bider find als auf ber andern, fodag bie Are der Wurzel nicht gerade in die Mitte fallt. Der Geichmad biefer Burgel ift Unfangs fufflich, bann widerlich bitter. Rach Feneulle's Untersuchung enthalt fie ein Beichs barg, gelben bittern Ertractivstoff, braunen Extractivstoff, eine stickstoffbaltige Substanz, Starkemehl und mehre Salze. Der Gebrauch biefer Burzel gegen Nieren= und Blafenbeschwerben war in Brafilien icon ju Difo's Beit befannt; in Franfreich wurde fie 1688 burch Amelot und Belvetius eingeführt; neuerbings wenbet man fie in Guropa nur noch felten an. Gehr abnliche Burgeln haben Cissampelos guayaquilensis Kunth in Quito und Ciss. argenten K. am Magdalenenfluffe. In Gupana fam: melt man nach Aublet's Angabe die Burzeln von Menispermum Abuta Lamarck (Abuta rufescens Aublet) unter bem Namen Pareira brava. (A. Sprengel.)

PAREJA (Juan de), geboren zu Sevilla 1606, gestorben 1670, ein nicht ganz unberühmter Portraits und Genremaler. Er war von Geburt ein Mestize, b. h. ber Sohn eines spanischen Baters und einer indischen Mutster; seine Altern waren Stlaven, und er selbst befand sich in demselben Berhältnisse bei dem berühmten Maler Belasquez; wie dieser zu seinem Besitze gelangt sei, ob durch Erbschaft oder Kauf, ist nicht bekannt. Sein herr nahm ihn, als er nach Madrid berusen wurde, mit

1.6 'hid Sacrite ... Cer S ... Q 160 and bem Bure a gaternb 79 41% in: an even babe. Salent ..... was bice elektir er nabm ... Chem Cleven perceppette nur Sin er nach wie and reform my const ie bit bei Jochter .... . comater Warting con ion the große in tione pon Genres

Land Professor Bereitz

An Professor Ber Mills All

An Professor Ber Mills All

An Consolide per filter (Nebuly

Action, ble sich neuen ble Une

An Consolide per filt neuen ble Une

An Consolide per filt neuen ben

And the bee stont alore mit bem

And the bee stont alore this

And the best stonter als forbern

Log than ble Stationes bestig

Alight Charles and Parime, and

and et fich fo aus,

a, and ball man ulcht

ic c. og felma berrn fibrleb.

carring for bett. Waltblat

Sout Witten in ber Hoger.

Dare bekannt, war ebenso in der Ordnung, als werer von seinem Schüler Giov. Spadario vertheidigt wirt. Rur nach und nach nahmen die Italiener etwas wirt. Behauptungen an, besonders wegen der Tempolitischen Die von Forkel angesührten Ausgaben dieses wirt. Die von Forkel angesührten Ausgaben dieses wirt. Die von Forkel angesührten Ausgaben dieses wirtenal, welcher salsch angegeben ist, sind nicht vorhanden. Gerber verbessert im n. Ler. sein altes selbst, anwirten, daß der Art. Rami wegfallen muß, da er densitisch Pareja unter seinem Beinamen angibt. Übrigens ist dem Manne zu viel Ehre erwiesen worden, wenn ihn Lunige als musikalischen Ersinder ausgeben, mit welchem Zitel man weder in Italien noch in Frankreich sparsam ist.

PAREKBASIS (Παρέκβασις). So nennen die griedischen Rhetoren, was die lateinischen digressio ober exoessus beißen, b. b. bas Überspringen auf einen genau genommen nicht zur Sache nothwendigen, aber boch ihrem Ruben forderlichen Gegenstand, namentlich ein Berweilen bei ber Geschichte ober Genealogie. Bgl. Tryphon., De figuris 13 (T. VIII. p. 754. Walz.). Greg. Corinth., De figuris 21 (ibid. 775 sq.). In bemselben Sinne scheint Quintilian bas Wort zu nehmen, wenn er IV, 14 parecbasis erflatt: Παρέχβασις est (ut mea quidom fert opinio) alienae rei, sed ad utilitatem caussae pertinentis, extra ordinem excurrens tractatio, und bazu rechnet laus hominum locorumque, descriptio regionum, expositio quarundam rerum. Wenn er aber weiter geht und auch alle amplificatio, minutio, omne affectus genus, kurz Alles, was nicht in ber Prage selbst liegt, namentlich indignatio, miseratio, invidia, convicium, excusatio, conciliatio, maledictorum refutatio bazu zahlt, fo scheint er bas Wort in eis nem etwas andern und fast in bem Sinne zu nehmen, in welchem ber Berfasser ber Prolegom. in rhetoric. Hermog. IV. p. 12. Walz. es versteht, ber fünf Theile ber Rede aufführt: προοίμιον, διήγησιν, άγωνας, παρ-Ικβικαιν, επίλογον und παρέκβασις erflart durch ήνώκα τις πράς επικουρίαν των λεγομένων παρ' αὐτοῦ, πειρώμενος δείξαι δτι άληθεύει, και το του πράγματος διηyelsai.

PARELLA und PARELA, ein schönes, großes Dorf in der General Intendanz Turin der sessischen Staaten des Königs von Sardinien, in der Rahe der Staaten des Königs von Sardinien, in der Rahe der Staaten des Königs von Sardinien, in der Rahe der Staat Ivrea und von ihr nur fünf ital. Meilen südweste marte entsernt, am rechten User der Chiusella am Aussgange des Alpengedirges in die piemontesischen Flächen gelegen, mit 66 Haufern und 590 Sinwohnern. Hier beninnt endlich die üppigere Begetation der italienischen Plachlander auf Feldern und Wiesen, die mit Redenpstanzungen besetzt sind, denen Frucht und andere Baume auf Stühe dienen.

(G. F. Schreiner.)
Varelle d'Auveryne, s. Orseille.

PAREMBOLE (Hapeusolf). Dies ift ber Rame einer rhetorischen Figur bei ben griechischen Rhetoren, welche barin bestebt, daß ein fur sich abgeschlossener Sat in einen andern eingeschaltet wird, ber selbst wieder auch ohne bies Eingeschaltete vollftandig fur sich allein bestehen wurs

23

(Krause.)

be; so erklart bas Wort Meranber (de figuris. c. 25. T. VIII. p. 483. Walz.), ber ale Beispiel Berobot (I, 6) anführt; auch Tiberius (de figuris a. E. p. 576. Walz.) tennt biefelbe Figur, welche nach ihm ber bes rubmte Rhetor Cacilius als σχημα λέξεως eingeführt hat, ber neben bem Berobotischen und einem Beispiel aus Euripides (Archel. fragm. 2) auch Folgendes aus Thucns bibes (1, 26) hat: Οι δε Κορίνθιοι προσκαθεζόμενοι (έστι δέ λοθμός το χωρίον επολιόρκουν την πόλιν). Man fieht, baf bie Parembole eine Species ber Parenthese ift: mit ihr ziemlich gleichbedeutend ift Παρέμπτωσις bei Dios npf. von Salit. (ad Amm. p. 792) und Maperenn bei anbern Schriftstellern.

PAREMBOLE (Παρεμβολή) in Unternubien, wels den Ort das ltiner. Ant. aufführt und Plinius (V, 9) ats Castra auf die peninsula Syene sett (vgl. Cellar. orb, ant. Vol. I. L. IV. c. 1. p. 89). Gegenwartig nimmt bie Stelle bes alten Parembole bas Dorf Debot (Deboude bei Norben, Debodé bei Legh, Debou b. Light) ein. Daffelbe liegt icon im Granitgebiete, welches bis Affugn reicht. In feiner Mitte erblickt man bie Trummer eines Tempels, welche auf dem linken Nilufer lies gen und in ben Saulen und Sculpturen Nachahmungen pon benen ju Phila bekunden, aber geringer an Schons beit find und mahricheinlich aus ber fpatern Beit ftams men, ale Architektur un' Sculptur icon im Berfalle bes griffen waren (vergl. Karl Ritter, Erbfunde ober allg. vergleich. Geographie. 1. Ih. 1, 3. S. 652. 653).

PAREMPTOSIS nannten die griechischen Arate bas Einbringen von Fluffigkeiten, namentlich bes Blutes in Theile ober Gewebe bes Korpers, wohin es nicht ges bort. Grafistratus (Galen., De venaesect. adv. Erasist. p. 2. Plutarch. placita philos. V, 29) bezeich: nete baburch vorzugsweise bas Einbringen bes Blutes in Die nach feiner Unficht mit Luftgeift ober bem Pneuma gefüllten Arterien und leitete baraus die Entstehung bes Fiebers und ber Entzundung her. (J. Rosenbaum.)

PAREMPUYRE, Fleden im franz. Girondebepars tement (Guienne), Canton Blanquefort, Bezirf Borbeaur. ift 31 Lieues von biefer Stadt entfernt und hat 680 Ginwohner. (Nach Barbicon.) (Fischer.)

PARENCEPHALITIS wird in der Pathologie die Entzundung bes fleinen Gehirns genannt. Bergl. b. Art. Gehirnkrankheiten und Gehirnentzündung.

(Rosenbaum.) PARENCHYMA (παρέγχυμα). Grafistratus, ber biefen Runftausbruck in bie Arzneiwissenschaft einführte, mablte ibn, um durch denselben das indifferente Drus senfleisch von bem irritabeln Dustelfleische ju unterscheis ben, nicht unpassend, wie es scheint, ba man bas Pars enchyma in biefem Sinne Des Wortes wirklich wie etwas neben ben Gefäßen Ergoffenes anfeben fann, wahrend bas Mustelfleisch gleichsam noch felbst aus Gefäßen besteht. Man bat indessen biesen Begriff bes Parenchyma's nicht blos langft aufgegeben, fondern bebient fich gegenwartig im gewohnlichen dratlichen Sprach: gebrauche jenes Bortes auch nicht einmal mehr ausschließ:

lich zur Bezeichnung bes eigenthumlichen Gewebes beries nigen brufigen Organe, die nach ber allgemeinen Ansicht aus conglomerirten Drufen, burch Bellengewebe vereinigt, bestehen, sondern nennt vielmehr in der Regel Parenchyma den Inbegriff aller gewisse Organe bilbenben Theile, im Gegensage zu ben einfachen Bestandtheilen bes Rorpers. hiernach gibt es minbeftens fechs verschiebene Arten von Parenchyma: bas bes Gehirns, ber Lungen, ber Leber. ber Milz, ber Nieren und ber drufigen Organe, und es ist eine noch zu losende hochst wichtige Aufgabe ber Ber= gliederungskunft und der Boochemie, uns von den charafteri= stischen Merkmalen jeder bieser besondern Arten des Parenchyma's zuverlässige Kunde zu geben.

Bei ben Pflanzen führt ben Namen bes Parenchys ma's (pars carnosa) bas unter bem Bafte gelegene Bell= gewebe, wenn es febr bicht und faftreich ift. Seine chemische Natur ift ber bes in ihm enthaltenen Saftes bis= weilen, wie 3. B. bei ber Kartoffel, burchaus ahnlich, oft aber auch wesentlich von berselben verschieben.

(C. L. Klose.)

Parener, f. Guiana.

PARENNES, Fleden im frang. Sarthebepartement (Maine), Canton Sille, Begirt Mans, ift 94 Lieues von biefer Stadt entfernt, liegt zwischen ben Rirchspielen Torce, Tennie und Rouesse und hat eine Succurfalfirche, 109 Feuerstellen und 700 Einw. (Rach Erpilly und Barbichon.)

PARENT (Wilhelm), ein nicht unberühmter Argt zu Luttich in der letten Salfte bes 17. Jahrh., von dem wir noch zwei Schriften besiten: Methodus sanandi peste affectos (Leodii 1669). Bur Bertheibigung ber darin ausgesprochenen Ansichten gegen mehrfache Angriffe gab er heraus: Dialogus inter Hippocratem, Paracelsum et Themisonem, quo demonstrantur omnes causae pestis, ejusque species et affectus (Leod. 1671). Bergl Fopp. Biblioth. Belgica. Tom. I. p. 418.

(J. Rosenbaum.) Parentalia, Parentatio, f. Leichenfeier und Leichenrede.

PARENT DU CHATELET (Alexandre Jean Baptiste) wurde am 29. Sept. 1790 ju Paris geboren, wo fein Bater Controleur bei ber Rechnungstammer mar, eine Stelle, welche von feiner Familie, wie Leuret fagt, feit 300 Jahren ununterbrochen verwaltet worben mar. Seine Mutter, eine Frau von ungewöhnlicher, selbst wissenschaftlicher Bilbung, war bie Tochter eines Notars. Beim Ausbruche ber Revolution verlor fein Bater nicht nur seine einträgliche Stelle, sondern auch einen Theil feines nicht unbebeutenben Bermogens und jog fich bes: halb auf ein ganbhaus eine Stunde von Montargis, ju= ruck, welches ben Ramen Chatelet führte. Der altefte von funf Brudern und Schwestern erhielt ber junge Parent seine erste wissenschaftliche Erziehung von feinen in jeber Beziehung trefflichen Altern, benn an einen Schuls besuch war in jener Beit nicht gut zu benken; er felbst erzählte spater, daß seine eigne Mutter ihm ben erften Unterricht im Lateinischen ertheilt habe. In seinem 16. Jahre ging er nach Paris, um feine Schulftubien zu be-

enben und sodann sich mit allem Eifer auf bas Studim ber Deticin zu legen; im 3. 1814 erhielt er bie medicinische Doctorwurde und ließ sich als Arzt in Paris nieber. Obgleich er nicht lange nachber in bieser Gigenschaft bei ber Société philantropique, dem Bureau de Cha: rité, sowie am Spital de la Pitié angestellt wurde, so gab er boch spater die Praris auf, wenn schon er den Armen ftets mit Rath und That auch in der Folge beistand. Dagegen wandte er seit bem 3. 1821 auf Salle's Rath feine gange Beit, sein ganges Studium ber offentlichen Befundheitspflege mit einem folchen Gifer gu, bag er noch lange unübertroffen bastehen wird. Bei ber neuen Dre ganisation ber Ecole de Medecine im 3. 1823 wurde Pas rent jum Abjunct erwählt, hielt aber niemals Bortrage, da er durch seine zu große Schüchternheit daran verhin-bert ward. Erst als er 1825 zum Abjunct des Gesund-heitsrathes und 1832 als wirkliches Mitglied desselben ernannt wurde, war er wirklich an seiner Stelle, und ein großer Theil der Berichte Dieser Beborbe ift aus seiner Feber gefloffen. Trot ber mannichfachen torperlichen Unftrengungen und Gefahren, benen er fich bei feinen Un= tersuchungen und Erperimenten aussette, genoß er boch, Samorrhoidalcongestionen abgerechnet, eine treffliche Besundheit, bis er ploglich am 29. Febr. 1836 an einer Entzundung der Arachnoides erkrankte, zu welcher sich eine Lungenentzundung gefellte, bie ibn am 7. Darz 1836 in seinem 45. Sahre hinwegraffte, nachbem er brei Monate vorher erft noch jum Biceprafibenten bes Gesund= heiterathes ernannt worden war. Ernft und Besonnenheit, gepaart mit einer feltenen moralischen Starte und unbes siegbare Liebe jur Bahrheit waren bie Grundzuge seines Charafters. Gegen Andere, besonders gegen Arme, war er freundlich und jeden Augenblick bereit, mit Rath und That an die hand zu geben. Bei feinen Arbeiten ging er mit einer strupulosen Genauigkeit zu Werke, nichts war ihm unwesentlich, Alles mußte er selbst sehen und burchforschen, wovon ihn felbst die ekelhafteste Umgebung nicht abhielt, wie dies seine Schriften auf das Unzweis beutigste documentiren. Als solche haben wir zu nennen: Recherches sur l'inflammation de l'arachnoide cerébrale et spinale, ou histoire théorique et pratique de l'arachnitis (Paris 1821). (Die Untersuchungen hatte er gemeinschaftlich mit Martinet gemacht.) Recherches pour découvrir la cause et la nature d'accidens très graves développés en mer, à bord d'un bâtiment chargé de poudrette (Paris 1821). (Es war námlich eine Ladung Poudrette von Montfaucon nach Guadeloupe gesendet worben, die Mannschaft bes Schiffes in Folge der aashaften Ausdunstungen an einem fauligen Fieber erfrankt und fogar zur Salfte gestorben. Parent hatte sich nach Montfaucon begeben und baselbst langere Zeit die widrigsten und ekelhaftesten Untersuchungen angestellt, beren Resultat er in obiger Schrift mittheilt.) Recherches et considérations sur la rivière de Bièvre ou des Gobelins et sur les moyens d'améliorer son cours, relativement à la santé publique et à l'industrie manufacturière de la ville de Paris (Paris 1822). (Diese Abhandlung, welche er in Gemeinschaft

mit Pavet be Courteille geschrieben hatte, war zuerst bet königlichen medicin. Akademie vorgelesen worden.) Essai sur les cloaques ou égouts de la ville de Paris, envisagés sous le rapport de l'hygiène publique et de la topographie médicale de cette ville (Paris 1824). (Behufs biefer Arbeit hatte Parent sammtliche Schleusen ber Stadt mehrmals in eigner Perfon untersucht, allen Arbeiten ber Reiniger berfelben beigewohnt und diese selbst in ihren Wohnungen aufgesucht, um ihre Erfahrungen und Ansichten zu sammeln. Die bierburch gewonnenen Resultate tamen ibm ju ftatten bei ber fpas tern Reinigung des Amelotokanals, welche ohne seine raftlosen Bemühungen gewiß niemals gelungen waren, aber auch seinen Ruf fur die Dauer begrundeten.) De la prostitution dans la ville de Paris, considérée sous le rapport de l'hygiène publique, de la morale et de l'administration; ouvrage appuyé de documens statistiques puisés dans les archives de la préfecture de police; avec cartes et tableaux (Paris et Londres 1836. 2 Vol.). Das Werk wurde teutsch überfest unter bem Titel: Die Sittenverberbniß (la prostitution) des weiblichen Geschlechtes in Paris. Aus dem Gefichtspuntte ber Polizei, offentlichen Gefundheitspflege Dit vielen Tabellen und ftatiftischen und Sittlichkeit. Belegen; nebst ber turgen Biographie bes Berfassers von Fr. Leuret. A. des Franz. d. A. J. B. Parent du Chatelet, Mitgliebes bes Gefundheiterathes, ber tonigl. Afabemie ber Medicin und ber Chrenlegion, Arztes am Spital be la Pitié; von Dr. G. B. Beder (2 Theile. Leipzig 1837). (Eine Karte von Frankreich und ein Plan von Paris sind hier weggelaffen, auch mehre, wiewol unbebeutende, Abkurgungen bes Tertes vorgenommen). Das rent arbeitete über acht Sahre fast unausgeset an biefem Werke, welches eben gebruckt werben sollte, als er ftarb. Es wird vielleicht ein Sahrhundert vergehen, ebe er einen Nachfolger in biefem Unternehmen findet, da es wol nur Wenige geben durfte, die wie er in der Einleitung dieses Werkes mit ihm sagen burften: "ich brang in die verwors fensten Orte hinein, ich lernte bas Abscheulichste kennen und hatte Umgang mit den elendesten Wesen; ich habe Schandlichkeiten jusammenadbirt und in ihre Bestandtheile aufgeloft; was die verborbenften Manner nur im Gebeis men faben und verborgen halten, fab ich und ftebe ba, es auch laut zu erzählen; ich habe Alles geseben und bin unbefledt geblieben!"). Außer biefen besonbern Schriften hat Parent noch eine Menge fur bie medicinische Polizei hochst wichtige Aufsatze in die von ihm und d'Arcet redis girten Annales d'hygiène niebergelegt, welche noch seis nem Tobe gesammelt und unter folgenbem Titel berausgegeben sind: Hygiène publique ou mémoires sur les questions importantes d'hygiène, appliquée aux professions et aux travaux d'atilité publique (Par. 1836. 2 Vol.; avec 18 planches). Das Dictionnaire d'industrie manufacturière, commerciale et agricole pers bankt ihm mehrfache Beitrage; auch hatte er Antheil an bem: Rapport sur la marche et les effets du choléra-morbus dans Paris et dans le Département de la Seine (vergl. Leuret, Notice sur Parent du Chatelet. [Paris 1836.] Dezeimerés, Diction. hist. de la medecine. T. III. p. 673—75). (J. Rosenbaum.)

PARENTHESIS (Παρένθεσις). So nannten die griechischen Rhetoren bie Rebefigur, wenn ber Busam= menhang ber Rebe burch einen eingeschalteten Gat unterbrochen wirb, ober wie Quintilian (IX, 3, 23) sagt: dum continuationi sermonis medius aliquis sensus intervenit: bie Griechen baben bafur auch ben Ausbruck διά μέσαν, die Lateiner, wenn sie sich nicht des griechi= schen Wortes bebienen, sagen interpositio ober interclusio; bie neuern europaischen Sprachen haben ben griechis fchen Ausbrud Parenthese meiftens recipirt. Die Alten aber, welche auch ihre Schriften mehr fur Borer als für Lefer einrichteten, bebienten fich besonderer Partiteln, um baburch ben Beginn einer Parenthese und bas Bieberaufnehmen bes durch bieselbe unterbrochenen Sates angubeuten, baber haben fie auch feiner befondern Parens thefegeichen in ihren Schriften bedurft; bie Reuern bagegen, beren Rebe mehr furs Auge als fure Dhr berechnet zu fein scheint, haben, eben um bem Mangel jes ner Partifeln abzuhelfen, bafur besondere Beichen eingeführt, und ben eingeschalteten Sat entweber burch ( ) dober - ... - eingeschlossen.

PARENTHYRSOS (Παρένθυρσος). Das Wort bat ber griechische Rhetor Theodoros gebraucht, um theils einen unzeitigen und eitlen Pathos, welcher ba eintritt, mo es überhaupt teines Pathos bedarf, theils einen übermaßigen, wo ein maßiger genügte, fur, die verschiedenen Arten eines falschen Pathos anzudeuten; biefe Bezeich nung bat Longin (de sublim. III, 5) von jenem Meister entlebnt. Winkelmann überträgt bies Wort auch auf die bilbende Kunft und behauptet, die alten Runftler hat= ten Parenthyrsos ben Fehler genannt, "wenn die Sandlungen und Stellungen der Figuren zu feurig und zu wild waren" (Werke I. S. 33); hierüber ist er mit Recht von Lessing getadelt worden (Laotoon 397), indem sich nicht allein nicht nachweisen läßt, daß bas Wort je auf bilbende Kunst übertragen worben fei, sondern sogar zweis felhaft ift, daß es fich auf dieselbe übertragen laffe; bennoch wiederholt Winkelmann benfelben unrichtigen Sprachgebrauch (4. Ih. S. 155).

Parentia Lem., f. Jungermannia.
PARENTIS EN BOM, fleden und Hauptort des gleichnamigen Cantons im franz. Departement ber Sais ben (Guienne), Bezirk Montsbe-Marfan, liegt, 24 Lieues pon biefer Stadt und zwei Lieues vom Deere entfernt, in einer fandigen und fumpfigen Gegend, ift ber Git eis nes Friedensgerichts und hat eine Pfarrkirche, 200 Saufer und 1604 Einm. - Der Canton Parentis en Bom enthalt in feche Gemeinden 5421 Einw. (Rach Ervilly und Barbicon.) (Fischer.)

PARENTIUM (Nagerrior), eine Hafenstadt in Affrien auf einer Lanbspite am abriatischen Meere (Ptolem. III, 1. Plin. III, 23.: Oppida Istriae civium Rom. Aegida, Parentium etc.). Das Itin. Unt. fest fie zwis ichen Ringum und Pola. Die Pent. Zaf. sowol als bas genannte Itin. entfernen sie 31 Milliarien von Pola. Bon Parentium nach Tergeste zählt die Peut. Taf. 48, L. Cacpfl. b. BB. u. R. Dritte Section. XII.

bas Itin. Unt. 46 Milliarien, welche Angaben fur eine gerabe Strafe viel ju groß maren. Allein an ber mit Einbuchten burchschnittenen und theils fumpfigen Ruffe konnte keine gerabe Strafe gezogen werben. Bon Dingum betrug bie Entfernung 18 M. p. Steph. v. Bng. u. B. erwähnt ben Safen biefer Stadt. Spater hatte fie einen Bifchof. Gegenwartig beißt fie Parengo (Cellar. orb. ant. II, 19. T. I. p. 567. Mannert 9. Th. 1. S. 49. Sidler 1. Th. S. 294).

Parentucellia Viv., f. Euphrasia.

PARENZO. 1) Das vereinigte Bisthum von Pola und Parenzo hat ben ausgebehntesten Rirchensprengel in Istrien, inbem es 2 Domcapitel, 7 Defanate, 9 Collegial-Curatcapitel, 55 Pfarreien und 8 Erposituren gablt und ben gangen fublichen Theil ber iftrianischen Salbingel umfaßt; bennoch haben die bestimmten Ginfunfte beffelben im J. 1797 nicht mehr als 3400 Fl. C. M. betragen. Der Sit bes Bischofs ift zu Parenzo. 2) Eine ebemals feste Stadt im istrianer Rreise bes ofterreichischen Seekustenlandes ober bes Gouvernements von Trieft, auf einem Felsen im Meere, ben eine schmale Erbenge mit bem festen gande verbindet, in einer nicht fehr gefunden Gegend gelegen, vier ofterreichische Stragenmeilen westmarts von Difino ober Mitterburg entfernt, mit 328 Sau= fern, 2385 (1834) Einwohnern, welche meift Abtomm= linge jener Flüchtlinge aus Kreta find, die fich, als die Turken dieser Insel sich bemächtigten, hier angesiedelt ha-ben und heutzutage Fischerei, Kustensahrt und das Gewerbe des Schiffbaues ziemlich stark betreiben, einem bischössichen Palaste, einer hochst merkwürdigen Domkirche, beren Erbauung in die Zeiten bes Kaifers Otto I. fallt, viele marmorne Bergierungen und Saulen und uralte, hochst interessante Mosaiken hat, die im 10. und zu Unfange des 11. Jahrh. verfertigt worden sein sollen, und folglich jene ber Marcusfirche in Benedig an Alter weit übertreffen; einem Bezirkscommissariate ber britten Classe und Gerichte, einer Sanitatsbeputation, einem Demanialeinnehmerante (i. r. Ufficio ricevitoriale del Demanio), einem aus fünf Gliebern bestehenben Domcapitel und einer Pfarre, einem Defanate, zu welchem 14 Pfarreien geboren; Schiffswerften und einem Safen. Parenzo ift eine ber ansehnlichsten und wohlhabenbsten Stabte von Istrien, bessen Safen täglich von kleinen Rustenfahrzeugen und oftmals auch von großen Rauffahrteischiffen besucht, und aus dem Brennholz, Bein und Eichenholz zum Schiffsbau ein = und Korn, Dl, Ochsen und Schafe ausgeführt wird. Die Barten, mittels beren ber Sanbelsverkehr stattfindet, haben 4-80 Tonnellaten, die groß= ten Schiffe aber, welche in ben Safen bei widrigem Winde einlaufen, 100-200 Tonnellaten Labungefabigfeit. Der Hafen liegt subwestwarts von der Stadt und wird gegen Nordoft von ihr, gegen Besten von der Insel S. Nicolo, gegen Nordwesten von ben zwei fleinen Inseln Barbaran und Golbola, gegen Suben aber von der Insel Saraf: fael eingeschlossen. Wegen ber Lage biefer Infeln kann baber die Ginfahrt in ben Safen nur durch funf theils kleine, theils große Munbungen geschehen. Die gunftigften Binbe jur Ginfahrt in ben Safen find burch bie

größte Mundung die Binde von Norben nach Beften. Die Binde von Often nach Guben begunftigen die Einfahrt burch bie kleinste Munbung. Die Ginmunbung zwi: fchen ben zwei Infeln Calbola und Barbaran ift ungefahr 30 Souh tief und wird vorzugsweise von großen Schiffen benutt. Es muß jeboch bier bemerkt werben, baß fühmarts von biefer Mundung eine Untiefe in einer Lange pon 150 Rlaftern entfernt von ber Insel Calbola besteht, bie beim Muthstande blos eine Bassertiefe von brei Schuh bat. Der hafen ift, mit Ausnahme bes einzigen Nord: westwindes, gegen alle Winde geschütt. Als Ausla= bungspunkte bestehen ein Molo an der alten Quaimauer, auf bem, sowie auch auf ben in der Rhebe befindlichen Buchten, und zwar auf ben am Molo angebrachten Inbinbfaulen bie Sicherheit ber Schiffe berubt, bann eine neu bergeftellte Quaimauer, welche Grababa genannt wirb, beren Fortsetzung sehr wunschenswerth ift, indem badurch nicht nur bas Gin : und Auslaben ber Baaren erleich: tert, sondern auch die Bertragung des hafens verhindert wurde. Die Tiefe in der Mitte des hafens beträgt 17 Schub; fie vermindert sich gegen bas Land ju auf zwei Sout. Fur Schiffe über 100 Tonnen Laft ift bie Mitte bes Safens ber geeignetfte Anterplat. Der hafen von Parengo fteht in Berbindung und im Bertebre mit ben Bezirfen Pifino, Mortona und mit ben vorzüglichsten (G. F. Schreiner.) Stabten im abriatischen Deere.

PARERE. Dieses Wort ift, wie so viele andere jur Laufmannischen Geschäftsführung gehörige Ausbrucke, aus bem Italienischen entlehnt; bier bebeutet es als Beitwort fcheinen, bunten, meinen, und als Sauptwort die Deis mmg, bas Gutachten, bann in ber Kaufmannssprache ebenbas, was man sonst auch Iemanbes Videtur zu nennen pflegte, b. b. bas Gutachten ober Gutbunten, ober genauer "ein taufmannisches Gutachten, welches nicht allein die Kaufleute unter einander, sondern auch die Gerichts: und andere Behörden über einen streitigen Fall in Bandelsfachen einholen, entweber zur gutlichen Beilegung und Ausgleichung beffelben unter jenen ober gur Begruns bung eines richtigern Urtheils von Seiten biefer." Bufch fagt: "Benn Raufleute in Streitigkeit mit einander ge: rathen, fo sucht ein jeber gur Bestätigung seines Rechts ein Gutachten ober ein fogenanntes Parere von andern erfahrenen Raufleuten, welche wenig anders fagen, als bag ber Requirent, unter ber Boraussetzung feines ange gebenen Facti, nach Sandelbufang Recht habe. Gin fols des Parere befommt gewohnlich ein Jeber, ber es verlangt, in einer nicht auffallend ungerechten Sache, benn er sucht fich feine Freunde bagu aus. Es entftehen also febr oft gegenseitige Gutachten, beren eines bas umftoßt, mas bas andere gur Sandelbufang machen will. Richtiger gebt es, wenn ein Streithanbel unter Raufleuten an fogenannte "gute Manner" gebracht wird und diefe fich gulett fur Gine Entscheidung nach Sandelbufang vereini: gen. Aber auch in folchen Fallen geschieht es oft, bag, wenn beibe gute Danner vereint fprechen, bennoch ber eine Theil noch zu Gerichte geht. Diesem vorzubeugen, haben in Samburg mehre Raufleute von befestigtem guten Rufe ber Einficht und Rechtschaffenheit es zur Regel

gemacht, daß sie kein Gutachten als gute Männer geben, wenn nicht die dasselbe suchenden Parteien sich vorher schriftlich verpslichten, sich an kein Gericht weiter zu wenzehen, wenn entweder sie beide für ein gemeines Gutachzten sich vereint haben, oder ein dritter, der sogenannte "Obmann," zwischen ihnen entschieden hat. Indem Kaufzleute durch ihre eigenthümlichen Verhältnisse häusiger als jeder andere Stand Streitigkeiten über Mein und Dein ausgesetzt sind, so haben sie ein um so größeres Interesse dabei wegen ihrer Entscheidung sich nicht an die Gerichte zu wenden, sondern sie dem Urtheile anderer sachverständiger, unparteiischer Kausleute zu überlassen, und auf gegenseiztigen Beistand mehr als Andere hingewiesen, suchen sie zunächst solchen gern bei Genossen.

Es kommt aber hierbei darauf an, ob die streitigen Parteien mittels eines schriftlichen Vertrages übereingez kommen sind, sich der Entscheidung der von ihnen erz wählten Personen zu unterwersen, oder od ihnen blos an einem, ihre etwanigen weitern Schritte nicht bindenden, Sutachten gelegen ist. Das Erstere ist Compromis (compromissum). Durch dasselbe machen sich die Parteien verbindlich, dem Ausspruche oder der Entscheidung (schiedstrichterlichem Gutachten, Laudum) der von ihnen beiderzseitig gewählten Personen (Schiedsrichter, Schiedsmänner, guten Manner, Compromissarien) Folge zu leisten. Verzeinigen sich die zu Schiedsrichtern erwählten Personen über den vorliegenden Fall, so psiegt ihnen die Wahl eis nes Oritten, eines Obmannes, der dann den Ausschlag zu geben hat, erlaubt zu sein.

Aus allem biefen geht bas Verhaltnis zwischen Compromis und Parere in bem kaufmannischen Geschäftsleben bervor, und es erscheint um so angemessent, den erstern Gegenstand hier zugleich zu erdrtern, als bei dem Art. Compromis auf Arbiter verwiesen und daselbst die Beziehung auf kaufmannische Verhaltnisse nur wenig berührt worden ist.

- Das Compromiß enthält (vergl. u. a. Bleibtreu, Handbuch ber Contorwissenschaft) im Befentlichen: 1) bie Namen ber Personen, beren Streitigkeit ben Schieberich tern vorzulegen ift. 2) Die Angabe ber Streitigkeit. 3) Die Erklarung ber Parteien, daß sie ihre Sache burch Schieberichter entscheiben laffen wollen. 4) Die Ramen ber Schiebsrichter. 5) Die Erflarung ber Parteien: a) baß ein benannter britter Schieberichter (Dbmann) ben Ausschlag geben foll, wenn sich bie erstgenannten Schicherichter in ihren Deinungen nicht vereinigen tonnen, ober b) baß fie bie Bahl eines erfoberlichen Falls zu ernen: nenben Dbmanns ben genannten Schiederichtern überlaffen. 6) Die Bestimmung ber Zeit, innerhalb welcher bie Parteien ben Schiederichtern bie jur Beurtheilung bes streitigen Falles erfoberlichen Briefe, Documente, Bucher und schriftlichen Belege überhaupt zu verabfolgen taben.
7) Die Bestimmung ber Zeit, innerhalb welcher ber Ausfpruch ber Schiederichter, wenn er gultig fein foll, ftatt: finden muß. 8) Die Erflarung, ob die Parteien ben Ausspruch ber Schiederichter als rechtsgultigen anertens nen wollen, ober ob fie fich bie gerichtliche Entscheibung vorbehalten. In diefer Beziehung pflegt man auch wol

eine Strase festyusehen, welche berjenige zu entrichten hat, ber sich bem Spruche ber Schiebsrichter nicht unterwersen will und die Sache vor Gericht bringt. 9) Ort, Dastum und Unterschriften der Parteien.

Beifpiel. Bir, N. und M., find in Betreff eines in Gemeinschaft unternommenen Sanbelsgeschaftes verschiebener Deis nung und wollen unsere Unspruche burch Schieberichter untersuchen laffen und und bem Schiedespruche berfelben unterwerfen. Wir find zu bem Ende über folgende Punkte übereingekommen: 1) Ernenne ich, N., ben herrn —, und ich, M., den herrn -, beide hierfelbst wohnende Raufleute, als Schiederichtet, und wenn sie fich in ihren Meinungen nicht vereinigen konnen, so soll herr — bas hier als Obmann ben Ausschlag geben. 2) Derjenige von uns, welcher fich weigern mochte, fich bem Schiebs: spruche zu unterwerfen, foll verbunden fein, Fl. - fos gleich an die Armencasse ju bezahlen. 3) Den Schiedes richtern follen innerhalb zwei Bochen, von heute an, bie auf ben Sandelöftreit Bezug habenden Papiere und Bus der übergeben werben. 4) Jebem von uns Unterzeichnes ten foll bemnach frei fleben, langstens bis jum Ablaufe biefer Frist bie Papiere und Bucher ju verabfolgen, bei Bermeibung des Ausschlusses berfelben. 5) Endlich sollen bie erwähnten Schiederichter (ober erfoderlichenfalls ber ernannte Obmann) innerhalb zwei Monaten über bie in ben Acten aufgestellten Streitpunkte ihren mit Entscheis bungegrunden unterftutten Schiedespruch ertheilen. Bur Betraftigung beffen haben nicht nur wir, sonbern auch bie erbetenen Schieberichter biefes unterschrieben und bes siegelt. So geschehen (Ort und Datum).

Die neuere Gesetzebung begünstigte die Compromisse nicht sehr; es ist deher merkwürdig, daß das französische Handelsgesetzehuch sogar gedietet, daß Streitigkeiten unter Handlungsgesellschaftern, die ihre gemeinschaftlichen Berzbältnisse betressen, durch Schiedsrichter zuerst behandelt werden mussen, sodaß, wenn einer oder mehre der Handlungsgesellschafter sich weigern sollten, Schiedsrichter zu ernennen, diese vom Handelsgerichte erwählt werden. Indessennen, diese vom Handelsgerichte erwählt werden. Indessennen siese vom Handelsgerichte erwählt werden. Indessennen siese vom Gandelsgerichte erwählt werden. Indessennen siese Gassauchen versehen kein muß, die Appellation oder das Gassausdelich statt, wenn nicht ausbrücklich darauf verzichtet worden ist (s. Napoleon's I. Handelsgesesbuch,

von Erhard [Dessau und Leipzig 1808]. I. Buch. 2.

(Unterschriften.)

Abschn. Art. 51—64).

Das Parere ist zwar auch ein Mittel zur Ausgleischung von streitigen Fällen unter Kausleuten, wird aber gewöhnlich nur von der einen Partei besonders oder von den Parteien auf jedem ihnen gutdunkenden Wege dei Geschäftsmännern eingeholt und soll mehr die eigne Meinung derichtigen und sessiehellen, auch als Richtsatz für das etwanige weitere Versolgen eines streitigen Falles (insofern derselbe darnach nicht zur gütlichen Ausgleichung kommt) dienen. Ein Parere entspricht daher stets eher einem Privatgutachten, als einer schiedsrichterlichen Entscheidung in Folge des Compromisses. In Beziehung auf gerichtliches Bersahren in Handelssachen überhaupt sagt Mirus (die

preußische Hanvelsgesetzgebung ic. [Berlin 1838.] S. 398): Einseitig von den Parteien eingeholte und beigebrachte Atsteste oder sogenannte Pareres können zwar der Erläutezung wegen zu den Acten genommen werden, verdienem aber nicht gleiche Rucksicht mit den unter Direction eines Richters aus den vorgelegten Acten abgestatteten Gutachsten der vereidigten Sachverständigen. Zugleich sührt er Pardessus (cours d. d. e. T. IV. p. 220) an, worin es heißt: Dergleichen Pareres angesehener Kaussente könznen zwar als undeschworene Privatgutachten nie einen Bezweis machen, dessenungeachtet aber mehr oder weniger zur Unterstützung bienen.

Die Falle und Umftanbe, welche bie Pareres veranlaffen, find wol meistens in ben Ufanzen, b. i. in ben Gebrauchen und Gewohnheiten bei taufmannischen Ge-

schaften in ben Sanbelsplagen ju suchen,

Jebem Parere muß eine species facti, b. i. eine Gesschichtserzählung bes streitigen Borfalls, vorausgeben. Sie muß beutlich abgefaßt fein, und bei weitlaufigem, verwis deltem Bergange ber zu begutachtenben Sache muffen bie hauptpunkte furz wiederholt und hierans bie zu beants wortenden Fragen hergeleitet werben. Die in ber Sache betheiligten Personen werden nicht mit Namen angeführt. sondern durch Buchstaben ober auf irgend eine andere Beise bezeichnet. In bem Parere selbst wird bann zus nachst die bei ber Beurtheilung ber Sache als Basis anzunehmenbe Ufang ober irgend ein babei in Betracht toms mender Grundsat auseinandergesett und auf den vorlies genben Fall angewendet; baran knupfen fich bie Schlußs folgerungen und zulett die eigentliche Beantwortung. ober, infofern bas Parere als ichieberichterliches Urtheil bienen foll, die schiederichterliche Entscheidung.

Unter ben zahlreichen Werken ber theoretischen und praktischen handelswissenschaften verweisen wir hinsichtlich ber species sacti und ber Pareres auf die oben angessuhrten Schriften von Bleibtreu und Leuch's. (Supke.)

Pares curiae, f. Pairs in ben Rachtragen zum P. PARESIS bezeichnet in bet Pathologie die unvollstommene oder partielle Lahmung eines Theiles. Einige Arzte verstehen darunter auch die Ohnmacht. Bergl. die Art. Lähmung und Paralysis. (Rosendaum.)

PARET D'ALCAZAR, ein spanischer Genremaler, geboren zu Mabrid 1747, geftorben 1799, war Anfangs Schuler von Don Antonio Gonzalez Belasquez, bann eines frangofischen Malers Charles François Traverse, ber mit bem frangofischen Ambassabeur, Marquis b'Dffun, mach Spamien gekommen war; von biefem wurde er an bie Ratur, bie Untite und an bie Reifterwerte ber lombawischen und niederlandischen Schule gewiesen. Das ret zeichnete fich fehr balb aus, namentlich in der Dales rei ber Figuren von kleiner Dimenfion; auch machte er zu feiner weitern Ausbildung eine Reife nach Italien. Der Konig von Spanien ertheilte ihm ben Auftrag, Die Hafen Spaniens zu malen, einen Auftrag, den er zum Theil aussuhrte. Was feine Gemaite besonders auszeiche net, ift ber nationalcharatter, ber fich in benfelben ausfpeicht. Unter feinen gablreichen Gemalben, Die fich überall in Spanien, besonders in Navarra und Biscapa, gerftreut finden, wird befonders geschätzt wegen seiner Aussührung das im Palast von Madrid befindliche, was die Bereidisgung des Prinzen von Asturien in der Kirche des heil. Hieronymus darstellt. In Spanien wurde man eine Casterie für unvollständig halten, die nicht wenigstens ein Gemälde von Paret aufzuweisen hatte. (Nach Peried in der Biogr. univers.)

PARÈTE, 1) ein Dorf in ber neapolitanischen Intendanza Terra di Lavoro in einer überaus fruchtbaren Sbene in der Rabe von Aversa gelegen, nur fieben Dis glien gegen Rorboft von Reapel entfernt, mit einer Sapelle, 240 Häusern und 2350 Einwohnern, die von ber Landwirthschaft leben, beren Erzeugnisse sie in der naben Bamtstadt mit Bortbeil abseten. Die Bauser bes Drtes haben schon flache Dacher, und die ganze Umgebung besteht aus einformigen Felbern mit ihren boben, bis gur Krone behacten, Ulmen, von Wein umrankt, welcher von Baum ju Baum Gebange bilbet. 2) Einer ber bobern Berge (Monte Pareta) im westlichen Theile ber neapolis tanischen Intendanza Calabria citeriore, ber fich oftlich von Malvite, zwischen bem Crifpo und Cfaro-Rugden, (G. F. Schreiner.) Reil in mehren Gipfeln erhebt.

PAREUS ist ber Name einer in der Literarges schichte des 17. Jahrd. mit großer Achtung genannten Familie, deren Glieder sich besonders in den theologischen und philologischen Wissenschaften ausgezeichnet haben. Das wid Wängler war ein begüterter Landmann zu Aunisdorf bei Franckenstein in Schlessen und brachte es zu einem hohen Alter, in welchem ihm das seltene Glück vergönnt war, 20 lebende Kinder um sich zu sehen. Einer seiner Sohne, Johann, war Assessen des Schöppenstuhls zu Franckenstein geworden und hatte sich dort mit Nagdaslene Francke verheirathet. Aus dieser Ehe ward

1) David P. am 30. Dec. 1548 geboren und erbielt seinen Bornamen von bem Tage seiner Geburt. Er war bas funfte Rind biefer Ebe, ba zwei Brüber, Johann und Salomo, und zwei Schwestern, Unna und Urfula, ibm vorangingen. 3m britten Lebensjahre batten Die Pocken und die Ungeschicklichkeit ber Arate in ber Bebandlung berselben ben Anaben beinabe seines linken Auges beraubt, ohne daß er jedoch felbst auf biefem die Scharfe bes Gesichts verloren batte. Da er burch natur: liche Anlagen bes Geistes vor seinen Brubern fich ausgeichnete, ward er vom 3. 1555 zu forgfaltigerem Unterricht angebalten, den theils Privatlehrer, theils die Lebrer ber Stadtschule ibm ertheilten. Unter ben lettern war M. Sebaftian Scultetus und M. Joh. Sulbenreich, ein ftrenger und besonders im Prügeln ftarter Mann. Als er 14 Jahre alt war, ward er zunächst auf Antrieb seiner Stiefmutter (bie Mutter war ibm 1551 geftorben) nach Breslau zu einem Apotheker in die Lehre geschickt; da ihm aber dies gar nicht behagte, auch Die Reigung zu ben Wiffenschaften immer lebhafter bervortrat, so kehete er balb nach Sause zurud. Das war ber Stiefmutter gar nicht recht, und fie wußte es beim Bater burchzuseten, daß ber unnute Anabe einem Schubmacher übergeben wurde. Endlich erreichte er bennoch bie Erfüllung feines jehnlichsten Bunfches, er wurde nach

Hirschberg geschickt, wo sein Landsmann Christoph Schilling Rector ber Schule war. Die Koften Dieses Aufenthalts erwarb er sich theils burch Privatunterricht, theils burch freigebige Unterstützungen angesehener Burger, unter benen vornehmlich Dr. Albert Kindler von Backenstein genannt wird, ber bie Berfe bes Schulers fehr gut zu bonoriren pflegte. Der Rector Schilling nahm ihm nicht blos seinen teutschen Ramen und gracifirte benselben in Pareus'), sonbern machte ibn auch in ben Grundfaten bes Lutherthums, in welchen er aufgezogen mar, schwankend und den Ansichten ber Reformirten zu folgen ge= neigt. Aber biefe hinneigung zu reformirten Glaubensfaten veranlaßte sehr heftige Streitigkeiten zwischen bem Rector und bem Stadtpfarrer Balth. Tilefius, in Folge beren ersterer seine Stelle nieberzulegen genothigt warb. Ihm eröffneten sich jedoch sehr balb glanzendere Aussichten in ber Pfalz, wohin ihn Kurfürst Friedrich III. als Rector ber Schule in Amberg 1566 berief. Des Lebrers Abgang erweckte in vielen der ihm treu anhängenden Schüler ben lebhaften Bunfch, bemfelben zu folgen; auch Pareus war unter biefen. Aber seine bringenden Bitten vermochten nichts über bie Altern, jumal ber Bater, burch bie Einflusterungen einiger Freunde in Betreff bes Glaubens seines Sohnes mistrauisch gemacht, mit aller Strenge barauf brang, baß biefer bie Schule zu Goldberg bezies ben follte und im Beigerungsfalle fogar auf Enterbung bes ungehorsamen Kinbes bachte. Dazu tam bie Rachricht, daß ber altere Bruber Johann, welcher gegen bie Turten Kriegsbienfte genommen hatte, in Wien schwer erfrankt lag und nach ber Gegenwart ber Seinigen verlangte. David follte biefe Reise unternehmen, und schon traf er die nothigen Borbereitungen, als die Rachricht von bem ju Ollmus erfolgten Tobe bes Brubers ben ichon gefaßten Plan aufgeben bieß. Run erft willigte ber Bater in bes Sohnes Abreise; bieser tehrte nach hirschberg zurud und trat, nur armlich von seinen Altern ausgestat: tet, mit Schilling und feinen Mitschülern burch Bobmen die Reise nach der Pfalz an. Als fie in Amverg ange: tommen waren, entließ Schilling bie Bereifteren mit feinen Empfehlungen nach heibelberg, wo fie in bem collegium sapientiae, bas bamais unter ber Leitung bes D. Zacharias Urfinus stand, sosortige Aufnahme fanden. Durch forgfaltige Beschäftigung mit ben alten Sprachen, insbefondere mit ber bebraifchen, und durch grundliches Stubium ber philosophischen Disciplinen fuchte fich Parens für die Theologie, der er fich zu widmen beschlossen bette, vorzubereiten und borte bie Borlefungen ber ausgezeich: netsten Lebrer, an benen jene Universität bamals reich mar. mit großem Eifer. Bon seinen Fortschritten legte er auch bei einer im Dec. 1570 unter bem Borfite bes Dr. Sieromm. Banchins gebaltenen Disputation glangenbes Beuge niß ab, sodaß er schon im Mai bes folgenden Jahres ju ber Pfarre in Schlettenbach berufen wurde. Der leb: hafte Biderstand?), welchen ihm hier die Katholiken von

<sup>1)</sup> Falfchlich fchreiben Biele Parneus, nach berfetben Beile, bie sonft Manchen musneum, prytannoum und Uhntiches schreiben ließ. 2) Dies beutet bas bei feinem Sobe in heibelberg erschienene Pro-



Speier entgegensetten, verleibete ihm bies Umt sehr, und mit großer Bereitwilligkeit nahm er einen Ruf an die Schule zu Beibelberg an, wo ihm die britte Classe übertragen murde. Da er hier burch Thatigfeit und Gelehrs samteit sich auszeichnete, rudte er nach zwei Sahren in die zweite Classe auf, und er wurde gewiß langer in bies fer Stellung, welche ihm bie gunftige Gelegenheit, bie Borlefungen ber Universitatsprofessoren zu besuchen, barbot, verblieben fein, wenn fie ihm nicht burch gehaffige Streitigkeiten im Lehrercollegium verleibet worden ware. Des= halb nahm er bie Pfarre ju hemsbach in ber Diocefe Borms an und ward in biefelbe, ber erfte protestantische Geistliche, am 24. Aug. 1573 eingeführt. hier fand er einen gunstigern Boben für die neue Lehre, und ba Als les einen langern Aufenthalt zu versprechen schien, so verheirathete er sich am 5. Jan. 1574 mit Dagbalene Stibel aus Raiserslautern, ber Schwester eines benachs barten Amtsbruders. Als nach dem Tode des Kurfürsten Friedrich's III. sein Sohn Ludwig die Regierung übernahm, wurden die reformirten Prediger von ihren Umtern vertrieben; unter ihnen auch Pareus. Er verließ Bemsbach am 29. September 1577, trat aber icon am 15. November in bem Lande Johann Kasimir's, der ben Reformirten ein Afpl eroffnet batte, die Pfarre zu Daersheim bei Frankenthal an. Im folgenden Sahre machte er eine Reise in seine Beimath Schlesien und versohnte babei burch eine in der Baterstadt gehaltene Predigt ben noch immer schwer zurnenben Bater. Am 2. Aug. 1580 wurde er Pfarrer ju Wingingen bei Neustadt 3) und ers hielt daburch Gelegenheit du haufigem Berkehre mit ben Lehmern ber bortigen Schule, Die fast alle wegen ihres reformirten Glaubens von Beidelberg vertrieben maren. Als nach bem Tobe bes Kurfürsten Lubwig 1583 Kasimir mit ber Vormundschaft über seinen Reffen Friedrich IV. die Regentschaft über die Pfalz übernahm, murben auch die Reformirten gurudberufen und Pareus ber Untrag gemacht, die zweite Professur an dem collegium sapientiae zu übernehmen, an welchem er felbst feine Bilbung erhalten hatte. Nach vielem Strauben willigte er ein und trat dieses Amt am 8. Sept. 1584 an, mit bem festen Borsate, nun mit besto größerm Eifer sich bem theologischen Studium zu widmen und das hohe Borbild zu erreichen, als welches ber frühere Borfteher berfelben Anftalt, Bach. Urfinus, ihm vorschwebte. Seit biefer Beit erst fing er an, die Fruchte seiner gelehrten Beschaftigun= gen in Schriften ber Welt vorzulegen. Den 14. Febr. 1587 erlangte er die philosophische Doctorwurde; durch den Tob seines bisherigen Collegen Georg Sohn marb er am 12. Jan. 1591 Borfteber bes collegium sapientiae und im November des folgenden Jahres Mitglied des Confistoriums mit bem Prabicate als Kirchenrath. Auf Bureben feiner Freunde erwarb er sich auch am 5. Jul.

gramm mit ben Borten an: Ad pastoratum Schlettenbaceusem missus, ibidem cum statuis et altaribus acri duello primus conflictatus.

1593 ') bie theologische Doctorwurde, nachbem er am 12. Juni über zehn Streitsate öffentlich bisputirt und einige Tage nachber bie offentliche Borlesung gehalten batte. Als bei ber im 3. 1596 in Beibelberg wuthenben Deft auch mehre ber Professoren ein Opfer berfelben geworben waren, munichte bie theologische Facultat auch Pareus unter ihre Mitglieber aufzunehmen. Er willfahrte biesem Bunsche, nachdem er ber Leitung bes collegium sapientiae überhoben war, und trat am 23. Aug. 1598 als orbentlicher Professor bes alten Testaments in Die Kacultat. Das Bertrauen seiner neuen Collegen berief ihn schon für bas folgende Sahr jum Universitätsrectorate, welches laftige Amt er auch spater noch zweimal, 1611 und 1619, bekleidet hat. Seine Borlefungen begann er mit ber Genesis, an die er eine Erklarung ber kleinen Propheten an= zuschließen beabsichtigte, jedoch kam er in biesem eregetie schen Cursus nur bis zum Hosea, weil ihm nach bem Lobe bes Dr. Daniel Toffanus (ft. 10. Jan. 1602) bie Professur bes Neuen Testaments übertragen wurde. Sein Ruf wuchs von Tage ju Tage und jog felbst aus ents fernten ganbern, namentlich aus Ungarn und Polen, viele Studirende nach Beidelberg. Am 28. April 1615 verlor er seine Gattin nach 41jahriger gludlicher Che, in wels der fie ibm funf Rinder geboren batte, ben altesten Sohn Philipp; einen zweiten ben 25. Jan. 1578, David, ber als Canbibat ber Rechte am 9. Mai 1606 ju Beibelberg ftarb; am 2. Det. 1581 eine Tochter Garab, Die am 28. Febr. 1586 ftarb; am 3. Oct. 1588 ben britten Gobn, Johann Georg, ber ebenfalls fehr balb ftarb; und eine zweite Tochter, Unna Margaris, geb. ben 5. Febr. 1593 und im folgenden Jahre am 4. Dary wieder verftorben. Bei ben breitägigen Reften, mit benen man bie Secularfeier ber Reformation im 3. 1617 beging, war auch Pareus nicht unthatig geblieben; er fchrieb bas Festprogramm und ließ unter feinem Borfite bie Thefe: quicumque vult salvus esse, ante omnia necesse est ut fugiat papatum Romanum vertheibigen. Als im folgenden Jahre bie borbrechter Synode zusammenberufen wurde und auch von Beidelberg die Doctoren Scultetus und Alting abgefandt waren, wunschte ber Kurfurft Pareus unter ben Theilnehmern, boch waren sein vorgerücktes Alter und bie gang veranderte Lebensweise, zu ber ihn bie Reise veranlagt haben murbe, genügende Grunde, die Erfullung eines folden Bunfches abzulehnen. Seit biefer Beit fand ber Greis nur selten noch Ruhe; schreckliche Eraume fibrten ihn in den Rachten und die im Anfange bes 30jabrigen Krieges auch über die Pfalz und namentlich über Beidelberg bereinbrechenden Verwirrungen riffen ihn aus seinen bis= berigen Berhaltniffen. Denn nach ber Rudfehr von ber 1620 nach Nurnberg unternommenen Reise waren bie feindlichen Beere schon weit vorgebrungen, und Pareus, ber fo beftig in seinen Schriften gegen bas Papftthum geeifert hatte, glaubte sich von katholsichen Beeren nicht viel Gutes versprechen ju Binnen. Er verließ im Sept. 1621 bie Stadt und fluchtete nach Unweil im Bergogs

<sup>3)</sup> Freber (Theatr. p. 418) verset ihn nach Reuftabt selbst, wovon jeboch die Lebensbeschreibung seines Gobnes nichts weiß.

<sup>4)</sup> Bei Joder ftebt 1588, sowie benn überhaupt mehrere chronologische Brrthumer in bem Ert. Pareus fich vorfinden.

u. west. at Antichristi tyramis con-···· reprimi possit (Heidelb. 1616. amum uu-Tareanum (1621) d). Noch heftiger ..- ne Autre den auf und fand auch unter dies டை ட்ட இரு 1602 eine Rede de Jesuitarum .- .:rca caucaem sacrae scripturae gehalten a : amen Beite koar die Jesuiten von Speier ... Dientation aufgefobert batte, fam an an rm und 3ch. Magirus ) zu einer Contes zince in Se 1604 gedruckt wurde unter dem Titel: disemany episaharis Joann, Magiri Jesuitae conciowas a l'avidis Parei christiani theologi de aumercare divum et canonica S. S. deque ecclesiae ma mentage — de S. S. authoritate adversus Jewww.ru univeruras — exegesis disput de authomany alvura et canonica adversus Jes, strophas et merchannen Im eifrigften aber zeigte er fich in ber Bernestung und Veriteidigung ber Calvinischen Lebre; bieru attent du Schriften: Calvinus orthodoxus de sacommenta trinitate et de aeterna Christi divinitate. with mix her expositio XXXVIII. difficiliorum scrimu m. hururum ju Reufadt 1595 erfchien; ferner "Sum» marione Exclurung ber mabren Lebre, fo in ber Aurpfalz and andern vom paritlichen Sauerteig gereinigten Rirchen mucher werd" (Privide 1593, 4.) "); als Agidius Huns nus feinen Cab inus judaizans 1593 berausgegeben Made which Named Diggen ben clypens veritatis cavivilens de sacrosancia trinitate, und als Hunnius remiente, febreieg auch Pareus nicht und gab ben orthodenus Calvinus oppositus Pseudo-Calvino judaizanu ") beraus; ferner beforgte er eine neue Ausgabe von End Ursini explicationes catecheticae (Heidelberg. tou? A). idrich über bas Symbolum Athanasii (Beis Riching 1019. 4) und viele kleinere Abhandlungen, Die their in Disputationum theologicarum vol. I. (Fref. told', their in exercitationum philosophicarum et therebygic, libri IV (Heidelb, 1609), theils in ben nach ber ju einabnenden Gefammtausgaben feiner Berte ju unden find Bon feinen eregetischen Arbeiten find ju nenиси: счищентат. in Hoseam prophetam (1605. 4. und 1000 wiederhelt); in Genesin Mosis (Fref. 1609. 4); in episodam ad Hebraeos (Fref. 1608. 4.); in L epistel ad Corinthios (ibid. in bemselben Sabre); in aparaly poin Josephis (ibid. 1618), emblich in epiand al Rumaune (1609, 4.). Da er bier bebauptete, bill. wenn ein Ronig fich fcblecht betrage, bie Unteros beightien bas Merbe batten, ibm foldes gu verweifen, und und frobi auf fie Morte Trujan's an ben Oberften feiner Philippinge beriet, all er ibm bas Schwert übergab, um est weien ben Suifer gu gebranden, wenn biefer folecht

we leaded

"19 Aprilled

4 ml ....

1.1. 11.1

8 14 Girt

total sty or days

مقد ربدویه در علاقه

به د این سده

the contract of the

<sup>7)</sup> Breigh & (A. Match, Cinicitung in die Religionsstreitige Kriew under des Burgerichen Rirche, III. S. 1665 fg. Histor. Lad. Produce, I. p. 3) f. Royle dict. d. v. Anm. K. 2) producered fu Indian 109% & 1608, 12. 10) f. Balch 4 h & die h.

regierte, so ließ Jacob I. 11) von England bas Buch zu London und auf den beiden englischen Universitäten of= fentlich verbrennen. In Orford besonders zog man eine Anzahl Cabe aus bem Buche und verdammte fie als falfch, aufrührisch, gottlos und auf die Berstorung ber burgerlichen Obrigfeit gerichtet. Der Thesaurus biblicus erschien 1621 in 8. hier ift ber geeignetste Ort, ber Bibel zu gebenken, welche Pareus mit Unmerkungen begleitet zu Neuftabt an ber hardt 1587 herausgab. Ge= gen fie trat ein heftiger Gegner, Dr. Jacob Unbred, auf und beschuldigte die Bibel, fie sei verfalscht und mit vielen greulichen Calvinischen Brrthumern entstellt; ju seiner Rechtfertigung schrieb Pareus "Rettung ber zu Newstatt an ber Bardt - gebruckten Teutschen Bibel" (1589. 4.), und nachdem auch Dr. Siegwart gegen ibn aufgetreten, "Sieg ber Newstätter Bibel" (1591. 4.). Durch bie 1607 herausgegebene synopsis chronologiae scripturae vindicata a Sethi Calvisii cavillis (Frcf.) gerieth et mit Calvisius und Jos. Scaliger in heftigen Streit, hielt es jedoch für gerathener, namentlich gegen ben zweiten weit überlegenern Gegner Stillschweigen zu beobachten. Sammlungen ber Werfe bes Pareus find: Opera theologica exegetica (Frcf. 1628. 2 Vol. fol.), opera theologica (Genev. 1642. 50. 4 Vol. fol.), endlich die von dem Sohne fehr vermehrte und durch lateinische Uberfetjungen ber teutschen Schriften bereicherte Sammlung: operum theologicorum exegeticorum ex lecythis paternis summa cura elucubrata P. I. II. et cont. commentarios in S. S. III. et IV. cont. adversaria biblica (Freft, 1647, fol.).

Pareus hielt an seinen Ansichten und ben einmal gebilligten Lehren mit so großer Strenge sest, daß er für einen abgesagten Feind aller Neuerungen galt und auch von den Colloquiis der Theologen sich keinen großen Nuben versprach. Er liebte die Rube und den Frieden im hauslichen Leben wie in der Wissenschaft. Seine Zeitzgenossen schadten ihn hoch und Manner, wie Beza und Grynaus, rechneten die Freundschaft mit ihm für hoben Gewinn. Den Musen war er nicht abgeneigt, viele seiner lateinischen Gedichte sind in den Musae fugitivne (s. d. folg. Art.) und in seiner Lebensbeschreibung gestruckt worden.

2) Johann Philipp <sup>1</sup>), der Sohn des Vorigen, wurde den 24. Mai 1576 zu Hemsbach geboren und drei Tage nachher getauft. Nachdem er die ersten Anfangsgründe an dem pfalzischen Gymnassum zu Neuhaus erlernt hatte, bezog er die Universität Heidelberg. Das große Ansehen, dessen sich sein Vater zu erfreuen hatte, verschaffte dem Sohne vom Kurfürsten eine ansehnliche Unterstützung, die es ihm möglich machte, 1598 die Universität Basel zu beziehen, wo er am 15. Febr. 1599 die philosophische Doctorwürde erlangte, nachdem er unter Grynaus und Amand Polanus seine Studien sortgesett hatte, und

bann auf ein Sahr in Genf Theobor Beza zu boren. Much andere Universitaten, wie Freiburg, Tubingen und Strasburg, murben auf furgere Beit besucht. Rach feiner Rudfehr erhielt er burch Paul Meliffus in Beibelberg am 20. Dec. 1600 ben poetischen Lorbeerkranz und balb bars auf bas Rectorat an ber Schule zu Kreuznach, von wo er in gleicher Eigenschaft nach Neuhaus verfest marb. Eine 1610 ihm angetragene theologische Professur zu Franeder folug er um bes greifen Baters willen, ber ben Sohn nicht allzuweit entfernt feben wollte, aus, und übernahm bafur bas Rectorat in Neustabt a. b. Sarbt. 3wolf Sabre verwaltete er biefes Umt, bas er 1621 nur auf turge Beit aufgab, um bem fliehenden Bater in Unweil Beiftand zu leiften und ihn mit an feinen eignen Bohnort zu nehmen. Rurze Zeit nach bem Tobe feines Batere im Juli 1622 wurde Reuffabt von ben Spaniern eingenommen; Pareus verlor nicht nur feine Bibliothet 13), fondern mußte auch mit vielen andern Reformirten bas Land verlaffen. Die Borfehung eröffnete ihm indessen bald eine neue glanzendere Aussicht, da ihn die bamalige Bormunberin Katharina Belgica 1623 jum Professor ber Theologie, ber hebraischen Sprache und ber Philosophie. fowie jum Rector bes Gymnasiums nach hanau berief. Glanzende Anerbietungen von herborn, Laufanne, Sarberwof und Deventer vermochten es nicht ihn jum Aufgeben dieser Stellung zu veranlassen. Roch im I. 1647. als er schon in Rubestand verfett war, ertheilte ihm am 20. April die Universitat Bafel die theologische Doctor= wurde 1.). Sein Tob ist wol im J. 1648 erfolgt, nicht, wie Biele erzählen, 1643. Er war zweimal verheirathet, querft mit Anna Maria Becker, und hernach mit Anna Katharina Deckherr aus Walhorn, die ihm am 27. Jul. 1646 im Tode voranging. 3mei Gohne, Daniel (f. b. folg. Art.) und David, find ebenfalls noch vor bem Bater geftorben. Über biefe Lebensumstande gibt er theils selbst in dem Leben seines Baters, theils Strieder (in d. heffischen Gelehrten = und Schriftstellergeschichte. X. S. 254 fg.) genauere Machrichten.

Seine zahlreichen Schriften, die sich nicht blos auf bas Gebiet ber Alterthumswissenschaft beschränken, sonz bern auch zu ben theologischen Disciplinen gehören, ordz nen wir nach ben verschiebenen Fächern und beginnen zunachst mit ben Ausgaben ber alten Schriftsteller. Bon Jugend auf hatte er eine große Borliebe für Plautus gezhabt, auf ihn bezog sich seine erste Schrift Electa Plautina (Neapoli Nemet. 1597. 1617. 4. Hanov. 1658. 4.), in benen er unter bestimmten alphabetisch geordneten Rus

<sup>11)</sup> f. Schede's driftl. Rirchengefc, seit ber Reformation. V. S. 271 fg. 12) Auf seinen spatern Schriften nennt er fich blos Philipp, woraus viele Berwirrungen in literarhistorischen Bersten entstanden sind.

<sup>15)</sup> f. Borr. 3u Analecta Plautina.

14) Scine Burben erfennt man aus ber Schrift: Job. Phil. Perei, Dav. filii, adorea triplex: I. Laurea poetica Caesarea, ornata vicariatu comitivae Palatinae, largitore illustri et magnifico viro domino Paulo Melisso Schedio — Heidelbergae anno 1600. a. d. 20. Dec. II. Doctura philosophica et magisterium liberalium artium. III. Doctura theologica et ius interpretandi scripturas: utraque dignitas ob merita virtutis et doctrinae collata ab inclytae Rauricae Basileensis academiae facultate, philosophica iuveni an. 1599 a. d. 15. Cal. Martii: theologica seni rudiario et emerito aetat. LXXII. an. 1647. a. d. 20. April. praestitis praestandis cum solemni iuramento theologico. (Hanov. 1647. 4.)

thume Zweibruden. hier trostete ihn theils bie Gegenwart ber Seinigen, da sein altester Sohn von Neustadt zu ihm geeilt war, theils die ernste Beschäftigung mit den Wissenschaften, da er eifrig auf eine strenge Durchsicht der neustädter Bibel und auf eine aussührliche Bearbeitung von Zach. Ursinus' dogmatischen Dictaten bedacht war. Zunehmende körperliche Leiden nöthigten den Greis, dem Sohne nach Neustadt zu folgen, aber die Sehnsucht, sein Heibelberg wiederzusehen und das Pareanum wieder zu betreten, trieb ihn auch von hier wieder fort. In Heidelberg starb er am 15. Juni 1622 in einem Alter von 73 Jahren 5 Monaten 16 Tagen; sein Leichnam wurde mit größen Feierlichkeiten in der Petrifirche beigesett.

Nachdem wir das außere Leben ') des Mannes ergahlt haben, bleibt uns ubrig, feine Stellung gur Bif-fenschaft zu betrachten. Fruh schon burch Schilling fur bie reformirte Lehre gewonnen, ward er ein tuchtiges Rufts zeug dieser Kirche in allen Streitigkeiten gegen Lutheras ner sowol als gegen Katholiken. Gegen die Lutheraner war gleich die erste Schrift, mit welcher er auftrat, methodus totius controversiae ubiquitariae brevis et perspicua (Neostad. 1586), in ber er die Allgegens wart Christi nach seiner Menschheit vertheidigte; auf die Abendmahlestreitigkeiten bezogen sich die Schriften: controversiarum eucharisticarum una, de litera et sententia verborum domini (1603. 4.), die Albert Grauer in Anti-Pareano propugnando s. solida et invicta defensione argumentorum, quibus Calvinistarum metonymia, quam verbis Christi in sacra coena affingunt, funditus destruitur, widerlegt bat. Tros biefer Controversen glaubte er boch zu einer Bereinigung beiber Kirchen rathen zu konnen in b. Irenicum s. de unione et synodo evangelicorum concilianda votivus, paci ecclesiae et desideriis pacificorum dicatus (Heidelberg. 1614. 4., teutsch durch Zonsium, Frankf. 1615. 4.). Er meint barin, ber Unterschied zwischen Lutheras nern und Reformirten sei nicht fundamental, und wenn fie gleich in ber Lehre vom Abendmahl von einander abwichen, so betrafe boch biese Abweichung nicht bie ganze Lehre, sondern nur einen Theil berfelben und ginge überbies ben Grund bes Glaubens nichts an. Wenn bem fo fei, so musse man bebenken, welcher Rachtheil beiben Lebren burch berartige Streitigkeiten in Unsehung ber romischen Kirche zugezogen wurde. Dagegen erhoben sich 3. G. Giege wart in Lubingen in der admonitio christiana de irenico Parei (Tubing. 1616. 4.), Reonh. Sutter: irenicum vere christianum sive de synodo et unione evangelicorum non fucata concilianda tractat, theol, (Viteberg. 1618. fol.) , in Bezug auf welchen Gegner Pareus schon seuher notes in problems theologicum, an Syncretismus fidei inter Lutheranos et Calvinianos ideo iniri possit, ut Antichristi tyrannis coniunctis viribus facilius reprimi possit (Heidelb. 1616. 4.) herausgegeben hatte, und endlich Albert Grauer propugnaculum anti-Pareanum (1621) '). Noch heftiger trat er gegen die Katholiken auf und fand auch unter bie fen namentlich an ben Jefuiten fehr fcharfe Gegner. Denn als er am 23. Marg 1602 eine Rede de Jesuitarn strophis circa canonem sacrae scripturae gehalter und im folgenden Sahre fogar die Jefuiten von Speier zu einer offentlichen Disputation aufgesobert batte, tant es zwischen ihm und Joh. Magirus ) zu einer Come spondenz, bie 1604 gebruckt murbe unter bem Titel: dieceptatio epistolaris Joann. Magiri Jesuitae concienatoris et Davidis Parei christiani theologi de thoritate divina et canonica S. S. deque ecclesi infallibilitate — de S. S. authoritate adversus I suitarum imposturas — exegesis disput. de authoritate divina et canonica adversus Jes. strophas imposturas. Am eifrigsten aber zeigte er sich in der Ben breitung und Bertheidigung ber Calvinischen Lehre; biets ber geboren bie Schriften: Calvinus orthodoxus de crosancta trinitate et de aeterna Christi divinitat welche mit der expositio XXXVIII. difficiliorum sesi pturae locorum ju Neuftabt 1595 erschien; ferner "Su marische Erklarung der wahren Lehre, so in der Auchf und andern vom papftlichen Sauerteig gereinigten Rin geübet wirb" (Seibelb. 1593. 4.) ); als Agibins onius feinen Calvinus judaizans 1593 herausgeges hatte, schrieb Pareus bagegen ben clypeus veritatis tholicae de sacrosancta trinitate, und als Hunni replicirte, schwieg auch Pareus nicht und gab ben orthe doxus Calvinus oppositus Pseudo-Calvino judaiza ti 10) heraus; ferner beforgte er eine neue Ausgabe was Zach. Ursini explicationes catecheticae (Heidelberg 1607. 4.), schrieb über bas Symbolum Athanasii (4 belberg 1619. 4.) und viele kleinere Abhandlungen, theils in Disputationum theologicarum vol. I. (Fras 1610), theils in exercitationum philosophicarum e theologic, libri IV (Heidelb, 1609), theils in ben not ber zu erwähnenben Gefammtausgaben feiner Berte gu finden find. Bon seinen eregetischen Arbeiten find au men nen: commentar. in Hoseam prophetam (1605. 4 und 1609 wiederholt); in Genesin Mosis (Fref. 1609. 4.); in epistolam ad Hebraeos (Fref. 1608. 4.); i I. epistol. ad Corinthios (ibid. in bemfelben Jahre in apocalypsin Joannis (ibid. 1618), emblich in stol. ad Romanos (1609, 4.). Da er hier behaup daß, wenn ein König fich schlecht betrage, die Un brigfeiten bas Recht hatten, ihm folches zu verweifen, fich babei auf bie Worte Trajan's an ben Oberften Leibwache berief, als er ihm bas Schwert überget. es gegen ben Raifer zu gebrauchen, wenn biefer foller

<sup>5)</sup> Die vollstanbigste Rachricht gibt Narratio historica de curriculo vitae et obitu reverend. patris D. Davidis Parei, momoriae et pietatis ergo conscripta a Phil. Pareo. 1633. 12., aber aus in den Sammiungen der Werke wiederhoft. Aus dieser Quelle schoften Bayle diction. h. v.. Uhse in den berühmten Gottesgelehrten. S. 802, Idher, die Biogr. univ. u. a. 6) Bergl. Histor, diblioth. Fabric, II. p. 174.

<sup>7)</sup> Bergi. I. G. Watch, Chileitung in die Religionsstrekt keiten außer der Lutherischen Kirche. III. S. 1665 sq. West. dibl. Fabric. V. p. 73. 8) s. Bayle dict. h. v. Ann. 9) Wiederholt zu Amberg 1595. 8. 1608. 12. 10) s. Rea a. a. D. S. 464 sq.

fentlich bechemen. In Oriond beionders iog man eine Untabl Eise aus dem Buche und vertammte fie ais falid, animitio, aprilos und auf die Beribrung ber burgenichen Librafen geneintet. Der Thesaurus bibliens mobien 1621 in d. Dier ift ber greignente Det, ber Bibel in gebenfen, welche Parens mit Immerfungen bealeitet in Reinfatt in ber harbt lott bermbaab. Geom fie tat en beriner Geaner, Dr. Jacob Andrea, auf und beidedigte die Bivel, fie ier verfallicht und mit vielen grentiden Caiminichen Inntimern enricht; in feiner Richtieriams freieb Pareis Memma ter in Remfatt an der Hutt — extruiter Lunden Budi" (1589, 4.). und nachdem such Dr. Gemeer gegen ibn aufgetreten, "Cing ber Remtiere Bou" (1591. 4.). Durch bie 1607 betarescencer surpsis chronologiae scripturae vindicata a sens lavisa cavillis (Fref.) gerieth er mit Calmin m be Craffen in befrigen Streit, bielt is jeboch im americh gegen ben zweiten weit überlestzern Gegner Stillichmeigen gu beobachten. Cammimara der Berte des Parens find: Opera theologica exercica (Fref. 1628, 2 Vol. fol.), opera theologica (Gener. 1642, 50, 4 Vol. fol.), mitlid vie von bem Seine lett vermebrte und burch laterniche Uber: legungen ber tentiden Schriften bereicherte Summlung: operum theologicorum exegeticorum ex lecythis paternis summa cura elucubrata P. I. II. et cont. commentarios in S. S. III. et IV. cont. adversaria biblica (Frest, 1647, foi.).

Parens biele an seinen Ansichten und ben einmal gebilligten Betrem mit fo großer Strenge ich, taf er für einen abgefanten geint aller Reuerungen gatt und auch von den Colloquis der Acologen fic teinen großen Ruben verimach. Er liebte bie Rube und ben Frieden im tausliden leben wie in ber Birmidaft. Seine Beitactionen fchatzen ihn boch und Manner, wie Bera und Gronaus, reducten bie Freundichaft mit ibm in te. en Gewinn. Den Rufen war er nicht abgeneigt, wich feie ner laternichen Berichte fint in ben Musae furtivae (f. d. folg. Urt.) und in feiner Lebensbeichreibung ge-

2) Johann Philipp 1), ber Cotn bee Borigen, mute ben 24. Mai 1576 pu Semebach geberen unt brei Jage nachber getauft. Rachem er bie erften Anfangesimbe an bem pfalzischen Gonzamm ju Reubaus erternt bene, bezog er die Universität beiteberg. Das große Anschen, beffen fich fein Bater ju miesen batte, Derfchaffie bem Sobne vom Aurfürsten ine anlabaliche Unterplessen, bie es ihm miglich machte, 1598 bie Universität Baid ju beziehen, we er am 15. gibt. 1500 the principlische Doctorminde erlangte, nachdem Amand Polanus feine Schien forigeigt hatte, und

regierte. fo fief Jurit L'17 von England bas Buch ne barn auf ein Jafre in Coff 3 -- 5 . . . London und mi den beiben emplifchen Umbermaten & Ind unbere Umbermaten, mie ber eine Erson, sucha suf function in a .... Anton mide a timb Paul M. F. . . . . . . . . . . 20. Der 1600 ben poetifden Berbierbert und bu ber m ne berunt u fabb m a unn? bi fa a in eleba Caribait nad Rentaut berlitt warb Ene 1610 in mariane merberiche Present ju Bra. क्षति जिल्ला का के राजि देशली माल, कि केन Ecta mat E ant erfer generate, auf ant ibe. nahm befür bis fannt a finden auf finde auf Jahre bemalieu e bis 1m to et l'al en ed furge Beit aufich, mit ten fermin barem Imel Beifant w leiter =: = = = = -- . . . . eingenommen: Pares more au - e - e - e Band verlaffen Die B ---balb eine neue elimie: - 1 Bormunderm Acress & ..... Abeologie, ber bener bin Griebe um - . formie sum Artier bes Glanimbe Arctice : 2 --with unit Datesta article a service . ben beien Erran a name a name als n form in 4. .... 20. April by United 2 2 ... minte"). Em 2x + == 2 1 1 - - : = wie Biele erabien, 1643, 6 sz zpurif mit Inna Danis Bin mir ran ---Burbarina Dedbert aus Surn in mar 1646 im Zobe Doranging den E .. . b. felg. Art.) und Dart, in and and Rater gefferben. Uber biefe felbft in bem Leben feines Bang bemiden Gelebrien: und E Seine jablreiden Edbas Gebiet ber Alem bern auch zu ben ch nen wir nach den e nachft mit ben Art Jugend auf batte ft bair, auf ibn beisq no in the tina (Neapoli Nemet 1597 141- 4 Line in benen er unter bei 15) f. Bott. 10 bours Para efent mer aus ber Bent. An Pan triples: L. Leures pouce ( Palatinac, largiture mater et a. ino Schedie -- Haran Ser II. Doctura philosophera Doc. ara thenhaics at a Cause of ments street at the fire Basileenis academa a p. a. d. 15. Cal. Marta

LAVIII ME INC. L CZ

mai manacile themps. I

Frcfti. 1623). norum princii Pii aliorumsymbolica de rcf. 1643. 12.), s (Basil. 1644. 1 (Bafel 1644); I. (Frefti. 1647. vsis typica epi-1607, und in bes vo auch ber comn. p. 813—826, 1046 und in epist. finben ift). Lebensperioden steht

gen und Enkel bes wurde zu Neuhaus, 605 geboren. Nach te er sich besonders und war 1621 zu k Folge ging er mit r wirklich Lehrer bei urg gemefen fei, wie 1 schreibt 25), ist nicht baß berfelbe Boffius, iffe von der Achtung is, fich eifrig bemubte. effur zu verschaffen und m erwies 26). In ben einen Bater, um einer n nicht verburgten Ges dule zu Raiserslautern. ei ber Einnahme bieser am 17. Jul. 1635 mit ); jedoch läßt bie An= 3ilh. Fren, das in dem ist,

lerata nepotem turma viis.

j die Hand von Stras 8 kurgen Lebens hat er Schriften bekannt ges licher Kenner ber alten btsforscher bewährt hat. iehen sich folgende: 1) et Leandri cum vers. s. alia eiusdem argucollegit et commen-627, 4.). Diese Ausgabe ingen von de Mara

flussig, ba mehre Gelehrte, l. XV. p. 105), Sagittar I. p. 346) ihn einen Sohn Cpist. 317. T. I. p. 337. isb. Voet. polit. eccles. p.

<sup>11)</sup> C. Carbeb's deife Audengeid, ber ber Refermation. V. S. 371 ft. 12 Net com spatem Corten com: er ch for Ships never set generated in filterstation out a

briken alles aus dem Dichter zusammenstellte, was sich auf Sitten und Gebrauche bezog und mas zur nabern Erklarung bes Ungeführten in andern Schriftstellern fich vorfand. Schon gegen biefe Schrift, wie gegen bie übrigen Plautinischen Arbeiten, erhob sich Jan. Gruter, nach Außerungen in Briefen ju foliegen 15), schon von fruhern Jahren bem Pareus feindlich gesinnt, und schrieb Asini Cumani fraterculus e Plauti Electis electus per Eustathium Swartium (1619. 12.), welcher Schrift Das reus bie ad senatum criticum adversus personatos quosdam Pareomastigas provocatio pro Plauto et Electis Plautinis a Pareo nuper evulgatis (Frest. 1620) entgegensette 16). Im 3. 1610 folgte die erfte Ausgabe ber Plautinischen Komodien (Frest. 8.), in ber er aus mehren Sandschriften eine neue Tertesrecension ju geben beabsichtigte. Die zweite Ausgabe (Neapoli Nemet. 1619. 4.) enthielt eine neue Bergleichung ber pfalzer handschriften, von ber er felbst rubmt: adeo ut ne syllabam quidem aut literulam vel minimissimam visum meum passus fuerim effugere aut elabi, quam non enotarim adnotarimque. Auch gegen biese Arbeit erhob fich Gruter theils in Chrift. Pflug's (?) epistola monitoria novae editionis Plaut, quae modo adornatur praefigenda in qua fatuitas apologiae Parei contra Gruterum detegitur (Viteb. 1620, 12.), theils in ber neuen Bearbeitung ber Taubmann'schen Ausgabe, beren Bufate faft blos bie gehaffigsten Invectiven gegen Pareus enthalten. Solche Lasterungen, Die ihm Willfürlichkeit in ber Kritik und Ungenauigkeit in ben Ans gaben ber Barianten vorwarfen, haben auch bei ben meis sten Philologen Glauben gefunden, bis in unsern Tagen Friedrich Ritschl, dem die Plautinische Literatur schon so reife Früchte ber grundlichsten Studien verbankt, fich bes allgemein Verkannten annahm, indem er in der ball. allg. Lit. Beit. 1834. S. 539 fcbrieb: "Rec. gefteht, bag ihm Gruter burch die gehässige Leidenschaftlichkeit und bobenlose Gemeinheit seiner Invectiven gegen Pareus von jeher verbachtig gewesen ist; wer recht ausmerksam und parteilos bas ganze Gruter'iche Schanbstud von Worrebe burch: lieft, tann außerbem gar nicht verkennen, bag Gruter gang andere Dinge beweift, als er behauptet. Diefer Bers bacht hat jest urkundliche Gewißheit, und es ist ein mahrer Gerechtigkeitsact nach mehr als 200 Jahren bie Schmach ber mala fides auf Gruter felbst zurudzuwenden, bem Pareus aber eine spate, nie zu spate Ehrenrettung zu Theil werben zu laffen. Diese Gewißheit gewährt aber bes Pareus zweite Ausgabe 17), in welcher berfelbe auf 301 enggebruckten Quartfeiten, bie blos Barianten enthalten, eine so reichhaltige Collation ber MSS. Palatini ges geben, bag bie burftigen Unfuhrungen Gruter's feinen entfernten Bergleich mit ihr aushalten, ja bag überhaupt ibres Gleichen unter ben Bariantensammlungen jener Beit schwerlich eristiren wirb." Finden sich auch in den Angaben einzelne Fehler, fo ift boch bas Berbienst des Dareus baourch nicht geschmalert und ber Ausgabe ein bober Berth gesichert 16). In ber britten (Freit. 1641 erschies nenen) Ausgabe hat Pareus vieles verbessert, Die Bariantensammlung aber, ju beren Druck wol ber Berleger nicht geneigt sein mochte 19), weggelassen und an Gronov (f. beff. praef. p. XV sq.) abgetreten. Auf Plautus bezog sich ferner das Lexicon Plautinum (Frest. 1614, wiederholt mit Verbefferungen und Vermehrungen Hanov. 1634, sowie die Analecta Plautina, in quibus Plauti editt. Pareanae a virulentis J. Gruteri cavillationibus ac strophis rite vindicantur [Freft. 1623.] 29). Es folgte im 3. 1617 eine neue, aber nicht fehr bedeutende Recension ber Briefe des Symmachus (Neapol. Nemet. 1617), in welcher furze fritische Bemerkungen, meist nur Angabe ber Quellen, aus benen bie aufgenom= mene Lesart entlehnt ift, aber mit mehren phraseologis schen und ethischen Sammlungen bereichert, die unter ben besondern Titeln Electa Symmachiana, Calligraphia Symmachiana und Lexicon Symmachianum bet Ausgabe angehängt sind und auch in der zweiten Ausgabe (Neapoli Nemet. 16 !8) nicht fehlen. Die britte und vierte Ausgabe (Frest. 1642 u. 1651) enthalten blos die Electa. Eine neue Recension des Sallustius und ber Fragmente mit einer Lebensbeschreibung bes Siftoriters erschien Froft. 1617, wiederholt mit fritischen Be-merkungen 1622. Im 3. 1619 erschienen Terenti comoedine cum vetustissimis codd. MSS. Archipalatinae bibliothecae fideliter collatae, brevibus ac perspicuis notis illustratae: addito ad calcem indice omnium dictionum absolutissimo, labore atque industria J. Ph. Parei (Neap. Nemet. 4.), welcher weit: laufige Titel hinlanglich ben Inhalt ber wegen ber verglichenen vier pfalzer Sandschriften und wegen bes fleis figen Inder geschätzten Ausgabe anzeigt 21). Andere Arbeiten über lateinische Schriftsteller, wie über Horas (f. Elect. Plautina. p. 242), Monius 22), zu bem er eine pfalzer Sanbichrift verglich, find wol nie zur Bollenbung gediehen, gebruckt wenigstens find fie nicht. In Bezug auf griechische Autoren ist mir nur bie analysis organi Aristotelis (Frest. 1614) und in grammatischer Beziehung bie declamatio pro assertione pronunciationis linguae graecae (Hanov. 1640. 4.), sowie Clavis et

<sup>15)</sup> f. Gudii epistol, cur. P. Burmanno. p. 208. 16) f. Rachrichten von b. Stoll. Bibl. I. S. 179 und noch Genaueres in einem Briefe von Gruter an Kirchmann in Gudii epist, p. 209 und einem Briefe Piccart's ib. p. 260. 17) Sie ist Frankfurt 1623 nur mit veranderten Vorreben wiederholt, sodaß es ein und berfelbe Druck zu sein scheint.

<sup>18)</sup> s. Ritschl im rhein. Mus. S. 170. 176. Es ist hier nicht ber Ort auf die Grundlagen der Plautinischen Kritik und die Bebeutsamkeit der Pareanischen Collation genauer einzugeben, über welche Ritschl in der oben angesührten Recension und in der Borrede zu Plauti Bacchides so klar als gründlich gesprochen hat. 19) s. die praes, lex. crit., wo er zugleich eine vierte Ausgade mit neuen Bemerkungen herauszugeben verspricht. 20) Wieder abgederucht in Gruteri thes. crit. T. VII. p. 1—811. 21) s. Mordes, introduct, in hist, liter. Rom. I. p. 250. 22) Das ex eine Handschrift verglichen und den Aret einer neuen Recension unterworsen habe, schreidt er selbst in einem Briefe an Tossans (Collectan. Palatin. II. p. 461), die Berzleichung war aus der Gubianischen Bibliothek an Fadrichus gekommen (s. Biblioth, lat. IV. c. 6. p. 768. supplem. p. 318.

fundamenta linguae graecae (Frcft. 1643) befannt. Defto ichagenswerther find feine leritalischen Sammlungen für die lateinische Sprache, zunächst die Calligraphia Romana s. thesaurus linguae latinae, in quo omnes phrases et formulae elegantiores — per certos titulos locorum communium colliguntur ac disponuntur (Neap. Nemet. 1616. Frcfti. 1620. Norimbergae 1646 23]), in welcher für fogenannte Elegangen ber lateinischen Sprache sehr umfassende und auch ziems lich übersichtlich geordnete Collectanea niedergelegt find; vornehmlich aber bas lexicon criticum s. thesaurus linguae latinae aerumnabili labore congestus a Ph. Pareo (Norimb. 1645), welches noch jest eine reiche Fundgrube grundlicher Studien und scharfer Beobachtung ift und besonders fur Plautus' Sprachgebrauch bas forgfaltigste und vollständigste, was es bis jest gibt, nament= lich in ber etwas unbequemen mantissa, die unter einem besondern Titel den Unhang jenes Lerikons bildet. Darauf bezieht sich auch ber Abbruck von Oberti Gifanii observationes singulares in linguam latinam (Hanov. 1624. 4.) und ber commentarius de particulis linguae latinae (Frcfti. 1647. 12.), entstanden aus Collectaneen über Plautus, Terenz und Cicero, bie er als Jungling angelegt, aber erst als 72jahriger Greis zum Drude beforbert hat. Als lateinischer Dichter ift er oft aufgetreten, viele feiner Gebichte find einzeln gebruckt, wie das carmen heroicum de Neohusio Vangionum (1605. 4.), die vota epithalamica in nuptias Friderici V. Palatini (Neostad. 1613. 4.), bie meisten in ber Sammlung Dav. P. et Joh. Phil. P., Musae fugitivae s. poematum liber (Neostad. 1615) vereinigt, sowie feine Theilnahme an berartigen Bestrebungen auch die Sammlung deliciae poetarum Hungaric. (Frcfti. 1619. 12.) bewährt hat. Für Schulzwede sind Rhetoricae artis libri duo (Frcfti. 1632. 12.) bestimmt. Der Theologie war er, der Sitte jener Zeit gemaß, nicht fremb geblieben, bie Dietat gegen ben Bater fuhrte ihn berselben noch naher. Schon oben ift ergablt worben, mit welchem Eifer er die Sammlung ber Werte bes Baters besorgt und wie sorgfältig er mehre teutsche Schriften beffelben in die lateinische Sprache übertragen habe, wie er fich ber herausgabe bes vom Bater hinterlaffenen corpus doctrinae christianae ecclesiarum a papatu Romano reformatarum (Fresti. 1621) unterzog und mit welcher Liebe er bes Baters Leben beschrieben hat. Bur Bertheibigung beffelben schrieb er auch castigationes in maledicam admonitionem Joannis Magiri de auctoritate S. Scripturae et infallibilitate ecclesiae (Heidelb. 1606), sowie bie vindicatio propositionum theologico - politicarum Dav. Parei de potestate ecclesiastica et civili contra Dav. Owenum (Frcfti. 1633. Undere selbständige theologische Schriften sind: Catechesis religionis christianae in plerisque ecclesiis et scholis reformatae religionis usitata (Neostad. 1615. 4. und wegen seiner weiten Berbreitung oft wieberholt, 3. B. Fresti. 1615. Hanov. 1624. Herb. 1745),

Sein Bildnif aus verschiedenen Lebensperioden fleht por mehren feiner Schriften.

3) Daniel, ber Sohn bes vorigen und Enkel bes berühmten beidelberger Theologen 24), wurde zu Neuhaus, wo fein Bater Schulrector war, 1605 geboren. Nach bem Beispiele feines Baters widmete er fich besonders bem Studium ber alten Sprachen und war 1621 zu Neustabt auf ber Schule. In ber Folge ging er mit seinem Bater nach Hanau. Db er wirklich Lehrer bei ben Gohnen bes Grafen von Ifenburg gewesen fei, wie Gerh. Boffius gehort zu haben ihm schreibt 25), ift nicht bestimmt zu erweisen, ficher aber, bag berfelbe Boffius, in beffen Briefen fich viele Zeugniffe von ber Uchtung finden, die er unserm Pareus erwies, sich eifrig bemubte, ihm in ben Nieberlanden eine Professur zu verschaffen und auch andere Freundschaftsbienfte ihm erwies 26). In ben unruhigen Rriegszeiten verließ er feinen Bater, um einer Liebschaft willen, wie es nach einem nicht verburgten Beruchte heißt, und errichtete eine Schule zu Raiferslautern. Roch nicht 30 Jahre alt foll er bei ber Ginnahme biefer Stadt burch ben General Gallas am 17. Jul. 1635 mit vielen andern umgekommen fein 27); jedoch läßt bie Unsbeutung in einem Gebichte von Bilb. Fren, bas in bem Lex. crit. des Baters abgebruckt ift,

> Cessit avus fatis; furum scelerata nepotem Traiecit mediis cuspide turma viis.

auf einen gewaltsamen Tob durch die Hand von Strassenräubern schließen. Troß dieses kurzen Lebens hat er sich doch durch eine Menge von Schriften bekannt gemacht, in denen er sich als gründlicher Kenner der alten Sprachen und sorgsältiger Geschichtsforscher bewährt hat. Auf die griechische Literatur beziehen sich solgende: 1) Musaes erotopaegnion Herus et Leandri cum vers, latina prorsa-vorsa: cui access, alia eiusdem argumenti poemata, quae singula collegit et commentar, libro illustr. D. P. (Fres. 1627, 4.). Diese Ausgabe enthalt die lateinischen übersehungen von de Mara

ferner theatrum philosophiae christianae (Frcfti. 1623), de imaginibus sacris veterum christianorum principum, imprimis Caroli M. et Ludovici Pii aliorumque statuta (Frcf. 1628); theologia symbolica de sacramentis in genere et in specie (Frcf. 1643. 12.), theologia symbolica pro catechumenis (Basil. 1644. 12.); Erinnerung vom beil. Abendmahl (Bafel 1644); de deo et vera eius agnitione libri III. (Frcfti. 1647. 4.) und die eregetischen Arbeiten analysis typica epistolae Pauli ad Romanos (Heidelb. 1607, und in des Baters Op. exeg. T. II. p. 7—40, wo auch der commentarius in epist. ad Philemonem. p. 813—826, und epist. apost. Judae. p. 1041—1046 und in epist. ad Coloss. T. III. p. 832—896 zu sinden ist).

<sup>24)</sup> Dieser Zusas war nicht überstüssig, da mehre Gelehrte, wie Th. Grenius (Adimadvers. philol. XV. p. 105), Sagittar (Introduct. in histor. eccles. c. XVI. p. 346) ihn einen Sohn David's genannt haben. 25) s. Kpist. 317. T. I. p. 337. 26) s. d. Art. bei Bayle. 27) Gisb, Voet. polit. eccles. p. 164. 165.

<sup>23)</sup> f. Noltenii biblioth. lat. rest. p. 360. A. Encyll. b. B. u. R. Dritte Section. XII.

erem inn lin ·= Ber THE IDE . 'a'0186 : 3

zur außersten Ermubung verfolgt wird, sodaß es nicht' mehr entfliehen kann und entweber von bem Sager ober ben hunden getobtet wird. Sie unterscheidet fich alfo barin wefentlich von der Hetgiagd, daß bei diefer die Sunde schneller sein muffen als bas Wild, baber biefes

einbolen und fangen.

Diese Art der Jagd ist schon sehr alt, wurde aber in ber altesten Beit nur ju Fuße geubt, indem ber 3ager mit einem furgen Sagbspieße bewaffnet, wie man es fehr haufig auf alten Bilonereien fieht, ben Sunden folgte und sich ihnen vorzuwerfen suchte, um bas Wilb, wenn es fich ftellte, zu erlegen. Gegenwartig verfolgt man bas Wild auf ber Parforcejagd nur zu Pferde. Die bochste Bluthe erreichte bieselbe in ber letten Beit bes Mittelalters, vorzüglich ehe bas Schiefpulver zur Erlegung bes Bilbes allgemein angewandt wurde. Frankreich war bas Land, wo man bie Parforcejagd vorzüglich liebte, weil man es für die einzige eble und ritterliche Saghmethobe, um größeres Haarwild zu erlegen, ansah, weshalb man fie auch früher wol frang. Sagb, im Gegenfage von ber teutschen Jagb mit Negen nannte. Sie konnte aber allerbings flets nur von reichen Leuten ausgeubt werben, ba bie Unterhaltung einer großen Zahl von Hunden ober einer zahlreichen Meute, von mehren guten Sagdpferden und von tunftgerechten Sagern einen betrachtlichen Aufwand verurfachte, auch ein großes eignes Sagdterrain zu ihrer Ausübung burchaus erfoderlich ift. Die Thiere, welche man vorzuglich parforce jagte, waren ber Ebelhirsch, bas Schwein, ber Wolf, ber Fuchs und Sase, ba sich bas Damwild und das Reh wegen ihrer geringern Ausbauer, und da sie sich nicht so gut im Kreise herumjagen lassen, weniger bazu eignen. Der Wolf war am schwierigsten zu jagen, ba er nicht blos die größte Ausbauer hat, fonbern auch bieses Thier in turger Beit fehr große Entfer= nungen burchlauft, um bie größten Didungen und unzu= ganglichsten Orte aufzusuchen. Es wurde diese Jagt auch wol nur allein von bem Dberwolfsjägermeister in Franks reich, ein bis zur Revolution befett gewesenes Kronamt, regelmäßig betrieben, fur ben fogar die Bolfe in Gegen= ben, wo er jagte, geschont werden mußten. Der Dauphin, Sohn Ludwig's XIV., liebte biese Sagd leibenschaftlich '). Wegen ihrer Schwierigkeit war fie fehr an= gesehen. Doch war wol immer die Jagb des Chelbirsches die geschätzteste, nicht blos weil das Thier selbst im= mer als bas ebelfte Sagothier betrachtet wurde, sondern weil fich babei auch bie größte Geschicklichkeit vom Sager zeigen ließ und biefe Jagb mit ber größten Regelmäßigteit betrieben werben konnte. Die Jagb auf Sauen war baufiger in Teutschland an den verschiedenen kleinen Hofen, weil ber bagu erfoberliche Wilbstand weit leichter vom Schwarzwilbe als vom Rothwilbe erhatten werben kann, wie fich unten naber ergeben wirb. Auch ift fie weit meniger schwierig als auf Hirsche, indem das Schwein nicht fo rafc ift, weniger Lift anwendet, um fich feinen Feinben zu entziehen, bie Hunde dichter hinter ihm bleiben

können und es fich früher stellt als ber Sirsch. Der Ronig Friedrich August von Sachsen hat die Parforceigad auf Sauen, die jedoch schon im Saugarten eingefangen und für die Jagd aufbewahrt wurden, bis ju feinem Lobe erhalten, wo bann bie Meute an ben konigl. preug. hof kam, und noch gegenwärtig von ben königl. Prinzen in ber Umgegend von Potsbam bamit gejagt wirb. Der Buchs wird vorzüglich in England mit den auch in Teutschland bekannten Fuchshunden gejagt, doch hat auch in Medlenburg ber Graf von Pleg in Ivenad eine fehr gut eingerichtete Parforcejagt auf Fuchse. Gine ganz ungemein schwierige Sagd war biejenige auf Safen, welche eine fehr gut eingejagte Meute und große Aufmerksamteit bes Sagers erfoberte, ba bies furchtsame Thier immer febr weit voraus vor den Hunden ist und vielfache Listen anwendet, um feinen Berfolgern gu entgeben 2). Gine febr gut eingerichtete Parforcejagd auf Bafen, fonft biejenige, welche man am haufigsten bei ben großen Gutebesigern traf, bestand noch 1807 bei bem Grafen von Arnim in Boygenburg in ber Udermark; gegenwartig ift biefelbe aber wol in gang Europa nur felten noch zu treffen.

Man hat die Parforcejagd als ein robes, felbst un= moralisches Bergnügen, was für ein cultivirtes und ge-sittetes Bolf ganz unpassend ift, barstellen wollen, weil dabei ein Thier unnothig gequalt werde, was wir aber nicht anerkennen konnen. Ohne hier barüber streiten au wollen, ob die Sagd überhaupt eine eblere und mannli= chere Unterhaltung fei als die Unschauung eines Ballets, eines Seiltanzers, ober das Anhoren eines oft schlupfris gen Theaterftuds, wollen wir uns nur auf bie Behaup= tung beschränken, bag ein parforce gejagtes Thier felten mehr, oft weniger, gequalt wird als ein geschoffenes ober gehettes. Das Thier hat keine Ahnung von ber Gefahr, welche ihm broht, wenn es angejagt wird, und es ift lacherlich, bavon zu reben, baß es fich angftige. Daß bies nicht der Fall ift, zeigt fich ganz beutlich, indem die gejagten Thiere im Anfange, wenn fie einen Borfprung gewinnen, fich gang unbefangen afen ober nieberthun. Gie werben grabe nicht mehr babei gequalt als ein Bafe, hinter welchem auf bem Felbe ein Buhnerhund ober bas Windspiel eines Spaziergangers herläuft, der wahrscheinlich sehr lachen wurde, wenn man ihm den Borwurf ber Robbeit und Graufamkeit machen wollte, weil fein Sund einen Sasen angstiget! Gelbft in bem Augenblide, wo bas Thier sich stellt, hat es gewiß nicht so viel geistige und forperliche Leiben als ein vom Schweißhunde verfolates verwundetes Thier, ober ein folches, welches fchwer verletzt langsam sich zu Tobe qualt, Falle, bie bei ber Jagb ganz unvermeiblich sind. Die Jagbluft besteht auch nicht in einer Freude über die Angst und Qual bes Thies res, sondern der Reiz, den biese Urt der Jagd fur Alle bat, deren geistige und korperliche Organisation sie in den Stand fest, daran Theil zu nehmen und ihn zu empfinben, besteht in ber Gefahr, welche mit ber Berfolgung

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Rluber, Das Ritterwefen bes Mittelalters. Aus bem Frangoffichen bes herrn be la Curne be Sainte Palape (III, 128. 285).

<sup>2)</sup> Man febe Le Berrier be la Conterie, Normannifcher Bager (Munfter 1780), welches eins ber beften Lehrbucher fur Parforcejagb ift.

bes Wilbes verknüpft ift, ber Geschicklichkeit, welche bazu gehört, nicht blos die Jagd zu leiten und zu beherrschen, sondern sogar schon dazu, daß man keinen der interessantern Augendlicke dabei verliert, auch wol in dem Interesses an ausgezeichneten Pferden und Hunden. Dazu kommt auch noch die Aufregung, herbeigeführt durch das Stürmen der Meute, die durch den Wald rusenden Fansaren, das reizende Bild, wenn das Wild, verfolgt von der Meute und einer glanzenden Reiterschar, über Wiesen und lichte Stellen slieht, die ewig wechselnde Hossmung, Erwartung oder Furcht einer Fehljagd, sodaß sich das Anziehende dieser Jagd sehr gut erklaren läßt, ohne daß man grade nottig hat, die Ursache davon in der Rohheit der Gesüble des Jägers zu suchen.

Dagegen lagt fich aber allerbings nicht leugnen, bag andere Dinge fie fur unsere Beiten als eine in ben meis ften Fällen nicht mehr paffenbe Sagbluft erscheinen laffen. und wir mochten mit bem Obengesagten keineswegs es rechtfertigen, wenn, wo fonst diese Sagd ublich war, überall wieber Parforcejagd eingerichtet wurde, wo bies irgend noch ausführbar mare. Es gehort bagu ein zu ftarter Wilbstand, es verurfacht biese Jago zu viel Kosten, selbst au viel Beitaufwand, und wenn bie Walber nicht fehr groß und geschloffen find, werben auch haufig die Felber babei fehr beschäbigt. Bei Schwarzwilb, wo man alle Schweine von zwei Sahren an hett, und wo eine Bache feche bis acht Krischlinge fest, kann ber Wildstand zwar fomacher fein, aber biefe Thiere konnen überhaupt in cultivirten Gegenden nicht mehr erhalten werben. Wie ftark aber ber Rothwilbstand sein muß, um jahrlich nur vier bis fechs jagbbare Birfche jagen zu konnen, wird man leicht berechnen konnen, wenn man bebenkt, baß zu fechs Birfchen von zwolf Enben minbestens 8 von gebn Enben, 10 von acht Enben, 12-14 von feche Enben, 16-18 Gabelbiriche und minbestens 20 Spieger und 25-30 Spiefftalber geboren. Da nun aber in ber Regel bie Balfte ber Ralber weiblich ift, auch wol Thiere gelt blei= ben, fo geboren bagu wenigstens 70 Altthiere, und 60 Schmalthiere und Wilbfalber gerechnet, erhalt man einen Wilbstand von vielleicht 230 bis 240 Stud, um zehn bis zwolf hirsche jahrlich jagen zu konnen, worunter acht von gehn bis zwolf Enden. Dies muß aber alles Standwild fein, benn auf Bechfelwild kann man keine Parforcejagb einrichten. Die Koften berfelben konnen awar fehr verschieden sein, je nachdem man babei mehr ober we niger Aufwand mit einem zahlreichen Personale von Diqueure und Jagopfeifern, einer farten Meute, mit bem Bestättigen ber zu jagenden Sirsche durch Leithunde, mit koftbaren Pferben zc. macht, immer wird man aber eine regelmäßig eingerichtete Parforcejagd nicht unter 25-30,000 Thalern haben konnen, wenn man alle Mus: gaben rechnet, welche fie verurfacht. Das wandte man früher wol auf, als ber Sagblurus beinahe bie alleinigen Ausgaben verursachte, welche bie Bergnugungen ber Fürften und bes hohen Abels verursachten; mit Recht murbe man aber biefen Jagbaufwand jest bei Privatleuten und selbst bei den kleinern Souverainen tabeln. Es ist auch zulett wol die Zeit vorüber, wo sich die Fürsten ganze

Tage lang ihren Regierungsgeschäften entziehen können, um sich einer Jagblust hinzugeben, welche für sie oft mit personlicher Gesahr verknüpft ist. So liegt es benn ganz im Charakter ber Zeit, daß die Parforcejagd sich immer mehr umd mehr verliert, und selbst am franz. Hose, wo ihr eigentlicher Sis war und wo sie unter Napoleon und Karl X. sehr glanzend eingerichtet war, scheint sie durch die Revolution von 1830 verdrängt zu sein.

Die ganze Leitung ber Parforcejagt ging im Dit-telalter unmittelbar von bem Eigenthumer ber Jagb aus, und selbst die Konige und Fürsten übernahmen biefe felbst. sowie es benn auch ein Sauptgegenstand ber bamaligen Prinzenerziehung war, bem funftigen Fursten die nothwendigen Eigenschaften eines guten Parforcejagers zu verschaffen. Bas man in biefer Beziehung von ihm verlangte, flebt in gar teinem Bergleiche mit bem, womit man jest gern bei einem Parforcejager von Profession que frieden ift, wie fich aus den altern Jagofchriften ergibt ). Nicht blos sollte ber Fürst ober Jagdherr als Dirigent ber Jago alle die Kenntnisse besitzen, die man jest von einem guten Sager, welcher einen Leithund anleiten will verlangen wurde, sondern er mußte auch die Sagdhunde fo einjagen, bag er blos burch Hornblasen bie Meute ftopfen, anfeuern, zusammenrufen konnte, sobaß bie vers ichiebenen Sornerrufe ober Sagbfignale bas einzige Silfsmittel waren, womit bie ganze Sagt geleitet und gufam: mengehalten wurde. Daß dabei ber Dirigent ber Saab immer an ber Spige ber Meute und bem verfolgten Bilbe moglichst nabe sein mußte, versteht sich gang von felbft. Man hatte es aber auch, vorzuglich in ber Jagb bes hir iches, fo weit gebracht, baß bochft felten eine Fehljagb gemacht wurde, und daß man kunstlich mehr Schwierigs keiten hineinzubringen suchte, um ihr mehr Reiz zu verschaffen. Go ließ man bem Wilbe einen fehr großen Borsprung, wählte absichtlich ein fehr ungunftiges Terrain und jagte endlich sogar des Nachts bei Mondschein und Sternenlicht. Lubwig XIV. trieb ben Lurus fo weit. daß er zu einer folchen nachtlichen Parforcejagb ben gangen Walb illuminiren ließ. Auch jagte man zuweilen mit Meuten von mehren hundert hunden, ja man foll es bas mit bis zu einer Bahl von 1600 gebracht haben.

Dies wird hoffentlich Alles nie mehr wiederkehren, indessen besteht boch die Parforcejagd noch in mancherlei Art in Europa, und wir wollen nun noch die nothwens digen Ersobernisse zu einer solchen ansühren, ohne jedoch dabei auf die eigentliche Zagdtechnik einzugehen, da diese theils doch nur aus praktischer Einübung erworben wers den kann, theils auch dieserhalb auf die Lehrbücher verwiesen werden muß, welche diesen Gegenstand ausschlich behandeln ). Zuerst ist ein hinreichend großes Zagdters

<sup>3) 3.</sup> B.: le Dit de la Chasse du cerf, aus ben Zeiten ber Regierung Ludwig's des Heiligen. Livre du Roy Modus et de la Règne Ratio, von Neuem im 15. Jahrh. herausgegeben von Arepperel. Borzüglich sind aber beachtenswerth: Le Miroir de Phebus des déduits de la Chasse etc. par Gaston. Phebus de Foix, Seigneur de Béarn, sowie Trésor de la Vénerie par Hardin und la Vénerie de la Jacques du Foullioux (1631).

Unter den Aeutschen vorzüglich Dobel's Idger-Praktika, und a. d. Winkell, handbuch für Idger (2. Aust. Leipzig).

rain ersoberlich, auf welchem geubte Reiter überall folgen können und durfen. In wasserreichen und sumpsigen Gezgenden mussen die nothigen Damme und Bruden vorshanden sein, und im Walde hinreichende Alleen und Durchtiebe, um dem gejagten Wilde vorbeugen zu können und es hier wieder zu Gesicht zu bekommen, damit man weiß, ob die Hunde recht haben. Eine zweite Bedingung ist hinreichendes Standwild, um sicher zu sein, ein Stück, welches man jagen will, zur bestimmten Zeit auch wirk-

lich aufzufinden.

Das Wichtigste ift nun ferner wol ber Besitz einer guten Meute. Bur Parforcejagd auf hirsche und Sauen find von jeher die franzosischen Parforcehunde die beruhm= teften gewesen. Schon die Gallier verkauften von diefer, wie es scheint, in Frankreich einheimischen Race Jagohunde, welche bie Phonizier nach Griechenland, Sprien und Perfien brachten. Lubwig ber Beilige freuzte biefe hochbeinigen und bunten hunde mit ber grauen Race aus ber Barbarei, ben Greffiere, von welcher Kreuzung bann ber berühmte Hund Souillard, Ludwig XI. gehörig, her= flammte '), über welchen wir ein eignes Buch: Les dits du bon chien Souillard (Reben bes guten Sunbes G.) besigen. Dieser ift als ber Stammvater ber hunde zu betrachten, welche die konigl. franzosische Meute bilbeten, aus beren Abkommlingen auch Napoleon bie seinige einrichten ließ, die bei ber Restauration noch vergrößert wurde, und wovon fich ber Stamm gewiß rein erhalten bat, obwol Ludwig Philipp bie Parforcejago hat eingeben laffen. Saufiger waren in Teutschland die Parforcehunde von englischer Race, welche man auch in Deffau hatte, bie aber bebeutend größer sind als bie eigentlichen nieder= beinigen Fuchshunde. Buweilen hatten einzelne Sofe eine eigne Race burch Kreuzung franzosischer und englischer Hunde erzeugt, es war aber auch wol zur Sagb auf Sauen bin und wieder bas Blut hochbeiniger, ftart bebangener teutscher Braden beigemischt. Die Hunde zur Fuchs : und Safenjagd stammen jest ausschließlich aus England, ba Frankreich seine alte berühmte Race, welche blos zur Parforcejago auf Safen gebraucht murbe, verloren zu haben scheint. Uberall, wo man eine Parforce jagb einrichten will, wirb man fich in ben Besitz einer guten Race von hunden zu feten suchen muffen, zugleich aber auch einige gute schon eingejagte Lancir = und Kopf= bunde, welche bas Wild zuerst aufspuren und die Spike ber Meute fuhren, anzukaufen genothigt fein. Dit biefen werben dann die jungen hunde eingejagt, und die bessern nehmen bann immer wieber ihre Stelle ein, ba bier bie Dreffur wenig thun kann und mehr darin besteht, daß ber Hund gehorsam wird, die Abrichtung bagegen nur burch bie Jagb felbst erfolgt. Die Meute kann nur immer auf eine und biefelbe Wildgattung gebraucht werben, fogar burs fen vom Rothwilbe bamit nur hirsche gejagt werben, kein Mutterwild; doch lassen sich junge Hunde wol noch auf eine andere Wildgattung umarbeiten.

Das für biefe Urt ber Jagd besonbers ausgebilbete

Saabversonale muß bestehen: aus einem Director, einem Dberjager, mehren Piqueurs und einer verbaltnigmäßigen Bahl von Jagopfeifern, welche hinreichend Jager find, um die Piqueurs unterflugen ju tonnen. Der Director, Oberiager und die Piqueurs bedurfen jeber funf Pferbe, bie Jagopfeifer zwei, um wechseln zu konnen. Diese Pferbe muffen ficher, gut geritten, ausbauernd im Laufe und geubt im Segen fein, überhaupt alle bie Gigenfchafs ten haben, welche man von einem guten Jagopferbe verlangt. Da man bei einer vollen Reute immer auf 120 bis 160 Sunde gur Futterung rechnen tann, fo find mehre hundewarter erfoberlich, und biefe und bie Stallleute jur Abwartung ber Pferbe vollenben bann ben Jagbs etat. Gewöhnlich rechnet man aber auch noch ben Thierarzt und Bereiter zum Sagdpersonal, welche beibe nicht entbebrt werben tonnen. Allerbings fann man wol mit weniger Menschen und Pferden auskommen, wie benn felbst bie Parforcejagd in Potsbam einen weit geringern Sagd: etat hat, bann muffen aber die theilnehmenden Jagbliebs baber felbst mit Piqueurdienste leiften tonnen, ober man muß mit einer sehr kleinen Meute jagen wollen, mas fehr gut angeht, ba ja felbft bei ber koniglichen Jago in Frankreich nur zuerst sechs Bunde zugleich angelegt wurden, weshalb auch spater bie sechs Kopfbunde noch vorzugsweise die königlichen Hunde hießen. Auch werden die Ko= ften ber Jago fehr beträchtlich baburch geminbert, wenn man, wie in Ivenack, Gestütpferbe bazu verwenden kann und Bereiter und Stallleute bat, welche zugleich als 3de ger und Sagdpfeifer benutt werben tonnen. Bur vollftanbigen Parforcejagb, gehort auch noch eine Sagbuniform, welche zwar willkurlich ift, boch gewohnlich helle Farben hat, um die Reiter weit erkennen zu konnen. — Die eis gentliche Sagbzeit ift im Spatsommer und herbste, wenn bie Hite schon abgenommen hat, bis ber Frost eintritt. Auf Rothwild schloß sie in der Regel mit dem Hubertustage. In ber altern Beit wechselte man regelmäßig mit ber Falkenbeize und ber Parforcejagb. Im Mai hielten Die Parforcejager am toniglichen Dofe in Frantreich ihren seierlichen Aufzug und trieben mit Spiegruthen unter Hornerschall die Falleniere vom Hose, weil dann die Falleniere ten in ber Maufe maren, um hubertus bagegen murs ben wieder in gleicher Art die Parforcejager von ben Falfenieren vertrieben. Als jedoch bie Falkenjagd nach Bers vollkommnung ber Schießgewehre wegen ber großen Roften, welche fie verursachte, einging, jagte man wenigstens am franzosischen Hofe das ganze Jahr hindurch parforce.
(W. Pfeil.)

PARFUM nennt man alle jene Stoffe ober Jubes reitungen, welche wegen ihres angenehmen Geruches ges braucht werden, um in den Bohnungen, in Kleibern, Wassiche, auf der Haut, in den Haaren 2c. Wohlgeruch hers vorzubringen (f. Parfumerien). (Karmarsch.)

PARFUMERIEN ober PARFUMERIE-WAA-REN. Die Darstellung berselben, welche bas Geschäft bes Parfumeurs ausmacht, begreift eine so große Zahl von Gegenständen, daß von denselben hier nur eine gebrangte übersicht im Allgemeinen, nehst wenigen speciellen Aussuhrungen, gegeben werden tann. Die Hauptgegen-

<sup>5)</sup> Rach Salnove, bann nach Sainte Palape waren bie Greffiers die Rachtommen Souillards und einer falben hundin, welche einem Greffier gehorte.

bes Wilbes verknüpft ist, der Geschicklichkeit, welch, gehört, nicht blos die Sagd zu leiten und zu ben sondern sogar schon dazu, daß man keinen der vortern Augenblicke dabei verliert, auch wol in der esse an ausgezeichneten Pserden und Hunden. Auch noch die Aufregung, herbeigeführt durch men der Meute, die durch den Wald rusen, das reizende Bild, wenn das Wild, we Meute und einer glanzenden Reiterschaund lichte Stellen slieht, die ewig we Erwartung oder Furcht einer Felden Anziehende dieser Jagd sehr gut erf man grade nöthig hat, die Ursache

ber Gefühle bes Jagers zu fud Dagegen lagt fich aber alle: anbere Dinge sie für unsere 3. ften Rallen nicht mehr paffenes und wir mochten mit bem rechtfertigen, wenn, wo fomi wieber Parforcejagb einge noch ausführbar mare. Wildstand, es verurfacht au viel Beitaufwand, groß und geschlossen f Dabei fehr beschabigt. Schweine von zwei feche bis acht Frift fomader fein, abtivirten Gegenben aber ber Rothm bis feche jaat leicht berechnen Biriden von 10 von acht Gabelbirich. Spießfälber Balfte ber ben, fo o **Schm**alti: Wilbstand bis zwell bon zehm wild fer forcejan febr vo niger 2 Queuro : **B**effatt toftba. react 25gaben früber

Musi.

sten i. man

felbit

Buleist

and describe mana Çi ु चे चे चे المستنق عا د = = x in niamina in —— <del>——</del> Dar = = Rflanze == = enthalten ... Erreitte bets Line Parette), unb ... = =ein es das = = cor menia mocht - in the second ab, 二 = : **二 型**mge ---- to Taba be - - -- 12 MB ·\_======== J: min k க மக்கு‰ ..... THE PERSON IN m 5=: -, è 🖼 二 ) 重 > 1007 X -:47 346 0 conten. Miss , Indian Epstides, · 171 ---- 1 · · : = - : \_:

aldborr Die, welche in ber Par-1, lind folgende: Anisol, aus (Sewicht 0,986—0,991. Ber Fruchtschalen einer Art Pomeranblaßgelb, spec. Gew. 0,888.

Nelsen d. aus den Gewürznelken
Blithenknospen der Eugenia caryo-Gew. 1,034 1,055, eigentlich farblos, Gew. gelb und braun. Jasmindl.
.... ter Zeit gelb und braun. Jasmindl.
....inithen enthalten ein atherisches DI von undrichem Geruche, ledoch in so geringer Menge, Ablichem Destillation mit Wasser nicht für sich erhal-Man muß es baber mit Beingeift mi einem fetten Die in Berbindung seben, um von man die Bluthen mit Weingeift bestillirt; letteres man die frischen Bluthen mit bem halben Gewichte man oie feife und auspreßt. Melissendt, aus m Kraute ber gemeinen Meliffe (Melissa officinalis), irblos, im Alter gelb. Pomeranzendl, aus den chalen ber Pomerangen (Citrus aurantium), gelb, fpec. Gew. 0,888. Pomeranzenbluthenol, Reroliol, aus ben Bluthen bes Pomeranzenbaumes, farblos, spaters bin rothgelb. Rofenol, aus ben Blumenblattern ber Rosen (Rosa centisolia und Rosa sempervirens), farb: los, gesteht in ber Kalte (wenn biese auch nicht ben Ges frierpunkt bes Baffers erreicht) zu einer butterartigen weichen Daffe, wird am allerdfteften verfalfcht, feines fehr boben Preises wegen. Die Rosen enthalten sehr mes rig St, fobag man kaum ben 20,000ften Theil bes Ges wichtes ber Blumen bavon erhalt. Um es ju bereiten, Berftogt man 50 Pfund Rofen in einem fleinernen Morfer, vermengt sie mit 8 Pf. Kochsalz, ruhrt sie in 35 Pf. Baffer ein, und preft aus ober bestillirt bei gelindem Feuer im Bafferbabe. Rosmarinol, von ben Blattern und Bluthen bes gemeinen Rosmarins (Rosmarimus officinalis), farblos, fpec. Gem. 0,911. Zubero= fendl, auf ahnliche Art zu bereiten, wie das Rofendl. Banilledl wird in Berbindung mit Manbeldl barges Rellt, indem man bie kleinzerschnittene Banille mit bem 36fachen Gewichte Manbelol erwarmt, in einer verftopf= ten Flasche brei bis vier Bochen lang an bie Sonne fest bann auspreßt. Beilchenol, man verfahrt wie bei Passininol, da die Menge des Dls in den Blumen felte gering ist. Zimmtol, aus der Zimmtrinde (vom Laurus cannamomum und Laurus cassia), farblos, welch an ber Luft gelb, fpec. Gew. 1,035. Citronens Al, aus ben Citronenschalen (Citrus medica), blaggelb, frec. Gew. 0,852. Lavenbelol, aus Rrant und Blus bes Lavendels (Lavendula spica), gelblich, spec. Gewicht 0,893 - 0,936. Rarbamomendl, aus ben Sarbamomen (ben Samen von Amomum cardamomum), biaggelb. Thymianol u. m. a.

Eine ber gewöhnlichsten Bubereitungen ber atherischen Die ift ihre Mifchung mit fetten Dien, namentlich Man= belol. Man nennt folche wohlriechend gemachte fette Dle: huiles antiques und bereitet fie auf zweierlei Beise.

Entweber wirb bas Manbeldl mit einer angemeffenen Menge eines reinen atherischen Dles vermischt, ober man bigerirt die wohlriechenden Bluthen, welche ein atherisches Del enthalten, mit Mandelol. Die gebrauchlichsten huiles antiques find bie von Bergamotten, Beliotrop, Sasmin, Jonquillen, Hvazinthen, Relfen, Refeba, Tuberofen. Banille.

IV. Aromatische Baffer. Es ist schon oben an= geführt worden, daß die atherischen Dle fich in geringer Menge in Baffer auflosen und biefem ihren Geruch mit= theilen, sowie, bag man aus biesem Grunde bie aroma-tischen Baffer, bei ber Destillation wohlriechenber Pflanzentheile mit Baffer, zugleich mit abgesondertem atheriichen Die ober auch (wenn die Menge des vorhandenen Dies gegen jene bes Wassers fo groß ift, daß ersteres gang aufgeloft wirb) ohne biefes erhalt. hieraus ergibt fich bie Bereitung ber aromatischen Baffer von felbft. Um meisten find das Rosenwasser und bas Pomerangen= bluthenwaffer im Gebrauche: 1) Rofenwaffer. Zwei Pfund frischgepflucte Rosenblatter werden mit 4 Df. Baffer 24 Stunden lang bigerirt, worauf man bas Gange ber Destillation unterwirft und 2 Pf. abzieht. 2) Pomerangenbluthenwaffer. Auf I Pf. frifchgepfludter und von den Stielen befreiter Pomeranzenbluthen. nimmt man 4 Pf. Baffer und verfahrt bamit wie beim .

Rosenwaster.

V. Aromatische geistige Flussigkeiten. Da bie atherischen Die in Beingeift in großer Menge aufloslich find, so konnen biefelben beliebig mit biefem Auflofungsmittel verbunden werden. Enthalt ber Beingeift ein einziges atherisches DI, so nennt man bie Berbindung aromatischen Geift, zuweilen auch Effenz (obwol man unter Effenzen oftere bie atherischen Die versteht). Auflosungen mehrer Dle in Beingeist bilben bie uneis gentlich fo genannten wohlriechenben Baffer. Bei allen biefen Bufammenfegungen ift bie Unwendung eines gang reinen, vollig fuselfreien Beingeistes ein Punkt von ber bochften Wichtigkeit; ferner kommt es auf bie Reinheit und das gehörige Mengenverhaltnis ber Die wesent= lich an. Die Bereitungsart besteht theils barin, baß man aromatische Pflanzentheile mit Beingeift übergießt und beffillirt, theils barin, bag man ben Beingeift mit ben erfoberlichen atherischen Dlen verfett, und biefe alfo unmittelbar barin aufloset. Bon ben einzelnen Bufam= mensetzungen, für welche es zahllose verschiedene Borschriften gibt, konnen bier nur einige ber vorzüglichften angeführt werben. Aromatische Geifter: 1) Rofen= geift, 2 Pf. frifch gesammelte Rosenblatter bringt man mit 3 Pf. Beingeift (von 30 Grab) in eine Retorte, worauf man nach 24ftundiger Digestion 2 Pf. abbestillirt. Das übergegangene ift ber Rosengeist. 2) Pomerangenbluthengeift, aus 2 Pf. Pomeranzenbluthen auf bie eben angegebene Beife bereitet. 3) Jasmingeift, auf gleiche Beise wie ber vorige barzustellen. 4) De= liffengeift, ebenfo. 5) Lavenbelgeift, 1 Pf. Lavendelbluthen mit 3 Pf. Weingeist auf obige Art behan= belt. — Effenzen: 1) Ambraeffenz, 2 Loth graue Ambra werben mit 2 Pf. Weingeift 4-6 Wochen lang in

dnem verschloffenen glafernen Rolben an einen nicht gu tablen Ort bingeftellt; bann wird abgegoffen und filtrirt. 2) Mofduseffeng wird wie bie vorige bereitet. -(Van de Cologno). Die echte Borfchrift jur Bereitung beffelben foll folgende fein: 12 Both Rofen, 12 Both Dos merangenbluthe, 6 Both Citronenmeliffe, 6 Both Rosmas einbluthe werben mit & berliner Quart Beingeift von 30 Grab und 4 Quart Baffer brei Tage lang eingeweicht, worauf man 6 Quart bavon abbeftillirt. Dem, was übergegangen ift, fest man 8 Dil. Revolidt, 3 Dil. Gistronendt, 1 Dil. Rosmarindt und 20 Gran Rofendt gu, und filtelet. Die Bereitungsart ber folgenden Baffer ift biermit, bie auf bie Art und Wenge ber Butbaten, übers einflimment. 2) Lau admirable. Bur Deftillation: 8 Krinert Miringelft von 80 Brab, 4 Quart Baffer, 16 Ponglithen; ale Aufah : A Loth Rodmarinol, 1 Atl. La-venbeldt, 40 (Mran Citronendt, 40 Gran Bergamottol. 8) Van den Carmon, Aur Defillation: 8 Quart Beingeift, 4 Arnart Minfer, 1 Df. frifde Meliffe, 4 Loth Las bentelblumen, 4 Void Modmarinbiathe, 2 Loth Engelmurg, wenterinimen, 4 vold monnarmolitoe, 2 vold Engemutz, 4 pelb Citionempingel, 4 both Englan, 2 both Majos enn nia cinfate 4 both Melistends, 2 Gran Rosmarinds, 4 them basenbelds, 4) Linu do Flore, Bur Desillations A Linux Missingels, 4 Quart Musser, 1 Ps. Rossen, 1 ps. Inastination of both Melichen, 6 both Romanistantes, 6 both Muskatelites als politics, 4 both Citionends, 40 Chran Pomerangends, 20 the Assault Annual City, Vettends, 6) king allicitions of the Assault Missingels. temper fine Ereftillation : # Duart Wielmeift. 4 Quart anaffet , 10 Voit Pellatrophiatoen, 12 Port Rofen, 12 Walh Inaminutilite, a Poth Ateliden, & Poth Auberofen; Warmuitel, 1 Dit. Citronendi, 1 Min Perolidi. 6) Eau de Tarande Mur Defillation e M Azuart Alleingeift, 4 Quart nen, 4 toth Rosmarinblus tot Majoranz als Zusab: 1 wagmarindi, 4 Gran Anisol, 10 Man Mafitine 7) tan de mille fleurs. Bur Des Milletten a Kingit Mielingell, 4 Duart BBaffer, 12 Both H Voth Nonquillen, 8 Loth 4 Voth Auberosen, 4 Loth 4 Voth Pomeranzenbluthe, 2 ilmint, 2 Both Mustatblus Merolidl, 20 Gran Bergas Wie Gran Pomeranzenot, Bur Destillas Duart Baffer, 16 Loth Ge-Dil. Citronendi. 9) Eau Buart Weingeift, 4
both Zuberosen, 4 Loth Bimmtol, 40 Gran Res Alling Bromatitat Gifige. Die atherifchen bie

find in Essiglaure aufloslich, diese Eigenschaft benutt man zur Darftellung wohlriechender Effige. Dan bereis tet bieselben burch Infusion, indem man guten reinen Beinessig auf gromatische Kräuter zc. gießt und seths bis acht Bochen barüber fteben läßt; ober burch De ftillation, wobei die Digestion auf vorige Beise nur funf bis sechs Rage fortgefest, bann aber bie Balfte bes Effigs aus eis ner Retorte abbeftillirt wirb. 1) Umbraeffig, burch Destillation zu bereiten. Man nimmt auf feche berliner Quart Essig 1 Otl. Moscous und 20 Gran Ambra. 2) Bergamotteffig, burch Destillation. 6 Quart Effig, 24 Loth Bergamottenschalen, 4 Loth Pomeranzenschalen, 4 Loth Gewürznelken, 4 Loth 3immt, 4 Loth Jasminblumen. 3) Lavenbeleffig, burch Deftillation. 6 Quart Effig, 2 Pf. frifche Lavenbelbluthen, 6 Loth Rosmarins blatter, 6 Loth Engian, 6 Loth Majoran, 3 Loth Thymian, 2 Both Engelwurg, 2 Both Beilchenwurgel. 4) Rosenessig, burch Destillation. 6 Quart Effig, 1 Pf. rothe Rofen, 1 Df. weiße Rofen. 5) Rosmarineffig. burch Destillation. 6 Quart rother Effig, 16 Loth Rossmarinblatter-Spisen, 4 Loth Raute, 4 Loth Krausemunze, 4 Loth Majoran, 4 Loth Fenchelbluthen, 2 Loth Anis, 1 Loth Rummel. 6) Raubereffig. In 6 Quart Es fig wird 1 Pfund Kochsalz aufgelost; bann macerirt man mit diefer Auflosung acht Lage lang 8 Stud Knoblauch: geben, 12 loth Spigen von Rosmarinblattern, 12 Loth Machbolderbeeren, 6 koth Lavendelbluthen, zieht durch die Destillation 4—4. Quart ab, und vermischt das mit etwas Beingeift, worin 12 Loth Rampber aufgeloft

VII. Boblriechenbe Geifen. Bei ber Bereis tung berfelben ift vor Allem auf bie Auswahl einer gant reinen weißen Geife zu seben. Dan zerschneibet biefelbe in fleine Stude, lagt fie mit Bufat von Rofenwaffer bei gelinder Barme (am beften im Bafferbabe) zergeben, fügt den sechsten Theil weiße Starke hinzu und fullt den Brei in blecherne Formen, aus welchen fich bie Tafeln nach bem Festwerben leicht herausnehmen lassen. Seifentugeln knetet und rollt man zuerft aus freier Band, reibt fie aber zulett halb trocken in einer holzernen ober gla= firten Fananceform mit halbkugeliger Soblung. Marmorirte Seife erhalt man, wenn man verschiebene Portios nen ber weißen Seife mit beliebigen Farbftoffen verfet und bann burch einander knetet. Den Wohlgeruch ertheilt man ber Seife baburch, bag man atherische Die unter biefelbe ruhrt, nachbem fie, wie angegeben, mit Starte versebt und im breiartigen Buftanbe ift. Auf fieben Pfund (feche Pfund Seife und ein Pfund Starte) kann man 3. B. folgende Mischungen von Blen neb= men: 1) Savonnettes à la Bergamotte, 4 Loth Bergamottol, & Both Citronenol, & Loth Pomeranzenol, & Gran Rosenol. 2) Savonnettes à la Lavande, 3 Loth Lavenbelol, und Rosmarinol, Anisol, Thomianol, von jebem 1 Quentchen. 3) Savonnettes à la Rose, 12 Gran Ros fendl, 2 Loth Citronendl, 1 Loth Rosmarindl, 1 Gran Bimmtol. — Boblriechenbes Seifenpulver: Man laft ble mit Starte verfette Seife, in kleine Stude ger= schnitten, an ber Luft recht lange und vollständig austrocks

nen, zerreibt sie im Morser zu zartem Pulver, vermengt bieses mit 1 Pf. frischen Rosenblattern, 16 Loth Jas-minbluthe, 16 Loth Reseda, 8 Loth Beilchen, 4 Loth He-liotropbluthe, bewahrt das Gemenge einige Wochen tang in einem verstopften Glase und sondert endlich mittels eines Siedes die Blumen wieder ab. — Geifengeist (Seifensssein). Man loset ein Pfund zerschnittene Seife in zwei Pfund Beingeist auf und parsumirt die Auslosung

burch beliebigen Zusat atherischer Dle. VIII. Pommaben. Das Fett, bessen man sich gewöhnlich zu ben Pommaden bebient, ift Schweinfett, Schaf = ober Ochfenfett; bas lettere verbient ben Borzug vor den andern beiden. Ochsenmart ift noch beffer, tommt aber für die Fabrication im Großen zu theuer und wird beshalb felten ober gar nicht allein, sondern nur in Bermischung mit anberm Fette angewendet. Ein Busab von T'e weißen Bachses jum Fette ift zu empfehlen, um bas Berfließen ber Pommade burch bie Barme beim Aufbes wahren oder Versenden zu verhindern. Nachdem das Fett (welches jederzeit ganz frisch und unverdorben sein muß) von allen hautigen Theilen moglichst gereinigt ift, wird es in Stude geschnitten, im Morfer gerrieben, in einem ans bern Gefaße mit Baffer übergoffen und unter fleißigem Aneten mit einem Rochloffel ausgewaschen. Man fahrt hiermit so lange fort, bis das Wasser ganz klar bleibt, indem man von Zeit zu Zeit das Wasser erneuert. Dann läßt man das Fett mit Zusatz von etwas Rosenwasser in einem verzimnten kupsernen Kessel bei gelinder hitse (am besten im Bafferbabe) schmelzen, wobei man ein wenig Maun und Kochsalz hinzufügt. Der Schaum wird sorgfaltig abgenommen, bas flar geschmolzene Fett aber burch Leinwand gegoffen und nach bem Erfalten in Scheiben ober Schichten von Fingersbide gerschnitten. Bugleich bat man die gehörige Menge Bluthen, beren Bohlgeruch man bem Fette mittheilen will, zerftoßen und burch einander gemengt. In einem bolgernen ober blechernen Gefäße legt man bas Fett mit ben Bluthen schichtenweise über einander, lagt bas Bange 24 Stunden lang fteben, fnetet es hierauf mit ben Handen tuchtig durch, schmelzt es im Bafferbabe und filtrirt es burch Leinwand. Diefes Berfahren muß mehrmals wiederholt werden, bis bie Dom= mabe ben gewünschten Grad von Boblgeruch angenom= men hat. Eine andere auch oft angewendete Methode, die Pommade zu parfumiren, besteht barin, bag man bem gereinigten und geschmolzenen Fette beliebige atherische Dle zumischt, wodurch man schneller zum Ziele kommt, als auf bie vorhin angezeigte Beise. Das Farben ber Pommabe geschieht burch Bufat farbiger Blumenblatter zc. beim Aneten und Schmelzen bes Fettes. Oftere werben bem Fette zerquetschte Apfel beigemischt, in welchem Falle bas Bachs ohne Nachtheil wegbleiben bann, weil bas Apfelmark ein gutes Mittel gegen bas Zerfließen ber Pommade ift. Man nimmt auf fechs Pfund Fett 1 Pf. reife borsborfer Apfel, welche geschält, von den Kernen und Rernhaufern befreit, in fleine Stude gefconitten, ju eis nem Brei zerflampft und mit bem Fette innig zusam= mengemengt werben. Im Einzelnen konnen naturlich bie

Borfdriften zur Bereitung ber Pommabe unendlich ver-

M. Encyel, b. BB. u R. Dritte Section. XII.

schieben sein, je nach ber Menge und Berschiebenartigkeit ber zugefetten Bohlgeruche. Es folgen bier ein Paar Beis fpiele, wobei vorausgesett ift, bag man gur Parfumirung nicht atherifche Dle, fonbern Blumen anwende. Lettere Methode hat den Borzug, daß man der Pommade auch ben Bohlgeruch folder Pflanzen ertheilen kann, beren atherisches Dl wegen seiner geringen Menge barzustellen schierilges Di wegen jeiner geringen Weinge vargagenen schwierig ober gar nicht möglich ift. 1) Pommade au bouquet: Auf zwölf Pfund Fett 1 Pf. Rosen, ½ Pf. Pomeranzenbluthe und Jonquillen, Auberosen, Jasminsbluthe, Reseda, Heliotrop, von jedem ½ Pf. 2) Pommade au Jasmin: Ivide Pfund Fett, 1 Pf. Jasmins bluthen, 1 Pf. Rofen, 4 Loth Refeba, 4 Loth Beliotrop= bluthen. 3) Pommade à la Violette: 3wolf Pfund Fett, 1 Pf. Beilchen, Jonquillen, Hnazinthen, Aurikeln, Beilchenwurzel, von jedem 8 Loth, Anis und Koriandersamen, von jedem 2 goth. — Oft werden ber burch Blumen parfumirten Pommabe noch überdies atherische Dle jugefest; von biefer Urt find folgende Borfcbriften: 4) Pommade à la fleur d'orange: 3wolf Pfund Fett, 24 Loth Pomeranzenbluthe, Jasminbluthe, Releenbluthe, Refeba, von jeber 8 Loth, 4 Loth Pomeranzenol, 1 Loth Citronenol, I Loth Bergamottol, 1 Qtl. Reroliol. 5) Pommade à la rose: 3wolf Pfund Fett, 2 Pf. Rosen, 12 Loth Jasminbluthe, 12 Loth Reseda, 8 Loth Helio: tropbluthe, 2 Loth Citronenol, 25 Gran Rosenol. Es versteht sich von selbst, daß man — da nicht alle Blusthen zu gleicher Zeit frisch zu erhalten sind — sich in ale len angeführten Fallen jum Theil mit getrochneten Bluthen behelfen muß, obgleich bei vielen burch bas Trod: nen ein großer Theil bes Boblgeruchs verloren geht.

IX. Manbelteige und Manbeltleie. 1) Dan= belfleie. Man versteht barunter ben Rudftanb, welcher nach bem Auspreffen bes Dis aus ben Manbeln bleibt. Die Manbeln werben mit heißem Baffer abgebruht, ges schalt, zerstampft und ftart ausgepreßt, um bas Dl abzusondern. Den Ruckstand lagt man trodnen, zerreibt ihn zu Pulver und parfumirt ihn durch beliebige athe= Gine Borfdrift bierzu ift folgende: neun Pfund Kleie von fugen Mandeln und brei Pfund besgl. von bittern Mandeln werben mit 16 Loth zartgepulverter Beilchenwurzel vermengt, welche man mit 2 Loth Bergamottol, 1 Loth Citronenol, + Loth Melkenol und 1 Otl. Fenchelol zusammengerieben bat. Das Ganze wird burch ein Gieb geschlagen. 2) Rofen = Manbelteig: Drei Pfund fuße und + Pfund bittere Manbeln werben gebruht, geschalt, zerrieben und in zwei gleiche Theile getrennt. Die eine Balfte vermischt man mit gleich viel Rosengeift, bie andere Salfte mit gleich viel Rosenwasser; beibe Theile werben wieber mit einander gemischt, über gelindem Feuer auf die Halfte eingekocht und mit acht Eibottern, die man mit etwas Rosenwasser verbunnt bat, abgerührt. 3) Fluffiger Drangenbluthen=Mans belteig: Drei Pfund suffe Manbeln, brei Pfund bittere Manbeln, mit Drangenbluthengeist und Drangenbluthenwaffer zu gleichen Theilen verfett, wie oben getocht, bie Dotter von zwolf Giern binzugefügt, bas Ganze mit Drangenbluthenmaffer verbunnt. (Karmarsch.)

Since Borginius ber man: Mile Marie Carl St. Cells nutiden minider The Recultable See In the form s der Arbeitste Ser Lien werden der Sie best THE RESERVE THE THE TENTE CRESCUES I MINIS SECTION OF SCHOOL MEL Minute Briefly Burner mina ubilie Mains and British with m bard sees the incidule a second of second second in the second There we Urre . Exert, with you mit the man had been the formation of the first and the formation with the first and the first MILE AND PRICE THE PARTY THE PARTY THE THE Wheren merker really for Hurd, we are in the Street and working the second of the second seco that the Briefs & See Shire Fire The Court for the Sent fine and his M. I. C. S. C. S the big the country and the first the country of th Me tunite, est esteen mitening ou gentermit gene TO BOOK THE BURNE OF M SERE AND SERE Second Spring and Collings desidente To The section will be belighted fiber and bes menners Corres De Ded Bringings generalien Ande Bullen Bresse Se des them and Thomsea. But attheming kin &1. 18-500 sessein und farechen gehrebengen Samber Miller 1800 E then there is a second with the man bei bein gentlen entries for mine bei bein gen gentlen entries fant fan gentlen entries entre brunis bress coops who the thundrend believe it her Meriters of Course 2,8 Company Van gewoon, and dear the property of the second of Francisco and Limburgo The Brisis then estates as freeze per tradition by Jugar Son Carburas Hange mu seed free seeds grouping houses no we had the butterer secret very be ve to the per ben gar berter remerge per Free Consects his times misediments, Expentispatent hereigner greener pe breezennen kennen bewere die peringen in bereigen im the concession of the same and the same and their tions beriff in his Mine Dea cettern, Beilen some winds on a on the mounted wares direct bill Hooks a conserved line the Comments have Mores bearing in be account of the property Car Berge ber gentinent mereben bin Beute till totale it. timbe The same described that being some Regulbears A. milian and the mile electrica its dist metfacet, surbr must be the pour Wards it mad toute trytheliat. the manufactuation of the state The same printed by the same the sails man bee Micha we what man man der Miche e-1. Wiene miller der Wiene BARRENS un ver Aliche er Bilco-nata, ber Alublich er pipe tener lange Alube, beren norn Alugnull berubitire nar Alurentanischinge min tublem Antricinsch

fen. n feiner Mine fich eines Belt, der won or Insummy can fixed town Committee in including and included bank, we have in, tillen de Parintes des ses Recuires and ses THE THE THE TANK OF THE PARTY O THE LOCAL MENTION IN THE SECOND SECOND urior il illia illiagrama Saira sairandica. S. I Zie Treming France

en une Zimin de Lincott de Zimeting, descri cament. Li l'Atal adiatal II april de Recettis Seminar and the party of the seminar n ar Ame wir Singer mit Line all. Der Soll Der an in it is the time the little of the Better Bette THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH de Regering der den Linden Priefer Lagunge 65 Juint in man in tider. But die vergeerfelm musical irre un den win den Kormucara democrates 330= ber derigium um elettier koren kerenen Arbeite 341 ente minimize Instrumental denerge pa trace, fo Buille Te il einer diff ute durante Ein Beit Durante an auter Cuche des Burgementes Commentes en Bill des heir Sungrau under wennes wir anger Friedlicheet and It form grants were Live der Jungstall men or her line with her deminates greenederingser Kerne Te in irre Stolle partie, mie nach die ein Bunder mur in min ill vermundent, bus die gierrige Parmul Sant und Cert vernigen, ber Ambrica nach 30. die aus und auter wirde Schaff Keinen Dieser, forwie He was New Parales, in newhere men was nice in bem overte eines Jours auf Mein, der resonen Subfteißen Mangen frimte, frieden Arangs ben Parairen fichere Kernigen für ihre Inchmies wiene mis Beines II fich bin Select son Enterny mer Trendlette demock ponie mup her Soriet ausgewah were de emeres he in Sanbel und Kampie mit ben Demanie bradie, be fichien ihnen ein Bund mie ben Pachien ber Erbe bech vortheilhafter ein der mit denen des Hinnelles den der Abler Ruße land mar tumais med ein im Er unentmideller Embryo, Reuntreiche fu. d. d fur Lien gebultene Speerfpifen ma: ten du entrernt und Englands ecepard noch ju obnmach: in und eine Gefandeichaft, bellebend aus bem Dberpries fer Begannt, aus Jebann Anriechus und Demenius Birpipioles und Zobann Gumanus wurden nach ber Jufels flatt abgefendet. Diese war hichich erfreut ob biefer Gefundlichalt, benn ihr mußte Aues daran liegen, bem gelen ibre fühlichen Provinzen vordringenden geinde Geg:

<sup>1)</sup> In ber von Pougurville angeführten und 1808 ju Panis Reference in 12 TOP1.4 SYNTOMOS TOY SOYAIOY KAI December 17. peint of p. 82: Acres the makelos mi lyyporpous Adultistic chop the affiction confirm sic the Henry baltandresses of the and the alguarded as the Kentarihou no-Antamoren and the extraction the Konstantion re-lient. 2) Ibid. P. SS: Aletal hoyoe, fir engalyopoaxis Rinamitae th gilla to: Enavo ele the tomoleslar, find konsumism in Hudda, mang senda senda husik thom tal Motorouse 1770 miles els Mars Galdas. (7 onote Solita, 32) MACH THE WERE MEOR ELS TO ENGIRON, NOT MARKINGERM.

ner im Ruden zu erweden, welche feine Fortschritte, wenn auch nicht zu hemmen, boch aufzuhalten vermochten. Um 21. Marg 1401 leifteten bie Pargioten ben Treufdont, allein erft am 9. Mug. 1447, als Frang Roscart Doge mar, magte es die immer ficher gebende Republit, die Pargioten offentlich für Glieder ihres Staates zu erklaren. Bon jest an nahmen bie Pargioten an allen Rampfen ihrer Oberherren gegen die Turten thatis gen Antheil, und als Lohn ihrer Dienste ließ Benedig von 1571-1575 Parga ummauern. Dies bewog bie Zurfen, bie Mauern Margaritis zu errichten, um Bollwert gegen Bollwert zu feten, nur bag in beiben ein verschiedener Geift herrschte. Denn mahrend bie Turten immer vorwarts ftrebten, bemmte bie Republit ben freien Geift ber Pargioten burch ein leeres Formelwefen. Ibrem Grundsage: "divide et impera" gemag erhob fie zwolf Pargiotenfamilien baburch, daß fie ihre Namen in bas golbene Buch eintrug, zu Patriciern, 36 Familien erhielten bas Freigutsbesitzerrecht, ben übrigen Theil bilb beten bie Priester, Schiffer und Fremben (Sévoi), welche lettere frei von dem Seimfallerechte waren, über welches ein mit ber bochsten Dacht bekleibeter venetianischer Proveditor wachte. War fo ein nicht auf personliches Berbienft gegrundeter Unterfcbied ber Stande bervorgebracht und dadurch die auf Gleichheit begrundete Freiheit untergraben, so schwächte Benebig bie Kraft ber Pargioten noch mehr burch Spiele und Festlichkeiten. Jebes Jahr wurden am Tage vor Beihnachten und ben brei Konigen bie Archonten, Priefter und Beamteten unter bem Borfife bes Protopapas, welcher doppelte Portionen erhielt, auf Roften bes Staates festlich bewirthet. Spaterhin geschah bies vom 1. bis 8. Mai unter bem Borfige eines Senators auch mit bem gemeinen Bolte, wobei bie Bolleinkunfte gewöhnlich aufgingen. Spiele und Tanze wechfelten bei biefer Gelegenheit, und ben Schluß machte ein Scheingefecht, wo die venetianisch gekleideten Pargioten jebesmal ben Sieg über bie Turten bavontrugen. Diefes lette Rest hieß bas Rosalienfest, und es ist nicht unwahr= scheinlich, baß fich biefes von bier aus nach Sicilien und Atalien verbreitet bat. Mit ber Lange ber Beit fanben jeboch die Benetianer, daß ihnen der Besit Parga's mehr toftete als einbrachte. Die verschlagenen Pargioten benutten namlich jebe Gelegenheit, um von ben Benetia= nern Proviant und Munition zu erpressen, welche sie bann an die Turken vertauften, ein Unwefen, welches fie um so ficherer treiben konnten, ba die venetianischen Grogen felbst ihren Bortheil babei hatten. Mehre Male that baber ber Genat ben Pargioten ben Borschlag, daß sie Parga verlaffen und fich auf ber 18 frang. Meilen von ber Stadt entfernten wuften Infel Antiparos ober auf Corfu anbauen mochten, allein die Pargioten waren nicht bazu zu bewegen. Der alte Zustand bauerte fort, bis 1797 bie Frangofen im ionischen Meere erschienen und burch ibren Abler ben venetianischen Lowen verbrangten. Parga ging baber ebenfalls an die Franzofen über, allein als biefe bei Nikopolis geschlagen waren, fing Mi Pascha an, seine Augen auf die Stadt zu richten. Nach der Einsnahme Prevesa's soberte er die Pargioten auf, sich ihm

au unterwerfen. Diese vermieben jebo b eine bestimmte Antwort und suchten ben Pascha, welcher balb neue Auffoderungen 3), Lift und Drohungen anwendend, an sie ergeben ließ, auf alle Beise binguhalten und unterhandels ten mahrend ber Beit mit Rugland, welches ihnen auch seinen Schut zusagte, worauf die schwache franzosische Befatung, ju beren Ermorbung Ali die Pargioten vergebens aufgefobert hatte, nach Corfu zurudgeschickt wurde. Im 3. 1803 fluchteten bie von Beli Pascha gebrangten Sulioten nach Parga, welches Ali Pafcha barauf belagerte, und ber ruffifche Minifter, Graf Mocenigo, mußte feine ganze Kraft aufbieten, um ihn bavon abzubringen. Inbessen wurden boch die Hoffnungen ber Pargioten infofern getaufcht, baß fie nicht, wie fie erwartet batten, ber ionischen Inselrepublik einverleibt, sondern zugleich mit Prevesa, Boniga und Buthrinto ber Pforte gurudgegeben wurden. Diese Wendung der Dinge erregte auf gleiche Beise die Unzufriedenheit der Pargioten wie den Unwil= len Ali's, bem es unerträglich war, bag bie Pargioten ein leiblicheres Loos haben follten, als er ihnen zugebacht hatte. Eine neue Umgestaltung ber Dinge führte bas Sabr 1806 berbei. Ali bebrobte Parga von Neuem, und nur ben Ruffen verbankte es feine Rettung. Im Sabre 1807 traten die lettern die ionischen Inseln wieder an Frankreich ab, und so kam auch Parga mit seinem Ge-biete an biese Macht. Nichtsbestoweniger war Ali Pascha keineswegs geneigt, feinen Absichten auf biefen kleinen Staat zu entfagen, und von 1807—1814 mußte Pouque: ville, bamals franz. Generalconful in Janina, seine ganze dis plomatische Geschicklichkeit ausbieten, um ben Pascha von Gewaltschritten zurudzuhalten. Kaum erfuhr biefer jeboch bie in Frankreich flattgefundenen Beranderungen, als er im April 1815, ohne vorhergegangene Kriegserklarung, 5000 Albanesen unter ber Anführung Duharbar's und Omer Ben Brionis gegen Parga absandte, welches er zu plundern und beffen Einwohner er theils über die Klinge fpringen zu laffen, theils zu Stlaven zu machen befahl. Doch ber Angriff scheiterte an ber Tapferteit bes von Pougueville im Gebeimen benachrichtigten Dberften Nis cole, ber mit seinen 60 Grenabieren bie bereits in die Uns terstadt eingebrungenen Feinde zuruckschlug, wobei 111

<sup>3)</sup> Das Schreiben Mi's lautete: Έγω 'Αλῆ Πασιᾶς. Είδησις ποδο έσᾶς τοὺς Παργιώτας, δτι ξβαβαιωθήκειε ὁ πόλεμος, δπου ξγινε σήμερον καὶ ξζάπωσα τὴν Πρέβυζαν. Διὰ τοῦτο γιὰ ὁποῦ σὰς γράφω, καὶ σᾶς δίδω τὴν είδησιν δτι μάνταμ ὁποῦ είστε γειτόνοι, ἐγὼ πόλεμον μετ ἐσᾶς δὲν θέλω. Μόνον νὰ κινήσετε δύω τρεῖς νομὰτοι νὰ ἔλθετε νὰ κουβεντιάσωμεν. καὶ νὰ γένητε τοῦ βασιλεώς μου, καὶ δτι νιζάμι θελήσετε, νὰ σᾶς Λώκω. "Αμα δὲν θέλετε νὰ ξέρετε ποῦ ἔχω καὶ μετ ἐσᾶς πόλεμον, καὶ τὸ κρίμα στὸν λεμόν σας. Πρέβυζα, τρίτη δκτωβρίου ἀξάμι 1798, V. S.; b. i.: Ικ vertundige ench die Schlacht, welche heute geliefert worden ift, in beren Holge ich mich Prevela's bemachtigt habe. Ich schreibe euch, um cuch diese Rachricht zu geben und teuch gu sagen, daß ich mich troệ bem nicht im Kriege mit euch besinde. Schickt mir zwei ober dei Personen, mit wels dem ich unterhandeln fann, um euch meinem Könige zu unterwersfen. Ich werde euch die Bebingungen, welche ihr machen werdet, gewähren, folgt ihr aber dieser Einladung nicht, so wisset, daß ich euch den Krieg ertläre, und dann wehe euren Köpsen.

------I must be the state a limit - 11 111 2 111111 --: ----\*\* \*\* .... \* - ...: -77 . . . . . . . 2.... .- -٠.٠. 72 -A. C. .... 534 A 71 ...... 1 30 die ner bereits nur benen the second of the second A commence that we want the second of the State of the Commence of Secretary of the March marine or your services

ter es "....... renes in Arrange waren, exprisses fie a Bert um bann fin n ne Turm dien Benfa and resident amounts, was in one Berner wer Linder net immer binten remeren unt mit frem Raterlande entrales entres. There are an annual Links was ber un umm Lie in: effimmen Grunte be Gubt betreten mire in in honociene Martinit von besten Entmarie a communicate, marte un Comandes en bies m 200 m. in Williams ber Benens Dan, web m an andream bread ne beiter inner nie mer and a mar arms state at the Kammen bed De la contaction de la company er beitert at ab aum bie erritant im bie Prince ता न कार्याच्या वा तात देखा वाचे व्यापात केल warned the tracking and live refund ince his at e e in Linn & remember, and merind adams of gener Der unte, bie eine anne um Carrar entreme ju baltig ife beite Granten in maraft mann. Corfu man be annach ben Berrumten auf unt gewährte ib-Ber Grand und Lingman, mie und neffene Ben finnen bie Paris e e die mant Sumant maine. De Mi mit de iberg er mit mit, nettmite at Came's Beibeibiund bie Eine Damme imme Guine Beile, an. Mann er mie berecht ber mer ber Ferne feine mare in the amountainment the ten atteile St. Erwobon rie i Sii dag vie arte diek die Semigen wer De grommer Carles services June in ann gin ein die wer serris eine Aucher und beröndete beit Lie eine Bune Cure miet ist mit auffiche Beboomered from the contract of Come ner Carrie um einem Erne un bie Pargios ge ben fe ber faden nicht bereicht gu bewegen: ight Linguis is wine and we kieffthe n dier Bertrung ermaden. Die Beite bei Gultane, weiter Beiter maar auf mie Beffenner gerichtel laufen und nur wird aud ber Gemis berichen geftale ल, क्ला के पर पान माने बाद केवा केवा केवा केवा केवा केवा Berner Bis die Gereichten der in und die auflichen Abe minde eine eine beit mir nien nicht wir beit ber berichen Raue de garrigen Samue vorm wirt. Diegenigen uner aus meine mitt me Gumbe fint, ibre Getter jus mertaganen, merben mie bie Bemein ber Eicheitiffs gwei Di aneile über Eman angefern. Berit end, von ber commune externance our manden, weiche ich ench mach dem Miller unterer fureraden Preticus antiene." Die Parqueren ermederten derent unter dem 2 Det., bag fie mies unde Unterthanen Geiner Dereit gewesen maren, die fie portiene autieren, das fie tiefer aber weber Abgaben noch (Melvieum abeniete weiren, das fie ihr freies Baterland unter bem Schupe Ermiants, welches ihre Unabhangigs feit 34 vertheit gen gerchweren batte, guradfoberten, baß

ei) Luie Marte war feben jur Zeit Justinian's vorhanden. L. ult, oud, do immunit, Nam. Concod. Novella 17 Justinian, o. 2 of Origin and 1, 3 cod, ut memini licent in coempt. lib. 10. The Luthu baten diese Abgate-auf die Christen ausgedehnt, welche hie wound wie Lukthiere betrachteten.

sie übrigens bem Pascha bankbar waren, aber in bieser Sache nichts weiter mit ihm zu thun haben wollten. Diese kräftige Sprache hatte ben Erfolg, daß die Sulioten und andere griechische Stämme, welche ben Türken in dem Rampse gegen Ali Pascha bis jest beigestanden hatten, sich zurückzogen, weil sie sahen, daß der Lohn ihrer Dienste nichts als eine veränderte Sklaverei sein wurde, und die Pargioten blieben in Corfu, die bessere Bedingungen einen Theil von ihnen zur Rücksehr in das Vaterland bewog.

Die frische, balfamische Luft gibt ben Pargioten eine Frifche und Gesundheit, welche fie vor ben übrigen 30= niern vortheilhaft auszeichnet. Die Freiheit, beren fie uns ter bem Scepter Frankreichs, Ruglands und Englands genoffen, hat die Fabigfeiten und glubenden Leidenschaf= ten biefer Gobne bes Gebirges außerft entwickelt. Berborben burch bie Benetianer, waren fie Betruger, Sab-füchtige, Kriechenbe geworben, bie Ruffen und Franzofen machten sie wieder zu Mannern, benen man nichts vor= zuwerfen hat, als die harte Behandlung ihrer Beiber. Dieje, ausgezeichnet durch Schonheit und Berstand, haben es doch nie babin gebracht, einigen Ginfluß auf ihre Man= ner zu gewinnen. But, teufch, bescheiben und arbeitsam, find ihnen die Freuden des Lebens fremd, und ihre Sahre verflicgen, indem fie Rnaben erziehen, die es ihnen mes nig Dank missen, und Tochter, benen einst bas Schickfal ber Mutter bevorsteht. Die Archonten, Nachkommen ber in das goldene Buch Eingetragenen, find trage wie die venetianischen Nobili; Rauchen und Intriguenspinnen ist ihr einziges Geschaft. Man findet sie beständig in ben Borfalen bes Gouverneurs ber ionischen Infeln ober an ben Barren ber Gerichtshofe, wo fie fich gegenseitig rui-niren. Die Schiffer treiben Kuftenschiffahrt, sammeln und pressen Oliven und verfertigen Schnupftabat; bie Gisgenthumer leben von bem Ertrage ber Producte ihrer gan= bereien, welche, wie wir angegeben haben, weithin verfahren werden '). (Fischer.)

PARGAS, ein Pastorat im eigentlichen Finnland (Abo = Lán), Pikie = Hárad, Prabende des Erzbischofs von Abo; mit vorzüglichem Kalksteinbruche; die sübliche Inssellage läßt schon Obstbaume gedeihen. Die Einwohner sind meist Schweden; jedoch wird auch, zumal für die einzziehenden Dienstboten, Finnisch gepredigt. (v. Schubert.)

PARGLIELIA, eine große Ortschaft in ber neaposlitanischen Intendanza Calabria ulteriore II., an ber großen von Neapel bis nach Reggio hinabsubrenden Straße am Meeresuser gelegen, nur eine halbe ital. Meile oftsnordostwarts von der Stadt Tropea entsernt, mit 171 Hausern, 1570 Einwohnern, die über 200 eigene Fahrzeuge halten, auf denen sie die Fabricate der benachbarzten Stadt und auch andere Landeserzeugnisse verschiffen, einer eigenen Pfarre, einer Kirche und einem kleinen hassen, der zwar nur Kustensahrzeuge faßt und doch den besträchtlichsten handel und Schiffahrt an der ganzen calas

brischen Kuste treibt. Zwischen Parglielia und Tropea ergießen sich die Kustenstüsse Alasito, Bormaria und la Lamia in das Meer. Hassel nennt diesen Marktslecken irrig Parghelia. (G. F. Schreiner.)

PARGNY, ein rother champagner Bein geringes rer Art, ba er, wenn man die Sorten bes Champagners ihrer Gute nach in brei Classen abtheilt, zur britten Classe gerechnet werden muß. (Karmareck.)

PARGOIRE (St.), Fleden im franz. Heraultbepartement (Langueboc), Canton Gignac, Bezirk Loddve, ift 114 Lieues von bieser Stadt entfernt und hat eine Succursalkirche und 1452 Einwohner. (Nach Barbichon.)

PARGYETA (Παργυήται, auch Παρτιήται genannt), eine Bolkerschaft in ben nordlichsten Theilen von Arachofia, am Bagous bin. Unter ihnen erscheinen bie Gibri (Σίδροι), und unter diesen die Ropluta und Corita (Pwπλούται καί Έωριται) (Ptolem. VI, 20. Mannert 5. Th. S. 77 fg. Sidler 2 Th. S. 493). Mannert (a. a. D. S. 88) halt die Pargneta für dieselben, welche Ptolemaus (l. c.) unter bem Namen Parpeta (Mapvirai, auch Παροιήται) aufführt. Gie seien bas Bolt gewesen, bei welchem Merander gegen fo viele Mubfeligfeiten me= gen bes Schnees ju fampfen gehabt, und welches er in feinen runden, fpit gulaufenben tartarifchen Gutten vergraben gefunden habe. Bahricheinlich fei bie gemein= Schaftliche mabre Benennung bes Gebirges (namlich bie Parveti Montes, welche Arachofia von Paropamifus trennen) und ber beiben Bolfer Pardeta (Парогятия).

(Krause.) PARHAM, Stabt im Rirchfpiele St. Peter auf ber britifch-weftindifchen Infel Untigoa (Untigua), ift gwar flein, aber regelmäßig gebaut, liegt funf engl. Meilen von ber Sauptstadt ber Infel, St. Johns, entfernt an bem gleichnamigen Safen, und hat eine Rirche und ein Bollhaus. Der Hafen, welcher wenigstens sonst privilegirt war \*), aber bennoch ben Safen St. Johns und English Barbour weit nachsteht, liegt an ber Norbseite ber Willoughbai und wird auf feiner Beftfeite vom Fort Byram am Barnacle Point und an der Offeite von einem anbern Fort vertheibigt. Nur wenige Schiffe befuchen ibn Als eine Merkwurdigkeit aus der Nahe von Parbam wird ein fublich von ber Stadt fich finbenber Bugel angeführt, beffen vieredige Bafis allmalig fich verengernb aufsteigt und in einer gang kleinen Flache endigt. Un bie mericanischen und nordamerikanischen Pyramiden erinnernt, burfte biefer Sugel fur bie Geschichte ber Banberungen ber Raraiben bedeutend fein. Denn bag biefe einst auch bier hausten, scheint baraus hervorzugehen, bag Antigoa nach Ferdinand Colon ursprunglich ben Namen Jamaica führte, welches in ber Sprache bes genannten Bolfes ein masferreiches Land bebeutet, eine Bebeutung, bie auf bas jetige Antigoa um so weniger paft, ba basselbe weber Klug, noch Bach, noch felbft Quellen bat. (Fischer.)

<sup>7)</sup> Bergl. Pouqueville, Voyage dans la Grèce Tom. I. p. 353. 454. 455. 479. 494—510. Tom. II. p. 2. 22. 35. 524. Tom. III. 318. 321. 352. 353. 371. 391. 409. 410. 411. 414. 510. Tom. V. p. 20. 184—188. 363. 384. 385. 435. 452. 487.

<sup>\*)</sup> Bergl. History civil and commercial of the british Colonies in the Westindies by Bryan Edwards (London 1793). Art. Antigua.

· 3m 1716 ete tent wils mo er Creen Bis cress exibeilte et **жизаст** ст 1734 munmerten getreten ber Theo: ≛:=: Des fromme rente ), zum erften # 3 1744 erbielt er ne gemedichen Cennts ire tu Borlefungen, a Sicemart besuchte. emes Catecheten, ging u: lehren, nach Wien, im bat Diplom eines Salmen 1747 — 1754 Innightauten gu Bien, more Dures and 1755 ours Sierreich, Uns on Burred Un mehr -ce de tralebrbrubers Die rartiden Bullen war Edrift 3) bes

wie Rues L die Ehre, .. und Die Anspruche Land Warbamer, als ich kirr das Waisen= Institut verbankte and eine bebeutenbe Rund Um baffelbe . Ain Opfer, und bes w up ibm entgegenftells wie ichildert ein von Ta rem Tobe bes Rais 34 Miberzogin Maria , Rabre fpater Propft a Angarn. Dort ftarb er ... iheologischer Schrift= Mulchen Katechismus ') ...... er ben wesentlichsten Mille M Frigen abhandelte 6). Heinrich Döring.) nannten bie griechis ber ben tiefften Ton with bas the entsprechende L. whuse ber Oppate von ber 3. A. Jun gebenden Saite am

weitesten entsernt war; sie unterschieben wieder im boppelten Letrachorbe die παρυπάτη μέσων, die unserm gestrichenen c, und die παρυπάτη υπάτων, die unserm ungestrichenen c entsprach. Bergl. Boecks. de metr. Pindar. p. 203. sq. Vitruv. V, 4. Martian. c. 9, 315; und oben in Paranete. (H.)

PARI. Dieses italienische aus bem lateinischen par gebildete Wort, bem bas französische pair und bas engzische par entsprechen, bedeutet 1) als Hauptwort im weitern Sinne jede Gleichheit in Beziehung auf Jahl und Berhältniß von Dingen, im engern bas gleiche Berhältniß und ben gleichen Preis ber Munzmetalle, ben Gleichwerth der Munz und Gelbsorten in demselben oder in verschiedenen Landern und Platen, sowie die gleichen Wechselcurse, die Gleichheit des Nennwerthes des Papierzgeldes, des Staats wie des Privat Papiergeldes, und der übrigen Classen der directen und indirecten Ereditpapiere, mit dem augenblicklich dafür zu erlangens den wirklichen Werthe in der Währung, die ausgedrückt ober benannt ist.

2) Pari, als Eigenschafts: und al pari, als Rebensober Umstandswort, bebeutet so viel als gleichgeltend, im gleichen Werthe. Sie werden in allen und jeden Bezieshungen wie das Hauptwort gebraucht und zwar vorzugss

weise als Kunstausbrucke im Hanbelsverkehre.

Im Teutschen wird das Hauptwort Pari als Neutrum behandelt: bas Pari. - Bas Campe (Borterb. zur Erklarung und Verteutschung ic. [Braunschw. 1813]) hieruber gibt, mas sich in den Schriften über die taufmannische Terminologie findet, 3. B. bei Berghaus (Bers such eines Lehrbuchs ber Sandlungswiffenschaft. [Leipzig 1799.] 1. Bb. 2. Abth. 2. Abschn.: Terminologie ber Hanbelssprache), bei Friedleben (ber Rathgeber von Claus bius. [Leipzig 1822.] 1. Abthlg. Kleines kaufmannisches Worterbuch), ist wenig erschöpfend und bleibt fast bei der Oberfläche stehen. Busch spricht im fünften Capitel des ersten Buches seiner theoretisch-praktischen Darftellung ber Handlung ic. (1. Th. 3. Ausgabe, von Norrmann. [Hamburg 1824]) "von bem Gelde verschiedener Staa= ten und der Ausgleichung von bessen Werth im sogenannten Pari."- In den altesten Beiten wurden Gold und besonders Silber nach dem Gewichte berechnet und gezahlt; im Mittelalter gefchah bei einem gegen bie neuern Beiten verhaltnismäßig fcwachen Sandelsverfehre und eis nem fo unvolltommenen technischen Mungbetriebe ein Gleiches. So hatte die Stadt Tropes in der Champagne eine große Messe und auf berselben einen lebhaften Banbel. Das in bemselben zur Abwagung bes Gilbers bestimmte Pfund fand naturlich bei ben bort hanbelnben Nationen Eingang, und da, wo man Munzen zu schlagen angemessen hielt, ward bas Gewicht ber größern nach größern und das der kleinern nach kleinern Theilen dieses Pfundes bestimmt. Die große Munzeinheit in Frankreich hlef Livre. in England Pound, in Italien Lira. Die teutschen Bandelöstadte und Staaten nahmen das halbe Pfund ober die Mart zum Gewichte ber Münzmetalle an, nach welchem sie in großen Summen an einanber gablten, und die verschiedenen Mungftude maren Theile

5) Gebruckt zu Wien weichaffenheit bes Wale weichaffenheit bes Wale wie in Oftere Burten in Oftere Burten Burten and Gel. Ofterreich, Die gelehrten Aheologen wie ber ber vom I.

biefer Mark in verschiebener Große und Benennung. Im gangen teutschen Reiche marb fpater bie colnische Mark allgemein. Cavitalien wurben in Marten lotbigen Gil= bere angelieben, Grundstude barin verkauft ober verpfan= bet, und bie Reichsgerichte festen Gelbstrafen in Marken lothigen Goldes und Silbers fest. Obgleich die edlen Metalle im Mittelalter nicht häufig waren, behielt man boch bie schweren Mungen und die Bezahlung nach dem Gewichte lange bei, und felbst bann, als Fürsten und Staaten gur Berringerung und Berfchlechterung ber Mungflude fchritten, blieben boch großentbeils bie alten Benennungen. — Um die Munzmetalle und das Metallgeld gehorig in ihrem gangen Wefen zu charakterisiren, muß man fie in folgenden brei Beziehungen betrachten:

- 1) als allgemeines Tauschmittel; ein Maß ber Tausch= werthe, die Preise ber Gater auszudruden und ben Um: fat und Bertehr zu erleichtern (Weltgelb).
- 2) Als ein vom Staate angenommenes und gultig ertanntes Taufchmittel ober Werthmaß (Canbesgelb).
- 3) 218 Baare, um welche pr. Pfund, pr. Martic. ober pr. Stud ober nach Procenten gehandelt wirb.

Baren bie Staaten Europa's zu einer Bereinbarung über eine und diefelbe Munggroße und beren Theile gekommen und babei geblieben, hatten fie g. 28. fammtlich bie Mark gewählt und biefelbe in genauer Übereinstims mung festgehalten, so murde nur außerhalb Europa, wo eine andere Einheit bestand, es eine Abweichung und somit ein Rechnungsverhaltniß geben. Uberall aber find folche Beranderungen vorgegangen, bag im Sandelsvers febre an eine Berechnung und Bablung nach bem Ges wichte nicht zu benten ift. Die größten Beranberungen erlitt bas Gelb in Frankreich, wo ber Livre zuletzt unges fahr ber 110. Theil eines Pfundes mar, und in Teutsche land ift man fo weit heruntergegangen, daß in einer Mark fein Silber nur noch 34 Mart Courant (lubisch) gesetz lich enthalten fein follen.

An die Stelle der ehemaligen Gewichts=Mungs großen traten Bahlunge und Rechnunge Dung werthe, als: Pfund-Sterling (Rechnungsmunge), Mart-Banko (besgl.), Mark-Curant, Rubel, Piafter, Franken, Dollars, Thaler, Gulben 1c., und je unabhängiger und rucksichtsloser jeder einzelne Staat mit seinem Munzregale verfuhr, je mehr bie einzelnen Staaten in ihrem Mungwesen von einander abwichen, sich einander scheinbar zu übervortheilen suchten, besto größer ward die augenscheins liche Verwirrung, der Unfug, das Unwesen in dem Mungwesen. Die Dunggeschichte jedes Landes liefert hierzu schlagende Beweise, und so weit bas Mungwesen Teutschlande, fomol ber Stabte als bes gangen Reiches, ju versolgen steht, hat es nirgends so zerruttete und verworrene Buftanbe gegeben als eben bier, wo die eigenthumlichen Berbaltniffe unter ben Standen und Kreisen bagu gunflig waren (vergl. hirsch, Reichs-Mungarchiv). Wenn selbft in den Munggesehen der Lander der Feingehalt (Korn) und bas Gewicht (Schrot) für die Mungforten festgestellt und beibe ben lettern aufgeprägt werben, und fie fo auf Die ihnen zu Grunde liegenden Gewichts=Dunggros

Ben zurudgeführt, mithin bie Sachen gewissermaßen in ben oben angebeuteten alten Weg gebracht werben fonnten; und wenn alle Staaten bie bahin abzwedenben Dagregeln erwählten, so wurden bennoch andere Umftande fowol bas barnach sich ergebende Pari als manche andere Rechnung in diesem ober jenem Punkte verandern. Die wichtigste Dagregel auch gegen folche Falle scheint allein in ber Grundlegung und Annahme wirklicher Gewichts-

Munggrößen zu liegen.

Eine kurze Bufammenftellung ber Hauptpunkte für bie Bergleichungen ber verschiebenen Gelbarten wird gur Aufflarung über Begriff und Befen bes Pari am beften beis tragen. — Es rechnet jebes Land nach feiner Landesmunge. Da nun ber Sanbeloftanb in feinen Geschaftsverhaltnifs sen mit mancherlei gandern in Beziehungen kommt, so macht diefes die Bergleichung bes verschiedenen Berthes und Curfes ber Gelbarten, sowol in Rudficht auf bie Berschiebenheit ber Metalle als ber Nominalmungen ber perschiedenen gander nothwendig. Bur Bergleichung ber Golbs, Silber =, Rupfermunzen zc. gehört:

1) eine genaue Kenntniß ber Werthverhaltniffe bies fer Metalle unter einander in einem und ebenbemfelben

Lande.

2) berfelben Berhaltniffe in ben verschiebenen Lanbern

Um ben Berth verschiebener Rungen von gleichen Metallen gegen einander kennen zu lernen, muß man

vergleichen:

1) ben Zeingehalt ber Munzen ober ihren innern Berth. Diefer wird theils aus ben Mungge= setten jedes Landes, theils durch die Mungprobirungen so= wol auf trodnem als auf naffem Bege (Feuerprobe und chemische Probe), und durch die mit benfelben verbundes nen Balvationen ertannt. Dabei ift zu berudfichtigen, baß a) bie Munggefete nicht immer zuverlaffig find; un= geachtet ihres Daseins liefert die Geschichte viele Beifpiele von willkurlichen Abweichungen, b) die Mungkunft es noch nicht so weit gebracht hat, alle Stude gleiches Beprages und Namens volltommen, mit mathematifcher Gewißheit, gleich zu machen, daß baber felbst in ber Re= gel gesetlich ein sogenanntes Remedium - ein Spiels raum fur die Fehlergrenze fowol im Gebalte als im Gewichte ber Munzstude — gestattet wird, c) bie einzelnen Rungstude burch ben Umlauf, burch Auswippen, burch Befchneiben und sonftige Berftummelung leiben.

2) Das gefenmäßige Berhaltniß bes Ber: thes ber Mungen. Die Gefete bes Lanbes (Mungober Gelbtariffrungen) feten gewöhnlich ben außeren Berth ber umlaufenben Dungen fest, b. h. fie bestimmen, wie viel eine Mungsorte gegen die andere, sowol einheis mische als fremde, im Lande genommen werben foll, und fuchen alfo baburch bas Werhaltniß ber Mimgen gegen die übliche Landesmunge, d. h. ihren Curs (Umlaufspreis),

3) Den laufenden zufälligen Preis ober ben Marttpreis - Curs - ber Mungen. Jenes Biriren fann namlich nur fire wenige Salle gelten; un= adhlige Umfande verruden jenes Berhaltnif (sub 2) so-

wol in als außer bem Lande, und es wird baber für eine Mungsorte bald mehr balb weniger in der Landes= munge ober in einer andern mit berfelben gesetzlich um= laufenden Mungforte bezahlt. Wie nun überhaupt jede Motirung bes Marktpreises junachst benjenigen Preis aus= bruckt, welcher burch bie jedesmalige allgemeine Meinung über die im Handel begriffene Waare und durch den aus genblicklichen Bebarf berfelben bestimmt wirb; ber Darkt= preis baber veranderlich ift, und in Begiehung auf den naturlichen Preis (ober ben Kosten = ober nothwenbi= gen Preis) balb pari, balb hoher, balb niedriger als pari fteben tann, fo tritt ebendieses Berhaltniß überall in mehren Kallen aber noch einfacher und flarer bei bem Gelb= curfe, b. i. bem zufälligen Preife ber Dungen gegen einander, hervor, und es fann diefer bald auf, bald un= ter, bald über Pari stehen. Bas bann über bas Pari einer Mung = und Gelbforte gegeben werben muß, um eine andere zu erhalten, bilbet bas Aufgelb (Agio); ber Theil aber, welchen ber Curs vom eigentlichen Pari abzählt, mithin ber Theil unter bem letteren, heißt Discont, welches je nach Rudfichten: Abzug, Abzugs= preise, Abgelb, Berluft ic. ausbrucken und bedeuten kann.

Die Urfachen, welche die Abweichungen bes Gelds curfes vom Pari berbeifuhren, laffen fich auf folgenbe rebuciren: 1) In bem Lande wird oft burch die Gesete ein Pari bestimmt (ober es kann ein folches nach bemselben berausgefunden werben), welches eigentlich keines ist, vielmehr nur ein scheinbares Pari ausmacht, bas boch aber immer im Lande so genannt wird. Diefes ift ber Fall besonders, wenn verschiedene Metalle ober gar bloge No= minalmungen (Papiergelb) mit reellem Gelbe, ober unter einander verglichen werben. Ein folches Pari ist baber gar nicht in Anschlag zu bringen, sondern es muß vor allen Dingen bas mahre Pari ausgemittelt werden; bann erst laßt sich bestimmen, wie hoch die Gesetze ober andere Anordnungen bas Gelb über bas Pari erhoben haben. 2) Wenn ein gand für seine Munge einen Schlage: ober Prageschat nimmt; so wird ber Betrag beffelben ber aus= geprägten Munge im Lande, fo weit fie beffen Bedurfniß nicht überschreitet, jugesett werben, und dieser Umstand wird ben Preis berfelben über bas Pari anderer Landes= mungen, beren Geprage in solchem Lande nichts werth ift, erhoben. 3) Wenn eine Mungforte an einem ent= fernten Orte zu bezahlen ift; so werben außer bem Pari noch bie etwanigen Transport =, Affecurang =, Speditions= und Commissionstoften (Spesen) bezahlt werden muffen; und ift bas Gelb in einem fremben ganbe zu gahlen, wo= felbst feine Form nichts werth ist, so wird ber Absender ober Babler nicht nur bie Dungtoften feines Gelbes verlieren, sondern er wird auch noch die Mungkoften bes fremden Gelbes zu beden haben, und um so viel wird bas Gelb feines Landes unter bas Pari zu fteben kom= men. Er wird mithin mehr Detall gablen muffen, als er in bem andern kanbe bafür empfangt. 4) Es wird auch die Beit für Jahlungstermine auf den Curs Ginflug haben, ba die Empfanger die Binfen beruckfichtigen werben. 5) Gelbst Mungen eines und beffelben ganbes ober verschiebener ganber, find, bei gefetlich gleichem innern

und außern Werthe, ben Cursveranderungen unterworfen. Diese Erscheinung erflart fich theils baraus, baf es felbft in einem und bemfelben Orte bei größern Bablungen bem Empfanger und bem Geber schon bes Bahlens wegen nicht gleichgultig fein wirb, ob fie bei gleich gangbaren Sorten in großen ober fleinen Mungen, 3. B. in Conventions-Speciesthalern ober in 3meis (117) ober in Gin: gutegroschen= (7'4) Studen, sammtlich im 20 Gulbenfuße geprägt ober gesetlich so festgestellt, ober in Curanttha= lern (+) ober in 3mei: (-'+) ober in Eingutegroschen: (+'a) ober in Silbergroschen: (3-) Studen u. bgl. m. bezahlt werden, theils aber aus ber Nothwendigkeit, bei Bahlungen, die in andern gandern zu machen find biejenigen einheimischen Mungforten suchen zu muffen, welche bafetbft angenommen werden ober im Umlaufe find. Unentgelt: lich ober ohne Aufgeld wird aber Niemand, schon ber Mube wegen, seinen Borrath von ber gesuchten Sorte gegen eine andere umtauschen wollen, und zwar um so weniger, je eher man selbst in die Umstande zu tommen glaubt, biefe Mungforte zu abnlichen Bablungen gebrauchen zu tonnen.

Aus diesem Allen geht hervor, daß die Ermittelung bes Pari ber Gelbarten zwischen verschiebenen ganbern großen Schwierigkeiten unterliegt, baß fie viele Rebenuns tersuchungen vorausset und, wie fich von felbst verftebt, bag man babei mit bem Mung: und Gelbwefen auf bas Buverlaffigfte vertraut fein muß. Abgefeben von ben eigentlichen Quellen, den Urfunden zc. leiften fur frubere Beiten Kruse's Contorist und abnliche Bucher noch immer gute Hilfe. Kruse hat in ber britten Tabelle ben Silberwerth aller im Sandel vorkommenden, ihm bekannt geworbenen Mungen in hollanbischen Affen angegeben. Wenn man bem zufolge wiffen will, wie viel g. B. ber in Portugal als Munge curfirende Crufabo von 480 Rees in hamburger Banco werth sei, so findet man, bag berfelbe 276 Uffe fein halt. Da nun die Mart hamburger Banco beren 176 halt, so stellt sich bie Rechnung:

176 Asse geben 16 fl. Banco, was 276?

11 - 1 - 276?

b. i. 25 1 gl. Banco.

Einer befondern Erwähnung verbient noch bas Bed: felpari. Obgleich baffelbe ziemlich auf gleichen Grundlagen, wie das Mungpari beruht, so kommen dabei doch einige eigenthumliche Punkte in Betracht. Bufch fagt: "Der Wechsel steht Pari, wenn das Wechselgeld eines Landes in dem andern mit nicht mehr Gelb bezahlt wirb, als worin, bem bergeitigen Sanbelsverhaltniffe gemaß, ebenso viel fein Silber ober Golb enthalten ift." nahert fich baber bem wirklichen Pari besto mehr, je rich: tiger man zu ermitteln im Stande ift, auf wie viel fei= nes Metall jedes Wechselgeld zu wurdigen fieht, wobei bas gegenwartige Verhaltniß bes Golbes zum Silber ober ber jedesmalige Marktpreis bes Goldes mit in Rechnung au bringen ist, und zwar nicht nur, wenn sich die Wechselmunge bes einen ganbes auf Golb und bie bes anbern auf Silber bezieht, sondern felbst bann, wenn ber Bechsel in beiben ganbern mit gleichartiger Metallmunze bezahlt wird.

Die beste Bechselmunge ist biejenige, welche einen Silberwerth hat, ber fich nicht leicht veranbert. Daber mablte man bei ben Giro-Banken entweder Barren ober grobe Mungforten von gutem Gehalte gum Banigelbe. Dieses wurde bann auch oft für bas ganze gand bie Bechselmunge, und insofern man bemselben die bezeichneten Mungforten zur Unterlage gab, blieb bas Bankgelb bennoch unwandelbarer auf feinem Berthe, eben weil es felbst als geprägtes Gelb wenig ober gar nicht in Um= lauf kommt und also auch nicht burch Abnugung wie bie sonst umlaufende verschiedenartige Munze an Werth verliert. Bei einigen Banken ward bieses ausbrucklich beabs fichtigt und baber bas Gelb ber Bank ursprunglich von bem Courant-Gelbe bes Staates burch ein ausgleichenbes Aufgeld unterschieden, 3. B. bei der berliner oder preußi= ichen Sauptbank unveranderlich 314 pr. C., bei ber ham= burger Bank 20 pr. C. (im Sandel jedoch balb mehr, balb weniger), fodaß also 100 Thir. preuß. Banco burch 1314 Ahlr. preuß. Cour. und 100 Ahlr. (= 300 Mark) hamburg. Banco burch 120 Thir. hamburg. Cour., mit= bin ber feststehenbe Berth bes Bantgelbes erft mittels des Aufgeldes zum Courant in Umlauf gesett wird. In anbern Staaten wählte man aus bemselben Grunde eingebildete, b. im Munzfuße und in besten Bahrung gar nicht vortommende besondere Bech fel=Rechnung 8: mungen, weil fich in biefen eber als in ber umlaufenben Munze ein unveranderlicher, obgleich nicht so leicht wie im Bankgelde sich aussprechender Werth festseten ließ. Go 3. B. Livorno nach pezza d'otto und Genua unter berfelben Munzbenennung nach einem andern Silberwerthe rechnend und die Werthe biefer Wechsel-Rechnungsmungen in einheimischen und fremden Goldmunzen nach bem Gewichte zahlenb. — Dag bas Berhaltnig bes Golbes und bes Silbers auf die Bestimmung bes Bechsel-Pari Gin= fluß habe, ward bereits oben bemerkt. Ift namlich bas Bechselgelb auf einen unveranderlichen Silberwerth gegrundet, werden bagegen die Wechsel in einem Lande, wie 3. B. in England, Portugal, Bremen 2c., blos in Golbe bezahlt, so folgt naturlich, daß, sobald das Gold in seis nem Berhaltniffe gegen Gilber erhoht wird, bas nach bem Silberwerthe berechnete Pari fallen, b. h. baß bann so viel mehr Silbergelb gezahlt werden muffe, als die Er= bobung bes Golbes betragt, wenn bie Bechselcurse gleich bleiben follen. Das wesentlichste Merkmal des Pari bleibt jedoch immer, daß in den zur Ausgleichung angenomme= nen Summen und Sorten gleich viel fein Silber ober Golb enthalten sei. Dieses Pari tann aber auch nur bei Wechseln stattfinden, die sehr kurze Zeit ober blos auf Sicht zu laufen haben. Wechsel hingegen, welche zwei Monate und langer laufen, genießen schon Binfen, weburch naturlich eine Abweichung vom Pari entsteht. Denn wenn Jemand in Berlin an einem und bemfelben Tage zwei Wechsel kaufte, jeden von 100 Thir. hamb. Banco, ber eine davon ware nach Sicht, ber andere aber erft nach zwei Monaten zahlbar, so wird er, werm er ben erstern nach bem wirklichen Pari mit 152,006 Thir. preuß. Cour. bezahlte, ben andern diesem nicht gleich achten, sondern, wenn ihm nicht sonstige Berhaltniffe entgegen finb, für L. Encuel, b. ER. u. R. Dritte Section. XIL -

benfelben so viel weniger zahlen, als bie auf zwei Donate zu berechnenben Binsen betragen.

Doch nicht allein bie Bechfelverfallzeit, fonbern noch viele andere aus bem Gange bes handels und aus ben Berhaltniffen ber Staaten zc. entspringende Urfachen bewirken folche Abweichungen vom Bechfel= Pari ober bas Steigen und Kallen ber Curfe. Dit Beziehung auf bas über das Münz-Pari Gesagte gehört noch nothwendig die feste und veranderliche Baluta (Währung) hierher. Der Gleichwerth bes Wechselgelbes zweier Sanbelsplate namlich, welche mit einander unmittelbar, b. h. ohne 3wis schenort, wechseln, wird durch Gleichung von zwei Bablen ausgebruckt, beren Ginheiten in ben Benennungen bes verglichenen Wechselgeldes bestehen. Nun ist man in ben beiden Bechfelortern barüber einig, welches von dem beis berfeitigen Wechselgelbe ben Borzug ober bas Recht haben foll, nach einer festgefesten Bahl ober Bechfeleinheit in bie Gleichung gesetzt zu werben, sodaß bie andere bagegen als die veranderliche Preisbestimmung diefer Ginheit erfcbeint. Das Gelb bes einen Ortes ift baber als eine Baare, die (wie schon erörtert) nach Umständen im Preise steigt und fällt, das Geld des andern Ortes aber als dies fer Preis anzusehen. Der Ort, bessen Gelb als Waare angesehen wird, hat die feste Baluta, b. h. es wird von dem Gelde bieses Ortes eine bestimmte, unverander= liche Bahlgröße (in ber Regel eine runde Summe) als Einheit angenommen und fur diese in bem Gelbe bes zweiten Ortes die veranderliche Baluta als Preis gesett. So hat z. B. zwischen Hamburg und London jes nes die veranderliche, dieses die feste Baluta. Die erstere wird auch gewöhnlich nur in ben Curszetteln angemerkt (notirt), die andere als bekannt vorausgesett, und wenn Hamburg am 21. Aug. 1838 ben Wechfelcurs auf Lonbon mit 13 Mart 84 Schilling Banco und am 25. Inn. 1839 mit 13 Mark 54 Schilling Banco notirte, so gelten diese Notirungen bei dieser und sonstigen Beranderungen stets fur 1 Pf. St. (feste Baluta). Diese aus bem Sange bes Sanbels entspringende Abweichung vom innern Gleichwerthe gibt ein außeres ober Sandelspari, welches das Pari des gegenwärtigen Curfes ober gewöhn: licher Bechfelcurs heißt, wobei ebenfalls, wie bei ben Gelbeursen, Bechselagio, Bechselbiscont (Sconto) in Betracht tommen.

PARIA. 1) Provinz des Departements Charkas im subamerikanischen Freistaate Bolivia, welche im Norden durch die Provinz Oruro oder Ororo, im Westen durch die Provinz Pacajes, im Süden durch die Provinz Lipes, im Osten durch die Provinz Lipes, im Osten durch die Provinzen Tapacari, Arque, Chayanta, Potosi und Porco begrenzt wird. Bon den Andes durches schwitzen ist das Alima der Provinz rauh und kalt, denench aber dem Getreides und Kartosselbau, sowie der Rindviehs und Schafzucht nicht ungünstig, ja die letztere macht, seitdem der Bergdau abgenommen hat, einen Hauptserwerdszweig der Einwohner aus. 2) Hauptskabt oder Hauptort der genannten Provinz, liegt unter 18° 50' südl. Breite und 68° 20' westl. Länge nach dem Meridian von Greenwich, 18 engl. Meilen südlich von Oruro auf einer 12,750 engl. Fuß über den Meeresspies

Dochebene. Da ber Getreibeben wegen gel erhaberzerz ber hohen Dabe befindlichen Siberminen weing Intbesse bie in ber Dabe beschäftigen fich Des Ortes nicht febr ergiebig ift, auch ber hohen Lage mehr geben , so Beschaucht, und der von ihnen producite sächsucht, und der von ihnen producite sach und Caffase ift berühmt und wird burch gazz Peru versahrende, See liegt fast in der Mitte der Franzis Aulagas genannte, starten Basserstrom auf, weichen dus und nimmt der ftarten Basserstrom auf, weichen dus Peru verfahrers. und nummer zufendet, ohne selbst einen Abung zu be-der Aiticacasee zufendet, ohne selbst einen Abung zu beber Allicacates vermuthet baber einen unteristischen Ibang, ben. Mart ber so mehr, da sich ein Fluß in die Sieber und hvoor urre Ouellen noch unbefannt sind. Dieser See ergiest, bestern 4) P. ober Don-Andre. ergießt, dessers (1. 4) P. oder Reu-Andunken der ete hat mehre Provinz in dem spanischen Gouvernement Samals eine Morbfülle des südaments. mals eine Prophiste des sudamentanichen Festlandes. Pacab ihr ift benannt a) bas Cap Paria, weiches auch Place the la Peffa genannt wird und fich in westlicher Punta weit in bas carnibilde Meer bineinziebt, b) ber Marung vergl. Meilen lange und 30-40 engl. Reilen mone Bolf Paria, welchen Columbus bei feiner vierten breite Boil auffand. Diefer Golf, welcher auch bie Embeaungereife Arinibab, Ballfichgolf ober Reer bes Ramen Arifte, führt, wird gebildet von dem ebengenann: fußen Ballere ber blefem accombanisation bem ebengenann: füßen Auguster ber blefem gegenüberliegenden Insel Trinisten Cap und biefer Seite einen Balbmond bilbend, bab, welche, auf biefer Seite einen Balbmond bilbend, bie Spligen bestelben bem Festlande entgegenstreckt. Durch bie Spligen feht biefer (Balf mit den Bent Durch bie Spinen fleht biefer Golf mit dem Reere in Bers bindung. Die stablichste wurde von Columbus Beca te la Cierpe, Die nordliche aber Boca dei Dragon genannt. In Der erftern ober ber Schlangenmundung befindet fic Die Colbateninfel, ber Aufluchtsort gabireicher Seevogel bie groeite ober bie Drachenmundung wird bagegen burch tie Inseln Chacachacares, Ravios und Monos in vier Ranale Retheilt, welche von bem Cap Paria nach ber fantel Erinibab, ober von Alleften nach Dften gu, ber gros Ge Munal (6 engt. Weiten breit), ber Schiffstanal, ber Wiertungt und ber Affenfangl beiften. Den erwähnten Miamien Mleer bes fliften Allaffere verbantt biefer Bolf Lam Umflund, buf fich ber linte bauptarm bes Drinoco wer ber Munul Peternates in ibn munbet. Dur bei autem Miline tonnen Die Gibiffe, ber ftarten Stromung brogen, in biefen (Hulf gelangen. (Fincher.)

PAttia wer gewöhnlich l'Allian, ein Rame für Mewohner Indiens, der unter Wiederklung in seiner Ambendung wie an duperer Stellung auf eis befindenden Mitmenschen gefung Parins gehören ohne Midere wem Vegerstamme zu, der durch wie durch das verschiedens Allma ach mongoliche Mitchung, mehr liebegund verloren dat, im Chansmung nicht verleugnet. Dazu tunliche Kuffenfoffen und durch innligen Kaffenfoffen und durch inn Vierdenung nicht eine jeht so in Vierdenung mit eingewandere de gucht des ebeisten Art, einen

THE REPORT OF THE PARTY.

bedentenben Juffuß erhalten hat, ber vorzüglich weit zu iter Erniebrigung beigetragen bat. Deffennngeschlet gibt es cinen tierem Grand für tiefe Erfcheinung. Ausge: ude minutes is es, das grade diese Parias die Urdewormer bes Lantes fint, bas fie mit angerfter Santmadigfeit genen tie fremben Sintringlinge vertheibigt haben miern. Dazu tamen bie ichroffen Gegeniche biefer Fremben unt jener Embennichen, bie Bilbung jener, ber Mangel an Geifteigeben und beren Bernachlaffigung bei turen, the Remidden jener und ber widermartige Schmut tiefer, bie Retigion als Band alles Guten und Reinen bei jenen, bas wenig religible Gefut, bas jebe Robbeit geläft, bei biefen. Die Paries nun finden fich nicht nur über bie gange große Halbiniel verbreitet, fonbern auch auf ben oftindrichen Infeln find fie ju baufe, fobag man fie, die Fremden und die außer den vier befannten Raften ber hindus burch Ausartung entftandenen Raften gu: fammen auf 3 ber Bevolkerung anichlagt. Obwol fie, wie auch andere Billerichaften Inbiens, Mancherlei von ben Gebrauchen ber hindus in ihr burgerliches und res ligibles Leben aufgenommen baben, so find sie boch, wie felbft bie Macebonier ben Griechen gegenüber, Barbaren por ben Augen ber hindus geblieben, jumal ba bie Lebensweise eines großen Theiles berielben unter freiem him: mel, 3. 23. in Gebirgen, feine weitere Annaberung guließ. Andere, 3. B. auf ben Indamanainsein, find grabezu rob, und wie empfänglich ber gange Schlag für folche Robbeit ift, beweisen bie auf weitere Infeln verschlagenen Ablimmlinge beffelben, bie, je weiter bie Entfernung vom Mutterlande ift, besto zugänglicher für Ausschweifungen Aber ebenbarin und in ihrem Borbandensein auf ben Inseln bes füblichen Meeres liegt ein Grund mehr, daß dieser Regerstamm ein in Indien von jeber einbeimischer ift. Er bat, wie ber afrikanische, frauses wollis ges Baar, eine breite Rase, aufgeworfene Lippen. Dabei find sie eben nicht groß von Gestalt, und Baldaus in seiner Beschreibung von Malabar erschöpft sich in ber Schilderung ihres conischen Hanges zu allerhand Unflas thereien. Bon Botlen führt 3. B. folgende Stelle aus obigem Berke an: "Die Parias find bas unflathigste Geschlecht, mit einem Borte, ein verächtlich ftinkend Bolk, ein gottloses Gefindel, die bei Winterszeit viel Bieh ftehlen, dasselbe todtschlagen und die Häute verkaufen. Fers ner werben fie die Befen und Grundsuppe ber Inbianer genannt, die ein lafterhaftes Gemuth haben, biebifc und Erglügner find; ibre Hauptnahrung, wornach fie the ffern find, ift gefallenes Bich; fie find ftlavifch, feig und graufam, gefraßig und wohlluftig, und begatten fich fast bffentlich wie bas Bieb." Saben fich alfo bie Parias vor ben Mugen ber ftrengen hindus felbft icon fatt: sam erniedrigt, so mußte biese Erniedrigung in bem Grabe sich steigern, als die Unterbrudung hart war, welcher sie von ihren Besiegern unterworfen wurden. Rem Sindu fleht jest einen Paria an; flieht vor ihm, wie vor ber Deft, und kummert sich nicht barum, auf welche Beise er etwa vor feinen Augen umfommt. Trop biefes Abicheues ber Eingebornen vor ber Bestialitat biefer unglucklichen Menschen, die ihre Rahrung wie bas Bieh ju suchen verbammt find, haben Casimir Delavigne und M. Beer unter ber Boraussetung, daß wer einen Paria anrühre, beshalb selbst noch nicht unrein werde, wie man in Indien glaubt, einen Paria zum Stoff zweier Trauerspiele (erschienen 1820 und 1824) gemacht. (Gustav Flügel.)
PARIA nennt Plinius (H. N. V, 24) eine Insel

PARIA nennt Plinius (H. N. V, 24) eine Insel im phonizischen Meere, vor Joppe, welche ganz eine Stadt bilbe (tota oppidum), und auf welcher einst Andromeda bem Seeungeheuer ausgestellt gewesen sein soll. (Krause.)

Paria (Mythol.), f. Parea.

PARIAGOTES, wilber Bolksstamm in ben Missionen von Colombia, wo sie zum Theil mit ben Chaysmas vermischt leben. Um reinsten hat sich dieser Stamm am Caroni zu Alta Garcia und Cupapun in den Missiosnen der aragonischen Capuciner erhalten und Sprache, Sitten und Gebräuche weisen auf dessen karaibische Absstammung bin.

(Fischer.)

PARIAMBIS (Παριαμβίς), griechischer Name eines Saiteninstruments, oder vielmehr einer Melodie bei Athen. IV, 183 c. Pollur (IV, 66 u. 83) rechnet sie zu den νόμοι κιθαριστήριοι. Pariambis als metrischen Fuß erz wähnt der Schol. Plat. (de Rep. III. p. 400 d), wenn er sagt, daß der Enopsios zusammengesetz sei aus dem Jambus, dem Daktylus καὶ τῆς παριαμβίδος; das ist ader kein anderer Fuß als der Pariambos, welcher Name dem Pyrrhichios oder dem aus zweien Kurzen gedildeten Fuße zukam (Schol. in Hephaest. p. 168. ed. Lips. Marius Victorin. p. 2486. Diomed. III, 471). Der letztere nennt aber auch —— z. B. Athenae (III, 475) und den Fuß ——— z. B. conticinium (III, 478) "Pariambus" und den Fuß ———— z. B. petitiones "Pariamboes" (Παριαμβώδης III, 479). (Η.)

PARIANA, eine von Aublet begrundete Pflanzens gattung aus ber ersten Ordnung ber 13. Linne'ichen Classe (ober aus ber neunten Ordnung ber 21. Classe) und aus ber Gruppe ber Horbeaceen ber naturlichen Familie ber Grafer. Char. Die Bluthen bilben androgy= nische Ahren, ber Kelch ist zweispelzig, einblumig, mit febr fleinen, langettformigen, gleichen Spelzen bes mannlichen, und langeren, knorpeligen Spelzen bes weiblichen Blumchens; die Corolle zweispelzig: die Spelzen bei dem mannlichen Blumchen sind knorpelig, eiformig, flumpf, bei bem weiblichen hautig, zugespint; gegen 40 haarfeine Staubfaben mit linienformigen Antheren sind im Grunde ber Corolle eingefügt; die Frucht ist eine lanzett-sichelformige Karpopse. Die einzige befannte Art P. campestris Aubl. (guj. II. p. 877. t. 337. Lam. illustr. t. 775. Paliset de Beauvois agrostogr. p. 121. t. 22. f. 2) ift ein icones perennirendes Gras mit beblattertem, gegen zwei Fuß hobem Salme', großen, glatten, eifbemigen, zugespitten, gestreiften, an ben Scheibemundungen mit fteifen, rothlichen Saaren besetzten Blattern und langen Bluthenahren. Das Baterland biefes Grafes ift bie In-(A. Sprengel.) sel Capenne.

Pariana Colonia, f. Parion.

PARIAN DE ZEBU, großes von Chinesen bewohntes Dorf ober Flecken auf der Bestätiste der spanischen Philippineninsel Zebu. Die Einwohner treiben die bei ben Chinesen gewöhnlichen Kunfte und handwerte, sowie hanbel mit ben Lanbesproducten, vorzuglich mit Salangannestern. (Fischer.)

PARIA NERVORUM, bie Nervenpaare, s. b. Art. Gehirnnerven. (Rosenbaum.)

Pariataku, f. Nyctanthes.

PARIATIO beigt 1) im romischen Rechte fr. 67. §. 3 ff. de cond. indeb. (XII, 6) bie ganze Bezahlung ober bas Eingeständniß von zweien Parteien, daß zwischen ihnen Alles ausgeglichen sei. Pariatio steht daher entges gen der reliquatio, bei der die Schuld nicht ganz bezahlt wird. Pariator heißt nun der, welcher seinen Glaudis ger ganz befriedigt, und steht entgegen dem reliquator, der noch einen undezahlten Rest zurückläßt; fr. 81 ff. de condictionib. et demonstration. (31, 1). — 2) Vergl. Einkindschaft.

PARIBELLI (Giovanni), gestorben in seiner Basterstadt Sondrio den 26. April 1820 im 60. Jahre seisnes Alters. Nach vollendeten Studien zu Monza, Boslogna, Aurin und auf der Universität zu Wien widmete er sich dem Justizsfache. Als das Königreich Italien des stand, ward er Präsident des Civils und Criminalgerichts hoses des damaligen Dipartiments dell' Adda und Ritter des Ordens der eisernen Krone. In seiner Jugend, srei von Amtsgeschäften, hatte er sehr viel gedichtet. Bon seisnen zahlreichen zerstreuten poetischen Bersuchen wird noch jeht von den Kennern seine 1778 im Orucke erschienene italienische Nachbildung des bekannten Gedichtes von Pierre Joseph Bernard (le gentil \*)) Phrosine et Méslidore, posme en quatre chants, geschätt. Bergl. Biblioteca italiana. Milano. T. XXI. p. 446.

(Graf Henckel von Donnersmarck.)
PARICHIA, turtisch-griechische Stadt auf der Bests
kuste der Insel Paros (Bara) gelegen und auf den Ruis
nen des alten Paros erbaut, hat ein aus dem glanzend
weißen Marmor des Landes erbautes Schloß, eine große,
schöne, Panagia genannte Kirche und 700 Einw., welche
jetzt statuen Salzsässer und Morser aus Marmor
versertigen. Der Hasen ist gut und bequem. (Fischer.)

Paricys, Serra de, f. Matto Grosso.

Parideae, f. Smilaceae.

PARIDION bezeichnet Plinius (H. N. V, 29) als eine Stadt in Karien. Er nennt sie zwischen ben Stadten Tisanussa und Larymna. (Krause.)

PARIDSONG (PHARI), (28° nordl. Br., 89° 13' offl. L. nach dem Meridian von Greenwich), befestigte Stadt in dem erst 1783 durch Turner ') naher bekannt gewordenen Lande Bootan (Butan, bei Ritter Bhutan), an den Grenzen von Tibet, liegt, 40 engl. Meilen nordswestlich von Tasssischen entfernt, in einer vier Stunden (zehn engl. Meil.) langen und zwei kleine Stunden (vier engl. Meil.) breiten Thalsenkung, die überall mit hohen Felsenbergen umgeben ist, von denen der Chamalari?

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Bergl. Encytl. 9. Ah. S. 168.

<sup>1)</sup> s. Turner, Embassy to the Court of Teshoo Lama in Thibet. (London 1800.) p. 147. 2) Dieser Chas ober Afchas malari ist ben hindus ein Gegenstand der hochsten Berehrung. Im-

School rome and the discrime ora co. ... is signere find bie ... in however Berwitch the ein weites ... ... Ho pon ber . . Sutredente Erbbant ... , runt bie Webirge ein ..... K i. Kluß, Bach .... und nich burch bas ... 2004 nach Bengalen bilben. ... waiter (Gumbab) Gaffa. Der Land welcher, in einiger ... junicu (Iriboo Loomboo) in grage, fein Rlofter wie bas Das lettere Garain Rur in ben Sommers Comm, wo fich bann Birten , i. a amangaca (bushy-tailed) , com Lama Chrfurcht und Tris . ... bitbet mit ben Ginfunften, Megde gebieben giebt, welche als Res , ,,, pauptrinnabme bes Lama. ....... in ber Thibetsprache La ge-.. ... Projeburbeutel Latcha beißt, Beit ber Webirge febr baufig, burfen , bis Megierung gejagt werben. , ...... Utofchus wird febr geschätt, , , , , , , weshalb man im Banbel in gutt, welcher bas Giegel bes Las , 1 vi bat Paribfong eine ben freien Befatung 3). (Fischer.)

. . . . the givera), eine Stadt im Gebiete in ichen bem gegenwartigen Rofenberg und (Krause.) 11 11 , VII VIII. Odeitellage, nennt man in billinige Lage bee bie Geburtearbeit , wo bei vorliegendem Ropfe ber mantgental auf ben Bedenburdmeffern Mang won ber Bruft entfernt ift, mowin ber Dinterbauptelage unterma jo inbeffen teine eigentlichen Scheis man haribuet man bamit überbaupt jebe Mannie, wo beffen geraber Durchmeffer in auf einem ber feitlichen ober beventeri-Da bies nun aber auf annihen tann, fo nimmt man auch ge-Bei ber erften Scheipaufigffen vorkommt, liegt bie fleine Winn und finte binter ber Pfanne, bie

watter fuchend, gieben gabtreiche Pflgericaren,

Manifold, Description of Hindostan, (Lond, 1820.)

Pfeilnabt rubt auf bem leeren Raume bes rechten schiefen Durchmessers, bas Kinn ist ber Brust genahert und baburch ber größte Durchmesser bes Kopfes verfurzt. Der Ruden des Kindes liegt nach Vorn und links, Bruft und Bauch nach hinten und rechts. Bei ber zweiten, weniger häufigen, Scheitellage correspondirt die Pfeilnaht mit bem linten schiefen Durchmeffer bes Bedens, bie Eleine Fontanelle steht hinter ber Pfanne ober bem foramen ovale der rechten Seite, die hintere Spipe ber großen Kontanelle an der Verbindung des Suft- und Kreuzbeins ber linken Seite, bas Rinn ift ber Bruft genabert, Geficht, Bruft und Bauch liegen nach hinten und links, Ruden und Steiß nach Born und rechts. Bei ber britten, seltnern Scheitellage steht die Pfeilnaht zwar wie bei ber erften Lage, aber in umgekehrter Richtung; Die bintere Spite ber großen Fontanelle ift vorn und links hinter der Pfanne, die kleine hinten und rechts an der Buft- und Kreuzbeinverbindung zu fühlen, bas Kinn liegt an ber Bruft, Geficht, Bruft und Bauch nach Worn und links, ber Ruden nach hinten und rechts. Buweilen wandelt sich biese Lage nach Nagele's Beobachtungen in bie zweite um. Bei ber vierten, am feltenften vorkommenden, Scheitellage steht die Pfeilnaht auf dem linten schiefen Durchmeffer, die große Fontanelle ist über ber rechten Pfanne, die kleine an der linken Suft= und Kreuzbeinverbindung zu fühlen, Geficht, Bruft und Bauch liegen nach Born und rechts, Ruden und Steiß nach hinten und links. Mitunter geht biefe Lage in die erfte über, wenn der Mafibarm der Gebarenden etwas angefüllt ift. (Rosenbaum.)

PARIETALLÖCHER (foramina parietalia), nennt man in der Anatomie die in ober an der Pfeilnaht der Scheitelknochen befindlichen kleinen Löcher, welche kleinen Blutgefäßen, den sogenannten Santorinischen Emissarien, den Durchgang entweder zu den Sinus der Scheitelknochen oder zu Gefäßen der innern Schädelsläche gestatten. Vergl. b. Art. Schädelknochen. (Rosendaum.)

PARIETARIA. Diese Pflanzengattung, aus ber erften Ordnung ber 23. Linne iden Glaffe und aus ber naturlichen Familie ber Urticeen, bat ichon einer ber Bater der Botanif, Otto Brunfels (Herb. viv. eic. 2, 19 u. 3, 72) so genannt. Char. Die Bluthen mit einer zweis ober breiblutterigen, ober fünfs bis achttheiligen hulle verfeben. Bei bem Zwitterblumchen ift ber Relch viertheilig; die Corolle feblt; bie vier Staubfaben werben beim Diffnen bes Relches elastisch guruckgeschnellt, fobag ber Befruchtungestaub aus ben zweifacherigen runblichen Antheren umberftaubt; ber Fruchtfnoten tragt eine auffi-Benbe bartig pinielformige Narbe. Die mannliche, fowie Die weibliche Blume bat einen robrenformigen, vierzähnis gen Relch und feine Corolle; Die Rarbe bes weiblichen Blumchens ift wie bei bem 3witterblumchen, fie ftebt aber auf einem eplindrischen Griffel. Die glanzende Karpopse ift in bem flebenbleibenben Kelche eingefcoloffen; ber gerate, ziemlich große Embroo mit ftumpfen Burgelchen und freidrunden Camenlappen fiebt fceinbar umgefehrt im Gineiftbrer (liurtner, De fruct. t. 119). Die 14 befannten arten, zu benen auch bie Sattung Helxine

Requien gehort, wachsen als verennirende ober einiabriae Rrauter mit abmedfelnden Blattern und unscheinbaren. grunlichen, achselftanbigen Bluthen, vorzugsweise im fublichen Europa, aber auch am Raufasus, in Sibirien, Dft= indien, auf Neuseeland, im nordlichen und sublichen Afrika.

auf Madeira und in Nordamerita.

In Teutschland kommen nur zwei perennirende Arten vor: P. officinalis und P. diffusa. 1) P. officinalis L. (Schkuhr, Handbuch. Taf. 346. Sturm, Teutschlands Flora. I, 9. Engl. bot. t. 879. Fl. dan. t. 521. P. erecta Mertens u. Koch), ein Rraut mit meift einfachem, aufrechtem Stengel, ablang = eiformigen, an beiben Enben verschmalerten Blattern und gabelig-getheilten, in ben Blattachfeln ftebenben Bluthenknaueln. Diefes Kraut (teutsch: Glasfraut, Petersfraut, Mauerfraut, Lag und Nacht; banisch muururt; schwebisch väggört; englisch wallpellitory; franzosisch parietaire, paritoire, perce-muraille, herbe de Notre-Dame: in der Sprache von De panatago ober panatallio; italienisch, spanisch und portugiesisch parietaria; polnisch noc i dzien), welches burch gang Teutschland bin und wieder an altem Gemauer und auf Schutthaufen vorkommt, war fruber, zu Rrautersaften und in Abkochungen angewendet, als erweichenbes, auflosenbes, biuretisches Mittel in haufigem Gebrauche. Es foll reich an Salpeter fein, jedoch nur, wenn es auf Mauern wachst. Bon feiner Anwendung jum Reinigen metallener und glaferner Gefaße schreibt fich ber Name Glaskraut her. Das Bieh frift es nicht, und unter Getreidehaufen gelegt, foll es die Burmer ab= balten. Schon bie Alten kannten bies Rraut und priesen feine Heilkrafte. Wahrscheinlich ift es das negolulor Theo: phraft's (hist, pl. I, 6, 11), wenigstens führt Galen (de facult. simpl. VI. p. 83) biesen Beinamen ber ekgivn an, gewiß die elsen bes Diosforides (Mat. med. IV, 86), unter beren Beinamen auch nug Févior vorkommt; bei Plinius (hist. nat. XXII, 19. 20) beißt die Pflanze helxine, perdicium, sideritis, parthenium, herba urceolaris und astericum, bei Celsus (II, 33) auch herba muralis.

Die zweite teutsche Art, welche mehr im südlichen und mittlern Gebiete, ebenfalls auf altem Gemauer wachft, P. diffusa Mert. u. Koch (Teutschl. Flor., P. iudaica Schkuhr [a. a. D.], aber nicht Linn.), hat einen nieberlies genben, aftig-ausgebreiteten Stengel, elliptifche Blatter und breiblumige Aftchen ber Bluthenknauel. (A. Sprengel.)

PARIETINA, ein unbedeutender Ort im mauretanischen Tingitana, welchen nur bas Itin. Ant. aufführt. (Cellar, Not, orb. ant. IV, 7. T. II. p. 205. 2. 26th.)

PARIETINUM, auch PARIETINA genannt, eine Stadt in Celtiberien, oberhalb Baleria, auf der Straße von Laminium nach Casaraugusta, 22 Mill. pass. von Libisosa. (Itiner. Anton. p. 447. Cellar. orb. ant. II, 1. p. 103. T. I. [Lips. 1731.) Sidler, Alte Geogr. (Krause.) 1. Th. S. 49.)

PARIGI (Giulio), ein berühmter florentinischer Urchitekt (gest. 1635), bem man bie Aussuhrung aller gro-Ben Gebaube, welche ju feiner Beit in Floreng errichtet

wurden, anvertraute. Die Gemahlin des Großherzogs Rerbinand I. ließ ihre vier Sohne von ihm im Zeichnen und ber Kriegsbaukunst unterrichten, beren Gunst er sich daber in ber Kolge fortbauernd erfreute. Außerdem legte er sich ein wenig auf die Bildhauerkunst und ganz beson= bers auf die Abkunst; die Italiener betrachten ihn als Er= finder derjenigen Manier zu aten, welche Figuren von kleinen Dimenfionen barftellt, und fie behaupten, bag Callot sie von ihm gelernt habe, Callot, ber in biefer nachber nach ihm benannten Manier so unübertroffen ba= steht. Unter den Rupferstichen von Varigi führt man besonders an den Anblick der Argonautenflotte, die Abbilbung eines bei Gelegenheit ber Berheirathung bes Groß= herzogs Rosmus II. auf bem Urno gegebenen Schauspiels und die funf Intermezzos ber Komobie der Flora, welche bei Gelegenheit ber Berheirathung bes Berzogs von Parma, Oboardo Farnese, mit Margaretha von Toscana aufgeführt wurden; auch hat nach ben Zeichnungen von Da= rigi Callot eine Menge von Festen gestochen. Parigi hatte auch in feinem Sause eine Art Afabemie errichtet, in welcher er in Mechanit, Perspective, Architektur, Beichnen-kunft zc. unterrichtete; Diefe Akademie wurde von einer großen Ungahl Florentiner und Eleven aus ben verschie= benften Gegenden Europa's besucht, die sich in der Folge entweber als Runftler ober als Militairs auszeichneten; es gehorte bazu unter Anberm ber berühmte Octavio Diccolomini, Herzog von Amalfi. Auch die sieben Gohne bes Julius besuchten die Akademie, von denen jedoch nur Alphonso (geft. am 17. Oct. 1656) ebenfalls Baumeifter wurde, nachdem er bem Bunfche feines Baters gemaß einige Beit lang als Militair gedient und in der Artille= rie einen hohern Grab erlangt hatte; als fein Bater in bie Jahre gekommen war und eines Gehilfen bedurfte, kehrte er nach Florenz zuruck und nahm bis zu beffen Tobe an seinen Arbeiten Antheil. Florenz verdankt ihm ben Palast Scarlati; bemerkenswerth ift auch noch bie eigenthumliche Manier, mit ber er im Palast Pitti ber Mauer ber Sauptfagabe, welche fich um mehr als 84 Boll gefenkt hatte, ibre fenkrechte Richtung wiedergab. (Nach Perier in ber Biogr. univ.)

PARIGNE. 1) P., Gemeindeborf im franz. Departement ber Ille und Bilaine (Bretagne), Canton und Begirt Fougeres, liegt zwei Lieues von biefer Stadt ent= fernt und hat eine Succurfalfirche, 130 Feuerstellen und 1339 Einw. 2) P., Fleden im Mayennedepart. (Maine), Canton und Bezirk Mayenne, liegt eine Lieue von biefer Stadt entfernt an ber nach Fougeres führenden Strafe und hat eine Succursastirche und 605 Einw. 3) P. le Polin, Rieden im Sarthebepartement (Maine), Canton La Souze, Bezirk le Mans, liegt, 53 Lieues von dieser Stadt entfernt, an der von ihr nach la Flèche führenden Straße und hat eine Succursalfirche und 780 Einw. 4) P. l'Evèque, Fleden in bemfelben Departement, Canton und Bezirk le Mans, ist 42 Lieues von biefer Stadt entfernt und hat eine Succurfalfirche, 429 Feuerstellen und 3017 Einw., welche Leinwandfabriken und Papier= mühlen unterhalten. (Nach Expilly und Barbichon.)

(Fischer.)

PARIGNY. 1) Gemeinbeborf im franz. Loirebeparstement (Forez), Canton Perreux, Bezirk Roanne, ist 14 Lieue von bieser Stadt entsernt und hat eine Succursalstirche und 1205 Einw. 2) Gemeinbeborf im Manchebespartement (Normandie), Canton St. hilaire du harcourt, Bezirk Mortain, ist 21 L. von dieser Stadt und 41 L. von Avranches entsernt und hat eine Succursaltirche, 200 Hauser und 1240 Einw. Nach Erpilly ist dieser Ort ein Kleden. (Nach Erpilly und Barbichon.) (Fischer.)

PARIKANII, ein altpersisches Bolt, bessen bie beis ben alten historifer hetataus und herodot erwähnen. In ber Notiz aus bem ersten bei Stepban von Byzanz heißt es: "Parifane, eine persiche Stadt"; vielleicht möglich, daß es auch eine Stadt bieses Namens gab, aber wahrscheinzlicher, daß bier, wie ofters, der Ercerptenmacher aus Unsgenausgreit Stadt gesot dat für Land. herodot vertheilt die Parifanier unter die medische und gedrosische Provinz (III, 92, 94); benn die affatischen Athioper sind eben die Gebrofier. Es ist dieraus der einfache Schuß zu ziehen, daß ein Theil von ihnen an den Greuzen Mediens gegen die große persische Ruffe die nicht wohnte, ein Theil tiefer in der Muste felbst faß und somit an die eigentlichen Gestrosser gegentlichen gegent

In ber fpatern Acit verfchwinden fie. Meranber's Ange umgligen ibe Vant, und ee ift fein Grund, mit Mennel angunehmen, baft fie mit ben Paraitatern gleiche nebeutent feien. Meibe Morter fint wefentlich in ihrer Michellung verirbieben; f. bierüber den Art. Parätacene. Witerm Plining aber Margiana binang folgenbe Bolfer aufmible (VI. 10. Hand, p. 314): Obernomit, Canbari, Ats fuffeit, Parleaut, Garangel ic., fo ift taum bie Richtigs reit au bezweifeln, baft bier ein Riolf biefen Ramens vorhanbell mar, ba er bingufagt am Enbe bes Capitels, finf it bier boyguatich bem Domobamon, bem gelbheren bed Sefenena Offentor, und feines Sobnes Antiochus ges folgt fel. Man muß biefe Paritanier aber nicht, wie barbufft lift Sudfere ibin, mit ben Berobotifcen bermifillen fu wenig wie biefe obenermibuten Garanger mit fir farangnern Brangiana's ober bie Canbari mit ben Mantharriff am Jabus

Manne fann an mehr ale einer Stelle leicht vor-Francis ; te et ein bebeutfamer ift und von bem altperfine fier, eine Ber, eine Peri, bertommt. Miller bies Didfer bies als begebient ber Acen. Riolfer bies ber Bichte ber Lichte Griebeinungen ber Lichte diauben an Glauben an Glauben an deller von fetbit hervorrufen, Mille meber bie Wernbrung mit gebils nach ber gribabore Gifer ber großen Ros Aus ahnlichen mie bemielben mit bemfelben Aus ben Grengen Aus ift es, wenn Mail Jati Jatii fost ; Then because his Bent Bauberel. beit bein gengraphifden Abidmitte bes Benbavefta,

bem ersten Fargard, wird die Buste Ackereta (eig. bas Berunstaltete) als von einer Fee, Pairika, heimgesucht gesschildert. Ahriman's Tucke hatte das einst fruchtbare Land so verwandelt. Die Buste und die Fee zeigen wol deutslich genug, daß hierunter Carmaniens Buste und die Parrikanier zu verstehen sind.

Bei ben Spatern verschwindet ber Name; auch Ptolemaus gibt andere Bolter in dieser Bufte. (Lassen.)

Parilia, f. Palilia.

Parilium Gärtn., f. Nyctanthes.

Parillin, f. Sarsaparill.

PARIMA, PARIME, PARIMET. Dit biefem Namen belegt bie Geographie einen See, ber lange Zeit zu ihren Rathseln geborte. Eine bunkle Sage versette in bas subamerikanische Wunders und Goldland El Dorado (Columbien) einen gewaltigen See von 100 Meil. Lange und 40 Meilen Breite, und La Rochette und Rolin trus gen ibn auf die Autorität berfelben unter 3° 40' n. Br. und 45° 20' w. E. nach bem Meridian von Greenwich in ihre Karten ein. Aus biesen ging er, obgleich schon altere Geographen seinetwegen etwas bebenklich mas ren, in alle spatern Karten über, wo er unter ben Ra= men Roponouvini, el Dorado, Parime, Parimet, Paras napitinga, White See, sich findet und bei la Cruz 100 engl. D. lang und 50 breit ift. Er nimmt auf diesen Karten balb ben gangen Drinoco, balb nur einen Arm besselben, ober einen Rio Parime wie bei Poirson, ober enblich einen Rio Branco in fich auf, ober lagt ben Rio Parime wie andere große Flusse aus sich hervorgehen. Trop bieser Kartenautoritat wurden boch bie 3weifel an feiner Eriftenz immer größer, allein fie konnten nicht go lost werden, so lange Spaniens Eifersucht seine amerikas nischen Provinzen ber wissenschaftlichen Forschung verschloß und Reisenden ben Eintritt versagte, beren Auge boch allein die Sache entscheiden konnte. Dies hinders niß wurde gehoben, als die spanisch amerikanischen Pro: vinzen sich unabhängig machten, und ber Parimafee ist feit biefer Zeit für die meisten Geographen ganglich verschwunben, für andere wenigstens zu einem blogen Uberschwem: mungesee, an denen Columbien überhaupt reich ift, berabgefunken, welcher fich temporair in ber weiten von bem Parime : ober Guyanagebirge gebilbeten Ebene aufam= menzieht. Baterton, ber nur einige Tagereisen von ber Gegend entfernt war, wo fich ber Parimafee finden mußte, erkundigte sich nicht nur bei mehren Indianern, sondern auch bei bem Commanbanten bes biefer Gegend naben portugiesischen Grenzforts forgfältig nach bemfelben. Bon ben erstern behauptete ein alter Mann bas Borhanbensein bes Sees, einige andere verficherten fogar, bag er von großen Schiffen befahren werbe, allein ber Commanbant wollte nie etwas von ihm gehort haben. Daber fucht man ben Parimafee auf ben neuesten Karten vergeblich. Schon Arrowsmith bat auf seiner großen Karte von Subamerita an ber Stelle bes Sees einen Gebirgszug. Daffelbe ift bei Spir und Martius ber Fall. (G. M. S. Fischer.)

PARIME. 1) P., s. Parima. 2) P. Serrania. Dieses Gebirge, welches sich an ben Quellen bes Drinoco von ben Andes losreißt, diesen Strom an seiner rechten

Seite in substilicher Richtung begleitet, ihn bei seiner westlichen Wendung durchläßt und sich selbst nach dem Paris
masee hinwendet, den es auf der Sud: und Westseite
umgibt, steht völlig selbständig da. Bon den Ebenen der Lianos und des Marasion im Norden, Westen und Susden, sowie von dem Uferlande im Osten umgeben, sind
seine Bestandtheile Granit und Urgebirgsarten, (Vergl.
d. Art. Guyana, Gebirge von). 3) P. Rio, bei den
Portugiesen Rio Branco und höchst wahrscheinlich Pas
rana Pitinga dei den Indianern genannt. Dieser Strom
entsteht in den östlichen Theilen des Guyanagedirges,
bildet nach Sinigen den von ihm benannten See, verläßt
diesen in drei Armen und ergießt sich nach deren Wieder:
derecher.)

Parinacochas, f. Peru.

PARINARIUM. Diese Pflanzengattung, aus ber erften Ordnung ber fiebenten Linne'ichen Claffe und aus ber Gruppe ber Chrpsobalaneen ber naturlichen Familie ber Rosaceen, hat nach und nach verschiedene Namen erhalten. Zuerst machte sie Aublet (guj. I. p. 514) unter bem karaibischen Ramen Parinari bekannt, welchem Jusfieu (gen. p. 342) eine lateinische Endung gab; Reder (element. n. 797) nannte sie Dugortia und Schreber wegen ihrer steinharten Russe Petrocarya (gen. n. 629). Char. Der Relch trugformig, funffpaltig; funf Corols lenblattchen, vierzehn (ober funfzehn) Staubfaben, von benen die Salfte in ber Regel feine Antheren tragt; ber Fruchtknoten zottig, mit glattem, fabenformigem Griffel und knopfformiger Narbe; Die Steinfrucht besteht aus Didem, faserigem Fleische und einer fehr harten, rauben, zweifacherigen, zweisamigen Ruß; bie Samen find wollig. Die vier bekannten Arten find als Baume mit gottis gen 3weigen, oben glatten, unten sammetartigen Blat: tern, zwei Ufterblattchen an ber Bafis ber Blatter, weis ffen Dolbentrauben ober Trauben und egbaren Samen= Bernen in Gujana und Senegambien einheimisch. Can: bolle (Prodr. II. p. 527) theilt biese Gattungen in zwei Untergattungen: L' Petrocarya Schreb. Die hierher ge= borigen Baume machfen in Gujana, tragen Dolbentraus ben, und bie Salfte ber Staubfaben ift unfruchtbar. 1) P. montanum Aubl. (l. c. t. 204. 205. Petrocarya montana Willdenow. sp. pl. II. p. 287), mit eiformis gen, langzugespitten Blattern, in ben Balbern bes fransofficen Guyana; 2) P. campestre Aubl. (l. c. p. 516. t. 206. Petrocarya campestris Willd. l. c.), mit herzformigen, langzugespitten Blattern, ebenba. II. Neocarva Cand. (l. c.) Senegambische Baume mit traus benformigen Bluthen; alle Staubfaben fruchtbar, aber theilmeise an ber Basis vermachsen. 3) P. Senegalense Perottet (Ms., Cand. l. c., Neou in Genegambien), mit elliptischen, ftumpfen, unten filbetfarbigen Blattern, in Senegambien. 4) P. excelsum Sabine (Transact. of the hortic. soc. V. p. 451, rough-skinned over gray-plum ber Englanber, Mampata ber Reger? viel: leicht von ber vorhergehenden Urt nicht verschieden), mit ablangen, leberartigen, unten weißen Blattern, auf ben Bebirgen von Sierra Leone. (A. Sprengel.) PARINI (Giuseppe), geb. in dem mailanbischen Dorfe Bosisio, am Ufer des Sees von Pusiano, 1729, geft. zu Mailand 1799. Von armen Altern abstammend. erhielt er nur eine fehr burftige Bilbung in bem Gomnas fium Arcimboldi zu Mailand und mußte, um zu leben, eine Zeit lang als Schreiber bei einem Abvocaten bienen. bann in ben geistlichen Stand treten und in verschiebenen vornehmen Saufern bas Geschäft eines Sauslehrers übernehmen, um nur feine arme Mutter unterftuben zu ton= nen. Seine wenigen Dugestunden verwendete er eifrig auf bas Studium sowol ber Alten, wie er benn nament= lich seine hochst unbedeutende Kenntnig des Griechischen zu vermehren suchte, als auch ber Classifer feines Bolts, unter welchen Dante, Petrarca, Ariosto und Macchiavelli seine entschiedenen Lieblinge waren. Daburch lernte er fruhzeitig die geiftlose Ausartung der Poesie seiner Beit verachten und bilbete fich zu einem ber ersten und ein= flufreichsten Wieberhersteller ber Sprache und ber Poefie feines Baterlandes aus. Seine erften poetischen Berfuche, wenn fie auch unendlich weit hinter feinen fpatern Leiftungen guruckbleiben, ließen boch schon einen Beift erkennen, ber fich auf neuen Bahnen versuchte. Er gab fie, auf bas Bureben seiner Freunde, unter bem Namen Ripano Eupilino 1), weil er am Ufer bes im Alterthume Lacus Cupilis bekannten Sees geboren mar, heraus, und fie verschafften ihm die Aufnahme in die damals sehr geachtete Akademie ber Arcadia in Rom. Ernstlich entschlossen, nur dann erft wieder vor dem Publicum zu er= scheinen, wenn er bemfelben etwas Meisterhaftes bieten konne, arbeitete er viele Sahre im Stillen und trat erft 1763 mit bem ersten Theile seines allgemein bewunderten Giorno hervor. 3mei Sahre nach dem ersten Theile des= felben, bem Mattino 2), erschien ber zweite, Il Mezzogiorno. Die beiben letten Theile, Il Vespro und La Notte, haben ihn lange beschäftigt und find erft, ohne bie lette Feile erhalten ju haben, nach feinem Tobe gebrudt worben. Der faiferliche Statthalter in Mailand, Graf Firmian, bem Italien überhaupt viel verbankt, hatte ihn felbst zur Berausgabe biefes Gebichts ermuntert, von welchem vorauszusehen mar, baß es bem Dichter Feinde machen wurde. Derfelbe, nachbem er fich feiner eine Beit lang jur Redaction einer etwas beffern Beitung als bie gewöhnlichen waren, bebient hatte, übertrug ihm bie Dros fessur ber schonen Wissenschaften und spater ben Lebrftubl ber Eloqueng und ber schonen Runfte am Gomnafium Brera in Mailand, beffen Director er gegen bas Ende feines Lebens murbe. In biefem Amte entwarf er 1775 einen nach feinem Tobe erft gebruckten Curfus uber bie schonen Wiffenschaften, welchen er, wie allgemein verfi= chert wird, mit großer Begeisterung und Berebsamteit vortrug, obgleich bas vorhandene Beft jest burftig genug erscheint. / Auch hat er viele Entwurfe fur Maler und Bilbhauer geliefert, welche jum Theil auch in Mailand ausgeführt worden find. Un ber Ausführung feiner let:

<sup>1)</sup> Alcune poesie di Ripano Espilino. (Londra [Lugano] 1752.) 2) Satziniid: Hetruscum poema, cui titulus est: Il Mattino, latine redditum. (Mediol. 1789.)

ten artistischen Arbeit, einer Schrift über bas Abendmahl bes Leonardo ba Binci, verhinderte ihn ber Tob. Noch im fpatern Alter war er mit poetischen Arbeiten beschäf= tigt, theils mit ber Bollenbung bes Giorno, theils mit lprifchen Compositionen verschiebener Art, wovon ein gans ger Bant, Rime piacevoli, pastorali, campestri, pescatoric, drammatiche e milanesi, b. b. im mailanbis ichen Dialett geschrieben, nach feinem Tobe erschienen ift, worunter fich aber manches befindet, mas er felbst, bei ber großen Strenge, womit er feine eignen, sowie frembe Arbeiten beurtheilte, wol nimmermehr hatte abbruden laffen. Die Dben biefer fpatern Periode werben gu feis nen besten Werten gegablt. Durch feine Schriften, sowie burch feine offentlichen Bortrage, mehr aber noch burch ben bekannten Abel feiner Gefinnung, ftanb er in ber of: fentlichen Meinung so boch, baß, als 1796 bie Franzos sen nach Mailand kamen, er in ben Municipalrath ges wählt wurde. Er trat dies Amt mit großer Begeisterung und großen Doffnungen an, wie er benn allerbings gu benen gehorte, welche von ben bamaligen Begebenheiten Bell für bas Baterland erwarteten; bald aber bitter ents taufcht gab er feine Stelle auf, ließ feinen Behalt an bie Urmen vertheilen und lebte fortan nur noch feinen Freunben. Debbalb blieb er auch 1799 unangefochten, als bie Bflerreicher gurudtebrten, auf welches Greignig er noch ein Conett bictirte, ba feine Mugen fast gang erblinbet waren. Ge war feine lette poetifche Arbeit. Balb barauf flarb er an ber Waffersucht, arm, wie er gelebt, aber mit bem allgemeinen Rufe eines burchaus rechiliden Mannes. Rion Jugend an war er fcwach: Ild gewefen, und felt feinem 21. Jabre batte fich bei ibm ein Rervenleiben ausgebilbet, in Folge beffen Arme, Gentel und Weine abmagerten und fast alle Rraft verloren, fobuft er geltlebens nur mit Beschwerbe, julent nur noch mit bille Unberer, geben konnte; boch blieb ibm bie Rlarhelt und Lebendigkeit bes Geiftes bis jum letten Augenbilde. Er war, vielleicht in Rolge feines forperlichen Bus fanbes, hochst relabar, aber ein treuer Freund seiner Areunde und feines Raterlandes, wie er bies burch fein rebliches, gemäßigtes und weifes Benehmen, mitten unter ben Ethernen einer Alles umwalgenden Revolution, bewiefen. Aile er bie mabre Preiheit liebte, fo verabscheute er bie Willtur und bie Maubsucht berer, die fich bamals für bie Wiefreier bes Baterlandes ausgaben, und gab feis nen Umvillen barliber oft fo laut und fo entichieben gu erfennen, baf nur bie allgemeine Achtung, beren er genoff, ibn gegen ben baf vieler Reinde fouben tonnte. man tann bezweifeln, ob ble Ratur ibn eigentlich jum Di dier bestimmt battet aber was Studium, gelauterter wertemaar und unerbittliche Strenge gegen fich felbft ver-Enwen einer bis ins Meinfte gebenben unermublichen Andarbeitung und bas Geprage einer eblen und reinen Gennung. Co war ibm Ernft mit ber Poeffe. Er wollte nicht biod mußigen Obren bamit ein eitles Berginagen bereiten, fonbern einen fittlich-beffernden Ginmud auenben. Am entichlebenften gelgt fich bies in felnem mafficen und vollendetfien ABerte, bem Glorno. Da er

von Jugend an in ben Sausern und in ber Gesellschaft ber Großen gelebt batte, fo kannte er beffer als jeder anbere ben elenben Dußiggang, ben albernen Sochmuth, ben ganglichen Mangel an aller Bilbung und an ebler Gesinnung, die weibische Berweichlichung und die innere Corruption ber Sitten jener hobern Stanbe seiner Zeit, und der Unwille, den er darüber empfand, begeisterte ibn zu einer ber feinsten und geistreichsten Satyren. Unter ber Maste bes Lobes und ber Bewunderung, und indem er einen jungen Mann von Stande burch alle Stunden bes Tages begleitet und ihm Borfcbriften über Alles zu ertheilen scheint, mas einem folchen im Laufe bes Tages ju thun obliegt, geißelt er auf bas Blutigfte bie Erbarms lichkeit einer solchen Eristenz. Obgleich er nun aber dies Thema mit einer reichen Fulle selbst gemachter Erfahrungen ausgestattet und Sprache und Bers mit einer bis babin nie gesehenen Deisterschaft behandelt, so ist boch nicht zu leugnen, daß eine durch ein so langes Gedicht ununterbrochen fortgefeste Gronie etwas Ermubenbes bat, mas er vergebens burch mehre fehr gludlich erfundene und aus bem Thema von selbst bervorgebende Episoben zu vermeis ben suchte. Die beiben letten Theile, Il vespro und La notte, sind, wie schon erwähnt, erft nach seinem Tobe und in unvollendetem Buftande erschienen. Er hatte oft versucht, fie zu vollenden, aber es immer wieder aufge: geben; fei es, bag er, und zwar mit Recht, fürchtete, burch die ewige Gleichformigkeit bes Tones zu ermuben und doch die Bolltommenbeit ber erstern Theile nicht ers reichen zu konnen; fei es, baß er felbst mohl mahrnehmen mußte, wie sich in ben letten Sabren seines Lebens bie Sitten, die er fich ju schilbern vorgenommen, schon von felbst burch bie Sturme ber Revolution waren vernichtet worden. Er felbst fand es nach 1796 unebel, einen Stand zu verhöhnen, welchen bie Begebenbeiten schon tief genug gebemuthigt batten. Dies, baß fein Gebicht fo lange unvollendet geblieben, und ber große Beifall, ben es ers regte, veranlagte mebre unbedeutende Dichter, theils es unberufenerweise fortzuseten 3), theils fich in abnlichen Arbeiten \*) zu versuchen, wovon indessen wol nichts auf bie Rachwelt tommen wird. Dem Parini bleibt bas unbestrittene Berbienst, bie beste italienische Satyre geschrieben und ben verso sciolto zu einer Bollfommenheit erhoben ju haben, wovon es bis babin tein Beispiel gab. Unter ben nach feinem Tobe von feinem Freunde Reina, ber auch sein Leben beschrieben ), herausgegebenen Berten ) befinden sich noch mehre Elogi, Discorsi, novelle und lettere, die aber wenig zu seinem Ruhme beitragen. Mehre seiner Freunde haben ihm auf bem Grabhugel felbst, im Gymnasium Brera und in der Rabe seines Geburtsortes Denimaler errichtet.

<sup>8)</sup> La Sora di Giombattista Matinelli. 4) Solche Gesbichte sind: La moda und Le conversazioni von Clemente Bondi. L'uno (Bergamo 1778) und die Fortschung davon II vedovo. (Bresola 1779). Il cavallier del dente (Milano 1767). Il gusto. Il Commercio u. a. 5) Vita di Gius. Parini. (Milano 1801.) Xeutsch und mit Anmertungen von Kaspar Orelli, in Beiträge aur Erschichte der ital. Poeste. (Zürich 1810.) 2. Heft. 6) Opera (Milano 1801 – 1804. 6 vol.). Eine andere weniger vollständige Husgade, auch von Reina descript (Milano 1825. 2 vol.).

PARINTINTIES, wilde Bollerschaft an den Quellen des Apiuquiribo in der brasilischen Provinz Para. Sie scheinen mit den Botocuden verwandt, da sie wie diese runde Scheiben in den Ohren und einen gemalten schwarzen halbmond auf der Oberlippe tragen. (Fischer.)

Parinuggur, f Parkur. Pario, f. Parion uno Paros.

PARION (Magior), eine Stabt mit einem auten Safen am Sellespontus in Klein-Mofien, zwischen Campfafos und Priavos (Strab. XIII, 1, 583, 587 Cusaub, Pomp. Mela I, 19, 1), beren Namen man von Parios, Sohne bes Jafion, welchen Einige auch als Grunder betrachteten, abgeleitet hat (Steph. Byz. v. Ammian. Marc. XXII, 8. Arrian. ap. Eustath. ad Hom. Odyss. V, 125. p. 213, 46 und ad Dion. Perieg. v. 517. p. 201. T. I. Bernh.). Much findet man auf Mungen Pario Cond. (Eckh. D. N. Vol. II. Part. I. p. 460. Holsten. ad Steph. p. 245). Nach Strabon XIII, 1, 588) war fie eine Colonie ber Milesier (welche überhaupt mit ihren Grundungen biefe Gegenden beherrschten), ber Erpthraer und Parier; nach Pausanias aber (IX, 27, 1) nur ber Ernthraer. Bachsmuth (hellen. Alth. II, 2. G. 147) bezeichnet sie als eine tyrrhenisch-pelasgische Pflanz-Sie erhob sich burch ihren guten hafen, noch mehr aber durch die Gunst der attalischen Konige, welche fie zu gewinnen gewußt hatte. Sie nahm ber benachbarten Stadt Priapos, welche jenen unterthan mar, mit Bewilligung berfelben, einen bedeutenden Theil ihres Gebietes (Strab. XIII, 1, 588). Plinius (V, 40) halt fie für bas Abrasteia bes Homer (Il. II, 828), ba Strabon (l. c.) beibe von einander unterscheibet. Der lettere berichtet zugleich, bag bas ganze Baumaterial bes Tempels zu Abrasteia nach Parion geschafft, und hier der durch feine Große und Schonbeit benkwurdige Altar, ein Berk bes hermofreon, aufgeführt worben fei (l. c.). Bahrscheinlich wurde Abrafteia nach und nach mit Parion verschmolzen, und somit hat Plinius in Betreff ber Bewohner Recht. Wenn homer als nordlichen Grenzpunkt bes troischen Reiches Aisepos, Eudoros aber Priapos und Ara take betrachtete, so zog Damastes die Grenze noch enger, und ließ es von Parion aus beginnen. Aber Charon, ber Lampfakener, verkurzte es noch um 30 Stadien und bestimmte Praftion als Grenze, welche Stadt 30 Stadien von Parion súdlich entfernt war (Strab. XIII, 1, 583). Das Gebiet biefer Stadt mar, wie das benachbarte, fehr fruchtbar an Wein (Strab. 1. c. p. 587 Casaub.). Ferner wurden hier treffliche Austern gewonnen (Archestratos ap. Athen. III, 92 d.), sowie gute Fische (Euthydemos ap. Athen. III, 116, c. d). Auch wurden hier wohlschmedenbe Ruchen bereitet (Athen. XIV, 52. p. 644 a.). Der hafen biefer Stadt war geraumiger und frequenter, als ber ber Stadt Priapos (Strab. l. c. p. 588). Bas den Cult betrifft, so wurden hier vorzuga ich Eros (Ari=Eros), Dionysos und Apollon verehrt (Paus. IX, 27, 1. Strab. l. c. Eckhel. D. N. IV, 460). Laut der Sage hausten hier die 'Opiogereig, welden man eine Berwandtschaft mit ben Schlangen jus schrieb. Man glaubte allgemein, bag alle, welche mann-M. Encott, b. BB, u. R. Dritte Section, XII.

lichen Gefclechts waren, ben von Schlangen Gebiffenen Heilung bringen konnten (πρώτον μέν το πελίωμα είς έαυτούς μεταφέροντας, είτα και την φλεγμονην παύοντας και τον πόνον. Strab. XIII, 1, 588. Dergi. Varro ap. Priscian. (Putsche) p. 894. Plin. H. N. VII, 2. XXVIII, 6, welcher hier ein außerordentliches Beispiel angibt). Strabon (l. c.) vermuthet, daß ber Urheber ih= res Stammes einer ber libyschen Pfyllen gewesen sei (über welche Plin. H. N. VII, 2). Augustus erhob biefe Stadt zu einer Colonie mit italischem Rechte (Plin. IV, 18, 11. V, 40, 32. Paull. de censu. c. 8. Ulpian. Dig. L. 50. tit. 5. Gine Inschrift bei Spon (p. 173) hat Col. Jul. Parianae. Auf einer Munze Col. Paria, Jul. Aug. Bergl. Eckh. D. N. Vol. II. Part. I. p. 458—462. Belley, Hist. de l'acad. de Paris, T. XXV. p. 94 fg.). Strabon kennt sie jedoch noch nicht als solche. Skylar (p. 84. Gron.) führt Parion in Phrygien auf (vergl. bazu Boß). Die Peut. Tafel set bie Entfernung von Lampsakos auf 22 Mill. (Palyaen. VI, 24 gibt falschlich 270 Stadien an, welche Bahl Mannert 6. Eh. 3. S. 522 in 170 berichtiget wissen will). — Als Mithribates im romischen Rriege Die Belagerung von Rygitos aufgab, entfloh er zu Schiffe junachst nach Parion, mahrend fein Beer fich zu ganbe nach gampfatos wandte (Appian. bell. Mithr. c. 76). Pocode (Befchr. b. Morgent. und einiger anbrer ganber. 3. Ih. G. 336. Uberf. v. Binbh. Erlang.) sett sie babin, wo jett bas Dorf Kimere liegt, welches b'Unville (Mem. de Paris. T. XXVIII. p. 336) Ramaris nennt. Auch ber Hafen bieser Stadt führt gegenwartig ben Ramen Ramares. 218 Bentilnamen ber Bewohner tommen Πάριος, Παριανός und Παριανεύς vor. Bergl. Scaliger ad Euseb. Chron. p. 78. Holst. ad Steph. Byz. p. 245. Salmas, ad Solin. p. 246. Tzschucke ad Pomp. Mel. I, 19, 1. Vol. III, 1, 551. Einige betrachteten Thafos als Grundung der Parier, Andere umgekehrt Parion als Colonie der Thafier (Eustath. ad Dionys. Perieg. v. 517. p. 201. sq. T. I. (J. H. Krause.) Bernh.).

PARIPAROBO ist eine in Sudamerika gebrauchliche aromatische Wurzel, welche von Piper umbellatum L. herstammen soll. (A. Sprengel.)

PARIREN. Dieses Wort, welches wir Teutschen im gemeinen Leben fur gehorchen gebrauchen, in welcher Bedeutung es vom lateinischen parere abzuleiten ift, wird von Bielen und zwar grade in biefer Bebeutung vorangestellt, wenn sie von Pariren in der Reit= und Fechtkunst, von Parirstangen und Parirung reben, fobaß es scheint, als sei Pariren = gehorchen, bas Stamm= wort dieser Kunstworter. Ohne uns auf eine nabere Erklarung dieser Kunstworter selbst einlassen zu wollen, da fie diefe beffer in ben Urt. Reit=, Fecht= und Schwert= fegerkunft finden, bemerken wir nur, daß hier ein ftarter Irrthum ftattfinbet. Bas bat Pariren = gehorchen mit Pariren in der Fechtkunft, wo es einen hieb oder Stich ober Schlag, wie beim Boren, abwehren heißt, ferner mit Pariren in ber Reitkunft, wo es ein Pferb plot= lich anhalten bedeutet, um einer unvorhergesehenen Ge= fahr zu entgeben, was endlich mit ber Parirstange am

Lezen zu schaffen, die bazu dient, die hand mehr zu fichern? Wer gedorcht, der webrt sich nicht. Es muß viels mehr das Stammwort dieser Aunstwörter in dem französksichen parer. sich wedren, gesucht werden, welches wiesder vom lateinischen parare, — sich fertig machen, sich rüsten (para Te. rüste dich so. zum Kampse) abzuleiten ist. Redmen wir dieses an, so beist pariren in der Reitz und Fechtkunst, wie in die Augen springt, sich wehren, schühen, und Parirstange könnte füglich durch Wehrkange übersett werden.

PARIS. I. Ortsname A) in Frankreich. 1) Paris in biftorifder Binfict. Man nimmt fur bie Geschichte von Paris gewohnlich fechs Beitraume an. beren erster bis in ben Anfang bes & Jahrbunderes, ber aweite bis jur Regierungszeit Philipp Auguft's, ber britte bis gur Beit Rarl's V., ber vierte bis gur Berricaft Beinrich's IV., ber funfte bis jur Abrondesteigung Lud-wig's XV., ber sechete endlich bis auf unsere Zeiten reicht. Beginnen wir baber mit ber erften ober ber gallifd romifden Periobe. - Un ben Ufern ber Seine (Sequana bei ben Momern) wohnte ein Bolf, welches Parifii (vergl. biefen Artitel) bief, ein Rame, ber nach Ginigen fo viel wie Schiffer, nach Dulaure aber Grengbewohner bedeuten foll. gunf in bem genannten Bluffe gelegene Infeln, welche jest burch Ausfullung bie auf brei reducitt find, geborten gu ibrem Gebiete. Auf ber größten berfelben, welche jest I'de du pa-Inte. I'llo fediciolium over la cité (civitas ") beise les ber Pauptort ber Parifier. Diefer foll uribrangtich Luinhal, b. I Mobining in ber Witte bee Gemai. for a over Winffermobiling '), gebeigen haben, worans hann bet Momern und Grieden Loueverin. Lucavetin. Larette genelinlich mit bem Antas Parishurum entfland. und wir mollen ed ben eiffern nicht verbenten, wenn fic. gemalint an ben Many und die Perstadlen ibrer Sieden-Diener Bernerichten, Paris eine Dreiftabt nannten. instituted burth annel Renne bet Come, jomie burch eine bolgene Manter, biente l'utetta, welches aus mit Coitf

pulated folion city failts of the pulated property of the pulated folion city failts of the pulated folion and the Religious folion and the Religious Colonistics of the pulated folion and the pulated Religious Colonistics of the pulated folion pulated folion pulated folion policy of the pulated folion pulated for the pu

nugla butta cilica ad cinguom

nua lirerttata negatur;

nuae granella germina Rogum

tatte tullus usitus

a penolucuae Colica

apunilam tuna tampuria illam

rino pinguodo totanam;

Indutta tunnui;

latin solet etur ber hünnighisten Ctablo.

und Strob gebeckten hatten bestand und burch zwei Bruden mit bem rechten und linken Ufer ber Seine gufam: menbing, dem Bolte der Parifier in Ariegszeiten als Bufluchtsort für Greise, Beiber, Kinder und Bieb, in Friebenszeiten aber bielten bie Druiden bier ihre geheimnis vollen Berfammlungen wie ibre frengen Gerichtstage. Cufar berief bierber eine allgemeine Berfammlung ber gallischen Bollerichaften und eroberte spater, als die Gallier, ben Bolf im Stalle erkennend, bas romifche Joch abauschütteln suchten, bas von seinen eignen Bewohnern verwüstete und verlassene Lutubegi burch seinen Feldherrn Labienus'). Doch zu wichtig war ber Ort in militairi= scher hinsicht, als daß ibn Casar nicht batte wieder auf: bauen und befestigen laffen follen ). Bon jest an wurde Paris urbs vectigalis (tributaire Stadt), und seine Be: webner, welche größtentbeils aus Schiffsberren, Golbarbeitern und Sischern bestanden ju haben scheinen, von benen die erstern ausschließlich den Baarentransport auf ber Seine zu beforgen batten ), wurden bald wohlbabend und reich. Dennoch scheint sich Paris wabrend ber er: ften Periode, einige wenige Gebande ausgenommen, nicht über bie erwähnte Insel binaus verbreitet zu baben, ob: gleich sich mehre romische Raiser balb fürzere, balb langere Beit bier aufbielten, wie bies mit Conftantin und Conftant, mit dem Apostaten Julian ), welcher hier 360

4' Consur., De bedo Gall, Lib. VI. c. 3, VII. c. 58. 5) Revitent fest ferreter: Coesar usque adeo Lutetiam adauait, tamque fortiter mocaibus cinxit, ut Julii Caesaris civitas vocetur. Liefe Befeftigungen freinen jeboch nur in gwei Briefentlysen, welche be, we man sparerten bes greße und fleine Mirtiet fab, per Kentheiteinng ber Ginginge in bie Stabt erricht ter waren, bestanden ju baben, ba Jutian mirgende einer eigentlis den Befritium, gebentt. 6 Gifar fell bie Schiffergilbe pu Entetig bereits mit besemberen Borrechten belieben baben und man leitet von ihr bat Bappen ber Crate ber, welches in einem Schiffe beficht. Rach andern (flappen, Partomier) fruit bes Schrif bie Gitemiel ber, von weiscor Sunt int: Lue de la Cite est faite comme un grand navire ensencé dans la vase et échené au fil de l'eau vers le milieu de la Seine. Sur 3. 1711 fant man im Cher der Rirche Nitte-Lame metre merkwirtene Miteretaimer der gastischenischen Beit auf. In berien geborte ein vierediger, feinenner Alter, wels der auf der einen Seite ber Inideriff: TIBERIO, CARSARE, AVG. IOVI, OPTVMO. MALSVMO. (ARA) M. NAVTAE PARISIACI POSIERVNT, tras, mairemb and ben been one Geiten Gerie, Minner und Junglinge bartig und unbartig, ber waffnet und underraffnet, darueftelt waren. Were ben Genfen ftan-ben bie Werte: SENANI VEILOM, welche Leibnig, an bat Acutfiche Beilen, vermeilend benfent, burch des gens qui domourent auprès de la Seine (Scincampetence), Cocard aber, bas Militide Huriglie, ich führe, lenke idaber buril ber Weg ober bas Eriel bedreite', berichtichtigent, burch Seineichiffer erflatt. Das uter ten Munnern frebende Bert EVRISES balt Grant für ben Mund bee feltiden Bertes Burich, weiches einen Gold: ober Allerbellarbeiter bedeutet, febas burd bie Gerife und Minner bie Gulben ber Schiffer und Gelbarteiter, burch bie Jünglinge aber Gilben der Serester une excentreute, dazu da Sangange une die Leucken reprodentiet fein delesten. 7) Infian sagt in seinem Missepagen (Kantdaber) über Paris: "Ich habe den Witzer in meinem lieden Luccia verlebt. Dies ift der Rame, welden bir Gullier bem Gtibteben (mel/greer) ber Parifier geben. Lerfes liege auf einer Beinen Infel, welche auf beiben Eriten burd jure bihrene Bruden mit bem feften Lande gut-fummen bingt. Der Finst, welcher biefe Jufel rings umgibt, Neill fich promitie gleich, indem er weber febr fleigt noch fallt.

zum Kaiser ausgerufen wurde, mit Balentinian "), ber in Lutetia ben Kopf bes Procopius erhielt, mit Balens und Gratian ber Fall war, welchem lettern die in ber Nabe von Paris gegen Maximus verlorene Schlacht Reich und Leben toftete. Noch finden fich Refte bes Raiferpalaftes, palatium Thermarum genannt, in ber Strafe be la Harpe Nr. 63 9). Die romischen Verwaltungsbehörden batten ihren Sit in einem Gebaube, an beffen Stelle spater bas Palais de Justice getreten sein soll. Dit ben Romern zugleich kamen auch ihre Gotter nach Paris, wo bie Gallier vorzüglich ben Esus verehrt zu haben scheinen. Jupiter hatte seinen Tempel auf der östlichen Spipe der Citeinsel und wurde gur Beit bes Balentinian von bem beil. Stephan verbrangt, bem man hier eine Rirche baute. Mars wurde auf dem mons Martis verehrt, welcher Berg spaterhin burch ben Martyrertob bes beil. Dionyfius (St. Denne), welcher in ber Mitte bes 3. Jahrh. in Gallien und namentlich zu Paris, bessen erster Bischof er wurde, bas Christenthum verkundigt haben foll, mons martyris hieß, woraus endlich Montmartre entstand. Isis soll ba angebetet worden sein, wo jest die Kirche Notre = Dame fteht, ober auf bem Plate ber Kirche St. Germain. Bac-chus' Altar ftand auf ber Stelle ber Kirche bes heil. Benedict, und Merkur fab feine Berehrer auf dem Berge Ste. Geneviève, welcher zur Romerzeit mons Leucotitius hieß 10). Dit dem Jahre 380 fangt ber gallischeros

Das Baffer beffelben ift febr rein und von angenehmem Gefcmack, was ben Einwohnern fehr zu Statten kommt. Der Winter ift hier außerft milb, wovon man als Urfache bie Rabe bes Deeres ans gibt, welches nur 900 Stabien (112 romifche ober 37 frang. Deis Icn) entfernt ift und ber Gegend etwas von feiner Barme mittbeis len mag; benn bas Meerwaffer fcheint warmer ju fein als bas füße Klufwaffer. Mag nun biefer ober ein anderer, mir unbertannter, Grund ftattfinden, fo viel ift gewiß, daß der Winter hier weniger rauh ift, als in anbern Gegenben. Es machft bier ein berrlicher Wein, auch versteht man bereits die Kunft Reigen zu zies ben, welche fcon febr allgemein find. Im Binter bebectt man bie Baume mit Stroh ober abnlichen Stoffen, um fie gegen ben Gin-

fiuß ber Bitterung gu'fchugen."

8) Man hat von biefem Raifer noch brei zu Paris erlaffene Ebicte, beren erftes bie Bertheilung ber Lebensmittel, bas zweite bie Golds und übrigen Metallarbeiter, bas britte die Mungbeamten bes trifft. Daffelbe ift mit einigen Chicten bes Raifere Balens ber Fall. 9) Gewöhnlich nimmt man ben Raifer Conftans als Erbauer biefes Palaftes an, und Julian, welcher mabrend eines harten Winters in bemfelben faft burch Roblenbampf erftickt mare, scheint ibn nur vergrößert und burch bie Wafferleitung von Arcueil mit dem nothigen Baffer verfeben zu haben. Die erwähnten Refte befteben in einem 60 guß langen und 42 guß breiten Gemache mit brei Bogengangen. Gin anberes, von einem gallifchen Prafecten erbau-tes, Palais foll auf ber Rorbfeite ber Infel gelegen haben. Gin Amphitheater fehlte Paris ebenfo wenig als ein Circus. Das erftere foll ber Abtei St. Bictor gegenuber gelegen haben und Gres gor von Cours berichtet, bag ber Frantentonig Chilperich Spielt in bem legtern angestellt habe. Die Beit, namentlich aber bie Rors mannen haben außer ben Thermenreften, ber erwähnten Bafferleis tung und einem zwischen bem Plage St. Michel und ber Rue b'Ens fer entbectten romifchen Begrabnisplage Richts übrig gelaffen, mas an die romifche herrschaft erinnern tonnte. 10) Unter ben bes reits erwähnten, 1711 aufgefundenen Alterthamern befand fich ein Stein, auf beffen einer Seite Bulton bargeftellt mar, mie das sich daselbst findende Wort: VOLCANVS ergab. Die zweite zeigte ben Jupiter, bie britte ben Efus, wie gleichfalls aus ben

mische Name Lutetia an zu verschwinden, nicht aber, wie Einige annehmen, erst unter Philipp August, und ber spatere Parisii ober Parisia findet sich bereits beim Ums mianus Marcellinus, welcher bas Castrum Parisiorum erwähnt, beim Sulvitius Severus im Leben bes beiligen Martinus, in ben erwähnten Rescripten ber Raiser Bas lentinian und Balens, sowie in ber Notitia dignitatum imperii sect. 65, sodaß eigentlich jest erst bie Geschichte ber Stadt Paris beginnt, welches den Romern durch bie Franken entrissen wurde 11). Da aber bie Stabt, ben na= men ausgenommen, vor ber ganglichen Bernichtung ber romischen Berrschaft in Gallien teine wesentlichen Beranberungen erlitt, so fangen wir die Geschichte ber zweis ten Periode mit bem Sabre 508 an, wo ber Franke Chlodwig den Sit der Regierung von Tours nach Paris verlegte. — Die Stadt war, wie es scheint, damals burch bie Sturme bes Kriegs gang wieder auf die 3le du Palais zurückgebrangt worben und kehrte erst allmalig und zwar, mehr in nordlicher als in füblicher Richtung auf bas feste Land zurud. Chlodwig residirte Anfangs im Thermenpalafte, ließ fich aber fpaterbin einen zweiten Palaft in ber Nahe ber Note 11 erwähnten Petri : Paulsfirche erbauen, und obgleich nach seinem Tode bas Frankenreich zerftudt murbe, fo blieb Paris boch bie Stadt, in welcher die bas Gesammtvolk ber Franken betreffenden geift= lichen und weltlichen Angelegenheiten meist verhandelt wurben. Childebert, bem Paris zu Theil ward, erbaute ne= ben ber alten Stephansfirche bie Kathebrale Notre-Dame, grundete, bem Rathe bes Bischofs Germanus fich hinge= bend, die nachmals so berühmte Abtei St. Germain bes

Inschriften hervorging, und auf ber vierten fab man einen burch einen Balb gebenben Stier, auf beffen Ropf und Ruden man brei Rraniche erblickte. Die über biefem Stiere ftebenben Borte: TARVOS (für TAVROS) TRIGARANVS erklart Montfaucon aus bem Griechischen Tavoos Toryepavos burch Stier mit ben brei Kranichen, ohne jeboch angeben zu konnen, worauf sich biefe Borftellung bezieht. Auf einem anbern Steine fab man ben Raftor und Pollur, sowie einen bartigen Mann, aus beffen Kopfe Ragen : ober Fuchsohren bervorzugehen ichienen. Mus ber CER-NVNNOS lautenben überfchrift wollte man fchließen, baß bier ber gallische Bacchus vorgestellt sei. Auf ber vierten Seite tampfte ein nackter Mann mit einer Schlange. Felibien will die hier stehende Inschrift: SEVI.. RI...OS, Sevir Riparios gelesen und die Schlange als Bilb der Seine angesehen wissen. Bielleicht hat die Schlange eine andere mpftische Bebeutung, ba Gregorius Turonenfis berichtet, Paris sei unter einer Sternverbindung erbaut worden, die dasselbe gegen Brand, Schlangen und Mause ichuge, und man habe bei ber Erbauung eines Brudenbogens eine eherne Schlange und Maus gefunden, worauf 585 bas große Feuer entstanden sei, welches bie Stadt faft vernichtete.

11) Als merkwurbige Personen ber ersten Veriobe verbienen angeführt zu werben 1) ber zu Paris geborene Bischof Marcellus, beffen Wunder fein Lebenebeschreiber Fortunatus ausführlich beschreibt. Er wurde nach seinem Tobe außerhalb ber Stadt in einer bem beiligen Clemens geweihten Rapelle begraben, moburch bie Entftehung eines reichen Stifts, sowie bie Erbauung ber Borftadt St. Marcel veranlast wurden. Lestere war 1410 bereits so angewache fen, bas fie von Rarl VI. Stabtrechte und Wochenmarkte erhielt; 2) bie heil. Genovefa, welche bei ben ersten frankischen Konigen in großem Unfeben ftanb und biefes gum Beften ber Stadt benutte. Auf ihrem Grabe wurde Anfangs ein holzernes Bethaus, spaterhin von Chlodwig eine ben Aposteln Petrus und Paulus geweihte Rirche

40 W. W. Se Sec. 1 14 158 think while it time fills the water Dee Accome and had been to . ... who were start the site of the property of within see the comment and weeks a peak should the to were sterning or free and hinderstood their to see the the other Britibutte bas Sevenier

T I Tuner der Annelenfebergen trieber war Ihrer men Beg in bie Stadt in e na ne name Uniquen auf den Sci mentier, mit ber Chate, ben bie == = mercinent. Lad die inner manne in Guerr erholten fich belt r bernite Burn Biebenstrochent. 🚃 🚾 **Termennen berandtrou**ten. manner um Burt. miche fich. ber I In Inten Ant gewendet betne ne mitienen Gemer nicht and the same and from the m ...... Sterfantes bestraft und 200 2 30 Befangenichaft ge-. The Telegraphical abgesogen, manner werber auf ber - - suit stamenter als n Line war Graien ein 😅 🏗 et miner befer fill: me me Feinde lieber The second secon n in der State der Die. = = duren nittbeilte, brach er weine, machtem fie er er 🐾 amater betten, 885 marit de familiate Burbe, a er ma dete in ihr unte main u Ditt. matte. Doch and machtig; 2 % dame, amaren bente fie außer: me - am eme and an tam. Etatt nach, als 가만으로 준 # (Plan Emilia Paris 987 für ur Bung und ber im mirmen bantiichen Reichs ... -- .. - to Bullice, - mater erieften Dirming ber Dinge ... . Cher im Berande miner weiter binau genannt bie bie werbertenen, west ihrer immer · a ren von einer mit Er feminie nicht mehr zu . . . . mart. Dur we bine Nachfeiger, welche gemagne beitatigten De aire Bernicht ber Burber von Paris und bewillige re mer mitt. En frent. Premer Boigt) verwaltete m Camen be ebremation Comas bie Gielle und Grie dur febru bendiff bie benicht mehr und bei Fieles wahr und gwie be Denmirme uner bie Polisi und bie Kunftler bei Gues Der Promet ber Cumbeute famb an ber Spibe 30 Bermatung ber kabbiden Smnabmen und ber of: rentitier Secunde mader weer bie Aufrechthaltung ber Berigeren wer uber ben Seinehandel und übte bie Polizei mer bie feit Comeridatien ber Kaufleute 15). Rur ber

Der Seine pu diefer Communalverfassung wurde unter bem beiten beiten VI burch feinen Minister, ben Abt Güger von St. Penres praye weider bie Made ber Stabte bob, um bie bes Abels un verden. Die ermitmen feche Rorperschaften, welche bas Corps des marchands de l'enn hannen de Paris bilbeten, bestanden 1) gut ben Gelberechstern, welche auf ber und in ber Gegend ber nach men benernern Brude au Change wohnten, und an beren Stelle

Abel, Die Beiftlichkeit und Die Stubenten maren biefen beiben Behörben nicht unterworfen. Der Ruhm bes lom= barbischen Petrus, Wilhelm's von Champeaur, Abeilard's und Anderer zog namlich Schuler aus gang Europa nach biefem neuen Musensite, und oft fagen beren mehr als 20,000 auf bem Stroh ber Borfale ju ben Fußen ihrer Lehrer. Dadurch murben bie bisherigen Rirchenschulen, welche die Menge nicht mehr zu fassen vermochten, un= brauchbar; man verlegte baber ben Unterrichtskorper nach bem auf bem linken Seineufer befindlichen Berge Ste. Geneviève, und so entstand bie Universitat und mit ihr ein eigner Stadttheil "). Man stellte an die Spite der erstern einen Rector, welcher die Oberaufsicht über die Fa= cultaten ber Theologie, bes Rechts, ber Medicin und ber freien Kunfte zu fuhren hatte, und im 13. Jahrh. ent= flanden bie Collegien 13), in welchen bie Studirenben Bohnung und Unterricht erhielten, sodaß sie nicht mehr, wie bisber, in die Saufer ber einzelnen Professoren zu ge= ben brauchten. — Die sich vorzuglich im Norben vergro-Bernbe Stadt wurde jest in vier Quartiere getheilt, mit Mauern umgeben und befestigt. Diese Umfriedigung begann beim Fort l'Evêque und erftredte fich im Bogen bis unter den Grevehafen, sodaß sie die Kirchen Ste. Opportune, St. Merry und St. Jean en Greve in sich faßte. Außerhalb bieser Umfriedigung befanden fich die beiben Borftabte St. Germain l'Aurerrois, beren eine nahe bei ber Kirche biefes Namens, bie andere nach ber Rirche St. Eustache zu lag. Etwas weiter bin fand man la Ville l'Evêque, le Beau=Bourg, le Bourg Thiboust und le Bourg St. Eloi ober St. Paul. Im Guben ber Seine fand fich eine Borftabt, beren Bafis bie Rirchen St. Geverin und St. Julien le Pauvre, die Spite aber bie Kirche St. Benoît bilbeten. Außerbem umgaben betrachtliche Fleden bie Abteien St. Bictor, Ste. Gene: viève und St. Germain bes Pres, und in ber Ferne fab man ben Fleden St. Marcel (vergl. Note 11). Der auf bem norblichen Ufer ber Geine gelegene Stabttheil, welcher zwei Drittel ber gangen Stadt bildete, erhielt

bann bie Strumpfwirfer traten, 2) aus ben Tuchhanblern, welchen Philipp August 1183 24 Baufer ber von ihm vertriebenen Juben gab, 3) aus ben Gewurzhandlern, 4) aus ben Rramern (merciers), 5) aus ben Pelzhandlern, 6) aus ben Golbschmieben.

ben Namen la Ville, wahrscheinlich weil er sich aus ben Landhausern ober Villen herausbildete, welche die Pariser ichon zur Romerzeit bier gehabt zu haben icheinen; ber fübliche Theil wurde l'Université ober le Pays latin ge= nannt, welchen lettern Namen Balfac aufbrachte, und ber mittlere auf ber Seineinsel gelegene Theil hieß la Cité als Sig bes Bischofs (vergl. Note 1). Im Sahre 1034 ging fast die gange Stadt in Feuer auf, wurde jes boch bald wieder aufgebaut und trot der Mauer, welche man übersprang und burchbrach, bis fie fast spurlos verfdwand, immer weiter ausgebehnt. Dennoch war bie Bahl ber Einwohner verhaltnigmäßig immer noch gering, indem bie Eingangszölle am Nordthore unter Ludwig dem Diden (gest. 1137) nicht mehr als 12 ober, nach bem jebi-

gen Munzwerthe, 600 Franken einbrachten.

Dritte Periode. Diese beginnt mit Philipp Muguft. Fortwahrend im Kampfe mit feinen machtigen Baronen und in beständiger Furcht vor ben Englandern, glaubte fich diefer Monarch nur hinter Ballen und Graben ficher, und fo ertheilte er ben Burgern, als er feinen Rreuzzug antreten wollte, ben Befehl, Paris in feiner ganzen Ausbehnung nach bamaliger Beise zu ummauern und zu befestigen. Diese erbauten baber eine 7—8 Fuß bide, von 500 Thurmen und einem tiefen Graben vertheibigte Mauer, beren Salbfreis auf bem rechten Seine: ufer oberhalb bes Pont des Arts begann, den jetigen hofraum bes Louvres burchschnitt, an ber oftlichen Seite Dieses hofes hinlief und sich bann quer burch bie Strafe be l'Dratoire bis jur Strafe St. Honore (bamals Rue be la Charonnerie) hinzog. Zwei runde Thurme bilbeten und schütten hier bas Thor St. Honore. Bon hier aus lief bie Mauer in ber Richtung ber Strafen Grenelle, Sartine, 3. 3. Rousseau bis zur Strafe la Coquillière, wo fich ein zweites Thor diefes Namens erhob. Gin brittes Thor fand sich in der Straße Montmartre nabe bei ber Kirche St. Guftache, baber es balb nach ber Strafe, bald nach ber Kirche benannt wurde. Das vierte Thor. Namens Porte St. Denns ober Porte aur Peintres, fand fich am Ausgange ber Strafe Mauconseil in die Straffe St. Denns. hierauf burchschnitt die Mauer die Fronthauser ber Strafe Mauconseil, schloß ben Plat ein, wo sich jest die Rue aur Durs findet, burchdrang bann bie Strafe Bourg l'Abbe und lief, auf die Strafe Grenier St. Lazare ftogend, in die Strafe St. Martin aus. hier befand fich eine Ausfallthure, welche Nicolas bui= belon genannt wurde. Bon hier zog fich die Mauer burch bie Straffen Michel le Comte, Geoffron : Langevin, Ste. Avoie und Chaume bis zu bem Winkel, welchen biefe Strafe mit ber Strafe Parabies bilbet. Sier mar bie zweite Ausfallthure angebracht, welche Porte de Braque bieß. Zett verfolgte die Mauer die Richtung der Strafe Blancs-Manteaur und endigte in der Rue vielle du Tem= ple, in welcher sich die britte Ausfallthure befand, welche nach einem in ber Nahe befindlichen Hotel Barbette ge-nannt wurde. Auf biefer Seite erstredte fich die Stadt bis an bie Strafe Culture Ste. Catherine, und in ber Nahe ber Kirche Ste. Catherine bu Bal bes Ecoliers lag bas Thor Baubet ober Bauboper (porta Bagauda).

<sup>14)</sup> Die eigentliche Ausbilbung ber Universitat fallt in bie Res gierungegeit Ludwig's VII., wo fie burch beffen Bruber Robert im Beife bes bamale herrichenben Corporationswefens eingerichtet murbe. Die Facultat ber freien Runfte theilte fich, wie bies fpaterbin auch bei anbern Anstalten ber Art gebrauchlich murbe, in bie vier Nationen ber Frangofen, Picarben, Rormannen und Teutschen, welche letteren an bie Stelle ber Englander traten, bie man mabrend ber Kriege 15) Raoul von harcourt ftiftete bas nach ihm mit ihnen ausschloß. benannte Collegium 1280, ihm folgte 1302 ber Carbinal le Moine. Bilbelm Bonnet grunbete 1308 bas Collegium Bapeur. Im 3. 1314 errichtete ber Erzbischof von Rouen, Gilles Uncelin, bas Collegium Montgiau. Bernarb be Fargis und Gui be Rope ließen 1317 und 1412 bas Collegium von Rheims und Rarbonne entstehen. Der Garbinal Mazarin wurbe 1661 ber Grunber bes Collegiums ber vier Rationen, welches jeboch meiftens nach ihm benannt wurde. Im Anfange bes 18. Jahrhunderts gabite man gegen 70 Collegien mit etwa 8000 Stubirenben. Auch bie Schweben und Danen hats ten ibre Collegien.

Bon biesem lief bie Mauer in ber Richtung ber Strafe bes Barres und erreichte am Quai bes Ormes, in einem besessigten Thurme endigend, die Seine. Ein zweiter zur Bertheibigung biefes Bluffes bestimmter Thurm fanb uns terhalb am Dont bes Arte, welcher ber ben Binfel mas dende Thurm oder auch Thurm bes Louvre genannt wurs be, und in welchem Philipp lange Beit ben von ihm überwundenen Grafen Ferrand von Flandern gefangen hielt. 3hm gegenüber erhob sich auf bem linten Geineufer, ba wo jest ber Akademiepalast steht, ein anderer hoher Thurm, welcher Ansangs Thurm Philippe Samelin, spaterbin Tour be Reble bief. Bei biefem begann man 1208 bie Um= mauerung ber Gubseite ber Stadt. Bier burchschritt bie Mauer ben Maum ber Strafe Dauphine, folgte ber Rich: tung ber Strafe Contre Gecarpe und endigte in ber Strafe Et. Unbre bes Arts mit bem Abore be Buffi. Mon biefem ging fle, ben jebigen Cour be Commerce ausichlieftend, bis in ble Strafe bes Corbeliers (jest be l'Ecole te Mibecine), wo ein zweites Thor fie burchbrach, wels des nach und nach bie Damen Porte bes Corbelles ober Gerbellers, Porte ben Arered . Mineurs und endlich Porte Gt, Germain führte. Rion blefem Thore aus folgte bie Mauer ber Etrafe Monfleur le Prince, burchichnitt ben Maiin ben Untellereflostere, wo man noch bedeutenbe Mefte von ihr gewahrt, und lief auf bem St. Dicheleplate am obern Enbe ber Etrafte la Darpe in ein Thor aus, milden nach einander Porte (Albert ober Gibart, Porte Lunger und enblich 1304, auf Befehl Rart's VI., Porte er Michel genannt wurde. Amifchen ben Strafen Couffin und ben Auffle El. Jacques fand fic bas Thor Et. 'snigues, fpaterbin Porte Plotre Dame bee Champs ge-Neut nahm bie Mauer eine nordliche Richtung, untihing bie Gebilude und Glirten ber Rirche Ste. Geneutene und minbe, fich nach bem fluffe binglebend, von tan Alpuren Plurbet und Ct. Alictor in ben Strafen bies ien Alumena burchbruchen. Plachbem fie endlich noch ben Plus, mu jest bas Gemlinaire bes bond enfant ftebt, burchlichnitten batte, errelibte fie ble Ceine. Da, mo bics fen gefehalt, befann fich ein Abor und eine Art Bruckenfant, moldher in Journelle genannt wurde. Die Seine felbit fpereie men bannats burch große elferne, auf Pfabe len und Walnen enbende Metten ab. Doch nicht blod für ale Sidjerfoll ber Stubl forger Politop Anguit, fonbern much manchen gefchab burch ibn und unter ibm gur Bersachner ber Glabt und jur Mequemlichkeit ibrer Bemir mar ihm Sichhefung ben blifen Unbwig'n), ber Arieb. der ber Untelnitigen und bie Ballen erbietten Manern, Martin Lis Struffell, worth Adrard be Polify 8000 Mail Silker forgieb, winde 1144 begannen. Ein Allaand her way ben tonigt Wenflern vorbeffubr, ale ber Ro. aniefah, erreite einen folichen Geruch burch many wife fally Vallenagt Mirarle expailet, gurfuezieben muster ; min ban Pplaffern allen Schwierinkeiten Ubeigene maren Rom und Gore and bem [1 anish bir einginen gepflafterten Stabte It Wirden est frunut, est. Abound und

St. Nicolas du Louvre erhoben sich, Morit ober Obo von Sully legte 1163 den Grund der jetzigen Kirche RostresDame; die Tempelherren erbauten sich einen stattlichen Hof auf dem jetzigen Marché du Temple, und eine neue oberhalb des Pont au Change angelegte Brücke beförderte den Verkehr, und das Hospital Trinité sorgte für Arme und Kranke.

Bierte Periode. Dit Ludwig bem Beiligen (1226 -1270) begann für Paris, welches 1206 außerorberrtlich burch eine Uberschwemmung gelitten hatte, eine außerft wohlthatige Umgestaltung ber Dinge. Diefer weise, gute und gerechte Konig verbefferte die Gerichtspflege, indem er die bei ber Prevote eingeschlichenen Disbrauche, welche zu vielen Subeleien, Ungerechtigkeiten, ja felbst zu Revolten, bie Beranlaffung gaben, abschaffte und ein Up= pellationsgericht, sowie vereidigte Rotarien einführte, welche ben burgerlichen Bertragen Sicherheit geben follten. Die Rechtspflege war ihm so wichtig, daß er oft in eigner Person im Châtelet Recht sprach. Den Kunftlern und handwerkern wurde eine geregelte Berfassung gegeben, ber handel möglichst gehoben, Abgaben erlassen und für bie Sicherheit ber Stadt burch ein organisirtes Corps flabtischer Truppen und regelmäßige Rachtwachen geforgt. In diese Zeit fällt die Erbauung der Ste. Chapelle, Die Errichtung ber Chirurgenschule, sowie bie bes Bufluchtsorts ber Quinze-Bingts und bie reichere Ausstattung bes Hotels Dieu. Unter Philipp bem Kuhnen wurde ein Straffenaufseber angestellt, welcher für bie Regulirung und Reinlichkeit ber Strafen zu forgen hatte, und 1285 erbielten die Burger ein scharfes Gebot, bas Pflafter vor ihren Bausern reinlich und im guten Stande zu erhalten. Allein dies Gebot half nicht viel ba die Burger bis 1372 bie Preiheit batten, alle Unsauberkeiten auf bie Strafe gu schutten, sobald fie nur breimal .. Gare l'eau" riefen. Dies Lettere murbe 1395 ftreng unterfagt, boch murben bie Strafen erft 1609 unter polizeilicher Aufficht und auf offentliche Rosten gereinigt. Bare Konig Philipp nicht burch ein Schwein in ber Strafe St. Gervais vom Pferbe gestürzt und an bem Falle gestorben, die Schweine bes b. Untonius batten vielleicht bis zur Revolution frei in ben Straffen von Paris berumlaufen burfen. - 3m 3. 1313 nabm bas Parlament feinen Git fur immer in ber Stabt. wo zu gleicher Beit die Rechnungstammer, ber Dunghof und eine Menge Untergerichte entflanden, welche eine große Menge von Beamteten verfammelten. Babrend Konig Johann's Gefangenschaft in England brachen beftige Uns ruben in Paris aus, und es bedurfte ber ganzen befonnenen Rraft bee Dauphin, um fie ju bampfen, worauf er bie Mabeleführer bart bestrafte. Diesen Aufruhr ftif: tete Mart ber Bose von Ravarra im Berein mit ben Inglandern an, indem sie sich zu seiner Erregung vor-Auflich bes Prevots ber Kaufleute, Stienne Marcel's, beblenten, welchen endlich die seines unruhigen Geiftes wie seiner Durannei muden Parifer tobteten. Die Mauern Philipp August's batten es nicht vermocht, das Baches thum ber Studt aufzubalten, und unter Karl's V. Regierung waren bie Reubauten außerbalb ber Rinamauern so bedeutend angewachsen, das man aus ihnen acht neue

norbliche Quartiere bilben konnte und barauf benten mußte, biese gegen die immer machtiger werbenden Englander zu schüten. Go erhoben sich benn von 1367—1383, mah: rend welcher Zeit der teutsche Kaiser Rarl IV. Paris besuchte, unter ber Leitung Sugo Aubriot's 16), ber bamals Prevot bes Marchands war, neue Walle und Graben, welche bei bem Thurme Billy 17) bei ben Colestinern an bem Orte anfingen, wo sich die spater abgetragene Ba= ftei des Arsenals befand. Gie liefen barauf zwischen ben Straffen bes Tournelles und Jean Beau-Sire hindurch bis an die Straße St. Untoine, wo sich ein Thor befand, und von ba bis jum außersten Enbe ber Strafe bieses Namens. hierauf nahm bie Mauer bie Richtung ber Strafe St. Martin, wo sich ein zweites Thor befand, burchschnitt bie Strafen St. Denis, Petit : Car: reau, lief an ben Straffen neuve St. Eustache und Montmartre entlang, folgte barauf ber Rue des Fossés=Mont= martre, bem Siegesplate, ber Banque be France (ebemals Hotel de Penthievre), dem Palais-Royalgarten und der Strafe St. Honore, lief barauf burch Die Strafe St. Nicaise und endigte an der Seine da, wo der Holzthurm (Tour bu Bois) stand, ber auch bas Neuthor (Porte neuve) genannt wurde. Diefen Thurm ließ Ludwig XIII. abtragen, als man bas Thor be la Conférenze erbaute, welches 1730 baffelbe Schickfal hatte. Karl überließ ferner feinen fruberbin bewohnten Palaft bem Parlament und bezog ein bei ber Kirche St. Paul von ihm erbautes Lusthaus. Nicht weit bavon auf dem Plage, welchen jest ber Marais und die Place Royale einnimmt, stand ber Tournellenpalaft. 3wifchen biefen beiben koniglichen Gebauden wurde 1370 die berüchtigte Baftille jur Aufbe: wahrung bes Konigsschahes wie gur Bertheibigung ber Stadt erbaut, und in ber letten Absicht wurde auch auf ber Spite ber Insel St. Louis ein holzernes Fort erbaut. 3m 3. 1384 entstand die Brude St. Michel unb. 1414 ber Pont Notre=Dame.

Berwirrung und Unglud aller Art folgten auf die gludliche Regierungszeit des weisen Karl's V. Paris litt bebeutend während der traurigen Fehde der Burgunder und Armagnaken; mehre Aufstände, veranlaßt durch die hohen Abgaben, fanden zu dieser Zeit in Paris statt, man hörte schon damals die Worte liberté, liberté, aux armes, aux armes, und erst 1383 konnten die Radelssührer des statt werden. Im I. 1394 wurden die Juden vertrieben, 1399 richtete die Seine große Verwüstungen an, und es folgte eine solche Sterblichkeit, daß man die die sentlichen Leichenbegängnisse untersagen mußte, um den

allgemeinen Schreden zu vermindern. Im J. 1402 wurde bas erste franz. Theater in Paris errichtet, 1408 mar ein fehr kalter Winter, und als Thauwetter eintrat, wurden mehre Bruden mit ben barauf befindlichen Saufern fort= geriffen. Im 3. 1410 wurde eine Compagnie von 60 Armbruftschützen errichtet, und 1411 bilbete man auch eine Compagnie Bogenschützen. Im 3. 1412 fanb sich eine Urt Grippe in Paris ein, welche man Tac (Raude ber Schafe) ober Horion (Ropfschlag) nannte. Mehr als 100,000 Menschen erfrankten an berselben, und die Genesenen fragten fich scherzweise: "Saft bu fie auch?" Bewiß haft bu gefungen: "Gevatt'rin, .. eure ... hat den Suften." Mit biefen Worten fing fich namlich, wie bie Chronit fagt, ein damals unter ben Kindern gewöhnliches Lieb an. (Commère ta vulve a la toux, a la toux.) Im 3. 1417 fiel Paris in bie Banbe bes Bergogs von Bourgogne, und 1419 rafften Peft und Sungerenoth einen großen Theil ber Einwohner hinweg. Daffelbe mar 1420 ber Fall, wo die beiben genannten Ubel noch burch große Kalte vermehrt wurden. Im 3. 1427 erschienen jum erften Male Bigeuner in Paris und erregten burch ihren sonderbaren Aufzug, wie durch ihre Bahrsagerei all-gemeines Aufsehen. Den fie befragenden Mannern pfleg= ten sie zu sagen: Ta femme t'a fait coux (Sahnrei), und den Weibern: ton mari t'a fait cousse. Da bierburch ber eheliche Friede oft gestort wurde, fo brachte es ber Bischof bahin, daß man sie vertrieb. Das Todes: jahr ber Jungfrau von Orleans brachte neue Roth über Paris, und die Chronisten erzählen als etwas Bemer: tenswerthes, bag man bamals angefangen habe, San= bel mit alten Kleibern zu treiben. Den hochsten Grab bes Unglude führte jedoch bas Sahr 1438 herbei, benn nicht nur daß die Berheerungen der Pest und des Hungers fortbauerten, fobag mehr als 50,000 Menschen ihr Leben verloren, brangen auch ganze Scharen blutgieriger Bolfe burch die Seine in die Stadt, nachdem fie auf dem Lande mehr als 500 Menschen gerriffen hatten. Man stellte, um sie in ber Stadt zu vertilgen, eigne Jager an, bie für jeden erlegten Bolf 40 Sous par. erhielten. Die Englander, welche fich 1420 ber Stadt bemachtigt batten, verloren fie wieder 1436. Gine furchtbare Sterb= lichkeit erregte bie außerorbentliche Site bes Jahres 1466; bie Stadt erschien wie verobet und ausgestorben, und man mußte, um fie wieder ju bevollern, Menfchen aller Glaffen, felbft Diffethater aus fremben ganbern berbeigieben; bennoch zahlte Paris unter Ludwig XI., ber ibm 1465 neue Freiheiten zugestanden hatte, 1474 schon wieber 24,000 Baffenfahige, wie fich aus ber am 20. April b. 3. abgehaltenen Musterung ergab, und bei seinem Tobe zählte man überhaupt 300,000 Einwohner, welche sich burch Reichthum und Bilbung auszeichneten. Dabei mar bie Stadt so angewachsen, daß man sie in 17 Quartiere theilen konnte 18). Ludwig XII. that wenig fur bie Ber-

<sup>16)</sup> Ein sehr großes Berbienst erwarb sich Aubriot (ober Ausbricot) auch durch Anlegung der Abzugskanale um die Stadt, der ren man ihm drei mit Gewißheit zuschreiben kann. Er erhielt aber ichlechten Dank dafür, da man ihn zeitledens dei Wasser und Brod einsperrte.

17) Dieser Thurm, welcher zur Ausbewahrung des Pulvers diente, wurde 1538 von dem Blis zerstört. Felibien macht dabei die Bemerkung, daß mehrfache Ersahrungen gelehrt hätten, der Blis tresse das Pulver, ohne es anzuhuden, und sein Einschlagen sei nur dann gefährlich, wenn sich andere entzünddare Gegenstände in der Rahe des Vulvers befänden. Dies würde für die Erdauung der Pulverthurme wichtig sein.

<sup>18) &</sup>quot;Im 15. Jahrh.," sagt Bictor Hugo (Nouveautés de la littérature française, quinzième livraison, [Stuttgart 1851]) "war Paris noch in brei ganz verschiebene und von einander getrennte Stadte getheilt, beren jede ihren eigenen Charalter, ihre Sitten, Gewohnheiten, Borrechte und Geschichte hatte. Die Cité, welche

schönerung von Paris, aber er verminderte die städtischen Abgaben, stellte eine Menge Misbräuche ab, sorgte sur die Aufklärung der alten Gewohnheitsrechte und des Herstommens und wirkte äußerst wohlthätig, indem er die in den Klöstern eingerissen Sittenlosigkeit wie die großen Vorrechte der Universität beschränkte, die diese oft zur Störung der öffentlichen Ruhe misbrauchte. Außerordentlich gewann Paris, welches seit 1472 medicinische Unterrichtsanstalten, seit 1464 eine Briespost und seit 1470 eine Buchdruckerei in den Gedäuden der Sordonne bessaß 19), und in welchem die Griechen Gregor Typhernas,

Die Infel bu Palais einnahm, war ber altefte, aber auch fleinfte Theil ber Gesammtftabt. Mutter ber beiben anberen, glich fie eis ner alten, fleinen Frau gwifden ihren beiben großen und iconen Tochtern. Die Universitat bebectte mit ihren Gebauben bas linke Ufer ber Seine vom Thurme la Tournelle bis zum Thurme be Redle, Puntte, welche in bem jegigen Paris ber Salle aur Bins und ber Dunge entsprechen. Ihre Umfriedigung behnte fich weit in die Relber aus, mo Julian einft feine Thermen erbaut hatte. Der Berg St. Geneviève war von berfelben eingeschloffen. Der außerste Puntt bieser Bogenlinie war bas Thor Papale ober bie Gegend bes heutigen Pantheons. Die Stabt (la Ville), bas größte Stud von Paris, breitete fich auf bem rechten Seineufer aus. Ihr gerriffener, und an mehren Orten burchbrochener Quai lief von bem Billy : bis zu bem holzthurme, b. i. von ber Stelle bes Grenier b'Abonbance bis zu ben Tuilerien bie Seine entlang. Diefe vier Thurme hießen vorzugsweise bie vier Thurme von Paris. Die Stadt (la Ville) erstreckte sich noch weiter in bas offene Land als bie Universität. Ihre außersten Punkte waren bei ben Ahoren St. Denns und St. Martin, welche sich bis jest erhalten haben. In ber Cite maren bie Rirchen, in ber Stabt bie Palafte, in ber Universitat die Collegien vorherrichenb. Jeber biefer Stadttheile hatte feine eigne Gerichtsbarteit, feine eignen Rechte. In ber Cité ges bot ber Bifchof, in ber Bille ber Prevot ber Kaufleute, in bem Dans latin ober ber Universitat ber Rector; bie Oberaufficht über bas Gange führte ber Prevot von Paris, welcher nicht Municipale, fonbern tonigl. Beamter war. In ber Cité prangte bie Rirche Rotre-Dame, in ber Bille bas Louvre und Stadthaus, in ber Unis versitat bie Sorbonne. Die Stadt hatte bie Sallen, bie Gite bas Botel-Dieu, die Universitat ben Pre-aur-clercs (Priefterwiefe). Fur die Bergehungen, welche sich bie Studirenden hier und auf bem linken Ufer ber Seine zu Schulben kommen ließen, wurden sie auf ber Insel im Palais be Juftice, fur bie auf bem rechten Ufer begangenen Ausschweifungen im Montfaucon bestraft, wenn ber Rector nicht bie Schwache eines Konigs benugte und fur fie intercebirte. Eins ber vielen Borrechte, welche bie Stubenten größtentheils burch Aufftanbe und Meutereien erpreft hatten, bestand barin, bag fie nur in ihrem Quartiere gehenkt werden burften." Mis baher ber Prevot, Bilhelm von Tignonville, 1407 zwei Stubirenbe im Montfaucon hatte henten laffen, folog ber Rector bie Borlefungen, bis ihm bie Leichname berfelben ausgeliefert maren. Bur Strafe mußte ber Prevot bie Stubenten, welche vier Bochen gehangen hatten und gang in Faulnis übergegangen waren, auf die Baden tuffen. Gin abnlicher Stillftanb ber Borlefungen fand 1453 ftatt, als mehre Stubirenbe von ben Burgern getobtet und verwundet worben maren, und ber Ronig und bas Parlament mußten oft ihr ganges Unfeben aufbieten, um bie Stubirenben im Baume gu hatten.

19) Diese Druckerei legte Ulrich Gering von Constanz mit seinen zwei Gehilfen, Martin Cranz und Michel Freidurger, an und die Werke, welche er mit schonen, runden lateinischen Lettern druckte (die eckigen gothischen Buchstaben kamen erst 1480 auf), waren das Epitome des Livius, Salusk, Fichet's Abetorik, Louventii Vallage elegantiae, dann einige Werke Besarion's und Gasparin's von Berzgamo. Im I. 1478 legten zwei Teutsche, Peter Casar und Honn Stal eine zweite Druckerei an, in welcher der Manipulus Curatorum von Joh. Montrocher, das speculum vitae humanae des

"Hermonym von Sparta und Aranquillus Andronicus aus Dalmatien zum ersten Male die griechische Sprache lebt: ten 20), unter der Regierung des ritterlichen Franz, Daber auch Kaifer Karl V., welcher 1540 Paris besuchte, sowie bies schon fruber vom Raiser Sigismund geschehen war, zu fagen pflegte, er habe in Frankreich eine Wett (Paris), eine Stadt (Drleans) und ein Dorf (Poitiers) gefeben. Gin Freund ber Biffenschaften und Runfte fif: tete er bas konigl. Collegium 21), in welchem bie hebrai: sche und chalbaische Sprache zum ersten Male gelehrt wurden, und zwar durch ben Genueser Augustin Justiniani, welchen Franz zu biefem 3mede herbeizog. Die alte Burg bes Louvre verschwand, die burch Johann Goujon mit berrlichen Sculpturen geschmuckten Palafte nahmen bie Meisterwerke ber italienischen Maler auf; neue Strafen wurden geoffnet und die Privatwohnungen bequemer eingerichtet. Der gothische Geschmad, welcher bisber feine Berrichaft behauptet hatte, mußte unter Franz L bem griechischen und romischen weichen, und felbft ben Burgen fuchte Franz ihr altfrankisches Unsehen zu nehmen, indem er ihnen verbot, mit langen Barten und biden Stoden offentlich zu erscheinen. Im J. 1532 herrschte die Peft wieder und richtete nebst einer neuen Krankheit, die man feit der Eroberung von Reapel kennen gelernt hatte, und la groffe Berole (1497 erschien fie zum ersten Dale in Paris) nannte, folche Berheerungen an, daß man fich genothigt fah, auf bem Grenelleplate einen fechs Morgen großen neuen Gottesader anzulegen. Im J. 1533 begann ber Bau bes neuen Stadthauses, in welchem ber Prevot ber Raufleute seinen Sit hatte, baber man es auch schlecht weg la Marchandise nannte, und die Kirchen St. Ber: vais, St. Germain l'Aurerrois und St. Merry erhielten eine schonere Gestalt 22). Die Reformation fing an, Ein-

Bamora u. s. w. herauskamen. Die ersten griechischen Bucht bruckte in Paris 1507 Franz Tissarb d'Amboise und die gothischen Buchstaben verbrangten wieder Simon be Colines, Robert Stephan, Michael Bascason und Iohann von Roigny, nicht aber Iosse Bade, wie Einige annehmen. Das erste hebraische Buch bruckte 1508 um ter Tissard's Leitung Gilles Gourmont in Paris.

20) Andere Gelehrte, welche fich unter Lubwig XI. auszeichnes ten, waren ber Dichter Anton Ferabot, Robert Gaguin, ber Dich= ter, Redner, Geschichteschreiber und Theolog zugleich mar, Bilbelm Doupelande, welcher ein Bert uber bie Unfterblichfeit ber Seele fchrieb, und Jean Boutbiller. 21) Bilbelm Parvi, ber Beichtvater bes Ronigs, und ber Requetenmeifter Wilhelm Bube fonnen als Urheber biefer Stiftung angefeben werben. Durch beibe fuchte ber Ronig ben berühmten Erasmus, ber unter Lubwig XI. in Paris ftubirt hatte und bem er 1000 Franten Gehalt bieten ließ, für bas Collegium zu gewinnen, allein alle ihre Bemubungen maren vergeblich. Peter Danes, ein Parifer, und Jacob Tufan ober Toufe fain Champenois lehrten bie griechifche Sprache, Paul von Canoffa, ein Jube, und ber Spanier Agathias Guidacerius wurden fur bas Debraifche angestellt, welches auch ber Picarbe, Franz Batable (Batble ober Guathe) lehrte. Mathematik trug ber Spanier Martin Problation und Oronce Fine aus ber Dauphine vor. Die lasteinische Sprache und Beredsamkeit konnte man beim Baxtholos maus Maffon, einem Teutschen, und bei Leger bu Cheene aus Rouen horen; ber Mebicin ftanb ber Florentiner Bibus ober Bibius, sowie Jacob Silvius von Amiens vor. 22) Unter ben bamals lebenben Kunftlern zeichneten sich neben Gougeon, bem Paris auch die schone Fontaine bes Innocens verbantt, vorgia65

gang in Paris zu finden; der Rector der Universität La Kitte war ihr gunftig, und ber Jacobiner Laurent Canu, auch Jacques be la Croir ober Alexander genannt, rebete ihr offentlich bas Bort. Er wurde bafür zu Paris verbrannt, wo man unter Ludwig XI. eine Frau, welche bie Diebshehlerin machte, lebendig unter bem Galgen begraben hatte. Canu's Tob schreckte nicht, balb erlitten 24 andere den Keuertob unter ausgesuchten Martern, die Mutter Gottes wurde mehrmals profanirt, feierliche Processionen wurden angestellt, boch ohne Erfolg. Diefer gladlichen Zeit folgte bie Schredenszeit ber Religions kriege und burgerlichen Zerruttungen. Paris litt burch Belagerung, Peft und hungerenoth und fah unter Rarl IX., welcher durch ein 1564 erlassenes Edict die Confulrich= ter 23) (juges consuls) eingeführt hatte, seine Straßen, wie einst unter Philipp bem Schonen ben Greveplat, burch bie hierichtung der Templer, burch bas Blut ber Proteftanten befleckt. Doch geschah auch jest manches fur bie Berichonerung und Bequemlichkeit ber Stadt und ihrer Bewohner. Im 3. 1546 fuhlte man jum ersten Male bas Bedürfniß, für bie Findelkinder ju forgen. rich II., Karl's Borganger, welcher 1553 in Ubereinstim= mung mit dem Parlamente eine Bulle Papft Julius III., in welcher dieser bas Butter=, Rase= und Gieressen mah= rend ber Fasten gestattete, öffentlich als zu scandalos verbrennen ließ, weil alle andern Mittel, ihre Berbreitung ju verhindern, vergeblich gewesen waren, gestattete 1555 dem Chirurgen Richard Subert die Leichname der Misses thater zu anatomischen Demonstrationen. Im S. 1570 murbe bei Gelegenheit ber Vermahlung bes Konigs eine Mabemie ber Dufif und ber Dichtfunst gestiftet. Die berüchtigte Katharine von Medicis legte 1574 ben Grund ju bem Palaste und Garten der Tuilerien, dem Rerami= tos Athens; das Arsenal erhob sich, der Pont: Neuf wurde angefangen, und ber genannte Beinrich feste fur ben Raum ber Stadt 1414 Morgen fest, über welche hinaus nicht mehr gebaut werben follte; ein Berbot, beffen Ubertretung in ber Natur ber Sache lag. 3wei Ubel waren indeffen in Paris eingezogen, namlich 1563 eine Art von Lotterie. welche la Blanque (ber Gluckstopf) hieß, und 1565 bie Jesuiten, deren Aufnahme sich nicht blos der Bischof Euflache be Bellei, sondern auch die Sorbonne und bas Parlament start widersetzen. Italienische Schauspieler ließ

heinrich III. aus Benedig tommen. Fünfte Periode. Diefe erstredt sich über bie Beit lich Peter Lescot, welcher ben Plan gu bem Louvre entwarf und Louis be Foir aus, beffen gum Bau bes Escurials gelieferter Rif unter 27 anbern ben Preis erhielt. Für bas frang. Thea-ter begann jest biel zweite Epoche, inbem verboten wurde, feine retigibsen Stude mehr aufzusubren, sonbern ben Stoff zu ben Schauspielen aus bem leben zu nehmen. Das Drama ging in bas Luftpiel über, an welchem Anna von Ofterreich so viel Gefallen fant, bag bie bobe Beiftlichkeit nicht vermochte, fie, felbft mabrent bes Trauerjahres um ihren Gemahl, von beffen Befuch abzuhalten.

23) Diefe Einrichtung mar eine Art Friedensgericht, welches funf in Paris anfaffige Raufleute bilbeten. Einer bavon mar Richter, bie anbern Beifiger. Gie entschieben in taufmannischen Angelegenheiten in bochfter Inftang bis gu ber Summe von 500

Livres. Abvocaten waren ausgeschloffen.

A. Encott. b. B. u. R. Dritte Section. XII.

von Heinrich IV. bis Ludwig XV. Heinrich, tapfer und großmuthig, brachte burch seinen berühmten Dinister Gully Ordnung und Regelmäßigkeit in den Staatshaushalt und während früher von Spanien aus Millionen in Paris verschwendet worden maren, um die Lique auf= recht zu erhalten, benn biese Summen wurden von ben Großen verpraßt und zwar zu einer Zeit, wo die armere Bolksclasse fast Hungers starb, fand er in der Kraft des Reiches hinlangliche Mittel, um biefes groß und blubend ju machen, und auch Paris wurde von ihm nicht übergangen, so wenig beffen Bewohner es um ihn verdient hatten 24). Er vollendete ben Pont = Neuf, erbaute bie Straßen Dauphine, Christine und Anjou, ließ, um den Dauphineplat ju gewinnen, zwei fleine Inseln mit der 3le du Palais vereinigen, schuf auf der Stelle des Lours nellenpalastes die Place Royale mit den dazu gehörigen Straffen, erweiterte endlich ben Palast ber Tuilerien und begann die Galerie, durch welche dieser mit dem Louvre in Berbindung fteht. Die Borftabt St. Germain, Die man bereits in den Jahren 1544 und 1545 zu pflastern begonnen hatte, wandelte fich jest in ein eigenes Quartier um. Um bie Wissenschaften erwarb sich Beinrich ein Berdienst burch mehre bie Universität betreffende Berordnungen, sowie durch die Bergrößerung der königl. Bibliothek, indem er die Bibliothek der Konigin Katharina von Medicis, welche febr reich an hebraischen, griechischen, lateinischen, italienischen und frangofischen Manuscripten und Buchern war, trot des Einspruchs ber Glaubiger bieser Furstin, fur immer jum Eigenthume ber Krone machte, und für die Armen sorgte er durch die Errich: tung des 1607 begonnenen hospitals St. Louis, welches hinsichts ber Lage, Große und innern Einrichtung alle andern Anstalten der Art übertraf. Auch die Quais ließ er ausbauen und fortseten. Einen großen Schaben richtete heinrich jeboch baburch an, baß er die Spiel-wuth ins Leben rief. Schon unter heinrich II. hatte ein Graf von Ret bem Stadtrathe von Paris Borfchlage wegen Errichtung einer offentlichen Lotterie und einer Bant gethan, bie biefer aber, als bem allgemeinen Beften nachtheilig, unbedingt verwarf. Beinrich, ber ichon als Prinz von Navarra gern gespielt hatte, als bas Spiel eine Sauptbeluftigung bes Sofes und ber Großen war, erlaubte die Unlegung von Spielhaufern (Académies de jeux oder brelans), und 1609 sanden sich de= ren bereits 47, welche vom Staate bestätigt waren und

<sup>24)</sup> Bahrend Beinrich Paris belagerte, flieg bie Roth in ber Stadt so hoch, daß gange Familien von Pech und gefallenen Thieren lebten. Eine Dame, welche 30,000 Thir. im Bermogen befaß, verzehrte bas Fleisch ihrer zwei gestorbenen Kinder, und bei ihrem Tobe fand man noch die eingefalzenen Glieber berfelben. Das Pfunb Butter galt brei Thaler, bas Pfund Beißbrod einen Thaler, ber Sefter (2+ Dege preuß.) Beigen mehr als 100 Thaler. Dan fab-fich fogar genothigt, aus ben Knochen ber Tobten einen Teig zu fneten, welchen man le pain de Madame de Montpensier nannte, und als mehre Frauen biefer Burftin vorftellten, bas fie ihre An bermurben schlachten und effen muffen, gab fie ihnen gur Antwort: "Bas hat bas zu fagen, wenn es gur Ehre Gottes gefchieht!" Bom 7. Mai bis 30. August starben in Paris 13,000 Menschen ben bungertob. Me baher ber spanische Gefandte einft Gelb unter bas Bolt werfen ließ, rief ihm biefes gu: "Rein Gelb, Berr, fonbern Brob!"

in welchen sich bie mittlern Classen ruinirten 26). Unter Lubwig XIII. wurde Paris eine Stadt ber Monche und Monnen, welche in gangen Scharen und unter ben verschiebensten Ramen einzogen und die schon vorbandenen vermehrten 26). Doch fuhr auch biefer König fort, die Stadt zu verschönern. Das Thor St. Gervais erhielt ein kunftreiches Portal; nach bem Plane bes Intenbanten ber Kinangen wurde 1631 bas alte Thor St. honore, welches fich am Ausgange ber Strafe Richelieu in Die Strafe St. Honore befand, abgetragen und ein Schlachts haus 27) auf feiner Stelle errichtet. Daffelbe geschah mit bem Thore Montmartre. Da es ber immer wach: fenden Bolksmenge an Baffer zu fehlen anfing, erhielt ber Baumeister, Sugo Coemier, ben Befehl, burch bie Bafferleitung von Arcueil die Quellen von Rongis ober Mungis nach ber Borftabt St. Jacques zu führen. Die Insel St. Louis erhielt Sauser, Bruden, Quaien. Mas rie von Medicis bepflanzte ben fogenannten Cours de la Reine und legte 1615 ben Grund jum Palais Lurems 3m 3. 1616 erhielten die Buchhandler und Buchbruder, welche bamals schon ein bedeutendes Corps bilbeten, besondere Statuten. Bis babin hatten fie un= ter ber Gerichtsbarkeit und Aufficht ber Universitat gestanden, jest wurden sie biefer entzogen. Im 3. 1627 wurde bie Sorbonne erbaut und bas Jahr barauf bas Collège Louis le Grand errichtet, dagegen maren bie Brucke Marchand und ber Pont au Change 1621 abgebrannt 3m J. 1634 wurde ber botanische Garten, zu welchem ein Borfteber ber Gobelinfabrit, wie ber Englander Townfend berichtet, baburch ben Grund legte, bag er hier aus:

25) Man sah in diesen Atademien, deren erste Abraham de ta Garde einrichtete, die Sohne der Abvocaten, junge Finanziers und selbst Kausseute, und der Sohn eines Arztes vertor an einem Abende 60,000 Thaler. Wie viel diese Spielhäuser den Bankhatern schon damals eindrachten, sieht man daraus, daß sie während des Istagigen Jahrmarktes in St. Germain für ein einziges Spielhaus 1400 Livres Pacht zahlten. Die größern Immer in diesen Spielhäusern kosten schlen kuflicht die lestern standen, deten desten täglich ebenschlie eine Pistole. Ludwig XIII. und XIV. segten dieser Spielwuth endlich Schranken. Reben dieser Muth herrschte in Paris wie im ganzen Königreiche, vom Könige begünstigt, die des Duellirens. Nan rechnete, daß 7—8000 Edelleute unter Deinrich's Regierung im Duell gefallen waren, in einem einzigen Duell zwischen dem Abel von Poitou und Anjou in Paris wurden 25 Edelleute auf der Stelle getöbtet, und fünf tödtlich verwundet, sodaß sich Deinrich endlich bewogen sah, alle Duelle streng zu untersagen. Die Devoise diese Fürsten dem Spiele hieß: HNIKAN HAIIOGANEIN.

26) Eine besondere Erwähnung verdienen die Bater des Orastoriums. Ihr haus, welches sie l'Institution nannten, wurde 1650 von Nicolaus Pinetti in der Borstadt St. Michel gegründet. Ohne sich einer bestimmten Schule hinzugeden, war das Studium der heil. Schrift und der Arabition ihr hauptweck und, ohne zur Universsität zu gehören, haben sie doch viele tressliche Köpse ausgebildet. 27) Die Innung der Schlächter war eine der bedeutendsten in Parris, und dei mehren Ausständen stand sie an der Spige. Sie verlor deshald 1416 ihre Borrechte, vorzüglich wegen des Austuhrs, welchen die Partei le Goir unter Ansührung des Biehschlächters Sadoche kurz vorher erregt hatte. Es waren aber die Goir, die Thibers und Saintvons die damals bedeutendsten und einslusseichten Kleischersamilien, aus welchen auch späterhin mancher berühmte Mann hervorgegangen ist. Vergl. den Art. Armagnac (Grasen von). Allgem. Enenkt. d. W. u. K. 5. Ah. S. 338.

lanbische Gewächse pflanzte, um seinen Dalern beffere Mufter zu geben, burch ben Leibargt bes Konigs, Bouvarb, und seinen gewohnlichen Argt, Gui be la Broffe, eingerichtet. 3m 3. 1629 legte man ben ersten Grund au dem Palais Royal, auch erhoben fich eine Menge Fontainen. Eine bis jest unbekannte Bierbe erhielt bie Stadt an ber von Johann von Boulogne gegossenen Statue Beinrich's IV., welche 1614 auf bem Pont-Neuf aufge-ftellt wurde und welcher bald (1639) bie Ludwig's felbst folgte, welche Richelieu burch Briart errichten ließ. Für bie Wiffenschaften war bie 1635 errichtete Academie Francoise ein großer Gewinn und die Kirche erhielt 1622 einen größern Glanz burch bie Erhebung bes Bischofs ") jum Erzbischof, welche Ludwig bei Gregor XV. et-Bie wir bereits bemerkten, waren alle Berbote ber verschiedenen Konige, Paris über die jedesmaligen Mauern hinaus auszubehnen, nut = und erfolglos gemefen. Ludwig XIII. von andern, burch die veranderten Beitumstande hervorgerufenen Grundsagen ausgehend, begunftigte bie Bergrößerung ber Stadt, und so wuchsen bie Borftabte Montmartre und St. Honoré, sowie die Quartiere St. Roch und Fendeau unter ihm fo febr an, daß eine Umfriedigung berselben nothwendig wurde. Diefe, bie Richtung der alten Boulevards verfolgend, bub bei bem Thore St. Denis an und endigte bei bem Thore St. honoré. Jeber freie Plat innerhalb biefer Dauer wurde zu Straßen benutt, und badurch, daß reiche Pris vatpersonen sich auch jest wieber außerhalb bes Thores St. Honore anbauten, behnte fich bie Borftabt biefes Namens balb bis an bie Dorfer Roule und la Bille l'Eveque aus. Bu berfelben Beit bauten bie Sandwerter, welche in bem Binsbezirk ber Abtei St. Antoine bie Deis fterfreiheit genoffen 28), die große Strafe und die nebens laufenden Gaffen ber Borftabt biefes Namens an, welche baburch mit ben Dorfern Popincourt und Reuilly in Ber: bindung trat und durch Handel und Gewerbsthätigkeit ju bluben anfing 30). Neue Berschonerungen und Ber-

28) Paris hatte bis zu bem genannten Jahre überhaupt 115 Bifchofe, beren erfter, wie wir bereits bemertten, ber beil. Dionne jus gewesen sein foll, mabrend ber lette Beinrich von Gonbi mar. Man sindet sie vollstandig verzeichnet im 18. Theile du grand Dictionnaire historique par Louis Moreri, p. 55. Wir glauben nur anführen zu durfen, daß ber 6. Bischof Bictorinus im 3. 347 mit 33 anbern gallischen Bischofen bie Beschluffe bes Concils ju Sarbica unterfchrieb, bag ber 12., Eusebius II., ber erfte war, wel-cher 595 sich Frebegundens Gunft und feine Bahl burch Gelb erwarb, baf ber 30., Sigobrand ober Sigobaub, von ben frantifden Großen in Paris ermorbet murbe, wobei in ber Rirche felbit niel Blut floß, und baß Reinhold von Domblonières, welcher im 3. 1288 ftarb, bas Fest ber Empfangniß Maria in seinem Sprengel 29) Diefe Meifterfreiheit bestand barin, baß biejenigen handwerter, welche bas Deifterrecht nicht erworben batten, in bem Bereich ber gebachten Abtei ihr handwert ausüben tonnten, ohne bag bie Innungsvorsteher fie beshalb gur Rechenschaft gieben tonnten. Auch ber Tempel, als ein Freihaus, gemahrte bie Meisterfreibeit. 30) Eine große Plage fur Paris mar in ben Jahren 1536-1537 eine große Menge luberliches Gefinbel, welches aus abgebants ten Golbaten, Gaunern, Spielern ac. beftebenb, fich in ber Stadt aufgehauft hatte. Man theilte baffelbe in Tafchenbiebe (filoux) unb Mantelabzieher (tireurs manteaux). Borguglich litten bie Fremben burch biefe Gauner, welche von ihnen unter bem Bormanbe, bas fie

größerungen ethielt Paris, welches bei Lubwig's XIII. Tobe nach Boltaire's Urtheil nur vier Sehenswurdigkeiten befaß, namlich ben Dom ber Gorbonne, bie Abtei Bals be:Grace, bas neue Louvre und bas Palais Lurembourg, burch ben prachtliebenden Ludwig XIV., ber nach ben Fronbefampfen, welche jum Theil in ben Straffen von Paris fattfanben, und bei welchen man ichon Barricaben fab, feine Aufmerkfamkeit ber Stadt zuwendete und einen Theil ber Staatseinkunfte ihr so lange widmete, bis ibn ber Bau von Berfailles, feine Maitreffen und ber Krieg baran hinderten 31). Unter biesem Könige, welcher in gewisser Hinficht wol ben Namen bes Großen verdie-nen mag, welchen ihm die Franzosen so gern beilegen, entstanden in Paris 80 neue Strafen und ein großer Theil ber alten wurde erweitert und verschönert, 33 neue Rirchen erhoben sich, boch meift in bem falschen Geschmade ber bamaligen Beit. Berrliche, mit Baumen bepflanzte, Promenaben entstanben auf ber Norbseite ber Stabt, wo man schon unter ber vorigen Regierung die Balle abzus tragen begonnen hatte, beren Graben jest fur neue Stra-Ben ausgefüllt wurden, baher viele berfelben mit Foffes anfangen, die Errichtung anderer Promenaden auf ber Subseite wurde begonnen. An bie Stellen ber engen Pforten und Ausfallthuren traten die Triumphbogen ber Abore St. Denns, St. Martin, St. Antoine und St. Bernard. Sie follten Ludwig's Siege verewigen, aber mur groei berfelben haben die Revolution überlebt. Die Stadt erhielt bie herrlichen Plate Benbome und bes Bictoires, bas Louvre die prachtvolle Colonnade; le Notre ftedte ben Garten ber Tuilerien ab und bie eliseischen

bieselben in ein Zabatshaus führen wollten, benn ber Gebrauch bes Tabats hatte so überhand genommen, daß man damals, so zu sagen, zu Tabat ging, wie man jest zu Bier und Wein geht, des Goldes, Silbers, der Kleiber ze. beraubt wurden. Das Parlament mußte die trästigsten Maßregeln ergreisen, um biesem Unwesen zu steuern, die Bürger bekamen die Erlaubniß, Wassen zu sühren, um der Polizei sogleich beistehen zu binnen, und die Gewürzhändler erzhielten allein das Recht, Tabat verkaufen zu dürfen.

31) Sehr gut sindet man den damaligen Zustand von Paris geschitbert in der Chronique pittoresque et critique de l'Oeil de Boeuf, des petits appartemens de la Cour et des Salons de Paris sous Louis XIV, la Regence, Louis XV. et Louis XVI. par Mad. la Comtesse Doussirère de B. (Paris 1831). Es heißt dasselft: Colbert hat dem kurzlich aus Lothringen zurückgekehrten Könige Plane zur Berschönerung von Paris überreicht. Und gewiß, hier ist viel zu thun. Es gibt nichts Finstreres, Schmuzigeres (vgl. Rote I) und Ungesunderes als diese Resdenzsstadt, und in keiner gleich großen Stadt kann ein solcher Mangel an össentlichen Gesdüden herrschen. Dem Schosse der Ruilerien gegenüber fällt der Blick auf eine erdarmliche hölzerne Brück; die engen, sinstern, winkligen Straßen erhalten keine andere Erleuchtung als die, welche ihnen die Laternen der Läden gewähren. In den Ecken vieler Straßen erblickt man noch die schweren Cssentlichen, mit welchen man zur Zeit der Ligue und Fronde die Straßen schloß. Auf den Gassen, selbst auf den hauptstraßen, ist im Sommer die Unreinigkeit so groß, das Manner nur in Stiefeln auszugehen vermögen, vornehme Frauen aber nicht hundert Schritte in Schuhen gehen können. Die Luft, welche man einathmen muß, ist beständig geschwängert mit üblen Düsten. Von Abends acht Uhr an durchstressen kinnen. Die kürchten, reißen sie der Eeuten die Mäntet ab, rauben ihnen die Bössen. Geschlagen, wol gar ermordet, wird, wer es wagen wollte, sich zu wiedessen zu.

Kelder wurden hervorgezaubert. Den muben Kriegern eroffnete bas großartige Invalidenhaus, ben ausgesetzen Rinbern bas zwedmaßig eingerichtete Finbelhaus, ben übrigen Silfsbedurftigen bas Sopital-General einen fichern Bufluchtsort. Die Sohe St. Roche wurde geebnet; Die Bruden au Change, de la Tournelle und Rouge mur-ben umgestaltet und die neuangelegte Konigsbrude befor= berte ben Berkehr zwischen ben Tuilerien und ber Borftabt St. Germain 32). Die schon vorhandenen Quais wurden mit Steinen ausgemauert und ein neuer angelegt. Das Lettere war auch mit vier Safen ber Fall. Der Juftigpalaft murbe erweitert, bie Juftig und Polizei felbft zwedmäßiger eingerichtet. Die Universität erhielt bas Collège Mazarin; Kunste und Bissenschaften, benen bie von Ludwig theils nur begunstigten, theils neu hervorge= rufenen Akademien, unter benen sich selbst eine fur die Tangfunft 33) befand, eine außerordentliche Bluthe gaben, feierten ihre Glangperiobe. Der Erforschung bes Sim= mels wie ber Beforberung ber Geographie wurde eine Sternwarte geweiht. Die Gobelinfabrit in St. Marcel lieferte ihre Kunstwerke und bie Spiegelfabrit in St. Germain machte benen Benedigs ben Rang ftreitig 34). Die franz. Literatur, bereichert durch die Meisterwerke eines Corneille, Racine, Molière, La Fontaine, Fénélon, Lebrun, Pascal und Boileau erlebte jest in Paris ihr gol= benes Zeitalter, bie Runft bes Schauspiels murbe vere: belt und ausgebilbet. Im 3. 1646 führten Italiener, welche ber gefällige Mazarin seiner Konigin zu Liebe mit schweren Rosten hatte kommen lassen, Die ersten Dpern auf. Das erste, im kleinen Bourbon gegebene Stud hieß Finta pazza. Im J. 1666 wurden die Tuilerien, wie bie Quartiere la Butte bes Moulins und Ville-Neuve in ben Umfang ber Stadt aufgenommen, die neuen Mauern erstreckten sich von dem Thore de la Conférence am Ende bes Tuileriengartens bis zur Strafe St. Honore am Ende bes Boulevard be la Mabeleine, wo fich bamals bas Thor St. Honore befand. Spaterhin wurden biese Mauern noch weiter ausgebehnt und ein Soict vom I. 1701 theilte die Stadt in 20 Quartiere. Der erste Plan von Paris wurde auf Befehl des Konigs von Pelletier 1670 entworfen und auf bem Stadthause niedergelegt.

Sechste Periobe. Diese reicht von Ludwig XV. bis auf unsere Zeiten. Im I. 1726 erlaubte ber genannte Konig, unter welchem die Vergrößerung und Vers

S2) Unter Heinrich IV. wohnte ber Abel am Königsplate, wo sich jest nur alte Rentiers und pensionirte Staatsdiener sinden. Als ader der von Richelieu gedemuthigte hohe Adel, zum Hofadel berahsant, da miethete der armere Ahell desselben die Kleinften Immer am Louvre, während der rechere Aheil seine stolzen Paldste in der Borstadt St. Germain ausschlug und hier seine geheimen Adnke schmiedete. Test schngt er an sich in die Gegend am Fuße des Montmartre hinzuziehen.

33) Was Wunder also, das die Franzosen solchen Teutschlussen und dem physisch und wie schwerfälligen Teutschen in Scharen nach dem physisch und moralisch stinken. Paris eilten, um ihren Barentanz mit einer grazischen franz. Menuet zu vertauschen.

34) Das Glas zu den Spiegeln wurde in Cherbourg und andern Orten gegossen, in Paris aber durch 400 Arbeiter politet, mit Folie belegt und zu Epiegeln umgearbeitet, welche die damals außerordentliche Hohe von 98 Joll erreichten.

schönerung ber Stadt ihren ungestörten Gang fortging, ben Generalpächtern eine neue Umfriedigung der Stadt vorzunehmen, um durch dieselbe der überhandnehmenden Schmuggelei Einhalt zu thun 36). Der Zweck, wie die schlechte Beschaffenheit dieser Mauer, welche eine Flache von 3919 Morgen einschloß, erweckte manches Wigwort, und ein Dichter sang in Beziehung auf sie:

Le mur murant Paris, rend Paris murmurant,

Im Innern gewann die Stadt burch die Palaste, mit welchen ber hohe Abel fortfuhr die Vorstädte St. Honore und St. Germain zu schmuden, burch bas 1722 begonnene Palais Bourbon, burch die 1751 gestistete Militar= schule, vorzüglich aber burch bie nach einem großartigen Plane neuaufgebaute Kirche St. Geneviève. Die offent= lichen Plate wurden 1754 durch ben Eintrachtsplat mit feinen Colonnaben vermehrt und bie eliseischen Kelber in bemfelben Sahre neu bepflangt. Gine Umgestaltung nach antifen Formen erlitt 1773 die Schule ber Chirurgen und bie Kirchen St. Sulpice und St. Eustache wurden burch prachtvolle Portale geschmuckt. Auch die Rechtsschule und bas Munghaus wurden verschonert. Die fublichen Boulevards faben sich fortgefest und vollendet, mehre Kontainen entstanden und ein zweites Findelhaus bei ber Kathebrale zeugte, daß die Sitten nicht beffer gemorben waren, benn qualis rex, talis grex. Die So: ben von Neuilly wurden abgetragen und die Strafen erbielten 1754 eine beffere Erleuchtung. Das Unfchlagen ber Strafennamen, womit man 1728 ben Anfang machte, war eine Wohlthat für Einheimische und Fremde, und die 1760 errichtete fogenannte kleine Post beforberte ben Berkehr. Der Wiffenschaft gewährte bie Bergrößerung bes botanischen Gartens neue Bilfsmittel. Für Die Feinschme= der wurde 1774 gesorgt, wo ein Englander die Restau= rants einführte, die biesen Namen den Worten: Venite ad me omnes qui stomacho laboratis, et ego restaurabo vos, welche er über seine Thur segen ließ, verbanken follen. Der Englander hieß, der Sage; nach, Boulanger. Bor ihm tannte man nur die Tables b'Bote. -Ludwig's XVI. Regierung war furz, aber bedeutungsvoll für Paris, weshalb wir ber hauptsache nach auf biesen Artikel verweisen. Dieser Fürst ließ ben Justizpalast repariren, die alten Sallen vergrößern und neue Sallen fur ben Tuch= und Leberhandel anlegen. Das frangofische und italienische Theater, sowie das Opernhaus und die Sale des Boulevards stiegen empor; ein anderes Theater entstand in der Fendeaustraße und der botanische Garten wurde bedeutend vergrößert. Das Palais-Royal gab ben Parisern bas Bild eines morgenlandischen Bazars.

Der Frommigkeitsberg (mont de Piété) wurde errichtet und die vergrößerten hofpitaler erhielten in den Buffuctsortern Beaujon und Necker Silfsanftalten. Die Borflabte Roule, St. honoré, St. Lazare, Poissonière, sowie bie neue Chauffée b'Antin und die Strafen Provence und bes Mathurins wurden von ber feinern Belt bevolkert. Eine Brude verband die Borftabte St. Germain und St. Honore, die nordlichen Boulevards erhielten Kaces ben mit Saulengangen und Bilbhauerarbeit geziert, Die füblichen Boulevards fahen geschmachvolle Landhaufer mit freundlichen englischen Garten entstehen. 3m 3. 1784 brangen die Generalpachter auf eine neue Umfriedigung ber Stadt und fo wurde bie noch jett bestehende Ring: mauer errichtet. Diese fing im Guben bei ber Salpes trière an, schloß bie neuen Boulevards ein und wurde hier 1786 vollendet. hierauf begann man bie Mauer im Norden zu bauen und ließ von ihr die Dorfer Chaillot, Roule, Monceau und Clichy einschließen. Daffelbe follte auch mit bem Dorfe Montmartre gefcheben, allein bie Bewohner bes Dorfs, sowie bie Abtiffin bes bamals bort bestehenben Klosters widersetten sich biefem Plane fo ftart, bag man fich gezwungen fah, ihn aufzugeben. Daber macht bie Mauer hier ben auffallenben Bintel nach bem Innern ber Stadt zu, welcher fich zwischen ben Barrieren Clichy und Rochechouard findet. Diese Mauer hat eine Ausbehnung von 9853 franz. Morgen; ber Raum, welchen sie einschließt, ift jeboch an vielen Stellen noch unbebaut; bagegen ftehen auch viele Baufer außerhalb biefer Umfriedigung. Sechszig Barrièren ober Thore burchbrechen diese Mauer und die zierlichen von Lebour babei angelegten Bacht: und Bollhauser geben ihr ein freundliches Ansehen. Im 3. 1789 begann bie schrecks liche und boch in ihren Folgen fur Paris wie fur bas ganze Menschengeschlecht so wohlthatige Revolution. Die alten Gerichts=, Berwaltungs= und Polizeibeborben ber Stadt wurden abgeschafft, bas Gilben: und Innungswefen borte auf, die Klofter, beren es 180 gab, wurden 1790 aufgehoben und jum Theil zu nublicheren 3wecken verwendet. Dagegen war Paris, in welchem es jest (panis et Circenses) 41 Theater gab, die Napoleon auf die Halfte herabsetzte, aber auch viele Jahre hindurch ber Schauplat unerhörter Greuel und Abscheulichkeiten. Babrend die Guillotine auf bem Greveplat unaufhorlich thas tig war, um die Saupter oft der edelsten Personen fal= len ju laffen, mahrend bas überfattigte Erbreich bas ver= goffene Blut nicht mehr aufzunehmen vermochte, mabrend felbst die Laternen ihrer ursprunglichen Bestimmung entfrem: bet und zu Mordwerfzeugen umgewandelt wurden, wuthete ein rober Bandalismus gegen Gebaube und andere Dentmaler ber Borzeit. Alles, mas im Entferntesten an Abel und Konig erinnern konnte, murbe niebergeriffen, gerftort und vernichtet; die Erfturmung ber Baftille gab die to: fung. Endlich gewann bas Directorium Rraft, biefem Unwesen Einhalt ju thun. Die feit 1791 in 48 Sectios nen getheilte Stabt konnte endlich wieder frei athmen; bie 1796 errichteten Friedensgerichte außerten ihren wohlthatigen Ginflug und Runfte und Wiffenschaften faben fich von Neuem geschütt und beforbert. Die polytechnis

<sup>35)</sup> Diese Mauer (misérable mar de boue et de crachat, digne du roi qui l'a bâti, wie Victor Hugo sagt), welche die Vorzstädte ausschloß, sing norblich beim Arsenal an, lief bann die Bouslevards entlang die zum Thore St. Honoré, ging zu dem Boulevard der Invaliden über, durchschnitt die Straßen Babylone, Plusmet, Sedres, des Vieilles Tuileries, lief hierauf in grader Richtung die zur Straße de la Bourde, von wo aus sie die Wauerndes Bal de Grâce und die Straßen des Bourguignons, l'Oursine, Censser entlang ging und in gerader Richtung dem Arsenale gegenüber endigte.

iche Schule entstand wie das Nationalmuseum. Das Museum der Naturgeschichte wurde vergrößert, die Hospis taler wurden gereinigt und für bestimmte 3wede geordnet, sodaß Mediciner und Chirurgen die beste Gelegen: beit erhielten, fich auszubilben. Das Pantheon wurde bem Berbienste geweiht. Rraftiger noch als bas Directorium wirkte ber gewaltige Geist Napoleon's. Was man früher geahnet und gewollt hatte, bas setzte fein eiferner Bille wie mit Zaubergewalt burch. Die Baufer auf ben Bruden wie an bem Ranbe ber Quaien verschwanden. bie Quaien felbst wurden in der gange von 1500 Toisen fortgefest. Bier neue Strafen entstanden, andere mur: ben burchbrochen und ein neuer glanzender Stadttheil bilbete fich von ber Rivolistrage bis zu ben alten Boulevards. Neue Safen entstanden und die Bafferleitung von Durcg wurde begonnen. Funfzehn neue Fontainen ließen ihr Baffer fprubeln. Ebenfo erhoben fich fur ben Banbel neue und bequemere Sallen, und bie Marktplage St. Martin, Blance: Manteaur, St. Germain und bes Carmes wurden eingerichtet. Die Schlachthauser, welche bie Stadt bis jest entstellt und verpestet hatten, wurden an bas Ende ber Stadt verlegt, und damit es ber hungernden Menge nie an bem nothigen Brobe mangele, ließ Napoleon einen großen Getreidespeicher aufbauen. In bem vollendeten Louvre vereinigten fich die Deisterwerke ber verschiedenen Malerschulen und ber in allen gandern begangene Raub bereicherte die Bibliothek wie die übrigen Kunftsammlungen. Der Carrouselplat fab fich mit Mauern umgeben und war geraumig genug fur bie tries gerischen Ubungen einer 15,000 Mann starten Armee. Ein Triumphbogen erhob sich auf demselben und eine neue Galerie behnte fich gegen bas Louvre aus. Der Tuileriengarten murbe verschonert, die Triumphfaule auf bem Benbomeplat follte bie Belbenthaten Napoleon's und feiner großen Armee ber Nachwelt überliefern und auf bem anbern Ufer ber Seine kundigte eine prachtvolle Saulenhalle ben Sigungefaal bee gefengebenben Korpere an. Das Palais Lurembourg, sowie feine Garten murben ebenfalls vielfach verschonert, ein Baumgang verband es mit bem Observatorium. Der Grund gur Borfe, fowie gum Sandelstribunal murbe gelegt und bie mahrend ber Revolution theils verwusteten, theils ihrer Bestimmung entfrembeten Rirchen und Rapellen wurden wiederherge= stellt und aufs Neue ausgeschmudt. Diese neuen Unla-gen kosteten in bem Zeitraume ber ersten zwolf Jahre biefes Jahrhunderis der Stadt zwei Millionen Franken und ebenso viel bem Staate. Napoleon unterlag endlich ber Menge seiner Gegner, und Paris, welches er zur welt= berrichenden Kaiserstadt erhoben hatte, wurde, nachdem es zweimal fiegreiche Feinde in feiner Mitte gefeben hatte und nur durch die Großmuth bes ruffifchen Alerander's, wie man sagt, ber Rache entgangen war, mit welscher ber greise Preußenhelb Blucher es bebrohte, unter Ludwig XVIII. wieber Konigsstadt mit einer Schuls benlast von 40 Millionen Franken, welche spater bis auf 107 Millionen stieg, aber jeht beinahe abgetragen ift. Nichtsbestoweniger wurden die Kanale von Durcq, St. Denne und St. Martin mit einem Kostenauswande

von 14 Millionen eröffnet ober vollendet. Die Hauptnieberlage bes Beins, welche 21 Millionen Franken ge= toftet hat, sowie bas Salg = und Getreibemagazin murben vollenbet, mas auch mit ben Marktplaten St. Martin, St. Germain, Blance = Manteaur und Carmes ber Fall war. Funf Millionen Franken verwenbete bie Stabt auf die Hospitaler und andern Bufluchtsorter, sowie auf bie Unterflugung von 66,202 Sausarmen und 15,000 Findelkinder, mabrend bie Armenanstalten felbst vier Dils lionen zu biefen 3wecken aus ihren Fonds hergaben. Die Gebaube ber Collegien Beinrich's IV. und Ludwig's bes Beiligen wurden vergrößert. Laufenbe von Stubirenben erhielten Unterftubung, Taufenbe armer Kinder freien Unsterricht und bie Stadt gewann mehr und mehr hinsichts lich ber Schonheit, Reinlichkeit und Erleuchtung. Unter Rarl X. erlitt bie Rirche St. Germain bes Pres einen Neubau, das Quartier Gros-Caillou erhielt die Kirche St. Pierre; baffelbe mar mit andern Kirchspielen ber Kall. Der Konigs : und ber Siegsplat faben fich burch bie Statuen Ludwig's XIH. und XIV. geschmudt, von 1827-1830 wurden brei neue Bruden gebaut und Da= nufacturen, Fabriken und Kauflaben fingen an, fich mehr und mehr zu drangen. Die Producte der beiden erstern hatten einen jahrlichen Werth von 214 Millionen Franfen, wovon Paris felbst für 112 Millionen verbrauchte. während für 38 Millionen in bas Ausland gingen und für 74 Millionen in ben Provingen abgesetzt wurden 36). Die sich immer mehr vergrößernbe Boltomenge erweckte

36) Die Producte ber Golbichmiebe und Jubeliere in Paris brachten in ben gebn Sabren vor ber letten Revolution jahrlich ein 27,394,170 Franten, bie ber Uhrmacher 19,775,000 gr., bie Geis benspinnereien 18,393,600 Fr., ber Shawlfabriten 4,800,000 Fr., ber Tischler 12,000,000 Fr., ber Juderfabriten 31,000,000 Fr. Außerbem liefen ein für Seibenzeuche 4,817,000 Fr., sur Modes waaren 2,119,006 Fr., für Papiertapeten 909,484 Fr., für Büscher, Journale 2c. 2,634,050 Fr., für Bänber 1,556,824 Fr., für Gaze 844,600 Fr., für Strumpfwirters und Hutmacherwaaren 606,590 Fr., für andere Stoffe 4,824,780 Fr. Diefer Handelsflor jog aber auch eine große Menge Frembe nach Paris und in bem angegebenen Beitraume hatte fich bie Bollemenge um bas Bierfache vermehrt. Franz. Blätter gaben ber Stadt Paris im 3. 1830 eine Bevolkerung von 770,286 Köpfen. Nach den Annuaires du Bureau des Longitudes für das Jahr 1831 und 1832 stellt sich für bie Jahre 1829 und 1830 folgenbes Berhaltniß, wobei sich bie in Rlammern eingeschloffenen Bahlen auf bas lettere Jahr beziehen. Geboren wurden im 3. 1829 überhaupt: 28,721 (28,587), namlich 14,760 (14,488) Knaben und 13,961 (14,099) Dabchen. Davon waren unebelich erzeugt 10,153 (10,007). Bon ben lettern murben 1830 anerkannt 2258, in Finbelhaufern wurben untergebracht 7749. Ghen wurden geschlossen im I. 1829: 7321 (7324) und gwar gwifden Junggefellen und Jungfrauen 5873 (6052), gwifden Junggesellen und Witwen 349 (383), swischen Witwern und Jung-frauen 710 (729), swischen Witwern und Witwen 191 (160 . Es ftarben 25,591 (27,466), namlich 12,299 mannlichen und 18,352 weiblichen Geschlechts. Bon biefer Totalfumme ftarben 15,268 (15,664) in ihrer Bohnung, 9434 (10,754) in Spitalern, 531 (606) in ben Militairlazarethen, 82 (67) im Gefangnise und 276 (375) wurden in der Morgue ausgesest. Die Verhaltnisse biefer beiben Jahre sind sich fast zu abnlich, als daß man nicht einen kleinen Zweifel gegen ihre Richtigkeit begen follte, zumal wenn man weiß, daß die Berrn Frangofen, Contributionen ausgenommen, fich es grabe auf einige Bablen mehr ober weniger nicht antommen laffen. Birb boch in Paris nach bem Grafen Chabrol bie Mutter eines

bie Bauluft ober vielmehr einer Art von Bauwuth; men glaubte die Capitalien nicht beffer und ficherer anlegen Bu tonnen, als bag man fie auf Reubauten verwendete und so entstand ein neues Quartier bei la Mabeleine und ber Rand bes Kanals St. Martin wurde nach ber Bor: fabt des Tempels zu mit sebonen hausern besest 27). Rach bem Grafen Chabrol betrug bie Daufergabl in Poris 1817: 27,493, im Jahre 1825 gabite man 30,000 Baufer, febaft zwiichen ben genannten Sabren 2507 neue Daufer erbaut wurden, beren jebes minbeftens auf 120,000 Franten zu feten fam "), und men fann an: nebmen, bag bie Capitaliften gwifchen 3-400 Milliouen auf Bauten verwendet baben. Daburch entftand zwifichen dem Cours to Reine und der Allee des Beuves die Stadt oder das Quartier Franz L, dessen vier Straften in einem iffentlichen Plaze auslaufen, welchen eine Fort saine mit ber Bildräule biefes Konigs schmickt. Ein anberes, Renathen genanntes, Quartier entftebt auf bem Naume des alten Beaujongartens, und das ebenfalls im Encheben begeiffene Quartier Europa barf auf eine Seine bereits abzeitecten Aufe Brodiferung bosten. Strafen welche in ten achteitzen Europapian auslaufen. werben bie Ramen ber griften Stübte Europa's führen. Beiter vergerühlt ift das neue Quartier Poissemière, wwie des Quartier der Chaussie d'Antin, und es sideine ais wenn Naris bait bem englischen London an Große nichts nachgeben wolle. - Eine neue Umwalung ber Dinge in Naris, dei welcher, den Menschenserzuk abgerechnet, mad ben Kerichern ber Muiret. Die Seute einen Scho den von 1.184.973 fr. 3 Cent. eeste 19. vertred den ed technical generation and and manchemetric best des his mit kulmis Million den Edren. Liefer reiche und Mage Burd bat Pares, objeich ben Leben mebrungs m dempeten debreit war, zu deiner vermabrenden Arendeng number, and indea Resist in it is must be Great france Mexicans recount. On Geolecie de Predentanção

Rinder grow Meaner rader Mainer hill his and he Care distrib A.S. & NEW 1996, correct to in the latter works well before 200 By Marker was bet been Brugerick empte under eine Reach about his tim 1901 door problemed in a supplied represent which folk him old: one that when where with the son the product of the someway of them Lit 16 16. 8 16. 8 1866 B. ach 46 1660 March Berg. Rappers and an event managem on Paris in the many 1000 par M. 's course Chaira', muies de departement de la We March dearence & france de la dieur de Stade A VANUE COMMER WHEN COMMENDED WHEN VALLEY rejusted the set the its society a more of some gameries as tions he fame will be no be dien be though he bound in the second in the beautiful to the course in the boundaries in the beautiful in the beautiful in the boundaries in the an entire and to valety desert in the value and and remained the control of the manufacture and the at the species of the state of comments and services White arimits it want it will it is to very the We will be some the same and the substitution of the transfer expension in the same which it have been the mention has armine district No. 10 M. Arhamet. Dec character no test 100: to since but their no congret around proceed by the Mark annual part of the things on with the ter the replife arrange at a new and take, arginal as yours and at the part

fchule la Rieche wurden auf den Borfchlag des Marfchallbergogs von Detmatien für eine neme Militarfcharle beftimmt, in welcher 300 junge Leute auf tonigl. Koften erhalten werben follen. Der Garten und ber Palaft ber Quilerien baben eine große Berimberung erlitten, ber vor Autzem für bie auf ibm wogende Menge zu eine Duck Pelletier ift erweitert worden und sett gleichsam den Quai Gebreed fort, von welchem er durch bie Beide Rotre-Dame getrennt ift. Dasselbe ift mit den Omais de la Megifferie und be l'Erale gefcheben. Eine vone Grebeplat bis jur Kbrigsbriede angelegte Allee bient biefem Ramme jur Bierbe und bie Ommen find bier bis jur Brude Ludwig Ptilipp's ") fortgefest. Ein nemer Getredebafen entrant, eine hangebrude vereinigte Bert mit la Garre und tie Carronielbrude entfinnt zwifchen ber Brude bes Eres und bem Pout Roval. Die Kirche la Madeleine, der Eriumpobogen de l'Etnie, das Gebinde des Quais Dring, die Schule der febinen Ringte, wie bie Lirche Retre-Laue de Louem murben vollendet. Agupten fantte feine Burvefante, um ben Gintrachesplat ju schmiden, der uverdaust durch die fin zu Theil amore benen Berichmerungen einer ber ausgezeichneißen Plate Europa's werben burfte, und Amoleon ibrant wieber jur Freude feiner alten Aneger auf ber Benbemefante, bie wielleicht in einer binfinen Beit und feine Mide unfichtrefen wird. Angerdem baben in einer geoßen Angehl von Strofen bedeutende Arveiten fant gefunden, um Abhadegruppe eutmehet nen auemienen oper du berdingsein Wo es the Unitante ecanicen, but man Entheirs an geleger die Struffen erweitem und nichten fich fortwohrent und Santei und Gewerhsthangten feigen von Arge au Tape. Für bie frangefiche knermur ideint in Derie eine mene Croche beginnen in haben, über beien Bert die Stimmer werd med fein gethelt fint. Der Beichiche der framenfichen dienemme und er suchehalten Nichen des Aubere nervoer arungeben. Die Intiefe find defining. In America on the case Stantiscopie pung pa erhalen, pa deren weretratigen Felgen wir bir in dem legtverkeitener Jahre bennette Abeitaffung ber Bereiten rechnen, weiche 1833 nach afficiellen Benedien du strift Summe von MaSLIGO Junten eintrig. Misse au Gachel das auch met den Sneihaufen der Pal for weath in time transmitten Jaime 5,500,000 Marien ar die Sind anders ader and Landon me punting machen. Die Ebenera finder Kanis WIR beine mainted the se as event in some

Best Counties und in Paris prouten marken, seiten des Schriftenbum der derreite. Wie motion sie kurs einem des Jahr der einem Lieb und Schriftenburg der Konners grouten. Sestimmt des Konners grouten. Sestimmt des von Konners grouten. Sestimmt des von kannes und Krimmting der Konners war im Justiffel. In I 300 marke ein prefer

tes Concil unter bem Borfitze bes Sapanbus von Arles in Paris gehalten, und auf bemfelben ber mehrer Berbrechen überwiesene Bischof Saffaracus seines Amtes ents fest und in ein Rlofter verwiesen. 3m 3. 557 hielten 15 Bischofe unter bem Vorsite bes Bischofs Probus von Urles gegen biejenigen eine Versammlung, welche sich ber Rirchenguter anmaßten. Im 3. 573 ober 575 versammelte ber Konig Guntram ein Concil, um durch bie Bermittelung ber Bischofe seine Bruber Chilperich und Sigbert zu versohnen. Der Berfuch fchlug fehl, und die Bischofe sesten, um boch etwas auszurichten, ben Bifoof Promotus von Chateaubun ab. 3mei Sahre barauf versammelte Konig Chilperich 45 Pralaten, welche ben ibm mißfalligen Bischof Pratertatus von Rouen seiner Burde entkleibeten. Gregorius von Tours war ber Ginzige, welcher Muth hatte, fich biesem Berfahren zu wis berseten. Das funfte Concil berief Clotar II. 624, um burch baffelbe mehre firchliche Disbrauche abzustellen, 79 Bischofe waren zugegen. Ludwig ber Sanftmuthige ließ im 3.-828 vier Concile zu Mainz, Paris, Lyon und Toulouse halten, benen 824 ein Concil zu Paris wegen bes Bilberstreites vorherging, um in benselben bas Wohl ber Kirche zu berathen und ben Born bes himmels zu versohnen, der sich durch die Berheerungen der Norman= nen aussprach. Die Beschlusse bieser vier Concilien be flatigte ber Konig auf bem 829 zu Worms gehaltenen Concil, die Berhandlungen, welche in brei Buchern bestehen, sind noch vorhanden. Im 3. 846 wurde ein neues Concil gehalten, um die Berordnungen zu vollenden, welche man auf dem Concil zu Meaur nicht hatte beendigen konnen. Diesem folgte bas Sahr barauf bas Concil gegen ben Bischof Ebbo von Rheims. Beinrich I. ließ 1050 ein Concil gegen Berengar halten und versams melte 1059 bie Pralaten wiederum in Paris, um seinen Sohn Philipp I. fronen zu lassen. Im J. 1073 veran: staltete ber Cardinal Geroalb von Offia ein Concil und 1091 ober 1092 verbammten bie Bischofe Manaffe von Rheims, Richard von Bourges nebst verschiedenen andern Pralaten biejenigen, welche fich ber Guter ber Abtei von Compiegne bemachtigt hatten. Nach Otto von Freisingen fand 1145 in Paris eine Bersammlung ber Bischofe statt, bei welcher ber Erzbischof von Rouen, Sugo von Amiens, gegen den Bischof von Poitiers, Gilbert de la Porée, bisputirte. Im 3. 1147 murde ein zweites Concil gegen ben letteren gehalten. Im 3. 1186 und 1187 ließ Philipp August zwei Concile in Paris halten, um Mittel- zu bem Kreuzzuge herbeizuschaffen. Man bewilligte ihm auf bem lettern ben Behnten, welcher ber Behnte Salabin's genannt wurde. Die papstlichen Legaten veranstalten 1196 ein Concil in Paris, um ben genannten Konig zur Trennung von Agnes von Meranien zu zwingen; 1202 fand ein Concil gegen ben Reger Eberhard statt und 1210 wurden burch die versammelten Bischofe

risiam eivitatem, allein Le Febre, Baronius und andere Gelehrte erflaren bestimmt, bag unter biefen Worten Paris zu verstehen sei. Es findet sich in diesen Fragmenten noch der an die morgenlandisichen Bischbie gerichtete Spnobalbrief.

mehre Reger verbammt, welche ihre Irrlehren aus ben Schriften bes Umaury geschopft batten. Der Monch pon Aurerre ergablt, daß babei bas Losen ber Schriften bes Aristoteles verboten worden sei, weil fie verbammunges wurdige Meinungen enthalten follten. Der Legat Robert von Croceon bielt bas Concil von 1212. Die Beschluffe betrafen bie Priefter, Monche, Ronnen und Pralaten. Der Legat Conrad versammelte 1223 die Bischofe in ber Angelegenheit ber Albigenser, was von ben Cardinalen Romanus und Peter in berfelben hinficht auch 1225 ober 1226 geschah. Ferner werben Concile erwähnt in ben Jahren 1284, 1290, 1310, 1314, 1323. Im J. 1329 fant ein fehr ftart besuchtes Concil wegen ber Freiheiten und ber Gerichtsbarkeit ber gallicanischen Rirche flatt; bas im 3. 1379 gehaltene Concil betraf bie Bahl ber Papste Urban VI. und Clemens VII. Sponbe und ans bere Annalisten gebenten bes 1394 zu Paris gehaltenen Concils. Es war von einer großen Menge Erzbischofen. Bischofen, Abten und Doctoren besucht, und ber Patriarch von Alerandrien und Bischof von Carcassone, Simon von Cramaud, fuhrte ben Borsity. Der Gegenstand ber Berhandlungen war bie falsche Bahl bes Gegenpapstes, Peter be la Lune. In berfelben Angelegenheit murbe 1398 ein zweites Concil abgehalten. Im J. 1429 follte ein Concil kirchliche Reformation befordern und 1528 bielt ber Cardinal Anton du Prat, ber zugleich Erzbischof von Sens und Kangler von Frankreich war, ein Concil in Paris, welches vom 3. Febr. bis jum 9. Oct. mabrte, Luther und die Reformatoren waren ber Gegenstand bessels ben. 3m 3. 1612 ließ ber Carbinal bu Perron bas Buch Edmund Richer's: De Ecclesiastica et Politica Potestate durch ein Concil verbammen, und Johann Frank be Gondy, erster Erzbischof von Paris, that baffelbe mit bem Buche Optatus Gallus. Andere Concilien fanden 1514, 1557, 1688, 1620 ic. statt, bis Napoleon ben Beschluß mit bem großen Sanhebrin ber Juden machte.

Um übrigens schließlich eine Überficht bes allmaligen Unwachsens von Paris zu gewinnen, fügen wir folgenbe kurze Tabelle aus Grimm's 1838 in Paris erschienenen Frembenführer bei:

## Der Flachenraum von Paris betrug

| unter | I. Cásar       | 55   | v. Chr. |       | 78  | Hectaren. |
|-------|----------------|------|---------|-------|-----|-----------|
| =     | Julian         |      | n. Chr. |       | 28  | ` ;       |
| 3     | Philipp August | 1211 | 3       | 252   | 85  | 3         |
| . :   |                | 1383 | ;       | 439   |     |           |
| 3     | Heinrich III.  | 1581 | · : ·   | 483   |     | 3         |
| =     | Ludwig XIII.   | 1634 | 2       | 567   |     | 3         |
| 2     | Ludwig XIV.    | 1686 | 3       | 1,103 |     |           |
| =     | Ludwig XV.     | 1717 | 3       | 1,337 | ,12 | 3         |
| =     | Ludwig XVI.    | 1788 | 2       | 3,370 | 43  | 3         |
| =     | Ludwig Philipp | 1836 | =       | 3,450 | ,00 | 3         |

2) Paris in geographisch=statistischer Hinssicht. Paris liegt (37 Mètres ober etwas mehr als 210 pariser Fuß über bem Meere erhaben, unter 0 nach bem pariser Meribian ober unter 48° 50' 14" und 2' 20" 15" w. L. nach bem Meribian ber Insel Ferro) in einer von der Seine durchslossene Ebene und ist entfernt

| -          |               |                    | 32         | 3 |
|------------|---------------|--------------------|------------|---|
|            | <b>55</b>     | ***                | .7         | = |
|            | 7             | Service.           | -91        | = |
|            | ***           | THE REAL PROPERTY. |            | : |
| 3          | <b>39</b>     |                    | 430        | = |
| 3          | .42           | 33000              | ies.       |   |
| Seriei.    | 18            | <b>3700</b>        | 119        | ÷ |
| حتنط       | n             | Total .            | <b>339</b> |   |
| <b>374</b> |               | Tamban .           | +E         | : |
| -          |               | Tarre.             | 135        |   |
| - 38       | ~             | The same           | <b>3</b>   |   |
| - 1888     | 7             | TO LOOK            | +++        |   |
| Series .   | <b>39</b>     | Transmit.          | :64        | - |
| 200        | ` <b>61</b>   | Tem                | 2          |   |
| The theese | *             | Wings .            | 40         |   |
| Tamerin.   | ; <b>%a</b> } | THE PARTY          | ===        |   |

de Anna e mater direct mi core acciden direct wanten ein if tenn mein bien bertaterten Ein-Bellen Beite mehre bei einer Friedliche Berteit The survey of the field some makes and with the experience on the comment annet, fen fen fent i se reeff unterfenten, und unt שלבו בנוס של יד ידי לאנוך של משלמום אל מסוטאן the transferred roman remains by bythe bound and bear the The second of the second section in the second section in with the same at the second second second second Secretary of the state of the second support to the second of the transfer beautiful and the attention and a fine attention and the state of t in the charge the termetion of they, admine The maple of it is a property of which is the stand and the property of the proof of sold The party of the state of the state of the is here will be when it is a new to still write to to a would be to the the state of the state of . or place to the prince spoke brings print it prethe the whomen were her digit as free more m. land it dines odowinisty medium of to Alberton in stoom is die men I for a de a foste The water to a see the see the state stands TO WAR HO do . & that the . I see to MAR OF the season in so we are well with the season Street me to a deel with a last Brown St. Garage for with from 11 114 11 11 1 the way you and at residently and it is is a new bearings to read me thinkers mobile suppose a no some store of a secret

all the state of t

Semificia, die sechste and Abpferthon, die siebente antick am Bereindung verrathender Kreide (Chaux carbannese ausvenne de sormation marine) 43).

Die Ent. beren Paris genießt, ift, seitbem man bie Sunder auf ben Brinden mebergeriffen (Lubwig XIV. machte Samer Sen Anfang), und anderswo abgebrochen, ame umfe Babi Struffen erweitert, neue Springbrunnen muereat. De Bemenards bepflanzt, die Gottesacker und urtverreifenden Kabriten, fowie bie Schlachthaufer aus ber Miere ber Ginte entfernt und eine Gefundheitscommerfen erminer bat, mit Ausnahme weniger Stadttheile, Strafen und Guffen, win und gefund. Die großte hibe mas ich eine mi 32 Grab belaufen (1802 flieg fie auf Sent in . Ite mittlere wird bagegen nach bem Ther: wemeter ven Remmer auf 27 Grad berechnet. Die fale rife Generat in Paris ift die nach dem Montmartre 211 regende, in Amstand, welchen der englische Doctor Pin: Arten were der keitenden Natur bes bort sich finbenben Masseiters bemeiernet wiffen will. Bei ber größten Ralle niervenpt in Paris will des genannte Abermometer bis me W der Et Grat unter bem Gefrierpunkt, und bie Seine bedeut fich bei 8 Grad Ralte mit Sis. Im Winre 1982 - 1983 war dieser Flut, bei einer sehr fichliba: ren Kaite 14 Sage lang jugefroren, und 1709 unt the fire des Decrementer bis auf 154 und im Jahre trett mer mer bis Grat, unt man nimmt baher, Dere ausererdentlichen Sale nicht berückschienb, für bie mittere Kaite 3-9 Sent an. Der bochte Baromein: deme ware 28 Jul 5 Kinnen, ber niedrigste 27 Joll 3 rmere dater Rainl den mittern Berometerkand geben. De mittene Beibe der jurich füllenden Regenmaffe bemax 30 301 4 times. Die Side, Sideres und Rond weitreunde und die werberrichenden; gegen den Rordwind werd die Studt von den nach dem Roeden zu liegenden trives arrived Science and in Paris felten und ihre Dane if unmer turz dagegen fint ungefunde Rebel anbaline und baufig. Der Regen ift ftets außerft galant. De unick Est der 16 Stimben 6 Minuten, der für geft 3 Similer 10 Minuten.

Lie Seine wir suriden den Barrièren de la Garre und de 21 Auges un Paris ein, durchschneidet die Stadt armitel in drei Mire von Open nach Westen sast zwei rung. Nover 2002, dieder mehre Inseln \*\*) und verlässt

Parcipeium die Catacomben de Paris par Mr. KerieursPlare de Con den urbridiglichen fünf Infeln sind jest nur
nicht ihre dem Swein die Palaist, St. Louis und Louviers.
In ihrer dem Luai Kurstand gegenüber, st. 200 Aosfen
und ihr nicht dem Luai Kurstand gegenüber, st. 200 Aosfen
und ihr nicht dem Luai kurstand gegenüber, st. 200 Aosfen
und ihrer dem under sie vom rechten Seineusfer trennt, erweitert
und ihr Luain angeligt, welcher die Schiffe gegen den Eisgang
gem. In kulter dieren führen sie Schiffe gegen den Eisgang
gem. In kulter dieren siehen Ste Annen Ile auf Menles,
In dernau Artikel der Kulten in der Promenade umschaffen. Die
krift Kristen kritzed noch vor ungestähr 200 Iahren aus gwei
krift den kritzel der Kultenk sie kroftliche wunde Ile-Kottes
krift der Kulten der Kultenk siehen. Die westliche wunde Ile-Kottes
krift der Kulten kritzel der Institute der den Kulten
krift der Kulten Kulten. Die westliche wunde Ile-Kottes
krift der Kulten. Luf dem beide Institute, welche auch schlechtkrift der Kulten. In Stellen lang. Auser dem ehenerwähns

fie wieber bei ber ominofen Brude von Jena. Breite ist wahrend bes angegebenen Laufes sehr verschies Sie beträgt bei ber Brude bes Pflanzengartens 160 Metres ober gegen 500 parifer guß, bei bem Pont neuf 263 Metres, bei bem Quai Chaillot 136 Metres. Am schmalsten ift ber Arm, über welchen die Brude St. Michel führt, benn seine Breite beträgt nur 49 Metres. Selten übersteigt ber Fluß seine Ufer, und vom 3. 822 n. Chr. Geb. bis auf bie neuesten Zeiten kennt man nur 53 große Uberschwemmungen. Um den Wasserstand der Seine zu berechnen, bat man bei ber Brucke be la Tournelle (vergl. Note 42) und bem Pont Royal Baffermef= ser angebracht, und im 3. 1711, wo man die erste ge= naue Meffung vornahm, überftieg ber Fluß den Bafferftand von 1709, welcher bis 11 Auf 10 Boll unter bem gewöhnlichen Basserspiegel gefallen war, um 24 Fuß 9 Boll 43). Die mittlere Schnelligkeit, ber Seine zwischen bem Pont=Neuf und bem Pont=Royal beträgt 20 Boll in ber Secunde. Außer ber Seine trifft man in Paris noch bas fleine, taum 3 Metres breite, aber außerft ungefunde Flugchen, Biebre, indem sich zahlreiche Bleichen, Lohgars bereien, Brauereien 66) und Farbereien an demselben be-Den Borstabten, welche es burchfließt, wurde biefes Flugden baufig burch überschwemmungen ichablich. namentlich war dies 1479 der Fall. Es vereint sich bei bem Quai be l'Hôpital mit ber Seine, und in neuern Beiten hat man ihm mit vielen Kosten und burch bedeus tende Bauten ein festeres Bett und einen schnellern Lauf gegeben 47).

Paris ist Haupt= und Residenzstadt bes französischen Reichs und als solche Sit des jehigen Königs Ludwig Philipp's und seiner Familie, sowie der höchsten Staats=, Gerichts=, Militair= und Berwaltungsbehörden; Paris ist serner Hauptstadt des Seinedepartements, welches deshalb auch wol das Departement von Paris genannt wird, in welcher Hinsicht in ihm der Präsect, sowie die übrigen Präsecturbehörden ihren Ausenthalt haben. Als Stadt an

ten Kanale sind noch ausgefüllt worden: 1) ein Kanal, welcher bei dem Ahurme von Reste ansing, die Gegend des Petite: Augustins durchschnitt und in den Graben der Abtei endigte; 2) ein Reinisgungskanal, der, vom Arsenal ausgehend, den innern Boulevard du Pord umgab und bei dem Plage Ludwig! XV. in die Seine gurücklehrte. Er nahm die Quellen vom Montmartre, von Belles ville und Menilmontant auf, und gab der Straße Grange-Bates litte den Ramen, weil sich in ihr der überfahrtsort befand.

45) Im I. 1651 erhob sich bie Seine über ihren niedrigsten Basserstand 24 K. 11 3., 1658, zur Zeit des Einsturzes des Pont Marie, 20 K. 9 3., 1663 nach dem Wassermesser des Pont Rospal 24 K. 9 3., 1693 20 K., 1719 24 K., 1751 21 K. 3 3., 1799 und 1802 24 K. 2 3. 46) Im I. 1428 (im nachstfolzemden Jahre wurde durch ein zu Paris gehaltenes Concil der letzte Rest der Rarrensesse abgeschaft) draute man in Paris und St. Denys, weil der Wein misrathen war, das erste Bier, und zwar in solcher Wenge, daß die Steuer 6700 Franken eintrug. 47) Früherhin ging noch ein anderes Flüßigen, welches dei Menilmantant entsprang, quer durch die Borstädte St. Denys und St. Martin, und ergoß sich, nachdem es die Bille l'Evêque vorbeisgessoskan, welches des dem Luai Billy unterhalb der Straße Shaillot in die Seine. Segt dient sein Bett, denn sein Wasser verliert sich in den Gypsbrüchen, zu dem großen Abzugskanale der Stadt.

A. Encyel. b. B. u. R. Dritte Section. XII.

und für sich genommen wird Paris seit 1798 in zwölf Muniscipalitäten oder Mairien abgetheilt, welche zwölf Arrondissements bilden, beren jedes wieder in vier Polizeisectionen oder Quartiere zerfällt. An der Spite der städtischen Beshörden steht, hier gewissermaßen in der Eigenschast eines Oberdürgermeisters, der Präsect mit sünf Präsecturräthen. Ihm liegt die Oberaussicht über die Gedaude und öffentslichen Stiftungen, über die Straßen, Brücken und Wege, über die Militairinstitutionen der Stadt, über die Localssteuern, die Hallen, Märkte, Hospitäler, Armenhäuser und Unterstützungsanstalten, sowie über die directen Steuern und Domainen ob.

Unter ihm stehen 1) zwei Generalinspectoren und 13 Begeaufseher, welche bie sogenannte Grande=Boirie bil= ben 48); 2) bie Commission ber birecten Steuervertheilung, aus funf Commissarien bestehend; 3) bas Directorium ber birecten Steuern; 4) bas Directorium ber effentlichen Urbeiten in Paris; 5) bas Directorium ber Gingangszolle und Localabgaben (Octrois); 6) bas Directorium ber Casse von Poissy "); 7) die Syndikatscasse ber Backer "); 8) bas Generalconseil ber Armenhauserverwaltung; 9) bas Directorium des Mont : de : Diété "); 10) die Generalin= spection und bas Bureau bes Mages, Gewichts und bes Eichens 12); 11) bie Schappermaltung ber Stadt Paris; 12) bie Generalfinanzeinnahme; 13) bie Einnahme ber directen Steuern; 14) bie 12 bereits erwähnten Maires ober Friedenbrichter; ferner bie Direction ber Einregistrirung und ber Domainen, bes Stempelns und Stempelpapiers, bas Hypothekenbureau, bas Directorium ber Douanen, bie konigliche Tabaksmanufactur, endlich die Post 53) und

48) Der Grande : Boirie liegt bie Anlegung neuer Stragen, fo= wie bie Berbefferung und Erweiterung ber alten, bie Gorge fur bie Festigkeit ber Bauten und bie Anlegung neuer Thore und Fenster 49) Diefe Caffe leiftet ben Biebbanblern und fremben Raufleuten, welche die Martte von Poiffn, Sceaur und die Kalberhalle in Paris verforgen, gegen einen Abjug von 3! Gent, vom Franten Baargahlungen. Diefer Abjug, welcher ber Stabt gu Gute fommt, wird benugt, um ben Fleischern auf 25-30 Tage Gelbvorschuffe gegen 5 pro C. Intereffen zu machen. 50) Diefer Caffe liegt bie Brobverforgung von Paris ob, inbem fie bie auswartig gemache ten Gintaufe begabit. 51) Diefer Frommigfeiteberg ift nichts weiter als ein 1777 gum Beften ber Dofpitaler geftiftetes Leibbaus. Der Berth ber hier verfesten Guter wird auf 18-19 Mill. Franten angeschlagen; von ihnen werben jahrlich & jurudgenommen, und etwas mehr als & wird verkauft, bas übrige wird erneuert. Die Intereffen find auf 9 pro C. berechnet. Es gibt außerbem noch eine Menge Privatleibbaufer, welche aber welt mehr Procente neh-52) Diefes Bureau entscheibet gegen eine von ber Regierung feftgefeste Abgabe in allen Fallen, mo über Das ober Ge-wicht Streit entftanben ift, und feine Gertificate find rechtegultig. 53) Im Jahre 1760 führte herr von Chamouffet bie fogenannte tleine Poft fur Paris und beffen Gebiet ein. In 200 Buchfen ober Raften, welche in ben verschiebenen Quartieren vertheilt find, mer: ben bie Briefe gefammelt und alle zwei Stunden an bie Empfans ger beforbert, wenn biefe fich in Paris befinden. Rach ben 253 außerhalb ber Stadt in einem Umfreise von brei bie vier Lieues befindlichen Gemeinden, Beilern und isolirt gelegenen Baufern werben bie Briefe taglich zweimal beforbert. Für biejenigen Orte, welche gehn bis eilf Lieues von Paris entfernt finb, findet, mit Ausnahme von Berfailles, St. Denis und Enghien, wohin die Briefe taglich zweimal abgeben, jeben Tag eine einzige Briefbeforberung ftatt.

bas fibrige Fuhrwesen 4) ber Stabt. Unabhangig von bem Prafecten ift Die Polizeiprafectur 55), unter welcher ber Gesundheitsrath 4), bas Bureau ber Gewichts = und Magberichtigung, bie 48 Polizeicommiffaire, Die Centrals polizei und Friedensofficiere 1), die Municipalgarde ber Ctabt Paris 1), die Sapeurs-Pompiers 1) (Sprigenleute), Die Silfbanftalten fur Ertruntene und in Donmacht Ges fallene 60), fowie bie Morgue 1) gehoren. Für bie Auf-rechthaltung und Beforberung bes Sanbels forgt bie Sanbelekammer 17), bie Borfe von Paris, bie Bank von Frank-reich 18). In kirchlicher Sinficht ift Paris ber Gig eines Erabischofe (feit 1694 hat es beren 13 gehabt), beffen Suffraganen bie Bifchofe von Chartres, Dieaur, Drieans, Blois, Berfailles und Arles find. Unter ihm fteben brei Generalvicararchibiatonen, ein aus 16 Domherren beftes hendes Metropolitancapitel, 12 Pfarrer in Paris und 8 Pfarrer auf bem Lande. Bu ben 20 Pfarren, welchen fie vorfieben, tommen noch 25 Succurfalfirchen in ber Stadt und 66 auf dem gande. Kerner gebietet ber Erzbischof über 71 Vicarien, 5 Kapellane, 76 Almosenierer und 193 Priefter, welche theils in ihren Rirchfvielen wob: nen, theils blos die Weihe empfangen haben, über 28 Priefter, welche als Directoren ober Professoren an Geminarien angestellt finb 64). Außerbem finden sich noch 236 angestellte Priefter, welche über 60 Jahre alt find und 87 Dienstunfähige. Auch haben die Reformirten amei, die Lutheraner und Griechen aber jede fur fich ein Bethaus (temple). Auch die Juden baben mehre Sonagogen.

An der Spipe des Unterrichtswesens steht die Universitat (Académie universitaire de Paris) 65). Diese besteht 1) aus der theologischen Kacultat mit 6 Profesforen, 2) aus der philosophischen Facultat, welche wieder in die Faculté des lettres und Faculte des sciences zerfällt, von benen jene 11, biefe 10 Professoren bat, 3) aus ber Facultat bes Rechts 66), 4) aus ber medicini= schen Facultat 67). Bu ber Universitat geboren a) bas

54) Unter ben Cohnmagen fteben bie Caroffes be Remife obens an, mit vier Pferben befpannt, werben fle taglich mit 15-80 fr. begabit. Muf fle folgen bie mit Rummern verfehenen Fiacres, welche man für einen tagtichen Preis von 12-18 Franten miethet. Inbere folde oft fur 20 Perfonen eingerichtete Fuhrwerte find bie Dms nibus und Dames blanches, mit welchen bie Bearnaifes, Carolines, Citabines, Bavorites, Aricycles zc. wetteifern. Mußer biefen fteben noch 500 andere Buhrwerte von vier bis acht Sigen unter ben Ras men Coucous, Geleriferes, Parifiennes, Boitures be l'Esperance 2c. ben Rahrluftigen gu Dienften. 55) Die Polizeifergenten, welchen bie Wache fur bie Stadt gunachft obliegt, tragen einen Militairhut, einen Degen und bas Bappen ber Stabt auf ihren Knopfen. Die Roften ber gangen parifer Polizeiverwaltung beliefen fich im 3. 1826 -1827 auf 6,147,417 gr. 59 Centim. 56) Diefer Gefundheites —1827 auf 6,147,417 fr. 59 Centim. 56) Dieser Gesundheits-rath, welcher aus Arzten, Apothekern, Gelehrten ze. besteht, ver-sammelt sich alle 14 Tage, um sich über das zu berathen, was die Gesundheit der Stadt betrifft. 57) Diese Officiers de Pair follen Alles verhindern, mas ber offentlichen Sicherheit nachtheilig fein tann, fich ber Schulbigen bemachtigen und bie Unschulbigen bes 58) Die Municipalgarbe ober ftabtifche Genbarmerie beffeht aus gwei Bataillons Infanterie und gwei Escabrons Cavalerie, zusammen 1443 Mann ftart, welche in mehren Cafernen lies gen und Tag und Nacht auf bem Plate fein sollen. 59) Diefe Capeurs Dompiers sind 636 Mann ftart und steben, in vier Coms pagnien getheilt, unter 16 Ofsicieren; 134 Mann haben täglich ben Dienst bei ben Schauspielhäusern, 162 Mann mussen fort-während auf ihrer Dauptwache sein; 78 besondere Sprisen fechen zu ihrem Dienste bereit. Auch sie sind caferniet. 60) Wer eis nen ins Baffer Gefallenen wieber herauszieht, erhalt eine Pramie pen 25 Franten, wenn berfelbe ine Leben gurudgerufen wirb, im 61) Unter ber Morque verfteht anbern galle nur 15 Franten. man ein, feit 1835 mit Bint bebecttes, Gebaube in ber Rabe bes petit Pont auf bem Darche Reuf, in welchem auf fchragen Tafeln von fcmargem Marmor unbefannte Ertruntene ober fonft Beruns atuette eine Beit tang ausgestellt werben, bamit bie etwa Betheis linten fie wiederertennen tonnen. Dan hangt beshalb auch bie Riefs 62) Die Banbeletammer befteht aus 15 ber erften Ranfleute, welche fich bie Mittwoche jeber Boche versammeln unb Mealerung ibre Borfchlage hinsichtlich bes handels machen. uns teben bie bffentlichen Arbeiten gum Beften bes handels uns 63) Die Bant von Frankreich, welche vom ber Derr Aufficht. 3 Sont 1803 an gerechnet auf 40 Jahre bas Privilegium be-Bontanten (billets) von 1000 ober 500 Franten, welche auf Sa lberbeder aber auf Gicht lauten, auszustellen, befteht aus welche unter einem vom Ronige ernannten mensten und febe untergouverneuren fleben.

64) Das Diocesanseminarium wurde 1641 burch ben Abbe Dilier gegrundet, 1792 aufgehoben und 1800 wiederhergeftellt. Dier erhalten 125 junge Leute und ebenfo viele in bem Succurfalbaufe Iffn Unterricht. Im Seminar St. Bictor befinden fich 150 Gleven. Im Geminarium ber fremben Miffionen wird Inbifch und Chinefifch gelehrt. 65) Die Universitat besigt bas 1253 von Robert Sorbon, Rapelan an ber Rirche St. Louis, gegrundete und vom Carbinal Richelieu 1629 neuerbaute Collège be la Sorbonne. Die 1635 begonnene und von Lemercier 1659 vollenbete Rirche bat bie Geftalt eines Rreuges, ihr Schiff und Chor find von Seitencapellen umgeben, ihre Saulen gehoren zur torinthischen Ordnung. Ein schoner Dem schmudt bas Ganze. Die Façabe, welche nach bem Plage zu gerichtet ist, zeichnet sich, zwei Stock hoch, durch torinthische und tosscanische Saulen, sowie durch einen Fronton aus. Das einsache Innere ber Rirche erhalt feinen einzigen Schmuck burch bie von Phis lippe be Champagne mit ben Bildniffen ber lateinischen Rirchenvas ter gezierte Ruppel. Richelieu's von Girarbon gefertigtes, in ber Revolution beschädigtes, und unter Napoleon reftaurirtes Denkmal findet man im nordlichen Rreugesarme. Der hof, welcher bas eis gentliche College umgibt, ift etwas bufter; bie Lebrfale find nicht geraumig genug und nur bie ber theologischen Facultat ausreichent. Die Bohnungen ber Professoren find ichen und bequem. Dan geht bamit um, ein physitalifches und naturbiftorifches Cabinet angule: gen. 66) Gin regelmäßiges Rechtestubium begann in Paris erft im 3. 1384. Ludwig XIV. gab ibm 1630 eine neue und beffere Gin-richtung, und man hielt bie erften Borlefungen in ber Strafe St.= Jean-be-Beauvais. 3m 3. 1771 wurde biefe Facultat in bas je-Bige, nach Soufflot's Planen errichtete, Gebaube (Rue St. Jacques) verlegt. Seit 1819 ift bie Facultat in zwei Sectionen getheilt, welche bas romifthe Recht, ben Cobe civil, bie Panbetten, ben Procef und bas Sanbelerecht lehren. Um biefen Borlefungen beimob= nen ju burfen, bebarf es eines Beugniffes bes philosophischen Baccalaureats. Um biefe Burbe in ber juriftifchen Facultat gu erlan: gen, muß man zwei Jahre, um bas Licentiat zu erreichen, brei Jahre, und um Doctor zu werben, vier Jahre bie Collegia befucht und nach bestandenem Eramen promovirt haben. Um Sachmalter (avoue) ju werben, muß man Baccalaureus fein; bas Licentiat ift nothig, wenn man in ben Abvocatenftand eintreten will. lich horen 2500 Stubenten bie juriftifchen Borlefungen. Die medicinische Facultat (Rue de l'Ecole de Medecine) erhielt erft 1786 in bem nach Goubouin's Planen 1769 begonnenen Ge= baube einen festen Sig. Ein Dof von 11 Toisen Tiefe und von 16 Toisen Breite wird von Gebauben umgeben. Die Façabe, welche eine Bange von 198 Fuß hat, geht auf bie Strafe und ift burch 16 Saulen ionischer Ordnung geschmudt. über bem Gingange fiebt

1582 gegrundete, 1628 burch Guillain neuerbaute und 1762 nach Aufhebung ber Jesuiten ber Universität geschenkte Collège Ropal be Louis le Grand (Rue la Harpe 94). Seit 1814, wo es eine gang neue Gestalt erhielt, besteht es auf brei Seiten aus vierstockigen Gebauben, welche einen geraumigen Sof einschließen, in beffen Sintergrunde sich eine Kapelle befindet. Man trifft in bem= felben Stipendiaten (boursiers), Penfionaire und Ertra= nen, welche eine 30,000 Bande starke Bibliothek und ein physikalisches Cabinet zu benuten haben 68); b) bas Collège be henri IV. (Rue Clovis) ebenfalls mit Stipenbiaten, Penfionairen und einem physikal. Cabinete; c) bas Collège be Bourbon (Rue Neuve-Sainte-Croir d'Untin). Es wurde in ben Gebauden ber Capuciner 1781 von Brongniart erbaut und fur feine neue Bestimmung ein= gerichtet, und es finden fich in bemfelben nur zwei Ertranen, und fein iconer Bauftyl empfiehlt es besonders; d) das Collège Charlemagne, welches das alte Profegge= baube ber Jesuiten einnimmt und lauter Ertranen ent= balt; e) bas Collège St. Louis, welches 1280 von Raoul Harcourt gegrundet, 1814 neu erbaut und 1820 für Pen= fionaire und Ertranen eröffnet wurde; f) bie aus lauter Penfionairen bestehenben Colleges Ste. Barbe und Stanistas; g) bas Collège bes Irlandais (Rue Kourch) mit 6 Professoren und 100 Studirenden, von welchen jahrlich 25 als Priefter nach Irland gesendet werden. Die Kirche biefes Collège wurde 1780 von Bellanger einfach, aber schon

man Lubwig XV., umgeben von allegorischen Figuren, welche bie Beisheit Bohlthatigfeit, Chirurgie und Kunft barftellen. Colonnade, von vier Reihen ionischer Saulen verbindet die Fluael. In bem hintergrunde bes hofes bilben feche forinthische Gaulen ben mit einem Fronton gefchmuckten Porticus, welcher gu bem Umphitheater führt. In bem Fronton hat Berruer bie Bereinigung ber theoretischen Chirurgie mit ber praktischen allegorisch bargestellt. Muf ber Mauer bes hintergrunds bes Amphitheatere felbft erblicht man bie Bilber ber beruhmten Chirurgen 3. Pitarb, A. Pare, G. Mareichal und 3. be la Peyronie. Außerbem wird es geschmuckt burch Frescogemalbe von Gibelin, burch bie von le Moine gefertigten Buften Camartinière's und la Pepronie's, aber es vermag nur 1200 von ben 3000 Debicin Stubirenben zu faffen. Den Berfammlungefaal fcmudt ein ben, bie Gefchente bes Perfertonigs ausfclagenben, hippotrates vorstellenbes Gemalbe, welches von ben Buften ber berühmteften Unatomen und Chirurgen Frankreichs umgeben ift. Die Bibliothet ber medicinischen Facultat ift 30,000 Banbe fart, auch beliet fie ein reich ausgestattetes anatomisches und physitalisches Cabinet. Ersteres befindet fich rechts am Dofe und ents balt ofteologische und pathologische Praparate, Schabelfammlungen, dirurgische Inftrumente, sowie Gubftangen ber jegigen materia medica. her tefen 23 Profesoren ihre Collegia. In ber Rabe ber Ecole be Debecine ift im Refectorium bes Rlofters ber Corbeliers bas von bem berühmten Dupuptren, welcher bem dirurgifchen Ratheber 200,000 Franten vermachte, angelegte und von beffen Erben ertaufte pathologisch-anatomische Museum, und ihr gegenüber erhebt sich die mit einem die Gruppe des Astulap und Telesphoros tragenben borifchen Porticus geschmudte Façabe bes Sopital be Clinis que be l'Ecole be Debecine, welches 120 Betten enthalt.

68) Rach Anbern wurde diese Collège schon 1560 gegründet, stürte Anfangs den Namen Collège de Clermont, wurde dann das Jesuiter-Collegium, erhielt 1681 seinen jedigen Ramen, welchen es 1792 mit dem Namen Collège de l'Egalité vertauschte, der 1800 wieder weichen mußte, wo man es Prytanée français nannte; 1802 wurde es das kasseiliche Lyceum genannt, welche Benennung es dis zur Restauration behielt.

aufgeführt. Sierzu kommen noch folgende Unterrichtsanstalten, welche in keiner Verbindung mit der Universität steben.

1) Das Collège Ropal de France (Place Cambrai). Gegrundet 1520, wurde bas eigentliche Unterrichtsgebaude 1774 nach ben Planen Chalgrin's errichtet und bieses nachmals erweitert und restaurirt; 21 Professoren lehren bier Astronomie. Geometrie und andere mathematische Biffenschaften, Physik, praktische Medicin, Unatomie, Chemie. Naturgeschichte und Natur = und Bolkerrecht, Ge= schichte, Moral, lateinische Beredsamkeit, frangosische Literatur und Dichtkunft, Sebraifch, Sprifch, Ara-bifch, Turkifch, Perfifch, Sanfkrit, Chinefisch und Mantichuisch. Chenso wird griechische Literatur und Philosophie vorgetragen; 6000 junge Leute besuchen es, und im 3. 1823 wies ihm bas Budget 114,000 Franken zu. 2) Die Specialschule ber lebenden orientalischen Sprachen. Sechs Professoren tragen hier bas Persische und Malaiische, bas gelehrte und gemeine Arabische, bas Tur-tische, Armenische und Neugriechische vor. Für biese Unterrichtsanstalt wurden 1823 38,000 Franken angewiesen. 3) Die Ecole ropale bes Chartes. Gie murbe von Lud: wig XVIII. fur 35-40 Boglinge gegrundet, welche hier alles die Manuscripte und-Documente des Mittelalters Betreffende lernen sollten. 4) Der Cours b'Archéologie. Man lehrt hier Numismatik, Kenntnig ber geschnittenen Steine und ber alten Denkmaler. 5) Die konigliche po-Intechnische Schule, welche 1795 gegrundet wurde und unter dem jedesmaligen Kriegsminister steht. Ihre Bestimmung ift, junge Leute fur ben Rriegebienst zu Lande und zu Baffer, fur Bruden =, Bege = und Bergbau zu bilben, ihnen Kenntniffe in der Mathematik, der Physik und Chemie, sowie in ben graphischen und mechanischen Runften beigubringen; 300 Boglinge werben bier gegen eine Pen= fion von 1000 Franken in einem zwei =, bochftens breis jahrigen, Cursus tuchtig ausgebildet, und bei ber letten Revolution zeichneten sich bie Schuler Dieser Anstalt vorzüglich aus. 6) Die königliche Schule ber Bruden= und Bege. Bierundzwanzig Boglinge, welche aus ber vorher= gehenben Unftalt entlaffen fein muffen, erhalten bier (feit 1784) Unterricht im Entwerfen, im Wege-, Kanal-, Bruden- und Safenbau, sowie im Bau offentlicher Gebaube. 7) Die königliche Bergwerksschule. Sie wurde 1783 ge= fliftet und besteht aus einem Bergwerksrathe und einer Schule fur Mineralogie, Geologie, Probirfunft, Zeichnen und beschreibende Geometrie. Sie besitzt ein Naturalien= cabinet, in welchem alle mineralogischen Producte Frankreichs nach ben Departementen vereinigt find. Die Bahl ber Boglinge besteht aus neun Pensionairen und ebenso viel Ertranen, welche unentgeltlich aufgenommen werben. 8) Die königliche Ingenieurschule und 9) die Generalstabsschule. 10) Die königliche Pharmaceutenschule. Acht Professoren lehren bier theoretisch und praktisch bie Be= reitung der Arzneimittel, die Grundfage ber Chemie, fowie die Naturgeschichte und Botanif. Der botanische Garten bieser Unffalt, welcher nach Tournefort's Methode geords net ist, wurde 1580 von Nicolaus houel nach dem Muster bes pabuanischen angelegt. 11) Die Entbindungsschule.

12) bie Gartnerschule, in welcher mabrend ber Monate Mai, Juni und Juli im Garten bes Konigs Unterricht ertheilt wird, und 13) bie Schule fur bie Beschneibung ber Aruchtbaume. 14) Die tonigliche Specialschule ber fconen Runfte. Gie gerfallt in Die beiben Sectionen bes Beichnens und ber Bilbhauer: und Baukunft, und ertheilt ben Unterricht, welchen ehemals bie von Ludwig XIV. 1655 und 1671 errichteten Afabemien ber Malerei, ber Bilbhauer = und Baufunft ertheilten. 15) Die fonigliche Freischule fur die Beichnenkunft und Die mathematischen Wiffenschaften. Sie wurde 1765 burch Bachelier für handwerter gegrundet, und man ertheilt jeben Monat Mebaillen und jebes Jahr Preise. 16) Die konigl. Specialfreischule fur ben Unterricht junger Leute im Beich= nen. 17) Die konigliche Schule fur Dufit und Declamation. 3m 3. 1784 fur Schauspieler und Rufiter gegrundet, ift fie unter bem Ramen Confervatorium beruhmt geworben. 18) Die fonigliche Unterrichtsanstalt für claffifche Mufit. 19) Die tonigliche Reitschule. 20) Das Militair=, Civil= und orthopabifche Normalgymna= Dieses ift eine Urt von Turnanstalt. 21) Die fonigliche Taubstummenanstalt 49). 22) Die fonigl. Blinbenanstalt (Rue St. Bictor 68). Saun stiftete biefe Un-falt, und Ludwig XVI. erhob fie 1791 zu einer koniglichen. In biefer werben 60 blinde Knaben und 30 blinbe Mabchen, wenn sie fich in ben Sahren von 8-14 befinben, aufgenommen und toftenfrei erhalten und unterrichtet. Die Bahl ber Pensionaire ift unbestimmt. Außer Diefen koniglichen Unftalten, ju benen ehemals auch noch Die Ecole royale de Mosaique gehorte, gibt es in Paris 169 Penfionsanstalten fur Knaben und 185 Penfionsanftalten fur Dabchen, ferner 11 Schulen bes gegenfeitigen Unterrichts, namlich 8 fur Knaben und 3 fur Mabchen, enblich 70 Armenschulen, in welchen 9209 Kinber (1821) unterrichtet wurden. Den 36 Knabenschulen ber letten Art fteben die Bruder ber driftlichen Lehre mit 16 Privatlehrern, ben 34 Mabdenschulen bie barmbergigen Schwestern mit 13 Privatlebrern vor. Im 3. 1829 wurde eine Centralnor: malprimairschule jur Bilbung funftiger Boltsichullehrer gegrundet, in gleicher Absicht wurden von dem Maire bes Seinedepartements mehre Schulen errichtet, in welchen

Lehrer und Lehrerinnen bes wechselseitigen Unterrichts gebildet werden sollen. In der maison d'éducation des orphelines de la Légion d'Honneur ethalten 300 Lichter von Rittern der Chrenlegion unentgeltlich Unterricht.

Kur Wissenschaften und Kunste, sowie überhaupt für Beforberung alles Großen, Schonen und Eblen, befteben in Paris zahlreiche Institute und Gesellschaften. Un ba Spite berfelben fteht bas konigl. Institut von Frankreich (Quai Conti). Diefes Institut, welches 1795, wo es gegrundet wurde, aus brei Classen bestand, wurde 1833 reformirt und in vier Claffen abgetheilt, benen ber Ronig Lubwig XVIII. im 3. 1815 bie Namen ber alten Afabemien gurudgab. Es besteht aus ben weisesten, gelehrteften und kunsterfahrensten Mannern bes Reiche, und jede Akademie ersett sich durch freie Bahl, welche dann vom Konige bestatigt wird. Die Glieber ber einen Afabemie konnen aus ben brei übrigen genommen werden. Um erften Dai jebes Jahres findet eine allgemeine offentliche Situng flatt, bei welcher die Mitglieder des Instituts, deren jedes jahrlich 1500 Franken erhalt, (1823 wurden 425,000 Franten für diese Körperschaft ausgesett,) in schwarzer Rieibung mit grunseibenem Befate erscheinen. Jebe Mabemie hat ihr eignes Directorium mit einem perpetuirlichen Secretair, beren die Mademie der Wissenschaften allein zwei hat ").

<sup>69)</sup> Gegründet wurde diese Anstalt gewissermaßen von dem bestannten Abbe de l'Epée, welcher auf eigne Kosten 40 Taubstumme in seinem Dause aufnahm ind unterrichtete. Kaiser Joseph II. dessuchte sie während seines Ausenthalts in Paris mit der Konigin Maria Antoinette, und auf die Berwendung der letztern bewilligte Ludwig XVI. der Anstalt ein Local in dem aufgehobenen Solestinerstlofter zugleich mit einer Pension von 3400 Franken. Rach l'Epéc's 1790 erfolgtem Tode übernahm der Abbé Sicard die Leitung der Anstalt, welche in das alte Seminar St. Magloire (Rue St. Jacques) verlegt wurde. Im J. 1813 wurden ihr vom Staate 70,000 Franken ausgescht, dasur werden 80 Zöglinge unentgeltlich ausgesnommen, 10 erhalten den halben und 10 den Dreiviertelfreitlich. Sonst zahlen Madchen 800, Anaben 900 Franken Pension, wenn sie aufgenommen sein wollen. Die Zöglinge der ersten Classe mußsen 10—15 Jahre zählen, und sie diehen dann 5—6 Jahre in der Anstalt, wo man ihnen Unterricht im Lesen, Schreiben, Rechnen, Zeichnen, Graviren 2c. gibt. Seit 1824 hat die Stadt Paris Fonds ausgemittelt, um eine Freischule für beide Geschlechter mit dieser Anstalt zu verbinden.

<sup>70)</sup> Die vier Atabemien, in welche bas Institut gerfallt, find folgende: 1) Die Academie françoise. Sie besteht aus 40 Mitgliebern, bat bie Ausbilbung ber franz. Sprache zu ihrem hamptzwet und halt jahrlich am 9. August eine offentliche Sigung, in welcher fie einen Preis von 1500 Franten, sowie biejenigen Preise vertheilt, welche nach bem Teftamente bes herrn von Monthion bemienigen armen Frangofen, welcher im Laufe bes Jahres bie befte tugenbe hafte Banblung verrichtet, ober bemjenigen Frangofen, welcher bas nuglichfte moralifche Buch hat erscheinen lassen, guerkannt werben sollen. 2) Die Academie royale bes Inscriptions et Belles settres. Bierzig wirkliche und acht außerorbentliche Mitglieber haben ben Unterricht zu ihrem Borwurf. Gine offentliche Sigung finbet im Monat Juli ftatt. Gin Preis von 1500 Franten, fowie ein ande rer numismatischer nach bem Testamente bes herrn Mlier bemteroche werben vertheilt. 3) Die Acabemie ropale bes Sciences, Diefe enthalt 63 wirfliche und 10 außerorbentliche Mitglieber. Jeben er ften Montag bes Juni finbet eine offentliche Sigung ftatt. Man vertheilt einen Preis von 3000 Franten, ben anbern nach Dourthion's Stiftung fur bie besten Leiftungen in ber Statiftif, ber Erperimentalphyficlogie und ber Dechamit, und einen nach Lalambe's Bestimmungen fur eine aftronomische Leistung. 4) Die Acabemit royale bes Beaur-Arts; 48 wirkliche und 10 außerordentliche Mir-glieder halten am ersten October eine große Preisvertheilung binfichte ber Malerei, Bilbhauerei, Baufunft und Aupferftedertung, mufitalifdjen Composition zc. Die Preiserwerber werben nach Rem geschickt und bort auf Ctaatstoften erhalten. Bis gum 3. 1806 hielt bas Institut seine Sigungen im Louvre, wo man 1672 bet Acabemie française einen großen schonen Saal eingeraumt batte. In bem erftgenannten Sahre murbe ihm aber bas College Daga= rin ober Palais bes quatre Rations angewiesen, welches ber Care binal 1661 von Levau mit einem Reftenaufwanbe von 2,000,000 Franten batte erbauen laffen, und bem man jest ben Ramen Dalais be l'Inftitut gibt. Die nur fur bie Mitglieber bes Inftituts bestimmte Bibliothet ift reich und gewählt; die Bahl ber Bande be-lauft sich ungefahr auf 80,000. Im oftlichen Flügel bes Gebaudes befindet fich bie Dagarin'fche gegen 100,000 Banbe farte Bucherfammlung, welche großtentheils alte Werte nebft 4500 Manufcrip: ten enthalt. Dan findet hier mehre gute Buften, Bafen und Do-

Auf bas Institut folgt bas Langenbureau (Bureau des Longitudes). Es ist zusammengesetzt aus brei Geosmetern, vier Astronomen mit sechs Abjuncten, zwei alten Schiffern und einem Geographen. Seit 1795 sollen sich die Mitglieder dieses Bureaus mit den ins und auslans bischen Sternwarten in Briefwechsel setzen, die Zeit berichtigen, auch die astronomischen Taseln z. vervollkommenen. Im J. 1823 setze das Budget 115,000 Franken für dieses Bureau aus.

Im J. 1788 wurde die königliche Centralackerbausgesellschaft gestiftet. Sie zählt 40 eigentliche, 24 uneisgentliche und 12 aubländische Mitglieder. Sie vertheilt jährlich Preise, auch goldene und silberne Medaillen.

Die königliche Gesellschaft zur Ermunterung der Rationalindustrie wurde 1802 gestiftet. Die Zahl ihrer Mitzglieder, deren jedes jährlich 30 Franken beizutragen hat, ist nicht festgeset, 1821 belief sie sich auf 887; das der Gesellschaft gehörige Capital war am 28. April 1824 auf 315,754 Franken gestiegen, 1825 wurden 69,200 und für die Jahre 1826—1830 103,800 Franken zu Preisen bestimmt.

Im I. 1805 trat bie, jest konigliche, alterthumsfor= schende Gesellschaft zusammen; die geographische Gesell= schaft mit einer unbestimmten Bahl von Mitgliebern, beren jedes beim Eintritte 25 Franken zahlt und außerdem einen jahrlichen Beitrag von 36 Franken entrichtet, ent= ftand 1821. Bur Beforberung bes Glementarunterrichts besteht eine Gesellschaft seit 1815. Die Mitglieder ber afiatischen Gesellschaft, beren jebes 30 Franken jahrlich in die Casse liefert, geben monatlich ein Journal heraus und laffen Berte aus bem Gesammtgebiete ber orientalischen Philologie bruden. Das Athenaum ber Kunfte nahm 1792 seinen Anfang. Es vertheilt Preise zur Beforberung ber Runfte und Gewerbe. Die philotechnische Befellichaft, aus Literaten und Runftlern bestehenb, liefert im Berbft und im Fruhlinge im Botel-be-Bille offentlich Producte ihres Geistes, Memoiren, Poesien, musikalische Compositionen und andere Kunstwerke. Das tonigliche Athenaum von Paris wurde 1781 von bem Luftichiffer Pilatre bu Rozier gegrundet. Es zahlt bie berühmteften Gelehrten unter seinen Mitgliebern, welche im Binter Bortrage über alle 3weige ber Wiffenschaft und Literatur balten. Der jahrliche Beitrag beträgt für Manner 120, für Frauen 60 Franken. Die philomatische aus 50 Mit: gliebern bestehende Gesellschaft, beren 3med miffenschaft= liche Forschungen überhaupt find, lagt unter bem Titel Bulletin de la Société Philomathique ein Journal erscheinen. Im 3. 1825 entstand bie Gefellschaft ber gu= ten Bucher, welche alte, gute Bucher wieder auflegen und neue berausgeben laßt. Sahrlicher Beitrag 20 Fr. Die grammatikalische Gesellschaft beforbert bas grammatische Studium überhaupt, besonders aber bas der frangofischen Sprache 71). - Für die Schreibkunst sorgt die Société

académique de l'Ecriture. Sie wurde 1779 gestiftet und 1801 und 1802 erneuert. Im J. 1829 trat bie Société de Statistique livre ausammen. Die akademis fce Gesellschaft der Kinder des Apollo besteht seit 1741. In ihrer jahrlichen offentlichen Sigung werben poetische und musikalische Schopfungen vorgetragen. Sie versam= melt fich sonft monatlich. Die Gesellschaft ber Runft= freunde entstand schon vor der Revolution und wurde 1817 unter bem Schute von Madame erneuert. Ihr jetiger Protector ist ber Herzog von Drleans. Die jahr-liche Subscription beträgt 100 Franken. Drei Biertheile ber Einnahme werben jum Ankaufe ber Kunstwerke lebenber franzosischer Runftler, der Rest auf Aupferstiche verwendet. Jene werden durch eine Lotterie an diejenis gen Mitglieber vertheilt, welche 800 Franken subscribirt haben. Bur Bertheilung ber Bibel ohne Roten und Commentar besteht seit 1818 bie protestantische Bibelgesell= schaft. Im 3. 1821 nahm bie Gefellschaft ber driftlichen Moral ihren Anfang. Eine Gartenbaugesellschaft bat sich in ber neuen Beit gebilbet. Fur bie torperliche Gefund: beit sorgen besonders seit 1820 die Académie royale de Medecine, welche aus 75 Titularafabemifern, 60 Chrenmitgliebern, 30 freien, 80 gewöhnlichen Mitgliebern, von benen fich 20 in Paris aufhalten, und 30 fremben Mitgliedern besteht. Sie zerfällt in die Sectionen der Medicin, Chirurgie und Pharmaceutit, und ihr vorzuglichstes Augenmert find epidemische Krankheiten, Berbreitung des Pockenimpfens zc., weshalb fie auch einen lebhaf: ten Briefwechsel im In = und Auslande unterhalt. Der erste Argt des Konigs ift ihr Prasident. Un diese Atades mie schließen sich an die Société de Médecine pratique, bie Soc. Médico-Philanthropique, bie Soc. de Médecine de Paris, die Soc. de Chimie médicale de Paris, bie Soc. Phrénologique, bie Soc. de Pharmacie, die Soc. médicale d'Emulation. Fur beitern Lebensgenuß besteht die Société lyrique des Soupers de Momus. Die Société d'Amélioration des Laines bat die Verbesserung ber Schafzucht und Wollerzeugung sum 3med. Sie theilt beshalb jahrlich zwei Preife aus und lagt Bulletins und Memoiren erscheinen. Das Ctablissement de Kilature sucht armen Arbeitern Unterhalt zu verschaffen, beren Bahl sich auf 3000 beläuft; 130 Beber werben von ihm beschäftigt und 30 Kinder berfelben laßt es unentgeltlich unterrichten. Die Académie de l'Industrie française sucht nutliche Kenntniffe über Landbau, Sandel und Fabritwesen zu verbreiten, wobei fie von der Soc. des Progrès agricoles und dem Cercle Agricole unterstugt wird. Die Soc. générale des Naufrages theilt Preise für Rettung ber Schiffbruchigen aus. Bebenkt man bie Menge biefer Gefellschaften und Berbindungen, sowie ihre verschiedenartigen 3wede, so kann man ben Parisern gewiß einen hohen und eblen Gemeinsinn nicht absprechen, und nicht leicht burfte es irgend eine andere Stadt ihnen barin zuvorthun. Aber biefem Streben nach weltburgerlicher Ausbildung fiehen auch bie vorzüglichsten hilfsmittel zu Gebote, zu benen wir die offentlichen und Privatbibliotheken, sowie die verschiedenartigen Museen rechnen zu muffen glauben.

belle ber meisten coflopischen Bauwerke in Italien, sowie einen schonen auf Ludwig's XVI. Befehl von ben Gebrubern Bergwin versfertigten Erbglobus.

71) Diese Gesellschaft gibt jeden Monat ein Octavheft unterdem Titel Annales de Grammaire heraus.

Digitized by Google

Unter den Buchersammlungen verbient den ersten Plat die königliche Bibliothek (Rue Richelieu. Nr. 58) 12). Diese wird in vier Departemente eingetheilt, welche a) bie gedruckten Bucher, b) die Handschriften, c) die Un= tifen und Medaillen, d) bie Rupferstiche und gandfarten enthalten. Die Bahl ber Druckwerke, welche unter Lud= wig XV. sich auf 100,000 beliefen, stieg außerorbentlich wahrend der Revolution, durch Napoleon's Plunderungs= system, sowie durch die Aushebung der Kloster, und soll fich jest auf 400,000 Bande belaufen. Sie find in funf Hauptabtheilungen gebracht, je nachdem sie Theologie, Jurisprudenz, Geschichte, Philosophie oder schone Wissenschaften betreffen, und es befinden sich unter ihnen viele Incunabeln und andere feltene Berke, namentlich ein 1457 von Fust und Scheffer zu Mainz gedruckter Psalzter, und die Bibel vom J. 1456. Unter ben Pracht bruden zeichnet sich besonders Englands magna charta aus, welche mit Golbbuchftaben auf Pergament gebruckt und mit Malereien verziert ift 73). Die Manuscripte, man zählt beren 80,000 - von welchen 30,000 ber franz.

72) Rarl V. befaß etwa 910 Banbe, welche er im Louvre im fogenannten Lour be la Librairie aufstellte. Unter Karl VI. wurde biefe Sammlung gerftreut, theilweise vom Bergoge von Bebforb ertauft und nach Condon gefendet. Ludwig XI. sammelte bas Bersftreute, so weit es moglich war, wieber, und vermehrte es, indem er bie Werte taufte, welche bie bamats noch junge Preffe erscheinen ließ. Rart VIII. bereicherte bie Sammlung burch bie Beute von Reapel. Lubwig XII. verlegte fie nach Blois, vermehrte fie jeboch burch bie Sammlungen ber Bisconti und Sforga. Frang I. brachte bie Bibliothet nach Kontainebleau (1544). Einen bebeutenben Buwachs erhielt fie burch bie eingezogene Bibliothet bes Connetable von Bourbon. Beinrich IV. vereinigte mit ihr die Sammlung ber Ratharine von Medicis und verlegte sie wieber nach Paris, wo sie Anfangs im Collége Clermont, spater im Aloster bes Corbeliers aufgestellt wurde. Unter Ludwig XIII., welcher befahl, daß die Buchbandler drei Gremplare statt des bisher gewöhnlichen einen Ers empfars liefern sollten, sablte man bereits 16,746 Bucher und Manuscripte. Diese Bahl stieg unter Lubwig XIV. (1684) bis auf 10,000 Manuscripte und ungefahr 40,000 gedruckte Bucher, und sie wurde in eignen bagu ertauften Saufern in ber Rue Bivienne aufs geftellt. Unter bem Regenten wurde von ben Rachtommen bes Carbinals Mazarin bas jegige Gebaube erkauft. Dieses ift 450 guß lang und 130 breit. Der innere Gof hat eine Lange von 300 und eine Breite von 90 Fuß. hier befindet sich ein kleiner Garten. 75) Die gebruckten Berte befinben sich im erften Stock bes weftlichen , norblichen und einem Theile bes oftlichen Flügels. In bem legtern ift auch bas Lefezimmer, zu welchem eine febenswerthe Treppe führt. Bu ben übrigen bier befindlichen Mertwurbigfeiten rechnet man ben aus Bronze von Titon bu Tillet gegoffenen frangofischen Parnaf (eine allegorische Spielerei), mehre Buften beruhmter Manner, sowie eine gelungene Darftellung ber Pyramiben von Ghige, bei welcher ein 1800 von Grobert aus Agypten gebrachter Stein von ber Pyramibe bes Cheops liegt. In einem andern Saale sieht man bie Buften ber herren Bignon, sowie eine aus ber Abtei St. Denns gebrachte Porphyrvafe, welche ber Sage nach bei Chlobwig's Taufe gebraucht murbe. Im Ende ber Bibliothet fiet Boltaire, von houbon in Gyps ausgeführt, im Grofvaterftuble. In bem für bas geographische gach bestimmten Saale steben ein Erds und ein hims meleglobus, welche bei einem Durchmeffer von gwolf guß vom Erb= geschöffe bis an bas erfte Stod hinaufragen. Der Carbinal b'Eftrees ließ beibe burch Peter Coronelli in Benedig verfertigen, und ber himmelsglobus zeigt die bei Ludwig's XIV. Geburt stattgefunbene Sternconftellation. Rebenan ift ber beruhmte Thiertreis von Dens berah zu seben.

Beschichte angehoren, werben im ersten Stod bes fublis den Seitenflugels jum Theil unter Glas aufbewahrt. Unter ben ihnen gewidmeten Gemachern zeichnet sich befonders ber 140 Auf lange und 22 Auf breite Sauptfaal aus, bessen Plafond von Romanelli 1651 al Fresco gemalt wurde 24). Das Cabinet ber Mebaillen und Antiken, zu bessen Errichtung Franz I., Heinrich II., Karl IX. und Ludwig XIV. sehr viel beitrugen, und bem die herrliche Sammlung bes Grafen Caplus, sowie die ber Abtei St. Denis einverleibt wurden, enthalt einen Reichthum an Gegenständen, wie er in mancher Beziehung nicht leicht anders vorgefunden werben burfte, doch litt diese Samm= lung im November 1831 einen bedeutenden Berluft durch einen Einbruch schlauer Diebe, die ihr namentlich eine gange Guite golbener romifcher Raifermungen toftete, welche fich von Julius Cafar bis auf Juftin II. erftrectte 75). Das Rupferstichcabinet, zu welchem Colbert ben Grund legte, welcher bie gegen 125,000 Stiche begreifende Samm= lung des Abbe de Marolle 1667 ankaufte, wurde nach und nach vermehrt (1711) burch die Sammlung von Gaignières, in welcher man alle franz. Kleibertrachten von Chlodwig bis auf die neuesten Zeiten findet, 1731 burch die von Beringen, 1753 burch die vom Marschall b'Urelles, 1770 burch die von Begon angelegten Samm= lungen, und enthalt jest mehr als 1,200,000 Blatter in 6000 Portefeuilles 76). Der königl. Bibliothek zunachst fteht die des Arfenals, welche hauptfachlich aus ben Budersammlungen bes Marquis Paulmy d'Argenson und ber bes herzogs Lavallière zusammengesett ist. Die Babl ber barin enthaltenen Bucher schatt man auf 170,000-200,000 mit 6300 Sanbichriften. Gie ift befonbers reich an Geschichtschreibern und italienischen Dichtern. Mazarin'sche Bibliothek haben wir bereits erwähnt, es tritt also an ihre Stelle die Bibliothek Ste. Geneviève. Die Kanoniker von St. Bincent de Senlis, Fronteau und

74) Unter ben Banbichriften find einige mit Golb auf purpur: nes, andere mit Gilber auf ichwarzes Pergament geschrieben und gum Theil reich mit Golb, Gilber, Perlen und Gbelfteinen gegiert. Man findet unter ihnen die Bibel Karl's bes Rahlen, bie Prebigten bes heil. Bernhard, Froiffarb's Chronit, ein Bergeichniß ber Ausgaben und Ginnahmen unter Philipp bem Schonen auf Bachsta: feln, zwei Abichriften bes Telemach von Fenelon's eigner Sanb, ein Papprusmanuscript, welches bie ber Rirche zu Ravenna gemachten Schenfungen enthalt, einen Birgil mit Roten von Petrarca, Briefe Beinrich's IV. an bie ichone Gabrielle, ein Facsimile ber chinesisch-fprifchen Inschrift von Siganfu, und andere Seltenbeiten. 75) 3m Antiten: und Medaillencabinet bewundert man einen 18 Boll boben und 6 Boll breiten, außerst reich mit Gbelfteinen und toftbarem Metall verzierten Becher, welcher aus einem einzigen Elefantenzahne gebreht murbe; bie herrliche Gemme ber Apotheofe bes Auguft, die in Konig Chilberich's Grabe 1658 gefundenen Ge-genstande, die Base ber Ptolemder, ben beruhmten Uchat ber beil. Rapelle, die filbernen in ber Rhone und in ber Dauphine gefundes nen Schilbe Sannibal's und Scipio's, ben brongenen Thron Dagobert's, sowie romifche, griechische, etrustische und agoptische Alterthumer. Die Bahl ber vorhanbenen Debaillen belauft fich auf 100,000. 76) 3m 3. 1825 wurden fur bie tonigt. Bibliothet 200,000 Franten ausgesest; bavon erhielten bie acht Auffeber 40,000 Fr., bie Unterbeamten 97,000 Fr., bie Bureautoften, Erleuchtung, Do= biliar 2c. 25,000 Fr.; ber Reft wurde verwandt, um bie Bibliothet im Stande zu erhalten und zu vermehren.

**PARIS** 

Lallemant, welche feit 1724 in ber Abtei Ste. Geneviève aufgenommen waren, legten ben Grund zu ihr, und vom Pater Dumoulinet, bem Erzbischof von Rheims, Letellier und Andern erweitert, zahlt fie jest 200,000 ges brudte Bucher und 30,000 Manuscripte. An sonstigen Merkwurdigkeiten findet man hier bie Apotheofe bes beil. Augustin, gemalt von Restout, einen Plan en Relief von Rom, 1776 ausgeführt von Grimani, sowie bie Bilber ber Konige von Frankreich seit Philipp bem Ruhnen bis Ludwig XV. Sie steht in einem zum College Benri IV. gehörigen Gebaube. Die vom Procureur du roi et de la ville, Morian, 1759 angelegte Bibliothet bes Stabt= hauses, welche besonders reich an Buchern ift, die bas Stabtewefen betreffen, foll 40-50,000 Banbe ftart fein, unter welchen 16,000 Banbe auf bie neuere Literatur tommen. Außer biefen offentlichen Bibliotheten gibt es jedoch noch zahlreiche Privatbibliotheten, zu welchen man leicht Butritt erhalt '7). - Die zweite Claffe ber Silfsmit= tel zur Beforberung ber Biffenschaft und Runft bestand, wie wir angaben, in ben reich ausgestatteten Museen und andern Kunftsammlungen. hierher rechnen wir zuerst ben berühmten königl. botanischen Garten '8) (Musee d'histoire naturelle, jardin des Plantes, jardin du roi), ben wir bereits mehrmals erwähnt haben. Tournefort, B. be Jussieu, Baillant, vorzüglich aber ber berühmte Buffon, welcher 1739 jum Director beffelben ernannt wurde, haben sich große Verbienste um ihn erworben, mas in neuern Zeiten von Thouin, Cuvier, Daubenton und Jussieu gilt. Er liegt auf bem linken Ufer ber Seine im awolften Arrondissement ber Stadt, hat einen Umfang von 84 frang. Morgen, brei Eingange (Rue bu Jardin bu Roi. Nr. 18. Rue de Seine. Nr. 35 und ber Brude von Austerlit gegenüber) und zerfällt seiner naturlichen Beschaffenheit nach in ben Untergarten, ben Obergarten und in ben Schweizergarten, welcher an ben Untergarten stoft. Unter ber Oberaufsicht bes Ministeriums bes In= nern sind an ihm zwolf Profesoren angestellt, welchen ebenso viel Uffistenten, vier Praparatoren, ein Bibliothestar, neun Maler und andere Beamte beigegeben sind. Seiner verschiebenen Bestimmung nach wird jest ber Gar: ten unter sieben Ubtheilungen gebracht. Die erste berfel= ben begreift ben Garten felbft. Eine zu beiben Seiten von schonen Lindenalleen eingefaßte Strafe fuhrt vom Eingange auf bem Quai in gerader Linie zu bem naturs bistorischen Cabinet. Auf ben Seiten finden fich Beete mit Baumen, Blumen und Pflanzen bebedt. Mehr als biefe ziehen hier bie neuen Treibhaufer burch ihren fchonen Bau, wie durch ihren Inhalt an, zu welchem die entferntesten Theile ber Welt Beitrage geliefert haben 79). Die schönsten berfelben trifft man auf bem Absate, wel-

der aus bem Unter : in ben Obergarten führt. Sinter biesem findet sich das sogenannte Labyrinth 80) mit dem hugel la Gloriette, von welchem man ben Garten wie die Stadt und einen Theil der Umgegend überfieht. Um Ruße biefes Sugels findet fich die botanische Galerie, Die Wohnung der Abministratoren, sowie einiger Professoren. Die zweite Abtheilung umfaßt die Menagerie. Man sieht hier ben Elefanten bei ber Giraffe, ben Edwen bei bem Tiger, und die Affen bewohnen ein Gebaube, welches fie bie indischen Pagoden vergessen lassen kann. Die Raub= vogel haben ein eignes Wogelhaus, und bas Bolk sieht feinen geliebten Bar Martin in feiner Grube zwischen ben Parks und bem botanischen Garten. Die britte Gection enthalt bas Naturaliencabinet. Diefes nimmt ein zweiftodiges Gebaube ein, welches oftlich vom Garten liegt und burch ben Sof und ein eisernes Gitter von biesem getrennt ift. Geine Façabe hat eine Lange von 290 Auf. Im untern Stock findet man alle Arten von Garten- und Adergerathen in Natur ober mobellirt, sowie biejenigen naturhistorischen Gegenstande, beren Große ihre Aufnahme in bem Cabinet felbst nicht gestattet. In sechs Galen bes ersten und in funf Galen bes zweiten Stocks finbet sich die naturhistorische Sammlung, welche aus acht Ab-theilungen besteht. Die geologische Abtheilung, für welche jest eine neue Galerie auf ber fuboftlichen Seite bes Gar= tens erbaut worben ift, ift reich an Berfteinerungen aus der Pflanzen = und Thierwelt, sowie überhaupt an Resten urweltlicher Thiere. Cuvier hat Alles nach ben Bilbungs: epochen ber Erbe geordnet, fobag man eine ichnelle Uberficht gewinnt. Der zweite Saal enthalt die mineralogi= sche Sammlung, nach Haup's Sustem geordnet, in sich: bie britte Abtheilung umfaßt bie Saugethiere, von benen man mehr als 1500 gahlt, Die zu 500 Arten gehoren. Bierauf folgen bie Abtheilungen ber Bogel (6000 Stud; 2300 Arten), ber Reptilien (1800 Stud, 500 Arten), ber Fifche (5000 Stud, 2500 Arten), ber geglieberten wirbellofen Thiere (25,000 Arten), und endlich ber un= geglieberten, wirbellofen Thiere. Die vierte Abtheilung enthalt bie Sammlung ber vergleichenben Unatomie (ibr Bebaube liegt zwischen ber Seinestraße und bem Schweigerthale), welche 1775 von Daubenton begonnen, aber erft von Cuvier zu ihrer jegigen Bollfommenbeit gebracht wurde. In 15 Galen fieht man bier Gerippe von Menfchen und Thieren aller Zeiten und aller Bonen, ben Riefen Patagoniens neben bem 3merge bes Ronigs Stanis= laus, bie Mumie Agpptens neben ber von ber Insel Teneriffa. Dabei fehlt es nicht an myologischen Praparas ten, an praparirten Secretions = und Circulationswerts zeugen; die Natur ift hier in ihren verborgensten Tiefen aufgesucht, und wenn bies anders nach Saller moglich ware, erforscht und begriffen. Bur funften Abtheilung

Taufenbe von Menschen auf ben Antillen Nahrung und Boblftand verbanten.

<sup>77)</sup> So zählt die Bibliothet des Caffationshofes 30,000 Bande. Eine gleiche Anzahl Bande enthalt die Cabinetsbibliothet des Konigs, und 20,000 Bande zählt die des Aribunals erster Instanz. Kleinere Bibliotheten von 2—10,000 Banden sinden sich häusig bei einzelnen Instituten wie bei Privaten. 78) Ein eignes Wert über biefen Garten hat man vom Prof. Deleuze. 79) Bekannt ift, daß ein junger Kaffeebaum, welchen Ludwig XIV. aus dem lepdener Garten erhielt, der Bater aller Kaffeebaume wurde, benen

<sup>80)</sup> hier prangt eine Ceber vom Libanon, welche Bernard be Jussieu mit aus England brachte und 1784 an diesem Orte pflanzte. Milchhauschen mit passenden Inschriften und andere niedliche Anlagen geben diesem Theile bes botanischen Gartens ein außerst freundsliches Ansehen.

... "in Cent. ven jumt Coenerfent gehort af). merran in courte reiten fich an: bie Ges ... ... meiche bie Deifters antier attrumebmen bestimmt Die ecemais im Par enter Grammung ift feit ber men Diffsmitteln bar untern up : lane anne große Menge me mannen neune ben Eines, wie die mit am in taber über alle energiare entrain 4). 3abl men ame bis auf .ಎ...ಸರ್ವರ ಇ ನಿಮಾಕ್ಕೆ **ರಿಜ ಸಾಣ** un mut be timmenne. Gine . . . . un rentrent **years** der to proces see San in Chempanies in berdbe ...::t

außerbem brei Bugange von ben Straffen Grange = Bates lière, Pinon und Lepelletier hat. Es werden hier von ben ausgesuchtesten Operisten bie größten Inrischen Dei= fterwerte gegeben; allein obgleich fich außer ben Galerien vier Bogen auf einander thurmen und bas Ganze 1937 Site enthalt, muß die Regierung doch jahrlich 760,000 Franken zuschießen, wie fie auch außerbem 130,000 Fr. fur die Pensionaire zahlt. Im 3. 1828 betrug die Totaleinnahme, ben Logenpacht jedoch abgerechnet, 545,972 Rr. 40 Cent. Im Theater français bat die claffische Tragobie und Komobie ihren Sit, ju welchen fich feit einis gen Sahren bie romantischen Dramen gesellt haben. Die Einnahme betrug im Sabre 1828, Die Logen abgerechnet, 480,184 Franken 70 Cent., und die Regierung ichieft zu 206,000 Fr. 3.). Das Obeon wurde im 3. 1782 erbaut, brannte 1799 und 1818 ab, wurde 1820 und 1827 ressaurirt und dient dem franz. Theater als Hisfsanstalt, da es fich felbständig nicht zu halten vermochte 16). Das tonigliche italienische Theater (Opera-Buffa) ist nur für die italienische Over bestimmt und nur vom 1. Oct. bis 31. Marz geoffnet. Im J. 1828 brachte es 434,641 Fr. 80 Cent. ein, und die Regierung gibt jahrlich einen Buschuß von 71,500 Franken. Im 3. 1827 wurde ein Schauspielhaus fur die Opera Comique ober die leichtere franz. Opernmusit auf bem Borsenplate eröffnet. Es enthalt 1250 Plate, und die Regierung gibt einen Buschuß von Das Theater Bentadour wird jest 246,000 Franken. megen ber hohen Miethe nur noch mahrend des Winters Ballen und Concerten gebraucht. Es nimmt einen Raum von 259 🗆 Toisen ein, wurde von den herren Guerchy und huve erbaut, außerlich durch die Statuen bes Apollo und ber neun Mufen, im Fover burch die Gretrys, Mebuls, Dalepracs und Nicolos geschmudt, und faßt 2000 Plate. Außer biefen großern Theatern gibt es noch viele kleinere, die wir in der Rote 87) nam-

haft machen wollen. — Hatten wir so biejenigen Institute und Berbindungen kennen gelernt, welche geistig auf die Parifer einwirken, so durfen wir auch wol die nicht über= sehen, welche für das Leibliche berselben sorgen. hierzu gehören vorzüglich bie zahlreichen Manufacturen und Fabrifen, welche bas In= und Ausland mit ihren Producs ten versehen und Tausenbe von Menschen ernahren. Beben wir die vorzüglichsten hervor. Dbenan steht die to-nigliche Teppich = ober Gobelinfabrit, welche im 3. 1450 gemissermaßen von Gilles Gobelin gegrundet murbe, inbem diefer eine große Wollenfarberei anlegte. Die Kunst bes Teppichwebens brachten bie Herren Canape aus Flanbern nach Paris. Im J. 1655 vereinte Glucq mit dies fer Kunft bie bes Scharlachfarbens. 3m 3. 1662 legte Colbert eine Deublesmanufactur an, um die koniglichen Schlösser mit ihrem Bebarf zu versehen, und ber Maler Lebrun wurde 1667 zum ersten Director der Unftalt er-nannt, welche jeboch bald wieder einging. Die Meister= werke, welche die Gobelinfabrik liefert, werben nicht verfauft. Seit bem 3. 1828 hat man eine Fußteppichfabrik mit der Gobelinfabrik vereinigt, welche ebenfalls ausgezeichnete Producte liefert 88). Un diese Fabrik reiht sich bie königliche Spiegelmanufactur an, welche Spiegel von 152 × 102 Zollen liefert, während die größten Spiegel unter Ludwig XIV. nur 48 Quadratzolle hatten 89). An

1828 bie Einnahme 360,818 Fr. 80 Centim. 6) Das Théatre be l'Ambigu-comique. Diefes begann 1768 mit Marionetten, an beren Stelle Audinot Kinder einführte. Nachdem bas frühere von Geles rier erbaute Theater biefes Ramens auf bem Boulevard bu Temple abgebrannt mar, erbaute hittorf bas jegige, welches am 8. Juli 1828 eroffnet murbe unb 1900 Personen faßt. Im 3. 1828 betrug bie Einnahme 232,429 Fr. 40 Cent. 7) Der Cirque olympique. Im 3. 1826—1827 für 1800 Personen eingerichtet, laffen bie Gebrüber Franconi im Winter bier ihre Pferde auftreten, beren Kunst-ftucke solchen Beifall fanden, bağ im Jahre 1828 600,815 Fr. 50 Cent. eingenommen wurben. 8) Das Theatre be la Gaîte. Es betam feinen jegigen Ramen 1792, wurde 1808 neu erbaut und 1835 reftaurirt. Fur Melobramen, Baubevilles und Feenftucke eingeriche tet, fieht man auf feinen 1800 Gigen gewöhnlich Rramer und Danbwerter. 9) Das Theatre bes Folies bramatiques, im Jahre 1830 für Komodien und Baubevilles bestimmt, enthalt 1400 Plage. 10) Das Abeatre be la Porte St. Antoine liefert Dramen und Metobramen. Es wurde 1836 erbaut und enthalt 1226 Sige. 11) Das Theatre bu Pantheon war fruber Rirche St. Benoit, welche, obgleich fie eine ber alteften von Paris war, fich' boch in ein Deble magazin ummanbeln laffen mußte, bevor fie bie jegige Beftimmung erhielt; 1200 Perfonen tonnen bier Dramen, Delobramen und Baubevilles fchauen. 12) Das Theatre bes jeunes Gleves be DR. Comte. Kinder führen bier Stude Berguin's und dramatifirte Fabeln Ca-fontaine's auf. Eine ahnliche Bestimmung hat 13) das Théatre du Chymnase des Enfans. In den Theatern du Temple, des Funam-bules, du petit Lazari, du Luxembourg und Serapdin spielt man Dramen , Poffen, Baubevillet. Die Theater außerhalb Paris ubergeben wir, inbem wir nur noch bemerten, bag bie Babl ber von bem Theater lebenden parifer Kamilien 1829 auf 15,000 angefchlagen warb. Unter biefer Babl maren begriffen 2294 Schaufpieler, Ganger und Zanger, 100 Directoren und Regiffeure, Orchefterführer ac.

88) Die Kunst Fußteppiche zu weben wurde 1604 durch Peter Dupont und Simon Bourbet nach Frankreich gebracht. Ein Teppich mittlerer Größe kommt oft auf 40,000 Franken zu stehen. Der größte Teppich, welcher aus 62 Stücken zusammengeset ist und eine Kinge von 1300 Fuß hat, besindet sich im Louvre. 89) Die Kunst Spiegel durch den Guß zu verfertigen wurde 1559 durch den Franzosen Thévart entdeckt, und Lucas de Néhou vers

<sup>85)</sup> Erbaut murbe bies Schauspielhaus, welches 1522 Gige enthalt, 1786 nach Louis' Planen und verschonert 1822 nach benen tee herrn Fontaine. Es ift 166 Fuß lang, 105 Fuß breit und 100 guß boch. Die Bubne ift 69 guß tief und ebenfo viele guß breit. Boltaire's marmorne Bilbfaule von Soubon, nach ber auf ber Bi-bliothet befindlichen gefertigt, gereicht biefem Prachtgebaude gur be-fonbern Bierbe. 86) Die Erbauer bes Obeons waren Bailly unb Penre. Es ift 168 guß lang, 112 breit, 64 hoch, fast 1628 Personen und war ursprunglich für die franzofische Komobie bestimmt. 87) Bu biefen kleinen Theatern geboren 1) bas Theatre bu Gyms nafe bramatique. Es wurde 1820 nach ben Planen ber Berren Rougevin und Guerchy erbaut, bient zu Baubevilles und fleinen Luftspielen (Scribe's Stude fpielen hier eine hauptrolle), faßt 1282 Perfonen und brachte im 3. 1828 ohne bie vermietheten Logen 688,058 Fr. 50 Cent. ein. 2) Das Theatre bu Baubeville, 1792 von Barre, Diis, Rabet und Desfontaines erbaut, bat bie Beftim= mung bes vorigen, enthalt 1257 Plage und brachte in bem mehr: male genannten Jahre 450,214 Fr. 60 Cent, ein. 3) Das Théatre bes Bariétés. Diefes wurde 1807 von Celérier in reinem Geschmack erbaut, hat bie Beftimmung ber beiben voranstehenben, obgleich es mehr fur bas Bolt berechnet ift, und ift fur 1240 Perfonen berech: net. 4) Das Theatre bu Palais-Royal, im Ende bes oftlichen Flus gels bes Palais-Royal, hat eine ausgezeichnete Truppe, welche bie 930 Plage immer fullt. 5) Das Theatre be la Porte St. Dartin. Lenoir erbaute es 1781 in einer Beit von 65 Magen geraumig genug, um 1803 Perfonen gu faffen. Test fur Dramen, tleine Baus bevilles, Melobramen und Tragito-Komobien bestimmt, war im I.

biefe koniglichen schließen sich eine Menge Privatfabriken und Manufacturen an, und man gahlt überhaupt in Pas ris 426 Fabricanten in Papiertapeten, 590 in Bijoutes rien, 415 in Modemaaren, 344 in Suten, 300 in Metallgießereien, 320 in Bronzearbeiten, 220 in gampen, 240 in Andpfen, 210 in mufikalischen Instrumenten, 190 in Tifchlerarbeiten, 180 in Leder, 185 in Destilliranftal= ten, 164 Fabricanten in Stidereien, 136 in Posamentirarbeiten, 110 Rattun=, 106 Meffer=, 90 Blumen= und Febern =, 72 Porcellan =, 68 Burften =, 39 Buder =, 60 Blonben =, 21 Chaml =, 46 Strobbutfabrifen, und von lebernen Sanbichuhen geben allein jahrlich im Durch: schnitt 96,000 Dugend nach England 90). Die Erzeug: niffe biefer Runftanftalten findet man vereint in bem Palais royal, fonft aber in ben Bagaren be la Rue St. Honore und bu Boulevard bes Italiens ausgestellt, an welche fich bie Galerien Bivienne, Colbert, Delorme, Bero-Dobat, sowie die Passagen be l'Opera, de Choiseul, bes Panoramas, bu Pont neuf, be Caire, Radzivil ic. murbig anschließen.

Finden gleich eine Menge Menschen in biefen Manufacturen und Fabrifen, sowie burch ben Sandel eine Quelle bes Boblstandes wie des taglichen Lebensbedarfes, so ift boch bie Bahl ber Urmen febr groß, und fie haben nicht nur mehre wohlthatige Gefellschaften ins Leben gerufen, fondern auch eine große Ungahl von Sospitalern, Sofpi= cen und andern Armen = und SilfBanftalten nothig ge= macht. Un ber Spige bes Armenwefens fteht in jebem ber zwolf Arrondiffements ein fogenanntes Bohlthatig= feitsbureau, welches aus bem Maire, feinen Abjuncten, ben katholischen und protestantischen Pfarrern, aus zwolf pon bem Minister bes Innern ernannten Notabeln, aus ben Armencommiffairen, sowie aus einer bestimmten Ans gabl wohlthatiger Frauen gusammengesett ift. Diese Bureaux vertheilen Brod, Fleisch, Suppen, Solz, Kleiber, Betten, Milch und Arzneimittel, erhalten die Freischulen und reichen Greisen, welche über 60 Sahre alt find, monatlich brei Franken, ben Achtzigiahrigen und ben Blinben aber feche Franken. Un biefe Bureaur ichlieft fich Die Generalammenbirection an, welche arme Mutter mit Ammen verforgt und biefe lettern überhaupt beauffichtigt. Un biefe stabtischen Gesellschaften reihen fich an: 1) bie Société de la charité maternelle jur Unterstützung ar-

vollkommnete bieselbe. Nach Andern wurde diese Kunst 1634 durch Eustache Grandmont und I. Antoine d'Anthomeuil in Frankreich eingestührt. Sie überließen 1640 ihr Patent dem Schapmeister der königl. Bedäude, Raphael de la Planche, und 1666 erhod Solbert die Anstalt zu einer königlichen. Im I. 1688 ersand Rivière Dufresne die Kunst, das Glas zu schleisen. Das Glas wird zu Tourlaville dei Cherdourg und zu St. Godin, einem Schlosse die La Fere, gegossen, dann zu Shaunp vermittels einer Dampsmassching geglättet und in Paris mit der Kolie belegt. Seit 1830 ist die Anstalt in den Handen einer Privatgesellschaft, obwol sie noch den Ramen einer königlichen trägt. Es sind hier 700 Menschen und 2000 zu St. Godin beschäftigt.

90) Bu ben großern Privatfabriten gehoren Pillioud's Golbund Silbermanufactur, Diecry's Porzellanfabrit, bie transparente Bachelichterfabrit, bie Alabasterfabriten von Gozzoli und Banbri, Laloge's Fabrit von gesirnistem Leber, Gombert's Baumwollenfabrit ec. mer Wochnerinnen, 2) bie 1780 gestiftete Société philanthropique, welche 1823 für 70,066 Fr. 94 Centimen Suppen und andere Nahrungsmittel an 3437 Arme vertheilte und seit 1801 — 1824 überhaupt 2,599,057 Fr. 87 Cent. zu wohlthatigen 3weden aufwendete; 3) bie Société pour le soulagement et la délivrance des prisonniers, welche fur Gefangene und ihre Familia forgt; 4) die Berbindung jum Besten ber jungen Savoparben. Gie lagt 700 berfelben unterrichten und reicht jedem taglich ein Pfund Brod; 5) bas Institut fur verlaffene Madchen, welches vor etwa 20 Jahren von Rabame von Kercabo gestiftet wurde und jahrlich einen Buichug von 3000 Franken aus bem Armenfond erhalt. In bieses Inftitut schließen fich die Kleinkinderbewahrungsanstalt, welche Kinder von 2—7 Jahren aufnimmt, und die Berbindung für die Baifen von la Croix an, welche für alternlose Kinder bis zum 18. Jahre forgt. Außerbem bestehen noch 164 Berbindungen ber gegenseitigen Unterflugung unter ben Sandwertern, welche 14,000 Mitglieber zählen und beren alteste sich vom Jahre 1694 batirt, sowie auch jedes Arrondissement mehre Berbindungen und Gesellschaften hat, die theils Freis und Erwerbsschulen unterhalten, theils bie Urmen mit Rleibung, Rahrungs: mitteln und Feuerwerk verforgen. Die Sparcaffe nimmt 1—100 Franken un. Unter ben Armen : und Kranken: häusern steht bas vom heiligen Landri gegrundete Sotel-Dieu mit 1260 Betten obenan. Diese finden sich in 12 fur Manner und 11 fur Frauen bestimmten Galen, welche groß und luftig find. Die Schwestern bes Orbens St. Augustin pflegen bie Kranken. Un biefes schließen fic an bas Bopital be la Piete mit 600 Betten, bas Sopital de la Charité mit 323 Betten, das Hopital St. Untoine mit 262 Betten; Die Schwestern ber beil. Martha beforgen hier die Krankenpflege; das von Madame Recker 1779 gegründete und nach ihr benannte Hospital mit 122 Betten, bas von bem Pfarrer Cochin 1780 gegrun: bete und nach ihm genannte hospital mit 118 Betten, bas vom herrn Beaujon 1784 gegrundete Bopital Beauion mit 153 Betten, bas von bem Pfarrer Languet 1732 gegrundete Sospital für franke Kinder (Enfant-Jésus) mit 556 Betten; bas 1607 geftiftete Sopital St. Louis mit 700 Betten, bas Sospital ber Benerischen mit 579 Betten und 3000 Kranken; das Entbindungshaus mit 433 Betten, von benen 150 für fcmangere, 100 fur entbundene Frauen, 25 fur die gur Belt getommenen Kinder, 8 für die stehenden Ummen, 150 für die zu bilbenden Wehmutter 92) bestimmt sind; das Findelhaus, welches 1640 von Bincent be Paul gegrundet wurde und 200 Wiegen und 130 Betten fur Die Ummen enthalt. Die Zahl ber Kinder, welche hier jährlich bis zu ihrem zweiten Sahre aufgenommen werden, belauft fich auf 5-6000. Im I. 1830 zählte man 7749 Findelkinder. Für bie schwachen Rinber ift ein eigner Saal, la Creche, bestimmt.

<sup>91)</sup> Diese Gesellschaft hat in 30 größern Städten Frankreichs Hilfsgesellschaften, und sie bezieht von der Regierung jährlich 100,000 Franken, mährend jedes ihrer Mitglieder jährlich 50 Franken beiträgt.

92) Diese werden theils unentgoltlich, theils gegen eine Jahlung von 600 Franken jährlich unterrichtet.

**PARIS** 

Die jahrlichen Rosten betragen 14 Million Franken. Im 3. 1828 forgte bas Saus fur 14,499 Kinder mit einem Rostenaufwande von 1,606,639 Franten 80 Cent.; bie Soeurs de Charité führen die Leitung des Ganzen. Die Maison ropale be Sante mit 176 Betten 83). Sierzu kommen noch die klinischen Anstalten der Ecole de Mede= cine. Unter ben Saufern, welche alte Urme aufzunehmen bestimmt find, steht die Salpetriere ober bas Sospice fur alte Frauen obenan. Diefe bat 1680 guß Lange und 1164 Kuß Breite. Die 600 Fuß lange Sauptfaçabe liegt nach Nordweft am Ende eines Hofes, welcher jum Spaziergange bient. Eine aus vier in Kreuzesform verbundenen Schiffen bestehende Rirche gehort zu bieser Un= stalt, welche, bas 600 Ropfe starte, bienende Personal mit eingerechnet, 7000 Bewohner gablt 94). Fur bie Dan= ner besteht eine ahnliche Unstalt in bem 1+ Meilen von Paris entfernten Dorfe Bicetre. Das Areal bes Saufes, ju welchem brei Sofe, eine Rirche, ein Garten, ein Gaulengang für die Bahnfinnigen, ein Krankensaal und eine Apotheke gehoren, beträgt etwa 900 Quabratfuß. Man gablt 3200 Betten für Arme, 700 für bie Berrudten. Die Unstalt ift jugleich Arbeitshaus, fruber mar fie auch Gefängniß 38). Un biefe größern Unstalten reihen fich an bie Sospitaler ber Unheilbaren mit 461 Betten für er= machfene Unheilbare ober über 60 Sahre alte Manner und 50 Betten fur Kinder mannlichen Geschlechts, und mit 525 Betten für Individuen weiblichen Geschlechts; bas Hofpice bes Menages, ursprunglich (1554) fur Bettler und Berruckte bestimmt, enthalt 160 Bimmer fur verbeirathete Personen, 100 für Witwer und Witwen und 200 Betten in ben Schlaffalen; bas Baifenhaus für Rnaben und Madchen, beren ftebenbe Bahl 250 beträgt, wozu noch etwa 20 Kinder tommen, die nur fur einige Beit aufgenommen werben; bas Hospice be la Rochefoucauld mit 150 Betten; bas Institut von Ste. = Perine mit 175 Betten, bas Hospice von St. Merry mit zwolf Betten; bas königliche Saus von Charenton für Berrudte beiderlei Geschlechts mit 450 Betten und 60 Freistellen, bas hospice d'Enghien mit 60 Betten fur Manner und 40 Betten für Frauen, bas Sospice Leprince,

bie Insirmerie be Marie-Therese mit 15 Betten für arme Seistliche, bas Zusluchts : und Arbeitshaus zur Verminsberung ber Bettelei mit 300 Betten, die Blindenanstalt (Höpital des Quinze Vingts), welche 300 Individuen enthält, beren jedes täglich 24 Sous erhält, und zwei Militairbosvitäler.

In einer Stadt wie Paris muß es viele Menschen geben, welche ber offentlichen Sicherheit gefährlich find. Bu ihrer Bermahrung bienen 1) bas Depot ber Polizeis prafectur, 2) bas Gefangniß be la Roquette für 280 Ge fangene von dem Teutschen Gau außerst fest erbaut, 3) bas Gefangnif Ste. Pélagie fur politische und leichte Berbrecher; 4) bas Botel be la Force, feit 1780 für 7-800 Gefangene eingerichtet, 5) bas Gefangniß Petite Force für unzuchtige Beibebilber, 6) les Mabelonnettes, ein Besserungshaus fur junge Kinber, 7) bie Conciergerie, beruchtigt als Gefangniß ber ungludlichen Marie Antoinette. Das Zimmer, welches sie 21 Monate bewohnte, ist in eine Kapelle umgeschaffen worben. Die Concierges rie, welche ein 180 Fuß langer und 60 Fuß breiter Sof auszeichnet, um welchen zu ben Gefangniffen fuhrenbe Galerien herumlaufen, bient zur Saft ber Berbrecher mahrend ihres Processes; 8) bas Gefangniß St. Lazare ift ein Arbeitshaus fur Beiber, welche fich Berbrechen haben gu Schulben kommen laffen, 9) bas Gefangnis von Monts aigu, sowie bas ber Abtei St. Germain (bie lettere hat ber 2. und 3. Sept. 1792 berüchtigt gemacht) find Dis litairgefangnisse, zu welchen noch bas Schuldgefangniß zu rechnen ist 96).

Gehen wir jest zur Stadt felbst über. Paris ist von Boulevards umgeben 97), — welches Wort man vom

<sup>93)</sup> Die sammtlichen Krankenhauser stehen unter dem Bureau Censtral d'Admission dans les Höpitaur et Hospices, zuwelchem zwolf ürzte gehören, welche über die Aufnahme der Kranken zu entscheiden haben. 94) Ludwig XIV. kauste 1657, wo sich in Folge der Bürgerztriege die Jahl der Bettler außerordentlich vermehrt hatte, die Gezdiede der Salpetermanusactur und ließ diese durch den Baumeister Liberal Bruant ihrer Bestimmung gemäß einrichten. Im I. 1821 befanden sich in dieser Anstalt 4227 arme, 1460 verrückte oder blödssinnige, 279 mit der Epilepsie und 265 mit dem Krebse behastete Beider. Die Armen erhalten täglich 5 Luarterons Brod, 20 Censtlütes Wein, 8 unzen Fleisch, fünsmal die Woche ein Décistre twoknes oder frisches Gemüse oder an dessen Stelle 2 Gier, 2 Unzen Kase oder 5 unzen getrochnete Pflaumen. In neuern Zeiten haben vorzüglich die Anstalten für die Berrückten viele Verbesserungen erhalten. 95) Im 18. Jahrb, datte ein Bischof von Wincester, Rammens Iohann, hier seinen Sis. Im 15. Jahrb, gehörte der Ort dem Perzoge von Berry; Ludwig XIII. errichtete hier ein Invalizausdan. Die Vewohner der Anstalt erhalten täglich 1½ Pf. Brod, 4 Unzen Fleisch, ½ Bouteille Wein, Gemüse und Käse. Wer über 70 Iahre alt ist, erhält eine doppelte Portion.

<sup>96)</sup> Fur bie Berbefferung ber Gefangniffe forgt eine befonbere Gesellschaft, beren Mitglieber jahrlich wenigstens 100 Fr. beitragen. 97) Man unterscheibet bie innern und dufiern, b. h. außerbalb ber Barrièren liegenben, Boulevarbs. Zene wurben 1668 von Lubwig XIV. auf ber Stelle ber niebergeriffenen Stabtmauern ans gelegt und burch Baumpflanzungen zu beiben Seiten ber burch fie binführenben Chauffee zu einer angenehmen Promenabe umgeschaffen. Die Boulevarbs bu Rorb finb 2400 Toifen ober 5067 Ellen lang und zerfallen in zwolf Theile, welche bie Ramen Boulevard Bours bon, St. Antoine, bes Filles du Calvaire, bu Temple, St. Martin, St. Denis, Bonne Rouvelle, Poiffonnière, Montmartre, bes Italiens, bes Capucins und be la Mabeleine führen. Alle biefe Boulevarbs find mit Raffeehaufern , Restaurationen und Rauflaben befest, es findet ein bestanbiger Sahrmartt auf ihnen ftatt, und Bagen, Reiter und Fußganger wogen, fich immer erneuernd, bier auf und ab. Wer bie Damen und fashionable Belt von Paris tens nen ternen will, findet biefe auf ben Boulevarde bes Italiens, be Bonne-Nouvelle und bu Temple, bie niedrigere Boltsclaffe findet man besonders in ben oftlichen Theilen diefer Boulevards. Die fublichen Boulevards, welche 3680 Toifen ober 16,100 Glen lang find, bei ber Strafe b'Enfer anfangen und bei bem Invalibenplage enbigen, tragen folgende Ramen: Boulevard be l'Sopital, bes Gobelins, be la Glacière, St. Jacques, b'Enfer, bu Mont Parnaffe und bes Invalides. Gie murben 1760 angelegt. Man erblickt bier von Beit ju Beit einzelne ganbhaufer und Garten und geht oft mitten burch bebaute Felber. Gelten finbet man bier ein wenig. ele gantes Raffeehaus, einige Restaurationen trifft man auf bem Bous levard be l'Bopital, in ber Rabe bes Pflanzengartens, auf bem Boulevarb bu Mont Parnaffe und bei ber Grande Chaumiere. Die außern Boulevards murben 1781 angelegt. Sie bienen vorzüglich als Straße für die Frachtfuhrleute, welche nicht fur Paris bestimmte

Cadgoffen, 15 fok mit 11 The secret bestimen sid 34 Linux unt 11 There prefer to a series and to The state of the s Transpand gebt 45,000 Hair. Griechtiche Kinde, responsing 24) The Manual and 15,000 36 Statementer un 19,000 D'auxilianter une reigne 5 Education of Original (1988) Soni 401 The state of the s

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s AC NOT SEE SUITING IN SINCE The same of the continue of the same of the continue of the co The state of the s The state of the s The second secon on Rawlen bact TON MADDELLEN BLACK. and any day bar view The state of the s The court 100 for box The same of the same Lang Color in, 29,086 Total Section The second secon The state of the s A service of the serv entine grichfalls mit the state of the s Annual of the state of the stat A TOTAL TO THE TAXABLE MAN TO THE PROPERTY OF THE PARTY O the first and the second secon and the second s Am Surprior Den The state of the s 40° miles de la company de la The first of the f And the first state of the stat the and the first state amount of the total first state from the total first state from the f the first and the state of the the first time stored account was a furth from appendix the forth the tip the in the special section with the contraction of the special section of the section of Beiten at an over proper par September un penietpen the following the September out of September he that the met Geside, in which he tall, be some hard has keen the met ben betretten Atladen beundlichen der transact der aufendert, de motion wird. Ein beeiter Goetraining Allien ausermann, ge america were. Unter der Gebe find hen totalen nich die Kelet für die die dietet andern Gedans den totalen nich die Kelet für die die dietet findet ware ein den erincen uns eie meint für eie grante, feiner finder man ein der geberge fen das gebenge für das motteige despected homenwitte successed was exo dup cange für das motibiset eine Manifest und Manifester den eine Gubenverte; wedentlich werden Millet, und Wesgenremmen jur die Gubenverer; wochentlich werden har 7(10 Libsen, RO Auto, 800 Kilber und 2000 Schafe geschrackher heinen zes nach nach bat über bas Innere bes Schachthaus fet, ver bei en fleube nich eine Promenade befinder, die Aufficht. fest, per eenen facace nu eme Permanuve vennoet, die Auffrent,

to me to lost of sections with

the arming the rank removes reading where the second street of any a man

The set the state of the state of the state of The same of the same of the same of the state of the same of the s

the same in the section of the same of the

the state of the second of the state of the

The Principle to Spring Series Will Colors of the Constitute Colors of the Constitute Colors of the 
of Aller and a conditioner better that the Affanters

to the contractions in the state of the stat

ben Mauern '), 48 Kasernen, 560 Hotels mit Hofen und Sarten, 700 Hotels garnis, 12,800 Laben, eine große Anzahl Palaste, sowie brei Kirchhofe, unter benen ber bes Père-Lachaise ber beruhmteste ist.

Die Bevolkerung von Paris ist ihrer Bahl nach im= mer noch unbestimmt. Nach officiellen Berichten betrug

am Eingange haben. Sammtliche Abattoire enthalten 400 Stalle und 112 Schlachtplate mit 28 Talafchmelgereien.

4) Paris und namentlich bie offentlichen Fontainen und Rebenbrunnen, fowie die Baber erhalten bas nothige Baffer theils aus ber Seine, theils burch Bafferleitungen und hobraulische Anftalten. Die Bafferleitung bes Dres St. Gervais, welche feit 1274 eriffiren foll, liefert alle 24 Stunden 648 Tonnen, indem fie bas Baffer von ben bugeln von Romainville, Bruneres und Menilmontant in ein Reservoir im Dorfe Pres St. Gervais leitet, von wo aus es burch Robren in bie Borftabte St. Martin und St. Denis aelangt. Die Wafferleitung von Arcueil, welche Ludwig XIII. 1613 -1624 burch Desbroffes anlegen ließ, ift 1847 Fuß lang und wo fie am bochsten ift, 74 Kus boch. Funfundzwanzig Bogen führen täglich 36,000 Tonnen Waster nach bem Wasserschlosse. Dem Dosspitale St. Louis führt ber Aqueduc be Belleville bas Wasser ber boben biefes Orts (taglich 432 Tonnen) zu; Philipp August ließ ihn anlegen. Das Baffin be la Bilette, welches 1806 angefangen und 1809 vollendet wurde, ift 740 Glen lang und 77 breit. Es bermag 71,795,740 hettolitres Baffer zu faffen, welches eine Tiefe von 4 guß 7 Boll 4 Linien hat, nimmt im Rorben ben Ranal von Durcq auf, verforgt an feinen fublichen Enben ben Aquebuc be Ceinture, fowie ben Ranal St. Martin mit Baffer und bient ben Parifern bei ihrem Sandel, wie bei ihren Luftfahrten im Sommer und beim Schlittschuhlaufen im Binter. Der 1825 eröffnete Ranal St. Martin, teffen Unlegung ber Stabt 14,200,000 Fr. toflete, ba er gemauert ift, verbinbet bas oftliche Enbe bes genannten Bassins mit ber Bai bes Arfengls, und ift 21 guß breit. Der Aquebuc be Ceinture ift bestimmt, gang Paris im Rorben ber Seine, fowie auch bas Invalibenhaus und bie Militairschule auf ber Gubfeite mit bem Baffer bes Durcqtanals zu verforgen. Dit feinen vier Bergweigungen hat er eine gange von 14,700 Toifen und bas Baffer, welches er taglich guführt, betragt 15,766 Tonnen. Die aus bem Schlofigarten ber Baftille gebitbete Sare (Bai) be l'Arfenal ist 651 Ellen lang, 64 breit und kann 80 größere Kahne saffen. über die Schleuse, durch welche sie mit der Seine in Verzbindung steht, ist eine Brücke gebaut. Der Kanal St. Denis der sinnt bei dieser Stadt, ist 7333 Ellen lang, hat zwölf Schleusen, zwei Brücken, kostet acht Mill. Fr. und mündet in den Durchka. nal. Die Pumpe ber Brude Rotre-Dame hebt, von ber Geine felbft in Bewegung gefest, taglich 3600 Tonnen. Die Dampfmaschinen von Chaillot und Grod : Caillou liefern taglich 15,768 und 5040 Tonnen Baffer. Die Bafferreinigungsanstalt reinigt taglich 15-16,000 Tonnen Baffer, von welchem bie Tracht mit zwei Sous bezahlt wirb. Die bedeutenbsten Fontainen find bas Chateau b'Eau auf bem Boulevarb bu Temple, 1811 mit einem Rostenaufwand von 180,000 Fr. errichtet; die Fontaine de Grenelle, 1739 von Boucharbon errichtet, ferner bie Fontainen be Bonbi, bu Palmier, be Dars, bu Palais bes Beaur Arts, bu Diable, b'Esculape, bes Invalibes 2c. - Baber find in Paris gabireich; man tann fie warm und talt in offentlichen Unftalten wie ju jeber Stunde im Saufe haben. Um meisten werben bie chinesischen und turtifchen Baber, sowie bie ber Rotonbe und be Jouvence besucht. Ralte Baber nimmt man in ber Seine, wo fich auch zwei Schwimm= schulen finden. Diese Basseranstalten dienen auch dazu die Stadt durch die Moaken (Egodts) zu reinigen. Die große Moake von Renilmontant und Chaillot wurde 1370 angelegt. Im 3. 1671 wurde diese nehst einigen kleinern gewölbt. Im 3. 1835 wurden in biefer hinficht Bauten unternommen, bie eine Dill. Fr. tofteten. Die gange fammtlicher Rloafen beträgt jest 18,000 Zoifen. In neuern Beiten hat man angefangen, bie Strafen burch absorbirenbe Quellen ju reinigen.

fie (1788) 599,569 Kopfe, (1816) 662,000 K., (1819) 715,000 ft., (1821) 763,000 ft., (1827) 890,000 ft., (1836) 899,313 R. Die Bahl ber Geborenen belief fich in bem zuletzt genannten Jahre auf 29,320 Inbividuen, namlich 15,003 Knaben und 14,317 Madchen, und unter biefen befanden sich 18,844 in Saufern und 517 in Hospitalern ehelich, und 5414 in Sausern und 4544 in Hospitalern außerehelich Geborene. Bon bieser 9958 Kopfe betragenden Totalfumme ber Unebelichen murben 2459 anerkannt, 7500 nicht anerkannt. Ehen wurden geschlossen 7898, namlich 6259 Eben zwischen Jungge= fellen und Jungfrauen, 440 Chen zwischen Junggesellen und Witwen, 892 zwischen Bitwern und Jungfrauen und 307 zwischen Witwern und Witwen. Es ftarben (1811 Kinder wurden tobtgeboren) 24,992, namlich in Privatwohnungen 15,142, in Sospitalern 8346, in Dislitarlazarethen 979, in ben Gefangnissen 57, in ber Morque wurden ausgesett 368. Bon Armen wurden burch bie Abministration bes Hospices in ihren Bohnungen un= terftust 68,285 Individuen, namlich 16,940 Manner, 2964 Weiber, 10,813 Knaben und 11,576 Mabchen. -Bon biefer Bevolkerung gehorten 430 zu ben hobern Staatsbeamten, 450 zu bem Juriftenstande, 1140 zu ben Mitgliebern ber Universität und bes Instituts, 18,000 ju ben Angestellten, 41,000 ju ben Studenten und Schulern, 350,000 lebten von ihren Renten ober von der Inbustrie und bem Sanbel, 310,000 waren Sandwerker, 97,000 Dienstboten und 75,000 lebten von Almosen 3).

Die Einkunfte ber Stadt Paris beliefen sich im 3. 1835 auf 44,436,797 Franken, die Ausgaben ungefahr auf 41,087,091 Franken. Das Octroi brachte 1834

5) Im 3. 1832 fanben sich in Paris 1523 Maler, Lithographen und Beichner, 151 Bilbhauer, Rupferftecher, Bolgichneiber, 310 Graveurs, 480 Architetten, 315 Compositeurs und großere Tonkunftler, 1525 Musiter und 1500 gewöhntiche Musikanten. 6) Das Stadtoctroi und bie Gingangezolle betragen: Wein im Faß 21 Franten - Sous fur 1 Bettoliter Bein in Bouteillen 1 Eiter Essig, verjus 10 10 1 Deftoliter Altohol, Liqueure 81 Birnenmaft 11 Apfelwein und Meth Bier Dlivenol 20 Andere Ble Dofen Chic Rube Ralber Øфafe Bilbidweine und Cher Schinken und Burfte Kilogr. Rutteln, Fuße 1 Brennholz Stère Anderes Dolg Reißig Dunbert Steintoblen Dettoliter Rohlen Hei Kilogr. 500 Strob Bafer 1 Bettoliter Ungeloschter Ralt Gnps

RELLEGIE HELES 五. 五:85: 23 元 T. HUELD - 32B What Be in interes -116 Tibon Corre - mant Barre war = imminants 171,6 - Beilder ger L. = ET Bert. Steinfoble. = : 25,667 lin andere and andere **.165. 198 Ocht. G**ypi marine Brudffeine = 1433,747 gros M Siegelfra THE RICH **中间6**元 在这时 **1980**,000 - Demica: und

net, 119,107,157 Fr., Miethe 80,000,000 Fr., Reparastur ver Häuser 20,000,000 Fr., Erziehung 31,285,200 Fr., Bedienung 40,250,000 Fr., Pferde 25,532,000 Fr., Fuhrwert 3,025,000 Fr., Transport innerhalb Paris 10,103,000 Fr., Tabat 5,700,000 Fr., Neujahrzeschenke 1,500,000 Fr., Bader 2,800,000 Fr., Umosen 10,008,000 Fr., Schausspiele 10) 12. 6,200,000 Fr., Hebammengeld 872,500 Fr., Ummen 3,300,000 Fr., Urzte und Apotheker 10,125,000 Fr., Journale 3,300,000 Fr. Die Totalsumme der jährslichen Ausgaden der jegigen Pariser schätzt man auf 920—

930,000,000 Franken.

Erwähnen wir jett noch einige ber merkwurdigsten Plate, Bruden und Gebäude von Paris. Zu den erzstern gehören 1) das 2700 Fuß lange und 1320 Fuß breite Marsfeld, welches sich von der durch Ludwig XV. sur 500 junge Edelleute gegründeten, jett aber in eine Caserne für 3300 Mann umgewandelten Ecole Militaire bis zur Seine ausbehnt. Auf ihm wurde am 14. Juli 1790 das große Bundessest geseiert, Napoleon hielt hier das berüchtigte Maiseld, Ludwig Philipp vertheilte auf diesem Plate die wiedererstandenen dreifarbigen Fahnen. Jett dient das Marsseld zu Revuen 2c. 2) Der Königsplate, 1604 von Heinrich IV. auf der Stelle des Tournelzlenpalastes angelegt und durch vier Fontainen, sowie durch eine 1829 von Dupaty und Cortot restaurite Statue Ludwig's XIII. geschmüdt. 3) Der Siegsplate mit einer 1822 von Bosio versertigten 8000 Kilogr. schweren Reiterstatue

religiofen Geremonien, bie zweite fur beibe 1800, die britte 700, bie vierte 310, bie funfte 100, bie fechste 26, bie fiebente 8 Franten, und man rechnet überhaupt, baß jahrlich im Durchs fcnitt 450,000 Fr. fur Begrabniftoften aufgewenbet werben. Die bemerkenswerthesten Kirchhofe finb: bie am 24. Juli 1824 eröffnete Cimetière bu Mont-Parnasse, 80 Quabratmorgen groß und mit einer hohen Mauer umgeben; bie Cimetière Mont:martre ober bu Rorb, swiften ben Barrieren Clichy und Rochechouart; und die Cimetière bu Père la Chaife, so genannt, weil hier ein gandhaus von Ludwig's XIV. Beichtvater bieses Ramens ftanb. Diefer Rirchhof murbe 1804 eröffnet, tam balb megen feiner roman= tifchen Lage in großen Ruf und bient bereits fehr beruhmten Dans nern und Frauen gur Rubeftatte. Unter andern fieht man bier bas Grab Abeilard's und Beloifens. Die übrigen Gottesacker find theils geschloffen , theils unbebeutenb. Dagegen verbienen bie Ratakomben tine turge Errodynung. Wie wir bereits bemerkten, ift ein großer Theil von Paris burch Steinbruche unterminirt. In biefe ließ 1786 ber Generalpolizeilieutenant Lenoir bie Gebeine aus mehren aufgehobenen Gottesactern ichaffen, weshalb man bas haus Combe Ifoire ober Ifoard antaufte, eine Treppe von 70 Stufen erbaute und bie unterirbischen Geroblbe ober Galerien, welche jum Theil bie Ramen ber über ihnen binlaufenben Strafen führen, ftugte und in Bers bindung feste. Im 3. 1810 murben bie bieber unregelmäßig um-berliegenden Gebeine von mehr ale brei Millionen Menfchen geordnet, und die Galerien erhielten paffende Inschriften. In ber Gales rie Memento bei ber Quelle ber Samaritanerin (Source d'oubli) liegen bie Gebeine ber Revolutionsopfer vom 2. und 3. September begraben. Bericart be Thurn hat hier zwei Sammlungen angelegt, beren eine alle Steinarten ber Bruche, bie andere mertwurbige Schabel, Anochen und Monstruositaten enthalt. Im Jahre 1777 fturgte ein ganzes Saus 80 gus tief in biefe Bruche binab.

10) Dierzu mussen wir rechnen bie Ausgaben fur bas Panorama und Diorama, für bie Thiergefechte, für bas 14 Tage vor Aschrmittwoch beginnende Carneval, welches Rapoleon als erster Consul wieder erlaubte, sur bie Pferberennen, welche im Mai und

September gehalten werben 1c.

Ludwig's XIV., bei beren Aufstellung sich ein Invalide, welcher schon unter biesem Konige gelebt hatte, in ber damas ligen Kleibertracht einfand. Die von Napoleon bier bem General Defair errichtete Statue wurde 1814 gerftort. 4) Der ein langliches Achteck bilbende Benbomeplat mit ber berühmten von Napoleon 1805 errichteten Triumphfaule, welche eine Sobe von 130 guß hat, feit bem 1. Mai 1833 wiederum die eilf Fuß hohe Statue des Kaifers in historischer Kleidung tragt, und beren außere Bekleidung 1200 ben Ofterreichern und Ruffen abgenom= mene Kanonen erfoderte. 5) Der Plat Lubwig's XV. (Revolutions : Eintrachtsplat), 750 Fuß lang, 528 Fuß breit. Dieser Plat ift eine ber größten Bierben ber Stadt, und merkwurdig burch bie auf ihm erfolgte Sinrichtung Ludwig's XVI., sowie burch ben auf ihm fteben= ben 72 Fuß hohen Monolithenobelist von Euror, welcher 500,000 Pf. wiegt und auf einem 15 Fuß hohen Gra= nitblock ruht. 6) Der Chateletplat mit einer ichonen Kontaine. 7) Der burch bie hinrichtungen in ber Revolutionszeit merkwurdige Greveplat. 8) Der Dauphines plat mit ber 1803 ju Ehren bes Generals Defair er: richteten Kontaine. - Unter ben 21 Bruden, von welchen vier hangende, brei theils eifern und holzern, eine ganz von Holz, die übrigen steinern find, heben wir hervor: 1) ben Pont-Reuf, welcher, aus zwolf kuhnen Bogen bestehend, 1020 Fuß lang und 78 Fuß breit ift, und jest durch die 14 Fuß hohe Statue Beinrich's IV. geschmudt wird, beren Gewicht 30,000 Pf. beträgt und auf welche man 337,860 Fr. verwendete. 2) Den zwi= schen ben Jahren 1806 - 1813 von gamande erbauten Pont de Jena, welchen bei einer Lange von 467 und eie ner Breite von 46 Fuß ein Karnies und Guirlanden von Lorbeer= und Gichenblattern zieren. Diese Brude, welche 9 Millionen Franken kostete, wollte Blucher 1814 spren= gen laffen und man gab ihr bamals, um ben alten Belden zu beruhigen, ben Namen Invalidenbrucke 11).

Unter ben Palasten und offentlichen Gebäuben bemerken wir: a) ben Palast der Tuilerien, zu welchem
Katharine von Medicis den Grund legte, und den die
solgenden Könige ausbauen ließen, dis er unter Ludwig XIV. vollendet wurde. Die Fronte dieses zweistöckigen Gebäudes, welches sunf Pavillons hat, ist 178 Toisen lang. Prächtige Sale, reich durch Gemälde und anbere Kunstwerke verziert, sieht man in dem Innern des
Palastes, wo sich die Privatgemächer des jeßigen Königs
besinden. Der zu den Tuilerien gehörige Garten, welcher
einen Flächentaum von 67 Morgen einnimmt, 2256 Fuß
lang und 900 Fuß breit ist, wurde 1665 von Lendtre
angelegt. Terrassen, Alleen, Blumenbeete, sowie zahlreiche
Statuen machen ihn sehensweth. Den zu dem Palaste
gehörigen Hof, welcher durch ein schönes Eisengitter mit

<sup>11)</sup> Die Brude von Austerlie hat funf Bogen, ift 400 Fuß lang, 37 breit und kostete drei Millionen Franken; die Marienbrude ist 300 Fuß lang und 78 breit. Die Tournellenbrude hat eine kange von 325 und eine Breite von 42 Fuß 4 Joll. Der Pont au Change ist 447 Fuß lang, 78 Fuß breit. Auf die Ersbauung der 684 Fuß langen und 30 Fuß breiten Brude der Kunste wurden 900,000 Fr. verwendet.

koloffalen Statuen vom Carronfelplat getrennt ift, ließ Napoleon anlegen. In ber Nabe befindet fich ber 1806 mit einem Koftenaufwand von 14 Million errichtete Eris umphbogen, beffen Attita ein von vier Roffen gezogener Triumphwagen schmudt; b) bas Louvre und Valais-Ros pal, auf welchen Art. wir verweisen; c) ben Palaft Glifées Bourbon, welchen der Graf von Evreur 1718 erbauen ließ. Er wurde spaterhin Eigenthum ber Marquise von Dompadour, bes Bankier Beaujon, der Bergogin von Bourbon, Murat's, Napoleon's und des Bergogs von Berry. Navoleon pflegte bier des Sonntags zu speisen und schlief bier nach ber Schlacht von Baterloo jum letten Dale Schone Sale finden sich auch hier, welche in Paris. unter andern prachtvolle Bafen aus schwedischem Porphyr enthalten; d) bas Palais Bourbon, welches 1722 er: baut, von Rapoleon aber erst ganz vollendet murde und jest jum Theil Sit ber Deputirtenkammer ift. 100 Auf breite Treppe mit den Statuen Colbert's, Sully's und Anderer ift besonders merkwurdig. Auch finden fich bier Statuen von Canova und andern großen Deiftern; e) bas Palais Lurembourg, 1612 von Maria von Mebicis erbaut, bann Gigenthum bes Berzogs Gafton von Orleans, Ludwig's XVIII. als Grafen von Provence, mabrend ber Revolution Gefangnig, Palast bes Directoriums, bes Consulats, bes Erhaltungssenats und jest seit ber Restauration ber Pairskammer. Toscanische, borische und ionische Saulen, eine herrliche Treppe und schone Sale finden fich hier. Der zu diesem Palafte gehörige Garten wurde von Desbroffes angelegt. Bu ihm gehort eine große Baumschule, sowie ber Garten ber medicinis schen Schule; f) bas Palais be Juftice mit bem burch 'Malesherbes' Statue geschmuckten Saale des Pas-Perdus, welcher 222 Fuß lang und 84 Fuß breit ift; g) bas Bôtel be Cluny, 1501 von Jacques d'Amboife, Abt von Clump, auf einem Theile bes Thermenpalastes erbaut. In ihm befindet sich bie von Sommerart angelegte und in ber Notice sur l'hotel de Cluny beschriebene Samm: lung von Kunftwerken bes Mittelalters; h) ber Palaft bes Inflitute, burch bie bereits ermahnten Bucherfamm= lungen Mazarin's und bes Instituts merkwurdig; i) bas Palais des Beaux Arts, reith an Sammlungen und Runftausstellungen; k) ber Palaft ber Chrenlegion, ausgezeichnet burch bie Elegang feines Baues, murbe 1786 von Rouffeau fur ben Prinzen von Salm errichtet; 1) bas Hotel ber Invaliden mit einer schonen Kirche, von Luds wig XIV. 1670 errichtet, bebeckt 15 Morgen Landes und ichließt 15 Sofe ein. Bor bem Botel, beffen Façabe 612 Fuß lang ist und vier Stockwerke bat, befindet sich eine 1440 Fuß lange und 780 Fuß breite Esplanabe, in beren Mitte eine Fontaine Lafapette's Bufte tragt, und welche durch einen tiefen Graben von bem Garten ge= trennt wird. Der Konigshof ist 312 Fuß lang und 192 Fuß breit. Man findet bier Statuen Ludwig's XIV., Napoleon's und anderer berühmter Rrieger, Schlachten und eroberte Kestungen barstellende Gemalbe, Trophaen aller Art und eine Buchersammlung von 20,000 Banben 12); m) bas Munggebaube, mit ber 360 Rug lan: 12) Jest erhalten 3000 Invaliben in biefer Anftalt, welche

gen und 78 Fuß hohen Hauptfagabe und acht Sofen. Man findet hier eine reiche Sammlung von Mungen und Medaillen Frankreichs und anderer Lander, sowie von Mobellen ber jum Dungen gehörigen Gerathe 13); n) bie Hôtels ber verschiebenen Ministerien und ber koniglichen Druckerei 14); o) bas Sotel be Bille, welches 1533 ans gefangen, aber erft 1605 burch ben Baumeifter Dome nico Boccaboro vollendet wurde. Der hof, mit einer bronzenen Statue Ludwig's XIV., ber burch bie gange Breite bes Centralgebaudes laufende Thronfagl, fowie die Sale St. Jean, bu Zobiaque 2c. find sehenswerth; D) bas Stempel : und Borfengebaube, mit bem 116 Jus langen, 76 guß breiten und 2000 Menfchen faffenben Sauptfaale in dem lettern, beffen Erbauung über acht Millionen Franken gekostet hat; q) bas 1672 vollendete Observatorium, mit einem Teleftop von 22 Fuß Lange und 22 Boll Durchmeffer, einem Regen : und Windmess fer, großen Weltkarten zc. hier hat das Langenbureau seinen Sitz und die hier befindliche Mittagslinie dient den Franzosen, die Langengrade zu bestimmen.

Unter ben kirchlichen Gebauben nennen wir 1) die Kirche Notre-Dame. Sie ist ein, wenn gleich in verschiedenen Zeiten in mehr ober minder gutem Geschmade aufgeführtes, gothisches Gebaude, bessen von zwei 204 zuß hoben Thurmen geschützte Hauptsacade eine Breite won 128 Tuß hat und mit herrlichen Sculpturen geschmidt ist. Das Gewicht der "Bourdon" genannten Glode wird auf 18,000 Kilogr. (etwas mehr als 36,000 Pfund) geschätzt. Die Orgel hat 45 Fuß Hobe, 36 Fuß Breite und 3484 Pseisen. Der Hochaltar prangt durch eine die Kreuzabnahme darstellende Gruppe von Coustou in Marmor gearbeitet 18). 2) Die Pfarrkirche der ersten

beren 7000 faffen tann, Koft, Meibung, Bohnung, Bafche und nach bem Range monatlich 2—80 Franken Solb.

19) Bon 1808-1828 murben bier für 774 Millionen Golbund für 594 Millionen Fr. Gilbermungen geprägt, welche burch ben Buchftaben A. tenntlich finb. 14) hier finb taglich 700 Personen, zu welchen 70 Seger und 90 Buchbinber gehoren, beschäft Buchftaben A. tenntlich finb. tigt. Gine Dampfmafchine treibt zwei Preffen, welche 25 Danbe pressen ersehen, und man verbraucht jeden Tag 260—326 Rieb Papier. Ein Seher gewinnt täglich 5—6 Fr., ein Drucker 4 Fr. 50 Cent., ein Buchbinder 3 Fr. 50 Cent. Nach einer Boldbrigen Dienstzeit bekommen die hier Angestellten 400 Fr. Pens fion. Ein gumpensammler tann taglich 2 Fr. verbienen. ben hier gebruckt die Gefehsammlung, alle ben Minifterien, ben Verwaltungsbehörben und ben Kammern nothigen Publicate, so-wie gelehrte Werke, vorzüglich ber morgenlandischen Philologie, für welchen lestern Zweck jährlich 50,000 Franken ausgesest find-15) Die jegige Kathebrale wurde unter Papft Alexander IIL bes gonnen, welcher ben erften Stein ju ihr legte. 3m Jahre 1177 wurde die Apfis des Chors, 1182 ber Sochaltar, 1223 bie weft liche Façabe vollenbet und 1257 bas fübliche Kreuzenbe errichtet. Philipp ber Schone erbaute 1312 bas norbliche Kreuzenbe, bie Porte rouge ließ ber Bergog von Burgund, Johann ohne Furcht, von 1404-1409 errichten. Die weftlichen Thurme erhoben fich von 1570-1580. Lubwig XIV. ließ bas Chor von 1699-1714 in falfchem Geschmade verzieren. Die Lange bes Gebanbes, welches aus einer regelmäßigen Kreugform, einem achtectigen Enbe Klugeln und zwei hohen Thurmen besteht, bat außerlich eine Lage von 415, eine Breite von 150 gus und eine bobe, welche bit Breite etwas übertrifft. Das Blei bes 356 langen Raftanienholzbaches hat ein Gewicht von 'd. Die Lange bes Schiffe be

Mairie, la Madeleine, welche 1763 begonnen, von Rapoleon zu einem Tempel bes Ruhmes bestimmt und von Ludwig XVIII. ihrer ersten Bestimmung zuruckgegeben wurde. Großartige Sculpturen zieren ihr Außeres; im Innern ift fie 300 Fuß lang, 130 Fuß breit und 90 Fuß boch. 3) Die Kirche St. Louis mit brei guten Gemalben, beren eines ben feine pestfranten Golbaten besuchenben beil. Ludwig barftellt und bem Bergen Choiseul-Gouffier's. 4) Die Pfarrfirche St. Roch mit einem 84 Auß breiten und 91 Fuß hohen Portale nebft 18 Rapellen, welche bie Denkmaler mehrer berühmten Manner enthalt. 5) Die 1642 vollendete, 318 Fuß lange, 132 Fuß breite und 90 Fuß hohe Kirche St. Eustache mit Colbert's Sar= tophage. 6) Die Kirche' Notre-Dame bes Bictoires von Ludwig XIII. jum Andenken an die Ginnahme von la Rochelle gestiftet. Sie stellt ein romisches Kreuz bar und ift 133 Fuß lang, 33 Fuß breit und 58 Fuß hoch, hat seche reich geschmuckte Rapellen. Der Componist Lulli liegt hier begraben. 7) Die Kirche St. Germain l'Aurer-Sie ift eins der altesten firchlichen Gebaude von Paris, mar im Mittelalter durch ihre Kirchenschulen beruhmt und wurde badurch beruchtigt, daß am 23. Aug. 1572 von ihrem Thurme bas Beichen zur Bluthochzeit gegeben wurde. 8) Die seit 1119 bestehende und 1420 und 1576 erweiterte Kirche St. Nicolas des champs. In ihr liegen ber berühmte Bubaus, Gaffenbi, Die Geschicht= schreiber Heinrich und Habrian von Balois, sowie Fraulein Scuberi begraben. 9) Die Kirche St. Merry mit einem schonen Portale und guten Gemalben. Um 6. Juni 1832 leisteten bier bie Republikaner ben koniglichen Truppen und ber Nationalgarbe heftigen Widerstand. 10) Die Kirche St. Gervais mit Glas- und andern Gemalben berühmter Meifter, in welcher Paul Scarron, Crebillon und ber Maler Philippe be Champagne begraben liegen. 11) Die Kirche St. Sulpice, Kreugfirche, 432 Buß lang, mit einer ber iconften Orgeln in Paris, eis ner beachtenswerthen Kanzel, einem Meridian auf bem Pflaster ber Kreuzenden und einem schönen Portale, bes fen Thurme 210 Fuß boch find. — Alle übrigen Kirchen und Kapellen, welche jedoch ebenfalls mehr oder minder burch Glasmalereien, Gemalbe, Statuen, Sculpturen ober Grabmaler bemerkenswerth find, muffen wir ber Rurze wegen übergehen und wir werfen baher nur einen Blid 12) auf bas Pantheon. Diese Kirche wurde 1764 auf ber Stelle ber alten Kirche St. Geneviève erbaut. Ihr Porticus besteht aus 28 cannelirten korinthischen Saulen von 00 Auf Sobe, von benen feche einen triangularen Fronton von 120 Fuß Ausbehnung tragen. Im Friese unter bem Fronton fteben seit der Revolution die, wahrend der Restaus ration verbrängten, Worte: AUX GRANDS HOMMES LA PATRIE RÉCONNAISSANTE, den Fronton selbst zieren Sculpturen David's. Mitten aus bem Gebaube, welches mit bem Peristyl 339 Fuß lang und 253 Fuß 6 Boll breit ift, steigt eine von 32 forinthischen Gaulen,

trägt 225 Fuß; 120 große Saulen stügen bie Sauptwölbungen, 297 Saulen sind sonst in der Kirche vertheilt, deren marmorner Fußbosden (im I. 1775) 300,000 Fr. tostete, und welche durch 113 Fewster Licht erhalt.

M. Encoll. b. BB. u. R. Dritte Section. XII.

welche 3 Auß 4 Boll im Durchmeffer und eine Sohe von 34 Auß 3 Boll haben, gebildete Galerie auf, über welche sich der gewaltige Dom wolbt, den eine 27 Fuß hohe Laterne mit 12 massiven Saulen schließt. Die Sohe bes ganzen Doms beträgt 282 Fuß. Das Innere bes Doms, in welchem sich die vier Schiffe der Kirche vereinigen, ist von Gros, welcher bafur 100,000 Fr. und ben Barontitel ethielt, mit Gemalben ausgeschmuckt, welche bie beil. Genoveva, die Konige Chlodwig, Karl den Großen, Ludwig ben Beiligen und Ludwig ben XVIII. in einem Raume von 3256 Quadratfuß barftellen. Uber biefen Gemalben sieht man Marien Antoinetten, Ludwig XVI. und XVII., sowie Madame Elisabeth. In den Gewolben unter ber Kirche ruhen Boltaire und Rouffeau; die Revolutionsbelben Mirabeau und Marat haben jedoch wieder weichen muffen.

In einer Zeit, wo man überall Eisenbahnen anlegt, burfen wir zum Schlusse wol nicht vergessen, daß Paris seit dem 25. Aug. 1837 ebenfalls eine Eisenbahn bessitzt, welche in dem Dorfe Pecq dei St. Germain endet. Der ganze Weg ist 18,430 Meter lang, hat auf jedes Mètre ein Millimeter (im Ganzen 8 Meter 107 Centimeter) Fall und schafft die Reisenden in 25—30 Minuten vom Place Europa, wo sich der Eingang zu der Bahn besindet, an den Ort ihrer Bestimmung. Zwei andere Eisenbahnen, welche nach Versailles suhren sollen, sowie ein dritte nach Tours und eine vierte nach Havre werden beabsichtiget 18).

(G. M. S. Fücker.)

3) Schlacht von Paris, am 30. Marz 1814. — Friede von Paris (erster) am 30. Mai 1814. — (Zweiter) am 20. Nov. 1815. Nach einem vom Anfange bes Jahres 1814 an brei Monate lang fortgeseten Kampse ber vereinigten teutschen und russischen Streitsträfte gegen die von den Niederlagen im vergangenen Herbste noch übriggebliebenen Reste der französischen Arsmee war es die Schlacht von Paris, welche den Wendepunkt nicht nur für das Schicksal des damaligen Kaisers Napoleon, sondern auch des von ihm dis dahin beherrschten Frankreichs herbeisührte. Bei der bedeutenden übermacht der Verdündeten in ware eine solche Entsscheidung wol noch früher zu erzielen gewesen; doch

1) Die Verbundeten überschritten in ben ersten Tagen des Januar mit 265,000 M., wovon 200,000 M. zu der Armee unter dem Fürsten von Schwarzenberg, 65,000 M. zu der unter dem Feldmarschall Blücher gehörten, den Rhein und die franz. Grenze; Rapoleon konnte zu dieser Zeit in Frankreich nur 115,000 M. entgegenstellen, von denen sich noch 37,000 M. in den Grenzseftungen befanden.

Digitized by Google

<sup>16)</sup> über bie pariser Rationalgarbe, sowie über das hier garmisonirende Militair sehe man die Artikel Nationalgarde und Frankreich. Man vergleiche Du Breul, Théatre des Antiquitez (1612. 4.) Antiquitez de la ville de Paris par Claude Malingre de Saint-Lazare. (1640. fol.) Felidien, Histoire de la ville de Paris, sortgesest von Lobineau, 5 Tom. (1725. fol.) Histoire de l'Eglise de Paris, par Gérard du Bois. De Saint-Foix, Essais historiques sur Paris etc. (1754.) J. A. Dulaure, Nouvelle Description des Curiosités de Paris. (1785.) Lebrun, Manuel complet du Voyageur dans Paris. (1834.) Marchand, Le nouveau conducteur à Paris. (1838.) Moris Grimm's Frembenshührer. (Haris 1838.) Des Grasen Chabrol Statistit von Paris und dem Seinedepartement.

Mangel an Ginbeit in ben Operationen ber Beerführer und nuch einseitige politische Rudfichten traten gleich bei bem Meglinne bes Beldjugs bemmenb entgegen. Go gefibab es, bağ eine Concentrirung ber hauptmaffen ber großen Armee unter bem gurften Schwarzenberg und ber fiblefischen unter bem Feldmarschall Blucher nicht eber, als in ben letten Tagen bes Januar in ber Gegend von Chaumont bewertstelligt merben tonnte, bag ber Gieg bei la Rothière (am 1. Februar), nach welchem es icon in ber Dand lag, Rapoleon gu erdrucken, unbenugt blieb, und baß gleichzeitig auf ben von Zenem, mehr in ber Abficht, um Beit ju gewinnen, ale im ernften Billen aum Frieden beantragten Congreß von Chatillon vorzug: lich auf Ofterreichs Betrieb eingegangen murbe. 218 ferner Bluder in ber erften Salfte bes Februar ben erften Bug gegen Paris langs ber Marne unternahm, erhielt er Im Wiberfpruche mit ber entworfenen Disposition unb bem Rathe bes Raifers Alexander von ber großen Urs mee teine Unterftubung; bie barauf von dem Furften Schwarzenberg fur ben 22. Febr. projectirte Schlacht awifden Mery und Tropes, ju ber Blucher berufen mar, und auch mit 53,000 Mann erschien, wurde aufgegeben, obicon Rapoleon gegen bas vereinigte Beer beiber nur bochftens 60,000 Mann hatte aufstellen tonnen und bies fes ibm um mehr als bas Doppelte überlegen war, unb anftatt beffen wurde auf die Rachricht, bag ber Marfcall Mugereau, burch Truppen aus Spanien verftartt, von Epon aus gegen bas unter Bubna betafchirte ofterreichische Corps bie Offensive ergriffen, nicht nur von der großen Armee ber Rudbug nach Langres angetreten, fonbern auch auf einen Waffenftillftand angetragen, ju beffen Abschließung Bevollmächtigte zu Lufigny (zwischen Eropes und Bans boeuvres) zusammentraten. Da trennte fich ber Felbmars fcall Blucher mit Bewilligung feines Rriegsberrn und bes Raisers Alexander, die einem allgemeinen Rudzug nicht beigestimmt batten, jum zweiten Rale, um mit bem preußifchen Corps von Bulow, ber aus ben Rieberlans ben gegen bas norbliche Frankreich vorrudte, und bem ruffichen unter Wingingerobe, ber bereits in Rheims flund, vereinigt eine Rorbarmee zu bilben und fo ben Arleg nach einem anbern Schauplate bin ju verlegen, auf bem er fich freier bewegen und auch hoffen tonnte, bas Biel seines bisherigen Strebens, welches auf die Bertrammerung von Rapoleon's Racht und bie Eroberung von Paris gerichtet war, um fo eber zu erreichen. Durch biefe Erennung nun fcbien gwar Anfangs eine Ubereinthimmung in ben Schritten ber Berbunbeten beinabe auf: geboben ju fein; boch führte fie guleht grabe ju bem Ent-Blucher's energifder Entichluß murbe ben gludlichften Erfolgen gefront. Denn nachbem bund beilen Marich nach bem norblichen Frantreich Ras notion, ber ibm folgte, von ber großen Armee abgezogen werben war, wurde von ihr auf bes Konigs von Preuien beingendes Berlangen nicht nur ber Rudzug eingewith und die Conferenz von Lusigny abgebrochen, sondern auch, fobalb er von bem Ber Bertarmer bei Laon erfochtenen Siege Runde and the Angland mehr, gegen die ihm damals ge-

genüberstebenden Corps der Marschalle Dubinot und Macbonalb angriffsweise vorzuschreiten, und bierauf 80,000 Mann bei Arcis fur Aube zu versammeln, um Napoleon, ber über Rheims gegen ibn wieber anruckte, eine Schlacht anzubieten. Dieser, nur 25,000 Mann ftart, batte Die Dreistigkeit sie anzunehmen — am 20. Marz —; am 21. fruh brach er fie aber ab, ba erft am Abend zuvor bas Corps von Dubinot, bas von Macbonald aber ger nicht bazu batte berangezogen werben können. Dbicon bier wiederum großer Gefahr entgangen, befand fich Rapoleon aber bennoch nach ber Schlacht von Arcis in einer faft rathlosen Lage. Seine alten Solbaten waren burch zahlreiche Gefechte und unerhörte Anstrengungen so gefcmolzen, daß wenigstens der britte Theil der Armee, über die er überhaupt noch zu verfügen batte, nur aus Refruten und zum Theil auch aus Nationalgarden beftanb, benen feine und seiner erfahrenen Unterbefehlshaber Perfonlichkeit allein noch einige haltung gab, und von benen er felbst fagte: Cela fond comme la neige; bas Material jeder Art befand sich in dem traurigsten Zu: ftanbe und dabei brangte von ber einen Seite bie große Armee, von der andern bedrohte die Armee unter Blucher, die im Begriffe war, sich mit jener zu vereinigen. Da entschied fich Rapoleon für einen ercentrischen Ruck: jug von Arcis nach St. Dizier gegen die rechte Flanke und ben Ruden ber großen Armee in ber Absicht burch eine so unerwartete Wendung seinen Gegnern zu imponiren und fie zu falschen Schritten zu verleiten, sowie auch in ber hoffnung, aus den Maas =, Mosel =, Saar = und Rheinfestungen Berftartungen an sich ziehen, und fo für einen in ben westlichen Departements schon angeregten Bolksaufftand einen nachhaltigen Kern bilben zu konnen. Doch bie Berbundeten, burch teine biplomatischen Rudfichten mehr gefesselt, indem der Congres von Chatillon am 21. Darz bereits aus einander gegangen war, ließen fich burch jene Demonstrationen nicht irre führen; Fürst Schwar: genberg marschirte am 23., Rapoleon's Richtung folgend. in die Gegend von Bitry; am namlichen Tage traf ber Feldmarschall Blucher in Rheims ein und am 24. wurde nach einem unter freiem himmel auf einem bugel nabe bei Sommepuis (zwischen Arcis fur Aube und Bitro) gehaltenen Kriegsrathe ber vom Kaiser Werander mit besonderem Rachbrucke unterflütte Beschluß gefaßt, vereint gegen Paris ju marschiren. Demaufolge follte die verbundete Armee; die ohne das Corps des Generals Bulow, welches vor Soiffons gurudgeblieben, und andere großere Detaschements immer noch über 100,000 Mann fart war, in zwei Colonnen auf den Parallelftragen über Coulommiers und Montmirail vorrücken und am 28. in der Gegend von Meanr versammelt fein. Der ruffische General Bingingerobe wurde mit einem gegen 10,000 Mann ftarten fast nur aus Cavalerie bestebenben Corps gegen St. Diziers vorgefchoben, um Rapoleon's Schritte ju besbachten und ihm glauben ju machen, bag er mit ber Avantgarbe ber nachfolgenben großen Armee ihm gegenüberflebe. Diefer hatte bie Corps von Rachonald und Dubinot an fich gezogen und ben bei feinem Rudjuge von Laon zurückgelaffenen Corps von Marmont

und Mortier, die bereits am 22. durch die Blücher'sche Armee bei Chateau-Thierry auf bas linke Ufer der Marne gebrangt worden waren, ben Befehl gegeben, fich eben= falls mit ihm zu vereinigen. Auf bem Marsche gegen St. Diziers stießen lettere aber am 25. zwischen Soube und Fere = Champenoife auf die schon in Bewegung be= griffene große Urmee, hatten bort ein fehr nachtheiliges Gefecht zu bestehen und wurden auf bem Rudzuge gegen Meaur am 26. bei la Ferte Gaucher burch bie ihnen bort zuvorgekommenen preußischen Corps von York und Meist, welche die Avantgarde der Berbundeten bilbeten, von ber geraben Strafe nach Paris gegen Provins bin abgebrangt, erreichten aber bennoch von ba über Nangis und Brie unverfolgt am 29. Paris. Nur bem General Compans gelang es mit einem provisorischen Ersatcorps von ungefahr 6000 Mann, welches er ben Marschallen zugeführt hatte, auf der Strafe über Meaur einen Borfprung zu gewinnen und am 27. die bortigen Übergange über die Marne noch streitig zu machen. Endlich am 29. nahmen die Berbundeten nach einem am 28. bei Bille= parifis, brei Meilen von Paris, ftattgefundenen hitigen Gefechte, nahe ber Sauptstadt, folgende Stellung: Die Armee unter bem Feldmaricall Blucher, beftebend aus bem nach gehabten großen Berluften nun vers einigten Corps von Port und Kleift, bem von Langeron und ber Infanterie bes Corps von Wingingerobe unter Boronzow, auf bem rechten glugel, ber norblichen Seite von Paris gegenüber, von le Bourget bis gegen ben Durcgkanal, mit ber Avantgarbe in Granbe brancy (eine Meile von Paris und bem Montmartre) und bem Sauptquartiere in Munay; die Armee unter bem Furften Schwarzenberg, bestehend aus bem von Barclay be Tolly befehligten ruffifch-ofterreichisch-preußis fchen Refervecorps, zu welchem fammtliche Garben und bas ruffische Grenabiercorps unter Rajeweft geborten, bem Bittgensteinschen Corps, einem ofterreichischen unter Giulay und einem wurtembergischen unter bem Kronprinzen von Burtemberg, auf bem linten Flugel, ber offlis chen Seite von Paris gegenüber, zwischen dem Durcqtas nale und ber Marne, mit ber Avantgarbe in Romainville und Pantin (? Meile von Paris) und dem Haupt: quartiere in Clave. Beibe Paris gegenüberstehende Armeen gablten über 80,000 Mann; bas bairische Armees corps unter Brebe und ein russisches unter Sacken was ren in Meaur jurudgelaffen worben.

Bur Bertheibigung von Paris war nur über die schwachen Corps von Mortier und Marmont, sowie über das obenbemerkte unter dem Befehle des letzteren stehende Erfatzorps von Compans nebst 5000 in Paris noch vorshandenen Depotmannschaften und halberereirten Conscribiten, und zusammen über ungefähr 27,000 Mann zu verfügen; als Soutien sollten 6000 Mann pariser Nationalgarden dienen, auf die aber, da sie erst vor kurzem organisitt und weder geübt, noch von einem zuverlässigen Geiste beseelt waren, gar nicht gerechnet werden konnte. Die beiden Armeecorps lagerten, das von Mortier südostzlich von Paris in der Gegend von St. Mande und Charrenton, das von Marmont mehr nördlich bei Charonne

und Belleville nahe ben oftlichen Barrieren von Paris. Konig Joseph, Napoleon's Bruder, übernahm in feiner Stellung als Lieutenant general des Kaifers ben Befehl über bie zur Vertheidigung von Paris bisponiblen Streit= trafte und schlug fein Sauptquartier auf bem Montmartre auf. Nicht Golbat und ohne einen entschlossenen und traftigen Charafter war er unter ben vorliegenden fo schwierigen Berhaltniffen um so weniger zu jener Rolle geeignet. Fur ben unmittelbaren Schut ber Stadt mar vor der Untunft der Berbundeten nur Ungureichendes an ben Sauptbarrieren geschehen; bas benfelben gegen ben Feind zunachstvorliegende Terrain war jedoch einer hart= nadigen Bertheibigung fehr gunftig, indem bie Sohen von Belleville auf der Oftseite, die von Montmartre auf ber Nordseite zwei vorspringende Bastionen bildeten, in beren Curtine die Dorfer la Vilette und la Chapelle und zum Theil ber Durcgkanal mit nur wenigen Übergangen lagen. Bon Joseph war bestimmt worben, bag am 30. Marz bie Soben von Belleville und das vollegende Terrain von Montreuil bis Pantin am Durcgkanal von Marmont und Compans, bas links gelegene, mit Einschluß bes Montmartre von Mortier befett, und die Nationalgarben theils an ben Barrieren vertheilt, theils in ber Rabe bes Montmartre zur Unterstützung hinter ben Lis nientruppen ober zur Seite als figurirende Massen aufges ftellt werben follten. Bon 52 Geschüten, die man noch im Urtilleriedepot- von Paris gefunden, wurden 30 bem Montmartre zugewiesen, die übrigen ben Truppen, die nicht hinreichend bamit versehen angekommen waren. Die Berbundeten saumten nicht zur Schlacht zu schreiten, um noch vor einem moglichen Erscheinen Napoleon's Paris zu gewinnen. Der Blucher'ichen Armee wurde aufgegeben, ben Montmartre, ber unter bem Furften Schwarzen= berg die Höhen von Belleville, Bagnolet und Montreuil ju befegen. Sinter bem linten Flugel ber lettern Armee waren bei Rosny bie Corps bes Kronprinzen von Burtemberg und von Giulay in Referve aufgestellt, um ebenfo, wie bie bei Meaur zurückgelassenen beiden Corps (f. o.) ben Angriff fur ben Fall zu beden, daß Napoleon, an ber Marne angekommen, diese überschreiten wollte?).

Am 30. Marz früh zwischen funf und sechs Uhr wurde von dem General Barclay de Tolly von Pantin und Romainville aus in der Richtung gegen Prés de St. Gervais und die vorliegenden Höhen der Angriff begonenen. Das Marmont'sche Corps hatte eben erst seine Possition genommen, und auch nicht eher, als nach dem erssten Kanonenschusse der Verbündeten, brach das Corps von Mortier auf, um den Montmartre zu besehen. — Es hatte von St. Mande aus einen Weg von einer

<sup>2)</sup> Die besten Quellenschristen aber die Schlacht von Paris sind:
1) Der Krieg in Teutschland und Frankreich in den Jahren 1818
und 1814, von C. v. Plotho (Berlin 1817; siehe den 3. Abeit).
2) Mémoires pour servir à l'distoire de la Campagne de 1814, par
Kock (à Paris 1819; siehe den 2. Abeil, wo auch ein Plan zur
Schlacht von Paris). 3) Bur Kriegsgeschichte der J. 1818 und 14.
Die Feldzüge der schlessischen Armee unter dem Feldmarschall Bither, von C. v. B. (Berlin, Posen und Bromb. 1827; siehe den
8. Abschnitt.)

teutiden Weile gurudgulegen und tam baber erft zwischen acht und neun Ubr bort an; ber Feldmarfcall Blucher erhielt aus bem großen Bauptquartiere erft am Morgen um fieben ein Alfertel Uhr bie Disposition gur Schlacht, nach welcher icon um funf Ubr angegriffen werben follte; mars fie ibm jur rechten Beit jugefommen, fo wurde er menigftens gleichzeitig mit ben Frangofen am Montmartre angelangt fein, biefe batten nicht Beit gehabt, fich bort att etubliren, und bie Schlacht wurde fich viel rafcher und noch eber auf ber Norbfeite von Paris, als auf ber Efficite entschieben haben. Die Ruffen unter Barclan be July gewannen nun zwar bei bem ersten Angriffe in ber Ebene Terrain, am Bufe ber weiter vorliegenden von Miseingarten, Baunen und Gebufchen burchfchnittenen Sohen aber fant bas Gefecht langere Beit, und es gelang feibft bem General Compans, auf bem außerften linken Miligel bes Marmont'schen Corps, unterftust von bem General Boner gur Rechten, bie Ruffen bis nach Pantin gurudgutreiben, und auch ein Romainville nahe ges tegenes bolg zu beseten. Unterbeffen hatte bas Morster'iche Corps ben Montmartre, sowie rechts bie Linie aber la Chapelle, la Vilette, ben Durcqtanal und bie Fernie Mouvron befett und bei letterer auf bem linken Ufer bes Kanals eine Batterie von 16 Geschützen sehr vortheilhaft aufgestellt. Balb barauf, zwischen neun und gehn Uhr langte von ber Blucher'schen Armee bie Avants garbe bee Port : Rleift'ichen Corps unter General Rabler Pantin und ber Ferme Roubrop gegenüber an. Sie murbe fpater noch burch eine Brigabe unter bem Pringen Bilbelm von Preugen verftartt und beibe Truppen= abtheilungen blieben fortbauernd in Berbindung mit bem außersten rechten Flugel ber Schwarzenberg'ichen Armee. Der Reft bes genannten Corps wurde fur ben Angriff von la Bilette und la Chapelle bestimmt; bas ruffifche Corps von Langeron folgte rechts en echelon, schloß St. Denis ein, welches, mit Mauern, Ball und Graben verfeben, von ben Frangofen befett mar, nahm Mubervilliers und avancirte gegen den Montmartre; bas rusfliche Infanteriecorps unter Woronzow bilbete bie Reserve.

Wahrend nun die ersten Truppen ber Blucher'ichen Armee bie Franzosen am Durcgkanal angriffen, wurde noch fortbauernb von beiben Seiten mit ber größten Erbitterung um ben Besit bes Terrains von Pantin, von Dres be St. Gervais und bes Holzes von Romainville gefampft, als nach zehn Uhr bas (ruffifche) Bittgenftein's iche Corps Montreuil (auf bem rechten Flügel ber Stellung von Marmont) mit Sturm nahm und balb barauf Barclay auf feinem rechten Flugel die preußischen Garben ju guß mit einem babifchen Garbegrenabierbataillon von Pantin aus vorruden ließ, benen es erst nach meh: ren blutigen Angriffen gelang, die bortige feste Stellung ber Frangosen zu nehmen und bis gegen die Barriere Pantin von Paris vorzubringen. Der Kaifer von Rußland und ber Konig von Preußen nahmen felbft Untheil an bem Gefechte und waren Beugen bes glanzenben Du= thes jener auterlesenen Truppen 3).

So war ber Stand der Schlacht bald nach eilf Uhr, um welche Zeit das Gros der Blücher'schen Armee Ausbervilliers schon passert hatte und sich unter den Augen des Königs Joseph zum allgemeinen Angrisse entwickelte. Dieser verzweiselte jest an der Möglichkeit, mit den zu Gebote stehenden Streitkräften Paris zu vertheidigen. Nach einem gehaltenen Kriegsrathe verließ er den Montmartre und eilte von Paris nach Blois, wohin die Kaisserin Marie Louise mit dem ihr von Napoleon beigegebesnen Regentschaftsrathe und dem Könige von Rom schon vorangegangen war; den beiden Marschällen ließ er die Ermächtigung zurück, für die Armee und die Hauptsladt zu capituliren.

Dennoch aber setzten biese bie Schlacht noch fort. Zwischen eilf und zwölf Uhr gelangte das Corps des Kronprinzen von Burtemberg in die Linie des Bittgen-ftein'ichen und wurde hierauf nach der Suboftfeite von Paris gegen St. Mande und bie Marnebrucke von Charenton birigirt, um die Armee nach biefer Richtung bin gegen irgend eine Diversion sicher zu stellen; bas Corps von Giulay nahm in gleicher Abficht eine Position bei Reuilly fur Marne; boch nur bas des Kronprinzen fand einen Feind, ber aus ichwachen Detaschements frangofischer Nationalgarben bestand, gegen sich, und beibe Corps, nur aus übergroßer Borficht von bem Fürsten Schwar: zenberg entsendet, konnten fo nichts zur Entscheidung ber Schlacht beitragen. Gegen zwolf Uhr ließ dieser im Zus sammenhange mit ber Bewegung bes Kronprinzen bie Cavalerie vom Wittgenftein'schen Corps unter Graf Pah-Ien von Montreuil aus gegen Charonne avanciren; es gludte zwar berfelben, eine von Paris ber im Bormar= sche begriffene Artilleriereserve von 28 Geschützen der Na= tionalgarde zu nehmen, noch vor Charonne wurde fie aber burch die Brigade Vincent und die in zweiter Linie fte bende franzbsische Cavalerie unter Merlin und Bourde: foulle aufgehalten und jum Stehen gebracht. Bahrend bessen beschränkte sich bas Gefecht im Centrum und auf bem rechten Flügel ber Schwarzenberg'ichen Armee eine Beit lang nur auf Artillerie= und Tirailleurfeuer, als zwi= schen ein und zwei Uhr die ruffische Division Defenzow (vom Bittgenftein'schen Corps) ben Befehl erhielt, ju einem neuen Angriffe gegen ben frangofischen rechten Glus gel vorzugehen. Diefer gelang vollkommen; nicht nur Bagnolet, sonbern auch Charonne, eine Biertelftunde von ber gleichnamigen Barriere, wurden genommen, die bort sich entgegenwerfende franzosische Cavalerie zuruckgeschlagen und bas . Marmont'sche Corps sonach auf die Linie von Sameau bes Maisonettes (unweit bes Durcgfanais) über Belleville und ben Park von Brieres beschränft; vor= warts bem lettern blieb nur noch Pres be St. Gervais, vom General Boner hartnactig vertheibigt, etwas langer be-Fast gleichzeitig ruckte ber General Jermolof mit ruffischen Garben auf ber Chaussee von Pantin gegen Belleville vor und setzte sich im nordlichen Theile bes

und Berwundeten bei Pantin 69 Officiere und 1286 Solbaten; ber Kaiser von Österreich war der Armee gegen Paris nicht gefolgt, sondern befand sich in Dijon.

<sup>3)</sup> Die preußischen und habitden Garben verloren an Tobten

Dorfes feft. Ihm folgte die obenerwähnte preußische Avantgarbe unter General Rabler mit der Brigade bes Prinzen Wilhelm von Preußen, nachdem beide vorher bie Ferme Rouvroy genommen, die bortige Batterie jum Schweigen gebracht und ben Durcgkanal überschritten hatten, und die lettere Brigade vereinigte sich bort mit ber preußischen Garbe (f. o.). Endlich zerstreute auch die rus= fifte Cavalerie unter Pablen, fruber ichon mit der Divifion Defenzow im Befige von Charonne, bie noch gegenüberstehende franzosische Cavalerie ganzlich und warf fie über Menilmontant bis an die Barrieren von Paris. So war bald nach brei Uhr bas Marmont'sche Corps mit ber Truppenabtheilung unter Compans, nur noch fast halb so ftart, ale fie in die Schlacht gegangen und fast in volliger Auflosung theils nach Paris versprengt, theils auf ben kleinen Raum bes Plateau's von Belleville jusammengebrängt; ber Marschall hatte bei bem letten Ungriffe auf Belleville eine Contusion erhalten, und außer Stande, einen langern Wiberstand zu leisten, entschloß er sich jetzt von der ihm von dem König Joseph schon um ein Uhr zugekommenen Ermachtigung Gebrauch zu machen und bei bem Fursten Schwarzenberg auf einen Baffenstillstand anzutragen, ber auch auf zwei Stunben unter ber Bebingung zugestanden murbe, baß bas Corps fich hinter bie Barrieren von Paris zurudzuziehen

Bu biefem Zeitpunkte befand sich bas Corps von Mortier auf der Nordseite von Paris in einer nicht weniger mißlichen Lage. Das Gefecht war bort erst gegen Mittag allgemeiner geworben. Bom Gros ber Blucher's schen Armee griff bas York-Rleift'iche Corps querft bie bicht an ben Barrieren von Paris liegenden Dorfer la Bilette und la Chapelle an. Es gludte zwar einer Abtheilung einen Theil von la Vilette zu nehmen; boch wurde sie von dem General Christiani, der Verstärfungen herangebracht hatte, wieder herausgeworfen und die Franzosen behaupteten es so lange, bis die ruffische Infanteriereserve unter Worons som einen wiederholten Angriff ber Preußen unterftutte, und gleichzeitig auch bie an ber Barriere von Pantin angekommene preußische Garbe (f. o.) über ben Durcqkanal in bas Dorf einbrang. Balb barauf wurde la Chapelle von ber Brigabe bes Generals Sorn (vom Port-Rleift'= fchen Corps) erobert, und ba wie bort bie Besagung binter bie Barrieren von Paris geworfen. Unterbeffen war General Langeron mit der Infanterie seines Corps lang: sam gegen den Montmartre, deffen Nordseite umgehend, vorgeruckt und bei Baftignoles am westlichen Fuße ber Bobe angelangt, wo er fich jum Sturmangriffe formirte. In bemfelben Moment tam bem Marschall Mortier, in Folge einer verfehlten Bestellung, erst die Beisung des Konigs Joseph in die Sande, welche ihm die Freiheit ließ, zu capituliren, und fast gleichzeitig traf ein Abjutant bes Kaifers Alexander bei ihm ein, mit der Aufsoberung bie Baffen zu ftreden. Diefe wies er zwar zurud; nachbem ibm aber bie Benachrichtigung jugekommen, daß bem Marschall Marmont für sein Corps ein Baffenstillstand zugestanden worden, trug er auf einen folchen ebenfalls an und zugleich auf die gemeinschaftliche Berhandlung eis

ner betreffenben Convention mit ben Berbunbeten. Auf ber Stelle, Nachmittags gegen vier Uhr, traten beshalb Bevollmachtigte von beiben Seiten in la Bilette gufam= men, und sofort wurde auf ber ganzen Linie ber einan= ber gegenüberftehenden Armeen die Ginftellung bes Ram= pfes verfundet. Doch, bies zu vermitteln, gelang nicht sogleich auf dem Montmartre. Zehn russische Infanterieregimenter hatten ihn bereits jur Balfte erftiegen, als bie Nachricht vom Baffenstillftanbe bort ankam. Den Sturm bes Angriffs hier zu bemmen, war nicht moglich; bie Ruffen machten erft bei ben feindlichen Batterien Salt, beren Eroberung ihr Biel mar. Es murben bier 29 Kanonen, überhaupt aber von ben Berbunbeten gegen 90 genommen. Die Convention verstattete fammtlichen frangofischen Linientruppen freien Abzug mit bem gangen Material; wahrend ber folgenden Nacht und bis jum anbern Morgen um fieben Uhr follten fie Paris geraumt haben, bie Berbunbeten bierauf bafelbft ihren Gingug halten, und bie Feindseligkeiten nicht eber, als nach neun Uhr wieber begin= nen konnen. Bon ben Corps Marmont's und Mortier's waren ungefahr noch 16,000 Mann unter ben Baffen, bie man jeboch, ba fie ber Artillerie und Munition fast gang beraubt waren, nicht mehr als schlagfertig betrachten konnte. Much ber Berluft ber Berbunbeten mar bebeutend, ba fie mit einem Feinde zu tampfen gehabt, ber sich überall im Bortheile ber Stellung befunden hatte. Der Feldmarschall Blucher, ber burch Beharrlichleit und raftlosen Gifer zu bem nun errungenen Resultate vorzugs: weise mitgewirkt, war, von einer bebeutenben Augenent= zundung, die ihn nach der Schlacht von gaon befallen. noch nicht wieder hergestellt, nur auf furge Beit im Stanbe, ben Gefechten vor Paris beizuwohnen und legte un= mittelbar nach ber Ginnahme ber Hauptstadt fein Com= manbo nieber, und in die Banbe bes ruffischen Relbmar= schalls Barclay de Tolly.

Mit jener sturzte nun der durch Napoleon's Starzsinn in der letzten Zeit nur noch muhsam unterstützte Bau seines Kaiserrichs unaushaltsam zusammen. Er hatte
zwar noch am 26. Marz das ihm entgegengestellte Corps
von Winzingerode (s. o.) mit bedeutendem Verluste geschlagen, doch ersocht er diesen Sieg nur, um über den
ihm dis dahin verdorgen gebliebenen Marsch der Verdunbeten gegen Paris enttäuscht zu werden. Darauf entschloß er sich, da ihm der gerade Weg dahin nicht mehr
offen stand, zur vielleicht noch möglichen Rettung der Hauptstadt über Tropes nach Fontainebleau zu marschiren. In Villeneuve (sechs Meilen jenseit Tropes, 18
Meilen von Paris) eilte er mit Courierpserden allein voraus, begegnete aber nahe an Paris am frühen Morgen
bes 31. schon den schwachen Resten der vor Paris geschlagenen Corps, und seine Armee erreichte ihn, ob er
sie schon von Tropes aus Tag und Nacht hatte marschiren lassen, nicht eher als am 2. April bei Fontainebleau.

Unterbessen hatte sich die überwiegende Mehrzahl ber Bevolkerung von Paris, mube einer Regierung, von der sie nur mit einer unsichern Zukunft bedroht wurde, schon zu dem Gedanken hingeneigt, die Bourbonen wieder auf Frankreichs Thron zurückzurufen; vom Kaiser Alexander

war im Ramen ber Berbunbeten erflart worben, bag fie meber mit Rapoleon Buonaparte, noch mit irgend einem Gliebe ber Familie über ben Frieben unterhandeln murben; ber Senat war von jenem ermachtigt, ein provisorisches Gouvernement einzusehen, und von ersterem mit Beiftimmung bes Corps legislatif eine Lossagungsacte becretirt worben, welche ben bisberigen Kaifer ber Frangofen und feine Erben ber Rechte bes Thrones verluftig erklarte und bas frangblische Bolt, wie die Armee bes ibm geleifteten Gis bes entband. Der Furft Talleprand, bei bem Gouverne: ment als Mitglied ermablt, ubte ben bebeutenbften Ginfluß auf alle jene und bie folgenben bamit jufammenbangenben Berhandlungen aus, sowie auf bas, mas die Berbundes ten von nun an über bas Schicffal Frankreichs befchloffen \*). Bergebens ließ Napoleon am Morgen bes 3. April von feiner Garbe fich noch foworen, mit ibm gu fiegen ober au fterben; benn icon am Abend batten ibn feine Dar= schälle überzeugt, baß er auf ben übrigen Theil seiner Armee nicht mehr rechnen tonne, und ihn vermocht, gu Bunften feines Cobnes, bes Konigs von Rom, zu abbis eiren. Raifer Alexander fcbien Anfangs biefer Bebingung geneigt, nachbem ibm aber am 5. April bie Rachricht Jugefommen, baf bas Marmont'iche Corps fich von Ras poleon's Cache getrennt babe, verwarf er fie unwiderruflich. Der Senat berief bierauf am 6. April, burch bas prosphiorilibe (Bouvernement veranlast, im Namen bes fran-Adiliben Rivife Ludwig XVIII. auf ben Thron Frantirlibe; von ben Warfchillen murbe mit ben Berbunbeten ein allgemeiner Maffenfliuftand abgefchloffen, bem eine Unterwertung ber Armee unter bie vom Gouverne-ment erlaffenen Decrete folgte, und Rapoleon fab fic enblid, am 11. April, jur unbebingten Entfagung Denvingen, lobas ibm nur ber talferliche Titel und ber Biell ber Anjel Elba mit ben Rechten eines Souverains blieb. Un fenem Jage tam auch Monfieur, Graf Artois, in Paris an und wurde jum Lieutenant general bes Ro: niareicha bis auf Anfunft Lubwig's XVIII. ernannt, ber am 4. Wal unter Encorte ber Rationalgarbe von Paris feinen feterlichen Gingug in ber Dauptftabt hielt, und, fos balb er bie aligel ber Reglerung ergriffen, es fein erftes Melbatt fein tieft, Franfreich burch einen mit ben Bers banbeten abaufchlieffenben Frieben wieber in bie Reihe ber mit ihnen befreunbeten Staaten gu ftellen.

8 (erster) am 30. Mai 1814.
var von den Berbündeten mit
Lieutenant general des Königs
tion in neun Artikeln abgeschlofs
solche nur auf die nähern Bes
nter welchen der disherige krieges
nde als zur Gee aufhören sollte.
die Räumung des französischen,
1792 angenommenen, Gedietes
eferung der außerhald berselben
en Kestungen bestimmt; — sur

di Bolimeund batte ben Raifer Alexander nach der Einnahme werte, net nicht eine die Tofficht, personlich auf ihn eingurotre

bie Raumung der entferntesten in Teutschland war der 1. Juni als letzter Termin sestgestellt, und der Marsch der Berbündeten über die Grenze wurde von mehren Corps schon im April angetreten; — die französische Armee in Italien wurde sogleich zurückberusen, und es erzgingen Befehle, die Blotade der innerhald erwähnter Begrenzung gelegenen Festungen, sowie aller französischen Seedafen sofort auszuheben und die Gefangenen ohne Liegeld auszuwechseln.

Durch ben aus 33 offenen und mehren geheimen Artikeln besiehenden Frieden selbst wurde ein neues politisches System für Europa nach folgenden Hauptbestim-

mungen begrundet:

1) Die Berbundeten ftellten es nach einer nament: lich von Rugland ausgegangenen großmutbigen Unficht, in die Ofterreich und Preugen jum Rachtheile ber Nachbarftaaten Frankreichs fich fügten, und auch bas nur auf seine besondern Bortheile bedachte Großbritannien ein= stimmte, die aber von dem Übermuthe der Franzosen nie nach Gebuhr gewurdigt worden ift, — als eine Bafis bes Friedens auf, baß Frankreich als Continentalmacht moalichft ftart bleiben folle, und daß fie nicht die Abficht batten, von ibm, nachdem es ber Regierung feiner Konige wiedergegeben worden, biefelben Bebingungen und Ga: rantien zu verlangen, welche sie von beffen letter Regierung gefobert haben wurden. Frankreich wurde hiernach als Konigreich nach ben Grenzen vom 1. Januar 1792 und noch überdies mit einer Gebietsvergrößerung von gegen 150 Quadratmeilen und ungefahr 500,000 Einmobnern anerkannt. Diefe bestand aus mehren Cantons an ben Grenzen von Belgien, fowie im Mosel: und Saarge: biete und aus ben Unterprafecturen Chambern und Annech in Savonen, von benen nur einige Cantons ober Theile bavon an Sarbinien wieber zurudfielen; fie folog alle wahrend ber Revolution in Befit genommene teut: sche Enclaven in Frankreich, u. a. Mompelgard (Montbeillard) und die früher vom papstlichen Stuhle befeffenen, aber icon 1791 vom Nationalconvente mit Frantreich vereinigten Grafschaften Avignon und Bengiffin ein: ber Besit ber Festung Landau mit einem bestimmten Ranon wurde nebft ber Bebingung bestätigt, bag langs bem nahe gelegenen Elfaß ber Thalweg bes Rheins die Grenze bilben sollte, welche Richtung man auch in Zukunft bem Strome burch etwanige Ableitungen geben mochte; bagegen sollten aber auch alle benachbarte Regierungen bas Recht haben, an sammtlichen Grenzen Frankreichs und in ihren Staaten überhaupt jeben Punkt zu befestigen, ber ihnen bazu geeignet erscheinen wurde.

2) über die von Großbritannien während eines 20jährigen Kriegs mit Frankreich gemachten Eroberungen wurde nur im Sinne seiner eigennühigen, auf die Beherre schung des Welthandels gerichteten Politik versügt. Se behielt von Frankreich in dem östlich von Afrika geleges nen Ocean Isle de France, in Westindien die Inseln Tabaco und St. Lucie, und gab ihm dort nur einen Abeil von Guyana und die Insel Guadeloupe ), sowie in Ost-

<sup>5)</sup> Guabeloupe, bis 1810 im Befige von Frantreich, war in

indien Pondichery, Chandornogore und Dabe mit den aus gehörigen Sanbelsetablissements, lettere unter ber Bebingung gurud, nur bie gur Aufrechthaltung ber Polizei nothigen Truppen babin schicken ju durfen; auch murde Frank reich im nordlichen Amerika auf ber Bank von Terreneuve und an den nahe liegenden Inseln, sowie im Meerbusen von St. Laurent, bas Recht bes Fischfangs wieder zuges sprochen, so wie es 1792 bestanden; es behielt in Folge einer mit bem parifer Frieden in unmittelbarem Bufam= menbange stehenden am 23. August zu London abgeschlos= senen Convention von Holland nicht nur die schon burch ben Frieden von Amiens erlangte Infel Ceplon, sondern gewann auch noch bie Sanbelsetabliffements an ber malabarischen Rufte gegen die Überlaffung ber Insel Banca (in der Nahe von Sumatra), das Vorgebirge der guten hoffnung, sowie auf bem Festlande von Subamerita die Colonien Demerary, Effequebo und Berbice, und Solland blieben nur von den fruber beseffenen Colonien mehre moluktische Inseln, Batavia, einige feste Plate an der Kuste von Guinea, Surinam, St. Eustache, Curação und St. Martin. Bon Spanien bebielt es in Bestindien die ebenfalls durch den Krieden von Amiens schon erworbene Insel Trinidad, und Frankreich mußte jenem bafür den durch ben bafeler Frieden erlangten Theil der Insel St. Do= mingo wieder überlaffen ); auch blieb Großbritannien im Besitze von Malta, welches ihm die Herrschaft auf dem mittellandischen Meere sicherte.

3) Für die außerhalb der oben bemerkten Begrenzung gelegenen vormals von Frankreich besessenen Lander, auf die es, mit Ausnahme der Schutherrschaft über das in der Grafschaft Nizza enclavirte kleine Fürstenthum Monaco, ganzlich verzichtete, enthielt der Friede nur kurze und allgemeine, auf einem noch zu haltenden Congresse naber zu erörternde Bestimmungen. Nach diesen wurde

vorläufia feftgeftellt:

a) daß die Staaten Teutschlands unabhängig sein und durch ein Foberativband vereinigt werden sollten.

b) Die Unabhangigkeit ber Schweiz erhielt erneuerte

Bestatiaung.

c) Dem Hause Dranien wurde das vormalige Hols land mit einer noch zu bestimmenden Gebietsvergrößerung gegen Suden als Ersat für seine Colonialverluste zugesischert, die Flotte in Antwerpen mit dem zugehorenden Schiffsmaterial aber definitiv getheilt; zwei Drittheile das von behielt Frankreich, ein Drittheil und die ganze Flotte im Terel kamen an Holland; Antwerpen sollte in Zukunft kein Kriegshafen mehr, sondern nur ein Handelshafen sein.

d) Hinsichtlich Italiens wurde bestimmt, daß es augerhalb ber an Ofterreich kommenden gander in Zukunft

aus fouverainen Staaten zu bestehen habe.

diesem Jahre von Großbritannien erobert und 1813 in dem von ihm mit Schweben abgeschiossenn siechtolmer Frieden lehterem überlassen worden, welches die Insel gegen eine von Großbritannien zu gabiende Entschädigung von 24 Mill. Fr. nun wieder austauschen

6) Diefer Abeil war die großere Ofthalfte der Infel; fie wurde im Februar 1821 von dem Prafibenten Boper mit der feitbem gang

Domingo umfaffenben Republit Danti vereinigt.

4) Ein besonderer Artikel erklarte die Schiffahrt auf bem Rheine jusqu'à la mer unter den auf einem kunfztigen Congresse noch weiter auszusührenden Bestimmunzgen für frei ') und analog damit ebenso die Schiffahrt auf der Schelbe ') und auf der Elbe ').

5) Die französische Regierung verpflichtete sich zur Befriedigung der Reclamationen von Seiten einzelner Inzbividuen oder Privatetablissements in den außer ihrem Gebiete gelegenen Landern wegen Lieferungen oder ander rer mit jenen von französischen Behörden eingegangenen Berbindlichkeiten; zur Untersuchung der Ansprüche und Realistrung der zu begründenden sollte von den contrahierenden Machten eine Commission ernannt werden.

6) Ein Zusabartikel sprach sich über die kunftigen gemeinsamen Bemühungen Frankreichs und Englands für

bie Abschaffung bes Regerhandels aus.

7) Im Monat August sollte zu Wien ein Congrest zusammentreten 10), auf ben alle Machte, welche Theil an bem Kriege genommen, also auch Frankreich, Bevollmachetigte schieden sollten, um die in dem Frieden bestimmten Arrangements noch zu vervollständigen.

8) Bon ben geheimen Artikeln bezogen fich unter

ben befannt geworbenen bie wichtigften

a) auf das in Europa auf bem bevorstehenden Congresse zu begründende neue System zur Wiederherstellung eines politischen Gleichgewichts, welches die verbündeten Mächte unter sich feststellen wollten, indem Frankreich der ren Berfügungen hinsichtlich der Theilung der gemachten Eroberungen anzuerkennen versprach 11).

b) Auf die Bergroßerung Sarbiniens durch ben Freisftaat Genua; ber Safen ber Stadt follte als Freihafen

erflart werben.

'c) Auf eine Entschädigung der Bant von hamburg, beren Interessen während ber franz. Occupation verlett worden waren.

Der Friede, bei deffen Berhandlung der Furst Talleprand Frankreich, der Furst Metternich und Graf Stabion Osterreich, die Lords Castlereagh, Aberdeen, Cathcart und Stewart Großbritannien, der Freiherr von Har-

<sup>7)</sup> Der Ausbruck jusqu'à la mer, bem spater die pieberlandis fche Regierung eine ber Berfchließung bes Rheins nach bem Meere ju gleichgeltenbe Deutung geben wollte und einseitige hanbelsruckfichten von Seiten jener Regierung überhaupt haben zu ben lang-wierigsten Unterhandlungen geführt, sobas erft am 31. Mary 1831 eine Rheinschiffahrtsconvention gu Stande tam, welche bie Rieberlande gegen die übrigen Rheinuferstaaten immer noch in großen Bortheil fiellte. 8) Die Scheibefrage lofte fich mit ber fpater burch ben wiener Congres bestimmten Bereinigung Belgiens mit holland von selbst, mußte aber in Folge ber burch die Revolution von 1830 berbeigeführten Trennung beiber Gebietetheile wieber gur Sprache tommen, und bie freie Schiffahrt auf ber Schelbe ift hierauf ein Gegenftanb ber londoner Conferengen gewefen, bei benen fie aber gleich ben übrigen Differengen zwischen bem Konigreiche Belgien und bem ber Rieberlande vielleicht selbst jest (Februar 1839) noch nicht erledigt 9) Die Convention fur bie reie Schiffahrt auf ber worben ift. Elbe wurde am 12. Dec. 1821 ratificirt. 10) Die formliche Erdfinung bes wiener Congreffes fand nicht eber als am 1. Roo. 11) Frankreich band fich nicht an bas gegebene Bersprechen und verstand es febr mohl, auf bem wiener Congresse seinen Einreben besonders in Bezug auf die polnische und sächsische Frage geltenben Eingang zu verschaffen.

refer of the Control Sense to Both Conarticle of the translation of the translation of the photos control of the Control of the translation of t

Le und in their mit in Time with the his ties total on one lights lighted to be William and Arm. Mr. and offer handling it Barrier and I flow after the financians into som lit it Guatiers ite name linne mit and in griffe Tiel vo Der beiter mitten. meine mit er um Erwittigetet berte me ite ine Litting. Timt have a like our remoters was been a seriaria. und Alexandra presidente, fiz e Curs anteremente. miner sen Arten all Lafet bet galle bet flerenne. In or fortune and arter is francis Common und Suspante in in Linnauer und Santilland gu finden, und se fin liefungs lein Burne von lief wer ndre hauffigen is dar e frieris, denn diene Er Beterma ten winer Linutiffe tim bullin bar auf den den Levindenn nech surfi Definition institution, und Buf negefonten bie Entime bes un min Bertines sem 3. Jarum 1945, ber niermus mis Imin ber minich fichieden Fruse gweiden Brofomannen. Diereng und Frankrich wien bis Immerife Paffancs und Pranfine ableichuffen werden wur mein berbeitige und au Spale tudger fabrer merte, bie feinen Auffenten num Bembele gereichen bunten: bid wer bie winnufen Punite einer Frage batter fich bie unannten Macte bermis in ber er ften Lagen des Fibriar verfand at, und Kandigm's Biebermitieten in Frankrach, weit einfant den Samen der Imietracht auf bem wiener Conarrie auszuftenen, ima mur bagu bei, bie uber veridrebene Begenflande burt moch getheilt gewesenen Ansichten und Manuspar um fo fances ler zu vereinfgen. Bergebens fuchte Ravoleon ber bem Raifer von Diterreich feine verwandrichaftlichen Berbatt niffe geltenb gu machen, fowie ben Aufer Lerander burch Mittheilung bes in ben Zuilerien unter ben in ber Gile gurudgelaffenen Papieren Ludwig's XVIII. vorgefundenen Tractats vom 3. Januar ju gewinnen und beide ju über: reben, bag er, gufrieben mit ben Bestimmungen bes pa rifer Friedens vom 30. Dai 1814, fortbin allen Bergro-Berungsplanen entfagen und fein Birten nur auf bie Bez forberung ber innern Boblfabrt Frankreichs beidranken molle: — er hatte früher nur zu sehr ihr Vertrauen, sowie bas von ganz Europa getäuscht - und schen am 13. Mary erließen bie auf bem wiener Congresse ben engern Rath bilbenben acht Machte: Ofterreich, Rugland, Groß: britannien, Dreußen, Schweben, Frankreich im Ramen Lubwig's XVIII., Spanien und Portugal eine Declaras tion, in welcher fie Napoleon Buonaparte als außer bem Sefete ftebend erklarten, und in beren golge bie erftern vier in einem besondern am 25. Marg zu Bien abge: Schloffenen Alliancetractat fich einverftanden, Bufammen ein heer von 600,000 Mann ju ftellen, um feiner Ufur-

au un und ber der beiter bei beite bei beigte = === int in Smannere nicht mehr berr ber = war den der and manuschie in Paris in men ber feiten ber benteinen Berteien mar, me an : in wanten me mi die Liene ber Armee, er eine Eine er unglandich furzer Beit aus er ammer er men wieber geichaffen batte, went with the firmer and madden and cabled the Lang ar eine ar felnt fant, in ber Schlacht re & ... Imme ..... Bont St. Jean und Baterloo minimit ermainer mit enfirmt wer, fowend iber auch ine Seminar am im mit mint gebliebenen Refte ber Inner and are the party the or unbesteut, noch in bem Sein und u im Temmen der Abgenetreten und Paris a immen wer imme nieffen berfen. Denn in jener regte für neun ter Immittemen uner bis Misgefchief, wels and it according men einer Imperatorgewalt abbol-De vernimmen Einem, und diefe vergalten ibm ben grame, mit mit mit mit mit ber ber Ginberufung unt ber minister beite Constitutionellen hatte Commence weiter me ur relegener Beit bie Feffeln, Die te mit amager temmen, wieder ju gerbrechen, mit einem mi and martindenen Mistranen, fobelb er, us Jumme nem Gunafreibe, in Paris wieber angeand nor in e miete fich ibm die Überzeugung aufmitten, best eine eit ber Auffent von Ciba nur bunmit Ele abunde Geminaft fir entliches Biel erreicht auch Er gringe beminnen, er wolle, freiwillig ber Re-Auffren feine Ferfen bem Saffe ber feine Berfen bem Soffe ber feine Fringen, aber fein Sohn flue us American I ben Ibran besteinen und mahrend Riffer Mindigumatur ven ben Kammern eine Regents fract ernannt merten. Dufe mublten fetech an beren Statt tur aner Ranenmastusidus, an beffen Spife Founde fant ber webt beariff, bag für Frankreiche Retmme fiere anderer Rath mear fei, als mit ben Siegern Unicreandungen einstielten und fic auch Lubwig XVIII. wieder ju nadern, und ber fo biefelbe Rolle übernahm, bie Tallmerne im Babre vorber nicht ohne Glad burch geführt bante. Inimeriden waren Blucher's und Bellinge win's Berre nabe ben Barrieren von Paris angefommen, und es wurde in Folge bes am 2. Juli jum Bortheile ber Prousen enrichiebenen Gefechtes bei Sfip (eine Lieue von Parie) ein Bertrag abgeschlossen, nach welchem bie in der Saureitade immer noch gegen 50,000 Mann betragenten frangbilichen Streitfrafte unter bem Rarfchall Darouit fie binnen brei Tagen verlassen und fich binter bie kiere gurudbieben mußten. Die Preußen und Englanter bietten bierauf am 7. Juli ihren Einzug in Daris, zwei Tage später folgte Ludwig XVIII., und wenn bie erwähnten frangblifchen Truppen unter bem Ramen der Lourearmer, die republikanische Fahne vor sich bertragend, noch langere Beit in einer tropigen Stellung blieb, und einige Arthungen, welche bie Regierung ber Bourbonen nicht anerkannten, fich noch bis gegen Ende bes Ros vembers vertheidigten, so hob sich boch bas wichtigste hinberniß vollständigen Friedens ichon burch Buonaparte's Entfernung, der nach vergeblichen Bersuchen, ein Ufpl

außerhalb Frankreich nach freier Bahl zu sinden, zulett von der großbritannischen Regierung, welcher er sich selbst in die Hand gegeben hatte, im Einwerstandnisse mit den Berbundeten gezwungen wurde, sich am 15. Inli auf dem Bellerophon nach St. Helena einzuschiffen, um von

ba nie wieder zurudzukehren.

Friede von Paris (zweiter) vom 20. Novem= ber 1815. Bei ben in Paris bem Abschlusse bes Friebens vorangebenden Berathungen zwischen Ofterreich, Groß: britannien, Preußen und Rugland waltete Unfangs die besonders von Preußen unterflutte Ansicht vor, daß man bei bem ersten parifer Frieden mit Unrecht von bem Gesichtspunkte ausgegangen sei, Frankreichs Macht zur Bemahrung bes Gleichgewichts unter ben europäischen Staaten moglichst ungeschwächt zu erhalten. Gelbst ber Rais fer Alexander in bem getrantten Gefühle, baß feine ein Jahr früher bewiesene Großmuth von der franz. Nation mit Undank belohnt worben, gab fich berfelben eine Beit lang hin, und es erhoben fich Stimmen, welche es als ein ben Siegern unbestreithar gutommenbes Recht betrach= teten, wenigstens die durch Ludwig's XIV. Intriquen und Baffengewalt von Teutschland losgeriffenen Provinzen Elfaß und Lothringen wieder damit zu vereinigen. Doch, wie schon früher, so verstanden auch diesmal die Franzofen bem Raifer Alerander durch die Berficherung zu schmeideln, daß sie in ihm zum zweiten Male den Retter Frantreichs und ben Erhalter feiner Boblfahrt erblickten und ihn fo zu milberen Gefinnungen zu stimmen, und was Tallegrand, ber bamals nicht nur bas Bertrauen' bes lets tern, sondern auch das der Bourbons verloren hatte, da= für nicht mehr vermochte, bas konnte feinem Nachfolger im Ministerium ber auswartigen Ungelegenheiten, bem fo eben aus ruffischen Diensten in frangofische übergegange= nen Bergog von Richelieu, nur um fo beffer gelingen, als ihn auch noch die personliche Freundschaft des Kaifers begunftigte. Budem fand Großbritannien, bem es gegluckt mar, alle feine schon bei bem ersten parifer Frieden fo hoch gesteigerten Foberungen erfüllt zu sehen, kein Interesse mehr babei, Frankreich burch bebeutende Gebietsschmale-rungen auf bem Continente weiter gebemuthigt zu feben; man war ferner verlegen wegen der Bahl bes Regenten über die erwähnten von Frankreich zu trennenden Provin= gen, wobei vorzuglich gegenseitige Gifersucht ber Berbun-beten mit ins Spiel tam, und endlich schwebte man in ber von den Bourbons selbst absichtlich genahrten Besorgniß, durch eine folche Magregel neue ernstliche Unruhen in gang Frankreich angefacht und einen nochmaligen Kampf wieder hervorgerufen zu feben, und fo beschrantten fich zulent bie Opfer, die Frankreich an Gebiet zu bringen gezwungen wurde, auf etwa zwei Drittheile ber Bergroßerung, bie ihm nach bem Frieden vom 30. Mai 1814 gelassen worben war, wobei man beffen Begrenzung vom 1. Jan. 1790 als Rorm annahm. Dies, sowie die Berpflichtungen, welche man Frankreich zur Gewährleistung einer bauernben Rube in seinem Innern auflegte; bie Sicherstellung der Nachbarlander gegen bessen fernere Angriffe und bie von ihm an die Berbunbeten zu zahlende Contribution waren die wichtigsten Gegenstände bes aus zwolf

Artifeln bestehenden Friedens, der, in vier befondern gleich= lautenben Instrumenten ausgefertigt, zwischen Frankreich einerseits und Großbritannien, Ofterreich, Preußen und Rufland andererseits abgeschloffen wurde. Ihm gingen zwei nur von Seiten ber lettgenannten vier Staaten am 3. November aufgenommene Protofolle voraus, von bes nen das eine die von Frankreich zu machenden Abtretun= gen, die Territorialausgleichungen in Teutschland und bas Bertheidigungsspftem bes teutschen Bundes, bas anbere bie Bertheilung ber Contribution betraf, und als integri= rende Theile des Friedens waren auch mehre Specialcon= ventionen angehängt, welche einzelnen Artikeln besselben eine noch weitere Ausführung gaben. Die Protokolle und die Specialconventionen waren wie der Kriede selbst vom 20. November gezeichnet, und bas Ganze enthielt folgende Sauptbestimmungen:

1) Bon bem von Frankreich abzutretenben Gebiete

erhielt

a) das Königreich der Niederlande noch Alles, was zum vormaligen Bisthume Luttich und zum herzogthume Bouillon gehörte, sowie auch die Festungen Philippeville und Marienburg;

b) Preußen mehre zum Mosel : und Saarbeparte: ment gehorenbe Cantons mit Einschluß von Saarbrud

und ber Festung Saarlouis;

- c) Ofterreich zur Disposition für die mit Baiern und andere teutsche Bundesstaaten zu bewerkstelligenden Territorialausgleichungen mehre Districte des Departements Niederrhein mit der Festung Landau; die Lauter sollte dort von Bondenthal ab nahe oberhald Weißendurg, welches mit einem Rayon von 1000 Toisen auf dem linzten Ufer bei Frankreich verblieb, die Grenze dagegen besschreiben.
- d) Die Brude zwischen Strasburg und Rehl wurde zu ber einen Salfte Frankreich, zu ber andern Baben zusgesprochen.
- e) Die Festung huningen nahe bei Basel sollte geschleift, nie wieder hergestellt und von Frankreich keine Befestigung unter einer Entfernung von drei Lieues von letzterer Stadt angelegt werden; durch Abtretung von Berssoir ferner und eines Theiles des Landchens Ger (mit Ausschluß der Commune Ferney) von Seiten Frankreichs an den Canton Genf, wurde dieser nun mit der Schweiz in eine unmittelbare Berbindung gestellt.

f) Der Theil von Savonen, welcher nach dem ersten pariser Frieden bei Frankreich geblieben war, siel (mit Ausschluß der Commune St. Julien, welche an den Canston Genf kam) an das Konigreich Sardinien zuruck, welschem zugleich die bisher von Frankreich ausgeübte Schutzberrschaft über das Fürstenthum Monaco übertragen wurde.

2) Die in dem oben bemerkten Protokolle vom 3. November bestimmten Territorialausgleichungen in Teutschsland bezogen sich auch auf Gebiete, welche schon durch den ersten pariser Frieden von Frankreich abgetrennt waren, oder auf andere teutsche Provinzen, insofern eine des sinitive Versügung darüber auf dem wiener Congresse noch offen gelassen worden. hiernach hatte

a) Ofterreich bas icon in Gemagheit ber wiener

Congresacte ihm zugefallene Gebiet auf bem linken Rheinsufer im vormaligen Saardepartement mit Saarburg, Mortzzig, Wadern, Tholey, Ottweiler, St. Wendel und mit Theilen pon den Bezirken Lebach, Birkenfeld, Hermeskeil, Baumholder und Grumbach an Preußen abzugeben und dieses dagegen die Befriedigung von Mecklenburgs Strelit, Oldenburg, Sachsen Zodurg, Hessenschung und die des Grafen von Pappenheim zu übernehmen 12).

b) Baiern hatte an Ofterreich bas ganze Sausrucks viertel, bas Innviertel, gang Salzburg mit Ausnahme weniger Umter und bas tyroler Umt Wils mit 387,013 Einwohnern abzutreten. Dafür erhielt es von letterm in ben Bezirken bes Donnersberges und im Canton Landau (siehe oben I. c.) 410,742, im Fürstenthum Fulda 26,304 und bas in ben bairischen Staaten enclavirte Umt Rednit mit 3000 Einwohnern; ferner von Darmftabt bie Amter Miltenberg, Amorbach, Heubach und Alzenau mit 24,661 und von Baben bas Amt Wertheim mit 4927 und im Gangen ein Gebiet mit 469,634 Einwohnern. Much erhielt es für die Abtretung der Ortschaften Aufenau, Wirthheim und Hochft und bes Wegs von Salmunfter nach Gelnhausen an Kurhessen einen Theil des Amtes Lohrhaupten zur Entschädigung, und es wurde ihm noch bie Aussicht auf ben mit Baben vereinigten Theil ber ehemals von ihm besessenen Rheinpfalz nach dem Aussterben ber birecten und mannlichen Linie bes Sauses Babringen eroffnet 13).

c) Heffen Darmstadt hatte außer den schon bemerkten Baiern zugesprochenen Gebietstheilen Hanau mit zugehörigen Amtern an Heffen Cassel und die Souveraines tat über 6366 Unterthanen an den durch die wiener Congresacte in seine Rechte und Besitzungen wieder eingesetzten Landgrasen von Hessen-Homburg abzutreten, und es gewann dasur auf dem linken Rheinuser Mainz, Bingen, Oppenheim, Alzey und Worms mit 155,028, auf dem rechten aber Niederursel, Obererlenbach und das Fürstensthum Psendurg mit 48,618 Einwohnern, nebst dem Ciegenthume der Salinen von Kreuznach, über welche jedach

Die Souverainetat bei Preußen verblieb.

3) Die auf bem wiener Congresse schon anerkannte Reutralität und Unverletbarkeit ber Schweiz mit Unschluß

ber angrenzenden zu dem herzogthume Savopen gehörenben Provinzen Chablais und Faussign und sonach des Gebiets nordlich einer von Ugine dis zum Lac du Bourget und von da dis zur Rhone gezogenen Linie, wurde durch eine dem Frieden beigefügte besondere Acte vom 20. November noch bestätigt.

4) Bur Sicherstellung ber Rube Frankreichs im Innern und zum Schutze ber Nachbarstaaten sollte eine
aus Truppen der Verbundeten bestehende, nicht über
150,000 Mann starke und von Frankreich zu verpstegende Armee eine Zeit lang, jedoch nicht langer als fünf
Jahre die nordlichen und oftlichen Grenzbepartements Frankreichs auf einer bestimmten Linie unter Commando eines
von den Verbundeten zu ernennenden Oberbesehlshabers
besetzen 11).

5) In Bezug auf ein Frankreich gegenüber zu bes hauptendes Bertheidigungsspftem von Seiten bes teutschen Bundes sowol als des Konigreichs der Niederlande, Sar-

biniens und Spaniens wurden

- a) die Plage Mainz, Luremburg und Landau als teutsche Bundessestungen erklart, ohne jedoch die Souder rainetat über das Territorium, auf dem sie gelegen, das durch zu beeinträchtigen. Osterreich und Preußen erhiels ten das gemeinschaftliche Besatungsrecht in Mainz 11), Preußen das in Luremburg im Bereine mit den Nieders landen 16), und ersteres auch das Recht, den Gouverneur zu ernennen, Baiern das Besatungsrecht in Landau, bei entstehendem Kriege sollte aber Baden das Orittheil der Garnison stellen.
- b) überdies wurden noch zur Berstädtung des Berstheidigungsspsiems des teutschen Bundes von der französsischen Contribution 60 Millionen Franken bestimmt, von denen 20 Millionen an Preußen für Befestigungen am Niederrhein, 15 Millionen an Baiern zu gleichem Zwecke, 5 Millionen für die Bervollständigung der Befestigung von Mainz und 20 Millionen für die Anlegung einer vierten Bundessestung gegeben werden sollten 17).
- c) Bur Berstarkung und Erweiterung ihrer Grenzbesfestigungen erhielten die Niederlande 60, Sardinien 10, Spanien 74 Millionen Franken von der franzosischen Constribution, und die erstern beiden jene Summen unter der Bedingung, auf ihre von letzterer bei der Gesammtverstheilung anzusprechende Quote zu Gunsten Ofterreichs und Preußens zu verzichten.

<sup>12)</sup> In Folge des zu Frankfurt a. M. am 20. Juli 1819 abgeschlossen Territorialrecesses, durch welchen alle Dissernzen, welche wegen der im zweiten pariser Frieden bestimmten Gedietsabtretungen innerhald Teutschland die dahin noch stattgehabt hatten, ausgeglischen wurden, überließ Preußen an Obenburg das Fürstenthum Birstenselb (an der Rahe und einem Abeile des Hundbrückes), an Sachien-Codurg das ditlich angrenzende Fürstenthum Lichtenberg mit Grumdach, Baumholder und St. Wendet, welches am 22. Sept. 1834 von Sachsen-Codurg-Gotha wieder an Preußen gegen eine sährliche Rente von 80,000 Thalern abgetreten wurde; an hessenschenftliche Kente von 80,000 Thalern abgetreten wurde; an hessenschenftliche Kente von School Thalern abgetreten wurde; an hessenschenftliche Kente von School Thalern abgetreten wurde; an hessenschenftliche Kente von School Thalern abgetreten wurde; an hessenschen hernen 20 Iahren sucklendurg-Streiß wurde 1819 durch eine hinnen 20 Iahren successiv zu zuglende William Thaler, der Graf Pappenheim durch Domainen im preußischen Staate entschädigt.

13) Als im I. 1818 dieses Aussterden vorauszusehen war, entsspann sich zwischen der darüben vor der Gongresse zu Kachen noch so vermittelt wurde, das Badens Integrität erhalten blied.

<sup>14)</sup> Der herzog Bellington erhielt ben Oberbefehl über die Besahungsarmee, welche schon 1817 um ein Fünftheil vermindert und von der Frankreich nach den Beschülffen des Congresses zu Aachen gegen Ende des Jahres 1818 ganz besteit wurde. 15) Desinitiv wurde dieses Besahungsrecht beiden Staaten zu gleichen Theilen erst durch den franksurer Aerritorialreceß (s. o.) zuger sprochen und zugleich bestimmt, daß der Gouverneur und Commandant der Festung von fünf zu fünf Jahren alternirend von Österreich und Preußen ernannt werden sollten. 16) Roch im Jahren 1836 hatten die Riederlande ihr Besahungsrecht in Euremburg nicht ausgeübt. 17) Der Plan, eine vierte Bundessestung zu erdauen, ist spater ausgegeben und die dassir bestimmte Summe zurückgelegt worden, um davon bei einem entstehenden Bundesstriege Gebrauch zu machen.

6) Frankreich wurden überhaupt 700 Millionen Franfen als Contribution auferlegt und die nach Abzug der vorbemerkten ausammen 1374 Millionen betragenden Summen noch verbleibenben 5624 Mill. Franken als Entschädigung für bie von den Berbundeten aufgewendeten Ruftungs: ober Rriegstoften fo vertheilt, bag Preugen und Großbris tannien jedes 125, Ofterreich und Rufland jedes 100, alle jum teutschen Bunde gehorende Staaten, sowie bie Rieberlande und Sarbinien zusammengenommen 100 Dils lionen Franken erhielten, welche nach bem Berhaltniffe ber gestellten Truppengabl repartirt werben follten; Spas nien wurden nur 5, Portugal 2, Danemark 2; und ber Schweiz 3 Millionen bewilligt, da biese Staaten burch ben raschen Gang bes letten Krieges verhindert worden waren, baran thatigen Antheil zu nehmen. Schweben, welches babei noch weniger in Berührung gefommen, ging gang leer aus. Die Quoten, auf welche bie Dies berlande und Sarbinien batten verzichten muffen (f. o.), betrugen zusammen 27,644,281 Franten, in welche Ofters reich und Preußen fich theilten. Die gange Contribution follte binnen funf Jahren abgetragen werden 18).

7) Da ben Bestimmungen bes ersten pariser Kries bens wegen Befriedigung ber gegen bie frangofische Resgierung von Seiten einzelner Individuen ober Privatetas bliffements in ben außer ihrem Gebiete gelegenen Lanbern ju erhebenben Unfpruche (f. oben unter 5 bei bem erften pariser Frieden) noch nicht nachgekommen worden war, so wurde burch eine besondere Convention zwischen Großbris tannien und Frankreich und eine andere zwischen biefem und Ofterreich, Preugen und Rugland nun festgeftellt, bag ummittelbar nach Ratification bes Friedens eine liquidis rende und eine schiedrichterliche Commission beshalb au Paris zusammentreten folle. Ein Busabartitel ber lettern Convention entschied icon zuvor in Betreff einer Fobes rung bes Saufes ber Grafen von Bentheim und Steins furt (in Beftfalen) von 4,247,200 Franten an Frantreich babin, bag foldes bie Annahme einer Abfindungssumme von 1,310,000 Franken sich gefallen lassen mußte; wegen ber Reclamationen ber hamburger Bant ferner follte eine besondere Convention zwischen Commissarien Frankreichs und ber Stadt hamburg abgeschlossen werden und ein bem Frieden selbst beigefügter Geparatartitel zwischen Rugland und Frankreich besagte, daß wegen ber gegens seitigen Foberungen bes vormaligen Berzogthums Wars schau und Frankreichs eine Liquidations-Commission zu Barichau niebergesett werben folle.

8) Großbritannien und Frankreich verpflichteten fich noch burch einen befondern Busabartitel, den auf bem wiener Congresse schon jur Sprache gebrachten Dagregeln für eine allgemeine und ganzliche Abschaffung des Regers bandels alle in ihrer Macht stehende Folge geben zu wols len.

Der Friede wurde für Frankreich von bem Herzoge

von Richelieu, für Großbritannien von dem Lord Castle reagh und Herzog Wellington, für Osterreich von dem Kurften Metternich und Baron von Beffenberg, fur Preu-Ben von dem Fürsten Harbenberg und Baron von humboldt und für Rugland von dem Kurften Rasumowelly und Grafen Capobistrias verhandelt und unterzeichnet.

Neben dem Frieden schlossen die letztern vier Machte ebenfalls am 20. November unter fich noch einen Allian= cetractat ab, bei bem fie als Hauptzweck bie Erhaltung und Befestigung ber in Frankreich wiederhergestellten und ebenso auf die Autoritat ber koniglichen Gewalt als ber constitutionellen Charte gestütten Ordnung ber Dinge voranstellten, und fich zugleich gegenseitig verbindlich machten, ben gleichzeitig zu Stande gekommenen Frieden in allen feinen Beziehungen aufrecht halten ju wollen. Nochmals beträftigten bie Berbunbeten ben ichon fruber gefaßten Beschluß, daß Navoleon Buonavarte und seine Kamilie auf ewige Zeiten von dem Rechte ber Obergewalt in Frankreich ausgeschloffen bleiben sollten. Burde bie Rube in feinem Innern wieder gestort und die in den Greng-bepartements aufgestellte Occupationsarmee bedroht ober angegriffen werden, so wollten fie im außersten Falle alle ihnen zu Gebote ftebenden Streitmittel aufbieten, um eis nen neu entstehenden Krieg zu einem schnellen und ber Rube von Europa binreichenbe Gewähr leiftenben Ziele zu führen. Auch nach Buruckziehung ber Occupationsar= mee aus Frankreich sollten die auf diese Rube Bezug ha= benden Beschluffe in Kraft bleiben, weshalb die verbunbeten Souveraine noch besonders übereinkamen, zu geeig= neten Beitpunkten Busammenkunfte entweber in Person ober durch ihre Minister zu veranstalten, um sich über bie fur bas Gluck ihrer Bolker und bie Erhaltung ber Rube von Europa zu ergreifenden Magregeln zu vereinbaren. In diesem angefundigten Sinne traten auch noch nach bem Congresse zu Nachen ber zu Troppau im October 1820, ber zu kaibach im Januar 1821 und ber zu Berona im Rovember 1822 zusammen. (Heymann.)
B. Paris außerhalb Frankreich. 1) P., eine

immer noch im Bachsen begriffene Poststadt ber Grafschaft Oneiba im nordameritanischen Freiftaate Newpork. Sie wurde 1792 incorporirt, zählte im 3. 1800 schon 4721 Einwohner, welche jest bis auf 7000 gestiegen find. Es findet fich hier eine Kirche und eine bobere Schule. In ber Umgegend, welche fehr fruchtbares gand hat, finsbet man Gifenerg. 2) P., Sauptort ber Graffchaft Bours bon im Staate Kentudy, liegt, 18 engl. Meilen norbofflich vom Lexington entfernt, am Rrif bes Licking, hat ein Gerichtshaus, eine presbyterianische und eine andere Rirs che, eine Bant, eine Druckerei, eine Krampelmaschine, mehre andere Dublenwerke, 150 steinerne Saufer und 1800 377, jest 838 Einwohner, welche lebhaften Binnenvertehr treiben. 3) P., Sauptstabt ber Graffchaft Cumberland im Freiftaate Maine, liegt am Little Unbroscopgin, bat ein Rathhaus, ein Postamt, ein Gefangniß, zwei ben Congregationisten und Quatern angehörige Rir= chen, und zählte 1820 820, jest 2000 Einwohner. 4) P., Dorf ber Grafschaft London in Oftvirginia mit einem Postamte, ist 59 engl. Meilen von Bashington entfernt.

Digitized by Google

<sup>18)</sup> Muf bem aachner Congreffe 1818 ging man wegen ber bamals noch reftirenben 265 Dill. Fr. noch auf weiter binausgefcobene Bahlungetermine und überhaupt auf billigere Bebingungen, unter anbern auf bie Berwandlung von 100 Mill. in Renten ein.

Sin anderes Dorf bieses Namens sindet sich im Staate Indiana, ein gleichnamiger Werder in der Grafschaft Beausort, und die Paris: oder Parisgedirge nördlich von Greenville sind die höchsten im Staate Sudcarolina, an dessen Kusten sich auch eine Paris genannte Insel sindet\*). (Fischer.)

5) P., eine Stadt in Drangiana, welche hier nebst Korof (Πάρις καὶ Κορόκ), nur von Fidorus Charat. (στάθμοι Πάρθικοι, Geogr. Min. G. T. II. p. 8) genannt wird (Mannert 5. Th. S. 75). (Krause.)

PARIS. II. Personennamen. 1) Mythos logische. In der Galerie der Fürstens und Heroensbilder, welche der Sanger des trojanischen Krieges unserer Beschauung und Bewunderung erössnet, nimmt das des Paris zwar einen verhältnismäßig geringern Raum ein, zieht aber nichtsbestoweniger durch vielseitige Eigenthümlichkeit in hohem Grade unsere Ausmerksamkeit aufsich. Weniger ein Heros als ein Eros zu nennen, ist der zweitgeborene Sohn des Priamus und der Hecuba nicht blos der vollständigste Typus eines durch Schönheit und üppige Lebensweise gleich charakteristischen asiatischen Prinzen, sondern seine Personlichkeit, die homer in wesnigen Versen II. III, 39:

Beichling, an Schonheit ein Belb, weibfüchtiger, schlauer Berführer.

## II. III, 54. 55:

Nicht auch frommte bir Saitengeton und bie Huld Aphrodite's, Ober bas haar und ber Wuchs, wenn bort bu im Staube bich wallsteft!

## II. XI, 384:

Bafterer, Bogenfchut, Pfeilprangenb, Mabchenbeaugler.

mit so scharfen Bugen zu zeichnen gewußt, ift eine uns vergangliche, die in jedwebem großern Rreife menschlicher Gefellichaft wieberkehrt; ja besonders in sublichen gandern baben wol die meisten Familien ber principi wenigstens einen Paris aufzuweisen, bessen Leben, burch physische Schonheit begunftigt, in sugem Mußiggang zwischen Mad: denluft, Guitarrenftanbchen und Jago bahinschleicht. So leicht aber einerseits bie Individualität bes Paris aufzus fassen und die ewige Bahrheit der homerischen Charafteristik anzuerkennen ift, so wenig lagt sich leugnen, daß neben biefer rein menschlichen Seite bes Lebens biefes Da= ris eine mythische Seite hervortritt, beren Rathsel um fo schwieriger zu losen ist, je wort = und besonders ideenkar= ger die schriftlichen Zeugniffe ber Alten über dieselbe lauten, und je mehr von einer Reihe noch nicht bekannt gemachter und anderer noch zu entbedender Kunstbenkmaler bas gewünschte Licht über bas Dunkel bieses Mythos zu erwarten steht.

Schon vor ber Geburt ward Hecuba durch einen Traum gedngstet, daß sie einen Feuerbrand geboren habe, welcher die ganze Stadt in Flammen setzen werbe. Die Deutung dieses Traumes, gleichviel ob durch Asaciennes Sohn des Priamus aus erster Che 1), oder durch Kas-

fandra<sup>2</sup>), ober burch die Sibylle Herophile<sup>3</sup>) lautete dahin, daß der geborene Feuerbrand die Geburt eines Sohnes verkunde, von dem das ganze Land großes Unheil zu befürchten habe, daher derselbe sogleich ausgesetzt werden müsse. Deshald übergad Priamus gleich nach der Geburt das Kind Paris einem Hirten<sup>4</sup>) Agelaos<sup>3</sup>), um et auf dem Ida auszusehen. Nach fünf Tagen sand dieser das Kind nicht nur nicht getödtet, sondern sogar von einer Bärin gesäugt<sup>6</sup>) und unverletzt, nahm es in seine Tasche (Nipa) mit nach Haus, um es auszuerziehen, und soll ihm von diesem Umstande den Namen Paris gegeben daben<sup>2</sup>).

Bum Junglinge heranwachsenb, zeichnete er fich burch Bertheidigung ber heerden aus und erwarb ben Namen Alexandros mit Bezug auf seine Tapferkeit gegen Rauber "). Als Priamus für bie Leichenfeier des todtgeglaub= ten Paris einen Stier jum Kampfpreise fur die Sieger von der Beerde zu holen befahl und feine Diener gufals lig ben Lieblingsstier bes Paris ergriffen, folgte ihnen bie fer zu ben Festspielen nach und besiegte in benfelben feine Bruber. Nachbem er aber vor Deiphobos, ber aus Born über biesen Sieg bas Schwert gegen ihn gezückt hatte, nach bem Altar bes Beus Berteios fich gefluchtet, weif= fagte Kaffanbra, es fei ihr Bruber, worauf Priamus In als seinen Sohn anerkannte und in ben königlichen Palaft aufnahm ). Darauf verheirathete sich Paris mit Onone, ber Tochter bes Flufgottes Cebren 10), mit welcher er ben Cornthus zeugte, ben er aber spater aus Gi-fersucht tobtete, weil er ihn bei ber Belena fand 11). Onone, ber Seberfunft machtig, warnte ihn, nach Sparta zur Entführung der Belena ju schiffen 12) und mar große muthig genug, als er ihren Rath verschmabte, ihm au versprechen, wenn er einst verwundet wurde, feine Beislung zu übernehmen 13). Sierauf bezieht sich im konigt. Museum zu Berlin bas Basrelief eines romifchen Bafenfragments 14), auf welchem Paris behelmt, im Ubrigen vollig phrygisch bekleibet, an einen Fels gelehnt, auf die Rebe ber ihm gegenüber mit gefreugten Beinen ftebenben Onone hort; sie halt den über der langen Tunica geschlas genen Peplus; hinter ihr ein Baum, wol auch ein Al-Unterhalb erblickt man halbliegend in jugendlicher Bilbung den Fluß Kanthus, rechts zwei Rube. Dberhalb hinter Paris fteht fein Name mit lateinischer Schrift, ebenso ber ber Onone hinter biefer langs ihren Füßen.

<sup>\*)</sup> Den Namen Paris fuhren auch einige neu angelegte Orte in Sabrusland wie in Subamerita.

<sup>1)</sup> Apolled. III, 12, 5. Hygin. f. 91.

<sup>3)</sup> Paus. X, 12, 1. 2) Eurip. Androm. v. 298. Schol, Eurip. Androm. v. 294. Iphig. in Aul. v. 1285. Apollod. III, 12, 5. Ayelmos von ayeln Beerbemann. 7) Schol, Eurip. Androm. v. 294. Schol, Hom. Apollod, l, c. 11. XII, 93 zieht unpaffenb bie Ramenbeutung δτε τὸν μόρον Παφ-ηλθεν vor. Bergl. Tzetz. ad Lycophr. Cassandr. v. 86. Etym. Μ. ν. Πάρις. 8) Apollod. III, 12, 5: Τοῖς ποιμνέοις ἀλεξήσας, όπερ έστι βοηθήσας. Diomed. Grammat. L. I. praenomine dictum Alexandrum, nomine Dardanium, cognomine Paridem, Cf. Schol. Hom. Il. XII, 98. 9) Hygin, f. 91. 10) Apolgin. f. 91. 10) Apol-11) Parthen, Erot, 34. lod. III, 12, 6. Parthen. Erot. 4. 12) Hom. Il. V, 63. 64. Conon. narrat. 23. 18) Apollod. l. c. Parthen, Erot. 4. Conon. l. c. Ovid. Heroid, v. Oenon. ad Parid. 14) Im berliner Dufeum. Millingen anc. inedit. monum, pl. Panofka, Mus. Bartold. p. 150. 151.

Run kommt jenes vielbesprochene und vielgemalte Urtheil des Paris zur Sprache, dessen Veranlassung in jenem goldenen Apfel mit der Inschrift: "der Schonsten" lag, welchen Eris, allein unter allen Gottheiten bei der Vermahlungsseier des Peleus und Thetis ausgeschlossen, zur Rache in den Festsaal hineinwarf 13). Hera, Apdroedite und Athene geriethen bekanntlich darüber in Streit, welcher von ihnen dieses Symbol des Schonheitssieges zukäme; worauf Zeus dieselben von Hermes nach dem Ida führen ließ zu dem schonen Hirten Paris, welcher dort seine Heerden weidete 16). Hera sagte ihm die Herzsschaft über Asien zu, Athene den Sieg über Hellas an der Spise des phrygischen Heeres, Aphrodite das schönste Weid, und somit verdanden sich Hera und Athene zum Untergange Aroja's.

Als Sparta von einer hungersnoth bebroht warb und das Drakel das Ende berselben verkundete, sobald bie in der Ebene von Troja begrabenen Sohne des Prometheus, Lykos und Chimareus, gesühnt wurden, entschloß sich Menelaos, nach Troja zu reisen, von wo ihn

Paris nach Sparta zurudbegleitete 19).

Trog ber gastfreundschaftlichsten Aufnahme in dem Hause des Menelaos entsuhrte Paris unter dem Beistande der Aphrodite die schone Helena aus Sparta 1"). Auf einem griechischen Marmorrelief im königl. Museum zu Neapel 20) sitt Helena unter der Obhut der Göttin der überredung, der Pitho, neben Aphrodite, durch den machtigen Einstuß beider zur Untreue gegen Menelaos vordereitet, indessen gegenüber ein Eros den von ihrer Schonbeit überraschten Alexandros ihr zuzusühren im Begriff steht. Außer Eros haben sämmtliche Figuren dieser Scene ihre griechische Namensinschrift theils neben, theils über sich 21). Dasselbe Versprechen, welches Aphrodite dem Paris gegeben hatte, ihm die schonste Frau zu verschaffen, scheint auch dem Vassenbilde des berl. Museums 22) zum Grunde zu liegen, wo dem Paris in asiatischem Kosstum Helena gegenübersist, auf deren Schoos der Flügelztnabe Himeros spielt 23). Nicht anders sassen die Gruppe auf dem berühmten etrusksischen Spiegel 24) auf,

wo helena mitten thront, zu ihrer Linken Menelaos und Agamemnon, zu ihrer Rechten unser Alexandros, dem eine nackte Flügelfrau eine Art Kranz reicht, unsers Beduntens eine Liebesgottin mit dem Symbol des bald zu erzreichenden Sieges.

Die Abfahrt selbst wird uns burch ein Marmorsbasrelief 23) vergegenwartigt, wo helena von zwei Erosjanern und einem ungeflügelten bekleibeten Eros dem vor dem Schiffe sitzenden Paris entgegengeführt wird, insbessen Aphrodite mit erhobener brennender Fackel bereits im Schiffe sich besindet, nebst zwei Trojanern, deren einer

bas Steuerruber halt.

Auf ber Insel Kranae, Gythion gegenüber, seierten sie ihre Vermahlung, und Paris errichtete beshalb auf bem Festlande zum Andenken an diese Begebenheit ein hieron der Aphrodite Migonitis 26). Über Agypten und Phonizien 2') reisend, erreichte er mit helena und den Schägen, die er dem Palaste bes Menelaos mit entwendet hatte, seine Vaterstadt Eroja.

Als der trojanische Krieg ausgebrochen, trat Paris bei dem ersten Zusammentreffen der Heere an der Spipe

ber Trojaner

tragend ein Parbelvlief und ein frummes Geschof um die Schultern, "sammt dem Schwert; zwo Lanzen gespist mit der Scharfe bes fcwentt er 28)"

zuerst heraussobernd auf, wich indessen furchtsam zurud 29) vor bem auf ihn lossturmenden Menelaos, und erft nachbem ihn hettor heftig ausgescholten 30), entschloß er fich, um ben Preis ber Belena mit Menelaos ju tampfen 31). In diefem 3weikampfe 32) verwundet, mard er von Aphrobite entführt, ohne daß Menelaos ihm ben Tobesftoß geben konnte 33). Diese seine gottliche Beschützerin mar es auch, burch welche ihm Belena wider ihren Billen wieder zugeführt wurde 34). Als er spater, ber Auffoberung bes Bektor und ber Belena folgend, wiederum an dem Rampfe Theil nahm 35), tobtete er ben Sohn bes Areithoos, ben Menefthios aus Arne 36). In ber Berfammlung ber Eroer, wo Antenor die Ruckgabe der Helena an die Achder vorschlug, widersette er fich biesem Bumuthen und bekannte fich nur bereit, die zugleich von Sparta entführten Schate gurud-zuerstatten 3), ein Borschlag, ben Diomebes mit Buffim= mung aller Uchaer zurudwies 36).

In den darauf folgenden Kampsen verwundete er mit seinem Pfeile den Diomedes am rechten Fuße 39), traf mit derselben Wasse spater ben Machaon in die rechte Schulter 49), den Europylos in den rechten Schenkel 41). Bei dem Sturme auf den Wall der Griechen stand er

<sup>15)</sup> Tzetz. ad Lycophr. Cass. v. 93. Serv. ad Virg. Aen. 16) Eurip. Iphigen. in Aul. v. 1290 sq. Eurip. He-I, 27. 17) Eurip. Troad. cab. v. 644. Eurip. Androm. v. 274 sq. v. 924 sq. 971 sq. Helen, v. 28. Lucion, Dial. D. 20. 18) Lycophr. Cass. v. 132 und Tzets. ad Lycoph. l. c. Rach Tzets (ad Lycophr. v. 184) tobtete Paris unverfebens feinen Geliebten Antheus - wie Apollo ben Spatinthos und Beratles ben Rpathos — und flob beshalb mit Menelaos nach Sparta. 18) Hom. II. III, 54. 174. 175. Apollod. III, 12, 6. Rach ben knprischen Gebidicen vollenbete Paris mit Belena in brei Tagen bie Reise von Sparta nach Troja (Herod. II, 117). 20) Gerhard, Rea: pels Antiten Marm. 3. b. gl. Rr. 210. S. 69. 70. ckelmann, Mon. ined. 115. Millin. Gal. myth. CLXXIII, 540, bie Bieberholung ohne griechische Inschriften und statt ber fehlen: ben Pitho bie brei Dufen Polymnia, Euterpe und Erato. Tifchebein's homer nach Antil. Zaf. 59. Millin. Gal. myth. CLIX, 22) Gerharb, Berlins antile Bilbwerte. Bafenb. Rr. Ponofke, Mus. Barthold. Vas. dip. D. 68. 23) Millingen, Peint, de Vas. pl. XLII. 24) Monum, de l'Instit. T. II, pl. VI.

<sup>25)</sup> Xi f d bein Domer. Rr. 4. Millin. Gal. myth. CLVII, 542. Hom. Il. III, 443 sq. 26) Paus. III, 22, 2. Hom. Il. III, 445. 27) Herod. II. 113 sq. Dictys I, 5. 28) Hom. Il. III, 16 sq. 29) Il. III, 31. 32. 30) Il. III, 39—57. 31) Il. III, 55—75. 32) Il. III, 344 sq. 33) Il. III, 373—381. 34) Il. III, 383—446. 35) Il. VI, 313—341. 36) Il. VII, 8. 9. 37) Il. VII, 347—364. 38) Il. VII, 400—405. 39) Il. XI, 369—379. 40) Il. XI, 505 sq. 41) Il. XI, 581 sq.

mit Alfathoos und Agenor als Befehlshaber an ber Spike ber zweiten Schar 42). Um seinen paphlagonischen Gaft: freund harpalion zu rachen, tobtete er ben Sohn bes Se bers Polyibos, Euchenor 43), und burchschoß spater rud: warts bem auf ber Flucht begriffenen Deiochus die Schulter 4.). Nachdem er im Tempel bes thymbraischen Apollo ben Achill hinterliftig getobtet 45), wurde er bei ber Gin= nahme von Troja von Philottet mit bem Pfeile bes Se rakles verwundet 6), worauf er, ber Berheißung seiner frühern Gattin Onone eingedent, sich zu dieser begab, welche indessen, über die lange Berschmahung erbittert, ihm bie heilung verfagte. Go fehrte er nach Eroja gurud und ftarb. Onone, von Liebe zu ihm befiegt, eilte fpas ter mit Mitteln zu seiner Rettung, und als sie ihn nicht mehr am Leben fand, erhangte fie fich 47), ober nach eis ner andern Sage sprang fie in die Flammen bes Scheiterhaufens, auf welchem bie Leiche bes Paris verbrannt murbe 48).

Als Kinder, die Paris mit Helena gezeugt, werden Bunikos 40), Aganos 40), Iddos 41) und eine Lochter He-lena 22) genannt. Korythos, ein Sohn des Paris und

ber Onone 3), ist schon oben erwähnt worben.

Das Bilb, welches homer von Paris entwirft, ift bas eines burch Schonheit besonders ausgezeichneten jungen Mannes, ber nicht unerfahren im Kriege 4), aber kein Freund besselben und ohne Muth 4), am liebsten bei schonen Frauen seine Zeit verbringt 50), mit Gefang und Citherspiel sich beschäftigt 47) und bei weibischem Charatter und so unmannlicher Lebensweise, sehr paffend, wenn er überhaupt an dem Kriege Theil nimmt, nur in ber Bewaffnung erscheint, welche bie leichte genannt wirb, namlich als Schute 2, wo er zugleich ben Bortheil genießt, in Bufch und fonftigem hinterhalt verftedt in), auf ben Keind zielen und ihn tobtlich verwunden zu konnen. Daher wir benn nicht blos ben Achill auf folche hinterlis flige Beife von Paris getobtet, sondern auch fruber icon in Phonifien, als Paris von Sparta mit Helena nach Troja zurudfehrte, auf gleiche Beise ben Konig ber Sibonier ums Leben tommen feben 60). Daß ein folcher Charatter, bem ber gange trojanische Rrieg als seinem Urheber gur Last gelegt warb, von seiner Familie sowol wie von seinem ganzen Bolte gehaßt ward 61), lag in ber Natur ber Sache.

Bas bie Kunstbarstellungen bes Paris anbelangt, so

hatte Polygnot ibn in ben Gemalben ber Lesche zu Delphi 62) mit aufgenommen, in jugenblicher Schonheit ihn barstellend und auf baurische Beise mit den Sanden ein Schnippchen schlagend, um badurch ber neben ihm fteben= ben Amazone Penthesilea einen Liebeswint zu geben. Der Statue des Paris von Euphranor rubmte man nach, daß in ihr ber Richter ber Gottinnen, ber Liebhaber ber Des lena und bennoch ber Tobter bes Achill zugleich fich verrathe 11). Das parifer Museum bes Louvre besitt in bem Saale der Diane de Verfailles unter Nr. 191 eine bochk fein und ebel behandelte Bufte bes Paris, beffen lodiger Ropf mit einer phrygischen Mütze geschmückt ist 41). Auf bem Raften bes Appselos 65) fo gut wie auf bem amptlais ichen Throne 66) führte hermes bie brei Gottinnen Bera, Athene und Aphrobite dem Paris zu, und diese mythische Scene ist es auch, welche auf antiten Bandgemalben 1), romischen Gartophagen 66), Mungen 66), etrustischen Spies geln "), am haufigften aber auf Bafenbilbern ") uns begegnet. Doch erscheint Paris nicht immer auf ben Basengemalben als ber schone Heerbenhuter bes Berges Iba, in jugendlicher unbekleideter Gestalt, mit phrogischer Rube und Jagospeeren, sondern bald Orpheus ahnlich auf einem Kels sigend, mit einer leichten Chlana bekleibet, von eis nem Rebtalb und einer wilben Biege umstanden, bie Lyra neben fich 22), balb aber gang Apollinisch, mit ber Leier in ber hand, auf einem Rlappftuhle in einer Abicula fis bend, in ber Rechten einen Scepter haltend 73). Auf Bas fen alteren Styls erscheint er fogar wie bie Richter in ben Spielen gang in den Mantel gehüllt, bartig, eine Leier in ber Hand ?4). Den Bug ber brei Gottinnen leis tet bisweilen nicht nur hermes, sonbern zugleich mit ihm Bris 75), andere Male vor Hermes Beus felbft 26).

Es fei uns vergonnt, zum Schluß auf ben Theil bes Lebens bes Paris, welcher ben Besuch ber brei Sotztinnen in sich schließt, einen Ruckblick zu werfen. Der Berlust bes Sophokleischen Drama's, genannt Kolois, die Entscheidung."), sowie ber Tragobie bes Ennius, mit

<sup>1.</sup> II. XII. 98. 48) II. XIII, 660. 44) II. XV, 45) II. XXII, 858—360. Rach Dictys IV, 11 mit 42) Hom. Il. XII. 98. bem Schwert und unterftust von Deiphobus; nach Serv. ad Virg. Aen. III, 85 und III, 322 mit bem Pfeil. Bergt. Monum. de l'Instit, archéol, T. I. pl. LI. 46) Sophoel, Philoct. 1426. 1427. Lycophr. Cass. v. 61. Conon. Narrat. 23. 47) Apollod. III, 12, 6. Conon. Narrat. 23. 48) Qu. Smyro. X. v. 467, ober fturate fich von einem Thurme, Tzetz. ad Lycophr. Cass. v. 61. 49) Tzetz, ad Lycophr. Cass. v. 851. Busomos ap. Dictyn V, 5. 50) Tzetz, l, c. 51) Tzetz, l, c. 52) Ptotem. Hephaest, l. IV. 53) Parthen. Erot. 34. Dictys V, 5. 54) II. VI, 521 — 523. 55) II, III, 45. 56) II. III, 39. XI, 985. 57) II, III, 54. 58) II, XI, 885, 369, 505, 581. 39 II, XI, 871. XV, 941. Dictys IV, 11. 60) Dictys I, 5. 40. 8. III, 454. VI, 282, 283.

<sup>62)</sup> Paus. X, 81, 8. 63) Plin. XXXIV, 8, 19. Früher in ber Billa Albani; vielleicht Copie eines berühmten Oris ginals in Erg. Die garte Jugend und eine gewisse Melancholie um Mund und Augen leiten auf ben Gebanken, ob nicht vielleicht Olympus ober Attys bargeftellt fei. 65) Paus. V, 19, 1. Paus. III, 18, 7. 67) Bartoli Pitt, ant, del sepolcro de' Nasoni. XXXIV. Millin. Gal. myth. CLI, 588. 68) Im fouvre winter Ar. 437. Clarac, Descr. des Ant. p. 176. 69) von Dathis in Ephien bei Mionnet, Supplém. T. VII. pl. XI, 1 und Descr. des Méd. T. IV. p. 34. Nr. 178, von Merandria unter Antonin geschlagen. Millie. Gal. myth. CLI, 538. 70) Ann. de l'Instit. archéol. T. V. tav. d'agg. F. Gori, Mus. etrusc. T. II. tab. CXXIX. CXXVIII. Micali, Stor. degli antichi pop. ital. tav. XLIX. 71) Im bertiner Nufeum. Rr. 904. 1011. 1018. 1020. Millingen, Collect. de Coghill. pl. 34, 1. Mutter, Denim. a. K. 2. heft. Aaf. XVIII. Rr. 94a. Ann. de l'Inst. arch. Vol. V. tav. d'agg. E. Gerhard, Ant. Milbo. 1. Cent. Aaf. XXV. 72) Im Nufeum des Duc de Blacas. Gerharb, Ant. Bilbw. 1. Cent. Zaf. XXXII. liner Dufeum. Rr. 1029. Gerharb, Int. Bilbm. 1. Cent. Saf. 74) De Witte, Cab. Durand Vas. peints. Nr. 875. XXXIII. 75) Reuester Erwerd des berliner Museums. 76) De Witte, Cab. Durand Vas. Nr. 376. Rapp. volc. p. 125. Note 57. 77) Athen. XV. p. 687 C. XII. p. 51Q C.

Namen Alexander 78), ift um fo schmerzlicher, je weni: ger berfelbe Gegenstand, in verschiebenen Studen bes Euripides 79) wortreich erzählt, uns über ben eigentlichen Sinn biefes Drythos Aufschluß zu geben vermag, inbem überalt bei biefer Gelegenheit Paris nur als Rinberbirt erscheint. Sollte Athenaus 80) mit Recht behaupten, baß Sopholles in seinem Stude die drei Gottinnen als moralische Größen aufgefaßt habe, die Aphrodite als Bolluft, die sich mit wohlriechenden Salben wascht und in dem Spiegel beschaut, die Athene als Bernunft und Berftand, und die Bera als Kraft, die sich mit DI für bie Gymnastik einreibt, so mare allerbings Paris ein Borlaufer bes Berkules am Scheibewege 81), inbeffen bamit noch nicht vollständig erklart. Denn daß bie brei Got-tinnen sich um ben Preis ber Schonheit streiten und diesen Vorzug nicht ausschließlich ber Aphrodite einraumen mogen, kann zwar im ersten Augenblicke sonberbar vorkommen; benkt man aber an bie Athene Kallimorphos bes Phibias 62), an die Artemis Rallifte 83) in Arfadien, an Die Frauenwettfampfe der Schonheit zu Ehren der eleu-finischen Demeter, von Ropfelos am Alpheus in Elis eingeseht "), so finden sich wenigstens Anknupfungspunkte und Beziehungen, welche den Kampf um die Schonheit von Seiten ber brei Gottinnen rechtfertigen. Allein marum wahlen fie grade ben Rinderhirten Paris zum Rich= ter in einer so wichtigen Angelegenheit? etwa weil er ber Schönste war ? hatten nicht ber jugenbliche Apoll ober ber uppige Dionysos größere Anspruche, bas Urtheil ju fallen? Ober mablt Beus, mistrauend ber Parteilichkeit ber Gotter, beshalb lieber einen Sterblichen jum Rich= ter? In diesem lettern Falle bliebe uns nur übrig, sobald wir die von Athenaus bezeugte Sophotleische Do: ralifirung der brei Gottinnen annehmen, in Paris ben Reprasentanten ber Kritik bes Schonen, b. h. die personificirte Afthetit, zu vermuthen, wie ja auch neulich ein bekannter Gelehrter seine vollige Uberzeugung vor dem Publicum aussprach, daß Argos mit seinen Augen binten und vorn nichts Anderes bedeute als die personificirte Eis fersucht (boch wol naturlicher bas personisicirte Bubneraugenübel, ba auf bem schönen volcenter Basenbilbe Ur= aos Augen auf beiben Behen bat!).

Sehen wir uns in der Mythologie um, wo Schons beitstämpfe und Urtheilssprüche abnlicher Art sich sonst noch wiederholen, so lehrt uns Ptolemaus Hephastion im sechsten Buche, daß Achill und Aphrodite jum Schons beitsrichter zwischen sich den Pan erwählten, und im vierzten Buche, daß in Thessalien Abetis und Medea wegen ihrer Schonbeit sich stritten, und Idomeneus der Kreter den Preis der Abetis zuerkannte. Die Ahnlichkeit des Nasmens Idomeneus mit dem Beinamen des Paris, Idaos, ift ebenso wenig zu verkennen als biejenige, welche zwis

schen bem Schönheiterichter Pan und Paris obwaltet und bei ber Geburt bes Paris burch bie brennenbe Rackel. sowie burch ben Ramen schon frubzeitig angebeutet marb. Bebenken wir ferner, bag Paris zuvorderst ein hirt, bann als Schute, Musikfreund und Mabchenjager fich zeigt, baß ferner nicht sowol ber Duth als bie Sinterlift ju ben Bugen seines Charafters gehort, so lagt fich nicht leugnen, daß biefelben Eigenschaften, welche bem Paris beigelegt werben, großentheils bem Apoll, vielleicht noch mehr bem Pan zukommen, beffen Perfonlichkeit nicht überall jene bocksohrige und bocksbeinige zu sein braucht, sondern nicht felten burch gefällige Ephebengeftalt überrascht, wie arkabische und panbosische Silbermungen gur Genuge lebren. Doch ware es auch moglich, baf Paris in ber Den= fterienreligion zu Pan in einem abnlichen Berhaltniffe ftanbe, wie Ganymedes zu Zeus, Olympus zu Marspas, Attys zu Cybele. Was wir inbessen bis jest blos als Bermuthung auszusprechen magen, obicon Bafenbilber, wo Pan in der Nahe bes Paris erscheint \*5), und gang besonders ber mit bem Bilbe bes Pan geschmudte Siegelring ber Mondgottin Belena 46), fur diefe unfere Conjectur ein gunftiges Zeugniß ablegen, bas werben hoffent= lich kunftig and Licht tretenbe Kunftbenkmaler und mahr= scheinlich etruskische Spiegel noch entschiedener als Bafenbilber zur wunschenswertben Alarbeit bringen.

(Th. Panofka.) 2) Siftorische. Unter ben Pantomimen, die im ersten Jahrhunderte nach Christus ben ungemeffenen Beis fall bes romischen Bolks und die Gunft ber Raifer gut erwerben verstanden haben, waren zwei Kunftler mit Na= men Paris. Der altere, aber weniger berühmte, lebte unter ber Regierung bes Mero; er hatte fich von ber Domitia, ber Tante bes Raisers, bie Freilassung fur eine bebeutende Summe erkauft, und ließ fich als ein getreuer und geschickter Belfer nicht minber bei ben Intriquen feiner frühern Berrin als bei ben Ausschweifungen bes Rais fere gebrauchen (solitus alioquin luxus ') principis intendere bei Tacitus Annal. XIII, 20). Ihn schickte man baher ab, als Domitia burch bie ftartften Befchulbigungen ben Ginfluß ber Agrippina ganglich ju vernichten und fie felbst ju fturgen beabsichtigte. Tief in ber Racht mußte er fich zum Nero begeben und wußte, ein gewandter Kunftler, durch den Ernft und die truben Dienen die Wirkung seiner Erzählung noch zu erhöhen. 3war gelang die Intrigue nicht, Agrippina soberte sogar die Bestrasung ihrer Anklager, aber Paris stand zu fest in der Gunst des Fürsten, als daß dieser auch in seine Strafe hatte willigen konnen (validiore apud libidines principis Paride quam ut poena adficeretur, Tacit. Annal. XIII, 22). Das zeigte fich auch, als er burch Rero's Befehl fur einen Freigebornen ertlart, bie große Summe, welche er fur feine Freilasfung gezahlt hatte,

Digitized by Google

<sup>78)</sup> Varro, De ling. lat. L. VI. §. 83. L. VII. §. 82.
79) Iphig, in Aul. v. 1291 sq. Hecub. v. 643—647. Androm. v. 274 sq. 80) L. XV. p. 687 C. 81) Be (der in ben Annal, de l'Instit, archéol. T. IV. p. 379—393. 82) Pin. XXXIV, 8, 19. Paus. I, 28, 2. Lucian, Imagg. 4. T. II. p. 462. 83) Paus. I, 29, 2. VIII, 35, 7. 84) Athen. XIII, p. 609.

<sup>85)</sup> Panofks, Cab. Pourtalès, pl. XXXII. Berliner Musseum. Rr. 1018 Pan mit einem Diptychon. 86) Ptolem. Hephaest. L. VII.

<sup>1)</sup> Richt lusus, wie Rhenanus vorschlug und Ernesti billigte, wol mit Bezug auf die Runft, welche ber Kaifer ubte wie Paris-

von der Domitia zurückverlangte und auch wirklich erhielt <sup>2</sup>). Spater freilich anderte sich dies Berhältniß; denn als Nero in seiner Berrücktheit auch nach dem Preise in pantomimischen Kunsten strebte und seinem Ruhme der des Paris im Wege zu stehen schien, ließ er diesen, wie Sueton (Nero c. 54) berichtet, quasi gravem adversarium hinrichten, oder, nach der Angade des Dio Cassius (LXIII, 18), weil sein Schüler Nero in der Orchesstift nicht die gehofften Fortschritte machte. Denn so glaube ich die Worte dri dexesodul nach adrift pasein letzisch oder dich hatte anschiesen wollen, dem Fürsten die Pantomimenkunst zu lehren." Diese Ermordung fällt in das Jahr 68 n. Chr.

Der jungere Paris lebte etwas spater unter der Regierung des Kaisers Domitian. Aus Agypten abstammend, wie es scheint'), war er nach Rom gekommen, wo er durch seine kunstlerischen Leistungen sich nicht nur ein großes Bermögen, sondern auch die allgemeine Gunst des Publicums und hohen Ruhm erward. Denn nichts anderes deuten offenbar die Worte des Martialis an, urbis deliciae und einige Verse darauf Romani dolor et decus theatri; eben darauf beutet eine Stelle Juvenal's (Sat. VI, 82 sq.), wenn er von der Gemahlin eines Senators erzählt, sie habe, um einem Schauspieler nach Agypten solgen zu können, Haus, Gemahl, Schwester und weinende Kinder vergessen können und ihre leidensschaftliche Liebe sei dis zu der Höhe gesteigert

utque magis stupeas, ludos Paridemque reliquit!

baß sie bas romische Theater und ben größten Liebling ber Damen, ben Pantomimen Paris, habe verlassen können. Aber nicht blos bei den Damen wußte sich berselbe in Gunst zu setzen, er war auch bei hofe sehr beliebt und bediente sich dieses Einstusses bei bem Kaiser zur Beforberung seiner Lieblinge und Creaturen. Denn wenn Juvenal (VII, 88 sq.) sagt:

Ille et militiae multis largitur honorem: Semestri vatum digitos circumligat auro. Quod non dant proceres, dabit histrio; tu Camerinos Et Bareas, tu nobilium magna atria curas? Praefectos Pelopea fecit, Philomela tribunos;

fo kann dies nichts anderes bedeuten, als daß der machtige Gunftling ihm befreundete Dichter zu Prafecten= und Aribumenstellen besordert habe; sowie er denn auch in ansberer Weise das Bermögen, welches er sich erworben, zur Unterstützung des von seinen Zeitgenossen vielsach verskannten, von Juvenal richtiger gewürdigten Statius answendete. Grade diese Stelle hat in der jüngsten Zeit zu vielsachen Streitigkeiten Beranlassung gegeben. Denn da

bie unter Sueton's Namen überlieferte vita Juvenalis und mit geringsugigen Abweichungen auch die übrigen aus Sanbichriften entlehnten Lebensbeschreibungen biefes Dichters erzählen, biese Worte seien bem Juvenal als eine Anspielung auf Paris übel ausgelegt und als Veranlasfung zu seiner Berbannung benutt worden, so hat nas mentlich Joh. Bal. France in dem grundlichen Examen criticum Juvenalis vitae (Alton. et Lips. 1820) die ganze Erzählung als unwahrscheinlich und als ben mußigen Ginfall fpaterer Beiten barguftellen fich bemubt. Dem ift aber nicht gang beigustimmen, vielmehr nach bem Bor= gange von 3. Lipfius anzunehmen, Juvenalis, nachbem er seine ersten Satyren nur vertrauteren Personen anzuhoren ober zu lefen gegeben, sei bennoch verrathen und wegen eines Ausfalls auf Paris vielleicht grade burch bie: fen bem Domitian als ein gefährlicher Mensch bezeichnet und beswegen in die Berbannung geschickt worben. Die Gemahlin des Kaifers Domitia, eine Tochter bes Domis tius Corbulo, war in den Kunstler sterblich verliebt (Paridis histrionis amore perdita, sagt Sucton Domit. 3, womit die Andeutungen bei Aurel, Vict. Caes. XI, 7 und Epit. XI, 1 zu vergleichen sind); als aber Domitian Runde von bem Chebruch ') erhielt, verfließ er feine Gemablin und ließ ben Paris auf offener Strafe ermorben im 3. 84 n. Chr. (Dio Cass. LXVII, 3. The de γυναϊκα την Δομιτίαν εβουλεύσατο μέν σφάξαι επί μοιχεία παρακληθείς δε ύπο του Ούρσου απεπέμψατο, τον Πάριν τον δρχηστην εν μέση τη όδω δι αυτην φονεύouc). Ja er ging in feinem Saffe gegen ben Chebrecher so weit, daß er einen Schüler des Paris wegen der aus Bern Abnlichkeit mit seinem Lebrer und wegen ber Gleich= artigkeit in ben kunstlerischen Leistungen, trot seiner Bugend und Kranklichkeit, umbringen (Suet. Domit. 10) und alle diejenigen tobten ließ, welche ben Plat, auf welchem Paris gefallen war, mit Blumen und Salben schmuckten (Dio 1. c.). Aber bie Folgezeit frischte das Andenken an ihn wieder auf, ihm widmete Martial bas Epigramm (XI, 14):

Quisquis Flaminiam teris, viator, Noli nobile praeterire marmor. Urbis deliciae salesque Nili, Ars et gratia, lusus et voluptas, Romani decus et dolor theatri, Atque omnes Veneres Cupidinesque, Hoc sunt condita, quo Paris, sepulchro.

Sein Grabmal stand also an der Flaminischen Straße, dort vielleicht auch das Bildwerf und die Inschrift, die ihm Athenodorus Institus setzte. Bergl. über ihn Salmasius in Script. Hist. Aug. T. II. p. 842. Reimarius in Dion, p. 1102. 78. Grysar im rhein. Mus. s. Phil. 2. Jahrg. S. 77 fg.

Mit ihm hat Malelas (P. I. p. 341) und mit dies fem in Übereinstimmung Suidas (v. 100 Beraleos) einen andern Paris verwechselt, ber in gymnischen Bettkamspfen berühmt und zu Antiochien verstorben war, wohin

<sup>4)</sup> Adnzer genoffen bamals bie Liebe fürstlicher Frauen oft in unerlaubtem Grabe, wie bei ber Gemahlin Antonin's bes Philosophen. Capitolin, Antonin. 23.



<sup>2)</sup> Tacit. Annal. XIII, 27: Nec multo post ereptus amitae libertus Paris quasi jure civili non sine infamia principis, cujus jussu perpetratum ingenuitatis judicium erat; momit eine Stelle bes Reratius in ben Digesten (XII, 4, 3, §, 5) N. resert, Paridem pantomimum a Domitia Neronis filia (Eipsius emenbirt Neronis consilio) decem, quae ei pro libertate dederat, repetisse, per judicem: nec suisse quaesitum an Domitia sciens liberum accepisset zu vergleichen ist.

3) Darauf beziehe ich bie sales Nili bei Martial. XI, 14.

er sich von Rom begeben hatte. Nach ihm hieß ein haus und Bad bei jener Stadt Nachlbewov. Bergl. Francke, Exam. crit. Juven. vit. p. 29—39. (F. A. Eckstein.)

Paris. Ein Rame, wurdig fich jenen ber Sam. Bernard, ber Fugger, Bethmann, Tepper, Rothschilb anzureihen. Der Bater Paris befaß zu Moras, in Dauphine, füdlich von Vienne, eine Schenke à la Montagne genannt. Bon feinen vier Sohnen hieß ber alteste Unton, ber zweite la Montagne, nach bem Schilbe bes alterlichen Saufes, ber britte Joseph, ber jungfte Johann. Gleich dem Lieblings= fohne Ifraels mar Joseph auserseben, die Große ber Familie zu begrunden; die ersten Versuche bazu machte er in einem bescheibenen Rleinhandel mit Getreibe. Es fugte fich, bag ber hauptlieferant von Catinat's Armee Contracte abschloß, ohne sich die Borrathe zu sichern, beren er fur feine Lieferung bedurfte; in feiner Roth, den bun= gernden Soldaten gegenüber, tam er in Berührung mit Joseph Paris, und bieser thatig und vollkommen vertraut mit dem Bestande aller Speicher in Dauphine fand Mittel, einige Monate lang die Armee in Diemont zu er= nahren. Der rosmyder Friede murbe fur bie Proving Dauphine eine Epoche ber Trubfal und bes Man= gele; unterftust von feinen Brubern nahm Joseph ben überfluß ber Burgunder in Unspruch; ihre Beigenvorrathe für Rechnung ber Familie Paris aufgetauft, halfen ben Beburfnissen bes Alpenlandes ab, und brachten den Speculanten Bortheile von Bedeutung. Diese Bortheile er= weckten Neider, ohnehin hat der Fruchthandel seine tiefe Schattenseite, gleich ber großmutbigen Aufopferung bes Bantier, ber bem Baterlanbe burch ein bei ben Particuliers abgesettes Unleben zu hilfe kommt, und dabei nicht vergißt, schwere Provision und Zinsen zu heben von einem Capital, bas ihm nichts koftet. In Dauphine betrachtete man die Bruder Paris als Kornjuden, und nicht als Wohlthater, und fie mußten jum Banberftabe greifen, um nur ben Berfolgungen bes Intendanten zu entgeben. Gleich allen Abenteurern, gleich allen machtis gen Geistern suchten fie ein Unterkommen in bem neuen Babylon. Joseph ließ fich fur die Garbes françaifes anwerben, seine Bruder fanden Beschäftigung und Unter: balt in ber Kanglei bes Lieferanten, der fich seines Feld= juges in Piemont und ber von ihnen empfangenen Dienste erinnerte. Ihr Wohlverhalten verschaffte ihnen der Borgesetzten Gunst, und balb auch eine hohere Stellung. Im 3. 1704 erhielt Anton die Direction bes vivres bei ber Armee in ben Niederlanden; er rief seine Bruder zu Hilfe und es gelang ihm, die Armee zu ernahren, trot aller Sinderniffe, welche ber Gelbmangel und bas beharrliche Unglud ber frangbfifchen Baffen ihm entgegensetten. Debnung und ein unermeglicher Crebit, ben er ber treuen Erfullung aller eingegangenen Berpflichtungen verbankte, machten ein folches Wunderwerk moglich. Schon genoffen die Bruder in ihrer Thatigkeit und Rechtlichkeit folden Butrauens, bag Sam. Bernard teinen Unftanb nahm, ihnen mit einem baaren Darlehen von vier Millionen Livres zu hilfe zu kommen. Im I. 1708 wurde Anton gum Schapmeister ber Urmee ernannt; nur 28,000 Lipres konnten die Minister ihm anweisen, als er bas Umt M. Encoff. b. B. u. R. Dritte Section. XII.

antreten sollte, und boch leistete er ben Truppen regelmäßige Zahlung, und boch hatten fie, bei ihrem Aufbruche nach ben Winterquartieren, ben gangen Golb empfangen. Ein so ausgebehntes und so mubfames Geschaft trug feinen Lohn, die Bruber hatten großen Gewinnst gemacht, unermegliche Summen bem Staate vorgeschoffen; ihr Gelb einzuziehen, mar unter ben gegenwartigen Umftan= ben unmöglich, auch bas Saus Paris in Geschäften gu erfahren, um fich Feinbschaft juguziehen, burch Foberung von unmöglichen Dingen. Desmarets, ber Controleur bes finances, fublte fich verpflichtet fur eine Bescheiben= heit, die ihm unangenehme Erorterungen ersparte, und begunstigte nach Kraften die vier Bruber. Auf des Controleurs Betrieb erhielt Anton von bem Konig Erlaubniß aum Antauf ber Stelle eines Receveur-general bes finances, und die andern Bruber wurden in ahnlicher Beise beforbert. Bei bes Desmarets Entlassung, im 3. 1715, mußten die Bruber Paris nicht nur ihre Dienstverhalt= nisse aufgeben, sondern fie trafen auch von dem an in ber Liquidation ihres Guthabens auf Schwierigkeiten ohne Ende. Der Bunfch bes Regenten, bes Berzogs von Dr= leans, bas Chaos ber Finangen geordnet, bas schreckliche Deficit ausgefüllt zu sehen, kam ihnen zu Silfe in folcher Berlegenheit; ber Bergog tannte bie Gebruber Paris als Kinangmanner ohne Gleichen und er nothigte fie, die Ferme, ben Generalpacht, ju übernehmen. Unter ihren Sanden flieg gleich im erften Jahre ber Ertrag ber Ferme um mehre Millionen, benn sie hielten in biesem, wie in allen Geschäften auf Ordnung, und halfen ihm auf burch wohlberechnete Operationen, die dem Staate vortheilhaft, ohne boch bie Steuerpflichtigen zu bebruden. Joseph Paris, ber nach frangbfischer Sitte ben Beina= men Duvernen angenommen hatte, erbachte verschiedene Finanzprojecte, die sammtlich bes Regenten Genehmigung erhielten \*). Die wichtige Operation bes Bisa (vergl. ben Urt. Orleans) wurde von ben Brubern Paris angegeben und ausgeführt; durch das Visa sollten alle verfälschte ober mucherliche Staatspapiere aus ber Belt geschafft werben. Biele Schelmenstreiche wurden unter bem breiten Deckmantel begangen, aber auch fur den Staat 337 Millionen in vernichteten Schulbbriefen gewonnen. Inbeffen bemeisterte Law fich der Phantafie bes Regenten, die Ferme wurde mit ber indischen Compagnie vereinigt, und zu= gleich ber Paris großer Plan vernichtet; fie hatten fich namlich vermessen, in bem Laufe von zehn Sahren bie Staatsschulb zu tilgen, ohne bie Lasten bes Bolles zu erschweren. Duvernen glaubte fich verpflichtet, ben Regenten über die Folgen seines blinden, in Law's Worspie:

<sup>\*)</sup> In jener Beit schrieb er, stets mit seiner Brüber Beihilse: Traité des monnaies de France, depuis le commencement de la monarchie. 4 Bande Fol. Traité des domaines du roi, depuis leur origine. 4 Bande. Traité des gabelles de France. 4 Bande. Traité des gabelles de France. 4 Bande. Traité des colonies françaises. 1 Band. Traité des charges créées ou supprimées depuis 1689. 5 Bande. Depouillement des droits établis sur les marchandises, depuis 1664. 4 Bande. Traité de l'origine des fermes. 1 Band. Dann schrieb Duvernet auch eine histoire du Système (de Law) et du visa. 4 Bande.

gelungen gesetten Butrauens ju belehren, und in einer bem Murften überreichten Dentschrift führte er ben Beweis, wie in einer Zeit von nicht vollig 18 Monaten bie Staatsichuld auf ben achtfachen Betrag erhohet worden. Law ließ ben Rechner und beffen Bruber nach ihrem Geburtslande verweifen. Das Law'iche Guftem nahm bas Enbe, fo ihm von ben Gebrubern Paris prophezeiet, und auf ber Stelle murben fie gurudgerufen, um Ditstel anzugeben fur ein Ubel, bas fie nicht verhindern burs fen. Duvernen rieth, die Bahlung ber wirklichen Schulb au verburgen, und über alle mahrend bes Spftems aus= gegebene Schulbbriefe, fur beren eingebilbeten Werth ber Staat unmöglich haften fonnte, bas Bifa zu verhangen; fein Rath murbe beliebt, und bie Bruber unterzogen fich ber Leitung einer Operation, die, Justig und Finangen gu-gleich berührend, in Ausbehnung und Schwierigkeit niemale in irgend einem Staate ein Gegenftuck fanb, und in ber fie ein bewundernewurdiges Talent entwickelten (Voltaire, Siècle de Louis XIV.). Die gange Schuld wurde ju 1631 Millionen Livres, Gilber, liquidirt. In ber namlichen Beit bielt Duvernen burch feine Borfcuffe Die verschiedenen Zweige bes offentlichen Dienftes aufrecht, insbesondere übernahm er die Ausführung der Magregeln, burch welche ber Sanitaterath bem Borschreiten ber Deft in der Provence ju wehren fuchte. Mus feinen Mitteln schaffte er bie Medicamente und Lebensmittel an, beren Die von bem schrecklichsten Ubel heimgesuchte Proving beburfte. Bur Belohnung murben bie Bruder in ben Abelftand erhoben, und ber Carbinal Dubois erfann fur fie neue Stellen: fie follten alle vier Intendanten ber Fisnangen werden. Allein ihr plogliches Steigen hatte ber niebrigen Leibenschaften allzu viele gegen fie aufgeregt, fie fürchteten bem Neibe fernere Nahrung zu geben und verbaten fich jene Stellen. Duvernen suchte die einzige Enabe, bag ber Ronig am papftlichen Sofe fein Dispensgesuch beforbern moge; er wollte bie Lochter feines Brubers Anton (biefer ftarb zu Sampigny ben 29. Juli 1733) heirathen. Das Bertrauen, bas Duvernen bei bem Regenten genoffen, fand er nach beffen Tob auch bei bem neuen Premierminifter, bei bem Bergoge von Bourbon, bessen Geliebte, die Marquise de Prie er sich burch eis nige Dienstleistungen verbindlich gemacht hatte. Mit bem Bergoge fo nahe befreundet, murbe Duvernen bie Seele einer Rabale, welche ben Cardinal Fleury vom Sofe ent= fernen und ben jungen Konig mit ber Mabemoifelle be Bermanbois verheirathen wollte. Die Kabale scheiterte, ber Premierminister wurde entlassen, und auch fein Gunft: ling konnte bem Unwillen bes Siegers nicht entgeben. Einige von Duverney ersonnene Auflagen hatten schon um ihrer Reuheit willen bas Disfallen bes Bolfes er= regt, biefes Disfallen benutte ber Carbinal, um im 3. 1726 bie vier Bruber nach vier verschiedenen Orten ju verweisen. Die Aufregung gegen fie war so lebhaft, baß Grebillon's Entschluß, eben bamals fein Trauerspiel Porrbus bem altesten ber Paris zuzueignen, als eine kuhne That gelten konnte, bag Duvernen fich gludlich erachten mußte, einen Freund ju finden, ber ihm in einem Dorfe bei Langres Buflucht geben wollte. Selbft in biefer Gin=

samkeit war er nur wenige Tage sicher; ein Berhaftsbefehl erging gegen ihn, er wurde nach der Bastille ge-bracht und daselbst bis zum J. 1728 gefangen gehalten. Best erkannte ein Beschluß bes Staatsraths seine Unschuld in allen jenen Dingen, welche die Bosbeit der Neider ihm zur gast gelegt hatte, gleichwol wurde er nochmals in die Berbannung geschickt. Er benutte bie ihm baburch aufgebrangte Duge, um bie Entwurfe zu verschiebenen Finangplanen auf bas Reine zu bringen. Im 3. 1730 wurde er von dem Minister zurückgerufen, und von bem an geschah in ben Finangen nichts von einiger Bebeutung, man hatte ihn benn vorher befragt. Die Rriegs= schule, gegrundet im 3. 1751, ift sein Werk; er wurde ihr barum auch als ber erste Intendant vorgesetzt, mit welchem Umte er zugleich ben Titel eines Staatsrathes empfing. Die raftlose Thatigfeit, Die ihn felbst im vorgerudten Alter nicht verließ, erlaubte ihm nicht, bes gro-Ben, durch so viele Arbeit gewonnenen Reichthums in Ruhe zu genießen; vielmehr fuhr er fort, fich bei allen handelsunternehmungen von einem gewissen Umfange zu betheiligen. Bum besondern Bergnugen gereichte es ihm auch jeberzeit, Sandelsleute, bie beffen murbig ichienen, mit feinen Ratbichlagen und feinem Credit zu unterflugen. Er ftarb ben 17. Juli 1770, finderlos, baber er ben Grafen de la Blache zu seinem Saupterben ernannt hatte. Man halt ihn für ben Berfasser bes Examen du livre intitulé: Réflexions politiques sur les finances et le commerce, par de Tott (tott). 1740. 2 Vol. 12. In ben von Grimoard herausgegebenen Correspondances du maréchal de Richelieu, de Saint-Germain et de Bernis avec Duverney finden sich schätbare Mas terialien für die Geschichte jener Zeit. — Johann Paris be Montmartel, ber jungfte ber vier Bruber, nahm frubzeitig Antheil an Joseph's Unternehmungen, wurde 1721 jum Secrétaire bu Roi, 1722 jum Garbe triennal bes königlichen Schabes ernannt (biese Stelle wurde im 3. 1726 unterbruckt, 1730 für ihn wieder hergestellt); der hof bestellte ihn zu seinem Bankier, die Marquise de Dompadour schenkte ihm ihr ganzes Vertrauen und machte ihn gleichsam zu ihrem Schabmeister, zum Zeichen, baß felbst am Sofe Dankbarkeit moglich, benn Paris war ber Liebhaber von der Mutter der Marquise gewesen. Unter folden Auspicien gelangte ber hofbankier zu Reichthus mern, wie fie kaum von Sam. Bernard beseffen worden; er bestimmte nach Bohlgefallen bei allen offentlichen Un= leihen ben Binsfuß, und es war mehr bie Wirkung feines pecuniairen Ginflusses als seiner politischen Berbindungen, bag ber hof jebesmal in ber Babl eines Contros leur-genéral nur seine Wahl bestätigte. Mit den baaren Reichthumern nicht vergnügt, trachtete Paris auch nach bebeutendem Grundeigenthume. Sampigny, unweit ber Maas, war feine erfte Befigung gewefen; fein Bruber Anton hatte biese bedeutende herrschaft am 26. Januar 1720 erfauft; sie war am 2. Marz 1730 von herzog Frang III. von Lothringen ju einer Graffchaft erhoben worden und endlich burch Abkommen mit Duverney ein Eigenthum von Montmartel geworben. Johann erfaufte auch bas reiche Marquisat Grosbois unweit bes Bufam=

menfluffes von Seine und Marne, bas in ber Berrlich: feit von Schloß und Part fich beinahe ben koniglichen Schloffern ber Umgebung von Paris gleichstellen barf, ferner bas fublich von Grosbois an ber Dere und bem Gingange bes Walbes von Senart gelegene Brunon, welches burch konigliche Briefe vom Julius 1748 für ihn zu ei= nem Marquisat erhoben wurde und seit 1816 bem neuen Marlborough (Bellington) ben Berzogstitel verleiht. Der Marquis von Brunon, fo bieß Johann feit biefer Er-werbung, erkaufte auch bedeutenbe Guter in Bourbonnais, insbesondere Cee, ferner im 3. 1761 bie reiche Baronie Mariann in bem burgundischen Umte Urnan:le-duc, in beren Grenzen er das Schloß Barbiren erbaute, und 1766 Die Baronie Châteauneuf, westlich von Marigny, dann Mailly und Rouvre, nordlich von Arnay = le = buc. Da Brunon und Grosbois in der Brie gelegen, fo mar die Capitainerie bes chaffes bes Landes Brie fur ben Befiger dieser Guter von Wichtigkeit, und Johann erkaufte bie Stelle eines Lieutenant bei berfelben; er mar auch toniglicher Staatsrath. Sein Ende erfolgte zu Brunon ben 10. Sept. 1766, seines Alters in bem 76. Jahre. Bermahlt ben 16. Febr. 1746 mit Maria Armanda be Bethune, einer Tochter bes Marquis Sippolyt be Bethune, hatte er aus biefer Che einen Sohn, geboren im Rarg 1748, fur ben er im Mai 1758 bie Stelle eines premier Maitre d'Sotel am toniglichen Sofe um 300,000 Livres erfaufte. Der junge Marquis von Brunon Scheint aber niemals Besit von biefer Stelle genommen zu ha= ben, die ihm auch bei ber eigenthumlichen Richtung feis nes Geiftes wenig zusagen konnte. Wie Konig Johann V. von Portugal, wie Gilles de Laval, ber Marschall von Ret, hatte er eine Leibenschaft fur Rirchenceremonien. Sie waren die einzigen Angelegenheiten feines Lebens; ih= nen opferte er bie unermeglichen von bem Bater ererbten Die Processionen, die er in Brunon anstellen ließ, wurden, um ihrer Pracht willen, gleich einem Schaus spiele von den an die großartigsten Erscheinungen der Art gewohnten Parifern besucht; nicht selten sahen sie bei ei= ner folchen Gelegenheit gegen 50 Monftrangen, eine toft= barer und kunstvoller als die andere, zur Schau tragen. Die lette Procession kostete 500,000 Livres. Eine solche Berschwendung schien ber Familie übertrieben, sie suchte und erhielt eine Curatel fur den Berschwender. Die gerichtlichen Berhandlungen, die erfoberlich maren, um seine Beiftesschwachheit zu beweisen, brachten wunderliche Dinge jum Borfchein, fo hatte g. B. ber Marquis bei bes Baters Tode alle die gewaltigen Gichen des unermeglichen Parts von Grosbois in schwarzen Crepeflor verhüllen, die breiten und tiefen Schlofgraben mit Tinte fullen laffen. Ran vergleiche Les Folies du Marquis de Brunoy. (Paris. 2 Vol. 12.), jugleich aber die von bem Abvoca= ten bes Marquis herausgegebene Dentichrift. mein Client," fo lagt fich ber Bertheibiger vernehmen, feinen Reichthum verwendet auf Pferde, Sunde, Maitref= sen, Spielbanken, so wurde Niemand seine geistigen Fabigfeiten bezweifeln, er fucht aber ben Gottesbienft gu verherrlichen, und darum muß er ein Narr heißen." Ubris gens kam die Curatel zu spat, ber Mammon mar da=

bin. — Johann Baptift Paris be Menzieu, ein Neffe ber golbenen Bruber, hatte gebient und fich als Dberft zus ruckgezogen, zugleich aber bie Unwartschaft auf bie Intendantur der Kriegsschule empfangen. Die Lettre sur l'école royale militaire de Paris (Londres 1755) ist von ihm, gleichwie des Dictionnaire encyclopédique Artifel Ecole militaire. Man halt ihn auch fur ben Berfasser des Tremblement de terre de Lisbonne, ein Bert, bei bem jeboch nach Ginigen fein Secretair, bu Coin, ihm geholfen haben foll. Menzieu ftarb ben 6. Sept. 1778; ber Katalog seiner reichen Bibliothet murbe gu Paris 1779 gebruckt. Peignot glaubt, die berühmte 1791 zu London verkaufte Bibliothet, beren Katalog, Bibliotheca elegantissima Parisina, für die Bucher= kunde von so hoher Wichtigkeit, sei in Paris von Men= zieu gesammelt worben. — Luchet hat geschrieben, angeb= lich nach ben von Duvernen empfangenen Memoiren: Histoire de M. M. Paris, ouvrage dans lequel on montre comment un royaume peut passer, dans l'espace de cinq ans, de l'état le plus déplorable à l'état le plus florissant. (1776. 8. min.) In dem verworrenen Bombaft findet fich hier und ba eine schatz-(v. Stramberg.) bare Nachricht.

Paris (François), geb. zu Chatillon in ber Nabe von Paris, gest. in Paris im hohen Alter im 3. 1718, Berfaffer mehrer Erbauungsschriften und besonders einer unter bem Namen von Goury 1706 publicirten Übersetzung bes Buches über bie Nachahmung Christi, von welcher Uberfetung im 3. 1728 in 12. Die britte Ausgabe erschien. 2) Der Diafonus François be Paris, geb. in Paris den 30. Juni 1690, geft. den 1. Mai 1727, war der Sohn eines parifer Parlamentsrathes und ift weniger durch die von ihm verfaßten, heute langst vergeffenen, theologischen Schriften, welche nach seinem Tobe publicirt wurden, als z. B. Explications des epitres aux Romains et aux Galates (1732-33) und die Méditations sur la religion et la morale (1740), als vielmehr burch fein vorzuglich afcetisches Leben, bem er fich besonders feit ber Beit hingab, bag er mit Entschies benheit die Bulle Unigenitus verwarf, die er beständig, und noch auf seinem Todtenbette, als Berberben ber Rirche anfah, noch mehr aber burch bie vermeinten Bunber bekannt, welche Parteileidenschaft und religiöser Wahn an sein Grab knupfte, wobei man sich besonders auf Beilun= gen berief, welche ber Besuch feines Grabmals bei verschiedenen Patienten berbeigeführt hatte. Die im 3. 1735 veranstaltete Untersuchung erwies bas Unrichtige aller Uns gaben, und namentlich ber funf vermeintlichen großen Bunber; die Regierung ließ ben kleinen Rirchhof von St. Mebard, in welchem sein Grab mar, schließen, und ber mehr gemachte als wirkliche Enthusiasmus, welcher fogar früher in dem Staube feines Grabes ein Prafervativmits tel gegen allerlei Krankheiten gefunden hatte, horte fehr bald auf. 3) Louis Michel, geb. zu Argentan 1740, geft. ebendaf. ben 16. Juni 1806, wurde, weil er sich als Geiftlicher ben 1790 von ben Prieftern gefoderten Cis vileib zu leisten weigerte, zur Deportation verurtheilt und fluchtete nach England, wo er, wie früher in seiner Ba-

Digitized by Google

terstadt, so nun in London sich der Jugenderziehung und amar in London ber Erziehung von Kindern frangofischer Berbannten widmete. Als er im 3. 1801 bie Erlaubniß zur Rudkehr nach Frankreich erhielt, begab er fich in feine Baterftabt und errichtete dafelbft wieder eine Den= fionsanstalt, die febr balb auch bas Bertrauen ber Regies rung gewann. Bon feinen Schriften verbient am meiften ein fleines, febr belehrenbes Wert, Sammlung von 42 fleinen Elementarkarten ber Aftronomie und Geographie, Beachtung. 4) Pierre Abrien, geb. zu Befançon 1747, geft. ebenbaselbft ben 1. Aug. 1819, ein Architett, welcher fich ebenso fehr burch reinen Geschmad und glangende Phantafie als durch die liebenswurdigften Gigen= ichaften bes Bergens auszeichnete. Den erften Beichnenunterricht erhielt er von seinem Bater, ber beim Bischof von Basel Intenbant ber Bauwerke mar; bann tam er nach Paris, wo er ben Unterricht bes konigl. Architeften Trouard und ben in ber Baufchule genoß. In feinem 20. Jahre murbe er unter bem Titel eines Denfionairs nach Rom geschickt, wo er nicht nur die Werke der Urchitektur flubirte, bie bebeutenoften berfelben abzeichnete, sonbern auch mit Numismatik und Archaologie fich befcaftigte. Bei feiner Rudtehr nach Frankreich machte er fich balb burch verschiebene fcone Beichnungen befannt, wurde im J. 1778 jum Beichner im Cabinet bes Ronigs und Architekten ernannt, es wurde ihm die Ausführung ber Feste von Verfailles, Marly und Trianon übertragen, tury barauf an ber Bauakabemie bie Stelle von Souf= flot gegeben; von einer zweiten Reise nach Stalien, mah= rend welcher er gum Architekten ber Oper ernannt murde, brachte er viele Zeichnungen mit; seit 1783 sind alle De= corafionen ber Oper nach seinen Planen ausgeführt mor= ben; jur felbigen Beit leitete er nach feinem Plane bie Errichtung eines schonen Portals an der Kathebrale von Drleans. 3m J. 1788 ernannte ibn ber Konig Ludwig XVI. jum Ritter bes Michaelorbens und ertheilte ihm in ben schmeichelhaftesten Ausbrucken ein Abelspatent. Revolution beraubte ihn seiner Umter, aber er bewahrte seinem Kursten bankbare Treue, und nach bem ungluckli: chen 21. Januar verließ er Paris, um nie babin gurud: gutehren. Er zog fich in bas Schloß von Colmoulin in ber Nabe von Savre zuruck, wo ihm die Freundschaft eis nen Bufluchtsort gewährte, in welchem er zehn Sahre lang verharrte, nur in bem Studium ber Wiffenschaften Troft für feinen Schmert suchend. hier faßte er auch ben Plan zu einem Monumente, welches bas Berbrechen bes 21. Januar zu fuhnen bestimmt war, wovon er Ludwig XVIII., der damals in Blankenburg residirte, eine Copie zuzustellen Gelegenheit fand. Als seine bebenkliche Gesundheit ihm im S. 1806 die Rothwendigkeit einer neuen Reise nach Italien auferlegte, wurde er gleich bei seiner Ankunft in Rom jum Director ber frang. Schule ernannt, eine Ernennung, bie er nur interimiftisch unb nur unter ber Bedingung annahm, bag er über feinen Gehalt zu Gunften feiner Eleven verfügen durfe und gu teinerlei Gib gezwungen werben follte. Bahrend feiner turgen Bermaltung verbefferte er die Lage ber Penfiound wie Solbaten in nairs, die bamals gan-

ber Caserne behandelt wurden; in einem bem Minister eingereichten Memoire entwickelte er die im Reglement nothwendigen Beranderungen, und feine Borfcblage erhielten bie Genehmigung bes Gouvernements. In ber 26: ficht ihn an Rom zu fesseln, trug ihm die Consulta bie einträgliche Stelle eines Conservators ber St. Peters firche an, ein Untrag, ben er augenblicklich mit ber Erflarung ablebnte, daß eine folche Stelle nur einem italienischen Architekten übertragen werden durfte, wobei er zugleich benjenigen bezeichnete, ber ihm fur biefelbe ber geeignetste zu fein schien. Als er fich schon zur Abreise von Italien angeschickt hatte, erhielt er ben Auftrag von ber frangofischen Regierung über die Erwerbung ber in ber Billa Borghese vorhandenen Antiken in ihrem Ramen zu unterhandeln, bem er fich mit bem großten Bergnugen und bem beften Erfolge unterzog; bie Sammlung bilbet heute einen der Hauptbestandtheile bes konigl. Museums. 3m 3. 1811 leitete er die Ausgrabungen am Coliseum; bei diefer Gelegenheit entwarf er eine außerst sorgfaltige Zeichnung aller im Schutte noch verborgenen Theile Diefes Gebaubes und entwarf einen außerst großartigen Plan ju feiner Bieberherftellung. Unbanglichkeit an feinen Freund Dagincourt, ben Krankbeit an Italien feffelte, machte es ihm unmöglich, 1814 nach Frankreich zurudzukehren; erft nach bessen Tode verließ er Stalien und kam 1817 er= schopft in Besangon an, wo er alsbald die lette Sand an eine Arbeit über bie alten Gebaude Staliens legte, mit ber er sich zwanzig Jahre hindurch beschäftigt batte. -Die liebenswurdigsten Eigenschaften bes Geiftes und Bergens hatten biefem Runftler bie Freundschaft ber ausgezeichnetsten Gelehrten und Runftler Frankreichs und Italiens verschafft. Man hat von ihm eine franz. Ubersegung von zwei englischen Werken: 1) die gandwirthschaft ber Alten von Dickson (Paris 1802. 2 Bbe.), und 2) bie praktische Landwirthschaft in einigen Theilen Englands. von Marshal. (Paris 1803. 5 Bbe.) Außerbem bat man von ihm im Manuscript theils mehre Ubersehungen aus dem Englischen von 2B. Samilton, von Arthur Joung u. U., theils mehre architektonische, als g. B. Examen des édifices antiques et modernes de la ville de Rome und L'amphithéâtre Flavien, vulgairement nommé le Colisée, beide in Folio. (Nach Beiß in ber Biograph, univers.)

PARIS. III. Botanik. Diese Pflanzengattung aus ber vierten Ordnung ber achten Linne'schen Classe und aus ber Gruppe ber Parideen ber natürlichen Familie ber Smilaceen findet sich schon bei Mattioli unter dem Namen Herda Paris. Char. Der Kelch unter dem Fruchtknoten, vierblätterig, mit langzugespisten, offenke benden Blättchen; vier linien-pfriemensormige, offene, stehenbleibende Corollenblättchen; die pfriemensormigen, stehenbleibenden Staubsäden (gewöhnlich acht, seltener zehn) sind unter dem Fruchtknoten eingesügt, die zweisächerigen Antheren in der Mitte der Staubsäden angewachsen; vier zusammengewachsene Fruchtknoten tragen ebenso viele absstehende, pfriemensörmige Griffel; die Beere ist vierfächerig, vielsamig; der sehr kleine, punktsörmige Embryo liegt an der Basis des Eiweißtörpers (Gärtner., De fruct.

t. 83). Es find nur brei Arten biefer Gattung bekannt: 1) P. quadrifolia L. (Schfuhr, Sandb. Zaf. 109. a. Sturm, Zeutschl. Fl. I, 12. Flor. dan. t. 139. Engl. bot. t. 7. Herba Paris Matthiol., Solanum quadrifolium C. Bauhin., Aconitum Pardalianches Fuche.; teutsch: Einbeere, Steinbeere, Bolfsbeere, Sauauge; hol= lándisch: wolfsbezie; bánisch: etbär; schwedisch: trollbar; englisch: herb Paris; französisch: parisette, herbe-à-Paris, raisin de renard, étrangle-loup; italie: nisch: uva di volpe; spanisch: ubas de zorro; portugiefisch: parisetta; polnisch: wronie oko) mit perenni-render, horizontal friechender, knotiger, gegliederter Wurgel, aus welcher ein einfacher, glatter Stengel mit vier quirlformig gestellten (feltener brei, funf, feche bis neun), turz gestielten, glatten, eiformigen, zugespitten, ganzran= bigen Blattern an feinem obern Ende gegen einen Fuß boch hervortritt. Aus ber Are bes Blatterquirls erhebt sich auf einem zolllangen Blutbenstiele eine einzelne gelbgrunliche Bluthe mit linien-lanzettformigen Relchblattchen, welche etwas langer als die Corolle find. Die Frucht ift eine buntelblaue, glanzenbe, fast tugelige Beere von ber Große einer Erbse. P. obovata Ledebour (monogr. t. 1) und P. hexaphylla Chamisso (Linnaea VI. p. 586) find Abarten mit abweichenbem Bahlenverhaltniffe. Die Einbeere, welche in schattigen Laubwalbern burch gang Europa (auch in Sibirien) wachst, scheint ben Alten nicht bekannt gewesen zu fein; sie gehort zu ben narkotischen Giftpflanzen. Die frischen Beeren und Blatter find von widerlichem, betaubendem Geruche und, sowie die stechend riechende Burgel, von ekelhaftem Geschmade. Das Bieh frist bas Kraut nicht, Huhner follen bavon sterben, und Kinder hat man nach bem Genusse ber Beeren tobtlich erfranken feben. Die Burgel, bas Kraut und bie Bees ren (radix, herba et baccae Paridis, Solani quadrifolii, Uvae versae, s. Uvae vulpinae) sind seit bem Mittelalter officinell. Die Blatter wirken in großern Ga= ben braftisch purgirend, in fleineren (bis zu einem Strupel) gelten fie für ein schmerzstillendes, schweißtreibendes, abfuhrendes Mittel; R. Geener empfahl fie als Gegen= mittel gegen Nux vomica, Lobel und Pena ruhmen sie gegen abende Gifte, Schrober und Ettmuller gegen bie Peft, Andere gegen Spilepsie und Wahnsinn, Bergius gegen ben Keuchhusten. Als Hausmittel hat man sie aus Berlich gegen torpibe Geschwure und ihren Gaft bei chros nischen Schleimfluffen ber Augenlider angewendet. Die Beeren (zu einer Drachme pro dosi) find gegen Wahn: finn empfohlen worben. Die gepulverte Burgel (gu eis nem bis zwei Strupeln) ift ein sicheres Brechmittel; man gebrauchte fie gegen Kolit, Manie, Krampfe und Reuch: buften. Die Pflanze verdient eine genauere Prufung in chemischer und medicinischer hinficht. — 2) P. verticillata Marschall von Bieberstein (P. polyphylla Smith), im offlichen Sibirien und in Nepal, hat acht quirlformige Blatter; bie linienformigen Relchblattchen find breimal fo lang als die Corollenblattchen. 3) P. incompleta M. v. B. (Fl. taur. cauc. I. p. 306. P. apetala Hoffmann, Demidovia polyphylla Hoffmann u. Fischer), in Rautafien, mit gebn quirlformigen Blattern, langett:

förmigen, nervenreichen Kelchblattchen, ohne Corolle und mit am Ende der Staubfaben stehenden Antheren.

(A. Sprengel.)

Parisades, f. Pairisades.

109

PARISANUS (Aemilius) war zu Rom geboren und lebte als Arzt und Chirurg in der ersten Halfte des 17. Jahrh. zu Benedig, wo er 1643 im 76. Jahre starb. Er gerieth mit Mundinus über die Samenbereitung in Streit und verwarf die von Harvey entdeckte Lehre vom Kreislaufe des Blutes. Seine vielsachen Streitschriften erschienen gesammelt unter dem Titel: Nobiles exercitationes de subtilitate. (Venetiis 1623. 1635. 1638 u. 1643. in 4 Bden. Fol.) Bergl. Naudaeana p. 34 u. 165.

PARISARA (Nagloaga), eine Stadt im Innern Indiens (extra Gangem), welche Ptolemaus (VII, 2) zwischen Cimara und Augma aufführt. (Krause.)

PARISCHE MARMORCHRONIK (Chronicon Parium ober Marmor Parium). Mit biesem Namen wird die griechische Inschrift einer Marmortasel bezeichnet, auf welcher die wichtigsten Spochen der griechischen Geschichte von den altesten Zeiten die in das dritte Jahrshundert v. Shr. (Dl. 106, 2) herad eingegraden sind. Da dieselbe einen Zeitraum von 1318 Jahren umfaßt und durch die Wichtigseit ihres Inhalts seit ihrer ersten Bekanntmachung die Ausmerksamseit der Geschichts und Alterthumssorscher auf sich gezogen und eine Menge der gelehrtesten Untersuchungen hervorgerusen hat, so ist es der Mühe werth in einem besondern Artikel die Geschichte dieser Inschrift zu erzählen und die Resultate der disherigen Forschungen über dieselbe zusammenzustellen, wobei jedoch der Verfasser kein anderes Verdienst als das des Sammlers für sich in Anspruch zu nehmen wagt.

Im Anfange bes 17. Jahrh. fand man ben Stein auf ber Insel Paros; benn wenngleich bie ersten Berausgeber besselben es verschmaht haben, genauere Nach= richten über ben Ort ber Auffindung mitzutheilen, so läßt sich doch die gewöhnliche Angabe aus innern Grunden burch die Berucksichtigung bes parischen Archonten Aftinanar (?) in ber ersten Epoche rechtfertigen 1). Bon bort war bie Inschrift nach Smyrna 2) gebracht worden. Der Parlamenterath Nicol. Cl. Fabri be Peiresc, ber befannte Beforderer wissenschaftlicher Bestrebungen, hielt zu jener Zeit einen besondern Agenten im Drient, Namens Samson, welcher jene Inschrift mit andern Denkmalern des Alterthums an sich kaufte. Der Preis waren 50 aurei nummi, worunter einige Dukaten, andere mit großerer Bahrscheinlichkeit Louisbore verstehen. Als Samson in Begriff stand, seine Erwerbungen zusammenzubringen und fortschaffen zu lassen, wurde er burch einen nicht naber bekannten Betrug ber Verkaufer in gefangliche Saft ge-

<sup>1)</sup> Chandler. Marm. Oxon. p. X. Marmor chronicon in insula Paro, ut sas sit credere, repertum, dein ad Smyrnam translatum. 2) Daher ber Irthum von Palmerius (Exercit, p. 682. Ka marmorum fragmenta inventa sunt Smyrnae) und Petavius (Rat. Temp. II. l. 2. c. 9. Ex marmoribus apud Smyrnam effossis). Maittaire (p. 571) läßt bei biesen abweichenben Rachrichten bie Sache unentschieben.

bracht und mabrend biefer Beit vieles von bem, mas er gefammelt hatte, verborben und gerftreut .). Damals batte Thomas Vord Arundell einen gewiffen William Petty mit bem Auftrage, Alterthumer angulaufen, nach Gries denland geschickt, welchem Geschafte fich berfelbe mit uns ermfibetem Gifer und nicht felten großer Lebensgefahr uns tergog. Er taufte, ungewiß fur welchen Preis und aus welchen Banben, auch biefe Inschrift; fie ward mit vies len anbern fehr toftbaren Uberbleibfeln bes Alterthums nach England gebracht und bort 1627 in ben am Strand gelegenen (Barten bes Borbe aufgestellt. Die Dide ber Nafel war flinf Boll, Die Breite zwei Ruß sieben Boll, Die Bohe auf Der linten Seite brei Buß sieben Boll und auf ber rechten zwei Buß eilf Boll, welche Ungleichmäßig= feit baber ju erflaren ift, bag bie rechte Ede unten abges brochen und biefe Seite baburch um acht Boll abgefurgt worben war. Auch oben war bie Platte beschädigt und verstummelt. Die Ungahl ber, wo nicht gang, boch jum Theil erhaltenen Beilen ber Muffchrift belief fich auf 93, von benen jebe im Durchschnitt 130 Buchftaben enthielt, beren Bobe in Boll mar. Balb nach ihrer Ankunft ers regte bie Inschrift große Aufmertfamteit; Die gelehrteften Midnner eilten berbei fie ju betrachten und auf Rob. Cots ton's Untrieb marb Job. Gelben beauftragt, recht balb bie Berausgabe biefer und ber anbern in Arunbell's Befit befindlichen Inschriften ju beforgen. Richt obne große Dilibe und unter ber Beibilfe feines gelebrten Freundes Patrif Doung (Junius) gab Gelben bereits im 3. 1628 29 gelechische und gebn lateinische Inschriften, unter benen bie parifche Chronit ben erften Plas einnimmt, uns ter bem Altel: Marmora Arundeliana: sive saxa gracce incian ex venerandia prisene Orientis glorine ruberibus (sie), auspiciis et impensis Herois Illustrian, Thomae Comitis Arundelliae et Surciaes Comitia Marcacalli Angliae, pridem vindicata et in nedibna cjua hortisque cognominibus, ad Thamesis ripam, disposita. Londini, typis et impensis G. Minnlabell ') in & beraud, worand ber Abbrud in Dan Milline Cammium ber Werte Gelben's wieberbolt ift. Man muß bie Gornfalt, welche er auf bie Entzifferung ber oft unbeutlichen und verwitterten Schriftzuge verwen: bet bat, mit großem l'obe anertennen, fowie ce ibm auch an einigen Stellen glindlich nelungen ift bas Reblenbe treffent ju einangen; andere verfehte, ben überlieferten Orifiguhen nar nicht entibreibende Bierfuche, wie Epoche 32. 43, 44. 76. und einige andere, burfen bem erften Wearbeiter ebenjo wenng ais einzelne offenbare Bebler in feinem Abbruf und unnichtige Angaben über bie vorbans benen Linken, mie it. al. 33, 5d. 45 febr gur Laft ges legt werbeit. Die Arbeit warb mit freudiger Theilnahme auch wen Welrede aufgenommen und veranlagte ichon im it Jaun ben bekinnten arforder Chronologen Thomas Pu-

1) I. cinculand de vis. Peiresc. IV. ann. 1629. Marmora illa niese primum epera Peireskii detecta erutaque, persolutis animia quinquestita per Samsonem — et convenenda jam cum vendule mesimu qua venditorum arte S. conjectum in carcerem thisse mainuraquis ipia interes distracts. 4) Anbert Grems pidie Baben bie Angabe L. apud Joannem Billium, typographum tegn (als) Majostalle 1629.

biatus die unfreiwillige Duge, welche er wegen einer fie feinen Bruber geleisteten Burgichaft im Schuldgefange batte, auf bieses chronologische Denkmal zu verwenden u annotationes ad chronicon marmoreum nieberanticai ben, in welchen er nicht blos Erganzungsversuche, von benen freilich mehre (wie Ep. 27. 76) unpassend und fogar leicht= finnig find, sondern hauptfachlich biftorische Unterfuchungen niedergelegt hat, welche die Aufbewahrung in ben nachfelgen= ben Ausgaben wohl verbienten. Balb barauf wendete auch Jacq. Paulmier be Grentemesnil, ein eben fo maderer Rriegsmann als tuchtiger Gelehrter, feine Duge ber Infchrift ju und überschickte bie Resultate feiner Forschungen, ben benen er felbst eine fehr bescheibene Deinung begte, nach London an Gelben selbst. Der Brief traf biefen nicht meter am Leben, baher Palmerius die ganze Arbeit in feine Exercitationes in optimos fere auctores graecos (L. B. 1688.) p. 677-714 aufnahm. Neben einzelnen unnothigen, nicht gang richtigen ober gar unpaffenben Erganzungen ift ihm vieles trefflich gelungen und von als len spateren Bearbeitern als richtig anerkannt und aufgenommen worben. Während ber unruhigen Regierung Rarl's I. wurde der Arundell'sche Palast oft von seinen Bewohnern verlassen und die in bem Garten flebenben Marmortafeln baburch jeber Gewaltthatigkeit blofgefiellt. Auch von ber Chronik foll ber obere Theil, ber faft bie erfte Balfte ber Inschrift umfaßte, gur Ausbesserung eis nes Ramins im Palafte verwendet fein und somit war nur noch ein mit ber 46. Zeile ober 31. Epoche beginnenbes Bruchftud erhalten. Ferneren Beschäbigungen vorzubeus gen und die Erhaltung zu sichern übergab ber Entel und Erbe des ersten Besiters, heinrich howard, im 3. 1667 bie Inschriften ber Universität zu Orford, welche zur Begeigung ihres Dankes für bas reiche Geschenk eine lateis nuche Denktafel mitten unter ben antiquarischen Schaten aufstellen ließ. Da die Eremplare ber Gelben'ichen Ausgabe felten und ein neuer Abbrud berfelben somit nothwindig geworden mar, so ward die Besorgung besselben einem nambaften, aber nicht genannten Gelehrten bei jener Universität übertragen, welcher bieselbe jeboch wegen Mangels an Zeit ablehnte. Da wandte man sich an hums phrep Prideaur, ber im 28. Jahre feines Lebens (er mar 1648 zu Pabstow in Cornwallis geboren) eine neue Cammlung ber Arunbell'ichen und anderer inzwischen ber Universität geschenkten Inschriften unter bem Titel: Marmora Oxoniensia, ex Arundellianis, Seldenianis, aliisque conflata. rec. et perpetuo comment. illustr. H. Prid. Oxonii, e theatro Sheldoniano MDCLXXVI. fol. ') beraus. Er befolgte bie Ordnung, in welcher bie Inschriften in bem jum Shelbon'schen Theater geborenben hofe standen und fügte ber parischen Chronit, welche ben Unfang bes zweiten Theiles bilbet, bie Bemerkun= gen von Selben, Lybiatus, B. Alberich und feine ei= genen hinzu. Im Ganzen bat er bei ber parischen Infdrift wenig Scharffinn gezeigt, benn viele feiner Borschläge passen gar nicht zu bem vorhandenen Raume und nur Einiges, wie Ep. 15. 26. 45. 48 kann als gelun=

<sup>5)</sup> Eine Beurtheilung biefes Bertes fteht im Journal des Sçavans 1678. p. 161 sq.

gen betrachtet und aufgenommen werben. Inzwischen hatte John Marsham in seinem canon chronicus, ber 1672 ju London erschienen war und 1696 ju Franeder wieder abgedruckt wurde, ebenfalls diese Inschrift behan= belt und 1711 Heinrich Mascampius in ben institutionibus historicis die 35 ersten Epochen genauer erlautert. Durch die Streitigkeiten mit Bonle auf literar-historische Untersuchungen geführt, fand sich auch Richard Bentley ofter veranlagt, die Angaben ber Chronit einer forgfalti= gen Prufung zu unterwerfen, zu welchem Behufe er von feinem Freunde Mill die Marmortafel felbft an den betreffenden Stellen neu vergleichen und fich fo bie bei Selben vorkommenden Fehler verbeffern ließ. Er erzählt bies selbst in ben Opusc. philolog. p. 263. ed. Lips. und theilt ebendort scharffinnige Berbefferungsvorschlage mit. Pribeaux konnte in vorgeruckterem Alter eine neue Ausgabe seiner Marmora Oxoniensia nicht mehr besorgen; es übernahm bieselbe Robert Pearse, ohne jedoch zur wirklichen Ausführung feines Planes zu kommen, sowie auch David Wilkin, welcher 1726 einen neuen Abbruck zu liefern versprach, biefes Bersprechen unerfüllt gelaffen bat. . Maittaire war es vorbehalten, die Ausgaben seiner Borganger burch vollstandige Aufnahme des von benfelben Ge-leisteten entbehrlich zu machen. Sein Bert, welches im 3. 1732 erschien, enthalt einen Abbrud unserer Inschrift mit Ungialen und gewöhnlicher Schrift nebft ben lateinis ichen Ubersetungen von Gelben und Pribeaur, Gelben's Commentar (p. 99—197), die Bemerkungen von Palmerius (p. 200—222), Epdiat's Anmerkungen (p. 222 —295), Marsham's Commentar über bie ersten 58 Eposchen (p. 295—309), Prideaur's Commentar (p. 309—509), Auszuge aus Bentley's Streitschriften über die Phalarideischen Briefe (p. 533 - 540), Maffei 8 italieni= fche Uber setzung (p. 540-549), Dodwell's chronologis iche Labellen (p. 549. 550). Die Anordnung bes ganzen Inschriftenschates ift in biefer Sammlung eine ganz andere und ber Wichtigfeit ber Einzelnen angemeffenere geworben, ba man benfelben aus bem hofe, in bem er zuerst aufgestellt war, in ein Bimmer gebracht hatte, weldes unter bem Namen Museum Arundelianum befannt ift. Im I. 1744 erschien eine französische Übersetzung in Langlet bu Fresnoy's chronologischen Tabellen und einige Sahre fpater, 1747, in der Baumgarten'schen Bearbeitung ber allgemeinen Belthistorie (1. Ih. S. 161 fg.), ber griechische Tert biefer Inschrift mit einer teutschen Ubersetung von Gemler, einigen Bemerkungen von bemfelben und einem weitschichtigen Commentare Baumgarten's felbft, ber an schlechten Einfallen fehr reich und burch die überfülle ermüdend und langweilig ift. Um 7. und 10. Februar beffelben Sahres hatte Freret in ber Atademie ber Inschriften seine Observations sur plusieurs époques de la chronique de Paros gelesen, benen er am 23. Juni ein eclaircissement sur la nature des années employées par l'auteur de la Chronique de Paros binaufugte ). In der erften von diesen Abhand-

lungen gibt ber gelehrte Frangofe nach Borausschickung einiger geschichtlichen Nachrichten Bemerkungen über einzelne Epochen von der 42. an, bald in geringer, bald in größerer Ausbehnung und eigenthumliche dronologische Untersuchungen und icharfe Kritiken feiner Borganger, namentlich Pribeaur's, ber es nur feiner Jugend zu banken hat, daß nicht noch harter gegen ihn verfahren wird. Die zweite sucht an sicheren Beispielen zu beweisen, daß der Verfasser ber Chronif die Jahresrechnung der Athener befolgt habe. In ebenberfelben Akademie las am 24. Jan. 1749 Gibert observations sur la chronique de Paros ) und suchte barin namentlich bie Angaben über bie ficilischen Tyrannen als richtig zu erweisen. Nachdem bie antiquarischen Sammlungen ber Universitat Drford burch bedeutende Geschenke vieler Großen des Reichs vermehrt waren, unternahm es D. Chandler, einen neuen und perbesserten Abdruck berselben zu liefern, und 1763 erschien fein prachtvolles Bert unter bem üblichen Titel Marmora Oxoniensia in brei Theilen. Die parische Inschrift steht Tom. II, 23, und ein Facsimile berfelben Saf. VIII, d. Benn Robertson (S. 50) und ber ihm nachschreibende Baaner (G. 60) von ihm behaupten, daß er viele Irr= thumer feiner Borganger verbeffert und bie Luden oft burch bie gludlichsten Muthmagungen erganzt habe, fo ist ihm bes Lobes viel zu viel gespendet, ba grade er, ganz abgesehen bavon, daß viele Errthumer bes jugendlichen Prideaur von ihm ohne weitere Prufung aufgenom= men find, eine Menge unficherer und ichlechter Bermu= thungen aufgestellt bat, wie Ep. 10. 45. 49. 52. 64. 68, neben benen nur wenige billigenswerthe Ginfalle er= scheinen, wie etwa Ep. 43 und 78, sodaß Boch's Urstheil: Ceterum quamquam plus sibi tribuit in Syllabo, tamen perpauca ad perficienda conjectando supplementa contulit, sagacitatis laude, quam illi Wagnerus tribuit, neutiquam dignus für vollfommen begrundet gehalten werden muß. Zwei Jahrzehnte spater erhob sich in dem Lande selbst, welches jene Inschrift unster die schönsten Reliquien des hellenischen Alterthums zahlen burfte, ein lebhafter Streit über bie Echtheit beffelben, nachdem anderthalb Sahrhunderte vergangen waren, ohne daß irgend ein Gelehrter es gewagt hatte biefelbe ju bezweifeln. Jof. Robertson legte in ber 1788 ju Lonbon bei 3. Walter erschienenen Schrift: The Parian chronicle or the chronicle of the Arundelian marbles with a dissertation concerning its authenticity (225 S.) feine 3weifel mit großer Bescheibenheit urtheilsfähigen Mannern por. Sie machte allgemeines Auffeben in England, und noch im October beffelben Sabres erschien ein furger Artitel gegen Robertson's Behauptungen im Monthl. Rev. p. 351-357, ber einige Monate fpater ju einem großeren, alle Argumente bes Gegnere umfaffenden und wiberlegenden Auffate umgearbeitet im Monthl. Rev. 1789. Jan. p. 690-697 erfcbien. Der Berfaffer beffelben ift ber berühmte Rich. Porfon, in beffen Tracts and miscell, criticisms (by Kidd)

<sup>6)</sup> Beibe Abhandlungen steben in ben Mémoir. de littérature urés de l'acad. des inscript. (Paris 1771.) T. XLIV. p. 1—110.

<sup>7)</sup> Sebruck in Mém. de littérat, tirés des reg. de l'acad. des inscript, p. 38. 99—132.

p. 57-83 bas Bange wieder abgebruckt ift . In bems seiben Sahre erschienen auch gegen Robertson die Schrifs ten von John Sewlett: A Vindication of the Authentheity of the Parian chronicle in Answer to a dissertation on that subject lately published (Condon, Cowards): ferner Answer to some critical strictures relative to the controversy on the authenticity of the P, chr. (London 1789) und ein Auffat von Rich. Gough Observations in Vindication of the authent. of the P, chr, in ber Archaeolog, Britanu, T. IX. p. 167. 146, Auch in Teutschland waren Robertson's Ber ffrebungen nicht unbeachtet geblieben, und nachdem ein Mecenfent in ben gottlinglichen Ungeigen am 1. Jan. 1789 auf bas Veichtstunige in bem Lierfahren und bie Schwache ber angeflihrten Bewelfe im Allgemeinen bingewiesen hats te, unternahm en 1). Fr. Chrift. Allagner, bamale Dofmeifter am Garolinum au Braunschweig, die Schrift bes Englanbers burch eine Uberfehung in Teutschland bes fannt gu machen, jog es leboch bei naberer Betrachtung Bee Teiginale por, abgutfirgen und wegguichneiben, wo ten engilfeben Aterfaffere Beftreben eine umfangreiche Ges fehrfumfelt gu geinen Muswlichfe veranlaft hatte, und fügte mit Menufgung ber in England ericbienenen Schriften eine felbiffanblue Alertheibigung ber Echtheit bingu. Das Much ericbien au (Mottingen 1790. Done neue Bilfsmittel und Billt, Moberte 1701 blos einen neuen 26-Bettet ber Chanbler'ichen Cammlung mit unferer Chronit, the and in pales analysis of chronology (I. p. 213 218) gebrudt wurde. 3m 3. 1832 begann berfelbe Misagner, ingwijchen Professor in Marburg, fein fruberes Biserteben in einer gang veranderten Geftalt neu gu bears betten und fleferte guerft in gwei akademischen Festpros grammen ben miechlichen Tert nebft lateinischer Uberfes Gung und ben Abweichungen ber Ausgabe von Pribeaux (31 %, in 4.), biftorifche Riemerkungen zu ben einzelnen Epochen (47 %, in 4.), obne zu abnen, baß zu gleischer beit August Bioch feinen Scharffinn und feine Betelafamteit ber Erffarung beffelben Monumente in bem gweiten Blante bes Corpus Inscriptionum p. 293 sq. Augenbenert butte. Ihm war es vergonnt aus ber konigl. Pribttothet zu Bertin eine Abichrift zu benuben, welche Reinhald Forster zwischen 1761 - 1760 gemacht batte, und in beren Berte offenbar aus einer neuen Bergleichung bes Steines genommene Berbefferungen bemertt und bei Biveiteln Rorffer's abermals eine Bergleichung angestellt und beren Mefultate blingigefchrleben find. 28as fich fonft an Memertungen barin finbet, bat viel geringeren Werth. Bodb bat nun mit Wenntung aller werthvollen hilfsmittel, b. h. beffen, was bei Gelben, Bentley, Chanbler und in ben forfter ichen Papieren fich findet, ben Text mit großer Corntalt conflituirt, bie Barianten gufammengestellt, ben Beit in gewohnlicher Schrift mit ben nothwendigen Ers gangungen beigefligt und endlich in bem Commentar und ben nen bearbeiteten conon ohronicus bas Bollständigste und Gebiegenfte geliefert, mas wir über biefe Steinschrift

haben. Es war natürlich, daß Wagner, Et kie Kunde von dieser Arbeit Boch's zu ihm gelanzte, die Resultate so mühsamer Forschungen nicht undeachtet lassen kounte und dadurch sich veranlaßt sah, in zwei endern akademischen Gelegenheitsschriften, welche 1833 (32 S. in 4.) erschienen, aus Boch's Arbeit alles Wichtige mitzutbeilen. Dabei ist zu bedauern, daß nicht auch die introductio dasselbe ausgenommen und so in einer bequemeren Form und um geringen Preis in der Wagner'schen Sammlung vereinigt ist, was man zum Verständnis der Chronik gebraucht.

Nachbem wir die Geschichte ber Inschrift von ihrer Entbedung bis auf bie neueste Beit verfolgt haben, icheint es uns zwedmäßig, gleich an biefer Stelle bie Streit: frage über die Echtheit berfelben zu erortern, ba biefelbe für die weitern Untersuchungen teine Bebeutung und überhaupt nur ein historisches Interesse, keine praktische Bich= tigfeit hat. Dhne bag ein betrachtlicher Umftand Argwohn erregt und fo Beranlassung zu weiterer Prufung gegeben hatte, wurden von Robertson neun Grunde auf= geführt, bei benen wir eine zweckmäßige Ordnung und Stellung vermissen und die wir überhaupt mehr für Schwierigkeiten halten konnen. Folgen wir jedoch ber von ihm befolgten Anordnung, wie dies auch alle feine Gegner gethan haben. Der erfte Einwurf ift: "Die Schriftzuge auf bem Marmor haben teine gewiffen und unzweideutigen Merkmale bes Alterthums; es find bie gewöhnlichen Beichen ber Griechen, bochftens a und 5 erscheinen in ben Gestalten I' und I , bie eingeschobenen Bleinen Buchstaben scheinen mehr bas Werk einer affectirten Kunftelei als bes Alterthums ju fein." Aber Roberts fon scheint selbst einige 3weifel in Betreff ber Bahrheit bieses Schlusses gehabt zu haben, indem er S. 56 hinjufugt, daß bas Alter einer Inschrift niemals burch bie blofe Form ber Buchftaben bewiesen werben tonne, weil die Mannichfaltigkeit ber Buge, mit benen die Alten ihre Buchstaben eingruben, so groß war und überdies bie alteften Charaftere mit berfelben Leichtigfeit nachgeabmt werben konnten, wie bie neuesten. Gleichen sie benen eini= ger altern Inschriften nicht, so hat bies feine beweisenbe Kraft, da biefe in gang andern Landern, zu gang verschiedenen Zeiten angefertigt wurden und grade ein Berfalfcher die gewünschte Abnlichkeit zu erreichen fich bemüht haben wurde. Und überdies findet sich auch die größte Ubereinstimmung zwischen unserer Chronik und ben Inschriften, welche ihr ber Beit nach am nachsten fteben. Daß o, w, & unter ben großen Buchstaben fich finden, ift nicht nur burch zahlreiche Beispiele unbezweifelter Infcbriften gerechtfertigt, fonbern bei ben beiben erften auch burch ben verwandten Son und bei bem britten burch bie verwandte Gestalt hinlanglich entschuldigt. Selbst bie Unbeständigkeit in den Archaismen, in benen Robertson eine Rachfunstelung bes Alterthums zu erkennen glaubte, bes weist nichts für eine Berfalschung. 2) "Es ift nicht mabrscheinlich, daß die Chronit von einem Privatmanne zu feinem eignen Bergnugen ober jum Besten feiner Mitburs ger unternommen und ausgeführt worden fei, weil fie Rosten rerursacht haben wurde, die das Bermogen eines Pris vatmannes überfteigen." Sollten aber in Paros bei fo

A Porfen's Memertungen find auch im Mus, critic, Canta-

Digitized by Google

reichen Marmorbruchen ber Preis einer solchen Tafel fo ungeheuer und die Aussuhrung ber Inschrift fo kostspielig gemefen fein, felbst wenn, wie bies Bagner (G. 151) offenbar übertrieben annimmt, vier Monate dazu erfoder= lich gewesen waren 9). Und gesett, bies mare mahr, hatte ber Betruger, ein Grieche bes 16. ober 17. Sahrh., bas Bermogen baju? Bir haben mehre Steinschriften, welche blos Werke von Gelehrten sind, wie das im vor. Sahrh. zu Palestrina ausgegrabene Calendarium des Berrius Flaccus, die Apotheose Homer's, die tabula lliaca. Wenn Robertson ferner bemertt, ber Berfaffer hatte feine Chronit lieber in einer Schrift liefern konnen, ba biese leichter BerbesTerungen erlaube und schneller circulire, so hatte es jum Beweise bavon nicht ber Fluth von Citaten bedurft; es gibt ja Menschen genug, welche laftigen Glanz ber Boblfeilheit und Bequemlichkeit vorziehen, und grabe bei bers artigen Arbeiten tonnte es leicht einem Gelehrten einfallen, ein dauerndes Denkmal feiner Gelehrfamkeit zu hinterlaf= fen. 3) "Die Chronit scheint ebenso wenig auf offentliche Beranstaltung, unter ber Aufficht bes Boltes und ber Be= borben von Paros eingegraben zu fein; es fehlt ber auf offentlichen Denkmalern ubliche Eingang; es ift nicht ein einziger Umftand aus ber Geschichte ber Insel erwähnt, und sogar Archilochos ist übergangen, wenn man ihn nicht etwa durch unsichere Bermuthung in einer der vorhandes nen Lucken einschieben will." Aber muß benn eine ges lehrte Aufzeichnung von Sahrepochen durch ben Staat veranstaltet werben? foll vor einem chronologischen Document stehen: Senat und Bolt beschloß, daß von Cecrops an fo und so viel Sahre verfloffen sein sollen? Offenbar bat hier Robertson ben Gesichtspunkt, in welchem bas Marmor verfertigt ist, ganz unrichtig gefaßt. 4) "Man hat baufig die Beobachtung gemacht, daß die fruhern Perioben ber griechischen Geschichte in verwirrende Dunkelheit gehüllt firib." Naturlich, aber dies beweift noch nichts gegen bas D. P., benn biefes gebort mit unter bie Bersuche, die unendlichen Schwierigkeiten, welche die Sache bat, zu lofen. 5) "Die Chronif ift von teinem Schrifts steller bes Alterthums erwähnt." Das Stillschweigen macht allerbings verbachtig, aber nur, wenn es fich ba finbet, wo man eine Ermahnung mit Sicherheit erwarten konnte. Bie wenige ber auf uns gekommenen Inschriften sind von alten Schriftstellern ermahnt? Dag bie alten Peries geten unserer Inschrift nicht gebenken, ift kein Bunder, wenn fich biefelbe in Privatbefit befand; die furgen und bundigen Angaben bes Chronisten konnten sogar von Si= ftoritern und Chronologen 10) benutt werden, ohne baß eine Verweisung auf die Quelle moglich ober nothwendig war. 6) "Einige Angaben scheinen aus spatern Schrift: ftellern entlehnt ju fein." Ein Beweis biefer Art fobert noch gang besondere Bebingungen, bamit man nicht ums gefehrt ichließen fann, bag ber fpatere aus bem frubern ober beibe aus einer gemeinschaftlichen Quelle schopften.

Eines ber angeführten Beispiele, - wo bie Ordnung ber zwolf ionischen Stadte aus Alian entlehnt sein soll, ba bieselbe weber mit ber Zeit ihrer Grundung noch mit ibrer Lage, noch mit ihrer Wichtigkeit in Übereinstimmung gebracht werben fann; Alian aber, ber Italien nie verließ, unmöglich ein in Paros aufgestelltes Monument einsehen burfte, — ift nur scheinbar wichtig, ba ja einer ber vielen uns verloren gegangenen Schriftfteller eben jene Ordnung befolgt haben konnte, ober auch die Richtigkeit ber angenommenen Erganzungen in 3weifel gezogen werben kann. 7) "Es kommen in ben Epochen Zeitfehler vor, welche in der 129. Dlympiade schwerlich ein griechischer Chronos log begeben durfte." Sier muß allerdings jugegeben merben, daß der Verfasser ber Chronik einige chronologische Fehler gemacht hat, wie z. B. bei Phibon, ben er mit einem Andern gleiches Namens verwechselt zu haben scheint, bei ben Pisistratiben, Euripides, Gelo zc. Allein biese Fehler werben nichts gegen bas Alterthum ber Inschrift beweisen, es fei benn, bag wir ju gleicher Beit mehre ber alten Schriftsteller, Die ahnlicher Fehler übers führt worden sind, verwerfen wollten. 8) "Die Nacherichten von der Auffindung der Chronik sind außerst bunskel und unbefriedigend, mit vielen verdachtigen Umständen burchwebt und von jedem jener beutlichen und unbezweis felten Zeugniffe entbloßt, bie uns Wahrheit von Trug unterscheiben laffen." Allerbings erwähnt Sir Thomas Roe, bamals englischer Gefandter in Conftantinopel, in feinen negotiations nichts von biefer Entbedung, obgleich er Petty's emfigen Gifer an mehren Stellen ruhmt, ja in einem Briefe an ben Herzog von Budingham vom 5. November 1626 behauptet, Sachen von Werth, bie bas Alter noch nicht verstummelt habe, seien nicht aufzufin= Mußte aber er von bem in Smyrna gemachten Raufe fogleich Nachricht erhalten haben? ober, wenn er fie erhielt, konnte er unter wichtigern Geschäften nicht biesen Fund vergessen ober auch immerhin an ber Echt= beit zweifeln und in folder Meinung jene Borte nieber= fchreiben? Daß Peiresc, für welchen ber Stein zuerft erftanden war, nicht ben geringsten Schritt thut, um fich wieber in ben Besit bes kolibaren Denkmals zu fegen, daß er sich sogar freut, als die Inschriften in England aufgestellt und burch einen andern Gelehrten (Gelben) herausgegeben waren, wird Niemand auffallend finden, ber ben Charakter jenes Mannes kennt und babei bebenkt, wie einem mahren Freunde ber Biffenschaft nichts baran liegt, koftbare Reliquien des Alterthums felbft zu besigen, sondern alles baran, fie gut aufbewahrt und in zwedmäßiger Bearbeitung der gelehrten Belt mitgetheilt zu feben. Und bas war ja bei biefer Inschrift ber Kall. Db von Samson's Seite ein Betrug begangen fei, lagt fich bei ber Unvollstandigkeit der über ihn und feinen Untheil an ber Sache vorhandenen Angaben nicht bestimmen. Aber folgt benn baraus, bag irgend ein Grieche aus Gewinnsucht biefe Marmortafel verfertigt habe, um ben Grafen Arundell zu tauschen? Endlich 9) "bie gelehrte Welt ist ofter mit untergeschobenen Buchern und Inschriften bintergangen worben, und baber follte man in Beziehung auf bas, was wir unter dem ehrwurdigen Namen des Alterthums

<sup>9)</sup> Boch wergl. Staatsh. I. S. 131) weist nach, baß fur etwa 50 Drachmen die Inschrift hergestellt werden fonnte. 10) übrigens stimmen viele Angaben bes Eusebius mit der Stronit übersein, sodaß der, aus welchem Eusedius schopfte, die Chronit oder beren Quelle benust haben mag, z. B. bei Thespis, Aerpander.

\*\*A. Encott. b. B. u. A. Dritte Section. XII.

112

p. 57—83 bas Ganze wieber abgebruckt ist s). In bem= felben Jahre erschienen auch gegen Robertson die Schriften von John Sewlett: A Vindication of the Authenticity of the Parian chronicle in Answer to a dissertation on that subject lately published (Condon, Ebwards); ferner Answer to some critical strictures relative to the controversy on the authenticity of the P. chr. (London 1789) und ein Auffat von Rich. Sough Observations in Vindication of the authent. of the P. chr. in ber Archaeolog. Britann. T. IX. p. 157-186. Auch in Teutschland maren Robertson's Bestrebungen nicht unbeachtet geblieben, und nachdem ein Recensent in ben gottingischen Unzeigen am 1. Jan. 1789 auf bas Leichtsinnige in bem Verfahren und bie Schwache ber angeführten Beweise im Allgemeinen hingewiesen hat= te, unternahm es D. Fr. Chrift. Bagner, bamals Sof= meifter am Carolinum ju Braunschweig, Die Schrift bes Englanders burch eine Uberfetung in Teutschland bekannt zu machen, zog es jedoch bei naherer Betrachtung bes Driginals vor, abzukurzen und wegzuschneiben, wo bes englischen Berfaffers Bestreben eine umfangreiche Gelehrsamkeit zu zeigen Auswuchse veranlagt hatte, und fügte mit Benutung ber in England erschienenen Schriften eine felbständige Bertheibigung ber Echtheit hinzu. Das Buch erschien ju Gottingen 1790. Dhne neue Silfe-mittel gab Will. Roberts 1791 blos einen neuen Abbruck der Chandler'schen Sammlung mit unserer Chronik, bie auch in Hales analysis of chronology (I. p. 213 -218) gebruckt murbe. Im I. 1832 begann berfelbe Wagner, inzwischen Professor in Marburg, fein fruheres Werkchen in einer gang veranberten Gestalt neu zu bear; beiten und lieferte zuerst in zwei akademischen Festpro= grammen ben griechischen Tert nebst lateinischer Uberfehung und den Abweichungen der Ausgabe von Prideaux (31 S. in 4.), historische Bemerkungen zu ben einzelnen Epochen (47 S. in 4.), ohne zu ahnen, daß zu gleischer Zeit August Bodh seinen Scharffinn und seine Ges lehrsamkeit ber Erklarung besselben Monuments in bem zweiten Banbe bes Corpus Inscriptionum p. 293 sq. zugewendet hatte. Ihm war es vergonnt aus ber tonigl. Bibliothet ju Berlin eine Abschrift zu benuten, welche Reinhold Forster zwischen 1751 - 1756 gemacht hatte, und in beren Terte offenbar aus einer neuen Bergleichung bes Steines genommene Berbefferungen bemerkt und bei Zweifeln Forster's abermals eine Bergleichung angestellt und beren Resultate hinzugeschrieben sind. Bas sich sonst an Bemerkungen barin findet, hat viel geringeren Werth. Bodh hat nun mit Benutung aller werthvollen Silfsmittel, b. h. beffen, mas bei Selben, Bentley, Chandler und in ben Forster'schen Papieren sich findet, ben Tert mit großer Sorgfalt constituirt, Die Barianten zusammengestellt, ben Text in gewöhnlicher Schrift mit ben nothwendigen Er= ganzungen beigefügt und endlich in dem Commentar und ben neu bearbeiteten canon chronicus bas Bollständigste und Gebiegenfte geliefert, was wir über biefe Steinschrift

haben. Es war natürlich, daß Wagner, als die Kunde von dieser Arbeit Boch's zu ihm gelangte, die Resultate so mühsamer Forschungen nicht unbeachtet lassen konnte und dadurch sich veranlaßt sah, in zwei andern akademischen Gelegenheitöschriften, welche 1833 (32 S. in 4.) erschiesnen, aus Boch's Arbeit alles Wichtige mitzutheilen. Dabei ist zu bedauern, daß nicht auch die introductio dasselbe ausgenommen und so in einer bequemeren Form und um geringen Preis in der Wagner'schen Sammlung vereinigt ist, was man zum Verständniss der Chronist gebraucht.

Nachbem wir die Geschichte ber Inschrift von ihrer Entbedung bis auf bie neueste Zeit verfolgt haben, scheint es uns zwedmäßig, gleich an biefer Stelle bie Streitfrage über die Echtheit berfelben zu erortern, ba diefelbe fur die weitern Unterfuchungen feine Bebeutung und überhaupt nur ein historisches Interesse, keine praktische Bichtigkeit hat. Dhne daß ein betrachtlicher Umftand Arg= wohn erregt und so Beranlassung zu weiterer Prufung gegeben hatte, wurden von Robertson neun Grunde aufgeführt, bei benen wir eine zweckmäßige Ordnung und Stellung vermissen und bie wir überhaupt mehr für Schwierigkeiten halten konnen. Folgen wir jedoch ber von ihm befolgten Anordnung, wie dies auch alle feine Gegner gethan haben. Der erfte Ginwurf ift: "Die Schriftzuge auf bem Marmor haben keine gewissen und unzweideutigen Merkmale bes Alterthums; es find bie gewöhnlichen Beichen ber Griechen, hochstens a und C erscheinen in ben Gestalten I' und I , bie eingeschobenen kleinen Buchstaben scheinen mehr bas Werk einer affecties ten Kunftelei als bes Alterthums ju fein." Aber Robert= son scheint selbst einige 3weifel in Betreff ber Wahrheit biefes Schluffes gehabt zu haben, indem er G. 56 hin= zufügt, daß das Alter einer Inschrift niemals burch bie bloße Form ber Buchftaben bewiesen werden tonne, weil bie Mannichfaltigkeit ber Buge, mit benen die Alten ibre Buchftaben eingruben, fo groß war und überbies bie al-teften Charaftere mit berfelben Leichtigkeit nachgeahmt wer= ben konnten, wie die neuesten. Gleichen sie benen eini= ger altern Inschriften nicht, so hat bies keine beweisende Kraft, ba biese in ganz andern Landern, zu ganz verschiedenen Zeiten angefertigt wurden und grabe ein Berfalfcher bie gewunschte Abnlichkeit zu erreichen fich bemubt haben wurde. Und überdies findet sich auch die größte Ubereinstimmung zwischen unferer Chronik und ben Infchriften, welche ihr ber Beit nach am nachsten fteben. Daß o, w, & unter ben großen Buchstaben fich finben. ift nicht nur burch zahlreiche Beispiele unbezweifelter Inschriften gerechtfertigt, sondern bei ben beiden erften auch burch ben verwandten Ton und bei dem britten burch bie verwandte Gestalt hinlanglich entschuldigt. Selbst bie Unbeständigkeit in den Archaismen, in benen Robertson eine Nachfunstelung bes Alterthums zu erkennen glaubte, be weist nichts für eine Berfalschung. 2) "Es ist nicht mahr= scheinlich, daß die Chronik von einem Privatmanne zu seis nem eignen Bergnugen ober jum Besten feiner Mitburger unternommen und ausgeführt worden fei, weil sie Reften rerurfacht haben murbe, die bas Bermogen eines Drie vatmannes übersteigen." Sollten aber in Paros bei fo

<sup>8)</sup> Porson's Bemerkungen sind auch im Mus, critic, Cantabrig, I. p. 229 sq. abgebrudt.

reichen Marmorbrüchen ber Preis einer solchen Tasel so rengebeuer und bie Aussührung ber Inschrift so toftspielig gewesen sein, seibft wenn, wie bies Bagner (G. 151) offenbar übertrieben annimmt, vier Monate bagu erfober: Lich gewefen maren 9). Und gefett, bies mare mabr, batte ber Betruger, ein Grieche des 16. ober 17. Jahrh., bas Bernogen baju? Bir haben mehre Steinschriften, welche bles Berke von Gelehrten sind, wie das im vor. Jahrh. Bulefirina ausgegrabene Calendarium bes Berrius Maccus, die Apotheose Homer's, die tabula lliaca. Benn Robertson ferner bemertt, ber Berfasser hatte feine Chro: nik lieber in einer Schrift liefern konnen, da biese leichter Berbesserungen erlaube und schneller circulire, so hatte es jum Beweise bavon nicht ber Fluth von Citaten bedurft; es cibt ja Denschen genug, welche laftigen Glanz ber Boblfeilbeit und Bequemlichkeit vorziehen, und grade bei ber= ertigen Arbeiten konnte es leicht einem Gelehrten einfallen, ein bauernbes Denkmal seiner Gelehrsamkeit zu binterlas: ica. 3) "Die Chronif scheint ebenso wenig auf offentliche Beranftaltung, unter ber Aufficht bes Bolles und ber Beborten von Paros eingegraben zu sein; es feblt ber auf enentlichen Dentmalern übliche Eingang; es ift nicht ein enziger Umftand aus ber Geschichte ber Iniel erwähnt, in sogar Archiloches ift übergangen, wenn man ihn nicht ema burch unsichere Bermuthung in einer ber vochande: La Lieden einschieben will." Aber muß benn eine geeinte Aufzeichnung von Safrepochen burch ben Staat primitaltet werben? foll vor einem chronologischen Docuwent fleben: Senet und Bolf beichlog, bag von Cecrops m is und so viel Jahre verfloffen fein follen? Diffenbar bu bier Robertion ben Gesichtspunft, in welchem bas Marmer verfertigt ift, gang umichtig gefaßt. 4) "Man bat hmig bie Berbachtung gemacht, bag bie frühern Perioten ber griechischen Geschichte in verwirrente Duntelbeit mit und." Ratinlich, aber ties beweiß noch nichts ina tes M. P., dans bieles gebent mit unter tie Beride, tie montlichen Schministeiten, welche bie Socie in, ju iffen. 5) "Die Circuit ift von feinem Schrifts ile të Liethunë emiku." Des Sillenega mett धेतांकुई स्टाबंदीर्प्यु, कीत हात, अल्हा है कि ध किरीद vi mai eine Simebnung mit Sicherheit erwarten frante. De neuge der auf und gefennnenen Inschriten 🖘 m eine Schriffellem erweitnt? Dag bie allen Perie Bunder, Buideift nicht gebenken, in tein Bunder, da ich dieselbe in Privathesis befand; die kurzen und wen Ingaben des Etronisten fonnten fogar von Siinden um Chromologen bemut werben, ohne bag E Bemeijung auf die Luelle moglich ober nochwendig Dr. 6. Simine Angaben icheinen aus fpatern Schriftlace enteint zu fein." Ein Beweis biefer Art fobert gung beimbere Bedingungen, demit man nicht aus-Mor ichliegen kunn, dag der spatere aus dem frubern der bedie aus einer gemeinschaftlichen Quelle schöpften.

Eines ber angeführten Beifviele, - we bie Ordnung ber molf temichen Statee aus Alian entlehnt fein foll, ba dieselbe weber mit ber Beit ihrer Grindung noch mit ihr rer Lage, noch mit ihrer Bichrigfeit in übereinftimmung gebracht werben fann; Mian aber, ber Italien nie verließe unmöglich ein in Paros aufgestelltes Monument einseben burfte, - ift nur icheinbar wichtig, ba ja einer ber vielen uns verloren gegangenen Schriftfieller eben jene Orbnung befolgt haben tonnte, ober auch die Richtigkeit ber anges nommenen Erganjungen in 3weifel gezogen werben tann-7) "Es tommen in den Epochen Zeitfebler vor, welche in ber 129. Dipmpiade fcmerlich ein griechischer Chrono log begehen burfte." hier muß allerdings jugegeben wers ben, daß der Berfaffer ber Chronit einige dronologische Fehler gemacht hat, wie 3. B. bei Phibon, ben er mit einem Anbern gleiches Ramens verwechselt Au Millia scheint, bei ben Pisistratiben, Euripides, Belo 2C. biese Fehler werben nichts gegen bas Alterthum Der 30. schrift beweisen, es sei benn, bag wir ju gleicher PPC. mehre ber alten Schriftsteller, Die abnlicher gebler führt worden sind, verwersen wollten. 8) "Die richten von der Auffindung der Etronis sind außerst tel und unbefriedigent, mir vielen verbachtigen Unsit burchmet und von jedem jener beutlichen und und auf unteribeiten lesen." Wertings erwähnt Gir IF OE Ree, banals million Gefanten in Confantineres leinen menelutions nicht von bein Ermedung 155a Partis antigen Ein en moten Erien rites in einem Briefe en ber herbie von Briffreit um von Revender 1626 behaustet, Eaders von Berte tie The mod with performaci case, bee with a first Note abar ar res tru it Course and Lerie beleich Radmitt etwar zwiert ster verst in aties, from a ma várior Kárin vic bicia hand barefar ota and unmerus as be 🗲 🗲 bei poéties ent a fiche Acrost eus Sort march idenica! Des Prints, fir mades en Star purch erfenden wer, nicht ben germeften Scherr dun, um 🛍 which is ten Bels tes letitaria Lettució as laces, dag a th four time, it or friends a trace ब्लंबर्सिक कर रेक्क बाद बाद है दिन है किन balaispephen waren, wett Kennen auf illente framen, der ben Charafter jenes Mannes bente unt beite sebent wie einem mabren fremte ber Bislenfebet nebes beim lugt, folibere Religines des Alterromes (einst la beinera, bottom elles baran, fie ant ausbewahrt und in zweilnaufiger Brurbeitung der gelehrten Belt mitgebent ju feben. Int bes wer ja bei tiefer Juickert ter Fall. Eb von Zemion's Ceite ein Betrug besangen et, auft fich ber ber Immil flandigkeit der über ihn und semen Andet un 🗺 Zude verhandenen Angaben nicht bestimmen. Aber bat benn barand, bag weend ein Briede and Bewinniudt bee Marmortafel verfertigt babe, mu den Grafen Ermbel m taufchen? Entlich 9) Lie selecte Bert if it at untergeschobenen Buchern und Insarrier amter www.n. worden, und baber follte man in Beziehung mit 306 was wir unter dem eirwürdigen Namen des Literia

<sup>2.</sup> Lieft veral. Staatst. I. S. 131) weift nach, daß für den 51 Omakum die Inschrift vergestellt werden bennte. 10) diene finnen viele Angaben des Confedius mit der Second übers in, inch der, mit weichem Coledius schopfte, die Chronif ober inn Linke demat inden mag, 3. A. bet Ibetpis, Aerpander. I. Conf. d. M. n. E. Intto Section.

empfangen, fehr vorfichtig fein." Gewiß wahr, Rabertfon leibst liefert eine lange, micht eben fritisch gesichtete Mi die von Beispielen: jeboch liegt bier bie Gefahr in ber Unwendung einer frichen aligemeinen Cabeb auf ben befontern Ball, tie nur bei gan; ambern triftigen Granden geldeien batt, ber aber um to ferner liegen mußte, ba Milgemeinen ber untergelchobenen griechifchen Inicheiften bei weitem weniger fint, als ber falichen lateinifchen "). Wir entigen bier unlere Cimmentungen gegen einen Mann, von tem Both eben's furz als treffend lest: marner her subditicion case non sine pravo acumine et eruditione male collocata, argumentis lutildone, hand turo etiam imperitie et enhabeurdin, conuntum ent demennstrare. Es ift auch feinem Gelebrten eingefallen, ten Wercachtigungen Gauben zu ichenten, und fle purien als fur alle Beiten abgethan betrachtet werben.

Aller Babricheinlichkeit nach ift Paros cer Drt, wo bie Chronit eingegraben und errichtet wurde. hier war eine Ablle tes ebeiften Marmors. Für Paros fpricht auch nomentlich ter Eingang: αψεάμ(κνης από Κέχφοπος του nowner Bundslauring Attriving ling bygoring by His-Din (ulv) ... Livuxius 12), 'Allipriniv de Augrizon, in welchen Worten ber parifche Archon noch bagu vor ben attilchen gefest ift, obgleich nach biefem die Jahrebberechnung beflimmt wirb. Dafur endlich auch die Gouren bes tonischen Dialetts, welche fich in ber Inschrift finden, wie 1. 13. 3. 2 dlag. 3. 7 und 87 lobr, die Kormen Borr-Delic und Rogithriac und die beiden von Bodh gebilligs ten Rormen bes Genitivs 3. 49 72nalu umb 3. 61 Innlu, welche auch burch Beispiele auf ceifchen Inschriften bes flatiat werben. Unbegrundet ift Endiat's Bermuthung, baß ble Inschift auf ber Insel Pharos im abriatischen Deere, einer parifchen Colonie, errichtet fei, welche, wie Stephas nus Bnjant, (p. 226, 12, ed. Wasterm.) ergahlt, auch Paros genannt wurde; ebenfo wenig mochten bie Ceer ihre Unipriche auf bieb Dentmal geltend machen ton-nen "). Daß bie Inschrift nicht unter offentlicher Auctoritat 14) errichtet fein tonne, ift icon oben berührt wors ben; bagegen fprechen ferner bie Berfeben und Behler, wels de fich ber Steinhauer hat zu Schulden tommen laffen, wie er g. 23. 3. 80 bie Worte xul elnooron weggelaffen bat, bie nothwendig hinzugehoren, mag man fie mit Gels ben und allen Undern vor devreque ober mit Bodh wahrscheinlicher nach biefem Borte feten. Gbenfo unrich. tig ift 3. 41 APPIOY, was nach Gelben's bestimmter Werfiderung wirtlich auf bem Steine ftebt ftatt Apelm; B. 44 forleb er Me(ventlem)c fatt bes nothwendigen Mi(davea)c, und 3. 79 fchrieb er, wie Gelben angibt, Kulllov rod noorfoor, mabrent biefer frubere Kallias icon Ep. 59 ermabnt mar, also nur deviepow ober vort-

11) Darauf macht schon Massel (de arte critic, lapid, III. p. 51) ausmerksam. 12) Ob bie seit Selben angenommene Ergángung Astvanar richtig sei, ober ob nicht mit gleichem Rechte bie Ramen Curpanas ober Polyanar angenommen werden burfen, muß babin gestellt bleiben. 13) s. Clark, Itiner, II. 2. p. 440. Brod fieb aber den Aussau im hermes. S. 18. 14) hewiett (S. 60.) ist ber Meinung, die Ansangeworte batten vielleicht sein können: Jussu archontia Astyanactis et populi ego — desoripsi, was mir sehr unwahrscheinlich vorsommt.

por fichen tounte, be Chantler's Bermuthung, bag in ben wenig lesbonen Bigen ber Rome bei Baters verfinft fiene, burch bie Gemebnheit bei Einemitten, biefen nie an erwähnen, binlänglich witerlegt ift. Alie ein Pringtmann verlogte biele Inichrift, um ber Nachwelt in im bir De futtete feiner bifieriichen Unterindungen anfaubemalmen Ceinen Ramen wissen wir nicht. Bohl aber hat der dies ausgeber bes Daniel 3) in ber letzien der mer triefen Berte angehangten Abhautinngen für Demetring ben Pinleteer als Bericher ber Chronif folgende brei Gennte anfefficht: 1) anctor certe unus fuit; 2) poctarum potius mentionem ingerit indeque literariam hismexium persequitur; 3) in marmore Arundeliano salui occurrit, quod non conveniat Demetrio. Und Service (E. 72) ift nicht abgeneigt, biefer Reinung beigutreten, obne jetoch weitere Grunte für biefelte beignbeingen. Daß aber tie beiten ersien Gründe, obichen an der Bater beit berfelben nicht zu zweifeln ift, nichts fagen, ik eine leuchtent; bes Demetrius avaypagi aggerten cher ") enthielt Bieles, wovon in unserer Chronif au feine Exer sich sintet und die Übereinstimmung in den Angeben über bie Tobeszeit bes Sofrates fonnte ebenso in rielen andern Schriften fleben; ja wir burfen taum glauben, daß bieselbe aus bem Archontenverzeichnisse bei Demetrins beim Disgenes entlebnt fei. Im meiften aber wideritreiten biefer Annahme die Beitverhaltniffe bes Demetrins felbft. Warum aber ein parischer Gelehrter biefe chronologischen Untersuchungen in eine Marmortafel habe eingraben lassen, kann uns nicht kummern; wohl aber ift die Frage erlaubt, welchen Plan 17) berselbe in der Wahl der aufzunehmenben Data befolgt hat. Die wichtigften Epochen aus der Geschichte seines Baterlandes bat er gar nicht berührt; jedoch finden wir mit großer Sorgfalt Dichter: namen, Agonen, Erfindungen verzeichnet, sobaß bie von Freret besonders aufgestellte Bermuthung, er habe die Beschichte Griechenlands nach ben mythischen und literarbis ftorischen Sauptepochen auf die attische Zeitrechnung zurudführen wollen und Alles vermieden, mas zum Berftandniffe ber Dichter nicht nothwendig fei, vielen Beifall gefunden hat. Dem ist aber nicht so; benn aus ber politischen Geschichte vermißt man die Argonauten, ben Bug ber Berakliden, Lykurg, die Olympiaden des Iphitus und Coroebus, die meffenischen Rriege, Drato, Golon, die fies ben Beisen, Klisthenes, Peritles, ben peloponnesischen Rrieg, ben sicilischen Feldzug, die Schlacht bei Agospotamos, die herrschaft der dreißig Tyrannen u. A., mabrend Aleinigkeiten, die von dem Aberglauben bes Berigf= fere Zeugniß geben, genau verzeichnet sind. Ja selbst bas Dichterverzeichniß verrath keinen fest vorgezeichneten Plan, benn wahrend Orpheus, Eumolpus, Mujaus, Hez fiod, homer, Terpander, Sappho, Sufarion, Hipponar, Thespis, Afchylus, Sophotles, Euripides, Simonides, Stefichorus, Epicharm, Philorenus und Anaranbrides er-

<sup>15)</sup> Daniel secundum septuaginta ex Tetraplis Origenis (Rom 1772, Fol.) dissert. IV. §. 21. p. 487.

de histor, gr. I, 12. p. 110. Westerm.

17) Es versteht sich, bas hier und in dem Folgenden Boch Führer und Hauptquesse war.

wahnt sind, fehlen unter ben Lyrifern Pinbar, Alfman, Altaus, Anatreon, Ibntus, Bafchylides, Die Gnomifer Theognis und Phocplides, unter ben Tragitern Phryni= dus, Achaus, Jon, unter ben Komikern Kratinus, Eupolis und Aristophanes und die ganze neue Komodie; von ben Dithprambendichtern wird Arion und Lafus nicht genannt, während selbst unbebeutenbe nicht übergangen find. Es erhellt baraus, daß die Bebeutung der Inschrift nicht fo groß fein tann, als fie immer betrachtet worden ift, und bag bie Lobeserbebungen ber erften Bearbeiter ber enthustaftischen Freude über die neue Entdedung wohl nach=

Bei Untersuchung über die Quellen und Hilfsmitstel in ber Zusammenstellung biefer dronologischen Das ten beschränkte sich Lydiat auf die Historiker, welche sich bie Erforschung ber alten Geschichte Attica's zur Ausgabe gestellt hatten, und meinte boch zulett, daß Timaus am meiften zu Rathe gezogen fein burfte. Grundlicher ift hier Bodh verfahren, indem er zuerst nachweist, daß die von Lybiat genannten Siftoriker unmbalich benutt fein tonnen, und bann eine eigne Bermuthung aufstellt, bie febr Bieles fur sich hat. Gine fummarische Ubersicht feis ner Forschungen wirb hier genugen. Mus Timaus konnte er viele ber literarischen Epochen gar nicht entlehnen, ber Dlympiabenrechnung gebenkt er nicht, und in ber Beftims mung bes trojanischen Krieges weicht er von bem ficilis ichen Siftoriter ab. Die Benutung ber Atthis bes Phis lochorus lag allerbings nabe, fie befolgte eine gang abn= liche Chronologie, aber ebendieselbe fand sich auch in den abnlichen Schriften bes Klitobemus, Demon u. A., auch in des Demetrius αναγραφή αρχόντων; einzelne Angas ben, wie die über einen Konig Aftaus, über Cefropia als Namen bes Landes, über homer und beffen Lebenszeit, Troja's Berstorung, waren nachweielich bei Philochorus verschieben von ben in der Chronik erhaltenen. Un Mars spas ift kaum zu benken, ba biefer vom Perbikkas ganz Anderes erzählt hat und die großen Historiker, Hero-bot, Thukydides, Xenophon, Ktesias, Ephorus, Theo-pompus, sowie die zahlreichen Geschichtschreiber Alexander's bes Großen und ber Diabochen weichen in wesentlichen Dingen zu sehr von bem Chronisten ab, als bag man eine Benutzung berfelben anzunehmen berechtigt mare. Eher wird bies mahrscheinlich bei Nitomebes, bem Atans thier, ber neol 'Oppelws geschrieben und in ber macebonis scheint, und bei Aristoteles' Schuler Phanias aus Erefod. Denn biefer mußte in ben Schriften περὶ ποιητών, περί των εν Σικελία τυράννων, τυράννων άναίρεσις έχ ruwolas, und in dem offenbar chronologischen Werke über bie eresischen Prytanen das Meiste erwähnen, deffen unser Chronist gebenkt, und nur baber ift es erklarlich, bag Dichter und Enrannen, namentlich ficilische, mit so gros fer Sorgfalt angeführt find; ja selbst bie athenischen Bers haltniffe waren von jenem nicht unberührt gelaffen, wie bies feine Fragmente über Solon, die Pifistratiden, die Schlachten bei Artemisium und Salamis zeigen. Im Gans

gen aber war tein Mangel an abnlichen Schriften, von

benen wir blos bes Rheginers Glautus αναγραφή υπέρ

των άρχαίων ποιητών τε καί μουσικών 18), bes Aristotes les Dibastalien, Schriften bes Demetrius, Theophraft.

Dicaarch, Heraklides zu nennen brauchen. Aus biefen und ahnlichen Schriften scheint bas Da= terial, welches ber Berfaffer in einfacher und zwedmäßi= ger Form zusammengestellt hat, entlehnt zu sein. Das Wichtigste aber bleibt die Untersuchung über bas chronologische Spftem felbst, welches er bei seiner Anordnung befolgt hat. Er berechnet alle Angaben von dem Archon= tate bes Diognet aus, ben wir fonft nicht genannt finden, und bedient sich zu Bahlangaben ber altesten Charaktere, welche von dem Unfangsbuchstaben ber Namen genommen find, sodaß II von nevre 5, 10, pr, b. h. nevre u. δέκα 50, H 100, F 500, X 1000 und I bie Einheit bedeutet. Das Sahr ift bas burgerliche attische, welches wenigstens seit ber marathonischen Schlacht mit bem Som= merfolftitium begann. Durch Bergleichung ber aus ans bern Nachrichten hinlanglich bekannten Archonten mit ben in der Inschrift genannten läßt sich bas Jahr bes Diognet leicht ermitteln und bann die nothige Berechnung für alle übrigen Epochen anstellen. Dabei ergeben sich aber vierfache Berschiedenheiten, indem einige Data ein Jahr weniger, wieber andere ein Sahr mehr angeben, noch andere um gar zwei ober brei Sahre abweichen. Die Angahl ber lettern ist fehr gering, bie erstern begin-nen hauptsachlich mit Dl. 95, 2. Fur die Epochen vor ber marathonischen Schlacht ift bald ein Sahr zu viel, balb ein Jahr zu wenig angegeben, ohne daß ber Berfaffer babei ein bestimmtes Princip befolgt zu haben schiene. Diese Abweichungen haben namentlich bem frang. Chronologen Gibert viel Schwierigkeiten gemacht und endlich biesem die Vermuthung abgenothigt, man durfe nicht nach ben attischen Archonten und bem attischen Sahre berech= nen, sondern muffe bem parischen folgen und bas paris sche Sahr beruchsichtigen; dies aber fange mit bem Winterfolftitium an. Bodh widerlegt ihn ebenfo scharffinnig als Corfini, ber in ben Fast. Att. II. p. 35. 40 meinte, bie Verschiedenheiten aus ben verschiedenen Anfangen bes attischen Sahres herleiten zu muffen, und Ibeler, ber (Chro= nol. I. G. 382) behauptet, bag vor Dl. 87, 1 alle Angaben um ein Sahr hoher, nach jener Zeit um ein Sahr nied= riger berechnet werben mußten. Es gehort nicht hierher, bie weitlaufigern Untersuchungen Bodh's hier zu wiederholen; zu einer sorgfältigern Erforschung muffen bieselben zu Rathe gezogen und namentlich ber Canon chronicus benutt werden, während hier eine allgemeine Angabe über bie Refultate genugt, wo es uns nur barum zu thun war, bas historische über bie Inschrift zu sammeln. (Eckstein.)

Parischer Marmor, f. Paros.

PARISE (le Chatel, St.), ein Marktsleden im frang. Niebredepartement (Nivernais), Canton St. Pierre le Moutier, Bezirk Nevers, ift 64 Lieues von diefer Stadt entfernt und hat eine Succurfalfirche und 1202 Einwohner, welche brei Sahrmarkte unterhalten. (Nach Barbi: don.)

Pariser, f. Patins.

Pariser Apfel, f. Pomologie.

18) Bergl. Voss. de histor. gr. I, 1. p. 14. Westerm. 15 \*

- NEEDLY most Boll stheilt. 06576 Der usuel) within = Acrmarsch.) and flo: seemennt, aments mit be Ramen Car: ser Bereitung So Sochenille an, Me funde und robes Carmins semethoben bes 1) Man schlägt pottafche bie reinem Baffer cinen Absud von Beinftein Bugefest Somefeiht ift, bringt allmalig ben Far: seed was man burch gefinde Erwarmung Bucke, wenn man bem westosung beimischt. 2) at brei Theilen Maun South und fest bem fertigen 3u. bis die Flussig-Die Thonerde wird mit bem Farbftoffe an Maderichlag mit reinem de Ben ber pirdene Schattirungen Wenge bes Mauns und Beinftein und Binn: (Karmarsch.) A 1830, f. Revolution, (manufactural -Befanntlich liefert Pa-Die feinern Arten

gelben und einen rothen Farbftoff. Da nur ber lettere bier ammenbbar ift, fo muß ber erftere bor bem Musgiehen ber rethen Farbe befeitigt werben, und man benutt hiergu bie Gigenschaft bes Gaflorroths, fich nicht in reinem Waffer aufjulofen. Dan mablt ben beften und frifcheften Gas for, fullt ibn in leinene Gade, bangt biefe in ein flies Benbes Baffer und fnetet fie barin fo lange, als bas Baffer noch gelb gefarbt wirb. hierauf fest man bas Austneten in Waffer, welchem etwas Effig jugefett ift, fort und fpult guleht bie Gade wieder im Fluffe ab. Der Gaflor verliert burch biefe Behandlung gegen bie Balfte feines Gewichtes. Sundert Theile bes ausgewa: ichenen Gaflors bringt man mit 16 Theilen gerftogener Arpftalle von fohlenfaurem Ratron in ein Befaß, giefit 480 Theile reines Flufmaffer barauf, ruhrt eine Stunde lang um und zieht nach zwolf Stunden bie Fluffigfeit ab, in welcher burch bas fohlenfaure Natron ber rothe Farbftoff fich aufgeloft hat. Der rudftanbige Gaffor wird ausgepreßt und noch mit 50 Theilen Baffer ausgezogen, um fo wenig als moglich von bem fostbaren Roth verlo= ren geben ju laffen. In bie vereinigte Fluffigfeit legt man reine weiße Lappen von Leinmand ober Baumwollenzeuch, indem man jugleich 16 Theile Citronenfaft bin= jufugt. Rach 24 bis 30 Stunden, mahrend welcher Beit man wieberholt umruhren muß, haben bie Lappen ge= wohnlich alle Farbe an fich gezogen; man nimmt fie beraus, fpult fie in reinem Baffer und entzieht ihnen ben Farbftoff wieder, ber nur beshalb auf bie Lappen übertras gen worden ift, um in reinerem Buftanbe, frei von ber fremben Theilen ber urfprunglichen Auflofung, erhalten gu werben. In jener Muflofung war ber Farbitoff mit Das tron verbunden; Die Gaure bes Citronenfaftes bat ibn aus biefer Berbinbung abgeschieben, und bemgufolge ift er an ben Stoff ber Lappen getreten. Lettere werben nun in eine fcmache Huflofung von fohlenfaurem Ratron ges bracht, worin fie bas Pigment bergeftalt vollftanbig fab: ren laffen, daß fie nach bem Musbruden und Muswafthen wieber gang weiß und ju neuem Gebrauche geeignet er-Scheinen. Die Matronauflofung aber, welche fich gefarbt hat, wird burch Bufat von Citronenfaft gerlegt; Die Gis tronenfaure vereinigt fich mit bem Ratron, ber Farbfioff wird abgeschieden und fett fich ju Boben. Rachdem bie Fluffigfeit von bem Dieberfchlage abgegoffen ift, wird biefer getrodnet, mobei er einen eigenthumlichen gologrunen Schimmer annimmt. Entweder ftreicht man bas Praparat jum Trocknen auf Porzellantaffen (fogen. Taffenroth, Rouge en assiettes), ober auf weiße Papierblatter (Roth in Blattern, dinefifche Schminte, Rouge en feuille), ober man sammelt es getrodnet in Buchfen, wo es fleine Blattden barftellt (Rouge d'écailles). Ofters wird es mit bochft gart gepulvertem weißem Zalf vermengt. 2) Schminte aus Cochenille. Gie ift entweder ein Gemenge von Zalt mit Carmin ober eine Urt von Carminlad (eine Berbindung bes Cochenille Digments mit Thons erbe), ober endlich eine Auflofung bes Cochenille-Pigments in Rofeneffig (fluffige Schminke). Uber bie Bereitung biefer Dem rothen Farbftoffe bes Schminte febe man b. Art. Carmin nach. (Karmarsch.) des Cochenille erhalten. — 1) PARISI (Hagiooi), ein fleines, unbefanntes Boil Der Saftor enthalt einen

in Britannia, subbstlich neben ben Brigantes, auf ber dus
gersten Landspiese, langs ber Nordseite bes Humbers bis
zu Flamborough Head (περί τον ευλίμενον κόλπον). Ihr
Hauptort war Petuaria (Πετουαρία), welcher hochst wahrs
scheinlich mit bem Praetorium bes Itiner. ein und bers
seibe ist (Ptol. II, 3. Mannert 2. Ih. 2. Abth. S.
212). (Krause.)

PARISIENE (Παρισιηνή), eine Provinz ober Landsschaft in Gebrosia, vom Ptolemaus nach Parbene aufgeführt (VI, 21). Bergl. Sidlex 2. Th. S. 492. (Krause.)

PARISIENNE, ein zur Berherrlichung ber franzosisschen Julirevolution im 3. 1830 von Casimir Delavigne gedichtetes Freiheitslied; vergl. ben Art. Revolution. (H.)

Parisiens, f. Waffen.

PARISII, ein gallischer Bolkostamm am rechten und linken Ufer der Sequana, ben Senonen benachbart und befreundet, auch jum Kampfe gegen ben gemeinsamen Feind mit ihnen verbundet, welcher icon ju Cafar's Beit nicht unbedeutend war. Wir fennen zwei von ihm be= wohnte Stabte, bie auf einer Infel ber Sequana (l'Isle de France) gelegene Lutetia, sein Sauptsit, welcher von Cafar und Spateren, und Metiosebum, welcher Ort von bem romischen Felbheren allein genannt wird (Bell. Gall. VI, 3. Concilium Lutetiam Parisiorum transfert. Confines erant hi Senonibus civitatemque patrum memoria conjunxerant. VII, 57 von dem Labienus: cum quatuor legionibus Lutetiam proficiscitur. Id est oppidum Parisiorum, positum in Insula fluminis Sequanae. Metisedum wird VII, 61 erwähnt). Cafar batte die gallischen Bolker im Fruhjahre zu einem Reichs= tage berufen, wozu die Senonen, Carnuten und Trebiri nicht erschienen waren. Dies hielt er fur ein Signal bes Abfalls, berief sobann eine Versammlung nach Lutetia, hielt hier eine Rebe und rudte noch an bemfelben Zage in großen Marichen gegen bie Senonen vor. Die Parifii schienen keinen Theil an bem Plane ber Lettern ju haben (Bell. Gall. l. c.). Als aber fpaterhin Cafar nach Beseitigung aller Fehden Gallien in friedlichen Bustand gebracht zu haben glaubte und fich nach Stalien be-gab, erhoben sich die gallischen Bolfer, um bas romische Boch abzuwerfen und die alte schone Freiheit wieder zu gewinnen. Das haupt biefer Bewegung mar Bereinges torir aus bem machtigen Arvernerstamme, welcher junachst von seinem Bolke als Konig begrüßt, bald auch bie Genonen, Parifii, Pictonen, Caburci, Turonen, Mulerci, die Lemovices und Andes, und alle Meeranwohner mit sich vereinigte und von ihnen jum Dberfelbherrn ge= wahlt wurde (Caes. Bell. Gall. VII, 4 sq.). So stan= ben also auch die Parifii ben Romern wieder als Feinde gegenüber. Nach vielfachen hartnachigen Rampfen mit bem Bereingetorir und nach Eroberung ber Stadt Ava= ricum, des Sauptsites ber Bituriger, übergab Cafar bem Labienus vier Legionen, um mit ihnen gegen die Genos nen und Parifii aufzubrechen, mahrend er felbst mit sechs Legionen gegen die Arverner vorrudte (Bell. Gall. VII, 34). Labienus nahm junachst seine Richtung gegen Lutetia Parisiorum. Allein sobald die Nachricht von feiner Untunft erschollen, waren hier aus ben benachbarten

Regionen viele Scharen herbeigeeilt, welche unter bem Dberbefehl bes bejahrten, aber burch Rriegskunde ausges zeichneten Camulogenus Aulercus fich ben Romern ents gegenstellten. Er befette mit feinen Kriegern bie Gumpfe ber Sequana und suchte bier ben Romern ben Bugang ju versperren. Labienus bot gwar Alles auf, um unter Schutbachern ben Sumpf burch Flechtwerk und Erbbam= me auszufullen und fich ben Weg zu bahnen; allein als fich bei ber Ausführung unüberwindliche Schwierigkeiten zeigten, kehrte er auf bemfelben Wege, auf welchem er gekommen nach Melibunum, einer Stadt ber Senonen auf einer Infel der Sequana, zurud, und bemachtigte fich biefer Stadt vermittels aufgegriffener Schiffe. Bierauf stellte er die von den Feinden erft furz zuvor abgebrochene Brude wieder her, fette fein Beer über und fuhr auf bem Fluffe stromabwarts nach Lutetia gu. Raum maren bie Senonen und Parisii burch Fluchtlinge aus Melobu= num hiervon benachrichtiget, als fie fofort Lutetia felbft in Brand ftedten, alle Bruden biefer Stadt nieberriffen und dann an den Ufern der Sequana, Lutetia und bem Lager bes Labienus gegenüber ihre Stellung nahmen. Durch die hier eingegangenen Nachrichten über Cafar's Entfernung von Gergovia und bie erneueten Bewegungen ber gallischen Bolfer murbe Labienus genothigt, feinen Rriegsplan zu anbern und batte allein bafur zu forgen, wie er fein heer wohlbehalten nach Agendicum gurudfuh= Denn von ber einen Seite ftanben ihm bie kriegerischen Bellovaci, von ber andern Camulogenus mit seinen Senonen und Parifii gegenüber. Nach gehaltener Berathung bricht Labienus mit feinem Beere theils gu Lande, theils auf dem Fluffe vermittels der gewonnenen Schiffe, aus feinem Lager auf. Camulogenus ruckt mit feinem heere nach, um bie Romer auf ber vermeintlichen Flucht nicht entwischen zu laffen. Da fam es zu einer blutigen Schlacht, in welcher ber tapfere Greis nach gewaltiger Gegenwehr mit seiner unerschutterlich treuen und tapfern Schar burch bie romifche Tattit gu Grunde ging (quum primi ordines hostium transfixi pilis concidissent, tamen acerrime reliqui resistebant, nec dabat suspicionem sugae quisquam. Dann auch noch, als sie bereits im Ruden angegriffen wurden: ne eo quidem tempore quisquam loco cessit, sed circumventi omnes interfectique sunt. Eandem fortunam tulit Camulogenus). Der siegreiche Labienus tehrte nun nach Ugendicum zurud, wo die Bagage bes ganzen Beeres zurudgelaffen worden war, und fließ hierauf mit feinen Legionen zu Cafar (Bell. Gall. VII. c. 57-62).

Die Senonen mußten bann im Verlaufe bes Kriez ges Truppen, zum heere bes Vercingetorir stellen, sowie die Parisii; und biese letzteren zwar mit den Pictonen, Turonen und helviern zusammen 8000 Mann (Bell. Gall. VII, 75). Die Parisii theisten endich nach vollizger Besiegung und Auslieferung des Vercingetorir mit den übrigen gallischen Boltern das gemeinsame Schicksal, welches sie den Romern unterwarf. Sie werden dann in den Commentaren des Casar nicht weiter erwähnt, wol aber von Stradon, sowie von mehren spatern Schriftestellern (Strad. IV, 3. p. 194 Casaud. Nept de rdy

Σηχουάναν ποταμόν είσι και οι Παρίσιοι, νησον έχοντες εν τῷ ποταμῷ καὶ πόλιν Λουκοτοκίαν). Ummignus Marc. bezeichnet Lutetia als festen Plat (XV, 27 a Belgis eandem gentem Matrona discindit et Sequana, amnes magnitudinis geminae, cui fluentes per Lugdunensem post circumclusum ambitu insulari Parisiorum castellum, Lutetiam nomine, consociatim meant). Das Itiner. Unt. nennt biefe Stadt Lutecia und Luticia. In der Not. dign. Imp. wird die civitas Parisiorum als vorlette bes senonischen Bolfes aufgeführt. Julianus (Misopog. p. 340) erwahnt dieselbe als thr Παρισίων πολίχνην, woraus wir folgern burfen, daß fie in ben nächsten Sahrhunderten nach Casar an Macht und Große nicht zugenommen hatte. Julianus felbst hielt sich einst hier einen Winter auf (360 n. Chr. Zosimus III, 9. Ιουλιανού εν τῷ Παρισίω διατρίβοντος, το βοίιπυδ bie Stadt ebenfalls burch modlyvn bezeichnet) und wurde hier vom Beere jum Kaifer ausgerufen. Ptolemaus (U, 8) nennt biese Stadt Aovxorexla. Plinius (IV, 32) führt die Parisii neben ben Meldi auf. Lotitia Parisiorum findet man in den Ann. Prud. Trec. ann. 842 (Paris). Lutetia war ein wichtiger Ort für Flußschiffahrt im Innern bes Landes, und Cafar hatte hier Schiffe erbauen laffen, als er seine Unternehmung nach Britannia porbereitete (Caes. Bell. Gall. V, 5. Not. dign. Imp.). -Metiosebum mochte ein unbebeutender Ort sein, welchen man auch nach Scaliger's Vorgange mit Melibunum ibentificirt hat. Allein Melibunum lag oberhalb und Metio= fedum unterhalb von Lutetia, vier Meilen von ihr ents fernt. Bergl. Cellarius orb. ant. II, 2. p. 166. T. I. (Lips. 1731), welcher bem Sabrianus Balefius folgt. Sidler 1. Ih. S. 99. 102. (J. H. Krause.)

PARISIS. Dieses wahrscheinlich aus Parisiensis '), Parisius ober Parisiis') zusammengezogene Wort, von welchem sich selbst die noch kurzere Form Paris sindet, wurde in Frankreich früherhin häusig und etwa wie bei und die Wörter Courant und Münze, zu Geldsummen gesetzt und zeigte dann an, daß außer der gesoderten Summe auch noch deren vierter Theil, also z. B. statt 4 Liv. 5, statt 8 Sols 10, statt 16 Doubles 20, statt 20 Dezniers 25 gezahlt werden sollten '). Unter Philipp von Balois kamen zwei früher ungewöhnliche Münzen aus, welche die Namen Parisis d'or und Parisis d'argent erzhielten. Die ersteren, welche die Größe eines doppelten Dukatens haben, zeigen auf dem Avers den auf dem Throne sigenden König, zu bessen zwei köwen liez

gen, unter ber Umschrift Phochppvs: wed: GRA. FRANCORUM : REX. +; auf bem Revers aber ein Blumenfreuz mit vier Lilien in den Winkeln und ber ans gemeffenen Einfassung nebst ber Legende XPC: (Chriftus) honede: XPC: Resnat: XPC: Imperat: " und sie waren aus 24karatigem Golbe so ausgeprägt, baß 334 Stud auf die tropsche Mark gingen und ihr Werth 1 Liv. parifis ober 25 Gols tournois betrug, mas zu Le Blanc's Zeit (1692) so viel wie 14 Livres ausmachte. Die Parifis b'argent hatten ein Gewicht von 4 Gols, und waren so ausgepragt, daß ihr Werth 12 Deniers pas rifis ober 1 Gols 4 Deniers tournois betrug, baber fie ben Sols parifis und tournois vollig gleich maren. Man begann beibe Mungen gegen bas Enbe bes Sahres 1329 ') gu fchlagen, horte jeboch bei ben Goldparifis fcon 1336, bei ben Gilberparifis nach bem Tobe bes genannten Ros nigs bamit auf. Inbessen behielten boch bie folgenden Konige bas Wort Parisis bei und man hatte Doubles und Deniers parifis oder Parifis doubles und beniers, welche sich von den Doubles und Deniers tournois das burch unterschieden, baß fie jedes Mal ein Biertel mehr

als diese galten ').

PARISIUS (Pietro), war zu Aropano in Sicilien geboren, paktieirte 40 Jahre lang zu Palermo, Malta und andern Orten und starb um 1604 in ersterer Stadt. Wir bestigen von ihm noch Discorso del Peste. (Panorm. 1593. 4.) Bergl. Mongitoris Biblioth. Sicul. Tom. II. p. 152. (Rosenbaum.)

PARISON (Πάρισον) und PARISOSIS, heißt bei ben griechischen Rhetoren eine Redesigur, wo in einem Sate sich zwei in den letzten Sylben gleichlautende Worzter entsprechen, z. B. φιλομαθής und πολυμαθής wahs rend ἴσα σχήματα da, wo man sie vom Parison untersscheidet, in Wiederholung desselben Wortes im Sate des steht; die Ausstellung dieser rhetorischen Figur wird auf die ersten Lehrer der Rhetorit, einen Gorgias und Polus, zurückgeführt. Man sindet auch die Benennung πάρισα κῶλα, διμοιοτέλευτα. Vergl. Ernesti Lexic. Technol. Gr. p. 250.

PARISOT, 1) ein Marktsleden im franz. Departement bes Tarn und ber Garonne, Bezirk Montauban, liegt, eine gute Lieue vom linken Ufer des Tarn, funf Lieues S. D. von Alby und zwei Lieues N. N. D. von Lavaur entfernt, in einer getreidereichen Gegend, hat eine Pfarrkirche, 300 häuser und 1600 Einwohner. 2) Ein Dorf im franz. Departement Lot et Garonne, liegt nahe bei Villereal und hat über 400 Einwohner. (Fecher.)

Pariss, s. Paris.

PARISTHMIA nannten die alten Anatomen die Mandeln oder Tonsitten (f. d. Art.); die alten Arzte bezeichneten dami auch die Entzundung und Anschwellung der Tonsillen.

(Rosenbaum.)

<sup>1)</sup> So heißt es in einer Bulle Papst Benedict's XI., welche er an Philipp den Schönen richtete: Sane dum diligenter attendimus, quot et quantae incommodidates et danna ex diminutione monetae maxime Turonensis et Parisiensis, quam cudi sacit charissimus in Christo silius noster Philippus — provenire noscuntur. 2) Auf alten Münzen aus der zweiten stantischen Dynasstie sindet man häusig die Worte: CIVITAS. PARISIVS. PARISII CIVITAS. PARISIVS. CIVITAS. 3) Abot de Bazinghen sagt: (Traité des Monnoies et de la jurisdiction de la cour des monnoies etc. tom. II. p. 472.) Parisis en terme de compte est l'addition de la quatrième partie de la somme au total de la somme; ainsi le parisis de seize sols est quatre sols; quatre sols parisis font cinq sols.

<sup>4)</sup> Le Blanc gibt zwar in seinem Traité historique des monnoyes de France p. 206 ben October 1330 als ben Anfangspunkt ber Parisispragung an, allein p. 316 führt er schon unter bem Des cember 1329 Parisisd'or auf und Bazinghen erwähnt ihrer im September bes genannten Jahres.

5) Vergl. Bazinghen l. c. Le Blanc VI, 206. 208. 316. XI, 317.

Paristhmitis, f. Mandelbräune. Pariszadae, f. Perizadeh.

PARITAT, Gleichheit überhaupt, insbesondere aber Gleichheit ber Rechte und auch ber Jahl zwischen Protestanzten und Katholiken in einer Stadt ober einem Lande. (H.)

Parium, f. Parion.

PARIVOA. Unter biesem barbarischen Namen, welden Schreber in Dimorpha und Neder in Adleria um= wanbelte, stiftete Aublet eine Pflanzengattung aus ber letten Ordnung ber 17. Linne'schen Classe und aus ber Untergruppe ber Cassieen ber Gruppe ber Casalpinieen ber naturlichen Kamilie ber Leguminofen. Char. Der Relch mit zwei Stutblattchen versehen, frugformig, brei = bis funflappig; ein einziges (fast zwei Boll) großes, rundlis des, an ben Seitenranbern jufammengerolltes, im Relche auffigenbes Corollenblattchen; ber Fruchtfnoten geftielt, ber Griffel fabenformig, lang; bie Gulfenfrucht oval, bid, ju= sammengebrudt, zweiklappig, einsamig. Die einzige bestannte Urt, P. grandiflora Aublet (Hist. des pl. de la Gujan. II. p. 757. t. 303, Dimorpha grandiflora Willdenow, Sp. plant. III. p. 971, Rudge in Linn. Transact. IX. p. 180. t. 20), ift ein gegen 30 Fuß hoher Baum mit glatter, bider, weißlicher Rinbe, weit ausgebreiteten Aften, abgebrochen-gefiederten Blattern, breis ober vierpaarigen, eifdrmigen, leberartigen, glanzenben, langzugespitten Blattchen und purpurfarbenen Bluthens trauben. Diefer Baum, welcher in Gujana an ben Ufern ber Bache und Fluffe machft, gibt ein fehr festes, rothlis ches Bauholz. — Parivoa tomentosa Aubl., s. Cru-

dia; Dimorpha falcata Sm., f. Eperua. (A. Sprengel.)
PARIZEK (Alexius Vincenz), geboren ben 10.
Nov. 1748 zu Prag von fatholischen Altern, verbankte feine wiffenschaftliche Bilbung bem bortigen Gymnasium. 3m 3. 1755 trat er in ben Dominitanerorden und em= pfing 1771 bie Priesterweihe. Unfangs widmete er sich aubschließlich dem Predigtamte, spaterhin aber ber Paba= gogit, feit die Errichtung einer Sauptnormalschule zu Prag Die Ibee in ihm geweckt hatte, burch ein eifriges Stubium ber befannten Sofratischen Lehrmethobe sich jum Unterricht ber Jugend vorzubereiten. Nachbem er an ber Lehranstalt eine Beit lang substituirter Lehrer ber Kalligra= phie, Naturkunde und Geschichte gewesen war, erhielt er eine orbentliche Professur ber Katechetik und Pabagogik, 1783 aber die Stelle eines Directors an der zu Mattau in Bohmen bamals errichteten teutschen Sauptschule. Als er (1786) nach Auftebung bes Dominikanerconvents zu Rlattau in ben Weltpriesterstand übergetreten, marb er bischöflicher Notar in Budweis und 1790 Ehrendomherr ju Leitmeris. Bugleich erhielt er die Inspection über die ju Prag bem Stubium ber Theologie fich wibmenben Leit: meriber. Die lausibische Gesellschaft ber Wiffenschaften in Sorlit ernannte ihn um biefe Beit ju ihrem Mitgliebe. 3m 3. 1798 ging er nach Wien, wo fein bem f. f. Staatsminister von Rotterhan vorgelegter Entwurf jur Berbefferung bes Schulmefens gerechte Anerkennung fanb. Seinen Berbienften fehlte es feitbem nicht an außerer Auszeichnung. Nachbem er 1800 Director bes Erzies hungeinstitutes zu St. Johann in Prag geworden war,

erhielt er 1802 bie Burbe eines Doctors ber Theologie. Im J. 1811 ward er Defan der theologischen Facultat

und 1816 infulirter Pralat.

Er starb ben 15. Upril 1822 und hinterließ ben Ruhm eines Gelehrten, ber mit grundlichen Kenntniffen in ben einzelnen Zweigen bes theologischen Wiffens Unlagen und Talent für die schonen Kunfte vereinigte. 218 ein geubter Beichner bewährte er sich in mehren Unsichten ber Schloffer Bohmens, die fich in feinem Nachlaffe fanben, und als Musiker in ber Composition einiger Messen. Noch größere Verdienste erwarb er sich als theologischer Schriftsteller. Seinem Berte: Religion ber Unmurbis gen 1), ließ er einige Sahre fpater eine praktische Erklas rung ber sonntaglichen Evangelien folgen 2). Ein abnli= ches Wert schrieb er über die sonntaglichen Spifteln, jum Gebrauch ber Ratecheten ). Fur biefe gab er auch feinen Leitfaben über bie Ratechetif mit ber Pabagogif und Des thobit verbunden, heraus '). Den meisten Beifall erhielt fein Gebetbuch fur katholische Chriften ). Gin abnliches Gebet = und Erbauungsbuch schrieb er fur Frauenzimmer, mit genauer Berudfichtigung ber Berhaltniffe bes weibli= den Geschlechts b, ju beffen Berebelung er auch burch seine driftlichen Gebanten uber moralische Bahrheiten beizutragen suchte. Unter seinen übrigen größtentheils ascetischen Schriften, von benen Meusel's) ein vollstanbis ges Berzeichniß geliefert hat, verdient noch sein Kern ber driftlichen Undacht zum täglichen Gebrauche katholischer Chriften ") hervorgehoben zu werben 10). (H. Döring.)

PARIZET, Gemeinbeborf im franz. Rerebepartes ment (Dauphine), Canton Saffenage, Bezirk Grenoble, liegt, 3% Lieues von dieser Stadt entfernt, im Gebirge und hat 734 Einwohner, welche Hochofen, Eisenhammer und Waffenfabriken unterhalten. (Nach Expilly und Barbichon.)

PARIZOT, Gemeinbeborf im franz. Tarn= und Garonnedepartement (Quercy), Canton St. Antonin, Bezirk Montauban, liegt 13½ Lieues von dieser Stadt ents fernt und hat eine Succursalkirche und 1554 Einwohner, welche zwolf Jahrmarkte unterhalten. (Nach Barbis chon.) (Fischer.)

PARK, franz. PARC, lat. PARCUS. Dieses wahrscheinlich ber alteteltischen Sprache entnommene Wort scheint ursprünglich, wie man aus seinen noch jeht gebraucht lichen Anwendungen schließen muß, einen in sich abge-

<sup>1)</sup> Jum gemeinnüsigen Gebrauche katholischer Altern und Lehzer. (Prag 1781. 2. Aust. Ebend. 1786.)

2) Ebend. 1785—
1788. 3 Bde. 5. Aust. Ebend. 1808. 3 Bde. 3) Ebend. 1806—1807. 2 Bde. gr. 4.

4) Nehst einem Verzeichnis der brauchsbarsten katechetischen und pabagogischen Bücher; zum Behuf der sich sür das Katechetenamt an teutschen Schulen bildenden Abeologen. (Ebend. 1816.)

5) Prag 1792. 2. Aust. Bamberg 1810.

3. Aust. Regensburg 1817. 12.

4. Aust. Ebend. 1819. 5. Aust. Augsburg 1802.

3. Aust. Leipzig 1818.

7) Augsburg 1802.

8) s. dessen get. Eeutschland (5. Ausgade). 6. Bd. S. 1.

10. Bd. S. 397.

11. Bd. S. 601.

15. Bd. S. 9.

19. Bd. 62 fg.

9) Prag 1812.

2. Aust. Ebend. 1814.

3. Aust. Ebend. 1817.

10) Bergt.

Felder's Gelehrtenlerikon der kathol. Geistlichkeit.

2. Bd. S. 84 fg.

Ddring, Die gel. Theologen Teutschlands.

3. Bd. S. 219 fg.

Astoffenen ober abgefonberten Raum bezeichnet zu baben, roof blieffen ble franzönichen neaum vezeignet zu vaven, Adding the franchischen aborte Parquer, Par-6-16 bauffge Berryechfelung beg P mit bem B benft, mit 9 63-01 permanbe feln, ba ibnen ebenfalls ber angenebene Be-An Cheulinge Beat, Du ibnen ebenfalls ber angenebene Be-The thermose Heat, Bueniger mochte bier bas latents berbefausieben feln, obgleich man felbil bas testenel parten berbetaugieben fem, obgiend man feion oan men fall (foreinn) a non parcendo (vom Nichte mis for Watteldom abas Potential (Corena) a non parcento (vom vetore para la mile in Tentiden eine la mile midir octrichen foreige froi aptetten motten, wie wir im Teutschen eine aben bag Rieb nicht getrieben beereige und Beleige ben Bleb nicht getrieben wurde, abstalah fich history wurde, them Quachethume schaben wurde, und obnleich sich bieses lettere ge Parkaten anwenden läße. Park ge Parkaten anwenden lifte. Park alduber 1) ben von Horden ober duber 1) ben von Gorben ober ble Schafe bes Dangers wegen man 2) ein am Weereshestabe man 2) ein am Mecresgestabe le bei ber Kluth bineingetriebes ben Muckweg nicht finden ton: ben Mickweg nicht sinden kons stung); Park bezeichnet 3) im ter bie sammtlichen Magazine und 4) beim Schiffbaue ben und 4) beim Echiffbaue ben ber Diffs Millia III Kall Milhegebellen Rallen wird bas Wort Parl

south ungenental balin sugh, sugh, surb bas Quort Parl in Martin, und auf bas Jahbivefen ift pas Bort H fleworben. Wan veranthary einen mit einer Malipart einen mit einer met einer met einer maum, in wels Manufaction and state of the ber Park port botte in welchem ber Auft lit, buich ben llimstand, das ber auch ben Umffand, baff wegen batt, welcht in welchem man bie man ble des Rierhnagens und peliani besamben schon ble Angelanden fotthe Lagbourtes floch Oil Canne war es wange war es Mark blefer Art in Onnobitor in Oxfords Be due Alade um fieben englischen Mellen mit einer Mauer Solns Delnis Delnis Den Benefulgung Delnis Abel ben ber fibrige reiche Beifts fild mit with befebte Parts, In elnem Jafibparte perfauft man fu couliant piet Situger multpflebten (Achialga fant, fruchtbaren Dünetland und vollfommen fruchtbare Bas Geblenstand muft weninftens aum britten abelle mit bochwald, ebenfo ble bunet mit Unterbols und Mufchwert befeht fein; ber beitte Ibeil ber Gbenen fall banegen aus Biefen mit einigem Acterianb besteben, Gier muß fich ein Fluff und ein in biefen fallenber Bach bennben. Allo bie Ratur biefe Erfoberniffe nicht gewährt, must man fie fo viel wie moglich burch bie Kunft erseben. Batanpflanzungen von Buchen und Kaftanien, welche

schnellre wachsen als bie Ciber, benn me jebes ber Sorzug gibt, ober Apfd; und Pflesseiter, web dem Wilde vorzügliche Rahung geben, lin an im Dochwald, Leiche bas fliesende Mafier, etglich man erfegen. Bur Umfriedigung nimmi man am treim Mauer von Bruch : oder Ziegeleinen, aber, me bier p both su steben fommen, eine sichne Prahment ber me cher die Pfable so dicht stehen missen, das fein Kandine bindurchbringen kann. Um bas kebene du denimbert, ne bient man sich auch tebenbiger heden. Die berderenne Theile benutt man auch zu Reiterbeiten um Cranen butten, die Hugel bestimmt man für haien unt kanne chen. Stuten und Fullen läßt man im Sommer um ben im Parle befindlichen Wiesen weiden. Wordie muster sich in bem Parke selbst mehre Umfriedigengen innen, m welche man erfoderlichen Falls das Hochwile himemtreinen fann. Im Minter laßt man biefes burch ben Annicher in dem Hochwalbe, welcher ihm Schut gegen die Sinte gewährt, zusammenhalten und füttern. Im Gemeer nede gewaper, dujammenyanen und junein. Im Commer und man babjenige Wild, welches man dum Bertranche bestimmt, auf die Biesen, um es seiter du machen; aus bringt man Soblen an, um es gegen die Sibe ju ichie bringt man Dopien an, um es gegen vie Duze zu inpu-gen'), Etwas diesen Jagdparks ühnliches sinden wir in Leutschland in den anhaltischen, schwarzburgischen und einigen anbern Eanbern, wo man ebenfalls die Walber w friedigt hat, weniger jeboch um bas Wild, als um bas segenb gelebt und darauf geachtet hat, welchen Schen gen feifes Rahb geachtet hat, welchen Schen gen feifes Rahban and feifes Rahban sinan faifes Rah ahan sinan fattan fat melchen sein grofer Berr ein seistes Reh ober einen fetten Sasen auf seis nem Tische sieht, ber muß unbedingt der englischen Parts einrichtung bas Wort reben, obgleich burch dieselbe vieles Land bem Aderbau entzogen wurde. Dies Lebtere war auch wol ber Grund, baß in England die konigliche Et auch woi ver Grund, vap m England die koniguche eiser aufgehoben werben konnte, sobald sich kein Wilden nach aufgehoben sonde, sobald sich kein Wilden hat seht überhaimt die Janhuark hier scham bem lettern

hat sett überhaupt die Jagdparks hier schon febr gelichtet. In der Gartenkunst versteht man unter einem Park elne großartige, auf Phantasie und optischer Zauschung berubenbe Gartenantage, wie man sie oft bei ben Palasten und Schilsten ber Großen und Machtigen ber Erbe fins Der Part ist ein Land, eine Gegend, eine Lands schaft so in einem verhältnismäßig kleinen Raume zusams mengebrangt, daß man bei jebem Schritte eine Deile gemacht du haben glaubt, jeden Augenblid eine Reue Ausstanuars mar unstreitig has Marahisa mit Gir alteste Garz tenpart war unstreitig bas Parabies mit seiner Stromen, Bichen, Quellen, Bergen und Malbern, Ebalern und Dainen, Wiefen und Blumen, Menschen und Ehieren. Da trat ber Cherub mit bem flammenben Schroerte auf; Das Paradles warb verschlossen, aber die Erinnerung blieb, und die Sehnsucht nach bemselben lebte sort unter den Menschen. Co haben bie Konige und Großen Der Feres bei

: D



<sup>1)</sup> Die Jagdparkangelegenheiten aber in England vor den Alchterstuhl des gemeinen und nicht des Waldrechts. Wer den Umfriedigung beschäbigt, wird wie ein Wildbied bestraft.

ihren Valasten und Burgen, wie Xenophon und andere Schriftsteller berichten, oft meilenweite Parts (Nagadeivoi) angelegt; bie Raifer China's bie talten Gefilbe bes tataris schols in eine Reihe großartiger Parks umgewanbelt und in bem landkargen China (bei Peking z. B.) bem Aderbaue große Streden zu biefem 3wede entriffen. Die Griechen haben, ob, weil es ihnen an Sinn fur Raturschonheiten fehlte, ober an Mitteln zur Aussubrung, ober aus welchem Grunde sonst, nicht an Partschöpfungen gebacht; basselbe war im Ganzen auch bei ben Romern ber Fall, wovon nur einige Große, wie Pompejus, Hortenfius und vor Allen Nero in seinem sogenannten golbenen Sause eine Ausnahme macht. Relten und Germanen bedurften lange keines Parks, benn das ganze land, welches fie bewohnten, war ein ununterbrochener Part. Beilige Saine mit geifter = und schattenvollen Geen fanden fich überall; bas Wilb burchbrach bas Didicht ber Balber, wie bas Schilf ber Wiese; boch auf ben Gipfeln ber Berge borftete ber Mar; ber grabbemachsene Sugel barg die Gebeine ber Bater, unter Linden und Ulmen fanden die Sutten ber Entel, und babei auf ber Biefe spielte bas Lamm. Als aber bie Walber und Saine, die Seen und Teiche mehr und mehr schwanden und bie Abnahme bes Wilbes bie Jago verleidete, ba fingen die Englander 2) zuerst an, Bartenparts nach bem Dufter ihrer Jagbparts anzulegen, und ihnen folgten balb ihre Stammverwandten, die Nords teutschen 3). Man verließ ben geschnörkelten Geschmack ber Frangofen, bie endlich deffelben ebenfalls überbruffig wurden. wie die Parts zu Ermenonville und Franconville beweisen, wie ben kleinlichen Geschmad ber Sollander, und tehrte gur Ratur gurud, und Natur will ber Part. Daber muffen bei Anlegung eines Parts alle finanziellen Berechnungen hinwegfallen; nicht ber talte Berftand, sonbern bas fur bie Natur glubende Gefühl, die junge, frische und doch zuweilen trubsinnig schwarmende Phantafie muffen gefragt werden. Bo Lendtre Fontainen springen ließ und die Baume wunberlich beschnitt, wird sie Wasserfalle schaffen und sich die Eiche in ihrer gangen herrlichteit entfalten laffen; wo ber hollander Tulipanen pflanzt, wird fie Reffeln faen, wo der Romer Statuen aufstellte, wird sie sich Druidens steine wiegen lassen. Je mehr die Natur die hand bei Anlegung eines Parks beut, besto besser ift es; die Kunft bat fich bann aber um fo mehr zu verbergen; ihr hochfter Triumph ift hier, daß man sie nicht wahrnimmt. Eine Soble des Parts, die Wasser zu träufeln scheint und boch nicht träufelt, verdient den Borrang vor einer Spiegelgrotte mit turfischen Polstern, sobald nicht etwa in ber Rabe ber Palast eines Gultans steht. Ein Leich, von majestätischen Schwanen durchfurcht, hat im Parke mehr Berth als ein anderer mit einem Kriegsschiffe, beffen Bors

ber = und hintertheil bie Ufer berichren. Uberhaupt if es haupterfoderniß bei Anlegung eines Gartemparts, bas man jebe Begrenzung moglichft zu verfteden wiffe, weil biese die optische Tauschung aushebt. Baumaruppen bewirken dies am besten, baber man ihnen auch einen boben Werth beilegt. Nur ba, wo bie Natur zu wenig gibt ober gang farb = und reiglos erscheint, barf bie Runft mit ihrer ganzen Kraft eintreten. Gie mag kunftliche Zeiche graben, Berge auffahren, Rlippen ichaffen, fie mag wie bie dinesischen Garten nach Lord Macartney's Bericht einzelne Bande wie Feenschloffer erscheinen laffen, benn wie es in ber Wirklichkeit ift, so muß es im Parte wes nigstens scheinen. Schwer mochte es übrigens sein, spe cielle Regeln fur die Anlegung eines Gartenparts anzuges ben; es hangt hier zu viel von der Localitat und felbst von der Laune ab. Dug auf der einen Seite ber Park bie bochste Mannichfaltigkeit bieten, so muß er auf ber andern Seite einige Ruhepunkte gemabren, zu benen bem Wanderer der Weg leichter ober schwerer gemacht werden muß, je nachdem er sich bort für die Anstrengung belohnt finden wird ober nicht. Ein maulwurfshugelartiger fogenannter Schnedenberg, beffen Ersteigung uns am Enbe nichts gewährt als mude Fuße, sowie ein feuerspeienber Berg, ber fich taum 50 Fuß erhebt, scheint uns eine boch= ftens fur Kinder berechnete Spielerei in einem Parte zu fein, und ebenso unpassend finden wir es, jeden Baum mit einem Dent = ober Kraftspruch aus Schiller, Goethe Wieland zu bekleben, wie das wenigstens früher in den Parkanlagen bei Stolberg am harze ber Fall war. Der Geift wie ber Magen wird es überbruffig, wenn man ihm bes Guten zu viel beut. Dagegen bringt ein hier ober da stehendes Memento Mori eine oft sehr gute Wirtung hervor. (Bergl. den Artifel Kunstgartner.)

PARK, ein Ausbruck, ber im Kriege bei Bagenzügen ber Truppen überhaupt in Anwendung kommtinsbesondere aber für eine Sammlung von Munitions,
und Artilleriematerial nebst den dafür erfoderlichen Transportwagen gilt, welches den verschiedenen Baffengattungen nicht unmittelbar in das Gesecht folgt oder auch nur
allein bei einer Belagerung gebraucht wird. Daher Munitions- und Artilleriepark, Belagerungspark.

Bei Bagenzügen überhaupt ist es Regel, solche — nicht nur bei bem übernachten, ober wenn unterwegs gesuttert und sonst gerastet wird, sondern auch dann, wenn es bei etwanigem Stopsen einer Colonne darauf ankommt, sie aus dem Bege zu schaffen, oder bei einer andern zufalligen nicht schnell zu beseitigenden Sperrung der Passage, z. B. wenn eine Brücke bricht, die ein Theil des Transports schon überschritten hat, ic. — seitz wärts vom Bege in Park aufsahren (parkiren), d. h. nach ihren Abtheilungen reihenweise aufsahren zu lassen. Einen in Park ausgestellten Bagenzug nennt man auch namentlich dann, wenn es auf bessen Bertheibigung gegen den Feind abgesehen ist, wosür noch besondere Ansordnungen nothwendig werden, eine Bagenburg (s. dieses Wort). Die Munitions und Artilleriesparks sind einer ganzen Armee oder einem Armeecorps

<sup>2)</sup> In den ausgezeichnetsten Parks in England gehören der zu haglen und der the Leasowes genannte Park dei dem Dorfe Pales Owen in Worcestershire. Über beide sindet man Rachricht in Deerlan's Briefen, sowie in Young's Reisen durch das nördliche Engeland. Auch die Parks New Forest, Needwood, Donnington, Plenskim und Eroom sind sehenswerth.

3) In Teutschland haben wir große Parkansagen dei Potsdam, Muskau, Wörlis, Weimar, Cassel, Machen dei Leipzig 2c.

A. Encyfl. b. BB. u. R. Dritte Section. XII.

einzelnen Divisionen und Brigaben zugetheilt: in ber Regel hat aber nur jebes Armeecorps feinen eige nen beweglichen Part, von bem in befondern Fallen Abtheilungen ben Divisionen und Brigaben jugewiesen wers ben, und ber aus rudwarts liegenden festen und nur bei Beranberung bes Rriegsschamplages zu verlegenben Depots, in welchen Die Sauptreferve des Munitions : und Artilles riematerials fich befindet, immer wieder complettirt wirb.

Ein folder Part wird jur Erleichterung ber Uberficht und ber Bewegungen in mehre gleichformige Abtheis lungen (Partcolonnen) eingetheilt, von benen jebe minbestens aus 30 Bagen besteht. Die Debraahl ber Partwagen ift mit ber Munition fur alle Baffen, unb groar wenigstens mit einer boppelten Chargirung belaben. Ginige Bagen führen bie Borrathsfachen und Materias lien für bas Fuhrwert (ben Train'), bas Schangzeug, welches bie Artillerie nicht allein gum Schangen, fonbern auch zur Begebesferung bebarf, und Borrathstaffetten. Sebe Parkcolonne hat überdies noch eine Felbschmiebe, und bei bem Part überhaupt ift jur Aufficht, fowie ju vortommenben Arbeiten und als Referve fur bie Batterie eine verhaltnismäßige Anzahl Artilleriften commanbirt.

Bu bem Parte geboren ferner außer ben erwahnten Colonnen noch eine Laboratbriencolonne von minbestens fechs Bagen, welche bie gur Erzeugung von Dus nition erfoberlichen Materialien und Bertzeuge führt, bie augetheilten Mannschaften find Artilleriften, welche fich befonders auf bas Laboriren verfteben - und eine Sands mertecolonne von minbeftens acht Bagen, bei ber fich eine große Felbschmiebe, alles handwerkszeug zur Ausbefferung ber Gestelle und Fahrzeuge, sowie mehre Sands werker, als Schmiebe, Stellmacher, Schloffer, Tischler, Drecheler, Sattler und Alempner befinden. (In der preuß. Armee find im Felbe jedem Armeecorps von wenigstens 30.000 Mann 6 Partcolonnen, jebe zu 32 bis 34 und babei eine Laboratoriencolonne ju feche bis acht, eine Sands werkscolonne ju acht bis neun Bagen jugetheilt.) Der Part folgt ber Armee ober ben einzelnen Armeecorps auf Entfernungen von zwei bis brei Deilen, mitunter auch auf weitere von bochftens nur 1+ Tagemarichen, und eine Parkcolonne schließt sich gewöhnlich jedem Urmeecorps uns mittelbar an.

Der Belagerungspart begreift bas gange Artillerie = und fonftige Material, welches man ju einer Be= lagerung braucht, nebst ben zu beffen Fortschaffung erfoberlichen Bagen, und wird mit biefem Ausbrude auch bie Aufstellung jenes Materials und ber lettern felbst bezeiche Solche geschieht in ber Nahe ber Angriffsfront eis ner Festung und moglichft fo verbectt, daß fie vom Feinbe

nicht gesehen und beschoffen werben tann.

Bunachst werden die Geschütze mit ben zugehörigen Maschinen und leeren Mumitionswagen nach ihrem Kalis ber in mehre Reihen geordnet und zwar bie Geschutze in ben vorbern, bie Bagen in ben hintern aufgefahren. Der Plat bafur muß geraumig und troden fein, auch bequeme Auf : und Abfahrten haben. Die Gisenmunition wird in besondern Magazinen in der Rabe ber Geschütze aufbes wahet; weiter bavon wird bas Pulver in vier bis funf

gegen 1000 Schritt von einander abliegenden Magazinen untergebracht. Ferner wird ein Laboratorium angelegt, wozu man abgelegene Saufer benutt ober besondere Schup: pen erbaut; moglichst nabe bem Geschütpart werben aber bie Berkstätten ber verschiebenen Sandwerker, wenn es fein tann, auch in Dorfern etablirt. Bur Sicherung gegen feindliche Schuffe umgibt man gewöhnlich ben Belagerungspart und besonders die Pulvermagazine noch mit boben Ballen ober schützt fie stellenweise burch sogenannte Schulterwehren (épaulements). Bur Berbinbung bes Parts mit den Laufgraben legt man einen gebeckten Beg an ober benutt bafur auch schon vorhandene Hohlwege. Oft wird von bem Artilleriegegenstanden zwar getrennt, aber boch neben felbigen ein besonberer Ingenieurpart eingerichtet, welcher nur die zu ben Erbarbeiten erfoberli= chen Bertzeuge enthalt. (Heymann.)

PARK (Mungo), einer ber ausgezeichnetsten Reifenben neuerer Beiten, murbe am 10. Sept. 1771 ju Fowlsbiels bei Selfirt in Schottland geboren. Sein Bas ter, ein Pachter, ließ ihm eine gute Erziehung geben, und ba ber Sohn viel Neigung zu ben Wissenschaften zeigte, fo wunschte er, baß er Theologie ftubirte; inbessen jog letterer die Debicin vor. Nachdem er seine Studien in Sbinburg vollenbet hatte, fo begab er fich nach London, wo er balb mit Banks bekannt und von biesem ben Directoren der oftindischen Compagnie empfohlen wurde. Er schiffte sich im 3. 1792 nach Bencoolen auf Sumatra ein und kehrte im folgenden Jahre wieder zurud. Inawischen hatte bie afrikanische Gesellschaft in London bie Nachricht bekommen, daß Houghton bei seinem Bersuche, ins Innere Afrika's zu bringen, ermorbet mare, und fie suchte einen Gelehrten, welcher, mit hinreichenden Rennts nissen ausgeruftet, ben Duth befaße, bie von Lepterm betretene Bahn, namlich von ber Beftfuste aus gegen Often ju geben, zu verfolgen. Part, welcher bie Schwierigteis ten biefes Unternehmens febr wohl kannte, erbot fich fo= gleich zur Ausführung biefes Planes, und burch Bermittelung des trefflichen Banks bewilligte ihm die Gefells schaft die nothige Unterstützung. Am 22. Mai 1795 verließ er London und tam am 21. Juni an ber Dunbung bes Gambia an. Er verfolgte biefen Fluß bis Pifania, ber letten Rieberlaffung ber Englander, und wurde pon bem D. Laiblen, bem Beamten an biesem Orte, auf bas Freundschaftlichste unterflütt. Er half ihm bei ber Einrichtung zu ber Reise und gab ihm zwei Reger, Demba und Johnson, welche bie Sprachen von mehren ber Rachs barvolker kannten, ale Begleiter mit. Er führte fo wes nig Gepad als moglich mit; von Instrumenten hatte er nur einen Dosensertanten, einen Compag und ein There mometer; außerbem zwei Flinten und ein Paar Piftolen. Am 2. Decbr. reifte er in Gefellschaft von vier Regern, welche in ihre Beimath zuruckfehren wollten, von Pifania ab. D. Laidlen und ein anderer Englander gaben ihm noch an ben beiben erften Tagen bas Geleit. Er nabm feinen Weg anfänglich nach Often, später nach Nordoften und wurde im Allgemeinen von den Fürsten der kleinen Regerstaaten, burch welche er ging, gut aufgenommen; er erkannte jeboch balb, bag Eigennut bie machtigfte Trieb-

feber zu biesem Betragen war, benn biefe Fürsten ober ibre Verwandten plunderten ibn bergestalt aus, bag ibm bei seiner Ankunft zu Kemmu, ber hauptstadt von Kaarta, kaum die Salfte seiner Sachen übrigblieb. In Kaarta wurde Part von bem Fursten febr zuvorkommend aufgenommen; letterer hatte nie einen andern weißen Denschen gesehen als Houghton und ruhmte seine große Achtung vor Menschen von dieser Farbe. Als Park jedoch ihm feinen Plan eröffnete, daß er oftlich burch bas Reich Bam= barra zum Niger gehen wolle, so suchte er ihn von bie-sem Vorhaben abzureben, weil die Bambarras mit ihm im Kriege maten und ihn alfo fur einen Feind ober Spion balten wurden, wofern fie ihn aus Raarta tommen faben. Er rieth ibm alfo, umgutehren und bas Ende bes Rries ges abzuwarten. Inbessen konnte Park biesem Rathe nicht folgen, da es bereits Mitte bes Rebrugr 1796 mar, und er batte fürchten muffen, die naffe Jahreszeit mitten in Ufrita ju verleben. Daber rieth ihm ber Furft nach Lu= bamar, einem von ben Mauren bewohnten ganbe, ju ge= ben, welches mit bem Reiche Bambarra in Freundschaft lebte; er machte ihn aber zugleich auf die Gefahren biefer Reise aufmerksam. Acht Reiter begleiteten ihn bis Djarra, bem Grenzorte von Ludamar. Ali, ber Furst biefes Lanbes, ließ unferm Reifenden fagen, bag er feinen Beg burch feine Staaten nehmen konnte, und geruhte, ibm einen Begleiter zu geben, ber ihn nach Bambarra führen Schon war Park nur noch zwei Tagereisen von ber Grenge entfernt, als er auf Gebeiß bes Furften gu= rudgeholt und nach Benown, bem Lager bes Lettern, geführt wurde. Er wurde hier als Gefangener angeseben und fehr hart behandelt; ein hitiges Fieber vermehrte feine Leiben. Dach fechewochentlichem Aufenthalte murbe er nach einem andern Lager in der Nahe von Bubatir, an der Grenze der Bufte, geführt. hier erbarmte fich eins von ben Beibern Ali's unfers Reisenden; er erhielt durch ihre Bermittelung beffere Nahrung und die Erlaubs niß, Ali nach Djarra zu begleiten. hier murbe ihm fein treuer Neger Demba von Ali genommen, und er behielt von seiner ganzen Ausrustung nur noch sein Pferd und außer wenigen Rleinigkeiten seinen Compag. Gein zweis ter Begleiter Johnson murbe von ben Gefahren ber Reise fo geangstigt, daß er bei ber erften Gelegenheit nach bem Sambia zurudtehrte. Go fah fich Mungo Part genos thigt, feinen Weg allein fortzuseten. Am 7. Juli entfloh er ben Mauren; ein Trupp berfelben holte ihn bald ein, ließ ihn aber laufen, nachdem ihm noch fein Mantel genommen war. Er ging jest weiter nach Often; die Biefte, in welcher er fich befand, hatte für ihn ihr Gräßlis des verloren, ba er fich noch weit mehr vor herumziehens ben Mauren fürchtete, welche ihn nach bem Orte feiner Befangenschaft zurudgeführt hatten. Seine Lage mar inbeffen in hobem Grabe schrecklich. Sein Pferd war matt und elend; er felbst litt an Allem, besonders qualte ibn ber Durft; nirgends eine Spur von Baffer, und bas Reuen von bittern ober vertrochneten Blattern mußte feis nen Durft ftillen. Ginzelne Meger, welche von dem Rrieges schauplate floben, waren zuweilen seine Begleiter; die meffingenen Knopfe seiner Rleiber schnitt er ab, um fie

als Bezahlung zu geben. Endlich am 20. Juli befand er sich bei Jabbee. hier ift es, wo bie große belebte Karavanenstraße aus bem Abendlande gum Riger tritt; hier wurde er durch den Ausruf ber mitleidigen Reger. bie ihn begleiteten, "siehe bas Wasser" überrascht. "Als ich nun vor mich fab," ergabtt er weiter, gerblidte ich mit bem größten Entzuden ben großen Gegenstand meis ner Senbung. Der lange vergeblich gefuchte majeftatifche Migerstrom glangte in ber Morgensonne baber, breit, wie Die Themse bei Westminfter, und fanftstromend nach Often. Ich eilte zu feinem Ufer, trant von feinem Baffer und fandte meinen Dant im Gebete bem Lenter aller Dinge, bag er mein Bemuben mit Erfolg gefront hatte." (Travels p. 194.) Balb barauf zeigte sich auf beiben Seiten bes cultivirten Stromes Sego, bie Sauptfabt bes Reiches Bambarra, mit hoben Erbmauern umgeben, und wenigstens 30,000 Einwohnern. Sier geben mehre Gab= ren über ben Strom. Das Gebrange ber Uberfahrenben war so groß, bag ber arme weiße Mann zwei Stunden faß, ehe bie Reibe an ihn tam. Er war in Betrachtung ber neuen Belt versunken, die ihn umgab; er bewunderte bie große Stadt, ben lebhaften Bertehr, die Menge ber Rahne auf bem Strome, bas Gebrange ber Menichen, bie Cultur ber ganzen umliegenben Gegenb, und Alles beutete auf einen Grab von Bilbung und Bohlleben, ben er sich im Innern Ufrika's nicht gebacht hatte. Als ber Konig borte, bag ein Beißer fich am anbern Ufer bes Stromes befinde, ließ er ihn burch einen Boten nach bem Beweggrunde seiner Reise fragen und ihm fagen, daß er ohne Erlaubniß ben Flug nicht überschreiten solle. Bwei Tage fpater wurde ihm der Befehl zur Abreife ges geben, jugleich aber schickte ihm ber Konig einen Beutel mit Cowris, b. h. Muscheln, welche in jenen Gegenben als Gelb bienen. Bahricheinlich fürchtete ber Konig, bag er nicht im Stande sein wurde; ihn vor den Mauren zu schützen, und Mungo Park selbst rubmt bie Klugbeit und ben Cbelfinn bes Konigs; jebenfalls erkannte Letterer nicht ben wahren 3wed ber Reife. In Begleitung eines koniglichen Dieners verfolgte er ben Riger abwarts; es folgte Ort an Ort. Nach brei Tagen erreichte er Sanfanding, einen Ort von vielleicht 10,000 Einwohnern, wo ein lebhafter Berkehr stattfand; weiterhin lag ber große Ort Riara, bann folgte Mabibuh, spaterbin Gillab. Krant und elend entschloß er sich, hier beim Beginn ber nassen Jahreszeit umzukebren. Auf bem füblichen Ufer bes Fluffes waren bie Bege bereits grundlos, und fo bes gann er am 30. Julius feine Rudfehr auf bem anbern Ufer. Sein Pferd, welches er unterhalb Sansanbing zurudgelaffen hatte, hatte fich unterbeffen etwas erholt. Nach Sego konnte er nicht zurudkehren, ba ber Konig auf Bureben ber Mauren ben Befehl gegeben hatte, ihn festzu= halten. Er machte beshalb einen Umweg um Gego, erreichte ben Niger spater wieber, und nachdem er burch viele Ortschaften gegangen war, verließ er die User bes Niger am 23. August in der Nabe von Bammatu, an ber Grenze ber Mandingo-Neger. Zwei Tage spater wurde er ausgeplundert und seines Pferdes beraubt, erhielt jedoch Diefe Sachen einige Beit nachher wieder. Rach ben furch:

Digitized by Google

tertichken Beschwerden, weiche er während ber nassen Iahreszeit in den Wälbern erduldet hatte, kam er am 16. Sept. in Kamalia an. Dier nahm sich der Neger Karsa Aavura, ein Sklavenhändler, seiner an und versprach, ihn bei der Rückehr des guten Wetters nach der englischen Niederlassung am Samdia zu sühren. Nur langsam erzbolte sich Park von dem Fieder, an welchem er litt. Am 19. April 1797 verließ er mit seinem Wirthe und einer Wenge Negerstlaven Kamalia und kam auf einem sehr beschwerlichen Wege am 12. Juni in Pisania an, wo ihn Dr. Laidley als einen vom Grabe Erstandenen ansah. Schon am 17. Juni bestieg er ein Schiss, welches nach den Antillen ging, und übernahm hier nach dem Tode des Arztes das Geschäft des letztern. Von Antigoa kehrte er mit einem Paketboote nach England zurück, wo er am 22. Sept. ankam.

Ungemein groß war der Enthusiasmus, mit welchem er hier aufgenommen wurde. Nicht blos bewunderte man seine Ausdauer und seinen Muth dei Überwindung der vielen Schwierigkeiten; noch mehr waren es die wichtigen Entdedungen, welche er gemacht hatte, namentlich die Aufsindung des großen Stromes mitten in Afrika. Denn obgleich bereits Herodot die erste wichtige Nachricht über den wahren Lauf dieses Stromes gegeben hatte, so wurde in der Folge nicht blos die Richtung seiner Gewässer, sondern zum Theil sogar seine Eristenz bezweiselt, die Mungo Park ihn gleichsam wieder entdecke und zeigte, daß er

von West nach Dft gebe.

Balb nach feiner Rudtehr wurde er zu einer Reise ins Innere von Neuholland aufgefobert, jedoch schlug er biefes Anerbieten ab, vielmehr verheirathete er sich in Schottland und wurde praktischer Urgt. Als jedoch fpater bie Regierung ben Plan faßte, bie Munbung bes Niger erforichen ju laffen, fo wurde Part gur Musfuhrung eines Theiles biefer Arbeit aufgefobert. Durch Erfundigungen namlich, welche Capitain Marwell an ber Congotufte uber bie Groffe bes Zairestromes (Congo) eingezogen hatte, ichien es fehr mahrscheinlich, als ob biefer bie Munbung bes Riger ware. Part ftimmte biefer Meinung bei, und bie Abmiralitat beschloß baher, gleichzeitig zwei Erpeditionen gur Prufung biefes Punttes auszuruften. Zuden follte ben Baire aufwarts, Part bagegen ben Niger abwarts fahren. Mungo Part felbst versprach fich von biefer Reise ben größten Erfolg; jeder hielt bas Refultat berfelben für wichtiger als einft bie Umschiffung bes Borgebirges ber guten hoffnung, mochte auch die Identitat ber beiben Muffe baburch ermiefen ober wiberlegt werben. Manche Umstande setten fich ber schnellen Abreise entgegen, und ber baburch verursachte Zeitverluft trug wol zum Theil zu bem unglucklichen Enbe ber Expedition bei, ba biese forool burch die Walber auf bem nordlichen Abhange ber Mandingoterraffe als auf bem Niger zu ber ungunftigsten Sabretgeit ging. Im 30. Januar 1805 verließ er Ports. mound und tam am 28. Mars auf ber Infel Gorea an. 218 Reifegeführten begleiteten ihn ber Argt Anberson, ein weber Bermanbter, und Scott als Maler; Part wurde vem Rivige jum Capitain ernannt und Anderson zu bef-Sindenant. Außer ben beiben erwähnten Freunden

begleiteten ihn von England aus vier Schiffszimmerleutes in Gorea warb er noch aus ber Garnison 35 Freiwillige, einen Officier, Lieutenant Martyn und zwei Matrofen. Er schiffte ben Sambia aufwarts bis Kapee in ber Nabe von Pisania. Dier fand er an bem Mandingopriester Isaaco einen Begleiter, welcher als Führer und Dolmetscher dienen wollte. Jeboch erft am 11. Mai konnte er von hier weiter reisen; die beste Zeit ber Reise mar bereits vorüber. Denn an diesem Tage flurzten die ersten Regenschauer herab und beuteten ben balbigen Anfang ber naffen Sahredzeit an, mahrend welcher felbft Reger-Ras ravanen nie reifen. Part brannte jeboch vor zu großer Ungebuld, und er wollte nicht mehre Monate unthätig ruben. Aber groß mar die Bahl ber Unfalle, welche bie Ers pedition antraf, namentlich war biefes in bem Gebirge Konkadu der Fall. Auf einem großen Theile der von ihm besuchten Gegenden waren teine gebahnten Bege; oft gerftreute fich bie Raravane, und Laftthiere, fowie Den= schen verirrten fich und wurden von wilben Thieren angefallen ober von Dieben gestohlen. In Folge ber Res gen zeigten sich balb heftige Kieber, benen meistens ber Tob folgte. Dabei die Gefahren beim Uberfegen über bie ftark angeschwollenen Fluffe. In Bangaffi, im Lanbe ber Manbingos, fand er zuerft wieber eine gute Aufnahme, und ber Sohn bes hier residirenden Fursten erbot sich als Begleiter nach Sego. Aber mehr und mehr nahmen bie Regen ju; Part felbft war im hohen Grabe frant und Schon am 30. Juli waren bie 44 Efel, welche er vom Sambia mitgenommen hatte, von ben Bestien aufgefressen oder vor Ermattung gestorben. Auf jeder Station blieben von feinen Begleitern einige als Krante ober Tobte gurud. Rur ber Anblid bes letten Gebiras: juges und ber Gebante, bag fein jenseitiger sublicher Rug vom Riger befpult wirb, erhielten Part bie Ausbauer. Um 15. August in Dumbila fam Part's manbingoischer Bohlthater Karfa von Kamalia, welcher bort Kunde von bem Durchauge ber Beißen erhalten hatte, feinem alten Freunde hilfreich entgegen, um ihn bis Sego ju begleis ten. Um 19. August fah er von bem Gebirge bei To: niba zum zweiten Male ben Niger; nur mit Dube flieg er nach bem Ufer bei Bammatu binab. Diefes Biel jes boch war febr theuer ertauft, benn von 40 Europäern ta= men nur eilf am Niger an. Unter ben Burudgebliebenen befand sich auch der franke Maler Scott, welcher bald barauf ftarb, und Anderson tam tobtfrant jum Riger, Alles eine Folge ber mehre Monate ju spaten Abreife. Inbessen glaubte Part, bag ungeachtet ber großen Unfalle, benen er ausgesett gewesen war, eine Sanbelsver-binbung von bem Gambia nach bem Innern von Afrika möglich ware, wofern die Karavane ihren Bug nur in ber trodenen Sahreszeit machte.

Bei ber Ankunft in Bammaku fand Park ben Risger schon sehr angeschwollen, obgleich er seine User noch noch nicht übertrat; er hatte eine englische Meile Breite, und diese erreichte an den Stromschnellen das Doppelte. Auf einem Kahne kam er am 23. August in Maradu an, von wo er seinen Führer Isaaco mit kostbaren Geschenken nach Sego schickte, um vom Könige von Bambarra

die Erlaubniß zur Beiterreise zu erlangen. Nachbem biese gewährt war, fuhr er auf dem Strome bei Sego vorbei nach Sanfanding, wo er am 2. Sept. ankam. Hier fand er einen lebhaften Sanbelsverkehr und einen guteingerich= teten Darkt; er felbft fing einen Sanbel an, um fich bie nothigen Gelomittel zur Erbauung eines Schiffes und zur Beiterreise zu verschaffen, ba bet Konig ihm zwar einige Kahne als Geschent versprochen hatte, biese aber nicht gab. Jeboch erregte er ben Reid aller Kausseute, welche ben Konig lebhaft, aber vergeblich zu seiner Ermordung auffoberten. Aus mehren schlechten Rahnen, welche ihm enblich vom Konig und feinem Sohne geschenkt wurden, sette er mit Hilfe eines einzigen ihm übrig gebliebenen Solbaten ein neues Fahrzeug zusammen, 40 Fuß lang, 6 Kuß breit und flachbootig, welchem er ben Namen 302 liba gab. Debfenhaute murben als Belte ausgespannt. Um 28. October starb Anderson, und er hatte nur noch vier zum Theil franke Europder. Seit mehren Wochen aber fing ber Niger schon zu sinken an; er glaubte jeboch nach einem am 16. November 1805 an Banks geschries benen Briefe ben Ocean in bochstens brei Monaten zu ers reichen. Als Führer follte ihm Amadi Fatouma aus Rafsoon bienen, welcher viele Reisen in biesen Gegenden ges macht hatte.

Dieser an Banks geschriebene Brief ist bie lette Rachricht, welche von ihm nach Europa tam; von feiner weitern Reise und feinem Ende haben wir nur einzelne fich zum Theile widersprechende Nachrichten. Nach'em er feinen Begleiter Isaaco mit biefem Briefe fortgeschickt hatte, reifte er wahrscheinlich am 19. Nov. 1805 von Sanfanding ab. In bem Schiffe befanden fich vier Beiße, barunter Part und Lieutenant Martyn, brei Negerstlas ven und Amadi. In zwei Tagen kamen sie nach Jinne, bann burch ben Dibbiefee, wo fie brei bewaffnete Boote Burudfchlagen mußten; bei Rabra, bem Safen von Toms buctu wurden sie aufs Neue angegriffen. Diese Angriffe wiederholten fich in ber Folge mehrmals. In ber Grenze von Souffa, wo Amadi umtehren wollte, landete Part bei Paour und fandte burch ben Dolmetscher bem Dber= haupte bes Ortes ein Geschent, wofür er eine Labung Reis, brei Napfe Honig, ein Schaf und ein Rind erbielt. Cbenfo schickte er fur ben Ronig, ber einige hun= bert Schritte vom Ufer entfernt wohnte, burch ben Ortes porsteher einige Geschenke. Da Letterer fragte, ob Park jurudfehren murbe, antwortete er: er tonne nie wiebers tehren, beshalb behielt ber Ortsvorsteher biefe Geschenke fur fic. Amadi Fatouma blieb nun in Yaour und Park reiste weiter. Der König, erzurnt über den Fremben, welcher ibm bei feiner Abreise keine Geschenke geschickt batte, ließ ben Dolmetscher fesseln und gab feinem Beere Befehl, ben Beißen nachzuseben und fie zu erschlagen. Bei Bouffa, wo bobe Felsklippen ben Strom einengen, wurde bas Schiff von ben Feinden mit Pfeilen, Langen und Steinen überschüttet. 3wei Stlaven an der Spite bes Bootes fielen, und nach langem ermubenbem Kampfe, aus wels dem Park teine Rettung fab, fturzte er fich mit bem letten Weißen in ben Strom. Nur ein Stlave im Boote überlebte bies Gefecht und zum Konige gebracht, erfuhr

Amabu ben Ausgang und berichtete ihn nach Erlangung seiner Freiheit an Isaaco.

Schon im J. 1806 erreichte bie Nachricht von Part's Tobe bie englische Colonie am Gambia. Manche Nachs richten, welche fpater eingezogen murben, beftatigten bie eben mitgetheilte Erzählung mehr ober weniger. Go er= bielt Bowbich im 3. 1817 ju Cumassie, in ber haupts ftabt ber Afhanties, von dem Sheriff Ibrahim einen Brief, welcher ben Tob von Mungo Park als Augenzeuge beschreibt. "Wir saben," heißt es barin, "ein Schiff, wie wir vorbem teines gesehen. Der Konig von Naour ichidte Lebensmittel in Menge und ba waren zwei Manner, ein Beib und zwei Sklaven, Die zogen bas Schiff. Darin waren zwei Beiße. Der Gultan rief ihnen laut zu, aber fie kamen nicht. Sie wollten nach bem Lande Buffa. bas größer ist als Yaour, und ploglich wurden sie von bem Strubel am Borlande bes Rube (Niger) aufgehal= ten. Bei ber Felsklippe konnte bas Schiff nicht vorüber. Der Mann im Schiffe tobtete fein Beib und marf alles ins Baffer. Dann sprangen fie aus Furcht in ben Strom."

Als Denham und Clapperton spater ihre Reise nach bem Innern von Afrika machten, horten fie Mehres über bas Enbe von Mungo Part, jedoch mar es besonders auf der zweiten Reise bes Letteren, wo diefer in der Nabe von Bouffa Manches horte. Nach einer biefer Nachrichten blieb bas Boot zwischen zwei Felsen figen und bie Leute barin warfen vorn vier Anker aus; bas Waffer fturate bort mit großer Schnelligkeit bie Felsen herunter, und bie Beigen, indem fie bas Ufer zu erreichen fuchten, ertranken. Gine Menge Leute kam berbei fie ju feben; bie Beigen schossen aber nicht und die Eingeborenen mas ren zu furchtsam, nach ihnen zu schießen, ober ihnen ju belfen. In bem Sahrzeuge wurden viele Sachen gefunden, Bucher und Schate, Die ber Gultan von Buffa erhielt. Rinbfleisch, in bunne Streifen geschnitten und eingefalzen, war in Menge in bem Boote, jeboch ftarben alle Leute, welche davon agen. Spater aber er= zählte berfelbe Sauptling, Die Eingeborenen hatten mit Pfeilen geschoffen, aber nicht eher, als bis aus bem Boote Flintenschiffe gefallen waren. In Bouffa wollte ber Sultan nicht auf die Nachfrage eingehen und verhin= berte Clapperton, die Stelle bes Schiffbruches zu besuchen; spåterhin sagte er, ein Iman, der die Papiere besessen, sei vor einiger Zeit aus Boussa entstoben und Niemand schien gern von der Sache sprechen zu wollen. Spaterbin erfuhr er von einem Augenzeugen Folgenbes. Als bas Boot ben Fluß herabkam, traf bies unglucklicher= weise in die Beit, da die Fellatas zuerst die Waffen gegen Bouffa ergriffen hatten. Als ber Gultan borte, baff die Leute in dem Boote Beiße waren und daß bas Boot ganz anders sei, als bie, welche man sonft gesehen; ba sich ein haus barauf befande, versammelte er feine Leute und griff bas Schiff an, in ber Meinung, es sei die Bor-Einer ber Beißen war ein grobut bes Kellatabeeres. Ber Mann mit langem Saare. Die Weißen fochten brei Tage, ehe fie fielen. In bem Boote waren vier Leute, zwei Beife und zwei Schwarze; man fand große Schate darin, alle Leute aber, die von dem darin befindlichen

Fleise afen, starben baran. Diese Nachricht halt Claps perton für die mahrhafteste. Gine Nachricht, welche Claps perton von dem Secretar des Sultan Bello erhielt, bes stätigte im Allgemeinen ebenfalls den Angriff bei den Stromschnellen.

Die erfte Reise von Mungo Park erschien unter bem Titel Travels in the Interior Districts of Africa, performed under the direction and patronage of the African Association in the years 1795, 1796 and 1797 by Mungo Park, Surgeon, with an Appendix containing geographical Illustrations of Africa by Major Rennel. (Lond. 1799. 4.). Die zweite The journal of a mission to the interior of Africa in the year 1805. Together with other documents, official and private, relative to the same expedition, to which is prefixed an account of the life of Mungo Park (lb. 1815. 4.). Eine kleinere Ausgabe beiber er: schien London 1816. 2 Bbe. Eine franz Ubersetung ber ersten Reise von Castera (Paris 1799. 2 Bbe). Gine teutsche von Bulow (Hamburg 1799). Gine frangofische Ubersetzung ber zweiten (Paris 1820. 4.). - Die Breis ten, welche von Mungo Part auf ber zweiten Reise gemessen wurden, find nach Baltenaer (Recherches geographiques sur l'intérieur de l'Afrique) au berichtis gen, ba Park aus Berfehen bem April 31 Tage gegeben batte und von nun an lauter falsche Declinationen ber Sonne nahm. Berichtigt wurden biefe Bestimmungen von Bowdick in Contradictions in Park's last journey explained. (Paris 1821. 4.). (Nach ber Biographie in ber ameiten Reise, ber Biographie universelle, Clappers ton's Reife und Ritter's Erbfunde.) (L. F. Kamtz.)

PARKA (Náoxa), eine Stadt im Lande ber Jagys ges Sarmata ober Metanasta. Ptolem. III, 7 (Parkang, an ber Mundung bes Flusses Gran, Reich.). Sidler 1. Th. S. 195. (Krause.)

PARKAJOËNSU, ein kleines schwebisches Grenzborf gegen Russisch-Lappmark in der zum westerbothnischen Passiorat Ofver-Tornea gehörigen Filialgemeinde Pajala, an der Stelle, wo der aus Nordwesten und Sudosten in zwei bereits früher vereinigten Armen kommende Fluß Parkajokisich in den Muoniosluß ergießt, daher der Name gleich Mundung des Parkajoki. (v. Schuberk.)

Parkajoki, f. Parkajoensu.

PARKANY, 1) ein bem Fürst-Erzbischofe von Gran gehöriger großer Marktsleden im gleichnamigen Gerichtsstuble (Bezirke, Processus) ber graner Gespanschaft im Kreise diedseit der Donau Niederungarns, am linken Ufer der Donau der Stadt Gran gerade gegenüber in der Nähe der Einmundung des Granslusses in die Donau, ebengelegen, durch eine im I. 1683 den Türken hier gelieserte Schlacht merkwürdig, mit 159 Häusern, 1230 magyarischen Einswohnern, die sämmtlich Katholiken sind, mit Ausnahme von acht Juden und zwei Akatholiken, einer eigenen alten katholischen Pfarre, welche zum graner diesseit der Donau gelegenen Vice-Archidiakonats-Diskriete des graner Erzbissthums gehört, unter erzbischsischem Patronate steht und (1834) 1630 katholische Pfarrkinder zählte; einer katho-

lischen Kirche und Schule und mehren Sastdusern. Da Parkany (47° 28' 26" n. Br., 36° 23' 7" d. L.) einst bes festiget war, wurde es oft belagert. In der hier vorges fallenen Schlacht sind gegen 8000 Türken geblieben. 2) Ein eigener Bezirk, welcher von dem Markte den Namen führt, zu dessen Gebiete 2 Markte, 24 Odrfer und 2 Pradien gehören. Der Boden ist sehr fruchtbar, die Gegend eben und freundlich und die Einwohner wohlhabend. Gran wird durch eine fliegende Brücke mit diesem Bezirke und dem Markte verbunden. (G. F. Schreiner.)

PARKER, Kuftenfluß in ber nordamerikanischen Grafschaft Effer, Staat Massachusetts. Er entspringt bei Borford, geht lange durch Marschlander und ergießt sich, & engl. Meile breit, in die Ipswiche oder Plumbinsselbai. Er ist schiffbar, so weit die Fluth reicht, sischen und seine Ufer sind durch zwei Bruden verbunden \*).

(Fischer). PARKER 1) Matthäus (Matthew). Wenn man von Augustinus sagt, er sei der Urheber der abendlandis schen Dogmatit, bas Drakel ber lateinischen Rirche, ber Stifter der scholastischen Theologie und der Bater des Protestantismus, um damit feine universalhistorische Bich: tigkeit anzudeuten; so kann man von unserm Parker, um bie Stellung zu bezeichnen, welche er in der Rirchens und Gelehrtenwelt bes britischen Inselreichs einnimmt, fast mit gleichem Rechte sagen, er sei ber Bollender bes Protestantismus in England, ber Stifter ber bischöflichen Kirche, der Wiedererwecker und Beleber ber Liebe zur altvaterlandischen Literatur und Geschichte. Geboren 1504 zu Norwich, wo sein Bater Kaufmann war, verlor er biesen bereits in feinem awolften Jahre, allein feine Dut: ter ließ ihn diesen Berlust wenig empfinden. Sie forgte für tüchtige Lehrer und durch diese hinreichend vorbereis tet bezog er, 16 Jahre alt, die cambridger Universität, wo er im Corpus-Christi Collegium (Collegium Bennet) aufgenommen wurde. Er studirte hier mit folchem Gis fer und solchem Erfolge, daß ihm bereits 1523 bie phis losophische Baccalaureatswurde ertheilt werden konnte. Im 3. 1527, in welchem er wirkliches Mitglied (Kellow) bes gebachten Collegiums wurde, erhielt er die Ordination als Diakonus und kurz barauf die Weihe als Priefter. Bett fing er an zu predigen, — 1533 im 29. Jahre seines Alters, hielt er seine erste Predigt vor der Univerfitat —, und ber Beifall, welchen feine Bortrage in ben Umgebungen von Cambridge fanden, sowie fein Eifer für ben Protestantismus, beffen Grunbfabe er fich zu eigen gemacht hatte, verschafften ihm bie Gunft bes Erzbischofs Crammer in einem solchen Gtabe, daß ihm dieser nicht nur die Erlaubniß ertheilte in ber gangen Proving zu prebigen, sondern ihn auch an den hof jog. hier erwarben ihm feine Gelehrsamkeit, feine Bescheibenheit und fein einnehmendes Wesen Achtung, Liebe und Zutrauen. Die Konigin, Anna Bolenn, ernannte ihn zu ihrem Kaplan, verschaffte ihm 1534 die Dechanei des Collegiums Stoke bei Clare in Suffolt, welche zwar wenig eintrug, aber

<sup>\*)</sup> Das Tommfip Parter in ber nordameritanischen Graficaft Butter, Staat Philadelphia, gablt aber 400 Einwohner.



ibm einen angenehmen Zufluchtsort gewährte — fie lag 20 Meilen von London entfernt, - wenn ihm die Sofluft zu schwul wurde '), und ernannte ihn turz vor ih= rem tragischen Ende jum Religionslehrer ihrer Tochter, ber nachmaligen Königin Elisabeth. Im J. 1537 nahm ihn Beinrich VIII. unter seine eignen Kapellane auf, was Parstern bewog Doctor ber Theologie zu werden. Er erlangte biese Burbe 1538. 3m 3. 1541 erhielt er eine Drabende an der Kathebralkirche zu Elp und im nachstfol= genden Jahre verlieh ihm bas Capitel zu Stoke bas Rectorat von Afben in Effer. Balb barauf wurden ihm anbere kirchliche Ehrenstellen zu Theil und 1544 wurde er in Betrachtung feiner großen Gelehrfamkeit und feines hoben Charaftere, eigentlich aber wol mehr in Berudfichtigung ber Empfehlung feines toniglichen Gonners, jum Borfteber bes ihm werthen Corpus-Christi Collegiums, ernannt. Reun Sahre lang befleidete er biefe Burbe, und er erwarb fich gleich Anfangs theils burch Abfaffung neuer, bie bamaligen Zeitumftanbe berudfichtigenbe und burch ben Reformationsgeift bebingte Statuten, theils auf anbere Weise solche Verbienfte um bas Collegium, bag ihn biefes 1545, in welchem Sahre er jum Bicekangler ber Universitat Cambridge ernannt wurde, jum Rector von landbeach in Cambridgeshire vorschlug. Als Eduard VI. ben Thron bestiegen-hatte, trat Parter in ben ehelichen Stand und unternahm 1549 eine Reife nach feiner Ba= terstadt, Norwich. Er traf grade in berfelben ein, als bie Rebellen von Rorfolt ihr Lager zwischen ber Stabt und bem Mousholdgebirge aufgeschlagen hatten. Plunberungen aller Art und unerhorte Graufamkeiten hatten sich diese bisher erlaubt; ber Landrichter (Sheriff), wels der fie gur Nieberlegung ber Baffen auffoberte, tonnte fein Leben nur burch bie Schnelligkeit feines Pferbes retten und ihr Anführer, ber Lohgarber Rett, hielt blutiges Bericht unter einer alten Giche, bie man bie Reforma= tionseiche nannte. Nichtsbestoweniger hatte Parker ben Ruth, sich zu ben Aufrührern zu begeben und sie, nach: bem er ihnen von einem Sugel herab in einer ernften, traftvollen Rebe ihr muftes, ausschweisendes Leben, ihr Plunbern, Rauben und Morben vorgeworfen hatte, zur Rafigkeit, Rube und zum Gehorsam gegen ben Konig und bie gesehmäßige Obrigfeit zu ermahnen?). Sette er bei bieser Gelegenheit gleich sein Leben in Gefahr, so trug biefe fraft: und muthvolle handlung boch wesentlich bazu bei, Parter's Ansehen zu vermehren, und die Ausgen berjenigen immer mehr auf ihn zu richten, welche bei eigner Schwache eines festen Stuppunftes bedurften. Im 3 1551 murbe er Mitglied ber jur Bekehrung und Befrafung ber Biebertaufer niebergefehten Commiffion, auch bielt er in biefer Beit feinem Freunde, Martin Bucer, bie Leichenrebe, welche 1587 ju London gebruckt wurde, und

1552 ernannte ihn Ebuard VI. zum Prabendarius und Dechant der Kirche von Lincoln, nachdem er ihn vorher zu seinem Kaplan angenommen hatte. So verlebte Parter die Regierungen Heinrich's VIII., und Eduard's VII. in Achtung und in einem Überstuß, der seine bescheibenen Wünsche weit überstieg. Die ausgezeichnetsten Manner selbst fremder Lander suchten seine Freundschaft, und Parker stand mit ihnen fortwährend in naherer Verbindung.

Mit Eduard's fruhem Tode begannen jedoch für Partern Beiten ber Noth und ber Berfolgung, bie er jeboch mit driftlicher Gebulb, ja felbft mit ftets ungetrub: ter Beiterkeit bes Geistes ertrug und überstand 3). Die katholische Maria entzog ihm alle seine Burben und Um= ter; funf Jahre lang war er ein Flüchtling, ber oft nicht wußte, wo er fein Saupt nieberlegen follte und nur mit Dube ben Nachstellungen feiner Feinde entging, welche alles aufboten, feiner habhaft zu werben. Erog biefer Berfolgungen fand er jedoch hinreichenbe Duge, um "bie Psalmen in englische Berse zu übersehen und ein Wert über bie Priesterehe zu schreiben." Das letztere Wert war gegen Thomas Martinus gerichtet, es erschien ebenfalls in englischer Sprache, boch anonym. Diese Beit ber Prufung endigte fur ihn mit Mariens Tobe, und es begann für ihn die Beit der Erhebung. Die staatskluge und freisinnige Elisabeth, welche jest ben Thron bestieg, hatte es nicht vergeffen, daß Parker einft ihr Lehrer gewesen war. Sie übertrug ihm baher im I. 1568 zu-gleich mit Richard Cor, May, Bull, Jacob Pilkington, Thomas Smith, David Whitehead und Shund Grindal bie Revision ber Liturgie Chuard's VI. (vergl. Rapin de Thoyras hist. d'Angl. T. X. p. 166) und ernannte ibn in demfelben Jahre, als ber Cardinal und Erzbischof von Canterbury, Reginald Polus (f. b. Art.) geftorben war, vorzüglich auf Betrieb Nicolas Bacon's, welcher ein großer Gonner Parter's war, jum Erzbischofe von Canterbury und Primas bes Reichs und ber Kirche, ihm es nicht gebentent, bag er fich furz borber freimutbig gegen bie von ihr beablichtigte Gingiebung ber Rirchenguter, fowie gegen beren Bermenbung ju frembartigen 3meden ausgesprochen, auch eine icharfe Ermahnung an fie erlaffen hatte, bag fie die Crucifire und geweihten Rergen, als bem Bolte anftogig, aus ihrer Privattapelle entfernen moge. Parter, weit entfernt, biefe Ernennung als ein Glud gu betrachten, suchte munblich und schriftlich biefelbe auf alle Beife rudgangig ju machen. In mehren an bie Koni= gin, wie an ben Großsiegelbewahrer Bacon gerichteten Briefen ftellte er feine Unfabigfeit ju biefem Umte vor, bem er weber geiftig, noch bei feiner burch funfjabrige Berfolgungen gerrutteten Gefundheit forperlich gewachfen fei. Er erklarte, bag ihm eine Stelle, welche 30 Thaler einbrachte, lieber fein wurde, als ein mit 3000 Pfund Ginfunften verbundenes Umt, und bat, bag man ihm ein Ranonitat, welches ben Reft feines Lebens fichere, verlei= hen, ober daß man ihn bei einer der beiden Universitäten

<sup>1)</sup> Parker stiftete hier eine lateinische Schule, in welcher die Jugend in den Sprachen wie in den Grundschen der christlichen Restigion unterrichtet werden sollte, und sing an seiner Intoleranz gesen die Katholiken freien Lauf zu lassen. 2) Bergl. Histoire de la Reformation de l'Eglise d'Angleterre, traduite de l'Anglois de M. Burnet par M. de Rosemond, sec. park. T. I. p. 287.

<sup>8)</sup> Man vergleiche, was er felbst über seine bamalige Lage nie bergeschrieben hat, in John Strype's the Life and Acts of Matthew Parker, Appendix. p. 15.

anstellen moge, bamit er moglichst nuglich wirken konne. Bugleich rieth er ber Konigin, die ihm zugebachte Wurde meber einem ftolzen, noch einem schwachen, noch einem habsuchtigen Dann anzuvertrauen; - benn ein ftolzer Mann wurde fich bei Bahl anderer Bischofe erschwerenben Unsichten hingeben; baburch wurden Trennungen in ber Kirche entstehen, beren ganze Kraft auf Ginigkeit beruhe, und bas Reformationswert werbe in Gefahr tom= men; ein schwacher Mann wurde feinen Gegnern nur zu leicht unterliegen und ein Geiziger sei zu Nichts gut. Die Sache zog fich burch biefe beharrliche Beigerung faft ein Jahr lang hin; endlich erklarte Bacon Parkern, baß er, ba fich tein anderer finde, welchen er ber Ronigin als tauglich für die erledigte Stelle empfehlen konne, bas Amt annehmen muffe, und zugleich erließ bie Konigin am 28. Dai 1559 ein Schreiben an ihn, in welchem fie ihm befahl, nach London zu tommen. Parter gehorchte amar, beharrte aber noch lange Zeit bei feiner Beigerung, und nur den größten Unstrengungen von Seiten Bacon's und selbst ber Konigin gelang es endlich, ihn zur Nachgiebigkeit zu bewegen. Bar fo biefes Sinbernig befeis tigt, fo entstand ein anderes, indem die Bischofe von Durham, Bath, Bells, Peterborough und Landaffe fich weigerten, Parfern, welchen bas Domcapitel ju Canterburn bereits als frei erwählten Erzbischof proclamirt hatte, die Beihe zu ertheilen. Es wurden baber mit Bollziehung berfelben Bilh. Barlow, befignirter Bifchof von Chichefter, Joh. Scorp, befignirter Bischof von Bereford, Coverdale, welcher unter Eduard VI. auf bem bischöflichen Stuhle von Ereter gesessen hatte, sowie Hodge tins, Guffragan von Bebford, beauftragt. Diefe verfammelten fich baber am 9. Dec. 1559 in ber Rirche ber beiligen Maria vom Bogen (bow church), wo fie bie Parter's gefehmäßige Bahl und bie tonigl. Bestätigung berfelben betreffenben Ceremonien vornahmen, und ertheilten ihm barauf am 15. Dec. in ber erzbischöflichen Rapelle die Beihe. Der Umftand, baf biefe nur von befignirten Bis schöfen ertheilt worden war, gab wol hauptsächlich zu ber 40 Sabre fpater ausgesprengten Berlaumbung Beranlaffung, daß Parter in einer Weinschenke ber Cheapsibeftrafe zu London, deren Schild ein Pferbetopf mar, ges weiht worben sei, ein Gerucht, welches ber Parteihaß ber bamaligen Zeit erzeugte, welches Glauben fand, aber trot bem keiner Wiederlegung bedarf, obgleich biese von Burnet hinlanglich geführt worben ist \*).

So Erzbischof und Primas bes englischen Reichs suchte Parker sogleich ben fühlbarsten Mangeln ber Kirche abzuhelfen. Er besetzte bie erlebigten Kirchenamter mit gelehrten, frommen und ber Resormation ergebenen Mannern und bie Bischöfe von London, Eln, Winchester, Worzester und Salisbury, Grindall, Cor, hom, Sandys und

Jewel erhielten von ihm die Beihe, was auch mit mehren niebern Geiftlichen seines Sprengels ber Kall mar. Bu gleicher Beit erließ er ein ftrenges Berbot gegen bie Anstellung von Ungelehrten in ber Rirche, wie bies bis: ber aus Mangel bei geiftlichen Stellen haufig ber Fall gewesen war; auch stellte er Kirchenvisitationen in seiner Didces wie in ber Proving an und anderte manches an ber bestehenden Liturgie. Satte er schon fruber ben Ratholicismus bekampft, so erklarte er jest Allem, was an biefen erinnerte, offenen Rrieg; er fturmte gegen Bilber, Rergen, Crucifire und fandte bem Erzbischof von Dublin besondere Berhaltungeregeln ju, nach welchen biefer bas Reformationswerk in Irland vollenden follte. Bog er fich burch biefe ben Saß ber Irlander zu, fo hatte ihn ein anderer zwar gutgemeinter, aber nicht gehorig bebachter Schritt beinahe um die Gunft und Gnabe feiner jung: fraulichen Konigin gebracht. Er erließ namlich 1560 in Berbindung mit den Bischofen Grinball und Cor ein Schreiben an biefelbe, in welchem er fie ziemlich ftart jum Beirathen auffoberte ). Elisabeth, welche auf ihr Jungfrausein einen folchen Werth fette, daß fie bie Grab: schrift haben wollte: "Hier ruht eine Konigin, welche so viele Sahre regierte und welche als Jungfrau lebte und als Jungfrau flarb," nahm ihm bies gewaltig übel und erklarte 1561 bei ihrer Reise burch Effer und Suffolk, auf welcher sie ben Domherren bas heirathen ftreng un: terfagte, in Parter's Gegenwart, bag ihr bie Prieftereben verhaßt waren, und daß sie es bitter bereue, Parkern so wie die übrigen verheiratheten Bifchofe ju biefer Burbe erboben zu baben.

In biefer Beit erhielt er ein Genbichreiben Calvin's, in welchem bieser ihn auffoberte, bie Konigin zu bestim: men, eine Generalversammlung aller protestantischen Geift: lichen zu veranlaffen, damit burch biefe Einheit in Die Lehre und Kirchenverfassung ber Reformirten und Lutheraner Englands und aller übrigen ganber gebracht merben moge. Dieses Schreiben wurde von ber Konigin und ihren Rathen in Erwagung gezogen, allein nach reif= licher Uberlegung fand man, vorzuglich auf Parter's Betrieb, bem man wol nicht mit Unrecht vorwirft, bag er mit dem Amte eines Erzbischofs auch den Stolz eines folchen angenommen habe, für gut, ein Dankfagungs: fcreiben an Calvin fur feine gutgemeinten Borfclage ju erlaffen, ihm aber zugleich zu erklaren, bag bie englifche Rirche eine Episkopalkirche bleiben wolle. Diefe gur berr= schenden zu machen, war Parker's Sauptstreben, und unzweifelhaft scheint es, bag er seinen Ginfluß auf bie Ro-

<sup>4)</sup> Am Age seiner Beihe schrieb Parker folgende Worte in sein Agebuch: Heu, heu! Domine Deus, in qua tempora servasti me! Jam veni in profundum aquarum et tempestas demersit me. O Domine, vim patior, responde pro me. Homo enim sum et exigui temporis. Man vergs. bie Histoire de la Ref. l. c. p. 890, 943 — 951. Strype L. I. c. 8. L. II. c. 1.

<sup>5) &</sup>quot;Unserer Pflicht gemaß," heißt es in diesem Schreiben, "maßsen wir wunschen, Dich baib in ben ehelichen Stand treten zu sehen. Denn darauf beruht die Sicherheit Deiner Majestat, so wie das Wohl und die Hoffnung der Dir treuen Unterthanen. Alle namlich, die Dir ungern gehorchen, freuen sich über Dein Idgern in dieser Hinsicht und sie gründen auf basselbe ihre Hoffnungen. Richt als Staatsdiener, sondern als Diener Jesu Sprifti mussen wir sodern, das Du für die Aufrechterhaltung der wahren Lehre, für die christliche Einigkeit, für das Wohl Deines Wolkes durch Rachkommen son Gott und der Ratur getrossene Einrichtung Rechenschaft geben müssen wirst ze.

nigin babei etwas gemisbraucht habe. Mit bem Jahre 1564 begannen bie puritanischen Streitigkeiten. Die Ronigin erließ namlich zu wiederholten Malen ben Befehl an Parfern, Gleichformigfeit in die Kleibung ber Geift= lichen wie in die kirchlichen Gebrauche und Ceremonien ju bringen, wobei man Parkern Schuld gibt, daß er biefe Befehle felbft veranlagt habe, und wenigstens fo viel ift gewiß, baß er ftreng ihre Musfuhrung zu vollftreden fuchte. Borzuglich heftig wurde ber Streit im 3. 1565, wo fich bie Universitäten in benselben mischten und bas Bolt Partei nahm. Trop Parker's Advertisements, welche in Die= sem Sahre ju London gebruckt wurden, misbilligte biefes bie Befehle ber Ronigin nicht nur, fonbern verspottete auch alle Geiftlichen, welche fich benfelben fügten. Die Konigin mar Willens nachzugeben, allein Parker wußte bies zu verhindern. Die Religion schien ihm durch eine folde Nachgiebigkeit in Gefahr zu kommen. hierauf zu Verfolgungen; die widerftrebenden Geiftlichen wurden abgefett, welches vorzüglich mit vielen berfelben in London ber Fall war, und hier wie an andern Orten bes Ronigreichs mußten mehre Rirchen aus Mangel an Beiftlichen geschloffen werben. Da die widerstrebende Partei weber bei bem Erzbischofe noch bei ber in biefer Ange= legenheit niedergesetten Commission sich Gebor verschaffen tonnte, so appellirte fie an bas Bolt und ließ Bucher und Flugschriften ju ihrer Bertheibigung erscheinen. Gis nige berfelben murben von ber bischoflichen Partei und zwar theils von ben Bischofen sclbst, theils von ihren Raplanen beantwortet; die Puritaner erwiederten fie und ihre Gegenschriften wurden begierig gesucht und gelesen . Dies bewog die bischofliche Partei, welche offenbar im Rachtheile war, ein Decret ber Sternkammer auszuwirs ten, burch welches alle Bucher und Flugschriften verboten wurden, welche etwas ben toniglichen Befehlen Buwiberlaufendes enthielten, und nach welchem die Berfasser und Besiter solcher Schriften vor ein geiftliches Gericht gezos gen werben follten. Diefer Act ber Tyrannei trat 1566 ind Leben, ohne jeboch seinen 3wed zu erreichen. Die Berfolgten schlossen sich naber an einander an, und indem fie die genfer Kirchenordnung (service book) annah: men, bilbeten fie bie Partei ber Ron-Conformisten (f. b. Art.). Im 3. 1568 erschien eine neue Bibelubersetzung in englischer Sprache, an welcher Parker, welcher auch die Borrebe verfaßte, mit andern Bischofen auf Befehl Elifabeth's feit mehren Sahren gearbeitet hatte ). Sie ift unter bem Namen "Bischofsbibel" befannt und man bediente sich ihrer bis zu Jacob's I. Beiten. Das I. 1572 verwickelte Parkern in neue Streitigkeiten mit ben Non-Conformisten und Papisten, an deren letteren Spite

M. Encott. b. 23. u R. Dritte Section. XII.

Nicolaus Sanber stanb, welcher aus England an ben Sof des spanischen Philipp's geflüchtet mar. Parter kieß fein Bert de visibili Monarchia, in welchem er bas weltliche und geiftliche Regiment Englands auf bas Beftigfte verlaumdet hatte, burch Bartholomaus Clerk und Georg Adworth widerlegen. Gine ber letten Sandlungen Parker's war die 1575 von ihm unternommene Kirdenvisitation in ber Dioces Winchester, sowie auf ber Insel Wight, bei welcher er so unpolitisch, streng und selbst graufam versuhr, daß er nicht nur das Bolk gegen sich erbitterte, fondern fich auch ben Zabel ber Regierung und ben Unwillen ber Konigin Buzog. Der Arger, fein Ber- fabren nicht nur gemisbilligt, sondern auch formlich ums gestoßen zu feben, wirkte nachtheilig auf feine Gefundheit und beschleunigte seinen Tod, welcher ihn noch in demsel= ben und im 71. Jahre feines Alters erreichte. Er murbe mit feierlicher Pracht in dem Grabe beigesett, welches er fich felbst in feiner Privatkapelle zu Lambeth errichtet Diefes murbe 1648 gerftort und fein herausgeriffener Leichnam auf alle Beife beschimpft. Nach ber Restauration ließ jedoch ber Erzbischof von Canterbury, Wilh. Sancroft, seine Asche von Neuem beisetzen und ibm ein ehrenwolles Denkmal errichten.

Parter gehort unftreitig zu benjenigen Mannern,

welche ben Stury bes Papstthums in England vollendes ten und ben Protestantismus berrschend machten. Ein feuriger Geift, Unerschrockenheit und Ruhnheit zeichneten ihn ebenso aus, wie Gastfreiheit und Milbthatigkeit. Doch war er in Gegenwart von Fremben oft verlegen, was er in seinen Briefen an ben Cacilius selbst gesteht, baber er ihren Umgang vermied. Bon geiftlichem Stolze war er nicht frei, und wenn er hart gegen Anderedenkende vers fuhr, so lag bies in bem Geifte feiner Beit, ber ja auch einen Melanchthon Gervet's Berbrennung billigen ließ. In seinem Sauswesen hielt er auf strenge Ordnung; Mußiggang mar ibm verhaßt, baber seine anderweitig nicht beschäftigten Diener Burber einbinden, Manuscripte abschreiben, ausmalen ober in Rupfer ftechen mußten. Die britischen und angelfachfischen Alterthumer hatten fur ihn einen großen Reig. Er fparte weber Beit, Dube noch Roften, um die hierher gehorigen Manuscripte gu fammeln, welche bei ber allgemeinen Berftorung ber Ribe fter ber Bernichtung entgangen maren. Er veranstaltete Bugleich bie Berausgabe von vier altenglischen Schriftsfellern und Geschichtschreibern, namlich bes Matthaus von Bestminfter, bes Matthaus Paris, bes Thomas Balfingham und bes Lebens Konig Alfred's von Uffer. Im 3. 1566 gab er eine von Alfric, Abt von St. Albans, um bas Sahr 996 verfaßte homilie heraus, welche bas Abendmahl unter beiberlei Gestalt betraf und bestimmt war, bem Bolfe ju Oftern bor bem Genuffe bes beil. Abendmahls vorgelesen zu werben. Dieser Somilie ließ er bie angelsachsische Ubersetzung ber Evangelien folgen, sodaß ber beruhmte englische Antiquar humfren Wanlen ihn gradezu den Wiederhersteller der angelsächsis schen Literatur nennt. Im 3. 1563 war er es haupts fachlich, welcher die vom Erzbischof Cranmer veranstalteten und in zwei Foliobanben enthaltenen Sammlungen

<sup>6)</sup> Unter ben bamale erfchienenen Schriften verbient besonbers tine erwahnt zu werben, welche ben Titel fuhrt: Brevis et lamentabilis habitus a Clero nunc usurpati consideratio, als beren Berfaffer ber Bifchof von Cin, Cor, ober ber Bifchof Juellus ans gefehen wirb. 7) Parter legte auf biefe überfehung, welche jes boch eigentlich nur eine Revision ber Granmer'ichen mar, einen folden Berth, bag er nach beren Bollenbung in feinem Sagebuche in bie befannten Borte Simeon's: "Berr, nun last Du Deinen Dies ner in Frieben fahren 2c." ausbrach.

rettete. Geine Bucher, fowie seine an griechischen, lateinis ichen und angeliachfischen Manuscripten reichen Sammlungen, verbunden mit einer großen Menge bie firchlichen Un= gelegenheiten seiner Beit betreffenben Schriften und Briefe, permachte er bem Corpus : Christus : Collegium zu Cam= bribge, welches ihm icon mehre 1567 gemachte Stiftun-gen verbantte und wo er ein eigenes Bibliothekgebaube hatte erbauen lassen. Gein hauptwerk führt ben Titel: De Antiquitate Britannicae Ecclesiae et Privilegiis Ecclesiae Cantuariensis cum vitis Archi-Episcoporum LXX ejusdem Ecclesiae. 1572. Die Materia: lien zu biefem Werke, von welchem bamals nur 25 ober nach Anbern 50 Eremplare gebruckt wurden, sammelte fein Secretair Johann Joffelin, baber es einige biefem grabezu zuschreiben. Allein Parter vindicirt es fich bes ftimmt in einem Briefe an Wilhelm Cacilius. Die befte Ausgabe von biesem Werke ist bie reich mit Rupfern aus. gestattete vom 3. 1729. Gie erschien in Folio gu Lonbon in ber Officin Binley's, und ift mit Parter's Por= trat und Wappen, von Berg in Rupfer gestochen, ge= aiert 8). (G. M. S. Fischer.)

2) Samuel, ein Mann von glanzenben Talenten, aber geringer Charakterfestigkeit, mar 1640 zu Morthampton in England geboren; fein Bater Johann zeichnete fich meniger burch seine Rechtsgelehrsamkeit als burch ben haufis gen Bechfel feiner Grunbfate aus. Denn mabrent er unter bem Protectorate Dlivier's ben Republikaner fpielte und mabrend der Burgerfriege 1650 felbst fur die Republik bie Feber ergriff, hulbigte er nach ber Restauration auf gleiche Weife bem Konigthume. Diefe Manteltrage= rei bes Baters scheint auf ben Gohn übergegangen zu fein, beffen erfte Erziehung eine ftreng puritanische mar. Rachbem er fich in ber lateinischen Schule feiner Baterfadt hinlanglich vorbereitet hatte, bezog er die Universität Bu Orford, wo er 1656 in bas Babhamcollegium eintrat, welches er spaterhin mit bem Dreieinigkeitscollegium vertauschte. Er zeichnete sich hier, wie wenigstens von Einigen berichtet wird, burch eine große Frommigkeit aus und bildete mit mehren andern Studirenden eine eigne Gefellschaft, welche sich wochentlich einige Male jum gemeinschaftlichen Beten und Fasten vereinigte, und beren Mitglieder man spottweise die Grubmanner bieß, weil fie fich hauptfachlich von Grube nahrten. Nach Andern war es jedoch ichon in Orford, wo Parter, nachbem er 1659 ober 1660 bie philosophische Baccalaureatswurde er: balten batte, den Presbyterianismus ganzlich von sich abftreifte. Gewiß ift, daß er biefes gleich nach ber Restauration Karl's II. that. 3m 3. 1665 murbe er Ditglied ber konigl. Gefellschaft zu London, und in bemselben Sabre ließ er seine Tentamina physico-theologica de Deo sive theologiam scholasticam ad normam novae et reformatae philosophiae concinuatam etscheis nen. Dieses Werk murbe vom Dr. Fairfar und von Anbreas Marwell heftig angegriffen, indessen fummerte bies Parker'n wenig, da ihm die dem Werke vorangesette Bueignungsschrift, wie fein Big, beffen Bielscheibe nur gu oft feine frubern Glaubensgenoffen murben, Die Gunft bes bamaligen Erzbischofs von Canterbury, bes Dr. Shelbon, erwarben, welcher ihn 1667 zu seinem Kapelan und 1670 zum Archibiatonus an ber Kathedrale von Canter= bury ernannte, an welcher er ihm auch einige Pfrunden verschaffte. Best ließ Parter mehre Schriften erscheinen, in welchen er die größten Anmagungen der Kirche unterflutte, wie er benn auch die politische Lehre vom leidenben Gehorsam vertheibigte. Dies Lettere vorzüglich brachte ihm die Gnade Jacob's II. ju Bege, welcher ihn zu feinem Geheimrathe erwählte, ihm 1686 bas Bisthum Orford verlieh und ihn mit Berletung ber bestehenden Berfaffung jum Prafidenten bes Magbalenencollegiums Biel Aufsehen erregte in dieser Zeit seine Schrift: Reasons for abrogating the test gegen bie 1678 vom Parlament erlaffenen Teftgefete, nach welchen jedes Parlamentsglied bie Transsubstantiation, sowie die Anrufung ber Beiligen eidlich verwerfen mußte. Er zeigte in berfelben: 1) daß ein folches Gefetz nur burch eine Synobe erlaffen werben tonne, 2) daß die Art ber Gegenwart Christi im Abenbmahl ungewiß fei, 3) baß bie Beiligenverehrung ber Ratholiken mit Unrecht als Gobens bienerei betrachtet werbe, weshalb man fie auch nicht nach ben Teftgeseben bestrafen tonne. Diese Schrift, welche gang im Beifte bes Ronigs gefchrieben mar, jog ihm ben Bag aller Freunde der bestehenden Berfassung zu, und fo tam es, bag er, als er, wie bies mehre Bifchofe gethan batten, eine Dankabresse an Jacob II. für bie von biesem 1687 jum Bortheile ber Katholiken proclamirte Gewiss fensfreiheit erlaffen wollte, bies nicht burchauseben vermochte, ba fich in feinem Sprengel nur ein einziger Geift-

<sup>8)</sup> Man vergl. außer ben bereits angeführten Werfen vorzägzich: The Life and Acts of Matthew Parker h. e. Vita et res gestae Matthaei Parkeri, Archiepiscopi Cantuariensis primi sub Regina Elisabetha, Libris IV. Addita est Appendix, Apographa plus quam centum monimentorum, Epistolarum, Relationum, Schedarumque continens, ex quibus Historia haec partim compilata est, partim asseritur et illustratur; Autore Johanne Strype, M. A. (Lond. 1711. Fol.) — Acta eruditorum anno MDCCXII. publicata. Lipsiae. Biographie universelle ancienne et moderne, T. XXXII. Biogr. Brit, Le grand dictionnaire historique etc. par. M. Louis Moreri, Prêtre. (Amsterdam 1740). Neals, Hist. of Puritans. Smiths, Biblioth. Cotton. Histor. et Synops.

<sup>1)</sup> Das hierher Geborige finbet man ausführlich im 10. Abeile ber Hist, d'Anglet, par Rapin de Thoyras, p. 624 und 625. Die Sache mar in ber Rurze folgenbe: Jacob befahl ben Mitgliebern bes genannten Collegiums Partern gum Prafibenten gu ermablen. Diefe weigerten fich bem Befchle zu gehorden. Boll Born barüber begab sich ber Konig felbst nach Orforb, mußte aber unverrichteter Sache abziehen. Zest beauftragte er ben Bischof von Chefter Carte wright und einen ber Richter bes Ronigreichs mit biefer Angelegenbeit. Diese versuchten alles Mogliche, um Nachgiebigkeit ju erzwingen, faben fich aber endlich, um bie Ehre bes Ronigs gu retten, genothigt, eine zweibeutige Ertlarung aufzusegen, welche bie Ditglies ber bes Collegiums zu unterschreiben bereit maren. Allein Jacob war mit biefer Erklarung nicht gufrieben, er berlangte unbebingte Unterwerfung, und ba biefe ftanbhaft verweigert wurde, fo ließ er, einen gewiffen Charnock, ber für feine Billfahrigfeit gum Biceprafte benten ernannt wurbe, und ein anderes Mitglieb ausgenommen, bie übrigen 25 Mitglieber vertreiben, ihre Stellen mit Katholiten, unter benen fich felbft ein Jefuit befand, befegen und Partern mit Gewalt in bas Prafibentengebaube einführen.

Ucher zur Unterschrift bereit erklarte. Dies, wie überhaupt die Verachtung, mit welcher ihn alle Baterlands= freunde straften, jog ibm eine Rrantbeit ju, an welcher er im Mar, 1687 ober 1688, 48 Jahre alt, farb. -Burnet fagt in feiner Reformationsgeschichte Englands (Tom. III. p. 168) von ihm: "Man feste Parkern auf ben Bischofstuhl von Orford, welcher aus einem ftrengen Independenten, der er bis jum Jahre 1660 gewesen war, sich plotlich in einen strengen Unhänger und Bertheidiger ber anglikanischen Rirche umwandelte." In feiner gegen die Non-Conformisten gerichteten Schrift behandelt er diese mit so vieler Berachtung und mit solchem Ungeftum, daß sie auf das heftigste gegen ihn erbittert wers ben mußten. Er stellt in seinen Schriften die Macht bes Konigs über das Gewissen seiner Unterthanen so boch, daß er die damals gewöhnliche Rebensart: "ber Konig fteht über Gott und Chrifto," auf eine an bas Profane grengende Weise behandelt. Rach ihm ift biefe Redensart in Sinficht auf Gott mahr, nicht aber in Beziehung auf ben herrn Jesum Christum, welcher über dem Konige ftebe. Da fein ropalistischer Gifer lange Beit unbelohnt blieb, fo tehrte er ben Spieg etwas um und lieg mehre Schriften erscheinen, in welchen er bewies, daß die Kirche unabhan= gig von ber weltlichen Dbrigkeit sei. Geine Schriften, welche fich wegen des in ihnen herrschenden Phantasiereichthurns gut lefen lassen, sind weder correct noch mit bemienigen Ernfte geschrieben 2), welchen die in ihnen beban-belten Gegenstanbe erfobern. Der ehrgeizige und nur auf fich bedachte Verfaffer icheint nur eine politische Religion zu kennen und zu haben und sie nur als eine Staats: fache zu betrachten. Gelten fant er fich bei ben offentli= den Gebeten ober bem Gottesbienste ein, und fein Stolz machte ihn aller Welt unerträglich 3)."

Parker hinterließ einen Sohn, welcher nach der im 3. 1688 erfolgten Revolution es nicht über sich gewins nen konnte, ben gefoberten Unterthaneneid ju fchworen und beshalb ohne Unstellung blieb. Um sich und feine zahlreiche Familie zu ernahren, murbe er Schriftsteller, und wir haben von ihm 1) eine englische Ubersetzung bes Gis ceronischen Werts: de finibus, welchem die Werke de senectute, de amicitia, sowie die Paradoxa und bas Somnium Scipionis folgten (1702); 2) einen Auszug ber firchenhistorischen Berte bes Gusebius, Sofrates, Sozomenus und bes Theodoret (1729); 3) einen vorzüglich aus den Rirchenvatern gezogenen Commentar über die funf Bucher Mosis unter bem Titel: Bibliotheca Biblica, welcher jedoch nur bis jum Deuteronomion vollendet ist; 4) bie von feinem Bater handschriftlich hinterlaffene Geschichte seiner Beit unter bem Titel: Reverendi admodum in Christo patris Sam. Parkerii episcopi de rebus sui temporis commentariorum libri quatuor (1726), von welcher auch eine englische Übersetzung erschienen ift; 5) eine Bertheibigung feines Baters; 6) Censura temporum or the good or ill tendencies of books, sermons, pamphlets etc. (Lond. 1708—10.)
(G. M. S. Fischer.)

PARKERIA. Diese Gewächsgattung aus ber erften Ordnung ber 24. Linne'schen Claffe und aus ber Familie ber Farren, in welcher fie, nebst Ceratopteris (f. b. Art. Ellobocarpus), eine eigene kleine Gruppe, Parkeriaceae, bilbet, hat Hooter so genannt nach bem schots tifchen Botanifer C. G. Parter, welcher mit großem Eifer mehre Sahre lang Pflanzen im britischen Gujang gesammelt hat. Char. Die Kapfeln, welche nur wenige, große, breitantige, concentrisch gestreifte Reimforner (Sas men) enthalten, figen auf ben Langsabern ber untern Laubsläche, werden durch die zurückgerollten Laubrander bebeckt und find an ihrer Bafis mit einem geftreiften Scheibchen, einer Andeutung bes Ringes bei Ceratopte-Die beiben bekannten Urten find als ris, versehen. Sumpfgewachse im tropischen Umerita einheimisch. 1) P. pteridioides Hooker (Exot. flor. p. et t. 147, ein fruchttragendes Eremplar, p. et t. 231, ein unfruchtbares Exemplar, Hooker et Greville, Ic. filic. t. 97) mit unterhalb angeschwollenem Strunke, halbgefiebertem, meift breifpaltig eingeschnittenem unfruchtbarem Laube, befsen Feten breit eiformig sind und mit dreifachehalbgefies bertem, fruchtbarem Laube, beffen Feten linienformig find. Ift von Parter in Gugmaffergruben des Begirts von Efsequibo gesunden worden. 2) P. Lockharti Hook. et Grev. (I. c.) mit gleichmäßigsbrehrundem Strunke und mit gefiebertem, fruchtbarem Laube, beffen Fieberungen eingeschnitten=halbgefiebert find. Diese Art hat Lockhart in stehenden Gewässern der Insel Santa Trinidad ent-(A. Sprengel.)

<sup>2)</sup> hiermit stimmt auch bas Urtheil la Chapelle's über Partern, wenn er fagt: "Parter's Starte beftebt im Bige, bem er felbft bei ben ernfthafteften Gegenftanben freien Lauf lagt. Ginen Beweis bavon liefert er uns ba, wo er von ber Meinung ber Apoftel fpricht, nach welcher fie ein irbifches Reich Chrifti erwarteten, benn hier fagt er unter anberen: Der heil. Johannes ftanb ju fehr in Gnaben, als baß er weniger als erfter Staatssecretar werben tennte, und Jubas hoffte gewiß Großschafmeister zu werben. Auch bie Beiber rechneten barauf, einen großen Antheil an ber Staats-verwaltung zu erlangen, wie es bie Frau bes alten Bebebaus beut-Und so wie einige an dem hofe (Christi) als Minister ju bleiben wunschten, fo legten ce anbere auf Intenbanturen unb Provingen an. Berobes und Pilatus follten ihrer Umter und Burben entfest werben und ber eine Apostel Judaa, ber andere Galilaa erhalten. Der Chrgeis bes Beringften trachtete wenigstens barnach Sorb Mayor von Capernaum zu werben." Man vergl. Burnet, Memoirs. Vol. I. p. 293. 793. 797. 841. Bibliothèque angloise. T. XV. p. 110 sq. Biogr. universelle. T. XXXII. 3) Außer den bereits angesuhrten Schriften besiehen wir noch von Parkern folgende Schriften: 1) Freie und unparteiffche Beurtheilung ber Plas tonifchen Philosophie, mit einem Anhange von zwei Briefen über bie herrschaft und Gute Gottes mit Beziehung auf die Oppothese bes Origenes von ber Seelenwanderung, in welchem er eine absolute und bedingungelofe Berwerfung annimmt. 2) Ein Bert über bie geiftl. Gerichtsbarteit, in welchem ber weltlichen Obrigteit Dacht über bas Gewiffen ber Unterthanen in hinficht ber außern Religion begrundet wird. Dwen und Marwell traten gegen biefes Wert auf, baber er eine Bertheibigung und Fortfebung beffelben folgen ließ.

<sup>3)</sup> Disputationes de Doo et Providentia divina, an philosophorum ulli et quinam Athei fuerint (1678). 4) Eine Schrift über bie Toleranz nach bem Ratur:, Staate: und chriftlichen Rechte. 5) Ein "Religion und Areue" betiteltes Wert, ober Geschichte bes Berhaltnisses ber Gerichtsbarkeit bes Kaisers und ber Kirche vom Anfange der Regierung Jovian's bis zu der Justinian's.

PARKER'S. 1) Parker'sbay, Bai auf ber Cubfuste von Jamaica, sublich vom Cap Palmetto. 2) Parker'sburg, Sauptort ber nordameritanischen Graffcaft Bood, Staat Birginia, liegt an der kleinen Kenhawa, enthalt die Grafschaftsgebaube, ein Postamt und zahlt 500 Einwohner. 3) Parker'scap (57° 37' n. Br., 205° 29' L.), Borgebirge, bis zu welchem Georg Bancouver bei seiner 1790-1795 vorgenommenen Untersuchung ber westlichen Kusten Nordamerika's gelangte. 4) Parker's Creek (38° 32' n. Br., 76° 39' w. E. n. d. Merid. v. Greenw.), Fluß, welcher sich in die Chesapeakbai des nordamerikanischen Freistaates Maryland ergießt. 5) a) Parker'sinsel (n. Br. 38° 53', w. L. 76° 41' n. d. Merid. v. Greenw.), kleine Insel in der ebengenannten Bai, liegt 15 englische Meilen fublich von Annapolis nabe an der Kuste von Maryland. b) P.'sinsel, zur Grafichaft Lincoln im norbameritanischen Staate Maine gehörig. Sie führt auch ben Namen Ruskohegan und wird im Westen vom Rennebedfluffe, im Guben burch bie See, im Often burch bie Jeremysquannbay und nordlich burch einen schmalen Kanal gebilbet, welcher fie von ber Arouseag= (Arowsit-) Infel trennt. Johann Parter, def= fen Nachkommen fie noch jum Theil besiten, erkaufte fie 1650 von den Ureinwohnern. — Parker'stown liegt in ber Grafschaft Rutland, Staat Bermont, und hat 300 (Fischer.) Ginmohner.

PARKGATE, Seehafen und kleines Dorf in bem englischen Kirchspiele Great Neston und zum Centgerichte Wirral der Pfalzgrafschaft Chester gehörig, welches auch ben Namen New Quay führt. An dem nordöstl. User der Deemundung gelegen, ist Parkgate zwölf engl. Meislen von der Grafschaftsstadt und 193 solcher Meilen von London entsernt, und dient als Station sür die irischen Packetboote, welche wöchentlich viermal anlangen und abzehen. Theils hiervon, theils von den Badegasten, welche das hier eingerichtete Seedad benutzen und in den netten, im neuesten Geschmacke eingerichteten häusern ein Unterstommen sinden, welche, aus Stein erdaut, eine mit dem Flusse parallel laufende Straße bilden, ziehen die Einwohner ihre Hauptnahrung.

PARKHURST, 1) Johann. Diefer als Menfc, Theolog und Sprachkenner hochst achtungswerthe Mann war der zweite Sohn John Parkhurst's, Esquire's von Catesby in ber Graffchaft Northampton, wo er 1728 ge= boren wurde. Als jungerer Sohn wandte er sich ben Studien zu und bezog, nachdem er die lateinische Schule zu Rugby in ber Grafschaft Warmit besucht hatte, um Theologie zu studiren, die Universität Cambridge, wo er in das Collegium Clare-hall eintrat. Im 3. 1752 wurde er wirkliches Mitglied besselben (Fellow), erwarb sich barauf nach einander die philosophische Baccalaureats = und Doctorwurde, und empfing bie firchlichen Beiben. Mus Reigung bem geiftlichen Stande zugethan, entfagte er biefem nicht, als ihn ber Tod feines Bruders und ber bald barauf erfolgte feines Baters in ben Besit eines bedeutenden Bermogens feste. Bielmehr verfah er lange Beit in feiner Privattapelle ju Catesby, welche fpaterhin als Pfarrfirche biente, mit großem Eifer und außerordentlis

der Pflichttreue unentgeltlich bas Umt und bie Geschäfte eines Pfarrers, und wenn er sich nicht um bobere Rirchenamter bewarb, fo lag dies weniger in feiner Unhang= lichfeit an Sutchinfon's Grundfagen und Schriften . benn ihre Mangel waren ihm ebenso befannt wie ihre Borguge, fondern in seiner Liebe zu ben Sprachen und Wissenschaften. 3m 3. 1754 verheirathete er fich jum ersten Dale und erzeugte zwei Sohne und eine Tochter. Bum zweis ten Male verehelicht, gab er einer Tochter bas Leben, welche mit einer besondern Borliebe Die classischen Stubien betrieb und es in diesen zu einer bei Frauen seltenen Bolltommenheit brachte. Sie wurde spaterhin Gattin bes ehrwurdigen Joseph Thomas und erwarb sich manche Berbienfte um bie Berte ihres Baters. Parthurft's Saupt= studien betrafen die Sprachen und Schriften bes Alten und Neuen Testaments, welchen lettern er auch allein bei seinen religiosen Unsichten folgte, wo er jede andere Autoritat von fich wies. Ginen furgen Streit ausgenom= men, welchen er mit bem Dr. Priestlen über bie Dreieis nigkeit und Praeristenz Christi hatte, lebte er fein ganzes Leben hindurch mit aller Welt in Frieden und Eintracht. Bon Natur reigbar, heftig und empfindlich, betampfte er biese Temperamentsfehler burch Aufmerksamkeit auf bie Lehren ber Religion, die er auch in Beziehung auf feine Mitmenfchen prattifch ausubte. Bon feiner Uneigennutgig= feit hat man zwei schone Beispiele. Als Berrn von Catesby ftand ihm bas Besetzungerecht ber Pfarre von Epfom in Surry zu. Statt biefes zu feinem Bortheile zu benuten, verlieh er die Stelle an ben Geiftlichen Jonathan Boucher, welchen er zwar nur bem Namen nach kannte, deffen Ruf ihm aber bafur burgte, bag er bas Amt reblich verwalten werde. Giner feiner Pachter blieb mit ber Bezahlung bes Pachtgelbes aus, welcher fich jahrlich auf 500 Pf. belief. Da er als Grund der unterlaffenen Pachtbezahlung anführte, bag biefe zu hoch gestellt fei, so wurde eine neue Abschätzung vorgenommen und bas Pachtgelb fur bie Bufunft auf 450 Pf. feftgeftellt. Part: hurst, der mit Recht schloß, daß, wenn der Pacht jest gu hoch fei, er es auch fruher gewesen fein werbe, erftats tete bem Pachter aus eignem Antrieb Alles, was er feit bem Beginne ber Pachtzeit über bie julett feftgefette Pacht= fumme erhalten hatte. - Parthurft ftanb jeben Morgen um 5 Ubr auf und machte fich im Winter fein Feuer felbft an; an seinem Tische herrschte anftanbige Dagigteit, verbuns ben mit Gaftlichkeit; in seinen Sitten wie in feiner Les bensweise zeigte fich Einfachheit und Regelmäßigkeit; Babrbeit ging ihm über Alles; nie fürchtete er zu fagen, mas er dachte. Er ftarb im Febr. 1797 nach einer langwies rigen und schmerzhaften Krankbeit.

Als Schriftsteller trat er zum ersten Male 1753 mit einer Schrift auf, welche ben Titel: Friendly Address to the Rev. Wesley suhrte. Sein zweites Werk war ein hebraisch-englisches Lerikon, verbunden mit einer mesthodischen Grammatik zum Gebrauche sur Ansanger. (1. Ausg. 1762. 2. Ausg. 1778. 3. Ausg. 1792, jede Ausgabe mit wesentl. Verbesserungen.) Will. Thom. Lowndes sagt in seinem 1834 zu London erschienenen Bibliographers Manual of English Literature etc. (Vol. III.):

In bem Lexikon ift ein unschatbarer Schat heiliger Rris tit und tiefer Gelehrsamkeit niedergelegt; ein Urtheil, wos mit auch die Stimmen anderer Gelehrten übereinstimmen. Bon der Grammatik fagt Lowndes, sie sei die kurzeste und gebrangtefte unter allen in englischer Sprache vorhandenen, und sie wird baber von competenten Richtern vorzuglich empfohlen. Faft gleichzeitig (1. Ausg. 1769. 2. Ausg. 1794. 3. Ausg. nach feinem Tobe von feiner jungften Tochter beforgt) ericbien fein griechisch=englisches Leriton bes Reuen Testaments, welchem eine beutliche und leichtfaß= liche griechische Grammatit vorangeschickt mar. Lownbes nennt biefes Wert bas beste, was in biefer Art in England erschienen sei. Im 3. 1787 erschien von Parkhurst: bie Gottheit und Praerifteng unfere Berrn und Seilandes Jesu Christi nach ber Schrift bewiesen, welches Werk gegen Prieftlen gerichtet war und eine große Schriftkunde (G. M. S. Fischer.) bezeugt.

2) John, geb. zu Guilsord in Surren, wurde unter Eduard VI. als Geistlicher angestellt, mußte unter Maria's Regierung nach Zürich slüchten und starb im Febr. 1575 als Bischof von Norwich, wozu ihn Elisabeth ernannt hatte. Er schrieb: 1) Epigrammata seria (Lond. 1560), 2) Ludicra sive Epigrammata juvenilia (Lond. 1573) und übersette in der von Elisabeth (vergl. d. Art. Parker, Matthias) andesohlenen englischen Bibelübersetung die Apotrophen vom Buche der Weisheit an dis an das Ende derselben. (G. M. S. Fischer.)

PARKIA, eine von R. Brown zu Ehren bes be= ruhmten Reisenben Dungo Part aufgestellte Pflangen= gattung aus ber achten Ordnung (Decandria) ber 16. Einne'schen Classe und aus ber Gruppe ber Mimofeen ber natürlichen Kamilie ber Leguminosen. Char. Der Relch rohrenformig, fast zweilippig, mit zweizahniger Oberlippe und breigahniger Unterlippe; funf ungleiche Corollenblatts den; bie Sulfenfrucht ift in Querfacher getheilt, welche mit einer mehlartigen Masse gesüllt sind. Die einzige bestannte Art ist P. africana R. Br. (Denkam and Clapperton, Voyage, Append. p. 234, Mimosa biglobosa Jacquin, Amer. t. 179. f. 87, Inga biglobosa Willdenow, Sp. pl. IV. p. 1025, Pal. de Beauvais, Flor. d'Oware. II. p. 53. t. 90, Mimosa taxifolia Persoon, Syn. II. p. 266, Inga Senegalensis Candolle, Prodr. II. p. 442, Nitta M. Park, First. voy. p. 336), ein unbewehrter Baum, welcher ursprunglich im Innern von Afrita, an ber Rufte von Guinea und in Senegambien einbeimisch, in Oft- und Westindien, wie es scheint, eingeführt ift, mit boppelt-gefieberten, vielpaarigen, unbehaar= ten Blattern, limenformigen, ftumpfen Blattchen, weichs und feinbehaarten, an ber Bafis mit einer großen Drufe versebenen Blattstielen und gestielten, ablangen, in ber Mitte zusammengezogenen und baber zwei Augeln barftel-lenben Ahren. Im Suban, wo biefer Baum Daura beißt, werben feine Samenterne wie Raffeebohnen ges roftet, bann germalmt und, mit Baffer begoffen, ber Bahrung überlaffen. Benn ber Brei anfangt in Faulniß überzugeben, wird er wohl ausgewaschen und zerfto: sen und bann gu Ruchen geformt, ungefahr wie Chocoslatentafeln. Go bilbet biefer Stoff die Grundlage einer wohlschmedenben Brube zu allen Arten von Speisen. Die mehlartige Substanz, welche die Samen umgibt, wird zu einem angenehmen Getranke und einer Art Zuderwerk verwendet (Clapperton 1. c. p. 233). (A. Sprengel.)

PARKINSON, 1) Johann. Diefer Mann, wels den bie Englander als ihren Linne betrachten, murbe im 3. 1567 in Conbon geboren und wibmete fich Unfangs ber Pharmacie, in welcher er fich fo auszeichnete, bag ibn R. Jacob I. ju feinem hofapotheter ernannte. Balb gewann er jedoch Intereffe fur die Pflanzenkunde, welches mit der Zeit so hoch stieg, daß er sich ihm gegen bas Enbe feines Lebens gang hingab. In feinem Garten vereinigte er mit großen Roften bie botanischen Geltenheiten feines Baterlandes, sowie fremder gander, und widmete ber Literaturgeschichte ber Pflanzen wie ihrer Anwendung im praktischen Leben gleiche Ausmerksamkeit, weshalb ibn auch Konig Karl I. zum ersten Hotbotanifer ernannte. Im 3. 1629 ließ er fein erftes botanisches Werk erscheinen, welches ben Titel führte: Paradisi in sole ') Paradisus terrestris or a choice Garden of all sorts of Rarest Flowers etc. to wich is annexed a Kitchen Garden 2). Partinson widmete bies Bert, welches in Rolio 612 Seiten ftart erschien, ber Gemablin Rarl's I., bie 1656 eine neue Musgabe veranftaltete. Taufend Pflangen, von welchen 780 theils nach Clufius und Lowel. theils nach ber Natur burth grobe und fleife, obgleich aus weilen treffende, Holzschnitte bargestellt sind, werben bier von Parkinfon ausführlich beschrieben, inbem er nicht nur das sie betreffende Geschichtliche, fondern auch ihre medi-cinischen heiltrafte durchgeht. Im 3. 1640 ließ Parkin-son sein hauptwert unter bem Titel: Theatrum botanicum or a herbal of large extent 3), 1746 Seiten ftart

<sup>1)</sup> Rach ber bamaligen Sitte, bie Ramen gu latinifiren, mar Paradisus in Sole bie überfetung von Park-in-son, inbem Son für Sol genommen murbe. 2) Dies Bert: von welchem Galler in seiner Bibliotheca Botanica etc. T. I. p. 443 sagt: Flores in primis, tamen et alias plantas recenset, describit et depictas dat, ligneis et rudiusculis iconibus, Lobelianis, Clusianis, aliis: nomina ex Lobelio et Bauhino. Prima pars florum est, altera olerum, tertia viridarii; ordo nullus, mistaque diversissima, acre fallt in brei Abtheilungen , namlich in ben Blumen = , Ruchen = und Baumgarten (ber Blumengarten fullt mehr als bie Salfte bes gangen Berte), und ift besondere wichtig, infofern es uns ben boben Standpunkt angibt, auf welchem sich bie Blumenzucht im 17. Jahrh. bei ben Englandern befand. Es werben 5. B. in bemfelben 100 Tulpen :, 80 Rarcissen: und 60 Anemonenarten aufgezählt. Im Baumgarten finbet man 62 Pflaumen: unb 64 Birnenarter. Partinson gibt bier hinsichtlich ber Geschichte und Spnonymit ber Pflangen oft bochft interessante Aufschlusse. Rach D. Putteney's Bemeretungen waren tropische Pflangen zu Partinson's Beit selten in England, boch hatte man einige aus Birginien, Griechenland, Affen und ber Rorbtufte von Afrita eingeführt. Gurtis fest einen boben Berth auf bies Bert und führt es oft in seinem Magazine an.
5) haller sagt von biesem Berte: Vastum opus et universam rem herbariam comprehendens, passim ditatum ex schedis posthumis Lobelii, quae ad Parkinsonum pervenerant, auctum etiam novis eo aevo P. Alpini et Cornuti stirpibus. Caute legi debet, ob repetitas cum diversis nominibus plantas et superfluas varietates. Plenissimum tamen hactenus opus, aliquas etiam icones proprias habet, etsi artificis opus laudem non me-retur. Auctius anno 1656 fol. prodiisse Seguier. Comnbes nennt in seinem Bibliographers Manual vol. III. (London 1834.)

und mit zahlreichen Holzschnitten versehen, in Folio etzscheinen. Über sein Tobesjahr herrscht Ungewißheit; wahrzscheinlich starb er, wenn Dr. Pultenen sein Geburtsjahr richtig angegeben hat, im 73. Jahre seines Alters, kurz nach ber Herausgabe bes zuleht genannten Werkes.

2) Anton. Bir besiten von ihm ein gut geschries benes Bert unter bem Litel: Collectanea Anglo-Minoritica or a collection of the Antiquities of the English Franciscans or Friars Minors, commonly called Gray Friars, II Tom. with an Appendix concerning the English Nuns of the Ordre of St. Clara, compil'd and collected by A. P. (Lond. 1726.) Bergl. Lowndes, Bibliographers Manual of the English Literature (Lond. 1834).

3) Sydney. Bon biesem haben wir: A Journal of a Voyage to the South Seas, embellished with Views and Designs' (Lond. 1773), welches zu ben besefren geographischen hilfsmitteln hinsichtlich ber Subse gestant

4) William, sebte im 16. Sahrh. und schrieb ein Werf, welches den Titel suhrt: Armilla aurea, i. e. Theologiae descriptio mirandam seriem Causarum et Salutis et Damnationis proponens (Canterbury 1591). Bergs. Loundes, Bibliographers Manual of the English Literature (Lond. 1834). (Fischer.)

PARKINSONIA nanute Plumier (Gen. 25) nach bem englischen Botanifer 3. Parfinfon (f. b. v. Art.) eine Pflanzengattung aus ber erften Ordnung ber gehn= ten Linne'schen Classe und aus der Untergruppe ber Caffieen ber Gruppe ber Cafalpinieen ber naturlichen Famis lie ber Leguminosen. Char. Der Relch tief funftheilig, gefarbt, mit jugefpitten, jurudgefchlagenen, binfalligen Reben; bie Corollenblattchen nagelformig, weit abstebenb, vier bavon eiformig, bas funfte nierenformig, langgestielt; bie Staubfaben unterhalb zottig, abwarts gebogen; bie Antheren ablang, aufliegend; ber Griffel fabenformig, auffleigend, mit stumpfer Narbe; bie Bulfenfrucht fehr lang, brehrund, zwischen ben Samen zusammengebruckt und bas burch halsbandformig. Die am langsten bekannte Urt ist P. aculeata L. (Hort. Cliffort. 157. t. 13, Jacquin, Amer. 121. t. 80, Lam., Ill. t. 336, Cand., Légum. II. t. 21. f. 112), ein fehr zierlicher, gegen acht Fuß bober, im tropischen Amerika einheimischer Strauch, mit einzeln ober zu brei beifammenftebenden, geraden Dornen, gefiederten Blattern, linienformigem, fehr langem, geflus geltem Blattstiele, hinfalligen, auch wol gang fehlichlas

übereinstimmend mit andern competenten Englandern, Parkinson und Gerarbe die beiden Grundpseiler der englischen Pslanzenskunde bis zu Rap's Zeit und die Werke dieser beiben Manner sind noch jest in den Panden aller Englander, welche sich für die Pslanzenkunde interessischen. Der Parkinson von Pallern und Rap gesmachte Vorwurf, daß er dieselben Pslanzen unter verschiedenen Namen aufgeführt habe, ist allerdings gegründet, doch verdient er des halb Entschuldigung, wenn man bedenkt, welche Vorgänger er hatte. Die Polzschnitte des Werks, in welchem sich edenfalls ein tieses Studium der Synonymik sindet, kommen denen Konrad Gesner's Bildium der Synonymik sindet, kommen denen Konrad Gesner's Bildigeich, doch übertreffen sie der Jahl nach die von Gerarde und Johnson gegedenen. Marshall hat Parkinson in Kupfer gestochen und sein Bild ift der 1640 erschienenen Ausgabe beigegeben.

genden, eisormigen Blattchen und schlaffen, gelben, etwas wohlriechenden Bluthentrauben. Hierzu hat K. Sprengel (Syst. veget. II. p. 345) eine neue Art gefügt: 2) P. inermis, unbewehrt, mit doppelt-gesiederten Blattern, drehrunden, drüsig-klebrigen Blattstielen und ablang-liniensormisgen, stachlicht-stumpsen Blattsten. In Monte-Bideo von Sello gesunden. — P. orientalis Spr., s. Diphaca.

(A. Sprengel.) PARKSTEIN, Markt im bairischen gandgerichte Neuftabt an ber Balbnab, auf einem Berge, zwei Stuns ben von Beiden, mit 120 Saufern, 670 Einwohnern. einem katholischen und einem protestantischen Pfarramte, einer Simultan : Pfarr : und einer Nebenkirche. Diefer Drt und das gleichnamige Amt waren bereits im I. 1251 vom Ronige Konrad aus bem Sause ber Sobenstausen an ben Bergog Otto in Baiern verpfandet. Nach einem balb barauf folgenden langen Wechsel ihres Besites bei ver= schiedenen herrschaften murben fie im 17. Sahrh. an bie pfalzischen Baufer Neuburg und Gulgbach vertheilt. Enb= lich im 3. 1714 lofte Pfalzgraf Theodor ben neuburgis schen Antheil an sich, wodurch bas gange Umt Parkftein wieder vereinigt murbe. Das Schlog Parkftein blieb bis 1808 ber Sis eines Landgerichts. Diefer murbe im nams lichen Jahre, nachdem die in Folge der rheinischen Bunbesacte mediatifirte herrschaft Sternstein von ber Krone Baiern angekauft worben, nach Neustabt an ber Balbnab, bem Gige bes fürstl. lobtowibischen Dberamtes ber

herrschaft Sternstein, verlegt. (Eisenmann.) PARKUR. 1) P., fleiner vorderindischer Rajpu: tenstaat zwischen Marwar, Rutsch und Gind, welcher uns erst in ben letten zehn Sahren burch bie Englander Mac Murdo, 3. Tob, Alex. Burnes ') und Andere et: was naher bekannt geworben ift. In ber Mitte feines etwa 50 Quadratmeilen?) betragenden Flachenraums ers beben sich bie 350 Fuß hohen rothen Rali: ober Ralinjer: granitgebirge mit einem an ihrem hochsten Gipfel bindurch: giebenden Gange von Trappgestein, welches sich burch feis nen metallischen Rlang auszeichnet, und mit bem allein culturfähigen Aderboben in ihrer Nahe. Nur etwa ber achte Theil von biesem lettern ist jedoch bis jest angebaut, ba bie indolenten Einwohner bie leichtere Biebaucht wie die Beraubung ber Nachbarn vorziehen, obgleich eine breifache Ernte ihre Dube reichlich lohnen wurde. Ringeherum ziehen fich bunenartige, schwer zugangliche Sanbberge (Tibas), auf welchen Die Bhild ihre armseligen Dor: fer errichten, sobald Baffer in der Nahe ift, welches in

<sup>1)</sup> Bergl. Mno Murdo of the Province of Cutch etc. in Transact. of the Lit. Soc. of Bombay. Vol. II. p. 235 sq. J. Tod, Sketch on the Indian Desert, in Ann. II. p. 304—306. Al. Burnes Papers Descr. in Jour. of the Roy. Geogr. Soc. of Lendon. 1834. Vol. IV. p. 92—102.

2) Das bewohnbare Gebiet von Partur zieht sich nach Ritter (Erbkunde 6. Ah. E. 1119) mur 8 Stunden weit von Norden nach Süden und etwa 14 Stunden weit von Westen nach Often, langs dem Nordrande des Run hin die zum rechten oder westlichen Mundungsufer des kuni, mährend das Run von Partur süddsstich in einer Breite von sechs geogr. Meilen nach Wagdur, der östlichen Halfte von Rutch, oder in sieden geogr. Reilen nach Rahdepur in Gugurate etwas mehr ostwats südet.

Parkur oft schon zehn Fuß tief gefunden wird und die Birten aus ber Umgegend herbeigieht. Diese Sanbberge, welche von 20-80 guß hoch auffteigen, im Sommer meist gang tabl erscheinen und nur hier und ba mit niebri= gem Geftrauch und nahrhaften Beeren bewachsen find, ent= halten in ihren 3wischenraumen oft 1-14 Meile breite Thaler (Dehris), welche vorzüglich nach ber Regenzeit Rorn und Gras erzeugen. Die hier befindlichen Brunnen, beren obere Offnung in einem fteinharten Erbreiche gewöhnlich 14 Fuß weit ift, fenten fich oft 2-300 Suß tief in die Erbe und werben, fatt bag man fie anderswo ausmauert, mit einem Flechtwerk belegt. In Kriegszeis ten werden biefe Brunnen oft zugeworfen, wodurch bann das Land eine Bufte ober Rohi wird, wie man den brunnenleeren Theil Parkurs nennt, welcher Freund und Feind gleich verberblich ift. Unter ben Baumen und Gewachsen, welche bas Land trot feiner Stein = und Sandnatur au= Ber Beigen und Korn erzeugt, werden genannt: ber Rhair= baum mit olivengroßen Fruchten, ber Rejra- und Babulstrauch, ersterer mit langen, egbaren Schoten, welche ge-trodnet und zerrieben bas Sangrimehl liefern, während man von bem lettern, beffen Zweige jum Belegen ber Brunnen angewendet werden, ein febr nahrhaftes Gummi gewinnt; ber Nimbaum (Melia azadir) mit egbaren Fruch= ten, ber Pelubufch mit langen Blattern und rothen, febr gesuchten, johannisbeerahnlichen Trauben; ber Rumut mit egbaren, erbsenahnlichen Schotenfruchten, ber Phota, befsen Breige, ein Lieblingsfutter ber Kameele, man gleiche falls bei ber Brunneneinfassung statt bes Mauerwerkes anwendet, die Kuraite =, Bair = ober Jejukestraucher, let= tere mit egbaren Fruchten; bas Buragras, beffen man sich bei Aluffrankheiten bedient, sowie man die oft acht Fuß hohen Sewuhn : und Seongrafer zur Deckung der Baufer, - ein religiofer Aberglaube verbietet die Biegels bedung, - zu Striden und roben Geweben, die vers brannte Saiisumpspflanze aber zur Sobagewinnung anwen: Aus ben 3weigen des Urnabusches macht man Dpiumpfeifen; bas Murtgras foll, bem Bieb gegeben, viel Butter erzeugen; feine kleinen Korner werben gegeffen, mas auch mit ben haufig machfenden Raringamaffermelonen ber Fall ift. Die bittere Trusramelone erhalten bie Pferbe als Arznei. Andere Melonenarten fuhren bie Namen Rharbuza, Chipra und Gowar. Mus der Ufra= und Kandairapflanze wird ber Sage nach eine heilfame Dilch gewonnen. Biergu tommen noch ber heibefrautar= tig machsende Wifriftrauch, beffen Bluthe gan heißt, fos wie bas Sungaitragras.

Die Einwohnerzahl bieses Staates, welche in zwei Städten und nach Mac Murdo in 25 um die Kaligebirge berumliegenden Dörfern wohnen, beren Grashutten durch Kanthacakote genannte Dornheden geschützt sind, oder im Lande nomadistrend herumziehen, wo sie sich dann für einige Zeit Wands geheißene Hutten erbauen, soll sich auf 8 oder auf höchstens 10,000 belausen. Die größere Menge berselben besteht aus den halbwilden Gulens. Man halt sie nicht unwahrscheinlich für die Urbewohner des Landes, welche von den ihnen jeht weit überlegenen und zu den schönern Menschenschlägen gehörenden Godas, die vor 7

-800 Jahren aus Dhar in Malva nach Partur gekom= men sein wollen, unterjocht und aus einem hobern Guls turzustande in einen tiefern, wovon Indien und Amerika fo manche Beispiele barbieten, verset murben. Diese lets tern follen einer ber 35 Stamme fein, in welche fich bie Purwars nach ber für fie ungludlichen Schlacht gegen bie Muhammedaner bei Rapraro in ben Balmirbergen ger= theilten, als fie sich zerstreuten. Ihre Beiber fteben in bem Ruse großer Schonheit und Klugheit, und bie Tochter find für sie ein gewinnreicher SandelBartifel, ba die benach: barten Fursten und Großen sie fur ihre Barems ju gewinnen suchen und fie oft mit 1000-10,000 Rupien begablen. Die Schonheit und Menge ber Tochter bebingt daher meistens ben Reichthum bes Baters. Außer biesen beiben Sauptstammen finden fich noch die fraftigen Bhilb, bie zu ben Bellubschen gehörigen Rhofas (Sirais, Siraes), welche am spatesten bier einwanderten, einige Rajputenzweige, Refte ber einft hier reichen Banianen, por beren in Folge eines 3wiftes mit ben Gobafürsten erfolgten Auswanderung Parturs damalige 14 Diftricte reich und blus hend gewesen sein sollen, sowie einige Brahmanen, Chas runs, welche ben Dabdenhandel betreiben, Myanas und Megwars. Kaufleute, welche man Lohanus nennt, erhandeln in Parkur Gummi und Butter (Ghi) und führen bafur Opium und andere Lebensbedurfniffe ein. Das Dpiumtrinken, ber Erank felbst wird Russumba genannt, ift bei Parkurs tragen Bewohnern, namentlich bei ben Sodas, herrschende Leidenschaft. Der Schupgott ber lettern heißt Chalufnachi 3). Der Flug bes Repphuhns wird von ihnen fehr beachtet; Beiberverbrennungen (Guttis) finden ftatt, nicht fo ber Rinbermord, wovon ber Saupt= grund in ben Bortheilen bes Madchenvertaufs zu fuchen fein mag, ba Knabenmord auch bei andern affatischen Stammen felten ift.

Die Regierung bes Landes ist jest in den handen bes Rana von Parkur, der dem Range nach, und bes Thakur von Virawow, welcher der Macht nach der höhere ist. Beibe unterhalten 500 Reiter und 3000 Fußganger, und zwar nicht eben zum Vortheile des Landes. Ohne ihm Tribut zu entrichten, erkennen beide den Sodasultan von Omerkote als ihr Oberhaupt an. Dagegen erheben die Umirs von Sind aus dem Hause Talpuri seit 1760 einen lästigen Tribut, und selbst Parkurs Fursten sind

<sup>3)</sup> Mehr als diesen Gott verehren die Sodas ein weißmarmornes Gdgenbild, bessen rechter Fuß auf dem linken Knie liegt, wahrend die Hande gefaltet und die Augen aus kostbaren Steinen gebildet sind, deren sich ein solcher auch auf der Stirn besindet. Diesildet sind, welches Gorichu oder Choricha genannt wird und durch Diehstahl der Worschren in den Besig des jegigen Thatur von Wirawow gekommen sein soll, der es einer alten Arabition zusolge im Sande verdirgt und nur gegen vieles Geld zeigt, zieht große Pilgerscharen nach Birawow, deren Geschenke für den Schau und dem Gdgenbild dargebrachte Opfer, welche dem Abatur zusallen, diesem ungehaure Summen eindringen sollen. Im I. 1810 sah Mac Murdo einen solchen frommen Pilgerzug in Rhadinpur, welcher 17,000 Köpse start war und die zu 100,000 Köpsen anwuchs, ehe er den Ort der Bestimmung erreichte. Zeder det ersten Rapputensürsten erhielt damals allein für das sichere Geleit 40,000 Kupien.

ibren Olunderungen oft ausgesett. Die Amirs baben das ber in fieben Grengfestungen eine beständige Befagung. Die größte ganbesfestung Sarbruh liegt zwischen ben Gipfeln bes Kaligebirges, ju welchen man auf vier Wegen ges langt; am Suge biefes Gebirges findet man — 2) Parkur [Muggur, Parinuggur '), Regar-Partur, Gri-Ruggur ober nach Ritter richtiger Gri-Nagara, b. i. heil. Stadt], unter 24° 16' n. Br. und 71° offl. E. nach bem Merib. v. Greenw., die Sauptftadt bes Landes mit 150 Saufern ober 500 elenden Sutten. Biramom, ber zweite Saupt= ort, liegt unter 24° 31' 6" n. Br. am nordlichen Musgange ber Parkurhalbinfel jum Thurr an einem Gugmaf: ferfee, beffen ausgetrodneter Boben, benn nur in ber Regenzeit, wo überhaupt ein großer Theil bes Landes unter Baffer gefett wird, fullt er fich & Stunden weit mit Maffer, jum Beigenbau benutt wird. Man gahlt bier 350 ichlechte Saufer. (Fischer.)

PARLAMENT. 1) Englisches. Der Ursprung bes englischen Parlaments, wie es nicht etwas burch ben Einzelwillen Gemachtes, sondern eine organisch-entwickelte Pflanze auf bem hiftorifchen Boben bes Bolkslebens ift. mußichon bei ben Angelfach fen gefucht werben. Diefe, ein germanisches Bolk, hatten Unfangs nach patriarcha= lisch-germanischer Sitte keinen gemeinschaftlichen Anführer ober Konig, brauchten einen solchen auch nur im Rriege '). Be baufiger fie nach ihrem Ginfalle in England allesammt gegen bie Briten, Piften und Scoten fampfen mußten, besto mehr fühlte man bas Beburfniß, an der Stelle ber vielen Sauptlinge und Alterleute, welche erft nach und nach bis auf die bekannten acht Ronige fich verringerten, ein gemeinsames Oberhaupt zu mahlen. Fur ben Rrieg alfo mablte man einen Kriegeoberften, ben Bretwalba, aber nicht sowol burch die Stimmen ber einzelnen Stamm= hauptlinge, als vielmehr burch ben gesammten Abel und bie Albermannen, benn auch diesen wurde er vorgesett 2). Alla von Guffer nahm (nach Beba 3]) als Bretwalba ben Mamen Ronig (king, cyning, Sohn bes Bolfes) an. Bu ben Athelingen gehorten bei ben Ungelfachfen nur bie Sohne ober Verwandten bes Ronigs '). Bald nach ber Groberung entwidelte fich ein Dienft : ober Lebensabel, gang aus bem Befen ber patriarchalischen Berfaffung bervorgehend. Caldorman (senior, senator, dux, prin-

ganz aus dem Wesen der patriarchalischen Versassung hers vorgehend. Saldorman (senior, senator, dux, prin4) Die Ruinen von Ult- Parinuggur, welches einst ein wichtisges Emporium gewesen und 1800 Banianensamtien und 280 Schmiedesamilien enthalten haben soll, liegt dicht bei Birawow. Derumliegende Backseintrummer, sowie ein Marmortempel des Parrusnath der Banianen mit gut erhaltenen Sculpturen bezeichnen

ceps, satrapa) hieß ber herr größerer Landbiffricte. Er war nach bem Ronige und nach ben Athelingen ber Erfte, führte seine Unterthanen im Kriege an und richtete im Krieben. Anfangs war bie Stellung eines ealdor (eorl, earl) nicht erblich, konnte aber boch nur mit Buftimmung ber Bittigften genommen werben. Ferner gehorten gur Befolgschaft (gesith) des Königs die Thegen (thegian, Dies nende) ober Dienstmannen (servientes), welche Stellung auch ursprünglich nicht forterbte. Die ausgezeichnetsten maren die unmittelbaren Thane (than. thainus) bes Konigs; bie untergeordneten gehörten mit weniger Rechten als mediocres (laessa, medema) in eine untere Classe. Der Rang wurde auch burch gandbesit bezeichnet; benn mahrend ein Calborman 40 Syben befaß, hatte ein fleiner Than nur 5 Syben. Wie in andern germanischen Stammen, so ging auch hier burch ben Grundbesit nach ber eigenthumlichen Natur jebes Besites ber Dienstadel bald in einen Erbabel über, ja es brauchte nicht einmal Einer Dienste beim Konige zu thun, er konnte (Kaufleute) burch ben Besite von funf hyden Landes in die Zahl ber Thane, mit ber Pflicht bes Rriegebienstes, aufgenommen merben 1).

Dit ber Einführung bes Chriftenthums eröffnete fich ben Freigeborenen noch ein anderer Ringplat fur Macht, Ehre und Ginflug. Die Bilbung ber Geiftlichen und ihre unumschränkte Berrichaft über Die Seelen bes Bolks er= hoben sie bald zu wichtigen Personen. Reiche Schenkun: gen verschafften ihnen gandbesit, und wenn diefer auch ber Rirche geborte, fo wurben boch fie, als fichtbare Stells vertreter und Berwalter ber Kirche, schon hierburch theils den Athelingen, theils den Thanen gleichgestellt, und die Didcesaneintheilung ) hatte in geiftlicher Sphare benfelben Sinn, wie die Eanbereien bes weltlichen Abels. Der Bischof im Lande des Bretwalda Athelbert, ber feinen Sit zu Canterbury hatte, war Erzbischof') über bie anbern Bischofe und ftand als folder in gleichem Range mit ben Athelingen, mabrend bie Bischofe ben Calbormas nen gleichgalten.

Wichtige Angelegenheiten, namentlich über Krieg und Frieden, wurden nicht von dem Könige für das ganze Land oder für einzelne Districte von den Caldormanen und Thanen eigenmächtig entschieden, sondern; wie das aus der patriarchalischen Weise der germanischen Herrscher natürlich hervorging, man zog dabei die bedeutendsten Rangsträger des Reiches zu Rathe und entschied dann nach der Mehrzahl der Stimmen. So richtete der Caldorman in seiner Grafschaft nur mit Justimmung dieser Witena oder Bersammlung; und er berief sie theils nach den Umstänzden, theils jahrlich zu einer bestimmten Zeit. Der König hatte auch den Rath der Wittigsten (tha witan, tha eadigan) als Richtschur seiner Anordnungen zu hören

beutlich ben Ort, wo Alt-Parinuggur stanb.

1) Non enim habent regem antiqui Saxones, sed satrapas plurimos suae genti praepositos, qui ingruente belli articulo nittunt aequaliter sortes, et quemcunque sors ostenderit, hunc tempore belli ducem omnes sequuntur, huic obtemperant; peracto autem bello rursum aequalis potentiae omnes siunt satrapae. Beda, Hist. eccl. V, 11.

2) Omnia jura regni Anglorum, reges scilicet et proceres et tribunos in ditione sua tenebat, Henr. Huntendon. L. II. p. 313.

3) Palgrave 2. Ah. S. 234. (Sein Abelsahr 514—519.)

4) Roch jest fallt bei ber britten Generation bes hohen Abels, welche nicht bie stammbaterliche Wirbe hat, bie Bezeichnung ber abeligen Berwanbtschaft weg. Lappenberg I. S. 562.

<sup>5)</sup> Diese Thane sind die Borganger ber normannischen Barone. 6) Belche sich fast unverändert noch die jest, wie im nordwestlichen Germanien durch das Mittelatter, erhalten bat. 7) Noch jest heißt er Primate of all England and Metropolitan, wie der Erzbischof von York samm zweiten Male angeordnet 785. Beda, Eplst. ad Ecgbertum) noch jest Primate of England.

und zu beachten. Die Wittigsten bes Konias maren Geistliche und gaien, aber nur von bem bobern Range; benn Deputirte bes britten Standes, Freie aus ben Stabten, erschienen wol ursprunglich nicht. Man versammelte fich in bem großen Gemote (Micelgemote, auch mycel gethealt, ber große Rath [Gedachte]), und zwar waren bie Erzbischofe und Bischofe und bie Athelinge und Calbormanen, wie die hohern Thane, bei biefen Berathungen gegenwartig zu fein verpflichtet, bie niedrigen Thane ba= gegen konnten erscheinen und kamen gewöhnlich bei allge= mein wichtigen Berathungen. Diefer Bitenagemote bes Ronigs ift ber Grund bes Dberhauses im engli= iden Parlament. Außer über Bergehungen ber Rrieger, über Lebensstreitigkeiten, wo ber Konig felbst entschied, wurde in bem großen Rathe über alle nur mogliche Un= gelegenheiten bes Reiches verhandelt, wie benn die ur= sprungliche Gerichtsbarkeit in ben Sanben bes Konigs und feiner Bittigften lag. Nur geiftliche Dinge brachten bie Bischofe nicht vor, weil fie burch bas Preisgeben ib= rer Interessen vor bem Rathe ber Laien auch einen gro-Ben Theil ihrer in sich geschlossenen Macht veraußert baben wurden; bafur hatten fie ihre eignen Versammlungen.

Es gibt alte Sagen, nach welchen auch die Reprásentation ber Burgen und Stabte im Unterhause schon aus ber angelfachfischen Berricherzeit, namentlich von Freis briefen bes Ronigs Athelftan (geft. 940), abgeleitet wirb. Und allerdings ist schon in ben Anordnungen dieses Ro= nigs für die Sicherheit des Eigenthums feiner Unterthanen eine gewisse Grundlage fur bas Unterhaus zu vermuthen. Er richtete die iudicia civitatis London. ein, und dies ift die alteste Gilbenverfassung. Bei gebn freien Landbefigern war Gin hintersaffe, welcher im Ramen ber übrigen seines Standes bie gemeinschaftlichen Interef-fen zu vertreten hatte. Die Gilbgenossen versammelten fich — bie Freien und hohern Beamten monatlich — mit ihren Witan ober Deputirten jeben Berbst zu gemeinschaft= lichen Gastmahlen, beren Überreste an die Armen tamen, und beriethen hierbei zugleich die nothigen Fragen ihres Standes. Diese Einrichtungen sind die Grundlinien für bie spater weiter ausgebilbete aristofratische Stabteverfassung und für ihre Reprasentation im Unterhause des Parlaments.

Alle diese Einrichtungen, welche schon Jahrhunderte hindurch ihre Vortrefflichkeit bewährt hatten, und welche selbst die Herrschaft der Danen im Wesentlichen nicht versändern konnte, wurden durch die Landung Wilhelm's des Eroberers bei Hastings (1066) zerstört. Zwar schien dies der Ansang seiner Regierung nicht ahnen zu lassen, denn da ließ er die Masse des Grundbesitzes noch in den Handen den der alten Besitzer, da herrschte Mäsigung und Billigkeit. Allein als, den übermuthigen Bedrückungen der wormannischen Vasallen Wilhelm's gegenüber, die Angel-

sachsen, welche seit 800 ben Namen ber Englander führe ten "), von dem Joche frei ju werben suchten und Emporungen wagten, ba warb Bilhelm, im Bewußtsein bes gewaltmäßigen Ursprungs seiner Dacht, ftreng und hart, trieb bie Englander aus ihren Besitzungen, sette Mormannen an ihre Stelle und hob bie alten Ginrichtungen burch ihre Nichtbeachtung auf. Die Bebruckten konnten aus Mangel an hervorstechenden Individualitäten, an traftigen Suhrern, teine Ginbeit in ihren Biberstand bringen und versanken aus ber Berzweiflung, auch durch Aufopferung bes Theuersten nichts von den alten Rechten und Freiheiten retten zu konnen, in ein bumpfes hinbruten und thatenloses Dulben. Der Rame Englander ward ein Schimpfwort, und hundert Jahre lang, nachdem auch ichon die bedeutenosten Besitzungen in die Sande ber normannischen Eindringlinge gekommen waren, konnte kein Eingeborener auf ein Staatsamt Anspruche machen. Gine für die Abhangigkeit des Abels von der Krone wichtige Einrichtung Wilhelm's, die aber ebenfalls aus seiner herrsch= suchtigen Klugheit hervorging, war die Bestimmung, daß jeder Lebenbesiger, der sonst nur dem unmittelbaren Lebends herrn Pflichten schuldig war, auch dem Könige ben Les henseid mit ben bazu gehörigen Pflichten leiften mußte. Die Bersammlungen ber Wittigsten, welche in ber Magna charta Beinrich's I. jum erften Male Barone genannt wurden (1100), wurden zwar nicht ganzlich aufgehoben (benn es knupfte sich an bieselben so manche andere bem Wohle des Landes ersprießliche Wirksamkeit), aber in ihrem beschrantenben Ginfluffe auf die Dacht bes Ronigs fast ganglich vernichtet. Auflagen wurden ohne ihre Buftimmung gemacht, Gefete gegeben, Bebrudungen aller Urt geubt, bie fonft bas Parlament verhindern konnte. Die Barone versammelten sich, weil dies ihrem Stolze und der Prachtliebe der Konige so zusagte; aber ihr Raths geben war meist nur auf unwichtige Gegenstande beschrantt ober gar zu leerer Form berabgesunken. Grabe biefer Druck aber scheint bie Bedingung ber spatern Erhebung des Bolkes und seiner Freiheit gewesen zu sein. Go lange

amlich ber Eroberer mit seiner plotlich entstandenen Dacht noch lebt und brudt, fluchtet fich bas gefnechtete Bolt in bie Einsamkeit historischer Erinnerungen und sucht in bem Andenken an die goldenen Zeiten der Bater eine wehmus thige Gluckseligkeit. So die eingeborenen Englander. Sas gen und Lieder verherrlichten die alte Berfassung und bas Glud bes Bolkes namentlich unter ber Regierung Sbuard's bes Bekenners. Diese Sehnsucht nach verlorener Freiheit konnte naturlich nur bei ben Englandern genahrt werden. Allein nach und nach empfanden auch die normannischen Großen einen immer heftigern Drang zur Unabhangigkeit von dem harten, für sie aber nicht ungewohnten Drucke ber Konige; sie waren an die Stelle ber alten Wittigsten getreten, ohne boch beren Rechte und Privilegien zu ers halten, ohne einen Witenagemote bes frühern Sinnes zu bilben. Gie vermischten baber, nachdem fie fich mehr und mehr in die neuen Verhaltnisse eingelebt hatten, das Recht

<sup>8)</sup> So ließ sich Enut nach Cadmund's Ermordung durch die Bersammlung der Wittigsten (omnes episcopos, duces et principes canctosque optimates gentis Angliae Florentius) statt der minders ichrigen Sohne des Ermordeten zum Könige machen. Lappensberg I. S. 461.

M. Encpel. b. BB. u. R. Dritte Section, XU.

<sup>9)</sup> Durch Beschluf bes Konigs Egbert mit seinem Witenagemote. Monastison Anglican, Vol. VI. p. 608.

ber Eingeborenen und ihr Sehnen nach ber Freiheit ber Bater mit ihrem eignen Streben nach Unabhangigkeit, und bilbeten fich ein, mit vollem Rechte ben alten Buftand als ben gesehmäßigen ansprechen ju tonnen; fie pochten auf bie alten Freiheiten und vermochten icon Beinrich I. ju einem Freiheitsbriefe. Er versprach barin, "als ein burch bie Barmbergigfeit Gottes und ben gemeinsamen Befdluß feiner Barone von gang England gefronter Ronig, bie beilige Rirche Gottes ju befreien, teine Rirchenwurden und Pfrunden zu seinem Bortheile unbesetzt zu laffen und alle malae consuetudines aufzuheben." Aber noch kam es zu keinen öffentlichen Wiberseblichkeiten, noch mar bie Berschmelzung ber angelsächfischen und normannischen Gle= mente nicht vollendet, noch mar ber rechte Freiheitsfinn zu einer thatfraftigen Gegenwehr nicht erwacht. Erft unter Richard I. entwickelte sich ber Nationalsinn allmälig ju größerer Kraft. Denn als wahrend Richard's Kreuzjuges fein Kangler Bilhelm Longchamp mit bem Bifchof Durham Die Juftigangelegenheiten verwaltete, und erfterer mit unerträglichem Übermuthe die Regierung allein führen wollte, verbanden fich bie Barone mit dem Bruder bes Konigs und vertrieben ben Kangler. Dem Konige mar bies ganz lieb, ungeachtet biefer Schritt bie Grunds lage einer sehr wichtigen Parlamentsordnung, nämlich baß bie Minister vor bem Parlamente verantwortlich find, ges morben ist.

Test war man so weit gekommen, daß es nur an einer außern Veranlassung fehlte, aus dem Geschle der nun entwickelten Selbständigkeit heraus die ersehnten Rechte wieder zu erwerden. Die Veranlassung boten die unersträglichen Gewaltthaten des thörichten und seigen Johann ohne Land. Daß er 10) ein Siedentheil des deweglichen Vermögens aller Unterthanen beitreiben ließ, sah man noch widerstandlos mit an; aber daß er außerdem die Frauen und Töchter der Edelleute zu seinen Buhllüsten erniedrigte: das ertrug der gesunde Stolz des Englanders nicht, und die Empörung begann 11). Ihre Geschichte ist hier zu übergehen, aber ihr Resultat, die große Freiheitszurkunde, die Magna Charta, die wichtigste Acte in der englischen Versassung, verlangt eine nahere Betrachtung.

Man hat wol von einem einseitigen Stande der poslitischen Ansicht aus behauptet, die Magna Charta sei theils nur aus dem ehrsuchtigen Streben einiger machtbez gieriger Barone ausgegangen, theils habe sie nur einige Lehensmisbrauche abgestellt. Allein abgesehen davon, daß

bie bobere Geschichtserkenntniß auf bas subjective 3med. geben nicht eingehen kann, sondern an der That festhalt und ihre Bedeutung aufsucht, weil überall die Leidenschaf: ten ber Menschen, geschieht Großes, genahrt werben; baß ferner ichon die wiederholte Bestätigung ber Charta (Cote gablt 32 Falle) ihr einen andern Werth vindicirt, als jene Meinung zugibt: so ist bas von biefer Urkunde uns gertrennliche Gute und Große biefes, bag bie Ronige, welche, weil die unabhangigften, bis babin ihre einzige Abhangigkeit von Gott und beshalb ihre Berantwortlich: keit vor ihm außer Acht laffend, ihre Unterthanen auf eine gesetwidrige Beise gedruckt hatten, mit einem offen ber Nation abgelegten Gibe befraftigten, nicht nur ihre naturlichen Rechte zu mahren, fondern auch burch bie Achtung bes von Menschen entworfenen Gefetes gewiffer= maßen an eine Bersammlung fichtbarer Richter — ftatt an Gott — von ihrem Thun Rechenschaft abzulegen: ein Fall, welcher bei ber Gottvergessenheit der Majestaten eintreten muß, und welcher bann burch feine Fortbauer, bie allen funftigen Generationen ju Gute fommt, als eine Suhne fur die an ber Bolksfreiheit begangenen Frevel aller frühern Konige angesehen werben tann. 3mar find uns nabere Nachrichten von ben Urhebern ber Magna Charta nicht überliefert worben; allein bag fie bie Begrunder ber Bollsfreiheit und ber Befestigung bes als ten — bamals unbesonnen mit Frankreich verwechselten - Herrscherstammes waren, ist genug ihres Ruhmes und fichert ihnen das unerloschliche Gedachtniß der Nation. Es waren Stephan Langton, Erzbischof von Canterbury, und Wilhelm, Graf von Dembrote.

Die Magna Charta beschränkte die Beihilfsgelder — bas alte Heergewebbe — auf eine nach Naßgabe des Bessiges bestimmte Summe; verhütete das Unheil, das die dahin ritterschaftliche Vormunder anrichteten; verhinderte die ungesetzlichen Eingriffe in die Verheirathungen; ersklärte die Freiheiten der Städte für unverletzlich; sicherte die Handelsfreiheit; gab dem Gerichtshose der Common Pleas, welcher sonst der jährlich das Land bereisenden Verson des Königs solgte, einen Sitzungsort in Westminsster; hemmte die Tyrannei- der Forstgesetz; "setzt jedem Freien ein Gericht aus seines Gleichen;" verbot die Auflage übertriebener Geldbußen; und "gab dem Beirathe der Geistlichen und Abeligen wieder eine kräftige Bedeustung."

Die Bischofe hatten, schon nach dem alten gemeinen Rechte, Sitz und Stimme in den Reichsversammlungen, aber nicht etwa als weltliche Pairs, d. h. julassungssähig blos wegen ihrer unmittelbar von der Krone abhänzgenden weltlichen Zuständigkeiten, sondern als Bischöse eines Theils wegen der durch Kirche und Intelligenz prassumirten Stellung zu dem Lande, und als weltliche Pairs andern Theils seit der Eroberung wegen des Besitzes 12). Die Abte aber, welche vor Wilhelm eine ahnliche Berechs

<sup>10)</sup> Cunctis murmurantibus, sed contradicere non audentibus. Math. Paris. p. 186. Ed. 1684. 11) "Die Abetigen und Bischöfe erbaueten Schlösser, beseten sie mit teustischen, gottlossen Rannern, unterbrückten bas Bolt und zwangen ben Leuten durch grausame Martern ihr Getb ab. Stadte septen sie in Contribution und verbrannten sie, nachdem sie ihnen Alles geraubt hatten. Man konnte eine Aagereise zurücklegen, ohne eine bewohnte Stadt ober einen bebaueten Acker zu sinden. Rie erbulbete das Land größere Drangsale. Wenn man zwei oder drei Reiter einer Stadt nahen sah, so siohen ihre sammtlichen Bewohner, aus Furcht, es möchten Rauber sein. Laut klagte das Bolt, das Christius und seinigen schligen schliefen." Chron. Saxon. p. 259. s. hallam, Geschächliche Darstellung des Justandes von Europa im Mittelalter. übers. von Halem. (Leipzig 1821.) 2. Bb. S. 206 fg.

<sup>12)</sup> Bei Dallam (überf. S. 255 fg.) findet sich eine grundliche Untersuchung über die Frage, ob Bischofen das Recht zustehe, wer gen angeschuldigten hochverraths ober anderer Capitalverbrechen von ben Pairs gerichtet zu werden. Das Resultat ist bejahend.

figung befessen hatten, waren jest nur noch als Besiter von Baronien stimmberechtigt 13). Nach ben geistlichen Lords kamen die Grafen und Barone, ber weltliche Paires ftand Englands. Jeber Graf mar auch Baron, hatte feine Baronie unmittelbar von ber Krone als Leben, mußte aber wegen ber Grafenwurde — welche in ber normannischen Periode einen weniger amtlichen Charafter gehabt zu haben icheint - ein hoberes Beihilfsgeld an Die Krone entrichten. Sonft waren alle Barone jum Erscheinen in ber Reichsversammlung verpflichtet. Allein ges gen Ende ber Regierung Johann's wurden nur bie vornehmften Rronbeamten burch besondere Schreiben, die ub: rigen burch allgemeine Ausschreiben ber Sherifs ihrer Grafschaften ausammenberufen. Go oft Beihilfsgelber nos thig find, heißt es in ber Magna Charta, "faciemus summoneri archiepiscopos, episcopos, abbates, comites et maiores barones regni sigillatim per literas nostras. Et praeterea faciemus summoneri in generali per vicecomites et ballivos nostros omnes alios, qui in capite tenent de nobis." Seit wann aber die nicht namentlich zur Theilnahme am Parlamente aufgefoberten Kronvasallen ber Mitgliedschaft beraubt murben, lagt fich nicht genau bestimmen. Go viel ift gewiß, baß perfonliche Berufungsschreiben schon vor ber Regies rung Johann's eingeführt waren, ba im 3. 1175 Beinrich II. allen benen, die an ber letten Emporung Theil genommen hatten, ohne besonderes Einladungeschreiben in der Berfammlung ju erscheinen untersagte 1.). Bie lange bie geringern Kronvasallen noch ein personliches Stimm= recht in ben Berfammlungen hatten, ift wieber nicht ge= nau zu ermitteln. Es schien übrigens Grundsat zu fein, bag Alles, was bie hobern Stanbe an Steuern zc. bes willigt hatten, als auch von den übrigen Bolksclassen bewilligt angenommen wurde 15). Denn ben geringern Kron= vafallen, welche zu arm waren, um fich in ben Ritters ftand erheben zu laffen, ward die Mitgliedschaft im Parlamente laftig, dem Ronige aber bedenklich, weil burch bie Unwesenheit fo vieler (fur bestimmte 3mede balb bewaffneter) Personen leicht etwas Unbilliges mit Gewalt von ihm gefobert werben fonnte. Allein, wie leicht auch bie Bahrheit bes Sates zugestanden wird, daß die Ges sammtheit sich burch einen Theil ausspreche, so war boch bas Reprafentativspftem bei ben Parlamentsgliebern teineswegs eine hergebrachte Ordnung, sondern wurde erft, nachdem in den andern allgemeinen Reichsversammlungen bin und wieber eine Anbeutung und Anwendung ber Stellvertretung 16) gegeben mar, im I. 1265 uns

bestreitbar und offenkundig. Da inbessen biese neue und bebeutende Beranderung in der Zusammensetzung des Parslaments aus einer gewaltsamern Bewegung der Basallen hervorging, so sind diese und die Regierung heinrich's III. naber zu beschreiben.

Unter ber Regierung Johann's hatte ber Graf Bil belm von Pembrote, neben Langton der Urheber ber Magna Charta, als Großmarschall bes Reiches die Regierungsgeschäfte geführt. Heinrich III. (seit 1216) gab ihm ben Titel Regent '7) und ließ ihm bei ber Berwaltung fast unbedingte Bollmacht. Er leitete bie Geschäfte jum Segen bes Landes; aber weniger mit hilfe ber Gefete, als durch seine weise Umficht und Bolksliebe. Sein Tob (1222) machte Beinrich III. gewiffermaßen frei; benn ein geistig so begabter Mann mußte einem jungen Konige imponiren und strenge Fesseln anlegen. Heinrich war schwach, unbeständig, leichtsinnig, niedriger Denkart, feig und gewissenlos 18). Seine Regierung entsprach ganz seisnem Charakter. Balb wurden Privilegien bewilligt, balb gurudgenommen; er ichwur Gibe, um fie gu brechen, er trat fein Anfeben ab, um es wieber zurudzunehmen, er wurde ein Knecht seines Bolkes und bann wieder ein Tyrann. Go bauerte es gegen 30 Jahre, bis feine Berbeirathung mit Eleonore von der Provence die Ungufrieden= beit bes Bolfes jum Bruche führte. Dit ber Gemablin tamen eine Menge provengalischer Großen nach England, und balb hatten fie, burch ben Ginfluß ihrer Berrin unterftubt, alle Gewalt im ganbe erworben. Es tam gu Bedruckungen, wie sie das Bolk nie zuvor erfahren hatte, und die Unjufriedenen, beren Bahl fich taglich mehrte, sammelten fich unter bas Ansehen bes Grafen Simon Montfort von Leicester. Diefer, ein Franzose von Geburt, Sohn ber berühmten Geißel der Albigenser, war schon seit langerer Beit in England, wo er burch feine Mutter bie großen Guter ber Familie Leicester überkom= men hatte. Seine Macht und bie geistigen Fahigkeiten erhobten ben vom Bater ererbten Chrgeiz, Die Schwache und die Rivalitat Beinrich's bas Bestreben, bem Konige allen Einfluß zu entziehen 19). Bu bem Enbe verband er

Johann erließ 1214 an sammtliche Sheriss einen schriftlichen Befehl, worin es heißt: "Praecipimus tibi quod omnes milites ballivae, tuae, qui summoniti suerunt, esse apud Oxoniam ad nos a die Omnium Sanctorum, in quindecim dies venire sacias cum armis suis: corpora vero baronum sine armis, singulariter et quatuor discretos milites de comitatu tuo illuc venire sacias ad eundem terminum, ad loquendum nobiscum de negotiis regni nostri." Sallam 2. Bb. S. 266. 2 Prynnes Register. p. 16. Bielleicht ist also schon in biesen vier Rittern ein Beispiel ber Grafschaftsverstretung zu sehen.

17) ober Protector. On le regardait comme un Soleil dans le conseil et comme un Mars dans les armées. Raynal, Hist. du parlament, p. 75. 18) Rapoleon Bonaparte sagt von ihm: "Peinrich war ein Theatertonig, ber immer nur eine erborgte Kolle spielte und nie einen andern Willen hatte, als den man ihn haben lassen wollte." Gesch, des engl. Parlaments von Eudwig Bonaparte. überseh. S. 31. 19) Napoleon im Buche seines Bruders S. 37: "Es ist gleichsam ein Problem der Geschichte geblieben: od nämlich Leicester einige Zeit tugendhaft gewesen, oder ob die von heinrich erlittene Beschimpfung seine Politik nur ents larnt hebe!"

<sup>13)</sup> Hody, Treatise on Convocations. p. 126. 14) Carte, Cefch. v. England. 2. Bb. E. 249; f. noch West, Inquiry into the Method of creating Peers. 15) Berfassungsurfunde 1216. Henr. III.: "Pro hac donatione et concessione — — archiepiscopi, episcopi, comites, barones, milites et libere tenentes, et omnes de regno nostro dederunt nobis quintam decimam partem omnium bonorum suorum mobilium." Hody on Convocations, p. 298. Dies wird wieder beschricht durch die Worte: "ad mandatum omnium comitum et baronum et omnium aliorum, qui de nobis tenent in capite. Ursunde v. 1235. Henr. III. bei Brady, Introduction to History of England. Anh. p. 48. 16) König

all cales one list als Summitter bangert Dies William Der Die Dimente, buy or Number bours the case stands, The The Theregues 111 Services (1258), um d inimeren. Dies Duge febr Graffchaft Deidirerbeit 311 The Chardens ideas Ages Seriamentarifche me ben gu see in laiften, und Man bilbete einen be unbeschränfte am Spipe beffel: Some bunnengert. - Securide Boblfabrt an ban Reming ber Barte bes Soite Sticht nur bie was verbannte fogar 30 Wemande ber of: anfeben zu erhal= verlangten fie Sottes und gum 30 ihrem Bortheil Der Pring Eduard Bue De wichtigften Reuerun: Winnern, welche www.werungen - bie gange Dese bewerften, baß bie um: Sabren nur einmal acantohiete noch vollends bas ale Berrichaft in bie Banbe bereit Spife Leicefter und der nahmen über nahmen über: Se mandaften foberten ben Prin-Die bie offentliche Freiheit Me Pettern. Man foberte laut Bum Blude veruneinig= was Naceter, und Erfterer gab feis and auf und ging nach Frant: want Accumber IV., an welchen fich bie Barone burch bas Be-Martell, bie fich feinem Gin= babe geftarte fich gegen bie Barone Mallen bes Ronigs mit Ercommu: war gemind wieber in feine vorige Stel: was Burch neue Megierungsbeftimmun: Marone, beren Bermaltungerath Sugland, 1, 236, Anh. S. 227. Sale

aufgeloft wurde, gur Rube und gum Gehorfam. Allein Beitefter, ber noch in Franfreich war, fonnte Rube und Unterwerfung nicht ertragen, ftellte fich balb wieber an die Spite einer großen Partei, regte ben Pringen von Ballis (feit 1237 Bafall bes Ronigs) auf und brang an ber Spige eines großen Beeres, mit 30,000 Galen bers einigt, in England ein. Der Ronig, von Reuem bebrangt, beftatigte bie Artifel von Orford und mar wieberum aller feiner Rechte beraubt. Man manbte fich, ba Chuard ben Thron vertheibigte, an Lubwig ben Beiligen von Frankreich und bat um feine Entscheibung. Diefer ehrwurdigfte unter ben Ronigen erflarte fich ju Gunften Beinrich's, annullirte bie Statuten von Orford und verlangte bie Beftatigung ber Charte. Leicefter entgunbete nun einen Burgerfrieg, und es fam jur Schlacht bei Lewes in Suffershire (1264). Der Ronig felbft und Richarb, ber teutsche Raifer, wurden gefangen, follten aber gegen bie Person Chuard's, ben Leicester als Geifel nehs men wollte, freigegeben werben. Ludwig ber Beilige follte eine Ungabt Frangofen gu einer paffenben Reform ichiden. Allein Leicefter behielt gegen ben Bertrag ben Ronig in feiner Gewalt, herrichte mit unumschrantter Gewalt, lief burch bie Geeraubereien ber funf Safenftabte 21), feine erflarten Theilnehmer, ben Sanbel vernichten, manbte fich nicht an ben Ronig von Frankreich, verhohnte bie Unordnungen bes Papftes und berief fogar (1264) im Ramen bes Ronigs ein Parlament. In bem Berufungsichreiben wurde allen Sherifs befohlen, zwei Ritter fur bie Gefammtichaft ihrer Graffchaft, nebit zwei Burgern ober Fledenbewohnern fur jebe Stadt und jeben Burgfleden im Umfange berfelben auszumablen. Dies ift alfo ber Beitpunft 22), wo in bas Parlament - benn nur infofern es aus ben brei Stanben bes Ronigreichs gufammengefest ift, verdient es biefen Ramen - jum erften Dale bie Stellvertreter ber Gemeinen berufen werben 23), wenn

21) Go beigen bie Bafen (eing-ports) an ber Rufte nach Frantreich ju: Paftings, Dobre, Bith, Romnen und Candwich. 23) 3m Gingange biefer nicht mehr vorbanbenen Musschreiben bieg es: Scribitur civibus Ebor, civibus Lincoln et ceteris burgis Angliae, Ballam 2. Ih. S. 285. Anm. 1. Dit großem Scharffinne bat bie Frage uber biefe erfte Boltes reprafentation im Parlamente behandelt Byttleton in fein. Gefc. Beinrich's II. S. Bb. G. 276. 4. Bb. G. 79-106. - In feines offentt. Urfunde werben por 1264 bie Burger conftituirenbe Theile bes Parlaments genannt, wol aber Pralaten, Barone, Ritter und ju Beiten Freifaffen. Gine icheinbare Muenahme und Beweis einer außerorbentlichen Berufung ber febr blubenben funf Safenftabte gibt ein Schreiben bes Parlaments an ben Papft (1246), beffen Gingang alfo lautet: "Barones, proceres et magnates no nobiles portuems maris habitatores, nec non et clerus et populus universus Salutem (Matt. Paris. p. 696). Sallam 2. Bb. G. 285. Dag aber auch balb nachber bie Gemeinen reprafentirt wurden, beweifen gwei von Sallam angeführte Stellen, eine vom 3. 1269: "Convocatis universis Angliae praelatis et magnatibus nec non cunctarum regni sui civitatum et burgorum potentioribus." Wikes in Gale XV Scriptores. T. II. p. 88, unb vom 3. 1271: "Hoc anno ... convenerunt archiepiscopi, episcopi, comites et barones, ab-bates et priores, et de quolibet comitatu quatuor milites et de qualibet civitate quatuor," Annales Waverleienses in Gale. T. II. p. 227, cf. Rights of Convocations, p. 310. Es ift naturlich, bag manche Geschichtschreiber bem Bolte gu gefallen biefe Reprafenauch die abzuordnenden Ritter immer noch blos durch kriegsdienstipslichtige Kronvasallen erwählt wurden, weil ihs nen die versonliche Erscheinung zu unbequem war.

Das neue Parlament schien blos zusammenberufen ju fein, um die Erniedrigung bes Thrones ju vollenden und die Revolution ju fanctioniren; es stand unter ber herrschaft Leicester's, und diese wollte nicht bas Gute, obzwar ber Ronig in feiner Gefangenschaft Alles unter= foreiben mußte. Die Tyrannei bes Grafen mußte boch fruber ober spater einen großen Theil ber ihm unterworfenen Barone belaftigen. Gie wurden unzufriedener, verbanbert fich, und ber junge Graf von Glocester, auf welden bas vaterliche Unsehen übergegangen mar, ftellte fich gegen ihren Unterbrucker an die Spige bes von ihnen qu= sammengebrachten Beeres. Die beste Unterftugung für biese royalistische Partei war aber bie Flucht bes Prinzen Ebuard, ber vom Bolte febr geliebt wurde und sich auch ber allgemeinen Achtung wurdig machte. Leicester hatte ihn aus ber Saft freigelaffen, um bem Bolte minder verhaßt zu werden, und ließ ihn nur beobachten. Auf eis nem Spaziergange tauschte ber Prinz die Bachsamkeit ber Begleiter, sprang auf ein Pferd, bas ihm Glocester geschickt hatte, rief ihnen zu, bag er ihrer Gesellschaft überbruffig fei, und entram gluciich. Balb ftanb er an ber Spibe ber Armee, marschirte gegen Leicester und lies ferte ihm bie Schlacht von Evesham in ber Grafichaft Borcefter. Couard fiegte; Leicefter blieb auf bem Schlacht: felbe. Go endigte bie Laufbahn eines ber ausgezeichnet= ften Manner, des Grunbers bes Parlaments von Engs land. Niemals vielleicht ift ein guter Burger fo viel ge= lobt, niemals ein Emporer so hart getabelt worden, und vielleicht mar er feines von Beibem in genügenbem Ginne. Der hof freute fich feines Todes, die hauptstadt beklagte ihn. Er wurde von ben Einen wie ein Bofewicht behans belt, von ben Andern wie ein Martyrer verehrt; ja bas Bolf glaubte an die Bunder, die bei feinem Grabe gefcheben fein follten. — Balb waren auch noch bie ubris gen Rebellenhaufen geschlagen und aufgerieben und bie gange Revolution beendigt. Der Konig bestätigte die Magna Charta, und bas Bolf war von nun an zum ersften Male auf genügenbe Beise im Parlamente reprasens

Ehe wir inbessen in ber Geschichtberzählung weiter geben, ist Einiges über die Berfassung ber Stabte, welche nun fur das Parlament bebeutsam werden, einzuschieben. Schon oben bei der Darstellung ber angelsächsischen Bershältnisse ist erwähnt, wie der handel früh eine wichtige Quelle des stadtischen Reichthums war, sodaß ein Kaufmann, welcher drei Seereisen gemacht hatte, zur Würde eines niedern Thanes erhoben wurde. Die Stadter, wenn auch nicht nach unsern Begriffen freie Leute, unterschiezben sich doch schon sehr früh von den Ceorls oder Bauern.

tation im Parlamente noch hoher hinaussen, um burch bas 21: terthum bie Einrichtung selbst in ihrer Bebeutung zu erhöhen ; wie Brady, Hist. of England und Introduction to Hist. of Engl.; allein nach ben sehr gründlichen Untersuchungen Pallam's scheint obiges Resultat bas richtige zu sein.

Sie hatten entweber ben Ronig ober einen Anbern jum Grundherrn und mußten an diesen ben herkommlichen Bins und andere Abgaben entrichten. Oft hatten fie gewiffe Privilegien rudfichtlich bes Erbrechts, und icon fruh icheinen sie je zwei ober brei ein gemeinschaftliches Gigenthum befessen zu haben, welches einer Art von Gilbe jugebor= te 24). Inbeffen hatten fie, vielleicht Lincoln, eine ber funf vor ber Revolution mit Auszeichnung erwähnten banifchen Stabte, ausgenommen, niemals eigne Gerichtsbarkeit. Je nachbem es ihre Grundherren fur gut fanden, mußten fie noch außerordentliche Abgaben gablen, wiewol später bie Barone vor ber Besteuerung ihrer hintersaffen erft bie tonigliche Erlaubnig einzuholen hatten. Dennoch mehrte fich ber Reichthum ber Stabte, und alle Unterbruckungen und willfurlichen Erpressungen konnten ihnen bas Gesfuhl ihrer Freiheit nicht rauben. Die wichtigste Berandes rung biefes Berbaltniffes mar bie Bermanblung ber perfonlichen Abgaben in einen dauernden Bins, welchen die Gesammtheit ber Ginwohner aufbrachte. Dies bieg eine "immermahrende Berpachtung" ber Stadt ober bes fles dens an die Burgerschaft und beren Nachkommen, bie Firma burgi. Die Burgericaften befagen ihre ganbes reien als sogenanntes Burgerleben (burgage-tenure), und ber Grundherr hatte nur jene jahrliche Rente zu fobern, ber Benutung bes Bobens aber fur immer fich zu begeben. Die Könige sahen bald ein, wie in der Wohlhabenheit ihrer Stadte auch ihr Bortheil begrundet fei, indem fie reichen Burgern größere Auflagen machen burften, und barum vermehrten fie fehr gern die ben Sandel forbernben Privilegien auf jebe nur mogliche Beise. Denn bie schon erwähnten Gilben, welche zuerst die Verwaltung bes gemeinschaftlichen Bermogens beforgt hatten, richteten fich balb auch auf andere Interessen, hatten ben Sandel und die Gewerbe zu beauffichtigen und wurden, mas fur bie Monopole Englands fehr forberlich war, als bestimmte Gewerbs : und Sandelscorporationen vom Konige bestås tigt. Die erste Bunft ber Urt mar bie Bunft ber Beber in London 23). Um mehr Gelb zu bekommen, verlieh ber Ronig Johann ben meiften Stabten bas Recht, eigne Obrigfeiten zu erwählen. Mit ber Magna Charta fam auch in die Burger ein neues, fraftigeres Leben. Denn während die Städte sonst mit allen Auflagen, die man ihnen machte, zufrieben fein mußten, weil bie tonigliche Gewalt in ihrem Glauben gleich nach ber Gottesmacht tam, weil fie aber auch teine beutlichen und offentundis gen positiven Bestimmungen hatten, nach benen fich bas allfällige Fodern der Grundherren beurtheilen ließ: fo bes tam man jest bas Bewußtsein, bag auch ber Ronig unter einem von Menfchen gemachten Gefete ftebe, und bas Berlangen, von ba an jedes Begehren mit dem Buchsta-

<sup>24) &</sup>quot;Burgenses Exoniae urbis habent extra civitatem terram duodecim carucatarum, quae nullan consuetudinem redd unt nisi ad ipsam civitatem." Domes-day-book p. 100. Hallam 2. Ah. S. 275 fg. 25) Madox, Firma Burgi p. 189. übers haupt wurde schon früh der Grund zu kondons Größe und Reichthum gelegt. Im Kampse um die Magna Charta thaten sich seine Burge schon sehr hervor, und der Maire von kondon war einer der 25 zur Aufrechthaltung der Charte eingesetzen Barone.

ben ber Magna Charta zu vergleichen und nach ihren Bestimmungen zu prufen. Die Magna Charta gab ben Burgern, welche bis dahin sich immer nur noch als Städtebewohner und als Genossen einer Gilbschaft (von gildan, bezahlen ober beitragen) gefühlt hatten, ein nattonales, ein wirklich politisches Bewußtsein: ein Fortsschritt, welcher in den Parlamentsversammlungen bald als

febr bebeutungsvoll hervortrat.

Rach bem Tobe Beinrich's III. (1272) tam Ebuard L. gur Regierung. Nicht felten batte er Luft, die Anordnun= gen früherer Parlamente, namentlich bie taum erft eingeführte Stellvertretung ber Gemeinen, abzuschaffen, ja bisweilen sogar ohne irgend eine Zuratheziehung bes Parlaments selbstfraftig Beschlusse zu fassen, und die Absicht, willfurliche Steuern aufzulegen; allein ba großentheils bie Communen zahlen mußten, fo wollten biefe, wenn auch nicht die Auflage felbft bestimmen, so boch bei ber Bertheilung berfelben um ihre Billensmeinung gefragt wer-Und Eduard gebrauchte viel Geld. Also ließ er am Ende lieber bie Stellvertretung ber Burger ju, als daß er Unruhen erregte. Db aber unter seiner Regierung bie Gemeinen schon bas Recht ber bestätigenben Bustimmung zu ben Gefeten überhaupt, ja ob nur bas Parlas ment sie zu andern 3weden als zu den Subsidienberas thungen einlud: darüber gibt es keine hinlanglichen Quels lennachweisungen. Go viel aber scheint unzweiselhaft, baß fie meniaftens bie neuen Gefete befraftigen mußten. -Anfangs waren auch die Gemeinen von ben Baronen nicht getrennt, sondern nahmen in der Bestminfterhalle im Sintergrunde ihren Plat hinter ben Lords ein. Gine Gon: berung freilich mußte ftattfinden, weil bie Besteuerungen je nach ben Standen und Besitzungen gemacht wurden, und jeber Stand, Barone, Ritter, Geiftlichkeit und Gemeine, ihren Theil für sich zu bewilligen hatte. Aber fcon im eilften Regierungsjahre Cbuard's I. bielten bie Gemeinen zu Atton Burnell, die Lords dagegen in Shrewsbury ihre Situngen. Die von ben Grafschaften abgeords neten Ritter mischten fich wegen ihrer großen Bahl und ibred geringern Grunbeigenthums unter Die geringern Clasfen, und mahrscheinlich nahm im 8., 9. und 19. Regies rungsjahre Eduard's II. Die jest bestehende Eintheilung der beiden Sauser ihren Anfang 26).

Die segensreiche und nirgends in dieser Energie der Wirkung so sichtbare Vorstellung des englischen Volkes war schon sehr früh politisch so gerecht, daß man meinte, auf dem Throne, der Quelle des Rechts und der gesetlischen Wahrheit, könne kein Unrecht gefunden werden; die mittlern Regionen seten Unrecht, und in den niedern gehe die Saat als Unheil und Grauen auf; die obern Beamsten müssen bewacht und controlirt werden, und die Sesmeinen wissen, was Unrecht sei und können sich darüber an das Licht des Rechtes wenden. Man bestimmte (1311) unter Edward II., daß einmal oder im Nothsalle zweimal jährlich ein Parlament berusen werde, um die die dahin unvollendeten Rechtssachen zur Entscheidung zu sühren. So lange Eduard, I., ein Mann von seltener Kraft des

Billens und von angeborener Konigswurde, ber, wenn es irgend möglich gewesen ware, gern die Gemeinen aus bem Parlamente wieder verbrangt, ja am liebsten ohne Parlament regiert hatte, herrschte, kam bas Unterhaus nur ber Steuern wegen. Aber icon im zweiten Sabre ber folgenden Regierung Chuard's II. (1308) bewilligte bas Bolt ben 22. Pfennig ihres Bermogens, "wenn ber Konig ihnen Gehor geben und gewiffen ihnen zur Beschwerde gereichenden Puntten abhelfen wolle." Im nachften Sabre wurde ihnen genehmigend geantwortet, und nun stellten fie eilf Puntte ihrer Unzufriedenheit auf, worunter bie Bebrudungen von Seiten ber bobern Staatsbiener, bie Sohe ber Steuern, die Langsamkeit und Unredlichkeit ber niebern Gerichtspflege, bie Burudweisung ber Beschwerben bei bobern Orten, bie wichtigsten und in ber Rolge fast immer wiederholten Gegenstande waren. Es wurden in Folge bessen die Lords Ordainers (1312) zur Abschaf= fung aller ungesetlichen Auflagen und zur Aufrechthaltung ber Gesebe ernannt. Ja bie Bichtigkeit ber Gemeinen war schon so anerkannt, baß, als bie ungetreuen Bafal-len im Bunbe mit ber Konigin sich gegen Sbuard II. 27) emporten und biefer nach Bales flob, man in ben Befoluffen ber Berfammlungen zu Briftol und Bereford (1326), welche aber keine Parlamente waren, über bie Entthronung bes Konigs und bie Reichsverwesung burch feinen Sohn ausbrudlich hinzufügte: "mit Buftimmung fammtlicher bort anwesenden Gemeinen bes Konigreichs."

Die folgende Regierung Couard's III. (1327-77), ber bei großen Talenten und durchdringendem Scharffinne erft in den letten Lebensjahren burch unnute Rriege und perfonliche Ausschweifungen die Liebe feines Bolkes gu verlieren anfing, mar fur bie Araftigung ber Parlamente von größter Bebeutung. Die Magna Charta murbe amangiamal bestätigt: ein Beweis, fagt hume, von ben gewagten Gingriffen bes Konigs in die Bolkerechte und von ben erfolgreichen Remonstrationen bes Parlaments. Drei Grundfage wurden aber fur immer festgestellt. Erftens: Jebe Gelberhebung vom Bolle ift ohne Buftim= mung bes Parlaments ungesetlich. Da ber Konig außer ben gewöhnlichen Auflagen immer noch andere, oft febr bedeutende, Beihilfsgelder zu Krieg z. brauchte, fo mußte er sich wol nach und nach, weil bei jeder Gelbbe= willigung die Gemeinen auch irgend eine Beschwerde über ju brudende Steuern auf Wolle und Binn, die bedeutendften Sandelbartitel jener Beit, vorbrachten und abgestellt wunschten, ber unerschutterlichen Beharrlichkeit bes Boltes fügen. Doch ging dies nur allmälig vor fich. Denn in einem Beschlusse vom 3. 1332 werben allerbings bie

<sup>27) &</sup>quot;Unmoralischer Fürst, Gatte eines Weibes, seiner wurdig, Bater eines muttermorderischen Sohnes, ward Eduard Zerstörer der engl. Monarchie; indem er die Gewalt der Gesehe mit seinem Parslamente theilte, ließ er der Nation den Samen dürgerlicher Kriege zuruck, die durch Strome Blutes nicht gedämpst werden konnten. Dieser traurige Konig wurde das erste Opfer seiner thörichten Uns besonnenheiten, und die engl. Geschichte, die nichts Anderes ift als ein schreckliches Verzeichnis der größesten Katastrophen, liesert viels leicht keine Unglücksfälle, die man mit den seinigen verzleichen könnte." Rapoleon bei seinem Bruder S. 85 sg.

neuerlich gewissen Personen ertheilten Auftrage, die Stabte, Burgsteden und Domanialbesitzungen in ganz England zu besteuern, unverzüglich zuruckgenommen," und es wird verfprochen, "baß er in Butunft teine folche Schatungen ausschreiben wolle," aber noch binzugefügt, "ausgenom= men fowie es in ben Beiten feiner Borfahren geschehen fei und mit gug geschehen burfe 26)." 3m Jahre 1348 wurde wieder viel geklagt und verlangt; bas Bolk bewil= ligt Subsidien, aber unter ber Bedingung, daß teine ungesetliche Gelberhebung wieber fattfinde und biefe Bebin= gung in die Parlamentsacten aufgenommen werbe, bamit man sich im Falle bes Gegentheils barauf berufen konne. Bon nun an wurden die Klagen über ungesetliche Aufla= gen feltener, und wenn auch 1377 ber Konig bas Recht in Unspruch nahm, "seinen Unterthanen in fehr bringlis den Fallen und zur Bertheibigung feines Konigreichs Lassten aufzulegen 29)," so beutet schon ber Ton biefes Bers langens auf eine burch bie Kampfe bes Parlaments er= langte Mäßigung ber herrschaft. — Der zweite Grunds fat mar: Rur ber Ronig und beibe Parlamentshaufer tonnen Gesetze geben. Bis ju ben Beiten Chuarb's I. mas ren die Gesetze vom Konige entworfen und ben beiden Baufern vorgelegt. Nun aber machte gewöhnlich bas Baus ber Gemeinen (ober einzelne Burgericaften) in Form von Bittschriften (beren Bahl im 3. 1376 auf 140 fich belief) Borschläge zu Veränderungen ober neuen Gesethen. Im 3. 1340 feste ber Ronig eine Anzahl Lords und Rathe nebst grodlf Rittern und feche Burgern zu einer Commif= sion ein, welche die in ben Parlamentsversammlungen geprüften und zu Gesetzen tauglich gefundenen Borschlage in Statutenform bringen und in bas Befetbuch eintragen Bei ber Erlaffung folcher Gefete bieß es von nun an gewöhnlich: "baß sie vom Konige auf ben Uns trag ber Gemeinen und mit Zustimmung ber Lords und Pralaten erlaffen feien." Inbeffen eignete fich nicht jeber Borfcblag ju einem fur immer geltenben Gefete, nament: lich wenn er nur momentanen Ungefetlichkeiten zc. abbels fen follte. Darum, und um nicht die Bahl ber Gefete unnothig zu vermehren, machte man einen Unterschied zwischen Werordnungen, b. h. vorübergebenden Bestimmungen und Statuten, welche von Anfang an bauernb ju fein bestimmt wurden 30). Die Fortschritte, welche bie Gemeinen fo balb in ihrem Ginfluffe auf bie Gefetgebung gemacht hatten, verleiteten sie auch zu der außerordentlich fühnen Foberung (1341): "baß ein Pair nur von Stanbesgenossen zur Berantwortung gezogen werben sollte; daß die Rechnungsverwalter von Commissarien controlirt werben und die Minister und Richter von dem Parlas mente aus angestellt werben follten." Dbawar ber Konig, weil er gu gleicher Beit bebeutenbe Beihilfsgelber brauchte, biefen Borfchlag, trot ber Protestation bes Kanglers, ber Schabmeifter und Richter, gesetestraftig machte, so wurde berfelbe boch unter passenden Vorwanden zwei Jahre nach ber von bem Parlamente wieber aufgehoben, ohne aber weiter nachtheilige Folgen auf die Macht ber Gemeinen

ju außern. Uber Krieg und Frieden mochte bas Varla: ment Dichts bestimmen; man überließ bas bem Ronige, nannte aber boch jeben Rrieg "mit Buftimmung beiber Saufer unternommen." Die Gemeinen erlaubten fich nur, um Frieden zu bitten; aber bie Lords, welche wegen ber Erblichkeit ihrer Stellung großeres Gelbftvertrauen batten. nahmen fogar bas Berathungerecht über bie Bebingungen eines Friedens in Anspruch. — Der britte umd bedeus tenbfte Grunbfat, welcher unter ber Regierung Chugrb's III. geltenb gemacht wurde, war bie Befugniß ber Gemeinen, bie Misbrauche ber Staatsverwaltung zu untersuchen. Schon immer hatten fie versucht, hierauf ihren Ginfluß auszudehnen; aber ber Konig war ihnen ausgewichen und hatte nach eignem Ermeffen zwar ben Bunichen ber Gemeinen gewillfahrt, aber ihnen boch keine wirklichen Beschluffe barüber abzufaffen verwilligt. Dan weiß, bag in ben letten Lebensjahren Chuard's III. bem Bergoge von Lancafter und ber Elfe Perrers einen unrechtlichen Ginfluf verstattete, sodaß man sogar ben Berbacht hatte, Lancaster wolle den Thronerben beim Absterben bes schwarzen Dringen aus bem Wege schaffen. Da trat im April 1376 ein Parlament zusammen, welches, burch ben Ginflug und Beiftand bes Pringen von Ballis unterftutt, ben Antrag machte: "wegen ber Unzulanglichfeit ber Staatsbeamten ben großen Rath burch gehn ober zwölf Bischofe, Lorbs und andere Perfonen ju verftarten," und verlangte, "daß bie Lords Latimer, Rammerer und Creatur bes Bergogs von Lancaster, und Nevil, wegen ihres schablichen Ginfluffes auf Unleihen, wegen Buchergeschaften mit alten Kronschulden zc. nebst einigen ebenso betheiligten Kaufleuten bestraft murben, und bag fein Frauenzimmer, insbesondere nicht die Elfe Perrers, fernerhin bei ben Gerichts-bofen Processe fubren sollte." Allein der Prinz von Ballis starb balb nach ber Auflosung biefes Parlaments; Peter de la Mare, der Anführer jener Opposition im Unterhause, wurde zwei Sahre zu Nottingham gefangen gehalten, und das nachstfolgende Parlament hob die gegen Else Perrers gefaßten Beschluffe wieber auf und sette bie Angeflagten in ihre Stellen wieber ein. Inbeffen, wenn auch biefe Opposition in bem einzelnen Falle nicht fur bie Bukunft ben erwunschten Erfolg hatte, fo war boch ber Anfang gemacht, der Ginfluß bes Unterhaufes überhaupt vergrößert und bas Beftreben, auf bie offentliche Bermaltung ein richtenbes Auge ju wenden, unwiderruflich gewedt.

Der Schritt zur Vermehrung ber Bolksgewalt war nun einmal gethan, das Begehren, wenn nicht personlich, so doch durch die Wahl der Vertreter, an den öffentlichen Angelegenheiten Theil zu nehmen, war im Bolke angeregt, die Schwäche und das Ubelberathensein der Konige hatte mehr als rechtliche Foderungen, oft sogar Anmaßungen der Gemeinen — benn so mußte bei dem hergebrachten Ansehen des Königs Manches genannt werden — gewährt, und das Parlament war schon nach dem Ahrone die oberste Gewalt des Staates geworden. Je schwächer aber und je geldbedürstiger die Fürsten waren, besto mehr Vorrechte suchte man durch Widerstand und Geldbewilligungen zu erlangen. Richard II., Sohn des

<sup>28)</sup> Rot. Parl. T. II. p. 66. 29) Rot. Parl. T. II. p. 366. 30) Whitelocke on parliamentary Writ. T. II. p. 297.

will abuted the time of the last factoring the 

Lemminien im Interingung bes gangen Finangankanbes immermien im beitangt. Im J. 1382 war ber Aufs fame ber engengenen. Man felt eine vollige Reform fur in bie beim be bemeinen erflurten muffichtelos, bag im anen abnam ven ber Bermmenbung bes hofes in in in in in in der Bertruchung bes Bolfes ber beiten Gan man bernamtine in bie Annerung im gebeis til bar in bing mit ant befracing unterfuchen; a 'e alle asein, die nem ime Reform fatte ... Te ne Stammung ben bem Monige anav te am artein mante Es e de nime an um in flammen felfactent, unb Terre int in beiten aum Pelbentalingen ihrerfeits eren um und in untilent. Int bennoch achtete in in imme in Germann im Dagefar fert boch, fos the contract of the contract and a contract the un in marifica a welt vallen. Sols Oriente er uge, run in ind mederbolt en eine einer gibt er Sitteren benehmte corn in the armitante mamen. me and more warms at the en promotentier in eine in eine ber which is and experient der and . it., ber bem Eufelf, be was a comment of the same and the the the the annual state entre to the total than a car denter Children and and an area orten fill an attend mitte ber fartene die einer and den Stratte ben Ein. BEN Date ment on Care that haden black times bette il cont, cas con a accord and them in the declaration n in the composite out the contract of the to the community of their the and the state of t and aut. Surbit rutte mi-्या कर ध्या भारता का स्वास्त्र Charles C'in metant, aber int be-Die Gitt alf tot Car Car ament um a resemble the sa bernerbeiten berten - and the formation and Lane in a contra annel Gane bat Getreiferung im Grane. the to the comment of the second we with a wife dame to the area Completed to the primary Control (143 Te charles the leaves with the training of the parties. Linear process and the following the contract of ment ere men in er beitet wie ber bette betten. en bie bie eine Bereiter und immer im beto chart is a comparationing, my Total a Re of all offer ....... Die contes de l'aux e un pe

schränken. Auch erklärten Trefilian und Belknap, Dberrichter ber Kings = Bench und ber Common = Pleas, nebst Anderen, von dem Konige zu einem Gutachten aufgefos bert, und außer bem Ersteren mit Drohungen gezwungen, baß die Urheber ber Commission des Hochverraths schulbig feien. Gine Beit ber Unrube, fur und wenig erflarbar, folgte. Funf Lords, Glocefter, Derby, Rottingham, Barwick und Arundel, appellirten, das Bolk mar auf ihrer Seite; und ware es bem Konige nicht gelungen, nach einiger Beit die Regierung wieder felbstandig ju übernehmen, wer weiß, wie weit jene Commission und bie Lorbs gegangen sein wurden! Wir seben, ba bas Parlament in ber Trunkenheit feines Triumphs alle Rechtsregeln bintansehte, teine andere Rechtfertigung biefes Benehmens. als in bem augenblicklichen Erfolge; es war bas Recht ber Gewalt, bas Recht ber gegentheiligen Schwache, und hatte bies hiftorische Geltung burch bie Dauer befommen, so mare die Souverainetat babin gemesen. Die Gunft= linge waren nun verwiesen ober tobt, die Gintracht her= gestellt, und in einer ber folgenden Situngen legten fogar ber Kangler, Schatmeister und geheime Rath ihre Umter nieber, ließen sich vom Parlamente richten und tras ten, für vorwurfsfrei erklart, wieber in ihre Stellungen Allein Richard hatte fich bisher nur verstellt, nun trat feine Rache gegen bas Parlament von 1388 offenfundig hervor. Die Lords, melde bamals bas Saus ber Gemeinen unterflut hatten, waren unter einander uneis nig geworden, Derby und Nottingham standen auf ber Seite bes Konigs, Arundel und Lancafter famen gu offentlicher Feindschaft, Glocester mochte bas Ubergewicht feines Brubers gancafter nicht ertragen. Das Parlament bom 3. 1396 zeigte bie Unfabigfeit ber Gemeinen, ohne ben Abel etwas auszurichten. Eines Tages ließ fich ber König erkundigen, was man verhandele, und unter ben vier Sauptpunkten mar auch bie Beschwerbe gegen bie Berschwendung der konigl. Sofhaltung wegen der Menge bort lebender Bischofe und Damen. Das reizte den Born bes Konigs; Lancaster mußte ben Ramen Dieses Antragers erforschen und Gir Thomas Haren 34) wurde im Parlament als hochverrather jum Tobe verurtheilt. Glocester wurde in Calais ermorbet, Warwick und Cobbam verwiesen, ein neues Parlament berufen, dem Konige gegen alles Herkommen — eine lebenslängliche Abgabe auf Bolle bewilligt, eine Commission von amolf Pairs und feche Gemeinen ernannt, um nach bem Parlament Alles auf eigenes Gutbunken in Ordnung zu bringen, ein Eid gur Aufrechthaltung ber von ben toniglichen Creaturen — benn folche waren nur in bem Musschuffe — ju erlaffenden Statuten verlangt, und dem Parlament alle bisber eigenthumliche Macht genommen. Les extrèmes se touchent. Die Willfur bes fruheren Parlaments von 1388 rief bie Anechtschaft biefes hervor. Der Konig berrichte wieber ohne Schranten, suchte ben Abel bes Reichs zu unterjochen 30), wagte Gelberpreffungen aller

Urt, verfolgte die Parlamentsglieder von 1388, entzog, auch gegen seine eigenen offenen Briefe, bem Abel seine Landereien und machte fich schnell ben Lords und bem Bolke ganglich verhaßt. Auch ber Sohn bes zu Calais ermorbeten gancafter follte bie Buter feines Baters nicht wieder erhalten; er tam mabrend bes Konigs Unwesenbeit in Irland nach England gurud, stellte fich an die Spite bes Bolts, verband fich mit bem Bergoge von Port, nahm ben zurucktehrenben Ronig gefangen, brachte ibn nach London, flagte ibn im Parlamente an und zwang ibn, ba bas Parlament einen Konig nach keinem Gefete entthronen konnte, zur Abbankung (1399). Die Bersamm= lung, worin dies Alles vorging, nannte fich aber nicht ein Parlament, benn es gab ba feinen Prafibenten, feine zwei Kammern, keinen Sprecher zc., sondern "Stande des Reichs." Der Herzog von Lancaster wurde ungeachtet feiner im Grunde lacherlichen Rechtsableitung feiner Kronanspruche zum Konige als Heinrich IV. erwählt. Ein Ruchblid auf die Regierung Richard's lehrt, wie die obenerwähnten brei Freibeitsgrundfabe bes Parlaments ofters burch ihre Anwendung bestätigt, außerdem aber noch bas Recht, die Berwendung der Beihilfsgelder zu controliren und die Minister vorzuladen, dazu erworben wurde: wenn auch noch teine sichere Burgichaft fur bie gegenseitige Treue ber verschiebenen Parlamente porbanden mar.

Unter ben brei Konigen aus bem Sause Lancaster (Beinrich IV. 1399-1413, Beinrich V. 1413-1421, beinrich VI. 1421 — 1461, geft. 1471) wurden zwar feine neuen Borrechte bes Parlaments errungen, aber bie schon erworbenen burch ben usus bestätigt und befestigt. Kein Theil ber Beihilfsgelber burfte zu anberm 3wede, als zur Bertheibigung bes Konigreichs verwendet werben; bas Darlament ernannte und vereibigte zwei Schatmeifter, und diese hatten jedesmal im nachsten Parlament Rechnung abzulegen. Die Absicht, vor ber Subsidienbewilli= gung alle Bittschriften ber Gemeinen beantwortet gu feben, blieb bei bem Biderftande Beinrich's IV. (1400) unerreicht. Die Pflicht der Richter, nach ber Muflofung ber Parlamente aus ben Bittidriften und ben barauf erfolgten Antworten Statute ober Berordnungen ju ent: werfen, wurde von benfelben oft gemisbraucht, infofern fie burch geheimen Ginflug bes Konigs ju Unberungen und Berfalfchungen gebracht wurden. Befonders arg trieb man es bamit in ben Beiten ber firchlichen Bewegungen ber Lollards, wo bie Bifcofe nicht felten Befete erwirtten, ohne bag fie im Parlamente vorgefchlagen maren. Und wenn auch icon ofter erflart mar, bag bie Richter teine bem Sinne ber von bem Unterhaufe gemachten Untrage zuwiberlaufenben Berordnungen abfaffen follten, ber Ronig fich aber bas Recht ber Bermerfung porbehalte; fo murbe boch noch immer im Geheimen bas Bort bes Parlaments berbrebet, bis enblich die Bills eingeführt wurden. Run reichte man feine Bittidriften mehr ein und Befchwerben über Berletung ber Gefete ic., fonbern

Bolingbroke, Graf von Derby, und Mombrap, Graf von Rottingham, nachher Berzoge von hereford und Rorfolk, des Landes verwiesen — einer wenigstens gegen alles Recht.

<sup>34)</sup> Er war ein kandgeistlicher — biese also fahig ins Parlament zu kommen — und wurde deswegen auf Bitten des Erzhischofs von Canterbury begnadigt. 35) So wurden heinrich von L. Engell, d. B. u. L. Dritte Section, XII.

befannten Pringen bon James Dampfung eines Molleon Soffnungen erregt; allem gig von ben ibm bergie seigte er einen bofem toerregte burch this min unwurbige Gangillion fam noch frin en ungefeiliches Zut nung feftbegraine nothwenten und bie Menner eben erft nicht gan) mußte. gen feiner mung Att neun Der ges befo Stame Wether 1 umb D 23011 WHICH. MALANDA PHO -

me im achten Remerungsmigefett: "Da bie Berfamm: Fraffchaftsbeputirten neuerlich en, und burch bie Belleffung mwebnern ber Graficaft, bie Bermogensumffanden und obne berabg ewurdigt morben, fo Befiger von Cambautem, aufbringen, feftgefebt." formten, bag bas Saus ber Gemeis parorbentlich beschränfen wurde, mar erjammlungen recht gobireich ju feben, noch in feinem Musichreiben (1294) allen Stabten, Burgfleden umb San-Dies geund viele Stabte, benen meber burch noch fonft wie, bas Recht ber Rewar, fchicten, regelmäßig von ben ungefobert, ihre Abgeordneten in bas Parbevorrechtete ,, berfommlich bevorrechtete Jugerbem murben fruber auch aus unbe-Domanialgutern ber Rrone Bolfsvertreter, welche eigene Dorfer bewohnten, genom= Dies Diefe bebielten fpater bas Bablrecht. Dies Soffreibeit ber Burgerleben 3"). Bablen fonnten afundlich bevorrechtete Fleden, alle ebemalige - Domanialftabte ber Krone und alle fo bes Dite, bag fie die Unterhaltungsfoften ber Ges aufbringen tounten. Allein in feinem Parlamente Denn theils murbe Sorifs in bem Befehle, aus jeber Graffchaft zwei wir und von jeber Stadt und jedem Burgfleden amei Sugar ermabien ju laffen, gang und gar überlaffen, miche Stubte fie beauftragen wollten, und fie mablten mabit ju werden pflegten, und berichteten bann, "es gabe finne anderen Stabte ober Burgfleden in ihrem Umtsbewabe," wenn auch wirflich mehre und zumal bebeutenbere sanalad übergangen maren - mober es gefommen ift, baß mauche jest gang bebeutenbe Stabte, wie Leebs, Birmings Macclesfielb u. a. feine Babirechte baben. Theils aben d manche Studte auch als eine unerträgliche Laff an Bablen gufammengutreten und ihre Deputirten und imterbalten, und fuchten barum fowol burch eine tropige Bedeurentichteit, indem fie es barauf anfommen liefen und feinen Abgeordneten ichidten, als auch burch forms wie Bittichreiben von ber Pflicht, fich im Parlament ber Semonen vertreten gu laffen, balb auf immer 1"), balb auf langere Beit ") loszufommen. Auch barüber, wer in jenen Stadten bie Reprafentanten gu mablen batte,

(8) droody, On Boroughs, p. 75, 80, 163. Case of Tewksto Period Reports, T. I. p. 178. Brown Willie's Notito Indianation Showing what boroughs were antiently partoday. (Looden 1716, 30, 50, III. voll. 89) Bie bie Gintoday of Controls. 40) Zorrington in Devonshire erfangte
trobard and see Angobe, 825 et ver bem 21. Regierungstrobard's III. midt representire fei. Iinb body hatte es vor

Sertommlich find verschiedene Meinungen aufgestellt. scheint gewesen gu fein, baß bie vornehmften Ditglieber ber Corporation, wie fie auf bem Ginlabungsschreiben bes Sherif verzeichnet waren, zusammentraten und im Ramen der ganzen Korperschaft ober "mit Bustimmung ber Gemeinheit 41)" bie Deputirten ermahlten; wenn auch biese Buffimmung nur nominell war, und bie Corporation, b. i. Municipalregierung, sich bas Recht erwarb, allein die Parlamentsglieber zu erwählen 42). lamentsglieder bes Unterhauses sollten ursprunglich nur Ritter und angesehene Gutsbesitzer sein. Allein es hats ten sich balb eine Menge praktischer Rechtsgelehrten in bas Parlament eingeschlichen, sobaß (1372) verorbnet werben mußte, "es solle kein am königlichen Gerichtshofe prakticirender Rechtsgelehrter und kein Sherif wahrenb seiner Amtsführung als Graffcaftsbeputirter zugelaffen werben, weil jene Rechtsgelehrten Namens ber Gemeis nen viele Bittschriften in Worschlag brachten, die les diglich ihre Clienten betrafen." Ferner wurde bestimmt (1413), daß feine Ritter, Stadt: ober Fledenburger, bie nicht am Lage ber Erlaffung bes Einberufungsschreibens an bem Orte, ben fie reprafentiren follten, wohnhaft ma= ren, zu Abgeordneten gewählt werben burften 43). Die abgeordneten Ritter ber Graffchaften burften nach einer Berordnung vom 23. Regierungsjahre Beinrich's VI. nur geborene Ebelleute (generosi a nativitate) sein, und im 39. Jahre beffelben wurde bie Bahl eines Parlaments: gliebes caffirt, weil ihm ber Abel fehlte. Erft unter Chuard IV. erhielten einige Burger ben Titel Esquire (urfprunglich Schilbknapp), welcher nachher allgemein wurde. Die Bahl ber wirklich im Parlament anwesenben Burger blieb nicht biefelbe, war aber gewöhnlich gegen 200. Nun hatte man meinen follen, die ihnen jugefügten 74 Ritter seien burch bie Dehrzahl ber Burger im= mer überstimmt. Das war nicht fo; benn theils hatten bie Ritter vermoge ihrer Stellung nicht blos physische, sonbern auch moralische Dacht über bie Burger, welche fich gern bem Unsehen jener unterwarfen, theils mußten bie Ritter in ben Streitigkeiten mit ber Krone bas Deifte waaen und im Falle bes Mislingens bas Meiste leiben. Ubrigens nahm nach und nach auch die Baht ber wähl= baren Ritter ab, und es mußten an ihrer Statt andere Abelige gewählt werben "). — Bis in die Zeiten Bein-rich's VIII. war es Regel, daß ben Rittern sowol als ben Burgern fur ihre Bertretung ber Graffchaften und Stabte ein Chrenfold gezahlt wurde, und zwar erhielten bie Ritter täglich vier, die Burger täglich zwei Schillinge mit Ginschlug ber auf die Bin- und Berreise zu verwen-

benben Tage. Bu biefen Diaten trugen bie Befiger lehnsbienstpflichtiger Grundstude und wahrscheinlich auch bie frobndienstpflichtigen Freisassen ibren Theil bei. Die Unfähigkeit namentlich ber Stadte, biefe Tagegelber aufzus bringen, hat manche Stadt von ber Laft, nachber von bem Borrechte, Deputirte in das Parlament schicken zu tonnen, gesetlich befreit. Da von Anfang berein bie She rifs allein und unbeschränkt bie Bahlen zu bestimmen hats ten, fo war es leicht geschehen, bag biefe aus irgend einem perfonlichen Intereffe fich Ungesehlichkeiten jum Schaben ber Gemeinen ju Schulben fommen ließen. Dagegen gab es in ben frühern Zeiten teine Silfe als burch ben Rath ober burch ben Konig. Unter ber Regierung bes Hauses Plantagenet scheinen nur sechs Kalle vorgekommen zu sein, wo die Sherifs zur Berantwortung gezogen worden find. Aber nachher bekamen auch, als die Rechte des Unterhauses immer ausgebehnter wurden, die Gemeinen eine Stimme bei Berfalschungen ber Bahlen. Go trugen fie 1403 auf Bestrafung bes Sherifs von Rutland an, welcher ein Parlamenteglieb, Oneby, untergeschoben hatte. Dehre abnliche Falle riefen statuarische Verfugungen, wie eine Geldbuffe von 100 Pfund ober diese und noch eine binreichende Entschädigung an die burch die Bahlverfalschung Beeintrachtigten, hervor. Die Aufmerksamkeit auf folche Bergeben, Die bor bem Uffisengerichte untersucht wurden, wuchs mit ber Bebeutung bes Unterhauses. Ja felbst die Konige hielten es für wichtig genug, die Bahlen ber Bolksreprafentanten zu regieren und ihre Creaturen ins Unterhaus zu bringen. Go ließ Richard II., als er bie Reformcommission sturgen wollte, einige Sherifs vor fich tommen und befahl ihnen, mur folche Ritter mablen gu laffen, welche der Konig billigen wurde. Go wurde bas Parlament von 1397 burch die Furcht vor ber Regierung ernannt "). Aber auch in ben Graffchaften und Stabten selbst scheint es nicht selten sehr unruhig bei ben Bablen gewesen zu sein; benn in einem toniglichen Schreis ben von 1455 an die Sherifs heißt es: "Wir find benachrichtigt, baß gewiffe Personen auf mancherlei Beise thatig find, die befagten Ritter erwählen zu laffen, über welche Umtriebe wir uns fehr verwundern, ba fie benen, bie fich bamit befaffen, nicht gur Ehre gereichen, und nicht weniger ben Lanbesgeseben zuwiderlaufen." Dann wird ben Cherifs befohlen, babin gu feben, bag bie Wahlen frei blieben und babei bie öffentliche Rube nicht geftort wurde ").

Wenn es so schon mit der Zeit als etwas sehr Chrenvolles und wegen des wichtigen Einstuffes auf Gesetzgebung, ja sogar auf Thronbesetung, Strebenswerthes angesehen wurde, zu den Mitgliedern des Unterhauses kommen zu können: so mußte dies in noch weit höherem Grade der Fall sein bei der Mitgliedschaft des Dberzhauses. hier hatten nur diejenigen Sit und Stimme, welche als Inhaber von Baronialbesithtumern zugleich burch besondere Schreiben eingeladen waren. Dadurch entstand bald ein fühlbarer Unterschied zwischen vornehe

<sup>41) &</sup>quot;De assensu totius communitatis praedictae elegerunt.

3 Prynne Reg. p. 257. 42) Nach Brady (On Boroughs. p.
182) foll bas Mahlrecht auf die Albermanner beschränkt gewessen sein. 43) Ausgehoben, weil durch den usus unktastig, im 14.
Regierungsjahre Georg's III. 44) Eligi seci in pleno comitatus loco duorum militum, eo quod milites non sant in hoc comitatu commorantes, duos homines de comitatu Rutland, de discretioribus et ad laborandum potioribus. Bericht des Cheriston Mutland (1310). 3 Prynne Reg. p. 170. (Abridgment of the Records in the Tower of London from the reign of K. Edward II., etc., by Sir. Rob. Cotton, 1657. Fol.)

<sup>45)</sup> Non per communitatem, ut mes exigit, sed per regiam voluntatem; f. Pallam 2. 230. S. 407. 46) Ret. Parl. T. V. p. 450.

alle Feberungen wurden sogleich in bie Krim ring gebracht und bem Dberhause und tim " nehmigung ober Berwerfung vorat'. malig unter ber Regierung Heine. . V! unter feinem Borganger Die Prima liche Genehmigung ber Privature. Fruber batten fich bie Parlame. ben politischen Berhaltnissen t. zu außern; nach und nach n ein, bestätigten bas Buntmit fer Sigismund und befraftige Die Minderjährigkeit Scim größeren Ginfluß. Gie um bes Ronigs von Scheitt Bebford und Glocester . Ariebensunterhanbier 1. mittler zur Aussbila. Burgund. Co n. bie außeren Ara

The wir jo ben Regierung vilegien und ihrer Mitgli begründet i zelner Ka zubrina als bil nigra nige

Į.

wie nachgesett waren - geschrichen - 3 auger bem antern Grunde, bag : - :en Baronen gang gleichlautenbe nvern auch eine enticheibenbe Stimme . . . m Befigbaronen auf gang gleicher Stufe e Pairswurde kounte aber auch burch ei-... veichluß verlieben werben. Anfangs nabneinen an ben Berathimoen hieruber fei-. wer als fie mehr und mehr anfingen, auch - im Angelegenheiten fich zu bekimmern, fuchverzu ihr Wort zu geben. Go erhielt unter Bere bas Marquifat von Dublin und bie ar Berichtsbarkeit über Irland, Lancaffer bas ..... Junenne und der Coln des Herzogs von ... te Bebenszeit feines Baters tie Grafichaft won Lies mit Bustimmung ber Locks unt Gemeis and die Freiheit bes Konigs, burch Beiefe Barone 22.3 u ernennen, ift baburch feinesweges aufgebo-Arreiva L

De bei den weltlichen Baronen, fo war auch bei - a iliuten Punt ber Besit eines Kronlebens - benn i Ermemoren batte nur firchliche Geltung - mr Bewarm in die Kurdement nothwendige Bedingung. 3mm vareen in reitieren Beiten (Chuard II. und III.) mande Brivien und Dies such ohne solche Baronien eingelaben, me famen theis emmal, theils fo lange fie lebten; allein s der Jonge kommen ibre Ramen nicht wieber vor, und mas mit wir ihre erfte Theilnahme von einem Berseben, In Institution wer von ber Ermangelung eines Kronler um neumeiem. Die fust immer bei weitem größere Uns Lie De Beitigen Kertamentsglieber — ein Grund, wels An 32 unt In Beitichen oft beabsichtigte Beschräns Die ber beilichen Befigtbumer verhinderte — rührte Date. De aufter ben Bischofen und Baronialabten auch m wichen Beiten, besonders in den altesten Beiten, en a there ar de Gemeinen, ben Antheil an ben of v. . . . Renatungen nicht leichtfinnig verscherzten, burch war je zwei mei Mitglieber ihrer geiftlichen Derfammlungsort bes Parlaments 🛶 🚉 🚓 am Parlament reprafentiren, tam 1255 was erwas vor ber Reprasentation ber Be The Wiring ibrer Busammenberufung batte 2r Konig namlich brauchte Gelb ", nat ebne ibre Zustimmung nehmen"). . . . . . . . . unregelmäßig, von 1351 an bauernb, .... 34 Dien praemanientes — von den Anfange-- ... in den Ciniadampen an bie Bifchofe, worin bas 24 20 nachen Gestiltschleit befohlen wirb, fo ge-

unnt - berufen, und zwar "ad tractandum, ordinanun et faciendum nobiscum, et cum caeteris praelatis, proceribus ac aliis incolis regni nostrici und 1352: ..ad ordinandum de quantitate et modo subsidii," spater von 1381 an nur noch ,ad consentiendum. Allein obwol ihnen burch diese Ausbrucke gleiche Rechte mit ben Gemeinen eingeraumt wurden, fo erließ man boch alle Statute und Berordnungen, ohne sie bas bei zu Rathe zu ziehen, ober boch bies zu ermahnen, fo daß bie Reprasentanten ber niederen Geistlichkeit balb aufborten, im Unterhause zu erscheinen. Dies tam namlich eines Theils von dem Bestreben der Geiftlichen, ihr tirch= liches Recht über bas weltliche, bas sie als barbarisch verachteten, zu erheben, fich Borrechte und Bortheile gum Schaben ber Burger ju erwerben, anderntheils von ih: rem Biberwillen, immer über weltliche Dinge, naments lich über bie Beihilfsgelber, ju benen fie ofters noch obens ein beifteuern follten, ju entscheiben, ba ihre eigenen Un= gelegenheiten gewöhnlich in ber Convocation abgemacht wurden. Und bennoch finden fich einzelne Falle, wo bie Beiftlichkeit allein ein Statut vorschlug und bei bem Ro= nige burchbrachte. Mit Rudficht auf solche wurde 1399 von ben Gemeinen eine Gegenvorstellung eingereicht, worin fie ben Konig ersuchten, "auf ben Antrag ber Geiftlichsteit nie anders, als mit Bustimmung seiner Gemeinen, Statuten ober Berordnungen zu erlassen, damit die Ges meinen nicht burch Beftimmungen ohne ihre Buftimmung, veranlaßt burch bie Geistlichkeit zu beren eigenem Ruten, verbindlich gemacht wurden" 13). Der Konig gab teine bestimmte Antwort. Allein als Regel galt boch, bag weltliche Angelegenheiten fast stets ohne die Beiftlichen beras then wurden, wiewol im Gegentheile Antrage in geiftlis den Dingen, von ben Gemeinen vorgelegt, nur mit Bes willigung ber Convocation in Statuten verwandelt wers ben konnten.

Schon sehr fruh bilbeten sich bie noch jest ublichen Berhandlungsweisen in ben beiben Saufern, und gleichzeis tig entwickelten fich bie wichtigften Grunbfate ber Freis beit bes Parlaments. Um Beibes zu zeigen und um bie erfte Auctoritat fur zwei ber wichtigften Borrechte, namlich, bag nur bie Gemeinen Gelbbills in Anregung bringen, und daß ber Konig fich nach ben Berhandlungen des Parlaments nicht während berfelben erkundigen barf, anzuführen, theilen wir einen von hallam 60) aus ben Parlamentbacten gezogenen Borfall mit.

Reuntes Regierungsjahr Beinrich's IV. "Freitags ben 2. December, als ben letten Parlamentstag, erschies nen bie Gemeinen vor bem Konige und ben Lords im Parlamente, wo auf Befehl bes Konigs eine Schablos: baltungeschebul in Betreff einer gewissen Streitigkeit zwis ichen ben Lords und Gemeinen verlefen marb; worauf ber Konig befahl, die befagte Schrift in bas Parlaments= protofoll einzutragen. Der Inhalt berfelben ift folgenber: Als Montags am 21. November der Konig, unfer sous verginer herr, in ber Rathstammer ber Abtei von Glos

cefter 57) gegenwartig war, und bie zum gegenwartigen Parlament versammelten geistlichen und weltlichen Lorbs fich gleichfalls eingefunden hatten, entstand unter ih= nen eine Debatte über ben Bustand bes Konigreichs und beffen Bertheibigungsmittel gegen die Bosheit ber Feinde, bie sich von allen Seiten ruften, bas besagte Ronigreich und beffen getreue Unterthanen ju bebrangen, fobag Dies mand biefer Bosheit widerstehen tann, wofern nicht bas jetige Parlament unferm souverainen herrn, bem Ronige, aur Beschützung und Bertheidigung bes Reiches eine bebeutende Subsidie bewilligt. Es ward baber ben Lords bie Frage vorgelegt, welche Beihilfe unter biefen Umftan= ben hinreichend und erfoberlich fein wurde? Worauf bie besagten Lords, jeber einzeln, antworteten: Die Beibilfs= gelber mußten wenigstens anderthalb Behntel von Stabten und Fleden und ein Funfzehntel und ein Salbes von allen anbern weltlichen Personen betragen, außer einer Fortsebung ber Abgabe von Bolle, Schaffellen und Leber, und von brei Schillingen von jeber Tonne Bein und awolf Pence von jedem Pfunde anderer Baaren, welche von nachsten Dichaelis an auf zwei Jahre zu bewilligen waren. hierauf ward auf Befehl unfere herrn, bes Ronigs, eine Bot= schaft an die Gemeinen dieses Parlaments gefandt, um eine gewisse Anzahl ihrer Korperschaft vor ben Konig und bie Lords zu bescheiben, und zu vernehmen, auch ihren Standesgenoffen zu berichten, mas ihnen auf Befehl bes Konigs mitzutheilen sein werbe. Diesem gemaß erschienen Namens ber Gemeinen vor bem Konige und ben Lords zwolf ihrer Standesgenoffen, welchen die obige Frage nebst ber von jedem der Lords einzeln darauf gegebenen Ant= wort mitgetheilt warb, mit bem Auftrage, folche ihren übrigen Standesgenoffen mitzutheilen, bamit fie ben fürgeften Beg einschlagen konnten, ben Absichten ber ges bachten Lords nachzukommen. Als biefer Bericht ben Gemeinen hinterbracht marb, murben fie baburch in große Unruhe verfett und erflarten, bag bas Beschehene febr jum Rachtheile ihrer Freiheiten gereiche. Nachbem ber Konig bies vernommen hatte, und ba es nicht fein Wille war, bag weber jest noch in Butunft irgend Etwas ge-Schehen folle, welches auf irgend eine Beife entweber ben Freiheiten bes Stanbes, Ramens beffen fie im Parlament erschienen maren, ober ben Freiheiten ber befagten Lorbs jum Nachtheile gereichen konnte, befahl, bewilligte und erklarte er auf ben Rath und mit Buftimmung ber befag= ten Lords, mas folget: es follen namlich die Lords befugt fein, sowol in gegenwartigem, als in jebem funftigen Parlament in bes Konigs Abwesenheit über bie Lage bes Ronigreichs und die fur felbige nothigen Silfemittel gu bebattiren. Auf gleiche Beife follen auch bie Gemeinen ihrerfeits bas Recht haben, über ben namlichen Gegenftand und die in hinficht beffelben zu treffenden Daßregeln unter einander zu erortern; vorausgesett jeboch, baß weber bie Lords ihrerfeits, noch bie Gemeinen für sich unserm herrn, bem Konige, über irgend eine mit Bu= ftimmung ber Lords gemachte Bewilligung, noch auch über bie Mittheilung ber befagten Bewilligung Bericht

<sup>55) 25.</sup> Ed. III. Stat. 3. Rot. Parl. T. II. p. 568. 2. 2h. C. 373 fg. Rot. Parl. T. III. p. 611 sq.

<sup>57)</sup> Dort waren bamals bie Sigungen bes Parlaments.

۲

mern und geringern Baronen. Lettere, welche namentlich baburch entftanben, baß, nach bem Erbfolgerechte ber Beiber, größere Baronien in mehre, oft in 20 Theile, ger: fielen, und ber Befiger eines folchen Theils zwar bie Qualitat eines Kronvafallen und bas Recht, nur von Stanbesgenoffen gerichtet zu werben behielt, aber nicht burch eine specielle Auffoherung in bas Parlament berus fen werben konnte, suchten entweber ihre Parcellen au vermehren und baburch wieder bas Parlamentsanrecht au erhalten, ober fie fanten zu bem Range blos ritterbient pflichtiger Gutebefiger herab und verloren auch bie Wiegien ber Barone. Grundlage also ber Mitgliebie war ber Besit eines unmittelbaren Lebens 47); allein ic unter Couard I. gab es Barone, welche feine Reben ter inne hatten, sonbern blos burch bie konigl. Beruffe schreiben in bas Parlament gekommen waren. Die genannten Briefbarone (barons by writ) find vi burch bas eheliche Gunstrecht (courtesy) entitant " bem bie Chemanner folder Frauen, welche Bare fagen, meift unter beren, oft auch unter ibeem Ramen bas mit bem Befite verbundene Mich aliebschaft im Parlamente überkamen und " nach bem Tobe ber Frauen als personliches bielten. Dan bat viel barüber gestritten, ec barone burch eine einmalige Ginlabung in to bies Recht ber Erscheinung auf die game bens ober gar noch fur ihre Erben in ? nehmen tonnen 44). Allein theils fint n rich VII. nicht nur Parlamentsglieber a welche nur ein ober einige Male eric folde, welche, fo lange fie lebten, bies Recht aber nicht auf ihre Com ten. Die meiften biefer burch & ber obne Baronien waren Banner. por Richard U. als Gemeine bet. aber ston gegen 1385 in be . und nachber ganzlich nicht me... tericieben wurben. Unfangs ! von ben Baronen, bie ben 3 Diese Berschiedenheit bes 3: bei ben Unterschriften ber !! tbronten Richard II. mitten gen und Bergogen - o!

. mier ber a caeteria re Richter: ans de con-.: Ebuard III. . Einer Ber: m ber große . bas Gefete: ====barteit. Da ..... menfes mit ben miung auch bie ... Dereinigt wur: a bres juriftischen \_m Rath zu gelan: I Pairs bes großen . - imen: fo tam es ::::rung Richard's II., \_= und bie Lorbs bes renchtshof, die entschei: - and Griminalfällen -- it was noch als rathaes \_: Semeinen batten ur= z er Gerichtsbarteit, aus: mangen ieber bas Befet \_ in Folge eines zu falm wichen gegeben werben - eart ju noch 1399 unter min nich bie Anspruche bes # Bimidriften an bie Gemeis : ... entweder mit ftillschweis .: x firm von Parlamentsacten Diefe Eingriffe ver: x xx Serichtsbarteit.

. reminime Borrechte ber Gemeinen ... ren Beinrichen schon fru-Inchenntniß durch die Be-4. Tin Ernens bie Sprechfreibeit. \_ .. mmid and feiner Ditte vor und - Linimenes einen Sprecher 16), und mer in seinem eignen Ginne, 2 Organ ber Mebrbeit bes Unterbauu die dem Indalte nach verlegenbsten . Limite und Discussionen verfonlich ne neuern burft, war gur Erhaltung grenne anjererbertlich wechtig. Ieben - Bremienum wurfen be traftigst abzu-En Commit 11 tamen mur zwei Salle ne der eine uner Bederb M. gegen Der wie demind 12, 31. Acgierungsjahr) Den Benter ben Ingeretraten für Beiftol, .. Sare neutre menn eines Lutrages, daß der

<sup>47)</sup> Sonft bich es in ? magie quibus nobis tene Chuarb's III. "in fide et en Gir Denry be Brem. et hacredes vestros mates barones de Veses i Einie von ben alten S chalengé purce qu'il soit a bannière et ac Year-Book, 22 E. lam 2. 28b. & 4 mood, jum it: . mige bermeifen in milites con a ecosucycrunt". Schreiben bet."

net ut in Seinert die demies erweiterten, beste und bei Erstehenken und Krimmen des Sprechenken in der dem bestellt Die der dem bestellt Die dem bestellt dem bet

Maun Ehronerben erflart werben moge, Bower gebracht und bort in ftrenger Ber-Um war. Erft im 3. 1571 tam ein brit-Monte in bie Rechte ber Sprechfreiheit IM blos ber Sprecher burfte im Auftrage teben, was er wollte, und perfonlich nichts In logar icon in ben angelfachfischen Gebie Beftimmung, baß, wer einen ber liblige, eine Belbbufe ju erlegen habe 19), und Bouard's II. mar es gefehlich geworben, baß Derfonen, bie bes Ronigs Geschafte in einer fammlung betrieben, von perfonlicher Berhaftweit fein follten." Allein noch tamen oftere Ubervor, und 1431 - nachdem icon brei Sabre geiftlichen Parlamentsglieber bie Eremption von ma Berhaft erlangt hatten - murbe ein Sta-Mant, baf ber, welcher einen Gemeinen auf fei= Jun Parlamentshaufe beleibigen wurbe, gum Chabenerfat an den Berletten verbunden fein Edwerer war es, bas Recht, mabrend ber Beiint Parlamente von allen Civil- und Criminalauger von der Antlage auf Hochverrath, erimirt gegen Berletungen von Seiten bes Konigs zu Der mertwurdigfte Fall einer folchen Berlebe 1451 vorgekommen. Thomas Thorp namlich, dagfammergerichts und Sprecher ber Geschen best Ganten ilproces bekommen. Er war ein heftiger Gegner des gen, sich Bort, und diesem mußte sehr viel baran /gen, sich in Jork, und diesem mupte jezu der schon seinem Burgerkriege schon seiten eines solchen Gegners zu Aurreigenden Zeiten eines solchen Gegners zu Monatan sich bei bem Könige und bei den Lords und Mangien die augenblickliche Freilassung. Die Lords bes Alth die Richter. Allein lettere antworteten ausweis mb, meinten, es sei nie Brauch gewesen, daß bie Riche bie Privilegien bes Parlamentes, einer Beborbe, welche Befete geben und abschaffen tonnte, bestimmten. Inbeffen lei es Sitte, Parlamentsmitglieder, welche nicht auf Hoch= verrath, Friedensbruch zc. angeklagt wurden, nicht an der Beforgung ihrer öffentlichen Geschäfte zu verhindern. Dennoch hurde gegen Thorp entschieden, und die Gemeinen mable auf des Konigs Befehl schon am folgenden Tage neuen Sprecher. Go tamen noch oftere Reactionen gegen Die Privilegien des Parlaments vor, und erst seit heinrech VIII. scheint dieses wichtige Worrecht unverlet aufrecht erhalten zu fein. Wetfen wir jest nach der im Ganzen ungestört fort:

geschritt enen Ordnung in Erlangung und Besestigung der Parlam entsrechte vor den nun beginnenden Kriegen zweier seindlicher Hauser einen Blid auf den Gang und Character der Entwickelung des Parlaments zurück, so wird egen die Darstellungen solcher Schriftsteller, welche, von neuern verderblichen staatsrechtlichen Principien ausgehend, wie Hume, den König einen obersten Beamten nenners und, den revolutionairen Sah von delegirter Ge-

walt auch auf die englischen Bethaltnisse anwendend, ba bie Grundform bes Staats als eine republikanische bes zeichnen, - ber Grund einer nach und nach gesetlich geworbenen Beschrantung ber toniglichen Gewalt haupt: fachlich in Folgenbem zu suchen fein. Der Konig ift ber freiefte, unabhangigfte Mann im Lanbe, weil er ben größten Grundbesig und darum bie ausgebehntefte Macht hat. Bon ihm sich abstusend, haben die Untertha= nen größere ober geringere Freiheit je nach bem Dage ibrer auf Landbesit rubenden Gewalt. Seber bat ein unbeschränktes Recht über sein Eigenthum, außer wenn er es vom Konige als Leben empfangen und ihm für bie allerbings gegen bie Berkaufsluft eingeschränkten Rechte bes Gebrauchs Pflichten zu leiften hat. Diefe Pflichten find bestimmt abgegrenzt. Beber Berr noch Diener bur= fen sie übertreten. Kommt es nun vor, bag ber Konia von feinen Bafallen mehr verlangt, als biefe gefetlich gu leisten verbunden find, also z. B. eine hohere Abgabe, bedeutendere Beihilfssummen, fo ift es eine rechtliche Foberung ber Unterthanen — außer wenn die Subsidien für einen bas Land gefahrbenben Krieg bestimmt find, beffen Abwehr ober sieghafte Beendigung ihnen selbst ben ungeftorten Gebrauch ihres Besitzes sichert, sodaß sie die Auflagen eigentlich nur fur fich bezahlen, wie burch ungluckliche Conjuncturen erhohte Binfen eines geliehenen Capi= tals - so ift es, sag' ich, eine rechtliche Foberung, baß auch ber Konig zur Bergeltung ber Mehrleiftungen ber Gebenben em Mehr in seinen Pflichten gestatte, also Bor-rechte, die in ber Natur bes Eigenthums grabe nicht liegen, verwilligt. Je ofter ber Konig überpflichtige Abga-ben verlangt, besto weiter muß er ben Kreis ber Borrechte, b. h. ber Beschrantungen feiner naturlichen Rechte, ausbehnen. So mar es in England. Wilhelm ber Er= oberer war ber unbeschranttefte Berr, ja man tann fagen, Despot feiner Unterthanen, benn er zertrummerte nach gewohnlicher Beife eines burch Militairmacht erhobenen herrschers die alten Einrichtungen der ursprünglichen Bewohner bes gandes und vernichtete die rechtmäßigen Unspruche feiner Bafallen burch eine fraftige und gewaltsame Benutung feiner toniglichen Macht. Die Unterthanen mußten geben, mas er verlangte. Rach feinem Tobe ftellte fich wegen ber Schwache feiner Rachfolger nach und nach bas naturliche Berhaltniß wieder ber. Allein bie Ronige hatten Rriege mit Franfreich und Schottland, welche beibe auf die Bergroßerung ihres Landbefiges (Normanbie, Guienne, Schottland) ausgingen. Der Berluft ber Normandie (Beinrich III.) und die Abnahme bes Intereffes fur Guienne verwandelte bie Lebenbienfte bes Rrieges in ein Ritterbienftgelb, beffen Betrag bon ben Schidfalen bes langwierigen Rampfes felbft abhangig war. Indeffen auch die übrigen Unterthanen, welche blos freiwillig und mit Aussicht etwanigen eignen Bortheils bei ber Bermehrung ber Kronguter zu ben Kriegstoften beizutra: gen brauchten, wurden zu abwechselnd größern und fleis nern Subsidien aufgefodert. Je mehr ber Konig von ibnen verlangte, besto mehr hatten auch fie Recht als gegenseitige Verpflichtung zu begehren. Das nachste Anrecht, welches fie fobern burften, war bie Bestimmung

•

rine elegiermannelle: Talt fiere Matte nach rimmen. undere meinfete. Maren fie blob mite er bie Matte baller, mach Gefallen erienes is dus fambelaciens is ace will univers tailer the e und feint meber beffen Millen aufmmerungsform, ber un beme Ermilvochte ment wat: quad principi placuit, m. über gang anders verhalt es fich en Regiermasteckt volitifcher Ras er in den Geieten bes Reiche abne tertbanen bie minbefte Abandeming e wider ibren Bien mit neuen Ab-Dag ein Bol. regiert burch Go minung und Genebungung gegeben. . Sicherheit genneuer June, und ginne .ro den Konig wer wat Jemenben Das Ramliche tann mar erme un--en venertstelligt werden vernent. in Ivrannen ensarter. Sie mein . Imfoteled in ber Dr. ....... 1 ..en Manne als burch aus Seine Da es fich aber nicht mine == - centes diefe Gigenschaft beites martin : in den Konig von Envert acres ...... principum, bie Armare ... - ...... verfeben fein, worum rummen werbe, fein Belt gut -. .. weurch zu erreichen ift, bas, were e ververeine Macht burch patie rre. Freut euch baber, mein ese des Abnigreichs, bener Trom int, weil fie fowel auch wied e grifte Sicherheit ermentere - in daupt eines phose Con . Genen nicht umantern, micht meten ihre eigenthimite Theturenden Antheil an Rabranes. . wat tann, ebenfo wenne tann um de politischen Körvers, Die mit iber bem Boffe basien a Ligenthum ift, obne beffe met bibt ibr, mein Pring, bie wullichen Konigreiche, worden vent, die ein Konig in Binnet ausüben barf. Deme - Leben, Gigenthum und supen; nur gur Erreichten \_ ti feine Macht belegirt (!). and auf biefe tann er gerechte und die mir bon euch vergemedicemen, von Konigen in nien über ihre Unterthanen im seture ich meine feste Uberwier verschiebenen Befchafmotiona entiprangen." -

So weit geht die im Sanzen ungestörte Ausbildung der Parlamentsfreiheit; dis in die Regierungsjahre Heinrich's VI. ist man immer vorangeschritten, hat man immer größere Rechte erworben. In seinen letzen Jahren. jedoch sollte man ersahren, daß das Parlament trotz alles erlangten Cinssusses nicht start genug war, die politischen Factionen der Großen, die Parteitämpse der Krondewerzber zu leiten oder gar zu unterdrücken. In nach Heinzich's Tode und in spätern Zeiten sanken die gerühmten Freiheiten zu einem bloßen Scheine herab: ein Beweis, daß auch bei der größtmöglichen Beschränfung der König doch torannisch und despotisch regieren kann, weil er die Macht dazu hat, und daß in solchem Falle Niemand außer Gott über ihm steht, der ihn zur Verantwortung ziehen kann. Während der Minderjahrigkeit Heinrich's VI. mehrte

Während der Mindersahrigkeit Heinrich's VI. mehrte sich, der Zwistigkeiten bei Hose und der Niederlage in Frankreich ungeachtet, der Wohlstand der Unterthanen, wuchs die Macht des Parlaments. Allein seine Verstans desschwäche im spätern Mannesalter gab seiner Regierung den Charakter einer fortwährenden Mindersährigkeit. Den Umsturz der Regierung beschleunigte noch seine Vermahlung mit einer so ehrgeizigen und rachsüchtigen Prinzessin. Man griff seine Regierung an, und er vermochte keinen Widerstand zu leisten. In diesem Kampse zwischen dem Hause Vork (der weißen) und dem Hause Lancaster (der rothen Rose) kommt besonders die Berechtigung des Varlaments über Einsehung von Regentschaften zur Sprache.

In früherer Beit namlich mußten die Ronige von England oft abwesend sein, und mabrend ber Beit vers waltete ber Lord Oberrichter bie Regierungsgeschafte. Beinrich III. ließ, ohne Buftimmung bes Parlaments, Stells vertreter (lieutenants) ober Reichsverweser (custodes regni) jurud. Ihre koniglichen Rechte endigten erft mit ber Ruckkehr bes Konigs, ja ein durch sie berufenes Parlament burfte nicht burch bes Konigs Bieberkommen als aufgeloft betrachtet werben 64). Uhnlich verhielt es fich, wenn ein König noch minderjährig war und das Parla= ment eine Regierungscommission einsette. Dies ift mehr= mals vorgefommen, so nach bem Tobe Johann's, unter Eduard I., unter Eduard III. und gleich nach beffen Tode. Als Beinrich VI. ben Thron besteigen sollte, war er erst neun Monate alt, und nach feines Baters Ableben versammelten fich fogleich mehre geistliche und weltliche Lorde, um in biefem bringlichen Falle bie nothigsten Regierungs: forgen zu übernehmen und ein Parlament zu berufen. Der Bergog von Glocester eroffnete baffelbe, weil Beinrich V. ihm, mit Musschließung feines altesten Brubers, bes Bergogs von Bebford, im Testamente bie Regent= Schaft bestimmt hatte. Allein bas Parlament beschloß, "baß, wegen ber Regierungsunfahigfeit bes Ronigs, ber Bergog von Bebford ober in beffen Abwefenheit jenfeit bes Meeres ber Bergog von Glocefter Protector und Ber= theidiger des Konigreichs und der englischen Kirche und Samptrathgeber bes Konigs fein folle, boch nur fo lange, als es bem Konige gefallen wurde." Ihnen beigeordnet

fand ein Rath von Sechszehn. Inbessen ber Bergog von Glocester war unaufrieden mit feiner bem Testamente juwiberlaufenden untergeordneten Stellung und beschwerte fich im fechsten Regierungsjahre Beinrich's VI. in einer Anfrage an das Parlament, welche Macht ihm als Protector zustehe. Das Parlament, welches bamals bem Gins fluffe bes Carbinale Beaufort am meiften gehorchte, machte bie beiben Rechte geltend, bag ber Konig kein verfassungs= mäßiges Recht habe, wahrend ber Minberjahrigkeit seines Nachfolgers allein einen Regenten zu ernennen, und daß Niemand aus eigner Machtvollkommenheit die Regierungsgeschäfte ohne Autorisation vom Parlamente an sich rei= Ben burfe. Ja bie Gegenpartei Glocester's marb fo ftart, baß sie zwei Sahre nachher sein Protectorat abschaffte und ihm blos den Rang eines Borfiters im hoben Ras the ließ, benn ber Ronig mar icon acht Sabre alt und gefront worden. Die Machinationen und Intriquen ber beiden großen Parteien konnen hier feine weitere Ermahnung finden und gehoren in die politische Geschichte. Erft im 3. 1454, wo die Regierungsunfabigfeit des Ronigs wegen bes beutlich hervortretenden Bahnfinnes in bem Parlament von Bestminfter erklart murbe, ernannte bas Parlament Richard, herzog von York, dessen allerdings allgemeine Kronanspruche, weil er von Equard III. in gerader Linie abstammte, boch Beaufort und Glocester nicht abgehalten hatten, ihn schon früher zu ben wich: tigsten Posten in Frankreich und Irland gelangen zu laffen, zum Protector und Bertheibiger bes Konigreichs auf so lange, als es bem Konige gefallen wurde, ober bis ber Pring von Ballis, ber bamals erst zwei Sahre alt war, seine Bollidhrigkeit erreicht habe. Nach neun Monaten kehrte bei bem Konige Sprache und Gebacht: niß zurud, bas Protectorat bes Berzogs von York wurde überfluffig. Nach bem Gefechte von St. Albans kam der König in die Gewalt seiner Feinde. Im Jahre 1455 im Juli versammelte sich ein neues Parlament und erneuerte den Cib der Treue gegen Beinrich und seine Familie. Nach einer Prorogation traten sie am 12. Nov. b. 3. wieder zusammen und verlangten, bag ber Konig einen geeigneten Protector ernenne. Der Ginflug bes Bergogs von Port hatte jugenommen; man wußte ichon unter ber hand, baß er auf ben Thron Unspruche mache, und auf nochmaliges Nachsuchen ber Gemeinen erklarte bas Dberhaus, "bag ber Ronig, mit Beirath und Buftimmung feiner geiftlichen und weltlichen Lords, ben Bers jog von Pork jum Protector und Vertheibiger bes Lanbes — aber biesmal nicht so lange es bem Konige gefalle, sondern — bis er von den im Parlamente verfam= melten Lords feiner Dienstleiftungen enthoben fein wurbe, ernannt 63). Der Unbang bes Baufes Lancafter mar im Parlamente noch überwiegend, befonders unter ben Lords, beren 32 im Parlamente von Coventry (1460) wareh, welches ben herzog von York und die Grafen von Barwid und Salisbury in ben Anklagestand versette. lein Margarethe war zu graufam und einem Bertils gungespfteme gegen bie Feinde durch Anklageacten und

<sup>64)</sup> Rach einem Statut aus bem 8. Regierungsjahre Deinstich's V.

A. Encyel. b. 2B. u. R. Dritte Section. XII.

154

Hinrichtungen zu sehr ergeben, als daß sich nicht auch die treuesten Freunde des Hauses Lancaster, welches durch so lange Regierung und das hiermit erwordene historische Recht die Lucke seines Stammbaumes ausstüllen durfte, abgewandt hatten. Lange hatten die Lords Behenken gestragen, in die Foderungen der Gemeinen nach Absehung des Konigs einzuwilligen; als aber die edelsten Geschleckster durch die Grausamkeit Margarethens niedergeschmetstert wurden, weigerten sie sich nicht langer, und Eduard IV. wurde im J. 1461 an die Stelle des letzten Königs so aus dem Hause Lancaster zum Könige mit allgemeiner

Bustimmung ber Stanbe bes Reichs ermablt.

Diefe Regierung Couard's IV. ift bie erfte, unter welcher tein Statut wegen Abhilfe vorgebrachter Befchwerben ober megen Sicherung ber Parlamenterechte erlaffen murbe. Die Prototolle enthalten faft Richts als Privatbills und Bittschriften in Sanbelsfachen. Allein es war eine Schredenszeit, bie Salfte ber vornehmften Familien wurde geächtet, die bedeutendsten Personen hingerichtet ober verbannt, das Bolt in Furcht gesetzt und das Unsterhaus aller Borrechte beraubt. Und bennoch machte Ebuarb's Leutseligfeit, Muth und Schonheit ihn bei eis nem großen Theile bes Bolfes beliebt, fobaf bas Parlas ment gegen ihn und feine machtige Partei Richts unters nehmen burfte. Auflagen wurden nicht mehr von ber Bus flimmung und bem Ermeffen bes Parlaments abhangig gemacht, fonbern ber Ronig foberte, hauptsachlich von reis den Raufleuten, ein freiwilliges Gefchent, bas fogenannte Gratiale (benevolence). Niemand wagte, sich eines fol-den burch Graufamteit nachbrucklichen Berlangens zu meigern. Ebuard IV. ftarb 1482. Der Protector Glos cefter ftrebte unverhohlen nach ber Krone. Ebuard V. und ber Bergog von Clarence wurden fur Baftarbe erklart. Das Bolt rief ihn als Richard III. jum Konige aus. Das einzige Parlament feiner Regierung manbte fich mit ben Borten an Richard: "Bahrlich, wir find entschlofs fen, lieber Leib und Leben ju magen, als wie feit langer Beit ber gall gewesen ift, in Anechtschaft und Stlaverei Bu leben, unterbrudt und beeintrachtigt burch Erpreffungen und neue Muflagen gegen gottliche und menschliche Gefete und gegen bie Freiheiten, Gewohnheitsrechte und Befete biefes Reiches, beren Genuß jebem Englanber ans geerbt ift ")." Die Erpreffungen bes Gratiale murben abgeschafft. Berbrechen auf Berbrechen, Binrichtungen, Treulofigfeiten, ber Thronraub felbst hauften auf feinen Namen ben Abicheu bes gangen Bolfes. Das Saus Lancafter faßte neue Soffnungen. Der Bifchof von Ely wandte feine Aufmertfamteit auf Beinrich, ben Grafen von Richmond, Erben burch bie Frauen bes Saufes Coms merfet und ben Entel bes Dwen Tubor, welcher, ein mals lififcher Chelmann, die Katharina von Frankreich, Bitwe Beinrich's V., geheirathet hatte. Richmond hatte fich un-ter Eduard IV. zuruckgezogen, weil man ihn fur einen gefahrlichen Gegner hielt. Durch ihn wollte man bie freitenben Rofen vereinigen, indem man ihm ben Bors folag machte, bie Pringeffin Elifabeth, altefte Tochter Ebuard's, zu ehelichen. Die erste Unternehmung gegen Richard war vergeblich. Schon hatte sich die unglückliche Königswitwe entschlossen, ihre Tochter dem Morder ihrer deri Sohne zu geben, als Richmond Hilfe von Karl VIII. von Frankreich erhielt, in Wallis landete, gegen Leicester marschirte, bei Bosworth Richard's heer traf, es bestiegte <sup>56</sup>) und der 330jahrigen herrschaft der Plantagenets ein Ende machte.

Die Regierung Beintich's VII. begann mit einer Revolution und endigte mit ber allgemeinen Unerkennung ber Erblichkeit bes Sauses Tubor. Die beiben ersten Regenten dieses Geschlechtes erfuhren selten einen Wider= fpruch von Seiten bes Parlaments, außer wenn Steuern verlangt wurden. Im I. 1502 verlangte Beinrich VII. eine Gubsibie zur Aussteuer seiner Tochter Margaretha, allein bas Parlament verweigerte biefelbe, und ber Konig erzwang von den reichern Unterthanen freiwillige Gefchente. Diese Gaben zu erpressen verstand vorzüglich ber Erzbi= schof Morton, welcher von benen, die Aufwand machten, weil fie reich feien, und von ben Sparfamen, weil fie fo Gelb fammeln mußten, Steuern beitrieb und beshalb bei bem Bolke verrufen wurde. Seine Foberungsweise nannte man Mortone-Schlinge. So boch aber auch Beinrich VII. bie Reichen seines ganbes besteuerte und fo ungeheure Summen er auch von ungesetzlich eingezogenen Leben fammelte, boch mar bas Parlament beffen zufrieben, wenn es nur eine allgemeine Steuer fur bas ganze gand verhinbern konnte. Beinrich VIII. 65) mifchte fich viel in auswartige Berhaltnisse, gebrauchte große Summen und ließ burch seinen Minister Wolsey (3. B. 1524 800,300 Pf. St.) immer neue Auflagen beitreiben. Man wagte nicht offen zu widersprechen, fondern war zufrieden, eine etwas kleinere Summe zu bewilligen. Allein Wolfen gebrauchte Gewalt, fragte nach keinem Unsehen bes Parlaments und trieb es in ben nachsten sieben Sahren fo arg, bag gwar nicht bas Parlament, aber bas arme bedruckte Bolt ans fing, fich zu emporen. Satte in biefer Beit bas Bolk ruhig bezahlt, gewiß ware ber Ginflug bes Parlaments ganglich vernichtet und die Beschrantung ber Krone aufgehoben; benn ber freie Geift bes Parlaments mar gange lich geschwunden. Niemand klagte Wolfey an. Auch bas Leben ber Staatsburger war nicht ficher. Der Sohn bes Bergogs von Clarence, Brubers Ebuarb's IV., ber Graf von Warwick wurde gefangen genommen und entshauptet. Ebenso ber Graf von Suffolk und ber Bergog von Budingham und noch viele Andere. Der Blutburft Beinrich's gegen feine Gemahlinnen und feine aus ganz unreinen Beweggrunden bervorgegangene Losfagung vom romischen Stuble sind bekannt. Das Parlament unterftuste ihn (flavifc) w) in allen feinen Bestrebungen, verfügte fogar, "baß Proclamationen bes Konigs aus feinem gebeis men Rathe, welche Gelbstrafen und Gefangniff auf Die

<sup>68)</sup> Richard blieb felbst in bieser Schlacht, nachdem er Wunber ber Tapferkeit gethan. 69) "Iener so unmoralische Fürft, als blutdurstige Despot." Napoleon bei s. Bruber. S. 116. 70) "Rebellisch ober sklavisch sind alle Parlamente. Ein einziger Beherricher Englands (Gromwell?) wußte zu regieren." Napoleon bei s. Bruber. S. 122.

Nichtbefolgung bes Berfügten aussprechen, bie Kraft parlamentarischer vom Ronige genehmigter Statuten haben follten 71)." Das erfte Parlament feines Nachfolgers Eduard's VI. schaffte zwar diese Acte wieder ab, allein ber schlaue, von Deinrich noch selbst zusammengesette, Regentschaftsrath wußte auf alle mögliche Weise die Macht bes Parlamentes zu verringern, und bie alte Bebruckung und Gefetlofigkeit hatte ungeftort ihren Fortgang. Befonders nahmen bie Unklagen auf hochverrath überhand, und es war um so leichter, eine solche Klage zu rechtfer= tigen, als man nur Ginen Beugen wiber ben Beschulbig= ten zu stellen brauchte. Dies ift ber einzige Disbrauch, welchen bas Parlament unter Couard VI. abichaffte, in= bem es eine Bill burchbrachte, in welcher einige Arten bes Hochverraths erkannt und festgesett wurde, bag kunftig= bin zwei Beugen zur Erhartung ber Unklage nothig fein follten. Nach Ebuard's Tode regierte Laby Jane Gray 72) nur gebn Tage, ohne ben Thron wirklich bestiegen zu haben. Maria 73) vergoß wiederum viel Blut, achtete nicht auf bie Parlamentogefete, ohne bie Freiheit ber Gemeinen grade beschränken zu wollen, erpreßte nach eingerissenem Diebrauche Abgaben, besteuerte frembe Ginfuhrartikel und machte fogar ben Berfuch, ein Inquisitionsgericht einzuführen. Dit Recht wollte fie bie eingezogenen geiftlichen Guter wieder frei machen und verlangte bazu bie Beiffimmung bes Parlaments, mußte baffelbe aber zweis mal wieber auflosen, weil die Kronbills verworfen mur-Sie fuchte babei auf bie Parlamentsmahlen einen machtigen Ginfluß baburch zu erlangen, baß fie 14 fruber gang unberechtigten Orten bas Recht gab, Deputirte zu schicken. Allein auch zum britten Male konnte fie bie Buftimmung bes Parlaments zu ihren Bills nicht erlan= gen; bochstens passirte bie Restitutionsbill; bie ubrigen Antrage von ber Suprematie bes Papstes ic. wurben ver= worfen. Doch hatte sie an ihrem Ende so ziemlich die Beruhigung, daß die meisten Lords, namentlich die geistlichen, des Oberhauses von der Reformation abgewandt und nach und nach ber katholischen Kirche wieder mehr zugewandt waren. Da ftarb sie, und mit einem Male wurde hof und Parlament andern Glaubens. beth 24), die Tochter Heinrich's VIII. und ber Unna Bo=

leyn, die protestantisch Gesinnte, kam zur Regierung (17. Nov. 1558).

Schon in ben frühern Zeiten, in ben Rampfen ber rothen und weißen Rofe, hatten fich bie verschiedenen Pars lamente oft zweideutig genug bald zu ber einen, bald zu ber andern Partei hingewendet, ja oft an bemfelben Tage einer Schlacht ober sonft einer fur einen Theil siegbrin-genden Action von bem Besiegten sich abgekehrt. Es war ichon damals teine gegenseitige Treue vorhanden. Dazu kam noch ber bald heimliche, bald offenkundige Gins fluß, welchen einzelne Regenten, wie eben erft Maria, auf die Busammenberufung ber Parlamenteglieber zu ge= winnen suchten, um baburch besto leichter ihrer Sache ben Sieg zu verschaffen. Nicht viel beffer und barum besto unverantwortlicher ging es auch nach bem Untritte ber Elisabeth in Glaubensfachen. Bischofe, welche unter Eduard VI. ber Reformation noch gehulbigt hatten, wa-ren unter ber katholischen Maria katholisch geworden. Zum zweiten Male konnten fie freilich nicht als Mameluden fich zeigen, Einer ausgenommen. Sie legten also (16) ihr Amt nothgebrungen nieber, weil fie ben Supremats eid 75) nicht leiften wollten. Alle Rirchengesete Couard's VI. wurden wiederhergestellt, eine allgemeine geiftliche Bisita: tion ernannt, die Ginführung bes protestantischen Gottess bienftes zu bewirken, bie miderfetlichen Geiftlichen abgefett, ber katholifche Privatgottesbienft verboten und bas Alles von einzelnen Parlamenten bestätigt. Mur erft eis nige Sahre spater trat auf eine Zeit lang eine größere Dulbsamkeit gegen die Katholiken ein, und recht schon spricht fich ber Lord Montaque im Oberhause über bie Strafebicte gegen bie Katholiten alfo aus: "Das Gefet ist nicht nothwendig, ba die Ratholifen bieses Konigreichs bie offentlichen Staatsangelegenheiten weber ftoren, noch bisputiren ober predigen, ober ber Konigin ungehorsam find, feine Tumulte veranlaffen zc. Ihre Religion kann nicht staatsgefahrlich fein, benn sie ift alt. Wo Kranke fehlen, ift bes Arztes Gur überfluffig, und es ift unges recht, ruhige Ratholiten jum neuen Glauben ju zwingen. Man erwarte, wenn fie alten Thorheiten anhangen, baß auch ihr Verstand die neue Aufklarung begreifen lernt. Grabe ber 3mang, jum Neuen überzugeten, ift eine Urs fache, warum die alte Meinung fich fester einwurzelt. Nichts ift vernunftwidriger als eine Überzeugung eidlich bekennen zu sollen, welche man noch nicht gewonnen hat, b. h. zu lügen. Ein gewaltsamer Bekehrungseifer stort ben Rechtsfrieden." Auch im Unterhause wurde von At-kinson ebenso gesprochen. Allein balb kamen die betrüben-

<sup>71)</sup> St. 31. Peinr. VIII. Cap. 8. Millar. 2. Bb. S. S19 fg. 72) The Life, Character and Death of the Lady Jane Gray. (Lond. 1714.) 73) The history of the Life of Reg. Pole, by Th. Philipps. (Oxf. 1764. 2 Voll. 4.) 74) Annales rerum Anglicarum et Hybernicarum regnante Elisabetha, auct. Guil. Camdeno. (Lugd. Bat. 1625.) Collection of State-Papers. T. I. II. by S. Haynes and Will. Murdin. (Lond. 1740. Fol.) Memorials of affairs of state in the Reigns of Q. Khabeth and K. James, collected from the papers of Ralph Wincood by Edm. Sawyer. (Lond. 1725. 3 Voll. Fol.) Historia rerum britannic. ab a. 1572—1628 auct. Rob. Johnstonn, Scoto-Britanno. (Amst. 1655. Fol.) Fragmenta regalia, or Observations on the late Q. Elisabeth her times and Favorits by Rob. Naunton. (Lond. 1641. 4.) Historia b vero vita di Klizabetha, regina d'Inghilterra, da Greg. Leti. (Amst. 1698. 2 Voll. 12.) Hist. d'Elisabeth, Reine d'Angleterre, tirée des écrits originaux Anglois, d'actes, titres, lettres, et autres pièces manuscrites, qui n'ont pas encore paru. Par Mdlle de Keralio. (à Paris 1786—1788. 5 Voll.)

<sup>75)</sup> Er lautet noch jest also: "Ich ... schwöre und erklare, daß die Königin (der Konig) die höchste Obrigkeit in diesem Reiche und in dessen Judehör ist und daß kein fremder Fürst, Person, Präslat oder Potentat, eine Gerichtsbarkeit, Macht, herrschaft, Borrecht, Obrigkeit in diesem Reiche übt oder üben soll. Daher entsage und verweigere ich jeder fremden hoheit, Macht, herrschaft und Obrigkeit Gehorsam und verspreche von nun an, der Königin (dem König), ihren (seinen) Erben und gesesslichen Nachfolgern, treu und hold zu sein, auch aus allen meinen Kräften die Gerichtsbarkeit, Borrechte, Privilegien und herrschaft ber Königin, ihrer Erben und Rachsolger zu vertbeibigen."

- ..... fich ungesetliche Merkaftungen; bie

Hinrichter treuesten Lange in Recht in abgen tragen bes in ter tricker in wing aus Bur

w

b

€

ì

mane Gefete, shine bie Buffinnunge bes ...... in baben; bie Freiheit ther Preife and, die hanbelsfreiden geftimultert, mi :. wunde Stenern gelegt, ebme martamentariife : Allein grabe bie religieien Biemenmmen ... gentlichen Bele bie Unabhangigfeit zum Provie septen auch m volitischem Crane bus Mirre wer und mete in Umlauf, bie Minge betum waute Babrene, und men zogerte micht, im -me juch von grigerer und von alter Beverrieft-" reibeit ju reben. Seiternb waren bie Puniwae, die firchliche Freiteit in eine Billfur me--un mit ber biichelichen Obergewelt nicht zws resert, fonbern auch baren frei weiben und auf - rentifanifde Beife fich confituiren wellen. Gie . . . . .: auch im Parlamente Ginfing, und bas Un----- tir in Rurgem eine gang andere, fillmene Com-... ven noch vor zehn Jahren vernommen batte. The Romgin in ihren Rechten im Minterfiere -- Econ 1566 erflarte Onslow, ber Smeiber - . Lieb, Generalamwalt ber Konigin: "Mach ummicmeienen bat gwar ber Regent munche buibe - e und Regglien, boch tann berfelbe nicht einen-. . ven ben Unterthanen Steuern ober Diemfte ver-. Der wider bas Berfommen Billfur üben. Die : - Duben freien Bebrauch ihres Gigenthums. e richt gestort werben burfen, wenn auch neene Congrer weniger beschränft find." Eberno mrach neuen die Monopole ber Konigin (Link?) ser Raie lieft fie erwiebern: "bie Romigine buffe. were und geliebten Unterthanen ihr ihr Berwe rutben entziehen wollen, welches bie ichernfte und ber Gartens, Die erfte Perle ihrer Krome und mig wen Bumpebinde fei. Doch wolle fie verisces ... Arbitepeipetente ju untersuchen und ben Stein -, we in recent Ce geschah Richts. Und 1601 Petitien um Ibidaffung ber Monopole brin-. muritimer ausgebrochen. Ein Ditglieb bes waren tief worde aus: "finbet fich nicht auch bas nes bie Seientenden ber Monopole?" und ein .... mentere , Sen man fein Dittel gegen biefe dere e wert me nachften Jahre auch Brob bas Inrindent wurde lauter, Die Stimmen .... Rebaren beftiger. Rach vier Aagen erwie in bei weite alle Patente abichaffen. Laus tire we blieben noch einige befteben. be ber freien Beiten bes Parlaments batten waren e Ranner gefeffen, welche fubner waren gene in mierrichtet in ben alten Inflitus Bigermeitreien bes Parlaments "). Die

Sprecher waren oft so unerschrocken, bag bie übrigen Mitglieder erschraken und einschreiten zu muffen glaubten. So erlaubte fich im Rebruar 1576 Peter Bentworth tas telnbe Bemerkungen über bie Beschränkung ber Parlamentsfreiheiten Seitens ber Ronigin und tabelte ihre Berwaltung. Das Unterhaus verlangte aus Besorgniß ber toniglichen Ungnabe eine Bernehmung beffelben burch alle gebeirnen Rathe. Wentworth erfannte fie nicht an, bis fie erklarten, ihn als Mitglieder des Unterhauses vernebmen zu wollen. Die Commission berichtete, ber Spreder wurde in ben Tower geschickt; aber nach brei Monaten auf eine Erklarung ber Konigin, baß fie ihm nicht mehr gurne, mit einem knieend abgelegten Gestandniffe, gefehlt gu haben, freigelaffen. Allein er horte nicht auf, bie Bermaltung zu controliren und übergab aufs Neue eine Petition über eine schon fruher von ber Konigin abgewiesene Feststellung ber Erbfolge. Die Beforberer bers felben wurden ins Gefangniß gefchickt. Denn icon fru ber hatte ein Rechtegelehrter, Stubbe, in einem Buche gegen bie Beirath ber Konigin Elisabeth mit bem Berzoge von Anjou ben ungarten Borschlag gethan, bie Arzte zu befragen, ob fie ohne Lebensgefahr noch schwanger werben tonne, und burch einen Rechtsspruch bie rechte Banb verloren 78).

Um ben Einfluß ber Pairs und reichen gandbesitzer auf bie Wahlen ber Gemeinen etwas zu beschranken, wählte fie aus Orten, die fruber privilegirt gewesen maren, aber burch Richtgebrauch ihr Stimmrecht verloren hatten, 62 Ritglieder mehr. Die meisten Mitglieder bes Saufes waren Beamte, Civiliften und Anwalte und von meift fügsamem Sinne. Die bem hofe angenehmen Parlas mentoglieber erhielten Amter, bie wiberftrebenben tamen in bas Fleetgefangniß. — Im 3. 1571 fam auch ber erfte Kall einer Bestechung bei ber Bahl vor. Gin ges wisser Thomas Lang namlich, welchen Westburn gewählt batte, wurde als sehr untauglich befunden, und man entsbedte, daß er dem Maire vier Pf. St. für seine Wahl bezahlt batte. Er murbe zwar nicht entfest, betam aber fein Gelb gurud. — Das Unterhaus ward von Sahr gu Sabr ehrsuchtiger und suchte sich bem Oberhause gang gleichzustellen. Darum tamen auch ofter Rangstreitigkeis ten por. Das Dberhaus follte feine Berbefferungen gu ben Bills nicht auf Papier, sondern, wie man bisber gethan, auf Pergament fcreiben. Gie beschwerten fich im 3. 1597, daß bas Oberhaus eine Botschaft von den Gemeinen fisend und bebectten Sauptes empfangen habe; bie Lords bewiesen, bag nur, wenn Bills vom Sause ber Gemeinen eintrafen, ber Sprecher bes Dberhauses aufftebe und fie an den Schranken entgegennehme. Frus ber fcon (1593) wollten bie Lords mit den Gemeinen wegen Beihilfsgelber ju Rathe geben. Robert Cecil bes richtete, bag bas Dberhaus brei Steuern- gablen wolle,

bas Unterhaus aber nur zwei. Da fagte herr Francis Bacon: "er gebe bie Steuer zu, misbillige aber, bag bas Unterhaus nicht zuerft befragt worben fei; benn in Steuerbewilligungen habe biefes bie erfte Stimme, ausgenoms men wenn das Oberhaus eine Bill ins Unterhaus fenbet und unsere Bustimmung verlangt, in welchem Falle bie Burudsendung erfolgt." Eine zweite Berathung, wozu bie Lords auffoberten, wurde ausgeschlagen. - Daf im Allgemeinen also burch die Regierung Elisabeth's bie Freis beit bes Parlaments gewonnen bat, leibet keinen 3meifel und fann auch erfeben werben aus einer Stelle bes Bis fcofs Anlmer von London (1559): "Englands Regierung ist nicht rein monarchisch. Im bortigen Parlamente sigen brei Machte, erstlich ber Konig ober die Konigin, welche ben Monarchen, die Ebelleute, welche die Aristofratie und die Burger und Ritter, welche bie Demofratie bar= stellen. Der Konig foll Richts thun ohne bas Parlament, thut er es, so usurpirt er, was ihm nicht beifommt; bas Parlament foll bagu nicht schweigen und wibersprach ba= ber mit Recht, bag die Proclamationen Ronig Beinrich's VIII. teine Kraft ber Gefete befagen. Daber ift es in England nicht gefährlich, wenn eine Konigin 78) regiert; benn bort regieren bie Gefete, beren Beamte folche vollziehen."

Im J. 1603 starb Elisabeth \*\*), und Jacob I. \*\*1) (von Schottland) folgte ihr auf bem Throne. Er wurde mit Jubel empfangen, verlor aber sehr bald die Bolksgunst. Er wollte friedsertig sein, und war indolent; er wollte weise sein, und war unentschlossen; gerecht, und war furchtsam; gemäßigt, und war weichlich; gut, und war schwach; ein Gottesgelehrter, und war ein Fanatiker; ein Gelehrter, und war ein Pedant \*\*2). Bald zeigte er sich durch allerz lei thörichte Handlungen ganz wurdelos. Er sprach nur von Furcht und Unterwürsigkeit, gar nicht bedenkend, daß er nur ein Seitenverwandter des königlichen Stammes

79) "Eine Konigin - fagt man - regiere beffer, als ein Ronig: weil oft — wie ein Staatsrechtserfahrener es gefagt — unter einer Konigin Manner und unter einem Konige Weiber berrichen." Rapoleon bei f. Bruber. S. 128. 80) "Etifabeth vereinigte klein-liche weibliche Schwachheiten mit ben Ansichten großer Ranner, Aborheiten ihres Geschlechts mit ben Eigenschaften bes anbern; viele Mangel gewöhnlicher Menschen mit Allem, was einen volltommenen Regenten ausmacht. Um nach Berbienft gewürdigt und mit Babr-beit beurtheilt zu werben, tann über Glisabeth nur bas Urtheil wirtlicher Staatsmanner, felbft nur bas von Konigen (wenn fie nam-lich find, was fie beißen) als guttig anerkannt werben." Rapoleon bet f. Bruber. S. 129.

81) Arter Wilson's History of Great Britain being the Life and Reign of K. James I. (Lond. 1653. Fol.) The Annals of K. James and Charles I. from 1612 to 1642. (Lond. 1680. Fol.) John Russworth's historical collections, beginning from 1618-1644. (Lond. P. I-III. 1680-1692. 6 Voll. Fol.) Historical and critical account of the life and writings of James I. K. of Great-Britain drawn from original writers and state papers by Will. Harris. (Lond. 1754.) 82) "Riemanb trieb bie Unfoberungen ber koniglichen Burbe bober ale Jacob, und wenige Fürften haben mehr jur Erniedrigung berfelben beigetragen. Man tonnte in speculativer hinficht nicht größer, und in ber Ausführung einer Sache nicht tleinlicher als er verfahren. Er bachte als Gefeggeber und handelte als Beib." Rapoleon S. 132.

781 Rach ber Execution nahm er ben but mit ber linken hand bom haupte und rief: lange lebe bie Konigin Glifabeth!

Auserbem sind wichtig die Aagesregister bes Simon d'Ewes, geschopft aus einem Manuscripte von Deywood Aownsend, ber von 1580—1601 allen Parlamenten als Mitglied beigewohnt hatte.

-= # = == == == : == == : = **E**= ∂.... innt 164 7 --- ---والمع والمراجع والمراجع ----The same Birth 11 11 12 2 2 2 Ex and the State No service of the n on weather 200 3 20 20 20 20 35: 32.0° 58 . N. 12 24 2 2 20 e e description de des and the second section of the ... 2 + 22 Am and the second sections The state of the s A: 5.8 371174A Total Contract Contra 1 7 , 40 % to 21 me Crate Willest Black & St. The right of the second with the second North and an appeared that there The state of the second and sugar Short and way was not to make 30 The program of the second date. De par IN I COME TO THE WAY IN THE THE STATE OF THE COME water the same of the same of the same same was the the part of the and the Statistics that the and Arthurst are nowers in and the person to be a server of the server o and the property of the production of the production manentlid bund . . . Washington Da Na Mar Mirdenricht. A second of a sea made, an beweden; when the man whole we know the work best thenth that me were a come of The second of th

Imm minne Berichworene ") bie unter bem Erminterballe befindlichen Reller, brachten Time sincip und wollien Konig und Ober- und Untermas I De bur fremaen. Gine Barnung an Bord America maire ben Inichlag offenbar; Robert Catesby and James fem baufe Rorthumberland) miller mit als bie Haupter ber 20 Berschwoma emanime. Rin schreibt ohne hinlanglichen Be-200 100 Lieman ben Beimien ") ju. - Die Folge war, taria Tammen cut is ficbilicher Befahr errettet, auch Te Beratter weite Barre ber Constitution brobte, um r inde memben funce. Der Konig verlangte Sub-Warre allem man batte im Unterhause 16 Beschwerbeand amariest: und ba biefe 1605 nicht beantwortet wunder is bemiebte man auch erft im folgenden Jahre, De Lieber angereinet warb, bie verlangten Summen. Line wer ber Bereinigung Englands und Schottlands, weine ber Crime in Antrag brachte, murbe febr lange betie end ich : und bergeschrieben, bis endlich bas Commes au Statute abichaffte, welche bie Schotten 2 2 200 emige Feinde ber Briten erklarten. Lie ha Raen Großbritannien mochten fie boch nicht Bart Lefen, weil man befürchtete, Jacob moge fich bann 23 Anteremente (remitter) in die Rechte ber britischen Sima ner Einer Gefer verfeten wollen und bie Magna Charm with ferner anerkennen. — Die neuen Auflagen, which daily dist im 2 1608 erschienene book of rates के किया के कि Caufmannswaaren gelegt wurben, mach ren & Wit unwillig; bas Unterhaus beschwerte sich; and de Sterbaus, welches boch immer bie Rechte ber Arene ju ertalten fuchte und auch bie Dacht ber Gemeis men nicht au bod fleigen laffen mochte, genehmigte biefe Bil nicht (1610) - Der König liebte ben Frieden, woulte alie ben Krieg mit Spanien - auch wol wegen tindict Intereffen — nicht ferner fortfeben. Das Uns tertaus, mabrichemlich vom Ministerium insgeheim ange trieben, fuchte an ben Berbanblungen über ben Frieben Theil ju nebmen, mit Ruchsicht auf bie Borfommniffe abnitider Art unter Richard II. und heinrich VI.; aber Nas Dernaus widerieste fich und vindicirte so bem Ronice bas Necht über Krieg und Frieben. Allein bie Borliebe Bacob's für Spanien batte ihm langft bie gute Deis nung feines Bolfes verborben; man nannte ihn einen beimachen Ratbolifen und einen Feind bes engl. Sanbels. In ibiden Berbalmiffen berief er 1621 bas Parlament. Die Berfammlung ift wichtig wegen eines vierten 4) Pros

Conspiratio sulphurea, quibus ea rationibus et auctoribus cooperit, maturuerit, apparuerit, una cum reorum examine, scripta a rego, sed nomine suppresso, in ben Opp. Jacoba M. Brit. regia. (Francof. et Lips. 1689.) p. 100 sq. M. Christ. Any. Muchii Diss. de conspiratione sulphurea in Anglia bempure Jacobi I. (Lips. 1709. 4.) 84) "Einige eifernbe Schrifts Reiter nennen sie, vertaumberischer Weise, einen entblößten Degen, beine Wirff krist zu Rom ist." Rapoleon bei s. Br. S. 125. "Alven Perr Aruber, der Anglomanie schon zugethan, ist swelle er die Louien der in Schue mimmt] auch ein wenig vom Issuitissmus angeheert." Edund. S. 134. 85) Im I. 1376 gegen Sord Kutmer, 1449 gegen Sussoit, 1554 gegen den Wischoff Stockeslei

cesses gegen einen Staatsverbrecher, welchen bas Untershaus aus eignem Antriebe führte. Mompesson nämlich, Berfalscher bes eblen Metalls in seiner vom Konige patentirten Gold: und Silberfabrit, hatte fich burch bas Dos nopol, alle Wirthshaufer in Pacht zu haben, bei bem Bolfe verhaßt gemacht. Er floh. Man behielt feinen Genoffen Michell. Nun übergab bas Unterhaus, gegen bie sonstige Sitte, wo es mit bem Dberhaufe conferirt und nach ber Untersuchung, von ben Lords eingelaben, vor den Schranken des Dberhauses bas Urtheil entgegen= genommen hatte, Gabe mit Artifeln gegen ben Ungeflagten und bewirkte bessen Bestrasung. Noch mehre Unstere wurden angeschuldigt, namentlich wegen schamlofer Bestechungen. Bu letterer Classe gehorte auch ber als Philosoph und Naturforscher beruhmte Bacon, welcher 40.000 g. St. bezahlen follte, aber vom Konige, weil er so viel Gelb nicht hatte, beanadigt wurde. — Bis jest mar Einigkeit zwischen bem Parlament und bem Ronige. Als aber bas Unterhaus ben Ronig bitten ließ, ben Ratholicismus nicht zu fehr zu beforbern, namentlich baburch, bag er fich mit ber spanischen Infantin vermablen wollte, ward dieser unwillig und verbat sich alle Einmis ichung bes Parlaments in feine Politif. Das Unterhaus machte aber seine Sprechfreiheit geltend und verlangte beren Bestätigung. Der Konig war gnabig, boch fügte er in feinem Schreiben bingu, Die Borrechte bes Parlaments batten feine und feiner Borfahren Gnade und Dulbung jur Quelle, und er werbe folche fortbauern laffen, wenn bas Parlament in seinen Schranken bliebe, wo nicht, bies felben beschranten. Darauf erklarten bie Gemeinen am 18. Dec. 1621 Folgendes jum Protofoll 86): "Die Freibeiten, Befreiungen, Privilegien und Gerichtsbarkeiten bes Parlaments find alte unbezweifelte geburtsrechtliche Erbs lichkeiten ber Unterthanen in England, und die wichtigen und bringenben Angelegenheiten, welche ben Ronig, ben Staat, bie Bertheibigung bes Ronigreichs, bie englische Rirche, die Gesetzgebung und Gesetzerhaltung, die Abstellung von Nachtheilen und Beschwerben, welche in Dies sem Reiche taglich vorfallen, betreffen, sind geeignete Gegenstanbe und Stoffe ber Berathung und Ermagung bes Parlaments. Um biefe Geschafte zu treiben, bat jebes Mitalied bes Saufes und bedarf bagu bie Freiheit ber Rebe, um bas Nothige vorzuschlagen, zu behandeln, ber Bernunft gemäß zu beschließen und zu Ende zu fuh-Gleichfalls haben bie Gemeinen im Parlamente bas Recht und die Freiheit, solche Gegenstande nach ihrem gesunden Urtheile zu beleuchten. Jedes Mitglied des besag= ten Saufes ift gleichfalls frei von aller Unflage, Gefangenschaft und Beschwerung (außer wenn bas Saus selbst feine Buchtigung ubt), in Sinsicht einer Bill, einer Rebe, einer Folgerung ober Erklarung in parlamentarischen Ge= ichaften, und wenn einige ber befagten Mitglieber gur Berantwortung gezogen und in Anspruch genommen wers ben wegen beffen, mas im Parlamente gefagt ober gethan worben, so wird dieser Ubelstand bem Konige angezeigt

burch die im Parlamente versammelten Gemeinen, bamit ber Konig nicht auf Privatinformationen achte." König ward sehr zornig, und schon nach 14 Tagen war bas Parlament aufgeloft und bie Erklarung ber Gemeinen im Protofollbuche von bes Konigs eigener Sand burchftris chen. Diejenigen, welche vorzuglich bies Parlament geleitet und mit ihrem gelehrten Rathe unterflutt hatten, Sir Chuard Cote, ein ausgezeichneter Renner bes Statuten= (Land=) Rechts, welcher feine in fruberer Beit gu Gunften bes Konigs unternommenen Schritte burch grundliche Bertretung ber Parlamenterechte wieber gutzumachen fuchte, und Gir Robert Philipps famen in ben Tower; Herr Pym u. A. in andere Gefangniffe, und Gir Dublen Digges befam mit anbern ber Gnabe verluftigen Mannern Auftrage nach Irland. Im Oberhause waren 33 Pairs gegen ben hof gewesen. Graf Orford ging wegen ungehöriger Reben auch in ben Tower. — Das Volk war im hochsten Grabe aufgebracht gegen ben Konig, setzte Comabschriften in Umlauf und schrie gegen bie beabsich= tigte Berbindung mit Spanien. Der Bergog von Budingham, welcher bie Unterhandlungen zu leiten hatte, wollte nicht langer sich hinhalten laffen, fehrte gurud und brach bamit alle Berhaltniffe ab, warb aber felbst ohne Werdienst der Liebling des Wolks. Das neue Parlament war seir friedlich, bewilligte eine Subsidie von 300,000 Pf. St., ernannte mit bes Konigs Willen Bahlmeifter und Einnehmer und follte Untheil am Friedensschlusse haben, gab aber immer keinen Punkt ber frubern Declaration auf. Bugleich wurde in biefer Berfammlung ber Lord = Schatmeister von England, Graf Midblefer, auf Antrieb bes Prinzen von Wales und bes Herzogs von Budingham wegen Bestechlichkeit verklagt und be-

Bon jest an begann eigentlich erst bie recht eifrige Theilnahme des Bolks an den Verhandlungen und an der Stellung im Parlamente, denn nun drängte sich, wer nur konnte, in das Unterhaus. Die Macht besselben wuchs. Karl I. 87) (1625—1649), dessen Privatleben eisnen höchst frommen und liebenswürdigen Charakter trug, war zu heftig und zu schwach, um die Rechte der Krone gegen die Eingriffe des Parlaments sichern zu können. Abermals war der Grund aller Kämpse und Niederlagen des Königs sein Mangel an Geld und die Unmöglichkeit, auf einem andern Wege als durch das Unterhaus solches vom Bolke beizutreiben. Karl setzte den Krieg mit Spanien sort und verwickelte sich in Krieg mit Frankreich. Das erste Parlament bewilligte, weil keine der alten Besschwerden abgestellt war, und aus Haß gegen des Königs

<sup>86)</sup> Sallam, Geich. b. Berfaffung von Engl. überf. von Ruber. 1. 28b. C. 161.fg.

<sup>87)</sup> A compleat History of the Life and Reign of K. Charles, from his Cradle to his Grave, by Will. Sanderson. (Lond. 1658. Fol.) Ed. Clarendon's State-Papers, commencing from 1621 (— 1660) and containing the materials from which his History of the great rebellion was composed. (Oxf. 1767—1786. 3 Voll. Fol.) Memorials of the English affairs from the Beginning of the Reign of Charles I. to Charles II. his Restauration by M. Whitelock. (Lond. 1782. ed. 2. Fol.) An historical and critical Account of the life and Writings of Charles I., drawn from original Writers and State-Papers, by Will. Harris. (Lond. 1758.)

Eiching, Bulington 10), nur 140,000 Vi, St. und eine Reuerung ju Gunffen bes Parlaments - bas Pfunb: und Zonnengelo auf Ein Jahr. Der Abnig ibfte bas Parlament auf und hatte boch brudenbe Roth. Aller Bors fichtbmafregeln firr bie neue Babl ungeachtet tam eine gleiche Oppositionspartei ins Unterhaus. Budingham sollte geflurgt werben. Ein bloges Gerlicht erklatte man gu eis ner Untlage fur aubreichent. Der Siegelbewahrer Dub: len Cerleton fprach von Rachgiebigfeit bes Parlaments, benn auf tem Continent feien überall die Parlamente wegen ihres unruhigen Beiftes abgeschafft. Dan ftellte acht Alagepuntte gegen ben herriog von Budingham auf, tonnte ihn aber noch nicht rechtlich überführen. Die Erbitterung bes Unterhauses wuche, als zwei heftige Dps positionemanner, John Elliot und Dublen Digges, vom Abnige wegen angeblich feine Burbe verlegender Reben in ben Tower geschickt wurden. Cechbundbreißig Pairs befraftigten ilre Unichulb. Auch ber Graf Arundel, beffen Cohn ohne tonigliche Erlaubnif eine Bermandte bes Ronigs geheirathet hatte, faß im Tower. Der Graf Bris fol war nicht jum Parlament eingelaben, wurde es nach: her, aber mit bem Befehle vom Konige, nicht zu erscheis nen. Diesen legt er bem Dberhause vor, ber Konig macht einen peinlichen Procest gegen ihn anbangig und will felbft als Beuge auftreten. Das Parlament wird wieder aufges 16ft, - Jest follte ohne Parlament regiert werben "). Amar waren von ber letten Berfammlung funf Gubfibien bewilligt, allein babei bie Abhilfe ber Beschwerben bebingt; nun follte Jeber ju einer bestimmten Gumme binnen 18 Monaten gezwungen werben. Man weigerte fich, Fobes rungen in biefer Weife zu befriedigen. Strafen erfolgten. Gefangene, welche mit Recht auf ben 29. Abschnitt ber Magna Charta bin ihre Freilaffung fobern konnten, weil fle nicht vom Dberhause ober von einem ganbesgerichte, fonbern "auf koniglichen Specialbefehl" festgefett maren, Plagten megen Berlehung ber Babeabicorpus Acte, tonns ten aber tein Recht erhalten und wurden in die Gefange niffe gurudgeführt. Die Abgaben murben fortmabrend verwelgert. Da entschloß sich ber Konig zu einem brits ten Parlamente. Die freigelaffenen Gefangenen, welche bie Steuer nicht hatten gablen wollen, murben gumeift in bas Unterhaus gewählt. Im geheimen Rathe berieth man neue Auflagen auf bie Schiffsfrachten; aus Blanbern follten Truppen und Baffen nach England tommen. Der Konig wollte burchaus eine absolute Dacht erringen.

Das Parlament beschwerte sich über unbewilligte Steuern und Abgaben, über die Burudsendung ber Gessangenen in die Gesangnisse, über die willfurlichen Einsquartierungen ber Soldaten bei Privatleuten, und über

88) "Neben bem Throne figend, sobald er am Dofe erschien, gewoont an die Ergebendeit und Willfabrigkeit der Könige, veradiceute Buringdam die Unterthanen, die fich ibm zu widersegen wagten i er verfotgte fie mit Buth, aber obne hinterisst. Berftels ung war in seinen Augen seber Zeit Berbrechen; wenn er Recht übte, fan der Donner mit dem Bilostradt, und seine Feinde ersubren ichen vorder das Undell, welches er ihnen gustagen wollte." Rapets on bei f. Leruber. S. 158.

89) "Benn die Willtie in guten Danden ift, fann sie mit der Gerechtigkeit wohl übereinstimmen. Rapote on bei f. Bruder. S. 141.

bas Stellen angeblich militarifder Berbreber vor ein Ariegsgericht. Diese Beschwerten bob bie Petition of rights burch eine Declaration auf. Anianas and ber Sonig eine lange Erflarung mit bem verbergenen Sume, bağ er seine Aronrechte behaupten wolle; nachber a mußte er wegen ber Opposition im Unterbanfe bie Bil in gewohnter Form annehmen, und man bewilligte 280,000 Di. Et. Die Kriegtcommission wurde vernichtet. Allein bennoch ließ ber Konig, welcher schon im Betrimen Gutachten über bie moglichen Umgehungen ber Bill eingese bert hatte, die Petition of rights in 1500 Gremplacen, bie aber blos seine erfte bedingte Erflarung angehängt enthielten, abbruden und verbreiten. Dieser Mangel an Rechtsgefühl vernichtete bas Bertrauen bes Bolfes. Dies Parlament von 1628 war heftig, leibenschaftlich; benn es galt, die erkauften Borrechte zu bewahren. Allein Alles geschah in der Form Rechtens, und niemals bat es auf anftoßige Beise bie wohlbegrundeten Rechte ber Krone fcmalern wollen. Cote, Gelben, Glenville, Dom, Effiot, Philipps waren bie Stuben biefes Parlaments, und ihnen besonders war der Sieg zuzuschreiben. Da man aber noch nicht beutlich bestimmt hatte, ob jene Petition of rights auch auf bie Seezolle und auf die innern Steuern fich bezoge, und da schon Jacob angefangen batte, bas Pfund : und Tonnengeld als ein erbliches Recht in Uns fpruch zu nehmen; fo wollte man eine Borftellung an ben Konig einreichen und bei biefer Gelegenheit auch eis nige feiner Lieblingspralaten gur Berantwortung ziehen. Da erfolgte die Auflosung des britten Parlaments und von Seiten des Konigs eine lange Erklarung, wie er Kunftig regieren wolle, b. h. ohne Parlament nach seiner eigenen willfurlichen Erlauterung ber Landesgesete. Zett tam eine lange Beit, voll von Ungerechtigkeiten und Bebrudungen aller Urt, welche um fo schmerzlicher empfunben werben mußten, ba ber Konig fogar bie Klugheit, scheinbar ber Gesetzesform zu genügen und ein Parla: ment zu haben, auch wenn er ihm Nichts weiter einraumte, ganglich verschmabete. Die bebeutenbsten Danner ber Opposition im letten Parlamente wurden ins Ges fangniß gestedt und ihre Papiere genommen; ihre Rechts: anspruce und Berufungen auf alte Gefete lacherlich gemacht und jurudgewiesen, fur ihre Freilassung nach langem Proceffiren große Summen verlangt - und bas Als les, weil sie von bem alten Rechte ber freien Rebe bes Unterhauses freien Gebrauch gemacht hatten. Die Einfuhrzolle wurden erhohet, und Jeder, welcher zu zahlen anstand, mit hoher Gelbbuge belegt ober ins Gefangnif geschickt. Wenn von einem Grunbftude nachgewiesen werben tonnte, bag es fruber in irgend welcher Beit amm Forstbezirke bes Königs gehört hatte, so wurde es jest wieder für königlichen Forstboden erklart; und dies trieb man so arg, daß die Grenzen des Forstes von Rocking. ham von sechs auf 60 Meilen hinausgerückt und anders: wo bem Grafen Southampton fast alle feine Grunbftinde genommen wurden. Noch ergiebiger für ben Kronschas waren die Monopolconcessionen. Wer 3. B. Seife tochen wollte, mußte ju ber Gesellschaft ber concessionirten Seis fenfieder, welche jabrlich 10,000 Pf. St. erlegten, gebo-

Man meinte, die fruberen Gefete gegen die Monopole nicht zu verleten, weil ein Jeber, wie er Luft hatte, ber Gefellschaft beitreten konnte D. Schon in alten Beis ten war es vorgetommen, bag bie Geehafen und bismeis len auch die Ruftengrafschaften, ja sogar Binnenlandstriche für ben Staat Schiffe gestellt hatten. 3m 3. 1634 erließ ber gebeime Rath an alle Seehafen bie Koberung. eine bestimmte Angahl von Schiffen von vorgeschriebener Große und Bemannung zu geben, bei ber Ausruftung berfelben jeboch die Beibilfe aller Ginwohner angufprechen. Die Burger von London beschwerten sich über biefe Reues Es half Nichts. Bald sprach man nicht mehr von der Stellung einiger Kriegsschiffe, sondern die bazu verlangte Beifteuer war eine regelmäßige Kriegssteuer geworden. Man bat, stellte vor, widersetzte fich - Alles vergebens. Etwa vier Jahre nach ber ersten Beitreibung bes Schiffsgelbes hatte Sampben ben Muth, bie Bablung au verweigern und wegen ber 20 Sch. St., welche er zahlen sollte, die Sache zu einer gerichtlichen Entscheis bung zu bringen. Er hatte bas Recht ber Gefete und ber Billigkeit fur fich; benn ber Ronig konnte inlanbifchen Grafschaften, statt bes Naturalbeistandes nicht eine beflimmte Summe Gelbes als Steuer absodern. St. John und holborne übernahmen gegen Littleton und Banks bie Bertheidigung Sampben's. Allein bie Billfur bes Berrichers hatte langft auch ben Billen feiner Diener vergiftet, und Gerechtigkeit bieß nur noch, mas bem Ronige angenehm war. Rachbem alle Richter befragt waren, fallte bie Dehrzahl ein Urtheil zu Gunften ber Krone, ein Urtheil, welches — nach Clarendon's Ausbrucke bem Berklagten weit mehr Bortheil und Ehre brachte. als bem Dienste bes Konigs. — Die meisten ber erwahnten Bedrudungen gingen (schon unter Elisabeth und Sacob) von ber Sternkammer aus, bie jest ihre Gewalt= thatigkeiten aufs Außerste trieb. Die Segenftanbe, welche vor biefen Gerichtshof gebracht wurden, waren Berfal: foungen, Deineid, Aufruhr, Schut im Befit, Betrug, Schmabschriften, Berschworungen und jedes Berbrechen eines hoheren Staatsbeamten, gegen welches bie Lanbes-rechte zu milb waren. Ihre Procefform war oft nur summarisch, sobaß ber Angeklagte gar nicht weiter vernommen, sondern sogleich verurtheilt wurde. Ihre Strafen waren meift Gelbstrafen, welche nach ber Große bes Bergebens beftimmt wurden; aber auch Auspeitschen, Dhrenabschneiden, Ausstellen am Pranger zc. wurde nicht felten von ihr verhängt. Lettere trafen besonders solche Schriftsteller, welche gegen bie Regierung auch nur ben minbesten Unwillen aussprachen, und es erregt ben tiefthen Abicheu, von ben vielen Opfern und ihren ichandvollen Qualen zu lesen, welche bie Sternkammer unter Sarl verurtheilte. Der Rechtsgelehrte Prynne wurde, weil er im Inder seines histriomastix geschrieben hatte: "weibliche Schauspieler bekanntlich huren," gebrandmarkt, zweimal an ben Pranger gestellt, beider Ohren beraubt. au einer Gelbbufe von 5000 Pf. St. verurtheilt und Lebenslänglich ins Gefangniß geworfen. Rirgenbs war

mehr Recht zu erhalten. Feile Staven umftanden den Thron des Monarchen. Der Erzbischof von Canterbury, Laub, genoß ber bochsten Gunft bes Konigs und war eine Saupttriebfeber alles Schlimmen in seiner Regierung. Der Lord Wentworth, Statthalter von Irland, war sein Beiftesverwandter und Mitarbeiter am Berte ber Bolfsunterbruckung. Laud verfolgte bie Puritaner. Biele manberten aus und entzogen bem Lande große Reichthumer; benn Karl führte Neuerungen in der Liturgie und Rirdenverfassung ein. Der Berfassung waren biese weniger gefahrlich, als bem Urtheile bes Bolles über bie Reale= rung; benn sie hatten eine augenscheinliche Tenbenz, bie absolute Macht bes Konigs zu vermehren. Rarl wollte wieber aufbauen, was die Reformation eingeriffen hatte, um als oberfter Bischof auch die Bergen seiner Un= terthanen leiten und zwingen zu konnen. Bas er that, kann nicht getabelt werben, aber bie Art, wie, und ber Grund, warum er es that. Daffelbe Epiffopalfuftem ftrebte er auch in Schottland einzuführen. Allein bie Begeisterung ber Schotten für die bei ber Reformation eins geführte Art bes Gultus brachte fie zu einem Bolksvers 'eine (national convenant) zusammen, und sie ergriffen bie Baffen. Der Konig wurde in die Enge getrieben, er gebrauchte ein neues heer, und um bieses anzuwerben und zu erhalten, Gelb. Das hatte er nicht trot ber ungebeuern Erpreffungen, welche bisher gemacht maren. Man rieth zu einem Parlamente. Nur ein folches konnte ihm aus ber Noth helfen. Noch wollte er nicht, sonbern schloß lieber ben schimpslichen Frieden zu Berwick. Aber als nach biesem Tractate bie Schotten feine Dberhobeit gar nicht mehr anerkennen wollten, als der Konig auch von den Katholiken, die ihn bisher unterflutt hatten, verlaffen wurde: ba mußte er fich boch entschließen und zum 13. April 1640 ein viertes Parlament berufen. Der Ronig verlangte viel, das Unterhaus hatte auch viele Beschwerben. Reiner wollte nachgeben. Die Schiffsausruftungsgelber und bas Urtheil gegen hampben wurden fur Berbrechen der Berwaltung erklart. Da erklarte der königl. Secretar henry Bane, daß ber Konig von seinen Foberungen, die man fur viel zu boch hielt, nicht nachlassen wolle, und am andern Tage bas Parlament fur aufgeloft. Diefer Schritt nahm ihm nun vollends die Liebe feines Bolles. Richt seine Rathgeber, so schloß man, sondern er selbst sei Urheber aller Tyrannei und Gewaltthatigkei= ten, nur folche Parlamente wolle er anerkennen, welche fflavisch seinem Billen nachkamen. Der Feldzug gegen bie Schotten lief übel ab, die englische Armee hatte fich gurudgezogen, es tam ju einem unruhmlichen Frieben gu Rippon. Alle Pairs wurden nach York berufen, das Parlament zu erfeben. Allein biefe hatten feinen anbern Rath als die Berufung eines neuen Parlaments; die Burger Londons baten um ein Gleiches. Der Konig tonnte nicht wiberfteben. Ein große Beranberung ftanb bevor 91). Dit banger Beforgniß fab er bas Parlament aufammentreten.

<sup>90)</sup> Erft 1639 hob Karl bie Monopole wieder auf. A. Eucykl. d. B. u. S. Dritte Section, XII.

<sup>91)</sup> An impartial history of the rebellion and civil wars in England during the reign of Charles I. by J. Hopper. (Lond.

Diete fogenomme lange Parlament batte fich Beleich von Born berein bie Aufgabe gefeht, bie einft ers touten Rechte welche ichon feit langer Beit Berletungen aller Unt ausgefest gemefen, wieber gu befestigen, unb mach einem mobluberlegten Plane ben Konig, welcher fo oft je nach bem Rathe feiner Umgebung und nach ber Richtung feiner Leidenschaften balb gerecht, balb ungemedt, balb Konig, balb Tyrann gewesen mar, burch bie Begrengung feiner Kronrechte in ein gutes Berhaltniß gu ber Rollingewalt ju feben. Go wenigstens fcbien es im Anfange, und man batte es bem Bolle, welches ja fein Gelb bingegeben batte fur bie Erlaubniß, bei ber Erbes bung und Bermenbung ber Steuern mitreben gu burfen, nicht verargen tonnen, wenn es bas einmal gleichviel wie Erworbene fich ju bewahren bemubt mar. Allein nach und nach, wie bies ftets ber Fall ift, wenn man anfangt, pon einem aufraumenden abstracten Gebanken auszugeben, tamen fie weiter und weiter, und niemand gebot ihnen Stillstand. Die Busammensehung biefes Parlaments war icon fur ben Konig ungludlich. Die meisten Pairs waren verberbt und haften ben Konig; die Mitglieber bes Uns terbaufes, jum großen Theile Puritaner, welche auch in ber Rirche von Berftanbessatzen ausgehend ben driftlichen Gottesbienft gu einem leeren Abstractum herabgefest hats ten, wandten ibre firchlichen Lehren auch auf ben Staat an, wollten bort feine Rirchenzucht, bier feine Gefete, bort teine Bifchofe, bier teinen Ronig, fie haßten ben Geborfam. Das Dberhaus hatte feine Religion, bas Uns terbaus eine ber herrschenben Ordnung feinbliche. Unter ben Pairs waren ber Graf von Bedfort, ber nach Bolts= gunft trachtete, Sap, ein enragirter Puritaner, Graf von Barwid, einer ber großten Beuchler, Lord Manbewille, ein Werfchwenber und beshalb bes Bolles Liebling, Graf Effer, von Natur unbebeutenb, Graf von Bollanb, Graf von Northumberland und Mylord herbert erbitterte Geg-ner des Konigs. Im Unterhause standen Sym mit seis nen außerordentlichen Erfahrungen, Sampben mit vielem Talente, Sanct Johann mit feinen Revolutionsgrundfagen, fieunes mit feiner fanatischen Berachtung ber tonigt. Dhephoheit, Bane mit unergrundlicher Berftellungstunft und Dollis an ber Spite. Der Konig hatte im Parlas mente wenig Freunde, und barum führten feine Feinbe bas Wort und hatten, weil Opposition begehrend, ein leichtes Spiel. Das Parlament wollte nicht blos bie als ten Biorrechte, welche burch bie Willfur ber beiben letten Ronige oft verlett maren, befestigen, fonbern binfubro auch allen Ronigen bie Gelegenheit und Moglichteit nebe men, fie je wieber zu verlegen, und mo moglich noch Dies und Benes binguerwerben. - Der erfte Schritt mar Die Beitrafung ber Minifter. Rach bem allgemeingultis gen Grundfabe, baf ber Ronig fein Unrecht thun tonne, des mon alles Geschehene auf bie Rathgeber bes Re-Strafford hatte fich nach ber Auflofung bes brits en Basiaments auf bes Ronigs Geite gewendet und burch me goeffen Salente") balb ben erften Plat im Reiche Rapports de la revolution angloise avec celle de THORE (Paris 1902.) and allegeachtet ber ju boben Meinung, welche Strafford bon

erworben. Er hatte eigentlich bas Spstem einer unbeschränkten Konigsgewalt burchzuführen gestrebt, und barum war es bem Neide — benn wie sollte ein Mann von gro-Ben Berdiensten und schnell exhobenem boben Range feine Neiber haben! — leicht gemacht, etwas Factisches aufzus finden, worauf die Anklage begrundet werden konnte. Er follte im Rathe gesagt haben, ber König sei jest von als len Schranten ber Berfaffung ganglich entbunben und tonne thun, was in feiner Macht flebe; er follte dem Ronige gerathen haben, mit ber Erhebung ber Schiffsgelber fortzusahren und bie in Irland befindliche Kriegsmacht zu benuten, um England jum Gehorsame ju zwingen. Gir henry Bane, ber Secretar, hatte dies einst aufgeschries ben und war - gegen die Foberung bes englischen Rechts - ber einzige Beuge. Strafford marb bes hochverraths angeklagt, und die Berurtheilung auf einen Parlaments= folug (bill of attainder, [attinctura, bas Unschwärzen]) gegrundet. Die Borbs untersuchten, die Bill ging burch, und bie zwolf Richter sprachen ihr Schulbig aus. Strafford opferte Leben und Ruhm seinem Konige. Dieset nahm bas Opfer mit gefühlloser Gleichgultigfeit an 3), und verlor burch bie Einwilligung einerfeits in fich felbst allen Balt, wurde ein Spielball feiner willfurlichen Einfalle, weil der große Rathgeber fehlte, andererseits bei allen Freunden des Konigthums Achtung und Bertrauen. — Der Genoffe Strafford's in ber Aufrechters haltung bes Konigthums, ber Erzbischof Laub, wurde ebenfalls in ben Anklagestand verset, weil er nicht Pus ritaner war und boch von feinem Standpunkte aus als erster Geistlicher einen außerorbentlichen moralischen Gin= fluß auf bas Bolt üben tonnte; aber erft nach einigen Sahren wurde er verurtheilt. — Die übrigen Minister floben entweber, ober zogen sich ftill zurud, um nicht

burch offene Thatigkeit ihren Untergang herbeizuziehen.

Balb erließ das Unterhaus die Erklarung, daß die Schiffsgelder ungesehlich seien; daß das Urtheil Dampden's cassirt werden solle; daß das Pfunds und Tonnengeld vom Parlamente — und zwar zunächst auf sehr kurze Zeit — bewilligt werden musse; daß die Erweiterung der kösniglichen Forstgrenzen, die Verleihung der Monopole, die Gerechtigkeitspsiege der Sternkammer und der hohen geistlichen Commission mit den Landesgesetzen nicht übereinsstimmen. Das ungefähr stand auch in der Petition of rights, und doch war es nach derselben stets überschritzten. Darum mußte man jeht vorsichtiger sein und nicht etwa zufrieden, die Einrichtungen gemacht zu haben, sons dern eifrig, sie auch in ihrer Unverlehlichkeit zu sichern. Sonst schon gab es ein Gesey, daß das Parlament jährlich einmal berusen werden musse. Dies hatte Kaxt

7

17.17

2;

1. A. ...

W. 4. 14 14

EHHER HAN

sid, felbst hatte, war er bennoch einer ber ersten Manner seiner Beit." Rapoleon bei s. Bruber. S. 150. Essay sur la vie de Thomas Wenthworth Comte de Strassord ainsi que sur l'histoire générale d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande à cette époque, par le Comte de Lally-Tolendal. (Leipz. 1796.)

<sup>95)</sup> In einem eigenhandigen Briefe an die Pairs, worin Karl um das Leben seines Ministers dat, schrieb er als Rachschrift: "Benn er streben muß, so ware es Bohlthat, ihm die Sonnabend Frift zu gestatten." Belche Kalte!

gang unbeachtet gelaffen. Seit eilf Jahren war man ja nicht zusammengekonnnen. Und was war in dieser Beit nicht Alles gescheben? Es ware vermieben, wenn ein Parlament da gewesen ware. Das hatte aber Karl klug-lich gescheuet, wohl wissend, daß unberufen sich nicht leicht Jemand zu einem Wiberspruche gegen etwanige Disbrauche finbet. Darum feste man feft, bag wenigftens in je brei Jahren einmal das Parlament zusammenberus fen werben folle. Thue es ber Konig nicht, so konnen es beliebige awolf Pairs ober die Cherifs thun, ober es können sogar bie Gemeinen uneingelaben tommen und fich ihre Stellvertreter mahlen. Bor Ablauf von 50 Tas gen solle bas Parlament ohne feine Einwilligung nicht aufgeloft werben konnen. Inbeffen noch fürchtete bas lange Parlament felbft, baß man es auflosen mochte, be= vor etwas Tuchtiges geleiftet ware, bag nachher bie ein= zelnen Mitglieder Opfer bes toniglichen Grimmes wers ben konnten: und beshalb beschloffen beibe Saufer burch eine Bill, daß fie, bis ben Beschwerben abgeholfen sei, obne ibre eigene Buftimmung nicht aufgeloft werben follen. — Der Konig gab seine Bustimmung. Krone und Kirche waren bibber hauptsächlich burch die Sternkammer, ein mit willkurlicher Macht bekleidetes Tribunal, welches allerdings bem Konige mehr zu Willen war, als bem Bolke, und burch die hohe geiftliche Commission, eine Art protestantischen Inquisitionsgerichts, welches auf bie Reinbeit der Lehre und die Herrschaft der Kirche zu halten batte, geschützt gewesen. Beide Gerichtshofe waren ben puritanischen Resormatoren des Unterhauses zuwider, sie wollten eben Richts von solchem obersten Gesege, das obenein mit Strenge gebandhabt wurde, wiffen, und eine Bill becretirte ihre Aufhebung. Der Konig gab abermals seine Zustimmung. Run batte man glauben sollen, bas Parlament ware zufrieden gewesen und nicht geneigt, bie Kronrechte noch mehr zu beschränken. Allein Karl war ungluctich genug, seine mabre Meinung über bie ergriffe= nen Magregeln, benen er obenein nicht wibersprochen hats te, ju verrathen. Einige bobere Officiere namlich, bem Konigthurne zugethan, hatten bas noch bereitstebenbe engs lifche Beer, welches eben erft mit ben Schotten gefampft batte, für ben Konig gestimmt und mit Karl bie Berabredung getroffen, daß er fich burch fie bes Towers bemachtigen , bas Parlament in Furcht seben und sich ein seftes Einfommen verschaffen solle. Das Alles wurde entbeckt, und ber Konig verlor alles Butrauen. Bu gleis der Beit tam er in ben Berbacht, an bem Aufftanbe ber Katholiken und an ber Ermorbung ber Protestanten in Irland seinen Antheil gehabt zu haben. Das Ereigniß vergrößerte noch die Erbitterung gegen die Bischofe. Und als nach verschiebenen in Vorschlag gebrachten, aber nicht einstimmig angenommenen Bills gegen biefelben bie Pra-laten eine Protestation beim Konige einreichten, bag alle während ihrer vom Parlamente beschloffenen Abwesenheit gemachten Antrage und Berordnungen bes Varlaments teine Gultigkeit haben follten; so wurde bies als ein Berfuch betrachtet, bie Grundgesete bes Parlaments umquflogen, barauf eine Anklage gegrunbet und jene Geiftlichen verhaftet. — Go war man benn immer weiter im Ber-

beffern vorgeschritten. Der Konig hatte nachgegeben, und je mehr er nachgab, besto mehr foberte man. Das war vorauszusehen. Der Konig hatte früher Gewalt brauchen follen. Test war's zu spat. Er ließ sich namlich burch seine Heftigkeit verleiten, mit Strenge barein zu fahren, befahl ploglich, ben Lord Kinbolton aus dem Oberhause und funf Ditglieder bes Unterhauses bes hochverraths ans zuklagen und auszuliefern, und ging, ba er keine Ants wort erhielt, Tags barauf mit einem bewaffneten Gefolge felbst in bas Unterhaus und verlangte jene Funf unter jeber Bedingung. Das war eine Gewaltthat ohne Beispiel, bewaffnet in die Berfammlung zu kommen. Man erkannte, bag Karl bie Rechte bes Parlaments nicht achtete, sondern fich abermals bisher nur verstellt hatte. Die Bill gegen das Parlamenterecht ber Bischofe ging nun fogleich burch. Roch aber schritt man immer weiter. Das Parlament tonnte vom Beere bedroht und zerftreut wers ben, ba ber Dberbefehl über baffelbe in ben Sanben bes Konigs war. Auch biefes Recht suchte man zu schmalem, indem man verlangte, bag bie Officiere ber Armee vom Parlament angestellt wurden und vor bemfelben Rechenschaft ablegten. Das war bem Konige zu viel. Er zog sich nach Port zuruck in ben Kreis bes Abels und bes bobern Burgerstandes, welcher, ihm noch anhangend, fich bier versammelt hatte. Das Parlament bemachtigte fich des Baffenmagazins von Bull und stellte bort einen Gous berneur an.

Der Burgerfrieg 24) begann. Für jebe Partei ftand Alles auf bem Spiele; nur ber Sieger konnte erhalten werben, der Besiegte mußte fallen. Das Parlament hatte fich eine Reformation ber Staateverfaffung vorgenommen und schon mit ber Abschaffung mancher Disbrauche, welche fich feit ben letten Decennien eingeschlichen hatten, ruhms lich ben Anfang gemacht; es ging je weiter, je gunftiger bie Lage bes Parlamentsbeeres gegen bas tonigliche wurde. Aber nun fragte es fich balb, wie weit man im Ber-beffern geben follte. Das Bolt hatte burch ben lebhaften Antheil an ben politischen und religiosen Bewegungen ber jungften Beit außerorbentliche Fortichritte im politischen Rasonnement gemacht, und es tam nur barauf an, welche Grumbfate bei ber Beurtheilung ber Lage von England seinem Urtheile untergelegt wurden. Die Ges lehrten und Philosophen — benn auch beren faßen im Parlament nicht wenige — gingen von abstracten Theorien aus, welche meiftens auf bie misverftanbenen Bers fassungeurkunden ber beiben beibnischen Staaten bes 216 terthums gegrundet waren; fie philosophirten über bie beste Regierungsform und tamen, weil ihre Pramiffen falfc waren, immer auf bie bemotratifche Berfaffung 4.). Diefe

<sup>94)</sup> Histoire des troubles de la Grande Bretagne depuis l'an 1683—1646, avec la relation des causes et conjonctures favorables, qui ont contribué au retablissement de Charles II. par Rob. Mestet de Salmonet. (Paris 1661.) John Nelson's impartial collections of the great affairs of state (1689—1649). (Lond. 1682. 2 Voll. Fol.) The history of the Rebellion and civil wars in Engl. (1641—1660) by Ed. Hyde, Karl of Clarendon. (Oxf. 1702—1704. 3 Voll. Fol.) 95) Die 3ahl biefer Ranner, welche sich spåter an ordentision Gesellschaften vereinigs

In ihrer Reinheit ift fur einen Staat, wie England, eine Abstraction. Man wollte annaberunasweise Die aufgeftellten Ibeale erreichen, tam alfo in bem Bilben einer Berfaffung weiter von ber naturlichen Grundlage bes Boltslebens ab, wie bies ftets bie Folge folden revolus tionaren Areibens ift. Je mehr auch die Religion in ben Rampf bereingezogen wurde, befto beftiger und gefahrlis der wurde er, befto innigeren Antheil nahm bas Bolt, welches keine andere Bewegung so wohl versteht. Der Gegensat gegen die hierarchie war heftiger geworben. In den ersten Regierungsjahren Jacob's waren die Pustianer (alle von der englischen Kirche abweichende Pros teftanten, dissontors) mit freier Religionsubung gufries ben. Gie theilten fich balb in Presbyterianer, welche alle Abstufung und Rangverschiedenheit im geiftlichen Stande aufhoben, und in Independenten, welche nicht aufrieben mit biefem Standpuntte bes abstracten Beitergebens, jede Einmischung bes Staats in die Angelegens beiten ber Kirche verwarfen . Lettere gewannen balb viel Bollsanhang. In dem religiofen Betenntniffe spies gelte fich bas politische. Die Presbyterianer wollten einen Ronig, aber mit febr beschrantter Gewalt, bie Inbepens benten wollten, bas Mies, auch bie Ernennung ber Borgefesten, vom Bolle ausgebe , und hielten fich fonach gu ben Republifanern. Diefe verschiebenen Anfichten famen auch in bas Parlament. Anfangs gab es noch Ropalisften, Presbyterianer und wenige Independenten. Balb mehrte fich bie Babl ber lettern. Durch bie Bige ber confequent geführten Streitigfeiten traten Biele au ibnen aber. Das betrübte bie Freunde bes Konigthums. Ihre Babl warb geringer, und balb thaten einzelne und immer Mebre bas Schmabliche, ihre Stellen im Parlamente aufzugeben und jum Konige ju geben. Die Partei ber Begner mußte baburch gewinnen. Ja fogar folche, bie früher gegen ben Konig gestimmt, aber Freunde ber alten Berfassung waren, wie Bord Falkland und Spoe, verlies fen das Parlament. Andere bedeutende Manner rif ber Tob binweg, wie Sampben, welcher durch seine Recht-lichkeit, große moralische Kraft und Bescheidenheit, den Ubrigen undemerkt, der eigentliche Führer der ganzen Partei geworden war, und Pom (master of the ordenance, Felbzeugmeister), welcher mit feiner glanzenben und aberzeugenben Berebsamteit bie Bergen ber Buborer nach feinem Billen lentte, und welcher burch Uneigennübigfeit und Redlichkeit fich bas bauernbe Ansehen bes Bolles ficherte. Auch war balb nicht mehr bie parlamentarische Berebfamteit ber Weg jum Rubme; benn bas Parlas ment timpfte nicht blos mehr mit Worten, fonbern auf bem Kriegsschauplage wurden bie bebeutenberen Nalente perlangt. Anbere Geifter traten bervor. Babrend im

heere bes Konigs ber Abel und hobere Burgerftand bas eigentliche Ferment war, bestand bas heer bes Parlaments meift aus bem mittlern und niebern Burgerftanbe. Letteres war ungebildet fur ben Rrieg, hatte feine erfahrenen Felbherren und wurde Anfangs faft immer geschlagen. Das war aber gunftig. Denn theils war jeder Gingelne, wegen ber fanatischen Richtung bes Gemuthes, mit Leib und Seele bei bem Kampfe, theils gewannen bie Tuchtigen schnell hinlangliche Erfahrung, theils tam nach ber republikanischen Gefinnung - benn die meiften bies fer Golbaten waren Independenten - ber jebesmal Ausgezeichnetste an die Spige. Den Oberbefehl hatte Fairfar, ein Mann von Rechtschaffenheit und Felbherintalent, aber sonst wenig ausgezeichnet; an die Spite bes Banzen fowang fich balb Dliver Cromwell "), ber foon 1628 im Parlament war, bieber aber nichts Ausgezeichnetes gethan hatte. Robe Sitten und Mangel an Rebnergabe hatten seiner glubenden Begeisterung bis jest keinen Rampfplat gegeben. Ins Felb gehorte er, ba war seine Bubne, ba fein Spiel. Sein Corps ward balb bas tuchtigfte. Durch feine Ginfichten, Raschbeit und Restigfeit im Beschließen und Thun, burch Scharffinn und Gewandtheit tam er balb auf eine bobe Stufe. Er war Fanatiter, Anfangs vielleicht unbewußt, nacher mit Berechnung, und barum Frommler und heuchler, weil sein Interesse es so verlagte. Die neue Organisation der Armee war der erste Schritt zu größerer Macht. Im heere name lich gab es noch eine ziemliche Anzahl von Presbyteria nern, welche den Konig mit beschränkter Gewalt guruds wunschten, und zwar machtige Personen, wie ber Graf von Effer, Gir William Baller, ber Graf von Manches fter (vormale Lord Kinbolton) u. A. Diefe muften ents fernt werben. Bu bem Enbe fchlug Cromwell bas Gefet por, die Glieber des Parlaments feien unfabig ein bargerliches ober militarisches Amt zu bekleiben. Der Borschlag ging burch; die Haupter ber Presbyterianer, die im Parlament waren, verließen bie Armee, diefe wurde in neun Saufen unter neun Officiere vertheilt, und Grom: well, welcher burch Fairfar Mittel fanb, Die Entfagung seines Commandos zu verzögern und dann zu umgehen, war, namentlich nach dem Siege bei Raseby, durch des Geset "der Selbstverläugnung" der oberste Leiter aller Angelegenheiten geworden. Karl dagegen benutte, weil er mit feinem wenig bisciplinirten Deere Richts andriften tonnte, die Parteiung im Parlament und suchte von biefer ober jener Ruben ju zieben. Er wandte fich berme an bie Schotten, welche bamals in Rewarf flanden, und

the Purthement begun 1680 till 1660, (Lond. 1661.)

97) Original lettres and papers of State addressed to Cl. Creawell concerning the affairs of Great Britain from 1618—1658. Found among the political collections of J. Milles — published — by J. Nichole, (Lond, 1743, Ful.) Minmines de James Graham Marquis de Montrese, traduits de l'Angleia, (Paris 1767, 2 Vell, 12.) Monsies of the Pautenture Brane of ris 1767. 2 voll, 12.) Memours of the Protecturate Music of Cromwell, deduced from an early Puriod and continued down to the present time — by Mark Noble. (Birmingham 1780. 2 Voll.) Memoirs of the Life and Actions of Ol. Cromwell and delivered in three Panegyrics of him — by Pr. Prok. (Land. 1740. 4.) Account of the Life of Ol. Cromwell by NYM. Market. ric (Lond 1762)

ten, wer nicht gering. Michtig find Millton (ber Dichter) und Se-met Deschigten, geft. 1677. Opp. (Lond. 1700. Fel.) Einer-releierer en repense an livre halteld Einer funktur (a. hange regis Caroli in illia suis aurunnin et solitudine. (Hague Con., 1944. 12.) en le Purtreit de su Sacrée Maj. derant su solitude et ses souffrances par le Sr. Jean Millton. (Lond. 1652.) SO C. Wuller: compleat History of Independency upon the Bullersent hanse 1640 till 1660. (Lond. 1651.)

hoffte von ihnen Schut gegen bas Parlament. Das war untlug. Denn bie Schotten hatten bis baber gegen Karl getampft, waren feine religiofen und politifchen Gegner, bie Berbunbeten bes Parlaments, und fie hatten treulos werben und ihm gegen bas Parlament beistehen sollen? Das ging nicht an. Sie lleferten ihn barum an bas Parlament aus und noch bazu als ein Mittel, um ben rudstanbigen Sold von dem Parlament zu erlangen: und bas war abscheulich. Dan hatte ihm gur Blucht behilflich sein follen. Unterbeffen batte man auch im Parlament einges feben, bag Cromwell und feine Genoffen andere und bos bere Absichten batten, als man bisber geglaubt. Die Erreichung berfelben mußte gehindert werden. Man trug barauf an, baß ein Theil ber Truppen nach Irland gefchictt, die anderen entlaffen werden follten. Das blieb bem Beere nicht unbekannt. Es fette eine Bittichrift an ben General auf, worin fie Beschwerben aufstellten, bie rudftanbigen Gelber, Berforgung ber Bitwen und Invaliben und Strafbefreiung wegen fruherer Unordnungen verlangten. Diese sollte bem Parlamente übergeben wers ben. Mun errichtete bas Beer auch ein Parlament, beffen Dberhaus die Officiere, und beffen Unterhaus Stells vertreter einer jeben Compagnie (Agitators) bilbeten. An biefen Ausschuß gelangten alle Streitigkeiten mit bem Parlament. Der vom Parlamente verabschiedete Theil ber Armee ging nicht fort. Die Unterhandlungen bes Parlaments mit bem Konige waren begonnen, die republikanis fce Partei schien weichen zu muffen. Da wurde auf Cromwell's Betrieb mit Beiftimmung bes Rriegsrathes Rarl gefangen genommen und zur Armee gebracht. Karl war bas zufrieben; benn es pafte in feinen nicht grabe febr umfichtig entworfenen Plan, beibe Parteien gu bearbeiten 16). Das war eine Kriegserklarung gegen beibe Saufer. Die Armee ging nach London. Die Stadt ergab fich fogleich; bie Sprecher beiber Baufer tamen bis Hounstowsheath entgegen und baten um Schutz. Armee hatte volltommen gesiegt. Karl hatte bisher mit beiben Parteien unterhandelt und nichts Bestimmtes abges schloffen. Cromwell brauchte ihn nicht mehr, und Karl,

welchen man in Furcht sette, als sei es für ihn unter ben Solbaten nicht mehr ficher, floh nach ber Insel Bight, wo ihn der Gouverneur in Berhaft nahm. Noch einmal war ihm bie Gelegenheit gunftig. Die schottischen Dress byterianer, benen es die Independenten mit ihrem Res publikanismus zu weit trieben, vereinigten fich fogar mit ben Ropalisten und unterhandelten mit Ronig und Parlament. Allein Karl fpannte seine Anfoderungen und Erwartungen wieder zu boch. Man ging nicht darauf ein, und der gunstige Augenblick war vorüber. Cromwell und Fairfax besiegten die gegen sie geschirten Truppen und überreichten bem Parlament eine Borftellung über bie Bergehungen Karl's, und ließen biefen zugleich in fichere Berwahrung nehmen. Ein Freistaat (Commonwealth) sollte gegrundet werden. Der König mußte fallen \*9). Die presbyterianischen Mitglieder des Parlaments wurs ben, an einem Tage 40, am andern 91 mit Gewalt burch ben Oberften Pribe aus bem Sause gejagt. Karl wurde vor Gericht gestellt. Das Dberhaus vermarf biefe Magregel. Die Gemeinen erflarten, Die Paire bilbeten teinen Theil ber Gefetgebung; errichteten eine Commission, verhörten, verurtheilten und richteten ben König. Karl starb auf bem Schaffot ') und diese Greuelthat kostete ben Unmenschlichen keinen Seufzer, das schwarzeste Vers brechen keinen Gewissensbif. Goll man über Karl ein turges Urtheil fallen, fo lagt fich fagen: Er farb als ein Opfer feiner vernünftigen Überzeugung von bem gottlichen Ursprunge ber Konigsgewalt; benn er mar ju spat ge= tommen, um alles bas, was feine Borfahren feit Sahrhunderten verdorben hatten, mit Einem Male wieder gut gu machen, und er hatte zu wenig Charakterfestigkeit, um sich bem Ginfluffe feiner Freunde und ben Angriffen fei= ner Beinde felbständig zu entziehen.

Alles revolutionaire Treiben hat die Natur, daß es, weil der Mensch auch im Irrthume die Consequenz liebt, in der Auslösung der bestehenden Ordnung stufenweise weiter geht die zu einem Außersten, da sich der Zersto-

<sup>98)</sup> In den Denkwürdigkeiten des Lord Orrery wird erzählt, das Cromwell und seine Freunde sich einmal mit dem Konige hatten sehnen wollen, als einer ihrer Spione aus der Leibdienerschaft des Königs ihnen Kenntnis von einem Briefe bessehnen an die Könignigen, der unter dem überzug eines Sattels (in einem gewissenigin, der unter dem überzug eines Sattels (in einem gewissenigin, der unter dem überzug eines Gattels (in einem gewissenigs habe er Potent den iberzug eines Gattels (in einem gewissenigs mig sich der Partei anschileßen wolle, welche ihm die besten Besdingungen mache, das er aber hosse, metche ihm die besten Besdingungen mache, das er aber hosse, mit den Schotten sich eher seingungen zu den kannen. Alls Gromwell sand, daß er von dem Könige Beichen Tart's I. an seine Gemahlin geschen haben, worin er auf die Beschwerden derselben, das er dem Gromwell den Hosenandors den z. gegeden dabe, antwortet: "Die Königin möge ihm überlassen, die Sachen, welche er besser und solle, zu seiner Zeit wolle er schon mit den Schurten sertig werden, welche statt des selbenen Posmbandes mit einem hankenen Strick bedient werden sollten."
Inch diese Antwort siel in Gromwell's Hade und bestimmte sein Schickals; s. Pallam, Gesch. der Versassung von England, teutsch.

288 sg.

<sup>99)</sup> Um die Gesinnungen des Unterhauses zu erforschen, hielt Ireton, Cromwell's Resse, folgende Rede: "Man misbraucht schon seit zu langer Zeit die Geduld des ersten Aribunals von England. Die Launen eines hartnätigen Königs haben dem Staate schon so wiel Blut gekostet, daß es unvorsichtig sein wurde, wenn man noch länger zogerte. seiner Buth Schranken zu sehen. Der Vertrag zwischen König und Bolk ist eine gegenseitige Verpstichtung, die dem Ersten die Beschosams entbunden. Ung Europa dat die Augen auf und, um sich zu überzeugen, od ihr — zum deite der öffentlichen Wohlschart — ebenso wiel Krast und Beharrlichkeit habt, als ihr zur Erkenntnis berselben Einsicht gezeigt. Aragt kein Bedenken, den großmüthigen Entschluß auszusühren; die tapsern Männer, durch deren Dilse ihr schon o ost gesiegt habt, versichern euch durch meine Stimme: ihr Muth sei noch derselbe, ihr Eiser nicht erkattet sur des Baterlandes Wohl. Aur begen sie den Wunsch, in eignem Streben nicht die Sicherheit suchen zu massen, welche sie der Abatigkeit und Geisteskärke eurer Beschließungen verdanken möchten." Währerd bieser Abe sah Eronwoell die Gesinnungen der Anweinen durch, erforschte mit Scharfblic die Gesinnungen der Nedergabl und ward seiner Soche gewiß. Gesch, des engl. Parlaments von Eucian Bonaparte. S. 160 fg.

<sup>1)</sup> ben 30. 3an. 1649.

rungsbrang gegen sich felbst kehren mußte. Ift ein Bolt leibenschaftlich und einseitig verständig genug, so wird ihm biefer lette Schreden nicht erspart. Dann aber tommt mit ber letten Gestalt ber abstracten Kassung ber Dinge auch die Einsicht, daß man nicht so weit hatte geben durfen, daß man ftillstehen ober zuruckgeben muffe. Dan geht jurud, es beißt Contrerevolution. Gbe man aber babin gelangt, muß man grabe ba, wo man sich am freieften buntt, ben argsten Despotismus ertragen. Und barin liegt benn bie Confequenz bes Bahnes, aber zugleich feine Strafe und feine Betehrung. Das englische Parlament liefert ben Beweis bazu. Bis jest fand Dlis ver Cromwell nur an ber Spige bes heeres, Die Schwache und absichtslofe Redlichkeit bes Generals Fairfar und bie Rurglichtigkeit ober bie Eigennütigkeit ber übrigen Befehls: haber für seine Plane gebrauchend. Der Thron war fein Biel. Im Parlamente maren Parteien, beren jebe ihre Regierungsform - benn man wollte eine folche machen eingeführt wissen wollte. Außer Athen und Rom batte man teine Dufter von Republiten, und diefe paßten nicht auf die englischen Berhaltniffe. Daglose Traumereien waren Gegenstande ber Berbandlungen. Das Unterhaus machte fich zur Grundlage ber neuen Berfafs fung. Die Gegner bes Ronigsmorbes waren vertrieben, bie Pairs nach Aufhebung bes Oberhauses nur noch stimm= fabig und mahlbar fur bas Unterhaus, bas Beer bie einpige Stube ihrer Befoluffe. Diefe 90 Personen ertlars ten die konigliche Gewalt fur überfluffig und schablich, nannten fich bas Parlament bes Gemeinwesens (Commonwealth) von England, hatten gesetzgebende und vollziehende Gewalt, ernannten zur Ausführung ihrer Befehle einen Staatsrath (council of state) von 39 Personen, vereinigten mit fich Schottland und Irland und befchloffen, bag von jedem biefer Lander 30 Stellvertreter ausgewählt werben sollten. Allein bas Beer blieb nicht in gutem Bernehmen mit bem Parlamente; bas Boll vers langte eine andere Bertretung als von biefem Refte eines Parlaments, welches ber ermordete Konig zusammenberusfen hatte, und welches, weil es nur selbst fich auflosen konnte, bie Beranlaffungen bagu und bie Stimme bes Bolfes burch Ausfüllung ber in ihrer Anzahl entstandes nen Luden gern überging. Cromwell benutte bies. Er facte bie Sige bes 3wiespalts an, reizte ben Unwillen ber Armee und wagte es endlich, mit großer innerlicher Bewegtheit, jene Berfammlung mit Gewalt ber Baffen aus dem Sause zu vertreiben. Beffere Manner sollten an ihre Stelle treten. Diese Magregel mußte die Einfichtigen über bie mabren Abfichten Cromwell's belehren. Reine Partei aber war machtig genug, ihm Biberftanb Bu leiften. Die Daffe bes Beeres hielt ihn fur einen politischen Resormator ober für einen Beiligen. Eine Nas tionalversammlung (convention) von 120 Mitgliebern aus ben Stabten (towns) und Graffchaften (counties) ber brei Reiche murbe berufen; fie bieg bare bone's parliament. Die neue Verfassungsurtunde (instrument of government) bestimmte, baß ein Protector, ein Staatsrath und ein Parlament regieren follten, Gromwell ward Protector, ber Staatsrath follte aus bochftens 21 und

minbestens 13 auf Lebenszeit gewählten Personen beste= ben und mit bem Protector über Krieg und Frieden ents icheiben und bie vollziehende Gewalt haben. Das Parlament batte 400 Stellvertreter für England und Wales, beren 270 biejenigen aus ben Grafichaften mablten, welche ein Grundstud von 200 Pf. St. befagen. Die fleinern Stadte, wuste Fleden (rotten boroughs) genannt, tonn: ten nicht wählen. Irland schickte 30 und ebenfo viele Mitglieder auch Schottland. Spater bildete man noch ein Dberhaus, aber nicht aus bem alten Erbabel, fonbern aus 70 vom Protector mit bem Titel Corbs ernanns ten Personen. Der Protector mußte alle brei Jahre wes nigstens ein Parlament berufen, und biefes sollte mindes stens fünf Monate dauern; doch konnte er nicht unbedingt bie Bills verwerfen. Allein er befag ein Beer von 20,000 Mann Aufvolt und 10,000 Mann Reiterei, und hatte für baffelbe einen regelmäßigen Fond. Das follte eine Repus blit fein! Es war eine Militairbespotie, welche nur burch die Anhanglichkeit des heeres an ben Protector und burch bessen heuchlerische Alugheit gegen die Unzufriedenheit als ler Parteien aufrecht erhalten werben konnte. Gromwell fannte bie seindliche Stimmung bes Bolfes, welches nachgerade die alte Berfaffung mit dem Konige zurudwunschte. Er meinte, wenn es nur ein Konig ware, gleichviel ob ein Stuart ober ein Cromwell, bas wurde bem Bolke recht sein. Er brachte barum eine Petition im Unterhause zuwege, worin ihm ber Konigstitel angeboten wurde. Das Beer aber hafte biefe Burbe, und tie boch ften Officiere machten fich hoffnung, einst Rachfolger im Protectorate zu werben. Die heftigften Gegner waren ber Generallieutenant Fleetwood und ber Oberft Desbrowe. Das Trugspiel misgluckte. Cromwell schlug (12. Mai 1657) die Krone aus. Allein die beständige Besorgniß vor Deuchelmorbern, die Anspannung feines Gemuthes bei so außerst verwickelten Berhaltnissen, die Unruhe feis nes Gewissens, bas ihm bei einer Überficht ber trugerischen Beuchelkunste, burch welche er obenan gekommen war, boch manchmal fchlug; bies hatte feine Gefundheit untergraben. Er ftarb im 49. Jahre feines Lebens, jur rechten Beit fur feinen Ruhm, ber erft in ber Folge nach bem Bertublen ber verschiedenen Parteifeuer recht glanzend ber-Seine Wurde tam an seinen Sobn Richard. Dieser war aber unfähig, dieselbe zu behaupten. Die Aubrer ber Armee mochten ibm nicht gehorchen, er wurde abgefett. Man berief bie Überbleibsel bes 1653 aufgeloften langen Parlaments zusammen. Fleetwood und Cambert, an der Spige des Beeres, wollten dem Parlamente Gesetze vorschreiben, wie es bisher üblich gewesen; allein fie waren ju ohnmachtig und ju untergeordneten Seiftes. Das Parlament rief ben General Mont 3), welcher fich

<sup>2) &</sup>quot;Er war keiner von jenen Mannern, die sich des herrschens unwärdig gezeigt, sobald sie des herrschers Hohe erreicht hatten. — Er besaß einem Sharatter, geeignet, das Schicksal der Rationen, der Reiche und Jahrhunderte zu bestimmen." Rapoleon des skruber. S. 169 sg. 3) La vie du general Monk, Duc d'Albemarie. trad. de l'Angl. de Thom. Gumble. (Lond. 1672. 12.) The Life of Gen. Monk — published from an Original Ms. of Th. Skinner — by Will. Webster. (Lond. 1724.)

in Schottland an der Spitze einer wohlbisciplinirten Armee befand, ju Bilfe. Diefer, ein in ber Berftellung geubter Mann, tam und rudte vor bie Sauptstadt. Ans fangs schien er die Babn Cromwell's verfolgen zu wollen; allein sowol Parlament als Bolt war ber bisher erfahrenen Gewaltherrschaft überdruffig, fehnte fich nach einer rechtmäßigen Rajestat, und Mont, tlug genug, um ein verlorenes Spiel ju magen, bot feine Band jur Bus rudberufung bes angestammten Konigshaufes. Karl II. batte ichon lange mit ben verschiedensten Parteien und Bofen in Europa unterhandelt, batte fich babei aber viele Blogen gegeben, bie fpaterhin feinem Bolfe nicht verbors gen bleiben tonnten, und bie ihm fcaben mußten. Best obenein wurde bie Biebereinsetzung beffelben fo rafch und mit einer folden Aufregung bes Bolles betrieben, daß bie verschiedenen Parteien, welche naturlich einander gegenüber flanden und auf einander eifersuchtig waren, zu teinen gemeins samen Maßregeln, wie am besten die alten errungenen Boltos vorrechte bewahrt werben konnten, sich vereinigten. Reine Streitfrage bes Burgerfrieges wurde erlebigt. Rarl versprach Glaubensfreiheit, allgemeine Amnestie und Berus fung und Achtung bes Parlaments. Die Militairbespos tie war vorbei, Unordnung trat an ihre Stelle. Der Ros nig Karl II. war personlich sehr liebenswurdig, war reich an Wit und Scherz, leutselig und nachsichtig gegen Unberer Rebler und batte in Frankreich bas Leben genießen Sinn fur Gefelligfeit und fur die Freuden bes gelernt. kebens trat also mit seinem Regierungsantritte ') an die Stelle bes vorher im Lande üblichen Fanatismus und ber monchischen Busubungen, und ging bald in Unglauben und sittenlose Ausschweifungen über. Das erste wichtige Geschäft war die Amnestie ber politischen Berbrecher, mit Ausnahme berer, welche bas Urtheil über feinen Bater ausgesprochen hatten. Gobann erhielt er, wie teiner feis ner Borfahren, vom Parlamente 1,200,000 Pf. St. jahre lichen Einkommens in Friedenszeiten zugesichert, und aus Berbem noch ziemlich bebeutenbe Summen zur Entlassung ber bem Bolke verhaßten Armee. Und boch lehrte bie Beit balb, baß er auch mit bieser Summe nicht ausreichte; benn seine große Verschwendung und die bisweilen vom Parlamente geleifteten Nachschuffe ftanben in teinem Bers Karl II. war mabrend seines Aufenthaltes im Auslande gur tatholifchen Kirche übergetreten, und fein Bruber, ber Bergog von York, war offentlich ein febr tiftiger Katholik. Run begann man zu furchten, baß Diefe Confession wieder gur Staatstirche erhoben wers den solle, sowie auf der andern Seite die Puritaner wies

PARLAMENT

ber von den Mitgliebern der englischen Kirche verfolgt wurden. Eine Parlamentsacte bestimmte, bag bei Strafe fich nicht mehr als funf nicht zu einer Familie gehörige Derfonen zu einer Privatanbacht verfammeln follten. Ber auf freiem Felbe Conventifel bielte, sollte mit bem Tobe und Confiscation bes Bermogens bestraft werben. Auch in Schottland wurden die Presbyterianer bart bebrangt. Die Presbyterianer namlich hatten weit weniger absolute Regierungsgrundsate, und boch mar Rarl II. in biefer Beziehung schon ganz in die Fußstapfen seiner beiben letten Borfabren getreten. Darum mochte ibm bas Parlament, in bem meistens Presbyterianer waren, nicht mehr zusagen. Er bob es auf und berief ein neues, bessen Grundsabe mehr mit ben seinigen übereinstimmten. Auch nahm man 1664 die Triennialacte, wonach die Versammlungen nicht über brei Sahre ausgesett fein follten, gurud und überließ bie Berufung ben jeweiligen Geldverlegenheiten bes Konigs. Das bamalige Parlament blieb 16 Jahre versammelt, war Anfangs meift auf Seiten bes Monarchen, wagte aber nach und nach je mehr Biberspruch, je uns verhüllter Karl's Grundsche von einer unbeschränkten Resgentengewalt hervortraten. Im 3. 1670 schloß Karl mit Frankreich einen Bertrag, wonach ihm Lubwig XIV. jahrs lich 200,000 Pf. St. und 6000 Mann Hilfstruppen zur Einführung der katholischen Religion geben wollte. Nur die Bertrauten bes Konigs wußten barum. Minifter hatte er nicht, sondern er regierte mit einer geheimen Auswahl von Freunden (Cabal genannt), welche natürlich vom Parlamente nicht zur Verantwortung gezogen werden konnten. Nun wagte er es, die Uniformitätsacte aufzuseheben und den Protestanten öffentlich, den Katholiken in ihren Saufern bie Ubung ihres Gottesbienftes ju geftatten. Die Beforgniß bes Bolles mehrte fich, bie Beguns stigung ber Katholiten wurde immer offentundiger, ber Hof des Königs war fast ganz katholisch. In der Furcht aber ift man leichtglaubig, und barum lieh man jeber Erzählung von Mordanschlägen ein glaubiges Geber. Babrscheinlich allerdings ift es, baß ber Konig und fein Bruder die bestehende Berfassung der Kirche und des Staas tes haben umftoßen wollen, aber freilich nicht auf bie Beise, welche von Dates und Bablon, zwei gemeinen Bosewichtern, ersonnen war, daß namlich ber Konig ermorbet, bas Parlament abgeschafft und bas Papsithum burch ben Bergog von York bergestellt werben sollte. Die Untersuchung forberte Richts ju Tage; boch toftete es vielen Katholifen bas Leben. Diese nahmen Rache und ersannen auch eine Berschwörung '); aber ber Betrug tam an ben Tag: bie Erbitterung gegen bie Ratholiten wurde vermehrt. Ramentlich hatte man bie entschiebenfte Abneigung gegen Port, welcher einft auf ben Thron tommen follte. Da glaubte man erft recht Alles in Gefahr. Man wollte ihn ausschließen gegen bisherigen Brauch. Im Unterhause ging bie Ausschließungsbill burch; ber König wiberfette fich und lofte bas Parlament auf. Dan wiederholte es jum zweiten und britten Dale.

<sup>4)</sup> An history of Great Britain from the restoration to the teconsion of the House of Hannover, by James Macpherson. (Lond. 1775. 2 Voll. 4.) The history on the proceedings of the House of Commons from the restoration to the present time. (Lond. 1742 sq. 13 Voll.) An Register an Chronicle from the Restoration of Charles II, taken from the Mspt. of the Bishop of Peterborough (Kennet). (Lord. 1728.) Gilb. Burnet's History of his own time, from the restoration of Charles II. to the conclusion of the treaty of Peace at Utrecht, (Lond. 1734. 2 Vull.) The history of political transactions and of parties from the restoration of K. Charles II. to the death of K. William by Th. Somerville. (Lond. 1792. 4.)

<sup>5)</sup> Bon bem Orte, wo Dangerfield's Papiere gefunden wurben, bie Deblaftenverfdworung genannt.

weil bie Pairs bie Ungereimtheit ber gabllofen Angebereien von Berschwörungen einsahen, und weil es bem Konige gelang, jene Petition gegen feinen Bruber als von einer republikanischen Partei ausgebend barguftellen und baburch Die Besorgniß ber Royalisten zu erregen: so erlitt biese Ausschließungsbill eine entscheibenbe Nieberlage 1). Das Parlament war aufgeloft, ber Konig berief jur gewöhnlis chen Beit kein neues, und man war nicht febr unzufries ben bamit. Aber bas Unterhaus follte noch mehr in bie Gewalt bes Konigs tommen. Er erließ junachft an bie Stadt London ein Quo warrauto, b. b. er verlangte einen Nachweis ihrer Privilegien, erklarte wegen Berles pungen ihrer flabtischen Rechte bieselben für aufgeboben und gab ihnen eine neue Berfassung. Die meiften Stabte gaben aus gurcht vor Proceffen ihre Freiheitsbriefe ber und nahmen neue Berfaffungen willig an. Daburch bes tam man bie Gemeinen in seine Gewalt. Golche Forts schritte in ber Ausbehnung ber toniglichen Gewalt mußten diejenigen, welche bieber fur die Erhaltung ber alten Berfassung gelampft batten, in Unwillen und Bergweifs lung bringen. Die Regierung war aufmerkfam, beobachs tete alle Schritte ber Ungufriebenen und entbedte bie fos genannte Kornbobenverschwörung (Rychouse Plot) 7), welche bie Ermorbung bes Konigs jum letten Biele batte. Die Uberführten wurden hart bestraft. Unter ihnen mas ren auch Lord Ruffell und ber berühmte Algernon Sods nen ), gegen welche aber bie Beweise nicht in rechter Ordnung waren; benn man weiß nur, bag fie bie Saupter ber Oppositionspartei waren und bie thatigsten Beforberer ber schon ermabnten Ausschließungebill "). Beis tere Unternehmungen, bas Spftem unbeschränkter Koniges gewalt aufzubauen, wurden burch ben Tob Karl's II. (1685) unterbrochen; ja man fagt fogar, er habe schon felbft aus Gelbmangel und Liebe zur Bequemlichkeit bie alte Berfaffung wiederherftellen wollen. - 'Am 6. Rebr. 1685 bestieg Jacob II. 10) ben Thron und rechtfertigte gleich burch seine ersten Schritte bie Besorgnisse berer, welche ibn davon hatten ausschließen wollen. Rirche und Staat follten burch ihn eine andere Gestalt erhalten; und boch fehlte es ihm bazu an ber nothigen Energie und Straffbeit bes Geiftes. Nachbem er erklart batte, bie Rechte und Freiheiten bes Bolkes aufrecht zu erhalten, befahl er durch eine Proclamation die Erhebung berfelben Bolle, wie fie unter ber vorigen Regierung gewesen maren. Ein Parlament wollte er bazu nicht befragen, aber boch verlangte es ihn zu wissen, wie bas Quo warranto feines Brubers gewirft habe. Im ersten Parlamente foberte er auf

Lebenszeit bie Bewilligung ber Chenen, maiche fein Ber-ber gehabt hatte, und fingte hingu, bag nur nen ber Bereitwilligfeit, biefem Befehle nachzutommen, bie oftere Berufung eines Parlaments abhange. Und man wetteiferte in beiben Saufern, ju thum, was bem Serra gefiel "). Schmiblich aber wer es, bag ber Ronig, um seine beiben Bauptzwede, bie Ginfuhrung bes Satholicismus und bie Unabhangigfeit von bem Parlamente, und ju biefem Enbe bie Aufhebung bes Teffeibes und ber Dabeabscorpus Acte, ju erreichen, fich mit Frankreich verband, von Ludwig XIV. einen regelmaßigen Gehalt und Bei ftand annahm, ja fogar ertlarte, "baß er in Frankreich erzogen fei und bas Brob Ludwig's gegeffen habe, und baß fein Berg gang frangofifch fei." Auf England war er erbittert; benn bas Unterhaus femieg micht bei feinen willfurlichen Sandlungen. Benn gwar ein Sonig bas Recht hat, von Berboten und Strafen mancher Gefete, wenn fie namentlich feine eignen Angelegenheiten, wie die Besetzung seiner Dienststellen, angeben, bie Ubertreter zu erimiren: fo barf er baffelbe boch nicht gur Regel erheben, zumal in Dingen, welche bem Berzen feines Bolles nahe liegen. Sir Edward Hales, ein Katholik, war Regimentsoberfter geworden, ohne vorher in ber bis schöflichen Kirche bas Abendmahl genoffen gu haben, und follte 500 Pf. St. Strafe zahlen. Bon biefem Processe bing bas Schickfal ber Testacte ab. Der Oberrichter herbert zeigte, ber Ronig tonne von jedem Gefete bisvenfren, nur durfe er teine Privatrechte baburch verleben. Und bas Statut, wodurch die Katholifen von Staatsams tern ausgeschlossen wurden, war umgestoßen. ward 1686 nach dem Muster des frühern high comission court eine geistliche Commission gegrundet, welche ben Eifer ber protestantischen Geiftlichkeit bemmen und ben König nach und nach von bem Einflusse ber bischof: lichen Kirche unabhangig machen follte. Ja nicht blos weltliche Umter, sondern sogar Rirchenstellen an ber bischöflichen Kirche und Schulamter wurden an Katholiken überlaffen, ohne bag biefe ben wiber fie gegebenen Statuten unterworfen waren. Schon waren bie bochften Beams ten im nabern Areise des Konigs Katholifen. Rur ber Lord-Schatmeifter Rochefter, ber burch seine Perfonlichkeit einen nicht geringen Anhang und Ansehen hatte, wie berfeste fich standhaft ber tatholischen Junta am Sofe. an beren Spige ber Pater Petre, Beichtvater bes Ronigs, ftand. Da er aber vom Parlamente und von ben Erb= folgerechten ber Prinzeffin von Dranien ofters gesprochen hatte, also bei aller sonstigen ber Konigsberrschaft geneige ten Gefinnung ber Unbeschranktheit Jacob's gefahrlich ju werden brobte, so wurde er aus feinem Umte entlaffen. Das Bolt ward immer unzufriedener. Ein Aufruhr bes Monmouth mislang; 330 Personen wurden hingerichtet und 855 transportirt. Alle biese Schritte konnten ben Ratholicismus zwar bei Lebzeiten bes Konigs oben erhale ten; allein bei bem Mangel eines fatholischgefinnten Thron-

<sup>6) 3</sup>m 3. 1679 borte man sum ersten Male bie Bostspartei Bhigs und die hospartei Torys nennen.
7) The secret history of the Rye-House-Plot and of Monmouths Rebellion written by Ford Lord Grey in 1685. Now first published from Mspt, sign'd by himself. (Lond. 1754.)
8) Memoirs of Algernon Sydney. By George Nilson Mendley. (Lond. 1818.)
9) Original papers, containing the secret history of Great Britain from the Restoration to the accession of the House of Hannover. (Lond. 1775. 2 Voll. 4.)
10) An history of the early part of the reign of James the second, with an introductory chapter; by the right honorable Charles James Fox, to which is addet an appendix. (Lond. 1808. 4.)

<sup>11)</sup> Rur ein Einziger, Sir Edward Senmour, benahm fich wurdig, wibersette fich ber Bewilligung ber 3olle auf Lebendzeit und rügte bie vom hofe ausgegangenen Ungeseglichkeiten bei ben Bahlen.

unausgesett ben gottlichen Ursprung und die heilige un-

erben hatte man mit Recht zu fürchten, bag nach Jacob's Tobe eine Reaction eintreten wurde. Darum betrieb man bie Ausschließung ber Prinzessin von Dranien zu Gunften ibrer Schwester Unna, jeboch unter ber Bedingung, daß fie katholisch werden wollte. Man hatte sich bei ihr geirrt. Die Rante ber tatholischen Sofpartei murben aber immer offenkundiger; Bilhelm von Dranien jog burch feinen Abgesandten Optvelt genauere Kenntniß bavon ein und un= terhielt mit ben bebeutenbsten Parteimannern, sowol Bighs als Torys, einen lebhaften Briefwechsel. Der Konig ba= gegen hatte nicht bie geringste Besorgniß, er wollte auch bie Dissibenten unter seine Sahnen bringen und zur Forsberung seiner kirchlichen Absichten benuben, und gab für Schottland "fraft feiner toniglichen fouverainen Auctori= tat, ber toniglichen Borrechte und unumschränkten Gewalt" ein Cbiet, worin er alle Strafen gegen die Ratholiken und Presbyterianer aufhob: ein Beweis, daß er auch in England teine Machtverturzung bulben wollte. Bahlreiche Dankabreffen feiner Creaturen taufchten ihn über bie Stim= mung des Boltes so sehr, daß er im Berbste 1687 ein Parlament zusammenzurufen beschloß. Allein vor ber Berufung follten erft "alle Stadt = und Fledenobrigkeiten (corporations) von ben hefen gereinigt werben, womit bas ganze Konigreich in Gahrung gefett mar." Bu bem Ende aber wählte er nicht blos ganz untaugliche Com= miffaire, fonbern erlaubte biefen auch, mit folder Billfur auszuscheiben und Freibriefe ju cassiren: bag bas ganze Bolt in Aufregung tam und nach Gelegenheit, feine Unzufriedenheit zu zeigen, eifrigft verlangte. Die gand= ebelleute fogar wurden erfucht, bem Konige gunftige Bah= len gu treffen, und wer teine beifallige Erklarung gab, aus ber Lifte ber Friedensrichter und Deputylieutenants gestrichen. Das ganze Bolt war entruftet, und boch furch= tete ein Jeber, Die Fahne bes Aufruhrs querft aufquiteden. Da wurde die Konigin schwanger, und man ichidte an Wilhelm von Dranien bringenbere Ginladungen. Er fam, ber König floh zweimal, und bie beiben Sauser er= flarten ben Konig fur abgesett. Dies mar bie Revolution von 1688, wegen ber bamit verbunbenen Bemus bungen für ben neuen Thronfolger, großentheils ein Bert ber Bighs. Gie toftete tein Blut und außerte taum auf bas Rechtsverfahren einen merklichen Ginflug 12).

Man hat wegen der geringen außerlichen Kraftaußerung, welche die Durchschrung der im Unterhause zunächst beschlossenen Maßregeln ersoderte, wegen der wenig in die Augen springenden Beränderung des Buchstabens der Reichsgrundgesetze, wegen der unbedeutenden Parteiungen, weiche verschiedene Meinungen verschiten, die Revolution von 1688 gewöhnlich für unwichtig und wenig einstußerich gehalten, ja für eine bloße Beränderung des Thronimbabers erklart. Das scheint nicht so zu sein. Bielmehr ist mit dieser Revolution aus dem englischen Bolke eine Bee geschwunden, welche seit Wilhelm dem Eroberer saft

antaftbare Burbe ber Konigsmacht behauptet hatte; mit ihr ift bas Zauberband zerriffen, burch welches bisber bas Bolt an den König gefesselt war; mit ihr ift die Theorie, von ben unumschrankten Borrechten ber Krone, welche unter den beiden letten Regierungen — gegenüber theils ber frühern ungebundenern Beiten, theils der Misbrauche Seitens ber Regenten — consequent bis zu einer gefahrlichen Spite ausgebildet mar, mit ber Burgel ausgerif= fen. Die Parlamente maren, wie wir fruber gefeben baben, burch bie Geldnoth ber Krone von biefer mit ihren Rechten und Freiheiten beschenkt, und hatten bisher ihren Ursprung auch nur von ber Krone abgeleitet. Go lange ber Konig bie Rechte seiner Unterthanen, b. h. bas allgemeine Gefet ber Billigkeit, nicht verlett, burfen auch biefe teinen Anspruch auf größere Rechte gegen ihn, b. h. auf eine Befdrantung feiner angestammten Gewalt, machen. Bebes Unrecht, jebe Berlegung bes Gittengesetes bat icon außerlich eine Strafe, eine Reaction in fich. Durch Disbrauche ber koniglichen Gewalt war biese selbst geschmas lert und ber Privilegientreis bes Parlaments erweitert, und awar fo fehr, bag, als bie beiben letten herrscher umlenten und wieder die ursprunglichen Kronrechte handhaben wollten, dies vom Bolke allgemein als ein Unrecht er= kannt und verhindert ober burch Berjagung ber Beleibiger hintertrieben wurde. Dazu trugen vor Allem bie burch bie kirchlichen Bewegungen und bas hiftorische gerings schähenben Reformationen begunftigten pseudophilosophi= fchen Staatstheorien bei, nach benen man fcon bamals, alfo lange vor Rouffeau u. A., einen zwischen Bolt und Konig irgend einmal (wann? hat biefe Staatsrechtslehrer nicht bekummert) geschloffenen Bertrag annahm und baburch zu beweisen suchte, bag alle Gewalt vom Bolte ausgehe und bem Könige nur belegirt sei 13." Dann freis lich konnten und burften sie bem neuen Könige Bedinz gungen vorschreiben, weil von ber Macht der mit ihm Conferirenden erst die seinige abhing und herkam. Das her bebachte fich auch bas Unterhaus wohl und lange, ehe es ber Berufung ber neuen Dynaftie beiftimmte; benn erft wollte man die Fundamentalrechte und Freiheiten vollflandig beclariren. Enblich erschien bie Schlufrefolution ben 13. Febr. 1689 mit ben fur nothig erachteten Gin= schrankungen. "Daß Billiam und Maria, Pring und Prins zessin von Dranien, sind und erklart werben zu Konigen von England, Frankreich und Irland mit ben bazu gehörigen Gebieten, um die Krone und Burbe ber befagten Konigreiche und Gebiete fur ihre Lebenszeit und fur ben von Beiben zulett Lebenden zu tragen, und daß die volle Ausübung ber koniglichen Macht burch ben besagten Prinzen von Dranien im Namen bes Pringen und ber Pringeffin von Dranien ausgeubt werben foll. Nach Beiber Ableben foll die besagte Krone und konigliche Wurde bemelbeter Ronigreiche und Gebiete an die Leibeserben ber Pringeffin von Dranien, und wenn solche nicht vorhanden sind, an

Digitized by Google

<sup>12)</sup> Memoirs of Great Britain and Ireland from the dissolution of the last Parliament of Charles II, until the Sea battle of Hogue, by Sir John Dalrymple. (Edinb. 1771—1778. 2 Tom. 4. Fortgefest Edinb. 1799. 4.)

I. Encyel. b. 2B. u. R. Dritte Section, XII.

<sup>13)</sup> Rur Etwas von bem alten Guten erhielt fich: "in ter Kanzleisprache galt bie Arone stets noch als bie Quelle ber Gesehe und ber Rechtspfiege."

ne Jummen in Gubfilienbervilligungen bas Dberhaus wet, und dahet blieb es bis 1671. Da ermäßigten bie - + + a 88 Green wer Cultument und ber Stiffeerebent The same of the sa OF ER CANDINGS TON 1888 IN AT GUBERING and the state of t The same of the state of the same of the same of " of longs , at ", ext. ass gemments that 0 - 2 00 10 10 1 10 10 F. and I will be get well to be the the the the second water of the grant Street and the contract of Marie Attention of Meaning a some season and h יש יישיני יוצעיינים was to a least the to There's at 1 2 - 12 4 co .c. . " " · Street 4. ....

tere und Ihanse von Incier. Das Unterhans protes inte und recompete voater, das "alle Er. Majestät in Banden gemiliere Subirbiere die Gabe ber Gemeinen ment der Bon mengent dans may decrepen minge ten neutr ringefteilt, das I) in den der Krone gemache m Metreminumen de Lords feine Anderungen von reguest meens voortiche Febler ringen durfen; The A Milling Benche Me Courtibuences printees en : E Comprammenter) die Cords ine Cimentum en reiter mein veranderne durfene 3) dag und in Dills miet ihrer Aifen die Cords feine Berbesseumg ober achen affinktieg due gugerning avergen gunner -The said of Britisher Berte, weithe Buch And-Mentell of these territors tourners, tourners muter being Anterior come; in 3, 1454 creditions 33 Mar the factorial mentioner that Dicksames green The Country into the during the Country der auf Thurth () libertiten is initien in Anne Aller and Johnson III weren to make that see The in the landsmith experience and the second second was been and the second of the second red is specially the Same the December The र्मा स्था साम् १०० व्यक्ता व सामा व then the state of the Paris of the state of But wer de ver intendent. Beiter beite freicht they are the things of client; your ment the the Comment of the Confidence of the the same of the sa The state of the s dembe bei Meitleileifeig Smitte ba beitgegen berg the section of the second second section of the section the state of the property of the state of th The second of th which is it companies that the state of the state of The Committee of the Co The same with the same of the The same of the sa The state of the Controllering and the to the order of the definition of the order The same and the s The state of the s The same section of the contract of the contra The same and the s the party of the same of the sa The same of the sa acca . '8.4. . The same of the The the marriages remains the time of THE HEALTH STREET The way the state of the state 1 the themself the things of them in the second The tip Animal III all at the Animal at Animals as The same of the sa

Graffchaften Chefter und Monmouth und an die Stabte Bermid und Calais bas Wahlrecht. Daburch kamen 33 Glieder hinzu. Eduard gab noch 14 ein neues und zehn Fleden bas verlorene Wahlrecht; Maria sette 21, Elisas beth 60 und Jacob I. 27 Glieber zu. Man wollte burch biefe Magregel bie Regierung unterfluten. Derfelbe Grund machte auch, bag viele Fleden, welche fonft Deputirte aeschickt, aber ihr Bahlrecht burch Nichtgebrauch verloren batten, baffelbe wiedererhielten. Belche Claffen aber von Personen in den wahlberechtigten Fleden die Bahler gewesen, ist schwer zu bestimmen. Einige meinen, es ge= bubre ben Sausbesigern und Burgern, welche in ben Fles den zc. wohnhaft find und (was zugleich bie Steuern einschloß) ben Pfartschoß (scot and lot) bezahlen; Un= bere, es gebühre ben Befigern gemiffer Freilandereien ober Burgerleben (burgages); wieder Undere, es ftamme aus Freibriefen ihrer Gemeinen (charters of incorporation) und fomme ben Freisaffen ju; noch Undere ends lich gesteben es blos bem Magistrate gu. Die beiben erften Gabe, beren erfter 1024 im Saufe ber Gemeinen angenommen (bas gemeine Bahlrecht), und beren zweis ter vom Lord Holt (bas Recht ber Burgerleben) aufge= ftellt wurde, haben vor ben andern bas mehrfache Bertommen für sich und haben als Regeln gegolten; die anbern beiden aber, beren letterer von Brady (gur Unterstützung Sacob's II.) herrührt, können als ungebrauchlich aufgegeben werden. Das Berfahren bei den Bahlen beschreibt ein Schriftsteller jener Beit 15) also: "Nachbem ber Sherif der Graffchaft Befehl erhalten hatte, die Berufung bes Parlaments zu verkundigen, sandte er bie weitern Auffoderungen an die Stadt = und Gemeineobrig= keiten, welche bisher Deputirte ins Parlament geschickt hatten, bamit jede Stadt ober jeber gur Wahl berechtigte Fleden nach altem Brauch zwei Deputirte ins Parlament ichicken konne. Run beriefen bie vornehmften Municipals behorben die Altermanner und ben Gemeinrath jeder Stadt und jedes Kledens und mahlten unter fich zwei Manner, um bas Befte ber Stadt im Parlamente mahrzunehmen."

Mit William III. war die Regierung der Stuarts zu Ende gekommen (6). Schon am 18. Februar 1689 überreichte der Marquis von Halifar, Sprecher des Obers daufes, die Erklärung der Rechte, worin alle ungesetzlischen Handlungen des vorigen Königs in Form einer Rechtssertigung von dessen Ahronentsetzung aufgezählt, die Unsgesetzlichkeit jener Handlungen dewiesen und der Beschluß der neuen Thronbesetzung durch William (7) unter den erswähnten Einschränkungen mitgetheilt wurde. Ju diesen

Beschwerben, welche die vorige Erzählung von Jacob's II. Regierung in sich faßt, kam noch in die bill of rights ber Bufat, daß kein Ratholik, ober wer eine Ratholikin heirathet, jemals die englische Krone tragen konne, und daß die Verletung ber bill of rights burch ben Konig die Unterthanen ihres Eides entbinde. Bugleich baten bie Gemeinen, in dem Eifer, dem Konige auch die mahrscheins lichen Mittel, feine Gewalt zu weit auszudehnen, zu ents gieben, bag er bie Armee entlaffen ober (fpater) fie auf ben Fuß von 1663 reduciren folle. Doch wunschte ber Ronig ein stehendes Landheer ju erhalten. Man gewährte es mit Beschrankungen, welche bie Wirkung ber Truppen gegen bie Volksfreiheiten verhinderten. — Die Stellung bes Konigs jum Parlament war nicht fo, wie man erwartet hatte, ba er als Befreier bes Bolks auf Dankbarfeit Unspruch machen konnte; benn mabrend seiner gangen Regierung herrschte Mistrauen gegen ihn, weil man jeben feiner Schritte als auf eine ungesetliche Ausbehnung seiner Gewalt gehend auslegte. Auch war die Berbindung vieler Torns mit Jacob, welcher am hofe zu St. Germain fich aufhielt, zu lebhaft und ununterbrochen, als daß eine ber entgegengesetten Partei batte ficher sein burfen. Der Bulbigungeeib zeigte, wie gablreich bie Jacobiten maren; benn gegen 400 Pfarrer verweigerten ihn. Das Dber= haus schlug milbere Magregeln gegen fie vor; allein bie Gemeinen waren ftrenger, gestatteten nur eine Frift von feche Monaten und brangen dann auf Absetzung der Uns gehorfamen. Unter ben lettern gab es manche fehr ge: lehrte Manner, und biese benutten ihren ganzen Ginfluß, bem Konige zu Gunften Jacob's bei bem Bolke zu fcha= ben. William war ein Auslander und galt boch in den Augen ber Meiften als ein Usurpator. Eines Golden Schritte werben viel eifriger beobachtet und weit strenger beurtheilt als die ungefestichen Sandlungen bes legitimen Monarschen. Und fo tam es, daß feine Stellung bis jum Frieben von Ryswick burchaus schwankend war. Den Wighs verbankte zwar William feine Regierung; allein es waren im Parlamente fast ebenso viele Torns, und auch diefe mußte er zu befriedigen fuchen und in feinen Minifterrath manche Manner aufnehmen, welche gablreiche Gegner bat-Salifar, ein Mann von reinen Grunbfaben, aber bescholtenem Privatleben, mußte abbanten. Ebenso viele Roth machte barum bie Acte wegen ber allgemeinen Um= neftie fur die Beforberer ber unter ber vorigen Regierung bem Bolke verberblichen Absichten Jacob's. Es mußten Manche ausgenommen und bestraft werben, fonft ware fie nicht durchgegangen. Die Wighs 18), beren Grundfate fast republikanisch maren, bemubten fich, ben Ronig immer tiefer zu stellen; ja sie trieben et so arg, bag Billiam geneigt war, bie Nation ihrem Schicffale ju über-

18) Histoire du Whigisme et du Torisme, par M. de Cize. (Leipz. 1717.) Dissert. sur les Whigs et les Torys, par Mr. Thoyras Rapin. (à la Haye 1717.)

<sup>15)</sup> Vowel Treatise on the order of the parliament. 1571.
16) Durch eine spatere Acte wurde sür den Fall, daß der König, die Königin und die Prinzessin Anna keine Nachkommenschaft dinz königin nud die Prinzessin Anna keine Nachkommenschaft die kerühmte Act of Settlement. 13. Will, III. c. 6 bei Nartens, Sammlung der wichtigsten Neichsgrundgesetze der vornehmern europäischen Staaten. 1. Ab. (Götting. 1794.) S. 874.
17) History of Great Britain (1688—1714), transl. from the Latin Ms. of Alex. Cuuningham dy Will. Thomson — publ. by Th. Holingbery. (Lond. 1787. 2 Voll. 4.) Histoire de Guillaume III. par P. A. Samson. (à la Haye 1703. 3 Voll. 12.) The history of William III. (by Boyer) (Lond. 1703.) The history of Eng-

land, during the Reigns of K. William and Q. Mary, Q. Anne, K. Georg I. Being the Sequel of the Reigns of Stuarts, by Mr. Oldmixon. (Lond. 1735. Fol.) Darstellung ber innern Berwaltung Großbritanniens von E. Freiherrn v. Binde, herausgegeben von B. G. Riebuhr. (Berlin 1815.)

=

Die Landarmee wurde auf 10,000 Mann berabgesett, bie Civilliste bes Königs aber trot ber bebrängten Ums ftanbe, in Ansehung beffen, mas Ge. Majeftat fur bas Land gethan babe, auf 700,000 Pf. St. fur Lebenszeit erhoht, ein Beweis, wie sehr ber Konig die Liebe des Bolfes befaß. 3war fah Billiam bie Berringerung feis nes heeres febr ungern, benn er mußte manchen braven Kampfer fortschicken; allein bas Parlament brang burch. Ebenso verhinderte baffelbe bie Dagregel bes Konigs, nach welcher er bie in Irland confiscirten Guter an feine Lieblinge verschenken wollte. Der Konig nahm bie Lands bewilligungen zurud und zeigte fich - was bie Stuarts nicht gethan hatten — überaus gnabig. Uberhaupt aber entstand im Parlamente nach und nach ein fo außerst ge= schäftiger und auf die Bermaltung bes Staates nicht übel wirtender Untersuchungseifer, daß felbst die Torys, fonft ben alten Grundfagen boch fo febr treu, in ber Beforberung ber Parlamentsprivilegien Manches von ben Bighs annahmen. Jener Gifer ging fo weit, baf fie, nicht zus frieben, nach bem übeln Erfolge bes irlanbischen Rrieges überhaupt zu fragen und bie Grunde zu untersuchen, so= gar ben Stabtcommanbanten von Londonderry, welches ju fpat entfest war, vor ihre Schranten zogen; baß fie bie Absicht hatten, "eine Commission gur Untersuchung bes gegenwartigen Buftanbes ber Ration" festzuseben; bag fie endlich auch bamit umgingen, jur Beforberung bes ban= bels einen Sanbelsrath niebersegen zu wollen. Inbessen auch auf sich felbst saben bie beiben Saufer. Auch ba wurden Berbefferungen gemacht. Man fab ein, baß es wegen ber außerorbentlichen Borrechte, 3. B. bei Schulsben, welche bie Mitglieber hatten, nicht gut sei, wenn bieselben herren viele Jahre zusammenblieben, und bes ftimmte baber, bag nach je brei Jahren bie Parlamente erneuert werben follten (1694 mit Buftimmung bes Ros Allein bennoch wurden jahrlich Bersammlungen berufen, theils weil die Berwendung ber Beihilfegelber zu untersuchen war, theils weil ohne bas Durchgehen ber jahrlich vorzulesenben und nur auf zwolf Monate gultis gen Aufruhrbill ber König in Friedenszeiten kein stehen-bes Heer hatte erhalten können 20). — Endlich wurde noch die dill of rights (in der Aussicht, daß nun das Haus Hanover zur Regierung tommen muffe) um acht verbessernde Artitel vermehrt. 1) "Das regierende Haupt foll fich zur englisch britischen Kirche betennen. 2) Die Continentalftaaten einer nicht in England geborenen Berrs foerfamilie burfen nur mit Bewilligung bes Parlaments vertheibigt werben. 3) Dhne bas Parlament foll fein Ibroninhaber bie brei Staaten verlaffen. 4) Alle vor ben gebeimen Rath gehörige Staatsangelegenheiten follen bort bethanbelt werben. 5) Rur Eingeborene ober Kinder Eingeborener burfen in ben geheimen Rath, in bas Parlament ober in ein angesehenes Umt eintreten ober von ber Krone Lanbereien empfangen. 6) Ber vom Konige ein eintragliches Amt bat, barf nicht im Unterhause figen.

7) Rur auf Berlangen bes Parlaments tonnen die Rich. ter abgesetzt werben. 8) Kein vom Unterhause Ungeklags ter barf vom Konige bie Begnabigung unter bem großen Reichessiegel erlangen." Gehr folgenreich mare ber fechete Artifel geworben, wenn er Bestehen gehabt hatte. Denn auch William machte es balb wie feine Borganger, er versuchte burch Bestechungen einzelner Glieber bes Parlaments, was ihm so zu erlangen versagt war. Dieser sogenannte geheime Dienst tostete viel Gelb und hatte früher, wie jest entbedt wurde, noch weit mehr gekoftet. Um fich einen Sprecher ober fonft einflugreiche Personen gunftig zu erhalten, machte man neue einträgliche Umter und feffelte fie burch ben Staatsbienft auf langere Beit an Sof und Parlament. Bare aber bie Musichliegung ber Kronbeamten, wie fie 1693 beabsichtigt mar, fur im= mer burchgegangen, fo murbe tein Minifter im Unterhaufe zu Gunften ber Regierung haben fprechen tonnen; fo wurde entweder bie Monarchie gefahrbet gewesen ober bas Parlament in eine blos Gelb gablenbe Berfammlung vers wandelt fein. Es ift gut, daß bie Minister im Parlamente figen. Da verlangen sie Ehre, und bie erhalten fie nur, wenn fie bie Rechte bes Parlaments beschüten. Thun fie bas aber, fo behalt bas Parlament feinen Gin= fluß auf die Berwaltung und England feinen Rubm. Freilich furchtete man auch, daß die Bahl der koniglichen Beamten ju groß werben mochte, benn auch bas brachte Gefahr. Darum wurden zwei Berordnungen beschloffen: 1) "bag ber Sit eines jeben Parlamentsgliedes, welches außer einer hobern Bestallung im Beere von ber Krone ein Umt nimmit, erledigt ift; 2) bag tein Beamter, bef fen Umt nach bem 25. October 1705 errichtet worben ift, ins Parlament gewählt werben tann. hiermit ichien ber Streit ber Krone und bes Parlaments fur immer beendigt ju fein. Das Parlament hatte, mas es wimschte, Geltung ber Revolution, bas Saus Sanover und bie verbefferte bill of rights. Der Konig fand nicht mehr felbft ben beiben Saufern gegenüber, sonbern an feiner Statt waren bie Minister ba, und burch biefe konnte er leichter und unter Umftanden fogar unbeschränkter regieren. In ben nachsten 60 Jahren, unter Anna und ben beiben Georg, tampften nur die politischen Parteien um die Obergewalt, und bie Beranberungen im Parlamente vergrößerten bie Dacht bes Konigs.

Die Parteien blieben ben Grundsähen ihrer altesten Führer nicht treu, sondern wechselten je nach ihrem Bortheile, zwar nicht den Namen, aber doch die Sesinnung. Die Lorys wollten weder undeschränkte Monarchie, noch Republik; sie hielten sest undeschränkte Monarchie, noch Republik; sie hielten sest an der Staatsversassung, fürcheteten jede Beränderung oder gar Revolution als unbeilebringend, behaupteten die hergebrachten Borrechte des Konigs, waren Feinde der Pressereiheit und öffentlicher Untersuchung; kurz die Lorys wollten wie es war Alles erhalten. Die Wighs dagegen wollten reformiren, sie handelten nach augenblicklichem Gutdunken für das Wohl des Volkes, sprachen für die Rechte der Unterthanen und konnten, wären sie consequent sortgetrieben, die Versassung gefährden. Die Lorys dewahrten die alten Rechte der bischsischen Kirche, waren Feinde der Dissidenten,

<sup>20)</sup> Auch nach ber bill of rights burfte bies ber König nur mit Bewilligung bes Parlaments thun, und biese erfolgte hertomms lich in jedem Sahre auf Ein Jahr.

haben biffmeifiche Bertreibraffe, beginnfigten bie großen Biembeigenthumer am verabichenten jebes philosophisch scheinende politische Raconnement. Und boch galten eine Beit lang bie Bighe fier Teiftofraten, weil bie meiften Daire biefer Vertei engetorten. Die Konige (außer Uns ma) hielten fich großentbeils ju ben Bighs, und barum maren im Oberhause aus nathrlicher Opposition gegen ben Monarchen Die meiften Zorps. Die Revolution war bas Werf ber Bight gewesen, fie hatten unter William bominist, ibre Grundlabe ichienen bie erhabensten - weil abstractefien - zu fein. Die Torns bagegen, benen alle jene Borgange zuwider fein mußten, bequemten fich nach ber Lage ber Dinge, behaupteten, ber Buchstabe bes Gefebes fei boch noch auf ihrer Beite, ließen aber nach und nach von ihrer Unbanglichkeit an bas Baus Stuart fo febr ab, baß fie fogar bie Abreffe an bie Ronigin Unna, bie perwitwete Aurfurstin Sophie von Banover in Eng. land wohnen zu laffen, eifrigft unterflühten "1). Um beut. lichften trat ber Charafter beiber Partelen in bem Dro. ceffe bes Dr. Sacheverell bervor. Diefer bestritt nicht bie Revolution, fonbern behauptete, baf man auch in ber Revolution fich ber Gewalt nicht wiberfebe und birfe bas ber teine Ausnahme vom leibenben Geborfam mache. Die Anklager mußten bemnach ben Wiberstand in ber Mevo. Tution und die Gefehlichkeit beffelben beweifen. Es fielen harte Außerungen von Seiten ber Wighe, fogar in Wegenwart ber Konigin. Walpole behauptete, "ble Lebre pom leidenden Gehorsam sei zuerft ersunden zur Unterflus Bung einer willfurlichen, bespotischen Macht, und wirde nie fuhn behauptet von einer Meglerung, welche nicht bisweilen Reigung fühlte, folche geltenb ju machen." (Meneral Stanbope fagte unter Unberm: "3ch glaube, wir burfen fogar fuhn ju behaupten magen, baft bis jum beutigen Tage feine Plation ober Regierung auf ber Erbe porhanden ift, beren Urverfassung nicht aus einem Alli. berftanbe ober aus einem Bertrage bervorging, und uns genügt es ichon, wenn man nur bas lettere jugibt; benn wo ein Urvertrag bes Regenten und ber Regierten vorhanben ift, muß man gleichfalls eine Bertheibigung bes moblerworbenen Rechtes jugeben ic." Die torpflifchen Unwalte Sacheverell's (Sir Simon, bann Lord Parcourt und Sir Constantine Phipps) wichen von den Grundsie ten ihrer Partei ab, indem fie die Revolution als einen Nothfall, als eine Ausnahme von ber Megel betrachteten und nachher die neue Unterscheidung machten, eine Revo. lution fei es nur, wenn bie Grafichaften gegen ben Ro. nig sich auflehnten, nicht aber, wenn die Parlamentshaus fer, die ja einen Theil ber Gesetgebung - und nur gegen diese ginge die Revolution — ausmachten, einen Wis berftand gegen ihren Genoffen unternahmen. Das Refuttat ber Anklage war, daß Sacheverell mit 67 gegen 50 Stimmen für schuldig erklart wurde, aber nur die Strafe erhielt, drei Sahre lang nicht predigen ju burfen. -

Anna 22) war wegen ührer Abneigung gegen ühren Bor: fahren ben Lorys emischieben zugeneigt. Und obgleich bie Gemablin Marlborough's, ihre Beginftigte, gu ben Bighs bielt, obgleich Mariberough felbft und Godolphin 23), ibre Gunftlinge, von ben Torns fich nach und nach losmachten, und obgleich fie foger von Torpe Rrankungen erfabren batte: fo mochte fie fich boch nicht ben Bighs binge ben, ja lieber gar feine entichiebenen Parteimanner in ihrem Minifterium haben. Gie fab baber mit Disverantis gen bie Berbindung von funf ausgezeichneten Bigh-Pairs: Comers, Salifar, Bharton, Orford und Gunderland, wel: de nachgerabe ihren Einflug bis ins Cabinet brachten und Barley's 24) und St. John's Entlaffung bewirkten. Run waren von 1708-1710 Bigbminifter. Befanntlich wurben biese burch bie Ungnabe gegen bie Begunftigte ge= flurgt. - Co recht ficher war aber immer ber Ehron Unna's nicht. Schme emmal hatte ber Stuart'iche Kronprotenbent, freilich munutlich, in Schottland eine. Lanbung versucht, mit mit am Jabre 1712 waren ber Lord Bolingbrote, ber Greson non Budingham und ber Derson Dement mit im einverftanden; noch gab es eis nen Octobentub, meinen die Jacobiten bearbeiteten, und alf im 3. 1718 be Somigin tranfelte, suchten Die Saco= bitifden Parlamentspieder die Cache eifrigft gu betreiben. Allein wie veraching auch bie Jacobiten von bem Saufe Danover fprachen, wie effigit auch Swift bemubt war. in feinen vielgeleicum Buchern bie Gache ber Ctuarts Au forbern 23); fo bee boch auch bie Bighpartei Mues auf, und brachte (im Berein mit ben handverischen Torps) im Parlamente bie Rotien an, bag bie protestantische Thronfolge in Gefahr fei. Ran brangte in bie Ronigin, fich Au erflaren; aber De jogerte und fchien mehr fur bie Stuarte ale fur hancver geftimmt zu fein. Ihr Sob dubrite bie Sache. Für ben Pratenbenten war Alles verloren.

Das Ministerium war and beiden Parteien gemischt. Iede arbeitete sur ihre Erhebung. Georg I. wählte zu seinen bevorzugten Ministern Walpole und Townsbend, von den Wighs. Harcourt und Bolingbroke wurden als Aorys weniger beachtet. Roch gab es aber im Lande viele Jacobiten, natürliche Feinde der Wighs und namentlich des Wighministeriums. Georg verlor seine Gunst. Das allgemeine Nisvergnügen mit ihm wuchs. Man vollte dies andern, und das Ministerium schug (1717)

<sup>21)</sup> Die Wighs, im Berbefferungseifer zu sehr befangen, wollten sogar bas Stimmen mit Augeln einführen, und Wortled reifte nach Benedig, bort biese Einrichtung grundlichst kennen zu lernen. Allein bie Larys bes Oberhauses verhinderten biese Einrichtung.

<sup>22)</sup> Never's History of the Life and Reign of Q. Anne. (London 1722, Fol.) Transactions during the reign of Q. Anne, from the union to the Death of that Princess, by Charles Hamilton. (Kelnb. 1790.) 23) Beibe ftanben mit bem Hofe von St. (Germain in geheiner Berbindung, und lesterer hatte die Abslicht, die Familie Stuart auf den Thon zurüczuscheren. Wegen der Unzufriedenheit der Schotten über die Sicherheitsacte, welche er fünzuschiehente durchgeben lassen, wandte er sich zur Wighpartei. Marthorvugh, welcher noch 1711 der Familie Stuart geneigt war, hat sich wel nur auf eine zweideutige Weise sicher fellen wollen. 24) Dieser war den Aorps abgeneigt, konnte sich aber wegen ihrer hauthäckliefel den Wighe nie so recht nähern, und hat wol siets zu. Danover gehalten. 25) Wenn er sich auch in seinem free ahoughts upan the present state of affairs vom Zacobitismus rein zu brennen sucht, so schreibt er am Ende auf sich und seine Partei noch Satyren.

fiebenjabrige (jest neu zu berufenbe) Parlamente vor, um bieselben, obenein wenn fie noch verlangert wurden (nach Balpole's Plan), vom Sofe abhangiger zu machen. Seboch hat bies ber Berfassung teinen Schaben gebracht. Eine andere Dagregel, ju welcher Sunderland ben Ronig beredete, namlich die Bahl der Pairs im Oberhause für immer zu bestimmen und fich bes Rechts, neue ernennen zu burfen, zu begeben, scheiterte an der Klugheit und Berfassungstreue des Unterhauses. Die Unruben, welche zu gleicher Beit burch bie bem Parlamente nachges bilbeten geistlichen Bersammlungen bes Erzbischofs von Canterbury wegen ihrer firchlichen Strenge entstanden, wurden durch den Befehl, jene Berfammlungen bis auf Beiteres auszufeben, befeitigt. Aber, leiber! find fie feitbem nie wieder berufen - jum Rachtheile ber Rirche. Das beste Mittel indessen, Die Jacobiten zu kirren, war die Politik Balpole's, welcher bem Konige die ftartste Abneigung gegen bie Torps erregte. Denn baburch wurden fie von allen bobern Amtern ausgeschlossen, und die Mebr: gabl berfelben nahm, ba obnehin auch ber lette Soffnungs= funten, ben Pratendenten wieder auf den Thron zu bringen, verloschen war, eine freiere und den Bighs angenehmere Sprache an. Balvole bestach zwar — wie bies freilich immer geschehen war — bie angesebenften Parlas mentemitglieber; allein feine Berwaltung war boch verfanbig, frei von Billfur und Unterbrudung, fogar milb gegen die Misvergnügten, nur bisweilen zu mistrauisch.

Betrachten wir die Berhaltniffe bes Parlaments mabrend ber letten brei Regierungen (Unna und Georg I. und II.), fo finden wir eine außerorbentliche Bergroßes rung feiner Dacht. Freilich maren zwei Übelftande im: mer noch nicht abgestellt, welche wieber ben Ginfluß bes Ministeriums und bes Ronigs erhielten und verhinderten, baß ber König ganz und gar zu einer Charaftermaste berabfante. Ramlich einmal gab es noch immer, nament= lich im Unterhaufe, eine Menge von Staatsbeamten, beren Meinung febr von ihrer offentlichen Stellung abbina. 3mar hatte man schon mehrmals bie Bill ber Ausschlies fung aller Staatsbiener ober aller Penfionsempfanger in Borschlag gebracht; allein sie war immer wieder an dem sessen bei Dberhauses 26) gescheitert. Nur die Beamtenbill von 1743 ging durch, und in Folge dieser wurden viele Staatsdiener, deren Zahl unter Walpole außereordentlich zugenommen hatte, aus dem Parlamente ausgeschieden. Ein anderes Mittel, das Parlament vom Ministerium abhangig zu machen, war die Bestechung, welche ununterbrochen geubt wurde. Diese Praxis, welche man auch gar nicht verheimlichte, bauerte fort bis jum Enbe bes Krieges mit ben nordameritanischen Freistaaten. Ran ist barüber emport gewesen, bag bas Ministerium zu folchen Mitteln greife. Allein wenn man bebentt, wie groß ber Ginflug bes Parlaments auf die offentliche Berwaltung geworben war, und daß — ba bas nathrliche Berhaltniß amischen Konig und Bolt feit ber Revolution

aufgebort und an bie Stelle beffelben ein auf abstracte Staatsprincipien gegrundetes getreten war - ber Ronia eine seinem Namen angemeffene Stellung taum anters behaupten komnte: so barf man nur bas Parkament felbft anklagen und muß in biefem Beftechungsspfteme bie ums gekehrte Confequeng ber Folgen ihrer frubern Ermachtis gungen, also eine Strafe ihrer Machterwerbung sehen. — Richt minbern Bortheil zog bie Krone ans ber in biefem Beitraume gefchehenen weitern Ausbildung ber parlamens tarifchen Borrechte, welche baffelbe im Rechteverhaltniffe au sich felbst und zur Regierung und gum Bolte bei Abn= bung ber wiber bie Drei begangenen Beleibigungen batte. Schon ein altes herkommen verlangte, bag Jeber, welder gegen ben Unftanb hanbelte, von bem Sprecher im Unterhause Berweise erhielt, ober wegen Ungebührlichkeiten in ben Lower gehen mußte, ober gar (wie Arthur Salt 1581 wegen eines Libells) um Gelb gestraft und bes Saufes venviesen wurde. Letterer Fall wurde haufiger, bes fonders um 1680. Doch war bies burch die Gewaltthas tigkeit jener Zeit überhaupt gefobert; wiewol auch noch 1714 Richard Steele eines gegen bas Ministerium gerich: teten Pampblets halber für unfahig erklart warb, langer im Parlamente zu fiten. — Die Burbe eines Parlas mentsmitgliedes ift naturlich, weil von ihm bas Bolk vertreten wird, so groß, daß Niemand biefelbe ungeahns bet verlegen durfte. Burde also bas Eigenthum eines folden mabrend ber Sigungen bes Parlaments verlet, fo ftrafte sogleich bas Unterhaus, ba ja nach altem Rechte außer bei Sochverrath, Bafallenuntreue und Friebensbruch Riemand 40 Tage vor und nach und mabrend ber Sis Bungen in einen Proceg verwickett werben burfte. Much wenn gegen ein Ditglied bes Unterhauses ein Libell gerichtet wurde, bestrafte baffetbe ben Libellisten, weil man bies fur Storung ber Amtsthatigfeit mit Recht betrache tete. Besonders haufig aber benutte man bies parlamentarische Borrecht, um alte zweifelhafte Privilegien, bie wahrend ber Sitzungen vom anbern Theile angesprochen wurden, burch bas Parlament fich zusprechen ober boch bis nach bem Parlamente vertagen zu laffen 27); ober, was namentlich bei ben auf Jahre verlängerten Situns gen ju Ungerechtigkeiten führte, man hatte Schulben, burfte nicht angeflagt werben und vernichtete fo oft burch bie lange Dauer bie Foberungen ber Gläubiger. Diese Misbrauche abzustellen wurde 1770 bestimmt, daß bie Dits glieber nur vom perfonlichen Arrefte, nicht aber bon erbentlichen Proceffen, frei fein follten. Roch eifriger fuchte bas Parlament sich bas Recht zu wahren, daß es felbst allein Borfchlage ju allgemeinen Berbefferungen ber Berwaltung machen burfte; ja es ftrafte fogar bie Bittfcbriftfteller aus ber Graffchaft Kent, welche (8. Dai 1701) bie Befchleumigung ber Subsidienbill beantragten, fab barin eine Berletzung seiner Burbe und erinnerte an bas Statut Karl's II., worin festaestellt war, bag einzelne Bezirke mit einer gewissen Anzahl von Unterschriften nur in ib-

<sup>26)</sup> Die von Sandys (1730) vorgeschlagene Bill, daß sebes Sied im Unterhause beschwären soll, daß es keine königl. Pension erhalte, nannte ver König in einer Rote schurdsch (villanous).

<sup>27)</sup> In einem Falle vom 25. Jan. 1768 erkannte bas Parlament nach bem Beugenvertor, bas keine Privilegienverlegung ba fei, und verurtheilte ihr Mitglieb in die Kosten.

ehrten historische Berhaltrif . Grunbeigenthumer und ver. fcheinende politische Raifen: Beit lang bie Bighs für Pairs biefer Partei angel . na) hielten fich großenthe ... maren im Therhaufe aus : ben Monarchen bie meifien bas Wert ber Wighs gemi bominirt, ihre Grundfabe abitracteffen - au fein. iene Aiorgange juwiber feit ber lage ber Dinge, beba fetes fei boch noch auf nach von ihrer Unband febr ab, baf fle fogar t . bie permitmete Rurfinftin land wohnen ju laffen, : lichften trat ber Chara' ceffe bes Dr. Sachevere Mevolution, sondern b Revolution sich ber (4. ber feine Ausnahme v Unflager mußten bem Intion und die Gal. barte Außerungen v genwart ber Rome pom leibenben (Si. sung einer willt: nie fubn bebau bisweilen Reige. neral Stanbove burfen fogar : beutigen Zane porbanden is berftanbe ot. genügt co t wo cin U : banben is wobleme. malte E. und Cia . Ben ibrm Motiund i. Intier nig 1 fer, acit be: full 50 હ .

100

it zu nehen, berbaftet

ind bieses ehnben barf;

prechen und zu bewehen

inzen Parlaments und feis

nais fein allgemeines Recht,

oreitet und in unumfchräufs

im Namen bes Parlaments

' Und nach und nach waren

andlungen bes Parlaments

opräsentation bes Bolkes ist und

vul und soll — bem öffentlichen

er Ronigin Anna fing man an, bie .... ber verschiebenen Parteien ju mas uche ber Regierung, namentlich ber .... eit zu zugeln, beweisen, wie einfluße ..... ichon geworben waren. Bolings ... und um biefe Beit bie ausgezeichnetften : .: driftfteller gewefen. Diefe Dffentlich: an Grundfage und Parteiungen follte balb . verichlossenen Thuren bes Parlaments brin-- . 22th die Abwesenheit von Fremden verlangt · Lauch nach einem Beschluffe vom 26. Febr. Seranntmachung ber Parlamentsbebatten als miceung angesehen werben follte, wenn auch aube, wegen einer folden Aufzeichnung ber Des Saim Schnellichreiber bestraft murbe: fo machte ... own feit Georg I. (in Boyers historical re-. nengund die Berhandlungen beiber Sauser be-. 18 rece bies mit ber Berhullung fort, bag man . ..... Ir Sprecher nur mit ben Unfangebuchstaben ... Durch biese Bebermann fannte. Durch biese in a contact wurde nicht blos bas Bolk, welches baran ... Minam, welche nun auch wieber veröffentlicht leicht vernommen werben fonnte, gewann weit größern Einfluß, zunächst auf bas Unterwar durch bieses auf die Regierung übertandt. on to benn, bag bas Bolt fich felbft regierte, und Ve wit seinem Ministerium Richts weiter zu toun wir as in ben taufenbtopfigen Boltswillen Ginbeit su Amerings find namentlich unter den beden . ice Bengaen feine erheblichen Streitigkeiten gweichen und Parlament über beiberfeitige Borrechte verzes r--mir und bas Bolt erfreute fich zumeist einer and Mube; allein die Macht bes Konigs ift er-ten annifer und bas Parlament berrschen. Imm mitte De nomic felbft feine Minifter; aber bas ift theil bie emine Rreiheit, welche er noch befigt, theile was er our bei Giemandtheit biefer Minister meistens mertieben mit fir ber Ginabe feiner Diener und feines Bolles ichen Die Berfassungsgeschichte bes englichen Portugen

Pie Berfahungszeimicht des eigenkannt gestellten in mir eigentlich zu Erde; erft in der neueine Sex bez einer mit der Reformbil, eine Anderung des ehenverleites honer Zustanders, eine neue Evoche. Ausgegeichner Wieden hahen allerdings seit dem Zahre 1760 regiest rusticke Redner in deiden habiern find ausgeweise, und

tige Schwankungen in politischen Parteiansichten haben Bolt und Regierung bewegt, große Begebenheiten, welts bistorische Rampfe find an ben Boltern vorübergegangen: und boch gehort von allem bem nur Benig zur Geschichte bes Parlaments. Es ift zwar viel beschloffen worden; benn die Babl berjenigen Parlamentsacte, welche allge= meine Gegenstande betreffen, betrug in ber neueren Beit etwa 140, wiewol man ftets über die große Fluchtigkeit bei ber Abfassung Rlage fubrte 30); Die gebrangteste Samm= lung ber Parlamentsftatuten (von Tomtins und Raithby) betrug bis 1827 icon 19 Quartbanbe, wovon auf bie Beiten von Johann bis Georg II. (1215-1760) 54 Band gehoren, bie Parlamentstatuten ber folgenben 67 Sabre aber 134 Band fullen: allein um ben Charafter biefer legislativen Gewalt und bas hin = und herwogen ber Parteien, unter benen aber Die Torps meift obenauf maren, im rechten Lichte zu zeigen, wurde man eine Berfaffungegeschichte ober vielmehr eine Gefetesaufgahlung ber letten 60 Jahre machen muffen. Das Berhaltniß ber Minister gum Parlamente blieb beim Alten; nur bag bas Bestechungsspstem weit mehr umgriff, ja nicht eins mal mehr verheimlicht wurde; und bag bie Stellung ber einzelnen Ministerien von ber geistigen Bebeutung ihrer Prasidenten bestimmt wurde. England hat ausgezeichnete Manner an der Spite der Regierung gesehen. Wir erwähnen nur William Pitt (Sohn des Lord Chatham, geb. ben 8. Mai 1759), welcher bei Bolk und Parlament gleich beliebt, oft Minifter war, mit ercentrischem Gifer einmal gemachte Plane burchführte, mit gluhenbem Saffe Frankreich zu vernichten fuchte, freilich aber baburch Bonaparte erft zu feiner immensen Große verhalf, und ein berrlicher Beweis von Uneigennübigkeit - fein ganges Leben lang ber Gelbariftofratie bienend, boch feine ei= genen Finangen in argfter Unordnung hinterließ; wir nennen Lord Bute, ben Gegner Pitt's, ber, wenn auch bei bem Bolke verhaßt, boch — besonders in ben nordames ritanischen Berhaltniffen — großen Ginfluß ubte und mit bem Ronige, welcher feine Geschaftstenntniffe fchatte, auch noch nach feiner Berabschiedung viel gearbeitet hat; und seinen Opponenten aus bem Unterhause, John Bil les, einen Parteiganger aus Absichtlichkeit, ber aber Lord Rapor ber Stadt London murbe, und zu ben Bielen geborte, welche bei übrigens guter Richtung gegen bie Gelb-griftofratie boch burch bescholtenen Charafter ihre Birt-Wir erinnern an Charles For, samteit schwachen. welcher (1783) sich vergeblich anstrengte, Die Dberberr= schaft und Regierung Offindiens ber offindischen Sandelsgefellschaft zu entziehen und an eine vom Unterhause zu ernennende Commission von sieben Directoren und neun Affiftenten zu übertragen; welcher einer ber warmften und reinsten Patrioten mar, aber in ben Bortheilen ber ein= zelnen Gelbbefiber immer bie heftigsten unantaftbaren

Gegner fand. Wir nennen Lord Gren, unter beffen Die nisterium (Wilberforce ; Abbot, Sprecher im Unterhause) endlich ber Beschluß gefaßt wurde, daß teine neue Stlaven aus Afrika in die britischen Colonien eingeführt werben follten: ein Unfang ju bem fpatern Fortschritte, bie Freilassung ber Neger in Bestindien gang zu bewirsten. Wir fügen Canning hinzu, bessen Wirten fur benselben Gegenstand in die neueste Zeit faut, und welcher zugleich mit ungewohnter Offenheit alle Plane bes Cabinets barlegte, bie Steuern verminberte, bas System ber Freihafen erweiterte und burch Berminberung ber hoben Binfen ber Staatsschuld Ersparnisse versuchte. Wir erwahnen, wie gefagt, alle biese ausgezeichneten Manner nur im Borbeigeben und muffen bie Namen vieler Unbern ganglich unterbrucken, weil wir keine politische Geschichte Englands schreiben, und fie nur ba eine gerechte Burbigung ihrer Berbienfte finben tonnen. Ebenfo menig konnen wir bie lange Regierung Georg's III. (v. 25. Det. 1760 — 23. Jan. 1820) ausführlicher charafterifi= ren und muffen uns begnügen, eine einzelne Thatsache aus seiner Regierungsverwaltung als eine folche anzufuhren, welche auch wol in ber nachsten Butunft fur England noch nachtheilig wirken wird. Dan vernachläffigte namlich gang und gar bie Bermehrung ber landwirthschafts lichen Production, um burch biefe eine großere Bevolkerung zu ernahren, und machte burch bie Fabrifenhebung bas Bolk nicht im Wohlstande, sondern — was bei etwa eintretenden mislichen Sandelsconjuncturen so betrublis chen Nachtheil bringen tann — in ber Nahrung von anbern Boltern abhangig. Georg III. war nicht fehr frieds liebend, obwool er nie ohne strenges Recht auf seiner Seite ben Krieg wahlte. Man tennt seine Rampfe ge= Dort mar bie Revolution ausgebrochen. gen Frankreich. Der geflügelte Same biefes Giftgewachses war balb in bie angrenzenden gander verwehet, und bie meisten Bolter begrußten die ersten Schritte der Frangosen mit Jubel. Die Grundsabe ber Revolution find feitbem weiter verbreitet, und mehr oder weniger bavon haben die übris gen Regierungen als vernunftige Foberungen bes Boltes angenommen, die Inconfequeng berfelben in Unfehung ber eigenen politischen Grundlagen ganglich übersebend. England erklarte fich balb gegen Frankreich, aber nicht aus Ungufriedenheit mit bem Streben nach Freiheit; benn bie gange englische Berfassung war ja feit 1688 auf abnli-den Principien errichtet, bie revolutionaren Grundfabe von einem ursprunglichen Bertrage bes Bolfes mit feinem Fürsten, von einem contrat social 31) waren in England entstanben, und theoretisch tonnten die Englander, im Angefichte ihrer eigenen politischen Grundlage, ben Freiheitsmannern nicht Unrecht geben. Bielmehr mar eines Theils ber Nationalhaß, welcher burch Frankreichs Lage

<sup>30)</sup> So sest ein Statut von 1812 auf die Berfalschung der Kirchenbucher 14jahrige Aransportation; später wurde verordnet, von der Strase solle der Angeber die eine, die Armen des Kirchesselb die andere Halfte erhalten. Miller, An inquiry into the present state of the statute and criminel law of England. (Lond. 1821) p. 69.

T. Encyel, b. 2B. u. R. Dritte Section. XII.

<sup>31)</sup> Thomas Hobbes (de cive, 1642, et Leviathan, 1651) ift, ungeachtet er zur Bertheibigung des Despotismus Karl's II. schrieb, wegen seines Princips, "der Ahnvater aller Jacobiner, aller revolutionaren Irthumer." Algernon Sidney (Discourses concerning government, 1704), John Lock (two treatises of government, 1690) nahmen das Princip auf und wandten es auf revolutionare Weise an. Daher die Aheoreme der Franzosen!

rer eignen ben Begirf belegn niren follten. Jebenfalls man unterthanen bie Erlaubnif benen Bitten ihre Deimma aussprechen burften. Und rifanischen Kriegen (bie Im allgemeine Petitionen angen noch jest Niemand wegen Bittidrift einreichen, weil lebung ber feiner Ginficht be. Much hat man niemale tute Karl's II. angefragen. fcon gegen gar nicht until wohl, bie es ausschlieglie aufgebracht zeigte, fo la es in andern wichtigeren ner Mitglieber, berfubt, Wablen allein zu entide ftimmtes Befet ermichten bie Lanbesgerichte ibre ten. Bortommuiffe ann bas Unterhaus meber ein Dberbaufe bas Recht on ftrittener Wahlen au gebene Erfenntniffe um Perfonen befreiten III Noch harter waren Ien; benn "ber @ bie Berichtehofe io nehmungen gu bill fie wollen einen Bolt abfcbrecken perachtlich bat entschieben, fo bern Gerichte Kingsbench anbern. ber Beffin perlett mil bend) (blice richtsbor .... gu befchi bag in ein. DOLOGO TO fallen, all mabraeman Lament W man ha Libelle my gebe vom ift, ball es remi ich birni gelekt-

milere Carning, welcher Zorpe und Bigbe jufams mancipation erflart batte. Mellington, fein Segner ber Emancipation gewann mehr Umfang; meniantifchen Intereffes (orange und leifteten ftarten Bibers Recht ber Ratholifen - wenn Berfaffung meden tonnte, und bie gunftigen meneren; famen — ließ fich nicht John Ruffel brachte im Februar Jufbebung aller unter Rarl II. ges senebenen Gefete in bas Saus ber Die Minifter tonnten nicht am 28. April wurden bie Test ants aufgehoben. Darauf reichte Bur-Detition ein, bie beschrantenben Ges abolifen in Irland und England aufzu: mrch. Allein Wellington batte feinem Deridomende Worte hinzugefügt. In Irland Sonnell als Reprafentant ber Graffchaft Diefes Mannes Rubnheit gab neue Bualeicher Beit famen ichon Debatten über Re-- Bebirechts por, welches man auch großen teine Bertreter batten, geben wollte. Stauche batten noch ju viele Bertheibis me met angfam geben. Der tatholifche Berweber anfebnlich vermehrt, und im Deteauf ber Pennenbenheibe (in Sent) 200 Menfchen über bie Emancipation. 286-Sellington ein, fonnte nur gefahrtich win Amtegenoffe, und ber Ronig musten werben. Geine Absicht war, ben Ber Som Somge ausgeben gu laffen. Um 5. Sebr. bas Parlament eröffnet, und wiber ales war brach ber Romig in ber Ebronrebe ben Barich war iber bie faatsrechtliche Ungleichheit ber Sawalte beibenben Gefete naber erwogen und ibre Inf: beathen merben mochte. Nachbem, um and ben 30 30 Mbbangigfeit ju vermeiben, ber fatboliiche Berein angenetel war, brachte Deel am 5. Mary bie emidenbente Stoden von bas Baus ber Gemeinen. Die Marter faan de gemiffermaffen auf ben Oppositionsbanten ale frem-> De Omancipation. Enfance fant man Electione: alund midt fangte, und auch beftige Gegner bereiten fich im Sain ber Berbandlungen. Balt erfolgte be Emancipawerender feitet ungefahr biefes Inhalte: "En wener Co weift of allegiance) fchlieft bir früherer in fich. Darin weiteicht ber Schmorenbe bem Ronige Dreiter verfichert. se er wicht für erlaubt balte, einer sem Bante etsemmenteirten Rirften ju ermieben ohr abutienen: bak be mir geffliche Gemalt bei Panites im Rumgreiche anmirme, baf er bie Berfaffung vertiebigen mit bie Canserbide nicht anfecten molle: Alle aber teremen Berbebolt. Wer biefen Gib triffet, fell in Pitramente fiben

burfen, sowol im Dber- als Unterhause und an den Bahlen Theil nehmen, mit Ausnahme ber fatholischen Geiftlichen, welche nicht ins Unterhaus kommen konnen; ber foll, ausgenommen bas Umt eines Regenten bes Reichs. bes Großtanglers, bes Lordfiegelbewahrers, bes Lordflattbalters, bes erften koniglichen Commiffare bei ber ichottis fchen Rirchenversammlung, alle anderen Amter im Civil und Militar bekleiben burfen u. f. w." Wenn auch in biefem neuen Gefete viele Berhaltniffe ber Ratholiten, namentlich die Dotation ihrer Kirche und die Sicherstellung ihrer Geiftlichen, noch unberührt geblieben find: fo muß bie Bill überhaupt — wenn auch die protestantischen Toros von ihrem Standpunkte, in die Erhaltung ber angli= fanischen Rirche und ihrer alleinigen Dberberrschaft bas Beil bes ganbes zu seben, ber Emancipation mit ihrem Rechte abgeneigt waren — als ein wichtiger Schritt bes englischen Parlaments betrachtet und als eine einflugreiche Borbereitung zu Reformen überhaupt angesehen werben. Bald wurde für Irland eine Beschränkung bes Bahlrechts, baffelbe namlich an ein Einkommen von 10 Pf. (fatt wie bisher 40 Schill.) ju fnupfen, in Untrag gebracht, burchgefett und bie Bablen von bem Ginfluffe ber katholischen Geiftlichkeit unabhangiger gemacht. Parteitampfe um bas Fur und Wiber regten bas Wolf auf. Bugleich stieg die Noth ber Kabrifarbeiter, benn ber Sans beloverkehr gerieth ins Stoden, bas Arbeitslohn fant, die Rabrungelofigfeit nahm überhand, unruhige Saufen durchzogen überall zerftorent bas gant, und Berbefferung ber Gefete, welche einzelne Claffen bevorrechteten, mar bas allgemeine Berlangen. Der Anfang ju Reformen war gemacht; ber eine errungene Gieg gab hoffnung auf großere Erwerbungen; Die Torps vermochten nicht langer ju widerstehen; die politischen Bereine - in Birmingham versammelten sich im Januar 1830 gegen 15,000 DR. festen, ihr Bertrauen auf bas Saus ber Gemeinen: und überall wollte man Parlamentsreform. Am 4. Febr. 1830 wurde bas Parlament eroffnet. Unfangs war wenig Mussicht. Allein schon am 23. Februar trug Lorb Ruffel im Saufe ber Gemeinen auf Parlamentereform an. Seit 60 Jahren war ber Antrag oft wieberholt und immer mit einer außerordentlichen Mehrheit verworfen worden. Jest geschah bies auch; allein nur von 48 Stims men. Dan fühlte, bag bie Beit ber Reformen getom= men sei. Die Minister kamen burch bie Untrage D'Connell's, welcher bas Bobl seines Baterlandes burchaus von einer ganzlichen Trennung Englands und Irlands abhangig machte, in neue Bedrangniß. Wellington hatte durch mancherlei Außerungen und Schritte sich unpopular ge macht, konnte aber noch immer auf eine Debrzahl ber Stimmen rechnen. Der Antrag bes Robert Grant, bie Rechtsbeschrantungen ber Juben aufzuheben, fiel burch; bas Berlangen felbft eines Mitgliedes bes Dberhauses, ben Disbrauchen in ber Staatsfirche abzuhelfen, wurde jurudgewiesen. Alles aber febnte fich nach Beranberung. Georg IV. ftarb (26. Juni), Wilhelm IV., als freisinnig bekannt, ließ noch bas Ministerium bestehen, so lange ihm bie Stimmenmehrheit blieb. Aber die Midersacher Bellington's wurden muthiger, die Julirevolution in Paris

erhohete bie Aufregung ber Bemuther, die neue Regies rung in Frankreich wurde anerkannt, und "ber alte gerbrodelnde Bau ber Misbrauche," fagt Laby Morgan, "follte, wie Jericho's Mauern, bei bem fiebenten Trompetenstoße ausammenfturgen vor ber Stimme eines bochbergigen und freisinnigen Bolkes." Die arbeitende Classe, beren Lage immer bedrangter wurde, rottete fich zusammen, ein harts nactiger Rampf gegen bas Grundeigenthum, gegen bie Maschinen und Kornmagazine tobte burch bie reichsten Grafichaften bes Landes; felbft ber Bergog von Bellington tonnte fich einem Anfalle bes Pobels nur burch schleus nigste Flucht entziehen. Um 2. November hielt der Konig die Thronrede. Sie ward heftig angegriffen. Bellington vertheibigte fie mit bartnadig-torpftischen Baffen, er, welcher gegen die Grundsate seiner Partei die Eman-cipation der Katholiken beforbert hatte. Auch seine Freunde fielen von ihm ab. Der Antrag, ben Entwurf der Di= nister über die neue Civilliste bes Ronigs von einer Commission bes Unterhauses prufen zu lassen, ging burch; Bobboufe fragte an, ob bei folden Gefinnungen bes Darlaments die Minister noch ihre Stellen behalten wollten, und am nachsten Tage erklarten fie ihre Entlaffung. Bum ersten Male seit For (1806) trat wieber ein Whigminis fterium unter bem Grafen Gren (Althorp, Brougham, Palmerfton, Goberich, Melbourne, Graham u. A.) zufam= Grey versprach (22. Nov.), die Regierung solle kunftighin nicht mehr nach Begunstigungen geführt und ber Entwurf eines neuen Bablgefetes vorgelegt werben. Bei ber Wiedereröffnung bes Parlaments (3. Febr. 1831) ward ber lettere angefundigt, und Lord John Ruffel zur Bertheibigung beffelben im Unterhause auserseben. Im 1. Marg wurde ber Entwurf vorgelegt und mit ber Bemerkung begleitet, die Geschichte Englands sei eine Reformgeschichte, und stete muffe fich bie Berfaffung ben Bedürfnissen des Bolkes anbequemen. Wie bisher die Bablen gehandhabt waren und lediglich von bem Gin= fluffe reicher ariftofratischer Familien abbingen, ift schon oben jur Genuge erflart. "Rach bem neuen Entwurfe verloren erftens alle Bahlfleden, in benen bas Bahlrecht von Einzelnen ausgeübt murbe, ihr Recht, und bagu gehorten alle, welche nach ber Bablung von 1821 nicht 2000 Ginwohner hatten, überhaupt 60 Bablfleden mit bem beruchtigten Dlb Sarum. Ein zweites Berzeichniß ent=, hielt 47 Fleden, beren Einwohnergabl nur 4000 betrug, und beren jeder nur einen Reprafentanten baben follte. Durch biefe Bestimmungen verloren 168 Mitglieber bes Unterhauses ihre Gige. Das Stimmrecht ward an eine bestimmte Ginnahme gebunden. Gieben große, bis babin nicht reprafentirte Stabte, 3. B. Cheffield, Birmingham, Manchester, mit 45-160,000 Ginwohnern, follten jebe zwei und 20 andere, gleichfalls nicht vertretene Stabte jebe einen Reprafentanten mablen. Die Ungabt ber Reprafen= tanten für kondon und fur 27 aufehnliche Grafichaften Sammtliche ftimmberechtigte Burger wurde vermehrt. follten in Bablliften eingetragen werben. Jebe Graffchaft wurde in Bezirte eingetheilt, fobag fein Babler über 15 engl. Meilen vom Bahlorte entfernt war. Wer in einer Stadt ober in einem Bablfleden ftimmberechtigt war,

zien Rach einigen Bibersprüchen erfolgte = 1832 bie Annahme. Am 26. Mary bezerrentlungen im Dberhaufe. Die Loros - Amei ber Opposition gesunden, und Lord mare am 7. Mai ben Antrag, "es solle zus 🚌 🛬 कार्क्स, welche Stabte bas Wahlrecht erbaln == 3.000 über bas Schickfal ber Fleden, die Die === == esten sich, weil baburch bie Wahlentzies ्र क्रा werben follte; aber ber Untrag ging Bill fam in bie Banbe ber Torps. Graf mi: minte eine neue Pairbernennung, und, ba biefe mot wollte, feine Entlaffung. Der Bergog Maington follte ein neues Ministerium gufammens mic der Bebingung, bie ausgebehnte Parlaments-Das haus ber Gemeinen brachte rerim zusinführen. - Pecision beffelben Inhalts an ben Konig. Das war mich unmöglich. Er erklarte bies. Die entlassenen Mill der traten (15. Mai) wieber in ihr Umt ein, setten De Berbandlungen fort, waren nachgiebig in Rebenbeimmungen, brachten es am 4. Juni gur britten Lefung De Reformbill, und am 7. Juni mar fie mit bes Konigs Sachmigung bas neue Gefet bes Lanbes. "Das Unterbesteht nach wie vor aus 658 Mitgliebern, welche 200 vertheilt find: 1) England: 471 Abgeordnete (von ben Grafichaften 143, von ben Universitaten 4, von ben Stabs und Burgfleden 324); 2) Bales: 29 Abgeordnete; 3) Schottland: 53 Abgeordnete (Grafschaften 30, Stabte und Burgfleden 23); 4) Irland: 105 Abgeordnete (Graf-Schaften 64, Universitat Dublin 2, Stabte 39). England bat 18 Abgeordnete weniger als vorher, Bales aber 5, Schottland 8 und Friand 5 mehr erhalten. Das nach biefen Gefeben reformirte Parlament trat ben 29. 3an. 1833 zusammen mit 249 neuen Mitgliedern. Bon ber Gesammtzahl wurden 509 als Freunde ber Reform betractet, Conservative sind 149, unter ihnen noch einige Radicale und einige Repealers, welche mit D'Connell die Arennung Englands und Irlands betreiben."

... 11

Ruil

,... emineth.

... 1960 618

with cut.

Arthuses, or Super Brough

JOSH WITTE

" Zachente

drott ingener . Mirikk ein von

i, Karbaharungen La Kiastas nahin

ni , day nasasa , , buang sama u, , .

une bie Anolichien

to the march bedents

alled no tollow and a

.... Lina Phingstraugh.

mann bu Ampunibe auf

in freiten pertoren ibr

We Corber im Unicepanie fulle

Welche weitverzweigte Wirkungen die Reformbill für England, junachst aber fur Irland gehabt hat und noch in reichem Dage entwickeln wird, bas zu beschreiben, liegt ber Gegenwart zu nabe und bem 3mede biefer Arbeit zu fern. Ebenso ift viel über die rechtliche Ratur ber Bill bin und ber gestritten worden. Sie soll, sagt man einers feut, gang revolutionair fein und bas Beftebenbe umwerfen; andererseits behauptet man, fie ftelle ben alten vernunftigen Bustand ber Bolkereprasentation wieber ber. Auf beiden Seiten liegt etwas Babres. Allerdings namlich kann man ben Einfluß auslandischer (namentlich franginicher) Reprafentativfpftemboctrinen und bas anbermarts gultige arithmetische Berhaltniß nicht verkennen, allerbings ift ein Riß gemacht in bas historisch-Gewordene und Be-Rebende; allein auch bies war ja aus abnlichen Doctrinen bervorgegangen, war burch bie übermäßige Berrichaft ber reich fien Grundbefiger gegen bie große Debrzahl ber Briten eine Ungerechtigkeit geworben - und wir fonnen es nur ein tubnes Bagftud nennen, auf biefe Beife bie Baben ber Gegenwart wieber an bie frubeste Bergangens

beit angeknupft zu haben. Soll die Beränderung aber Segen bringen, so scheint zweierlei erfoderlich zu sein: erflich eine gesunde Mäßigung im weitern Fortschreiten zu Neuerungen, zweitens und hauptsächlich eine Bergros gerung der königlichen Gewalt.

2) Schottisches Parlament. Die altefte Beschichte Schottlands ift wegen Mangels an urfundlichen Quellen fehr buntel, und nur Bermuthungen und Rud: schluffe aus ben spateren Buftanden auf bie früheren konnen an ibre Stelle treten. Wie überall, fo war auch in Schottland bas Grundeigenthum und beffen Große bie Bebingung ber Macht und burgerlichen Stellung. Der Landbefiber hat in feinem Begirte gu befehlen, fowol im Rriege als im Frieden. Daber gehörten zu einer Berrs schaft der Eigenthumer die Kriegsmannen, beren Belohs nung für geleistete Dienste in Landereien bestand, und bie Bauern, welche burch ihre Arbeit ben Saushalt bestritten. Die Bauern waren nicht in ienem Buftanbe ftrenger Sorigkeit, ben wir in Teutschland, Frankreich zc. überhaupt in ben gandern erbliden, welche burch Erorberung in Befit genommen maren; benn einerfeits war ihre Bahl in Schottland gering wegen ber niedrigen Stufe bes Aderbaues, andererseits war aber bas Land nicht ganz von ben Romern erobert und baburch ber britte Stand unterbrudt worden. Gang naturlich ergab fich aus biefen Berbaltniffen die Folge, daß jeder Grundbefiger in feinem Bereiche die oberfte Jurisdiction besag, und ein Sauptling vom andern unabhangig war. Ebenfo naturliche Urs fachen riefen nach und nach Bereinigungen und Abhans gigfeitsverhaltniffe berfelben hervor; und wenn man auch iene fo weit verbreiteten Einrichtungen von Behntschaften, hundertschaften und Grafschaften für Schottland nicht urfundlich nachweisen kann, fo lagt fich boch aus ben spas tern Berhaltniffen vermuthen, daß bas Reich in Grafschaften, beren jebe unter einem Sherif stand, eingetheilt gewesen, und in einem bem angelsachsischen Witenagemote abnlichen Bolksrathe, aus ben lehnfreien ganbherren gu= fammengefett, bie allgemeinen Angelegenheiten berathen feien. Je ofter unter ben freien Grundeigenthumern Streit und Kampf entstand, besto abhangiger wurden die gerins gern von den machtigern, desto geringer überhaupt die Zahl der freien Landbesitzer, die nach und nach Ein mach: tigster aus ihrer Bahl als Konig ber Oberherr aller übris gen wurde 12). Freilich war von vorn herein die Macht biefes Konigs gering; benn bie Großen nahmen ihre Bu-

flucht zu ihm nur in ber Beit ber Roth, und vollzogen außerbem seine Befehle nur, insofern fie ihren eigenen Bortheil dabei faben, also fur ihre Dienstreue Belobnuns gen empfingen. hindernig ber Erweiterung ber tonigs lichen Macht war theils die Beschaffenheit bes Landes, beffen unzugangliche Gebirgebiftricte jeden Gigenthumer bor Ungriffen ficher machten und leicht jum Beren über bie Beringern erhoben, ohne bag man es fur nothig bielt, bie besondere Gunft des Konigs zu suchen, und ohne baf biefer ben gefahrlichen Berfuch, bie Bafallen in ihren Bergfestungen anzugreifen, magte. Theils mar es bie Un= vollkommenbeit eines britten Standes. Runfte und Bewerbe gediehen nicht, die Stadte und Fleden blieben un= bedeutend, der Handel war gering; also bedurften die Stadter keinen königlichen Schutz gegen den Abel, und der König konnte keinen Schutz bei den Burgern gegen ben Abel finden. Rach biefen Berhaltniffen mar auch bas schottische Parlament wesentlich ein anderes. Schon unter Malcolm II. bestand ein Parlament, welches gufam= mengefett war aus allen unmittelbaren Kronvafallen, aus ben weltlichen und geiftlichen Baronen. Der britte Stand, bie Abgeordneten ber Stabte, tamen (es lagt fich nicht genau angeben um welche Beit, ob wirklich unter Ros bert I., wie einige Schriftsteller fagen) auch in baffelbe. als die koniglichen Stadte anfingen fich zu erweitern und ihre Stimme bei Bertheilung ber Steuern gebort werben mußte 33). Ritterschaftliche Abgeordnete kamen wegen ber Armuth ihres Standes nicht ins Parlament. Facob I. (1423-1437) foberte fie auf, barin zu erscheinen; als lein es geschah nicht. Darum gestattete er ihnen wegzu= bleiben, wenn sie Abgeordnete schickten. Allein auch letteres geschah nicht. Go wenig ftrebten fie nach politis fchem Ginfluffe, ein Beweis fur bie Unwichtigfeit bes Parlamente felbft. Erft Jacob VI. tonnte die Ritterfchaft gur Senbung von Abgeordneten bewegen. Aber auch fonft noch waren die Ginrichtungen bes schottischen Parlaments von dem englischen verschieben. Die Bahl ber Stadteabs geordneten mar ju gering, ale bag fie fich in einem befonderen Saufe von ben Baronen batten trennen konnen.

Willensact wird die Landvertheilung, welche nach und nach sich gemacht hatte, dargestellt und dem König Malcolm II. (1004—1034) zugeschrieben in den leges Malcolmi II., welche Stene seinem 1608 herauszegebenen Regiam majestatem so schottischen Gesehduches) vorgescht hat, welche aber haites (Dalrymple) in s. Examination of some of the arguments sor the high antiquity of Regiam Majestatem and an Inquiry into the authenticity of the Leges Malcolmi (Edind. 1769. 4.) für unecht erklätte. Dort heißt es nämlich im Ansange: "Dominus Rex Malcolmus dedit et distribuit totam terram regni Scotiae hominidus suis. Et nihil sidt retinuit in proprietate nisi regiam dignitatem et montem placiti in villa de Scona."

33) Schon fruh hatten bie vier Stabte, Ebinburgh, Stireling, Berwick und Rorburgh, Jusammentunfte, wohin sie zur Prustung, (als in einer zweiten Instanz) der von den einzelnen Stabten gefällten Urtheile ihre Abgeordneten schieften, und welche man Stabtes parlament nannte. Spater wurden alle königlichen Stadte, sudlich von Spey, eingeladen, diesen Stadtetag zu beschieden; s. den Absschitt: Curia quatuor Burgorum in Skene's Ausgabe der Regiam Majestatem. Fol. 153. Millar, Engl. Staatsversasjung. 3. Bd. S. 25 sg.

<sup>32)</sup> Wenn von Einigen angenommen wird, daß die Lehensvertheilung durch Einen bestimmten Willensact des Königs stattgesunden habe, so leidet dies auf Schottland keine Unwendung, weil da niemals eine Eroberung vorgekommen ist, welche dem Könige alles Land unterwersen und ihn zu einer Vertheilung desselben hatte ermächtigen können. Bielmehr ging dort die Lehensversassung von den Sigenthumern aus, welche ihren Berwandten und Wassensglährten Einer zu Lehen und bohn gaden; erhielt spre weitere Ausbildung burch das Anschmiegen der Schwächern an die Mächtigern, und wurde vollendet durch das Bedürsniß der einander bekämpsenden Rächtigen, den König als allgemeinen Schiedsrichter und Lehensberra zu erkennen. Ein Beispiel also einer reinen Patrimonialversassung, während die meisten andern Staaten auf einer Militärserrschaft (durch Eroberung entstanden) beruhen. Als ein einzelner

Ihr Einfluß war baher unbebeutend, fie hielten es, wie naturlich, mit ben Machtigen, und ber Abel hatte lange Reit nur allein eine Stimme bei ben Berathungen. Die Barone aber waren nicht etwa lange Beit beisammen und rathichlagten, sondern ihre Geschafte maren ftete in einis gen Tagen abgemacht. Sie ernannten namlich einen Aus-Schuff unter bem Ramen Lords of the articles (seit David II. 1329-1332) 34), welcher aus ben gur Geschaftsführung Geschicktesten, also (gunftig fur ben Ronig) baufig aus ben Ministern gewählt murbe. Diefe Lorbs hatten bie Bills, welche man bem Parlamente vorlegen wollte, vorzubereiten und so einzurichten, bag eine vers neinende ober bejahende Antwort gewöhnlich ausreichte. Man hatte benken follen, ber Ronig habe bei ber Musars beitung und Ginführung jener Bills ben unbeschrankteften Einfluß gehabt, ba er ja nur wenige Leute, nur jene Lorbs, in sein Interesse zu ziehen brauchte. Allein bie Barone waren ju machtig, fie ließen fich teine Bill mit Gewalt aufdringen, sie sagten Ja ober Rein, und bas mußte geschehen. Satten fie aber Disbrauche zu tabeln, so trugen sie bas nicht in Form einer bescheibenen Bitte por, fonbern fie machten felbft bas Gefet und führten eine befehlenbe Sprache. In einem Statute unter 3acob I. heißt es: "Das Parlament befiehlt, bag ber Ros nig feinen Richtern gebieten foll, bie Gerechtigfeit unter Armen und Reichen unparteiisch zu üben, und daß er biejenigen, welche anders thun, jur strengen Strafe gies ben lasse." Unter Jacob II. "ordnen die drei Stande: baß im ganzen Reiche bie Gerichte zu bestimmten Beiten gehalten werben sollen, und bag ber Konig felbst fich in ieber Stadt befinden foll, wo Gericht gehalten wirb, ober in ber Nahe, wo fein Staatsrath es fur gut findet. Die brei Stande haben ferner beschloffen, daß ber Ronig im Lande umherreisen foll, wenn Aufruhr, Mord ober ans bere grobe Verbrechen angezeigt werden, und bag er bes halb fofort Untersuchungen vornehmen laffen foll." - Uns ter Jacob III. fagen bie Lorbs, "fie hatten vernommen, baß bie Gesete wegen ber Scheidemunge fehr nachlaffig gehandhabt murben, und bitten baber, ber Ronig moge bieselben in punktliche Rollziehung bringen, und fur die Butunft geschickte und redliche Auffeher bestellen." Es ift hieraus leicht zu ersehen, daß der Konig bei Abfassung ber Bills, beren manche fo grabezu gegen ihn felbft gerichtet waren, gar nicht einwirken konnte. Wahrend in England ber Konig wenigstens das Verwerfungsrecht übte, hatte hier berfelbe fast gar keinen Theil an ber Gesetges bung, sondern hochstens als Prafident des Parlaments eine nicht mehr gultige Stimme, als bie Stimme jebes feis ner Barone. Die Besteuerung ber Unterthanen, die Berwendung der Abgaben, die Aufficht über die Berwaltung ber öffentlichen Gelber, bas Recht über Krieg und Fries ben, die Aushebung der Kriegsmacht, die Einübung der Truppen: Alles war in ber hand ber Barone. Nicht einmal die Zeit ihrer Versammlungen konnte ber Konig

bestimmen; bas Parlament versammelte fich, wann, wo, wie und wie lange es wollte. Ja bas schottische Parla-ment schämte sich sogar nicht, in bie Familienverhaltniffe bes Konigs sich zu mischen und über die heirathen bes Regenten entscheibenbe Befchluffe zu faffen. Auch in Gerichtsfachen war bas Parlament bochfte Inftang. Die Konige hatten namlich fur die Gerichtsbarkeit in ihren Krongutern Amtmanner und in jeder Grafschaft Sherifs eingesett, außer in ben Districten, wo der Konig ben Baronen erbliche Gerichtsbarkeit verlieben hatte. Diese Erbrichter konnten fogar über Leben und Lob erkennen. Bon bem Gerichte bes Barons wurde an das konigliche Amt, b. h. an ben Sherif ober Lord ber Regalien, aps pellirt. Die lette Instanz hatte aber eine besondere Secs tion des Parlaments. Erft spat (1424 — 1532) gelangte biese Appellations-Gerichtsbarkeit, sowie biejenige bes toniglichen Geheimenraths an bas bochfte Tribunal, welches spater als Court of Session bas oberfte Gericht wurde und aus 15 Rathen (fieben Geiftlichen, fieben Beltlichen

und einem weltlichen Prasidenten) bestand 35).

Wer will es leugnen, daß bieser schottische Abel zu weit ging, bag er fich Rechte anmaßte, welche nicht auf feinen ganbbefit gegrundet maren? Aber fo lange er bie Macht auf seiner Seite hatte, hatte er auch bas Recht, teinen Dachtigern neben sich auftommen zu laffen, und glaubte, bem Konige weiter feinen Dant und Ehrfurcht, als so weit es bessen Macht gebot, schuldig zu sein. Dies fpricht sich in ber Antwort aus, welche bie Barone bem Konige Robert Bruce (1305—1329), den fie felbst auf ben Thron erhoben hatten, auf bie Frage, auf welches Recht sich benn ber Besitz ihrer Guter grunde, gaben. Sie zogen bie Schwerter und riefen: "Mit biefen haben wir unsere Guter erworben, und mit diesen werben wir fie auch zu vertheibigen wiffen!" Muf ber anbern Seite hatte aber auch ber König bas Recht, seine Macht so weit als möglich zu vergrößern und ben Abel zu beschräns ten. Dieses Streben erfüllte auch alle Konige von Jacob I. bis auf Jacob V., und Robertson bemerkt mit Recht, daß die Ungluckfälle, welche mehre diefer Regenten trafen, eine Folge jenes Strebens gewesen feien ...). Unrechtmäßig wurde bie Gewalt bes Abels und unnaturlich, als nach und nach die Stadte fich erweiterten, burch Gewerbe und Sandel größern Reichthum erwarben und bennoch bulben follten, bag ber Abel, ju welchem fie nicht in bem Buftanbe ber Borigfeit ftanben, welcher fich in ben germanischen Staaten Unfangs gefunden batte, über ihr Eigenthum und Leben willfurlich verfügte. Und

<sup>34)</sup> Dav. Dalrymple, Annals of Scotland from the accession of Malcolm III. to the accession of the House of Stewart, (Edinb. 1779.) II. 4 und Wight, Inquiry into the Rise of Parliament. Millar 3. 28b. ©. 31.

<sup>35)</sup> Die eine so außerordentliche Macht des Abels deurkundendem Statuten sinden sich in dem unter der Königin Maria exsisiernenen und die schwarzen Statuten (the Black-acts) genannten: Actes and constitutiones of the realme of Scotland, imprentit at Edindurgh dy Rod. Lekbrenik. Fol. 1566. wurden aber schwunter Jacob VI. möglichst unterdrückt und sehlen in der unter Karl II. besorgten Ausgade gänzlich. Milar 3. Bd. S. 37 fg. 36) Jacob III. z. B. hatte eine Urkunde des Grasen von Morton wegen der darin enthaltenen Privilegien zerrissen; der Abel zwang den Konig, Radel und Zwien zur hand zu nehmen und die zerrissenen Schicken wieder zusammzunahen. Discourse on the Union. 1702. Millar 3. Bd. S. 42.

erft von bieser Zeit an konnten bie Bemühungen bes Konigs, die Ariftofratie ju brechen, befferen Fortgang baben. Jacob V. fab bies ein, erweiterte bie Privilegien seiner Stadte und suchte in ber Beforderung ihrer Thas tigkeit und ihres Wohlstandes Unterstützung gegen den Abel. Ebenso zog er die Geistlichkeit — welcher er auch die Bürger naher zu bringen suchte — in sein Insteresse, denn diese besaß nicht nur große Güter, sondern hatte auch in ihrer Mitte Manner von großer Gelehrs samteit und politischer Gewandtheit. Diefen gab er bie bobern Staatsamter und entfernte badurch nach und nach Bugleich verfaumte Jacob feine Gelegenheit, einzelne Abelsgeschlechter, wo Grund vorhanden mar, burch Einziehung ber Guter, Beschranfung ihrer Borrechte zc. au unterbrucken. Aber auch ihm war es noch nicht ganz gelungen, von bem Ginflusse ber Aristotratie frei zu werben. Denn als wegen ber burch bie schottischen Beiftlis chen veranlagten Weigerung Jacob's, ein Bundnig mit Beinrich VIII. von England ju fchließen, ein Rrieg zwis ichen Schottland und England entstand, und ber Konig vom Abel Kriegsbienste verlangte, da zeigte sich seine Macht noch einmal in emporender Größe, sie versagten ihm die pslichtschuldige Hilfe, und Jacob starb über die Demuthigung, alle seine Besehle mit Ungehorsam erwies

bert zu feben. Was bie phyfische Dacht nicht zu erreichen im Stanbe war, das gelang einer geistigen Gewalt, welcher die Bolter bes Nordens, weil zu ber bier vorherrichenben Res flexion auch die Ausficht auf moralische Fessellofigkeit und auf eigene Bereicherung bingutrat, nicht haben wiberfteben mogen. Die Aufnahme ber Reformation ber Rirche zerstorte die ausschweifende Macht bes Abels, brachte ihm republikanische ober vielmehr bemokratische Gefinnungen bei und erhob bas königliche Ansehen. Die Mutter ber Königin Maria und ihre Obeime, Fürsten aus bem Sause Lothringen-Guise, waren eifrige Katholiken und legten als solche den neuernden Ideen und beren Aussuhrung alle möglichen hindernisse in ben Beg. Dadurch wurde bie Reformation Sache bes Bolks und bes Abels. Letterer hatte seinen Bortheil dabei; denn die Kirche war in Schottland ebenfo reich, als anderswo, fie zog bie Balfte bes reinen Ertrags vom Boben bes Landes als Einfunfte, fie war angesehen und einflufreich, ihre Diener waren auch des Staates hochfte Beamte. Beibes wollte ber Abel an fich ziehen, barum nahm er Antheil an ber Reforma= tion, und eine Parlamentsacte, welche freilich niemals bie Genehmigung Maria's ober ihres Gemahls erhalten hat, beschloß die Ginführung der Reformation. Dit der Bee, die Kirche von menschlicher Zuthat und Dogmenverbrebung zu reinigen, hatte fich, auch schon in Teutschland, bald ber ungludliche Gebanke von einer Aufhebung ber Priefterschaft verbunden. Politische Gleichheit zu erringen, b. h., jene auf einer leeren Abstraction berubende Aufhebung alles von Gott weislich geordneten Standesunters schiedes, war bei ber Partnadigteit bes Widerstandes aufs gegeben worben. Dafür hatte man bie burch bie geschichts liche Entwickelung als nothwendig erwiefene Stufenfolge der kirchlichen Obern vernichtet und eine vollkommene

Gleichheit sowol ber geistlichen Amter als ber geistlichen Einkunfte hergestellt. In Schottland tamen bie Reformationbibeen erft fpater in Umlauf; alfo konnte biefes Land nicht nach und nach ber neuen Entwidelung folgen. sondern nahm gewaltsamer Beise die Kirchenform an, welche von den Anhangern Calvin's als die allein biblische angeordnet war. Johann Knor und feine Schuler vernichteten burch ihre Prebigten und Schriften bas Unseben bes Papftes und ber Bischofe. Je mehr aber bies schwand, besto abhangiger wurde bie neue Geistlichkeit von bem Ronige, und im 3. 1596 verordnete bas Parlament: "baß, in geistlichen Angelegenheiten, jeder Pfarrer in allen burgerlichen und pemlichen Fallen feine Unterwerfung in ben koniglichen Gerichten erklaren, und kein Spruch ber geiftlichen Behörben ohne tonigliche Bestätigung vollzogen werben sollte, auch baß jebe weltliche Obrigkeit die in ben Prebigten bas Betragen bes Konigs tabelnben Prebiger ins Gefangniß fegen tonne." Beiter erlangte ber Ronig bas Recht, bie Kirchenversammlung zusammenzuberufen und in ben wichtigsten Stadten bie Beiftlichkeit anzuftels len. — Die vollstandigfte Dacht aber über ben Abel erlangte Jacob VI., welcher als ber erfte biefes Ramens ben englischen Thron zugleich bestieg. In England herrschte ein ganz anderer Begriff von ber Burbe eines Konigs, und es war zu erwarten, daß Jacob, feine erweiterte Macht benugend, nach biefem auch in Schottland regieren wurde. In ben Beranberungen ber Parlamentseinrich= tungen ging sein Streben auf bie Berminberung ber Des putirten. Darum burften fortan nur biejenigen, welche ein unmittelbares Kronleben besagen, Deputirte ber Grafs schaften wählen. Bahrend ferner in England ein jahr= licher Extrag von 40 Schillingen zur Wahl berechtigte, ließ Jacob bei Ausmittelung ber Einkunfte in Schottland bie alte Guterbesteuerung zu Grunde legen und banach, weil sonft die Steuern wegen geringen Ackerbaues niedris ger gewesen waren, nur wenige Gutsbesitzer zur Bahl befähigen. Die Commission ber Lords of the articles wurde immer mehr eine Stute und ein Organ bes Ros nige, und tam fo fehr in beffen Gewalt, bag, ba man nach ber Reformation gegen die Geiftlichkeit ein gewiffes Distrauen begte, die Bischofe ihre Deputirten fur biefe Commission gwar noch felbst mablen, aber aus bem Abel nehmen follten. 3a, um bie Befchluffe bes Parlaments noch mehr in feine hand ju bekommen, ließ Jacob aus jebem Stande vier Personen mablen, welche vorläufig bie Gegenstände berathen follten, die man nachher ben Lords of the articles zu übergeben hatte. Noch weiter ging Rarl I., indem er die Ernennung jener Lords felbst übernahm. Er verpronete namlich, daß acht von ben Pairs gewählte Bischofe und acht von ben Bischofen gewählte Pairs gemeinschaftlich acht Abgeordnete ber Grafichaften und acht städtische Abgeordnete berufen und biese Alle mit ben acht oberften Staatsbeamten bas Parlament bilben follten 37). Auf biefe Beife war ber Konig gebietenber berr im Parlament geworben.

<sup>87)</sup> Home, Lord Kaimes, Essays upon several subjects conoerning british antiquities. (Edinb. 1747.) Millar 3. 85. 6, 58.

In England trat die Beit der Burgerfriege ein. Schottland konnte nicht obne Theilnahme bleiben. Dreifig Jahre bes Unglude tamen über bas ganb, und Bolt und Berfaffung fant immer tiefer. Die Parteien wurden blutburftiger, Die erften Staatsbeamten vermehrten ben Druck. Bahrend ber gangen Regierung Karl's II. nahm bies Clend zu. Jacob II. bestieg ben Thron, und sogleich gab das Parlament, jum Beweise seiner Treue, die Anerstennung ber absoluten toniglichen Gewalt und das Berfprechen eines umbeschränkten Geborsams von sich und sette ihm ein lebenslangliches Einkommen fest. Aber bas Unglick bes gandes borte nicht auf; die Berfolgungen ber Settirer nahmen immer mehr überhand. Es tam bie englische Revolution. Jacob II. floh aus England und wurde in Schottland, weil seine Bedruckung zu emporend gewesen war, abgesetzt. Man erklarte, "daß 3a= cob VII., ein ertlarter Papift, fich ber toniglichen Gewalt bemachtigte und als Ronig bandelte, ohne einmal ben gesetlichen Sib zu leisten, und auf ben Rath boser und gottlofer Rathe bie Fundamentalverfassung bes Ronigreichs verlette, auch biese gesetlich beschränkte Monars die in eine willfurliche bespotische Dacht verwandelte, folche zum Umfturze ber protestantischen Religion und zur Berletung der Gefete und Freiheiten übte, daher aber auch sein Recht an die Krone verwirkt habe, welche baburch erledigt worben sei." Run wurde die Krone an Billiam und Maria unter ben namlichen Bedingungen, wie in England, übertragen. Der Convent ber Stande, welcher jene Erklarung abgefaßt hatte, verwandelte fich fogleich in ein Parlament und fette unter Billiam feine Situngen fort. 3war war bies gegen bas hertommen in Schottland; allein bie Unordnungen ber letten Beit waren zu groß gewesen, die Umtriebe ber Jacobiten noch immer fo beangftigend, bie Grundfate, auf welchen bie Revolution im Grunde beruhte, oder welche baraus bergeleitet und auf fie geffust wurden, zu neu und überrasichend, bag Niemand eine Einwendung dagegen machte, auch wol Reiner bas Beburfniß bagu fühlte. Denn im Gangen forgte bies Parlament fur bas Befte bes Bolfes. Unter Anderm vermehrte es die Bahl der Graffchaftsbeputirten um fechbundzwanzig, caffirte bie Berordnungen ber beiben vorigen Konige und verbefferte bie Gerichtspflege. Und beffenungeachtet erinnern fich bie Schotten an Billiam's Regierung nur mit Disvergnugen. Es ift bies erklarlich, wenn man bie ehemaligen Berhaltniffe zwischen Schottland und England in Erwägung zieht. Das stolze Bolk ber Schotten, welches so lange von Eng: land befehdet war, welches in seinem Lande zu berrschen sich gewöhnt hatte, sollte jest mit England vereinigt und von bem englischen Parlamente abhangig fein. auch beibe Kronen ichon langft Ginem herrn angebort hatten, fo hatte boch bisher Schottland feine felbständige Regierung behalten; benn ber ichon unter Sacob I. vorgeschlagene Berfuch, auch die Regierungsformen und Parlamente zu verschmelzen, war von den schottischen Commiffairen fandhaft zurudgewiesen worden. Jest aber mar mit einem Male eine neue Regierung gemacht worben; auf englische Principien gegrundet und baburch von bem

enalischen Parlamente, welches bie hauptmagregeln ber Regierung nicht mehr bem Konige überließ, sondern selbst bestimmte, abhängig. Das gab zu allerhand Reibuns gen zwischen beiben Parlamenten Beranlaffung; bie Bits terkeit vermehrte fich, und bas einzige Mittel, einer Revolution vorzubeugen, war eine vollige Union beiber Die Unterhandlungen begannen, und fie wurden formlich ausgesprochen ben 1. Mai 1707. Rach diefem Tractate "follte bie Erbfolge ber Prinzessin Sophia und ihren Leibeserben verbleiben, in ber Boraussehung, baß fie ber protestantischen Kirche nicht entsagen, beibe Bolter follten gleiche Rechte bes hanbels genießen, ein gemeinschaftliches Reichsfiegel, gleiche Mungen, Gewichte und Dage, gleiche Accife mit Gin = und Ausfuhrzollen haben, es sollten ber bischoflichen und presbyterischen Rirche gleiche Rechte und beiben Reichen ein gemeinschaft= liches Parlament, bas großbritannische genannt, ju wels dem fechezehn schottifche Paire bie Paire mablen, gegeben werben. Im Unterhause sollten breifig Deputirte ber schottischen Graffchaften und funfzehn ber Marktfleden fi-Ben; die Krone sollte keine neuen schottischen Pairs ernens nen burfen; bas Berhaltniß endlich ber Landtare zwischen England und Schottland ungefähr 125 zu 3 (England 2 Mill., Schottland 48,000 Pf. St.) sein." Hiermit schließt sich bie Geschichte bes schottischen Parlaments, bas num fur immer bem englischen einverleibt geblieben ift, Bas man auch über die Union urtheilen mag, ob es nicht vielleicht ehrenvoller fur bie Schotten gewesen ware, fich von England gang ju trennen und bie bann erfolgten Rampfe mit ihrem gerühmten Duthe zu beftes hen; so viel scheint unzweiselhaft zu sein, baß, ware nicht während ber Reformation bie naturliche Entwickelung ber schottischen Berfassung gehemmt, und waren nicht bie Englander Schottlands Nachbarn gewesen, Schottland jest eine bessere Gestalt und wahrscheinlich eine viel gro-Bere Macht baben murbe.

3) Irlanbisches Parlament. Auch von ber als teften Geschichte Erlands wiffen wir faft gar Richts. Erft mit bem Ginfalle Beinrich's II. in Brland beginnt bie historische Kenntniß biefes Landes. Es war in funf Ronigreiche eingetheilt: Leinster, Munster, Ulfter, Connaught und Meath. Giner ber funf Ronige warb nach ber Bahl ber ju biefem Enbe versammelten fleinen Stammhauptlinge und Pralaten Konig ber gangen Infel. Mur in ber Bertheibigung gegen Frembe und im Gingie= hen eines Tributs von den Unterkonigen zeigte fich bie Dberhoheit bes Monarchen; benn jeber Unterfonig berrichte nach feinem Billen über fein Bolt und tonnte fur fic über Krieg und Frieden beschließen. Unter ben Konigen standen die Sauptlinge ber Grundeigenthum befigenden Familien. Da galt aber nicht bas Recht ber Erfigeburt, fons bern fie waren bem Gefete ber Zainiften unterworfen, b. b. ber Landbesit und die Sauptlingswurde fam an ben altesten und wurdigften ber Familie, und wenn zu heftige Streitig= feiten, wie oft, nach bem Ableben bes Sauptlings ju befürchten waren, fo wählte man einen Lainisten, b. b. einen Unwartenachfolger noch bei Lebzeiten bes regierenben Saupt= lings. Die nichtabeligen Grunbeigenthumer befagen ibr

Land als Leben nach ber Einrichtung, welche man bas irlandische Gavelfind nannte. Deistens namlich wurde nach bem Tobe eines Eigenthumers bas gange Grundei= genthum bes Diffrictes von Neuem burch ben Sauptling unter alle Glieder bes Stammes vertheilt. Solche Theis lungen wurden gewöhnlich fur brei Generationen ge= macht 36). Im Diftricte eines jeben Stammes wurden bie Richter (brehons) aus gewissen Familien gewählt, und biese hielten mit patriarchalischer Einfachheit auf eis nem hoben Plate, auf Torfbanten fitend, ju bestimmten Beiten Gericht 3"). Die Regierung war ariftokratifch, fur bie untern Classen sehr brudend; benn die Sauptlinge hielten die Landleute durch ihre steten Erpressungen, die fich sogar auf bie täglichen Lebensbedurfniste und auf Bohnung (freies Quartier, coshery) erstreckten, in befiandiger Furcht und Knechtschaft. Daber tam es auch, bag im 12. Jahrh. bas irlandische Bolt hinter allen ubrigen europaischen Boltern bei Beitem gurudstand, bag handwerke fast gar nicht getrieben wurden, ja daß sie nicht einmal ordentliche Saufer von Stein befagen, fonbern in schlechten Lehmbutten hauften. Beinrich II. erosberte bie Infel, aber nicht eigentlich er, fondern bie engs lischen Großen Strongbow, Lacy und Sig Stephen. Gis nige irlandische Fürsten hulbigten zwar bem Ronige; al-lein bie englischen Eroberer, benen spater noch anbere folgten, nahmen vollkommenen Befit von bem größten Theile bes Landes, und fo tam es benn, bag im 13. Sahrh., außer ber Grafschaft Dublin und ben Seeftabten, bas gange Land im Befige von gehn englischen Familien mar, und baf fcon bamals bie Eingeborenen burch beständige Kebben in die unfruchtbarften Theile Irlands vertrieben waren. Das Berhaltniß ber herren und Horigen blieb, wie es gewesen war und wurde auch durch die Einfüh= rung ber englischen Verfassung nicht geanbert. Beinrich II. gab namlich, ba die Bahl ber englischen Unfiebler sich mehrte und die Eingeborenen anfingen, sich den Einwans berern anzuschließen, ben hauptstabten Stabtrechte und Privilegien, theilte bas gand in Graffchaften, ernannte Sherife und umherreisende Richter, errichtete Obergerichte in Dublin und versammelte vielleicht schon ein Parlament. - Die englisch britischen Colonisten mußten es als ein Glud ansehen, Land zu erwerben und boch an ben Bohlthaten ber englischen Berfassung - in ihrem Berhaltniffe zum Konige — Theil zu nehmen, und auf ber anbern Geite - in Beziehung auf bie eingeborenen Irlander — als herren über sie zu gebieten. Auch die Magna Charta bes Konigs Johann, ju Runnymebe ben Briten ertheilt, wurde ben Irlanbern zugefandt. Schon unter Johann scheinen auch zwolf Grafschaften gestiftet au fein: Dublin, Kilbare, Death (mit Beftmeath), Louth, Carlow, Werford, Kilkenny, Waterford, Cork, Tipperary, Kerry und Limerif. Ein solcher Pfalzgraf aber batte in seinem Bereiche die ausschließende burgerliche und peinliche Gerichtsbarkeit, von beren Urtheilen man an bie Ringsbench in Dublin appelliren konnte, er hatte After-

vasallen und ben Genuß fast aller Regalien. Allerdings konnten die bedruckten irlandischen Sauptlinge fich an ben Ronig wenden, und biefer befahl auch, daß man bem Gesete Gehorsam leiftete; allein die Barone waren ihre eige nen Richter, bebruckten ihre Untergebenen immer mehr, vertrieben fie von ihren fetten Beideplagen und ließen fie in immer größere Stumpfheit und Robbeit verfinken. Daß ber Buftand biefer Ungludlichen nicht verbeffert werden konnte, baran hatte weniger bie Regierung in England, als vielmehr bas irlanbische Parlament Schuld. Dhne bessen Zustimmung durfte im gande Nichts unternommen werben. Und bies war zusammengesett, wie bamals in England, aus ben Baronen und Pralaten. Als im 3. 1278 bie Gesammtheit (community) ber Irlander für 8000 Mart um die Erlaubnig nachfuchte, nach englischen Rechten — welche sich, wie schon erwähnt, genau genom-men nur auf die Herren der Insel, auf die englischen Colonisten, erstreckten - ju leben, fo murben fie mit ibrem Gefuche an bas Parlament gewiefen; benn nur ber Abel und die Geistlichkeit konnten einsehen, was bem ganbe beilfam mare. Diefe aber burften, wenn fie ihr Streben, bie irlandischen Borigen immer mehr zu verbrangen, nicht aufgeben wollten, teine Sicherheitsacte burchgeben laffen, burften bem gemeinen Irlanber nicht mit bem Englanber gleiche Freiheit vergonnen. Fragt man bier, mit welchem Rechte die Englander gegen bas ungludliche Bolf alfo verfahren konnten, so wird man fagen muffen, mit dem Rechte eines Eroberers. Die Macht fennt fein Gebot; gegen ein geschriebenes Gefet alfo verfundigten fich bie Englander nicht; benn die irlandischen Rechte hatten für fie teine Gultigfeit; aber fie funbigten gegen bie Menfch= lichkeit, gegen das Gebot ber Gute. Und biefe Gunde trug ihre Strafe in fich felbst. Die Barone namlich, von bem Ronige Englands unabhängiger als bie Englans ber, wurden in ihrer Eroberung immer heimischer, ver= schmabten jebe feinere Geiftesbildung, nahmen barbarische Gewohnheiten an, ahmten bie Lafter ihrer Unterworfenen nach, beiratheten Irlanderinnen, traten mit ihnen in Die Sitte ber Ernährung junger Kinder (fostering) und ber Gevatterschaft (gossipred) und verloren so ben Abel ihrer eignen Nationalitat. Ja fie richteten balb nach irlan= bischem, balb nach englischem Rechte, im Grunbe aber nach ihrer Willfür, waren bem Konige ungehorsam, erschienen nicht im Parlamente und hatten so nach und nach gang bie Ratur ihrer Borganger, ber irlanbischen Saupt= linge, angenommen. Man nannte biefe "entartete Eng-lanber", weil sie bas Parlament nicht besuchten, bessen Beschlusse nicht achteten zc. Das Parlament selbst war naturlich gang wie bas englische eingerichtet und machte bieselben Fortschritte wie jenes. Nur mit seiner Bewillis gung konnte ein Statut gegeben ober eine Steuer auferlegt werben. Anfangs war es auch nur eine Berfammlung ber Barone, beren Zustimmung bie einzige Burgschaft für bie Ausübung ber Gesethe war. Im 3. 1295 wurden bie Sherifs beauftragt, zwei Ritter aus jeder Grafschaft zu dem bamals vom königl. Stellvertreter Wogan ausgeschriebenen Parlamente zu senden. Stellvertreter des Burgerstandes er: Im I. 1359 wurs 24 schienen wol erst unter Chuard III.

X. Encyti. b. B. u. S. Dritte Section. XII.

Digitized by Google

<sup>38)</sup> Leges Walliae, Rd. Wolton, p. 139. 39) Campbell, Historical sketch of Ireland. p. 51.

men und Anbern neue Paires Dennoch fonnte Beinrich VIII. = Briand auch bie von ihm ents einzuführen, burch bas Pars Man wiberfprach im Parlamente ber Suprematacte, fobag biefelbe merben mußte. Erft unter Glis = Grundfate ausging, bag Irland in Allem nach ber großern Infel et, mit Beiftimmung beiber Baueinzuführen. Daß die eigentlichen waren, bag bie reformirte Rirche Bolfes fein tonnte, weil biefes fich noch ben bagu nothwenbigen Standpunft ber patte: bas bebachte man nicht und bat ur bie fpatere Beit namenlofes Unglid an bie Luft gur Empos Die Regierung unendlich erfchwert. Schon Determente nach ber Ginrichtung ber Reformas seigte fich eine ftarte Dpposition, welche fic Imregelmäßigfeiten bei ben Parlamentswahlen Statumgen von unfreien Stabten, bie porber nies Die Rich aben bas ju, beftatigten aber bie nicht in ben Stab: - Insuligen als gultige Parlamentsglieber und erbiels m boje boch bie Debrheit im Unterhaufe. Gibs Tiffabeth's Statthalter, machte noch einen zweiten merbrichungsverfuch. Bisber batte man eine freiwillige Bruce für ben Staatshaushalt bewilligt. Gibney wollte beitte eine Abgabe vom Pfluglande erhalten und legte band einen Gebeime Rathobefehl bie neue Zare auf. Dan were fich auf bie Gefete und wollte fich nur burch bas Beriament neue Auflagen gefallen laffen. Gine Deputar wurde in ben Lower gebracht, aber, weil Spanier begingen fich, weil bie mit ber protestantischen Ronigin Sundaus ungufriedenen Irlander immer unruhiger mur: ben mit einer Steuer auf fieben Jahre.

Stift unter Jacob I. wurde ber Grund gu bem fpas teen Buftande Briands gelegt. Die aufrubrifden Groben wurden aus ihrem Befige vertrieben, ihre ganbereien an empiliche Coloniften gegeben und baburch bas englifche Sedict erweitert. Die Ringsbench bob bas Bertommen ber Taimiftre und Gavelfind auf, bie Lords empfingen ber Guter als Rronleben, bie Gefete ber Borigfeit murs ben gemilbert und enblich allen Unterthanen gleiches Beien gogeben. Bisber batten nur wenige eingeborene bainde un Parlamente Gip und Stimme gehabt; aus De Gelbten von 32 Graffchaften batte feine einzige und De abeigen nur 30 Reprafentanten ins Unterhaus gen die Bereit bas Unterchaus 232 Mitglieber gehabt gu baden. 3m 3. 1634 gab es 122 Pairs. Diefe brauch. un micht alle gegenmanng jut fein, fonbern fonnten (ober mugten bei Geibergen burch Bevollmachtigte ftimmen und Product vinligen laffen. Aber Jacob vermehrte bie Breibeit

30

Schottland Sig Jahre

umb Wert

blutburn

Drug.

bies Circ

gab ban

Penmina

foredien

Ungina

Gettir

englifo

MILTOR

remb :

mail

ittib

minu.

William.

fista

Den.

ber Parlamente zu verringern, weil bie Bahl ber flabtis ichen Abgeordneten wegen ber Durftigkeit ber Borigen umb wegen ber brudenben Dacht ber großen Grunbeigen= thumer gang in bie Banbe ber lettern tam und biefe leicht burch bes Konigs geheimen Rath regiert werben tonnten. Denn als man bie Beforgniffe wegen ber Erbebung fo vieler unbedeutenden Ortschaften aussprach, ants wortete er: "Bas geht es euch an, ob ich viele ober wes nige Marktfleden im Parlamente mitberathen laffe? Dein geheimer Rath mag es untersuchen, ob es sich schickt, wenn ich von folchem feine Deinung wiffen will. Benn ich nun 40 Cbelleute und 400 Martifleden geschaffen hatte? Je mehr ber Handwurste find, besto luftiger geht es her (the more the merrier, the fewer the better cheer)." Gleich übel erging's ben Irlanbern und namentlich bem Parlamente unter ber Regierung Karl's I. England wurde bie petition of rights bewilligt; auch bie Irlander erhielten eine Menge Bersprechungen auf Abstellung schablicher Misbrauche, auf Berbesserung ber Gerichtspflege und auf mancherlei Handelsfreiheiten. Das Parlament sollte bas Alles bestätigen. Der Lord Deputy berief baffelbe, verfaumte aber, die nach bem Popninges gesetze erfoderliche Bestätigung bes Konigs einzuholen. Ran entbedte biefe Unregelmäßigkeit, und Karl erklarte bie Ausschreibung fur nichtig und wollte seine Einwillis gung, um welche man nachträglich bat, nicht geben. Lange Beit wurde kein Parlament gehalten, und ber Ros nig verlangte bie 120,000 Pf. St., welche man als eine Einmal in einer Frift von brei Sahren zahlbare Summe gur Entschädigung für jene verwilligten Gnabenbezeiguns gen entrichtet hatte, immer wieber mit ber Drohung, im Beigerungsfalle bas Berftattete zurudnehmen zu wollen. Der Plan Karl's ging übrigens barauf hinaus, ben Ir-Idnbern ihr Eigenthum ganzlich zu entziehen; benn Straffford 11) schreibt in einem seiner Briefe: "Es ware zu Biel verlangt, wenn man ben Irlandern zugleich ihr Grundeis genthum nehmen und sie in der Ausübung ihrer Religion ftoren wollte, so lange biese nicht zu einem offentlichen Argernisse gereicht. Ich halte es baber fur fehr unüberlegt, in der Religion Etwas zu ruhren, ehe die Entzies bung bes Eigenthums vollbracht fein wirb. Sobalb biefe bewirkt ift, wird die protestantische Partei die startere, was sie jest in der That noch nicht ift." Bon einem Parlamente mochte Karl barum auch Richts boren, bie Steuern follten ohne baffelbe aufgelegt werben, und ber Lord Deputy hatte bie gemeffenste Anweisung, die Berus fung beffelben zu verhindern. Endlich aber im 3. 1634 konnte man bem Drangen bes Bolles nicht mehr wiberfleben. Strafford versammelte bas Parlament, erklarte aber ben Gliebern, "baß es ihm fehr gleichgultig fei, mel-den Befchuß fie faffen wurden; benn er habe zwei Enbzwede im Auge, von benen er wenigstens ben einen erreis den wolle: entweder eine Unterwerfung bes Bolts in Geis ner Majestat gerechtes Berlangen, ober eine gerechte Urs fache, ben Eigenfinn bes Boltes zu brechen. Dit beiben

Digitized by Google

Entschluffen sei ber Konig gufrieben, allein fur bas Parlament sei unstreitig bas Erfte bas Beffere." In feiner Anrebe an beibe Saufer fagte er: "Se. Dajeftat erwartet nicht von Ihnen ein Murren, ober richtiger, aus Ih= ren Binteln von Emporungen Etwas ju boren. 3ch habe Befehl, auf biefe Privats und geheimen Busammens tunfte ein sehr wachsames Auge zu haben, Gesethesübers tretungen mit schwerer und ftrenger Sand zu ahnben, wonach man fich zu achten bat." Und am Schluffe: "Ich wunsche Ihnen Alles mit gesundem Berftande zu prufen. Laffen Sie mich bier nicht bie Rolle ber Raffanbra fpielen, ber man auch nicht Glauben fchenken wollte. Aber ich werbe Bahrheit reben, wenn ich baburch auch Ihr Feind werben follte, und erinnern Gie fich, baß Sie biefes Parlament leicht machen ober verberben tonnen. Berfahren Sie mit Respect, ohne bem Ronige Fefs feln ober Bedingungen aufzulegen, wie weise Manner und gute Unterthanen zu thun schulbig find: fo wird ge-wiß dies Parlament ein Segen fur die Nachtommenschaft werben, als die Unterlage und als der Grund der groß-ten Gludseligkeit und des Wohlstandes, welcher jemals in diesem Bolke geherrscht hat. Wenn Sie aber einem großen Ronige enghetzig entgegentreten, wenn Sie nicht weise und febr vorfichtig verfahren wollen, so erinnern Sie fich nochmals bessen, was ich Ihnen verkundige, daß Sie niemals im Stanbe sein werben, mit Ihrem Nebel bas Auge eines hellsehenden Konigs zu tauschen. Sie werden nicht vor Ihm erscheinen durfen, Ihre Sohne werden wunschen, Kinder zutrauensvollerer Altern gewessen zu sein; und in einer Zeit, wenn Sie nicht baran bens ten, wenn es fur Sie ju fpat fein wird, fich ju belfen, wird ber traurige Kummer, einen guten Rath verschmaht zu haben, Ihr Loos fein, indeg die Ehre, das Beffere gewollt zu haben, meinem Berrn verbleiben wirb." Das Parlament bewilligte, furchtsam genug, sogleich sechs Subfibien von je 41,000 Pf. St. und erwartete endlich bie Begrundung ber früher ertauften Gnabenbezeigungen. 21= lein die beshalb gemachten Borftellungen wurden falt aufgenommen, die wichtigften Artifel blieben unerledigt, ber König billigte die Entziehung der Gnaden, die er verspros den hatte, und Strafford bemertte, "bag ber Ronig bier fo unumschrantt regiere, als irgend ein gurft auf ber gangen Erbe regiere, und bag er es bleiben werbe, wenn man ihm nicht seine Borrechte nehme." In jener Beit, wo heinrich II. in Irland einbrang, war, wie schon erwahnt, bas Land nicht eigentlich erobert. Bare es bas gewesen, so wurde ber einfache Fortgang ber geworben fein, bag, nachbem bie alten patriarchalischen Berhaltniffe ber Insel zerfibrt maren, eine Militairherrschaft mit ber Form, daß bie vorigen Freien in ben Buftanb halber ober ganger Borigfeit gebracht wurden, an die Stelle ber früs hern hatte treten muffen, daß fich bann bas Reich auf ahnliche Weise wie England, wie die frankische Monars thie ze. entwickelt hatte. So aber tamen nur englische Colonisten bin. Und auch biefes Berhaltnif mar tein gewohnliches, naturliches; benn eine bloße englische Colonie batte nach ber Beise ber alten ober auch amerikanischen Colonisationen fich eigenmächtig auszubreiten und machtig

<sup>41)</sup> Welchen fpater bas irtanbifche Parlament zum Tobe ver-

zu machen gesucht, ware entweber mit bem Mutterlanbe in Berbindung geblieben und hatte unter gewiffen Bebins gungen beffen Dberhoheit anerkannt, ober hatte fich unabs bangig gemacht und ein felbftanbiger Staat - mit flus gem Boblwollen gegen die Eingeborenen - ju werben gefucht. Allein in Irland waren beibe Berhaltniffe mit einander gemischt; weber waren bie Irlander ordentlich unterworfen und in ben Stand ber Dienstbarteit gefeht, noch hatte fich eine regelmäßige Colonie mit bem 3wede, Bilbung und Regfamteit ju verbreiten, und mit bem Streben nach eigner Dachterweiterung formirt. Daber tam es benn, bag bie fogenannten Colonisten von Eng: land abhangig blieben, bag bie Eingeborenen immer mehr vereinsamten und, in ihrer Abgeschiedenheit, ju welcher fie auch noch bas Festhalten an bem alten Glauben bintrieb, auf Rachemittel gegen England fannen. Die Gus terberaubungen von Seiten ber Krone nahmen überhand, ber Brennstoff ber Unruhe mehrte fich. Das Parlament war zu abhangig von England, theils weil es meift aus ben englischen Colonisten, Baronen und Gemeinevertretern beftand, theils weil Strafford fich ju gut auf feine und feines Ronigs Intereffen verftanb und feine Untergebenen ju beherrichen wußte. Roch im Sahre 1640 bantte bas Parlament laut fur ben trefflichen ihnen gegebenen Statts halter, bewilligte Subsibien fur bie gegen bie Schotten aufgebotene Armee und suchte überall feine anbangliche Ergebenheit zu beweisen. Raum aber neigte fich bas lange Parlament in London zur Emporung gegen Karl, als auch berfelbe Geift über bas irlanbifche tam. Go nabe war bas Wechfelverhaltniß, bedingt burch bie 3witterhafs tigfeit ber irlanbifchen Buftanbe überhaupt. Das nachfte Parlament reichte feine Befcwerben icon nicht bem Ros nige, fonbern bem langen Parlamente ein. Der Konig fab fich enblich genothigt, feine Berfprechungen gu beftas tigen. Man verlangte noch mehr. Die Irlander hatten beimliche Berbindungen mit ben Spaniern. Es tam jur offenen Emporung 42), und (nach ben sichersten Angaben) gegen 40-50,000 Protestanten, meist Auslanber, wurs ben ermorbet. Das Parlament war bazu fast gleichguls tig, sobag bas Unterhaus bie aufrührischen Katholiken nur die "misvergnügten herren" nannte. Aber es tam auch - und bas fuhlte jeber Irlanber - barauf an, ob Die Krone in Irland Alles verlieren, ober ob die Mehr= beit bes Bolks burch Religionsverfolgungen und ganders raub vernichtet werben follte. Man verlangte freie Relis giondubung. Das londoner Parlament wollte aber bars auf nicht eingeben. Der Krieg bauerte fort, und erft als auch in England bie Gesethofigfeit eingeriffen mar, gelang es Cromwell, mit feinem machtigen heere, welches (nach Clarenbon's Meinung) fo furchterlich wuthete, baß die Leiben ber Irlander nur durch das Unglud der unter Titus verfolgten Juben übertroffen sein sollen, Frland wieder unter bie englische Botmäßigkeit zu zwingen.

Cowie es in Irland brei Nationen gab, Irlanber, Anglo-Frlander und Englander, so hatte man auch Ras tholiten, Presbyterianer und Epistopalen. In bem Intereffe ber englischen Krone lag es naturlich, bie Ratholis fen, b. h. zugleich die Eingeborenen, von ben politischen Rechten, von Sie und Stimme im Parlamente auszus schließen. Unter Elisabeth hatte bas Parlament ben Gu= prematkeib zu leiften verweigert. In ber Revolutionszeit von 1641 wurden alle Eibesweigerer von dem Saufe ausgeschloffen, und im Parlamente von 1661 fag nur Ein Katholik und Ein Biebertaufer. Das Unterhaus vers langte, baß alle Mitglieder ben Suprematseid ablegten. Die Bill barüber ging 1663 burch. Allein eine Prorogas tion und das Widerstreben des Herzogs Ormond hinderte beren gesetzliche Geltung. Nach ber englischen Revolution verlangte bas Parlament von London, "baß, ba große Unruben und viele gefährliche Berfuche gewagt worben waren, um Ihro Majestat und ihre koniglichen Borfahren bes Besitzes in bem besagten Konigreiche Irland gu berauben, wegen ber Bequemlichfeit ber fatholischen Gibesweigerer, im Parlamente zu figen und zu stimmen, jebes Mitglied beiber Sauser ben Suprematseib und bie Declaration gegen die Transsubstantiation, vor der Einnahme des Parlamentssitzes, ablegen solle." Dies Statut wurde spater angenommen. Ja bie große Ginwohnerzahl ber Ratholiten verlor auch im J. 1715 jum Theil und 1727 ganglich bas Recht, Parlamenteglieber zu mablen. Dan erreichte seine Absicht; benn manche machtige Srlanber, benen es um politische Geltung zu thun war, gingen zur protestantischen Rirche über; bas Parlament tam in bie gewünschte Abhangigkeit von dem Konige, und bas katho= lische Bolt warb immer tiefer hinabgebruckt.

Bon der englischen Revolution an nahm die weitere Entwidelung bes irlandischen Parlaments benfelben Bang, welchen wir schon oben bei bem englischen aus ber Beranderung der politischen Theorien und Systeme erklart baben. Much das irlandische Parlament trat bem Konige gegenüber und nahm wirklichen Antheil an ber Gefetzges bung. Durch bas Ponningsgeset hatte ber englische geheime Rath die Initiative der Gesetzgebung. Als man fich nach bem Dufter ber Englander fur mitregierend nes ben dem Konige ansah, trachtete man dasselbe abzuschaf: fen. Schon 1641 versuchte man, bie Burudnahme beffelben bu bewirken. Bis vor die Revolution pflegte man an ben Lordlieutenant und beffen geheimen Rath nur allgemeine Borfchlage über eine neue Bill zu richten. Rachher erst wurden die Hauptpunkte der Bill angegeben. Diese Anfragen aber glichen schon ben Bills selbft, infofern fie mit ben Borten begannen: "Bir bitten, bag Et= was befohlen werben moge," und dies fo viel bieß, als: "Wir befehlen." Bur Abfurzung der Geschäfte benutte man haufiger als in England die Conferenzen beider Daus Much begannen um biefe Beit bie Unterfuchungen über bie Rechnungen und über bie Berwendung ber of: fentlichen Gelber. — Mur in bem Berbaltniffe bes irlans bischen zum englischen Parlamente, und ob letteres eine

<sup>42)</sup> Carte (im Leben Ormond's), Leland, Barner, Temple (History of the irish rebellion), Clanricarte (Briefe), Curry (Historical account of the civil wars in Ireland), Petty (political anatomy of Ireland), Lingard (Hist. of England, X, 154) haben Aussuhrlicheres über biefen Aufstand; lehterer jedoch mit Berger ber ichrecklichsten Greuel.

Dberhobeit über ersteres barin behauptete, bag bie im enge lischen erlassenen Statuten auch für Irland verpflichtende Rraft batten, find ofters noch Berhandlungen gepflogen worben. Bon ben Zeiten Beinrich's VI. und Couard's IV. ber konnten englische Statuten in Irland nur bann gelten, wenn sie vorber vom Parlamente in Dublin beståtigt waren. Nach ber Revolution aber wurden in Engs land manche wichtige Gesethe gegeben, auch in Irland in Kraft geseht, ohne bag bas irlandische Parlament Gegenvorstellungen machte. Balb erschienen aber Schriften für und wiber bie Abbangigkeit bes lettern Parlaments. Dos Inneur (Case of Ireland, being bound by Acts of Parliament in England stated, 1697) behauptete, baß bas irlandische Parlament eine vollkommene gesetzgebende Unabhangigfeit befige. Das Parlament von Beftminfter gab eine Erklarung bagegen ab und ersuchte 1698 (30. Juni) ben Ronig, kunftig ahnliche Streitigkeiten zu verbuten, indem die gesetzgebende Auctoritat Englands auch Irland verpflichte. Spater, als bas irlandische Parlament nicht mehr bulben wollte, bag von seinem court of exchequer an bas Oberhaus in England appellirt werbe, und wegen eines folchen Borkommniffes bie Barone bies fes Gerichtshofes ins Gefangniß bes fcwarzen Stabes batte fegen laffen, ließ bas englische Parlament eine Bill burchgeben, welche erklarte, "baß bes Konigs Majestat nach und mit bem Rathe und ber Ginwilligung ber geifts lichen und weltlichen herren und ber Gemeinen im verfammelten großbritannischen Parlamente volle Dacht und Befugniß hatte, habe und mit Recht habe, Gefete und Statuten von folder Kraft und Gultigfeit zu machen, bag fie bas Bolt und Konigreich Irland verpflichten; auch baß bas Oberhaus in Irland feine folche Gerichtsbarkeit bes fige, um ein Urtheil, Gentenz ober Decret umzustoßen ober zu bestätigen (benn bas irlandische Dberhaus hatte 1644 wirklich Appellationen und 1661 fogar in Billig: teitsfachen angenommen), welches in einem Gerichtshofe jenes Reichs gefallt worben; enblich bag alle Berhands lungen vor bem besagten irlanbischen Oberhause über solche Urtheile, Sentenzen und Decrete ungultig find und bleis ben werben in allen Absichten und Zweden irgend einer Art."

Allein je mehr sich in England die Stellung des Parslaments zum Könige als gleichermächtigten Theiles der gessetzgebenden Gewalt ausbildete, und dies namentlich durch die Controle der Rechnungen und durch die Kritik über einzelne Staatsbeamtete befördert und bezeichnet wurde: desse linterhauses, desse derteben der Irlander, besonders des Unterhauses, dessen Mitglieder dei steigendem Wohlstande und ausgedehntern Handelsverdindungen mehr Selbstande und ausgedehntern Handelsverdindungen mehr Selbstande und ausgedehntern hatten, auch für sich allein ihr Land zu repräsenten und ebenso sich neben den König zu stehen das englische neben ihm stand. Im Jahre 1770 verkundigte das dubliner Parlament laut, daß das londoner Parlament keine Gewalt über Irland habe, dob die Strafgesetze wider die Katholiken auf und machte sich badurch die katholischen Irlander geneigt. Und num stand dasselbe neben dem londoner Parlamente mit gleichen Rechs

ten, gleicher Berfaffung, und im Ganzen schon seit ber Revolution, specielle irlanbische Rechteverhaltniffe andaes nommen, auch mit gleicher Geschichte. Inbessen, wie febr auch die Katholifen Rube gehalten und die Eingeborenen in einsamer Dulbung gelebt baben: Misvergnugen und Erwartung eines gunftigen Augenblicks ju einer gewaltfa= men Berbefferung ihrer Lage war ftets ihre votherrichenbe Stimmung. Daß ihr Elend burch bie Bedrudungen ber englischen Generalpachter und burch bie mehr noch gemuthlich als finanziell beugenben Zehntabgaben an bie reichen protestantischen Pfrundner bervorgerufen murbe, mochten bie englischen Minister nicht einsehen. Ditt wollte bem offenbaren Elende abhelfen, und er meinte, eine volltoms mene Bereinigung, b. h. alfo, eine Bollenbung bes ge= brochenen Buftandes ber tatholischen Gingeborenen im Berhaltniffe zu ben andersglaubigen Berren ber Infel, sei bas beste Mittel, die Irlander bauernd zu beglucken. Im 3. 1800 fam - burch bie gewöhnlichen englischen Dis nisterialmittel - bie Union Großbritanniens mit Irland ju Stande. "Bermoge berfelben follte Irland mit Großbritannien gleiche Rechte und Freiheiten haben, und zwis ichen ben beiben vereinigten Staaten ein vollig gleicher Berfehr flattfinden. Das irlandische Parlament wurde mit bem englischen bergestalt vereinigt, baß Irland 32 gewählte Lorbs und Pairs mit Ginschluß von vier Bischofen ins Dberbaus und 100 Deputirte ber Grafichaften, Stabte und Aleden ins Unterhaus schiden sollte. In ben nachften 20 Jahren follten Großbritannien und Irland ihre Beitrage zu ben gemeinschaftlichen Staatsbeburfnissen in bem Berhaltniffe von 15 fur Großbritannien und von 2 für Irland aufbringen. Ebenbiefes Berbaltnif follte in Unsehung ber funftig ju contrabirenben Schulben, beren Tilgung und Berginfung beobachtet werben." Die Union begann mit bem Sabre 1801.

Damit schließt sich die Geschichte des irlandischen Parlaments ab. Erst in den letten Jahren hat man vielzleicht die Wurzel des zunehmenden Bolkselends in Frland ausgefunden, man scheint in einer Auslösung der Union, in einer völligen Absonderung der irlandischen und englissichen Interessen das einzige Mittel einer Verbesserung wahrzunehmen: D'Connell, ein ganzer Frlander, ist ein Unionsfeind (repealer). Schon hat seine Beisheit und Beredsamkeit Außerordentliches geleistet: vielleicht wird burch seine Bemühungen eine neue Parlamentsgeschichte

von Irland beginnen.

4) Franzosische Parlamente und insbesons bere Parlament von Paris. In der ditesten Zeit waren die Teutschen in Gallien, wie in ihrer heimath, geschieden in Freie und Unfreie. Frei war der, welcher einen freien Bater und eine freie Mutter hatte. Er durfte Grundeigenthum besigen, erschien in den Bolksversammslungen, nahm Theil am Gerichte, war nur zu dem verspslichtet, was seine Zustimmung erhalten hatte, hatte ein bestimmtes Wergeld und gab dem Könige nur freiwillige Geschenke. Die Freien waren zu Genossenschaften vereisnigt und nach dem Gau, welchen sie inne hatten, bes nannt. Der König war ihr Stammoberhaupt, erhielt den Eid der Treue, suhrte den Borsis in den Bolksvers

enter und famile, unt benr Made von Manne Becambetter unt mit einem Reinter, come Men Martineten Reite . Je weter fer im Bereite Total Der Aftern antibalianer, beite ichnermer im im in ie Theitridine an der allemannen Bertannten Shipping lette met me ein Beider, eine enter, in gefanne Beibliefung unt sont Micatelle commissione Berefeber bei Jame vor vor imr and dem Gerene une Cherial mentalinite finit. Er mit im Serie reter, erhielt die Reite best James, berthierte Mitte Batter und anter abriter be ibentiteren Sertimete See Last over not demandary Trees Liber COL part pie vier Inefficienter" este ber Ment ment inter and, melder ben frieben semmen int in Brane bei per affirer. Bridweiter Dr Anter immer eine Molegony presenter. Unter som Senten frenter ste Senter counce und die Define der Limener eine Challenterer Der Moneinst aber vons & Janet, 18:1 Min Die frem Genfen ber jeturibert, ber immberfibert men des Gunes anberen merer bene Merine bes Dimernet. ber Continues und bes Genien bas Geriebe uber ben freine Mann. Die Persetfochen, persenters wenne die Ber-fonenningen jahtenet wennen, weitlie der Meriogente met Comment Der Burtmert und Anntegen Minnert Der des fieben Cabeffert und : und bufe, welche bem Bereite. ber auch bei andere Gerchafter verftenben, Jiefer Bodie largest ". Bur but Recht ichmer in finden, is manter ment fich at bie mehtlentrigen Cudeinemen ober Cint benettet. In piter Jubre waren ber große Gan femmingen, ju welchen jeber Jime nich ernfann. Der ben gebotten Geneben erichen mir, war Ermes in fice an batte. Diere Genichte fonnten unter ber Merren gent med jebe Strettluche antichenbur ". Tuffenbure und es febre in jener Jut Bufgundte, in welchen ber Bert eines Beriefe, ber von ber finngfichen Gunnit ermirt war (Immunitas), mit feinen hurzam über beim him bel Gerialt breft; und bie Bebentigenichte, um ber Lebentberr, ber Romy, über bie Strentigfeiten bener, welche für gelobte Erere und Beifand Grundeinenthum empfengen hatten, mit feinen Bebillen antichieb. Durch jene jugeftanbene Gerichtsbarfeit vergrößente fich affmalig bie Racht ber Lebendinhaber, bis Karl ber Gerfe burd feis nen perfonlichen Ginfing bas weitere Umfichezeifen ber Lebenbariftofratie ju bemmen fuchte. Conft batten bie Gemeinfreien ihr Grundeigenthum an bie machtigern Reiden verfaufen muffen. Das verbot Karl. Die Leben follten nicht erblich fein; bie Gerichtsberfeit, welche er alberbings nicht nehmen tounte, mußte gerechter genbt unb bie Streitigkeiten ber Großen burch ihn fortan entschieben

die Streitigkeiten der Großen durch ihn fortan entschieden ihr Grey. Turon. IX, 18. 14. X, 19. Moreulf. I, 25. 29. Urdunde Chinder's III. vom I. 663 dei Norquigny. Diplomata, chartne etc. L. 246. Schmidt, Gesch. Frankt. I. S. 83. 44) Grey. Turon. II, 27. 81. 40. V, 1. Decretio Childeborti a. 536 dei Bulus. I, 17. Fredegar. c. 55. Schmidt I. S. 86. 45) Grey. Pursa. VI, 81. VIII, 18. 26. IX, 7. 46) Grimm, trakenmentemer. S. 774 fg. Schmidt I. S. 97. 47) Philstya. Untilpe Gesch. 1. Xd. S. 529 fg. Schmidt I. S. 97.

in inne und finde Gerichte. Die Genfen beieten Bie THE CHARLES CONTROL THE DESCRIPTION OF BELLEVILLE TOUR CHARLES OF STREET The Manual made Communities Committee mer im The Chairm inter Chamachane mat France entfoc Ber Content bie Cente in in in Abertang Diefe iene 1602, immattente Minner, reiffen jur Prie resemble in . maker, initiate in James, April, Juli 1988 C. Court Con Con Constant of Berlinsenben der Ber merchinent in ind reinteren ben Meine Berift "). Me Incinitive consister une miner Gefalt. Anglore ber plant des verter un Jerbite ;cone Jahres) mit ben Ange Generalier, 300 Mercies, tipes, 366 Mars (como Americ), time cam ander manus Anne Comment of Benedict State, marche im Tribe inne de Bringere menter. And Geringere famen main, in der Abrick, ibre Jentiment in geben. Der Many une mer auf aneltriefliches Beriangen jugegen. Die Berimmitme was ber gemiligen Better unter ferent Die gefaffen und vom Minige genedmigten Beriddinge murtuer all Constilleriner aber allemerine Rende fiche angenommer. Der Johnit betraf besondert bab Bechel :: me Gerntettenien. Es mente mercetent, baf bur Guef meither nober meillerin uftert ju mie Coffe ent aufgebinten batte, unt bem Buffe unter Leibung bes Continuent ampatre ferie ju Confer andmibile, welche ber best Corners machenenge arithmen fallen. Wer fich bundt ibr Uribei burnerinderge glander, bunfte an bie Continuent ober att beer Romer ferbet appolitere "). Lund diefe und abniede Concedungen und burch feine Durch were une annene unterpringent und durch seine nachtige Personschilert best Aus und eine Jeit lang die flachtigte Auf durch und eine Jeit lang die flachtigte Auf durch ihr gebeitrenden Höhepenafte. Wer au fürch, und en die Staffe der Mannelse tret wes gan der Amstlassystet und Uneingfait der Herricher das die Gemeinschiler in feuer gangen Ausbelaums. Die Gemeinschilen wurden oder Humanis war Den der niedergebrückt unt, be ber Sang nicht febigen fonnte, jur Lebenbellbingigfeit gezwungen. Biefe ber geringen Freien, benen bas Grundeigenthum feinen Anbaltepunft gab, famen in ben Ctanb ber Sheigleit "). 3hr 3ufe Bertheibinng gegen die Angeiffe der Geofen werb vers beten. Durch folde Ammafungen der Bafallen verlore auch das Känigebam Racht und Minde, und wenn auch Jeder den Sie der Trene schwieren maßte, so bewilligte bod Saul ber Sable feben 844 ben Grofen, fich ibm im habe der Bafalen. Rach der gewohnlichen huldigung (fiducia) war ber Bafall allerbings verpflichtet, fich ber

<sup>48)</sup> Capia, I. ad a. 810. c. 2. Cap. III. ad a. 812. c. 4. Somibt I. S. 150. 49) Cap. I. ad a. 802. Cap. III. ad a. 812. Cop. III. ad a. 802. Cap. III. ad a. 812. Somibt I. S. 151. 50) Minemar. de ordine palatil. Bouquet IX, 263 – 270. c. 16. 19 aq. Somibt I. S. 152. 51) Savigny, Sefd. bes rim. Rechts im Mittelatter. I. S. 197 fg. Somibt I. S. 154. 52) Edict. pist. c. 34. Behar, II, 192. Somibt I. S. 203.

Gerichtsbarkeit bes Lehensberrn zu unterwerfen, weicher bei Streitigkeiten die Pairs des Angeklagten, die andern Bafallen, berief <sup>13</sup>). Allein theils kamen zu solchem Les henshofe nicht alle Bafallen, theils konnte auch der Konig ihre Zahl nach Willkur bestimmen. Und dann war die Entscheidung des Königs nicht durch eine tüchtige Macht der Bollziehung unterstützt: sodaß man vortoms mende Handel am liebsten durch Lampf und ungebührs liche Auslehnung gegen den Obern ausmachte. Daher jene ununterbrochene Reihe von Kämpfen Gleichmächtiger.

Aber icon in ber Unbestimmtheit ber Lebenbrechte und barin, bag Einer biefer Dachtigen noch ben Titel und ben Schein einer bobern Gewalt hatte, lag die Dogs lichkeit einer Erkräftigung ber Berrschermacht, sobalb bies felbe an einen traftigen Mann gelangte. Sugo Capet vereinigte mit ber einzigen foniglichen Besitzung (Laon) noch bie Besitzungen des Berzogs von Francien und ward baburch, wenn auch nicht ber Machtigfte, fo boch einer ber Dachtigen. Er hielt fich enger an die Geiftlichkeit und war zufrieben, wenn ihn die Großen als oberften Lebensberrn anerkannten. Gunftig fur die Befdrankung ber Lebensaristofratie war die allmalige Erhebung ber Stabte, zuerft im sublichen Frankreich, wohin die zerftos unde Barbarei ber alten Franken nicht fo tief vorgebrunem mar. Die Stabte verlangten ein aus ihrer Mitte gewähltes Gericht für die niebere Gerichtsbarkeit und für bie Erhaltung ber Drbnung. Das gab zunachst Lampf mit ben Oberherren ber Stadt. Diese wandten fich an ben Konig. Und wie fehr auch Anfangs bie Konige ichwantten, wem fie Recht geben, ob fie bie Bafallen bes idranten und die Burger erheben follten, fo fiegte boch enblich bie Aussicht auf bie Bergrößerung ber eignen Dacht, und im 13. Sahrh. galt die Meinung, bag Riemand in Frankreich Communen errichten konne, als ber Sonig ober mit Beistimmung bes Konigs "). Die Gerichtsbarteit in den Communen behielt sich entweder der herr ber Stadt vor und gestand ben Burgern zu, im Falle einer Rechts: verweigerung fich bies felbft zu verschaffen; ober wenn ber tonigliche Richter allein sein Amt nicht ausüben konnte, so nahm er die Commune zu hilfe. An der Spite dersselben ftand ein Maire (im nordlichen) oder ein Consul (im sublichen Frankreich); er war Borfteher der Gerichtsbeamteten, für welche fich bie Ramen Geschworene (Jurati, Jurés) und Schöffen (Scabini, Echevins), bisweilen auch Pairs (Pares) finden. Die Dauer dieser Amter war gewohnlich Ein Sahr. Diese Errichtung von Communen schuf einen Mittelstand zwischen Lebensberren und bigen, Gewerbfleiß, Betteifer, Bilbung, Erweiterung be Stadtgebietes: das Alles begrundete die Erhebung des Bingerftandes und mit ihm ber Konigsgewalt. — Bu

gleicher Zeit stieg bie Macht ber Seistlichkeit. In ihrem Interesse lag es, zum Schutze gegen die Lehensinhaber ben König zu begünstigen, um bei Streitigkeiten seinen Schutz ansprechen zu können. Die weltliche Gerichtsbarzkeit lag im Argen. Daher maßten sie sich den größten Abeil derselben an und erweiterten nach und nach ihre Rechtspslege zu einem solchen Umfange, daß der weltlischen Herrschaft nur noch die Entscheidung über Eriminalzsälle übrig blieb; ja daß sie es sogar dis zu einem bischöfzlichen Gerichtshose brachten, vor welchen, weil da ein geordneteres und gerechteres Bersahren stattsand, die Laien lieber ihre Streitigkeiten brachten, als vor die mangelhafzten weltlichen Gerichte. Die Geistlichen wurden eine Oberzaufsicht über jede Justiz und nahmen in diesem Sinne Apspellationen jeder Art an.

Roch immer also war ber Besit ber Macht und bes Rechts schwankenb; Abel, Geiftlichkeit, Burgerftand ftrit: ten wechselsweise um die Dberhand, und ber Konig genoß unversehens die Bortheile davon, indem er sich bas Besstrittene leicht selbst zueignete. Die erste ausgesprochene Erfraftigung ber Krone gegen bie Macht ber Bafallen gelang aber erft unter Philipp II. Ihm gelang es, jur als ten Burbe bes oberften Lebensberrn wieber ju tommen und von jebem Lebenbempfanger, auch wenn nicht ber Ronig ber Besiter bes Lebens gewesen, die Guldigung ju erhalten. Er versammelte bie machtigern Bafallen, mit beren Silfe allein eine allgemeinere Gefetgebung moglich war, ofter an feinen Dof, und feine Perfonlichfeit gebot ben Eingelabenen zu erscheinen. Diese Bafallen erhielten nachgrade ben Namen ber Pairs von Frankreich. Es waren bie Berzoge von ber Normanbie, Guienne umb Burgund, und bie Grafen von Toulouse, Champagne und Flandern. Bu gleicher Beit erschienen in jenen Bofversammlungen sechs geistliche Pairs, welche ebenfalls unster ber unmittelbaren Lebenshoheit bes Konigs ftanden: ber Erzbischof von Rheims, seine Suffragane, bie Bis schofe von Beauvais, Chalons an bet Marne, Ropon und Laon, und ber Bischof von Langres 45). Diefe amolf Pairs von Frankreich (\*) bilbeten ben koniglichen Lebens. bof und somit die oberfte Gerichtsbehorde. Um benselben von sich noch abhängiger zu machen, berief er, weil bie Pairs felbft zu erscheinen oft abgehalten wurden, an ibrer Statt andere Geiftliche und weltliche Große, auch bie angesehensten hofbeamteten, welchen 1224 ausbrucklich bie Berechtigung zuerkannt wurde, in Gemeinschaft mit ben Pairs von Frankreich über Pairs zu richten, in ben Les henshof. Die hobern hofbeamteten waren ber Kanzler, ber Connetable, ber Oberkammerherr und ber Obermunbichent. bis gegen Enbe bes 12. Jahrh. noch ber Seneschall. -Bu gleicher Beit begunftigte Philipp Die Freiheit ber Stabte, beforberte Sanbelsgesellschaften und erweiterte ihre Ges

<sup>55)</sup> Pierre de Fontsines c. 21. §. 35. p. 124 bei bu Cansti'd Aute, van Joinville v. J. 1668. Benumenoir c. 61. p. 517. Edmidt I. E. 246. 54) Hist, episc, anties, bei Boupart. XII, 304: (Ludovicus VII.) "Reputans civitates omnes cuse, in quibus communiae essent." Benumenoir, Cout. de Besav. ch. 50. p. 268: "De nouvel nus ne puet fere ville de quemune ou royaume de France sans l'assentement dou roy que li rois." Edmidt I. E. 321.

<sup>55)</sup> Epist, Bernardi exprioris Grandimont, ad Henricum II. Angl. regem. Bouquet XVI, 472—475. Schmibt I. S. 554. 56) 3um ersten Rale so genannt in der Urfunde Philipp's II. von 1216 dei Brussel I, 651. 652. n. Die zwolf Pairs, Pares Franciae, als die nobiles Franciae, praecipue ad quos negotia regui spectant ardua, neunt Mathaeus Paris p. 634. Schmibt I. S. 555.

richtsbarkeit. Auf ber andern Seite aber brangte er die Geistlichkeit in ihre Schranken zurud und entzog ihnen die angemaßte Befugniß, sich unter geistlichen Borwanden in die Streitigkeiten der Bafallen zu mischen.

Bisber waren die Stabte und beren Umgebungen einzelnen Prevots (praepositi), die wieder unter bem Genes schall ftanden, anvertraut. Als Philipp II. seinen Rreuzgug (1190) antreten wollte, anberte er biefe Ginrichtung babin ab, bag er mehre Prevotes zu einer Bailliage vereinigte und mehre Prevots einem Bailli unterordnete. Die Baillis sollten jedem Prevot vier (in Paris sechs) einfichtige und rechtschaffene Manner beigeben, bamit fie bemselben bei ben monatlich in ihren Bezirken anzustellenben Situngen Beiftand leifteten, Recht fprachen und bie Anspruche bes Konigs wahrnahmen 37). Bahrscheinlich fand ben Prevots bie niebere und ben Baillis bie bobere Gerichtsbarkeit zu, sodaß wol schon fruh von den erstern an biefe appellitt wurde. Die Gerichte wurden aus den Standesgenoffen, ben Pairs bes Ungeflagten, ober aus perständigen Rannern, welche ber Bailli berief, jusams mengesett. Zugleich waren bie Prevots und Baillis Fis nanzbeamtete; jene als Einnehmer in ben toniglichen Grunds besitzungen und bei den Abgaben für Ausfertigung königs licher Urfunden zc., diese bei ben übrigen Ginfunften. Die Prevotagen wurden von brei zu brei Jahren verpachtet, bie Bailliagen vom Konige auf ebenso lange Beit verlies ben. In Paris wurden beide zur Rechenschaft gezogen 16).

Philipp II. hatte somit den Anfang zur Erhebung bes Königthums über bas Lebenswesen gemacht. Bas bei ibm mehr aus herrschsucht kam, wurde von seinem Nachfolger, Ludwig IX., auf eine fromme Gesinnung und eine aus ben gottlichen Urfunden unsers Glaubens bervorge hende vernünftige Einsicht und Uberzeugung von den Rechten bes Unterthanen gegen ben Regenten gegrundet. Er erweiterte die konigliche Gerichtsbarteit. Bisher hatten bie Bafallen in ihren Besitzungen die gesetzgebende Gewalt ausgeübt "). Un ben Dberlebensberrn zu appelliren galt zwar fur Recht, allein man pflegte es bisher nicht zu thun, weil ber Konig nicht Macht genug befaß, gegen ungerechte Bafallen etwas zu unternehmen. weitern Ausbehnung ber Kronguter und burch bie strenge Gerechtigkeit Ludwig's IX. wurde ber Gebrauch ber Uppellationen immer zahlreicher und balb ber Grundsat anerkannt, daß jeder Beeintrachtigte an ein konigliches Gericht appelliren tonne. Theils ruhrte biefe Bergroßerung bes königlichen Einfluffes von bem herrschsuchtigen Streben ber Baillis her, welche als Recht ansprachen, baß Beber fich vor ihrem Gerichte ftellen muffe, und bag jebe Rlage — auch über Bafallen — bei ihnen angenommen

werben konne; theils von ber burch Lubwig bewirkten Beranberung bes gerichtlichen Berfahrens. In fowierie gen Rechtsfachen batte bisber ber 3weifampf entfcbieben. In allen Aronlandern wurde dieser als unchristlich verboten und bafür die Beweisführung burch unverwersliche Beugen eingerichtet 60). Bu einer genauen gerichtlichen Un: tersuchung und zum Zeugenverbore waren aber Kenntnif und Ubung erfoberlich, welche die großen Lebensbesitzer weber hatten noch mochten. Daher kam bie Unterfuchung an Manner, welche nicht eigentlich bie Baffen führten und boch ein Mittel suchten, ben Abel nieberzuhalten und fich eine geistige Bebeutung zu verschaffen. Gleiche Ber: anberungen erfuhr auch ber bochste Gerichtshof bes Rei: ches, welcher feit biefer Beit vorzugsweise Parlament - ein Rame, mit welchem man feither alle zu gemeinfamer Berathung angestellten Versammlungen bezeichnet hatte - genannt wurde. Bisher fprach bas Parlament nur über bie unmittelbaren Bafallen ber Krone Recht. Best appellirten die Baillis und die Gerichte der Bafals len; jest ward es Geset, daß alle Rlagen über ein tobes wurdiges Berbrechen zwar von ben Baillis angenommen, aber an ben oberften Gerichtshof jum Beugenverhore und jur Entscheidung überliefert werben follten. Daburd mut: ben oftere Berfammlungen nothig, wenn sie auch noch nicht an einen bestimmten Ort gebunden waren. Die Barone, Pralaten und hofbeamteten, welche fur bie notbigen gerichtlichen Untersuchungen weber Luft noch Renntniß hatten, nahmen von rechtstundigen Rannern Rath Diefe Rechtsgelehrten erhoben fich auch balb aus ibs rem untergeordneten Berhaltniffe, machten bie Enticheis bung von fich abhangig und erhielten baburch, daß bie Barone ic., wenn kein sie speciell angehender Proces vor: lag, ihnen die Berhandlungen überließen, balb allein bab Richteramt. Ihr Ansehen gewann ferner noch mehr seit ber Beit, ba man bie Befchluffe bes Parlaments aufzeich: nete und ihnen gesetliche Auctoritat beilegte. Ber in bas Parlament aufgenommen sein wollte, mußte Ritter werben, und zu biesem 3wecke wurde ein neuer Ritterstand gebildet, dessen Mitglieder milites litterati ober legales, chevaliers en loix, chevaliers-ès-lettres bie Ben 61). Das pariser Parlament hatte außer ber Rors manbie, über welche ber Echiquier (scacarium) von Rouen geset war, alle Kronlander unter seiner Gerichtsbarteit.

Nach einem solchen Anfange war es ben Nachfolgern Ludwig's IX. bei einer kräftigen Persönlichkeit leicht, das Lehenskönigthum und das römische Kaiserthum zu verdinzen und dadurch den König zum Oberherrn über Alle zu erheben und seinen Sahungen eine allgemeine Gultigkeit zu verschaffen <sup>62</sup>). Diese mit den Lehren ber

<sup>57)</sup> Im sublichen Frankreich theilte ber Konig seine Besseungen in Senechaussen unter Seneschällen ein. — Urkunde Philipp's II. (testamentum Philippi) bei Rigord. 30. 31 und in Ordonnances des Rois I, 19—22. Schmidt I. S. 564 fg. 58) Bennsmander c. I. p. 11. Schmidt I. S. 566. 59) Ne li Rois ne puet mettre dan en la terre au daron sans son assentement, ne li Bers (i. e. Baron) ne puet mettre dan en la terre au Vavasor. Ordonn. d. R. I. p. 126. Ktabliss. I, 24. Schmidt I. S. 576.

<sup>60)</sup> Nous defendons à tous les batailles par tout notre demengne; . . . et en lieu de batailles nous meton prueves de tesmoins. Ordonn. I, 56—58. 61) Du Cange, Gloss. s. v. miles literatus. 62) Voirs est que li Roys est Souverains par dessus tous, et a de son droit le general garde dou Roiaume, parquoi il puet fere les Establissemens comme il li plest pour le quemun pourfit, et che que il establit i doit estre tenru. So spricht sich ein Rechtsgetehrter jener 3eit aus. Beaumanoir e. 34. p. 181.

Bibel übereinstimmenbe Ansicht von ber Burbe bes Ros nigs fand naturlich an ben Geiftlichen wackere Bertreter. Philipp III. freilich regierte nicht lange genug, um fur bie Entwickelung bes Gerichtswesens viel thun zu tonnen. Doch erließ er 1274 eine Berordnung über bie Abvocaten, welche von jest an einen besondern Stand zu bilben anfingen. Mur gerechte Sachen follten fie vertheis bigen und fur ihre Dube eine ber Bichtigfeit bes Pros cesses angemessene, boch nicht die Summe von 30 tours noifer Livres (270 Liv. gleich einer Mark Silbers) übers fleigende Belohnung annehmen 63). Much errichtete er ein besonderes Parlament ju Toulouse fur die Genechaus feen des sublichen Frankreichs, jest Languedoc; allein es war nicht von Dauer, und icon in ben nachsten Sahren entschied wieder bas Parlament von Paris über bie Streitfachen biefer Gegenben "). Gang anders aber und viel folgenreicher arbeitete Philipp IV. bei einer ungemeffenen herrschlucht für die Unabhangigkeit feiner Burbe und für bie Unterwerfung aller Basallen unter seine unbedingte Gerichtsbarkeit. Nicht blos, wenn die Lebensinhaber appellirten oder ihren Untergebenen bas Recht verweigerten, batte sich bas konigliche Gericht um ihre Banbel zu befummern, sondern Philipp ftrebte, fie fich gang unterzu-ordnen, und suchte barum alle Streitigkeiten, noch ebe fie vor feine Bafallen kamen, vor feine Gerichte zu bringen. Seine Beamteten waren bie bereitwilligsten Bollftre= der feines Willens, fie hatten babei ihren eignen Bortheil und ließen fich ju Allem gebrauchen. Das Parlament bekam eine neue Organisation, weil die größere Ausbehnung feiner Gerichtsbarteit auch ben Geschaftstreis erweis Schon 1291 erschien die Berordnung, daß mah: rend bes Parlaments brei Mitglieder bes toniglichen Rathes, aber keine Baillis, taglich die Bittschriften (requetes) ber Bewohner ber Lander, wo nach bem Gewohn= beiterechte gerichtet warb, und vier bis funf Mitglieder bes Rathes an brei Tagen ber Boche ober auch an anbern die Bittschriften von den Bewohnern der gander, in benen geschriebenes Recht galt, annehmen follten. Acht tonigliche Rathe, in zwei Abtheilungen gleicher Bahl für je zwei Tage ber Boche bestimmt, follten bie gerichtlichen Untersuchungen (enquêtes) anhoren und entscheiben; die ihnen übergebenen aber zu Saufe forgfaltig prufen und, zuvor aufgefobert, in ber Proceffammer (chambre des plaits) erscheinen und barüber berichten 65). Durch biese Bestimmungen sollte ber Geschaftsgang beschleunigt werben; allein ba ichon 1303 bie Berordnung erschien, baß tein Proces über zwei Sahre ausgebehnt werben solle, so ideint es nicht recht gefruchtet ju haben. Darum erfcbien balb barauf eine andere Bestimmung 60), "nach welcher ber Ronig in Friedenszeiten Gin Parlament, beffen Unfang acht Tage nach bem Allerheiligenfeste und in Friebenszeiten ein anderes brei Wochen nach Oftern halten Die beiden Echiquiers der Normandie sollen acht molle.

Unter Philipp VI. brachen die kleinen Reibungen ber geistlichen und weltlichen Macht zu offenbarem Streite aus. Die Untersuchungen des Parlaments gingen immer fort, die Pralaten hatten keinen Antheil an den Sigungen, und dadurch ward der Einfluß der Geistlichkeit aus herordentlich vermindert. Denn dem Parlamente mußte es daran liegen, die königliche Gewalt immer weiter aus-

A. Encyel. b. B. u. R. Dritte Section. XII.

Digitized by Google

Tage nach Oftern und acht Tage nach Michaelis anfangen, und die Tage von Tropes an ben Tagen, welche auf ben ersten Sonntag ber Kastenzeit und auf bas Kest ber himmelfahrt Maria folgen. Prafibenten bes Parlas ments wurden brei Barone: ber Bergog von Burgund. ber Connetable von Frankreich und ber Graf von G. Pol, und brei Pralaten, ber Erzbischof von Narbonne, ber Bifchof von Paris und ber Bifchof von Therouenne. Sie follen bie Geschafte unter fich theilen und zwei von ihnen fich jederzeit einfinden. Bugleich wurden die Ritter und Geiftlichen und bie Mitglieber bes tonigl. Rathes, welche ben Parlamenten beiwohnen follten, bestimmt. Bon fruh Morgens bis Mittags foll bas Parlament versammelt fein und vier feiner Mitglieder, babei ein Baron und ein Pralat, jum Echiquier nach Rouen und ebenso viele gu ben Gerichtstagen nach Eropes geschickt werben." Die Bahl biefer Mitglieber wurde um Einiges abgeandert und festgesett, daß jedes der beiden Parlamente nur zwei Monate bauern follte, in einer Berordnung von 1307 67). Immer aber war bas Parlament nur eine Commission, beren Mitglieder ber Konig nach Willfut ernannte und ihnen auch nur an wirklichen Geschäftstagen Gebuhren auszahlen ließ. Philipp's Nachfolger, Ludwig X., ein milber herr, mochte ben Bitten feiner Bafallen, bie von Philipp gemachten Beschränkungen ihrer Freiheiten aufzubeben, nicht wiberfteben. Er gab ben Deiften wieber bas Recht ber Gerichtsbarkeit über ihre Besitzungen und ließ bas Parlament nur einen oberften Appellationshof für bie Basallen und einen obersten Gerichtshof für die Kronlanber bleiben. Er sowol als fein Nachfolger, Philipp V., hatten zum Borbilbe ihrer herrschaft ihren Uhnen, ben beil. Ludwig, genommen; wie es unter biefem gewesen, so wollten auch sie es wieder machen. Philipp erließ wieber mehre Berordnungen über bas Parlament. In ber einen von 1318 wurde bestimmt, bag bie Processe jeder einzelnen Bailliage ober Senechaussee erft gang und nach ber Reihe abgemacht werben; nur ber Ronig felbst fann biefen Geschäftsgang unterbrechen. Rur im Parlamente follen bie Parteien gebort, feine anftogigen Außerungen gebulbet und ber Beginn bes folgenden Parlaments vor-ber angezeigt werben. Im J. 1319 wurde bie Bahl ber Pralaten in bas Parlament verboten, weil biefe wegen ihrer geiftlichen Angelegenheiten nicht immer jugegen fein tonnten. Die Pralaten im Rathe follten aber bleiben. Im folgenden Jahre bestimmte Philipp, daß bie Unterfudungskammer bes Parlaments immer forthauern und bie Mitglieder berfelben bas übliche Gehalt empfangen foll-Rarl IV. ließ Mues, wie es war, besteben.

<sup>63)</sup> Ordonn. d. R. I, 300 sq. 64) Histoire de Languedoc. P. IV, 524 et préf. 72. Schmibt I. S. 640. 65) Ordonn. d. R. I, 320—322. Schmibt I. S. 729. 66) Ordonn. XII, 353—357. Schmibt I. S. 730.

<sup>67)</sup> Ordonn, I, 547. Pasquier, Recherches de la France. II. ch. 3. Ordonn, XII, 353. n. Schmibt I. S. 731.

mbetwere und bedurch bie Geiftlichen zu beschränten, bag d ber Bermaltung ihrer Gerichte genauer gufah und bie mensichfaltigen Diebrauche babei aufbedte. Enblich fam es prifchen Beiben zu einer Unterredung (1329), wobei ber Seneralprocurator bes Parlaments, Peter von Cugnières, in einer Rede 66 Klagepunkte gegen bie Beiftliche feit aufstellte. Er beschulbigte biefelbe besonbers, bag fie iber burgerliche Banbel in ihren Gerichten entschiebe; bag fie ibre Macht über weltliche Personen zu weit ausbehnte, namentlich Witwen und Baifen bebrangte und zu beerben fuchte; bag fie bie Rirchenbugen blos bes Geminnes wegen ohne Grund vermehrte, und endlich bag fie ihre Bebruduns gen fo arg triebe, bag bie Leute nur mit großen Gelbsum= men fich bavon befreien tonnten. Bie gunftig auch Phis lipp ben Geiftlichen mar, fo mochte er fich boch bie eben erft erworbene konigliche Dacht burch fie nicht beschran: fen laffen. Er verlangte von ihnen die Abstellung ber gerügten Diebrauche. Allein ba bas Parlament fortfuhr au untersuchen und immer mehre fand, so mußte nach: gerade die Macht ber Kirche, jumal ba ihre Berfamm: lungen nur jahrlich gehalten wurben, fich verringern ""). Wie fiegreich auch aus bem Rampfe mit ber Geiftlichkeit bas Parlament am Ende hervorging, so hatte es doch noch einen anbern brudenben Feind, mit welchem es langer und entschloffener ftreiten mußte: bie allgemeinen Reichsftanbe. Schon 1302 waren biefelben berufen, um in ber Streitigfeit mit Bonifacius VIII. ber Sache bes Ronigs ein großeres Gewicht zu geben, aber 1314 gum erften Dale mit orbentlicher Stimmberechtigung ber Stabte 6"), bamit fie bem Konige Steuern bewilligten. Ber Etwas gibt, will bafur auch Etwas haben, und auch in Krankreich wie in England hatten bie Stanbe ftets bas Beftreben, fich fur ihr Gelb einen Theil ber gesebgebenden Gewalt zu erwerben. Diese Bemuhungen find niemals von bauernbem Erfolge gewesen, und wenn fie auch einmal unter bebrangten Konigen biefen ober jenen Bortheil errungen hatten, so bauerte es boch nicht lange, und er mar ihnen wieder entwunden. Die Beschaffenheit ber koniglichen Burbe und ihres Rechtes mar in Frankreich fruh genug erkannt, und immer war auf ihre Erhaltung und Bermehrung bas Streben ber Furften gerichtet. Bollten bie Stande Einfluß auf die Gefetgebung und Berwaltung erlangen, so mußten fie fich zunachst mit bem Parlamente, welches nachst bem Konige bie hochste Ge= walt im Lande befaß, in einen Rampf einlassen. Johann (1350 - 64) schienen bie Umftanbe gunftig ju fein. In der Versammlung von 1356 (5. Kebr.) brachten es die Stande babin, daß fie beschloffen, 30,000 Mann Gewaffneter aus ihrem Fonds zu unterhalten und baburch fich bie Berrichaft über gand und Regierung jugueignen. Um ben Ginflug bes Parlaments ju ichwachen, wurden bie Rathe im Parlamente und in ber Rechnungsfammer auf fechezehn verringert, aber nicht etwa bie alten im Amte gelaffen, sonbern burch ihre eigne Bahl neue ein=

gefett, weiche noch bagu mit ber Geschäftsführung fo un-befannt waren, bag man ihnen einige von ben fruhern Beamteten ale Beirath jugeben mußte 70). Es war eine Beit fcredlicher innerer Unruhen; bie Ramerabichaften, welche sich nach ber Nieberlage von Poitiers bilbeten, ftreif: ten im ganzen ganbe umber und lebten von Golb und Raub. Der König war gefangen, ber Dauphin noch ju jung. Überall herrschte bas Schreden ber Buchtlofigkeit. Es warb ben Standen leicht, ihre Dbergewalt ju behaup: ten. Endlich (1360) tam es jum Frieden mit England ju Bretigny. Dun erst erholte sich ber Konig, und seine erfte Sorge war bie Bieberherstellung bes Parlaments, welches langere Beit seine Sigungen gar nicht mehr gebalten hatte. Johann machte bie Angahl ber Rathe moglichft tlein, bamit ihre Befoldung nicht zu boch zu fteben tomme ?'). Es gab inbeffen viel zu thun, und ber Ro. nig mußte, bamit bas Parlament nicht gar ju febr beschwert wurde, festsegen, bag man vor baffelbe weiter Dichte bringen follte ale bic Processe ber Paire, einiger Pralaten, ber geiftlichen Capitel und Gemeinen, ber Bas rone, ber Burgermeister und Schoffen ber Communen. Domainensachen und Appellationen von den Urtheilen des Prevot von Paris und der konigl. Seneschalle und Saupts leute. Die Abvocaten follten nur zweimal bei bemfelben Processe reden und sich alles rhetorischen Prunkes und uns nuter Wiederholungen enthalten, auch fortan Bor = und Bunamen unter ihre Schriften fegen 72).

Durch bie Kriege, welche bie folgenben Ronige mit England führten, bilbete fich nach und nach eine enger an ben Ronig fich anschließenbe Militairmacht, welche jum Bortheile ber Krone und zur Ginschüchterung ber Unter-thanen benugt werben konnte. Dazu kam, bag bie Ros nige größere Grundbesigungen erwarben, und nicht blos bie reichsten, sonbern auch bie machtigften Grundeigenthus mer wurden und ben minder beguterten Abel herabbrudten. Das konigliche Unfeben mußte baber immer zunehmen, und Rarl VII. hatte es schon fo weit gebracht, bag er ohne Berufung und Bewilligung ber allgemeinen Reichsstände weil bie Nation von der Nothwendigfeit überzeugt marneue Steuern auflegte. Freilich fant er auch im Rufe ber strengsten Gerechtigkeit. Im Parlamente war mab-rend ber Kriegszeiten bieselbe Ordnung geblieben. Die Besoldung war gering, die Aufficht fireng, die Untersus dungen bes Parlamente uber bie Aufführung feiner Dits glieber genau und die Strafen gegen Bergeben hart. Sein Einfluß hatte zugenommen. Go waren von Karl VI. Commiffarien gur Prufung und Abschaffung ber offent=

<sup>68)</sup> Villaret, Hist. de Fr. T. VIII. p. 284 — 249. Mally ser l'hist, de Fr. p. 237 sq. Hardaini Concill. T. VII. p. 1543 sq. 69) Boulainvilliers, Hist. de l'ancien gouvernement de France. T. II. p. 90. Fillaret, Hist. de Fr. T. IX. p. 125.

<sup>70)</sup> Froiesart. I. c. 178. Daniel, Hist, de Fr. T. V. p. 329. Fillaret. T. IX. p. 226 sq. 71) Und diese war doch sehr gering. Unter Philipp IV. bekam ein Baron für 69 Tage Ausenthalts dei Hofe und für eilstägigen Dienst 19 Livres 6 Sons — ein Prassibent! Ein Jahrhundert später erhielt ein Partamentstrath täglich nur 4—5 Sous, und der erste Prassdent jährlich 1000 Livres, die drei anderen 500 Livres und ein Rath sür jeden Sidungstag 5 Sous. Außerdem gab der König jedem Prassdenten jährlich zwei Mantel, im Wertste von 12 Livres: sodas dem Könige Johann der ganze Auswand für das Parlament jährlich auf 11,000 Livres sostere, Villaret, Hist, de Fr. T. IX. p. 450. 72) Villaret. T. X. p. 516 sq.

lichen Misbrauche festgeset, und biefen auch bie aus: brudliche Bollmacht, Parlamenterathe prufen und abfeten ju tonnen, gegeben; allein bas Parlament blieb ungepruft; man furchtete seine Macht 73). Diese grundete sich hauptsachlich auf zwei Umftanbe. Rach unten bin mar es bie oberfte Gerichtsbarkeit im Lande. Die Seneschalle und Baillis entschieden mit Rechtsgelehrten in Civil- und Criminalsachen. Die Appellationen von ihren Urtheilen gingen an bas parifer Parlament. Da mußten bie Ges neschalle ober Baillis perfonlich mit ihren Protofollen erfceinen und bas Urtheil bes Parlaments erwarten. Ihm waren fie für alle Misbrauche und Unordnungen verants wortlich. Rach Oben ftrebte die Macht des Parlaments baburch, bag bas oberfte Tribunal, ber Staatsrath, aus bem Connetable, bem Kangler, einigen Baronen und eis ner gewissen Anzahl von Parlamenterathen zusammenges fest murbe. hier hatte ber Rangler bas Recht, ben to: niglichen Schreiben, Die ihm unrechtlich erschienen, bas Siegel vorzuenthalten, mar aber verpflichtet, barüber in ber nachsten Sigung fich ju rechtfertigen. Bor allem aber war die Stellung bes Parlaments als oberften und ein= flugreichsten Collegiums baburch bedingt, bag fein Gefet ober Berordnung gultige Rraft hatte, bevor es nicht in bie Prototolle bes Parlaments eingetragen war. Die Berweigerung, folche einzutragen, war oft eine wirkfame Rafregel gegen ju offenbare Gingriffe ber Ronige in fremde Rechte. Ja, auch über bie Kirche machte bas Parlament burch biefe Dagregel. Co batte Davft Daul II. burch ben Bischof Balue bie Aufhebung ber pragmatis ichen Sanction von Bourges und ber baburch bedings ten Befchrantungen feines Ginfluffes auf die gallicanische Rirche burchzuseben gewußt. Ludwig XI. mar ichon ein: verstanden. Bahrend ber Bacangen follte, um allen Wiberspruch zu verhindern, diese Erklarung in die Pros totolle bes Parlaments eingetragen werben. Der Genes ralprocurator aber, Jean be St. Romain, widerfeste fich, bas Parlament reichte 1467 eine Remonstration ein, und ber Ronig tonnte bem Papfte nicht weiter gefällig fein "). Ebenso entgegnete bas Parlament Ludwig XI. bei feinen übertriebenen Schenkungen an bie großen herren, welche er gegen ben Kaifer Maximilian gewinnen wollte; es wollte nicht mehr einregistriren, flutte sich auf die zu febr besteuerte Nation, welche schon lange unwillig war, und nothigte ben Ronig, feine Kronguter beffer ausammenaus balten 76). Anfangs war das Einregistriren (inregistrer) eine bloße Formlichkeit, wurde aber bald fur wesentlich erachtet, um die Edicte authentisch und offentundig ju machen, fobag biefen Berordnungen erft fo Gefebestraft pertieben warb. Dies scheint wenigstens vor bem Enbe bes 14. Jahrh. allgemeiner Grundfat gewefen zu fein 16). — Die Parlamenterathe wurden ursprunglich vom Konige felbft

angeftellt und fogar nach seinem Billen gewechselt. Rarl V. verstattete ihnen zuerst bie eigene Bahl, was auch sein Nachfolger bestehen ließ. Karl VII. bagegen ernannte wieber felbft. Ja Ludwig XI. entließ fogar einzelne, Ras the ihrer Umter "), feste aber 1468 bas wichtige Gefet feft, baß Prafibenten und Rathe nur wegen vorher gefetlich untersuchter Bergehungen ihre Stellen follten bers lieren konnen 78). Seit biefer Magregel, beren Folgen wol Ludwig nicht vorhersehen mochte — bildete fich jene Unabbangigfeit von bem Ginfluffe bes Ronigs, welche bem Parlamente Dacht und Bolkgunft fast immer gesichert haben, und welche, im Berbande mit ber burchaus lopalen Gefinnung, manche herrliche Eigenschaften Ginzelner sowol als bes ganzen Rorpers geforbert hat. -So hatte Frang I. mit bem Papfte gegen die bis babin gultige pragmatische Sanction bas sogenannte Concordat abgeschloffen und verlangte nun vom Parlamente ju Pa= ris, baffelbe in bie Protofolle einzutragen (1517). Das Parlament weigerte fich und meinte, wenn man nicht von ber Aufhebung ber pragmatischen Sanction appellis ren tonne, fo muffe jur allgemeinen Unnahme bes Cons corbats bie gallicanische Rirche eine Berfammlung halten. Franz ward zornig, wollte burchaus feinen Befehl befolgt wiffen und befahl ben Abgeordneten, sich von Sofe zu entfernen. Es half nichts. Man mußte eintragen; aber es geschah boch mit ber ausbrucklichen Bemerkung, daß es auf bes Konigs ernstlichen Befehl gegen ben Willen bes Parlaments geschehen sei. Das Concordat wurde bekannt gemacht; aber bas Parlament handelte nach ber pragmatischen Sanction, ohne daß Franz es hindern konnte. Das ffir aber nahm er bemfelben nach feiner Rudfehr von Rabrid alle Erfenntniffe über Erzbiethumer, Bietrumer, Abteien und Prioreien, und übergab fie bem großen Ras the 78). - Und boch benutte Frang I. bas Parlament wieber zu einem Mittel, fich Gelb zu verschaffen, infofern er namentlich in seinen fpatern Regierungsjahren bie Bahl ber Mitglieber, welche ihre Stellen tauften ober vielmehr bafür eine ihnen verzinsbare hobe Caution eins fetten, ungemein vermehrte. Rach feinem Tobe, mo biefe Bermehrung als ein Ubelftand erfannt wurde, fette Beinrich II. (1547) fest, bag bie Bahl ber Parlamentes glieber auf 100 beschrantt sein follte; weil man aber ben

<sup>75)</sup> Villaret. T. XIV. p. 219 sq. 74) Remarques de Mr. Jean Godefroy sur l'histoire du Roy Louys XI, par M. Varillas, dans les mémoires de Comines. T. IV. p. 570 sq. Villaret T. XVII. p. 210—230. 75) Garnier T. XVIII. p. 351 sq. Garnier iff ber beitte Bearbeiter ber großen Geschichte Frankreichs. Seine beiben Borgánger waren Belly und Billaret. 76) Mably, Remarques sur l'hist, de Fr. I, 6, 5. not. 19. 21. Garnier T. XVII. p. 219. 380.

<sup>77)</sup> Er schrieb ihnen: Je pensais, vu que vous êtes sujets de la couronne de France et y deves votre loyauté, que vous ne voulussiez approuver que l'on fit si bon marché de ma peau, et parceque je vois par vos lettres que si faites, je connais clairement qu'il y en a encore qui volontiers seraient machineurs courtre ma personne; et afin d'eux garantir de la punition, ils voulent abolir l'horrible paine qui y est: par quoi sera bon que je mette remède à deux choses; la première, expurger la cour de telles gens; la seconde, faire tenir le statut que jà une fois en al fait, que nul en ça ne puisse alléger les peines de crime de lèse majesté. Anquetil, Hist. de Fr. T. IV. p. 350 sq. 78) Villaret T. XIV. p. 251. Encyclopédia Art. Parlement. 79) Harduini Concil. T. IX. p. 1867 sq. Histoire de l'origine, établissement et abolition de la Pragmatique Sancțion, faite par le Roy Charles VII. l'an 1439 et des Concordats faits en 1515. par Pierre Dupuy, dans les Traites concernant l'hist. de Fr. (a Paris 1632. 4.) Daniel. Hist. de Fr. T. VIII. p. 145. 159 sq. Anquetil T. V. p. 264 sq.

Rathen bas für ihre Stellen erlegte Gelb hatte wieber erseben nuffen, und weil dies mit Schwierigkeiten versbunden war, so beschloß man, die aberzähligen Parlamentofiellen durch das Absterden ihrer Besider ledig werzben zu lassen. Auch ward die alte Berordnung erneuert, nach welcher Niemand vor dem 30. Jahre in das Parlament ausgenommen werden, und Jeder sich vorher einer strengen Prusung unterwersen sollte.

Schon unter Frang I. hatten bie religiofen Bewegungen gegen bie hierarchie auch in Frantreich begonnen. waren aber erft unter Beinrich II. jur Parteifache bes Sofes geworben. Man fritt nicht um bes Glaubens willen. Auch im Parlamente fanden fich trot ber barten Berordnungen gegen die Calviniften einzelne ber Reformation jugethane Rathe. Das wußten bie Guifen. Gie veranlagten baber ben Ronig, an einem Mercuriale in bas Parlament ju geben und baffelbe ju prufen. Golche dies Mercurii hatte schon Rarl VIII. (1493) angeords net und Ludwig XII. (1498) beftatigt. Der Generals procurator mußte namlich nebft feinen Beamteten jeben Monat am letten Mittwoch ins Parlament geben und untersuchen, ob bas Parlament und alle Glieber beffelben ihrer Pflicht nachgetommen waren. Gegen bie Rachlafsfigen beobachtete er ein rechtliches Berfahren, gewöhnlich fo, baß Strafe (Suspenfion ober Absetung) fogleich auf bie Anklage folgte. Frang I. hatte bestimmt, bag biefe Tage nur alle Bierteljahre gehalten werben follten. 3m April nun 1559 berathschlagte man über bie Religions bewegungen. Der Konig erfuhr, bag Ginige ben Protes ftanten gunftig geurtheilt hatten, und begab fich mit ber guifischen Partei ben 15. Juni felbft ins Parlament. Man kannte seine Absichten. Aber bennoch sprach ber Rath Annas bu Bourg mit folder Kraft und Barme für bie Calvinisten, erklarte fich auch felbst für einen folden, bag ber Konig ihn nebft einigen Anderen fogleich gefangen fegen ließ. Du Bourg wollte nur vom Darla: mente vernommen werden. Co wollte es das Recht. Man gab es ihm nicht zu 1). Heinrich II. starb. Dieser Tob anderte Nichts. Franz II. war ebenso eifrig im Berzsolgen der Protestanten. Bei jedem Parlamente wurde eine besondere Rammer angelegt (chambre ardente), bie sich blos mit der Beobachtung und Berfolgung der Proteftanten beschäftigte. Ausgezeichnetes hierin leiftete ber Parlamentsprafident Minard mit bem Inquifitionsrathe Mouchi, beffen spionirende Banden ben Ramen ber Moudards empfingen. Du Bourg wurde feines Glaubens wegen erhenkt (23. Dec. 1559); benn Minarb war meuch: lings getöbtet, und bas Parlament konnte bie Protestanten nicht ichugen 2). Roch hatten bie Parlamente bas Recht gehabt, bie gerichtlichen Untersuchungen über bie Bugenotten anzustellen; allein, ba auch in ihrem Rorper fich immer mehr Unbanger ber neuen Lehre zeigten, fo brachte es ber Carbinal von Lothringen ober vielmehr ber

Kanzler l'Hopital, welcher bie von ben Guifen vorgeschle: gene Sinführung der Inquisition hindern wollte, dahin, daß der König im Monat Mai durch das Edict von Nomorantin die Erfenntniss in Achersachen von dem Parlamente an die Prälaten brachte. Bon dieser Zeit an hort die Aheilnahme des Parlaments an den kirchtichen Bewegungen Frankreichs im kirchtichen Interesse auf. Ed mußte auf anderm Wege seine Bedeutung zu erhöhen suchen.

Rach bem Tobe Frang II. folgte Karl IX. Diefer war aber noch minderjahrig, und durfte nach ber Be-Aimmung Karl's V. über bie Bolliabrigfeit, por volls enbetem vierzehnten Jahre bie Krone nicht erhalten. Ras tharina aber wunfchte von ihm bie Erflarung, bas Staate: ruber führen ju burfen, und bies tounte ihr auf gewohn: lichem Bege um ber machtigen Gegenpartei willen nicht gelingen. Darum ließ fie Rarl, einige Zage nach vollenbetem 13. Jahre, von bem Parlamente ju Rouen unter bem gewöhnlichen Geprange fur munbig erflaren. Schon lange batte bas Parlament von Paris burch herkommen bas Recht erlangt, bag bie Cbicte von allen anberen Bars lamenten ") bes Reichs erft burch bas oberfte Parlament von Paris allgemeine Rechtsfraft erhalten konnten. Sest weigerte es sich auch, jene Erklarung ber Bolljabrigkeit einzutragen. Allein theils wegen ber, ibm von ber Ratharina eingegebenen, Erwiederung bes jungen Konigs. theils wegen ber Aussicht, burch einen folchen Act, ber boch einen Konig gewissermaßen in die Regierung einfebte, ben Ginflug bes Parlaments ju vergrößern, wurben die Anfangs fehr getheilten Deinungen vereinigt und bie Bolliabrigfeitsacte einregistrirt 41). — Roch immer gab es aber in Frankreich außer bem Konige eine Mache. welche bas Parlament beschränfte: bie allgemeinen Reichs: stande. 2016 biese 1576 burch Heinrich III. nach Blois berufen wurden, batte bas Parlament weber in corpore, noch burch Deputirte, Sit und Stimme in ber Berfamm: lung, konnte also nur burch eine Berweigerung ber Ginregistrirung ihrer Beschlusse gegen dieselbe fich verwahren. Man hat zwar behauptet, daß bei jener ersten Berfamm-lung in Blois mit Bewilligung des Königs bie Parlamente für Reichsftanbe im Rleinen erklart feien; allein

<sup>80)</sup> Hist, et règne de Henri II. Par l'abbé Lambert. (Paris 1755, 2 Voll.) 81) Mémoires de Condé. T. I. p. 217. 265. Thuan. L. XXII. c. 10. p. 756 sq. Hist, des cinq rois. p. 62. 82) Mémoires de Condé. T. I. p. 217—804.

<sup>83)</sup> Mém. de Condé, T. I. p. 539—555. Thuen. I. KKV. c. 3. p. 5. Baniel, Hist, de Fr. T. IK. p. 242. 84) Diese anderen Parlamente, beren Geschichte für Frankreich nicht weiter von Bedeutung sist, sind zu verschiedenen Zeiten gegründet worden und betrugen zuleht an der Zahl zwöls in solgender Rangordnung:

3) Aculouse:

3) Borbeaux;

5) Grenoble:

4) Dijon;

5) Rouen;

6) Provence;

7) Bretagne;

8) Pau;

9) Met;

10) Fronche Gomté;

11) Flandern;

12) Rancy. Dazu kamen noch die zwei oberkun Gerichtshöse von Essat und Roussendles des notables 1787.

Auch wir werden im Berlause unseren Darstellung ihre Geschichten mur andeutungsweise erwähnen.

85) Mém. de Coadé. T. I. p. 132—138. T. IV. p. 574—692. Thuen. L. KKXV. c. 7. 8.

p. 884 sq. du Bouchet, Prouves de l'histoire de l'illustre maison de Coligny. (Paris 1662. Fol.) p. 411 sq. Daniel T. IX.

p. 393 sq. Hist, du Parl, de Paris, Par M. l'abbé Big... T. I. c. 25. p. 152 sq. Folinire, Hist, du Parl, de Paris in s.

Berten T. XXXIV. p. 115 sq. ch. 25. Anquetil T. VI. p.

233 sq.

bles ist ein Irrthum, und die Instruction ber Reichsftanbe an ihre Deputirten bat vielmehr folgende Stelle: "Il faut que tous édits soient verifiés et comme contrôlés ès cours de parlement, lesquelles combien qu'elles ne soient qu'une forme des trois états, raccourcie au petit pied, ont pouvoir de suspendre, modifier et resuser les dits édits 86). Auch in bet aweiten Bersammlung ber Stanbe zu Blois hatte bas Parlament feine Abgeordneten, wie fehr auch diefe Bers fammlung bie Rechte bes Konigs auf bie Bestrebungen ber Lique bin zu schmalern suchte. Auch machten bie innern Parteitampfe in Frankreich jede Bemuhung bes Parlaments fruchtlos, fich von ben Standen unabhangig zu machen. Es mußte von ben Bewegungen andere Bors Die Lique wollte im Bereine mit bem theile ziehen. Bunbe ber Sechszehn, beren Aufgabe bie Bernichtung ber Protestanten war, bas Parlament in ihr Interesse gieben und gegen ben Konig gebrauchen. Es blich aber feinem herrn treu und ertrug aus Treue fogar, daß seine Prafibenten Achille be Harlai und beffen Schwas ger, ber berühmte be Thou, in die Bastille geschleppt wurden (1589). Rach und nach gelang es ber guifis fchen Partei, auch in bas Parlament Spaltungen au bringen. Karl X. sollte anerkannt werben. Beinrich IV. befand fich mit einem Theile bes parifer Parlaments in Lours, wohin auch ber burch vieles Gelb aus ber Baftille befreite Barlai gekommen war. Dies Parlament von Tours erklarte alle Beschluffe ber übrigen Parlas mente au Gunften Karl's fur ungultig 87). Der Papft erließ eine Bulle über bie andere gegen Beinrich IV., bas Parlament von Tours (und Chalons) erhob Nullitatstlas gen gegen biefelben, ertlarte fie fur anftogig, betrugerifc und aufruhrerregend und ließ sie burch Bentershand ver-Ber sie bekannt mache, sei ein Rajestatevers Auf abnliche Beife suchte ber in Paris guruds gebliebene Theil bes Parlamente bie Bortheile feiner Par= tei zu erlangen und bem Streben Beinrich's zu schaben. Se profer bie Unruben, je beftiger bie gegenseitigen Rams pfe, je einflufreicher bas Urtheil bes Parlaments, befto großer mußte ber Bortheil ber fiegenben Partei werben. Beinrich IV. wurde katholisch, nahm den Thron ein, führte bas Parlament von Tours wieder nach Paris und er: bobete aus schuldiger Dankbarkeit bas Ansehen eines Collegiums, bas ihm in seiner bochsten Roth so treulichen Beiftand geleiftet batte.

Darauf gestügt wagte bas Parlament immer mehr. Rach Heinrich's IV. Ermordung entstanden, wegen der Minderjährigkeit Ludwig's XIII., unter den Großen des Reiches wiederum Trennungen und Unruhen. Noch am Tage der Ermordung erlangte die königliche Witwe, Mastia von Medicis, durch den Herzog von Epernon, vom Parlamente die Erklärung, daß sie ihres minorennen Sohs

nes Bormunberin und Regentin bes Reiches fein folle. Einige Tage barauf tam gwar ber Graf von Soiffons. Rarl von Bourbon, nach Paris jurud und beschwerte fich offentlich, bag man biefen Beschluß in feiner Abmefenheit gefaßt habe, indem er behauptete, dem Parlamente tomme es gar nicht zu, sich in die Regierung bes Ronigreichs zu mischen, am wenigsten in bie Ginfetjung eis nes Regenten; biefe tonne nur burch ein Teftament ober burch bie allgemeinen Reichsstande geschehen, und bas Parlament hatte wenigstens erft bie Pringen bes Saufes, bie Bergoge, Pairs und anderen Großen gu Rathe gieben muffen. Allerbings mar ein abnliches Beispiel ber Dachterweiterung bes Parlaments bisber nicht porgetommen. Die Minister tabelten theils, theils entschulbigten sie bas Parlament und befriedigten Karl's Unsprüche auf andere Beise. Allein die Hauptsache blieb boch, bag die Dag: regel bes Parlaments, wenn auch angefochten, boch nicht umgeftoßen murbe: ein Beweis zugleich, bag bie boch: ften herren in einzelnem Biberftanbe gegen bie Beschluffe bes Parlaments Nichts auszurichten vermochten. Dur bie Macht einer Bersammlung ber allgemeinen Reichs-ftande war noch zu furchten. Auch diese sollte gebrochen werden. Nachdem ber Konig Ludwig XIII. (1614) mun= big geworden und jum felbständigen gandesherrn erklart war, berief er bie icon langst versprochene Versammlung ber Stande nach Paris. Die brei Stande famen und bielten ihre haufigen Sigungen in brei großen Galen bes Augustinerklosters. Der Abel verlangte bie Aufhebung ber Paulette; die andern beiden Stande waren es zufrieden. Allein ber Burgerstand fette noch zwei Foberungen bingu, einmal daß die Bermogenssteuer um ben vierten Theil verringert, und bann baß die Auszahlung der großen tonigs lichen Jahrs und Gnabengelber gehemmt werden sollte. Man wurde uneinig. Ja der britte Stand verlangte auch noch, daß man ein Reichsgeset mache, nach welchem keine Macht auf Erben im Stande sein solle, den Konig abzuseten ober bie Unterthanen ihres Gehorsams zu ent binden. Je mehr man foderte, besto weniger wurde erreicht. Der Konig ließ bie Abgeordneten ber Stande einzeln bor fich tommen, verfprach Prufung ihrer Befchwerben und ließ fie aus einander geben, ohne bag fie etwas Underes erreicht hatten, als die Abschaffung der jahrlichen Auflage ber Paulette, welche aber ichon nach fieben 2Boden wieder eingeführt wurde. Die Finangbeamteten, ges gen beren Berwaltung man ebenfalls gegrundete Befchwerben vorgebracht hatte, wurden ebenfo wenig beunrubigt, und die Jahrgelber ebenfo oft und ebenfo untlug wie vorber ausgetheilt. Alfo blieb die Berfammlung ber Reichs= ftande ohne Frucht. Sie war bie lette. Die Dacht bes Ronigs flieg immer bober, bas Bolt verlor fein lettes Mittel, an ber Berwaltung feines Gelbes einen Theil gu haben is). Aber auch bie Pringen und herren waren un=

<sup>86)</sup> Mém. de Nevers. T. I. p. 449. 87) Thuse. L. XCVII. e. 6—21. p. 796—821. Mém. du duc d'Angeulème. p. 86—181. Mém. de Villeroy. T. I. p. 142 sq. Mém. de la Ligue. T. IV. p. 287 sq. Mém. d'Aubigné. T. II. L. 3. ch. 1 sq. Daniel T. II. p. 18—64.

<sup>88)</sup> Mém, de Pontchartrain, p. 153 sq. 170 sq. Mém, de Mornay, T. III, p. 690—704. Propos tenus en l'assemblée générale des États par Mr. le Président Jennes, aîn de leur représenter l'administration des finances pendant la Regence de la Reyne en l'année 1614. V. les negociations de Jennes, p. 705 sq. Meserny T. I. p. 278—322.

mericebent und mendeten find batter aur bas parifer Parisment, une durch meier die Ibeteilung geringter Misbrunche get etrangent. Das Parlament beierlog auch, mit ibnen emie Amelier ine Benthung iber die seifen Maine win membelen. Lein de Konspir, weiche durin einen Eingeriff in die formptionen Recete fab, verbor ben Beite unt it die Maximent in geen, und der Therisian magie dem Bariamente ventenen: i' das des Cartament imme de Kunne Semennung femme Leichtus in Stanfese igwiten wien dure: 20 das men dem mentenen Komae COURT MINE TOUR SON SON SON SON STORE STORE STORES in mie: 1) des de Bringen mir dent infene Britie the filmes returned merces contact. Our stone are Ser Ausge eines General unt der Anneiten und der eine eridurite. Das Bertament rendet Feite mit ber dies angement im Beiere ihr Ludwigneiter ber Tome Stant die der Lincolne de Artende, mantica The British residence in the first in the Principle I. it for Course intervente were, the risk and a bod we there with more I'v hims remoter as the for-Brilling The way of Brief Linder Breit it has tine and the court of the same with the The other the Committee 10 15 15 16 21 Sept 2018. Continued and smile at our wife, while the form we then the control of the control o with the faction of the special time price and the Specify in the specific of the speciment of the set of the The met of analytement of the same of the the we ter to the fighter, then the places to the in grant अल वर्षात्रक मार्थक कर कार्या के सार्व का मा कार्यात !. म in the discourages from a set week butte the time with the state one state with in the to me specific Species and price of the said of the the the specialists And the party or me of desilvers My Manual and the the wife in his way in the second section seems out mayor than a more at me in the it is a second I see with it is become and of the specifical state with the of The said of the west of the said of the Standard " to plane the wife who were the wester the Wind here to Wester and Almes that " Hatte meeting and there exists when the property in ONN HAMPS. Soledly end out were according to also species is well laver for much week manufer must sempleately yourse which the state of the think in the world in these теривнования выпользования выпривника The transfer of the second will be the second state of the second Mangalu man philing 30 bis Mangalu mangan abanmik pers Mangalu mangan abanmik pers Mangalu mangan balla, mange

h a. 1813. p. 36 -62. Mdm.

Alim du Huhan. le. l. p. 56 sq.

yar frantisches de Leudus is

his is Alam, du due d'Etrées.

du transcalis de Leadiguières.

treffiche Buschige gemacht — aber wiederum wenig ausgeführt. Nichelien bekan bei bieser Gelegenheit, als ber vormehmste Minister bes Staatbraths, Sit und Stimwe im Parlamente, bei ber Bersammlung ber Kammern, ber Natho- und Gericheversammlungen — auf ber Seite ber Barich.

Die welcher hiete ber Ling - meiftens auf Ans trieb Micheffen's - gegen bas Parlament verfuhr, zeigt rolammer Bungang. Der Bergeg von Orleans follte an ben Ber fommen, weigerte fich aber wegen ber Gefan: semicinst einer Mutter und wegen ber Racht Richelieu's. Er fies mad kontringen. Da fieß Ludwig XIII. in bem Artumente ju Dijen eine Erflarung registriren, welche meere bate Berren, die als die Urheber von ber Mucht Die Brubers bes Sonigs angesehen wurben, fur Beleis mer ber Muefat erflitte. Das Parlament von Das ne weinerte fich, biefe Erflitung ju registriren; jumal De cen vom Bergoge von Orleans eingeschicktes Memowie eine Rammer von allem Antheile an feiner Flucht rer waard und bied vom Prafibenten le Jai an ben hof periode wurde. Der Konig bielt eine außerorbentliche Berimmung bes Stanestathes und ind baan alle Gros fine 3mi Rende ein. Ran befchloß, bie Acte vom 26. Inni ju vernichten und bie Erflarung bes Konigs gegen De Indunger eines Benters mit bem Ausspruche gegen der Bertament febe an alle unter bem Parlamente fte-Inten Genate at enten. The Mitglieber bes Parlas mente mieter fich am bigenten Lage mit bem Protos fraude me kruter einfinden, vor bem Konige niebers Incer und einen fanten Bermeis über ihre unerlaubten Eingerffe in Smaitsangelegenbeiten bien. Dann ließ fich der Comp dus Bud beingen, gerrif jenes Blatt und bewith un bie Stelle benfelben ben Befchluß bes Staatse vatte einzurücken. Die war nun allertings eine gang ungewohnliche form. Aber im Angenblicke burften bie Rate maes ibnen. Erft nach einigen Sagen machten de Beriridungen wegen bes ungebrauchlichen Berfahrens. Die Prafitenten Guiant und Barillon und ber Rath Buder, welche beranbers eifrig bie alten Rechte vertheis bost butten, wurden verwiesen, aber auf Anfuchen bes Partumentes wieder zurückgerufen 22).

Krantreich führte viele Kriege. Richelieu achtete nicht ber durch die erhöheten Steuern eintretenben Roth bes Landes, fondern arbeitele nur immer, auf leichteste Beise die Schaftammer zu fullen. Das Gerathenste schien ihm die Errichtung neuer Amter zu sein. An einem hohen

<sup>91)</sup> Aubery, Hist, du Cardinal de Richelieu. p. 50. 92 Mém, du duc d'Orleans, p. 95—128. Mém, de Brienne. T. M. p. 43—62. Mém, de Bassompierre. p. 632—644. Mém, de seu Mr. Omer Talon (Avocat général en la cour de Parlement de Paris. A la Haye 1732. 8 Voll. 12.) T. I. p. 5 sq. Aubery, Hist, de Richelieu. p. 148—160. Richelieu richtete nun bie Chambre de justice à l'arsenal ein, um biejenigen zu verurtheilen, welche das Parlament von Paris, ohne sie verhort zu haben, nicht hatte richten wollen. Diese Kammer bestand aus zwei Staatsrathen, sechs Requetenmeistern und sechs Rathen des großen Raths. Sie begann ihre Sigungen den 10. Sept. 1631. Das Parlament vervoot ihr zwar die Bersammlung; allein dieses Berbot wurde cassirt und das Parlament genothigt den König um Berzeihung zu bitten.

Gerichtstage (1635) follte bas Parlament 42 Ebicte jenes Inhalts eintragen. Dan wibersprach, namentlich ber Generalabvocat Bignon. Er bewies die Große bes Coabens, ben bieber ber Bertauf ber Amter bem Staate gebracht habe, und nannte bie Errichtung neuer Amter bas Schablichste Mittel, Gelb zu bekommen. Die Chambre des enquêtes wollte die Edicte prufen. Der Konig vers bot es und versprach, daß die Kauser ber neuen Amter obne Schwierigkeit im Parlamente aufgenommen werben follten. Ginige ju fuhne Rathe murben gefangen genom: Man versuchte vergebens, deshalb Worstellungen ju machen. Das Parlament brang auf eine Berfamm: lung aller Kammern — Richelieu verbot es. Doch furch: tete er, bag burch bie Beigerungen bes Parlaments fich manche Raufer abschreden laffen murben. Darum bersprach er bem Parlamente bie Freilaffung ber Ditglieber, und erklarte, ber Konig wolle die Bahl ber fur bas Parlament bestimmten neuen Amter minbern, wenn fie nur vorläufig die Ebicte registrirten. Das Parlament nahm wirllich einige neue Rathe auf. Allein bie Mitglieber wurden nicht freigegeben. Da beschloß die Kammer ber burgerlichen Rechtsbandel, besondere Bersammlungen gu halten, und die Juftig nicht weiter zu beforgen. Als Grund für letteren Befchluß gaben fie an, bag bas französische Bolt zu arm fei, um noch Processe führen zu tonnen. Die Raufer ber ausgebotenen Stellen wurden mehr und mehr burch Besorgnisse gemindert, namentlich burch die Erfahrung, daß bas Parlament bei allen Umtes taufern ein außerorbentlich ftrenges Eramen anstellte. Dun tonnte Richelieu nicht anders, er gab bie Parlas mentsglieder frei, machte aber dabei die Bedingung, daß biefelben bei einer neuen Bergehung gegen ben Konig fich feiner Nachsicht du verfeben hatten 3). Und wenn bas Parlament auch aus biefem Kampfe feine erheblichen Bortheile trug, so lagt sich boch zweierlei baraus erseben; er= ftens, wie gewiffenhaft bas Parlament in ber Bewahrung ber Unterthanenrechte mar und feine, felbft perfonliche, Befahr icheuete, bem Gelbstwillen bes Ronigs, fo oft es ging, entgegen zu fein; zweitens wie feine Dacht bem Konige gegenüber, boch bebeutenb genug geworben mar, indem es in der Fuhrung der gerichtlichen Geschafte allers lei Mittel in ben Sanben hatte gar zu argen Gewalt schritten bes herrschers Einhalt zu thun. In ber Polistit bes Carbinals Richelieu lag es freilich, feinen Ginfluß immer mehr ju verringern, weil er ben Konig und burch ihn sich groß und von allen mit den Unterthanen in Berbindung flebenden Korperschaften unabhangig machen wolls te. Als Resultat folder Bemuhungen fann bas Lit be Juffice angesehen werben, welches ber Konig am 21. Febr. 1640 hielt. Hier verbot Ludwig XIII. allen feinen Gerichtshofen, an ben Staatsgeschaften Theil zu nehmen, wofern er ihnen nicht Bollmacht und ausbrudlichen Befehl bagu ertheilte. Ferner follten fie bie Bollziehung ber in Gegenwart bes Konigs eingetragenen Chicte auf teis nerlei Art hindern, ohne alle Berathschlagung biejenigen,

welche die Regierung bes Staats beträfen, die Kinanzebicte, wenn der Konig nach Anhörung etwaniger Gegens vorstellungen sie noch beföhle. Dann fragte der Kanzler die Stimmen ab und fing — wieder ein Zeichen der Des muthigung — dabei von den Prinzen und Pairs an, wosgegen sonst das Umgekehrte stattgefunden hatte. Besschwerden über diese Formverletzung fruchteten nichts; Richelieu ermahnte zum Gehorsam 34).

Richelieu war gestorben. Ludwig XIII. ftarb (1643). Die Parteien beginnen ihre Arbeit offen und eifrig. Die verwitwete Konigin spielt bie Sauptrolle. Schon lange batte sie auf diesen Tobesfall fich vorbereitet, um bie Regentschaft in ihre Bande zu bringen. Das Parlament sollte die vorzüglichste Stute babei fein. Go tief es herabgesetzt war, so fehr hob es sich burch ben nachften Act feiner Gerichtsbarteit wieder empor. Der Berjog von Spernon hatte es, mit ben Baffen in ber Sanb. gezwungen, fich bes Rechts, bie Regentschaft an Maria von Medicis zu übertragen, zu ermächtigen. Dieses neue Recht war in ben Augen ber Anna von Ofterreich so alt wie die Monarchie felbft. Das Parlament ubte es nach feinem ganzen Umfange aus. Es erklarte nicht nur burch einen formlichen Beschluß die Konigin zur Regentin, sonbern es hob auch bas Testament Lubwig's XIII. auf, wie man einen ungesetlichen letten Billen eines Burgers aufbebt. Die Regentin und ber hof buteten fich wohl, bas Recht bes Parlaments zu allem Geschehenen zu bezweis feln, ba fie ben Bortheil bavon batten. Das Parlament entschied ohne Wiberspruch über bas Konigreich, um bann balb wieder in seinen vorigen Buftand gurudgufinken. Rur Einen Dank brachte die Konigin. Gigentlich namlich wat das Parlament durch den Tod des Konigs aufgehoben, bie Prafibenten und Rathe mußten aufs Neue beftatigt werben und von Neuem ben Gib ber Treue ichmoren. Nicht geschehen war dies schon nach der Ermordung Beinrich's IV. Der Rangler Seguier wollte jest ben Ge brauch erneuern; man verspottete ihn. Das Parlament wurde im Louvre ber Konigin vorgestellt, begrufte ben Konig, bezeigte feinen Gehorfam, und es war keine Rebe mehr von Bestätigung und vom Gibe ber Treue 94).

Da eine Königin regierte, und diese woch bazu bem Parlamente die Regentschaft zu verdanken hatte, so glaubte basselbe, nachdem es sich aus seiner bisherigen Ohnmacht etwas erkrästigt hatte, auch wieder in Regierungsanges legenheiten mitreben und mithandeln zu dürsen. Schon 1644 sing es an, diese Reigung zu außern. Der Krieg kostete große Summen; denn man bezahlte beträchtliche Subsidien an Holland und Schweden. Dazu waren neue

<sup>98)</sup> Mém. de Talon. T. I. P. I. p. 151-226. P. II. p. 148-162. Mém. de Montglet. T. I. p. 123.

<sup>94)</sup> Mém. de Talon. T. I. P. I. p. 278—291, P. II, p. 215—233. 95) Mém. de Talon, Vol. II. p. 14 sq. Mém. de Rochefoucault, p. 100—106. Hist, de Louis XIV. par M. de Riencourt. (Paris 1695. 2 Voll. 12.) T. I. p. 1 sq. Hist, de France sous le règne de Louis XIV. par M. de Lavrey. (Rotterd, 1718—22. 9 Voll. 12.) T. I. p. 30—81. Hist, de la vie et du règne de Louis XIV. par Bruzen de la Martintère. (à la Haye 1740. 6 Voll. 4.) T. I. p. 6 sq. Hist, du règne de Louis XIV. par M. Reboulet. (Amstd. 177., 9 Voll. 12.) T. I. p. 31 sq.

200

Whaben nothig. Seit 1548 hatte man eine Berordnung, bag kein neues haus in Paris angebaut werben sollte. Dagegen war nachher oft gefehlt. Jest holte man bie Berordnung wieder vor und befahl, daß die Eigenthumer aller neuen Baufer, je nach ber Große berfelben, eine Summe als Strafgelb gablen follten. Man warb uns willig und wandte fich an bas Parlament. Diefes nahm bie Rlagen an und verbot ben Musmeffern ber Baufer ihr Geschäft. Es entstanden Unruben. Roch brauchte bie Ronigin Gewalt, und ihr Befehl wurde, wenn fie auch Die Abgabe um bas Behnfache herabsete, ausgeführt. Amei Drafibenten, unter ihnen Barillon, und zwei Rathe bes Parlaments wurden gefangen genommen und aus Paris fortgeschafft. Das Parlament that Borftellungen. Bergebens. Run bemmte es - befonbers bie Enquetens kammern - ben Lauf feiner gerichtlichen Geschafte. Der Carbinal Mazarin, bem bie Unterbrudung bes Parlas ments als das Strebenswertheste erschien, ward zornig und konnte nur mit Dube und mit Berwilligung einiger Roberungen ben Frieden außerlich wieder herftellen. Die Regentin, bies benutent, begab fich mit bem fiebenjahris gen Konige ins Parlament, um neunzehn Berordnungen, welche neue Auflagen betrafen, eintragen zu lassen. Erot bes Wiberstandes ber Enquetenrathe und trop ber berben und ausgezeichneten Rebe bes Generalabvocaten Zalon feste fie ihr Borhaben burch (1645). Roch mar bas Parlament ruhig. Aber als gegen Ende bes 3. 1646 ber Kinangrath abermals eine Lare auflegte, namentlich auf die Ginfuhrartitel fur Paris, und babei viele Ditglieber bes Parlaments betheiligt waren, widersete sich bas Parlament im Bereine mit ber Bacationskammer auf bas Bartnadigste. Bei einem wieberholten Biberftanbe fagte bie Konigin auf ben anbern Morgen (15. Jan. 1648) bem Parlament einen Besuch bes Konigs an. war überrascht und registrirte die sechs Cbicte, welche dies fer mitgebracht hatte. Talon sprach sich nachbrucklich gegen bie Formverletzung aus. Roch immer aber geschah nichts Durchareifendes von Seiten des Parlamentes. Erft als bie Befolbungen ber Rechnungstammer, bes. Steuer= raths und bes großen Raths auf vier Sahre eingezogen werben follten, vereinigten fich (17. Dai) biefe Dbergerichtshofe alle mit bem Parlamente und gaben baburch allen Dievergnügten bas Beichen jum Aufftanbe. Rlagen waren allgemein; man fluchte bem Oberhaupte ber Finanzverwaltung, bem berglofen Emeri und fcbrie über bie Gewaltthaten seiner Creaturen. Im Parlamente gab es brei Parteien. Schleuberer ober Frondeurs 96)

bießen aus Scherz bie Gegner bes hofes und bes Die nisters; Mazarins die Vertheidiger des blinden Gebor fams und die Anhanger Mazarin's; Mitiges waren die Bewahrer eines gewissen Juste-milieu, von welchem fie nur, wenn es ihr Wortheil verlangte, ju biefer ober je ner Partei übergingen. Rach ber ausgesprochenen Bereis nigung hielt das Parlament täglich Sitzungen. Ran wollte es von Seiten bes hofes verbieten; allein fcon war zu viel nachgegeben worben, und bas Parlament betam, ba es fich jugleich ber lebhaftesten Boltstheilnahme erfreuete, immer mehr bas Anseben eines ben Staat verbessernben Korpers. Alle bisber angewandten Mittel ber Konigin waren erfolglos, sodaß sie sich abermals entschließen mußte, ben Ronig in bas Parlament zu führen (31. Juli). Hauptfachlich follten bie Berfammlungen bes Parlaments verboten werben. Die Erklarung bes Parlaments wurde bis zum 17. Aug. verschoben, und enthielt bann, jum Schreden bes hofes, bie beiben Beftimmuns gen, baß es fich fein Recht, Sigungen zu halten, nicht nehmen laffen konne, und bag ber Ronig kunftigbin teine Geldauflagen, die nicht von bem Parlamente gebilligt seien, machen burfe. Run wollte man bas Parlament jum Wiberrufe bewegen. Allein vergebens. Es mußte jum Außersten kommen. Um 24. August traf bie Dachs richt von dem Siege bes Prinzen von Conbé bei Lens zu Paris ein. Am 26. d. M. feierte man ben Sieg burch ein Te Deum. Rach bemfelben ließ bie Konigin ben Parlamentsrath ber großen Rammer, Peter von Btouffel, und ben Prafibenten Potier von Blanc-Des nil gefangen nehmen und brei Rathe aus Paris verweifen. Sogleich gerieth bas Bolk in Buth, griff zu ben Baffen, zog Ketten vor bie Eingange ber Straßen und brobete Alles in Flammen zu feben, wenn man jene Manner nicht frei gabe. Ungesehene Manner begehrten bei hofe Ginlaß, um im Namen bes Bolks Borftellungen zu machen. Gie wurden abgewiesen. Erft ber Coads jutor Johann Franz Paul von Gondi, nachher Cardinal von Ret, ein fuhner, beredter und wegen Boblthatigfeit beliebter Geiftlicher, fonnte burch feine Ermahnungen ben Boltshaufen gur Rube bringen. Die Ronigin aber wußte es ihm keinen Dank, indem fie einen folchen Auflauf für zu unbebeutend hielt. Run wiegelte er aus Rache bas Bolt heimlich wieber auf. Um anbern Tage (27. Aug.) ftand (burch voreiligen Gifer bes Marfchalls la Meillerape noch mehr gereizt) bas ganze Bolt unter Baffen, alle Gaffen wurden mit Retten gesperrt; binter fie feste man eine Reihe mit Erbe, Mift und Steinen angefullter Faffer, und von biefen Barricaben aus ichof fen bie Burger auf die koniglichen Saustruppen. Run

Fronder. Ce mot a eu cependant encore une autre origine, qui étoit celle de la guerre que la canaille s'entrefaisoit à coups de pierre dans les Fauxbourgs et dans les fossez de Paris avec des frondes, à la quelle on comparoit celle de Paris, qui se faisoit par des Bourgeois qui n'en connoissoient point d'autres: et l'on commença à mettre le mot de Fronde en usage, après que Bachaumont en faisant comme les autres de ces huées ordinaires, eut dit qu'il allait Fronder l'avis de son père, qui étoit le président de Coigneux père du dernier mort."

<sup>96)</sup> Mémoires de Madame la duchesse de Nemours, contenant ce qui s'est passé de plus particulier en France pendant la guerre de Parls, jusqu'à la prison du cardinal de Retz en 1652, avec les différens caractères des personnes de la Cour. (Amstd. 1718. 12., ber amfterbamer Ausgabe ber Mém. de Joli beigefügt.) Da beißt es p. 33: "Dans le Parlament on n'y traitoit point les affaires avec plus de dignité (als bei Poft). Lorsqu'on y proposait un avis pour la cour, au lieu de tâcher d'y repondre avec de meilleures raisons que celles, qu'on proposoit, on n'y repondoit jamais que par de longues huées semblables à peu près à celles que font les laquais à la porte du Cour ou de la Comédie; et c'étoit là proprement ce que l'on appelloit

hielt das Parlament einen Rath und beschloß, eine Deputation an den Hof zu senden und die Freilassung der Rathe, namentlich des allbeliebten Broussel, zu erditten. Sie erhielten abschlägige Antwort, und die Königin wunzderte sich, wie man um einen Parlamentsrath solch Auschehns machen könne. Die Abgeordneten kehrten zurück. Das Bolk wurde wilder, wollte das Schloß umringen und drohete, in zwei Stunden 200,000 Bewassnete zu siellen. Die Rathe kehrten zurück, die Königin hielt aberzmals einen Rath, und Mazarin und der Herzog von Drzleans stimmten für die Freilassung. Man willigte ein und machte es sogleich dem Parlamente und dem Bolke bekannt. Letzteres ging aber nicht eher aus einander, als die es Broussel gesehen und im Triumphe in seine Wohznung gebracht hatte.

Conbé kehrte zurud. Das Parlament suhlte seine Starke und wollte noch mehr aussuhren. Bisher hatte es sich nur gegen Auslagen gesträubt; jest erkannte es, daß Mazarin an Allem schuld sei, und es scheuete sich nicht, an den Herzog von Orleans, die Prinzen von Condé und Conti Abgeordnete zu schiden, sie ins Parlament einzuladen und die Entsernung Mazarin's zu verslangen. Die Prinzen kamen nicht. Die Königin begab sich mit dem Könige und ihrem Anhange nach St. Germain, weil sie sich in Paris nicht sicher glaubte. Das Parlament schickte Abgeordnete dahin. Man unterhandelte, duldete aber nicht, daß Mazarin zugegen war; erhielt alle Foderungen zugestanden, befreite somit das Bolt von einigen Millionen Auslagen und hatte einen starken Schritt

in Erweiterung seiner Macht gethan 97).

Allein der Hof konnte und wollte dazu nicht still schweigen, man surchtete mit Recht, daß das Parlament nachgerade die Minister ein und absehen wurde, daß sie den Königen sogar Gesehe vorschreiben möchten und so das Ansehen des Hoses ganz zu Grunde richten. Zu Ansange des solgenden Iahres (1649) begab sich der Hos wieder heimlich nach St. Germain en Lave; Condé sollte Paris belagern. Die Königin wollte das Parlament nach Montargis verlegen; die Anerdietungen desselben durch Abgeordnete wurden zurückgewiesen. Es war auf seine völlige Demüthigung abgesehen. Da griff man zur Gezgenwehr. Das Parlament und die übrigen Gerichtshöse brachten gegen zehn Millionen Livres zusammen.

vingts, wobei man auf bie 300 Blinden eines hofpitals, die biefen Ramen führten, anspielte.

1) Qu'il étoit permis aux Communes de leur courir sus.

97) Journal contenant tout ce qui s'est fait et passé en la cour de Parlement de Paris, toutes les chambres assemblées, sur le sujet des affaires du temps présent. (à Paris 1649. 4.) p. 1—104. Mém. de Talon. T. II. III. IV. p. 3—426. Mém. de Joli, Conseiller au Parlement, contenant l'histoire de la Regence d'Anne d'Autriche et des premières années de la Majonité de Louis XIV. jusqu'en 1666 avec les intrigues du Cardinal de Retz à la cour. (Amst. 1718. 2 Voll. 12.) T. I. p. 1-33. Mém. de Retz. T. I. p. 88 sq. Aubery, Hist. de Mazarin. T. I. p. 415—527. Mém. de la minorité de Louis XIV. (par Rochefoucault) p. 107—135. 98) Bisher waren die (1641) den Richelou eingesesten 20 neuen Râthe von den alten sehr verzégitlich behandelt; jest mußte jeder derfelben noch besondert 15,000 kives zahlen, und der Unterschied zwischen alten und neuen Râthen wurde ausgehoben. Doch hießen sie noch eine Zeit lang les quinze-X. Cancoll. b. BB. u. R. Dritte Section. XII.

man warb 12,000 Solbaten an. Der Prinz von Conti und ber Herzog von Lonqueville traten mit mehren anbern hoben Berren gur Partei bes Parlaments über. Diefes trat auch mit bem Erzherzoge Leopold, Statthalter in ben spanischen Niederlanden, in Berbindung, Leopold rudte in Frankreich ein, um Paris ju entseten. Da tam es zum Frieden zwischen dem Konige und bem Parlament. Aber keiner gewann babei. Das Parlament behielt sein Recht, Bersammlungen zu halten, und der hof behielt feinen Minifter 94). Diefer wandte Mues an, fich bei bem Parlamente und bem Bolke eine beffere Stellung gu verschaffen. Er schmeichelte ben Sauptern ber Fronde burch hohe Bersprechungen, machte fich die Bunfte ber Sandwerter burch ben Stabtrichter und Burgermeifter von Paris geneigt, ließ ben Schiffstnechten und anbern Leuten ber nieberen Claffe Bein und Gelb austheilen, und erreichte insoweit seinen 3med, als er ungeftort mit bem hofe von Compiegne (16. Aug. 1649) Buruds kehren konnte. Dem Ansehen bes Carbinals und ber Berrichaft ber Konigin ichienen noch die Prinzen von Conbe, von Conti und ber Bergog von Longueville ents gegen zu fein. Man nahm fie gefangen (18. Jan. 1650). Das Parlament machte nach einiger Beit beswegen bei ber Konigin Borftellungen. Als Mazarin aus Guienne, wohin er zur Dampfung ber Unruhen gegangen mar, zu= rudtehrte und von dem Beginnen des Parlaments, sich in die Streitigkeiten mit den Prinzen zu mischen, vernahm, fprach er, von Siegeswonne trunten, verachtlich von bem Parlamente und legte feine Berftellung fogar soweit ab, daß er ben Herzog von Beaufort und ben Coabjutor Gondi (Ret) mit Fairfar und Cromwell verglich. Das Parlament erfuhr biefe gehaffige Außerung und befchloß, nun die Sache jum Schlimmften tommen ju laffen. Loslaffung ber Prinzen und Entfernung bes Carbinals, bas waren jest ihre einzigen Bestrebungen. Die Gabrung im Bolte wuchs immer mehr, ber Carbinal floh aus Paris nach St. Germain (6. Rebr. 1651). Das Parlament faßte einen Beschluß ab, wodurch Mazarin nebst feinen Berwandten und fremben Bebienten auf immer aus Frankreich verbannt fein follte, mit bem Bufate: wenn er es in 14 Tagen nicht raumen wurde, fo follte er vogelfrei fein 1). Nun konnte man nicht langer wi=

<sup>99)</sup> Bu gleicher Zeit waren Unruhen in der Provence ausgebrochen. Der Statthalter, Graf von Alets, hatte im Parlament von Air ein sogenanntes Semester eingesührt, wonach eine doppelte Anzahl von Mitgliebern eingeset wurde, deren jede Solfte ihr Amt ein Semester verwaltete. Einige widersehliche Parlamenteglieder wollte er gesangen nehmen lassen. Da griff das Volf zu den Wassen, das Parlament warb Aruppen, vereinigte sich mit dem pariser Parlament und bot diesem 15,000 Mann an. Der Friede von St. Germain machte auch hier Frieden und hob das Semester aus. Ganzruhig wurde man aber erst nach der Entsernung des Grasen von Alets. — Auch in Guienne lehnte sich das Bolt mit seinem Parlamente, welches ein neues Steueredict nicht eintragen wollte, gegen den Herzog von Epernon (vorder la Balette) auf, lieserte ihm auch einige Gesechte zu Lande und auf der Garcnne, und ruhete nicht eher, als die ihm von Paris aus sein Wille geschehen war.

ment are in Succession.

五三五 医

\_== x==

**35.** 5

en allem denkiehte, ber jenen bekannten ftolgen Ausspruch wir den eine Erlandniß Riemand im mittellanmann Menne fich die hände waschen bürfe "), der baher aus verwen dennte (1667, 1673), daß daß Parlament we der Generalen mochen dürfe als acht Aage nachver, wone der Generalen einregistrirt habe.

Same LV. Land L. Sept. 1715), und abermals Transmit die hoffmung berauf, aus wie land in der der Berichaft ju erfiehen. Der reine mit Treine wollte bie Regentschaft haben und rement bei ber beiten Imma von Diterreich, ber Bilfe 22 Cent. versammelte fich in limited in the control of the con section and ensbriedlichem lets m Sur, ben Gine: De Infficter Camben aber fcon ar in mint Sum Durine murbe, als er aus ber Note that the respective strenger county eine Deputation mmannenman. Gream net er eine Rebe, ergablte "1...... 23 ..... In an In Berenten babe machen wolin in der der der Gereichen Berten: "Bei wire it in Imme mire Rate und Ihren weifen fine the first the terms and the look gains shumachtig commercia miliar mein Berfant baben." Das balf. Imm mer wur war der derment Butwer's vorgelesen, fo runge or man tien bermorren. Rath bemfelben follten Berfibe m maine en Stune mit Einer Stimme) einen Reand the country and the country were Maine eine Urt in in in allemen eine. L. d. über ben minberjabrigen and the Secretary of the Secretary and the Gaustrumen a con In retient von Stiems sprach von einer 3er annen meine Bollmacht über feme grand, e Antiner Ginne er Ber bie Regierung verantwerts 2 ... Tis mit Ind be Fleury eine fehr finge war um Berinter erfiert, um, fo lange ber Ronig wieden ger ber Bermaltung bes Konigreichs ju And the Court Stittell ministe und bestimmte bas Darlas wir wir it geren. Der Bergog von Drieens, no and n Bertegen bon Maine in Berlegens war with the nicht bie Bersammlung bis and an emmer geben und wieberholte in feiner - ... was emmai, daß es bie erfte handlung feis and Bemonstrur bat Rocht ber Remonstrangen wiebers Auchmittage ubergab man bem Bergoge von Den Sonigs und ber Cranting bes jungen Konigs und he Annemin's de Christitures unt gab, wieberum geber die Brimme dem Entermen Bergoge von Bours Va Va Die eine Sie bei Regentichaftsrathes, wels A. I begem at waiten dobe. Am 12. Sept. bielt Land Come en in de justice und bestätigte Berrichte die Merchieft des Persaments ).

T. W. p. 410 sq. Mém. de Montsaler T. M. L. 6. p. 437 sq. 4)

Anfangs ging bem Parlamente Alles nach Bunsche, es remonstrirte in einzelnen unbedeutenberen Kallen, und Niemand hatte etwas dagegen einzuwenden. Allein ber Bergog von Orleans tannte alle einzelnen Corporationen, kannte bas Parlament, welches fich ber Leitung bes gros gen b'Aguesseau anvertraut batte, und traute ber anscheis nenben Stille nicht, sonbern fuchte Uneinigkeit unter feine Gegner zu bringen. Der erfte Punkt betraf bie Sbicte Lubwig's XIV., nach welchen feine legitimirten Gohne für Pringen vom Geblut und ber Thronfolge fabig er= klart waren. Dieje follten (mit Recht) umgeftoßen wers Auch die Ducs und Pairs mischten fich in ben Streit. Sie meinten, nun fei die Beit gekommen, bag sie wieder den Rang der großen Kronvasallen einnehmen tonnten. Bugleich verlangten fie einen hobern Rang im Parlamente. Dieses hatte namlich früher in bem Kriege ber Fronde sich verschiedene Borrechte erworben. Biceprasidenten (présidens à mortier) behanpteten, baß fie vor ben Pairs ftimmen mußten. Spater wendes ten sich diese an Ludwig XIV. und hatten, weil dieser bas Parlament zu bemuthigen suchte, leichtes Spiel. Sie ftellten vor, daß fie die großen Bafallen bes Reiches feien, und bag bas Parlament erft burch fie ben Titel und bie Chre eines Pairshofes bekomme. Dagegen sagten bie Prafibenten, fie gusammen reprafentiren ben Ronig, und jener Titel komme baber, bag bie Pairs nicht blos Sig im Parlamente hatten, sondern auch barin gerichtet wurben. Lubwig XIV. hatte entschieben, bie Pairs sollten in seiner Gegenwart vor, sonft aber nach ben Prafibenten stimmen. Jest wurde berfelbe Streit wieder fehr heftig. Das Parlament stellte über ben Ursprung ber Saus ser, welche sich die Kronvafallen alten Begriffs nannten, Untersuchungen an umb fand allerdings manches Abelsaes schlecht sehr neuen Ursprungs. Der Regent zogerte lange mit seiner Entscheidung, gab aber endlich ben Pairs ihr Recht, über bem Biceprafibenten zu fiten und vor ihm zu stimmen, zuruck. — Das Parlament mischte sich nas tirlich auch in ben Streit über die legitimirten Prina gen. Diese appellirten an eine Bersammlung der Reichst ftande (etats-generaux) und verlangten eine balbige Bes rufung berfelben. Dit biefer Foberung manbte man fich auch an bas Parlament. Darüber mußte es in Unrube gerathen. Denn seine Dacht beruhte auf ber Boraussegung, baß es die Stande vertrete; und wie leicht hatten bie versammelten Stande biese Unmagung gerftoren tonnen! Auch ber Regent hatte folden Ausgang bes von ihm angeregten Streites nicht erwartet; er brachte schnell Die Sache vor den Regentschaftsrath und ließ (2. Jul. 1717) burch ein Ebict den Herzog von Maine und den Grafen von Loulouse für ber Thronfolge unfahig erklas ren und ihnen die Qualität ber Prinzen vom Geblut nehmen. Rur bie bergebrachten Chrenbezeigungen burften fie behalten ').

Schon bamals beschäftigten ben Regenten bes Schotten Law Finangspeculationen. Balb vertraute er ihm ganz und gar. Ein großer Theil ber Nationalschulben war bes reits abgetragen - freilich auf eine sonderbare Beife -, und Law verlangte nur noch turze Zeit, den Uberreft zu tilgen und babei zugleich die Macht des Parlaments für immer zu vernichten, die fur die Stellen erlegten Sums men zurudzugablen und Gerichtsbofe einzufegen, welche mit ber Gefetgebung Richts ju thun hatten. Aber ichon mußte man wegen bes bevorftebenben Staatsbanquerouts einen allgemeinen Bolksaufstand furchten. Da faßte bas Par= lament den Beschluß, die Stimmung des Bolkes zu benugen und gegen ein neues Sbict Law's rudfichtlich ber oftinbischen Sanbelsgesellschaft Remonstranzen einzulegen. Diese sollten Bolkbunruhen bervorbringen und ben Schot: ten sturzen 6). Da wurde ber Regent zornig, und er eris lirte bas Parlament nach Blois, fpaterbin nach Pontoife (20. Juli 1720) ]. Balb aber, nachdem bie Mitglieder des Parlaments im Eril ein lustiges Leben geführt hat= ten, versohnte sich ber Regent wieder mit ihnen. Nur burften sie nicht eher wieder nach Paris zurückfehren, als bis fie eine vom Regenten zu Gunsten ber Bulle Unigenitus gegebene Erklarung registrirt hatten. Die Bulle selbst konnte aber erft 1730, nachbem schon Lubwig XV. bie Regierung angetreten batte, burch ein lit de justice eingetragen werben. Um nachsten Tage wollte bas Pars lament remonstriren; aber ber Ronig ließ ihm die Berathungen verbieten. Das Parlament gab eine Erklas rung der von ihm vertheibigten Grundfate ber gallicas nischen Kirche ab, bas Bolt trat auf seine Seite; als lenthalben regte fich ein lebhafter Dypositionsgeift. Der Graf von Maurepas batte bem Parlamente einen versiegelten Brief des Königs zu übergeben. Man ver= muthete den Inhalt und wollte ihn nicht erbrechen. Aber man ließ ihnen fagen, baß sie bann als Empo: porer betrachtet werben follten. Dies reigte ben Stolz des Parlaments. Der König war in Marly. "Nun wohl!" riefen die conseillers des enquêtes, "so lassen Sie und Alle nach Marly reifen!" Der Brief warb ers brochen, enthielt bas Berbot ber Berathungen über firch liche Gegenstände, und man reifte nach Marly. Aber man hatte sich übereilt und getäuscht. Die hofleute spots teten, ber Ronig wollte fie nicht sprechen. Nun konnte blos verboppelter Stolz bas Geschehene wieder gut maden. Man brobte, feine Amtsverrichtungen einzustellen. Das verbreitete Schreden bei hofe. D'Agueffeau mußte mit bem Parlamente unterbanbeln. Er fab recht wohl wie entweber bei anhaltendem Widerstande das Parlament bem Ronige entwarbigenbe Fesseln für immer anlegen, ober wie biefer zu einer Auflofung bes Parlaments gendthigt werben konnte. Darum wollte er versohnen. Der König lub (1732) bas Parlament in corpore vor, um ihnen bas Berbot noch einmal zu geben. Alle Gegenrebe follte als Staatsverbrechen beffraft werben. Der Abbe

ber. (Berlin 1810. 2 Bbe.) 1. Bb. S. 102-117. Augustik, Hist, do Fr. T. IX. p. 218 sq.

<sup>5)</sup> Lacretelle 1. 20. 6. 150-159. Anquetil T. X. p. 212 sq.

<sup>6)</sup> Sm December 1720 murbe er entlaffen und ftarb in Armuth zu Benedig 1729.
7) Lacretolle 1. Bb. G. 301. Anquetil T. X. p. 271.

iner bef = = **S**no . Taboriet, ात्र साम जेत अब रेक्ट

E TÜL

macht und alle Mitglieber bes Staatsrathes mit ber Buftig bes Parlaments bebroht, wenn fie in ber Sache bes la Chalotais gearbeitet hatten. Ein lit de justice (27. Juni 1770) sollte ben Proces niederschlagen. Aber bas Parlament kam zuvor und erklarte vorher, "daß jeder Un= geklagte, ber in einer koniglichen Sitzung freigesprochen werbe, nicht fur gerechtfertigt zu halten fei." Rach ber foniglichen Sitzung machte bas Parlament im Lande bes tannt, ber Herzog von Aiguillon habe gegen feine Stre gehandelt. Der Konig, barüber erzurnt, ließ biefen Be-fchuß cassiren und die Papiere bes Herzogs aus bem Ardive wegnehmen. Das Parlament ftand mit allen Prin: gen in Berbindung. In dem neuen lit de justice (7. Dec.) erklarte bas Parlament, weil man ihm die hartes ften Dinge vorschrieb, "baß seine Mitglieder nicht Freibeit genug mehr hatten, um Recht und Gericht zu üben." So wunichte es Maupeou. Die richterlichen Geschafte bes Parlaments maren, weil man ben Konig gur Burud: nahme feiner Erklarungen bewegen wollte, ausgefett, und barauf grundete Maupeou feine Anklage, bag bas Parla: ment bie Gerechtigkeitspflege bes Reiches verfaume und nicht langer bestehen burfe. Unterbessen mar Choifeul gefturzt, der Herzog von Aiguillon herrschte allein, und im Januar 1771 murben alle Parlamente aufgeloft und mit Baffengewalt gegen bie Mitglieder verfahren. Db= gleich mehre diefer Gerichtshofe auf bas unveraußerliche Recht ber Nation, bei ber Gefetgebung mitzuwirken, bingewiesen und sich fur eine nothwendige, wenn auch man= gelhafte, Bolfereprafentation erklart hatten 10), fo blieb ber Ronig, mahnend, die außere Pracht feiner Krone bewahre auch noch in sich bie innere Macht eines Lub: wig's XIV.; bei seinem Entschlusse. Es war bies ein Gewaltstreich Ludwig's XV. Denn auch angenommen, baß ein Konig in feinem Lande feinen eignen Willen burch= seten kann, daß er nur Gott verantwortlich ift, und baß, so lange es mit biefer Berantwortlichkeit nur einigermas fen ernstlich gemeint wird, bas Land in guten Sanden ift, so batte bier einerseits bas Parlament fich bas histo= rifche Recht einer folden Opposition erworben; so konnte ferner ber Ronig, Diesem Rechte gegenüber, Die Rathe nicht zwingen, gegen ihre Überzeugung zu handeln; fo machte er durch die Ausbebung ber Parlamentostellen, welche boch von ihren Inhabern gekauft waren und nach ber Aufhebung an Niemanden wieber veraußert werben konn: ten, einen offenbaren Eingriff in die Eigenthumsrechte seiner Diener. Der Schritt erregte überall Unzufriedens heit; aber noch war bas Bolt gebuldig und zerstreut ge-nug, um es nicht zu offenen Wiberfetlichkeiten kommen zu lassen. Gegen das Ende des J. 1771 war schon im ganzen Reiche bie neue Gerichtsordnung eingeführt und in Paris ein neues Parlament mit beschränkter Jurisdic tion eingesett. Allein die Mitglieber waren schlecht geswählt, und Beaumarchais machte das Maupeous Parlasment, wie man es nannte, durch seine Satyren lächerlich und verächtlich. Das Registriren der Auslagen durch das Parlament hörte auf; dadurch verschwand aller Eredit, und die Finanzoperationen des Abbe du Terray, welcher schon ein Desicit von 30 Millionen Livres vorsand, hatten einen so schlechten Ersolg, daß er schon 1774 erklästen mußte, kein Mittel mehr zu wissen, wie die Ausgabe von 400 Millionen mit der Einnahme von 375 Milliosnen ausgeglichen werden könnte. Da starb Ludwig XV. am 10. Mai 1774 11).

Der neue Konig, Ludwig XVI., fah ein, bag eine Berbefferung an Saupt und Gliebern nothig fei, und fein neues Ministerium, in welchem Turgot, Malesberbes und St. Germain waren, brachte balb die Wieberherstellung ber alten Parlamente zur Sprache. Das Opfer fur ben Ronig war groß; benn viele Beamte, welche feit brei Jahren in den neueingerichteten Umtern maren, mußten übergangen werben, und viele Unbere erreichten ohne ihr Bu= thun, was sie vorher mit aller Kraft bes Willens nicht batten ertroßen konnen. Aber boch entschloß sich ber Ronig bazu und beschränkte seine Erklärung nur burch fol= genbe Bestimmungen: "Wiberspruch ber Parlamente follte burchaus niemals bie Einzeichnung und Befolgung tonig= licher Coicte aufhalten; willfurliche Ginftellung der Dienftgeschäfte und Berweigerung, Recht zu sprechen, bleibe unter allen Umftanben auf bas Strengfte verboten; ber grand conseil hat bas Recht, bei neuer Wiberspenftigs keit von selbst an die Stelle der ungehorsamen Gerichtsbose zu treten." So sprach es Ludwig XVI. im lit de justice vom 12. Nov. 1774 aus 12). Aber ein balbes Recht ift unerträglich. Auch bas Parlament mußte, follte es von einer wirklichen Wiederherstellung ruhmen konnen, feine vorige Macht wieder haben. Gegeben wurde fie ihm nicht; baher mußte es erobern. Und bas war leicht bei einem von Rechtsgefühle burchdrungenen Konige, der nicht fein Wohl, fondern bas Wohl bes ungludlichen Landes wollte, der kein Blut sehen mochte und dafür das feinige geben mußte. Die erften Borftellungen bes Par= laments wies ber Monarch zurud; aber schon am 2. Dec. erklarte bas Parlament die Beschrantungen vom lit de justice des 12. Nov. für rechtswidrig und ungültig, und noch im Laufe des folgenden Jahres sah sich bas Parlament auf bem Gipfel ber Macht, von welchem herab es 1770 und 1771 dem Konige feinen Widerspruch vertunbiat batte 13).

<sup>10)</sup> Borstellung der Cour des Aides zu Paris vom 18. Febr. 1771; des Parlaments zu Kouen vom 19. Marz 1771; das Parlament von Bordeaux vom 25. Febr. 1771 — siehe in Mémoires de Barruel. P. II. p. 236—240. (v. Schüge) Geschichte der Staatsveranderung in Frankreich. 1. Ah. S. 153 fg. Schlosser, Gesch, des 18. Jahrh. 2. Ah. S. 9 fg. Anquetik T. XI. p. 184 sq.

<sup>11)</sup> Hist, de la révolution par Bertrand de Moleville T. I. p. 88. Soulavie, Mémoires. T. I. p. 103—108. T. II. p. 201. 206. 254. Necker, De la révolut. Franç. T. I. p. 56. Introduction du Moniteur 1789. p. 31. 90. Mém, donné au roi. Par Necker. 1778. p. 17. Collection des comptes rendus. p. 75. 85. Necker, Sur l'administration des finances. T. II. p. 72. 500—303. T. III. p. 12. 12) Procès verbal de ce qui s'est passé au lit de justice tenu par le roi le 12. Nov. 1774. (v. Chúệ?) Gefc. ber Staatsveránberung. 1. Zh. S. 156. 15) Mém, de Soulavie. T. II. p. 240—246. 254. 255. 260. Collection des comptes rendus depuis 1758—1787. p. 71—75. (v. Chúệ?) 1. Xh. S. 157.

Man kennt bie Lage Frankreichs in jener Beit, bie ungeheure Schulbenlaft, die Finanzoperationen, die Dis nisterwechsel; man weiß, wie jene sogenannte Philosophie eines geistreichen, aber bistorisch burftigen Montesquieu, eines schonredenden, aber sophistischen Rousseau, eines boss haft lachelnben, revolutionairen Boltaire in Schriften und Leben ber Frangosen, namentlich ber Parifer, Gingang ge= funden hatte; wie die Bolksstimme, b. h. zu Anfang bes folbete und gelbburftige Zeitungsschreiber und burch biefe erft bie ebenfalls besolbeten Borfteber einzelner Gefellichafs ten für viel zu wichtig und beilig gehalten wurde, man weiß, wie auch in ben bobern Rreifen bes Staatslebens auf jene grund = und bobenlofen Abstractionen bie Sy= fteme der Rechts und der Finanzverwaltung gebaut mur= ben; wie Freiheit und Gleichheit ben herren Franzosen von Dben ber gegeben werben follte zc. Bir schweigen barüber. Alles hiftorisch begrundete Recht schien gewichen ju fein. Mitten in biefem Strubel von hirngespinnften und Meinungstampfen war allein noch bas Parlament übrig, welches, bei ber grundlichen Rechtstenntniß ber meisten feiner Mitglieber, auch nur auf die burch bas Herkommen geheiligten Gebrauche und Gesetze bie Staats= verbesserungen zc. grunden wollte. Aber es war zu schmach, um damals noch zu widerstehen. Ein lit de justice, wie es noch obenein vom Könige leicht zu erlangen war, er= ftidte feinen Wiberspruch. Turgot's sieben Ebicte follten registrirt werben. Sie waren revolutionair ihren Boraus: setungen nach. Das Parlament wollte nicht einzeichnen. Dhne baffelbe aber fürchtete man boch ihre Ungultigkeit. Der Ronig fab fich burch feinen Premierminifter genothigt, ein lit de justice zu halten (12. Marz 1776), und die Cbicte wurden rechtsfraftig 14). Die Roth ber Finangen nahm zu. Um ihr abzuhelfen, mußte man ber neuen Meinung schmeicheln. Das Ebict zur Errichtung von Provinzialversammlungen wurde (22. Juni 1787) im parifer Parlament ohne Wiberstand eingezeichnet fand aber bei ben übrigen Parlamenten, namentlich in Grenoble, Rouen und am langsten in Borbeaux Biber: fpruch 16). Run wurde bas neue Stempelebict vorgelegt. Das Parlament verlangte eine genaue Berechnung ber Ausgaben und Ginnahmen 17). Das war nie geschehen; benn bas Bersprechen, bem Bolle offentlich Rechenschaft abzulegen, sei nur ein freiwilliges Opfer 19). Der Ronig befahl bie fcleunigfte Ginzeichnung und mußte fich (6. Aug. 1788) ju einem lit de justice in Berfailles entschließen 18). Die Gegenvorstellung ber Parlamente ent= hielt folgende Stelle 20): "Es ift ein Grundgefet ber franz. Monarchie, daß alle Auflagen burch die, welche fie tragen sollen, bewilligt werben muffen; zeichnete bas Parlament früher Abgaben, gegen biefen Grunbfat aufgelegt, als rechtsbegrundet ein, fo folgte es mehr feinem Gifer für bes Konigs Dienft, als feiner Pflicht. Es lief fich verleiten und wird entschulbigt burch bie Soffnung, baß ber Staat von ber ungeheuren Schulbenlaft befreit werben wurde; jest, nach funf Friedensjahren, verschwindet biefe Aussicht ganzlich, und boch wird bas Bolt mit neuen Laften bebroht, beren Dauer nicht abzuseben ift. Bugleich ohne Berechtigung und ohne alle hoffnung irgend eines Rugens, kann ber Gerichtshof feine Buftimmung nicht gu neuen Anfoberungen geben, welche offenbar alle Rrafte ber Unterthanen übersteigen. Es gibt nur ein Mittel zu Rath und hilfe, unerläßlich nothwendig gur Bieberberftellung ber Finangen, jur Erhaltung bes Ruhms und ber Auctoritat bes Konigs; bringend bittet bas Par-Tament barum, bringend bittet es um bie Berufung ber allgemeinen Reichsstande. Gie allein sind im Stande, die tiefen Wunden bes Staates ju untersuchen und nuglichen Rath zu ertheilen zu ben nothis gen Berbefferungen und Ginfchrankungen in allen Theilen ber Berwaltung. Sollte ber Monarch ungeachtet biefer Borftellungen die Einzeichnung ber Ebicte gebieten, fo tonne ber Gerichtshof boch nicht aufhören, auch ferner mit so viel Eifer als Chrfurcht seine Stimme gegen Auflagen zu erheben, beren Befen ebenfo nachtheilig als bie Einfoderung unrechtmäßig sein wurde." Durch Nichts ließ sich bas Parlament von seiner Beigerung, die Finangebicte für rechtmäßig zu erklaren, abbringen; ja es machte seine Erklarung sogar ben Untergerichten bekannt 21). Das war gewagt, aber belohnt burch ben allgemeinen Beifall bes Bolts. Der Sof gebrauchte bas schnellfte Mittel; er verlegte am 15. Aug. ben Sit bes parifer Parlaments nach Tropes in Champagne, und gab allen Mitgliedern burch lettres de cachet Befehl, babin sogleich abzureis fen 22). Run follte bie Oberrechnenkammer und Obers steuerkammer einzeichnen. Auch biese weigerten sich, wurz ben gezwungen, machten Gegenvorstellungen und foberten eine allgemeine Reichsftanbeversammlung, jumal ba bie Dberfteuerkammer unter Johann burch bie Stande felbst errichtet sei. Auch bie übrigen Parlamente erklarten sich jur Einzeichnung fur unbefugt und riefen nach ben alls gemeinen Reichsstanden. Auch bas Bolt wunfchte bafs felbe 24). Balb nach ber Entfernung bes Parlaments ers öffnete ber Premierminister Unterhandlungen mit bem Prafibenten; benn noch tonnten bie Stanbe nicht berufen werden, und die Roth war ungeheuer. Das Parlament beschränkte die Dauer des zweiten Bingtième auf funf Sabre, ber Konig wiberrief jene beiben Auflageebicte; bas Parlament hatte burch feine fubne Stanbhaftigfeit einen glangenden Gieg erkampft und tehrte ohne weitere Bes bingungen am 21. Sept. nach Paris zurud 24).

<sup>14)</sup> Oeuvres de Turgot. T. I. p. 360, 366, T. VIII. p. 262, 321, 368, 406, 434. Mém. de Soulavie. T. III. p. 86, 87, 89—92. Vie de Turgot. p. 181, 182. (v. Eduise) 1. Is. E. 233. 15) Introd. du Moniteur 1789. p. 77 sq. 16) Ibid, p. 90, 121, 122. 17) Toulongeon, Hist. de la France depuis la révolution, úberf. von Petri (Munster 1804) E. 27 fg. (v. Eduise) 1. Is. E. 90. 18) Necker, De la révol. Fr. T. I. p. 29. Introd. du Moniteur. p. 80, 85. 19) Introd. du Moniteur 1789. p. 79 sq. 20) (v. Eduise) 2. Is. E. 92 fg.

<sup>21)</sup> Necker, De la rével. Fr. T. I. p. 39. Mém. de Bezenval. T. III. p. 258 sq. 22) Introd. du Mon. 1789. p. 82. Mém. de Soulavie. T. VI. p. 178. (v. & hûte) 2. Ih. & 95. 28) Necker, De la révol. Fr. T. I. p. 40. Hist. de la conjugation du Duc d'Orléans. T. I. p. 73. Revirand, Hist. T. I. p. 55. Considérations de Mad. de Staël. T. I. p. 124. (a. & hûte) 2. Ih. & 97. 24) Introd. du Mon. 1789. p. 85 sq.

Jest war bas Parlament von Paris wieder machtig; ohne baffelbe konnte ber Sof Nichts unternehmen; es sicherte ben Crebit, benn jeber seiner Schritte murbe mit allgemeinem Jubel vom Bolte aufgenommen. Man mußte neue Unleihen machen. Das Parlament follte eine Unleibe von 105 Millionen einzeichnen. Aber jett waren Ferien, und erft ben 12. Nov. konnte eine Sigung ge= halten werden. Aber jum Anfange ber Geschäftszeit mas ren gewöhnlich noch nicht alle Mitglieber wieber verfammelt. Das wollte ber Mimifter benuten und fagte am 18. Nov. Abends für den folgenden Morgen eine konigl. Parlamentssitzung an, wozu er alle Staatsrathe zc. einlub, welche berathende Stimmen hatten. Nach einer Rebe bes Grofflegelbewahrers Lamoignon, worin er die Grunds fate ber franz. Berfassung nach einem Parlamentsschlusse von 1766 erlauterte und bewies, daß die Berufung ber Stande nur vom Willen bes Konigs abhänge, ging man jur Abstimmung über die Anleibe über. Done die Stim= men zu gablen, befahl Lamoignon ben Schreibern bie Einzeichnung in ber Form einer freiwilligen. Da erklarte Louis Philippe Joseph, Bergog von Orleans, erster Pring von königt. Geblute, die Ginzeichnung für unrechtmäßig und trug auf ben Bufat an: "auf ausbrucklichen Befehl bes Ronige," - Die Form eines lit de justice 26). Der Ronig fprach fich fur's Gegentheil aus, bob die Berfamm= lung auf und verließ ben Saal. Das Parlament raths schlagte und erklarte bie Berfammlung und Einzeichnung, weil man die Stimmen nicht geborig unterschieben habe, fur ungesetlich und ungultig. Der Bof, beffen Boffnungen somit ganglich vereitelt waren, wandte Strenge an, verwies burch lettres de cachet ben Herzog von Dr= leans nach feinem ganbaute Billers Cotterets und ließ bie Rathe Sabatier und Freteau wegen ihrer Opposition ver= baften 26). Alles, mas vom hofe tam, felbst bie Bieberberftellung ber burgerlichen Rechte ber Protestanten, fand im Parlamente Biberfpruch; benn man protestirte gegen bie Berbannung bes Bergogs, gegen bie Berbaf= tung ber Rathe und gegen die Berfebung bes Parlaments von Borbeaur 27). Am 17. April 1788 gab ber hof nach, bewilligte bie Foberungen, sprach ftrenge Grunds fabe über bie Stellung bes Parlaments aus und verlangte eine Ausbehnung ober Erhöhung ber Bingtième. Der

92—95. Die Parlamente in den Provinzen gaben doch von ihrem Biderstande nicht nach. Der Konig ließ seine näheren Bestimmungen über die Bersammlung der Provinzialstände bekannt machen; auch da wollten mehre Parlamente nicht registriren; ja das Parlament von Bordeaux berief sich auf das Geset gegen unrechtmäßige Bersammlungen, behauptete, daß neue Steuereinchtungen nur von einer allgemeinen Reichständeversammlung gemacht werton könnten, und verbot die Bekanntmachung der königlichen Bestimmungen. Der Minister versetze das Parlament von Bordeaux nach Elbourne; es gehorchte, aber verweigerte alle disentlichen Geschäfte so lange, dis et zurückverset werbe.

25) "Sire, j'ose demander à V. M. si la séance présente est un lit de justice?" ""C'est une séance Royale,"" répondit le roi. 26) Introd. du Mon. 1789. p. 91. Mém. de Soulavie. T. VI. p. 183. Mém. de Bezenval. T. III. p. 308. (v. Châse) 2. 25. C. 111—117. 27) Introd. du Mon. 1789. p. 110. Mém. de Bezenval. T. III. p. 317. Précis de Rabeut. p. 49. Mém. de Soulavie. T. VI. p. 184.

Parlamentsrath Goislard be Monsambert trat bagegen auf. und bas Parlament vereitelte abermals bie Soffnungen bes Ministers. Da faste ber Erzbischof von Touloufe ben Plan einer Beranberung ber gangen Gerichtsverfaffung, und Lamoignon arbeitete ihn aus. "Eine Cour plenière folle bie Ebicte einzeichnen und über allen Parlamenten stehen, die Mitglieder ernenne der Konig auf Lebenszeit. Die Grands-Baillages, neue Gerichte in ben bebeutenbften Stabten, sollen bie Appellationsgerichte ber Presidiaur ober niebern Gerichte sein und bis jum Werthe von 5000 Thalern Criminalfalle und Civilprocesse ent= fceiben, aber unter (im Grunde neben) ben Parlamenten stehen. Die Geschafte und die Bahl ber Rathe im Parlamente solle vermindert werden. Die Eribunaur d'ers ceptions horen auf, die Untergerichte vertheilen die Auflas gen." Um bem Wiberstande ber Parlamente bei biefen neuen Ginrichtungen vorzubeugen, wollte man die Ferien verlangern. Bis babin follte Alles gebeim gehalten werben. Aber d'Espremenil erhielt burch Bestechung einen Probeabbruck der beabsichtigten Edicte und machte ihn bem Parlamente befannt. Dies gab eine Erklarung, verwahrte sich in allgemeinen Ausbrucken gegen alle vorers wahnten galle 26) und fügte unter Anderm noch hinzu: "Die Nation hat das Recht, burch die allgemeine Stande versammlung die Auflagen zu bewilligen. Unverletlich find die Capitulationen und besondern Rechte der Provingen; ebenfo der lebenslängliche Besit ber Gerichtsbeams tenftellen. Den Parlamenten fteht bas Recht gu, bie Berordnungen bes Monarchen für jede Proving einzuzeichnen: bies fann indessen nur geschehen, wenn die königt. Befehle ben Provinzialgeseten, sowie ber allgemeinen Constitution bes Reiches angemeffen find." Sollten Gemalt= ftreiche bem Parlamente bie Erfullung feiner Pflichten verwehren, so übertrage es solche bem Monarchen, beffen Familie, ben Pairs und ber Berfammlung ber Stanbe 29). Der Born bes Ministers war unbeschreiblich. follten b'Espremenil und Goislard be Monfambert, Berfaf= fer bes Berichtes über bie versuchte Erhohung ber Bingtiemes, verhaftet werben. Gie entgingen ber haft und führten im Parlamente Klage. Das Parlament nannte biesen Bersuch der Gefangennehmung ein frevelhaftes Un= ternehmen ber Minister. Der Prasident war noch nicht von Berfailles juruck, als Abends um eilf Uhr Garben im Parlamentshause erschienen und die Ausgange besetz-Jene beiben Rathe follten verhaftet merben. Erft um eilf Uhr Mittags trat ber Garbencapitain b'Agoust binein, fie abzuholen. Man lieferte fie nicht aus. Aber enblich gingen sie freiwillig und wurden in ferne Gefangnisse gebracht. Das Parlament erließ eine beftige Proteftation 30). Run magte ber Minister bas Außerfte. Um 8. Mai wurde bie veranberte Gerichtsverfassung in einem lit de justice ju Berfailles bei bem parifer Parlamente

<sup>28)</sup> So auch bas Parlament von Pau (2. Mai) und von Rens net (5. Mai).

29) Introd, du Mon. 1789. p. 98 sq.

30) Introd, du Mon. 1789. p. 100 sq. Mém. de Bezenval. T. III. p. 355 sq. Mém. de Soulavie. T. VI. p. 190 sq. Hist. de la conjur. du duc d'Orléans. T. I. p. 137 sq. Mém. de Georgel. T. II. p. 290. (v. Schüge) 2. Xh. S. 141—145.

208

Dasselbe geschah an biesem Tage in ber eingezeichnet. Dberrechnenkammer, in ber Oberfteuerkammer und bei mehren Provinzialparlamenten; bei ben übrigen ben 10. Mai. Darauf erschienen gabltofe Remonstrangen, wenn auch bie Ferien angetreten wurden; ja vom Abel auch bie Erklarung, bag, wer in ben neuen Collegien bienen murbe, für einen Berrather bes Baterlandes und für ehrlos gel= ten folle. Seber Rath reichte eine Protestation ein. In ber Nahe bes Parlamentshauses wurde ein Infanteriere giment aufgestellt. Um 10. Mai versammelte fich bas Parlament, die tonigl. Commiffaire erfcbienen unter lebhaftem Bolkstumulte und ließen die Ebicte einzeichnen. Doch blieb an ben folgenben Tagen die Ruhe ber Stadt ungestort. Spater entstanden nicht blos in Paris, fonbern auch und viel heftiger in ben Provingen Bolkbunrus ben wegen ber Aufhebung ber alten Parlamente, beren Schilberung wir bier übergeben.

Neder wurde wieder Finangminister, und schon am 5. Cept. erhielten bie Rathe bes parifer Parlaments ben Befehl, fich in ber hauptstadt einzufinden, und am 24. Gept. hielt bas Parlament seine erfte Sigung. Um folgenben Tage wurde bie neue Gerichtsverfaffung aufgebos ben, ben Parlamenten alle frubern Rechte gurudgegeben und bie Berfammlung ber Reichsstanbe ichon auf ben Sanuar feftgefett. Alle Gefangene wurden freigelaffen 31). Nun begannen bie Berathungen über bie Berfammlung ber Reichsftanbe. Das Parlament, welches fich ftets gegen die Form ber Provinzialversammlungen erklart hatte, protestirte gegen jebe Unberung ber fruhern (1614) Bus fammenftellung ber allgemeinen Reichsftanbe, fobaß alfo Lein Stand so viele Deputirte haben durfe, als beide ubs rige zusammengenommen. Das war bem Bolfe nicht recht. Ungablige Blugichriften erschienen über ben britten Stand und feine Bebeutung, Sieves fcrieb fein: Qu'est-ce que lo tiers etat, und behauptete, ber britte Stand sei allein bie Nation. Das war bas Ergebniß ber neuen Philosophie. Go wollte es bas Bolt, und bas Parla= ment jog ben allgemeinen Bag auf fich. Um 5. October wurden bie Notabeln berufen, um über die regelmäßigste und angemeffenfte Form ber Reichsftanbe ju berathen. Much biefe ertlarten fich febr bestimmt gegen Reder's Worfchlag, Die Babl ber Reprafentanten bes britten Stanbes zu verboppeln. Dun ließ Reder bem britten Stanbe burch ben Konig bas Recht ber boppelten Reprasentation ertheilen 32), und am 5. Mai 1789 erfolgte bas große von Frankreich und bem übrigen Europa mit gespannte= fter Erwartung betrachtete Ereigniß, die Eroffnung ber Reichsstandeversammlung zu Berfailles.

Bis hieher hatte bas Parlament mit kuhnem Muthe und preiswurdiger Gelbstaufopferung die Interessen bes Rechts vertreten; aus allen Rampfen mit ber Krone gebt unzweideutig hervor, wie es sich stets von revolutionairen Principien rein gehalten hatte. Diefe Ehre wollte es auch mit ins Grab nehmen; benn bem unaufhaltsamen Strome des allgemeinen Berberbens sich nun noch zu widerseten, war eine unlösbare Aufgabe. Mit Leichtigkeit wurde die alte Gerichtsbarkeit gefturgt, querft bie Parlamente, weil grade ihre Ferien maren, suspenbirt und endlich im Darg 1790 burch Beschluß ber Nationalversammlung aufgehoben. Rein Biberftand, teine Bolfsbewegung, feine Traus rigkeit: bie Berhaltnisse waren geanbert, bas Bolk wollte nicht Recht, nicht Gefet, es wollte die Billfur seiner Leibenschaften, und bazu brauchte es keine Parlamente.

(Joack, Günther.) PARLAMENTAIR, ein Abgeordneter, welcher im Kriege zur feindlichen Armee in bestimmten Auftragen abgeschickt wird. Diese konnen in ber einfachen Abgabe von Depeschen bestehen, ober in Einziehung von Erkundigungen über bas Schickfal eines vermißten Officiers von Range, im Uberbringen von Gelbunterflutungen für gefangene Officiere, in Antragen auf Übereinkunfte wegen bes Begrabens von Tobten, ber Sorge für Verwundete, Auswechslung ber Gefangenen, Ubergabe eines Plates, Ergebung von Truppen, Abschließung eines Baffenstillesstandes u. bgl. m. Als Regel ift anzunehmen, bag zu Parlamentairen Officiere gewählt werben, welche nicht nur, wenn es irgend sein tann, ber Sprache bes Feinbes ober einer andern ihm verständlichen mächtig sind, sondern auch Umsicht mit Gewandtheit und Festigkeit verbinden. Die lettern Eigenschaften werden ebenso erfobert, wenn es die Aufgabe ift, über erhebliche Gegenstande ju unterhandeln, als besonders auch bann, wenn burch bas Parlamentiren außer bem oftenfiblen 3wede noch anbere geheime erreicht werben follen. Der erstere wird fogar oft nur zum Vorwande genommen, um die Zugänglichkeit der feindlichen Stellung zu erforschen, Kenntniß und Ansichauung von ber Starte und Berfassung des Feindes, sowie von der Perfonlichkeit hoherer Befehlshaber, ober bes Oberfeldberrn felbst und ihrer Umgebungen zu erlans gen, - mit jenen in unmittelbaren Berfehr zu fommen muß immer bas Bestreben ber Parlamentaire, besonbers bei wichtigern Sendungen sein -, ferner: um den Feind burch allerhand Propositionen und Außerungen irre au leiten und vielleicht auch nur, um durch eine anzuspin= nende Unterhandlung Beit zu gewinnen, worauf im Rriege, namentlich in fritischen Momenten, oft febr viel ankommt. Sonach tritt das Parlamentiren aus seinem eigentlichen Charafter mitunter in ben ber Kriegsliften über und bie Rlugheit gebietet daher dem barauf eingehenden Theile eine um fo gemeffenere und umfichtigere Saltung. Rach ber möglichsten Borsicht sind auch die bei Annahme von Parlamentairen üblichen Formen berechnet. Nur bann, wenn fie sich als solche burch Signale eines begleitenden Trompeters, hornisten ober Tambours, wie auch burch Wehen mit bem Schnupftuche oder Hute bei den Borposten zu erkennen geben, werben fie von diesen angenommen; ift aber letteres gefchehen, fo fteben fie unter bem Schutze bes Bolkerrechts und durfen nie feindselig behandelt werden. Saben fie nur Depefchen ju überbrins

<sup>31)</sup> Hist, de la conjur, du Duc, d'Orléans, T. I. p. 174. Précis du Rabaut, p. 54. Mém, de Soulavie, T. VI. p. 270. Mem, de Bezenval, T. III. p. 870. Considérations de Mad. de Saull T. I. p. 159. Necker, De la révol. Fr. T. I. p. 294. (D. Schier) 2. 3h. S. 177. 32) Journal de Paris. Nr. 2. Janvier. 2. 1789.

gen, so sind sie anzuhalten, sich sogleich wieder zurückzubegeben; niemals dursen aber die Vorposten in eine Unzerredung mit ihnen sich einlassen. Dasseibe gilt in Beziehung auf Truppenabtheilungen, die als Gesolge von Parlamentairen höhern Ranges mitunter erscheinen. Jene mussen dann dis auf eine gewisse Entsernung mit abgeziehrter Front zurückleiben, wenn sie aus Cavalerie dessehen, absigen, und fortdauernd ausmerksam beobachtet werden. Dringt der Parlamentair auf Besprechung mit einem höhern oder dem höchsten Besehlshaber, so wird dies von den Vorposten zurückgemeldet, und derselbe, wenn sie ihm zugestanden worden, mit verbundenen Auzgen in verschiedenen Richtungen so geführt, daß er die Lage der Feldwachen, Pistet ze. nicht errathen kann. Auf gleiche Weise wird er zurückgebracht und von der leitenz den Escorte ist dabei unbedingtes Stillschweigen zu halten.

PARLAMENTAIR-SCHIFF, heißt im Seefriege bas Schiff, auf welchem ein Parlamentair mit ben oben bemerkten Auftragen an die feindliche Flotte abgeschickt wird; es führt basselbe, um vom Feind als solches erkannt zu werden, die weiße Parlamentairflagge. (H.)

PARLAMENT-MONEY, Parliamentsmunge. hierunter werden die sammtlichen in den Sahren 1653-1656 vom großbritannischen Parliamente während bes sogenannten Interregnums, zwar unter bem Protectorate Dliver Cromwell's gepragten, aber im Gegensage zu ben in ben folgenden Jahren, 3. B. 1658, von ihm felbst unter bem Namen eines Protectors von England, Schottland und Irland ausgegangenen und mit feinem Bruftbilde versehenen Mungen verstanden, welche theils in Golde, theils in Silber erschienen, und jest zum Theil fehr felten geworben find. Die Werthzahl biefer Stude wird, jedoch mit Ausschluß ber fleinsten Gilbermunge biefer Art, burch eine auf bem Reverse befindliche romische Bahl bezeichnet. So gibt es Goldstücke zu XX und zu X (Shillings), Silberflucke, und zwar Crowns mit der Bahl V (Shillings), Salf-Crowns mit ber Bezeichnung II. vi (2 Shillings 6 Pences), Shillings mit ber Bahl XII (Pences), Salf-Shillings mit VI (Pences), Groats mit IV (Pences), Doppences mit II (Pences) und Pen= tes mit I (Penny) bezeichnet, wogegen, wie vorhin bemertt worben, dem halfpenny bie Werthbezeichnung durch eine Bahl gang fehlt. Die Goldmungen, sowie die Ges prage in Silber bis und mit bem Groat, fahren Ums schriften und Sahrzahl, z. B. Avers THE. COMMON-WEALTH. OF. ENGLAND. (die Gemeinde von Engs land.) hierauf ein Stern. Gin auf ber rechten Seite mit einem Lorbeerzweige auf ber linken Seite mit einem Palmzweige umgebenes Herzschild, in dessen filbernem Felde sich das St. Georgentreuz, welches statt ber Leoparden als Wappen für England gebraucht wurde, befindet. Res vers GOD. WITH. VS. 1653. ("Gott mit uns," wetden Spruch bas sogenannte Rumpfparlament von England benjenigen Thalern entlehnt hatte, welche ber Konig Guflav Abolf von Schweden zum Andenken an die Schlacht bei Leipzig hatte pragen lassen). In einem Perlenkranze zwei nebeneinanderstehende Serzschilde, in dem ersten wie M. Encoti, b. BB, u. R. Dritte Section, XII.

auf bem Averse das Georgenkreuz, in dem zweiten die goldene Harse in rothem Felde für Irland. Über beis den Schilden in der Mitte eine romische Jisser zwischen zwei Punkten als Werthzahl. — Der Doppence und der Penny sühren im Averse das mit Lorbeers und Palmzweige umgebene Wappen mit dem Georgenkreuze, auf dem Resverse besinden sich beide Wappen, wie vorhin erwähnt, und darüber die Werthzahl II oder I zwischen Punkten. Dem Halfpenny sehlen auf dem Averse die Lorbeers und Palmzweige, statt dessen aber ist das ein Georgenkreuzenthaltende Wappen mit einem Perlrande umgeben. Der Revers dieser kleinsten Silbermunze enthalt dagegen nur ein mit einem Perlenrande umgebenes Herzschild, in welschem sich die Harse für Irland besindet. (K. Päszler.)

Parlamentshaus, f. Parlament, englisches. Parlamentsherr, f. Parlament, pariser.

Parlamentsmitglied, —reform, —wahl, f. Par-

lament, englisches.

PARLASCIO, eine Ortschaft im Vicariat Lari, im Compartimento Pisano bes Großherzogthums Toscana, am Gebirge gelegen, 1½ gem. ital. Miglien nordwarts von Chianni entsernt. Der Ort ist zwar sehr klein, aber die Landschaft durch ihren Reichthum an Mineralquellen, die zu Chianni, Bagno à acqua und an mehren andern Orten der nächsten Nachbarschaft sich vorsinden, und durch ihre geognostische Beschaffenheit merkwurdig. (G. F. Schreiner.)

PARLASCO, ein Gemeindeborf in dem nach dem Flecken Introbbio benannten Districte X des nordöstlichessten Theils der lombardischen Provinz Como, auf einem Plateau oberhalb des Bal di Piombo in der Nahe des linken Users der Pioverna, im Bal Sassina gelegen, sieben Miglien sudwestlich von Taceno entsernt und dahin auch eingepfarrt, mit einem eigenen Gemeindevorstande, einem ziemlich bedeutenden Walbstande und der Masseriaprato Solaro. Die Gegend zeichnet sich durch eine nicht unwichtige Eisensabrication aus. (G. F. Schreiner.)

Parlento d'Amore, f. Minnehöfe.

PARLESSTI, ungar. Barlafalva, ein vormals selbsständiges, nun mit Szakállos-Biko vereinigtes, der gräftlich Károlyischen Familie gehöriges Dorf im krasnoközer Gerichtsstuhle der szakhmarer Gespanschaft im Kreise jensseit der Theiß Oberungarns, in waldreicher Gegend gelesgen, mit 79 Hausen, 564 wallachischen Einwohnern (funf Juden, die übrigen Katholiken), einer eigenen grieschischen Pfarre, Kirche und Schule.

(G. F. Schreiner.)
Parloir (Sprachzimmer), s. Kloster.

PARLY, Gemeindeborf im franz. Yonnedepartement (Champagne), Canton Loucy, Bezirk Aurerre, liegt vier Lieues von dieser Stadt entfernt, an dem kleinen Fluß Tollon in einer wein= und triftreichen Gegend, und hat eine Succursakirche und 1028 Einwohner. (Nach Expilly und Barbichon.)

PARMA (Πάρμη), ein runder 1), kurzer Schild, der nach Barro (l. c. 5, 24) eben von der Rundung seinen Namen haben soll, weil er von allen Seiten gleich (par

· 🗸 .

<sup>1)</sup> Varr. ap. Non. 18, 2. Cum rotundis velites leves parmis

sei; bei ben altern Romern hatten eine Parma die Reizer?) und leichte Insanterie?) und zwar die ersteren?) eine langere als diese; nach Polydius (VI, 22) ware dieser Schild boch zur Vertheibigung groß genug; benn er hatte drei Fuß im Durchmesser?), überdies lage seine Dauerhaftigkeit in der Structur selbst; daß er in der Regel von holz und mit Leder überzogen war, deweist Lipsius (de mil. Roman. III, 1). Auch in den Gladiatorspielen war derzenige Gladiator, welcher Threx oder Thrax dieß, mit einer Parma oder vielmehr kleinen Parma, d. h. Parmula, dewassnet, daher sein Beiname Parmularius?). Über das Verhältniß des Schildes Palma zu dem langlichen, welcher clipeus hieß, vergl. Lyd. de magistr. I, 10 sq. Pelta ist der kleine leichte Amazonica genannt wird. Plin. N. H. III, 5, 6.

PARMA. I. Geographie. a) Alte Geographie. Darma (ή Πάρμα), in Gallia Cisalpina, urfprimglich wol nur ein unbebeutenber keltischer Ort, von einem kleinen in ben Pabus ftromenben Fluffe burchschnitten, welcher ibm entweber ben Namen gegeben ober entliehen hat. Als lein im 3. u. c. 569 legten bie Romer burch Aussenbung aweier Colonien, ber einen nach Mutina, ber anbern nach Parma, welche jufammen aus 2000 Mann beftanben, ben Grund gu ber fpatern Bebeutung biefer Stadt. Das vertheilte Gebiet, von welchem ju Parma jeber acht, Butina jeder funf Jugera erhielt, hatte guvor ben Boiern, noch fruher aber ben Tustern gehort. Diefe Co-Ionien (civ. Rom.) wurden von den Triumvirn DR. Umis lius Lepidus, I. Abutius Carus, L. Quinctius Crispinus ausgeführt (Liv. XXXIX, 55). Seit dieser Zeit konnte fich die Stadt leicht jum Boblftande und zur Bluthe erbeben, ba fie an einer frequenten Strafe, ber Bia Amis lia, lag, jum Markt: und Sandelsplate für die umliegenbe Gegend wurde und sich einer langen ungestorten Rube au erfreuen hatte, bis enblich nach Cafar's Ermorbung ber Burgerfrieg auch über fie Unglud verbreitete. E. Antonius ließ bier bie ebelften und vornehmften Burger ermorben und brachte schmachvolles Unbeil über ibre Gats tinnen und Kinder, welche Ereignisse Cicero in einer feis ner Reben gegen M. Antonius (Philippic. XIV. c. 3) mit Erbitterung und schwarzen Farben schilbert. Nach biefer Beit nahm fich Augustus biefer Stadt febr an und mochte für ihre Berschönerung sorgen. Gie erhielt nun bas Prábicat Colonia Julia Augusta (Gruter. Inscr. p. 492. n. 5). Plinius (H. N. III, 20) führt fie als Colonie zwischen Mutina und Placentia auf. Strabon (V, 1, 216) fest fie zwischen Placentia, Gremona und Ariminum. Spaterhin vernimmt man wenig von Varma. Sleich nach bem Untergange bes römischen Westreichs erscheint sie unter bem Namen Chrysopolis (Geogr. Ravens na's. IV, 33. Donixo, Vita Machtiklis. I, 10. Wesseling. p. 99). Seit ber älteren Zeit schon muß hier bie Schaszucht geblühet haben, benn die Wolle von Parsma behauptete ben nächsten Rang nach der apulischen, welche sür die beste gehalten wurde (Martial. XIV, 155 sq.). Von dem Padus aus dis gegen Parma hin erstreckte sich eine sumpsige Gegend, welche durch den Consul Scaurus vermittels Kandle ausgetrocknet und in fruchtbares kand verwandelt wurde (åréwoze za nedis d Sxavooc, duppyais nlwrais and rov Nadov péxpe Napus. Paul. Diac. II, 18. IV, 30. Itin. Ant.). Vergl. Cellar. II, 9, 75. T. I. p. 534. Rannert 9. Th. 1. S. 218 sq. (Krause.)

b) Reuere Geographie. 1) Parma (Br. 446 48' 1", 2. 28° 0' 19"), Baupt= und Residengstadt bes gleichnamigen oberitalienischen Berzogthums, liegt, 286 Buß über bem Deeresspiegel erhaben, in ber weiten Chene bes Pothales, und wirb, von ber Parma ') in zwei burch brei Bruden verbundene Theile getrennt, nach alter jest unbrauchbarer Beife burch eine Citabelle, burch Dauern, Bafteien und Graben vertheibigt. hier haben bie jetige Regentin Maria Luife, Die bochften Gerichts., Regierungs. und Berwaltungsbehorden, ber Appellations : und Res visionshof, sowie ein Handelsgericht und ein Bischof ibren Sit und die badurch vergrößerte Menge ber Beams ten und sonst Angestellten bat nicht nur die Einwohnerzahl wieder auf 32,000 gebracht, sondern überhaupt ber Stadt etwas von ihrem ehemaligen Glanze zuruckgegeben. Für Runfte und Biffenschaften finden fich in Parma manche beforbernde Institute. Geit 1423 befitt bie Stadt eine Universität, mit 24 Professoren und 400 Studens ten, seit 1765 mehre Afabemien, bie in Runft und Das lerei manchen trefflichen Meister gebilbet haben; 500 junge Ebelleute konnen in die Ritterakademie aufgenommen werben, ein bischofliches Seminar, sowie zwei andere Collegien forgen für Abelige und Burgerliche zugleich. Außerbem befitt die Universität ein chemisches Laboratorium, ein anatomisches Theater, ein physikalisches und ein naturhistorisches Cabinet, einen botanischen Garten, ein Mus feum 2) und eine Sternwarte. Ausgezeichnet find bie Buchbruckereien Boboni's und Amoretti's; ber erftere bruckte in 155 Sprachen und 215 verschiebenen Schrifs ten, und bem Gelehrten bietet bie 60,000 Banbe ftarte, sowie an Manuscripten bedeutende Bibliothek eine reiche Duelle für wissenschaftliche Forschung. Das Manufacs tur: und Fabritwesen beschäftigt sich hauptsächlich mit Seibenzeuch: und Strumpfweberei zc. Doch findet fic auch eine Wachszieherei und eine Glashütte; auch Hans

<sup>2)</sup> Liv. II, 20. 3) Varv. l. c. Liv. XXXI, 35. Veles Romanus parmam gladiumque habens. 4) Liv. XXVI, 4. Eis (b. b. velitibus) parmae breviores quam equestres. Grade aber die velites hatten tripedalem parmam, Liv. XXXVIII, 21. Die equestris parma wird auch von Galluft (ap. Non. 18, 14) ers wähnt. 5) Daß dies grade von der parma der velites zu verrstehen sei, zeigt Note 4. 6) Bergl. Mortial. IX, 21, 10. 70, 8. Sust. Dom. 10.

<sup>1)</sup> Diese entspringt bei Arevignano und eilt, nachbem sie bie Baganza mit bem Calestano, ben Cozzano und die mit der Ceben vereinigte Lenza aufgenommen hat, bei Bersello dem Po zu. 2) Besonders ist dies Museum sehenswerth wegen der hier ausbewahreten romischen in Belleja aufgefundenen Alterthamer. Die Semalde sammlung hat sich erst in der neuern Zeit gebildet, enthält ader doch sich manche Weisperwerte. Man sindet sie im Masso reale di Parma verzeichnet.

leinwand und Barchent wird angefertigt. Der Handel ist Aleinhandel; doch findet im Juni eine Art Desse für ben ! Seibenbanbel fatt. Parma zahlt funf Thore und hat in feinen geraben und gutgepflafterten Strafen über 4000 Saufer, viele an ehemalige herrichteit erinnernde Palafte, funf Stifts : und zehn Pfarrfirchen, ein Baifenhaus, vier Sofpitaler, mehre bffentliche Plate, eine foone Promenabe (Stradone) auf ber rechten Seite, Bafferleitungen und gablreiche Fontainen und Springs brunnen. Unter ben merkwurdigen Gebauben ber Stabt verbienen eine besondere Erwähnung: 1) ber Farnefische Pas laft mit bem berühmten, alten Farnesischen Theater, wels des sich burch seine Dimensionen ebenso auszeichnet wie burch bie barin beobachteten Regeln ber Afustif. Die Ednge beffelben beträgt 344, die Breite 99, die Sohe ges gen 100 guß. Bwolf Bogenreihen erheben fich amphis theatralifc uber einander, 8-10,000 Menfchen follen barin haben Plat finden tonnen, ohne daß ber leifefte Laut uns gehort verhallt mare. Jest wird biefes Theater, welches auch als Raumachie benutt werden konnte und ward (3. 28. 1670), nicht mehr gebraucht und verfallt baber. Der Palaft felbft enthielt einft reiche Runftschate, bie aber vorzüglich feit ber Franzosenzeit baraus verschwunden sind; 2) ber Palazzo Glarbino außerhalb ber fast rings von Garten umgebenen Stadt, mit iconen Fresten von Innibal Caracci. Bon ber Terraffe biefes Palaftes überfieht man bas Schlachtfelb, auf welchem 1734 bie Franzosen ben Sieg über bie Englander bavon trugen; 3) bie Ra= thebraffirche mit einer berühmten, leiber aber beschäbigten himmelfahrt Maria von Correggio, welcher auch andere Kirchen ausgeschmudt hat, wie sich z. B. seine Madonna bella seubella in ber Kirche bes beil. Grabes findet. Bu ben übrigen bemertenswerthen Gebauben gehoren bie Rirs den S. Giovanni Evangelista, Sta. Maria bella Stec cata, wegen ber Grabmaler ber Farnesen, bie Capucis nerfirche zc. Geboren find in Parma die Maler Magquoli und Lanfranco, der Dichter Bondi und der Driens talift be Rossi. 2) P., Fluß, s. Parma Stadt. Note 1. (G. M. S. Fischer.)

II. Gefdichte bes Bergogthums Parma in Berbinbung mit Piacenga. Bie bie Stadt Parma früher bis gegen Ausgang bes Mittelalters bin manchers lei herbe Schicfale erlitten batte, ehe fie an bas Bergogthum Mailand tam, ebenso erwies es sich nachher am, meiften und haufigften mit ihr, als Papft Julius U. fie und Piacenza mit ihrem Gebiete 1512 im Gewirre, bas ber Franzofen und ber Liga Baffen in Oberitalien veranlagt hatten, willfürlich an fich rig, vorgebenb, fie waren Theile bes alten Erarchats Ravenna, welche von Pipin und beffen Nachkommen, wiewol unerweislich, bem beiligen Stuble geschenkt worden waren. Dies ichien nicht nur gegen ben Ginn ber Liga, sonbern auch noch mehr gegen bie Deinung bes bem Papfte feinbseligen Rais fers Marimilian I. gewesen zu fein, ba beibe Stude als anerkannte Gebietotheile bes mailander Reichelehnherzog= thums galten. Daber auch in beffen Guhnevertrag mit Inline (gegen Benedig) im 3. 1512 ausbrudlich bebungen wurde, daß biese Gebiete in bes Letteren Gewalt,

wenn sie auch hiermit gebulbet wurde, boch ben barauf haftenben teutschen Reichslehenrechten nicht jum Rachtheile gebeutet werben follten ). Sie wurden auch in der That gleich nach Julius' II. Lobe ber mailandischen Herr= schaft wieder unterworfen, und Leo X., der fie im Laufe bes 3. 1513 gurudfoberte, um einen feiner Bermanbten bamit zu bebenten, wurde fie schwertich zurudempfangen haben, wenn nicht Marimilian Sforza's Unfabigfeit fur hartbebrangte Bustande, welche ber Franzosen abermaliger Einbruch über ihn verhangte, gleichsam die Bande bagu geboten hatte. Rebenber warb ben Sforziern aufgetra= gen, bes Kaisers Unwillen barüber zu bampfen, wahrend König Franz L. von Frankreich biefe Theile, als Stude mailandischen Gebietes burch ben Bertrag von Biterbo am 13. Oct. 1515 an fich nahm. Und noch waren fie in der Franzosen Gewalt, als sich Leo X. zu beren Bertreibung am 8. Mai 1521 mit Kaifer Karl V. verband, und von bemfelben (mertwurdiger Beife mit Bernfung auf Julius' U. Befit) ben Ruckfall beiber Gebiete, sobalb fie erobert worden maren, mit Ferrara an den Kirchen-ftaat zugesichert erhielt ). Diese Freude wurde ihm auch vor seinem Tode erfullt. Allein in der Folge litten beide Stabte boch noch von ben Franzosen und Spaniern nicht ohne Schuld des heiligen Stuhles, der zwar 1526 Truppen zu ihrem Schute einlagerte, fie aber nur erft nach Wiederbelebung der heiligen Liga standhaft behaupten konnte, weil ihm ber Besit burch ben Bertrag v. 7. Juni 1527 von ben Kaiferlichen abermals angefochten worben war, und spatere Ansprüche des Raisers wiederholt wurben, obwol umwaht sein mag, baß beffen Minister bie Echtheit bes Bertrages vom 8. Mai 1521 bestritten hats ten '). Dehre Unterrebungen Rarl's V. mit ben Papften Clemens VII. und Paul III. mochten wol bie baraus fließende Spannung milbern, aber gewiß nicht unterbrus den, besonders als Ersterer feit bem Absterben bes Saufes Sforza (1535) in unmittelbaren Befit bes Herzogthums Mailand gekommen war. Daber auch die Unterhandluns gen zumahmen, je mehr Paul fur Sohn und Entel auf Landerbesit bebacht wurde. Rarl versprach zwar ansehnliche Landschaften, nie aber Parma und Piacenza, ba weber die Berlobung seiner naturlichen Tochter Margaretha,

<sup>8)</sup> Bonaventura Angeli (Historia della citta di Porma, p. 477) sagt: L'istesso anno si collegarono insieme il Papa et lo'imperatore centra i Vinitiani, doue dopò la capitolatione passata tra loro su espressamente pattoito, che quantunque per quella capitolatione ai tollerasse il possedere Parma e Piacenza, non però s'intendesse pregiudicato alle ragioni dello'imperio. Aussissimi fill, 38), ber andi Meggio in die teutschen Keichslehen mit einschieft. Irrig ist die Meinung, das Papst Julius beide Stadte zur Entschäddigung gewährter Ariegskosten von Max. Sforza erhalten håtte. Auch Angeli (a. a. D.) erzählt, daß die Besiger Mailands beide Städte lange Zeit beherrscht håtten, comme seudatari dello'imperio.

4) Siehe Guicciardini III, 288 sq. Angeli, 482 sq. mit Dumont, Corps diplom. IV, 96 sq. Zu den Supplementen, wo es im 11. Art. heißt, prout a selicis recordationis Julio III, et a S. S. possessae et obtentae suerunt und ohne daß weder der Rassen der Rasse der Stang Sforza ie desplatd Ansprüche erheben sollten.

5) Roch 1723 war von Gundling, in seinen historischen Rachrichten von den Derzogthümern Parma und Piacenza, der Meddung, daß dieser Bertrag eine Ersindung sei.

212

der verwitweten herzogin von Morenz, mit Ottavio Farnefe, Paul's III. Entel, noch wieberholtes Bitten ber gangen Farnefischen Familie ibn jur Rachgiebigkeit, viels weniger zu ber zugemutheten Freigebigfeit, Die Schenkung auch auf Mailand jum Beften feines Schwiegerfohnes ober beffen Baters, Peter Lubwig, auszubehnen, erweis den tonnte; ja man tonnte es faiferliche Schonung nens nen, daß Parma mit Piacenza bem Rirchenftaate einberleibt blieb, als bes Raisers Sohn, Philipp, bas Bergogsthum Mailand empfing und ber Friede von Crespy ben Abfichten Paul's III. nicht zu Gunften verfügte. wagte biefer freilich, auf bie Gefahr einer taiferl. Feinds fcaft, feinem Sohne Peter Lubwig (bereits fein Statt: halter ju Placenza), ohne Rarl'n weber zu befragen noch es ju melben, die Stabte Parma und Piacenga mit ib: ren Gebieten in Form eines Bergogthums als Rirchenles ben erblich zu übertragen und bas Berzogthum Camerino und bie Berrichaft Repi, wovon jener bieber ausschlieglis den Benug gehabt hatte, als Entschädigung fur ben Rirdenftaat jurudjunehmen ), ließ ihm aber Caftro und Monciglione. Daber mehre Carbinale beftig gegen biefe Uns ordnung tobten; boch murbe Peter Ludwig am 12. Mug. 1545 in ben Befit bes neuen Staates eingewiesen mit Buficherung bleibenber nachfolge fur feine mannliche Nachtommenschaft. Die Entstehung biefes kleinen Lebenstaates, beffen Refibengen Parma und Piacenga ?) abmech= feind wurben, jum Beften ihret Bergroßerung und Bericonerung, gab Spottern zu ber Tirabe Unlag: Paul geige sich großen Fursten abnlich, wenn er eine kleine Kammer (Camerino) wegnehme und bafur zwei große und icone Sale bingebe.

1) Parma mit Piacenza als papfiliches Les benbergogthum. Seine Trennung von Mailand war, obwol bie Nachrichten über ben innern Buftanb bes Lanbes fehr burftig find, jedenfalls rudfichtlich gludlicher Ents faltung und Bebung eifriger Industrie weit nachtheiliger, als irgend eine andere politische Beranderung, die ben Staat fruher ober fpater traf. Außerlich wurde er jeboch ben taiferlichen Ginfpruchen gegenüber Unfangs von Frant: reichs Buneigung fur bie Farnefen gehalten, mahrenb Des ter Lubwig Bag und Unwillen bes Lanbes sich auflub. Rur bem Pobel willfommen wurde er von Burgern und Abeligen wegen seines icheußlichen Außern und Innern verachtet. Das Einzige, mas an ihm gelobt murbe, mar fein Ginn gur Berfconerung Parma's und fein Bau ber Citabelle in Piacenza, allein auch hierin konnten nur Unfange getroffen worben fein, ba feine Regierung taum amel volle Sabre mabrte. Peter Lubwig bewies namlich einen Beift ber Unterbrudung, ben vor Allen am meiften

ber Abel, ber im piacenzer Gebiete am zahlreichsten war, gefühlt baben mochte. Er entwaffnete benfelben, beraubte Einige ihrer Besitzungen, beschränkte Alle in ihrer Freiheit und schmalerte baneben bie Gewalt bes Magis ftrats. Der Statthalter von Mailand, Ferdinand Gonzaga, gleichfalls von ihm gefrankt, verstand bies zu benugen, um den Unwillen des Abels zu nahren und eine Berfcworung unter bemfelben gegen Peter Ludwig gur Reise bringen zu helfen. Schon hielten feine Truppen in Piacenza's Rabe, als am 10. Sept. 1547 bort von funf Berschworenen abeligen Standes mit 37 Gehilfen ber Berzog, welchen etelhafte Krankheiten zur Gegenwehr unfahig gemacht hatten, ermorbet wurde. 3wei Lage nachber besetzte Ferb. Gonzaga bie Stadt und beren Gebiet in bes Kaifers Namen, während Parma, von bem Gemorbeten wol weniger gebrangsalt, bem Sause Farnese getreu, Ottavio, alteften Sohn Peter Ludwig's, zu feis nem Beherrscher ausrief und bes Statthalters Auffobes rungen zur Übergabe standhaft ausschlug 1). Parma blieb von ben Kaiferlichen hart bebrangt, sobaß Paul feinen Entel nach Rom zurudrief, ihm Camerino zu geben versprach und dafür das verlassene Land zu besserer Bertheis bigung bem Kirchenstaate zurückstellte. Ottavio aber, feinem Großvater wegen ber eingetretenen Bogerungen mis: trauend, entwich, eilte nach Parma zurud und bemubte fich, ben mailander Statthalter, ba ber papstliche ju Parma fich feiner nicht annahm, ju gewinnen, in ber Soffs nung, burch biefen in ben ungeftorten Befit feines vaterlichen Erbes zu gelangen. Darüber erschraf Paul III. und ftarb bald nachher, ohne die Freude genossen zu haben, daß bie Streitschriften über bas Lebenrecht bes beil. Stubles auf die Lande feines Entels einen volligen Sieg errungen hatten, so wenig biesen auch seine personlichen und biplos matischen Bemuhungen gewinnen konnten. Denn bie Be= rufung auf schriftliche Zusage Raiser Maximilian's I. an Julius II. vom Jahre 1510 hatte nicht ben minbesten Einfluß auf bessen Nachfolger, ba biefer Leo's X. Bertrag (1521) 9) nach Belieben zu beuten pflegte, sobaß alfo' bie papftlichen Anspruche, woneben noch bie Beru-fung auf uralte Carolingische Schentungen an ben beil. Stuhl in voller Bloge hingestellt wurde, stets für un-rechtmäßig galten. Auch Ottavio's personliches Bitten bei Karl V. half Nichts, bagegen setze ihn eine Versugung bes Papftes Julius III. vom 24. Rebr. 1550 in

8) s. Angeli p. 535 sq. Peter Ludwig's jüngster Sohn, Horazio Farnese, wurde herzog von Castro, vermahlte sich mit Königs heinrich II. von Frankreich natürlicher Aochter Diana und trat in dessen Kriegsbienste. Der zweite, Alexander, war einer der vorzäglichsten Cardwidle jener Zeit.

9) Dieser Bertrag unterliegar feinem Iweisel der Echtheit; auch von Raumer (in seiner Berschießte Europa's. I. 282) hat außer leo ihn unbedingt anerkannt, aber es lag im Geiste jener Zeit, verdrieste Zusagen plozisch verchen. Statt hierin tieser zu sehn, huldigt von Gundling (G. 64 sg.) den Rachrichten de Thou's u. A., die an der Eristenz des wahren Originals zweiselten, von einer schlechten, verdachtigen Copie und stauen Rachsorschungen sprechen, welche, wenn sie erwiesen, den Kastre leicht zu der Außerung hatten verleiten können, daß er sich nicht, wie man auch sagte, zu erinnern wüßte, mit Leo se der gleichen Pacta abgeschlossen zu haben. S. noch die Mémoires de la Cour de Parme. p. 397 sq.

<sup>6)</sup> Kon Gundling (a. a. D. S. 60 fg.) begt die Ansicht, daß fich der Papst mit dieser Schenkung übereilt hatte, und ware seis nem Entel, dem kalferlichen Schwiegersohne, dieselbe zugefallen, wurde Kart's V. hauter Sinn erweicht worden sein. Die Folgen aber lehrten, daß auch dieser Weg nicht sicherer zum Ziele geführt haben wurde.

7) Seit Peter Ludwig's Ermordung vernieden die Farnefun Piacenza zu dewohnen, dasur entschädigten sie sich mit der prachtigen Einrichtung des reizenden unweit Parma's gelegenen dustiglichten Golorno.

ben Besitz von Parma, worauf er sich, um gegen Gonjaga's Bebrohungen sichergestellt zu werben, am 27. Mai 1561 burch Bermittelung seines naturlichen Brubers Dorazio bem unmittelbaren Schute Frankreichs unterwarf, nachdem die Angelegenheit vergebens auf dem trientner Concil zur Sprache gebracht worben war. Dieser Schritt aber jog bem Berjoge bes Papftes und bes Raifers Feind= icaft ju. Erfterer that ihn in ben Bann und foberte Parma zurud, Letterer nahm ihm die Beiratheguter feis ner Gemahlin Margarethe, bie Markgraffchaft Novara und bas Herzogthum Citta bi Penna. Richt genug, es kam sogar zum Kriege, Frankreich ließ mit seinen Truppen zwar Parma vor einer Belagerung, nicht aber bas Land vor Verheerung der kaiserlichen Bolker schuten, mabrend Benedig am 29. April 1552 einen zweischrigen Waffen= flillstand vermittelte. Über ben nun auf Diemont fich walzenden Krieg scheint man die Sache Parma's wenn nicht vergessen, boch weniger streng genommen zu haben. Ottabio behauptete fich im Besitze bes Landes, so weit es die Kaiserlichen ibm überlaffen batten. Dit bem Papfte blieb er fast unverschnt 10), mit bem Sause Efte tam er in Feindschaft; ba blieb ihm nichts ubrig, als fich, sobalb Frankreichs Ginfluß auf Italien geschwächt wurde, von bemfelben loszureißen und ben Konig Philipp II. von Spanien, ben Befiger Mailands, um Schut anzusteben. Konig Philipp kam ihm ohnebies entgegen, nahm ihn uns ter seinen Schut und übergab ihm am 15. Sept. 1556 noch Stadt und Gebiet Piacenza, mit Ausnahme ber Reftung, welche von Spaniern besett, die Besatung aber vom Berzoge unterhalten wurde. Die taiserliche Lebenberrlichkeit über bas gesammte Herzogthum blieb baburch ausbrudlich gefichert und ber Rudfall beffelben an bas Reich auf ben Fall verwahrt, wenn Ottavio ohne recht= maßige Erben fterben wurde; allein aus Rudficht gegen ben Papft traten fie nicht in Rraft, sobaß bie Farnefen, als Berzoge von Parma, nicht nur in ber offentlichen Meinung, sondern auch thatsachlich für papstliche Basallen so lange galten, bis zu Anfange bes 18. Jahrhund. die Sache aufgeklart wurde. Ottavio bekam noch Novara, wiewol ohne die Citabelle, zurud, mußte aber bas spa= nische Joch ertragen und auch in bem Kriege Spaniens mit bem Papste und bessen Anhangern Folge leiften, wah: rend feine Gemablin, die ihn mit Biberwillen geheirathet hatte, im August 1559 bie Statthalterschaft ber Niebers lande übernahm, und sein altester Sohn und Erbe, ber berühmte Alexander Farnese am spanischen hofe, wie obis ger Bertrag vorgeschrieben hatte, erzogen und von bort aus mit ber portugiesischen Prinzessin Donna Maria verlobt, hernach zu Bruffel vermahlt wurde. Ottavio, meis stens an sein gand gefesselt, verwaltete baffelbe ziemlich friedlich und nahm am 24. Juni 1566 zu Parma seine Schwiegertochter feierlich auf; auch Margarethe kehrte 1567 nach Stalien zuruck, lebte aber abwechselnd auf

ben ihr in ben Abruggen zugewiesenen Herrschaften und in ben Nieberlanden bei bem Sohne. Sonft mar bes Herzogs Regierung bei weitem ruhmlicher als die seines Baters; auch bewirkte er, daß ihm die Citabelle in Diacenza von Spanien zuruckgegeben wurde, mas bem Lande fo viel Erleichterung, ale fein Unschließen an bie spanis iche Dacht ihm unter ben italienischen Furften Unseben verschaffte. Nur mit ben Mediceern in Florenz gerieth er in widrige Gifersucht, die bei bem fleigenben Unfeben ber erftern immer mehr Berbrieflichkeiten verurfachte. Gine ber argften Reibungen zwischen beiben Fürstenbaufern war ber Streit über ben Begirk Bal bi Taro, welchen Ottas vio an sich reißen wollte. Darüber zog fich bas Saus Karnese einen schlechten Ruf und eine fast unversobnliche Feinbschaft des Hauses Medici zu, das sich der Familie Landi, welche im Befige bes Bal bi Taro war, fraftig angenommen hatte. Eine andere, bei weitem unanftans bigere, Reibung hatte Ottavio mit Mantua, beffen Erbs pring sich von des Herzogs Tochter Margarethe, die ihm vermablt worben war, aus Grunden trennte, welche große Erbitterung aufregten und bem Pringen wie ber Pringefs fin beigemeffen wurden, boch nicht zu ber gewissenhaften Untersuchung führten, wie fie ber Papst empfohlen batte. fonbern die Prinzessin endlich noch in ein Kloster zu geben entschluffig machten. Übrigens beschloß Ottavio fein freitsuchtiges Leben am 18. Gept. 1586 und hinterließ sein Land bem ausgezeichneten Alexander Farnese, welcher bereits seit 1578 Statthalter der Niederlande, sich mehr um die spanische Krone als um sein Herzogthum verdient machte, baber fich fein Unbenten zu Parma nur burch ben Bau einer Citabelle und zu Piacenza burch sein schones bronzenes Standbild zu Pferde erhalten hat. Erft feine Leiche (er ftarb am 2. [? 3.] Dec. 1592) tam mit bem alteften Sohne und Nachfolger, Ranuccio I., nach Parma zurud. Diefer 23jahrige Furst, schon mit Baffenruhm geziert, entfernte fich allmalig vom spanischen Schube, unterwarf sich bem beiligen Stuble, ließ burch seinen Gesandten in Rom den Lebenseid schworen und wartete als Bafall bem Papfte Clemens VIII. im Mai 1598 personlich auf, sowie er fur gut hielt, fich mit ei= ner Anverwandtin beffelben, Margarethe Albobrandini, im Mai 1600 zu vermablen; bas Land hatte aber weber badurch noch burch feine ununterbrochene Unwefenheit Bortheil, vielmehr großen Sammer ju ertragen. 2018 folger, murrischer, mistrauischer und schwermuthiger Furft fand er (Ginflufterungen von Außen halfen ben Groll nabren) feine Che mit Margarethen unanftandig und fich in ben von berfelben erwarteten Bortheilen getaufcht. Es fam Bu Disverftanbniffen und in fpatern Tagen, wo er aber auch mit Allen in Unfrieden lebte, zu volligem Saffe, wol mehr mit ben Berwandten seiner Gemahlin als mit ihr felbft, weil fie lange in unfruchtbarer Che lebte, aber enblich funf Kinder gebar, worüber neues Unbeil entstand, ha Ranuccio inzwischen seinen natürlichen Sohn Ottavio hatte erbfolgefahig erklaren laffen wollen. Die Liebe bes Bolles besaß ber entschlossene Sungling, wurde aber spater, als rechtmäßige Nachkommenschaft geboren ward, Don bes Baters Argwohn für gefährlich, ja ftraffällig er-

Digitized by Google

<sup>10)</sup> Rach ben Memoires de la Cour de Parme, p. 405 foll ber Papft mit ihm unterhandelt, und einen Taufch bes Landes gegen Camerino mit einem jahrlichen Buschuffe an Gelbe vergebens angeboten haben.

Hart, und er mußte sein Leben jammerlich im Gefangs nisse enden. Nicht minder gefährlich sah ber ungluckliche Fürft, welcher fich felbst, geschweige Unbern, gur Laft fallen mußte, feine Unterthanen an, baber Drud und Barte auf ber einen, Wiberwillen auf ber andern Seites und in seiner Seele war Furcht vor bem Schickfale bes lafterhaften Deter Lubwig's. Gin Kurft wie er, ber nur baran bachte, fich mehr furchtbar als beliebt ju machen, mehr bereit zur Strafe als zur Berfohnung, mußte nas turlich Biele wiber fich haben, ja unter ben Großen feis nes Lanbes auch ein Gegenstreben und lauten Tabel finben, mas bei folder fcmargen Gemuthsart, wie er befaß. nicht anders als Rache anfachen konnte. Gewiß ift, auf einmal glaubte Ranuccio, baß bie Bornehmsten seines Abels mit ben Sofen von Mantua und Mobena seinen und feiner ganzen Familie Untergang fuchten und eine Berfcowbrung gegen ibn und fie angezettelt batten. Er glaubte fie entbedt zu haben und beschuldigte als Saupts urbeber bie Grafin Barbara San-Bitali von Colorno, Des ren Gemahl ben Grafen Horazio Simonetta, herzogl. Kams merberrn und Oberstallmeister, ben Marchese hieronymus San-Bitali von Sala, beffen Sohn Johann Franz und Neffen Grafen Alfonso San-Bitali, ben Grafen Dio Torelli, ben Grafen Johann Baptist Mazzi, ben Grafen Hieronymus von Corregio u. A. m. Bu Mitschulbigen rechnete er die ebengenannten beiben Hose, ben mantua's ichen Garbecavitain Marchefe Julius Cafar Malafvina, ben Marchese Ferdinand Malaspina von Liciana, ben Grafen Theodor Scotti von Piacenza und Grafen Albert Canossa von Reggio. Fast alle Saupter Dieser angeblis den Berschwörung wurden am 4. Juni 1611 verhaftet unter verschiedenen Bormanden, sodaß ber übrige Abel und ber Magistrat von Parma bei bem Berzoge nach ber Ursache bes Gewaltschrittes anfragen und auf erfolgte Antwort, daß sie eine Berschworung gegen ihn und die Boblfahrt bes Staates in fich schließe, einen orbentlichen Proces verlangen ließen, ber fich in die Lange zog, und erft ben 17. Marg 1612 wurden bie hauptanklagen in einer Befanntmachung an allen offentlichen Orten angeschlagen. Um 19. Dai beffelben Sahres erfolgte bie Binrichtung ber fieben erfigenannten Angeschulbigten (eine größere Anzahl Minderbeguterter wurde begnabigt) vor bes Fürsten Palaste, ber aus einem Fenster ber Bollftres dung des Urtheiles zusah. Selbst ihrer fleinen Kinder wollte sich ber graufame Ranuccio bemachtigen, was nur an bem jungen Johann Franz von Sala gelang, ba bie anbern mit Lift gerettet wurben. Der Berzog jog bie ansehnlichen Guter ber Bingerichteten zu feinem Beften ein, wurde aber burch gang Stallen verunglimpft, obichon bie Procegacten, an beren Ergebniffe fast Riemand glaus ben wollte, überall umber verbreitet wurden. Muratori behauptet, die Berschwörung sei (und so habe sich auch bas Gerücht darüber flets erhalten) von Ranuccio erbichtet worben, um feine habsucht zu befriedigen und bie aus bem Wege zu raumen, welche seiner Gewalt entgegenstanden. Sei bem, wie ihm wolle, der hingerichteten Freunde fielen ins Parmefanische häufig ein und verheers ten jum Theil bes Bergogs Besitzungen, mabrend bie Un=

verwandten berfelben bei bem Groffberzoge von Tokana laute Beschwerbe führten. Der herzog suchte fich zwar burch bie Busenbung ber Acten zu rechtfertigen, Die aber jener lacherlich machte. Die Berzoge von Mantua und Modena, aufs Außerste emport über die ihnen und ihren Bafallen zur Laft gelegten Anschuldigungen, brobten Ras nuccio, fich mit Gewalt Genugthuung zu verschaffen, wenn fie felbige nicht gutwillig erhalten wurben, und in ber That ware es jum Kriege gekommen, wenn nicht Frangens von Mantua Tob und benachbarte Staaten, infonberheit Frankreich und Spanien, friedlich und vermittelnd eingegriffen batten. 3m Ubrigen verbantte ber Abel bes parmesaner Landes biefem buftern und harten Furften boch die Grundung einer Erziehungsanstalt für seine Rinber; bas Emportommen ber 1412 errichteten Universität und die Afademie der sogenannten Innominati erfreute fich seines besondern Schutes, wie ihm die Stadt Parma mancherlei Berschönerungen nachzuruhmen bat. Ranuccio's zweiter Sohn, Oboarbo ober Ebuard I. (ber altefte, Alexander, war taubstumm und zur Regierung untauglich), folgte bem Bater, ber ju Anfange bes Marges 1622 ftarb, in der Regierung. Er war am 28. April 1612 geboren worben, tam alfo noch unmunbig bei bes Baters Tobe unter bie Bormunbschaft seiner Mutter und feines Obeims, bes Carbinals Ebuard Farnese. Berangezogen zu einem beitern, geistreichen, Biffenschaften und Runfte pflegenben und begenben, glangliebenben, bochberzigen und freigebigen Fürsten, ja bezaubernd im Umgange, alfo bas Gegentheil seines buftern Baters, war Ebnard boch eigenfinnig in feinen Planen, beren Ausführung über seine Kräfte ging, und barum nicht so heilbringend für sein Land, weil er es in Unrube, Krieg und Lasten sturzte 14). Ebuard's Hauptstreben war — und bies wirkte auf bas Schickfal feines Landes zuruck — fich bes spanischen Bodes zu entledigen, bas papftliche Bafallenverhaltniß zu brechen und fo frei als unabhangig zu herrschen, wie bamals überhaupt die großen Bafallen die alten Lebenrechte zu erschüttern und zu schwachen trachteten, weniger burch ben Umschwung neuer Ibeen, als burch bas gegebene Beis fpiel in Frankreich sowol als in Teutschland angetrieben. Das erfte Mittel jur That war Chuard's Bermablung mit Margarethe von Medici im 3. 1628, wodurch ber langgehegte Groll und die widrige Eifersucht beider Baufer garnese und Medici auf einmal getilgt und Berfichnung unter ihnen bergeftellt warb. Beibe murben in Rudficht Spaniens zu gemeinschaftlichem Eifer und zu gleichen Interessen gestimmt, wie sie benn auch kluger Weise mit Mobena zur Zeit bes mantua'schen Erbfolgeftreites und Krieges eine Art von bewaffneter Reutraftat beobachteten und ihre Lande vor Einlagerungen frembet Beuwpen, besonders Piacenza vor zugemutheter spanischer

<sup>11)</sup> Rant (in sciner historia Veneta. I, 562) neunt fon cinen Duca di spiriti altieri e vivaci, sensibile ad ogni disgusto, promto a'risentimenti, nel resto ornato di arti militari, et delle scienze civili in tal grado, che niente mancava a forio passar tra' Principi commendabili e grandi, se non che gli havesse ò la Fortuna donato imperio, e forze pari all' animo, ò la prudenza vgungliato l'animo alla Fortuna e alle sorne.

Befahung, verwahrten; aber fpater, gereigt vom Bergoge von Feria, bem Statthalter ju Mailand, und noch mehr burch beffen Nachfolger, ben Marchese von Leganez, wels der Ermpen in fein Land schickte, verfuhr Chuard nicht so bebenklich, wie ber Großherzog von Toscana, als die Frangofen bie italienischen Furften zu einer Liga gegen Spanien mit sich vereinigen wollten. Der herzog von Parma trat, mit Ausnahme Savopens, allein rasch und freiwillig 1635 auf frangofische Seite und funbigte in eis nem Manifeste ben Spaniern die Fehde so zuversichtlich und ftols an, daß ber Großberzog von Toscana beim Uns blide besselben in die Worte ausbrach: "Der Konig von Parma erklart bem Bergoge von Spanien ben Krieg!" Dieser unüberlegte Schritt überzog das kand Sahre lang mit Rrieg, Brand, Raub und Bermuftung, gerruttete bes Herzogs Kinanzen und fturzte ihn noch obenein in eine Schulbenmasse von 1,400,000 Scubi, wofür er sein Berzogthum Caftro und seine Grafschaft Ronciglione mit ber Baronie Montalto (papstliche Lebenstude), die zusams men auf brei Millionen bamals geschatt wurden, und bes ren Gerichtsbarkeit fich bis vor Roms Thore erstreckten, ebenhafelbst verpfandete. Ebuard warb Truppen und stellte fich im September 1635 auf bes Marfchalls von Crequy Erfuchen punktlicher als ber Berzog von Savopen im franz. Lager vor Balenza ein, das zu belagern im folgenden Monate unruhmlicher Beise aufgegeben wurde, workber, ba fich bas verbunbete heer trennte, bem hers joge bie Feinde ins Land fielen. Neiber und bie Barberinis trieben ben Papft Urban VIII. an, seinem Bafals len bas Land ju Gunften seiner Reffen ju nehmen, weil Eduard ohne seine Erlaubniß bie Baffen gegen Spanien ergriffen hatte; allein ber beilige Bater, flug genug, wie er bei Richelieu Bieles auf leeren Drohungen beruhen ließ, brobte auch biefem nur, wiewol man vom Rirchens banne und faiferlicher Reichsacht fprach, bagegen Frankreich ihn am heiligen Stuble febr warm vertheibigte. Um biefes noch mehr zu gewinnen reifte Ebuard zu Unfange bes Sabs res 1636 nach Paris, fand bei hofe, nicht aber bei ben Stoßen bes Reiches die zworkommenbste und huldreichste Aufnahme, tehrte mit großen Geschenten und Berfpredungen als tonigl. Generallieutenant nach Italien gurud, war aber von feinem Lanbe durch ben Feind abgeschnits ten worden. Die Stadt Parma ward belagert und bas Land greuelhaft gebrangfalt. Das ben Franzosen verbunbene Mantua ließ bie Parmefaner aus Groll gegen ben Aursten berfelben hilflos, und der haß der Este von Mos bena half bie Schredensscenen in dem bloggestellten Bers wathume vermehren, wahrend Savopen nur ungern sich jur hilfe anschiedte. In der That fand das Land erft Erleichterung von feindseligen Bebrudungen, ale bie Frans pofen und Savonarden im Dai ins Gebiet von Mailand einbrangen; allein schon im August fuchten bie Spanier bas Land abermais heim, ber Herzog, so eigenfinnig ges gen bie Frangofen als ungufrieben mit Mantua und uns verträglich mit Bictor Amabeus von Savopen, tam ins größte Gebrange, als die Spanier nach Eroberung Ris valto's größere Gewalt gegen fein Land gebrauchen konnten. hierzu famen wiederholte Drohungen Urban's mit Einzies

bung ber Leben. Frankreich sprach zwar nachbrudlich für ihn zu Rom, bamit er von beiben Seiten Erleichterung befame; allein bie Bebrangniffe wurben ju ungeftum, als baß Chuard sein Dhr ber flebenben Stimme feiner Bemablin batte verstopfen follen. Dies und die von ben Svaniern bartbebrobte Stadt Piacenga, in welcher ber Bergog bei außerster Durftigkeit mit feiner Kamilie eingeschlossen worben war 12), zwangen ihm, anders konnte er sich trog ber redlichen Bemuhungen bes Großherzogs von Toscana vom Untergange nicht retten, am 31. Dec. 1636 einen Bertrag vom mailanbischen Statthalter auf, ber ibn mit Berluft ber Festung Sabionetta unter spanische Schutzberrichaft zuruchwies, ben beiben Sauptplagen bes Landes Besatungen auf die Dauer bes Krieges juschrieb und eis nen Baffenstillstand mit Mobena ju Bege brachte. Der Bertrag icheint, mehren guten frangbilichen Nachrichten zufolge, mit Borwiffen ber Frangofen geschloffen worben zu fein, und feine Bollftreckung auf eine gewiffe von Spanien zugestandene Frift, innerhalb welcher Eduard Beiftand von Frankreich erwartete, beruht zu haben 13). Da bieser aber nicht erfolgte, wurde jener am 4. Rebr. 1637 offentlich anerkannt und Frankreich bie Berficherung gege= ben, baß Eduard fich neutral verhalten werde. Das an= scheinend Bortheilhafte biefer Übereinkunft war eine barin gestattete Erlaubniß fur ben Berzog, seine Lehenguter im Konigreiche Neapel zu verkaufen, und die ausbruckliche Schutznahme Couard's burch ben Konig von Spanien gegen jegliches Berfahren bes heiligen Baters wiber Caffro. Ronciglione und Montalto. Deffenungeachtet ware er mit Spanien wieder zerfallen, da er insgeheim Anhanger Frants reichs blieb und fein Secretair Saufried ben Sag gegen Spanien zu nahren verftand, wenn nicht ber Großberzog von Toscana abermale versohnent bagwischen getreten mare, ohne Spaniens Butrauen ju fraftiger Berwenbung in Rom gewonnen zu haben, von woher ihm jest, besonders von ben Berwandten bes Papftes wegen bes verpfandeten Bers 20atbums Castro 14) neues Unheil brobte, bessen Ausbruch jedoch burch seine eigne Mugheit und bes Großherzogs von Toscana trefflicen Rath bis jum 3. 1641 jurudgehalten wurde. Als man aber ju Rom fah, baf ber Bergog Chuard -, von Spanien fouglos betrachtet wurde, ließ Urban VIII., angebotene Bermittelungen verachtend, Castro und Montalto erobern und Anstalten treffen, auch Parma und Piacenza mit Heeresmacht zu überfallen. Toscana, Mobena

<sup>12)</sup> Die Mémoires de la Cour de Parme erzählen (p. 435), baß man aus bem spanischen Lager bem Perzoge aus Rücksicht gegen seine Gemahlin wöchentlich ein Kalb und einige Erfrischungen zugeschickt hatte.

13) Bergl. Montplut I, 113 sq. u. m. a. D. mit Petitot, Mémoires du Çardinal de Richelien X, 7 sq. 14) Dieses Perzogthum war schon unter Ottavio 1553 burch bessen Bruvbers kinderlosen Tod mit der Petrschiaft Konciglione an das regierende Paus Farnese zurückgefallen; von beiden papstitichen Lehensstücken begriff ledteres nur die Stadt Konciglione und ihr Gediet in sich, Castro aber schätte man zehn Kellen in die Länge und sechs in die Breite. Die vorzüglichsen Orte waren Castro, Mondsalto, Farnese, Toscanella, Warta und Borghetto. übrigens lag wol der Ursprung der Feindschaft zwischen Eduard und den Kartering zusächlagen hatte:

und Benedig rufteten fich, um den herzog nicht unterbruden zu laffen, ließen bie Ausführung aber blos in Bunfchen übrig; nur Mobena hatte ben Muth, fich of= fentlich mit Parma zu verbinden, und ba letteres wiberspenftig blieb, belegte ibn Urban am 13. 3an. 1642 mit bem Banne. Gelbst Frankreichs Fürsprache hatte biesen Schritt nicht hindern konnen. Mobena konnte aus Gefuhl eigner Schwache nicht hindern, daß ein papftliches Beer von 11,000 Mann jur Bollftredung ber Rirchenacht nach Parma vordrang. Eduard wollte lieber mit bem Degen in ber Fauft fterben als eine Sand breit Lanbes einbugen. Die Verhandlungen Frankreichs hemmten ben feinblichen Einbruch, sowie bas Bunbnig zwischen Benebig, Toscana und Modena ju Gunften Parma's am 31. Aug. 1642 noch zeitig genug geschloffen wurde, um ben papstlichen General von einem Anfalle auf Parma abzuhalten. Ebuard hatte inzwischen nur 3000 Mann zusammengebracht, die er so wenig bezahlen als auf ihre Stanbhaftigkeit sich verlaffen konnte. Gleichwol faßte er Muth, mit biefem Beerhaufen in ben Rirchenftaat einzus fallen, wo er bie überlegene papftliche Kriegsmacht vor fich her jagte und wol mehr burch arge Verheerungen Schreden um fich ber verbreitete, als fich burch gute Mannes aucht gute Aufnahme und einen Bulauf von Freiwilligdies nenben erwarb, wie einige Nachrichten angeben. Denn Rom felbst glaubte in ber augenblicklichen Berwirrung einen zweiten Karl von Bourbon vor feinen Thoren feben gu muffen, und Urban "fuspendirte" ben Bann. Ebuarb ructe über Perugia bis Citta belle Pieve vor und ließ bis Drvieto streifen. Ansehnliche Berftartung aus seinem Lande jog ihm balb nach. Die Berbunbeten aber unterftutten ihn nicht; Frankreich brang auf einen Bergleich, mahrend ber Zugang zu Caffro hinlanglich verwahrt wurde. Dbichon ber Borichlag eine Lift feiner Gegner mar, mußte boch ber Bergog von Parma auf den Bergleich eingehen, bessen Genehmigung ber Papft so lange hinzuhalten wußte, bis er ben Kirchenstaat in besserem Schute und Parma's Freunde in Uneinigkeit fah, worauf die Berhandlungen abaebrochen murben. Chuard, inzwischen nach Saufe gezogen, wurde von Toscana und Benedig in Biebereroffnung ber Feinbseligkeiten gehindert, und durch wiederholte Berhandlungen und Ranke ber Barberinen wurde die Un= gelegenheit weitlaufiger, sodaß sie nicht einmal ber Congreß zu Benebig beilegen fonnte; vielmehr tam es 1643 wieber jum Rriege, und zwar zwischen bem Papfte und bem Bergoge sammt beffen Bunbesgenoffen, die ihn aber nicht wenig zurudsetten, wenn fie auch ben ungetheilten Befit feiner ganbe ihm erhalten wollten. Gein Gigen= finn mochte nicht ohne Schulb babei fein. Der Krieg jog fich bis jum Fruhjahre 1644 hin, wo ber Carbinal Bichi im Auftrage Frankreichs einen Frieben vermittette, ber ju Benebig am 31. Marz gen. Sahres ju Stanbe gefommen, bas herzogthum Parma vom Bannfluche ersibfte, bem herzoge felbst bes Papstes Gnabe, sobalb er fe fuchen wurde, bie Rudgabe Caftro's binnen 60 Za= gen, jedoch mit Borbehalt ber Rechte, welche die Monti-ften ale Glaubiger baran hatten, jusicherte gegen Entlaf-jung feines im Felbe gehaltenen heeres und gegen Aus-

lieferung feiner im Kirchenstaate gemachten (obwol unbetrachtlichen) Eroberungen 15). Es war aber die Schuldenmasse bes Berzogs von Parma während ber fünfjährigen 3wiftigkeiten um ein Bebeutenbes gewachsen, fodaß ber Glaubiger (Montisten) zu Rom wegen mit Eduard's (er ftarb am 12. Sept. 1646) altestem Sohne und Nachfolger Ranuccio II. neue Banbel am heiligen Stuhle ausbrachen. Die Schuldenmasse war inzwischen mit Gin: fclug rudftanbiger Binfen ju 2,100,000 Scubi aufgelaus fen, bagegen auch ber Werth bes Unterpfandes (vielleicht in Folge verbesserter Pachteinrichtungen) auf 4 Dillionen angeschlagen worden. Ranuccio übernahm bie Regierung und fand Parma zwar von Kriegsbrangfalen frei, boch fo erschöpft, daß er selbst seine hofhaltung kaum mit einis gem Anstande erhalten, geschweige Binfen zahlen und bie Capitalichulb vermindern konnte. Seine Glaubiger belas fligten ben heil. Bater mit Rlagen, und diefer, auf ben Befit ber verschuldeten Lebenguter ebenso begierig wie seine Borfahren, fand guten Grund, bes Bergogs Borfchlage abzuweisen, und wußte 1649 Borbereitungen zur Befitnabme bes verschuldeten gandes zu treffen. Der herzog schrie über Unrecht, warb Truppen, legte Beschlag auf die Einkunfte, bie ber Papft aus bem Berzogthume Parma zog und ließ alle Monche, bie nicht feinem Canbe angeborten, aus bemfelben verjagen. Darauf wollte er mit Gewalt die Theile Castro's, welche der Papst hatte bese gen laffen, wieder erobern, aber Toscana verfagte ben Durchzug, und bei Bologna wie bei Ferrara wurden papftliche Beerhaufen aufgestellt, um von Dben herab ben Einbruch der Parmefaner abzuwehren. Dennoch brangen biefe unter Fuhrung bes unerfahrenen berzoglichen Gunftlings Gaufried, ber fich vom Sprachmeister bei Ebuard bis jum allvermögenden Minister emporgehoben hatte, bis San Pietro vor, wo ihnen eine vollständige Nieberlage beigebracht wurde. Mit seinem Rudzuge nach Parma lofte Gaufried auch die Bungen feiner Wiberfacher; man schilderte ihn als Urheber biefes unglucklichen Krieges, ja als schweren Berbrecher. Bei Untersuchung feiner Papiere fand sich freilich, bag er ben Papft wider Biffen und Billen feines Fürsten vielfach gereist hatte, namentlich burch bie Ermordung bes Bischofs von Caftro. Dan machte ihm den Proces, und im Januar (1670) wurde er enthauptet. Sein 400,000 Scubi haltenbes Bermbgen wurde eingezogen. Inbeffen gab bie Ginkerkerung Gaufried's, die gleich nach seiner Ruckehr vom unglücklichen Feldzuge erfolgte, bem Papfte teine Genugthuung; bas von beffen Boltern belagerte Caftro ergab fich ben 2. Sept. 1649; die Stadt wurde geschleift und an ihret Statt eine Säule errichtet, auf welcher die Worte: Qui fu Castro eingegraben wurden 16). Die Bewohner ger= ftreuten sich in ber Nachbarschaft umber. Die Stabt Ronciglione kam bei biefer Gelegenheit von ihrem blubenben

<sup>15)</sup> Bergl. Nomi l. c. I, 638 sq. 16d Bielleicht steht die Saule nicht mehr, denn I. Gorani, welcher vor Ablauf des vorzigen Jahrhunderts auf einer Reise durch Italien auch diese Bagens den besuchte und über ihr früheres Geschick wie über des Papstes Rache an ihnen berichtet, erwähnt dieselbe nicht. Siehe seine Mémoires secrets et critiques des Cours etc. II, 447 sq.

Boblstande zu gegenwartiger Durftigkeit und Entvolle: rima berab. Es gebieh nun burch Toscana's Bermittelung zu Unterhandlungen, in welchen ber Papft über alle Maßigung hinausging und es als Gnabe schimmern ließ, wenn er ben Bergog im Befige Parma's und Piacenga's ließ. Alfo warb nur ein bofer Bergleich jur Aussohnung abgeschlossen, welcher bem Bergoge die druckende Verpflich= tung auflegte, obige Schulbenmaffe in acht Jahren, die er kaum in 20 Jahren abzutragen gehofft hatte, zu tilgen. Daber blieb feine Stellung gegen ben papflichen Stuhl immer eine gefahrbete und schublose, welche ber Großberzog von Toscana am besten erkannte, burch seine Fürsprache aber nicht milbern konnte. In schlimmer Lage befand fich baher Parma, als 1655 ber Krieg in ber Lombardei ausbrach und Mobena hineingezogen wurde. Die Frangofen, mit letterem haltenb, wollten bas neutrale Parma mit in ben Krieg gegen Mailand verwickeln, und hubelten baffelbe fur feine Standhaftigfeit um fo mehr, ba ber Papft es ber Bewalt blofftellte. Toscana gab fich jegliche Dube, feinen Freund in Parma vom Kriege fern zu halten, sowie bemfelben bei bem Papfte Alerander VII. Genugthuung zu verschaffen. Die achts jährige Frist lief ab, und die Schulden waren nicht begahlt worben; es galt baher entweber Berlangerung ber Tilaung frift ober bie Geftattung, einen Theil Caftro's vertaufen zu burfen, um ben andern mit dem Erlos von der Berpfandung frei zu machen. Allein Alexander verrieth mehr feinbselige als nachgiebige Gesinnungen, besonders ba ihn ber pyrender Friede (7. Nov. 1659) nicht in Betracht genommen, vielmehr burch Toscana's Fürsprache dem Herzogthume Parma spanischen und franzosischen Schutz verheißen hatte. In Folge dieser Rucksichten heisrathete Ranuccio am 29. April 1660 bie Prinzessin Margarethe Jolande von Savohen, mahrend ziemlich gleich: zeitig (? 1661) ber heilige Bater Castro als ein unab= losbares Rammergut ber romifchen Rirche erklaren ließ. Die einzige Hoffnung, die Ranuccio noch hegte, gab Frankreich, bas sich beffen Unliegen annahm und beshalb auch 1663 Truppen in bes Fürsten Lanber zu Unterstützung seiner Anspruche schickte. Allerdings ward zu Pisa am 12. (22.) Rebr. 1664 eine Übereinfunft vermittelt, welche bas Bergogthum Caftro mit Bubehor zwar von ben Kammergutern ber romischen Rirche wieder trennte, aber bem Bergoge von Parma eine achtjahrige Frist zur Ginlofung ber gefammten Berpfanbung um bie Summe von 1,629,750 Scubi in zwei Bahlungsfristen mit der Erleichterung gewährte, daß Ranuccio gleich in ben Befit ber einen Salfte bes Landes treten follte, sobald die erste Bablungsfrist befriedigt worden ware. Rachbem nun Alexander burch biefen Bertrag feine übris gen Absichten erreicht hatte, kehrte er sich auch nicht mehr an Parma's Unspruche. Er hatte sogar im Sinne, bie Summen ber beiben Bahlungsfriften nicht anzunehmen; ja man trug fich nach seinem Tobe (1667) mit ber Sage, daß er einen schriftlichen Befehl hinterlassen hatte, ber feis nen Nachfolgern die Berausgabe Castro's, Ronciglione's und Montalto's ernstlich verbote. In der That, als der Berzog von Parma bei Ablauf der ersten Frist 815,000 Scubi abzahlen wollte, fand sich Niemand zur Annahme M. Encott. b. BB. u. R. Dritte Section. XII.

ber Summe bereit. Seine Einreben balfen bei Krantreichs Mangel an gutem Willen, bas fich burch papftliche Spitfindigkeiten abfertigen ließ, nicht im Geringsten; die Angelegenheit murbe spater von Beit ju Beit, boch verge= bens, in Anregung gebracht, auch der Infant Don Carlos, ber ben Titel eines Berzogs von Caftro ebenfalls annahm, versuchte, obicon erfolglos, 1732 durch Anerbietungen zur Bahlung ber Schuld ben Berluft wieder bei Parma zu erseten, allein ber Kaifer bestätigte im Frieden von 1736 wie im wiener Bertrage vom 18. Nov. 1738 bie Ungertrennbarteit ber brei Grunbftude vom papftlichen Stuhle 17). Ubrigens war es ein Berbienft Ranuccio's II. um fein Land, daß er ben Bergog von Mobena 1649 gum Frieden mit Spanien bewegte, ba er felbft von ben Franzosen zu furchten hatte; allein laftig fur daffelbe mar, baß er an bes tyrannischen Gaufrid Stelle ben Tonkunftler Josephino, eines Schneibers Sohn aus Pavia, fette, ber zwar in ber Dufit fich auszeichnete, als Minister aber bem nichtswurdigen Gaufrid gleichgeachtet wurde. Mit Mobena blieb Parma (wie bisher stets mit Toscana) in freundlicher Nachbarschaft, welche Ranuccio's II. zweimalige Vermahlung mit ben Tochtern bes Bergogs Frang I. von Este, Isabelle 1664 (gest. 1666) und Marie 1668 (gest. 1684) verstarkte 18), sowie es burch bes Erbprinzen Eduard's II. Bermahlung mit ber Prinzessin Dorothea Sophie von Pfalzneuburg (3. April 1690) fich mit Baiern befreundete, mahrend fast gleichzeitig (1691) ber Kaiser bie alten Reichslehenrechte auf Parma wieder geltend zu machen fuchte, indem er fraft berfelben bem Berzogthume wegen bes Krieges mit Frankreich eine Kriegssteuer von 270,000 Scubi nebst freien Truppenburchzugen auferlegte. hierzu tam noch ber Unterhalt faiferlicher Bolfer, bie fich im Canbe einlagerten. Die barüber entstandene Disstim= mung sowol als ber Gebanke, jene alten Reichsrechte Bu hemmen (fie trafen zugleich auch Mantua, Mobena, Genua 19) und Lucca) veranlaßte Ludwig XIV. ein Jahr nachher, Parma mit Modena und Mantua an sich zu fesseln, wohu biese geneigt, nicht blos bie Aufnahme ber Franzosen in ihre Staaten, sondern auch ihnen die Magazine, welche fur bie kaiferlichen Bolker angelegt worben waren, bewilligten, sammt bem Buzuge einer ansehnlichen Truppenmasse. Allein franzosische Hilfe erschien nicht, kais ferliche Bedruckungen behaupteten die Dberhand und fanben hierzu in bem hinneigen zu Frankreich besto reichlichern Grund. Unter, folden Umftanden ftarb Ranuccio II. am 11. Dec. 1694, nachdem er fich burch gute Staatswirthschaft und burch Beforberung ber Biffenschaften ausgezeichnet, auch ber Stadt Parma vieles Erhebliche erwie-

Digitized by Google

<sup>17)</sup> Diese Sache erregte überall großes Aufsehen und wurde Gegenstand staatsrechtlicher Untersuchungen in damals publicistischen Schriften. Eine solche mit vielem Sammlersielse ausgestattete Streitsschrift sinden wir im funsten Stude der helmstädtischen Rebenstumen 1736. Der Verzoge von Parma aus und gestattet weder Verjährung noch Einfluß hemmender lombardischer Lehensgewohnheiten. 18) Und seine Tochter Margarethe heirathete seinen Schwager Franz II. von Este am 14. Juli 1692. 19) Xoscana wurde bei dieser Gelegenheit auch mit besteuert, nicht als Reichslehen, sondern willkurlich. Der Großherzog sand hür gut, hierzu auch die Perücken mit Abgaden zu beladen.

fen und in Piacenza eine Meffe zur hebung bes Bertebrs errichtet batte, bei beren Aufnahme er sich allgemeinen Beifall in Italien erwarb 20). Übrigens verfuhr er in Mububung ber Gerechtigkeit fo eifrig ftreng, bag man ihn mehr fürchten als lieben mußte, wie Muratori verfichert, ber ihn nebenbei noch als einen bebergten Mann aus alter Beit (uomo dei vecchi tempi) schilbert. Sein als tefter Sohn Ebuard II. war schon am 5. Sept. 1693 und in bemfelben Jahre (am 5. August) auch fein Entel Alexander geftorben; barum folgte in der Regierung fein zweiter Gobn, Franz Farnese (geb. am 19. Mai 1678), melder auf erhaltenen papftlichen Erlaß feine Schmagerin Dorothea Sophie (1695) heirathete. Gein Land hatte ben Genuß, die fremden Truppen in Folge bes vigevas noer Bertrages vom 7. Oct. 1696 gegen Bahlung von 36,000 Duplons loszuwerben, boch traten bie Reichsles benrechte des Raifers auf Parma, sowie auf andere ita: lienische Staaten nun immer sichtbarer bervor, wodurch abermals im Lande felbft, ba auch ber Papft Ginwendungen machte, wefentliche Storungen hervorgebracht wurs Der Bergog und bie andern fleinen italienischen Rursten konnten sich nicht, noch weniger ber Papft baran gewohnen, und fo bachten fie 1699 an eine Liga, die eis gentlich blos auf ein geschloffenes Neutralitatefinftem abs Bielte, welches fie aber ber Billfur Frankreichs und bes teutschen Kaifers bloßstellte. Bergog Franz nahm bierauf Bur Sicherheit papftliche Befagungen in fein Canb, fledte Die papstliche Fahne auf und berief sich gegen fremde Uns magungen auf bas Borgeben, fein Staat mare ein Kirchenleben; beffenungeachtet rudten bie Raiferlichen 1702 ins Parmefanische ein, und Eugen von Savonen brang ben Stabten Borgo San Donino, Buffeto, Corte Maggiore, Roccabianca zc. Befatungen auf. Naturlich fchritt et auch nach und nach ju Rriegsfleuern, und am 14. Dec. 1706 murbe ben Behorben bes Lanbes mit Geneha migung Franzens ein Wergleich abgenothigt, welcher neue faiferliche Einlagerungen fammt Berpflegungefosten berfelben und überdies noch die Summe von 90,000 Duplons in etlichen Bablungsfriften auferlegte. Der Bergog ließ gur Leistung biefer Abgaben alle Classen feiner Unterthanen, bie privilegirten nicht ausgenommen, belaften, worüber bie Beiftlichkeit, im Befige bebeutenber Guter, bie nach bes Papftes Angabe 21,230 fpanische Diftolen beis fteuern mußte, am meiften unwillig, bei Clemens XI. viele und heftige Magen erhob. Hierdurch bewogen, brohte Diefer am 5. Jan. 1707 ben Ubermaltigern feiner Leben= lande mit dem Rirchenbanne, mas aber ber widerspenfti: gen Geiftlichkeit nur noch hartere Behandlung jugog, fobag am 27. Juli beffelben Sahres ber Bannfluch gegen bas faiferliche Kriegsvolt, beffen gubrer und Alle, Die ju bem laftigen Bergleiche gerathen hatten, geschleubert mur-Somit waren zwar die Parmefaner jeglicher Berbinblichkeit zu bemfelben, als einem nichtig erklarten, ents boben; auch bebrohte nicht nur ben Raifer felbft dieselbe geiftliche Baffe, sonbern feine in Ferrara, Parma und Piacenza liegenben Bolter wurden auch von romischer

2) Parma und Piacenza als teutsches Reichslehenherzogthum. Mit biefem Canbe fab gleichzeitig auch bas Großberzogthum Toscana ben mannkichen Stamm seines Fürstenhauses, die Mediceer, bem Erloschen sich nahern. Noch vor Ausgange bes spanis schen Erbfolgetrieges, mabrend beffen, wie icon bemertt, bie italienischen Staaten meistens Neutralität stets beobachs teten, suchte Raiser Rarl VI. Toscana in ein Reichslehem umzuschaffen ober vielmehr als folches anertannt wiffen

Mannschaft ploglich überfallen und theilweise aus ihren Lagern verjagt. Allein schnell sammelten sich biefe und trieben mit Berftarfung die Beerscharen ber Kirche gurich, wahrend Raifer Joseph I. am 26. Juni 1708 in einem Manifest offentlich verfügte, "baß Riemand von feinen Dienern und Unterthanen die papstliche Acht anerkennen. bie Parmesaner sich gehorsamlich bei Strafe an die Dilis tairbisposition von 1706 halten sollten, wie es ihnen als Unterthanen eines Reichslebenlandes zukomme, bem zufolge fie nur dem taiferlichen Schute angehörten, wie ibe Herzog lediglich ihm, bem Kaiser und bem Konige von Spanien als dem legitimen Besitzer Mailands verantwortlich ware. Nirgends konne Parma und Placenza als ein Kirchenlehen erwiesen werben, und klar wie unbestritten fei, daß die Bergoge diefer Gebiete ben rechtmäßigen Beherrschern von Mailand zu Lehen gehen. Auch habe sich kein Kaifer, so lange dieselben im Besitze Mailands, Diefer Rechte begeben, ja Karl V. habe fie gestärkt, mithin tonne teine Bulle beffen Nachfolger vermogen, Anspruche ber romischen Kirche, so untraftig wie biefe, anzuerten-nen 21)." Bur Betraftigung bes Befehls erhielt Bergog Franz vom mailandischen Senate die Beisung, binnen 14 Tagen sich zur Reichslehenempfangniß zu stellen. Franz aber warf sich in bes Papstes Urme, welcher ben kaiferlichen Zumuthungen abermals Kriegsmacht entgegenfehte, obwol er balb ben Kurzern zog, und sich am 15. Jan. 1709 zu einer Übereinkunft bequemen mußte, welche bie Reichslehenrechte auf Parma und Piacenza, so viel biese berührt wurden, eignen Untersuchungen zuwies. Es traten auch 1710 erwählte Schieberichter zu biesem 3wede in Rom zusammen, und beschäftigten sich lange — ein gelehrter Feberfrieg wurde nebenber geführt 22) - mit Aufflarung bes Auffehen erregenben Gegenstanbes, tamen aber zu keinem Ergebniffe, weil bie Burgeln bes Streis tes - jeben Falles aus gegenseitiger Schonung - nicht angegriffen wurden, bis endlich andere weltliche Dachte ohne Zustimmung des beiligen Stuhles einen Machtspruch thaten, als bei herannabendem Aussterben ber mannlichen Karnesischen Linie über die Erbfolge in diesem Lande verhandelt und Bestimmungen gemacht wurden.

<sup>21)</sup> Siehe die hierher gehorenden Urtunden in den Memoires de la Cour de Parme. 540-573. 22) Auch teutsche Publicis ften nahmen Untheil baran, fo G. Ruhlmann in "Unwiederruffs liches Recht, welches S. Rom. A. Maj. von Wegen bes Deil. Rien. Reichs teutscher Nation nicht nur auff Porma und Placenz 2c. haben. 1708 in 4." Dann von Gunbling in ber bereits angef. Schrift, die zu Frankfurt 1728 in 4. erschien. Die offentliche Perinung auch in Frankreich war in biefer Sache gegen ben beiligen Stubl.

au wollen, besonders da er erfuhr, daß der Großbergog Cosmus III. mit bem florentiner Genate im November 1713 die weibliche Linie seines Hauses, und somit die Rurfurftin von Pfalaneuburg fur erbfolgefabig ertlart hatte. Dies reichsgesehwibrig ju machen, mußte Karl VI. auf Reichslehenbarteit bes Großherzogthums bringen, obs icon bie bourbonischen Sofe nicht nur bagegen maren, sonbern auch andere Absichten mit der Erbfolge Tosca= na's hatten, als Rarl verfolgte. Der Bergog von Parma fah fich als nachsten Berwandten ber Großherzoge von Toscana an, brachte auf bem utrechter Congresse schon feine Unspruche zur Sprache und fand felbige von Frantreich begunftigt, und noch mehr von Spanien, als Fran-zens Nichte, Elisabeth Farnese, Eduard's II. einzige Lochs ter, am 16. Gept. 1714 unter Bermittelung bes Carbis nals Alberoni mit Konig Philipp V. verlobt und gleich barauf vermablt wurde. Seit der Zeit glaubten Frankreich und Spanien — Großbritannien wurde balb auch bafür gewonnen — baß sich in hieser Elisabeth (zus gleich Nichte ber Kaiserin Mutter), die zugleich mit ihren Sohnen für erbfolgefähig im parmesaner Lande gehals ten murbe, alle Rechte ber Nachfolge auf bem großher= zoglichen Throne Toscana's vereinten. Aber in Parma scheute man fich so gut als in Florenz vor einem bours bonischen Prinzen; bier hielt man bie eigene Bestimmung für der Rurpfalzfürstin Rinder, bort den Borfchlag fest, Kranzens jungern Bruber, obwol feist, phlegmatisch und nach bem Urtheile Bieler untauglich zu fruchtbarer Ebe, zu vermahlen. Die bourbonischen Sofe hatten indeffen bie beiben ber Bermaisung annahenden italienischen gan= ber fest im Auge, und Frankreich schlug 1718 auf bem londoner Congresse vor, baß Elifabeth's altester Sohn, Don Karlos, und nach biefem ber zweite, Don Philipp, wenn jener fterben wurde, als rechtmäßige Nachfolger auf bem großherzoglichen und herzoglichen Throne von To8= cana und Parma, sobald bieselben burch bas Aussterben ibrer mannlichen Furstenstamme erlebigt werben wurden, anerkannt und die Sauptplate beider für teutsche Reich8= leben erklarten Staaten, bamit kaiferlicher Ginfluß die Bollziehung der Bestimmung nicht storen konnte, von neutralen Truppen besett werden follten. Kaifer Karl VI. fugte fich auch aus mancherlei Ruckfichten biefem Plane und die geheimen Artifel ber ju London am 2. August beff. 3. abgeschlossenen Quabrupelallianz orbneten bie Un= gelegenheit bergeftalt, baß bie Berbunbeten, wenn Spanien (bas bie übrigen Bedingungen bes Bunbes verwarf) seinen Beitritt verweigern wurde, mit Bustimmung bes tentschen Reiches über Toscana und Parma verfügen und bie Sohne Elifabeth's ausschließen wurden, ohne jeboch bem Raifer ober einem anbern ofterreichischen Prinzen Rechte bes Besites auf biese Staaten zuzugestehen. Als lein bie Aussichten zu ber ungetrubten Ausführung bes Planes schienen Frankreich und Großbritannien nicht eher miglich, als bis der Carbinal Alberoni gestürzt worden sei. Als forberliches und nachstes Werkzeug wahlte ber britiiche Gefandte, Lord Peterborough, am parmesaner Sofe ben Bergog Frang, ber ohnehin wie seine Richte und Stieftochter, bie Konigin Elisabeth, Ursache gur Ungus

friedenheit auf diesen rankesuchtigen Minister hatte, obs schon man versichert, ber Bergog habe erft burch Berfpres dungen gewisser Bortheile (unter andern burch bas Un= erbieten ber Statthalterschaft von Mailand) baju gewons nen werden muffen. Genug auf Franzens Brief an feine Stieftochter und Scotti's (bes parmefaner Gefandten ju Mabrid) Bemuhungen gelang es der entrufteten Konigin, ben Carbinal am 5. Dec. 1719 aus Spanien weisen gu laffen, und icon am 26. Jan. bes folgenben Jahres nahm Philipp V. die Quabrupelassianz an. Das am 13. Juni 1720 gefcoloffene Bertheidigungsbundniß zwi= fchen England, Frankreich und Spanien gab berfelben neuen Schwung, offnete aber auch ben Weg zu neuen Berhandlungen in Cambray, wo freilich die Reichslehn= barteit beiber italienischen Staaten von ber Konigin Glis fabeth und Andern so fehr ungultig gemacht zu werden versucht wurde, als ber Raifer Spaniens Ginfluß barauf wieder zerftoren und ber Infanten Erbfolge vernichten wollte, wahrend ber Papst auf Spaniens Seite trat. Bergog Frang mar aber von ber faiferlichen Partei, bie feinen Bruder verehelicht wunschte, jur Bestimmung eines anstranbigen Austommens fur benfelben in biesem Falle geneigt gemacht worden. Ein teutscher Monch hatte bie Aufgabe ju lofen, ben Prinzen Anton beiratheluftig zu machen, was wol schwer sein mochte, ba bieser sich erst am 5. Febr. 1728 bazu bequemte. Fast scheint es, als ware Anton Farnese zum politischen Sebel erkoren gewesen, ben londoner Vertrag aus seinen Angeln zu werfen, wenn= gleich ein Reichstagsbeschluß vom 9. Dec. 1722 bensels ben für gut geheißen hatte! Auf biese Weise stritt man fich zur großen Unruhe Franzens von Parma, beffen Land ftete bem Billen frember Dachte bloggeftellt blieb. mehre Jahre, bis 1725 ben 30. April eine zu Wien ge-troffene Übereintunft zwischen Spanien und Karl VI. ben Bwift endete, ben Gobnen Elisabeth's bie Nachfolge ficherte, bie Reichslehnbarkeit anerkannte, aber bie Einlagerung frember Befatungen ausschloß. Die Gifersucht bieser beis ben Machte wirkte nebenher boch immer noch auf Bereis telung spanischer Nachfolge in Toscana und Parma, sodaß am hofe des Lettern von Neuem an Anton Karnese's Berheirathung gearbeitet wurde, welche erft in borhinge= nannter Beit mit henriette Marie von Este, britter Toch= ter herzogs Rinalbo von Mobena, ju Stanbe fam. Inzwischen war Berzog Franz von Parma, am 26. (? 27.) Febr. 1727 gestorben und hatte seinem fetten frankelnben 48 Jahre alten Bruber bie Lanbebregierung überlaffen. Batte er mit seiner Gemablin Kinder gezeugt, so wurden Spanien und Ofterreich, ober boch Eines von beiben wie laute Stimmen es icon vorläufig aussprachen - benfelben jegliches Thronrecht abgesprochen haben; aber politifche Gifersucht hatte bereits in ber Gegenalliang zwischen England, Frankreich und Preugen fur eine machtige Stute Anton's geforgt. Parma blieb, wie Toscana, fortan ein wichtiger Gegenstand von Unterhandlungen der funf ersten europaischen Machte. Spanien lag zunächst baran, die Glieber ber Gegenallianz zu gewinnen, um ben Kaifer zu zugeln. Dies geschah burch ben Tractat von Sevilla am 6. Nov. 1729 (bem auch Holland in wenig Bochen

beitrat) und 6000 Mann Spanier, auf die Treue bes Großberzogs und bes Bergogs vereibet, follten in Toscana wie in Parma bie vorzuglichsten Plage befegen, bamit bem Infanten die Nachfolge auch bei befürchtetem Biberwillen Rarl's VI. unbenommen bliebe. Aber die Theilhaber dies fer Berbindung merkten nach und nach, daß ihnen ber Dienst, ben fie hierburch Spanien leifteten, eben nicht hochbergig, viel weniger willtommen fein burfte, baber entstand Eifersucht und Borbereitungen, um einem Kriege mit Ofterreich, wie er unvermeidlich ichien, auszuweichen. Gie unterhanbelten einzeln mit bem Raifer, welcher, als Bergog Unton am 20. Jan. 1731 ohne rechtmäßige ebeliche Nachkommen gestorben war, bas Bergoathum ungefaumt mit 6000 Mann teutscher Truppen, trop ber papst= lichen Fahnen, bie in Parma aufgestedt worben waren, befeten ließ, aber babei erklarte, bas Land an ben Infanten ohne Beigerung abzugeben, wenn bie Bergogin Bitme eine Tochter gebaren wurde. henriette Marie wurde nam= lich gesegneter Umstande geglaubt, beren felbst im Testa= ment bes Bergoge gedacht, obschon Spanien felbige für eine listige Erfindung hielt, und ber kaiserliche General Stampa, welcher bas Land in Befit nahm, Befehl hat: te, zwei Frauen von Stanbe ber Bergogin juguordnen, bamit man in biefer zweifelhaften Sache ficherlich ins Klare fame. Inzwischen wurde bem Infanten Don Carlos die Besignahme Parma's und Piacenza's verweigert, wahrend Großbritannien verlangte, daß Spanien biefen Staat mit feinen Bolkern besegen follte. Da verglich fich ber Raifer mit Philipp V. am 22. Juli au Guns ften bes Infanten, Stampa behielt bas Land fur biefen im Besite und Dorothea Sophia, Großmutter bes Don Carlos, wurde zu bessen Bormunderin erklart. Bom 1. Sept. an verschwand henriette Mariens Schwangerschaft in Nichts. Des Papftes Ginreben und heftiges Gefuch um Unerkennung bes Bergogthums als eines Rirchenlehens wurden nicht gehort. Much die Zahlung bes Lebenzinses an die papstliche Kammer wurde eingestellt, wie sie schon früher aufgebort haben mochte. Erft 1787 borte ber bei= lige Stuhl auf feine Lebenrechte auf bas Bergogthum geltend machen zu wollen. Um 30. Dec. endlich raumten bie Raiferlichen bas Land, nachbem Stampa Lags zuvor ber fürstlichen Bormunderin die Regentschaft sammt ben Schlusseln der hauptstadt übergeben, und mit ben Spaniern einen Vergleich über Besetzung bes Cantes burch beren Truppen abgeschloffen batte. Deffenungeachtet mar ber Infant noch nicht in rubigem Befige biefes Staates, als er seinen Einzug in Parma am 9. und zu Piacenza ben 23. Oct. 1732 hielt und gleich barauf bekannt maden ließ, daß die Bewohner nur ihn als ihren herrn anerkennen follten, wiewol man in Wien ihm weder bie Bollidbrigkeit (Don Carlos war am 20. Jan. 1716 geboren worben), noch die Belehnung zugestehen wollte. Der Infant mußte alfo bie vormundschaftliche Regierung gegen ben Willen feines Baters bulben, und ber Kaifer verlangte nach ben Reichsgefeben bas 25. Sahr jur Bolljahrigkeit. Allein schon vor Ablauf bes 3. 1733 nahm Don Carlos die Regierung eigenmachtig an, nachbem er Truppen feines Baters ins Land gezogen hatte. Unbere

Reibungen halfen noch zum Ausbruche bes Krieges mit bem Kaifer, gegen welchen nun ber Infant als Generalissimus in Italien biente. Die Raiferlichen brachen im folgenden Jahre ohne Schonung in feinen Staat ein, nachbem man aus Borforge bie Roftbarkeiten, bie Biblio: thet und größten Geltenheiten bes Sauses Farnese in Sicherheit gebracht hatte. Es tam zu verschiedenen Gefechten im Lande und am 29. Juni wurde bie Schlacht bei Parma geschlagen, in welcher bie Frangofen und Garben fiegten. Dieser errungene Bortheil bahnte bem Infanten Bergog Rarl von Parma ben Weg zum neapoli= tanischen Throne, indem er gleichzeitig in Unteritalien Die Raiserlichen bekampft hatte und von seinem Bater am 15. Mai zum Könige erklart worden war. Dieses Kos nigreich beiber Sicilien ließen ihm auch Frankreich und Bfterreich in bem Praliminarfrieden vom 3. Oct. 1735 gegen Übergabe bes Bergogthums Parma und Diacenza an ben Raifer, ohne Unspruche auf Caftro machen zu burfen. Elifabeth von Spanien erhob vergebens Rlagen gegen Frankreich, ja die spanischen Truppen konnten fich in bem Berzogthume nicht behaupten, sie zogen noch im Fruhjahre 1736 ab, nahmen mit, was an toftbarem Berthe noch vorhanden mar; auch bas Geschut ber Stabte wurde fortgeschleppt, wiewol es die Raiserlichen wieber eroberten. Die spanischen Beamten, welche bis jest bas Land verweset hatten, sprachen die Bewohner vom Gibe ber Treue zu Don Carlos los, und verließen beibe Sauptstädte, ebe sie die Kaiserlichen überraschten, die am 3. Mai in benfelben erschienen an ber Spite bes Kurften von Lobkowig. Spanien zogerte immer noch, ebe es seine Unspruche aufgab, endlich am 15. Nov. bequemte es fich bazu. Seine Buftimmung gab Don Karlos felbft erft ben 5. Jan. 1737, jedoch mit Bezugnahme auf die Ubereinkunft vom 30. April 1725 und mit ausbrucklicher Bebingung, die Trennung Castro's und Ronciglione's von ber Rammer bes Papstes nicht zu betreiben, mabrend er im wiener Bertrage vom 18. Nov. 1738 bem Raifer abermals ben Staat Parma und Piacenza überließ. Drei Sahre nachher aber, als Maria Theresia von mehren Machten fo fehr befeindet wurde, trat bes Infanten Bater mit ben Unspruchen auf bas Bergogthum wieber bervor, und traf Unstalten, baffelbe neben anbern ganbern Oberitaliens mit Waffengewalt an seine Familie zu bringen. Daher rudten im Marg 1742 farbifche Bolfer gur Deckung gegen feinbliche Anfalle in bem Lande ein, und Ronig Karl Emanuel, welcher sich zum Beistande ber Konigin von Ungarn verbindlich gemacht batte, fam am 30. April felbst nach. Ein Gleiches that ein ofterreichis scher heerhaufen, und mit ihm eroffneten biefe Berbundes ten den Krieg im benachbarten Mobena, welcher bier und in Savopen in den folgenden Jahren also rings um bie parmefaner gande geführt wurde und bem Rinige von Sarbinien noch obenein (burch den wormser Bertrag vom 13. Nov. 1743) die Stadt Piacenza nebst ihrem zwis schen ber Nura und bem Po liegenden Gebiete erwarb; aber icon 1745 anderte fic das Baffengluck bei Untunft bes Infanten Don Philipp mit dem Marchese von Castellar in Italien, welche im September in bas Bergog-

thum Parma und Piacenza einbrangen. Letterer wurde aum Statthalter ernannt und nahm auch bie Sulbiguns gen fur die Ronigin Glifabeth an, belegte bas Land aber mit ftarten Befahungen. Deffenungeachtet nahmen bie Ofterreicher im April 1746 Parma wieber ein, und ber Statthalter mußte sich mit bem Infanten nach Piacenza gurudziehen. Parma mar gleichsam ein Biel ofterreichischer Rache geworben, ba bei Befignahme bes Staates burch bie Spanier viele lauten Saß gegen jene geaußert hatten, ben zwar Maria Theresia jest ungeahndet zu wissen begehrte, allein ber beshalb in Druck erlaffene kaiferliche Befehl war von Officieren, fei es mit ober ohne Bebacht, brei Tage lang jurudgehalten worben; baber bie Dfterreicher wie Buthenbe auf bas Gebiet einfturgten, Alles plunderten, gerftorten und felbft ben Palaft ber Berzogin Witme Dorothea Sophie nicht verschonten. Erst Die Ankunft des Fürsten von Lichtenstein steuerte ben Greueln, und stellte bas Land unter kaiferliche Botmäßig: keit, mabrend Spanier und Ofterreicher nun im piacenga: ner Gebiete einander unter taglichen Gefechten eine Beit lang gegenüber ftanben. Die Stabt felbft murbe belagert und beschoffen, bas Entfepungsheer am 16. Juni fiegreich gurudgeworfen, und bis uber bie Mitte Juli's hinaus in greuliches Elend verset, bann zogen die Ofterreicher ab. Parma hatte baneben nicht minder gelitten, viele Boh= nungen waren zerftort, die Ernten vernichtet und Balber verberbt worden. Nicht lange mahrte es, so kamen beide Beere wieder auf piacenzanischen Boben zum großen Schas ben ber Spanier und Frangosen, die Anfange August weischen und die Stadt selbst ben Ofterreichern endlich übers laffen mußten, wo fie große Borrathe an Kriegsbedarf fanden. Der Konig von Sardinien nahm sogleich, obschon nur vorläufig, Besit von feinem Antheile bis zu klarerer Erorterung mit Ofterreich. 3m 3. 1747 hatten beibe Gebiete abermals von franzbsischen Einbruchen zu leiben. Daber verstärkten bie Ofterreicher ihre Truppen im Par= mesanischen auf 40,000 Mann und legten Magazine an. 3m 3. 1748 naherte sich bas spanisch frangosische Beer biesen Grenzen wieber. Unter solchen Vorbereitungen mur= ben am 30. April bie Praliminarien eines Friedens ge= foloffen, doch nur von Frankreich, England und Holland anertannt, welcher Parma und Diacenga mit Guas Ralla 23) bem Infanten Don Philipp und beffen mannlicher Nachkommenschaft überwies, in Ermangelung ber Lettern aber, ober wenn Ersterer Berr anberer Staaten (etwa beiber Sicilien) werben sollte, mußten biese Bebiete an Osterreich zuruckfallen. Sarbinien verlor seinen Artheil an Piacenza mit Borbehalt kunftiger Entschädis gung. Baffenruhe trat erft burch Ofterreichs Unerten= nung biefer Beschluffe gegen Enbe Dai's ein, und vol= liger Friede burch fefte Bestimmungen ju Nachen am 18. October: bis dabin warb aber Parma und Piacenza vom

Drude militairischer Besatzungen noch nicht befreit, weil ber Congreß zu Nizza erst mancherlei befeitigen mußte. Erft gegen Unfang Februars 1749 fehrten hier die Bohls thaten bes Friedens ein, wiewol bas Land von fpanischen Befatungen noch belaftet wurde. Nach ben niggaer Beschlussen wurde Parma bem Infanten am 29. Januar und Piacenza ben 5. Februar überlassen. Don Philipp nahm am 7. Mar; 1749 Befit von feinem neuen Staate, ber ihm burch die Bertrage von Aranjuez am 14. Juni 1752 und vom 3. Det. 1759 von Neuem gefichert murbe, ja im letteren noch verlor Ofterreich fein Rudfallerecht wieber. Philipp war geboren ben 15. Mars 1720, und feit bem 26. Aug. 1738 mit Luise Clisabeth, Tochter bes Ronige Lubwig XV. von Franfreich, vermablt. Durch bie Bermahlung feiner beiben Tochter Ifabella an Jofeph, nachmals Kaifer, und Louise Maria Therese, an Rarl, spa= ter Konig von Spanien, blieb seine Familie mit ben ihm schon verwandten Staaten innig verbunden. Seine Regierung wird gelobt, und besonders hervorgehoben burch Berbesserungen in dem Kirchenwesen. Dabin gehören feine Berfügungen vom 3. 1764 und 1765, worin er alle Le= gate zu frommen Stiftungen über 300 Thir. an Berth bei schwerer Strafe verbot, ben Monchen jegliche Erbschaftsanspruche abschnitt und alle Rirchenguter, welche Bermachtniß ber Laien waren, ber Besteuerung unter= Im Ubrigen erfreute fich fein gand mancher anberen Erleichterungen baburch noch, baß er aus Spanien, wie sein einziger Sohn und Nachfolger Don Ferbinand, ansehnliche Einkunfte zog. Diefer, 14 Jahre alt und von zwei berühmten Mannern, Condillac und Keralio, erzogen (er war geboren am 20. Jan. 1751), folgte bem Bater, ber am 18. (? 10.) Juli 1765 an ben Blattern geftorben war, in der Regierung unter ber zweibeutigen Leitung bes bereits um bas Land verbienten Ministers bu Tillot und des Marchese di Felino. Botta ruhmt du Tillot's Berdienfte fehr hoch, indem er ben fich in Frankreich und Teutschland entwickelnden neuen Beitgeist auch nach ben brei Berzogthumern Parma, Piacenza und Guaftalla verpflanzen ließ (Borbereitungen hierzu icon unter Don Philipp), freisinnige Ropfe, besonders Frangofen, die mit Auszeichnung ins Land gezogen wurden, felbst aufgeklarte Beiftliche um fich versammelte, die Universitat verbefferte, eine Atademie ber ichonen Runfte ftiftete und eine por= treffliche Bibliothet anlegte. Im Januar 1768 erließ Don Ferdinand auf ben Grund neuer Ibeen eine foge= nannte pragmatische Sanction in vier Artifeln, worin bie Rechtshandel des Inlandes ohne ausbrudliche Erlaubnif bes Bergogs nicht an auswartige Gerichtshofe, alfo auch nicht nach Rom, zur Entscheidung gebracht werden folls ten, nicht minder unterbrudte er, unter bem Schube zweier machtigen bourbonischen Sofe, jegliche Berfugun= gen, Bullen und Breven bes Papftes, falls fie nicht fein fürstliches Exequatur gewännen; Clemens XIII. hob am 1. Februar diefes Berbot burch seine Bulle in Coena Domini auf; allein gleich barauf (in ber Racht vom 7. zum 8. Febr.) verjagte Ferbinand nach bem Borgange anderer Staaten, Die Jesuiten aus feinen Gebieten, mora auf bas offentliche Berbot gegen biefen Orben, und am

<sup>23)</sup> Der lette Berzog von Guaftalla, aus bem Saufe Gonzgaga, war kinderlos den 16. Aug. 1746 gestorben; die Spanier ader hatten ein Jahr zuvor Besit vom Lande genommen im Namen der Konigin Elisabeth, obschon es ein teutsches Reichslehen, ein Stuck vom mailander Gebiete, bilbete.

3. Marz eine Berordnung erfolgte, welche die papfiliche Strafbulle vernichtete. Diefer feinbfelige Rampf zwischen bem heiligen Stuhle und Don Ferdinand ober vielmehr feinem Minister, du Tillot, murde besto heftiger geführt, als daneben Clemens Unsprüche auf die Lehenherrlichkeit über ben parmefaner Staat erneuerte und fie ohne Umschweif zurudgewiesen sab 24). Inbessen waren bu Tillot's reformatorische Bersuche bier so wenig, als in benachbar= ten Staaten Italiens umgreifend genug, um ein fraftvol= les Widerstreben unterbruden ju fonnen. Du Tillot's Berbefferungen erweckten Feinde, fobann Unruhen im Lande, worüber 1771 eine Untersuchungscommission von Spaniern und Frangofen ernannt, ber Minister feines Dienstes, wie es auch sein Fürst gewünscht haben soll, entsetz wurde und ber Spanier be Lano statt seiner ein= rucke, welcher Alles namentlich zur Beruhigung Roms wieber nach bem alten stabilirenben Ginne einrichtete, verwaltete und binnen Kurzem ben Glanz bes Landes, wo= mit es die Nachbarschaften, sogar das besser verwaltete Modena verbunkelte, in ein bespotteltes Phantom verwanbelte. Freilich hatte auch ein anderer Umstand auf bu Tillot's Sturz mit Einfluß gehabt, ber, wenn er burch: geführt, von nicht geringer Wichtigfeit fur biefes Land felbst gewesen ware; namlich er wollte burchaus feinen Fürsten mit ber Tochter und einzigen Erbin bes Berzogs von Modena, Marie Beatrir, vermahlen, um baburch bie Bereinigung Modena's, Reggio's und Miranbola's mit Parma, Placenza und Guaffalla zu bewerkstelligen, mas Don Kerdinanden ein ansehnliches Gewicht in dem italienischen Staatenverhaltnisse verschafft haben wurde. Ofter= reich aber wirkte aus aller Macht entgegen, entschied über die Berheirathung ber mobenaer Erbin und vermablte am 27. Juni 1769 ben Infanten, Bergog Ferbinand, mit bes romisch-teutschen Kaifers Frang I. Tochter Marie Umalie (Josephe Johanna Antoinette). Endlich trug zu du Tillot's Falle noch die schlechte Finanzverwaltung bei. Er hatte jur icheinbar glanzenben Aufnahme bes Staates eine Menge Mittel gebraucht, welche bas Land nicht reischen konnte. Bon Piemont, Mobena und Mailand ums gurtet, hatte es nicht bie Mittel, bie eignen Erzeugnisse gu verarbeiten und ben baraus fliegenben Gewinn au genießen oder zum Bohlftande zu benuten. Daher auch bie Gewerbthatigkeit nicht in bem Grade hier vervolltomm= net werben konnte, als in größern Staaten, benen es feine Producte überlaffen mußte, mithin auch bie Behauptung fehr einleuchtenb, daß bie parmefaner Gebiete vor ihrer Trennung von bem mailanbischen Herzogthume in viel gludlicheren Berhaltniffen geftanben haben mochten, als feit ihrem vereinzelten Beftehen, wo fie, ber Spielball frember Cabinetspolitit, fast unausgesett Rrieg, Berheerung und in beren Gefolge Seuchen und andere Land: plagen auszustehen hatten, mahrend blos Fruchtbarkeit bes Bodens und Biehzucht die Möglichkeit der Erholung und,

Sicherung vor ganzlicher Berarmung gewährten. Alfo auch kein Bunber, daß das Land bis gegen Ende bes 18. Jahrh. nicht so bevolkert genamt wird, als es sein Arealumfang erwarten ließ. nimmt man bingu, baß ftets vom Beginne bes Staates an große glanzende Sofhal= tungen 25) gepflegt, bei bem ansehnlichen Berlufte ber Hilfsquellen im Rirchenstaate unter forcirter Berwaltung Runfte und Wiffenschaften verhaltnigmäßig in auffallenben Aufschwung gebracht wurden (bie Anstalten, welche weiter unten genannt werben, bestanben im Bangen ichon vor der großen Umwandlung der Dinge in Franfreich), so konnten dem verschwenderischen Minister du Tillot nichts weiter als fehr mittelmäßige einheimische Quellen zu Bebote fteben, wenn er nicht über bie Schranken ber Da= figung hinausgehen wollte. Er aber verkaufte die spani= ichen Apanageguter feines Berrn, Die Berrichaft Infantado, zog babeim bie Gemeinbeguter ein - mas übrigens auch bem Herzoge Ferbinand schuldgegeben wird — und ubte andere willfürliche Staatsftreiche aus, um große Summen aufzubringen, die baneben alliahrlich von spanischen Sofgeschenken vermehrt wurden. Die Entbedung eines bedeutenden Deficit - lange sollen seine Rante ver= behlt worden sein — aber half ihn nach Frankreich verja= gen, wo er balb ftarb. Doch ging es bem Lanbe nicht viel besfer, seitbem Ferbinand mit ungebundenen Sanben wirthschaftete. Die jeber Beit funbbare Schulbenmaffe, bie sein unbesonnener Minister ihm und dem gande auf= geburdet hatte, vermehrte ber Berzog jahrlich burch uns überlegte Ausgaben und Nichtzahlung ber Binfen. Sang zur Verschwendung und zur Sinnlichkeit scheinen in ihm vorgeherrscht zu haben, obschon katholisch-bigott und bet Geiftlichkeit fehr ergeben. Daneben hielt er eine 2400 Mann ftarke Kriegerschar in mehre Regimenter mit anfehnlichem Stabe und unfinniger Bahl von Officieren geordnet, benen gar leicht nach furger Dienstzeit ein anftanbiger Rubegehalt gegeben wurde. Bei folder tabelnewer= then Berwaltung, sagen Berichterstatter, die sonst freilich nicht gang frei von Borurtheilen bes Jacobinismus find, hatten in der Regel noch 160,000 Livres jahrliche Uns leiben jur Bestreitung laufenber Ausgaben gemacht wer-ben muffen; allerbings tonnten "hof und Staat" bei bem Ausbruche ber frangofischen Revolution gar leicht bem Bantrotte nabe, verfchrien werben, wenn man bebentt, baß haufiger Ministerwechsel (eine toftspielige Sache), Berruttung des kandes und das Ausbleiben ansehnlicher Auschiffe von Madrid und Berfailles die Zahlungsunfähig= keit beforderten. Im Reichthume ber geistlichen Pfrunden besaß bas Land jedoch noch einen guten Stoff zur Her-stellung einer Bilanz. Gleichwol konnte bies bie Spans nung ber Gemuther nur mehr und mehr erhoben, und mas noch mehr im Widerspruche mit der damals überhands nehmenden Aufklarung ftand, mar die alte Amnaflichkeit, zu welcher Geiftliche und Monche im Canbe gurudgekehrt

<sup>25)</sup> Dieselben konnte bis zur Revolution ber wohlhabende Lands abel auch unterstügen. Rachher aber verarmte er. Die angesehenssten Familien besselben waren die Lando, Palavicini, Lupi, Meli, Soragno, Scotti, Ross, SansBitali, Anguisciola u. a. m.



<sup>24)</sup> Siehe Jugement impartial sur des lettres de la cour de Rome en forme de Bref, tendantes à déroger à certains édits du Ser. Infant de Parme et à lui disputer la Souveraineté temporelle. (Madrit 1770.)

waren. Nicht genug, ber Berzog fiel in ber Uchtung ber Belt und feine funf Jahre altere Gemahlin unterlag sogar mancherlei Spotteleien. Man gab ihr Schuld, bag fie von ihren Sofleuten Summen erborgte, ohne an Wieberbezahlung zu benten, frei lebte, wie ihr Gemahl, und auf ben Stragen ber Stadt Parma Unfertigfeiten getrieben haben foll 26). Unter folden Umftanden blieb ber in= nere Buftand bes Lanbes und beffen Stimmung, wenn= gleich gereizt, boch ohne gewaltsame Ausbruche gegen bie Regierung, als bie republikanischen heere ber Frangosen in Oberitalien einbrachen. Ungehindert hielt es Bergog Kerbinand, wie andere italienische Fürsten, mit Ofterreich, ohne wider der siegenden Gegner Übermacht fraftig ges fchutt gu werben. Mis nun Napoleon Bonaparte am 8. Mai 1796 bei Viacenza über ben Do schritt und bie Ofterreicher zuruckbrangte, kam ihm ber verlaffene Herzog Tags barauf mit Baffenstillstandsanerbietungen entgegen, beren Unnahme sein Land vorläufig in ber Sieger Be-Ferbinand mußte ihnen nicht nur fechs Millionen parmes. Liren Kriegssteuern zahlen, sondern auch die Getreidevorrathe mit 1600 Pferben überliefern, nicht minber bie Truppendurchzüge und die Goldatenspitäler, die nun im gande errichtet wurden, unterhalten und 20 ausgezeichnete Gemalbe aus seiner Sammlung bem parifer Museum unentgeltlich überlassen (eine Foderung, die sich Bonaparte zuerst in Parma erlaubte, und nachher oft anderwarts wiederholt hat). Um das Gemalde des heis ligen hieronymus von Correggio zu retten, bot Ferdis nand zwei Millionen Franken Lofegelb, bas aber ausgeschlagen wurde 27). Auf ben Grund biefes Baffenstillftans bes ließ er nun in Paris einen Frieden mit ber franzosi= schen Republik unterhandeln, der auch durch spanische Bermittelung am 5. Nov. 1796 gu Stanbe fam, Die Emigranten aus bem Lande wies und Reutralitat auf bie Dauer bes Krieges sicherte, ben franzosischen Kriegern aber stets freien Durchzug gestattete. Bon Frankreich übermuthig behandelt hatte Berbinand mahre Schen, auch ben Kirchenstaat, wie es Spanien gern wunschte, mit ber königlichen Burde noch anzunehmen; dafür mußte er dulben, bag ihm ber Friede von Campo Formio am 17. Dct. 1797 ein Stud seines ganbes am linken Poufer abriff zu Gunften ber eisalpinischen Republik, Die er anzuerkennen genothigt ward, bafür verlor er seine teutsche Reichevasallenschaft und ward souverainer Bergog. Fortsehung ber Kriege in Dberitalien brangen 1798 bie Ofterreicher in Berbindung mit ben Ruffen in seinen Staat ein, benen aber die Frangosen siegreich und ichnell nachfolgten; und besetzten auch 1800 die Ofterreicher Pias censa wieder, so verbrangte sie boch schon ber am 16. Juni beff. 3. abgeschlossene Baffenftillftanb, mabrend Fers binand fich aus allen Rraften gegen einen Tausch seines Staates ftrauben mußte, bis ber luneviller Friede vom 9. Febr. 1801 ihn im bisherigen Befitthume vorläufig beruhigte, und bie mabriber Übereinkunft vom 21. Marx d. 3. seinem einzigen Sohne, Don Ludwig, welcher seit

So erzählen bie frangofischen Memoiren über Rapoleon.

1794 in Mabrid lebte, bas Großherzogthum Toscana unster bem Namen eines Königreiches von Hetrurien versschaffte, nachdem es der Vater aus frommer Rechtlickeit abgelehnt hatte. Endlich verwandelte der Tod Ferdinand's (er flarb am 9. Oct. 1802 ploglich an der Kolif) das parmesaner Herzogthum sammt Zubebor

3) in eine frangofische Proving bes großen Raiserreiches unter Napoleon. Sie wurde vom 23. Det. beff. 3. an von Moreau von G. Mern verwaltet. bis Navoleon am 21. Juli 1805 Parma, Piacenza und Guaftalla mit Borbehalt funftiger bestimmterer Berfugun: gen bem frangofischen Kaiserreiche einverleibte. Diese Bebiete wurden fofort in vier Arrondissements geschieden und ber 28. Militairdivifion jugewiesen. Napoleon's Gefete buch wurde eingeführt, wie auch ber frangofische Steuers fuß, bie Civitappellationen wurden gu Genua und bie Criminalfalle zu Paris angebort und barüber Erfenntniffe gegeben. Die Generalabministration bekam, boch nur provisorisch, Lebrun, und die Commandantur Montchoisi. Aber schon am 30. Marz (und 24. Mai) 1806 gab ber Raifer Navoleon feiner Schwester Marie Pauline, permahlt mit bem Furften (Camillo Philipp Lubwig) Borghefe, bas Berzogthum Guaftalla als frangofifche, nach bem Erftgeburterechte vererbbare, bobe Leben, und fpater bas Gebiet Parma's bem Cambaceres, und Piacenza dem vorhin erwähnten Lebrun als franzosische niedere Les hen, fodaß die Begabten teine Sobeites und Kurstenrechte barüber, sondern nur ben Berzogtitel bavon bekamen mit bem Genuffe jahrlicher Einkunfte, welche bas Raiferreich gablte, fowie auch biefem die Berwaltung, Rechtspflege und Gefetgebung über beibe Stabte und beren Gebietes theile verblieb; nur wurde am 30. Mai 1808 vom Kai= fer verfügt, daß sie in feinem Reiche bas Departement bes Taro buben follten. In foldem Buftanbe verharrten sie ohne außere Erschütterung unter Napoleon's eisernem Scepter, bis im August 1813 Ofterreich alle italienisch= frangosischen Besitzungen angriff, worüber beibe Gebiete, namentlich im Februar 1814, febr beunruhigt wurden. Doch ftellte ber rafche Fortgang ber Baffen aller Bers bundeten gegen Napoleon außerlich balb Rube wieder her, indem biefer icon am 11. April beff. Jahres feiner Berre schaft auf bem Festlande vertragsmäßig entsagte, und fei= ner Gemablin Marie Luife 26) (alteftem Rinbe Raifers Frang I. von Ofterreich) wurden — also wieder unter Familienverhaltniffen, wie gur Beit ber Farnesen -

4) Parma und Piacenza mit Guaftalla, als ein vollkommen fouveraines vererbbares Berzogthum gleichzeitig überwiesen. Die Truppen bes Ro-

<sup>26)</sup> Siehe Gorani a. a. D. III, 281 fg. u. 291 fg. 27)

<sup>28)</sup> Geboren am 12. Dec. 1791, vermählt ben 11. Marz 1810 mit Kaiser Rapoleon von Frankreich und Witwe seit dem 5. Mai 1821. Es ist möglich und benkbar, das Marie Luise auf dem wiener Songresse zu Gunsten ihres Sohnes Einwendungen gemacht und auf dessen Ansprüche an den französischen Thron hingewiesen habe, die aber spätere bekannte Ereignisse ganzlich schwächten. Des bald verdient hier eine vielsach angesochtene und ihrem Inhalte nach verdächtige Protestation der Erzherzogin v. 19. Febr. 1815, welche die Morning Chronicle v. 8. Aug. 1817 zuerst ans Licht brachte, blos stüchtig erwähnt zu werden.

nigs Joachim (Murat) von Neapel raumten inzwischen biefe Landschaften und Ofterreicher rudten ein. Den Ginwohnern wurde am 6. Juni bekannt gemacht, baß bie Erfaiferin von Frankreich ihre Landesherrin geworben fei, während vorläufig Einrichtungen jur Regierung und Berwaltung mit wesentlicher Beibehaltung frangosischer Un= orbnungen, zuerft unter bes Grafen Cafar Bentura, bann bes Grafen Ferbinand Marescalchi Leitung getroffen wur: ben. Nach Berlaufe eines Monats aber murbe biefe Regentschaft icon in einen Staatsrath unter bem Borfibe bes Grafen Magawly(?M'Auley)=Cerati, eines Irlanders, umgeschaffen. Inzwischen riß die Schlufacte bes wiener Congreffes vom 9. Juni 1815 ein Stud vom neugeschaf: fenen Lande nordlich vom Do jum Bortheile bes lombar= bischen Bfterreich wieder ab, sodaß bas gesammte Gebiet nur 103,92 geogr. Deilen betragt, in vier Diftricte ge= theilt ist, und bamals von etwa 383,000 bis 400,000 Menschen bewohnt wurde, die aber nach zwölf Sahren auf 437,400 und nach 21 Jahren zu 440,000 Seelen geschätzt wurden. Diese nach Berhaltniß bes Arealumfanges ansehnliche Bevolkerung wohnt in funf Stabten - barunter Parma mit 30.000 und Viacenza mit 28,000 Ein= wohnern, als bie bedeutenoften - in 32 Marktfleden. 763 Dorfern und 52 Beilern. Einkunfte gewährt ber Staat nach ben neuesten flatistischen Berechnungen. bie. mit benen vor 21 Jahren verglichen, weit bedeutenber, wenn nicht um die Salfte mehr lauten, brei Millionen Gulben, wovon eine Million zur Civillifte verwendet wird. Den Streitfraften bes ganbes bienen 1320 Mann; 44, feit 1828 aber 5 Millionen Gulben Schulben follen noch auf bem Staate lasten. Im Ubrigen sind bie Gebiets-theile ziemlich bergig, boch meistens fruchtbar, haupt-sachlich an Getreibe, Dbst und Bein; auch Schafzucht und Seibenbau bat fich ansehnlich gehoben, sowie hier mancherlei Mineralien ju finden find. Sonft geben zu hoherer Ausbildung eine Universität, eine hohere Schule, eine Kunst = und eine Ritterakabemie Gelegenheit 25). -Folgendes mochte noch wesentliche historische Beziehungen verdienen.

Die Erzherzogin Maria Luise behielt auf die Dauer ihres Lebens kraft obiger Bestimmungen das Pradicat Majestat (in ihrem Lande pstegt man sie gemeinhin la Sovrana zu nennen), gab sich sortam den Titel: "von Gotztes Gnaden Kaiserin, Erzherzogin von Osterreich und Herzogin von Parma, Piacenza und Guastalla, blieb aber dis zum Frühjahre 1816 in Schöndrunn, worauf sie von ihrem kaiserlichen Water eingeladen, nach Verona reiste und von demselben in den Kreis ihrer neuen politischen Stellung eingesührt wurde, wovon aber ihr Sohn Naposleon II., welchem die erbliche Rachsolge in den Staaten seiner Mutter durch den Vertrag vom 11. April 1814 zugesichert worden war, in der Stille so ziemlich schon als ausgeschlossen betrachtet werden konnte. Die Ansprüche

Rarl Lubwig's, Enkels vom letten parmefaner Berzoge Kerdinand, und am 10. Dec. 1807 burch einen Dacht= fpruch Napoleon's feines Konigreiches Setrurien entfett, hatten unter Mitwirkung feiner Mutter, ber Infantin Marie Luise und bes spanischen Hofes während bes wiener Congresses große Erschütterungen in bie Bestimmun: gen ber versammelten europaischen Machte gebracht, wobei bie Beforgniffe aller bourbonischen Sofe nicht allein, sonbern auch ber benachbarten Kursten Italiens wegen einstiger Berrichaft eines Prinzen aus Napoleon's Geblute in Parma in nicht geringeren Unschlag genommen worden fein mochten, sobaß zur Beschwichtigung aller bebenklichen Rucksichten ber Erbprinz Franz Joseph Karl von Parma, ber ben Zunamen Napoleon balb verlor, und mit bem Prabicate "bergogliche Durchlaucht" gewohnlich nur Franz genannt wurde, für jest in ben Erbstaaten seines Groß-vatere unter Auflicht bes Grafen von Dietrichstein gu fortgefetter tuchtiger Erziehung gurudgehalten und end= lich in Folge ber pariser Übereinkunft vom 10. Juni 1817 von der erblichen Nachfolge in dem Staate seiner Mutter ausgeschlossen wurde, nach beren Ableben aber follten bie brei Berzogthumer bem Infanten Don Karl Ludwig, gewesenem Konige von Hetrurien, gegen Bergichtung auf bas Berzogthum Lucca, mit welchem er fich inzwischen nebst 500,000 Fr. jahrlichen Buschusses (von Sfterreich und Toscana) begnugen mußte, mit unbeschrankter Gewalt (nur Piacenza muffe bas Besatungerecht Ofter: reichs bulben) zufallen, murbe fein mannlicher Stamm er-lofchen, follte Parma von Ofterreich und Piacenza von Sarbinien, wie 1748 geschehen, zurudgenommen werben. Seitbem glaubte man irriger Weise eine Zeit lang 30), baß ber Pring Frang Joseph Karl zum geistlichen Stande beftimmt worben fei, um Napoleon's Gefchlecht mit ibm aussterben zu laffen; allein sein Grofvater erhob ibn gum Bergoge von Mobling mit ziemlich gleichem Range eines Erzherzoges und bilbete für ihn aus verschiebenen bohmischen Berrschaften, die ehebem bem Großherzoge von Toscana gehort hatten, bas jahrliche Einkommen von etwa 700,000 Fr., weshalb ihm auch am 22. Juli 1818 ber Titel eines Bergogs von Reichstadt (Name bes Sauptortes biefer Schenfung) beigelegt wurde.

Bergebens suchte Spanien die pariser Übereinkunst zu vernichten, vergebens bestürmte es den Kaiser Franz, daß er seine Tochter geneigt mache, noch bei ihrem Leben ihren Staat an Karl Ludwig gegen beträchtliche Entschäbigung an baarem Gelbe abzutreten; allein Marie Luise, ohnehin über den Bertrag ungehalten, konnte nicht dazu bewogen werden und ließ in die parmesaner Zeitung die Erklärung einrücken: "daß Ihro Maj. nie daran gedacht habe, sowol vor als nach dem wiener Congresse weder

<sup>29)</sup> Die vorzüglichen Kunstwerke und Gemalbe, welche Raposleon bem Staate im Revolutionskriege geraubt hatte, sind nach bem pariser Frieden nicht alle zuruckgegeben worden. Dehre bavon sollen noch bie königl. Bimmer in den Tuilerien schmuden.

<sup>30)</sup> Es ergab sich aber in ber Ahat, daß dieser Prinz sehr sorgfältig und kenntnisreich erzogen und für die militairische Laufbahn bestimmt wurde. Er stard als österreichischer Oberst, nachs bem sich allem Anscheine nach eine unglückselige zwiespaltige Gemuthsstimmung in ihm entwickelt hatte. Bon feiner in der Entfere nung lebenden Mutter ward er so innig geliebt, daß sie aus eigenen Mitteln seine Einrichtung zu Schöndrunn über die Bestimmungen des Kaisers hinaus glanzend veranstaltet haben soll.

ein Bekenntniß zu geben, noch folches in ihrem Namen ausfertigen ju laffen, bas ben auf biefem Congreffe ober in ben vorhergehenben und nachfolgenden Tractaten fest= gesetten Stipulationen zuwiber sein tonnte." Inzwischen batte fie bem neuen Staate feit ihrer Ankunft barin unausgesette Thatigfeit gewibmet, ihr frangofisches Dienft= personal, bis auf bas niedrigen Ranges entlaffen, und Teutsche mit Italienern beiberlei Geschlechtes in ihre Umgebung gezogen. Sie richtete fich einen ziemlich glanzen= ben Hofstaat ein, hielt wenig Umgang mit dem inlandis fcen Abel, ber jur Beit ber Revolution meiftentheils verarmt wat und, wie aller italienischer Abel, auf einer theils mittelmäßigen, theils niedrigen Stufe ber Sittlichkeit und Bilbung steht. Der Graf von Neipperg, ihr Obertam= merherr, wurde die Seele bes hofftaates. Sie gab und gibt haufiges Gebor, richtete (1818) einen alten Sausorben ber Farnesen ber, verbannte aber beren Bappen und nahm dafür das ofterreichische Familienwappen an. Ihr herablassendes Benehmen machte fie (bie bisherige Hoffitte bes Aniebeugens vor ihr wurde abgeschafft) balb beliebt, und ließ bie, welche in ihre Gefellschaft zugelaffen wurden, vergeffen, daß fie fich an einem hofe befanden. Mufit, worin fie felbst große Rennerin, verscheucht ihr bie Erinnerung ehemaliger Berrlichkeiten bes Raiferthro= nes, und ihre Borliebe gur englischen Sprache, die fie febr fliegend und mit unerwartet guter Betonung rebet, machte biefelbe balb zur Mobesprache in ihrer Residenz, wie fie auch ihre Bucherfammlung meift mit Berten bie= fer Sprache ausgestattet haben foll. Mit bem 1. Jan. 1817 hob sie bas bisherige Staatsministerium auf, und errichtete einen geheimen Rath (consiglio intimo) aus brei Departementsprasidenten bestehend, benen sie, wie bem aus 24 Rathen bestehenben Staatsrathe, felbft vorfist; in ihrer Abwesenheit führt ein Biceprafibent, so ber Graf Magawly : Cerati, ber jedoch noch vor Ablauf bes 3. 1817 in fein Baterland gurudging, aber vom 3. 1825 bis 1828 wieber auf seinem Poften erschien, ben Borfit. Die Erzherzogin nahm unter bes schon genannten Obers kammerherrn und Generallieutenant Reipperg's und ihres Ministers Werklein's Leitung milbe und gemäßigte Grund= fate mit Ofterreichs Einflusse an, ber auch in Toscana bervortrat, bekummerte fich um alle Regierungsgeschafte, schloß am 21. Marz 1818 mit ihrem taiferlichen Bater einen Bertrag über gegenseitige uneingeschrantte Abzugs-freiheit, suchte Sanbel und Kunftfleiß zu heben und burch zwedmäßige Einrichtung bie Bunben fruberer Schlage Schien auch Alles zur Ordnung und zum Boblftanbe im innern Leben biefes Staates nach und nach zurudzukehren, so tauchte boch auch hier mehr ober weniger, wie in ben benachbarten ganbern Staliens, ber Carbonarismus auf, konnte aber bei guten Anstalten 1821, als die Revolution in Piemont ausbrach, feine Storungen verurfachen; erft im Februar 1831, als in Mittelitalien abermals Emporungen ausbrachen, malzte fich auch ber Geift bes Aufruhrs von Ferrara über Modena auf bas parmefaner Gebiet. In der Nacht vom 11. jum 12. Rebruge brachen in der Residenz Parma zuerst Unruhen aus, bie aber ber Erzberzogin feine Beleidigungen zufügten. Als M. Gracell b. BB. u. R. Dritte Section, XII.

hierauf gemeines Bolk von Reggio her auf bas herzogliche Gebiet einbrechend unter bem Gefchrei: "Es lebe bie Freiheit! Sturgt Alles um! Ihr konnt thun, mas Ihr wollt! Unfer Beiftand ift Euch ficher!" in Die Stadt einpog und diefelbe in bedenkliche Bewegung verfette, ba ges bachte die Erzherzogin zu weichen und ihren Bater um Truppen anzusprechen. Ihre Abreise wurde gehindert. Sogleich bilbete sich eine neue Municipalität und eine Nationalgarde mit revolutionairen Karben. Diese Revolutionsbehörden verlangten hierauf wiederholt bei der Erz= herzogin vorgelassen zu werben, wurden aber standhaft mit ber Erklarung gurudgewiesen, baß fie Rebellen kein Gehor gebe. Marie Luise traf abermals, als ihr Minifter von Bertlein entflohen war, Anstalten dur Abreise von Parma, die auch am 15. um Mitternacht ungehindert erfolgte. Sie begab sich nach Cafalmaggiore, und pon ba nach Piacenza, nachbem fie erfahren, baß bier tein Antheil an den Unruhen genommen wurde. Am 26. Kebr. erließ fie von hier aus und wiederholt ben 12. Marg eine Proclamation an die Aufrührer, in welcher beren willfurliche Berfügungen fur nichtig erklart, ihrer Regierung bin= gegen Folgsamkeit geboten und Bergeihung benen verheis Ben wurde, die nicht hartnadig im Aufruhre verharren wurden. Dies und die Annaberung eines ofterreichischen heerhaufens unter Frimont's Fuhrung loften schon am 9. Marz die provisorische Regierung der Rebellen auf, worauf bis zur Ankunft ber Truppen (am 13. Marz) Alles in größte Berwirrung gerieth. Lags zuvor aber hatte bie Erzherzogin (am 12. Marz) ben Finanzprasse benten Bincenzo Mistrali beauftragt, bie Thatigleit ber legitimen Regierung in ben Berzogthumern Parma und Guaffalla und in ben Begirten Borgotaro und Barbi wiederherzustellen, mahrend Piacenza bis auf weitere Berordnung die Residenz blieb und den Mittelpunkt der Staatsverwaltung bilbete. Bom 18. Marz bis zum 10. April 1831 folgten nun mehre Decrete von ber Erabers zogin, worin fie einige Abgabeerleichterungen bewilligte und ein Kunftel ihrer Civillifte fallen ließ. Ferner wurs ben alle vom herzoglichen hofhalte zahlbaren Stipendien, Gehalte und Befoldungen, die über 600 Liren betrugen, bis auf weitere Befehle einem Abzuge von einem Zehntel bes Ganzen unterworfen, bie perfonlichen Gehalte, bisher zur Berbefferung amtlicher Stellungen verwilligt, aufgehoben, nicht minder alle Gratificationen, die unter irgend einem Titulargewandte verschiebenen Gliebern des Hofstaates verliehen worden waren, sowie die an andere hofbeamte unter abnlichen Grunden gewährten Entschäbigum gen um den vierten Theil herabgesett. Auf biese Ginschränkungen folgte endlich am 28. Mai die Berfügung, welche über bie Unterthanen (Befolbete wurden ihrer Gehalte beraubt), mochten sie nun die Unruhen angestiftet, verbreitet ober bazu mitgewirft haben, Strafen nach Befinden hoherer ober minderer Schuld verhängte, wovon correctionelle Buchtigungen nicht ausgeschloffen wurden, und ben Entflohenen wurde ber Proces gemacht, ihre Rudtehr in die heimath aber zuvorberft mit Gefangnißstrafe belegt. Bolle Berzeihung hingegen erhielten ausschließlich solche, welche ber Emporung blos gunftig gewesen waren, ohne fie eigentlich beforbert zu haben. Dies fer fiberlegten Dagregeln ungeachtet glimmte bas Feuer ber Berschworung, die sich Giovina Italia 31) nannte, in ben parmefaner Gebieten unbemerkt fort und brach am 27. Det. 1833 in blutigen Auftritten gegen bie Regierung abermals aus, welche bie ofterreichischen Truppen mit Gewalt unterbrucken mußten. Neben biefen Storungen liefen, fo fruber icon, bin und wieber anftedenbe Seus den, jur Plage bes Lanbes, neben her, wobei die Ergs berzogin mit garter Sorgfalt fur Linberung bebacht war. Bo bient bier jum iconen Beispiele, daß fie am Ende bes Jahres 1831 bei Unnaherung ber Cholera ihre Tois lette (vielleicht biefelbe, welche ihr die Stadt Paris bei ihrer Bermahlung 1810 geschenkt hatte) nebst einem gros fen Spiegel, beibe Stude reich mit Golb, Silber und dein Steinen geschmudt, jur Unterftugung ber Armen beflimmte. Sorgfaltig, wie immer, verordnete Marie Luise ju aufmerksamer Berwefung ihrer Lanbe, bie fie wochenlang zu verlaffen Urfache bekam, im Juni 1832 eine besondere Regierungscommission an ihrer statt. Die tobtliche Krantheit ihres Sohnes, bes Bergogs Franz von

Reichstabt, batte sie am 24. Juni nach Schönbrunn gerufen, wo diefer nach Berlaufe eines Monats in ihren Armen ftarb 22). Gebort es auch nicht zur Geschichte ibres Landes, fo boch zur Charafteriftit ber Landesmutter - was gleich merkwurdig als einflugreich auf ihre Entschließungen in solch schwerer und vielbewegter Zeit er= scheinen durfte —, daß die Erzberzogin Warie Luise lange Beit Gemahlin ohne Satten, und noch langer Mutter ohne Kind genannt werden konnte, worüber fie von bem sich behauptenden und mit Freisinnigkeit prahlenden Nas poleonismus zuverläffig Borwurfe flandhaft ertragen mußte, ohne von der gast fortbauernder carbonaristischer Unruben befreit zu sein, darum aber sich die Bewunderung für Starte bes Willens, Muth wie fur Fugfamteit boberer baltbarerer Umftanbe und fur ebele Genugfamteit in bebeutenbem Grabe erworben hat. Übrigens mochte es nicht unwichtig sein, die boppelte Bermandtschaft beider Geschlechter, welche feit bem Absterben bes Farnefischen Dannesstammes bas parmefaner gand beherrscht hat und noch beberrichen wird, bier übersichtlich zusammenzustellen:



III. Colact bei Parma, am 29. Juni 1734. Uber bie Succession in ben Berzogthumern Parma und Placenja batten fich nach bem Tobe bes Bergogs Anton. mit bem ber garnefifche Mannoftamm erlofch (am 20. Jan. 1731), zwischen bem teutschen Raifer Rarl VI. unb bem Ronige von Spanien Philipp V. Streitigkeiten erhos ben, inbem fie von jenem als Dberlehnsberrn in Befit genommen, von biefem aber für feinen Sohn Don Garslos, aus ber zweiten Che mit Elifabeth von Parma, ans gefprocen murben. Beibe verglichen fich beshalb amar Balb unter Bermittelung Englands in einem Bertrage au Wien (am 16. Marg 1731) babin, baß Don Carlos unter Lebnshoheit bes teutschen Reichs nach erreichter Bolllabrigfeit nicht nur bie Regierung in beiben Bergogthumern antreten, sondern auch die Anwartschaft auf Toscana noch bei Lebzeiten bes letten Bergogs mediceifchen Stammes, Johann Gafton, erhalten follte, und bag es Spanien, welches immer noch gegen Karl VI. Distrauen begte, aus geftanben murbe, einstweilen biefe italienischen Reichslanber mit 6000 Mann zu befeten; boch auch bamit war die ehrgeizige Mutter des Don Carlos, welche für ihren Sohn nach einem viel bedeutenderen Landerbesitze in Italien strebte, noch nicht befriedigt. Auf ihren Betried landeten dem Bertrage zuwider noch im I. 1731 12,000 Mann Spanier in Toscana und auf der Insel Elba, und es sprach auch Don Carlos der Lehnspslicht gegen den teutschen Kaiser offentlich dadurch Hohn, daß er undekummert um dessen Zustimmung, wenn auch ungehindert von dem noch lebenden schwachen Herzoge von Toscana am 24. Juni 1732 zu Florenz sich huldigen ließ. Karl VI. erklärte diesen Act für ungültig, aber Philipp V. nahm darauf keine Rücksicht und wies auch Berzgleichsvorschläge Englands beharrlich zurück. Der nächste Schritt Spaniens, um seine Absichten für Don Carlos zu erreichen, war vielmehr der Absichten für Don Carlos zu erreichen, war vielmehr der Absichten für Don Carlos zu erreichen, war vielmehr der Absichten für Don Carlos zu erreichen, war vielmehr der Absichten für Don Carlos zu erreichen, war vielmehr der Absichten für Don Carlos zu erreichen, war vielmehr der Absichten für Don Carlos zu erreichen, war vielmehr der Absichten für Don Carlos zu erreichen, war vielmehr der Absichten für Don Carlos zu erreichen, war vielmehr der Absichten für Don Carlos zu erreichen, war vielmehr der Absichten für Don Carlos zu erreichen zu den Könige von Sardinien, Karl Emanuel. am

<sup>31)</sup> Sie foll von einem genuefer Abvocaten, Ramens Maggini, puerft gestiftet worben fein.

<sup>82)</sup> Benust wurden außer den schon angesührten Schriften noch Lebret's Geschichte von Italien in der Fortsezung der A. W. C. XLVI, 2 und 3. Saint-Allais V, 193 sq. Leo's Geschichte der italienischen Staaten 5. Theil, das politische Journal vom Jahre 1816. fg. und die (Augeburger) Allgem. Zeitung 1831 fg. mit Schüe, handouch der Geschichte Rapoleon's I. und seiner Zeit.

13. Sept. und bem Könige von Frankreich, Ludwig XV., am 25. Oct. 1733. Ersterem war bie Erwerbung bes Mailandischen in Aussicht gestellt, letterer wurde von Spanien angeregt und bestartt, sich an Karl VI. wegen ber Unterstützung zu rachen, die bieser bem Rurfürsten Friedrich August von Sachsen als Gegner seines Schwiegervaters, Stanislaus Lescinsty, bei ber bamals ftreitigen polnischen Konigswahl gewährte; mehr aber noch glaubte berfelbe jest bie gunftigfte Belegenheit wahrzunehmen, um an bem von Frantreich langst gewunschten Besite von Lothringen zu gelangen. Dieses funbigte baber ohne Bers jug und schon am 10., Sarbinien am 14. Oct. und Spanien am 7. Dec. bem Raiser ben Krieg an. Die feindseligen Berhandlungen ber genannten brei Machte waren so geheim betrieben worden, baß Karl VI. im festen Bertrauen auf bie von felbigen im wiener Bertrage eingegangenen Berpflichtungen und verblendet burch die feitbem immer wieberholten Freundschafteversicherungen Sarbiniens von ber ihm brobenben Gefahr nichts ahnete und sie selbst ba noch nicht erkannte, als bereits im Frühherbste Ludwig XV. in ber Dauphine und Provence zahlreiche Truppen versammeln ließ und auch Karl Imanuel sich thatig ruftete. Go geschah es, bag am 12. Oct. 50,000 Frangosen unter Berwick unterhalb Rehl ben Rhein paffirten, ein zweites frangofisches Corps unter Belleisle Lothringen besette und gegen Ende beffelben Monats ein brittes von 40,000 M. unter bem zum Da= rechal general ernannten 81jahrigen Billars in Berbindung mit einem farbinischen von 20,000 M. im Mailandi= schen einruckten, als zu berfelben Beit die Kaiserlichen am Rheine nur ungefahr 25,000 Mt. und in Italien taum 18,000 M. entgegenstellen tonnten. Auch schifften nach Toscana 40,000 M. Spanier unter bem General Mortemar über, mit ber Bestimmung, in Neapel und Sici-lien einzufallen, um auch biese Lander dem Kaiser zu entreißen. Umfonft wandte sich nun biefer an England und Holland; beibe versagten ibm bie im wiener Tractate stipulirte Hilfe; die Republik Benedig, der Papst, der Bergog von Mobena und der Schweizerbund erklarten sich neutral; nur bas teutsche Reich stand auf seiner Seite. Dieses gegen eine weitergreifende Invasion zu schuben war nun Karl's VI. erste Sorge. Es versammelten sich nach und nach 70,000 M. Kaiferliche und Reichstruppen unter dem Prinzen Gugen auf dem rechten Rheinufer, und es gelang zwar den Franzosen Philippsburg zu nehmen (am 18. Juli 1734), sie versuchten aber vergeblich über ben Schwarzwald in Schwaben einzudringen. Glud's licher war bas frangoffich-fardinische heer, beffen Dberbe: sehl ber König von Sarbinien in bem vom Raiser lans gere Beit seinem Schicksale überlassenen Dberitalien übernahm; es eroberte binnen brei Monaten gang Mailand mit den Festungen Pizzighetone, Novara und Tortona, lettere am 5. Febr. 1734. Villars war der Ansicht gewefen, zuerst Mantua zu belagern, nach beffen Ginnahme bie Allierten auf bas Fallen auch aller übrigen festen Plate in ber Lombarbei hatten rechnen konnen, und hierauf die Raiserlichen nach Tirol zu brangen; er bestand auf ber Beremung Mantua's und bem barauf basirten Operations=

plane auch noch spater; aber ber Konig von Sarbinien, nur barauf bebacht, fich bie ihm versprochene Proving Mailand ficher zu ftellen, ging barauf nicht ein, und auch ber frangosische hof stimmte bafür, die Raiserlichen in Oberitalien festzuhalten, um so mehr Übergewicht auf bem rechten Rheinufer behaupten zu konnen. Das alliirte Beer bezog baber Winterquartiere am rechten Ufer bes Dglio und am Do, und ließ es ruhig geschehen, bag bie Raiferlichen, welche zu Unfange bes Sabres in und bei Mantua nur noch 13,000 M. zählten, bis zur Mitte bes April bis auf 62,000 M. sich verstärkten. Jum Obers befehlshaber biefes Beeres hatte Rarl VI. ben Felbmar= schaft Grafen Mercy be Billets ernannt; unter ihm coms mandirte der Generalfeldzeugmeister Prinz Ludwig von Burtemberg. Der Feldmarschall hatte sich seit ber Schlacht por Wien (am 2. Sept. 1683) in vielen Felbzugen auch an ber Spite größerer Corps ausgezeichnet, mar raftlos und unternehmend, aber schon 68 Jahre alt und in Folge schwerer Verwundungen nicht nur auf einem Auge blind, am anbern turgfichtig, fonbern auch überhaupt forperlich febr gefcwacht. Nach Berfammlung hinlanglicher Streitkrafte hielt ihn jedoch nichts zuruck, gegen die zu Ende bes April immer noch auf einer langen Linie langs bem Oglio, und am Po von Colorno ab bis Revere, (untershalb ber Munbung bes Mincio in ben Po) ausgebehnten Alliirten die Offensive zu ergreifen. Er überraschte sie, indem er am 2. Mai mit 45,000 M. ploglich ben Po bei San Nicola und San Giacomo überschritt und hierauf bei San Benedetto (34 t. M. subl. von Mantua) ein Lager bezog. Durch biese Bewegung wurden die Truppen ihres rechten Flugels unter bem Generallieutenant Marquis de Coigny bedroht von bem Centrum bei Colorno abgeschnitten zu werden und fo außer Fassung gebracht, baß fie in wilber Berwirrung, alle Magazine mit einem Theile ber Munition und Bagage zurudlaffenb über Guastalla hinter die Enza und bann weiter hinter ben Do fich fluchteten. Auf beffen linkem Ufer concentrirte sich auch bis zum 8. Mai ber größte Theil des als liirten Beeres; auf bem rechten blieb nur noch Piacenza, Parma und Colorno (a. b. Parma 2. t. M. nordl. von ber Stadt Parma) besetht. Bei Sacca am Po († t. M. nordl. von Colorno) war ein starter Brudentopf angelegt und bei Bozzolo am rechten Ufer bes Oglio ein Beobachtungs corps aufgestellt. Es hatte in bem Plane bes Grafen Mercy gelegen, schon jest eine Schlacht zu liefern, aber schwere Erfrankung nothigte ihn sich am 8. Mai nach Dabua zurudzuziehen. Dies brachte Stillftanb und Zaubern in die Operationen der Raiferlichen; erst am 17. fetten fie sich unter bem Prinzen von Burtemberg in Bewes gung, und zwar so langsam, baß sie nicht eher als am 27. Sorbolo (a. b. Enza 14 t. M. norbofil. von Parma) erreichten. Um namlichen Tage verließ Billars, ber gegen die Ansicht bes Konigs von Sardinien barauf ges brungen hatte, ben Kaiserlichen im Angriffe zuvorzukom: men und barüber mit ihm in einen offenen 3wist gerasthen war, bas alliirte heer 33), und Coigny, bem noch

Digitized by Google

<sup>53)</sup> Billare ftarb auf ber Reise nach Paris am 17. Juni zu Aurin 29 \*

der Generallieutenant Comte de Broglio ) aux Seite ftand, trat unter bem Dberbefehle bes Konias an seine Stelle. Die erfte Baffenthat bes Pringen von Burtems berg war num am 1. Juni bie Erfturmung Colorno's. Et versdumte aber biesen Bortheil weiter zu verfolgen, fobaß Graf Mercy auf die betreffenbe Melbung ibm ers wieberte: "er habe fehr wohl gethan, fich Colorno's ju bemeiftern, wenn er aber nicht über bie Parma feben wurde, um jenseits fich aufzustellen, so mußte ber Belbs jug einen üblen Ausgang nehmen." Balb barauf gingen auch bie Allierten unter bem Soute ihres Brudentopfes bei Sacca mit ganzer Macht über ben Po, was ben Prinzen bewog, Colorno nach einem zweitägigen Gefechte am 4. und 5. Juni, nachdem es ben Allitren erft gelungen mar fich ber Borftabte ju bemachtigen, ju berlaffen und fein fruberes Lager bei Gorbolo wieber au begieben, worauf jene auf bem linken Ufer ber Parma, abs warts ber Stadt Parma, eine verschanzte Stellung nahs men. Am 7. traf Graf Mercy, sehr unzufrieben über ben Rudjug von Colorno, bei Sorbolo wieber ein. Immer noch barauf bebacht, ben Mlirten eine Schlacht gu liefern, guvor aber ben rechten glugel ihrer Stellung an ber Parma ju umgeben, rudte er am 13. am linten Ufer ber Enga binauf in ein neues Lager bei San Prospero Au beiben Seiten ber Strafe von Reggio nach Parma, morauf die Allierten am 17. naber an Parma und mehr concentrirt binter bem gleichnamigen Fluffe mit bem rechten Blugel bei Gervera (+ t. M. von Parma) fich aufftellten. Der taiferliche gelbmarfcall erfrantte jest abers mals und ging am 19. nach Mantua jurud, blieb aber nur bis jum 25. bom Beere entfernt, nachbem er mabrend ber Reise unvermuthet mit ber Gesundheit auch bie Sehfraft wieber gewonnen. Roch am namlichen Tage gab er ben Befehl nach San Lagaro (} t. DR. von Parma) vorzuruden. Coigny und Broglio waren unterbeffen gu Marichallen ernannt worben, und ber Konig von Sarbinien, ber fich am 20. Juni wegen lebensgefahrlicher Erfrantung feiner Gemablin nach Turin begeben, batte in feiner Abwefenheit beiben Marschallen bas Commanbo gemeinschaftlich übertragen. Bergeblich war bis jum 28. Juni von ben Kaiserlichen versucht worben, die Alliirten burch Fouragirungen in ihrer Rabe aus ber verfchangten Stellung ju loden und Graf Mercy überfchritt bierauf an biefem Tage um Mitternacht bie Parma bei Porporano (& t. M. fibl. von Parma) und lagerte bei Sant Antoniano († t. DR. subofil. von Parma binter bem bamais gang wafferlofen Corrente Baganga, welcher fich an ber Subseite ber Stadt mit ber Parma vereinigt) in ber rechten Flanke ber Allnrien. Bor ber Front befand sich ein ziemlich tiefer, den Taro mit ber Parma verbin-bender Annal (Raviglio di Taro), bessen Bruden mit bem Bortrade beseit wurden. Die französischen Marfidalle erhielten von dem Abmarfice der Kaiferlichen ans bem tager bei San Lagaro erft Kenntnif, nachdem biefe Die Parma bereits paffirt batten. Sie unternahmen

bierauf noch am 28. eine Recognoscirung bes Terrains in der Nahe von Parma, wo sie ein neues Lager in eis ner großen Ausbehnung projectirten, welches links an bie Subseite ber Stadt Parma fich lehnen, ben Beiler von la Crocetta (wo bie Strafen von Parma nach Cremogre und Piacenja fich theilen) im Mittelpunkte haben, von ba aber bis gegen bas Geholz von Cornochio fich rechts ruchwarts biegen follte, und ber Marechal be Camp Graf Seaur wurde fofort mit einer Reiterabtheilung auf ber Strafe nach Piacenza zur Beobachtung ber Raiferlichen aufgestellt. Nach biefer nur febr allgemeinen Disposition fette fich bas alliirte heer am 29. Morgens in zwei Cotonnen in Marsch, bie Infanterie auf der von Colorno über Cervera nach Parma führenden Straße, die Reiterei rechts burch bas Gebol; von Cornochio auf einem fcmas len Geitenwege; ein Bortrab ber Reiterei, bei bem fich Coianv und Broglio in Person befanden, und 36 Gres nabiercompagnien unter bem Marechal de Camp be Louvigrup waren mit bem Frubesten ben Colonnen vorausgegangen. Gegen 7 Uhr bei bem Beiler la Grocetta angelangt, bemerkten die Marschalle einen feindlichen Trupp — es war bies bas Gefolge bes zu einer Recognoscirung vorgegangenen Pringen von Burtemberg -; fie foloffen baraus auf eine Annaherung ber Kaiserlichen, beren neme Lagerstellung ihnen noch unbekannt war, und entschieden fich nun, bas Lager, um besto schlagfertiger zu fein, auf einer weniger ausgebehnten Linie von nur gegen 1500 Schritten mit bem rechten Mugel bei bem genannten Beiler, mit bem linken bei ber Stadt Parma gu nehmen. Das Terrain in ber bortigen Gegenb, auf bem es einige Stunden fpater jur Schlacht tam, war auch allerbirgs gur Entwickelung und Bewegung großer Daffen nicht geeignet, bot aber besto mehr befensive Bortheile bar. Die nordweftlich von Parma nach Piacenza laufende Straffe war zu beiben Seiten mit tiefen Graben und hoben Les benbigen heden eingefaßt. Auf der rechten (nordlichen) Seite ber Strafe, 1000 Schritte von ber Stabt, befand fich am Zusammenflusse zweier von bem Raviglio bi Toro abgeleiteter Kanale, ber Biacava und Berverabora jener ift der von der Stadt gegen Beften entferntere, dies fer ber nabere, und ben lettern Ramen führt ber Kamal nach ber Bereinigung norblich ber Strafe noch fort eine Duble, gegenüber bie Cafine la Gloria. In ber Rabe bes Arennungspunktes ber Strafen nach Piacenza und Cremona einige bumbert Schritte von ber Muble (in ber Richtung nach Piacenza zu) lagen bie brei Coffmen bes Beilers la Grocetta mit maffiven Gebanden, bae eine Mambriani rechts (norblich), bie anbern beiben fants (fublich) ber Strafe nach Piacenza. Der gang ebeme Boben zu beiben Seiten ber lettern und bis zum Rausiglio bi Laro war überall mit Graben, tiefen Onerwegen und Beden burchichmitten.

Graf Metry hatte am 28. Abends erfliet, er wolle an der Spife seines haeres am nichsten Morgen bem frind recognosciren, und ließ es mit bessen Andruche in Bereitschaft jum Abmarsche and dem Lager thesen, indem er immer noch der Meinung war, die Allierten in den verschanzten Stellung bei Gervern anzutressen, auf welchem

<sup>94)</sup> Kerfelte Comte de Breglio gewann im febenjährigen Aringe um 18. Upril 1759 bie Militalje bei Bengen.

Kall er sie vollig zu umgeben gebachte. Er ging besbalb bald nach ber ermabnten Recognostirung bes Prinzen von Burtemberg um 8 Uhr mit einem aus brei Cuiraffiers regimentern, drei Escabrons Carabiniers und funf Grenabiercompagnien bestehenden Vortrabe über die Biacava in gerader Richtung gegen la Crocetta vor, ben Befehl zus rudlaffend, bag bas heer um neun Uhr in zwei Colonnen folgen sollte. Gegen 11 Uhr bei ber Chiesa la Baleria angekommen (westlich ber Biacava, ungefahr 1000 Schritte von la Crocetta) wurde berfelbe von feindlichen Ranonenschuffen empfangen, und die frangofischen Mars schalle überzeugten fich nun erft, baß eine Lagerstellung aufgegeben werben muffe und nichts bringenber fei, als fich in die zur Annahme eines Gefechts erfoberliche Berfaffung ju fegen. Das icon angeordnete Schlagen ameier Bruden über ben Kanal Berveradora (norblich bet Strafe nach Piacenza), einer nabe unterhalb ber obenbemertten Muble fur Infanterie und Artillerie, einer andern weiter abwarts für die Reiterei, wurde baber moglichst beschleunigt und ber General Louvigny befehligt, bie brei Cafinen von la Crocetta mit funf Grenadiercoms pagnien zu besethen. Bu beiben Seiten postirten fich verbedt 19 frangbiiche und 10 piemontefische, weiter vorwarts zwei Compagnien. Zwischen 11 und 12 Uhr fam auch ber frangofische Generallieutenant Marquis Cabrieur mit sechs Bataillonen der Brigade Picardie noch an, welche ben Raum zwischen la Grocetta und ber Duble ausfullten; bie Befatung von Parma, vier Bataillone ber Bris gabe bu Maine, murbe vor ber Stadt aufgestellt. 216 ber Bortrab ber Kaiserlichen nach 11 Uhr bem Beiler la Erocetta auf 300 Schritte sich genahert hatte, traf er auf die bemerkten zwei Grenadiercompagnien, welche sich nach einer turgen Bertheibigung ber bortigen Graben und Beden zurudzogen. Dies bestarfte ben Felbmaricall in ber Unficht, baß bier nur eine schwache Abtheilung gur Beobachtung aufgestellt worben, bas feindliche Beer aber noch nicht aufgebrochen fei; er bestand auf einem fofortigen ernftern Angriffe, ließ fich aber boch burch bie Borftellung bes Prinzen von Burtemberg, baß fich bie Starte bes Feindes in bem coupirten Terrain gar nicht genau beurtheilen laffe und es gerathener fei, vorerft bie Infanterie ber nachkommenben Colonnen abzuwarten, noch zuruchalten und eilte zu ben Bruden über ben Ravialio bi Laro, um ihren Marich zu beschleunigen. Birmen Rurgem tehrte er aber in bem Momente wieber gurud, wo ein Theil ber taiserlichen Grenabiere in ben ber Cafine Mambriani vorliegenden Garten eben eingebrungen war, und als balb hierauf die Regimenter Max Stahs remberg und Daun eintrafen und auch die Spigen ber Brigaben Prinz Culmbach und Balfet fich zeigten, war es bem Prinzen von Burtemberg nicht mehr möglich, ben Feuereifer bes Feldmarfchalls zu maßigen. Der Ras jor von Beilwig wurde um bie Mittageftunde von ihm befehligt, auf ber Stelle mit ben funf Grenabiercompagnien bes Wortrabs anzugreifen, und ber Pring, biefe mit acht eben aufmarschirten Bataillonen zu unterflügen; er selbst ritt auf einem Bege vor, ber von einem freuzenden Feuer bestrichen wurde und wo schon viele gefallen wa-

Auf bringendes Bitten seiner Begleitung kehrte er ren. amar wieber um, aber indem er fich auf einem andern Bege ber feinblichen Stellung nabern wollte, wurde er von zwei Kugeln tobtlich getroffen. Die im Kampfe begriffenen Kaiserlichen, nur auf einen Augenblick burch biefen Unfall erschuttert, brangen hierauf mit befto gro: Berem Ungestume vor, vertrieben ben Feind aus mehren Casinen, Graben und Hecken, und eroberten auch einige Geschütze, aber alle Angriffe auf bie massiven zum Theil mit Schießscharten versebenen Gebaube ber brei Cafinen von la Crocetta, bie ohne schweres Geschut, welches noch weit jurud mar, nicht genommen werben konnten, fcheis terten; die Generale Prinz Brandenburg-Culmbach und Devins blieben tobt auf bem Plate, auch ber Pring von Burtemberg wurde verwundet, und biefer jog nun bie vorgegangenen Truppen, um fie nicht gang zu opfern, gegen die fich eben bilbenbe Schlachtlinie ber Infanterie gurud. Bon biefer rudten auch noch um ein Uhr einige Brigaden zu einem zweiten Angriffe gegen bie feindliche Linie zwischen la Crocetta und ber Duble vor, ber aber wegen des beengten Terrains nur in Bataillonsfront ausgeführt werben tonnte und um fo weniger Erfolg batte, als bort unterbeffen jur Unterflugung ber Brigabe Picardie bie von Champagne eingetroffen mar. Bis gegen 3 Uhr wurde hierauf nur von vorgezogenen Planks lern bas Feuer unterhalten, und inzwischen waren bie Allierten wie die Kaiferlichen beschäftigt, die nach und nach ankommenden Truppen in Schlachtorbnung aufzus stellen.

Die der ersteren war folgende: Zwischen ber Muble und la Crocetta und ju beiden Seiten biefes Beilers bie Brigade Picardie mit ben frangofischen und piemontesi= schen Grenadieren, im zweiten Treffen die Brigade Chams pagne, im britten frangofische Carabiniers, im vierten eis nige Reiterregimenter unter bem General Maillebois; mit lettern rechts im Saken, ber Strafe nach Cremona zugekehrt, follten noch funf Dragonerregimenter aufgestellt werben; biefe tamen aber wegen ber ichlechten Bege im Gebolze von Cornochio erft am Abende an; - ferner am rechten Ufer bes Kanals Berverabora junachst ber Muble bie Brigade Souvre, rechts von biefer in ber Richtung gegen jenes Gebolg bie von Savone, weiter unterhalb am Ranale einige Bufarenregimenter, die ebenfalls erft fpat ein= trafen; im rechten Bintel mit ber Brigabe Couvre mit ber Front gegen bie Strafe nach Piacenza als Referve bie Brigaden Garbe, Montferrat und Dauphin in brei Areffen hinter einander; endlich am rechten Ufer ber Biacava nahe ber Muble bei ber gegenüberliegenben Cafine la Gloria im rechten Winkel mit der Brigade Picardie bie von Auvergne, links von ihr bie Brigade bu Roi und weiter oberhalb zwei Dragonerregimenter unter bem General Beauvais. Die Kaiferlichen hatten ihr aus zwolf Regimentern (24 Bataillonen) bestehendes Centrum zwis schen ber Chiesa Baleria und ber bem Kanal Biacava nahegelegenen Casine Tarascon mit ber Front gegen bie Straße nach Piacenza aufgestellt; vorwarts befanden sich ein Theil ber Grenadiere und Geschut; im zweiten und britten Treffen fieben Reiterregimenter. Bon ber bemertten

Safine an bog sich ber rechte Flügel, aus einem Bataillon, zwei Reiterregimentern und zwei Batterien bestehend, rucks warts, und erstreckte sich langs ber Biacava bis zum Nawiglio di Laro. Bon der Chiesa la Baleria an bilbete der aus einer Batterie, sieben Bataillonen und drei Reisterregimentern bestehende linke Flügel einen stumpfwinkligen Haken mit dem Centrum und dehnte sich die zur

Straße nach Piatenza aus.

Um brei Uhr rudten nun bie Raiserlichen mit ihrem Centrum und einem Theile bes linken Flügels zum brit: ten Angriffe vor. Die Grenadiere und zwei Infanteries regimenter, Ligneville und Silbburghaufen, warfen bie franzofischen Grenabiere auf die Brigade Picardie und fclus gen auch biefe in bie Blucht, wurden aber nicht unterftut, fodaß fie gulett bem morberischen Feuer ber Bris gaben Champagne, Auvergne und ber Carabiniers weis den mußten. Bei Berfolgung ber erfteren wagte fich aber bas Regiment Champagne zu weit vor und gerieth in ein Rreugfeuer ber Raiserlichen. In Auflosung langs bem linken Ufer bes Kanals Berverabora fich zurudftur: gend wurde es von ben auf dem rechten postirten Bris gaben Souvré und Savone, bie bas Regiment für ein feinbliches hielten, mit Schuffen empfangen und so beinabe gang aufgerieben. hierauf fant von Seiten ber Raifer: lichen kein Angriff auf die Stellung der Allierten zwischen la Crocetta und ber Muhle, wohin ber Marschall Coigny noch bie Brigabe Dauphin an bie Stelle ber von Dicarbie hatte ruden lassen, mehr statt, obschon bie bort gegenüber stehenden Truppen sich bis 7 Uhr fortbauernb beschossen. Dagegen griffen bie Alliirten ben langs bem linken Ufer ber Biacava aufgestellten rechten Flugel ber Raiserlichen an. Die Brigade Auvergne wurde beshalb, nachdem fie ber von Picardie zu hilfe gekommen, auf je= nem Ufer vorgeschickt, aber nach furgem Gefechte mit großem Berlufte juruckgeschlagen. Gleichzeitig machte bie Brigabe bu Roi Borbereitungen, um über bie Biacava au fegen und brachte auch burch ihr Feuer bas Cuiraffiers regiment Samilton jum Beichen; als jeboch ber Pring von Wurtemberg Infanterie aus bem Centrum in Person berangeführt hatte, murbe jene Brigade aus ihrer Stellung geworfen und von ber taiferlichen Reiterei jenfeit ber Biacava, die hier einen Boben fand, wo sie agiren konnte, bis an ben Naviglio bi Laro verfolgt. Spater gelang ein zweiter Berfuch ber Brigade bu Roi und an= berer frischer Truppen über die Biacava zu bringen eben= falls nicht; boch bauerte an biefem Kanale bas Feuer von beiben Seiten noch bis gegen 9 Uhr. Gegen 4 Uhr nach bem hitigen Gefechte im Centrum ließ ber Pring auch noch eine Bewegung mit sammtlichen Truppen bes linken, Flügels und einer beigegebenen Referve gegen ben rechten Mügel ber Alliirten ausführen, auf bem um biefe Beit erft ein Bataillon, eilf Grenadiercompagnien und brei Dras gonerregimenter verfammelt waren. Die Raiferlichen verfaumten aber hier von ihrer Überlegenheit im erften Do: mente Gebrauch zu machen und zogen fich, nachbem fie gegen brei Stunden an der Strafe von Cremona ruhig fteben geblieben und ben Allierten Beit gelaffen hatten, Unterflugung beranzubringen, ganz wieber zuruck, um

sich an bas Centrum bei ber Chiesa la Baleria anzu-schließen.

So war von den Kaiserlichen, beren Vortruppen auch noch die Graben und Seden besetht hielten, aus benen fie Bormittags bei bem erften Angriffe die frangofiichen Grenadiere vertrieben batten, bas Schlachtfelb zwar behauptet worden, aber ber Sieg blieb unentschieden, ber ihnen mahrscheinlich nicht gefehlt haben wurde, wenn mit bem Bortrabe ber Rampf nicht zu übereilt begonnen batte, ber Keldmarschall babei nicht geblieben und überhaupt bie Schlacht nach einer bestimmten Disposition geführt wor= ben ware. Un einer folchen fehlte es aber auch ben Allier= ten, bie bei bem Abmarsche aus bem Lager bei Cervera gar nicht barauf gefaßt waren, bem gangen taiferlichen beere fo balb zu begegnen. Die erfteren blieben bie Nacht über, einen Überfall befürchtend, unter ben Baffen und der Marschall Coigny sendete an Ludwig XV. einen Courier mit ber Melbung ab, bag bie Schlacht verloren sei und er mit Tagesanbruch retiriren werde;

mit grauendem Morgen überzeugte er sich aber von dem Abmarsche der Kaiserlichen und sendete eilends einen zweisten mit dieser unverhofften Botschaft nach. Der Prinz von Burtemberg hatte es nämlich, da so viele Generale und Officiere gefallen waren oder kampfunsähig geworden, und da es der Infanterie, die besonders viel gelitten, auch an Schießbedarf sehlte, für zu gewagt gehalten, die Schlacht zu erneuern. Er sührte daher das Heer am 30. Juni mit dem Frühesten nach Sant Antoniano, und noch an demselben Nachmittage nach dem zwei t. M. entsernten sesten Schlosse Montechiarugolo an der Enza zurück, wo sich das Munitions und Artilleriedepot besand.

Die Kaiserlichen batten von etwas mehr als 35.000 Mann nach officiellem Berichte 6283 M. an Tobten und Bermundeten und überdies 800 Pferde verloren. Auf bem Plate blieben außer dem Feldmarschall und ben obengenannten zwei Generalen ber Generalfeldmachtmeifter Graf Latour und 56 Officiere. Bermundet waren feche Generale und 212 Officiere, aber vermißt ober gefangen nur 68 M. und weber ein Geschut noch eine Sahne ges rieth in feindliche Banbe. Der Berluft ber Alliirten, bie zulett auf bem Kampfplate an Bahl überlegen maren. lagt fich aus ben verschieben barüber fich aussprechenben Ungaben nicht genau ermitteln, wahrscheinlich mar folder aber nicht minder bedeutend als der des faiferlichen Beeres. Unter ben Tobten befanden fich ber frangofische Ges nerallieutenant bu Guerchois, die Marechaur be Camp Marquis de l'Isle und Misson und ber piemontesische General Marchese be Suzza, unter ben Berwundeten ber Marschall Coigny und vier Generale. In Folge bes Rudzugs ber Kaiferlichen nach ber Schlacht von Parma fiel am 5. Juli bie Festung Guastalla (am rechten Dos ufer) in die Hande ber Affirten. Die am 3, Oct. 1735 zwischen bem Raiser und bem Konige von Frankreich zu Wien abgeschlossenen Praliminarien, benen ein Definitiv: tractat erft am 18. Nov. 1738 folgte, beenbigten ben für Bfterreich so ungludlichen zweijahrigen Krieg, ber für letteres ben Berluft von Neapel und Sitilien, fur bas teutiche Reich ben von Lothringen berbeigeführt hatte, wogegen

Karl VI. nur ben Bortheil erlangte, daß ihm das fur bas Haus Ofterreich erlassene Erbfolgegeset (bie pragmatische Sanction) allgemein garantirt wurde und er in dem Besitze von Parma und Piacenza verblieb. (Heymann.)

PARMACELLA, eine Gattung ber Schneden (Gastropoda) aus ber Zunft ber Lungenschnecken (Pulmonata) und ber Familie ber Limacinen, mit welchen fie ben langlichen nacten Leib gemein hat. Sie ist jedoch mehr eiformig, breiter und flacher als unfre nacte Gartenschnecke und hat einen nicht auf ber vorderen Salfte, fondern in der Mitte bes Rudens gelegenen, am Rande freien Mantel, welcher an feinem hinteren Ende eine fleine langliche, flache Schale, woran schon ber Unfang eines Gewindes sichtbar ift, umbult. Die Geschlechtsoffnung liegt hinter dem rechten Fühler, wie bei Limax, die Respirationsoffnung und ber After an ber rechten Seite un= ter bem freien Mantelrande, bem hinteren Enbe bes Man= tels mehr genahert. Im inneren Bau, ben Cuvier, welder auch biefe Gattung zuerft grundete (Annales du Museum. T. V. p. 442), genauer untersucht hat, stimmt Parmacella volltommen mit Limax überein. Die bekannteste Art ist P. Olivieri, und in Mesopotamien ein= heimisch; fie wird zwei Boll lang, hat einen seitlich zu- sammerngebruckten schwanzsormigen hinterleib, aber einen wenig abgesetzten Kopf. Auf dem Borderruden, vom Ropf bis zum Mantel, verlaufen drei Furchen, welche, wenn sich das Thier zusammenzieht, vom Mantel theilweis verbedt werben. Dieser vorbere Korpertheil ift auch runzelig, wie bei unserer Schnecke ber hintere. (Abbild. von Cuvier a. a. D. Taf. 29). Eine zweite brafilische Art, P. palliolum, hat Ferussac abgebilbet (Moll. etc. pl. 7. A. fig. 1-7); noch andere aus Oftindien erwähnt Cupier. (Burmeister.)

Parmäne, f. Malum.

PARMELIA, eine von Acharius wegen ihrer schildformigen Scheinfruchte (πάρμη, parma, leichter Schild) fo benannte Gewachsgattung aus ber britten Ordnung ber 24. Linne'schen Classe und aus ber Gruppe ber Dy= menokarpen der naturlichen Familie der Flechten (Liche= nen). Char. Das Lager verschiebenartig; Die Scheinfruchte frug-, schild- ober scheibenformig, mit einem burch bas Lager gebilbeten Ranbe umgeben und mit einfacher Unterlage. Die zahlreichen Gattungen, in welche man Parmelia getheilt hat, lassen sich füglich in sieben Unterabtheilungen jufammenfaffen: I. Das Lager rafenartig= strauchig, mit brehrunden Aften (Cornicularia Hoffmann pl. lichenos. t. 34. f. 1. Acharius lichenogr. t. 14. Roccella Achar. lichenogr. t. 7. Usnea Hoffm. pl. lich. t. 30. f. 2. Achar. lich. t. 14. Neuropogon Nees et Flotow. Linnaea IX. p. 496). II. Das Lager aftig, mit biegfamen, robrenformigen Aften (Dufourea Achar. lich. t. 11. Hor. phys. berol. t. 5. f. 2. Lichen flammeus Hoffm. pl. lich. t. 3. f. 1). III. Das Lager febr aftig, niederliegend oder herabhangend, mit fabenformigen, an ihren Bereinigungspunkten zusammengebrudten Zweigen und haufig fehlschlagenben, marzigen, wie mit Reife bestäubten Scheinfrüchten (Alectoria Achar, lich, t. 13. Lichen jubatus Westring lafv.

t. 14. Lichen sarmentosus Engl. bot. t. 2040). IV. Das Lager aufrecht, fast knorpelig, aftig, mit gusam: mengebruckten ober flachen Uften: A) mit gleichfarbigen Scheinfruchten (Ramalina Achar. lich. t. 13. Lichen fraxineus L. Hoffm. t. 18. Westr. t. 12); B) mit anbers gefarbten Scheinfruchten (Evernia Achar. lich. t. 10. Lichen calicaris Flor. dan. t. 959. Borrera Achar. t. 9. Method. t. 4. f. 6. Lichen ciliaris L., Flor. dan. t. 711. Hagenia Eschweiler. Lobaria Hoffm. pl. lichen. t. 9. f. 2. Squamaria, Psora, Placodium Hoffm. Cetraria Achar. method. t. 5. f. 3. Lichen islandicus L., Fl. dan. t. 1540. Westr. t. 16). V. Das Lager blattartig, nieberliegend, fast freiß= rund (Parmelia Achar. lichen. t. 8). VI. Das Lager schuppig-lappig, niederliegend, oder angedruckt (Lecanora Achar. lichenogr. t. 7). VII. Das Lager krustenartig, einformig: A) mit flachen, ober etwas erhabenen Schilbchen (Lecanora Achar., Fée crypt. des écorces t. 28. 29); B) mit vertieften, in bas Lager eingetauchten Schilden (Urceolaria Achar. meth. t. 4. f. 1 et 2, lichenogr. t. 6. Flor. dan. t. 1351. f. 2. Sagedia Achar. lich. t. 6. Gyalecta Achar. t. 1. Lichen marmoreus Scopoli, Engl. bot. t. 739. Lichen cinereus L., Westr. t. 18).

In dem bezeichneten Umfange gablt bie Gattung Parmelia mehr als 300 Arten, welche auf Steinen, Baumrinde, altem Bolge, auf ber blofen Erbe machfend, über alle Breitengrabe und Soben verbreitet find, und von benen mehre fur bie Beilfunde, als Sarbeftoffe und Nahrungsmittel Rugen gewöhren. Bum Farben fann man überhaupt bie allermeiften Gewächse biefer ausgebrei: teten Familie verwenden, wie dies ber Schwebe Westring in einem besonderen Berte (Svenska-Lafvarnas Färghistoria. I. Stockh. 1805) praftifch nachgewiesen hat. Um wichtigsten in biefer Beziehung ift P. Roccella Achar. (Meth., Lichen Roccella L. Roccella tinctoria Achar. lichenogr. t. 7), eine Flechte, welche auf Meerestlippen am mittellanbischen und atlantischen Meere, vielleicht überall in warmen und heißen Landern vorkommt. Das Lager ift rasenartig, aufrecht, affig, mit brehrunden, glatten, fchimmelgrunen, wie mit Reif überzogenen Uffen, gerftreut ftehenden, ichwarglichen Schildchen und wargen= formigen, mit mehlartiger Substang gefüllten, feblichlas genden Scheinfrüchten. Dies ift bie echte Orfeille: Flechte (f. b. Art. Orseille), welche ichon ben Alfen als Farbestoff bekannt war (πόντιον φῶχος Theophrast. hist. pl. 4, 6, 5). Unbere jum Farben benutte Urten finb: P. jubata Achar. (Meth., Alectoria jubata Achar. lich. t. 13. Lichen jubatus Westring t. 14) und P. candelaria Achar. (Lichen citrinus Engl. bot. t. 1793. Lichen candelarius Westr. t. 5), welche beibe auf Baumen wachsen und gelb farben; P. Parella Achar. (Lichen Parellus L., Engl. bot. t. 727. Lecanora Parella Achar. Fl. dan. t. 1946. f. 1) und P. tartarea Achar. (Meth., Lichen tartareus L., Engl. bot. t. 156. Lichen saxorum Fl. dan. t. 712. f. 1. Lecanora tartarea Achar. lich. t. 7) auf Folsen und Steinen, welche blau; P. Prunastri Achar. und P. farinacea (Ramalina) Ackar. auf Baumen, welche hochs roth; und P. olivacea Ackar. (Lichen olivaceus L., Engl. bot. t. 2180) auf Baumen und Felsen, und P. sahlunensis Ackar. auf alpinischen Felsen, welche braun

fårben.

Für bie Beilkunde bat die größte Bebeutung P. islandica Spreng. (Syst. veg. IV. p. 280. Lichen islandicus L., Westr. t. 16. Cetraria islandica Achar. meth. t. 5. f. 3, islanbifche Flechte, islanbifches Moos), welche im hohen Norben und auf hohen Bergen ber gemäßigten Bone an unfruchtbaren Stellen kleine Rasen bubet. Das Lager ist aufrecht, gefaltet, fast knor= pelig, olivenfarbigsbraun, unten blaffer, in viele gezähnts gewimperte Begen Bertheilt, welche fich ausbreiten, wenn fie bie angebrudten, flachen, faft mit bem Lager gleich farbigen, gangranbigen, fcilbformigen Scheinfruchte tras gen. Rach Berzelius' Untersuchung (Comeigger Journ. 1813. 7. 28b. G. 314) enthalt bie islanbifche Flechte: Schleimzuder 3,6, faures weinsteinsaures Kali, weinsteinund etwas phosphorsauren Kalt 1,9, bittern Stoff 3,0, grunes Bachs 1,6, Gummi 3,7, ertractiven Farbestoff 7,0, Moosstartemehl 44,6, startemehlartiges Stelett 36,2; bierzu kommt nach Pfaff noch eine neue Saure, Flechtensaure, welche ber Boletsaure zunächst steht. Der große Reichthum an Starkemehl und ber bamit verbundene bittere Stoff machen bie islanbische Flechte bei atonischen Bruft = und Abzehrungefrantheiten ju einem unentbehrlis den Mittel. 218 Beilmittel wurde sie 1673 zuerft erwahnt von Dlaf Borrich Act. med. et philos. hafn. I. p. 126), zehn Sahre fpater empfahl fie Urban Sjarne (Betenft. atab. handling. 1744. S. 170) gegen Bluthus ften und geschwürige Lungensucht, und endlich stellten Linne (Flor. lappon. p. 340) und Scopoli (Ann. hist. nat. I. p. 112. II. p. 107-118) genauere Untersuchungen mit ihr an. In Island und Lappland bient biefe Flechte, nachbem man ben bittern Stoff burch Bafchen und Ros chen entfernt hat, als gefundes und fraftiges Mahrungs= mittel; man bereitet auch Brod und eine Art Grube baraus; auch fur bie Biebheerben gibt fie ein vortreffliches Futter und wird in Karnthen gur Schweinemaftung benugt.

Eine andere Art dieser Gattung, P. parietina Ack. (Lichen parietinus L., Engl. bot. t. 194. Flor. dan. t. 1005), welche auf Baumen, Felsen, Ziegeldachern und Mauern ungemein häusig vorkommt, wurde von Sander als Ersahmittel der Chinarinde empschlen (G. K. H. Sander, Die Mandslechte, ein Arzneimittel, welches die peruvianische Rinde zc. an Heilkraften übertrisst; mit einer Kupfertasel. Sondershausen 1815. 4.). Das Lager der Bandslechte ist kreissormig ausgebreitet, gelb, unten weißlich, mit wenigen Wurzelsasen, am Rande lappig, mit slachen, an der Spize breiteren, gekerbten Lappen, und ebenfalls gelben, ganzrandigen, schildsormigen Scheinsfrüchten. Sie enthält nach Psasse, singabe (Mat. med. 7. p. 293) eine sehr geringe Menge eines atherischen Dls, welches einen der China ahnlichen Geruch hat, einen harzigen, gelben Farbestoss, bittern Extractivstoss, Gummi und Gallussaure (?). Ihr Nugen gegen Wechselsieder

wurde zur Zeit der Continentalsperre wol zu sehr gewriefen, wenigstens ift fie feit jener Beit wieder in Bergeffenbeit gerathen. Haller empfahl sie als abstringirend gegen Diarrhoen; auch tann fie jum Gelbfarben angewendet werden. Bu ben weniastens früher officinellen Arten Dies fer Gattung gehoren noch folgende: P. usneoides Ack. (Meth., Alectoria Arabum, und usneoides Ach. Lichen Usnea Swartz, Dillen. hist. musc. t. 13. f. 14. et t. 84. f. 10), mit vielfach gabelig-aftigem, blafgelbem Lager, beffen herabhangenbe Afte febr lang, haarfein, ber Lange nach gestreift, etwas zusammengebruckt find und mit blaggelben, flachen, schilbformigen Scheinfruchten. Diese Flechte, welche auf Baumen in allen ganbern zwis schen ben Wenbetreisen wachst und start nach Moschus riecht, wurde von ben Arabern (منشة oschnah Avicena. 128) in den Arzneischatz als aromatisches Mittel aufgenommen, scheint aber neuerdings in dieser Begiebung nicht gepruft worden zu sein. Ferner P. barbata Fries, in brei Unterarten: a) P. florida (Usnea florida Hoffin. pl. lich. t. 30. f. 2. Lichen floridus L., Engl. bot. t. 872. Flor. dan. t. 1189); \(\beta\)) P. barbata (Usnea barbata Hoffin. Lichen barbatus und articulatus L. Engl. bot. t. 258); y) P. plicata (Usnea plicata Hoffm. Lichen plicatus L. Flor. dan. t. 1357. Westr. t. 8), mit aftigem, aufrechtem ober herabhangen= bem, graugrunem Lager, bessen Afte brebrund und mit Fafern befest find, und großen, blaffleischfarbenen, flachen, ftrablig gewimperten Scheinfruchten, welche aber baufig zu braunrothen Knopfchen fehlschlagen. Die Bartflechte, welche auf alten Baumstammen in Bergwalbern burch ganz Europa vorkommt, war früher unter bem Ramen Muscus arboreus, M. albus quernus, officinell, wurde von Baglivi gegen Keuchhuften empfohlen und biente, nebst P. parietina jur Bereitung bes Arcanums, welches unter bem Namen Muscus cranii humani gegen Spilepsie und Blutflusse angepriesen wurde. Gegens wartig gebraucht man biefe Flechte nur noch jum Gelbfarben, zur Darftellung von Gummi und als Biebfutter. Dann P. Prunastri Achar. (Lichen Prunastri L. Engl. bot. t. 859. Westr. t. 11. Evernia Prunastri Achar. lich. t. 10), mit rafenartigem, aftigem, weiß= grauem Lager, beffen Ufte vielfach gabelig zerspalten, li= nienformig, flach, runzelig-grubig, aufrecht, unten blaffer, mit einer Langsrinne verfeben find und mit concaven. rothbraunen, geränderten Scheinfrüchten. Diese Flechte, welche auf Dbftbaumen, alten Schwarzbornstrauchern, Bretermanben und Baunen baufig, aber felten mit Scheinfrüchten vorkommt, war sonst unter ben Namen Muscus Acaciae, M. arboreus, weißes Lungenmoos gegen Lungenleiben und Borfalle bes Afters und ber Gebarmutter im Gebrauche.

Eine Art biefer Gattung endlich, welche, sowie P. islandica, als Nahrungsmittel bient, ist P. esculenta Spreng. (l. c., p. 295. Urceolaria esculenta Ackar. Lichen esculentus Pallas Reise 3. S. 80. t. Ji. f. 4) mit rasensörmigem, aufrechtem, wenig astigem, graugrusnem Lager, zusammenstoßenden, brehrundlichen, soliden,

an der Spike stumpfen, eingedrückten Aften und slachen, ziegelrothen, geränderten Scheinfrüchten. Diese Flechte, welche auf Kalkselsen in Centralassen wächst und von Winden losgerissen und durch die Steppen verbreitet wird, sodaß sie z. B. im J. 1828 nach Parrot's Angade in verschiedenen Bezirken Persiens den Boden die sechs Zoll hoch bedeckte und auch von Ledebour in der Kirgisensteppe bäusig gefunden wurde, dient den Romaden jener Gegenzben zur Nahrung. Nach Sobel's Analyse enthält sie: Kalkoralat 65,91, Gallerte 23,00, Inulin 2,50, Epiderzmis 3,25, dittere Substanz in Wasser und Weingeist aufzlöslich 1,00, geruch und geschmacksos Weichharz in Weingeist auslöslich 1,75.

PARMENIANER, Name der Donatisten, einer schist

matischen Partei in Ufrika zu Ende bes 4. Sahrh., von Parmenianus, einem ihrer vorzuglichsten Lebrer und Bifchof von Carthago, ber als Nachfolger Donatus bes Großen 360 viel zur literarischen Bertretung ber Partei beitrug (f. b. Art. Donatisten). Rach bem Berichte, ben Optatus von Milene in seiner Widerlegung von ber Schrift bes Parmenianus entwirft, hatte berfelbe mit vieler Gewandtheit die Streitpunkte, um die es sich handelte, in ein ihnen gunftiges Licht zu ftellen gewußt; einmal bas bogmatische Princip, bas sie vertraten, Die vollige Rein-beit ber Kirche, Die burch teine Beruhrung mit einem Reter ober Schismatifer beflect werden burfe, und bann ben fraglichen Fall, ob jener Felir von Aphthunga, gegen bessen bischoflichen Actus, wegen Berraths ber heiligen Schriften bie erste Protestation eingelegt war, wirklich bes Berbrechens schuldig fei. Die Stellung, Die Parmenianus baburch einnahm, war so bedeutend, daß außer jener Wiberlegung bes Optatus (de schism. donatistarum ed. du Pin) auch Augustin barauf zu antworten für nothig hielt (contra epist. Parmeniani, libri tres. Oper. Tom. IX). Parmenianus sette sich badurch in giemlichen Bortheil, daß er alle Behauptungen ber fruberen Bater über bie Ginheit und Reinheit ber Rirche aufnahm und fur seine Partei geltend machte. Der gange Donatistische Streit tragt bas echt afrikanische Geprage, als Unwendung ber Grundsate, Die langft bier unter Einfluß bes Montanismus von Lehrern, wie Tertullian, Cyprian, geltenb gemacht waren, jene fchneibenbe Ginseiztigfeit in Durchführung bes Begriffs ber außern Rirche, jenes rudfichtlose Musschließen alles beffen, was fich bem einmal aufgestellten Princip nicht fügen will, endlich jenes enthusiastische Hinzubrangen zum Tobe für die bebaupteten Gage, bas nicht felten im Gelbstmorbe enbete. Parmenianus theilte bas Geschick fo mancher feiner Partei, er mußte ins Eril wandern; tehrte aber ichon 362 wieber zurud, als mit Julianus' Regierungsantritt bie Theilnahme bes Staates an ben bogmatischen Banbeln auf einige Beit unterbrochen warb. Darauf wirfte er noch über 30 Jahre, bis 392, gur Befestigung feiner Partei, die erft im Unfang bes 5. Jahrh. ber Dialettit eines Augustin und ben nachbrucklichen Dagregeln ber romischen Staatsgewalt unterlag. Übrigens bezeichnet Parmenianer bie ganze Partei ber Donatisten, und nicht etma eine der einzelnen Fractionen derfelben, in welche M. Encytl, b. 23. u. R. Dritte Section. XII.

sich bas Ganze bei ber stets steigenben hie bes Streites aufloste. (Fr. W. Rettberg.)

PARMENIDES, aus Glea, Sohn bes Pyres, bas aweite und bedeutenbste Saupt ber eleatischen Schule. Er stammte aus einem angesehenen und reichen Geschlechte '). Bon feinen übrigen Lebensumftanben ift wenig bekannt. Der gewöhnlichen Unnahme, baß er um die 69. Olym-piade geblubt habe 2), steht die wiederholt beim Platon vorkommende Erzählung ) entgegen, bag er etwa im 65. Lebensjahre stehend nebst seinem Freunde, dem bamale 40jahrigen Benon, nach Athen zu ber Feier ber gros Ben Panathenden gereift und bort im Saufe bes Potho: boros mit bem noch fehr jungen Gofrates zusammenge= tommen fei. Denn burften wir auch annehmen, bag bie von Diogenes angegebene Bluthezeit bes Parmenibes bereits in sein 30. Jahr siele') und daß Sokrates als lojahriger Jungling jene Zusammenkunft mit ihm gehabt hatte'), wonach dieselbe dann in das letzte Jahr der 81. Olympiade gehoren wurde, so mare boch zu jener Beit Parmenides bereits ein fehr hoher Uchtziger gewesen, der wol kaum noch an eine Reise nach Athen benken konnte. Bochft mislich aber mare es, jene ganze Busammentunft für erbichtet zu halten b); benn, wenn auch Platon zus weilen in Rebenumftanben zu funftlerischen Zwecken von ber historischen Wahrheit abweicht ), so durfte er boch schwerlich ein fo bedeutendes Factum, mit fo genauer Beit= bestimmung, in die Jugendgeschichte feines Lehrers hineinzudichten magen, zumal, wenn jene Zusammenkunft wirk-

1) D. L. IX, 21. 2) D. L. IX, 23. lichften Parm. p. 127, b. c. Allgemeiner beißt es Theaet. p. 185, e. und Soph. p. 217, c.. daß Sotrates damals febr jung, Par-menides hochbejahrt gewesen sei. Genauer wird bas Alter bes So-4) Bas inbeffen febr zu bezweifeln ift; frates nirgenbs bestimmt. vielmehr Scheint er fich erft in feinen fpateren Bebensjahren gang ber phitosophischen Thatigkeit zugewendet zu haben; f. Anm. 14. 5) Dies nimmt Fulleborn (Beitr. zur Gesch, ber Philosophie. 6. St. S. 14) an; aber fcwerlich ließ boch ein fo unreifes Miter fcon eine philosophische Unterredung ju, wie sie Platon wenigstens ats gehalten voraussest, wenn auch, wie immer, die Ausführung bes Gespriches gang sein Eigenthum ist. Das opodom veos last sich immer auch auf ein hoheres Alter bes Sokrates, etwa von 20—24 Sahren, beziehen, zumal wenn man bebenft, bag er noch im Protago-ter ben Reuern haben nicht wenige ben Platon ber Unwahrheit besichulbigt, so Brucker (Hist. phil. vol. I. p. 1157) und noch Aft (Plat. Leben und Schr. S. 248). Am überzeugenbsten hat Schleiers macher (übers. bes Plato. I, 2. S. 99) ben Platon von jenem 7) Um auffallenbften find bie Unachronis-Borwurfe gereinigt. men im Protagoras, bie ichon Athenaus rugte (vergl. Heindorf. ad Protag, p. 466) und auch Schleiermacher (überf. I, 1. S. 219) nicht gang wegschaffen tann. Immer aber wurben boch bier bie Abweichungen von ber historischen Treue nur ausschmudenbe Rebenumstande, nicht die Sauptsache treffen, sowie auch nicht vergeffen werben darf, daß gleiche Freiheit, wie sie Platon sich in jenem burch und burch bramatischen Dialoge erlauben burfte, in ben speculativeren Gefprachen, wo ber Schmuck ber Umgebung fast gang gurudtritt, febr wenig an ihrem Orte gewesen mare.

lich als ber Beit nach unmöglich batte erwiesen werben tonnen. Siernach murbe bann bie Beit ber bebeutenbften Wirksamkeit bes Parmenibes etwa bis an bie 77. Dinm= piabe vorzuruden sein ), womit sich bie alte Tradition, bag er selbst noch ben Tenophanes gehort habe ), nur bann vereinigen lagt, wenn man bie Bluthezeit bes lets tern etwa um bie 68. Dlympiabe annimmt, wie aus meh: ren Grunden wahrscheinlich ift 10). Daß (nach D. L. 1X, 21) Theophrast ihn zum Schuler bes balb nach Dl. 68, 2 gestorbenen Anarimanbros 11) gemacht haben foll, beruht wol nur auf einem Disverftanbnig 12). Gin perfonliches Berhaltniß ju feinen jungern Beitgenoffen, Unaragoras und Empedotles, lagt fich nicht nachweifen, wiewol ber lettere in ben Uberreften feines Naturgebichts baufig als Nachahmer bes Parmenibes erscheint 13). Weniger zu bezweifeln ift, mas Diogenes nach Sotion berichtet, baß er in feinen fpatern Lebensjahren mit zwei weifen Dan= nern, Ameinias und Diochaites, von benen ber lettere ausbrudlich als Pothagoreer bezeichnet wirb, freunbichaft= lich verkehrt und manches von ihnen aufgenommen babe 14). Um bas Gemeinwefen feiner Baterftabt machte er fich als Urheber einer neuen Gefetgebung verbient, welche pon ben Burgern langere Beit hindurch alljahrlich aufs Neue beschworen murbe 13). Doch trat er spater, mahrscheinlich auf Anregung jener Pythagoreischen Freunde von ben Staatsgeschaften gurud und gab fich gang ber Speenlation bin ib). Rur eine Stimme war im Alterthum

8) Die Conjectur von Scaliger, bag bei Diogenes 79 ftatt 69 gu lefen fei (Menage ad D. L. p. 401), ift bei ber großen Uns genauigkeit jenes Schriftstellers in folden Dingen unnothig, unb wurde auch wieder in ein zu hohes Lebensalter bes Parmenibes hins unterführen. 9) D. L. IX. 21. Arift. (Metaphys. I. p. 986. unterfuhren.
Bekk.) gebenkt bieser Trabition mit ben zweifelnben Worten: 'O. Bestimmter nennt ihn Παρμενίδης τούτου λέγεται μαθητής. Bestimmter nennt ihn Sert. Empir. (adv. Math. VII, 111) einen Freund bes Kenophanes. 10) Kenophanes blubte (nach D. L. IX, 20) um bie 60. Olympiabe, womit indeffen bie Angabe bei Genforinus (de die natali, c. 15), baß er bis Dl. 81 gelebt habe, vollig unvereinbar ist. Da er übers bies vom Timaus (Clem. Alex. Strom. I. 'p. 301) zum Zeitgenossen bes hieron und Epicharmos gemacht wird, so sest ihn Brans bis (Sandb. der griecherdm. Phil. 1. Ah. S. 356) mit großer Bahrscheinlichkeit in die oben angegebene Zeit. 11) Rach der Angabe des Apollodoros, bei D. L. II, 2. 12) Die Vermuthung Ritters, bag jene Cage aus ber übereinftimmung gwifden ben Lebren beiber Philosophen entftanben fei (Gefch. b. Phil. 1. Bb. C. 482) ift wol abzumeifen, ba jene übereinstimmung boch in ber That 13) D. L. VIII, 55 führt als Angabe bes gering genug ift. Mifibamas an, baf Empebotles mit Benon ben Parmenibes gebort habe; bei Suibas (s. v.) wirb er fogar ber Geliebte bes Parments bes genannt. Biel vorfichtiger bezeichnete ihn Theophraft (nach D. L. I. c.) und nach ibm Simplicius (ad phys. Arist. fol. 6) als Anhanger und Rachahmer bes Parmenibes. Debres über feine Rachahmung bes Parmenibes f. unter b. Art. Empedokles, D. L. 21. Diochaites, ein ebenfo armer als rechtichaffener Dann, murbe fo boch von ihm verehrt, baß Parmenibes bem Geftorbenen ein beroon errichtete. Auch anderweitig (wie bei Proclus ad Parm, P. 5. ed. Consin. Strado, VI, init.) wird er ein Schuler ber Pps magerter genannt, worans bie fonberbare Angabe bes Diogenes, fr ben Lenophanes wel gebort habe, ihm aber nicht gefolgt fei, 15) Go ergablt Speufippos, bei D. L. artiferen (ein mag. 15) So ergabit Speufippos, bei D. L. 15, 25, Bergt. Pint. adv. Colot. 32. Strado l. VI init. 16) The Berte bit D. L. 21 und Auguriov all oix und Sevoyawas de fouglar npoerpany, find gewiß nicht, wie Ritter (G.

über ben strengen Ernst seiner Gesinnung und die erhabene Würde seines Lebens 17), sowie auch, im Einklange damit, sein Außeres würdig und ehrsurchtgebietend war 16). Mit seinem Schüler Zenon lebte er in so innigem Berzhältniß 16), daß er ihn sogar an Kindesstatt soll angeznommen haben 20). Die Resultate seiner tiesen Forschung legte er, in der Weise des Xenophanes 21), in einem Gezdichte nieder, daß gewöhnlich unter dem Titel negl gesosaus angesührt wird 22); höchst unwahrscheinlich ist, daß er außer jenem Werke noch andere versaßt habe 23); vielzmehr sind die hier und da vorkommenden verschiedenen Titel, unter welchen seine Fragmente angesührt werden, gewiß nur auf die einzelnen Theile des Gedichtes zu beziehen 2°). Die falsche Angabe des Suidas, daß er auch in Prosa geschrieben habe, ist aus dem Misverständnis

b. Ph. I. S. 463) meint, auf bie Umtehr aus einem gerftreuten Leben zum sittlichen Ernft, sonbern auf bie Buruckziehung vom off-fentlichen Leben zur speculativen Duße zu beziehen.

17) Platon spricht nie ohne die größte Ehrfurcht von ihm, Theaet, p. 183. e vergleicht er ibn mit bem homer und nennt thn aldolog τε αμα δεινός τε; Soph. p. 237, a nennt er ihn ben Großen. — Spruchwortlich war auch ber plog Naquerideiog, als Bezeichnung eines burchaus reinen und murbigen Schens; Ceb. tab. c. 2. 18) Kalds xal ayabos rhr cipir, Plat. Parm. p. 127, b. 19) Λέγεσθαι αὐτὸν παιδικά του Παρμενίδου γεγονέναι, Plato Parm. p. 127, b. D. L. IX, 25. - Richte tonnte ben Athenaus berechtigen, in biefen Worten (wie er in ber oben Anm. 6 angeführten Stelle thut und beshalb ben Platon heftig tabelt) bie Unbeutung eines unreinen Berbaltniffes ju fuchen, wie es bei einem Manne von fo erhabener Sittenreinheit vollig undentbar ift. D. L. IX, 25. — Db biefe Tradition, wie Karften annimmt, wirtlich blos aus dem mieberftanbenen narno, was auch ben Lehrer bezeichnen konnte (wie bei Platon, Soph. p. 241. d ber eleatische Gaftfreund ben Parmenibes Bater nennt), gefloffen fei, mag auf sich beruhen. 21) Es ift wol nicht gang gufallig, bas wahrend bie Physiter in Prosa schrieben und sich so ben ionischen Logographen anschloffen, bie beiben erften Gleaten, und ihnen nachahmend Empedotles, in gebunbener Rebe fchrieben; vielmehr wie jene Dan= ner fich in einer boberen, geiftigeren Beife bem uralten religiofen Elemente bes griechischen Dothus, aus welchem bie ionische Raturphilosophie eben berausgetreten mar, wieber anschloffen, fo mable ten fie auch jum Musbruck ihrer erhabenen, weit über alle Gricheis nung hinausgehenben Gebanten bie Form bes epischen hommus; mit Recht bezeichnet baber ber Rhetor Menanber (de encom. I. c. 5) bes Parmenibes Gebicht als physiologischen hymnus. Schon Platon ftellt ihn (sympos. p. 195, c) als Sanger bes Gottlichen mit De-22) So citirt bas Werf Sextus Empir. (adv. fiodos gusammen. 22) So citirt bas Wert Sextus Empir. (math. VII, 111) und schon Theophrast (nach D. L. VIII, Suidas (s. v. Haqueridne) nennt es quoisloyla. - 3mar fcheint bie Bezeichnung nicht recht für bas Gebicht zu paffen, in welchem bie Welt bes Werdens und Bergebens grade als die unwahre bar-gestellt wird; boch konnte Parmenides, indem er ben berkommlichen Titel philosophischer Werke beibehielt, das Wort georg im ansgebehnteren Sinne nehmen, fobag er unter bemfelben auch bas mabre Sein mitbegriff. Go foll bas Bert bes Meliffos (nach Sampl. de coelo, III, f. 138) ben boppelten Titel nepl quasus & nepl corros gehabt haben. 23) Chenso wie auch bie ionischen Philosophen bis auf Anaragoras herunter ben gangen Ertrag ihrer Forschungen immer in einem einzigen Lebenswerte niebertegten. D. L. procem. 16 nennt ben Parmendes ausbructich unter ben Philosophen, die nur ein Wert verfast hatten. 24) Die Begeichnungen bei Simpl. phys. f. 9 neut rov rogrod, neut rov korroc, geben auf den ersten Abeil des Gedichtes, sowie die xoguoyoren. beren Plutarch (amator, IX. p. 32. Reiske) erwihnt, auf ben mociten Theil.

einer Platonischen Stelle zu erklaren 25). Bon bem Gezbichte, an bessen Schtheit fast niemals gezweiselt worden ist 26), das aber schon im Alterthume selten und zur Zeit des Simplicius sast verschollen war 27), haben wir noch bebeutende Uberreste, von denen die meisten Serus Empirikus 26) und Simplicius 29) ausbewahrt haben. Nach einem allegorischen Eingange, worin der Philosoph sein Streben nach Erkenntnis der Wahrheit und des reinen Seins unter dem Bilde eines Wagenlenkers darstellt, der, von Göttinnen geleitet, gleich dem Sonnengotte 30) sich zu den atherischen Sohen erhebt, in denen die Sotztin der Weisheit <sup>31</sup> ihren Tempel hat, und die Wege der Nacht und des Tages, der Wahrheit und des Irrzthums sich scheiden, solgt der speculative Haupttheil des Werkes, in der Form einer Belehrung, die dem Denker von der Göttin zu Theil wird. Die erste Halfte, welche und zum großen Theil erhalten ist, handelt von der Erzkenntnis der Wahrheit und des reinen Seins 32). Bon der zweiten Halfte bagegen, die die Welt der Erscheinunzgen und die Meinungen der Menschen darstellte, und das

25) Suidas: Εργαψε δέ και άλλα καταλογάδην, ωςπερ μέμνηται Πλάτων. Platon's Borte (Soph. p. 237, a. Τούτο απεμαρτύρατο πείξι τε ώθε έκάστοτε λέγων και μετά μέτρων) sind offenbar nur auf den mundlichen Bortrag des Parmenides zu beziehen ; mit Recht fuhrt baher Simplicius ein profaisches Frag-ment, bas sich, mahricheinlich aus einer Erklarungsschrift, unter Die Berfe bes Parmenibes eingeschlichen hatte (G. 48 bei Rarften) mit ben zweifelnben Borten an: ως αὐτοῦ Παρμενίδου. Rur Rallimachos foll, nach D. L. IX, 42, behauptet haben, bas Bebicht rubre nicht von Parmenibes ber; boch murben bie Entscheis bungen biefes gelehrten Rritifere icon im Alterthume nicht felten als willkurlich angefochten; vergl. Joneius de ser, hist. phil. II. c. 5. - um fo weniger braucht man mit Rarften und Fulleborn anzunehmen, bag jener 3meifel fich blos auf einen einzelnen Gas bezogen habe, ber boch unmöglich ποίημα genannt werden konnte. 27) Simpl. phys. f. 9. 31, wo er fagt, er wolle die Berse bes Parmenibes mitthellen δια την απάνιν τοῦ Παρμενιδείου συγparmenides militerien vie 14, Profilos (vergl. Anm. 36) bas Gesbicht gehabt zu haben. 28) Wir sinden bei ihm (adv. math. bicht gehabt zu haben. 28) Wir sinben bei ihm (adv. math. VII, 111) bas ganze Prodmium (v. 1—30 bei Karsten) und austerbem noch v. 52—57, nebst einer ziemlich frostigen Deutung ber Allegorie. 29) Eine zusammenhangenbe Reihe hochst wichtiger Berse (v. 56—111, ausgenommen v. 89—92 bei Karsten) aus bem ersten Theile bes Gedichtes simp mitgetheilt Simpl. phys. f. 31. Anbere an anbern Stellen gerftreut. - Auch Galenos und Glemens von Alexandrien haben einzelnes gerettet. 80) Darum heißen seine Begleiterinnen Heliaden (v. 6), und die Ahore des Tempels atherische (v. 13). — überhaupt verglichen die Alten gern den ras fchen Flug bes Gebantens und ber Phantafie mit bem Gotterwagen; 1. Boeckh. ad Pind, Ol. VI, 32. Emped. v. 343. Sturz. Parmenibes nennt fie nur allgemein Saluwr v. 3, und Jea v. 22. Aressend erklart sie Sertus Empiritus durch gelogogia, benn mit Ritter (Gesch, ber Phil. I. S. 465) und Fülleborn (Beitr. z. Gesch, ber Phil. S. 43) die Worte bes Philosophen auf die Dite zu beziehen, die ja turz vorher (v. 14) als Aburschließerin des Cempels aufgeführt war, ift ganz unstatthaft. 32) Darum wird der erfte Theil gern unter dem Titel neel rov vonrov, neds rip adn-Seiar, ber zweite περί του αίσθητου, προς την δόξαν angeführt. Simpl. phys. I. f. 7. Proel. in Parm. V, 310. Cons. — Zuch bie Borte bes Sillographen Timon (Paul. de sillis Graecorum, p. 42) über Parmenibes: Παριενίδου τε βίην μεγαλώφουα, την πολιθέον, wiewol zunächst auf seine bedeutende Personlichteit zu beziehen, scheinen boch zugleich amphibolisch jene beiben Theile bes Gedichts zu bezeichnen.

her im engern Sinne seine Physik genannt werben kann, sind nur noch geringe Überreste vorhanden 33). Bieles, was anderswo nicht mit Parmenides' eignen Worten über seine Physit überliefert wird, muß mit großer Borsicht aufgenommen werden, da jener Philosoph, nachst dem Bes rafleitos, wol am meiften unter allen vorsofratischen Phi= losophen misverstanden worden 3°) ift. Was wir noch von bem Gebichte haben, ift bis auf ben majestätischen, boch etwas verworrenen und mit Bilbern überlabenen Eingang 35), in ichmudlofer, aber bem Gegenstanbe burch= aus angemessener Sprache verfaßt 36); auch ber Bersbau, wenngleich ohne Kunst und Mannichfaltigkeit, erscheint boch teinesweges vernachlaffigt 37). Einige Fragmente gab querft Beinrich Stephanus in feiner poesis philosophica. (Par. 1573) beraus; nach ibm unternahm 3. Scaliger eine Sammlung ber Überrefte bes Parmenibes und Em= pedofles mit icarffinnigen Emendationen, die handichrift= lich auf ber lendener Bibliothet liegt, und fast unbekannt war, bis fie fo eben burch Karften wieber hervorgezogen und benutt murbe 34). In neuerer Beit machte Fulleborn querft auf die Poefie ber beiben erften Gleaten aufmertfam, und gab bie Fragmente berfelben mit einer metris fchen Uberfetung und Erklarungen beraus 39); jum Parsmenibes gab Beinrich einige kritische Bufate "). Biel vollständiger und genauer mar die Sammlung von Branbis 41), ber nicht blos die früher gesammelten Fragmente bedeutend vermehrte, sondern auch alle anderen Uberliefe-rungen über die Philosophie des Parmenides mit großer Sorgfalt zusammenftellte und so bie Bahn zu einem rich= tigeren Berftandniß berfelben brach. Bulett gab Rarften 42)

33) Auch bier verbanten wir bas Meifte bem Simplicius. Das wichtige Fragment über bie Natur bes menschlichen Geistes (v. 145 — 148 Rarften) finbet sich bei Ariet, motaph. III, 5. 34) In —148 Karsten) sindet sich bei Arist. metaph. III, 5. biefem Mieversteben ift nicht blos bie Dunkelheit seiner Sprache schulb, sonbern auch bas häusige Bestreben ber Erklarer bes Platon und Aristoteles, in seine Borte ein vollständig ausgebilbetes Soften und Articitetes, in feine Aborte ein volltandig ausgeolivetes Soften in hineinzuklügeln. 35) So kommen die Heliaden, die den Denker zum Tempel der hohen Göttin geleiten, zuerst aus den Behausungen der Nacht (v. 6) hervor, etwa wie Cos dem Belios vorangeht; dennoch aber theilen sich nachher noch einmal im Tempel die Pfade der Nacht und des Tages (v. 11). — Pöchst geschmacklos such Sertus jeden einzelnen Zug der Schilberung zu beuten, indem er unter ben Roffen bie vernunftlofen Triebe, unter ben Beliaben bie Mugen, unter ben fnarrenben Bagenrabern bie Ohren versteht. 36) Dit Recht nennt Prottos (in Parm. IV. p. 62. Cous.) seinen Stol mehr profaisch als poetisch, rein, aber reiglos und ungeschminkt; ro analdonistor nat topror nat καθαρόν είδος ήσπάσατο. 37) Cicero will feine Berfe, wie bie bes Kenophanes, nicht eben loben, acad. pr. II. c. 23. Auch Plustarch tabelt seinen Berebau (de audit. vol. VI. p. 163. R.) und meint, daß er von der Poesse blos die außere Form entlehnt habe, um den matten prosatschen Ausbruck zu vermeiben (ibid. p. 56). 58) Bergl. Karsten in ber Borrebe jum Parmenibes. 39) Fragmente bes Parmenibes, gesammelt und erlautert von G. G. Kulleborn (Zullichau 1795), wieber abgedruckt in ben Beiträgen gur Geschichte ber Philosophie. 6. St. G. 1-103. - Die Fragmente bes Tenophanes in berfelben Schrift. 7. St. S. 1-16. 40) In Fulle born's Beitragen. 8. St. S. 191-200. 41) Commentatt. Eleaticarum. Pars I. (Hafniae 1818.) Rebst bem Parmenibes sind hier auch noch die Fragmente bes Tenophanes und Meliffos gesammelt und erklart. 42) Parmenidis Eleatae reliquine, ed. Simon Karsten, (Amstelod. 1835) als zweiter Theil

Digitized by Google

und burch bie verschiebenften Ginfluffe bebingten finnlichen anschauung begriffen werben, sondern nur dem reinen, von ....iem Sinnlichen abgezogenen Gedanken fich erschließen ane 33). Wie nun Parmenibes erkannte, bag bem reis a Sein nur ber reine Gebante entspreche, und bag bas mahre Denten immer nur auf ein mahrhaft Geien: gerichtet fei, ebenso bas mahrhaft Seiende nothwen= Gegenstand bes Denkens werden muffe, so erhob er 3u bem Gedanten, bag Seiendes und Gedachtes, in ver Reinheit aufgefaßt, wefentlich eins und ungetrennt Durch biefen wichtigen Gas, ber als eine ber groß: Entbedungen auf dem Gebiete ber Biffenschaft an= chen ift, erichlog Parmenibes ber freien Denkthatigfeit bisher noch unbebautes, ihr burchaus eigenthumliches , die Sphare bes reinen, nicht mehr an ein Mugeres inbenen, fonbern in eigener, freier Gefehmagigteit fich victelnben Begriffes, und trat fo in einen entschiebenen nfat zuerft mit ben frubern Phyfitern, bie bas eine, Bechsel bleibende Sein noch als agzy unter ber Form materiellen Grundprincips faßten, und bann mit Berafleitos, bem alles Sein noch unter ber Form Berbens erschien 3.). Alle weiteren Bestimmungen Seins folgten bann mit Nothwendigkeit aus jenem ten Grundfage. Buerft namlich fah Parmenides, bag, nur bas Seienbe bentbar, fo ein Richtfeienbes nicht bar fei, und weber mit bem Beifte begriffen noch in te gefaßt werben tonne 53). Darum fei ein Richts es niemals gewesen und werbe nie fein, sonbern als was nicht in dem Begriffe des Seins liege, und bas jang ober theilweise uns als Nichtseienbes erscheine, ahn und Tauschung 38). Daher fei es auch unmogaf bas Seiende aus Richtseiendem hervorgehe, noch ichtseienbes zurudgehe "). Da nun aber bas Ber= chts ift als Ubergang vom Nichtsein zum Sein und birt bas Bergeben Ubergang vom Sein zum Nicht= jo tonne es auch in Wahrheit weber Werben noch ben geben; benn mare bas Seiende geworben, fo es boch entweber aus einem Nichtseienben gewors in, mas unmöglich, ober aus einem Geienben, mas imt mare, ba bann neben bem Gein ein zweites bestehen wurde 16). Go entstand dem Parmenides ein neuer Gegensatz gegen bie ionische Schule; einmal gegen bie Anhanger materieller Principe, Die ein Berben aus ber apph und ein Bergeben in bieselbe annahmen. alfo ein Nichtsein als wirklich fetten 49), bann wieber ge= gen Berafleitos, ber, indem er bas Berben felbft gum Princip machte, zu bem Sate gelangt mar, bag Gein und Nichtsein, eben wegen ihrer beständigen Bermittelung burch bas Werben, eins feien 60). Das reine Gein mußte also ein ungeworbenes und unvergangliches sein 61); ba nun aber jeder Bechfel ber Buftanbe, mithin jede raum= liche Bewegung, jebes Bachsen und Abnehmen, jebe qualitative Beranderung ein theilweises Berben ift, indem jebe Beranberung wieber ein Ubergang aus bem Nicht= fein in bas Sein ift und umgekehrt, fo ift bas Sein aller Beranderung und Bewegung unfahig, es ift unversanderlich und unwandelbar, immer baffelbe 62). Go fand er benn bas Gein als ein Emiges, über ben flug ber Beit Erhabenes, von bem man nie fagen burfe: es mar ober wird fein, fondern nur: es ift jest 63). Aber zugleich mußte auch alle Bielheit, alles Mehr ober Beniger von bem Sein ausgeschloffen bleiben; benn, ba jebe Bielheit bie Folge eines Progreffes ift, bas Sein aber nicht aus fich heraustreten und ein Unberes werben tann, fo muß es Eins fein, ein einiges Befen 64), bas aber nicht, gleich ber mehr grithmetischen als speculativen Ginheit ber Pythagoreer, unter ben Begriff ber Babl fallen kann 65),

59) v. 36-45. Indem Parmenides vor benen warnt, bie ein Richtfeienbes als wirklich annahmen, bezeichnet er bamit boch wol bie altern ionischen Physiter, bie, indem fie alles Gingelne aus einem Grundftoffe fich entwickelnd festen, ftatt bes Bleibenben, ewia Seienben überall nur ein ewig Bechfelnbes, Berbenbes, alfo me= fentlich Richtfeienbes fanben. - Bon bem Rorinther Zeniabes, ber, nach Sext. Empir. adv. math. VII. 53 ausbrucklich ein Werben aus Richts und ein Bergeben in Richts gelehrt haben foll, wiffen wir weiter nichte; benn fcmerlich mar es boch jener Berr bes Cy: nifere Diogenes, von welchem D. L. VI, 74 ergablt. bas berühmte Wort bes Berakleitos: eluév te xal odx eluév (Des rafleitos von Schleiermacher, in Bolf's unb Buttmann's Mufeum b. M. G. 529), welches ben Begriff bes Werbens mit fo ichlagenber Rurge und Bestimmtheit aussprach, geht bes Parmenis bes Polemit v. 45-51, wo er von Leuten (pricht, o.s ro πέλειν τε και ούκ είναι ταυτόν νενόμισται Κού ταυτόν Wenn Karften (p. 155) jene Worte auch auf bie Atomiter beziehen will, so ift bagegen zu erinnern, daß die atomistische Lehre erst aus ber Glegtif fich hervorgebilbet hat, und baß auch nach berfelben Sein und Richts fein nicht als eins, sonbern als im schaftften Gegensage kehend angeschen wurden; vergl. Arist. met. I, 4. 61) v. 58. Αγένητον εδν και ανώλεθον έστιν. v. 82. Αναοχον, απαυστον vergl. 62) τ. 84. Τωὐτὸν δ' ἐν τωὐτῷ τε μένον καθ έωυτό Te zeiten. v. 99. 100. Beranberung ber garbe ift bier ale einzels nes Beispiel ber Qualitateveranberung gefest, fobag bem Gein fo= mol bie raumliche Bewegung als die, innertiche Beranberung zugleich 68) ▼. 60. Ου ποι' ξην ουσ' ξσται, ξπελ abgesprochen wirb. νύν έστεν όμου παν; vergl. v. 73. 74. 64) Auch ber Begriff bes Bachfens war bem Gein fremb; v. 62. — übrigens hebt Parmenibes felbst die Bestimmung bes Seine als Einen nirgends ausbrucklich bervor, fondern erwähnt berfelben, als einer fich von felbft verstehenden, nur beildusig; so v. 61 & Eurexes; vergl. Brandis comm. El. p. 157. Mit Recht zieht Aristoteles (mot. I, 5) aus ben Grundschen bes Parmenides den Schuß, daß das Sein eins fei; minber genau ift bie, spater haufig wieberholte, Auffaffung bei Platon (Theaet, p. 180, e) wie er narra korte, ba hierin icon bie Anbeutung einer Bielheit liegen wurde. 65) Es ift in ber

<sup>3)</sup> Darum warnt ihn bie Gottin vor bem Bege ber Erfah-Дос подипегооч, v. 58) und ermahnt ihn, ihre Belehrung rnunft (1674) ju prufen, v. 55. 54) Mit Recht fagt Eriftoteles (metaph. I. 5), Parmenibes habe bas Gins nach nunft ergriffen, im Gegenfage berer, welche bas Gins nur crielles Princip ansahen. 55) v. 39. Οὔτε γάο αν τό γε μή εὸν — οὐ γὰο ἀνυστὸν — οὔτε ψράσαις. 95. Οὐ γὰο ἄνευ τοῦ εόντος εν ὁ πεφατισμένον εστὶν τὸ νοείν. Sowie in biefen Borten (vergl. auch v. 43) und Denken als ungertrennlich und wesentlich eins angesehen , fo ift auch bem Platonifchen Parmenibes Dentbares unb 56) v. 86. 87. is nicht verschieben; p. 142, a. 155, d. ης ούπ έστι τε και ώς χρεών έστι μη είναι την δή τοι παναπειθέα ξυμεν αταρπόν. 57 οὐδε νοητόν Εστιν υπως οὐκ ἔστι. 57) v. 62. 63. Οὐ γὰρ 58) v. 62 — 68, indis durch bie Unberung oude nor ex ye rou orros fatt un fortos das burchaus nothwendige zweite Glieb des Bes ludlich ergangt bat. - Ausführlicher hat biefelbe Argumens Reliffos §. 1. bei Branbis.

fonbern weit über ben Begriff ber Bahl und ber unbes ftimmten Bielheit erhaben ift. Go ift bas Gein Gins und beibe Begriffe ibentisch; ein Gebanke, ber von ben fpatern Eleatifern noch weiter ausgebilbet wurde 66). Darum mar bem Darmenibes bas Sein auch ein vollkommenes, in sich selbst bebarrenbes, burch sich felbst bestehenbes, teines Anderen bedurftiges ""). Da indessen alle biese Bes stimmungen mehr negativ waren, fo fügte Parmenibes noch hinzu, bag es nur sich felbst gleich, von einer Art, und ebendarum ein Ganges fei 64); hierbei mußte ihm aber, ba er bie Begriffe Allheit und Gangheit noch nicht bialettisch geschieben hatte, nothwendig ein Widerspruch entsiehen 69). Denn auf ber einen Seite erkannte er das Gein als ein Untheilbares, nicht aus Theilen gusammengesettes 70), ba jebe Busammensetzung ein voraufgeganges nes Bachsthum in fich schließt, und so wieber mit Bewegung und Bielheit jusammenhangt; auf ber anbern Seite aber, um bas Gein nicht vollig abstract und beftimmungelos werben ju laffen, nannte er es ein Bufam= menhangendes?1), b. h. ein stetig ben Raum Erfuls lenbes, bas nicht hier mehr, bort weniger sein tonne 22), fondern überall gleich sein muffe, sodaß es weber ein Lee: res in bem mabren Sein gebe, noch auch die Begriffe bes Sammelns und Berftreuens auf dasselbe irgend eine Un= wendung fanden 73). hiermit war von dem Sein gu-

Geschichte des speculativen Denkens ein entschiedener Fortschritt, daß Parmenides den bei den Pythagoreern noch sehr schwankenden Begriff der Einheit, indem das über aller Bielheit stehende Eine nicht genau von der arithmetischen, die Bielheit dereits in sich schließens den Einheit unterschieden wurde (vergl. Bod th's Philolaod. S. 147), zuerst desessign und ihn mit dem reinen Sein als identisch erkannt hat. Auch die Pythagoreische Ansicht, daß aus dem Unvollkommennen sich erst das Bollkommene entwickele, wie aus der Einheit die Jahl (Ritter, Gesch, der Pyth. Phil. S. 151), mußte Parmenibes, der alles Wachsen des Seins leugnete, völlig von sich abs weisen.

66) So von Benon, beffen Dialettit immer auf ben Cat gurudtam, bag bas Biele nicht fei; auf robere Beife von Deliffos §. 3. Br. - Die Ansicht einiger Reuplatoniter, bas Parmenibes in feiner bochften Einheit jugleich bie Bielheit und gulle bes geiftigen Lebens gefest habe, (Proclus in Parm. IV. p. 121 Consin.) fchiebt bem Philosophen Begriffebeftimmungen unter, bie ihm noch fremb waren. Dem Platon allein angehörig ift bie tieffinnige Dias lettit, mit welcher er ben Parmenibes bie Begriffe bes Ginen unb bes Ceienben in ihrer Ginheit und in ihrem Gegenfage barftellen und zeigen laßt, wie beibe fich gegenfeitig einander begrunden und 67) ν. 88. Εστι γάρ ούχ έπιδευές, έδν δέ κε παντὸς feleiro; zwar haben alle Perausgeber μη for de ne π. ξ., boch macht bas Metrum, wie ber Ginn jene Anberung nothwendig; ber Schluß bes Parmenibes, um bie Bolltommenbeit und Unbebarftige teit bes Seins ju beweifen, ift biefer: Bare bas Sein in irgend ciner hinficht ein bedurftiges, fo wurde es Mangel haben an allem; benn wem nur etwas jum Sein fehlt, bas ift überhaupt nicht; folglich muß bas Cein ein vollig unbedurftiges fein. 68) Xuch biefe Bestimmung wirb, wie bie bes Ginen, mehr beilaufig gegeben ; v. 60. Entl võr lour choù nar; v. 77. Nar lour choior; v. 59. Oulor houroyeres. 69) v. 59 heißt bas Gein oilor, ▼. 59. Ούλον μουνογενές. an ben anbern Stellen nav. Erft Ariftoteles ichieb bie Begriffe mar und olor strenger von einander, wiewol er beibe auf sinnliche Regenstande beschrändte (met. IV. p. 117. Br.) 70 Ocole dussigerov έστιν. Dagegen Arist. phys. I, 2. 61. 80. Τῷ ξυνεχές πᾶν ἐστιν, ἐρν γὰς ἐόντι πελάζει. 70) v. 77. 71) v. 73) v. 103-108. Auch barin, bas Parmenibes bas

gleich bie Bestimmung ber raumlichen Unenblichkeit ausgeschloffen 74), ba ein Ganges, Bolltommenes, ftetig Busammenhangendes nur als ein in fich felbst Befchloffenes und Begrenztes, nicht als abfolut fcrantenlos gebacht werben tann. Indem Parmenibes alfo bem Gein gwar bie zeitliche Unendlichkeit ober richtiger Ewigkeit beilegt, ihm aber die raumliche Unendlichkeit ober vielmehr Unbestimmtheit abspricht, die ja, als absolut gebacht, nichts fein wurde, als ber unendliche, leere Raum felbft, erkannte er ben Begriff bes Seins, bas als bochfte Realitat alles Unbestimmte, Schrankenlose von sich ausschließen muß, viel richtiger als vor ihm Xenophanes 75) und nach ibm Meliffos %). Benn er aber bas Gein ein begrenztes nennt, fo will er es bamit nicht in eine bestimmte Raum= grenze einschließen und es so wieber zur Endlichkeit ber= abziehen, sondern, als Totalitat, tragt es in fich felbst feine eigene Grenze, es ift überall, aber überall begrengt, es ift allgegenwartig "). Um nun biefen neugefunbenen Begriff bes ruhig in sich geschlossenen, überall gleich verbreiteten Seins ber Borftellung naber zu bringen, bebiente er sich nach bem Vorgange bes Opthagoras bes Bilbes ber Augel 78), als bes vollkommensten Korpers, in welchem sich alles auf gleiche Weise zum Mittelpunkte verhalt und ber burchweg ein vollkommenes Gleichgewicht, bie absolute harmonie aller Theile barftellt. Wenn viele annahmen, daß Parmenides das Sein fo felbst wieder als ein außerliches gesett und es von bem fugelformigen

Leere negirt, stellt er sich in Gegensat mit den Pythagoreern; vgl. Ariet. phys. IV, 6. Ritter, Gesch. b. Pott. Phil. S. 107. — v. 90—92, wo er den Zusammenhalt des Ganzen also schilbert: Οὐ γὰρ ἀποτμήξει τὸ ἐὐν τοῦ ἐύντος ἔχεσθαι, οὖτε σκισνάμενον πάντη παντως κατὰ κόσμον οὖτε συνιστάμενον, ist wieder gegen herasteitos gerichtet, der sich, um den ewigen Fluß der Dinge gu bezeichnen, der Worte bediente: πκισνησι (ἡ θνητή οὐσία) καλ πάλιν συνάγει; S. 357 bei Schleierma cher.

74) v. 81-87. Οθνέκεν ουκ ατελεύτητον το έον θέως εξ-ναι; v. 100. 101. Η γαρ πάντοθεν ίσον θμως εν πείρασι κύger. — Diefe Beftimmung war zugleich gegen bas anergor bes Anarimanbros und ben Dualismus ber Pothagoreer gerichtet, bie neben bem Begrenzenden das Unbegrenzte, Leere annahmen. 75) Renophanes hatte nach Pseudo-Arist, do Xen, Zen, Gorg, (Xenophanes ed. Karsten p. 104) ben Cas aufgeftellt, baß Gott weber bearengt noch unbegrengt fei, sowie er ihn auch weber bewegt noch unbewegt nennen wollte; biefes Beugnif wird burch Theophraft (bei Simpl. ad Arist. phys. fol. 6) ausbrudtich beftatigt. Parmenibes fuchte jene negativen Bestimmungen bes Tenophanes baburch ausgus gleichen, bag er bas Gein gwar unbewegt, aber in fich bearenst 76) Bei Brandis G. 188. Dit Recht urtheilt Ariffor teles (met. I. 5), baß Meliffos bas Eine, ba er es bem Unenblichen gleichstee, materiell (xain rir bline) genommen habe, im Gegen-fage gum Parmenibes. 77) Dag Parmenibes teine außere Raums grenge bes Seins annahm, fonbern, inbem er es begrengt nannte, nur ben Begriff bes Leeren vollig von ibm entfernen wollte, und die Begrenzung allein in dem Begriffe bes Seins felbft fand, ift aus allen feinen Außerungen flar; baber nennt er v. 81. 85 bie Rothwendigkeit die begrengende Fessel bes Seins. — Wenn er v. 59 bas Sein artherror und both v. 86 oux areheur, ror nennt, fo liegt hierin kein Wiberspruch, wie Branbis meint, und beehalb an ber erften Stelle oud' areherror ftatt no areherror lefen will; benn ber Busammenhang zeigt, baß bort von ber zeitlichen, nicht von ber raumlichen Unenblichkeit bie Rebe ift. 78) v. 102. 103. Harroder euxuxlou opalens erallyxior oyng messider toonalls navin.

Weltall nicht unterschieden habe 19), so beruht bies auf eis ner falfchen Auffassung ber eigenen Borte bes Parmenis bes, die boch beutlich genug aussprechen, bag er nur bilb= lich reben wollte. Gleichwol bleibt in biefer ganzen Lehre ein innerer, tiefer Biberfpruch gurud, ben schon Platon fehr flar einfah "), daß er namlich das Gine zuerst ein Untheilbares und bann wieber ein Ganzes, also boch aus Theilen Bestehendes nennt, und bag er, mahrend er bas Gein aller zeitlichen Prabicate entfleibet, es boch immer noch im Raume bestehen lagt, obgleich er, nach feinen eigenen Grunbfagen 1), ben Raum ebenfo gut, als bie Beit, als ein Richtiges, Unwahres erfennen mußte. Ge= wiß hat Parmenides auch hier bas Richtige geahnt, wie benn in bem Segen eines fich felbst begrenzenben Seins baffelbe bereits als über ben Raum erhaben angenommen wird; doch muffen wir zugeben, baß die noch unausge-bildete Dialektik bes Parmenides, sowie fie fich uber bie positiven Pradicate des Seins verbreitete, in einen Bi: berspruch mit sich felbst verfallen mußte, ba ein vollig bewegungsloses, in abstracter, tobter Ginheit beharrendes Sein auch blos negative Prabicate zuließ, aller concretes ren Beftimmung aber fich entziehen mußte. Ginheit und Bielheit, Raumlofigkeit und raumliche Begrenzung, Ginfachbeit und concrete Fulle blieben so als unvermittelte Gegenfage neben einander stehen, und nicht einmal bas reine, einige Sein felbft mar von diesem Gegenfate bes freit, fonbern mußte einer tiefer einbringenden bialettis ichen Entwidelung, wie fie Platon im Parmenibes ans ftellte \*2), sich als mit bemfelben Gegensage behattet erges ben. Daß aber jene Antinomien, Die zuerft aufgestellt ju haben bes Parmenibes großes Berbienft ift, nur burch eine in bas innerste Besen bes Geistes einbringenbe Betrachtung geloft werben konnen, hat bereits Platon auf bas Deutlichste erkannt und in glanzenden Beispielen ge= zeigt \*3). Parmenibes felbst suchte die lette Begrundung seines Seins, da er den innern Widerspruch desselben nicht losen konnte, in der Nothwendigkeit, die er, gleich früheren Philosophen, als zusammenhaltendes Maß aller Dinge, als Gerechtigkeit bestimmte \*1), ohne jedoch ihren Begriff einer dialektischen Betrachtung zu unterwerfen.

Indem nun bem Parmenides fogar ber Begriff bes Seins, eben weil er nicht aus ber Fulle bes geistigen Lebens entwickelt, sondern nur in seinen abstracten, negati= ven Bestimmungen bargestellt wurde, noch einen innern Wiberspruch in sich trug, konnte er noch weniger ben ungeheuern Wiberspruch lofen, ber sich ihm amischen jenem geschloffenen, rubig in fich beharrenben Sein und ber unenblich mannichfaltigen, ewig wechfelnden, zwischen Werben und Bergeben unaufborlich auf und abwogenden Wirklichkeit barbot. Schon oben wurde bemerkt, bag er biefen Knoten nicht lofte, fondern gewaltsam zerhieb, in= bem er von Born herein alles, mas ber finnlichen Un= schauung angebort, als Schein und Tauschung bezeichnete und fich über die Entstebung und bas Wefen ber wirklis chen Welt aller eignen Meinung enthielt, ba ja nach feis ner Ansicht nirgends von bem reinen Bernunftbegriff zu ber Welt ber Erscheinung eine Brude führen konnte. Er erkannte so den Gegensatz zwischen Meinung und Bis-fen 64), die er wie Luge und Wahrheit entgegensetzt, über= ließ es aber einer tiefern Ausbildung der Philosophie, die= fen Gegenfat aus einem boberen Princip zu vermitteln 56). Indem so Parmenides, alles, was von früheren Philoso= phen über die Natur gelehrt mar, verwerfen mußte, begnugte er fich bamit, aus ben Gaten feiner Borganger biejenigen zusammenzustellen, bie ihm, wenn auch nicht bie meifte Bahrscheinlichkeit, boch ben meiften inneren

83) Ramentlich find es ber Sophift und ber Philebos, in benen Platon burch tieferes Einbringen in bas Befen bes Geiftes und feiner Ibeen ben Wiberfpruch bes Gleatismus zu vermitteln fucht; mit Recht fest baber Schleiermacher (G. 105) ben Parmenibes fruher, als ben Cophisten, wenngleich bas Urtheil besselben, bas auch ber Theaitetos fpater als Parmenibes gu fegen fei, unhaltbar et-fcheint. Auch ber Behauptung, bag bie Runftfprache in biefem Dialog noch in ihrer erften Rindheit fei, wird Riemand fo leicht beis 84) ν. 80. 85. Κρατερή γάρ ἀνάγκη Πείρατος ἐν Tequolory exel to uer augle legen. v. 69 nennt er biefe Rothe wenbigkeit dien, bie nichts werben, nichts vergeben laffe, sonbern alles fest zusammenhalte. Much sammtliche physische Systeme, unb noch Empebokles, suchten ben lesten Grund alles Seins und Berbens in einer unbegriffenen Rothwenbigteit, ftatt welcher erft Unas ragoras ein nach ewigen Gesehen und zu vernunftigen 3wecten frei wirtendes geistiges Besen als Urgrund ber Dinge erkannte. 85) Bergl. Anm. 44. 46. Bu bemerken ift, baß Parmenibes bas Wif-fen bes Bahren nloric (v. 30) und neise (v. 36) nennt, wah: rend Platon grabe bie nierus auf bas Gebiet ber finnlichen Welt verwies und ihr eine Mittelftellung zwischen Meinen und Wiffen gab; Tim. p. 29, c. Rep. Vl. p. 511 extr. 86) Die gange Ibeenlehre bes Platon ift aus jenem Beftreben hervorgegangen, Die Babrheit bes reinen Begriffes auch in ber Ginnenwelt wiebergufinben; mit ber tiefften Dialettit feben wir jene Bermittelung im Theas tetos vorbereitet, weiter geführt im Copbiften und in ber Republit, soweit ber Platonische Standpunkt es zuließ, vollendet. Die foges nannte Metaphysit bes Aristoteles gab bem Biffen eine noch festere Grundlage und beutete, in übereinstimmung mit bem gangen Go: ftem biefes Philosophen, eine noch befriedigenbere Bofung jenes Begenfages an, ben bie megarifche Schule nicht überwinden tonnte.

<sup>79)</sup> Schon unter ben Alten meinten ungrundliche Sammler philosophischer Meinungen, baß Parmenibes mit feiner Rugel bas Beltall bezeichnet habes so Orig. phil. XI. p. 890. Kus. praep. evangel. XIV, 3. p. 720, d., selbst Alexander von Aphrodisias, bei Sympl. phys. I. f. 9. Nirgends aber sindet sich bei Parmenibes der Gebante eines Beltalls, ber auch nach seinem System ummöge lich war, ba er in ber erfcheinenben Welt nirgenbe harmonie und mabres Sein fand. Richtiger faste Parmenibes' Borte Plotin. En-80) Soph. p. 244, e. 245. 81) Wenigstens nead. V, 1, 8. schloß ber Sat, baß bas Eine unbeweglich und babei untheilbar fei, bereits die Regation bes Raums in sich, sobaß man deutlich fieht, bag bem Parmenibes ichon bie Ibee bes raum: und zeitlofen Geiftes vorschwebte, auch wenn er fie noch nicht mir Maren Borten aussprach. 82) Die Meinung Schleiermacher's, bag Platon es unmöglich tonne beabsichtigt haben, in jenem Dialog ben Parmes nibes burch bie Wiberspruche, in welche bie Einheit verwickelt wirb, fich felbst widerlegen zu laffen, indem er ihn hierburch gang ben Sophisten murbe gleichgestellt haben (überf. I. 2. S. 98) ergibt fich bei einer genaueren Betrachtung bes Platonischen Bertes als unbegrandet; benn grabe baburch, bas Platon ben Parmenibes felbft bie Gegenfabe, bie in feinem Spftem ungeloft neben einanber ftan: ben, entwickeln und fo eine gofung berfelben vorbereiten last, zeigt er, bas er ihn gang anbere ehrte, als die Sophisten, und bie tiefe Babrheit, bie ben Ausspruchen jenes Philosophen gum Grunde lag, weit über bie taufchenden Brrthumer ber Cophiften ftellte. Uberbies laft er ja auch im Sophisten ben Parmenibes burch ben eleatischen Bremben wibertegen, eben um zu zeigen, baß bie eleatische Philosos phie in fich felbst bie Reime einer boberen Entwicklung trage.

Busammenhang zu haben und, die Birklichkeit ber Ericheinungewelt einmal vorausgesett, jur Erflarung berfelben am besten ju paffen schienen "). Da erschien ihm benn, ba er ein einiges Princip in ber Natur nirgenbs wahrnehmen tonnte, fondern überall Kampf und Gegen: fat ber Clemente fab, bas bualiftifche, aus alten Dinthen beraufgebilbete Guftem jener Manner besonders paffend, ble zwel Principe ober Urformen an), bas Feurige und bas Ralte, ale wirkende Grundfrafte annahmen, in benen bas leben ber Natur und alle ibre einzelnen Erscheinungen ihren (Grund batten "). Beibe Urformen waren vollig von einander verschieben, jebe nur fich felbst gleich 90), beibe lebendig wirkend und eine ihnen angloge Wirksam= frit, wiewol beide in verschiedener Beise hervorrufend "1); benn mabrend bas Feurige mit schopferischer Energie wirs fend und allen Gestaltenreichthum hervorbringend erschien und fo bas mannliche Princip ber Beltbilbung genannt werben konnte, mar bie Wirksamkeit bes Ralten mehr eine leidende, aufnehmende, bem Beiblichen zu vergleis chenbe "). Das Feurige nannte er auch Licht, bas Ralte Macht "); jenem legte er als Qualitaten bas Barme, bas Belle, bas Weiche, bas Dunne, bas Leichte bei, biefem, außer ber Ralte, bas Duntle, bas Barte, bas Dichte, bas Schwere "). Go ftanb jenes bem Gein naber, bies

87) Bergl. Unm. 45. Wenn Ariftoteles (metaph. I, 5) ans gunehmen fcheint, baf Parmenibes in ber Darftellung ber Sinnen-weit ber gwingenben Gewalt ber Babrnehmung wirtlich eine Conceffien gemacht und neben bie Ginbeit bes Ceins ben Dualismus bes Micibens als eigene Wielnung gestellt babe, fo lebrt er boch an anbern krien, wie ile coolo III. 1. do gen. et corr. I, 8 richtie ger, buf jener, vollig von aller Babrnehmung abfehend, fie burchweg ale taufdenben Schein verworfen babe. 88) v. 111-118. Us nennt bie beiben Principe popy at, in welchem Musbrucke bas Milaterielle und gormelle (eine erft von Ariftoteles gefundene Unterfichelbung) noch ungeschieben finb; Parmenibes bachte fich weber tobte ligtoffe ober Glemente, noch bloge ftofftofe Formen ober Qualitaten batunter, fonbern lebenbig wirtenbe, aber an einen gemiffen Stoff gebundene Arafte. 89) Parmenibes Scheint bas Ralte immer nur Macht, nicht Erbe, genannt ju haben; mit Recht fagt baber Aris Hoteles (metaph. 1, 5): The ras ackas 16900, Dechor and wepulle, mor non and you deyour; vergt, phys. I, 5. 110-117. 🌃 แม้ย ๆ มือรูอิร ตไซร์กเอย ทยัก -- ร้อยเต็ หตัยเออร เอยwar. The de trees up roberov, dide naneivo nat' abro. 1 124 - Daft Parmenibes bas buntle und ftarre Glement boch uide ale ein tobtee feste, feben wir aus ber Angabe bes Theophraft the sensu u. I, ball auch ber tobte Rorper nicht fclechtbin empfinbangetes let, fanbern nur bas licht, bie Barme und bie Stimme unde beeindime, wogegen er bas Ralte, Duntie, Stumme mol emunder wie benn überbaupt alles Griftirente eine gemiffe Empfindung Der Mabenehmung ber umgebenben Dinge befiet. 92) Diog. L. The siem stockein, with and pair, and to make dis-March in mulaph. Ar. 36. TO pier we vis vigo to de we atrior und the acad, pr. II, 37 ignom, qui movent ter-tum formetur; genauer und gewiß mit Parmenides' tal Kuffarties (do gen, et corr. II, 9) dem Barmann an aben bem Ralten bie verbichtenbe Rraft bei. - Richt ma de et ber Philosoph v. 129. 130, we er bas Mann-Begenfug ber Arufte, an ben Gegenfug ber Arufte bie Welchlechteverschiebenbeit ber ledenben of ist Erstered madisbeinlicher, ba er v.
mg als gleichbebeutend gusammenkelte.
mad vis dromanum. 94) v. 116— Simplicius (phys. 1, f. 7) mitgetheil.

fes bem Nichtsein; jenes erschien mehr positiv, bieses mehr negativ, beide aber boch als wirkliche, lebendige Rrafte 95). In der Natur nun wirfen beibe Rrafte immer zusammen, alles ift ihrer voll, jedes Einzelne hat Theil an beiben, wiewol in verschiedenen Graden, und somit haben beide vollig gleichen Rang; fie find gewiffermaßen die Pole, zwischen benen bie Welt ber Erscheinungen fich bewegt "). Es war alfo ein vollig reiner Dualismus, ber, wenn auch in sich vom Parmenibes als ein nichtiger erkannt, ihm boch beffer, als bie monistischen Systeme anderer Physiter, bas Leben ber Ratur zu erklaren fcbien "). Aus diefem bualiftischen Grundgesebe fuchte nun Parmenides alle einzelnen Phanomene ber Natur nach einem ganz einfachen Schematismus zu erklaren, um fo boch wenig: ftens einen Schein von Regel und Gefet in ben unftas ten Fluß ber Bahrnehmung ju bringen, wobei er indef: fen, seiner Grundansicht über bie Richtigkeit ber Ginnen: welt getreu, faft burchaus nur bei ben Erscheinungen stehen blieb, die sogleich der unmittelbaren Unschauung ent= gegentraten, und ber Sypothesen ber Phusiker und ber funftlichen Berechnungen ber Pothagoreer fich vollig ent= hielt. Um zuerst zu erklaren, wie jene beiden entgegen= gesetten Rrafte zu einander tommen und in Bechielwirkung mit einander treten konnten, ging er zu der alten mythischen Ansicht von dem allgemeinen Leben der Natur gurud, inbem er bas Werben bes Gingelnen als Beugung und Geburt faste 96), und als hochste Urfache alles Berbens eine zeugende Urfraft ") aufführte, die er unter bem Bilbe einer Gottin, etwa gleich ber Approbite '), vorstell= te, und Nothwendigkeit, Gerechtigkeit, lenkende Gottheit

te, mahrscheinlich einem Scholion entnommene prosaische Fragment, worüber Unm. 25 gesprochen worben ift.

95) Die gewöhnliche Unnahme ift, bag Parmenibes in bem Feurigen ein Abbild bes Seins gefunden und ihm beshalb eine bobere Bahrheit zugeschrieben habe, als bem Kalten, das bem Richtsein vergleichbar fei. Inbeffen wird biefe Meinung burch die Worte bes Philosophen auf teine Weise bestätigt; vielmehr haben die hierher gezogenen Borte v. 118 Tor ular od goede kour, Er of nenkarqueror elate, nach Karften's richtiger Erklarung, grabe ben Sinn, bas man teine ber beiben Glemente als bas allein berrichenbe ansehen burfe, sonbern eben nur ber Gegensat, ber Dualismus in ber Erscheinung begrundet fei. - 3mar fagt auch Ariftoteles (met. I, 5. de gen. et corr. I, 3), bas Parmenibes bas Barme auf bie Seite bes Seins, bas Ralte auf bie Seite bes Richtseins gefteut habe; boch liegt hierin wol nichts weiter, als eine fcarfere Begeichnung bes Befens ber beiben Glemente, inbem bas Barme mehr thitig, bas Kalte mehr leidend wirtsam erschien. 96) v. 123. 124. När nitor torir opou gaeog and reards apartou sow augoregene enel ovderegov (wie ftatt ovderege ju lefen ift) uere under. Daber nennt Barmenibes auch bie gange Sinnenwelt dasποσμος v. 119. 97) Bergl. Anm. 48. Außer ben frubern bugs liftifchen Physitern ftellt Ariftoteles (metaph. 1, 5) auch bie Pothes goreer als Dualiften mit Parmenibes zusammen, boch so, bas biefe ibr Begrengtes und Unbegrengtes nicht von den Dingen getreunt, fonbern es benfelben, als ihr mabres Befen, gleichgefest batten. 98) v. 123. Navrés (gewödntich navra yée) jag srvyegoio ré-nov und uises ngyn. 99) v. 127. Er de ploy reinar dalmar i nava zepterä.

1) Er seibst nennt sie nicht Aphrobite, boch legten sphiellschen, Strifter wie Chilmeer, ber Aphrobite chnische Wirtsambeit bei vergl. Lucret, init. — übrigens, indem er sie als Anfang ber Wischung bestimmt, minumt er sie nicht als Weltschhoferin, sondern

und Bewahrerin aller Dinge nannte?). Zuerst unter als len Dingen gebar sie ben Eros 3), worunter Parmenides ben nachsten Grund ber Bereinigung bes Feurigen und Ralten und ber baburch bedingten individuellen Gestaltung ber Dinge zu verstehen scheint; wahrscheinlich nahm er inbesten noch ein zweites Princip, Die Zwietracht, an, um bie Wieberauflosung ber burch ben Eros hervorgerufenen Bildungen zu erklaren '), bas er, als weibliches, als kois, bem mannlichen, bem eows, entgegensette und fo bem ursprunglichen Gegensate ber beiben, noch mehr materiell gefaßten Grundfrafte einen boberen, mehr geiftigen Gegenfat jur Seite stellte, ber aber in ber bochsten Urfache alles Werbens fich aufhob. So wurde benn Empedofles' Ansicht von Liebe und Haß, als den bewegenden Kraften ber Clemente, nur als eine Fortbilbung ber Parmenibeis fchen erscheinen. Indem nun Parmenibes fich ben gangen Inbegriff ber erscheinenben Welt, gleich ben Pythas goreern, als Augel bachte '), wies er ben beiben finnlichen Grundfraften ben ihnen bereits burch die alltägliche Wahrnehmung bestimmten Plat an, indem er in ben boberen Regionen bas Feurige als Ather, in ben nieberen bas Starre als Erbe vorwalten ließ ); ba er sich inbessen weber das eine noch das andere Element rein und unge= mischt benten konnte, wegen ber nie nachlaffenben, vers einigenden Rraft bes Eros, so fand er auch in der Region bes Athers bas Feurige mit Starrem und in ber Region ber Erbe Starres mit Feurigem vielfach gemischt?). Um bies recht anschaulich auszubrucken, nahm er auf seiner Rugel verschiedene, über einander gelagerte, einzelne Gebiete der Welt umspannende Kreise an, die er Rranze nannte ), von benen die oberften, als die ben geringsten Raum einschließenben "), aus Feuer bestanben,

nur als bewegende Grundfraft der Elemente, was bei Empedofles (v. 56. 131. ed. Siurz.) die dort ebenfalls Aphrodite genannte willa war.

bas er inbessen wol nicht als ungemischt sich gebacht hat 10); ihnen folgten anbere Rreise, Die aus Starrem und Feurigem, mahrscheinlich zu gleichen Theilen, gemischt waren 11); unter ihnen endlich breiteten sich bie Rreise bes Starren und Dichten aus 12). Es ift flar, bag Parmenibes unter bem Feuertreise ben gestirnten Ather, unter ben gemischten bie junachft bie Erbe umgebenden Luftschichten, unter ben nieberen bie Erbe felbst verstand; nun foll aber, so viel fich aus bes Stobaos verworrener Berichterstattung entnehmen lagt, ber Philofoph noch über bem feurigen Kreise, also über bem Ather ein alle Kreife gleich einer Mauer umgebenbes Festes 13) und ein abnliches Testes in ber Mitte bes Alls angenom= men haben, um welches dann wieder ein Feuertreis ges lagert fei 14); bies stimmt auch mit seiner Ansicht von ber Rugel fehr wohl überein; benn jenes umgebende Fe= fte war ibm bie außerfte, bas Ganze einschließenbe Grenz ze, ber himmel, ben er von bem Ather bestimmt unters fchieb 13), und fcon als Grenze fich als etwas Reftes benten mußte, auch hierin ber alten mythischen Borftel= lung folgend, die ben himmel als feste, metallische Daffe anfah; bas im Mittelpuntte befindliche Starre aber mar ihm der gediegene Inhalt des Erdforpers, den er als in ber Mitte bes Alls schwebend ansah 16), und in bessen Mittelpunkt er mabriceinlich bas Centralfeuer ber Pythas goreer verlegte, wozu ihn zunachst die vulkanischen Nas turerscheinungen bewegen tonnten 17). Go erklart fich

baos hatte ber oberste Kreis ganz aus Feurigem, ber unterste gan aus Dichtem bestämben, und zwischen ihnen waren die gemischen Kreise gelagert gewesen; boch hat Parmenibes nach ber v. 123. 124 ausgesprochenen Grundansicht, daß alles aus Licht und Racht gemischt sei, wol schwerlich irgendwo eins der beiden Elemente rein und ungemischt annehmen können.

10) Dies folgt, außer bem eben Gefagten, auch noch barque, baß Parmenibes alle Geftirne ichon als Producte ber Mifchung ane τούτων. 12) Stob. Μικτάς αλλας εκ φωτός και σκότους μεταξύ τούτων. 12) Stob. l, c. 13) Stob. Και το περιέχου δε πάσας τείχους δίκην στερεόν υπάρχειν, υφ ψ πυρώδης στεwarn. Gicero (N. D. I, 11) in ben Borten: stephanen appellat continente (gew. continentem) ardore lucis orbem, qui cingat coelum, quem appellat deum, verwechselt biesen bas Au eine schließenben umtreis mit bem jundchst unter bemselben ausgebreites ten Beuertreife, bem Sibe ber Geftirne; Rarften, indem er unter jenem Beften einen aus reinem Lichte bestehenden Rreis, zu welchem Die Birfterne gehorten, verfteht, thut ben Borten Gewalt an, ba boch Parmenibes ichwerlich bas Beuer ein Beftes nennen und mit einer Mauer vergleichen tonnte; auch feste er, nach Stobdos' Borte, ben feurigen Rreis ausbrucklich unter jenes gefte. Auch v. 136 vinauxerv, negl φ (gew. ων) naliv nied Hert den Planmet nannte er jene dußerste, sein nied Gestien, wo die Gernze festgebunden habe, scheint auf eine setze Nasse zu deuten.

14) Kal τὸ μεσαίτατον πασων, sc. στερεύν υπαυχείν, περί φ (gew. ων) παίιν πυρώσης.

15) himmel nannte er jene dußerste, seste Grenze, Ather den Raum, wo die Gestiene, besonders die niederen, wie Sonne, Mond, Planeten, kreisten, besonders die niederen, wie Sonne, Mond, Planeten, kreisten. fen; vergl. v. 182 mit 186. v. 140 nennt er ben himmel bluuπος έσχατος. Ahnlich unterscheibet Sophotles (Oed. R. v. 866. 867) Ather und Dlymp. - Stobaos febrt, bem fpatern Sprache gebrauche folgend, bas Berhaltniß grade um. 16) Plut. plac. III, 15. — Falfchlich behauptet D. L. IX, 21, baß er zuerst biefe Meinung aufgeffellt habe; f. Anm. 50. 17 S. Anm. 14 a. b. S. — Gin Centralfeuer im Sinne ber Pothagoreer, um meldes mit ben übrigen Geftirnen auch bie Erbe treife, tonnte er naturlich nicht annehmen, ba bies über bie Grengen ber finnlichen Bahrnehs

<sup>2)</sup> Stob. ecl. phys. I, 5. Την αὐτην είναι είμαρμένην καί δίκην και πρόνοιαν και κοσμοποιόν; Ι, 23. Κυβερνήτην και πληρούχον (Fulleborn will πληθούχον) επονομάζει, δέκην τε καλ 8) v. 131. S. Unm. 49. - Ariftoteles (met. I, 4) rechnet baber ben Varmenibes unter bie, welche neben ber materiellen agyn noch eine bewegenbe, mehr bynamische, annahmen. Bergl. Creuzer, Symbolit. II. S. 420. 4) Benigftens will Cicero (de N. D. I, 11) bei Parmenibes außer ber cupiditas noch bellum und discordia als gottliche Befen gefunden haben, woraus fich, wenn bie Angabe richtig ift, eine boppelte Bezeichnung ber zweiten Grundfraft als veixos und kois ergeben wurde. Doch bleibt es immer auffallenb, bas eine folche Spaltung ber bewegenben Grunds traft nirgends sonft, auch nicht von Ariftoteles, bem Parmentbes zugeschrieben, sonbern immer als bem Empebotles eigenthumlich angenommen wird. 5) Bergl. Anm. 50 und die nachher angufuh-rende Stelle aus Stodas. Aus feiner gangen Weltbeschreibung ift tar, bas er bie sichtbare Belt als Augel bachte, obgleich wir in seinen Fragmenten bas Wort owaige nirgends finden; benn bas von Brandis (comm. El. p. 132) aufgeführte Fragment ift schon wegen ber bem Empeboties eigenthumlichen Form opaigos bem lets 6) Stob. ecl. phys. I, 23. teren gu vindiciren. 7) v. 123. 124. Bergl. Anm. 96. 8) Rur brei aus bem Busammenhange geriffene Berfe 125-127 bei Rarften) hat Simplicius (phys. f. 9) erhalten ; boch reichen biefe wenigen Berfe bin, um ben febr confusen Bericht bes Stobdos in einzelnen Studen gu berichtigen. 9) v. 125. 126. Al γάρ στεινότεραι ποίηντο πυρός άκρίτοιο, al δ' έπλ ταϊς νυκτός, μετά δε φλογός έται αίσα. Rach Stor M. Encoff. b. B. u. R. Dritte Section. XII.

benn auch, warum er in ber Mitte jener Rreise bie zeugenbe Urfraft thronen ließ 16). Wenn wir nun bie Reihenfolge und Geftaltung ber einzelnen Theile bes Univerfums nach ben hier und ba zerstreuten und wol nicht immer richtig verstandenen Außerungen bes Parmenibes burchgeben, fo finden wir zuerft, daß er fich die Firsterne ummittelbar an jener festen, allumgebenben Daffe, bie et himmel nannte, befestigt bachte 16); nehmen wir noch bagu, baß er bie Sterne Busammengeprefites Feuer genannt haben soll 20), so können wir den Firsternhimmel wol als den ersten Zeuerkreis ansehen, der unmittelbar unter dem Himmel sich ausbreitet und von welchem die einzelnen Sterne als feurige Puntte burch ben bunkleren Ather binburchschimmern. Bem inbeffen Stobaus bin-Jufugt, bag, nach Parmenibes, bie Sterne fich von ben Musbimftungen ber Erbe nahrten 21), was mit jener Un: ficht fich fcwer vereinigen laft, fo fceint bierin, wenn überhaupt die Angabe richtig ift, nichts weiter zu liegen, als baff bereits in ben Sternentreis fich einzelne Theile bes falten, erbartigen Clementes eingebrangt und mit bem reinen Feuer gemischt haben. Bundchft unter ben Firsternhimmel sette Parmenibes, wie es scheint, bas meite Gebiet bes Athers, und in ihm querft ben Rreis ber Milchstraße, bie er eine Difchung aus Feurigem und Starrem nannte und baraus ihre bleiche Farbe erklarte 2). Mus ber Milchstraße aber waren einft bie beiben größten Gestirne ausgesondert, Sonne und Mond, und beschrie ben feitbem am himmel ibre eignen Babnen, beibe aus beiben Grundstoffen gemischt, boch bat die Sonne mehr von bem feurigen, ber Mond mehr von bem falten Gle-mente befommen 23); baber bat ber Mond fein eigenes Licht, fondern von ber Conne erborgtes "). Much ben Planeten scheint er besondere Kreise angewiesen zu baben;

mung hinausging; boch festen auch manche Potbagoreer bas Cemtralfeuer in en Mittelpunkt ber Erbe. Bergl. Branbis, Danbe buch ber Gefch. ber gr. rom. Phil. S. 475.

18) v. 127. Er de meso routur Jaluar & narta ursegra. Simpl. phys. I. f. 8. Theol. arithm. p. 7. ed. Ast. Benn bas gegen Stobdos fagt, bie Gottin wohne nach Parmenibes in ber Mitte ber gemischen Areise und Karften bies als bes Philosophen eigentliche Meinung annimmt, so wurde bies bie Augelgestalt ber Welt ganglich aufheben; benn wo follte man boch wol bie bas Gange gulammenhaltenbe Kraft anbers wohnenb benten tonnen, als im Mittelpuntte ? Stobacs' Borte enthalten nur eine eigene Ertlarung ber mieverftanbenen Borte bes Parmenibes. 19) v. 136-138. 141. 142. Un beiben Stellen trennt er ausbrudlich bie am Dimmel befestigten Sterne, also boch wol die Firfterne, von ben im Ather treifenben Sternen ober ber Region ber Michftrage; auch Philolaos nahm bie Sphare ber Birfterne als bie bochfte; Brans 20) Πιλήματα πυρός, Stob. eel. phys. bis, Panbb. S. 477. 1, 25. 21) Gleiches soll herakleitos gelehrt haben; Schleiers macher über h. S. 897 fg. — So nennt auch Diogenes von Apellenia die Sterne dianvoial rov x60400; Stob. l. c. 22) plac. III, 1. Stob. I, 25. 23) Stob. l. c. Plac. II, - Benn an beiben Stellen ber Mond ber Sonne gleich gewart ward, fo tann bies weber auf bie Bleichheit ber Difchung, \* & serneint wird, noch auf gleiche Große, die der Anschaus bezogen werben; fonbern es ift ein poetisch unge-Biotere, morin bie Sonne ale Urbilb bem Monbe, ber we-24) v. 143. Nuxtigate nepl yalar aloueror SHE MILL Abnlich Empedocles v. 173 Sturz. — Der Sat

boch wissen wir hierüber nur, baß er zuerst, ober, wie andere annehmen, nach Pothagoras ben Morgenstern als eins erfannte mit bem Abenbstern, und ihm, wahrscheinlich feines bellen und reinen Lichtes wegen, vielleicht auch, weil er ber Sonne stets nachfolgt und vorausgeht, seine Bahn noch über ber Sonne anwies 25). Der Erde junachft fette Parmenides bie Gebiete ber Luft und bes Bassers, in welchen Feuriges und Kaltes mit mehr und mehr hervortretendem Übergewicht des letteren gemischt waren 3); baber fagte er auch, bie Luft fei etwas von ber Erbe Ausgesonbertes und aus ben zusammengepreßten Ausdunftungen berfelben entftanben 27). Enblich bie Erbe felbft im Mittelpunkte bes Alls gelagert, und aus einem ursprunglichen Nieberschlag bes farren Elements entftan: ben 28), ruht auf ihrer eigenen Kraft im Gleichgewicht, und wird wol zuweilen momentan erschüttert, nie aber in einem solchen Grade bewegt, daß fie nach der einen oder andern Seite hinüberschwankte 25). Die Erbe soll Parmenides querft in funf Bonen eingetheilt und die beiben gemäßigten Bonen als bewohnbare von ber mittleren, wegen ih: ter hite unbewohnbaren, welche breiter sei als jede ber beiden gemäßigten, unterschieden haben 30); boch schrieben andere jene Eintheilung ber Pothagoreischen Schule zu 11). Auch bie Bildung ber verschiebenen organischen Wefen, bie auf ber Erbe wohnen, mußte an bem ursprunglichen Dualismus ihren Antheil haben, doch find uns leiber alle Ausspruche Des Parmenibes über biefes Gebiet ber Ratur verloren, mit Ausnahme einiger, welche von ber Bildung bes Menfchen handeln. Daß er, in Uberein: stimmung mit früheren Physitern 22), bas feurige Eles ment besonders in den Seelen wiederfand, und daher je vollkommener bie Seelen waren, besto reiner und lauterer ihm dieses Clement erscheinen mußte, laßt sich leicht vermuthen, und so mag sich ber sonderbare Ausspruch er: klaren, daß die Menschen ursprünglich aus der Sonne stammten 33), womit Parmenides eben nur ein der Sonne

war bem Parmenides nicht eigen; f. Ann. 50. — Bei Stod. 1, c, ist statt persongeris wol persongenis zu lesen.

25) Bergl. Anm. 50. - Benn es Stobaos (I, 25) beißt: Parmenides babe guerft ben Morgenftern, bann unter ibm bie Sonne, julest die übrigen Sterne gefest, fo mogen unter ben lesteren bie andern, mit trüberem Lichte erscheinenden Planeten verstanden sein. 26) Arist. de gen. et corr. Il, 3. Ta ueraft ubyuara fein. 26) Arist, as gen.
ποιούσι, οίον άξρα καὶ ύδωρ. 27) Stob. I. c. 275 745
ποιούσι, οίον άξρα καὶ ύδωρ. 28) Plut. ap. Euseb. praep. evang.
ναταδδυέντος άξρος γεγο-I, 8. p. 23, d. Την γην του πυκνού καταββυέντος άέρος γεγο-νέναι. 29) Plac. III, 15. Μόνον μέν κραδαίνεσθαι, μή κο-30) Plac. III, 14. Posidonius ap. Strab. II. p. 31) Plac, l. c. Doch wird bort ber Unterschieb gemacht, baf Pothagoras nur eine gemäßigte Bone, Parmenibes gwei angenommen habe, mas inbeffen nur auf einem Misverftanbnig ber Onthagoreischen Worte berubt. 32) So peratleitos in bem be-servatt, ad Dieg. L. p. 401) vertheibigte, scheint boch nicht blofe Conjectur gu fein; follte vielleicht Parmembes beibes vereinigt und gefchrieben haben es filov ve nat thoug? Dann hatten wir wieber bas mannliche und weibliche Princip gufammen, nur, in ber Beife bes Parmenibes, burch concretere und gugleich alliterirende Ausbrucke

analoges Überwiegen bes Feuerelementes im Menschen scheint ausgesprochen zu haben. Denn daß er die Denfcen zugleich Erbgeborne nannte, geht aus einer Angabe hervor 34), worin es heißt, daß Parmenides, ahnlich bem Empedotles, gemeint habe, bas Menschengeschlecht sei von gang roben, nur halb fertig geworbenen, aus ber Erbe ursprunglich bervorgegangenen Anfangen allmalig zu immer hoherer Bollkommenheit fortgebildet worden. Wie nun die erste Bilbung des Menschen eine Mischung der entgegengeseten Krafte war, so stellte die Fortpflanzung des Menschengeschlechts, wie der ganzen belebten Schöpfung, jene Mischung der Gegensate auch außerlich in der Trennung und Wiedervereinigung der beiden Ges schlechter bar, wobei es nur sonderbar und ber Grunds ansicht widersprechend erscheint, bag Parmenibes grade bas weibliche Geschlecht als bas warmere, feurige, bas mannliche als bas taltere, starre foll bezeichnet haben 3); weshalb er auch ben Mannern ihren ursprunglichen Wohnsit in bem talten Norben, ben Beibern in bem trodenen Suben anwies 36). Aber auch in ben Individuen fand ex eine abnliche raumliche Trennung beiber Geschlechs ter wieder, indem er, nebst anderen Physitern, meinte, baß aus ber rechten Geite ber Genitalien bei Mann und Beib Knaben, aus der linken Madden bervorgingen 37). Durch bie Zeugung erschien benn ferner bie größere ober geringere Ausbildung bes Individu:ums bedingt, benn wenn mannlicher und weiblicher Same sich sogleich zur vollkommenen Mifchung vereinigten, ba entstanden wohls gebilbete, harmonische Naturen; wo aber beibe Elemente awietrachtig mit einander tampften und ber Bereinigung widerstrebten, ba wurde in ben Kindern ber Grund zu körperlicher ober geistiger Misbildung und zu witben, uns naturlichen Begierben gelegt 30). Noch in brei andern Gegenfagen trat ihm bei bem Individuum ber urfprungs

bezeichnet. — Dies scheint, auch Ritter's Meinung zu fein; Gesch. ber Phil. I. S. 488.

34) Censorin. de die nat. c. IV. Auch Zenon von Etea lehrte die Gedurt der Menschen aus der Erde; D. L. IX, 29. 85) Ariet. de part. anim. II, 2. Man könnte durch jene seitsame Meinung aus den Gedanken kommen, daß Parmenides überhaupt das Keurige als weibliches, das Kalte als mannliches Princip bestimmt håtte, wenn nicht die Bezeichnung des kalten Etementes als vik und die Analogie des gesammten griechischen Mythus dagegen wäre. 36) Plac. V, 7. Die umgekehrte Meinung hatte, wie an demsels den Orte erzählt wird, Empedoltes. 87) v. 136. Lekuregotorvuhr nowogove, laudoso die noches Gen. anim. IV, 1) übereinskimmt. Entschieden stristoteles (de gen. anim. IV, 1) übereinskimmt. Entschieden salsch sied gen. anim. IV, 1) übereinskimmt. Entschieden seich des Mannes nicht in die rechte, sondern in die linke Seite der Gedarmutter einstem oder umgekehrt, weids liche Gedurten entschahen, und (V, 11) daß das Kind, wenn es ans der rechten Seite der Gedarmutter komme, dem Kater, wenn aus der Iinken, der Mutter ähnlich werde. Den lechten Irrthum dat anch Censor. de die natali. VI. 38) Dies ist der Sinn der seich der Gedius Aurelianus (de mord. chron. IV, 9) in lateinisscher libersehung ausgewahrten Berse; v. 150—155. K. — Zu eng bezieht Stius die dirae auf die Knadenliede, da vielmehr alle über das Maß schwessen bestätigt auch Cens. V, daß Parmenides beiden Geschlechern ühren eigenen Samen zugeschrieden und aus der Mis

liche Dualismus entgegen; querft in bem Gegensat zwis schen Leib und Seele, Die er in ber ganzen Brufthoble, als bem Gib ber bedeutenbsten Lebensorgane, mobnend bachte 38), bann zwischen Wachen und Schlaf, ben er Abfühlung nannte 40), endlich zwischen Jugend und Alter, welches er ebenfalls burch bas Musgehen bes Warmen erklarte 41). Da nun ber gange menschliche Organismus bem Unschein nach eine Difchung von Gegenfaten barftellte, fo tounte Parmenibes in ber Welt bes Scheins auch keinen Unterschied finden weder zwischen Seele und Geift, noch zwischen ber anschauenben und bentenben Thatigkeit bes Geiftes; vielmehr, wie bas gange Leben ber Seele scheinbar bebingt wird burch bie Mischung, bie ben Drganismus ber Glieber bilbet, und auch bie einzelnen Seelentrafte burch ben Wechsel bes Warmen und Kalten sich steigern ober abnehmen 42), so schien auch bas Denken eins zu sein mit ber Natur bes Leibes, und zunächst erklart zu werben burch die größere Fulle und Macht bes Feuerelementes, die ben Gebanken als hochste Thatigkeit bes Geiftes hervorruft 43). Die sinnliche Anschauung foll er, wie viele andere, burch eine ursprüngliche Verwandts schaft bes Sinnenorgans mit dem angeschauten Gegenftande erklart 44) und auch die Begierde als Mangel an Nahrungsstoff, also als Gefühl der gestörten Mischung, bestimmt haben 46). Daß er indessen ganz anders über ben Geift bachte, und, wie er ber Bernunft bie Macht einraumte, die Babrheit der Bahrnehmung zu prufen (v. 55.), ebenso ben Geist erkannte als weit erhaben über ben Bechsel ber Scheinwelt und wesentlich bem wahrhaften Sein angehörig, ist aus dem ersten Theil seis nes Gebichtes flar genug. Falschlich hat man auch in einer Stelle 46), worin es heißt, bag bie weltregierenbe Gottin die Seelen balb aus bem Sellen in bas Duntle,

schung beiber bie Zeugung erklart habe, was auch burchaus mit ber oben entwickelten bualistischen Grundansicht übereinstimmt.

39) Plac. IV, 5. Das & Todo to Ingana ist wol gegen bie gesagt, die ein einzelnes Organ, etwa Herz ober Leber, als Mitstelpunkt des Lebens ansahen.

40) Tertullianus de anima, p. 295. ed. Rigalt.

41) Stob. floril, III. p. 373. Gaisf.

Leophrast (de sensu. c. 1) sagt, Parmenides habe das überwiegen der Denkthdtigkeit in einzelnen Individuen aus dem übergewicht des Warmen erklatt, und auch Erinnerung und Bergessen der Bechsel der keinente zurückgesührt.

43) So sind die Klemente zurückgesührt.

43) So sind die den Weckeld der Phil. I. S. 471) mit Unsecht auf den Gedanken des wahren Geins, von dem überall in die sem Theile des Gedicks nicht die Ktede sein kanz verwegende Keurige in der Gedanken des wahren Seins, von dem überall in die sem Theile des Gedicks nicht die Ktede sein kanz überwiegende Keurige in der Seele bezeichnet werden.

21 Seele und Geist, nach Theopher, de sensu, c. I Denken und Empsinden gleichgeseht habe, ist natürlich immer nur auf die Scheinwelt zu beziehen.

44) Theopher, l. c. — Es war ein Grundsa, der in allen Systemen der Physiker wiederkehrt, das Ihnliches nur von Ühnlichem erkannt werde; am beutlichsten susgesprochen dei Emped. v. 318—320, St. — Am gründlichsten spricht über sensu das Arist. de anim, I, 2.

45) Stod. stori, stori, oder habe, if natürlich immer nur auf die Wecker sensu von Ühnlichem erkannt werde; am beutlichsten spricht über sensu das Arist. de anim, I, 2.

45) Stod. stori, sozie, stori, oder stori, appendix, p. 432, Gaisf. Plac. V, 28 wird dieselbe Meinung dem Empedoltes zugeschrieben.

46) Simpl. phys. s. 9, a. Tör das äreides, nord de äranader. — Gewiß sind diese Worte nicht auf die von den Pythagoreern nach Griechenland verpstanzte und von

mide w Weigetterei Memmagen ber arage, und bereis www. Enemidelung :mr das Anaras windenne ausgebenb. innen Bejen, fonbern Annen gestoltenbe Kraft 3. Bibern Seite Parseiftes ausging, aber uiden konnte. Man Lac als Ubergang von w bereits ein unfinns .... Jahl und Maß, als ..... Mile, zu der Platonis Memopre guerft ben reinen, ... Den Grund alles Seins Dewist lagen in den Ausunim ber Dialettif und bes ... we die Geschichte ber Philos wir wir besmegen nicht. Mill Cu Parmenibes felbft als

4.4. wa der Palingenesie ber Seelen

ded rods relevisovos roaaucegauges der Erscheinungswelt hat
vert. Avende-Orig, theolog, c. Kl.
de reine den eine einen
augugroßen übermaß des einen
aum von Elea war, nach der überlien, der eigentliche Bater der Dias
auch der Autorität des Aristoteles
auch den Ramen der Dialektik erfunabzunen vielnehr mag Platon zuerk
vergi. I haudr. p. 266. D. L. III,
a eigeniche Gelte desteben ergriffen, ist
auch kunftelner hammt mehr aus Des
mut wich B. L. II, 106. Der Steps
linet Ranfrelner stammt mehr aus Des
mus der Etvatenschules doch war Demos
municht aus dem Eleatismus hervorges
mutte den Pemokritos verehrt habe, des

Dielettiter 49) ober wol gar Steptifer 40) ansehen, ba beide Richtungen bes menschlichen Geiftes, namentlich der die lettere, erst die Frucht des in wissenschaftlicher Form ausgebildeten Denkens fein konnte. Wenn baber Parmenides von einigen als Erfinder des Achilles, ber tinstlichsten Argumentation gegen die Wahrheit der Bewegung, genannt wirb, fo ift er mit feinem bialektischen Schuler Benon verwechselt 1). Db er einen perfonlichen Gott gelehrt babe, barüber ift in alter und neuer Beit viel gestritten worben 42); allerbings zeigt bie Betrachtung feiner Fragmente, bag er nur in dem Eingange und ber zweiten Salfte feines Gebichtes fich ber berfomm= lichen motbischen Bezeichnungen bediente, bas reine Sein aber, abweichend vom Tenophanes, nie Gott nannte, um feinen Bernunftbegriff burch feine Beimischung finnlicher Borftellungen zu trüben; boch wird wol Niemand einem Denter, bet ben erften Grund legte gur speculativen Ertenntniß ber absoluten Dacht und Erhabenheit bes Geiftes über aller Erscheinung, Ahnung und innige Anertennung bes Gottlichen absprechen wollen. Bergleichungen mit neueren Philosophen sind gang abzuweisen 53), ba biese immer schon von einer mehr ober weniger entwickelten Gottesibee ausgingen, wahrend Parmenides biefe Idee erft in ihren allgemeinsten, abstractesten Beziehungen gu finden ftrebte.

Eines Rhetors Parmenibes erwahnt D. L. IX, 23, auf welchen wahrscheinlich die Citate bei Suidas und Photius s. v. maxapor rogor zu beziehen sind. (Steinkart.)

PARMENIO (Naquerlwr, latein. Parmenio, aber auch in einigen Stellen Parmenion 1), flammte aus einem angesehenen macebonischen Geschlechte. Sein Bater Philotas hatte außer ihm noch zwei Sohne, Asander 2) und Agatho, von benen ber erstere 334 zum Statthalter

49) Seat. Empir. adv. math. VII, 5. Doch tonnen wir bem Platon glauben, daß Parmenibes in seiner munblichen Belehrung fich ber erotematischen Methode bedient und so wirklich ben Benon zu seiner funstlicheren Dialektik angeregt habe; Parm. p. 127. Soph. p. 217. 50) Cic. ac. pr. II, 23. Parmenides et Xenophanes — increpant corum arrogantiam, qui, quum sciri ni-hil possit, audeant, se scire, dicere. 51) Die Meinung bes Phavorinus, bag Parmenibes ben Achilles erfunden habe, berichtet D. L. IX, 23, berichtigt fie aber felbft, indem er fie bem Benon zuschreibt, IX., 29; aussubrüch theilt Aristoteles (phys. VI, 9) bies Argument nehst den übrigen des Zenon gegen die Bewegung mit. Auch der unter dem Ramen drorouts bekannte Schuf des Zenon wurde bem Parmenibes gugefdrieben; Porphyr, ap. Simpl. phys. 52) Bergl, über biefen Streit Brucker, hist, phil, I. p. f. 30, 1161. Mosheim, ad Cudworth, systema intellectuale, I, p. 462 — 467. Benn Cicero (D. N. I, 11) fagt, Parmenibes habe ben oberften Feuertreis Gott, ferner Begierbe und 3wietracht Gotter genannt, so bezieht fich bies augenscheinlich nur auf ben physikalischen Abeil bes Gebichtes; wenn aber Stobaus (ecl. phys. I, 1), Boeth. (consol. phil. III, extr.) und schon ber Berfasser ber Schrift de X. Z. et G. c. IV meinen, Parmenibes habe Gott unter bem einen Sein verstanden, so treffen sie wol ben Sinn bes Philosophen, entfernen sich aber von feinen Worten. 53) Am liebften pflegte man ihn mit Spinoza zu vergleichen; so Bante unter bem Art. Xonophanes, not. b. Buddens, Theses de atheismo et superstitione, c. I. p. 60 u. a. 1) So bie Banbschriften bes Curtius, g. B. VII, 2, 23 u. d.

2) So und nicht Caffander lautet ber Rame, f. Wesseling ad Diodor. XVIII, 39. XIX, 62. 75. Boeckh. C. I. p. 144, b.

Digitized by Google

von Lybien ernannt wurde (Arrian. I, 17), im J. 327 bem Alexander griechische Golbner nach Bariaspa nachführte, nach des Konigs Tobe die Statthalterschaft Rarien erhielt und an ben Kampfen gegen Antigonus Theil nahm. Agathon befehligte bie Besatung ber Burg in Babylon und wurde fpater 313 von feinem Bruber bem Antigonus als Geisel übergeben, jedoch nach wenigen Sagen zuruckgeholt (Diodor. XIX, 75). Alter als biese Bruber war offenbar Parmenio, ber schon unter Konig Philippus zu hohem Ansehen gelangt war. An dem Las ge, no Alexander geboren wurde, schlug er die Illyrier 356. (Brudner, Konig Philipp G. 54.) Bei bem Rriege zwischen ben Stabten Pharfalus und Salus in Theffalien, worin Philipp auf ber Seite ber Pharfalier stand, belagerte Parmenio Halus und nahm es ein Dl. 108, 2 (Demosth. de fals. leg. 163 p. 392). In bemfelben Jahre war er nebft Antipater und Eurylochus nach Athen geschickt 3), um ben Frieden zu ratissiciren (Argum. Demosth. fals. leg. p. 336. R.), sowie er auch einige Jahre fpater an ber Einnahme von Eretria (Demosth. p. 126, 2) und bem Kampfe von Charonea sehr thatigen Antheil genommen bat. Golche Berbienste knupften fein Berhaltniß ju Philippus fefter und enger, als Freund beffelben bezeichnet ihn Demofthenes (p. 362 ult.) und noch mehr die Anekbote, welche Plutarch (T. II. p. 179 B.) erzählt. Als die Griechen einstmals, mahrend Philipp folief, in seinem Borgimmer versammelt waren und verbrießlich die Schläfrigkeit bes Konigs schalten, sagte er: "Wundert Euch nicht, daß Philipp jest schlaft! Als Ihr schlieft, da wachte er!" Und wie hoch der Konig seinen Werth als Feldherr anschlug, deutet die den Athenern gegebene Antwort an bei Plutarch (Apophth. 29). 218 Phis lipp in der Bundesversammlung zu Korinth fur einen Krieg gegen die Verfer jum unumschrankten Felbherrn ernannt war, kehrte er schnell nach Macedonien zurück. Attalus und Parmenio wurden mit einer bedeutenden Beeresmacht nach Asien vorausgesendet mit dem Auftrage die hellenischen Stadte an ber Rufte zu befreien und bem großen Bunbesheere ben Weg zu eroffnen (Diodor. XVI, 91. Justin. IX, 5, 8. Curt. VII, 1). Dieser Beerhaufe harrte, ohne Bebeutenbes zu unternehmen, an ben Ruften pon Molien ber Ankunft bes Hauptheeres (Diod. XVII, 7). Aber bie Ausführung bes großen Planes warb burch Philipp's Ermorbung in Iga auf einige Beit verschoben. Tros ber Berwirrung, die biefer Meuchelmord über bas macebonische Reich gebracht hatte und nicht unangesochten von den Gegenparteien nahm der zwanzigiahrige Jungling Alerander Befit von dem Throne, ftellt schnell bie Rube im Innern wieber ber, unterwirft Griechenland, unterbrudt bie unruhigen Bewegungen unter feinen barbaris schen Nachbarn, um so schnell als moglich zur Ausführung ber Plane gegen bas Morgenland schreiten zu 2018 er im Winter 335 feine Generale um fich versammelt hatte, um die Operationen bes Felb= jugs und die Sicherstellung des Reichs zu berathen, ba traten Parmenio und Antipater mit der Bitte auf,

Alexander moge sich noch vor dem Ausbruche nach Asien vermählen und bem Reiche einen Thronfolger geben, ber im Kalle eines unvorhergesehenen Unglud's Die Berrichaft sogleich übernehmen konne. Aber ber Ronig wies biese Ermahnungen jurud, es fei feiner, ber Macebonier und Griechenlands unwurdig, an Hochzeit und Chebett zu benten, wenn Afien zum Kampfe bereit stehe (Dio-dor. XVII, 16). Mit dem Beginne des Frühlings brach bas heer auf; Parmenio stand an ber Spige ber Phas langen, seine Sohne führten: Philotas die macebonische Reiterei, Nikanor bie Spyaspisten. Babrent Alerander nach Ilion segelte, mar bas übrige heer unter Parme= nio's Führung über ben Hellespont gesett, bei Abybos gelandet (Arrian. I, 11, 9) und hatte ein festes Lager bei Arisbe bezogen. Als Alexander am Granicus ankam, standen die Perfer am jenseitigen Ufer bereits in Schlachtsordnung; auch ber Konig ordnete seine Truppen zum Kampf. Da trat Parmenio 1) zu ihm und sprach: Mir scheint es zwedmäßig zu sein, an bem Ufer bes Fluffes zuerft ein Lager aufzuschlagen, benn ber Feinb, ichwächer an Fugvolt, wird es nicht wagen und es so uns leicht machen in ber Frube bas Beer uber ben Fluß zu feben, ebe noch die Gegner ihre Truppen geordnet haben. Jest scheine ein Übergang nicht ohne Gefahr, ber Lag neige fich, ber Bluß fei an vielen Stellen tief und reißend, man muffe colonnenweise burch ben Fluß geben, bann werde bie feindliche Reiterei sie in die Flanke nehmen und nieberhauen, ehe fie jum Fechten tamen; ber erfte Unfall aber fei nicht blos fur ben Augenblick empfindlich, fonbern für bie Entscheidung bes ganzen Kriegs hochst bes benklich. Darauf erwiederte Alexander: "Bohl erkenne ich bas, o Parmenio, aber eine Schande mare es, wenn ich ben hellespont leicht überschritten hatte und bies fleis ne Baffer uns abhielte überzusegen, wie wir find; auch wurde das weber mit bem Ruhme ber Macebonier, noch mit meinem Sinne ber Gefahr gegenüber stimmen; bie Perfer, glaube ich, wurden Duth fassen, als konnten fie fich mit den Macedoniern meffen, weil fie nicht fofort erführen, mas fie fürchten". Nach folden Worten fanbte er ben Parmenio auf ben linten Flügel, indessen er felbst bie Fuhrung bes rechten übernahm. Jener sollte ben rechten Flügel ber Feinde in Unthatigfeit erhalten, mahrend feine Fronte fich allmalig bem Fluffe zu in Bewegung fette 1). Nach beftigem Rampfe marb biefer enticheis bende Sieg errungen 334. Parmenio wurde barauf ents sandt, Daskylion, die Residenz bes phrygischen Satrapen, zu nehmen; es gelang ihm leicht, ba die Stadt von ber perfifchen Befatung icon verlaffen war (Arrian. I, 17, 2). Bon Ephesus aus schidte er benfelben mit 2500 macedonischen und ebenso viel Fußtruppen der Fremden nebft 200 Reitern ab, um die Stadte Magnefia und Tralles, welche sich freiwillig dem Alexander übergeben hatten, in Besitz zu nehmen (Arrian. I, 18, 1). Als die perfische Flotte fich bei Mykale vor Unker gelegt hatte, rieth fogar Parmenio ju einer Geefchlacht. Stets, mein=

<sup>4)</sup> Nach Arrian. I, 13 und Dropsen S. 111. 5) Itinerar. Alexandri 19.

te er, hatten bie Griechen gur Gee über bie Barbaren gesiegt und bas Beichen bes Ablers laffe keinen 3weifel, was der Gotter Wille sei; ein Sieg wirde der ganzen Unternehmung von großem Nuten sein, eine verlorene Schlacht sei kein großer Schlag, ba ohnehin die Perfer Berren jur Gee maren; ja er erklarte felbft an Borb ges ben und an der Gefahr Theil nehmen zu wollen (Arrian. 1. 18, 10 sq.). Dit bem Einbruche ber talteren 3ahredjeit ging Parmenio mit bem fleineren Theile bes Bees res, der aus einer Abtheilung der macedonischen, der theffalischen Reiterei, den Bundesgenossen und dem Was gempart bestand, von Sarbes in die lydischen Ebenen, um bort zu überwintern (Arrian. I, 24, 4). hier gelang es ihm von bem Perfer Sifines ), ber gefangen zu ibm geführt wurde, die Plane bes Berrathers Alerander, bes Lynkestiers, ju erfahren. Er schickte ben Gefangenen unter guter Bebedung an Alexander, welcher, offen gegen einen so machtigen General zu verfahren furchtenb, ben Amphoterus, bes Kraterus Bruber, heimlich mit einigen Pergaern an Parmenio schickte und bemfelben mundlich (benn in so wichtiger Angelegenheit hatte ber Konig nichts einem Briefe anvertrauen wollen) ben Befehl zutommen ließ, ben Lynkestier aufzuheben und festzuseben. Im Bruhling 333 stieß Parmenio mit ber Reiterei und bem Train wieber zu Alexander, ber die verschiebenen Beereds abtheilungen nach Gorbium beschieben batte. Als Meranber in Tarsus schwer erkrankt war und ber akarnanis iche Argt Philippus einen Trank zu bereiten versprach, ber schnell und ficher helfen sollte, war es Parmenio, ber ben Konig in einem Briefe warnte, er moge fich buten, benn ber Arzt sei von Darius bestochen, um Alexander zu vergiften ). Nach seiner Biederherstellung rudte Parmenio mit ben griechischen Golbnern, ben Bunbestruppen, ben Abraziern unter Sitalces und ben theffas lischen Reitern oftwarts, um die Passe, welche die affprischen Thore genannt werden und Cilicien von Affprien trennen, zu besetzen, und so ben Perfern bas Ginbringen in Cilicien zu verwehren. In ber Schlacht bei Iffus commandirte er den linken Flügel und erhielt von Alexan= ber ben besondern Auftrag, mit feinen Eruppen fich bem Meere so nabe als moglich zu halten, damit bie Schlachtlinie nicht, was bei ber Ubermacht ber gegenüberstebenden feindlichen Reiterei zu befürchten mar, von ber Seeseite her umgangen und eingeschlossen wurde (Arrian. II, 8, 7). Die Peloponnesser hauptsächlich und andere Bunbesgenoffen waren ihm untergeordnet. Rach langem Schwanken ward ber Kampf entschieben, bas Lager genommen und unter ben Gefangenen bie Mutter, bie Gemahlin, die Schwester und einige Kinder bes Das rius. Bald nach ber Schlacht, die in den November bes Jahres 333 fällt, brach Alexander nach dem Suben auf und betaschirte zugleich ben Parmenio an der Spipe ber thessalischen und verbundeten Reiter und mit einigem Fußvolk das Thal des Orontes aufwarts nach Damaskus. In biefer hauptstadt von Colesprien waren bie Schate ber Perfer aufgehäuft, hier waren die Frauen bes Ros nigs und ber übrigen vornehmen Perfer zurudgeblieben, bier bie gange toftbare hofhaltung. Durch Gilfe bes fprischen Satrapen (Curt. III, 13) fielen bie Schape und die Stadt zugleich in Parmenio's Sande. Die Beute war ungeheuer und mit Lust stürzten sich die Truppen über biefelbe ber, jum ersten Male die Herrlichkeiten bes Orients genießend '). Gefangene sollen nach Curtius' (III, 13) Bericht 30,000 gewesen sein, unter ihnen auch die Athenienser Aristogiton, Dropides, Sphikrates und bie Lacedamonier Paufippus, Onomastorides, Monimus, Kallikratibes 9). Auf Parmenio's Bericht, von dem ein interessantes Bruchftud bei Athenaus (XIII. p. 607 F. sq.) erhalten ift, befahl Alexander Alles, was an Menschen und Sachen in seine Sanbe gefallen war, nach Damastus zurudzubringen 10), die griechischen Gefandten bagegen ihm sofort zuzuschien (Arrian. II, 15, 3). Während ber langwierigen Belagerung von Tyrus tamen Gefanbte von Darius, die als Lofegelb fur die Mutter, Gemablin und Kinder bes Konigs 10,000 Talente, ben Besitz bes Landes diesseit des Euphrat versprachen und mit der Hand feiner Tochter Freundschaft und Bundesgenossenschaft an-In dem Rathe ber Freunde außerte Parmenio namentlich, wenn er Alexander ware, wurde er ben Krieg aufgeben und nicht langer sich ben Gefahren beffelben aussehen. Alerander antwortete, auch er wurde, wenn er Parmenio ware, also banbeln, und wies in ftolgem Gelbstgefühl bes Konigs Borschlage zurud 11). Db übris gens mahrend ber Beit, welche Alexander gur Unterwerfung sprischer Stabte und Bekampfung arabischer Stams me benutte, Parmenio ben Oberbefehl über bas Belages rungsheer geführt habe, was aus Polyan (IV, 3, 4) gefolgert werben konnte, muß zweiselhaft bleiben. Der persische Konig hatte sich in das Innere seines Reichs zuruckgezogen und im Fruhling und Anfang bes Sommers 331 in großen Maffen seine Bolker bei Babolon gefammelt und bie weite Ebene von Gaugamela jum gunftigen Terrain fur bie Ausbreitung und Entwickelung bes Beeres ausersehen. Alerander traf ben Feind, und wieber war es ber vorsichtige Parmenio, ber gur Besonnenheit rieth und vor einem raschen Angriff warnte, ba man bas Terrain erft naber untersuchen und bie Schlachtordnung ber Feinde erforschen muffe (Arrian. III, 7, 10). Seine Anficht behielt die Oberhand; die Truppen lagers ten sich. Als ber Tag bes Rampfes tam, die Truppen ermuntert, die Plane den Führern mitgetheilt waren und fcon alles fich zur Ruhe begeben hatte, ba erschien in, ber Stille ber nacht Parmenio in bem Belte bes Konigs und ermahnte ibn, auf der Stelle einen Angriff auf die Keinde zu magen, das Unvermuthete und die Bermirrung

<sup>6)</sup> Bei Arrian (I, 25, 7) ist die Lesart der Stelle sehr zweisfelhaft; der Rame des Unterhandlers heißt in den meisten Ausgasden Aosologs, nur in der baseler Aosonopos; aber die beste storentiener Pandschrift gibt Siologs und dies haben Schmieder und Ellendt in den Aert aufgenommen.

7) Arrian. II, 4, 12. Plut. Alex.
19. Justin. XI, 8, 5. Flathe I, 298.

<sup>8)</sup> Plutarch, Alex. 24. Arrian. II, 11, 13. 14. 9) So Curtius; Arrian (II, 15, 3) nennt Euthykles von Sparta, Ahessa liskos und Dionysoborus von Abeben, Aphikrates von Athen. 10) Die bei bem Aransport von Parmenio angewendete List erzählt Polyaen, IV, 5. 11) Arrian. II, 25. Plut. Alex. 29.

eines Uberfalls werbe burch die Schrecken ber Racht vergrößert werden. Alexander erwiederte blos, es gezieme fich nicht ben Sieg zu ftehlen, er muffe offen und ohne List siegen 12). Alerander, wird ferner erzählt, habe ru-big ben übrigen Theil der Nacht geschlafen und sei selbst beim Unbruch bes Morgens nicht erwacht; als aber ber Schlaf noch immer fortgebauert habe, seien von Parmenio bie Befehle gur Ausruftung bes heeres ertheilt worden, und bann erft fei biefer an bas Lager getreten um, nicht obne ofteres Rufen beim Namen, ben Konig zu erweden, ber bann mit freudiger Buversicht in ben Rampf geeilt fei 13). Um Morgen bes 2. Oct. 331 begann biefe Schlacht. Parmenio wird vielfach beschuldigt in berfelben nicht geleistet zu haben, mas der alte und bemahrte Kries ger vermochte; bas bereinbrechenbe Alter ober gar Ungus friedenheit mit Alexander's Benehmen wird als Grund aufgeführt (Plutarch. Alex. 33). Auf seinem Mügel batte die feindliche Reiterei die Reihen burchbrochen, Pers fer, Inder und Parther hatten fich, ohne Biberftand gu finden, auf bas Lager geworfen und fich ichon in Befit beffelben gefett. Parmenio fchickte an Alerander um Bils fe "); burch ein geschicktes Manoeuvre warb auch bier nach heftigem Rampfe ber auf ber anbern Seite bereits entschiedene Sieg errungen. Während Alerander dem fliebenden Konige nachsette, erreichte Parmenio das feinds liche Lager am Bumobus, und alles Gepack, bie Elefans ten und Ramele fielen in feine Bande (Arrian. III, 15, 9). Auf dem gewöhnlichen Bege schickte Alexander Die theffalischen Reiter, die Golbner und überhaupt alle Schwerbewaffnete nebst bem Train unter Parmenio's Fuhrung nach Perfien (Arrian. III, 18, 1). In Perfepolis gab derfelbe ben weisen Rath, ben Konigspalast ber Uchames niben zu schonen, ba er ja fein Eigenthum fei und bie Berlebung biefer ehrwurdigen Dentmaler bie Gemuther ber affatischen Bolfer nur erbittern tonne (Arrian. III, 18, 17), aber ber Ronig beachtete biefe Borftellungen nicht. In Etbatana wurde Parmenio gurudgelaffen, um Die Schätze aus Perfis in Empfang zu nehmen und bem harpalus jur Bewachung ju übergeben (Arrian. III, 19, 12), bann aber mit feiner Beerabtheilung burch bas Land ber Radusier nach Hyrkanien zu ziehen. Balb nach biefen Borfallen (im Berbfte 330) enthallten fich bie Plane, welche bie ungufriedenen macedonischen Großen gegen ihres Königs Leben gesaßt hatten, von denen dieser wol eine Uhnung gehabt, aber keine Ausführung gessurchtet hatte. Dimnus 113), ein macedonischer Edler, vers traut feinem Lieblinge Rifomachus, in brei Lagen werbe eine Berschrodrung ausbrechen, an welcher er mit vielen angefehenen Mannern Theil habe. Nikomachus theilt bas Geheimmiß seinem alteren Bruber Cebalin mit, und bittet biefen, ben Plan ju entbeden. Cebalin fobert

ben Philotas auf die Sache bem Konige zu hinterbringen; Da aber dieser trot wiederholter Bitten schweigt, bort Alexander ben Plan von feinem Schildingven. Das frühere trotige und freche Benehmen erhöht bie Schulb bes Philotas, die durch Briefe feines Baters flar fein follte. Die Folter zwang ihn zu bem Gestandniß, er habe langst von Alexander's Ermorbung gesprochen, habe aber ohne Wiffen seines Baters mit ber Aussuhrung bes Planes geeilt, ehe er burch ben Tob beffelben ber Unterflugung beraubt wurde, die nothig mare, um die Fruchte feiner That zu ernten. Auf biefes Gestandniß bin wurde er jum Tobe verurtheilt und burch die Lanzen ber Macedonier burchbohrt. Auch Parmenio war baburch in ftarken Berbacht gekommen, und es erschien nothwendig, das gegen ihn ausgesprochene Tobesurtheil so schnell als moglich auszuführen. Ihn mußte man furchten, benn er ftanb in Medien an ber Spite eines nicht geringen Beeres, 180,000 Talente waren seiner Obhut anvertraut (Justin. XII, 1, 3), die Truppen waren ihm zugethan. Gelbst wenn er keinen Antheil an ber Berschworung hatte, mußte man von ihm Rache für ben getobteten Sohn erwarten. Das her fandte Alexander ben Polydamas, einen aus ber Schar ber Getreuen, nach Etbatana an die Unterfelbs herren Parmenio's, an Meander, Sitalces und Menibas. Auf schnellen Dromedaren kam er schon in ber zwölften Racht nach Etbatana, und bes Königs Befehl, ben Parmenio aus dem Bege zu raumen, ward schnell und in der Stille ausgeführt 16). So endete ein Feldherr, der durch kriegerische Thaten und kluge Besonnenheit 17) gleich aus-gezeichnet, schon seit langer Zeit sich hohes Ansehen im Heere und die Achtung und Freundschaft seiner Kursten erworden hatte, in einem Alter von siedzig Jahren. Dies mag wol ber Grund fein, warum ichon alte hiftvrifer, wie Ptolemaus und Ariftobolus (bei Arrian. III, 26) berichteten, baß Parmenio fammt feinem Cobne bem Ronige bereits bei seiner Ankunft in Agopten verbachtig gewesen sei; bies ber Grund, warum neuere Geschichtsforscher, namentlich St. Croix, die ganze Berschworung wie eine polizeiliche Miction im Sinne ber allerneuesten Geschichte und bie Untersuchung als ein Bert bes verruchteften Despotismus verbammen. Die Berichte ber Alten, bes Plutarch (Alex. 49), Diobor (XVII, 80), Arrian (III, 26), Eurtius (VII, 2), stimmen ziemlich überein und die Abweichungen bes Strabo (XV. p. 180 Treck.), Juftin (XII, 5, 3) umb Anderer find nicht von Bebeutung. Dropfen's befonnenes Urtheil (S. 296) leitete uns hier wie bei anderen Theilen dieser Erzählung, zu beren Schluffe wir noch eine kurze Übersicht der Kamilie des Vormenio binzufugen wollen: Philotas.

|                          | Parmenie.                                           | Asander | Agatho |                                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------|
| Philotas<br>(f. b. Art.) | Nicanor<br>(Arrian. III,<br>25, 6. Curl.<br>VI, 6). |         | Konos. | Tochter vers<br>heirathet an<br>Attalus,<br>Eckstein.) |

<sup>16)</sup> Sehr umstandlich beschreibt die Ermordung Cort. VII, 2. 17) Peritissimus inter duces artium belli. Curt. IV, 13, 4.

<sup>12)</sup> Arrian. III, 10, 2 sq. Plut. Alex. S1. Itinerar. Alex. 58. Curt. IV, 13. 13) Diod. Sic. XVII, 56. Plut. Alex. 32, von beren Erzählung bas Itinerar. Alex. 34 abweicht. Bergl. Curt. IV, 3. Justin. XI, 13. 14) Abweichende Erzählungen bei Polynan. IV, 3, 6. Diod. XVII. 60. Itinerar. Alex. 62. Arrian. III, 15. 15) So nennen ihn Eurtius und Diodor; bei Plutarch (Alex. 49) steht Aluros.

PARMENION, 1) Berfasser einiger in die Sammslung des Philippos aus Stratonicea aufgenommenen Episgramme; die uns unter dem Namen des "Parmenion aus Macedonien" erhaltenen Sinngedichte (T. II. p. 201 Br. p. 184 sq. Jacobs.) zeichnen sich durch Kurze aus; aber einer sonderlichen Spize und Schärse entbedren sie größtentheis. Über den Mann ist weiter nichts bekannt; daß er vor August gelebt hat, geht schon daraus hervor, daß Philippos seine Gedichte ausgenommen hat. Bgl. über ihn Jacobs. ad Antholog. T. XIII. p. 929.

2) ein Grammatiker und Glossograph, citirt in Schol. Benet. z. II. I, 591; vgl. unter Parmenon. (H.)

PARMENISKOS, I) ein Pothagoreer aus Metas pontum, ausgezeichnet burch Rang und Bermogen besuchte er bas Drakel bes Trophonios, hatte aber, als er aus des Trophonios Sohle zurudtehrte, die Fahigkeit zu lachen verloren und gewann dieselbe erft wieder, als er in Delos bas Letoon besuchte und flatt einer schonen Statue ber Latona, die er zu sehen erwartete, ein hafilisches holzernes Bilb fand. Bgl. Athen. XIV, 614, b. Diogen. Laert. IX, 20. 3 amblid Leb. b. Dythag. -II), ein Grammatiker, welcher vielerlei geschrieben bat, wenn anders Alles bemfelben Manne angebort. 1) Kvvixor συμπόσιον "Gastmahl ber Cyniter;" was er einem gewissen Molpis bebieirte; vgl. Athen. IV, 156, c — 157, e. 2) Kritif und Auslegung ber Homerischen Gebichte. In ben Billoison'schen Scholien wirb er haufig, einmal in ben Scholien zur Obpssee IV, 242 citirt; ob die Schrift nods Koarnra, von der das erste Buch in ben Scholien zu II. VIII, 513 und zwar mit ber Be-merkung, daß er barin eine gewisse Lesart als Aristarcheische bezeichne, citirt wird, alle biese Kritiken und Auslegungen des Namens enthalten habe, bleibe babin gestellt; bag er sich in biefer Eigenschaft einen Ramen verschafft, beweist wol ber Ausbruck of negl Паquevioxov bei Schol. II. XVIII, 514. Auf diese fritisch=eregetische Schrift über homer bezieht sich Etymol. M. 138, 10, und vermuthlich ist auch 135, 35 Naquerloxog statt Naquévios zu schreiben; und eben barauf beziehen fich bie Citate bei Stephanus von Byzant in Adoc, Equoa und Osla. 3) Einen Commentar zu ben Phaenomenis bes Arat, ben Hygin (p. 360 u. 378) citirt, aus bem auch bie von Plis nius (N. H. XVIII, 31 s. 74) ihm nachgerühmte Behaups tung über die Zeit des Fruhaufgangs der Capella oder des Sternbilbes "bie, Biege" geschopft sein mag. 4) Einer Schrift allgemein grammatischen Inhalts gehort wol bie von Barro (l. l. X, 10) über die Unterschiede aus Darmenistus beigebrachte Bemerkung.

PARMENON, bei den Griechen ein häusiger Stlasvenname, der die Areue und Beharrlichkeit des Stlaven charakterisitt, also ziemlich so viel wie Πιστός und das Gegentheil von Δούμων, vgl. Hellad. Chrestomath. bei Phot. p. 532, b, 40; so beißt z. B. ein Sklave, den Aheophrast in seinem Aestamente manumittirte (Diog. Laert. V, 55). Schriftsteller dieses Namens werden uns mehre genannt. 1) ein Dichter auß Byzant, dessen Jamben oder Skazonten bei Athenauß (III. 75. s. V. 203, d. 221, a) eitirt werden. 2) ein Rhodier, Verf.

einer Kochkunst (Mayecoex) dedaoxalla), die Athendus VII, 308. f. ansührt. 3) ein Grammatiker, Bf. einer Schrift neol dealextor, die bei demselben Schriftsteller (XI, 500, b) citirt wird; vielleicht ist dieser Parmenon und der Glossograph Parmenion eine und dieselbe Person; welcher Name dann der richtige ist, bleibe dahin gestellt.

PARMENSIS CASSIUS. Bu bem, was über ibn unter Cassius (1. Sect. 15. Th. S. 296) bemerkt worden ift, einen Nachtrag zu geben, verpflichtet und Beichert's gelehrte und scharfsinnige Monographie über ihn: "de Lucii Varii et Cassii Parmensis vita et carminibus scripsit Aug. Weichert (Grimmae 1836)." Hier wird man p. 177 sq. literarische Nachweisungen über die schrifts stellerisch berühmten Cassier überhaupt finden; es werden ihrer folgende vier unterschieden, und es läßt fich bei keinem berselben bestimmt ausmitteln, ob er, da das Geschlecht ber Cassier in die patricische Familie der Biscellini und in die plebesische der Longini zersiel, zur ersten oder zur zweiten Familie gehort habe. 1) Der Annalist &. Cass fius hemina; seine Unnalen ober historien, wie fie Andere nennen, scheinen aus vier Buchern bestanden und bie Geschichte Roms von ber Grundung der Stadt bis jum zweiten punischen Kriege, ober felbst bis zu feiner Beit (etwa 608 b. St., 146 v. Chr.) fortgeführt ju haben; baß es ihm ebenso fehr an Rritit bei Behandlung von Sagen als an grammatischem Sinn im Aufstellen von Etymologien gefehlt habe, zeigt Lachmann. 2) Der Rebner Caffius Geverus aus Longula, einer fleinen Stadt in Latium (s. Encyklop. a. a. D. S. 297), ein Mann von niebriger Geburt und burftigen Lebensverhalts niffen, beren Roth von ihm nur mit ben ichwerften Rams pfen und allmalig überwunden wurde, beren Erinnes rung aber fortgewirft haben mag, ihn mit Bitterfeit gegen seine Nebenmenschen zu erfullen, wie ber Schmug ihn auch in höheren Lebensverhaltnissen nicht hat verlasfen wollen. Er mag gegen bas Enbe bes Freistaats gebos ren sein, sein Ruhm fallt in die Regierungszeit bes Aus gustus und Tiberius; benn als Redner war sein Rubm anerkannt und hier ichien er ben alten Runftrichtern ebenfo ber lette Rebner ber alten, als ber erfte ber neuen Runftentwickelung zu sein, die er nicht aus Unvermögen, sondern aus Ginsicht in die neu gebildeten Berhaltnisse und ben veranderten Geschmack des Publicums hervorrief; ja Cinige nannten ihn im Bergleich mit seinen Nachfolgern ben letten Rebner (auct. de oratt. 19, 36). Geine Rebe war reich an großartigen Gebanken, nichts Dugiges an ihr, jedes geeignet, die Aufmerksamkeit ber Buborer au fesseln, ihre Affecte anzuregen; bazu kam eine sonore traftige Stimme, eine wurdevolle Gestalt; nach Quintilian (X, 1, 116) ware er ein vorzüglicher Rebner gewesen, wenn er Colorit und Wurde behauptet und sich mehr von Klugheit hatte leiten, weniger von Heftigkeit hinreißen laffen. Bon ber Bitterkeit und bem biffigen Spotte, bem er sich überließ, find uns mehre Proben erhalten; sie verleiteten ihn, aus bloßem Bohlgefallen an Streit und Bank Biele vor Gericht anzuklagen, Die baber auch größtentheils losgesprochen wurden; es ift bar-

aus folgender Scherz August's zu erklaren; ungebulbig, baß fein Forum gar nicht fertig werben wollte, rief er, mit bem boppelsinnigen Worte absolvere spielend, aus: "Bollte Gott, Caffius mare auch als Unklager gegen mein Forum aufgetreten!" Um berühmteften ift feine Un= klagerede gegen Ronius Afprenas geworden (worunter, nach Weichert's wahrscheinlicher Vermuthung, C. Nonius Afprenas Torquatus, ber Sohn beffen, ber a. u. 708 in Cafar's heer ein Proconsularcommando bekleibete, nicht aber ber Lettere felbst zu versteben ift), ben er ber Gifts mischerei anklagte und mit einer Schuffel 130 Gafte ge= tobtet zu haben beschuldigte. Un biefem Proceff. ben Dio Caffius ins 3. 745 b. St., 9 v. Chr., fest, nahm August, ber bem Ungeklagten befreundet war, einen schweigenden Untheil, um weber burch Ablehnung jedes Antheils den Schein zu erregen, als verdamme er im Boraus den Freund, noch durch lebhaftere Theilnahme bie Borftellung zu weden, als fuche er einen Berbrecher bem Gefete ju entreißen; er blieb baber nur einige Stunben schweigend auf ben Banten, bie von ben Beiftanben bes Ungeflagten eingenommen murben; bie Bertheidigung bes Angeklagten führte Ufinius Pollio mit gludlichem Erfolge. Die heftigfeit aber und Freimutbigfeit, mit ber Caffius biefe Unflage gegen ben perfonlichen Freund bes Monarchen führte, schabeten ibm nichts in ben Augen bes Letteren, ber fie im Gegentheil als beilfam fur bas bamalige Sittenverberbniß ruhmte. Seine Beredsamkeit zeigte fic also immer nur in Unklagen; Bertheibigungereden hat er fur Niemand als fur fich felbst gehalten. Das mar an fich ichon kein Mittel fich beliebt zu machen; ber Sag, ben er baburch bei Bielen ber Bornehmsten gegen fich hervorrief, fand reichlichen Stoff sich zu außern in feinem eignen lasterhaften Leben; boch batte ihm biefes nicht so viel geschabet, wenn er nicht auch in Schriften ben Ruf verschiedener vornehmer Manner mit Spott und Muth: willen frech angegriffen; nicht schreckte ibn, bag feines gleichgefinnten Freundes Titus Labienus (wenn man feis nen Gegnern glauben barf) pasquillartiges Wert, "bie Geschichte seiner Beit" auf Befehl bes Senats offentlich verbrannt wurde, wobei Cassius, mahrend ber Bf. sich bie Sache fo zu Bergen nahm, bag er fich lebendig begraben ließ, sich ben bitteren Scherz erlaubte, man murbe ihn felbst verbrennen muffen, benn er habe jene Beschichtsbucher auswendig gelernt; als er, nicht gewarnt burch folchen Borgang, die Bornehmsten in Libellen zu schmaben fortfuhr, ließ August ihn nach bem alten Das jestatsgeset richten und nicht nur seine Schriften verbrens nen, auch ihn felbst nach Ereta entfernen 761 b. St., 8 n. Chr.; von hier wurde er, vielleicht von Tiber, beffen Gunft er fich durch eine Dedication erworben au baben scheint, zuruckberufen; ba er aber wieber in feinen alten Kehler verfiel, ebenbabin von neuem verwiesen, bis er, indem er auch hier sich nicht mäßigte, sondern mit Libellen fortfuhr, mit Confiscation feines gangen Bermogens und Deportation auf ben oben Felfen von Seris phus 777 b. St., 24 n. Chr. bestraft wurde; hier lebte er in ber bochsten Durftigkeit, kaum im Stanbe bie Scham mit Lumpen zu verhullen, wie es scheint, 15 Jag-M. Encotl. b. 2B. u. R. Dritte Section, XII.

re lang; benn nach hieronymus ift er 786 b. St. ge= ftorben. Außer Reben und fatprifchen Schriften mag er noch Mancherlei, namentlich ein vermutblich Tiber bebis cirtes Wert über Agypten verfaßt haben; welche Form feine fatprischen ober Spottlibelle gehabt haben, miffen wir nicht, von einigen mochte man vermuthen, baß sie in Briefform verfaßt waren, wie uns "Cassius Geverus an ben Macen" citirt wird; andre mogen die poetische Form gehabt haben, wenn anbers bie Scholien ju Borag Epode VI mit Recht behaupten, daß bies Gedicht gegen ihn gerichtet sei und ihn mit Recht einen maledicus poëta nennen. - III) Etruscus Caffius. Diefer, welcher nur einmal, namlich nur von Horaz (Serm. I, 10 63) erwähnt wirb, ift ben Scholiasten bieses Dichters wie nicht wenigen seiner neueren Ausleger als eine und bieselbe Person mit Cassius Parmensis erschienen, aber mit Unrecht; benn mahrend horaz bes Letteren (Ep. I, 4, 3) offenbar ehrend gebenkt, erwähnt er bort ben Etruscus als einen schlechten Dichter, ber mit reißenber Schnellig= keit Berfe schmiebe, benen, weil er bie Arbeit ber Feile scheue, Schmut reichlich anklebe; wobei bie Beziehung von der allerdings spottisch zu nehmenden Bemerkung bes Horaz, es gehe das Gerücht, daß der Etruscus C. in seinen eignen Buchern und Bucherbehaltern anges brannt sei, dunkel bleibt; vermuthlich aber soll das blos die Menge und Werthlosigkeit von Gebichten bezeichnen, Die man fatt bes holzes zum Unterhalten bes Feuers auf bem Scheiterhaufen gebraucht hatte; auch war Parma teine etruskische Stadt, gefett ber Beiname Etruscus begiebe sich auf ben Geburtsort bes Mannes, mas übrigens nicht wahrscheinlich ift, ba manche andere Personen ben= felben Beinamen führten, bei benen an etruskischen Urfprung noch weniger zu benten. Bas fonst bie Scholien fagen, daß feine Berfe ihrer poetischen Schlechtigkeit wegen auf Befehl bes Senats mit feiner Leiche verbrannt worben waren, ift abgeschmackt und aus Digverstandnig jener Außerung bes Horaz, auch aus Berwechselung mit bem Redner Cassius Severus zu erklaren, sowie aus einer Verwechselung mit bem Parmensis abzuleiten, wenn dem Etruscus eine Tragodie Thyestes beigelegt wird. — IV) der Parmensis. Noch einen fünften Schriftsteller bes Namens Caffius zu unterscheiden, und einen Sifto-riter Titus Caffius Severus aus Berona zu ftatuiren, bazu fehlt es an genügenben Grunben.

Wir wenden uns nun zum Parmensis, um bessen wegen wir das Borangehende vorausgeschickt haben. Sein Beiname zeigt uns, wo er geboren; wann er geboren, wissen wir nicht; da indessen die erste Begebenheit, bei der sein Name genannt wird, die Ermordung Casar's ist, die Berschworenen aber schwerlich einen ganz jungen Menschen werden zur Verschworung zugezogen, und am Morde haben Theil nehmen lassen, so war er im S. 710 wenigstens über 25 J. alt. Ob er wirklich früher Pompejaner gewesen und von Casar nach der pharsalischen Schlacht zu Enaden ausgenommen worden sei (Weichert p. 272), müssen wir dahingestellt sein lassen. Mit Unrecht geben ihm einige Neuere den Bornamen Cajus und den Zunamen Severus, was beides auf keiner alten Auctorität be-

erebt, und nur aus Berwechselung mit andern zu erkla: ren ift (Weichert p. 188 sq. 213 sq.). Als die Baupter ber Berschwörung C. Cassius und D. Brutus im April jenes Jahres 710 b. St., 44 v. Chr., Rom, und Anfang Septembers Stalien verließen, folgte er ihnen nach Afien, erhielt von ihnen eine Anstellung als Militairtribun und erward sich bier ihr Bertrauen in foldem Grabe, baf fie ihn im Anfange bes 3. 712, als fie mit bem größten Theil ihrer Armee nach Macebonien gur Entscheibung bes Rrieges gingen, in Ufien an ber Spibe eines heeres und einer Flotte zur Erhebung von Contributionen gurudließen. Wie gerecht biefes Bertrauen mar, wie fehr es von anbern getheilt wurde, beweift fcon ber Umftand, bag, nachbem jene bei Philippi gefallen waren, sich C. Clobius, Turulius, ber junge DL Quilius Cicero und mehre andere bebeutende Anbanger ber Morber an ihn anschlossen und ihm zum Theil nicht unbebeutenbe Mannschaft, Gelb, Schiffe, furz alles zus führten, mas bie Partei nach bem Schlage bei Philippi an Hilfsmitteln in bortiger Gegend übrig behalten hatte, wahrend er felbft fich burch 30 Schiffe verftartte, bie er ben ben Cafarianern ergebenen Rhobiern abnahm und bemannte, die übrigen Schiffe ber Rhobier aber verbrannte. Jest theils ten fich bie bortigen Unbanger ber Partei, einige schlossen fich an Cn. Domitius Abenobarbus an, ber eine Faction für sich bilbete, andere, wie Cassius Parmenfis und &. Statius Murcus, gingen mit einem Theil ber Flotte nach Sicilien zu Gertus Pompejus. Bei biesem harrte er an fechs Jahre treulich aus, fo lange er, fich felbst treu, in Sicilien permeilte, und zeigte fich als beständigen Gegner Octavianus' nicht weniger mit ben Baffen bes epigrammatischen Spottes als mit bem Schwerte; als Pompejus nach feis ner Nieberlage bei Mola im J. 718 nach Afien ging, folgte er ihm auch babin; als biefer aber bier fich vollia topf= und rathlos zeigte, trat er mit vielen andern auf Antonius' Seite 719, von bem er freundlich aufgenommen wurde, ohne, wie es scheint, zunächst an Kriegs: und ans beren offentlichen Geschäften Untheil zu nehmen, indem er vielmehr blos du bes Antonius Freunden fich hielt und größtentheils in Alexandrien literarischen Beschäftis gungen lebte. Bei bem Ausbruche bes Krieges gegen Octavian folgte er feinem Beschüger gur Armee, wohnte auch in feinem Gefolge ber Schlacht bei Actium bei b. 2. Gept. 723 (- 31), nach beren ungludlichem Muss gang er nicht mit Untonius und Kleopatra nach Agyp= ten floh, sonbern in Griechenland zurücklieb, vermuthlich nicht gleich Anfangs fich nach Athen wandte, fonbern querft wol in irgend einer fleinen Stabt fich vor ber Rache bes Siegers verbarg, bis, nachbem Octavian Athen und Griechenland verlaffen, er babin ging, wohin ihn feine Stubien zogen, nach Athen; borthin folgten ihm bie traurigsten Ahnungen über seine Bukunft; einen seiner bamaligen angftlichen Traume erzählt Balerius Marimus (1, 7, 7). Nicht lange barauf schickte Octavian ben Q. Barus gegen ihn ab, um an ihm bie Strafe vollziehen gu laffen, welche bie lex Pedia bes Confuls D. Debius gegen bie Morber Cafar's verfügt hatte; Barus fanb ihn maffenlos, in ber Rube bes Stubirens, als er ibn tobs

tete; nicht also ber berühmte Dichter E. Barius, sondern ber poetische Ariegsoberst Q. Barus hat den Parmensis getödtet und auch sein literarisches Eigenthum geplündert, indem er sich bessen Aragodie Thyestes zueignete und als sein Werk bekannt machte.

Bas die Schriften bes Mannes betrifft, fo hat er 1) Tragobien und zwar, wenn man bem Schol. zu Boraz glaubt, viele geschrieben, wovon uns zwei namentlich genannt werben: Thoestes und Brutus. 2) Elegien; ber Schol. Acron zu Horaz (Ep. I, 4, 3) bemerkt, daß fich unfer Caffius in verschiebenen Gattungen ber Litera: tur versucht babe, bebt boch aber besonders opera elegiaca et epigrammata als solche, die gerühmt wurden, hervor; und daß er in der erotischen Elegie auch nach bem Urtheile des Horaz mit Auszeichnung thatig gewesen sei, beweist ja schon die Frage, die er in jenem Gedichte an den ihm befreundeten Tibull richtet, ob er jest etwas zu schreiben vorhabe, was bes Caffius Parmenfis kleine Gebichte übertreffen werbe. 3) Epigramme. Dabin rechnet Weichert zwei von Sueton ohne Namen bes Bf. angeführte gegen Octavian gerichtet gewesene Spottgebichte, mas freilich eine außerst unsichere Bermuthung ift. 4) Briefe; ein Fragment eines fpottischen Briefes von ihm an Octavian ift bei Sueton erhalten. Dagegen ist bas ihm beigelegte kleine Gedicht Orpheus ein Probuct bes 16. Jahrh., bes Italieners Untonius Telefio aus Cosenza, womit auch zu berichtigen, was in unfrer Encofi. II, 10. S. 459 b. gefagt ift.

Parmentaria Fée, f. Pyrenastrum.

PARMENTIER (Anton Augustin). Unter benjes nigen Mannern, welche ber Kraft bes Innern mehr als ber Gunft außerer Umftanbe und Berhaltniffe ihre bobe Lebensftellung verbanften, muß Parmentier unftreitig auf eine ehrenvolle Beise genannt werben. Geboren 1737 zu Montbibier in Frankreich, verlor er feinen Bater in früher Jugend; boch feine Mutter, beren Geift und Berg gleich gebilbet war, fant in sich selbst hinreis chende Mittel, um wohlthatig auf die Entwickelung bes Anaben einzuwirken, welchen sie aus Armuth keiner of= fentlichen Erziehungsanstalt anvertrauen konnte. Gie murbe babei treulich von einem alten Geiftlichen unterflugt, ber bem kleinen Parmentier wenigstens einige lateinische Bocabeln beizubringen wußte. Im 18. Jahre seines Alters trat Parmentier, ber feiner Familie nicht langer gur Laft sein, sondern ihr vielmehr nuten wollte, bei einem Apotheker feiner Baterfladt in die Lehre. Er machte fchnelle Fortschritte und verließ daher nach einem Jahre (1756) feinen Lehrherrn, um bei einem Bermanbten in Paris, ber gleichfalls Apotheter war, fich weiter auszubilben. Wol ebenso sehr seiner Geschicklichkeit als ber Empfehlung seines Principals mochte er es verbanten, baff er bereits 1757 als Pharmaceut bei den Hospitalern ber handverischen Armee angestellt wurde, und hier war es, wo er fich die Gunft bes Chefs seiner Dienftbranche. er hieß Bayen — so sehr erwarb, bag ihn biefer, feine Thatigfeit, Ginfichten wie feinen Diensteifer berudfichtis gend, bem bamaligen Generalintenbanten ber hofvitaler,

251

Chamouffet, empfahl. Bon biefen Mannern begunftigt und beforbert erhielt Parmentier balb bie zweite Pharmaceutenstelle und mehr und mehr entwickelte fich seine muthvolle Menschenliebe, die ihn an das von Spidemien verpestete Krankenbett ebenso, Silfe bringend, hintrieb, wie in ben blutigen Kampf ber Schlacht. Funf Mal gerieth Parmentier babei in feindliche Gefangenschaft. Go web es ihm aber auch that, fich baburch feinem eigentlichen Berufe entriffen zu feben, so suchte er boch auch viese Beit der unfreiwilligen Rube fich fo nutlich wie moglich zu machen. Die Chemie ftand bamals in Teutschland auf einem boberen Standpunkt als in Frankreich; einer ibrer größten Renner und Gonner war ber berühmte Apotheker Meper in Frankfurt a. M.; hier lernte Parmentier biefe Wiffenschaft und Runft naber tennen und wandte fich ihr fogleich mit ganger Liebe und Rraft gu. Meyer hatte es gern gefehen, wenn ber gelehrige Schus ler fein Schwiegersohn und Nachfolger hatte werben wollen, allein biefer jog bas Baterland einem teutschen Dab= den vor, wie er fich auch fpaterhin nicht entschließen konnte, bas Unerbieten b'Alembert's anzunehmen, ber ihn bem Konige von Preußen an Markgraf's Stelle vorschlas gen wollte. Nach Beendigung bes siebenjahrigen Kriegs tehrte er nach Paris jurud und besuchte hier die Borlefungen Rollet's, Rouelle's und Juffieu's. Im vierten Sahre feiner Beimtehr (1766) erhielt er die Stelle eines Avothekerabjuncts am konigl. Invalidenhause, allein schon 1772 hielten sich die Abministratoren bieses Instituts für verpflichtet, ihm als Lohn seiner Dienste bie Bestallung als Oberapotheter zu erwirken. Doch nicht lange sollte er biesem ehrenvollen und erwunschten Posten vorstehen. Bir haben im Artikel Paris gefehen, bag biefe Stadt noch heute einen großen Winkel ber hartnadigkeit ber Ronnen vom Montmartre verdankt, wir werben hier ein ameites Beispiel von ber Macht finden, welche biese Da= men bamals noch besagen und ausübten. Die Schweftern ber Barmbergigfeit hatten feit Errichtung bes Invalibenhauses bas Borrecht, bie Oberleitung ber pharma-ceutischen Institute biefer Anstalt zu führen. Satten fie fruber bem Parmentier, fo lange er ihr Untergeordneter war, auf alle Beife geschmeichelt, so erhoben fie fich jest auf bas Seftigste gegen ibn; sie reclamirten ihr ebener= wahntes Recht, ber Konig mußte nachgeben, Parmentier weichen. Er verlor die Oberaufficht, aber er behielt Gehalt und Wohnung im Institute. Go jum Genuß einer Sinecure verbammt und jur Entfagung ber gewohnten Birkfamkeit gezwungen, gab Parmentier feiner Thas tigfeit eine allgemeinnütliche Richtung. Mehr als ein anderes Land hatte temporare Sungerenoth bas frangofis fche Bolt gebrudt und ber Wunderglaube an die Silfe bes himmels und ber Beiligen wollte seine Dienste nicht mehr leiften. Deshalb ftellte bie Atademie von Befangon eine Preisfrage nach Rahrungsftoffen, welche bie Ubel einer Sungerenoth milbern tonnten. Parmentier ließ eine Schrift erscheinen, in welcher er eine Menge Pflanzen nachwies, aus beren Kraftmehl man Brob ersebende Rabs rungsstoffe ziehen konne. Seine Schrift wurde gekront, allein bies binberte Parmentier nicht, selbst bas Ungus

langliche ber von ihm vorgeschlagenen Mittel zu fühlen. Er richtete baber feine Aufmertfamteit auf Die Kartoffeln, welche burch bie Rriege langft von ben Englandern in Alanbern eingeführt worden waren, von da aus sich nach ben sublichen Provinzen Frankreiche und bann auch burch bes Ministers Turgot's Betrieb nach bem Limoufin und Anjou verbreitet hatten. Allein immer noch hegte bas Bolf im Allgemeinen, wie bies auch in Teutschland fruber der Kall war und wol nicht ganz mit Umrecht, seine Borurtheile; man glaubte zwar nicht mehr wie im 16. Jahrhunderte, daß sie den Aussatz erzeugten oder beforber= ten, aber man hielt sie fur die Urfache ber zahlreichen Rieber '). Der Generalfinanzcontroleur wunschte biefen Bolkbalauben von Seiten ber medicinischen Facultat wis berlegt und vernichtet zu sehen und Parmentier erhielt ben Auftrag bagu. Diefer griff die Borurtheile 1778 in feiner chemischen Prufung bes Erbapfels an; er ging ba= bei den Erfahrungsweg, zeigte, daß die Anollen der Kar-toffeln ein fehr feines Nahrungsmittel waren, und baß bieses Gewachs, weit entfernt, ben guten Boben auszus saugen, vielmehr nur eines geringen Bobens bedürfe, um reichen Ertrag zu liefern. Allein Parmentier hielt durch biese Schrift die Sache noch nicht für abgemacht; nas mentlich glaubte er, wohlmiffenb, baß man bem Bolte, zumal bei Erfahrungsgegenftanben, ben Glauben gleichfam in die Sand geben muffe, ben letteren Einwand gegen ben Kartoffelbau burch ein schlagendes Beispiel hinwegs raumen zu muffen. Er ließ fich baber von ber Regierung .54 Morgen bes Sanblandes bei Paris anweisen, von benen einige Morgen sogenanntes vollig tobtes ober unfruchtbares gand enthielten. Er bepflanzte biefen trodnen Boben mit Kartoffeln und galt für einen Narren. Bald aber gingen die Pflanzen auf; die Mugen wurden verblufft, Parmentier fammelte einige Bluthen in einem Strauß, überbrachte diefen in feierlichem Aufzuge feinem Ronige, Ludwig XVI., und biefer flecte ben Strauß in sein Knopfloch. Dies verschaffte bem Kartoffelbau ben Sieg. Die hofleute rebeten von nichts als bem Kartof felbluthenstrauße im Knopfloche bes Konigs und die Provinzialen hatten nichts Giligeres zu thun, als fich Rartoffelsamen von Parmentier ju erbitten 2). Parmentier blieb babei nicht ftehen, so wenig wie die Regierung. Diese

<sup>1)</sup> Der ursprüngliche Volksglaube täuscht sich selten und sollten wirklich die Kartosseln so unschällich ein, wie man glaubt? Die Wilben Amerika's hängen nach dem Bericht mehrer Reisenden die Kartosseln vor demuß wochenlang in sließendes Wasser, dienen, wie sie sagen, das Gift zu nehmen, mehre gescheite Arzte haben es ausgesprochen, daß hauptschild der Kartosselbrammtwein das sogenannte dolirium tremens erzeuge. Dem namentlich etwas zu starten Kartosselgenuß folgen in der Reget unruhige Rächte, und der Bersassen Keisen unter benjenigen Menschen, dei welchen der Kartosselgenuß worzäußlich im Gange war, eine gewisse geistige Stumpspeit gegen andere Wenschen, die mehr von Mehlspeisen lebten, gefunden hätte. — Der Keim des Schäblichen liegt oft so tief verborgen, daß ihn zuweilen erk Zahrbunderte an das Licht zu sorbern vermögen.

2) Interessant durfte es manchem sein, das sieht zu sobsenige nachzulen, was der alte Rettelbeck in seiner Leebensbeschreidung über die Einfährung der Kartosseln in Pommern auf seine Albeite erzählt.

252

wiederholte ben Bersuch ber Kartoffelpflanzung mit Ers folg in ber Ebene von Grenelle und gewährte ber Momis nistration bie erfoberlichen Mittel, um ben Kartoffelbau überall einzuführen; Parmentier aber, welcher ichon vor feinem Bersuche bie Invaliden unter Franklin's Mugen gelehrt hatte, aus bem Mart und bem Kraftmehl ber Kartoffeln ohne Bumischung anderen Dehles ein schmad: baftes Brod au baden, theilte jebt ben parifer Pafteten: badern bas von ihm zuerft entbedte Bebeimniß mit, ben fogenannten savoischen Ruchen (gateau de Savoie) zu bereiten, beffen Grundlage bas Rartoffelmehl ift. Kann man es Parmentier wol verbenten, bag er bas Gelin= gen feines Unternehmens altverroftete Borurtheile au uberwinden, durch ein feierliches Mahl verherrlichen wollte? Bablreiche Gafte wurden gelaben, fie agen mit gleichem Boblgeichmad 20 Gerichte, fie tranten unter ben groß: ten Lobeserbebungen die feinsten Beine und Lifore, und boch bestand alles, mas sie agen und tranken, aus nichts als Rartoffelproducten und Ertracten. Frang von Reuf: dateau wollte die Rartoffel baber gradezu Parmentière genannt wiffen. Gine neue Gelegenheit, fich als land: wirthschaftlicher Schriftsteller auszuzeichnen, erhielt Pars mentier 1784 burch ein Programm ber Afabemie ju Bors beaux, welches ibn veranlagte, ein Wert über bas turfis fche Korn (Mais) ju fchreiben. Er behandelte in bems felben, welches ben Preis erhielt, ben Bau, die Aufbes mahrung und bie mannichfaltige Benutung biefer Getreis beart auf eine vollig erichopfenbe Beife. Gin anderes Bert, welches er barauf in gleicher Bortrefflichkeit er: icheinen ließ, betraf bie Raftanienzucht. Im Jahre 1785 fah er seine Thatigfeit wieder von der Regierung in Uns fpruch genommen, indem ihn biefe veranlagte, mehre ber Blugichriften ju verfaffen, welche fie ericheinen laffen wollte, um bas Bolk über bie Gegenmittel gegen bas burch Futtermangel und verborbenes Getreibe erzeugte Biehfterben zu belehren; auch beauftragte man ihn damals mit ber Berproviantirung ber Schiffe bes la Pérouse. Er schien hierzu um fo tuchtiger, ba er sich bereits um Die Brobbacerei große Berbienfte erworben hatte. Denn ba er 1774 eine Reise in die Provinzen unternommen batte, um bie Urfachen bes gebrauchlichen ichlechten Bros bes zu ergrunden, so brachte ihn dieses auf eine diono-mischere Art des Mahlens, burch welche & Mehl mehr gewonnen ward; er verbreitete biefe und erwarb fich nas mentlich, von Cabet be Baur unterftutt, in ber Bres tagne folche Berbienfte, bag man eine Mebaille auf biefe Reise schlug. Nach Paris zurudgekehrt, wurde auf feinen Rath eine prattifche Baderfchule von ber Regies rung errichtet und unter feine Leitung gestellt, weshalb er feinen "volltommenen Bader" fchrieb. Diefes Unternehmen fette ben Bofbader in Schreden, er glaubte, Pars mentier strebe nach feinem Umte und that alle moglichen Schritte, um ihm entgegen ju wirken. Man konnte ben guten Mann lange nicht von feiner Furcht befreien. Bahs rend bes Beginns ber Revolution jog ihn fein Berhalt: niß zu bem Sofe, sowie bie Auszeichnung, die ihm Ludwig XVI, hatte zu Theil werben laffen, ben Berbacht

ber Revolutionsmanner zu "). Er mußte fich eine Beit lang versteckt halten; allein bie Aufstellung ungeheurer Armeen nothigte bie Machthaber bald wieder, sich ber Gelehrten zu bedienen. Auch Parmentier wurde berufen und ihm die Berforgung ber Alotten mit Potelfleisch auf: getragen. Parmentier entledigte fich biefes Auftrags jur Bufriedenheit und beschäftigte fich jugleich mit Bereitung von Schiffszwiebad. Dahrend ber Schredensregierung befreite er seinen alten Freund und Collegen Deveur aus ber größten Gefahr, mit welcher biefen die Proscriptionslifte bedrohte. 3m S. 1796 fette man feinen Namen auf die Liste bes Instituts und unter ber Consularregie rung verlieb man ihm ben Prafibentenstuhl bes Gefunds heiterathe bes Seinebepartemente, und er erfullte mit feinem gewöhnlichen Gifer feine Pflichten als Generalinspec: tor bes Gesundheitsbienstes und als Abministrator ber Hospicen. Das Soldatenbrod murbe burch ibn wesentlich verbeffert, auch gab er ein pharmaceutisches Gefet: buch heraus, welches fast allgemein angenommen worben ift. Nach bem Frieden von Amiens fandte ihn die frang. Aderbaugesellschaft nach England, wo er mit Sugard bie literarische Berbindung zwischen beiben ganbern erneuern Er fand eine ehrenvolle Aufnahme; Die Berbreitung der Podeneinimpfung blieb ihm nicht fremd, auch zeigte er Mittel, die Sparsuppen ebenso gesund als wohlfcmedenb zu machen. Rach feiner Rudtehr beschäftigte er sich während ber Continentalsperre viel mit ber Buckerbereitung aus einheimischen Stoffen. Er hatte bier einen Vorganger an dem D. Proust, welcher in Spanien Ber: fuche angestellt hatte, einen Buder aus Traubenmoft au bereiten; allein Parmentier erweiterte biefe Berfuche und stellte sie in ebenso mannichfaltigen Beziehungen auf ben Privatgebrauch als auf Lazarethe und Krankenhaufer an, wobei er fant, bag ber Traubensprup bei Berfertigung von Ratafias, von Eingemachtem, von Beinbeermuß u. f. w. die Concurrenz mit bem Rubenzucker aushalt, bag er allerbings hoher fteht als jener.

In den letten Jahren seines Lebens berührte ihn der Tod seiner Schwester sehr schmerzlich. Die Art und Weise, wie Napoleon in seinen Feldlazarethen für die verswundeten Franzosen sorgte, wurde für Parmentier eine zweite Quelle des Kummers; er wurde murrisch und tas belsüchtig; eine chronische Lungenkrankheit mochte viel dazu beitragen, ihn noch mehr zu erbittern. Seine Arbeitstliebe dauerte jedoch sort troß der Abnahme seiner Kräfte. In einem seiner letten Tage sagte er seinen beiden ihn pflegenden Neffen: "Ich möchte wenigstens noch den Dienst eines Schleissteins leisten, welcher zwar selbst nicht schneibet, aber den Stahl schneiden macht." Er starb am 17. Dec. 1813. — Als Inspector des Gesundheitsdienstes

<sup>5)</sup> In einer Bersammlung ber Wahler sprachen einige bavon, bas Parmentier wol für ein obrigkeitliches Amt zu erwählen sein burfte, ba brullte eine Stimme: "hütet Euch wohl, ben zu wahsten; Er wurde uns nichts als Kartoffeln effen lassen, benn er hat sie je erfunden." Andere Revolutionsmanner hatten jedoch andere Ansichten über bieses Gewächs; Chaumette wollte die Gärten des Lurembourg und der Tuilerien mit diesen herrlichen Knollen bespflanzt wissen.

bei ben Armeen zeigte er sich streng; in feinem Privatleben ftand bas auffahrende Befen in feinen Manieren oft im Wiberspruch mit seinem jum Wohlwollen geneig: ten Charafter, sobaß man ibn gradezu häufig einen wohlthatigen Murrfopf nennen konnte. Gerecht in ber Schatung bes Berbienftes überzeugte er bie Bewohner von Bavre, daß ihr Mitburger, ber Abbe Dicquemare 1), tein Sonderling sei und durch eine glanzende Lobeserhe= bung, die er Baven bielt, wies er einen Minister gurud, ber ibm beffen Stelle übertragen wollte. Die gablreichen burch bie behandelten Gegenstande schatbaren Schriften Parmentier's ermangeln im Allgemeinen ber Methobe, sein Styl ist weitschweifig, Bieberholungen sind baufig und überall vermißt man die grundlichen Jugenbstudien '). Cuvier, Silvestre und Cadet-Gassicourt hielten ihm bie (G. M. S. Fischer.) Trauerreden. -

Parmesani, f. Paduani.

PARMESANKASE, eine befannte und beliebte Sorte von halbfettem Rafe aus ber Lombardei. Man verfertigt ihn (nicht, wie ber Name anzuzeigen scheint, in ber Gegend von Parma, sonbern) um Piacenza, Cosogno, Lobi, Casale, Cremona. Die beiben zuerstgenannten Orte treiben den Saupthandel damit. Der Rafe tommt in fast runden Laiben von 50 bis 100 Pfund Gewicht vor. Die trefflichen Bemafferungsanstalten ber Combarbei erzeugen in den bortigen- Gegenben ausgezeichnet gute Beiden, wovon wieder die Gewinnung vieler und guter Milch eine Folge ift. Die Milch wird abgerahmt und nachher ber gewöhnlichen Behandlung unterworfen; benn die Bereitung bes Rafes hat nichts wesentlich Eigenthumliches. Man farbt ben Rafe burch eine geringe Menge Safran gelb. Um besten ift ber Parmefantafe, wenn er ein Ml= ter von brei ober vier Sahren erreicht hat, wo er beim Berichneiben leicht brodelt. (Karmarsch.)

Parmesano, das Gebiet von Parma, f. Parma. PARMOPHORUS, Schnedengattung aus ber Gruppe ber Schildtiemer (Aspidobranchia, Scutibranchia Cuv.), welche in ber außern Form große Ahnlichkeit mit ben Napfschneden (Patella) hat, indessen nicht, wie diese, freisformig um den Leib in dem Zwischenraume zwischen Manztel und Rumpf herumlaufende Kiemen besith, sondern wie

Emarginula und Haliotis, einseitige. Bei Parmophorus liegen die awei kammformigen Kiemenlappen in einer Tasche grade am Nacken bes Thieres; ein tiefer Schlit im Mantel an biefer Stelle bilbet ben Gingang gur Riemenhohle und lagt zugleich barunter ben Ropf frei hers vortreten. Das Thier hat einen ovalen Umrif, ift ftark gewolbt, und auf feinem ganzen Ruden von einem rings= um freien Mantel bebedt, beffen Rand fich nach Dben umschlägt, über ben Rand ber Schale weggreift und biefe fast zur Salfte verhult. Sie ift vollig symmetrisch, flach gewolbt, hinten etwas flumpfer als vorn, und fo ansteigend, daß ber Budel bem hintern Ende naher liegt als bem vorbern. Ausschnitte und Offnungen find an ibr nicht vorhanden, und baburch unterscheidet fich biefe Gat= tung von den fehr verwandten Gattungen Emarginula und Fissurella. Der Kopf bes Thieres tragt zwei Fuhler und unten an jedem ein Auge, ganz wie Fissurella; auch ber innere Bau ftimmt vollig mit biefer Gattung, benn die Zwitterbilbung haben beibe mit einander, wie mit ben Berwandten gemein. - Man kennt mehre lebende und fossile Parmophori, von welchen die ersteren in ben sublichen Meeren beimisch find; die bekannteste Art ist P. australis Lam. (Patella ambigua Chemn. Conch. XI. t. 197. f. 1918), mit bider, fester, glatter Schale, welche fo lang ift wie ber Ruden bes Thieres. Ruften von Neuholland und Neuseeland. (Burmeister.)

Parmophorus (Palaozoologie), f. Scutus.

PARNAC, Marktsleden im franz. Indredepartement (Berri), Canton St. Benoît du Sault, Bezirk le Blanc, liegt zehn Lieues von dieser Stadt entfernt, an dem kleisnen Flusse Absour und hat eine Succursalkirche, 190 Feuersstellen und 1040 Einwohner, welche einen Jahrmarkt unsterhalten. (Nach Erpilly und Barbicon.) (Fücker.)

Parnah, f. Pannah.
Parnahyba, f. Parnahyba.
Parnalaya, f. Parnella.

PARNASOS, ober PARNASSOS (Παρνασός, δ Παρνασσός), ein burch mannichfache alte Sagen verberrlich: tes und gleich bem Olympos, Helikon, Kitharon, mit ber bellenischen Mythenwelt und ber Geschichte uralter Culte vielfach verknupftes Sochgebirge in den westlichen und sublichen Theilen des Landes Photis, ein machtiger Zweig ber benachbarten großen Gebirgemaffen, welche in verschiedenen Richtungen emporsteigen und mit vielen Reben= armen auseinanderlaufen. Die wichtigsten find ber Sta, ber Pindos, ber Korar, mit welchen ber Tymphrestos, ber Kallibromos und andere weniger hochragende Bergs ruden gufammenhangen. 218 Gebirgeftod, in welchem ber Parnassos seine Wurzeln hat, barf man wol die Bereinigung ber otdischen und atolischen Gebirgeguge betrachten, welche einen Anoten bilben, von welchem aus er fich gegen Guboft bin ausbreitet und in feinen über bie Bolten strebenben Gipfeln gewissermaßen bie britte bochfte Spige zwischen bem Dta und bem arkabischen Rollene tragt 1). Pindar bezeichnet ihn als ben hochherr=

<sup>4)</sup> Der gelehrte Abbe Dicquemare galt wegen feiner etwas fonderbaren Lebensart bei feinen Mitburgern in Bavre fur einen Rarren, mit welchem man teinen Umgang haben tonne. Parmentier, ber über bas leben ber Belehrten andere Unfichten hatte, bes wog feinen General nebft bem gangen Generalftabe mit ihm gu bem Abbe gu geben, ber baburch auf einmal gu ber verbienten Ach-5) Ausführlich verzeichnet findet man Parmentung gelangte. tier's Schriften in ber Bibliographie agronomique de M. Musset-Pothny. Die vorzüglichsten gibt auch die Biographie universelle ancienne et moderne. T. XXXIII. p. 11. Für uns dürften viels leicht noch folgende den meisten Werth haben: Examen chimique des pommes de terres. (Paris 1773). Manière de faire le pain de pommes de terre sans mélange de farine. 1799. Traité sur la culture et les usages des pommes de terre, de la patate et du topinambour. 1789. Le parfait boulanger ou traité complet sur la fabrication et le commerce du pain, 1778. Instruction sur les Sirops et conserves de raisins destinés à remplacer le sucre. 1808-1811. Nouvel aperçu des résultats obtenus de la fabrication des sirops et conserves de raisins. 1813.

<sup>1)</sup> Strabon rebet an verschiebenen Orten von bem Parnassos: IX, 3, 416—419. IX, 4, 428. 429, wo er bas Topographische

:= '= Ente erhebt fich TERRET TIE BES THE den admilit mediene . ..... Ramen Lir nie denkinder mit man theires from ..... andererfeit mante mur drei Sta: Didines land Da no die bemit en erdreit auch : minmares Det. - auf ichmien ar Lanner, welche men. große Steine Der Roma lag ----- wahrend ene . — Unterraib - Luifer des Me .. ... Zelubi berrig ar medic e. . . . .... .. emate die frie · water median bes = :men prebi:

and die beilige

auber Panse. X.

34. Panse. X.

a der Heilfen.

a Plining dem

anaco den Rang

a Course des

abachung des

ordinch und

inbenen

FOR COMPANY CO

Tetrapolis sich an ben Parnaß gelehnt haben. Strabon jedoch gibt ihr eine mehr oftliche Lage, welcher Ansicht man schwerlich beitreten kann 12). Auf ber nordlichen (bei Mannert auf ber nordwestlichen) Seite des Parnassos hat der Kephissos seine Quellen, welcher dann die fruchtbaren Ebenen von Photis und Orchomenos dem genannten Gebirge größtentheils parallel durchströmend in den kopaischen See mundet 16).

Dieses Hochgebirge, theils schattig und anmuthig, am Fuse mit Arbutus 17), Lorbeerbaumen, Myrten und Ballonia Gichen, in ben hoheren Regionen aber mit Fichten 18) besetht, theils rauh und abschüssig mit steilen Wanden, Alusten und tiesen Abgründen, besonders gegen Bootien hin mit kahlen, schwarzen Kalkselsen, hatte drei Hauptgipfel, außerdem mehre kleinere Spigen und emporargende Felsmassen, wurde aber dennoch von den Aleten nur als diceps bezeichnet, weil von Delphi aus nur zwei Gipfel sichtbar waren 19). — Beim Einfall des pers

15) Strab. IX, 8, 417. Το δε πρός ξω Φωκείς και Δω-ριείς, οι πλείους έχοντες την Τετράπολιν παρακειμένην πως το Παρνάσω, πλεονάζουσαν δε τοις πρός εω μέρεσιν. Man sieht nicht ein, wie oftlich Plas für biese aus vier Stabten beste-benbe Aetrapolis sein konnte, welche zu Doris gehörte. Doris aber wird allgemein nordlich vom Parnas geseht. Bielleicht hat Strabon biesetbe Zeit im Sinne gehabt, in welcher Stolar (p. 24) bie Dorrier als Anwohner bes Meeres bezeichnet. Die norbliche und nords offliche Lage ber borischen Aetrapolis ergibt sich auch aus ber Dar-ftellung von D. Muller (Dor. I. S. 35-42). In Betreff ber Ketrapolis bemerkt berseibe S. 39: "Wer von einer Dreistabt spricht, meint Boeon, Kytinion und Erineos (Strab. X, 476 a. Thuc. I, 107), welcher Ort als ber bebeutenbste, auch Dorion ges heißen zu haben scheint (Aeschin. nagangeoß. 286, 2. Tor harra Ex Awglov zal Kurerlou): wer eine Tetrapolis tennt, nimmt als vierte Stadt Atphas (Pindos) hingu (Steph. Byz. Azugag. Skymn. Ch. l. c.)." S. 40. "Ein unbefannter Schriftfteller (Schol. Pind. Pyth. I, 121) nannte feche borische Stadte: Erineos, Antinion, Boeon, Lilaon, Karphaa, Dryope 2c." Auf ber Karte Mannert's von Graccia ant. 8: Th. liegen bie Stabte ber Tetras polis etwas zu nordlich, fast nordwestlich vom Parnassos. 16) Bergl. Dodwell Trav. p. 123. D. Muller, Orchom. S. 41 fg. Dor. I, 35 fg. 17) Plinius (H. N. XXIV, 118) erwähnt ein besonderes gramen auf bem Parnasso: in Parnasso tantum edeοτιυποτέτε gramen auj υτπ γατπαίρος: in Parnasso tantum ederacea specie, densius quam usquam fruticant, flore odorato candidoque, etc. Das bet Parnasso gute Beibe barbot, zeigt Euriphes (Androm. 1101 sq.): Ημεῖς δὲ μῆλα, ψυλλάδος Παρνηπίας, παιδεύματα χτλ. Die Balbung beutet berselbe Her. sur 237 sq. an: Αγ', οἱ μὲν Ἑλιχῶν', οἱ δὲ Παρνασοῦ πτύχας τέμμην ἄνρινος ἐἰβροντας ἐ uverv ärenys eldorens ülovoyovs couve soquove. 18) Die Fichten des Parnas zahlt Plinius (XVI, 76, 1), wie die eudosschen zu den schlechtesten, quoniam ramosae idi et contortae, putrescentesque facile: dagegen rühmt er die tressichen Eordererdaume bes Parnaß (XV, 40). Im Allgemeinen gablt er biefes Gebirge gu ben bewalbeten, XXI, 3, 26: at Olympus, Ossa, Parnassus, hen bewaldeten, AA, 5, 20: at Olympus, Ossa, Farnassa, Apenninus, Alpes undique vertimeur etc. Ale ein waldiges Gebeige beschreibt den Parnassos auch Hom. Odyss. XIX, 432 sq. (aixi ögos naraeiueror Idy). Diether begüt sich der junge Odyss seinem Eber verwundet (v. 449 sq.), welche Scene ein Bagenmalbe veranschaulicht. Tischbein, Peintur, homeriques. Odyss. 5. Mil-lin, Peintur, de vases antiq. vol. I, p. 36. 19) Ovid. Met. No., Peintur. de vases antiq. vol. I, p. 36. 19) Ovid. Met. I, 316. Mons ibi verticibus petit arduus astra duobus, nomine Parnassus, superatque cacumine nubes. Lucan. Phars. V, 72. Parnassus gemino petit aethera collo. Stat. Theb. VII, 46. Guripibes (Ion. 86 sq.) nennt bie Παργησιάδες άβατοι πορυφαί xaralaunouera, welche bie erften Sonnenftrablen empfangen.

fischen Heeres stürzten, wie es heißt, zwei Berggipfel herab und zertrümmerten viele Feinde 20). Aber der Parnasson blieb nach wie vor mit seinem Doppelhaupte den Dichtern der Parnassus diceps. Denn bei einem Gezbirge dieser Art können sich viele Felsenmassen eine Beranzen den Berung hervorzubringen vermöchte. Besonders erheben sich die beiden Hauptgipfel in der Nahe von Delphi in schrossen, senkrechten Felsen, und erregen die Bewunderung des Schauenden 21).

Der Parnassos verursachte einen rauben Binter in feinen nachsten, besonders nordlichen, Umgebungen 22). Auch war er felbst ben großten Theil bes Jahres mit Schnee bebedt, weshalb er von griechischen Dichtern haufig als ber schneereiche (rigoeis) bezeichnet wird 23). Als Brens nus mit seinem keltischen Beere hier angekommen, war besonders ber Parnag mit vielem Sonee belegt 24). Auch Wheler und Chandler reben von diesem Gebirge als els nem, welches nie ohne Schnee ift. Allein Gibthorp, welcher von ber norblichen Seite ben Parnag in vier Stunben bestieg, fand keinen Schnee auf seinem Gipfel 28). Bir durfen daher wol annehmen, daß berfelbe nicht im= mer bas gange Sahr hindurch liegen blieb. Rach biefen allaemeinen Angaben wenben wir uns zu ben einzelnen Theilen biefes Gebirges, wobei wir jeboch nur biejenigen in Betracht ziehen, welche in irgend einer Beziehung Wichtigkeit haben.

In der Nahe von Delphi, wenn man von dem Gymnasion zum Tempel des Apollon emporstieg, sprudelte zur Rechten die den Musen geheiligte prophetische Quelle Kastalia mit sußem Wasser, in deren Nahe der Tempel des Autonood 28). über dieser Quelle erhob sich die Hy-

Aber Iphig. Taur. 1243 sq. braucht er ben Singularis: zar hazzevovaar Acorvop Nagradoor zogugaar. Bergl. auch Spon, Voyag. II, 37. Drei Gipfel zeigt bas Geprage einer Munze, wels che Dodwell in Sastri fand (Class. Tour. I, 171).

20) Herodot. VIII, 37 et 39. Paufanias (X, 28, 3) hat es weiter ausgeschmudt und als Wirtung der ihren Tempel schügens den Gottheit dargestellt. Diod. Sic. XI. c. 14. T. I. p. 415 Wess. Of δ έπλ την σύλησιν τοῦ μαντείου πεμφθέντες, προήλθον μὲν μέχρι τοῦ ναοῦ τῆς Προναίας 'Αθηνᾶς' ἐνταῦθα ἐὲ παραξοντοῦ τρίβων καὶ μεγάλων κεραυνῶν πολλῶν ἐκ τοῦ περιξοντος πεσόττων, πρὸς δὲ τούτοις τῶν χειμώνων πέτραε μεγάλας ἀποφθαρῆναι συχνοὺς τῶν Περσῶν, πάντας δὲ καταπλαγέντας την τῶν θεῶν ἐνέργειαν, ψυγεῖν ἐκ τῶν τόπων. 21) Φίεταις schein sich Yaufanias (X, 28, 4) το δειξιάτη. Θέ Φωμεῖς δὲ, ἄτε καὶ μᾶλλον ἔχοντες τῶν χωρίων ἐμπείρως, κατέβπσάν τε διὰ τῆς χιόνος κατὰ τὰ ἀπότομα τοῦ Παρνασσοῦ κτλ. Βρί. Dodwell, Class. Tour. I, 166. 22) Paus. X, 35, 3. 25) Sophool. Oed. Tyr. 478, s. τοῦ νιφόεντος — Παρνασοῦ. Εμπίρ. Phoem. 214, s. 'Ιν' ὑπὸ δειράσι νιφοβόλοις Παρνασοῦ κτλ. Dionys. Per. v. 440. Παρνησοῦ νιφοβόλοις Παρνασοῦ κτλ. Βιαρνασοῦ τε κράναν Κασταλίαν. Panyasis et Λίκαεο ap. Paus. X, 28, 3. 4. 25) Sibthorp bei Walpole Mem. p. 72. 26) Pind. Pyth. I, 39 B. Παρνασοῦ τε κράναν Κασταλίαν. Panyasis et Λίκαεο ap. Paus. X, 8, 5. Virgil. Georg. III, 291. Εωτίρ. Ion. 95. Τὰς Κασταλίαν στείχετε ναούς. Βετζι. v. 145. Deπ καβαίιοδ bes geidnet Pausania (X, 6, 2) als ἄνδρα αὐτόχθονα.

ampeia (Yauneia), ein Gipfel bes Parnaffos 27), beffen fteile Kelfen in ber Rabe von Delvhi ben Ramen Dha= briaben führten (αί Φαιδριάδες καλουμέναι πέτραι) 28). Bon bier murben bie Gottesverachter und Tempelrauber hinabgeftogen, welche Tobesftrafe befanntlich auch über ben unschuldigen Misopos, ber sich ben Sag ber Delpher gugezogen hatte, verhangt wurde 29). Als im pholischen Kriege Philomelos, ber Beerführer ber pholischen Truppen, bier bie Lofrer geschlagen hatte, zwang er viele Gefan= gene, fich felbst von biefen Felfen binabzusturzen 30). Plu= tarch berichtet, bag, nachbem Aisopos unverdienter Beise ben Relfentob erlitten, und bas gand ber Delpher bierauf burch Unfruchtbarkeit und schreckliche Krankheiten heimge= sucht wurde, jene nach Subnung ber bezeichneten Mordthat fortan nicht mehr die Hyampeia, fondern die Nauplia, eine andere Seite bes Parnaffos, jur Bollziehung folcher Tobefart bestimmt haben. Die Lage biefer Mauplia tonnen wir nicht genau angeben 3'). Bon bem icon hoch-liegenden Delphi aus betrug bie Sohe ber Phadriaden noch gegen 800 Huß, gegen 2000 Huß über ben Meeres. spiegel 32). Wenn man von Delphi ausging, um fich nach ben boberen Theilen bes Parnaffos zu begeben, gelangte man zunachst gegen 60 Stadien von Delphi zu einer ehernen Statue, welche Paufanias nicht naber beschreibt, und bann auf einem fur ruftige Aufganger fomol als fur Maulthiere und Roffe geeigneten Bege zu ber beruhmten fornfischen Grotte (τὸ ἄντρον τὸ Κωρύκιον), welche von der Nymphe Koryfia ihren Namen erhalten haben foll, und von ben Unwohnern für ein Beiligthum bes Pan und ber korpkischen Nymphen gehalten wurde 33). Sie ift von außerorbentlichem Umfange 34). Ihre Dunbung beträgt nach ben Angaben neuerer Reisenben 17 Rug Breite und etwa 8 bis 9 Fuß Sohe. Innerhalb fand man an ber rechten Seite eine Inschrift auf ben fie bewohnenden Pan und die Nymphen, welche von Gell entbedt und von Clarke herausgegeben murbe 35). Auf

ΕΥΣΤΡΑΤΙΣ ΑΛΚΙΔΑΜΟΥ ΑΜΒΡΥΣΙΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΠΟΛΟΙΣ ΠΑΝΙ ΝΥΜΦΑΙΣ.

Auch Rruse (Bellas. 2. Th. 2. S. 9) hat biese Inschrift bereits mitgetheilt.

ber linken Seite findet man eine Sohlung mit gutem Baffer. Die Dede bilbet einen elliptischen Bogen von etwa 100 Fuß Sohe und gleicher Breite mit mannichfachen Kruftallisationen und Stalaktiten \*). Die erfte Balle, in welche man burch ben Eingang tritt, hat 200 Fuß Lange. Dann zieht sich bie Wolbung enger und enger zusammen und das Tageslicht vermag nicht weiter burchzudringen 37). Bum unterirdischen Feen = Schlosse bat fie bie Einbildung ber Anwohner umgeschaffen, welche bebaupten, daß die Grotte aus 40 einzelnen Kammern ober Abtheilungen bestehe und sie baber Saranda Aula nennen. Raites fand hier eine Patera 36). Gell vermuthet, bag man noch fo Manches bafelbft entbeden wurbe, wenn man bie gange Grotte mit Fadeln genau untersuchen wollte 39). Auch mochten wol Nachgrabungen in berselben nicht erfolglos bleiben. Die korpkische Grotte verdient noch jest die Bewunderung ber Reisenden 40). Der fich über ihr erhebende Gipfel erhielt seinen Ramen bon berfelben (ορος Κωρύκειον) 41). Dberhalb berfelben Grotte gelangte man auch ju bem abschussigen Katopte rios, ber Spahertuppe (Κατοπτήριος χώρος) gegen Une: moria hin 42). Bon ber genannten Grotte aus war es auch fur einen ruftigen erpebiten Mann fcwer bis auf ben bochften Gipfel bes Gebirges zu gelangen, welcher weit über bie Bolken emporragte. hier begingen die Thyaben ihre Bacchantische Feier zu Ehren bes Dionpsos und bes Apollon 43). Un der kornkischen Grotte vorüber führte ber Weg von Delphi nach bem 80 Stabien entfernten Tithorea auf dem Parnassos. Ein anderer Weg, auch für Fuhrwerk geeignet, hatte noch großere Entfernung "). Auch führte einer ber bochsten Gipfel bes Parnassos felbst ben Namen Tithorea, welchen Pausanias von ber gleich= benannten Nymphe ableitet "). Auf Diefen Gipfel mit einer Stadt, welche ursprunglich Reon bieß, fluchteten fich bie meisten Photeer beim Ginfall bes perfischen Beeres. Denn berfelbe konnte eine große Menschenmenge faffen 46). Die Stadt Reon, auf welche ber Name bes Berggipfels überging, scheint nicht auf biefem felbst, son= bern tiefer am Abhange gelegen zu haben. Denn fie wurde, wie die übrigen am Fuße bes Gebirges liegenben Stabte, vom perfischen Beere zerftort, aber spater wieber aufgebaut, und unter bem Namen Tithorea noch bedeus

<sup>27)</sup> Herodot. VIII, 39. 28) Diod. Sic. XVI, 28. T. II. 29) Plutarch. de sera num. vind. c. p. 103 sq. Wesseling. 29) Plutarch. de sera num. vind. c. 12. Lucian. Phal. I. §. 6. welcher auch bemerkt: Καλ γάρ οὐ πάνυ πόξδω τῆς πόλεως είναι λέγεται ἡ πέιρα. Euripid. Ion. Suid. v. Alownos und Paidpias. 30) Diod. Sic. 1. c. 31) Plutarch. de sera num. vind. c. 12. Dobwell (Class. Tour. I, 170) fest bie Felfengipfel Spampeia und Rauplia unmittelbar über Delphi, ben ersteren oftlich, ben letteren weftlich über bem ichmalen Thale, beffen Rluft nur feche Schritte breit, und mels thes an beiben Setten sentrechte Kelsenwande hat. 32) Holland, Trav. c. 19. 33) Strab. IX, 3, 417. Ων έστι γνωριμώτα-τον και κάλλιστον το Κωρύκιον, νυμφων ἄντρον ὁμώνυμον τῷ Relexio. Paufanias (X, 32, 2. 5) ausführlicher. 34) Paus, X, 82, 5. Το δε άντρον το Κωρύκιον μεγέθει τε υπερβάλλει τὰ εξημένα, και έστιν επι πλειστον όδευσαι δι αυτού και άνευ λαμπτῆρος ατλ. 35) Clarke, Tomb, of Alexander. Appendix Nr. 4, p. 153 (Camb. 1805) unb Travels VII, 237. Die Inschrift lautet folgenbermaßen:

<sup>36)</sup> Paus. X, 32, 5. Ο τε δροφος ές αυταρχες από του έδαφους ανέστηκε, και Εδωρ το μεν ανεργόμενον έκ πηγών, πλέον δε ετι από του δρόφου στάζει, ώστε και δηλα έν το έδάψει σταλαγμών τα έχνη δια παντός έστι του αντρου. Μαπ gibt auch bie gange gange auf 330 und bie Breite auf 200 gus an. Raikes ap. Walpole, Mem. p. 310 sq. 37) Entsprechend bemerkt Paus, l. c. Kal karı kal alkiarov ödevanı di avrov καλ άνευ λαμπιήρος. 38) Walpole, Mem. p. 310. Gell, It. of Gr. p. 190-192. 39) Gell 1, c. 40) Strabon (IX, 3, 417) nennt sie als γνωριμώτατον, χάλλιστον αντρον, und Paus sanias (X, 32, 2): σπηλαίων δέ, ων είδον, θέας αξιον μάλιστα έφαίνετο είναι μοι. Bergi. Gell l. c. 41) Etym. M. s. v. Αυχωρεία. 42) Strab. IX, 3, 423. Η δ' Ανεμώρεια δνόμα-41) Etym. M. s. v. σται από του συμβαίνοντος πάθους, καταιγίζει γάρ είς αὐτην ό χαλούμενος Κατοπτήριος χώρος, χρημνός τις από του Παυ-νασού διήχων χτλ. 43) Paus. X, 32, 5. 44) Paus. X, 45) Paus. 1, c. 46) Herodot, VIII, 32, Plut. **82,** 6. Sull. c. 15.

257

tender als früher 47). Auch wurde hier treffliches Olivenol gewonnen, welches man jebem anbern vorzog, was ebenfalls beweisen tann, bag bie Stadt mit ihrem Gebiete nicht jenem boben Gipfel angehorte. Dies lagt fich auch aus ben Anbeutungen bes Pausanias (l. c.) folgern. Der fleine Kluß Rachales stromte an ber Stadt vorüber, beren Bewohner an's Ufer herabstiegen und fich hier ihr Baffer holten 48). Sie hatte einen hain der Athene mit einem ansehnlichen Tempel und einer Statue. Siebzig Stadien von Tithorea war ein Tempel bes Asklepios Archagetas, welcher von den Tithoreern, sowie von den Photeern überhaupt verehrt wurde 49). Die genannte Stadt wurde im beiligen Kriege zum zweiten Male zerftort, und konnte bann nie wieder ihre frubere Bedeutung erlangen. Auch spaterbin in ber Raiserzeit hatte fie wieber Unglud zu bestehen, welches Paufanias nur im Allgemeinen andeutet 50). Dobwell vermuthete in bem Dorfe Beliga bas alte Tithorea aufgefunden zu haben, mo schon Clarte biefen Ramen auf einer Steinschrift gefunden gu baben behauptete 51).

Oberhalb ber Phabriaden enthalt ber Gipfel bes Parnaffos ein fruchtbares Thal mit einem See, welcher mit feinem Gewässer burch unterirbische Wege bie Quelle Raftalia fpeift. Im Sommer aber vertrodnet ber größte Theil seines Gewässers. Durch Annahme einer partiellen Überschwemmung aus biefem Thalfee, welcher burch geschmolzenen Schnee febr fteigen und beffen Abfluß burch Berftopfung feiner unterirdischen Ranale gehindert werden tann, baben Neuere Die Deutalionische Kluth zu erklaren gefucht 52). Um weftlichen Enbe jenes Thales flogt man auf bas Dorf Diagorea, vielleicht ber Rest bes alten Lytoreia, wo Deutalion feinen Sit aufgeschlagen haben soll 12). Entoreia hieß aber auch ber hochste Gipfel bes Parnaffos sublich über Delphi. hier sollen bie, welche in ber Deukalionischen Fluth bem Gebeul ber Bolfe folgend fich auf diese Sohen gerettet hatten, eine Stadt gegrundet und biefelbe Enforcia (Bolfsgeheul) genannt has ben. Eine andere Sage nennt als Sohn des Apollon und ber Romphe Korpfia ben Lytoros. Bon biefem habe bie Stabt, von jener bie Grotte ben Ramen erbalten "). Es knupft sich hier eine genealogische Sage an die ans bere 46). Der Rame Lykoreia hat sich bis auf unsere

Beit in bem Namen Liacura erhalten, womit man ben Parnassos überhaupt bezeichnet. Doch nennen ihn bie Meiften ber gebilbeten Bellenen noch mit feinem alten classischen Namen 36). — Ferner hat ber Parnasses noch mehre wichtige Punkte im Norben. Sier findet man in der Nahe der Quelle des Kephissos, einen fteilen Borsprung mit einer Afropole, in welcher D. Muller bas alte Lilda, eine Stadt ber borifchen Tetrapolis, erkennt; nicht weit bavon einen anderen mit einer Burg bei bem Dorfe Mariolatis, welche ber Genannte für Boeon halt '). -Wir übergeben anderes minder Wichtiges und berühren nur noch die Culte. hier war überall beiliger Boden, auf welchem bas Gottliche, gleichviel, in welcher Gestalt, verehrt wurde. Bom Fuße bis zu ben Sohen ber Gipfel batte fast jeder Theil, jeder Borfprung fein Beiligthum, feine religiofe Bedeutung. Wenn wir auch annehmen burfen, bag teins ber wichtigeren Sochgebirge in Sellas ohne Tempel ober heilige Plate mar, fo mochte boch fcwerlich ein anderes mehr Gulte auf feinen Boben, Abbangen und Tiefen vereinigen als ber Parnaffos, wenn wir ihm auch in mancher Beziehung ben Olympos, Belis kon und Kitharon an bie Seite stellen konnen so). hier walteten Gotter und Gottinnen, Die Musen und Rymphen, und traten in freundliche Annaherung zu ben Sterblichen. Der Parnassos war dem Apollon heilig, dem weis fagenden Gotte, welcher hier feinen Saupttempel hatte. Dit ihm, als bem Chorführer (Movoayeing) traten auch die Musen am kastalischen Quell in Berührung; sowie bie Nomphen mit dem Dionpsos. Denn auch dem Dionufos war ber Parnaffos geweihet: baber auf feinem Gipfel das Fest ber Thyaben. Aber wo Dionnsos hauft, finden fich auch die Nymphen in feiner Genoffenschaft. Denn sie waren ja die Ammen und Pflegerinnen bes Sottes erquidenber Gaben, welche ohne ihren befruchten= ben Segen nicht gebeihen 19). Bie ben Ritharon und Beliton Nymphen in Grotten bewohnen 60), fo ben Parnassos die korpkischen, deren Gult weithin verbreitet mar 61), und welche in ber Meinung bes Bolts um fo hohere Bebeutung haben mochten, als fie bie Nachbarinnen bes

bessen Tochter Thyia eine Priesterin bes Dionpsos geworben und ihm zu Ehren bie Orgien begangen habe. Rach ihr seien auch spaterhin bie Dionpsischen Bacchantinnen Thyaben genannt worben (Paus. X, 6, 2). Delphos fei ber Sohn bes Apollon und ber Thia, nach Anderen ber Meldna, ber Kochter bes Rephissos (Paus. 1. c.). 56) Bergl. Dobwell (Class. Tour. I, 166) und Gell (Itin. of Gr. p. 182), welche beibe ihn immer nur unter bem Ramen Parnaffos aufführen. 57) D. Muller, Dor. I. S. 36. strab. IX, 3, 417. Γεροπρεπής δ' έστι πας ό Παρνασός, έχων αντρα τε και άλλα χωρία, τιμώμενα τε και αγυστευόμενα κτλ. 59) Bergl. Athen. XV, 14, 693. e. Xuf Basengemálben sinben wir haufig Romphen in feiner Genoffenschaft. Bergl. Millin, Pointur. de vas, ant. vol. II. p. 24. pl. 13 und p. 70. pl. 49. Hamilton, Collect. of engrav. from anc. vases. ed. Tischbein. vol. II. pl. 46. 47. Aber auch die Musen stehen mit Diomysos in Beruherung. Cf. Millin, Peintur. de vases ant. vol. I. p. 18. 60) Sophock, Oed. Tyr. v. 1108, Nungar Elixarlowr. Paus. IX, 3, 5. Νυμφάν άντρον Κιθαιρωνίδων. Wie bie forntischen, fo stehen überhaupt die Nymphen auch mit bem Pan in enger Berbin-bung. Bergl. Aristoph. Thesm. v. 977. Paus. X, 32, 5. 61) Strab. IX, 8, 417. Paus. X, 32, 2. 5.

<sup>47)</sup> Herodot. VIII, 33. Paus. X, 32, 6. Plutarch (Sull. c. 15) gibt folgende Beschreibung von ihrer Lage: 'Ορτήσιον δε Κάφις, ήμετερος ων έτερως οδοίς, ψευσάμενος τους βαρβάρους, διὰ τοῦ Παρνάσσου πατήγεν ὑπ αὐτήν τὴν Τιδορέαν, οὕπω 10σαύτην πόλιν οὖσαν, ὄση νῦν ἐστιν, ἀλλὰ φρούριον άποβρωγι ποημνώ περικοπτόμενον, είς ε και πάλαι ποτέ Φωκέων οι Εέρξην επιόντα φεύγοντες ανεπκευάσαντο και διεσώθησαν. 48) Paus. X, 82. 7. 49) Paus. X, 82. 8. 50) Paus. X, 82, 6. Γενεά δὲ, ἢ με γενίσθαι, μιὰ πρότερον ἐς τὸ χεῖρον ἔτψειψεν ὁ δαίμων τὰ ἐν τῆ Τιθορέα. In Betreff alter Bauwerte baselbst bemerkt et: Θεάτρου μὲν δὴ καὶ κατασκειὴ, xal περιβολός έστιν άγορας άρχαιστέρας. 51) Dodwell, Tra-vels. T. II. p. 137. Mannert (8. Ih. S. 160) bezweifelt bie Richtigkeit bieser Annahme, und meint, daß biese Reisenden auf bie Ruinen bes Tempels ber Ifis geftogen feien. 52) Wheler Libr. IV. p. 318. Kruse, hellas. 2. Ab. 2. Abth. S. 9. 10. 53) Marm. Par. Ep. II. IV. Bergl. Kruse a. a. D. S. 8. 54) Paus. X, 6, 2. 55) So wird Kastalios Autochthon genannt, M. Encytl. b. BB. u. R. Dritte Section. XII.

Apolion in seinem malten Drakeltempel waren <sup>62</sup>). Auch hatte sie die mythische Genealogie anderweitig mit Apolion in ein näheres Verhältniß gebracht. Denn Lyboros wurde, wie schon bemerkt, als Sohn des Apollon und der Rymphe Korpkia genannt <sup>63</sup>). Berühmt war hier besonders die Bacchantische Feier der Ahyaden, welche aus Atstika und Delphi, und wol auch aus andern Orten, allightlich sich auf dem Gipfel des Parnassos versammelten und die Dionysischen Orgien begingen, welche von attischen Dichtern vielsach berührt werden <sup>64</sup>). (J. Krause.)

PARNASOS, ber mythische heros, nach welchem bas Gebirge und Thal benannt worden sein soll, wird ein Sohn der Rymphe Reodora und des Poseidon oder des Aleopompos genannt; er soll eine Stadt gleichen Rasmens am Fuße des Berges gegründet und die Baticination durch den Flug der Bögel ersunden haben, jene aber in der Deukalionischen Fluth vernichtet worden sein. Paus, X, 6, 1.

PARNASS, französischer. Diesen Namen subrt ein bronzenes, von Evrard Aiton bu Aillon\*) nach den Zeichen nungen Ludwig Garnier's ausgeführtes Kunstwerk, welches sich jeht in der königl. Bibliothek zu Paris besindet. Es besteht aus einem etwas steilen Berge, auf welchem man Ludwig XIV. in der Gestalt des Apollo lordeergekrönt und mit der Leier in der Hand erblickt. Neben diesem erhebt sich der Pegasus in die Lüste und etwas tieser besindet sich die Nymphe der Seine, welche ihren Arm auf eine Urne stügt, aus welcher Wasser hervorsprudelt. Auf einer unter dem Apollo besindlichen Terrasse sieht man die Frauen de la Suze, Deshoulières, sowie Nades moiselle Scudery als Grazien dargestellt. Auf einer and dern Terrasse, welche sich um den Berg herumzieht, ersblickt man die Dichter Peter Corneille, Rolière, Racan, Segrais, La Fontaine, Chapelle, Racine, Despreaur und den berühmten Componissen Lully, den Originalen täus

schenb abnlich gebildet. 3weiumbzwanzig Genien in ber Gestalt geflügelter Kinber find über ben Berg vertheilt. Diese halten Medaillons, auf welchen die Ramen einiger alten und neuen Dichter fteben. Unbere Debaillons find au bemfelben 3wede an ben 3weigen eines Palmbaumes angebracht. Drei andere Genien schweben mit Rollen zu bem Apollo hinauf. Auf ber Rolle bes erften fleben bie Ramen ber Dichter, welche von Franz I. bis Lubwig XIV. blubeten und unter biesen auch die Namen einiger alten Dichter (im Ganzen 47 Namen), sowie die ber Damen Gourney, Billebieu, Descartes, be la Bigne, Bernard, Therese Deshouilières, Cheron, Saintogne und Dreuils let. Auf ber zweiten Rolle finben fich biejenigen Frangofen, welche fich in ber lateinischen Dichtfunft auszeichnes ten, und auf der britten einige berühmte Componisten. (Fischer.) Parnassblume, f. Parnassia und Maianthemum. PARNASSIA. Diese von Zournesort (Instit. p.

246. t. 127) sobenannte Pflanzengattung aus ber vierten Ordnung ber fünften Linne'schen Classe, wurde früher mit Unrecht zu ber naturlichen Familie ber Drosereen gerechnet; D. Don (Edinb. n. phil. Journ. 1830. 19. Sft.) hat ihr ihren Plat bei ben Sppericeen angewiesen, eine Berwandtschaft, welche Den (Raturgesch. ber Pflanzen, S. 1022) schon weit früher geahnet batte, mabrend Linds ley (Introd. p. 47. 48. 157), zwar ihre Unnaherung zu ben Sprericeen und Drosereen andeutend, fie ju ben Saris frageen stellt, Bartling (Ord. nat. p. 287) fie als zweifelhaft ben Tamariscineen anreiht und Reichenbach fie als Gruppe (Parnassieae) ber Ciftineen betrachtet. Char. Der Relch funfblatterig, flebenbleibenb; funf rundlicheiformige, nervenreiche Corollenblattden; bie Staubfaben, pfries menformig, mit ben Corollenblattchen abwechselnb, unter bem Fruchtsnoten eingefügt, nabern fich bei ber Reife bes Befruchtungestaubes nach ber Reibe und rudweise ben auffigenben Rarben, nach ber Befruchtung ftreden fie fich gerabe aus und verlangern fich um bas Dreifache; swifchen ihnen fleben funf Bunbel von unfruchtbaren Staubfaben, welche, an ber Bafis blattartig, fich in brei bis sechszehn, mit kleinen Lugelchen gekronte Saben theis len; bie Fruchtfapfel ift einfächerig, vierklappig, bie Rans ber ber Klappen biegen sich nach Innen um und bilben bier die Muttertuchen; die sehr gablreichen, fleinen, lang= lichen Samen find mit einer nehartig-geaberten, lockern Baut umgeben und enthalten ben geraben, aufrechten, brebrunden Embryo mit febr turgen, ftumpfen Samenlappen.

Es sind 13 Arten dieser Gattung bekannt, welche als perennirende Sumpszewächse im Norden und auf boberen Bergen in der gemäßigten und beißen Zone vorstommen, durchaus glatt sind, einsache ganzrandige Blätter (die Burzelblätter gestielt, das einzige Stengelblätt umsassen) und einen einsachen Stengel mit einer einzigen, großen, weißen Blume haben. Die einzige durch ganz Europa auf sumpsigen Wiesen vorsommende Artist: 1) P. pakustris L. (Sp. pl. 391. Schlubt, Handb. t. 86. Sturm, Leutschl. Fl. 13. Gärtner. de kruct. I. p. 287. f. 1. Flor. dan. t. 584. Engl. bot. t. 82. Svensk. bot. t. 172. Gramen Parnassi Dodon. Lo-

") A. bu Aillon gab eine Beschreibung dieses Parnasses here aus, welchem die Lebensbeschreibungen einer großen Jahl von Dichtern und Musikern mit einem Berzeichnis ihrer Werke beigegeben sind. Dieser Beschreibung solgte ber Essai zur la Possie et sur la Musique en général; Romarques plus étendwes sur l'origine et le progrès de la Possie et de la Musique Françoise et particulièrement sur les spectacles et sur les pièces du Théatre François, und der Jesuit Banière besang den franz. Parnas in sinem lateinischen Gebichte, welches mit einer franz. Übersezung in Prosa und in Bersen begleitet war. Bielleicht wollte er sich einen Plas auf einem der sur die Dichter der Rachwelt bestimmten Mes dallons erwerden.

<sup>62)</sup> Die Drakelgrotte befchreibt Strab. IX, 8, 419 Casand. ihrer das pythische Drakel ist schon im Artikel Orakel (3. Sect. 4. Bb.) gehandelt worden. 63) Paus. X, 6, 2. 64) Paus. X, 4, 2. Aristoph. Nud. 603 sq. Παρνασίαν δ' δς κατέχων πέτραν, σύν πεύκαις σελαγεί βάκχαις Δελφιδιν ξιπρέπων, Κωμαστής Δεόνυσος. Euripid. Phoen. 234 sq. ' τω λάμπουσα πέτρα πυρός δικύουφαν σέλας, ύπλο άκρων Βακχείων κτί. Iphig. Taur. v. 1243 sq. Τάν βακχεύουσαν Διονύσω Παρνάσιον κουφάν. Ευτίρ. Fragm. Hypsipyl. I. p. 449. ed. Musgr. Διόνυσος, δς δύρσοισι καλ νεβοών δοραϊς καδαπτός έν πείκαισιν Παρνασών κάτα πηθά χορεύων παρθένοις σύν Δελφίσι. Bergl. Schol. Δεοκήν. Εαπ. v. 24. Die Χήγαδει αυδ. χιτίτα führten, yam Parnaß wandernb, unterwegs Chôre auf, wie zu Panopeus Paus. 1. c.

bel., Gerard. Hepatica alba Valer. Cord. Enneadynamis Polonorum und Unifolium palustre Gesner. Gramen hederaceum Tabernaemont. Einblatt, weis fe Leberblume, Bergblume, Parnagblume) mit horizontal triechendem Burgelftode, aus welchem mehre ftraff-aufrechte, meift einblattrige und einblumige, edige Stengel hervortommen; bie Burgelblatter langgeftielt, bergformig, unten bisweilen braun punktirt; bas Stens gelblatt ebenfalls herziormig, ftengelumfaffend. Ift auch in Kamtschatka von Erman und in Labrador gefunden worden. Wurzel, Kraut und Blumen biefer Pflanze maren ehemals officinell: fie wurden gegen Augentrantheiten außerlich und gegen Gobbrennen und Magenbeschwerben innerlich verordnet. Dobonaus glaubte in biefer Pflanze bas Gras vom Parnaffus bes Diostoribes (ή εν τῷ Παρνασσῷ ἄγρωστις Mat. med. IV c. 32) zu ertennen, während Matthiolus Majanthemum bifolium bafür hielt. Aber bie freilich fehr turge Befchreibung bes alten Argtes pagt auf feine von beiden Pflangen.

Die übrigen, erotischen Arten sind: 2) P. parvislora Candolle (Prodr. I. p. 320. ? P. tenuis Wahlenberg fl. lappon. n. 137) in Nordamerika (und Lappo land?), ist vielleicht nur eine Abart von P. palustris: 3) P. caroliniana Michaux (Flor. bor. am. l. p. 184. Sime bot. mag. t. 1459), in Norbamerita von Canada bis Carolina; 4) P. grandifolia Candolle (l. c.), in Norbamerita, im Lande ber Tschirofis; 5) P. asarifolia Ventenat (Malm. t. 39), in Birginien und Carolina; 6) P. ovata Ledebour (Mém. de Pétersb. 1815. p. 514), im oftlichen Sibirien und in Mordamerita; 7) P. Kotzebuei Chamisso an ber Escholzbucht, Bestäufte bes arttischen Amerika's; 8) P. simbriata Banks (in König Ann. of Bot. I. p. 391), ebenfalls an ber Beftfufte von Nordamerika. Herzu kommen funf oftindische Arten: 9) P. pusilla Wallich (Index herb, n. 1245), 10) P. nubicola Wallich (l. c. n. 1246), 11) P. ornata Wallich (l. c. n. 1247), 12) P. mysorensis Heyne (Wallich l. c. n. 3754), 13) P. Wightiana Wallich (l. c. n. 3755). (A. Sprengel.)

PARNASSIUS Latreille (Doritis Fabr. Oche.), eine Gattung der Tagschmetterlinge (Papilionina), zu der jenigen Abtheilung derselben gehörig, wo auch die Borderssüße ihre normale Größe haben und gleich den übrigen beim Ruhen mit zum Kesthalten benutt werden. Latreille hat diese große Abtheilung mit dem Namen der Herapoben belegt. Sie zerfällt nach der Form der Hinterslügel in solche Gattungen, dei denen der Innenrand des genannten Organs bogenformig ausgeschnitten oder gesaltet ist, und in eine andere Reihe von Gattungen, dei denen sich dieser Rand erweitert, und unter den hinterleib sortsetz, sodaß der letztere von den Erweiterungen beider Flügel getragen und umhüllt wird. Unsere Gattung gehört zu der ersten Section, und zwar ist der erwähnte Rand dei ihr nicht gesaltet, sondern bogensormig ausgeschnitten. Fernere Charaktere sind: die Lippentasser erheben sich merklich sieher den Kopfrand, lausen in eine Spitze aus und

Parnassiae, Parnassides, Beiwort ber Nymphen,

befteben aus brei fehr beutlichen, gleichmäßig befchuppten Sliebern. Die Reule ber furgen Fuhler ift flumpf, gerabe und faft eiformig. Die Flugel find am außeren Umfange abgerundet, ohne Baden und Fortfage und fcwach beflaubt, ja ftellenweis gang burchfichtig. Die Beibchen haben eine bornige Tafche am Ende bes hinterleibes uns ter ber Geschlechtsoffnung. Die Raupen find zwar nicht nadt, aber nur von feinen furgen Sarchen bebedt; fie besiten ein eigenthumliches Organ im Raden, welches in Geftalt einer fleischigen Yformigen Gabel aus einer ba= felbft befindlichen Offnung von Beit ju Beit hervortritt, orange gefarbt ift, und einen eigenthumlichen Geruch verbreitet; zur Berwandlung spinnen fie trodene Blatter zu= fammen, und liegen unter biefer Sulle, bis ber Schmetterling ausbricht. Die Puppen ahneln benen ber Nacht= cometterlinge. Alle Arten ber Gattung Parnassius bewohnen bergige Gegenden in ber subalpinen Region von Europa und bem nordlichen Asien. Die bekannteste Art unter ihnen ift P. Apollon (Papilio Apollo Linné); größer als die größten Rohlweiflinge, ebenfalls gelblichweiß, mit gerftreuten fowarzen Schuppen, funf fomargen Fleden auf ben Borberflugeln und zwei Augenfleden auf jedem der hintern, von denen jeder aus einem schwar= zen und einem rothen Kreise besteht. Die schwarzbraune Raupe hat an jeder Seite und auf bem Rucken eine Reihe rother Fleden; fie lebt auf Sedum album und S. telephium, und findet sich, wie ber Schmetterling, sowol in Schweben, als auf ben Steiermarter : und Schweizer : Gebirgen; auch in Schlefien ift ber Schmetterling heimisch. Abgebilbet bei Rosel, Insettenbeluft. 3. Th. t. 45. f. 1 und 2, sowie 4. Th. t. 4. f. 1 — 3. — Als europaische Arten geboren noch in biese Gattung: Parnassius Apollinus, Berbft Schmetterl. 9. Th. G. 156. t. 250. f. 5-8 aus Sitilien. - Parnassius De-lius, Esper, Schmetterl. 1. Th. S. 114. t. 115. cont. 70. f. 5. 3 und t. 112. cont. 67. f. 5. 9 (Pap. Phoebus Fabr. Hubn.) auf ben Schweizer-Alpen, - und Parn. Mnemosyne, Berbft, Schmett. 5. Ih. S. 47. t. 84. f. 6., in Schweben, Rufland, Teutschland 3. B.

schon auf bem Barze ansassig. (Burmeister.)
PARNE, Fleden im franz. Mayennebepartement (Maine), Canton Argentré, Bezirk Laval, liegt 24 Lieues von dieser Stadt entfernt und hat eine Succursalfirche und 1026 Einw. (Nach Barbichon.) (Fischer.)

und 1026 Einw. (Nach Barbichon.) (Fischer.)
PARNELL (Thomas), geboren im Sahre 1679 zu Dublin, genoß den ersten Unterricht in einer lateinischen Schule (Grammar-school) und bezog sodann die Universität, wo er (1700) den Grad eines Magisters der freien Kunste (Master of arts) erlangte. Gleich darauf ward er zum Diakonus ordinirt, und erhielt 1705 das Urchibiakonat von Clogher. Zu Ende der Regierung der Königin Unna zeichnete er sich zu London sowol durch seine Unhänglichkeit an das Ministerium, als durch seine Popularität als Kanzelredner aus. Er sand zahlreiche Zuhörer, ermüdete jedoch in seinem Eiser, als der Tod der Königin Unna ihm die Aussicht zu weiterer Beschwerung verschloß. Pope erzählt, er habe sich einem unmäs sigen Genusse des Weins hingegeben. Daß er die Alasche

mehr als billig liebte, läßt sich nicht leugnen. Er sand barin, wie Johnson meint, ein Betäubungsmittel sur den Schmerz über den Berlust eines geliebten Sohnes, oder, wie Andere meinen, seines Weibes Anna Minchin, die ihm 1712 durch den Tod entrissen ward, nachdem sie ihm zwei Sohne und eine Tochter gedoren. Seine Freunde, besonders Swift, empsahlen ihn um diese Zeit dem Erzzbischofe King, der ihm 1713 eine Prädende, und im Nai 1716 eine einträgliche Predigerstelle zu Finglas in der Didces von Dublin verlieh, die ihm sährlich 100 Pfund Sterling adwars. Diese Besorderung macht es wahrzscheinlich, daß das Laster des Trunkes ihn wol nicht in so hohem Grade beherrschte, oder wenigstens nicht ruchtbar geworden. Nicht lange erfreute er sich jedoch der glücklichen Wendung, die sein Schicksal genommen. Bereits im Juli 1717 stard er, in seinem 38. Lebensjahre, auf einer Reise nach Irland, zu Chester.

Parnell ist Berfasser einer Reihe von geschmackvollen Gebichten, die sein Freund Pope herausgab mit einer Dedication an den Grasen von Orsord'). Ausgezeichnet zu werden verdienen: Hesiod, or the rise of woman; a Fairy tale, in the ancient english style; the night-piece on death; the book-worm; the vigil of Venus; the Hermit') und the Allegory of man. Das zulehtgenannte Gedicht verdient hier um so mehr eine Stelle'), da der besannte Kritiker Johnson demselben die

A thoughtful being, long and spare, Our race of mortals call him Care (Were Homer living, well he knew What name the gods have call'd him too); With fine mechanic genius wrought, And lov'd to werk, though no one bought. This being, by a model bred In Jove's eternal sable head, Contriv'd a shape empower'd to breathe, And be the wordling here beneath.

The man rose staring, like a stake, Wondering to see himself awake. Then look'd to wise, before he knew The business he was made to do; That, pleas'd to see with what a grace He gravely shew'd his forward face. Jove talk'd of breeding him on high, An under-something of the sky.

But ere he gave the mighty nod, Which ever binds a poet's god, (For which his curls ambrosial shake And mother Earth's oblig'd to quake), He saw old mother Earth arise; She stood confess'd before his eyes; Palme zuerkennt, ungeachtet er von Parnell behauptet,

But not with what we read she wore, A castle for a crown before, Nor with long streets and longer reads Dangling behind her, like commodes; As yet with wreaths alone she drest, And trail'd a landskip-painted vest. Then thrice she rais'd, as Ovid said, And thrice she bow'd her weighty head.

Her honours made — Great Jove, she cry'd, This thing was fashion'd from my side: His hands, his heart, his head are mine; Then what hast thou to call him thine?

Nay, rather ask, the Monarch said, What boots his hand, his heart, his head, Were what I gave remov'd away? Thy part's an idle shape of clay.

Halves, more than halves! cry'd honest Care, Your pleas would make your titles fair; You claim the body, you the soul, But I, who join'd them, elaim the whole.

Thus with the gods debate began, On such a trivial cause, as man, And can celestial tempers rage; Quoth Virgil in a later age.

As thus they wrangled, Time came by; (There's none that paint him such as I; For what the fabling ancients sung Makes Saturn old, when Time was young); As yet his winters had not shed Their silver honours on his head; He just had got his pinious free From his old sire, Eternity. A serpent girdled round he wore. The tail within the mouth, before; By which our almanachs are clear That learned Egypt meant the year. A staff he carry'd, where on high A glass was fix'd to measure by, As amber boxes made a show For heads of canes an age ago. His vest, for day and night, was py'd; A bending sickle arm'd his side; And Spring's new month his train adorn! The other Seasons were unborn.

Known by the gods, as near he draws, The make him umpire of the cause. O'er a low trunk his arm he laid, Where since his hours a dial made; Then leaning heard the nice debate, And thus prenounc'd the words of Fate:

Since body from the parent Earth, And soul from Jove receiv'd a birth, Return they were they first began; But since their union makes the man, Till Jove and Earth shall part these two, To Care, who join'd them, man is due.

He said, and sprung with swift career To trace a circle for the year; Where ever since the Seasons wheel, And tread on one another's heel.

'Tis well, said Jove, and, for consent, Thundring, he shook his firmament,

<sup>1)</sup> Poems on several occasions, written by Thomas Parnell, and published by A. Pope (Lond. 1721. 1760). Eine britte Ausgabe, mit einigen Studen vermehrt, besorgte Oliver Golbsmith zu London 1770, begleitet von des Dichters Leben. Seine Gedichte besinden sich auch in dem 44. Bande der Johnson'schen, im 7. Bande der Anderson'schen, und im 67. und 68. der Bell'schen Sammlung der Berke englischer Dichter. 2) Eine freie Rachs bildung dieses Gedichts mit der Überschrift: Die Bege der Borse hung, besindet sich in Deinrich Odring's Gedichten. (Iena 1816.) S. 43 sg. 3) Das erwähnte Gedicht: An Allegory on man überschrieben, lautet, wie solgt:

baß er immer ergobe, aber nie entzude "). Seine Ges bichte sind im Allgemeinen nicht die Erzeugnisse einer reichen Phantasie und eines fruchtbaren Geistes; aber sie empfehlen sich durch Bartheit der Diction, durch einen ohne Ausnahme sehr glucklichen Bersbau ').

(Heinrich Doering.) PARNES (& Hapens), ein hobes walbiges Gebirge in Attifa, nordlich von bem Demos Acharna, fubwestlich von Dropos, fublich vom Afopos, zwischen bem Brileffos und Pentelifon, eine Fortfetung bes Ritharon, welche großens theils die nordliche Scheibewand zwischen Attifa und Bootien bilbet und vom thriasischen Felbe anhebend (Seneca, Hippol. v. 5) sich bis an das Meer gegen Rhamnus bin erftreckt. Diese Lage und Richtung erkennen wir aus ber Beschreibung bes Thukybibes (II, 23), wo bie Peloponnesier nach ihrem Einfall in Attita sich wieberum zurudziehen, von Acharna aufbrechen, bann zwischen bem Parnes und Brileffos einige Demen plunbern und zerftoren, und von hier ihren Marich an Dropos vorüber burch Bootien nehmen. Aus einer andern Stelle beffelben Hiftoriters (IV, 96) erhellt, bag biefes Gebirge in ber Nabe von Dropos und Delion lag, ba ein Theil ber hier (εν μεθορίοις της 'Ωρωπίας IV, 91) in einem Treffen von ben Bootiern geschlagenen Athender auf ben Soben bes Parnes Buflucht suchte (baffelbe berichtet Athen. V, 55. p. 216 A.). Dit dichter Balbung bebedt hatte bies fes Gebirge überfluß an wilben Schweinen und Baren, welche ben Sagbluftigen gute Beute gewährten (Paus. I, 32, 1). Die bewalbeten felfigen Boben maren größtentheils unzuganglich und gestatteten keine Communication mit ben jenseitigen Nachbarn (vgl. 2Bh eler Journ. S. 154, melder bier vergeblich burchzubringen strebte). Sie bilbes ten baber gemissermaßen einen Sicherheitswall gegen gegenseitige Ginfalle ber Booter und Athenaer. Da biefes Gebirge jedoch von Bootien aus leichter als von Attita ber ju besteigen mar, fo hatten bie Athender gur Sicherheit mebre Kaftelle in ben Paffen angelegt, wovon noch Ruinen zeugen (Gell. Itin. of Greece p. 12 und 108. Kruse. Hellas Ib. II, 2. S. 9). Strabon (IX, 2,

Our umpire Time shall have his way;
With Care I let the creature stay:
Let business vex him, avarice blind,
Let doubt and knowledge rack his mind,
Let error act, opinion speak,
And want afflict; and sickness break,
And joy distract and sorrow kill;
Till, arm'd by Care, and taught to mow,
Time draws the long destructive blow;
And wasted man, whose quick decay
Comes hurrying on before his day,
Shall only find by this decree,
The soul flies sooner back to me.

4) He always delights, though he never ravishes. 5) Bergl. Parnell's Leben, von Oliver Golbsmith, vor den Poems on several occasions (Lond. 1770), und von Anderson, in dem 7. Bande seiner Sammlung der Werte englischer Dichter. Johnson, Lives of the English Poets. Vol. I. p. 437 sq. Ideter's und Rolle's Danbbuch der englischen Sprache und Literatur. Poetsischer Abeil. S. 228 fg. Gothaische gel. Zeitung. 1797. S. 853.

399 Casaub.) nennt ben Parnes als eins ber bebeutenb= sten Gebirge Attika's. — Die hochsten Spiben betragen nach einer Abschätzung von Joh. Boob, welcher bie Schneegrenze gur Bafis feiner Berechnung machte, gegen 4000 Fuß (Wood Notice on the Rocks of Att. in ben Transact, of the Geol. Soc. II. Ser. Vol. I. P. I. p. 170. Lond. 1820). Die bochsten Dassen brangen fich oberhalb Phyle, grade nordlich von Athen, Busammen (nach ber Karte von Stuart). Die Balbung besteht aus Richten, Gichen, wilben Birnbaumen und Arbutus (Dodwell. Class. Tour. I. p. 506). In ber altern Beit brachte er auch Wein hervor (natürlich nur in den untern Regionen) und scheint überhaupt mehr Cultur als gegenwartig gehabt zu haben (Stat. Theb. XII, 60, 621 Parnesque benignus vitibus etc.). Nach Gell (Itin. on Greece p. 50) findet man jest nur sublich von dem Dorfe Kaftia Beinbau. Spuren fruherer Cultur hat Dodwell auch in den boheren Regionen bemerkt (Dodw. Class. Tour. I. p. 509). - Culte: Bei ben Bellenen tritt bas Streben, ihre Gotter und Gottinnen auf Bergeshohen zu verehren, fart hervor, wie wir bies fchon bei ber Beschreibung bes Parnassos gesehen haben. Daher auf jenen überall Beiligthumer, Altare, Statuen. Solche finden wir sowol auf den übrigen attischen Gebirgen als auch auf bem Parnes. hier ftand auf hohem Gipfel eine eherne Statue des Beus Parnethios (Napriffios Zeds χαλχούς), und ein Altar bes Beus Gemaleos (Σημαλέου dios), an welchem man die Beschaffenheit bes bevorste henden Wetters wahrnehmen zu konnen glaubte (Theo-phrast. de signis ser. p. 438). Auch fand man bafelbst einen andern Altar, auf welchem man bem Zeus opferte und ihn balb als Ombrios (Όμβριος), balb als Apemios (Απήμιος) anrief (Paus. I, 32, 2). Wenn von biesen Altaren aus, und wol besonbers von bem bes Beus Semaleos, ben attischen Pythaisten, welche zu Athen am Erbaltar (and ros koxágas) bes Beus Aftrapaos zwischen bem Pythion und Olympicion brei Monbe lang, und zwar jeben Monat brei Tage und brei Rachte nach jenem bo= ben und weithin fichtbaren Gipfel bes Parnes fchaueten, Blige (Hobiai aorpanal) leuchteten, fo galt bies fur ein gunftiges, gludverheißenbes Beichen, worauf fich bie große pythifche Theorie mit ihrem beiligen Opfer aufmachte und auf der Theorenstraße gen Potho zog (Strab. IX, 1, 404 Casaub. Steph. Byz. v. ἄρμα. Eustath. II. II, 499. Hesych. v. ἀστράπτει δί ἄρματος. Meurs. Rel. Att. p. 41. D. Müller, Dor. I. S. 240 fg., welcher die Pothaisten jeden Monat neun Rächte hindurch nach den Bligen ichauen lagt). - Bei Ariftophanes (Nub. 323) lagt Gotrates ben Strepfiabes nach bem Parnes bin ichauen, von wo aus die jungfraulichen Bolfen berangie= ben. Bir burfen wol bieraus folgern, baf feine Gipfel haufig von Wolken umgeben waren.

In neuerer Zeit hat man entwebet noch keinen Berssuch gemacht ober wenigstens nicht ausgeführt, die höchsten Spiken des waldigen Parnes zu ersteigen und die etwa hier sich sindenden Alterthumer genau zu erforschen. Indessen ist Dodwell doch weit vorgedrungen und hat hier das Nymphaon, eine Tropssteingrotte, welche Menander

bei harvofration (v. Ovdí) erwähnt, entbedt (Dodio. Class. Tour. I. p. 506). Er fand zugleich mehre Marmortafeln und eine eherne, beren letteren Schrift größtentheils zerftort war. - Bon Attifa aus führt ein Daß ther ben westlichen Theil bes Parnes, bei dem heutigen Biglaturri ober Caftro Phyle, von wo aus einft Thrafps bulos seine Befreiungserpedition unternahm (Diodor. XIV. c. 32) vorüber in die Ebene Bootiens (Bheler p. 334. Doda, Class, Tour. I. p. 504. Gell. Itin. of Gr. p. 52). Gegenwartig führt ber Parnes ben Namen Casha, wie Wheler angibt, von bem Dorfe Casha ober Raftia, an feinem guße; nach Stanhope (battle of Plat. p. 129) aber Dzia ober Nozia, und nach Stuart's Annahme (Ant. of Ath. I. p. 8) Rochea (Nozala neugriech.), worin er einen verborbenen überreft von Avanala, bem alten Ramen eines attischen Demos (Stepk. Byz. v. Aranala) finbet. (Uber Πάρνης, Πάρνηθος vergl. bie Interp. zu Hesych. v. Πάρνηθος, T. II. p. 883. Alb.). Eine gute Anschauung vom Gebirge Parnes gewähren bie Alterth. von Attita (Leipzig und Darmft.), Karte ber Ebenen von Athen und Eleusis pl. I, gu c. 1.

PARNESOS b. h. also Parnasos oder Parnasos, als Gebirge in Baktrien erwähnt von Dionys. Perieg. 737, wobei Eustathius bemerkt, daß vielleicht Parpamisos mit vielen Mssc. zu schreiben sei; dieses Gebirges Parpamisos werde wieder beim Perieget gedacht. Er meint B. 1097; an beiden Stellen hat Bernhardy Nágongos mit der Mehrzahl der Handschriften geschrieben, und er sührt an, daß ein assatischer Parnass von Aristoteles (Meteorol. I, 13) und ein Parnass in Cappadocien von den Itinerarien genannt wird.

PARNETHIOS, Beiname bes Zeus, bessen Statue von Erz sich auf bem Berge befindet. Paus. I, 82. 2. (H.)

PARNI (Magros), ein stothischer Boltskamm, ein Breig ber Daer (Sau), welche am Fluß Ochus wohns ten und zu ben sogenannten Romaden gerechnet wurden. Rach Strabon's Bericht (XI, 10, 515 Casaub.) tam Urfates, ein Stothe (nach Andern ein Battrianer) und Grunber bes parthischen Reichs, mit diefen Parnen nach Parthia (Napdvala) und bemächtigte sich biefes Landes. Im Anfange war seine und seiner Rachfolger Macht gering. Balb aber erhoben fie fich burch bie Art ihrer Kriegsführung und ihr Baffenglud fo außerorbentlich, daß fie bas gange Land innerhalb bes Cuphrat beherrichten und ends lich seibst ben gewaltigen Romern entgegenzutreten was gen burften. Diefe Parner hielt man fur Daer, welche fich von dem großen Daerstamme oberhalb der Palus Maotis abgesonbert haben. Die maotischen Daer nannte man auch Kanthier und Parier. Doch fand über biefe Daer bei ben Alten teineswegs Übereinstimmung fatt. (Strab. 1, c. οὐ πάνυ δ' ώμολόγηται Δάας είναι τινας των ύπερ της Μαιώτιδος Σκυθών). Ptolemaus (VI, 10) führt die Parni und Daer in Margiana auf und zwar nach ben Derbitta (Depplinau), welche mit Raffageten vermischt in ber Nabe ber Mundung bes Drus hauften, von Pomp. Mela (III, 5) aber weiter gegen Rorben an

bie Munbung bes taspischen Meeres gesett werben. Bgl. Cellar. orb. ant. III, 21. p. 829. T. I, welcher (bei Strabon) falschlich Anapros lieft. Mannert 4. Th. S. 442 fg. (Krause.)

PARNICZA, ein der herrschaft Arva dienstbares großes Dorf im tubiner Gerichtsftuhle, im Rreise biesseit ber Donau Dieberungarns, am rechten Ufer bes Arva: Aluffes, an der aus dem thurdczer Comitate nach Seis pusch und Krakau führenden Strafe, die von der Baag bis hierher größtentheils in Belsen gesprengt, ober oben vom Klusse aus aufgemauert und gegen diesen mit einem Gelander versehen ift, in den Karpathen gelegen, eine teuts sche Deile westsubwestwarts von Also-Rubin entfernt, mit 196 Saufern, 685 flowakischen Einwohnern, Die fich vorzüglich mit der Verfertigung der Rader beschäftigen (588 Protestanten augsburgischer Confession, 86 nach Ifztebne [Bisthum Bips] eingepfarrten Katholiken und 11 Juben), einer Papiermuble und einem Pferbewechsel fur Reisende sowol nach bem thuroczer und trenchiner Comitate, als (G. F. Schreiner.) auch gen Galizien.

PARNIK, bohm. Parnjk, ein zur fürstlich liechtensteinschen Fibeicommißherrschaft Landstron gehöriges, nach Bohmisch-Trübau eingepfarrtes Dorf, im chrubimer Kreise bes Königreichs Bohmen, an der Trebowka gelegen, 21 Stunden westwarts von dem Hauptsite der Herrsschaft entsernt, mit 82 Haufern, 668 czechischen Einwohnern, einem obrigkeitlichen Meierhose und einer Mühle. Durch dieses Dorf führt eine Commercialstraße von der leitomischler Grenze nach Wildenschuert.

PARNITZ. Diesen Ramen sührt einer ber beiben Arme, in welche sich berjenige Oberarm, welcher nach ber ersten Trennung bes Hauptstroms bei Garz ben Namen Ober fortsuhrt, bei Stettin zertheilt. liber ben Besitz ber zwischen ben Oberarmen liegenden Werder und Wiesem sahre 1699, wo ein gutlicher Bergleich zu Stande kam, viele Streitigkeiten statt. Bal. d. Oder. (Fürcker.)

PARNÓ, slaw. Parhowjani, ein den adeligen Familien Molnar von Parnó, Kery und mehren andern gehöriges Dorf im ujbelver Gerichtsstuble der zempliner Gespanschaft im Kreise diesseit der Theiß Oberungarns, unsern vom rechten Ufer des Toplastusses, im Gedirge gelegen, mit 127 Hausern, 961 slawischen Einwohnern (858 Katholiken, 59 Juden und 44 Protestanten), einem Kastelle der Familie Molnar, einer eigenen alten katholisschen Pfarre, welche im I. 1718 wieder hergestellt wurde, zum gal-siecher Bice-Archibiakonatsdiskrifte des kaschauer Bisthums gehort, unter dem Patronate der Familie Molsnar steht und (1831) 2215 katholische Pfarrkinder in ihrem Sprengel zählte, einer katholischen Kirche und einer Schule.

PARNON, ein Gebirge im öftlichen Theile bes Perloponnesos an der Grenze von Arkabien, Argolis und Laskonika, zwischen dem Gebiete der östlichen Konurier und Phylake sich erhebend und bis zum östlichen Meer hin ersstredend, welches Gebirge auch als der zweite Hauptzweig

bes Lykaon betrachtet wird. Aus dem Parnon zieht sich ein Gebirgszug gegen Suben bin, sast dem westlich gesgenüber liegenden Tangetos parallel, dis zum Borgebirge Malea hinad. Eine der höchsten Spiten dieses Zuges dilbet der Olympos nicht sern von Karya. Der südlichste Arm dieser Gedirge führte den Ramen Zarer (auch Zarar genannt). Paus. III, 20. 24, 1. 2. Ptolem. III, 16. Plin. IV, 9. Bergl. Mannert 8. Ih. S. 563 sg. Sidler, 2. Ih. S. 19, und die Karte des Peloponnes von D. Müller. Nach des Pausanias (II, 38, 7) Besticht standen auf dem Berge Parnon Germen als Grenzsmarken der Lakedamonier, Argeier und Tegeaten. Auch strömt von ihm ein Fluß, Tanos genannt, hinad in das Gediet der Argeier und ergießt sich in den thyreatisschen Meerbusen (Paus. 1. c.).

PARNOPES, eine von Latreille querst aufgestellte, von Fabricius und allen Spateren angenommene Infettengattung aus ber Ordnung ber Homenopteren, Bunft ber Aculeaten und ber Familie ber Goldwespen (Chrysis didae), welche fich zumal im weiblichen Geschlecht burch bie eigenthumliche fernrohrartige Bilbung ihres Legestachels von den verwandten Familien unterscheibet. Außerbem aber liefern die gewundenen breizehngliedrigen Kuhler und der beim Mannchen oberhalb viergliedrige, beim Beibchen nur dreigliedrige hinterleib fichere Familienmerkmale. Alle hieber geborigen Gattungen haben einen grunen, blauen, rothen ober goldgelbgefarbten, mit bem prachtvollften Detallglanz prangenden Korper, und besitzen die Eigenschaft fich spiralig aufzurollen und tobt zu stellen, wenn fie berubrt werben. Parnopes unterscheibet fich von ben übris gen Gattungen sehr augenfällig durch die Bilbung bes Mundes, indem sowol die Unterfiefer als auch die Uns terlippe lang, sogar liniensormig sind, und einen in ber Rube unter bie Bruft gebogenen Ruffel barftellen, wels cher mit bem ber Bienen große Uhnlichkeit hat. Die Unterlippe ist zugleich ber Lange nach gespalten, bafur aber find die Tafter, sowol die ber Riefer als auch ber Lippe, febr flein, taum bemertbar, aber bennoch zweiglies berig. Die Oberfiefer find zwar lang, aber im Berhalts miß viel furger als bie Unterfiefer; fie haben fowol an ber Spige als in ber Mitte bes Innenranbes einen Bahn. Um hinterleibe, beffen Bahlenverhaltniß ber Ringe ichon oben erwähnt wurde, fällt die Größe bes letten biefer Ringe auf; man bemerkt ferner an ibm einen Quereinbruck vor bem Enbrande und an diefem zahlreiche feine Der Bruftfaften zeigt binten am Ruden ein stachelformiges Schilden und große Flügelbeckschuppen (tegulae) am mittleren Ringe. Die Flügel haben eine nach bem Ende zu offene halbe Radialzelle, und zwei Dies koidalzellen, von denen die außere beinahe gestielt ist. — Die einzige bekannte Art biefer Gattung: P. carnea, ift am Ropf, Bruftfaften und erften Binterleibsringe grun, an ben folgenden aber fleischroth und überall mit tiefen grus benformigen Puntten bebedt. Sie erreicht funf bis feche Linien Lange und bewohnt bas subliche Europa, woselbft man fie an fandigen fonnigen Stellen in Gebufchen finbet. Latreille sammelte fie alljahrlich bei Paris im Balb: chen von Boulogne. Bon ihrer Lebensweise ift es bes

kannt, daß sie, gleich ben übrigen Familiengliebern, als Larve ein Schmaroger sei, welche, indem das trächtige Weidhen die Larven der Bembex rostrata Fbr. in ihren Schlupswinkeln aufsucht und in diese Eier hineinlegt, zu ihrem Wohnthiere schon gelange, ehe dasselbe sein vols les Alter erreicht hat, ja dasselbe nie erhalten kann, da es dis zur Verpuppung schon von der gefräsigen Larve der Parnopes verzehrt wird. — Parnopes carnea ist abgebildet in Rossi, Fn. etrusca II, 75, 843. t. 8. s. 5. 3, und in Cocquebert, Mustr. iconogr. etc. dec. 2. t. 14. f. 11.

PARNOPIOS (Παρνόπιος). Unter diesem Beinas men wurde Apoll in Attika verehrt, weil er die Heuschres den (πάρνοπες) vertrieb, als sie bas Land verwüsteten; also der Gott, zu dem in solcher Noth um Abwehr gebestet wurde; die Erzstatue dieses Gottes wurde ein Werk bes Phidias genannt; vergl. Paus. I, 24, 8.

PARNUS, eine von Fabricius fo benannte, icon früher aber unter bem Namen Dryops von Latreille aufgeftellte Insettengattung, jur Ordnung ber Coleoptera ober Rafer geborig, in die von Latreille ebenfalls gegruns bete Kamilie der Langzeher (Macrodactyla). Die richs tige Stellung und Begrenzung biefer Familie scheint mir noch problematisch, indessen burften fich bie meisten ber bier= her gerechneten Gattungen ber großen Zumft der Keulens horner (Clavicornia) anschließen und zumal mit den Byrrhoden naber verwandt sein. Die Gattung Parnus hat folgende Charattere. Der Leib cylindrisch ober langs lichselliptisch, überall mit feinen bicht angebruckten Bars-chen bebeckt. Ropf klein, bis zu ben Augen in ben Pros thorar gurudgezogen; bie Augen freisrund. Fubler flein, eilfgliederig, zwischen ben Augen eingelenkt und meiftens in einer Grube unter jebem Muge verftedt. Das Grund: glieb furg und bid, nach Dben breiter; bas zweite Glieb bas größte in einen loffelformig breifeitigen Fortfat nach Dben erweitert, welcher fo lang ift wie bie übrigen Blies ber zusammen und biefe alle bebedt, wenn bie Gubler in ber Grube liegen; bie übrigen neun Glieber bilben eis ne fpinbelformige burchblatterte Reule. Dberlippe vor: fpringend, leberartig, abgerundet. Dberfiefer fraftig bor-nig, innen gezahnt, aber verftedt. Unterfiefer flein, Raus flud und helm hautig, gewimpert, jenes schmal, bieser breit. Riefertafter turz, so lang wie ber helm, keulens formig, bas vierte Glied bas langste und zugespist. Uns terlippe ziemlich groß, bas Rinn trapezoibal, tragt am schmalen Borberranbe bie große abgerundete bautige Bun= ge und baneben bie turgen feulenformigen ftumpfen Za-fter. Beine flein, jum Angieben an ben Leib eingerichtet, baber bie Schenfel am Innenrande eine Furche haben, worin bie Schienen einpaffen, die Fuße aber bleiben frei. Sie haben vier kleine Grundglieder und ein febr langes funftes Endglied, welches mit zwei fraftigen Rlauen enbet. - Die nicht febr gablreichen Arten biefer Gattung finden fich in ben meiften Etbtheilen im fußen Baffer, woselbst fie an Steinen und Robrig haften, von einer Luftblafe, aus ber fie athmen, umgeben. Ihre Nahrung burfte in vegetabilischen Gubstangen bestehen. Sie haben fast alle eine aschgrau grunliche Farbung und eine brei

bis vier Linien nicht überschreitende Größe. Die vier bis fünf europäischen sind daher schwer zu unterscheiden, Fasbricius vereinigte sie auch in eine einzige Art, welche er P. prolifericornis nannte; indessen haben Latreille (genera Crust. et Insect. II, 56), I. Curtis (british Entomology II. pl. 80), E. Leach (the zool. misc. III. p. 88 n. 23) und Andere die übrigen bekannten scharf diagnostissirt; Letterer hat sogar die die dahin ungestheilte Gattung in zwei aufgelost, für welche er die beisden schon vorhandenen Gattungsnamen Parnus und Dryops in Anwendung bringt. Die beste Abbildung lieserte Curtis a. a. D. und bemnächst Panzer in der Fn. German. 13. Hst. Fig. 1. Bgl. auch meinen zoologischen Handatlas Las. 24. Fig. 9, wo die Abbildung von Curtis copirt ist.

PARNY (Evariste Désiré Desforges, crft Chevalier, bann Vicomte de), warb am 6. Februar 1753 auf ber Insel Bourbon geboren und als neunjähriger Anabe nach Frankreich geschickt, wo er bas Symnafium pon Rennes ohne bebeutenben Erfolg besuchte. Bon jugenblichem Enthusiasmus irre geleitet glaubte er fich fur ein geiftliches Leben bestimmt und trat in eine geiftliche Bilbungsanstalt (seminaire) in Paris, mit ber Absicht Trappiff zu werden; bald aber überzeugte er fich von feis nem Irrthum, verließ bas Geminar, warb Officier und nahm mit ganger Geele bie frivolen Grundfate und Sits ten seiner Kameraben an. Balb nachher, in einem 211= ter von 20 Jahren, nahm er Urlaub und ging nach ber Infel Bourbon, wo er fich in ein junges Mabchen ver-liebte, welches inbessen nach bem Billen ber Altern einem Andern zu Theil ward. Dies veranlaßte ihn nach Frankreich zurudzukehren, wo er bie Erinnerung an fein kurze Beit genoffenes und wieber verlornes Liebesglud in feinen Poésies érotiques befang, welche 1775 erschienen und ibm, wo nicht ben erften, boch gewiß einen ber erften Plate unter ben erotischen Dichtern Frankreichs erwarben. Dag biefe Liebe inbeffen burchaus nur auf Sinnlichkeit bes rubte, zeigen nicht allein biese Gebichte felbst, sonbern auch ber Umftanb, baß er fpater, als bie Bitwe geworbene Geliebte ihm ihre Sand antrug, er fich nicht entschließen konnte fie anzunehmen. Im namlichen Sabre, 1775, trieb ibn seine naturliche Unruhe wieder fort. Er reifte als Officier über Rio Janeiro und bas Borgebirge ber guten hoffnung nach Offindien, mußte aber, weil er bas Rlima nicht ertragen tonnte, balb wieber nach Frankreich gurudtehren, wo er fich im Thale Feuillancourt, zwischen St. Germain und Marly, in landlicher Ruße aufhielt. Bruchflude einer in Profa und Berfen abgefaßten Beschreibung dieser Reise befinden fich unter seinen Berten. Die Revolution, beren Grundsate er vollkommen billigte, brachte ibn um fein ganzes Bermogen, und auch fpater, obaleich er 1803 Mitglied ber Atabemie wurde, gelang es ibm nicht, irgend ein bedeutenbes Umt zu erhalten. Das poleon liebte ibn nicht; sei es, weil Parny fich nicht entfcbließen tonnte, ihm in seinen Berfen ju fcmeicheln, fei es, weil ber Kaifer wirklich bie lockeren Grundfate und bie frechen Spottereien bes Dichters verabscheute; boch erhielt er fpater burch bie Gunft eines Freundes eine

Anstellung beim Steuerwesen. Er ftarb ben 5. Decem= ber 1814 zu Paris. Parny gehort ohne 3weifel zu ben begabteften Dichtern Frankreichs; Leichtigkeit, Unmuth, Beweglichkeit ber Phantafie und Geift find ihm nicht abausprechen, aber alle biese Talente fteben bei ihm im Dienste ber lascivesten Sinnlichkeit und ber frechsten Spotterei. Eblere Gebanten und Gefühle bat er wenigstens in feinen Gebichten nie ausgesprochen. Er hat nie bie Liebe, nur die Wollust gekannt und besungen; und als ob er zeitle bens den jugendlichen Irrthum, welcher ihn einst in ein Rloster trieb batte abbugen und fich bafur rachen wollen. verfolgte er in allen seinen Werten Alles, was ben Chris ften heilig ift, mit bem etelhafteften Spott: Boltaire's Pucelle ift bescheiben gegen seine Guerre des Dieux, in 10 Gefangen, welche felbft mitten in ber Revolution, bei ihrer Erscheinung 1799 großen und gerechten Unwillen erregte. Der Kampf bes Chriftenthums mit den heidnis schen Gottern ift barin auf eine Beise bargeftellt, bie ba konnte vermuthen laffen, der Dichter habe fein Leben in einem Borbelle zugebracht. Gang in ber namlichen Art und Ion sind die ahnlichen Gebichte: Le Paradis perdu und Les galanteries de la Bible, welche von ber Polizei verboten wurden. Ebenso bewegen fich die Tableaux und die Déguisemens de Vénus nur in Bils bern ber schmuzigsten Wolluft. Matt und langweilig find bagegen seine spateren Arbeiten: Les Rose-croix, ein fogenanntes episches Gebicht in 12 Gefangen; Goddam, in 4 Gefangen, eine Parobie ber Eroberung Englands burch die Normannen, und Isnel et Aslega, ein fogenanntes fanbinavisches Gebicht in vier Gefangen. Gin Bert, welches er für sein bestes hielt: Les amours des reines et régentes de France in 18 Gefangen, verbrannte et wahrend ber Revolution, angeblich aus Furcht, bag es bei ben bamals nicht feltenen Saussuchungen bem Natio: nalconvent in die Bande fallen konnte und er fich baburch mit den Nichtswurdigen in eine Claffe gestellt fabe, welche auf die pobelhafteste Beise bie Sitten und bas Leben ber früheren Beherrscher Frankreichs entstellt batten. Seine Berte, mit Ausschluß der Guerre des Dieux, batte er selbst, unter bem Titel: Oeuvres diverses, gesammelt und 1803 in 2 Bb. herausgegeben. Bollftanbiger find bie Ausgaben 1808, 5 Bb. 18. bei Dibot gebrudt, und 1837 in 4 Bb. 12.; lettere aber wimmelt von geh Blanc.)

PARO, 1) P. (n. Br. 27° 43', offt. L. 89° 32' nach bem Meribian von Greenwich), Stadt und Festung im hinesischen Butan (Bootan, Bhutan bei Ritter) liegt 12 engl. Meilen subwestlich von Tassischon ober Tassischon entsernt, in der gleichnamigen, rings von hohen Bergen umgebenen Ebene am linken User bes Pazischieu')

<sup>1)</sup> Dieser Fluß entspringt am subliden Abhange bes Sumunanpasses, sturzt sich burch zahlreiche Bergzuslusse fortwährend verz karkt, rauschend und donnernd mehre Tagereisen lang durch enge, schauervolle Thaler, erreicht dann Butans Grenzen bei dem Dorfe Sana und nimmt hierauf eine Tagereise unterhalb Paro den Aschingschieu, und noch eine Tagereise weiter abwärts auch den hartschieu auf. Iest erhält er den Ramen Dreistrom oder Jum-tschieu und eilt als solcher Bengalen zu.

(b. i. Flug Pa), welcher biefe Ebene, die fast nordwestlich und fudofflich liegt, und bie von Taffisubon etwas an Große übertrifft, in Schlangenwindungen durchstromt, und hat einen Palaft bes Daib Rabja (b. i. bes weltlichen Oberhaupts von Butan), mehre Rlofter und gablreiche Einwohner, welche, wenigstens geschah bies vor ber chi= nefischen Befitnahme, jahrlich eine Caravane nach Rungs pur in Bengalen fenben, ftart besuchte Martte unterbalten, auf welchen getrodnete Fische, Thee, Betel, Gemuse, Butter, grobe Tucher u. f. w. verkauft werben, und als Metallarbeiter berühmt find, indem fie Baffen aller Art, vorzüglich Sabel, Dolche und Pfeilspiten, — ber Bosgen ift die Lieblingsmaffe ber Butaner — sowie metals lene Gogenbilber des Budbah liefern. Nahe bei der Stadt liegt, was auch ber Name anzeigt, am Fuße eines hoben Gebirges bie wichtigste Festung bes Landes, Paro-gong ober Kinjipo (Rinjipo bei Ritter). Sie bilbet ein lang= liches, burch Balle und Bafteien vertheibigtes, Biered, welches nur einen einzigen Bugang bat. Bu biefem führt eine leicht abzubrechende Brucke, beren Gingang fleinerne Gebaube vertheibigen, bie gleichsam bie Außenwerke ber Festung bilben. In biefer, welche bie nach Bengalen führenden Paffe beberricht, bat einer der feche Gouverneurs bes Landes, ber sogenannte Paro Pilo, seinen Sig. Er wird ber Wichtigkeit seiner Stellung wegen gewöhn: lich aus ber Familie bes weltlichen Regenten genommen und fein von Guben nach Norben 12 Tagereisen langes und von Often nach Westen 6-8 Tagereisen breites Gebiet reicht bis an bie Grenzen Bengalens und bis nach Dalimtota. Unter ihm stehen, außer bem Subah (Statts halter) von Dalimkota, welcher ihm keine Abgaben zahlt, bie Subahs von Timbu Dewar, Duntum, Lakhipur, Balla Dewar und Phari, sowie die Tumas (Einnehmer) von Aprauti, Hapgang und Sulbibari; auch fteben feche ber 18 Paffe (Dewars) von Butan unter seiner Aufficht 2). Um Paro herum wohnt ber Stamm ber Parab. 2) P. (n. Br. 10° 3', w. 4. 85° 36') fleine Infeln an ben Ruften ber Provinz Cofta Rica im amerikanischen Staate Guatemala. 3) P. Hotun (n. Br. 44° 2', offl. 8. 118° 47'), dinesisch = tatarische Stadt, welche 288 engl. Deilen von Peking entfernt ift, und am Kerlon (Umur) liegt. Sie wurde von bem ersten Kaiser ber mongolischen Dy= naffie Buen gegrundet, liegt aber jett größtentheils in Ruinen, ba sich nur noch einige Mauerreste, sowie zwei Opramiden, von ihr erhalten haben. 4) Paro s. Pareau (G. M. S. Fischer.) und Paru.

Parocheteusis, Ableitung, Derivation, f. ben Art. Revulsio.

PAROCHETUS, eine von hamilton aufgestellte Pflanzengattung aus ber letten Ordnung der 17. Lins ne'schen Classe und aus der Gruppe der Phaseoleen der naturlichen Familie der Leguminosen. Char. Der Kelch

viertheilig, fast gleich, nackt; die Schmetterlings Corolle mit ausliegendem, zweisappigem Wimpel und stumpsem Riele, welcher von den Segeln bedeckt wird; der Griffel einfach, glatt, mit stumpser Narbe; die hockerige Hussenstrucht enthält viele, fast kugelige Samen. Die Gattung ist zunächst mit Pachyrrhizus Richard verwandt und begreift blos zwei Arten in sich, welche als perennirende, kriechende Kräuter mit langgestielten, gedreiten Blättern, häutigen Afterblättchen und einzeln in den Blattachseln stehenden, langgestielten, purpurrothen Blumen in Nepal einheimisch sind. 1) P. communis Hamilt. (in Don. Prodr. Fl. nep. p. 240., Wallich. Index herb. n. 5972) mit abgestutzen, gezähnt zestägten Blättchen. 2) P. major Ham. (l. c. Wall. l. c. n. 5525) mit umzgekehrt zeisormigen, ausgerandet zeskerbten Blättchen.

(A. Sprengel.)

Parochialkirche f. Pfarrkirche.

Parochie f. Pfarrei und Pfarrsprengel.

PAROCHIANEN heißen bie zu einer und berselben Pfarrei gehörigen Gemeindeglieder, also so viel wie "Einzgepfarrte." Bgl. Pfarrsprengel. (H.)

PAROCHOS (Πάροχος). 1) Bei ben Griechen so viel wie παρανύμφιος ober Brautsührer, b. h. ber, welscher bei ber Heimfahrt ber Braut mit bem Brautpaar in einem Bagen fahrt; in dieser Bebeutung stammt das Wort von öχος, Wagen; 2) bei den Römern der, welscher ben römischen Beamten, Gesandten und andern im Austrage des Staats Reisenden in Italien und den Provinzen an den öffentlich bestimmten Nachtquartieren gegen eine ihnen vom Staat zu zahlende Bergütigung die nöstigen Bedürsnisse zu liesern hatte, namentlich Holz, Heu, Salz, Betten; vgl. die von Heindorf zu Horaz S.I., 5, 46 angesührten Gelehrten. Spöttisch nennt dersselbe Dichter S. II, 8, 36 einen Privatmann, der ein Gastmahl gibt, Parochus. In dieser Bedeutung stammt das Wort von παρέχω. 3) Im kirchlichen Latein bedeutet es "Pfarrer," "Presbyter," "Bischof," s. Pfarrer.

PARODI, eine nicht unberühmte genuesische Kunft= lerfamilie. 1) Filippo, geb. zu Genua etwa 1640, geft. ebendas. etwa 1708, einer ber geschicktesten Bildhauer seis ner Beit, beffen Werke fich vorzugsweise in Genua, aber auch in Benedig, Padua und in der Loretto = Rirche zu Lif= sabon finden; am meisten erwähnt werden eine Statue ber heiligen Jungfrau in der Carlefirche, eine Johannis bes Taufers u. f. w. 2) Dominico, Gohn bes Filippo, geb. ebend. 1668, geft. ebend. April 1740, zeichnete fich besonders als Geschichtsmaler aus, bann aber auch als Bilbhauer. 218 Maler zeigte er balb ben Styl ber Carracci, balb ben von Paolo Beronese, balb ben bes Tintoretto. Der größte Theil seiner Gemalbe finbet sich in ben Palaften Genua's, namentlich im großen Saale bes Palaftes Negroni, wo man besonders einen Bertules, ber ben Nemeischen Lowen erlegt, einen Achill ben Chiron unterweist, und die Familienportraits bes Saufes Regroni wegen bes erstaunenswurdigen Reichthums an Schmud und Draperie bewundert, und im Palast Durazzo. Bon feinen Berken ber Bilbnerei bemerken wir blos in Ge-

<sup>2)</sup> Bergi. S. Turner, Embassy to the Court of Teshoo Lama in Tibet (London 1800). p. 1—47. Some account of the Country of Bhutan by Kishen Kant Bose, translated by D. Scott Esq. (Asiatik Researches [Serampore 1825]. T. XV. p. 128—156. Ritter's Erbfunde. 4. Th. 2. Buch Affen, 3. Bb. C. 144 fg.

M. Encyel. b. 23. u. R. Dritte Section. XII.

3wei fcone Statuen in ber Rirche bes heiligen Phi-Rent, swei tolonale Limen auf ber Ereppe bes CAL CER Befuiten : Gollegiume, eine Fontaine bes Palaftes Bris Cracle, welche Neumizs und Remus von einer Cowin ge-Darfteut und metre Statuen genuefischer Robilis; Tax ben König von Pertugal Johann V. machte er eine Servere Die berige Ergerran und ber beilige Untofine Dattifta, ebenfalls Cohn bes gis Trace, get 1674, gen 1730, war auch historienmaler und mater er tie Manier ber venetianischen Schule an; Bendenfeit Fruchtberfeit ber Erfindung, glangenbes Cos Barets rem miche abzufprechen, aber ju ben erften Dels Rett jemer Coule gebort er nicht. - 4) Pellegrine, Zoen bes Louinico. Geburts : und Lobetjahr finde ich ment angegeben; er lebte julest em hofe ju Liffabon; genderte nich besonders als Portraitmaler aus; an seinen Berrreits, ron bemen eine große Angabl nach Spanien, Smiland und Leurichiand gefommen finb, ruhmt man Rufter ber Minichten med bie foonen garben, gefällige und gruiter Ctellungen. (Rach Peries in ber Biogr. wair.

PARINE. Der Urfprung biefes Ramens und beffen Beleucung ift leicht zu erfennen. Das Berbum napo-A. weides feiner Jusammensehung nach junachst nichts anderer als "Daneben, bazu fingen (uddan odon adere)" bedeuten tonnte erhielt wegen berfelben Bufammenfegung mit ber Proposition auge bie Bebeutung, ein Lieb mit Berabiberungen fingen, und man bielt bei biefem Begriffe Die Machabinung frgent eines Borbilbes feft. Dafur fpricht Die Analogie vieler abnlicher Berbalbebeutungen, wie von ασματομείοθαι, παραλλάττειν, παραχαράττειν, παραatt deluden und andern, welche Lennep gu Phalaris (oplat, 108, p. 341, Love.) forgfaltig jufammengeftellt und tiebtig erichitert bat. Diefe allgemeine Bebeutung ber Umanberung lebes beliebigen Liebes, ober Gefanges wurde feben bou einigen alten Grammatifern verfannt, inbem He, bad baufbge Borfommen ber Parobirung bes Eras unichen in ber Roundbie allein im Auge habenb, ben Ges brauch bes attores auf bie Umanberung tragifcher Berfe in ber Mondow bentratieren. Dabin geht offenbar bie Gloffe het thempine automateres, undurfalingogatet, Ayenaduren, Alegueres, in ber bad lette Wort, vielfach geanbert, entweber in Alla Afforese mit' D. Beinfius, ober naand augusting key, mit b. Stephanus, ober in Weyortes mit M. Naber, am mabricbeinlichften burch ein binguges bathted er muggate vervollftinbigt werben tann. Bene Meteuting allein bat auch Gulbas im Sinne, wenn er ετιλία μετενεχθή λόγος dans menteen will jenem Beltwort bangen gufammen ate Manantinen gengender, welches ben mit biefer Dichs tingeat in berbattigenben Dichter bezeichnet; bas noch der in geliettlige Apletteilin aubleifungt nup cuplic bie telben Bregeichnungen ber bier gu bebanbeinben Dich. Mon erfterem Bort bes Manufer Chimilian (L. O. IA, M. 35) abusive etiam Versionis au sermonum imitatione servatur

und scheint (ibid. VI, 3, 97) nur παρφδία gelten zu lassen (ficti notis versibus similes, quae naowola dicitur); allein gang abgesehen bavon, daß weber bie Les: art noch die Erklarung ber erfteren Stelle hinlanglich sicher ift, so zwingt schon ber burchgangige Gebrauch ber Griechen die Gleichheit beider Ausbrude anzuerkennen. 3war ist auch bei ihnen die Lesart nicht überall gesichert und namentlich bei Athenaus barf an mehren Stellen (3. 28. II. p. 64. C. III. p. 73. D) sowol naquolaus als naq-woars burch handschriftliche Auctorität gesichert erschei-nen, aber Schweighauser (ad Athen. XV. p. 698 A.) entscheibet mit Recht fur bie Richtigkeit beiber Formen. Babrend so ber Gebrauch bieses Wortes für die Art profaischer ober poetischer Darstellung galt, welche ben Worten eines anbern Schriftstellers mit mehr ober weniger veranberten Ausbrucken einen ganz andern Sinn unterlegt, als jener bezweckt hat, haben die Rhetoren es auf bie Sitte ber Rebner bezogen, ben Bers eines Dichters nur theilweise anzusühren, das übrige aber entweder in prosaische Rebe umzugestalten ober mit ihren eigenen Borten ben Sebanken zu vollenden. Die Hauptstelle ift bei hermogenes π. μεθ. δειν. cap. 30. p. 436. Walz., welcher eine Parobie bann annimmt, δταν μέρος είπων του έπους παρ αὐτοῦ τὸ λοιπὸν πεζῶς έρμηνεύση καὶ πάλιν τοῦ ἔπους είπων ετερον έχ του ίδιου προςθή, ως μίαν γενέσθαι ryv lolar; wofur als Beleg Demosthenes (de fals. leg. p. 417) angeführt wird, ber die Berse

> "Οςτις δ' όμιλων ήδεται κακοίς ανήρ, Ου πώποι ήρωτησα, γινώσκων δτι Τοιούτος έστιν, οίςπερ ήδεται ξυνών

ίο parobirt: δςτις δ' δμιλών ήδεται καὶ πρεσβεύων Φιλοκράτει, οὐ πώποτ' ήρώτησα, γινώσκων δτι άργύριον εἶληφεν ούτος ωςπερ Φιλοχράτης, was von Gregorius (T. VII. S. 1322. ed. Walz.) ausführlicher erklart wird. Eine abnliche Erklarung gibt Joannes Siceliota (schol. in Hermog. p. 400. ed. Walz.): παρωδία γάρ έστιν, δταν τὸ ἀλλότριον είς την οίχείαν σύνταξιν μεταποιήση τις ούτως, ώς μη λανθάνειν. Bgl. Ernesti Lex. technol. gr. p. 251.

Che dieser Art. auf eine historische Entwickelung dies fer Dichtungsart kommen kann, ift es nothig einige andere Begriffe, welche haufig mit bem ber Parobie verwechselt werben, bavon zu unterscheiben. Um verwandteften erscheint die Travestie und genau genommen kannten bie Alten bas Travestiren nicht unter einem besondern Ramen, ba erft neuere Kunftfrititer es auf die parobischen Gebichte angewendet haben, in welchen ber Gegenstand beibehalten, aber fo satyrisch behandelt wird, daß die Samte gebanken eines ernsthaften Gebichts mit lächerlichen Res benvorstellungen verknupft und bie eble und wurbige Sprache bes Dichters in eine niedrige und komische verwandelt wird. Sulzer und Efchenburg halten beides für gleich; aber ein wesentlicher Unterschied scheint mir barin zu liegen, daß die Parodie sich um Inhalt und Stoff des Originals gar nicht kummert, sondern nur die vor bandenen Worte, ohne von ihnen sehr abzuweichen, in eis nem andern Sinne nimmt und auf einen andern natur-

lich scherzhaften Gegenstand anwendet 1). Bergl. Da a f über bas Parobiren und Travestiren in ben Nachtragen ju Gulzer's Theorie (II. Bb. G. 41). Einige balten auch die Centonen für Parodien, weil doch in jenen die Borte bes Driginals auch in einem andern Ginne genom= men und auf andere Dinge übergetragen werben. Aber jene poetischen Flidwerke, bie nur als bas mußige Spiel beschränkter Geifter in den Zeiten bes Berfalls ber Bifsenschaft und Runft betrachtet werben tonnen, beschränken fich ja barauf, aus ben Berfen eines allgemein gekannten Gebichtes, bie aus ben verschiedensten Theilen beffelben entnommen und gang aus bem Busammenhange geriffen find, ein neues zusammenhangendes Ganze zu machen. Dabei werben teine ober boch nur hochst unbebeutenbe Anberungen bes Driginals vorgenommen. Bas wir in biefer Art aus ber alten Literatur haben, bas certamen Homeri et Hesiodi, die centones Homerici der Eudo: cia, ber aus Euripideischen Berfen zusammengestoppelte Χριστός πάσχων, der cento nuptialis des Ausonius aus Birgil, ber cento Virgilianus ber Proba Kalconia und anderes von Stephanus in einem besondern 1575 erschies nenen Bandden Gesammelte lagt eine Bergleichung mit ber eigentlichen Parodie nicht zu, ba diese ben Worten, mogen sie verandert sein oder nicht, einen andern Sinn unterlegt?). Die Palinodie ist, wie wir in d. Art. gezeigt haben, eine geflissentliche Umgestaltung bes Gegen-ftanbes eines Gebichts zu bem entgegengesetzten Sinne, mobei allerdings bie Ausbrucke und Wendungen bes urfprunglichen Liebes beibehalten werben fonnen. scheint bas Wortspiel zu liegen, bas auch ben Alten nicht fremb war, bas aber in neuern Beiten auf geschmacklofe Art bis zum Übermaße angewendet worden ift; allein es geht dies nur auf ein Wort, nicht auf einen Gebanken. Anspielungen können sich zuweilen der Parodie nahern, doch sind sie durch ihren Zwed bestimmt von derselben geschieben, weil biese bie Worte bes parobirten Gebichts in Anspruch nimmt, jene besonders auf bas Materielle, auf ben Inhalt, geht.

Es ist eine viel verbreitete und von Scaliger (Poetic. I. cap. 42), Sallier (discours p. 402), Rambach (ad Casaub. de sat. p. 207) und Flögel (Gesch. der kom. Liter. I. S. 356) vornehmlich vertheidigte Ansicht, die Parodien seien dei Gelegenheit der Rhapsoden und aus diesen entstanden. Wenn die Rhapsoden mit ihren Geschangen fertig gewesen, so seien die Paroden ausgetreten und haben das von jenen Recitirte verdreht und statt der ernsthaften Dinge lächerliche vorgetragen, daher auch Scaliger (l. c. p. 114) die Parodie eine umgekehrte Rhapsodie nennt. Aber von solcher Sitte erzählt kein Schriftsteller des Alterthums, und wenn sie auch gewesen wäre, so würde sich aus derselben doch keineswegs der Ursprung der Dichtungsart erweisen lassen, die ja noth-

1) Bergl. Eichstaeckt, De dramat. Gr. com. - sat. p. 50.
2) Gleichwol ift nicht zu verkennen, daß beide Arten oft in einander greifen und daher die beiden Bezeichnungen verwechselt werden. Nartron's Kragment (bei Athen. N.V. p. 697, F.) führt Euflathius (p. 1665, 33) mit den Worten an: Μάτρων χέντρωνος λόγω συμφορήσας κτλ. Bergl. B. Borgen, De centonibus Homericis et Virgilianis. (Hauniae 1828, 4.)

wendig vorhanden sein mußte, ehe man so wetteifern konnte. Much liegt ber ganzen Borftellung ein verkehrter Begriff von ben homerischen Gebichten und beren Fortpflanzung ju Grunde. Bielmehr ift es in ber Ratur bes Denichen begrundet, nicht blos mit der Sprachfertigkeit zu spielen und einem zu bestimmter Bezeichnung eines Gebantens gewählten Ausbrucke einen versteckten ober anbern Sinn unterzulegen (was ja junachft ben Bortspielen ihre Entstehung gegeben hat); sondern auch Borte eines Schrift-stellers, die einen besondern Eindruck auf den Sorer ober Lefer gemacht haben, bem Gebachtniffe einzupragen und auf die Begebniffe bes menschlichen Lebens anzuwenden. Es ist dies die Accommodation, welche von der Parodie zwar wesentlich verschieden, boch berselben nothwendig vorausgebt. Dag nun auch eine Anderung ber anzuwendenben Borte vorgenommen wurde, wenn biefelben nicht ge= nau paßten, lag fehr nahe, und bamit war eigentlich schon bie Parobie gebilbet. Da ferner bie Berspottung bes Ernsten und Berabziehung bes Erhabenen besonders tomische Wirkung hervorbringt, wenn erhabene Berfe auf gemeine und niedrige Dinge angewendet werben und ber baburch hervorgerufene Contrast einen großen Reiz hat, so läßt sich die Lust zu parodiren baraus wohl erklären. Aber nothwendig ift babei, bag die Stelle, welche bem Paroben vorschwebt, bem Lefer ober horer gleichfalls bekannt fei, benn fonft erscheint die Parodie als ein neues Gedicht. Daber haben die Griechen vornehmlich homer parodirt, ber jebem Gebilbeten von Jugend auf in's Gebachtniß eingeprägt warb, und die Neueren meift an folche Gedichte fich gehalten, welche allgemeiner Berbreitung fich zu erfreuen haben und beinahe volksthumlich geworben find. Aus bemfelben Grunde lagt es fich erklaren, warum Profaiter nicht parodirt werden, wenigstens nicht langere Stellen berfelben, ba eine so genaue Bekanntschaft mit benfels ben, ein wortliches Festhalten ihrer Worte, nicht vorausge= fest werben fann.

Die Anfange parobischer Poesse werben von Einigen, unter benen Stephanus (Homeri et Hesiodi certam. p. 74. Parad. moral. p. 131) obenan steht und benen sogar noch Moser (a. a. D. S. 278) gesolgt ist, in den homerischen Gesängen selbst gesunden; was auch zu einer Zeit, wo man im homer die Keime jeglicher Wissenschaft und Kunst annehmen zu müssen glaudte, nicht zu verwundern ist. Sie zogen hierher die in deiden Gedichten entweder gleichlautend oder mit geringen Beränderungen wiederholten Berse. Wenn es also II. I, 49 von Apolso's Bogen heißt deires de also II. I, 49 von Apolso's Bogen heißt deires de also II. I, 49 von Apolso's Bogen heißt deires de also II. I, 49 von Apolso's Bogen heißt deires de also II. I, 49 von Apolso's Bogen heißt deires de also II. I, 49 von Apolso's wod de also de

Poefie und namentlich ber homerischen Gefange befannt ift, wird folche Bieberholungen auf bem allereinfachsten Bege aus ber Natur jenes Gebichts und seiner Berech: nung auf Borer erklaren tonnen. Es bedurfte jur Bi: berlegung jener Anficht gar nicht ber grundlichen und umfaffenben Stubien ber neueren Beit; ichon Gallier, ber fouft Bieles überfah, hat G. 402 auf bas Bertehrte berfelben aufmertfam gemacht. Eber wird man foldes von ber Batrachompomachie behaupten, in welcher ber Ernft bes Ranwfes und ber Leibenschaften in bas Lacherliche gezogen und von bem Belbenmuthe und bem Falle ber Raus biefelben Ausbrude angewendet werben, welche bie Mias ben bervorragenbften Kampfern in beiben Beeren wibmet; aber offenbar gehort biefe Spielerei erft einer fratern Beit an. In homer als Berfaffer berfelben und Die Entflehung in der homerischen Beit (Fabricius I. p. 338) beuft beute Riemand mehr ), aber selbst gegen Pigres als Berfasser, auf den Plutarch (de mal. Her. 43), Suidas und Eubocia (p. 358) führen, laffen fich bei genauer Betractung ber Plutardifden Stelle bebenfliche 3meifel ers beben, ba bas bort Gerugte in bem erhaltenen Gebichte fich nicht findet. Payne Knight's Bermuthung (Prolegom. ad Hom. p. 6), bag bas Bert vor bem fechsten Sabr= bunbert nicht entstanben sein konne, hilft wenig; eber tonnte man fich geneigt fühlen ber Belder'ichen Anficht (ju Comend's etymol. : mythol. Anbeutungen S. 333) beigutreten, es fei eine Parobie auf die ohne 3weifel in ben fpatern epischen Gebichten bis jum Ubermaß ausgesponnene Namenpoeffe.

Die bestimmte Uberlieferung bes Alterthums, bas ausbructice Beugnis bes Periegeten Polemon namlich bei Athenaus (XV. p. 698 B. G. 76 ber Sammlung von Preller): εύρετην μέν ούν γένους Ίππώνακτα φατέον The laudonoide nennt als Erfinder ber Parodie ben Sip= ponar, und damit stimmt Suidas (h. v.) οδτος πρώτος l'γριαψε παρφδίαν überein. Dagegen scheint allerdings bie bobe Auctoritat bes Aristoteles ) zu streiten, welcher ausbrudlich do art. poot. II, 5. Ηγήμων ο τας παρφdlas norfigus noutos bem Begemon biefe Chre jufchreibt, und endlich ein britter Bewerber um biefen Ruhm in bem Rheginer hippps ersteht bei Guibas (h. v.) und Eus bocia (6. 245), benen Gyralbus (Oper. II. p. 488), Nabricius (Bibl. gr. I. p. 550) und Midgel (I. G. 363) gefolgt find. Aber ber Lettere ift schon burch Silfe ber Kritif beseitigt und bie betreffenden Borte mit vollem Recte bem Artikel über hipponar einverleibt worden; wie ware auch ber burre Logograph bazu gekommen? Bei Aristoteles aber ist nur eine Ungenauigkeit des Ausbrude, ba icon eine Betrachtung ber Beitverhaltniffe beis ber Competenten ju Gunften ber Behauptung Polemon's. entscheibet, benn Bipponar lebte um die sechzigste Olyms plade, Begemon aber erft in ben Zeiten bes peloponnesis

schen Krieges. Mogen nun auch vor jenem Parodien bei ben Griechen gewesen sein, benn "ber Erfinder" schließt ein folches Borhandenfein nicht aus, ficher ift Sipponar ber Erfte, welcher es in benfelben ju einiger Bollenbung ge= bracht hat. Es ift von bemfelben nur ein einziges Bruchftud bei Athenaus (XV. 698 B. in ber Belder'ichen Sammlung S. 79), bei bem ber ausbrudliche Bufat er rois Eguperpois die bestimmte Unterscheidung von den Jamben beffelben Dichters flar macht. Es find nur vier Berse, wahrscheinlich ber Anfang eines Gebichts, in welchem er mit Benugung homerischer Ausbrucksweise ben Tob eines Schlemmers, bes Sohnes eines Erymebon, geschilbert hat. Aber bas Anhalten an homerische Berfe ift tein angftliches, vielmehr ift eine große Freiheit und Ruhnheit in ber Bilbung neuer Borte felbst in bem tleinen Bruchftud nicht zu verkennen. Der Beit nach wird Zenophanes ber Philosoph aus Rolophon folgen, bem als Sillographen ein unbestreitbares Recht in der Reibe ber Paroben aufgezählt zu werben zusteht. Dag bie Bes schaffenheit ber Gillen gewesen sein, welche fie wolle, benn ber neufte Geschichtschreiber ber Sillographen, Paul (S. 15 - 21) hat verschiedene Ansichten b, benen wol kaum Glauben zu schenken ift, aufgestellt; so viel ift ficher, Tenophanes bat homer und hefiod angegriffen und naments lich die Aussprüche beiber Dichter über die Gotter scharf getadelt. Auch so viel steht fest, daß nicht Samben es waren, in benen ber Dichter feinen Spott aussprach , sonbern herameter, wie bas Fragment bei Gertus Empiricus (adv. mathem. IX. p. 593 Fabr.) und die Ana: logie bes Timon zeigt. Scharfe und Bitterfeit fehlte ibnen nicht und schon Timon nannte feinen Borganger beswegen 'Ομηραπάτης επικόπτην. Daß zahlreiche Parobien homerischer und hesiodeischer Berse in jenen Gillen sich vorfanden, zeigen mehre Fragmente, namentlich eines bei bem Schol. ju Ariftoph. Rittern (B. 406); ein ans beres Fragment bei Athenaus (II. p. 54. E.) und Euftathius (p. 948, 40) barf schwerlich auf jenen 3med bezogen werben, boch ift bie Abficht bes Dichters nicht au erkennen. Es folgt nun ber Dichter, welchen Aristoteles jum Erfinder ber Parobie macht, Begemon von ber Insel Thasos; was wol nach bem Borgange von Curtius (in seiner Ubersetzung ber Aristotelischen Dichtkunft S. 84) Flogel (I. S. 363.) und Weland (S. 26) babin Bu ertlaren ift, baß Segemon ber Erfte mar, welcher in offentlichem Bettstreit mit Parobien auftrat. Das fagt Polemo bei Athenaus (l. c.) ausbrucklich: rodrwr Fe πρώτος είςηλθεν είς τυὺς ἀγῶνας τοὺς θυμελικοὺς Ήγήμων καὶ παρ Αθηναίοις ενίκησεν άλλαις τε παρωδίαις καί τη γιγαντομαχία. Er war Zeitgenosse bes schon altern= ben Cratinus und bes Mcibiabes (Athen. XV, 698. C. IX, 406. E.) und gehörte unter die Dichter ber altern

<sup>5)</sup> Es genügt in ber Kürze zu verweisen auf Rothe, De Homera at Batrachomyomachia falso illi tributa (Lips. 1788). Goess, De Batr, Homero vulgo adscripta (Erlang, 1789). A. de Schlie-4) Muf biefe legt Perizonius (ad Aelian. Nuffige. G. 65 fg. 4) Au V. H. IV, 2) gu viel Gewicht.

<sup>5)</sup> Bergl. bagegen die Zeugniffe bei Casaubon (De satyr, poes. p. 224), gegen die des Fabricius Ansicht (B. G. II. p. 617) gar tein Gewicht hat. Strabo XIV. 1. p. 643 B. Schol. Ven. Hom. II. II, 212. Schol. Aristoph. Eq. 406 (wo langst Levoqueres fat Eενοφάντης geschrieben ist) u. a. bei Casaubon miderlegen ihn volltemmen.

6) Bei Diog. L. IX, 2, 18. γέγραφε — xal tauβους καθ' Ήσιόδου και Όμήρου ξπικόπτων αὐτών τὰ περί Jewr elenuéra ist nur Ungenauigkeit bes Ausbrucks.

Kombbie ), boch größern Ruhm erwarb er burch seine Parobien, mit benen er an verschiebenen Orten offentlich auftrat und baburch fich etwas zu erwerben suchte. Denn seine Armuth ergibt sich nicht nur aus v. 7 und 10 bes erhaltenen Fragments, wo σπάνις und σίτου χρήζων seine Berhaltnisse hinlanglich bezeichnet, sondern auch aus dem Beinamen maxy, welcher ibm, wie es scheint, wegen bes baufigen Gebrauchs biefes Nahrungsmittels, zu bem ihn Die Armuth nothigte, gegeben ift (eine Ansicht, Die Eustathius p. 1239, 29. 1572, 55. διὰ τὸ χαίρειν μάλιστα τῷ τοιῷδε ὀσπρίω), nicht, wie Beland (p. 28) benft, wegen rothlicher ober schwarzlicher Sautfleden, welche bie Alten paxol, Linsen, genannt hatten. Ein großeres pars obisches Kragment von ihm hat uns Athenaus (XV. p. 698) aufbewahrt, in bem er erzählt, was ihn zuerst aus bem Baterlande geführt habe, wie er aber trop aller Bors wurfe feiner gandsleute jest nicht zurudbleiben tonne, ba Athene selbst ihn treibe, von neuem ben Bettstreit zu versuchen. Daß die Berfe (es find ein und zwanzig) nicht zusammengehoren, sondern nach B. 15 Einiges ausge= fallen fein muß, bat Preller scharffinnig ertannt; baß fie aber im Anfange, in ber Borrebe bes parobischen Werkes gestanden haben, wie Weland (p. 26) vermuthet, ist nicht blos nicht wahrscheinlich, sonbern wird burch Chamaleon's Morte bei Athenaus (IX. p. 406. E.) er reve two παρωdew offenbar wiberlegt. Den bochften Beifall unter feis nen Parobien erlangte die Gigantomachie; sie erregte zu Athen ein fo unaufhörliches Gelachter, daß felbft die Nach: richt von ber schweren Nieberlage in Sieilien feine Beranlaffung warb bas Theater zu verlaffen. Gefcab nun biefes auch nicht fowol um ber Parobie willen, als aus politischen Grunden, weil man den anwesenden Bundes: genoffen bie Grofe bes Berluftes nicht wollte merten laffen und burch anscheinenbe Rube und Gleichgultigkeit ben= felben als unbedeutend barftellen, so ift boch immer auch bem Stude seine Ehre geworben ) und bem Dichter großes Unsehen bei ben Atheniensern. Das zeigt ber Bor= fall mit Alcibiabes, welchen Athenaus (IX. p. 407. B.) und Guffathius (p. 1829, 41) erzählen. Der Dichter war als Berklagter nach Athen gebracht worben, ba tras ten seine Kunftgenossen (οί περί τον Διόνυσον τεχνίται) ausammen und wendeten sich an Alcibiades um Bilfe. Er aber, ber Machtige, ging in den Tempel und vernich= tete bes Dichters Namen auf ber Tafel ber Angeklagten, so sehr auch Klager und Behörben erzurnt waren. - Um meisten wurde die Parodie in ber Komodie ausgebildet, bie entsprungen aus ber Dionpsosfeier und ben bamit perbundenen Aufzügen parodirende Darftellungen des Les bens ber Gotter, heroen und Menschen gab. Es mußte fich biefelbe theils gegen die Lyrit wenden und daher ift es kein Bunder, wenn selbst Pindar's Oden bei Aristophanes parobirt werben, wie Aves (686) in Bergleich mit Poth. (VIII, 135) und Equit. (1324) mit bem Dithyrambus αι τε λιπαραί και αοίδιμοι δοστέφανοι τε u. f. w. Rabe lagen auch bie homerischen Gefange, mit

benen bie Dichter bie genaueste Bekanntschaft voraussetzen konnten. So bezog sich ber Chiron bes Pherekrates auf viele homerische Stellen (Meineke hist. crit. com. p. 77 sq.), Epicharmus (vgl. Grysar, de Doriens. com. p. 190 sq.) hatte, wenn auch nur selten, die Parodie angewendet, Cratinus nach Polemo's ausbrudlichem Beugniß in ben Guniben, besgleichen hermippus (val. Meineke l. c. p. 92), von bem ein größeres Fragment er-halten ift. Am meisten tritt biese Richtung bei Aristophanes hervor, fur deffen Spott besonders zwei Manner reichen Stoff barboten, Afchplus mit feiner überfühnen Bortbilbung, Euripides mit feinen sententiosen und fentimen= talen Berfen — ein Thema, bas zu bearbeiten ber geistreiche Komiker nicht mube ward und bas er mit besonderer Musführlichkeit, aber auch mit ber großten Freiheit in ber Behandlung ber vorliegenben Driginale ) in ben Froschen burchführte, obschon auch die Wolken, Thesmophoriazufen und felbst ber Plutus an Parodien nicht arm find. Bei ihm ift es leicht bergleichen zu finden, ba bie alten Scholiasten ber Sache die nothige Aufmerksamkeit gewidmet haben, jeboch barf man fich burch bas oft wieberteb= rende παρά το Σοφόκλειον, Ήσιοδείον, παρά τὰ Αλσχύλου, παρά τὰ Ευριπίδου — είρημένα und abnliche Bens bungen nicht irre machen lassen, da bieselben oft, wie schon Schafer (ad Schol. Paris. Apoll. Rh. III, 158) bemertt, die Bilbung eines Berfes ober auch nur eines einzigen Bortes nach bem Beispiel des angeführten Dichters bezeichnen sollen. Auf eine erschöpfende Behandlung biefes intereffanten Punktes kommt es bier nicht an, einige Beis spiele werden genugen. Das bekannte Bort bes Sippo-Intus (v. 611.) ή γλωσσ δμώμος, ή δε φρήν ανώμο-τος wird mit namentlicher Anfuhrung des Dichters parobirt Ran. 101. Thesmoph. 281; auf Hippol. 345. πῶς αν σύ μοι λέξειας α μ έχρην λέγειν; beutet Equit. 16., ebenso sind zu vergleichen Hippol. 1034 mit Acharn. 395. Vesp. 1069 verglichen mit Scheneb. fragm. III., Ran. 1523. verglichen mit Aeol. fragm. XI., Nub. 220 mit Eur. Troad. 1310, Acharn. 280 mit Eur. Rhes. 675. Sogar Sophofles wurde parobirt, wie von Antiphanes in dem Fragment bei Athenaus (I. p. 23) die Stelle der Antigone 727 fg., Aschylus Anfang der Choephoren wird wortlich in den Arbschen 1157 wiederholt; und das Fragment der Myrmidonen

'Αντίλος' ἀποίμωξόν με τοῦ τεθνηπότος τὸν ζῶντα μαλλον,

parobirt Bleppros in ben Ecclefiaz. 392 also: Αντίλος αποίμως όν με τοῦ τριωβόλου τὸν ζώντα μάλλον.

Alle biese Parodien waren den Komddien selbst einzgesügt und dies macht es wahrscheinlich, daß auch die Parodien des Hermippus, eines Dichters der alten Komddie, nicht besondere Dichtungen gewesen seien, sondern in Beziehungen namentlich auf die Homerischen Gedichte bestanden haben. Aus den φορμοφόροι dieses Dichsters, wie dies Hespstius v. Διδς βάλανοι und Antiatt. (p. 82) zeigen, sind die längern Fragmente dei Athen.

<sup>7)</sup> Meineke, Histor. crit. comic. gr. p. 214. 8) Athen. IX. p. 407. A. B. Eustath. p. 1420, 36. Schneibewin in gotting. gel. Ang. 1837. Rr. 85. S. 846.

<sup>9)</sup> Beispiele bei Fritzeche ad Arist. Themoph. p. 338.

(1. p. 27 A. und 29 C.) entlehnt, welche Homerische Parodien zeigen. Der Dichter ruft in benselben die Ruse an, um zu singen, welche und wie viele Guter durch Vermittelung der Schisse den Menschen zugeführt werden, angenehme und unangenehme, aber die letteren kommen nicht nach Athen, sondern nach Sparta. Die Aufzählung der Gegenden, nach denen hin die Athener Handel gestrieben, hat historisches Interesse. In den einzelnen Worzten sind tressliche Spaße, wie das doppelsimmige ocyaloesza, das Eustathius (p. 542, 23) wohl erkannte.

Der bedeutenofte unter ben uns erhaltenen Parobienschreibern ift Matron, ben Cuftath. (p. 1053, 9) ror περίπυστον παρωδόν nennt, beffen Ramen Athenaus an fieben Stellen Mάτρων ὁ παρφδός, ober Μάτρων ὁ Πιταναίος ὁ παρωδός, nur an einer (I. p. 5 A) Μητρέας, ober, wie jest in ben Buchern fteht, Marpeac fcbreibt; gewiß mit Unrecht, ba an eine von jenem verschiebene Person kaum gebacht werden kann. Freilich hat Suidas v. Tipaxidas baraus gar Maorpéas gemacht. Er war aus Pitana in Mpfien to), fcheint aber meift zu Athen fich aufgehalten und um die Beiten Philipp's von Macedonien gelebt zu haben. In einem größern Fragment bei Athes naus (IV. p. 134 D.) beschreibt er bas Gastmahl bes Tenofles (f. Meineke hist. crit. p. 517), bem ber Dich: ter beigewohnt batte. Die Beschreibung ber Fische nimmt ben größern Theil bes Gebichts ein (bis B. 104), es folgt ber Nachtisch, bas Eintreten ber Tangerinnen und Bublerinnen. Bollstandig ift es nicht, ba bas Fragment bei Athen. (II. p. 62 A.) aus bem Gebichte ro deinror gleichfalls entlehnt ift, auch v. 24. 92 Luden ju vermus then finb. Gine boppelte Recenfion bes Gebichts mit Ofann (Anal. crit. p. 74) anzunehmen, scheint mir tein genügender Grund vorbanden. Er braucht die homeris ichen Gotter und bie Phraseologie mit viel Geschick, und gelgt besonders in Anwendung folder Berfe, Die bochftens am Schluffe eine geringe Beranberung erlitten haben, große Runft; wir muffen biefe Dablzeit als bas wichtigfte Stud ber gangen parvbifchen Poefie ber Alten betrachten. - Bur Beit bes Maceboniers Philipp lebte auch Euboos aus Paros (Kildoios à Ilágios, yerqueros tois xeórois nurd Oldinnav). Bion ihm und Bootus bebauptet Dos lemo λογίους μν φήσαιμι διά το παίζειν αμφιδεξίως καί τών προγενεστέρων ποιητών υπερέχειν επιγεγονότας, jes boch fest ibn bas Epigramm bes Alexander Atolus bei Capells mann (C. 63) weit unter feinen Beitgenoffen Bootos. Das Misberftanbnif ber Erzählung bei Athenaeus XV. p. 698. II. obide torir o kal Adyralois loidopygameros kal πώτεται αθτού των παρφιδιών βιβλία τέσσαρα hat bas Wefchichten bei Goralbus (II, p. 488) und bem leichts alaubig nachichreibenben Pofer (G. 301) veranlagt, bag er einmal, ale er über bie Stadt Athen lobgezogen batte, burch vier Bucher Parobien, bie er fcbrieb, fich von ber ibm brobenben Ahnbung befreite, weil man es fur Unrecht bielt einen Mann von folchem Beifte angutaften. vier Bacher find allerdings mabr und icheinen bas einzige

(1) Cles su verstehen swingt ble form Mravalos, welche nach thus, fix bis Aviistis, Misavaine für ble lakonliche Stadt m Bernill web. Mervil, 18, 68. Thueyd, 1, 80.

gewesen zu sein, was Polemo bavon vorsand; jest haben wir nur zwei noch bazu sehr kleine Fragmente bei Athenaus (XV. 699. B). Das erstere, welches auch Eustathius (p. 1224, 57) erhalten hat, über einen Kampf der Badeknechte und Bardiere: βάλλον δ' άλλήλους χαλκήφεσον έγχείησεν würde durch Schweighauser's Anderung àyeloesen noch größere komische Wirkung erhalten; das zweite enthalt die Worte eines mit einem Topser streitens den Bardiers της γυναικός χάρεν:

μήτε σὰ τὸνο ἀγαθός περ ἐὰν ἀποαίρεο κουρεῦ, μήτε σὰ Πηλείδη.

mit Beziehung auf II. I, 275 und bem ichonen Namen Undeidn für den im Schmuze arbeitenden Topfer, wie auch in der Batrachompomachie ein Frosth v. 10 Πηλεύς und bessen Sohn Πηλείων beißt. Schon diese zwei Beispiele bestätigen binlanglich des Polemo Berficherung, πολλά είρηκέναι έν τοῖς ποιήμασι χαρίεντα. - Ζυβετ: bem wird ber Siculer Bootos genannt, beffen Grabschrift Cavellmann mit vieler Babrscheinlichkeit in bem Fragmente bes Alexander Atolus erkannt hat, zu beffen Behandlung Dfann (Beitr. S. 298 — 301) und Ric. Bach (in der Zeitschr. f. A. B. 1837. Nr. 41) einige schätzenswerthe Beitrage gegeben haben. Ihn jog Meran: ber bem Euboos vor, mit welchem Recht, ift uns zu ent= scheiben versagt, ba tein parobisches Fragment biefes Dichters erhalten ift. — Bu Alexander's Beit lebte Go= pater aus Paphos, eben ber, welcher in ben bezüglichen Artikeln bes Suidas große Berwirrung unter den Literar: bistorifern hervorgerufen hat. Da bieser zwei Σώπατροι anführt, ben einen als χωμιχός, ben anbern als παρφδός mit bem Busabe τούτου έστι δράμα Baxxic, so baben Gyralbus (II. p. 389), Bossius (poet. gr. p. 96) und Fabricius (II. p. 492) zwei verschiedene Dichter angenom: men, Mofer (p. 300) die Sache unentschieben gelaffen und nur nach Stanley's Borgange (ad Aeschyl. Choeph. 294) Rufter einen Irrthum seines Schriftstellers vermu: thet. Und ber ift leicht zu erweisen burch sorgfältigere Untersuchung ber Stellen bes Athenaus, auf beffen Beugniß ber Leritograph fich flugt. Das Stud Milau nennt Suidas unter benen des Komifers, Athenaus schreibt es an einer Stelle (XV. p. 649 A.) τω φλυακογράφω Σωπάτρω au, an ber andern (IV, 175 B.) fagt et, es sei Σωπάτρου του παρωδού; ebenso wird bas Stud φακή (VI, p. 230 C.) bem Paroben und (XV. p. 702 B.) bem Phlyakographen beigelegt. Db seine Stude wirklich ben Ramen ber Komobien verbient haben, brauche ich bier nicht zu untersuchen; parobische Fragmente finden fic feine. - Unter Porrhon's Schulern nahm Timon ber Phliasier, zur Zeit bes Antigonus Gonatas und Ptolemaus Philadelphus, b. h. um 270 v. Chr., nicht ben letten Plat ein; er ift auch hier zu erwähnen wegen seiner Sillen, beren bichterischer Charafter im Allgemeinen aus seinen gablreichen Fragmenten erkannt werden muß. Das Berspotten Anberer, um Gelachter zu erregen (Casaub. de satyr. poesi p. 219) genugt hier noch nicht; sie bezies ben sich burchgangig auf die Verspottung mythologischer ober bogmatischer Ansichten; ber Ausbruck ist meist parobisch aus andern Dichtern, namentlich homer, entlehnt,

während man von der Nachahmung der Tragifer fern blieb (Paul, de sillis. p. 28 sq.). Das zeigt unter andern Timon's Fragment dei Clemens Aler. (Strom. V. p. 550. Sylb.)

τίς γὰρ τούςο όλοῦ ἔριδι ξυνέηχε μάχεσθαι; Ἡχοῦς σύνδρομος ὅχλος ὁ γὰρ σιγῶσι χολωθείς νοῦσον ἐπ' ἀνέφας ὧρσε λάλην, όλέχοντο δὲ πολλοί,

beren Beziehung auf den Anfang der Iliade bekannt genug ist. Solcher Sillen waren drei Bücher (Suidas v. Tiμων) und bezogen sich hauptsächlich auf die Philosophen (πάντας λοιδορεί τοὺς δογματικούς Diog. Laert. IX, 12, 111), die beiden letten in dialogischer Form. So bilden, nach den vorhandenen Fragmenten zu urtheizlen, die Sillen didaktische Parodien. Sowie nun Timon sich der Parodie bediente, so sindet man auch dei andern Philosophen namentlich Homerische Verse parodirt. Bon Bion dem Borystheniten wird erzählt Diog. L. IV, 7. n. 6. εὐφνης ην και παρωδησαι σίά έστιν αὐτοῦ καὶ ταῦτα.

'Ω πέπον 'Αρχύτα ψαλληγενές, διβιότυφε, της υπάτης ξειδος πάντων εμπειρότατ' ανδρών.
Rrates ber Cynifer wandte Homer's Obyssee (XI, 582)

auf Stilpo an (Diog. L. II, 12 n. 6).

Kal μην Στιλπων εξιείδον, χαλέπ αλγέ έχοντα und Chenderselbe bei Diog. L. VI, 5 n. 2 bie Stelle Odvss. XIX, 172.

Κρήτη τις γαϊ' έστὶ, μέσφ ένὶ οἴνοπι πόντφ, καλή καὶ πίειρα, περίβρυτος' έν δ' ἄνθρωποι πολίο! —

in ber Beise:

Πήρη τις πόλις έστι μέσφ ένι οίνοπι τύφφ καλή και πίειρα, περιβέντος, ούδεν έχουσα besgleichen hat er eine Grabschrift auf Sarbanapal (l. c.) Ταῦτ' έχω, δσσ' έφαγον και έφύβρισα και μετ' έρωτος Τέρπν' έδαήν τὰ δε πολλά και όλβια κείνα λέλειπται also parobirt:

Ταῦτ' ἔχω, δοσ' ἔμαθον καὶ ἐφρόντισα καὶ μετὰ Μουσῶν Σέμν' ἐδάην· τὰ δὲ πολλὰ καὶ δλβια τῦφος ἔμαρψε.

Und wie noch andere epigrammatische Parodien nachgewiesen werden könnten, so haben die Griechen selbst Sprüchwörter parodirt, wie das bekannte έφδοι τις τη Εκαστος είδείη τέχνην von Stratonitus dem Kithardden auf einen Krautverkäuser angewendet (Atken. VIII. p. 351) wurde ἄδοι τις ην Εκαστος είδείη τέχνην, und die sprüchwörtliche Sentenz πολλοί στρατηγοί Καρίαν ἀπώλεσαν wurde von Hadrian parodirt πολλοί λατροί τον βασιλή ἀπώλεσαν.

Bei den Kömern sand diese Art poetischer Spielerei wenig Anklang. Ihr ernsthafter, mehr auf das Praktische gerichteter Sinn, die weniger gelenke und für neue Sprachs bildung ungewandte Sprache würden solchen Bestrebungen große Schwierigkeiten in den Beg gelegt haben. Manches der Art mag Eicero erhalten, vieles dei seinem Haschen nach Wis selbst ausgesprochen haben; ein Beisspiel alterer Zeit sindet sich in solgender Erzählung des Pseudo Assonius in Verr. Act. 1. §. 29.: dietum facete et contumeliose in Metellos antiquum Naevii est: fato Metelli Romae sinut consules. Cui tunc

Metellus consul iratus versu responderat senario hypercatalecto, qui et senarius dicitur: dabunt malum Metelli Naevio poetae. De qua parodia subtiliter Cicero dixit. Borzüglich scheint man sich ben Birgilischen Gebichten zugewendet zu haben, aber in ganz anderer Absicht, als die Griechen ihren Homer parodirten. Wan wollte den Dichter selbst neden und verhöhnen und es war daher eine Art Aristophanischen Wiges, nur in ziemlich plumper und geistloser Art. Donatus in der Vita Virgilii cap. XVI. §. 61 erzählt: prolatis Bucolicis innominatus quidam scripsit Antiducolica, duas modo Eclogas, sed insulsissime παρωδήσας, quarum prioris initium est:

Tityre, si toga calda tibi est, quo tegmine fagi? sequentis:

Die mihi, Damoeta, cuium pecus, anne Latinum? Non; verum Aegonis nostri sic rure loquuntur.

Alius recitante ea ex Georgicis: nudus ara, sere nudus; subiecit: habebis frigora, febrem. Eine gute alte Parobie hat man von Catull's viertem Gedicht: phaselus ille, quem videtis, an dem auch viele Reuere ihren Wis versucht baben.

Rachbem wir so im Allgemeinen bie Geschichte ber Parodie bei den Alten verfolgt haben, ist nur mit wenigen Worten ber neuern Literaturen zu gebenten. Die Staliener find mit ihrem Beispiel vorangegangen (FI6= gel, Geschichte bes Burlesten G. 132 fgg.); am eifrig= ften haben die Franzosen sich bamit beschäftigt. Scarron's Zeiten hat man größere und kleinere Gebichte varodirt, namentlich Trauerspiele von Racine und für die alteren Zeiten gibt es eine formliche Sammlung: Parodies du nouv. théatre Italien avec les airs. (Paris 1731—1735.) 4 Bbe. in 12. (Flogel a. a. D. S. 146 fg.). Die jegige Richtung ber franzofischen Schaubuhne bringt es mit sich, daß jede Tragodie, die Beifall gefunben, jebe ernste Oper, an der sich die Theilnahme rege erhalt, auf den kleineren Theatern der Hauptstadt parobirt wird und leider betrachtet man dies als das sicherste Kris terium von dem Werthe eines Studs. Auch in Teutschland (Flogel S. 191) fehlt es an solchen Studen nicht und namentlich Schiller hat das Unglud gehabt, vielfach parodirt zu werben. Won manchen seiner Gebichte, wie z. B. von der Glocke, einzelnen Scenen seiner Trauerspiele, gibt es mehre Parobien, die in der Regel burch ihre Gemeinheit die Lust an dem, was der Dichter schuf, zu vernichten im Stande find. In foldem Falle find die Parodien ohne Nugen; wollen sie, wie bei den gries chischen Komitern das Fehlerhafte hervorheben und rugen, fo find fie lobenswerth, und durften wohl fich eignen, manchen einbrechenben Disbrauchen Ginhalt zu thun.

Bearbeitungen bieses Gegenstandes, dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft entsprechend, sind noch nicht versucht; Vorarbeiten gibt es mehre. Zuerst ist nach der beiläusigen Behandlung durch Leopardus (Emendat. VI, 12), H. Stephanus zu erwähnen, der auch diesem Zweige der alten Literatur seinen Sammlersleiß zuwandte, indem er 1573 in 8. Homeri et Hesiodi certamen nunc

primum luce donatum. Matronis et aliorum parodiae ex Homeri versibus parva immutatione lepide detortis consutae. Homericorum heroum epitaphia herausgab und in ber praef. parod. eine Geschichte ber= felben zuerft versuchte. 3mei Sabre frater erschien in gleichem Formate: Parodiae morales H. Stephani -Centonum veterum et parodiarum utriusque linguae exempla, wo er offenbar gegen ben Begriff ber Parobie aus befannten Dichterausspruchen moralische Sentenzen gemacht, in ber zweiten, großeren Abtheilung aber mehr ben Centonen, als ben Parobien seine Aufmerksamkeit jus gewendet bat. La Mothe schrieb eine Abhandlung gegen die Parodie, worin er sie fur das größte Sinberniß ber Sitten, bes guten Gefchmade, bes Bachethums ber Biffenschaften und bes Ruhms gelehrter Leute ausgab; naturlich, man hatte gewagt seinen Ines be Caftro fo anzugreisen. Gegen ibn erschien Discours à l'occasion d'un discours de Mr. D. L. M. sur les Parodies (Paris 1731. 12.). Sallier, Discours sur l'origine et sur le caractère de la Parodie in ben Mémoir. de l'acad. des Inscript. Tom. X., welche er 1726 gelefen batte, enthalt einiges Brauchbare. Wenig Befriebi= gendes geben Sulger's Theorie s. v. Parobie, und Bafebow in seinem Lehrbuch poetischer und prosaischer Lehrweisheit. Flogel (Geschichte ber tomischen Liter. I. p. 349. III. p. 351, und Gesch. bes Grotestfomischen p. 107) hat Verschiedenartiges unter einander geworfen und namentlich die Eintheilung in sieben Classen ganz und gar verfehlt. Dofer's Abhandlung über die parobifche Possie ber Griechen (in Daub und Creuzer, Studien VI. p. 267. 330) enthalt Manches Brauchbare, sein Schuls progr. (Ulm 1819), welches Parobien aus Plutarch, Lucian, Aristophanes sammelt, kenne ich leiber nicht. Gehr schätbar ist die Inauguralschrift von Anton Beland de praecipuis parodiarum Homericarum scriptoribus apud Graecos. (Gotting. 1833.) (Fr. A. Eckstein.)

Parodontides, f. Parulis.

PARODOS (πάροδος), heißt bei ben Griechen jes bes heran= und herzutreten, auf der Buhne besonders 1) das Eintreten bes Chors in die Orchestra (Pollux ΙΝ, 108 και ή μεν είζοδος τοῦ χοροῦ πάροδος καλείrai). 2) Die Eingange, burch welche ber Chor in bie Orchestra einzog (Plut. Arat. 23, auch nennt berfelbe Schriftsteller Demetr. 34 bie Nebeneingange gur Scene τας ανω παρόδους). Golder Eingange maren zwei; burch ben ben Buschauern zur Rechten befindlichen zog ber Chor ein, wenn angenommen werben follte, bag er aus ber Beimath komme, sei es nun aus ber Stadt ober bem ganbe, ober bem Safen; wenn aber angenommen werben follte, er kame anderswoher, so trat er burch ben linken ein (Pollux IV, 126). 3) Heißt nugodog ober auch παροδικά sc. μέλη ber Gesang, bas Lieb, bas ber ganze, noch nicht in Salbchore getheilte, Chor bei seinem Einzuge in die Orchestra sang, welches von den στασίmois unterschieden wurde, oder den Liedern, die der Chor fang, wahrend er bereits seinen Plat auf ber Orchestra hatte: jenes Einzugslied scheint besonders anavästisch und trochaisch gewesen zu sein; benn Aristoteles (Poet. 12, 7)

fagt: πάροδος μέν πρώτη λέξις δλου γορού, στάσιμον δέ μέλος χορού το άνευ άναπαίστου και τροχαίου. Bgl. R. D. Muller, Die Eumenib. G. 88. Schneiber, 2tt. Theat. S. 202 fg.

PAROEKIA (napoixía), bebeutet das Bobnen als Frembling an einem Orte; jedoch findet fich bas Bort erst bei Kirchenschriftstellern, wenngleich πάροιχος, παροικείν, παροικίζω, παροικίς auch altere Schriftfteller nicht verschmaben; ber technische Ausbruck fur biejenigen Fremben, welche in einer Stadt ihren bleibenden Aufent= halt als Schutgenoffen haben, war wenigstens in Athen μέτοιχος, ihr Berhaltniß hieß μετοιχία, barin steben μετoixeir. Bgl. b. Art. Metoeken und Schutzgenossen. Im Mittelalter hieß Paroecus ber Eingepfarrte, und Paroecia ber Pfarrs ober Kirchsprengel; f. b. A. (H.)

PAROEMIA (παροιμία), Sprůchwort; Paroemiographos, ber Sammler von Spruchwortern; vgl. Proverbia und Sprüchwörter.

PAROEMIACUS (ὁ παροιμιακός, námlich στί-200), ist der Name einer Bersart, welche zu den Anapa= ften, also zu bem baktylischen Rhythmus gehort. Diesen Namen leitet Sephaftion (p. 46 Gaief.) also ab: xaleiται μέν παροιμιακόν διά το παροιμίας τινάς έν τούτιο τῷ μέτρῳ είναι οίον

πότε δ' Αρτεμις οὐα εχόρευσε. καλ κόρκορος έν λαχάνοισιν -

macht jedoch felbst auf biese zu große Beschränkung auf: merksam und tabelt baher bes Namens Bilbung. Die Griechen halten aber biefen Namen fest, wie bie Scho: liasten zu Aristoph. Pac. 598. Nub. 274, 438, 700, 931 und ofter, ju Eursp. Hecub. 59 zeigen. Much bie Lateiner behalten ben Namen bei, wie Servis centimetr. p. 1821 P. zeigt, und nur burch Misverstandniß konnte Marius Victorinus es metrum Phaliscum nennen (de art. gramm. III. p. 2579), vielleicht veranlagt burch ben ille poeta Phaliscus bei Terentianus Maurus (v. 1816), in welchem einige einen Dichter dieses Namens, andere mit größerem Rechte bie Bezeichnung bes Dichters Una: nius erkannt haben. Wgl. Bennep jur Stelle S. 319. Es ist ein katalektischer anapastischer Dimeter VV - VV ----, ber nach Terentianus Zeugniß rein und im Busammenhange angewendet wurde. Des Kratinus Beispiel hat schon Bergk (comment. de comoed. Att. p. 160. 162) besprochen, Aristophanische Beispiele rechtfertigt Frissche zu ben Thesmophor. (v. 1065). Am haufigsten findet er sich bei ben alten bramatischen Dichtern am Schlusse anapastischer Systeme, jeboch mit einiger Freiheit. Die erfte Stelle nimmt zuweilen ber Daktplus ein, wie bei Aeschilus Choeph. 377, παισί δε μάλλον pepergrau, feltener ist ber Spondeus vor ber katalektischen Sylbe und hauptsächlich wol in Eigennamen zu entschulbigen, wie Aeschyl. Pers. 32: ιππων τ' έλατης Σωσθάνης; am feltenften geht ein Daktylos bem katalektischen Unapaft voraus, wie in ber Iphig. Aul. 123 nacδός δαίσομεν υμεναίους. Die fortgeführte spondeifche Form scheint besonders ben Hymnen eigenthumlich gewes fen zu sein, benen Spnesios vielleicht die Bersart seines fünften hymnus nachgebildet bat. Gine Cafur bat bies fer Bers nicht. Bei ben Lateinern ist der Gebrauch desselben selten. Bgl. Gaisford. ad Hephaest. p. 288 ed. Lond. Hermann Element. p. 380. (Eckstein.)
Paroenia, (nagolvia) Wein: und Trinklieder; s.

Tisch- und Trinklieder. (H.)

PAROLE, in der Militairsprache ein Wort, gewöhnlich ein Stadtname, woran im Kriege befreundete Truppen sich erkennen. Sie geht immer von dem commandirenden General einer Armee oder Commandanten einer Kestung aus.

Bu unterscheiben sind von der Parole die damit zusammenhangenden Erkennungszeichen, das Feldgeschrei, welches in der Regel in einem Taufnamen und die Lossung, welche in bestimmten durch die Stimme oder auf andere Weise hervorgebrachten Lauten besteht. Das Feldzgeschrei und die Losung wird im Felde jedem Soldaten, die Parole nur den Officieren und Unterofsicieren deskannt gemacht. Die Losung ist in der Nacht für auf einander stoßende Trupps das erste Erkennungszeichen aus einer gewissen Entsernung, das Feldgeschrei wird darauf einem vorgerufenen Manne abgesordert, und die etwa stattsindendem Mistrauen dann noch überdies zwischen dem Führer des Trupps selbst und dem des entgegenkommenden die Parole gewechselt. Die Parole nebst der Losung wird zur Gewöhnung an das Kriegsverhaltnis auch im Frieden ausgegeden. Von der Losung machen in den Garnisonen die Konden und Patrouillen dei Visstirung der Wachten und Posten Gebrauch. (Heymann.)

PAROLI, ist ein auf das Farospiel sich beziehender Ausdruck. hat namlich ein Farospielender auf eine Karte seinen Einsak, z. B. einen Thaler, gewonnen, und er läßt, ohne den Gewinn anzunehmen, den Einsak unter Bezeichnung der Karte durch einen Kniff stehen, oder er beseit damit unter gleicher Bezeichnung eine andere Karte, welche hierauf wiederum gewinnt, so daß er den dreisechen Gewinn, in dem unterstellten Falle drei Thaler, erhalten wurde; so heißt dies: er hat ein "Paroli gemacht und gewonnen."

(K. Pässler.)
PAROMALUS, eine von Erichson ausgestellte Gat-

tung ber Stubfafer (Histeroidea), welche ber Stamm= gattung Hister Linn. (f. b. Art.) baburch naber vermandt ift, daß bei beiben ber Ropf in den Borberbruft= kaften zuruckgezogen werben kann, und ber Mund alsbann von einem besonderen, burch eine Rabt vom Borberbruftbein abgesonberten, lappenformigen Fortsat bebeckt Sie unterscheibet fich aber von Hister burch bie in ber Mitte neben bem Borberbruftbeinfiel gelegenen Sublergruben, sowie von ber mehr verwandten Gattung Dendrophilus, burch die schmalen gebogenen hinterschies nen, woran teine Rinnen zur Aufnahme ber Füße im zusammengezogenen Zustande sichtbar sind. Der ganze Korper ist langlich vieredig, mit abgerundeten Eden und gewollbter Flache, der Borderbruftkasten groß, das Schilds chen haufig nicht fichtbar, die Flügelbeden nur wenig für= ger als ber Leib; bie Beine flein, zierlich, und bie Borberschienen maßig breit, leicht gebogen, mit einer Rinne Bur Aufnahme bes Fuges. Die Sinterschienen haben au-Ber ben oben bemerkten Eigenschaften noch Babnchen an M. Encytt. b. BB. u. R. Dritte Section. XII.

ber Außenkante, die hintersten jedoch nur an der Spige. Die hieher gehörigen Arten sind kleine Kaserchen, meist von einer Linie Lange, welche sich unter Baumrinden aushalten und schwarz mit rothlichen Beinen gesardt-sind. Zwei derselben sindet man in Teutschland nicht selten, so P. parallelopipedus, abgebildet bei Sturm, Teutschlands Fauna, Insekt. 1. Bb. t. 19 f. A, und P. slavicornis, abgebildet in Pankull's trefslicher Monographia Histeroidum. t. 8 f. 6. (Burmeister.)

PAROMOEON (παρόμοιον). So nannten die griedischen Rhetoren bie rednerische Figur, wenn zwei Glieber eines Sates etwas Ahnliches mit einander gemein hatten; die Ahnlichkeit fann in einem Gleichklang bestehen, ber entweder im Unfang ober am Enbe ber Sagglieber eintritt, jenes, wie in Homer. Il. IX, 526 Augntol τε πέλοντο, παράβοητοί τ' επέεσσιν, biefes, wie im Unfang des Panegyritus von Isotrates: nollanic & avμασα τών τὰς πανηγύρεις συναγαγόντων καὶ τοὺς γυμνικούς αγώνας καταστησάντων. Dies ist bie Unficht bes Demetrius (de elocut. 25), welcher als eine Species des Paromoon das Ifokolon nennt, wo bie Ahnlichkeit blos in der gleichen Sylbenzahl beiber Glie-ber bestehe. Rutilius Lupus (II, 15) dagegen erklart bas lettere für biejenige Figur, wo zwei ober mehre kur= ze Sate fich gleich seien, und fuhrt unter anbern folgen= bes Beisviel an: Nam et multum desiderare egentis est signum et nihil pareere egestatis est initium; über das Berhaltniß der Figuren, welche Isoteleuton und Isoptoton beißen, jum Paromdon, fagt er, ber Un= terschied sei nicht groß, man konne ibn aber genauer aus bem von ihm übersetten griechischen Drigingl bes Gor= gias erfahren, er begnugt fich mit einigen Beispielen; nach Demetrius (c. 26) findet bas Homoeoteleuton bann statt, wenn die beiden Satglieder auf dasselbe Wort ober boch dieselbe Sylbe ausgehen. Aristoteles (Rhet. III, 9, 32. p. 1410, 23) erklart, baß Paromoeosis bann stattfande, wenn die außersten Punkte in beiben Gliebern ahnlich seien, was entweder im Anfange ober am Ende eintrate; für jenes führt er als Beispiel außer IL ΙΧ, 526 noch an άγρον έλαβεν άργον παρ' αὐτοῦ, für biefes en akelorais de opontion xul en ekanlorais έλπίσιν, άξιος δε σταθήναι χαλκούς ούκ άξιος ών χαλxov u. s. w. Vgl. noch Parisosis.

PAROMOLOGIA (παρομολογία), nennen die Rhestoren die rednerische Figur, wo sich der Sprechende stellt, als ob er etwas zugede, dann aber etwas daran knupft, wodurch entweder das Zugestandene wieder ganz entkraftet wird, oder was wenigstens hoher ist als dieses. Vergl. Rutil. Lup. 1, 19. Quintil. IX, 3.

PAROMPHALOCELE, ift eine bem Nabeldruch sehr ahnliche Arennung der Linea alba dicht am Nabel mit Borsall eines Darmstückes und wird leicht mit dem Nabelbruch verwechselt, weshalb sie auch den Namen salscher Nabelbruch sübert. Sie ist leicht daburch zu unterscheiden, daß die Geschwulft oval, die Nabelnarde unverändert, obgleich mitunter versteckt und der Brucheing nicht rundlich ist, sondern eine längliche Spalte die det, welche mit dem geraden Durchmesser des Körpers in

einer Linie tiegt. Bei setten Personen erhebt sich die Geschwulft baufig weniger nach Außen, sondern ist mehr breit, zwischen der Daut und den Bauchmuskeln verstedt. Sturpa dat das Aterdienst besonders auf die Paromphalicusle ausmerksam gemacht zu haben. Wergl. Nabelbuuch, Emphalocole, Bruch in der Linea alba.

( Koernbaum.) 1. (RINGMINIA (naporopasia), if ber Rame Perientgen ebetveilden Abgur, welche bei ben lateinischen Erchnifern aunomimatio und ancimilatio beift und barim befiebt, baf man einem worangebenben Worte ein anberest entgegenftellt, was fich von ibm nur burch eine Phone Ateningerung unterfcbeibet. Die Berumberung bes Nobt im bieben Atertuniden eines Buchftebene (mit mahimmium lattimanium nopiliorem mobiliorem qu-Harve dillacer, blue bore, to de, ever in Dinguite umme per Bibenterfung eines Muchitebene, einer Golbe Interpretate pleasuporare bound bound advarant nervana, eich ement, rout rout, beter in Umfelthing for Humiliation (more rome, adulator landmour.) Her in torenibenut bee farigeinut eine forme Go pur welltemengines for the for thinger and thereum IV. at train it & par with antere Bulle beste gered mit & Ar bie genegentennit belleiben Affrete fir etteren em entiment in wiveyand maybe manual or and the company ge tein grante tre name und in hemmelben jedoch ihr eines burch Transmittend einen unbeen Monen weigengen Gebentmer Que southe bearing bearing bearing Michin Sypentelminiber ber fill fin the transfer tenner the of my material excession of the second world the the species of excess of changes Hame of the bearing the tipe the ATT. Some the is to be break to, it many the min was me 14 Janish . .

met maten kumeichen Glasse gebort meichen kunten kumeichen Glasse gebort meichen kunten kunne dei Diostorie mehr von Einma (that IL p. 183) mehrend derer Rume dei Diostorie med L. I. a. 54), wo er sich ein kultende angewendet sindet, eine best Gattung, welche von Tournes wieder hat Enstitung, welche von Tournes mar that (tweit. p. 507. t. 288), mit mit alkin Insien Weine du Munten wieder her. Char. Der Kelch tief nightatichen versehen: die Fehen sast der meister in eine Granne auslaufend; alweiten in eine Granne auslaufend; abziden wechseln mit ebenso vielen meistensigen, unfruchtbaren ab; der wei knapsformigen Narben; die Frucht nit dem Griffel gekrönter und mit beiche bedeckter Schlauch. Es sind Wattung bekannt, welche als kleine seinen oder Sommers

gewächse, im Gebiete bes Mittelmeeres, im Mungentante auf ben tanarischen Inseln, in Gub- und Rordamerite wild wachsen. Ihre Stengel find sehr aftig; ihre Batter gegenüberstehend, einsach, gangrandig, jedes an der Se fis mit zwei trodenhautigen, schuppenformigen Afterblattchen verfeben (welche wie Reibnagel aussehen, batter mit ber Gattungename: nagurvyla Reibnagel); bie Mitther klein, grunlichweiß, afterboldig ober knäuelformig. bolle (Prodr. III. p. 370-372) ftellt brei Weinenger biefer Gattung auf, mit ber Bemertung, bas bie exite und die lette vielleicht als besondere Gattungen betruck tet werben tonnten. I) Chaetonychia: mit gleichen, an ber Spipe breiteren, hautigen, in eine Granne andlanfenden Kelchfeben und afterbolbigen Bluthen. Dierber boet nur eine Art: P. cymosa Cand. (Flor. franc. 202. Illecebrum cymosum L. sp. pl. p. 206. Sillars in Schraber's Journal 1801. 2. E. 462. E. IV. Sittlery fl. gr. t. 245), an sandigen Duten im füblichen Frankrich, in Spanien, Griechenland und im merblichen Afrika. II) Eunychia: Die Keichingen pleich, an ber Spite nicht breiter, in eine Granne aber einen weichen Stachel auslaufenb, ober unbewehrt; bie Rueben fraimelformie in ben Blattachseln zusammene Nint 3 & P. echineta Lamarck (Fl. fr. l. c. p. 232 Mecchrum echinatum Desfontaines FL atlant L p. 204. Füllers I. c. p. 409. Boccon. Sicul. t. 28 f. 3). auf fandigen Meerestüften in Portugal, in ber Provence, in Gerfice, Gicilien und im norblie Artific III) Acanthonvchia; Die Kelchseten ungleich der drei dufferen an ber Spite mit einer bornigen Granme verfeben, die zwei inneren, febr fleinen, unbewehrt. Die einzige Art biefer Abebeilung, P. ramosissima Cand (Prodr. I. c. Loefflingia ramosissima Weinmann Bot. 3cit. S. 608. Schulter mant. I. p. 335), an trockenen, soumigen Orten bei Takabuano in Chile.

(A. Sprengel.)
Paronychia, f. Panaritium, womit es gleichbeben:
tend ift.

PARONYCHIEAE. So nannte querft Aug. St. Bilaire (Mein. plac. lib. p. 56) und nach ihm Justien (Mein. du Mus. I. p. 387) eine bifotplebonische Pflangenfamilie, welche frühere Botanifer zu ben Portulaceen umd Carpopholleen gerechnet hatten, mabrent fie R. Brown (Prodr. Flor. Nov. Holl. p. 413), mit Ansichluß mebrer Gattungen unter bem Namen Illecebreae als selb= flendig anerkannte, worin ihm Lindley (Introduct. p. 164) nachfolgte, und welche Bartling (Ord. nat. p. 300) und Reichenbach (Flor. excurs. Germ. II. p. 563), ebenfalls mit Ausschließung ber Sclerantheen, jener ju ben Carpophylleen, dieser ju ben Portulaceen als Gruppe stellen. Gie werben bei Canbolle (Prodr. III. p. 365) folgenbermaßen charafterifirt. Der Kelch funfblattrig (febr felten brei: ober vierblattrig): bie Kelchblattchen oft mehr ober weniger mit einander verwachsen; die Corollenblatt= chen klein, schuppenartig, im Relche eingefügt, oft feblend, ober burch fehlschlagenbe Staubfaben erfett; bie Staubfaben frei, vor den Relchabschnitten im Relche ein= gefügt, von gleicher Anzahl mit den Kelchabschnitten und

Corollenblattchen, ober burch Metamorphose ber letteren doppelt soviel, ober burch Kehlschlagen in geringerer An= gabl vorhanden; die Antheren zweisacherig; der Frucht-tnoten frei; zwei bis drei freie, oder mit einander ver-wachsene Griffel. Die trodene, mit dem Kelche bekleis bete Frucht bleibt geschlossen, ober offnet sich in brei ober funf Rlappen. Die Samen find entweder zahlreich und bann an einem Mittelmuttertuchen befestigt, ober einzeln an einem langen Nabelftrange von bem oberen Binkel ber Frucht herabhangend. Der Eiweißkorper ift mehlig; ber Embryo cylinderisch, seitlich, gefrummt, ober gang peripherisch ben Eiweißkorper umfassend: mit nach bem Rabel gerichtetem Burgelchen und fleinen Samenlappen (Gaertner de fruct. t. 128, 129). Die Paronychis een find als kleine, febr aftige Krauter, Staubengemachfe und Straucher in ber gemäßigten Bone beiber Bemifpbas ren, am baufigsten im Gebiete bes Mittelmeeres, auf fonnigen, trodenen, fteinigen Stellen einheimifc. Uber ihre Beilfrafte und ihren fonftigen Rugen ift nichts bekannt, als daß einige Arten von Herniaria (f. d. A.) als ad= ftringirend fruher officinell waren. Die Blatter ber Paronnchieen find meift gegenüberftebend, ungeftielt, gang-randig, fehr haufig mit trodenhautigen Afterblattchen verfeben; ihre Bluthen flein, meift grunlichweiß, achfelftanbig, ober am Ende ber 3weige Afterdolben bilbend, oft mit trodenhautigen Stutblattchen befett. Bon ben febr nabe verwandten Portulaceen unterscheiben fie fich burch bie Unwesenheit ber Afterblattchen und baburch, bag bie Staubfaben ben Kelchabschnitten gegenübersteben; von ben Carpophylleen butch tein burchaus gultiges Mertmal (benn auch bei einigen Gattungen ber Paronychieen find bie Staubfaben unter bem Fruchtknoten eingefügt, wie bei ber Mehrzahl ber Carnophylleen, und auch ben letzten Gruppen ber Paronychieen fehlen bie Ufterblattchen wie allen Carpophylleen), allein bei ben Carpophylleen finb im Allgemeinen Corolle, Staubsaben und Fruchttheile weit mehr ausgebildet.

Canbolle (a. a. D.) theilt bie Paronychicen in sieben

Gruppen:

1) Telephieae. Der Kelch tief fünftheilig; fünf im Grunde des Kelches eingefügte Corollenblattchen und Staubsäden; drei freie, oder nur an der Basis mit einander verwachsene Griffel; eine dreiklappige, vielsamige, oder eine geschlossene, einsamige Kapfel; abwechselnde, mit Afterblättchen versehene Blätter. Diese Gruppe bildet den übergang zu den Portulaceen und begreift nur zwei Gattungen in sich: Telephium Diose. und Corrigiola Cord.

II) Illecebrae. Der Kelch tief fünstheilig; sünf oder keine Corollenblattchen, zwei bis sünf im Grunde des Kelches eingesügte Staubsäden; ein oder zwei Griffel; der Fruchtschlauch geschlossen, einsamig; die Blätter gegenüberstehend, mit Afterblättchen. Zu den Illecebren gehören die Gattungen: Herniaria Dodon., Gymnocarpus Forsk., Anychia Mick., Illecebrum Gaertn. fil. Paronychia Clus. und Cardionema Cand. über die letzgenannte Gattung, welche Candolle (l. c. p. 372) ausgestellt hat, mag dier das Nöthige solgen. Sie ges

hort zu der zweiten Ordnung der dritten Linnesschen Classe. Ch ar. Der Kelch funftheilig: die Fehen zusammensstoßend, innen etwas gefärdt, fast concav, an der Spike in ein gerades kegelsormiges horn auslausend; die Corolle sehlt; fünf umgekehrt herzsormige, slache Staubsäden (daher der Gattungsname: rīma Faden, xaędia herz), von denen aber nur drei fruchtbar sind und in dem Ausschnitte auf einem dunnen Faden die rundlichen Antheren tragen; zwei lange, an der Basis kaum verwachsene zurückgerollte Griffel; die Frucht einsamig, eisörmig. Die einzige Art C. multicaule Cand. (l. c. p. 373, Bivonaea multicaulis Sessé et Mocino Flor. mex. ined.), ist ein kleines, vielstengeliges, perennirendes, mericanisches Kraut mit gegenüberstehenden, zusammengedrängten, sast zweizeiligen, liniensörmigen, zugespitzten Blättern. Die kleinen, weißgrünen, ungestielt in den Blattachseln stehenden Blüthen sind an der Basis mit suns Stutzblätzehen versehen, deren vier liniensörmig und ganzrandig sind, während das fünste größere sein gesägt ist.

III) Polycarpeae. Der Kelch tief sünstheilig; sünst

ober teine Corollenblattchen; ein bis funf Ctaubfaben im Grunde des Kelchs (oft unter dem Fruchtknoten) ein= gefügt; zwei bis drei freie, ober mit einander verwachsene Griffel; die Kapsel einfacherig, breiklappig, vielsamig; die Blatter gegenüberftebend, mit Afterblattchen. Diese Gruppe, welche ben Ubergang ju ben Carnophylleen vermit= telt, unifagt die Gattungen: Mollia Wildenow (Polycarpaea Lam.), Stipulicida Mich., Ortegia Loefl., Polycarpon Loeft. und Cerdia. Die legtgenannte Sat= tung aus ber erften Ordnung ber erften Linne'schen Classe haben Seffe und Mogiño (Flor. mex. ined. Cand. 1. c. p. 377) so benannt nach bem merikanischen Maler Juan be Dios Nizente be la Cerba. Char. Der Kelch funftheilig; die Fegen innen gefarbt, an der Spige in eine Borfte austaufend; teine Corolle; der einzige Staub= faben ift vor einem ber Relchfeten eingefügt; ber Frucht-knoten eiformig-tugelig; ber Griffel fabenformig, oben gespakten; die Rapfel einfacherig, vielsamig. Die beiben Arten find fleine, am Boben liegenbe, perennirende, me- . ricanische Krauter mit linienformigen, borftig-jugespitten Blattern, einzelnen, hautigen Afterblattchen und kleinen gestielt in ben Blattachfeln stebenben; mit einem ober zwei Stublattchen versehenen Bluthen. 1) C. virescens S. et M. (l. c.) mit gegenüberstebenden Blattern und innen gruntichweißen Bluthen; 2) C. purpurascens S. et M. (1. c.) mit vierzähligen Blattern und innen purpurrothlichen Bluthen.

IV) Pollichieae mit der einzigen Gattung Pollichia Ait. Der Kelch frugsbrmig, mit sunzähnigem Sausme; ein oder zwei, im Rachen des Kelches eingefügte Staubsäden; keine Corolle; die Narbe gespalten; die Frucht ein einsamiger Schlauch, durch die sleischig wersdenden steubslattchen (und Kelche?) bees

renartig; bie Blatter faft quirlformig.

V) Sclerantheae Link (Enum. p. 417. Barts ling Beitr. 2. S. 153. Ord. nat. p. 300. Chenopodeis affin. R. Br. Prodr. p. 412). Der Lelch trugsformig, mit viers oder funfspaltigem Saume; feine Sos

rolle; ein bis zehn im Relchrachen eingefügte Staubfaben; ein ober zwei Griffel; ein hautiger, mit der verharteten Relchrohre bebeckter, einsamiger Fruchtschlauch; bie Blatter gegenüberstehend, ohne Afterblattchen. hieher gehos ren bie Gattungen: Mniarum Foret. Scleranthus L. und Guilleminea Humb., Bonpl. et Kunth.

VI) Queriaceae mit ber einzigen Gattung Queria Loeft. Der Relch funftheilig; teine Corolle; zehn im Grunde bes Relchs eingefügte Staubfaben; Die Kapfel breiklappig, einsamig, die Blatter gegenüberftebend, ohne Afterblattchen. (Diese Gruppe ware mit weit großerem Rechte mit ber folgenden zu vereinigen, als in der ersten Gruppe Telephium und Corrigiola beisammensteben.)

VII) Minuartieae mit den beiden Gattungen Minuartia Loefl. und Loeflingia L. Der Relch funftheis lig; febr fleine ober feine Corollenblattchen; brei bis gebn im Grunde des Relches eingefügte Staubfaben; brei Griffel; die Kapsel einsacherig, breiklappig, vielsamig; die Blatter gegenüberstehend, ohne Afterblattchen. Als Anhang stellt Candolle zu ben Paronochieen die

unvollständig bekannten Gattungen Lithophila Sw. und Winterlia Spr. (Sellowia Roth). (A. Sprengel.)

PARONYMA (παρώνυμα), nannten bie Gramma: tifer die von einem Worte gebilbeten und abgeleiteten Worter, und Paronymia (παρωνυμία) die grammatische Bilbung und Ableitung eines Bortes von einem anbern; es ist baber ein Irrthum, wenn es im Schol. 3. Hermogen. t. 6. p. 410 Walz beißt: ἐκεῖνοι (b. h. γραμματικοί) τὰς ἀπὸ ὀνομάτων πρωτοτύπων παραγομένας Affeic maoly napovouavias er mußte fagen: napwvulaç. - Paronymik nennen bie Neueren bie Runft ober Lehre von bieser Ableitung. (H.)
PAROPAMISUS, Name eines Gebirges im offli-

chen Perfien, welches burch bie Felbzuge Aleranber's betannt geworben ift, und auf neuen Karten fich angegeben findet. Und boch ift es zweifelhaft, ob wir mit Recht

grabe biefe Form bes Namens gewählt haben.

Bas nun bie Form bes Namens betrifft, fo hat Bernhardy (ju Dionys. Periegetes v. 737) eine reich: haltige Busammenstellung von verschiebenen Lefearten ge= geben. Es geht baraus hervor, daß wenigstens bas m febr zweifelhaft ift und man wird geneigt mit Ptolemaus Paropanisus zu schreiben. Wenn man etwa einwenben wollte, bag biefes n hineingekommen fei, weil bie Griechen, wie so oft, einen heimischen Unklang in ben barbarischen Worten suchten, und hier an ben Parnaffus dachten, oder etwa gar, weil die Bariante Падотоб, Παρνάσος, gradezu fich findet, den einheimischen Ramen auf bas frembe Gebirge übertrugen, so ift bie lette Bermuthung entschieden abzuweisen, und zwar auf die Auctoritat bes Arrian. Aus ihm erfahren wir namlich, baß bie Griechen im Gegentheil ben Namen Kaukasus über= trugen auf ein Gebirge, welches bei ben Ginheimischen ben Namen Paropamisus ober einen ahnlichen trug: Exped. Alex. V. 3 Παροπάμισον όντα τὸ δρος αὐτοὺς (Μακεδόνας) καθιούντας Καύκασον. Ganz ebenso Ind. II. und Strabon (Cas. p. 352), welcher fagt, daß von Aria an oftlich alles Gebirge von ben Macedoniern

Raufasus genannt worben sei; bei den Einheimischen aber Parpamisus, Emodus und Imaus. Und in der That bie Mythe von Prometheus, und der Soble, wo er feft: geschmiedet zu leiden hatte, fand bei einmal erwachter Reigung leicht ihren Ort: Die Felshohlen bei Bamian find, wie bazu eigens gemacht. Man lefe bie Beschreibung bei Burnes 1, 185. 186, teutsche Übersetzung. Wenn wir also ben Namen Raufasus in biesem Theile ber Belt für ursprünglich nicht einheimisch zu halten haben, so gilt baffelbe nicht von Paropamisus. hier burfen wir nur eine Unberung bes Wortes, einen mit Fleiß herbeigezoge: nen Antlang an ben Parnaffus jugeben. Die Elemente bes Namens muffen einheimisch fein. Bon biefen Glementen scheinen die erften Sylben bas altpersische Paru, Berg, zu enthalten; bie übrigen Elemente find (mir wenigstens) weder aus den vielen Barianten der Sandschrif: ten, noch aus ber einheimischen Sprache flar, und es wird abgewartet werben muffen, ob in einheimischen Quellen sich ber Name selbst wieberfindet. Doch vermuthe ich baber, baß Ptolemaus, ben man fehr genau in ben Formen ber auslandischen Namen, wo fie ihm zuganglich waren, finden wirb, Paropanisus hat, daß bas n, nicht m vorzugiehen ift. Bis bie richtige Form erkannt ift mogen wir immerhin Paropamisus fagen.

Der gegenwartige Gebrauch unserer Karten - ich rebe von folden, die mit historischer Gelehrsamkeit und kritischer Genauigkeit gemacht sind, 3. B. bas Berghaussische Blatt Iran und Turan — ift dieser, baß Hindus Rusch für die hohe Kette gebraucht wird, die sich von bem Schnee-Gipfel Sinbu-Rub oftwarts nach bem Deribian von Kaschmir zieht, und bort Thsung-Ling beißt, balb aber gespalten, theils als Rara-Rorum bas Thal bes obern Indus, Klein-Thibet, in einem nordoftlichen Bogen einschließt, theils als Kuen-Bun sich in bas eigentliche Thibet bineinzieht. Paropamisus fteht aber fur Die nie: brigere Rette, die vom hindu-Ruh und Bamian west: warts in geschlängelter Richtung nach Berat binubergiebt. Es ift aber hier zu bemerken, daß wir durch Burnes (Reise. Teutsch. I. 188) erst erfahren haben, bag Bamian nordlich vom Hindu-Ruh liegt; auch nennt er ben hindu-Ruh, bie Schnee-Rette bei Bamian, Rohi-Baba. Seben wir nun, wie die Alten bie Benennung Paropa-

misus gebrauchen, zunächst Strabon.

Strabon, wie Andere, behnen die Benemung Zaurus durch gang Afien bin aus, benennen aber einzelne Glies der dieser Kette mit eigenen Namen: so fagt er (p. 474) "Die außersten Taurusberge begrenzen Indien von Rorben; von Ariana bis jum offlichen Meere: welche Berge bie einheimischen — Paropamisus, Emobus, Imaus und anders nennen." So auch Arrian (Ind. II. u. a. a. D.). Es ift also klar, baß er eine Abtheilung: Indischer Raukasus nicht anerkennt, auch er betrachtet biesen Ramen als eine macebonische Erfindung furz vorher (p. 473). In diesem Sinne liegt ihm Battrien langs bem Paropamisus (p. 354); benn von einem Klusse ist bort nicht bie Rebe. 3ch finde bei Strabon feine Stelle, bie von biesem Sprachgebrauch abweicht; er behnt ben Paropamisus bis an den Indus aus (p. 497), wenn er Aria:

na (nicht Aria) als nordlich begrenzt burch ben Paropa= misus vom Indus an, bestimmt. Um ihn aber recht zu versteben, muß man nicht die Stellen hierher ziehen, wo

er von dem Bolte ber Paropamisaben fpricht.

Arrian gebraucht aber Kaukasus für den Theil bes Paropamisus, wo die Griechen die Prometheushohle ent= bedt ju haben glaubten; fo Exped. Alex. IV, 22, wo er fagt, in gehn Lagen fei Alerander über ben Raufafus gegangen, und von Baktrien nach Alexandria im Lande ber Paropamifaben getommen. In anbern Stellen, 3. B.

V. 4. fest er: Paropamifus ober Kaufasus.

In welchem Sinne forglosere Epitomatoren, wie Plinius, die Ausbrude Kautajus und Paropamijus gebrauchen, biefes zu zeigen, wurde bier zu wenig Gewinn bringen und Untersuchungen herbeiführen, bie hier nicht an ber Stelle maren. Es geht genugfam aus bem Dbigen bervor, daß die Macedonier, die zuerst den Namen Paropa-misus in die Geographie einsuhrten, ihn gebrauchen sur die ganze Kette, die Baktriana und Aria (nicht Ariana) von dem sublichen gande trennt, und eine ahnliche Benennung im einheimischen Gebrauch vorfanben. Wenn fie von diefer Rette ober einem Theil berfelben, vorzüglich bem oftlichen, auch Raukasus fagten, so war bieses eine Neuerung von ihnen. Die Anwendung des zweiten Ramens war gewiß auf die ganze Kette eine falsche und ber Grund wird gewiß richtig angegeben: Schmeichelei gegen Alexander.

Diese Benennung hindu-Auh, indischer Berg, hat aber gewiß nicht ihren Ursprung in bem Ramen indis icher Kautasus bei ben Macedoniern, und ich glaube zei= gen gu tonnen, bag fur offlichere Theile, namentlich fur ben gegenwartig Hindu-Ausch genannten Theil, die Be-wohner einen an Kaufasus erinnernden Namen gebrauch ten. Namlich ber indische Name fur diese Gebirgeges gend ift: Rhacha ober Rhasa; hieraus ist gewiß ber neuere Name Ausch entstanden, und ebenso werden die Dacebonier ihre Berechtigung barin gefunden haben, ben Namen bes Raufasus in weiterer Ausbebnung zu gebrau-

Um nicht Verwirrung zu veranlaffen, will ich für hindu=Ruh immer mit Burnes Robi=Baba, und hindu= Ausch für bas offlichere Gebirge fagen. Diefes lettere

geht uns aber hier nicht an.

Ptolemaus beschreibt als subliche Grenze Battriens ben Paropamifus, bis ju feiner Biegung nach ben Quellen des Drus hinauf; also ohne Zweifel ben Robi-Baba einschließend. Er befolgt also ben einheimischen Gebrauch, wenn er bier ben Raukasus nicht findet. Welche Unwenbung er von biesem Namen macht, und namentlich, welches Gebirge nach ihm eigentlich fo zu nennen fei, gebort nicht hierher.

Die Macebonier nannten bie Bolter, bie zwischen Battrien und Arachofien, also an ber sublichen Seite bes Paropamisus saffen, mit einem allgemeinen Ramen bie

Paropamisaben. Dieses ist zunächst zu zeigen.
Strabon sagt (Lib. XI. p. 498), daß Alexander von den Drangern zu den Evergeten und Arachosiern burch bas Land ber Paropamisaben tam. Dieses wurde

Paropamisaben zwischen ben Evergeten und Arachosiern vorausseten; was nicht ganz genau ift, ba sonst überall bie Paropamisaden zwischen Arachosien und Baktrien genannt werben.

Arrian (III, 28) nennt ben Namen bei biesem Buge nicht, er fagt blos, bas Bolk sei ein indisches, an Aras

doffen grengend.

nachst am Indus.

Das Alexandria in Arachosien ift ausgemacht Kanbahar; dieses gibt uns also ben sublichen Punkt fur bas Land ber Paropamisaben. Alexander stiftete aber im Lanbe ber Paropamisaben eine anbere Stadt feines Ramens, sub ipso Caucaso nach Plinius Ausbruck (VI, 21 Hard.) und 50 Mill. Rom. von Ortospana ober Cabul, am Eingang eines Paffes jum Sochgebirge Robi Baba. Es tann nicht Bamian fein, wie Burnes annimmt (I, 186), weil biefes an ber Norbseite liegt. Bir burfen eber ben Ort Tschiratur fur bie Lage biefes Alexandria nehmen. Als Alerander von Baktrien zurückehrte (Arr. IV, 22), kommt er wieder an diese Colonie, die Alerandria in Paropamisadis genannt wird. Wir haben hiermit uns gefahr die Mordgrenze bes Paropamifaben-Landes; benn auch Theile bes boberen Gebirges, Bolfer in ben Blugthalern nach Baftrien werben unter bemfelben Ramen inbegriffen fein.

Die Satrapie, die Alexander hier errichtete, hat gur Offgrenze nach Indien hin den Alug Rophen. Die Beftgrenze war die Satrapie Aria. Wir umschließen burch biese Grenzen Oschellalabab, Kabul, und das Plateau von Shazna und Gori, nebst dem Lande am obern Sil= menb. Es ftromen von hier hilmenb und Urghand ab nach Arachofien und Drangiana binunter. Die funf Strome, bie den Pundschir bilden und bas iranische Penjab burch= fließen, stromen von hier, in ben Kabul aufgenommen, nach bem Indus. Es ift bas Durchgangsland für die Züge nordwarts nach Baktrien, subwarts nach Aracho= fien, westwarts nach bem westlichen Iran über Aria, oftwarts nach Indien. Ortospana ober bie Stadt Cabul liegt im Mittelpuntte biefer Strafe (f. Strabo XV. p. 497). Diese Satrapie wurde nebst Arachofien und Gedrosien an Sandrocottus von Seleucus Nicator abgetreten (Strabo XV. p. 498). Sanbrocottus icheint bie Stude vom Rophen bis an ben Inbus ber Satrapie binzugefügt zu haben; benn Strabo lagt bas Land ber Da= ropamisaben bis an ben Indus fich erftreden. "Langs dem Indus find die Paropamisaden, über denen der Paropamifus liegt" (p. 498). Ptolemaus, wie wir fogleich feben werben, gibt ber Proving nicht biefe Gegenben au-

Es ift gewiß irrig, wenn Mannert glaubt, bag biefe Segend nicht ben Achameniben gehorcht habe (5. Th. 2. S. 83). Berobot's Satrapie ber Aparyter, Sattagyben, Gan= barer und Dabifer muß hierher geseht werben, weil fonft keine Stelle für fie ausgemittelt werben kann. Die Ganbarer finden sich noch unter Alexander wieder am Indus in dem gande Gandaritis, die Aparyter find nicht unbeutlich in ben Parpeten des Ptolemaus im subwestlichen Theile biefer Proving zu suchen; die Sattagyden und Dabiter muffen bie mittlern Theile bes Landes inne ge-

Dafür, baß bie Aparpter, Sattagpben und t baber. Darius gehorchten, tounen wir das Zeua: iels selbst auführen (s. die altpersischen Keils nbarer 6.

gibt uns feine gemeinschaftlichen Ramen,

mit Selection hat der neusant bie gemeinschaftlichen Zattagpben liegen aber verftedt in einem vers Himserellesse ? Apazirac, Sarpaisac 3', etc. Mamen bei Diengeine Periegetes v. 1098:

Monnellers profession de l'accompany de l'accom Batrapie Battaiassa Saboliten, also um Rabul, im Often bie Ams Guben bie Parpetd (f. b. Art.) und bie 1886 Defcheinlich ein bier verpflanzter Stemm ber parsis der Perfer, im Westen die Aristophyli, eine Ubers
eigenest beit beit beit beit beiten feberen Unter seinen Ghayne, Die abura, gest Cabul, Saus Charter General Ghazne. Die übrigen Parsiana, Bors Baberana, Gopisa, Riphanda, Drastda, Voodarna, Copisa, Riphanda, Drastda, Partia, Lodarna, Darracona, Tarbacana, Bas Brasslible Arffied fann ich auf neuern Karten nicht mit

Arten nicht mit vor Berdigen. Die Bestellt bie westlie Berdigen ber Salasiana bie westlie Derle Dieses landes berührte, ober bas mit andern Der Belle Biefer fich spater bier festgesest batten, ift kaum pergleiche ben Artikel Paraetacene. De oberstaus fest an der Grenze Aria's und der Parcease. eritschen bie Riolf Parunti, beren Rame ebenberfeibe

Ift, beit bie Parpeten trugen. Mannert betrachtet (8. 26. 2. C. 87) auch ben Abeil Meler e, wolden Ilitor identen nennt, als einen Theil Artes Garopanisaben. Doch scheint biesek kum zuläsfig, bes Assert bas Vand swischen Aria und Drungiana sest. Per Jeben Rall tonnte es nur bas Beftenbe ber Purepassifaben l'duber fein. Die Ramen ber Stubte verra: ben aber einen frotbifden Rieng: Pora, Bie, Riei; viele Govi erinnert an bas Rendmort: gairi. Berg. Es enteffen fich auch bier bie Gafer fefthefest baben.

Enbild muffen wir noch bes Printus gebenten, ber sons Auerft und Awar aus ben Wiege Tournalen bes Dios geretine und Millon, ber macebonischen Begemeffer, bie cafo fiberliefert bat (VI. 21. Hard.). 218 er aber nachs Der Die vier Satraplen bestereibt, die von Seleucus in Danbe bes Canbrocottus tamen, gibt er eine anbere entable and A appendictions (ad parter Arachetorum faciunt) l'aropamiandani Cortana oppidum sub Cauconner, quad printen Prirragonia diotum. Sf biefes Gartana, welches funft nicht vorzulommen fceint, bafs feibe mit Alexandria fub Caucafot ober bavon verfchies PIN V

Plinius (VI. 28) erwähnt ebenfalls allein ber Lands thaft Capiffene, mit ber Ctabt Capiffa, bie von Cprus

persibrt sein soll. Die Stadt findet fich auch bei Ptole maus und ebendaher burfen wir es als einen Theil ber Paropamisaden ansehen. Plinius sett die Landschaft zu= nachst nach bem Indus. Solin hat Capbusa bafur. Cabut ift es gewiß nicht. Babrscheinlich ber Strich am Muffe Copben.

Das Land ber Paropamisaben ist bergig mit mehren Gipfeln, die in die Region des ewigen Schnees bin: einreichen. So ber RobisBaba an ber Nordgrenze; ber Hindu-Rusch, wozu er gehort, obwol noch nicht genau gemeffen, ift gewiß eine ber bochften Erhebungen ber Erde. Der Sesid-Ruh sublich von Dschellalabab ift, wie ber Rame weißer Berg anbeutet, ein Schneegipfel (Burnes I, 153), ebenso ber Rurgil norblich von berselben Stadt. Die Abaler und Flachen zwischen ben Bergen, bie sonnigen Abhange, find von außerorbentlicher Schon-beit und Fruchtbarkeit. Der Kaifer Baber ist so voll bavon, wie neuere Reisende. Namentlich gilt biefes von ber Umgebung ber Stadt Cabul. Die Schneeberge fpen= ben reichlichen Baffervorrath und bie Erhöhung bes Lanbes bringt bei seiner geographischen Breite bas schonste Mima hervor. Unbere Theile, wie die Bergflachen um Shazna, find talt und zum Theil obe. Alerander zog im Anfange bes Binters binein in bas Land, fanb vielen Schnee, aber zahlreiche Dorfer und große Borrathe mit Ausnahme bes Dls. hier war es, wo man bie menfche lichen Bohnungen nur am auffteigenben Rauch erkannte. Curtius (VII, 13, Zpt.) hat hier ein schones Thema für feine Phrasen, und bringt neben lebhaften Schilberungen bes Birklichen auch einige Erubitäten vor. Ber nordifche Winterlandschaften gesehen hat, braucht kaum bie Schilberung. Es war aber biefes bas Plateau von Ghazna. In der milbern Gegend um Cabul, wo das Beet ben frengsten Binter zubrachte, war wieder Überfluß. Uber ben Paropamisus jog Merander im frühen Lenze; auch bier hatte bas heer ju leiben, an Schnee, Mangel an Teuerung und Borrathen. Burnes machte ben Ubergang in einer gunfligern Sahreszeit, und boch hatte auch er ber Beschwerlichkeiten genug auszustehen. Man lese seine Beschreibung L. S. 179 fg.

Die Bewohner fand Alexander friedlich; daß sie, wie Curtius fagt, ju ben roheften Barbaren gehörten (er meint bie von Shazna), ift nicht ganz glaublich. Es find jest freilich burch Stammfehben und Religionsparteiun= gen gerriffene, theils nomabische, theils ackerbauende Botter, beren wilde Tapferkeit mehr als einmal in Indiens Sbene fiegreich hinuntergebrungen ift. Aber auch fremibe Elemente haben fich hineingemischt, seitbem die Stythen, das griechische Battrien überwältigend, sich zur Zeit ber Arfaciden hier festsesten und bis jum Indus herrschten. Es find badurch turfische und mongolische Bestandtheile au ben einheimischen afghanischen hinzugekommen. Die Alten, wie wir schon gesehen, rechneten biese Boller gu ben Indiern, wie die Parther das benachbarte Arachofien bas weiße Indien nannten (Inidor Char. p. 8) und die Bolter westlich vom untern Indus in Gedroffen und nordlich von Attok bis an ben hindu-Rusch Indier genannt werben. Es führt vieles barauf, baff bie Bolfer

sublich vom Paropamisus, etwa bis zu bem Meribian von Kanbahar mehr zu bem indischen als zu bem iranischen Stamme gehörten. Die Alten verglichen sie zunächst mit ben Indiern des Penjads, nicht mit den Indiern des innern Landes. Es gehörten diese Stämme an den Grenzen des östlichen Irans und des westlichen Indiens zu einer Übergangsformation, wo die Sigenthumlichkeiten beider großen Nationen in allmäligen Abstusungen sich vermischten und verloren. Die weitere Erdrterung dieser Frage gehört aber mehr in die Geschichte Indiens, als bierber.

PAROPSIA, eine von Rotonba so benannte und von Aubert du Petit Thouars (Veget. des il. d'Afr. II. p. 59. t. 19. Gen. madag. p. 19) befannt gemachte Pflanzengattung aus ber vierten Ordnung ber 16. Linne'schen Classe und aus der naturlichen Familie ber Passissoreen, in welcher sie jedoch eine abweichende Gruppe bilbet. Char. Der Reich zehntheilig: bie Fegen fteben in zwei Reihen, die innern find corollinisch; die Kabentrone besteht aus funf Bunbeln; bie funf Staubfaben sind an der Basis zu einem Bundel verwachsen und tragen aufrechte Antheren; der Griffel ift dreispaltig mit knopfformigen Narben; die Fruchtlapsel ist blasenartig, einfacherig, breiklappig, vielfamig und tragt bie Mutters tuchen auf ben inneren Banben. Die einzige Art, P. edulis Thowars (l. c.), wachst auf Madagastar, als funf bis feche guß bober Strauch, mit abwechselnben, ablangen, ausgeschweift-gekerbten, zugespitten, unbehaarten Blattern, buschelformig in ben Blattachfeln stebenben Bluthenstielen und grunlich weißen Blumen. Die Sas men find mit einer beutelartigen, fleischigen, weißen, burchscheinenben Ausbreitung bes Keimganges (arillus) umgeben, welche egbar ift. Daber ber Gattungs : und Eris vialname (nagowis, Lederbissen). (A. Sprengel.)
PAROPSIS, Kafergattung aus der Familie Chry-(A. Sprengel.)

somelina, von Olivier unter biefem Ramen aufgeftellt (Entomologie. T. V. p. 92. 1808) und gleichzeitig von Marsham unter bem Namen Notoclaea befannt gemacht (The Transact, of the Linnean society. Vol. IX. p. 283. 1808). Früher jedoch als Beide scheint Latreille bie Eigenthumlichkeit ber hierher gerechneten Chrysomelas arten bes Fabricius erkannt zu haben, indem er in seinen Gener. Crust. et Insect. (Vol. III. p. 58, 1807) bie selben als erfte besondere Gruppe seiner Gattung Chrysomela aufführt, aber noch nicht mit einem besondern Gattungenamen belegt. Als Topus biefer Gruppe ift die Chrys. Australasiae Fabr. (Syst. Eleuth. I, 426) 90nannt. Spater hat auch Latreille bie Gattung unter bem Namen Paropsis angenommen, und gehörigen Orts in bas Syftem eingeschaltet. Sie gehört alsbann zur Gruppe ber Tetramera (mit vier beutlichen großen Glie bern an allen Fußen), zur Bunft ber Cyclica, beren Das men schon die fast allgemeine Rugels ober Halbtugelform ihrer Mitglieder andeutet. Diese Bunft zerfallt in die Familien ber Clavipalpa, Chrysomelina, Gallerucina, Crioceridae und Cassidina, Gruppen, beren Unterschiede uns hier zu weit führen wurden, daher ich ben Lefer auf ben spatern Artifel Tetramera verweise. Unsere Gattung

Paropfis findet fich in der Familie der Chrysomelina. und fleht bier ben echten Chrpfomelen am nachsten, fich von den Kryptocephaliden (bei benen ber Kopf in ben Bruftfaften gang gurudgezogen ift) baburd unterscheibenb. bag ber Ropf ziemlich frei bleibt, und vom Borderbruft= kaften nur an ben Seiten etwas verbedt wirb. Einige biefer Chrosomelinen im engeren Sinne haben fabenfors mige Fuhler, die langer find als ber halbe Leib, und bils ben die Gattung Colaspis Fabr., die übrigen haben fürs zere perlichnurformige bidere Bubler, und zu biefen ge= bort die Gattung Paropfis, freilich noch mit einer gros Ben Menge anderer Gattungen. Es laffen fich biefe Gat: tungen nach ber Form ber Riefertafter eintheilen, benn einige haben bas lette Glieb febr groß und grabe abgeftust; bei anderen ift es tegelformig, aber flumpf und fo groß wie bas vorhergebende; bei noch andern kleiner als biefes und fein jugespigt. Paropfis ift ein Mitglieb ber ersten Form, und unterscheibet fich bon ben übrigen bier= her gehörigen Gattungen baburch, daß bas lette Riefertafterglieb gang auffallend groß ift, und bie Gestalt eines Beiles befigt. Ubrigens haben bie Paropses einen halb= kugeligen, unten flachen, oberhalb ftark polirten Korper; eilfgliebrige perlichnurformige, zwischen ben Augen einge-lenkte Fubler; keinen Stachel an ber Bruft, und kurge traftige Beine, beren zwei erfte Sufglieber maßig erweis tert find, bas britte febr breite aber bergformig ift. Die Arten leben ausschließlich in Neuholland und auf den benachbarten Inseln; fie find gewöhnlich schon gefarbt und gezeichnet, theils rothgelb allein ober mit fcwarzen Buntten, theils schwarz mit rothlichen Fleden. Ihre Große wechselt von 1 — 1 Boll Lange. Marsham hat in ber erwähnten Monographie beren 20 beschrieben und abgebilbet. (Burmeister.)

Paroptesis, f. Schwitzbad.

Paroptische Farben, f. Farbenlehre.

PAROPUS, eine Stadt auf der Insel Sicilien, sublich und in geringer Entsernung von Panormus (Palermo), in der Nahe von Therma himerda. Zwischen dem
letzgenannten Orte und Paropus übersiel im ersten punischen Kriege Amilkar, Feldherr der Carthager, von Pansormus ausbrechend, die römischen Bundesgenossen, welche
sich mit den Kömern entzweit und ein besonderes Lager
bezogen hatten, unerwartet, und brachte ihnen eine Nies
berlage bei, in welcher 4000 Mann sieben (Polyd. I, 24,
3. 4). Plinius (N. H. III, 24) sührt die Paropini zwis
schen den Petrini und Phtinthienses aus. — Gegenwärtig
wird dieser Ort Parco genannt; s. die Mappa geogr.
tot. insul. et regni Siciliae von Lotter. (Krause.)

PARORAOI (Napapaloi), ein kleiner epirotischer Bolksstamm, welcher, wie die benachbarten Bolkerschaften, späterhin zu dem über den Pindus hinaus erweiterten makedonischen Reiche gehorte. Stradon (VII, 6. p. 326 Casaud.), welcher die Parorder zwischen den Dresta und Atintanes aufführt. Bergl. Plin. H. N. IV, 17. über das Gediet der letztgenannten Polyd. II, 5. 8. Liv. XLV, 30. Bergl. Cellar. ord. ant. II, 13. p. 831. 884.

(Krause.)

Parorasis, f. Parachroma.

PARORCHIDIUM') bezeichnet jeben fehlerhaft, b. micht im hobenfade liegenben hoben; ber hobe ift Babet entweber gar nicht außerlich fichtbar, alfo verbors Gryptorohis und ein Individuum ber Art nannten Momer bann Testicondus; ober er ift groar fichtbar, aber nicht im Bobenfade befindlich, Parorchidium im errgern Ginne. In bem einen wie in bem anbern Fall gebort ber Buftand ju ben Demmungebildungen ober bewaste boch auf einer folden, wobei et intereffant ift, bag far alle biefe abnormen Berbaltniffe beim Menfchen ent: Torechenbe Buflanbe in ber Thierreibe als naturgemaß ge-Franten werben. Um aber alle biefe Borgange und Rormwolderigfeiten richtig wurdigen gu tounen, ift es nothwen-Dig baran ju erinnern, baf bie minnlichen Boben (f. D. 2(rt.) gleich ben weiblichen Gierfticken Anfangs in ber 23 auchboble in ber Dabe ber Mieren tiegen, von bier nach und nach berabiteigen, fobaft fie im fiebenten Monat in Der Rabe bes Leiftenringes, im achten und neunten im Beiftentungt umb ber augern Leiftengegend und im neunten und gehnten Monat in bem Pobeniad gefunden werben, und baf ber Leifteneing, burd welchen bie Doben treten, freid noch einige Beit offen ift, mamentlich fant Det. Camper ) unter 33 Rengebornen ben Leiftenring bei 23 auf bolben Geften offen, ber 13 auf beiben, bei 11 nur auf ber finten und bei & mur auf ber rechten Seite gefchlof: fen, mabrent mach Maiebeng ) von 97 Knaben bei ber de partie de present de presentad, 17 einen ober beibe in ben Petten & einen und 3 beibe noch in ber Bauch: better batten. Die berichertengen Beobachtungen bes Dangelen tallen fich folgendermaßen claffisciren: in ber Bauchbolle (Cryptorin normalen Zustande bei den 36: nermaien Sopration Ornitho-Getacen beim Seehund und Pachydermen beim Elephanten und Sebr lelten behielten bie Boben ihre anunter ben Rieren bei, wie bies Transact. Nr. 58. p. 1189) und Path. Anat. 1. Th. S. 691) meis path. Anat. 1. 29. C. Confice fich fachtig bagegen finben fie fich laben; haufig dagegen puren haut bringe blos von der weißen haut tinge blos von ver weipen.

Latte ber Tunica vaginalis propria de der Tunica vaginais progrette ber Tunica vaginais progretter untersuchten Stort (Annus me-Den hienati (bei Brugnone de test. in Erhamerid. nat. cur. Dienati (bei Brugnone us tour.), Seger (Ephemerid. nat. cur. 32. p. 61), Pfiander (Arnes 25h Faf. 1), Haller und 32. p. 61), Onanoer (a. ...)
b. S. 355. Taf. 1), Haller und Itens bei Erwachsenen, 40 bis 60 mehrmals fand sich gleichzeitig unvollkommene Ent. auch wol unvollsommene Ents waterung ber Ruthe, II. Nicht selten tritt ber Hobe testium descensu (Lips. 1746. 4.) Vol. V. n. 1. J. Fr. Rheialitader, Vol. V. n. 1. J. Fr. ansuming williams (Argent, 1782) übersest in R. allans (Argent, 1782) übersest in R. ansuming 16. St. S. 269. 29 wileno (Argent, 1782) überjeşt in z... filv Wunddrate, 16, St. S, 269. 2) Arate, 16, Bb, S, 581. 3) Obs. abdemine in scrotum descensu, (Göt-

zwar in ben Bauchring, bleibt aber hier liegen, fo in bem Falle von Fielit (Taschenb. für teutsche Wundarzte. Altenburg 1789. VI.) und Dfiander (a. g. D.), ein Berhaltniß, welches bei der Fischotter und dem Kameele nor= mal ift. III. Der hobe verläßt zwar ben Bauchring, tritt aber nicht in ben hobenfact, sonbern in bas De rindum, wie bies hunter (Bemerfungen über bie thie: rische Otonomie. Aus bem Engl. v. R. F. A. Scheller. Braumschweig 1802. S. 32) beobachtete, was bei ber 36 bethtabe und einigen Pachydermen, 3. B. bem Schweine, normaler Zustand ift; ober er tritt auch wol burch ben Schenkelring, wie Arnaud (Mémoires de Chirurgie. T. l. p. 152) und Better (Lober's Journal. 2. 286. C. 186) faben. Alle bie genannten Buftanbe halten nun entweder während des ganzen Lebens an ober bleiben mur bis zu einer bestimmten Zeit. Da wo die Hoden für die ganze Lebensbauer in ber Bauchhöhle liegen bleiben, kon= nen die Individuen leicht für Anorchen ober Hodenlose gehalten und daburch bei Schwangerungsflagen vom Ge richtbargte leicht Irrthumer begangen werben. Der bei Kroptorchen aber fast immer beutlich ausgeprägte übrige Geschlechtscharakter, besonders die normal beschaffene Ruthe geben meistens binreichenben Aufschluß. Sind freilich bie Genitalien, sowie ber übrige Korper, weniger beutlich mannlich ausgebildet, ober finden fich felbft hemmungs: bilbungen der Ruthe gleichzeitig, so ift es oft schwer, die Natur ber Zwitterbildung richtig zu erkennen. Zuweilen bleibt ber Bauchring so weit offen, bag bie Boben, welche in bem hobensack gang naturgemaß liegen, kunftlich gurudgebrudt werben konnen. Plater (Mentiss. obs. p. 47) erzählt ein solches Beispiel, und Boigtel (pathol. Unas tomie. 3. Bb. G. 398) fannte zwei robufte Ranner, welche bies bewerkstelligen konnten. Durch Stoß auf ben Hoben sah Salmuth (Obs. med. Cent. I. obs. 19. p. 13) bei einem Knaben ben Hoben wieber in bie Bauch: hoble treten, und in einem von hebenstreit (Hallers collect. disp. med. pract. Vol. V. p. 380. Bergl. Blancard chirurg. p. 388) wurde der hobe von einer Speck: geschwulft wieder in die Bauchhohle gezogen. Richt felten bauert die Kroptorchie nur eine Zeit lang, und namentlich wird um bie Beit ber Pubertat bas Beraustreten ber Soben aus der Bauchhöhle nachgeholt, wie dies Arnaud, Quellmalz (a. a. D.), Kerfring (Spicileg. anat. obs. 13), Brechtfeld (Act. hafn. T. I. p. 106) und Medel (de morbo hern. congenito. p. 36) beobachteten. Da dies oft schnell geschieht und auch wol mit bedeutenbem Schmerz ber Sobe burch ben Bauchring tritt, fo tann es leicht zur Verwechslung mit hernien führen, wie bies die von Arnaud und Brugnoni erzählten Falle beftatigen, wo ben Kranken Bruchbander angelegt wurden. was in bem einen Falle Tob herbeiführte (Bogel, Bon ben Bruchen. S. 85 fg., und Haller. Elem. Physiol. nr. 7. p. 608, b). Der plogliche Eintritt bes hobens in die Leistengegend wurde ferner auch fur einen Abfres gehalten (Marchetti obs. 58), ober gar nicht erkannt, und ba er fich einklemmte, Urfache bes Tobes (Lobemann in Lober's Journ. I. S. 186. Rielit a. a. D. Ludwig. advers. med. pract. Vol. III. part. 4). Sierber

gehören auch die Falle, wo bei vermeintlichen weiblichen 3wittern ober Arpptorchen in der Brautnacht und wahrend der Anstrengungen beim Coitus die bisher verborgenen hoben plohlich aus dem Bauchring traten, worauf zum Theile mehre Sagen von der Umwandlung eines Weibes in einen Mann beruhen (vergl. Boigtel path. Anat. 3. Bd. S. 371). Daß Arpptorchen und Parorchen zeugungssähig sind, leidet keinen Zweisel, ob sie aber, wie manche in der frühern Zeit behaupteten (C. Bauhin, Theatr. p. 94. Cardanus, Varietat. p. 196), verliebter als andere seien, muß billig bahingestellt bleiben. (Rosenbaum.)

PAROREATAE werben von herobot (IV, 148) neben ben Kautonen die Bewohner oder vielmehr Unwohner der Gebirgereihen genannt, welche fich nordwestlich von Lakonika, norblich von Messenien und suboftlich von Dlympia erheben, und besonders von dem arkabischen Lykaon aus westlich zwischen Triphylia und Phigalia in bebeutenben Soben fich ausbreiten. Rach Berobot's Ungabe (l. c.) wandte sich hierher ein großer Theil ber von ben Lakebamoniern auf bem Tangetos eingeschlossenen Di= nner, welchen Teras, ein vormundschaftlicher Konig von Sparta, Rettung ermittelte. Diese Minner vertrieben dann die Paroreaten und Kaukonen, und theilten fich in ihr Gebiet, wie ebenfalls herodot (l. c.) berichtet. In spaterer Beit hießen biefe Gebirgsanwohner Afrorii. Bergl. Dannert 8. Ih. G. 516 und bie Karte bes Pelopon= nes von D. Muller. (Krause.)

PAROREIA, eine thrakische Ortschaft, welche von Livius mehrmals erwähnt wird (XXXIX, 27 und XLII, 51). In der ersteren Stelle bemerken die Gesandten der Maroniten, daß der Römer Q. Fadius Labeo dem Konig Philipp von Macedonien als Grenze die alte Königsfaraße, welche sich dis nach Paroreia in Thrakien erstrecke, sestgestellt habe. In der zweiten Stelle werden die Bewohner von Paroreia (hier Parorea) neben den Paonen, Parstrymoniern und Agrianern genannt. (Krause.)

PAROREUS (Παρωρεύς), mythischer Sohn bes mythischen Trifolonos, dem die Grundung von Paroria beigelegt wird. Paus. VIII, 35, 6. (H.)

PARORIA, eine Stadt in Arfadien, von Paroreus, dem jungern Sohne des Trifolonos gegründet, und von Boitia zehn Stadien entfernt. Beide Städtchen waren zur Zeit des Paufanias wuste und leer (Paus. VIII, 35, 6). In der letzteren fand er noch einen Tempel der Demeter und Artemis. Die Bewohner beider Städte gehörten zu denen, welche ihre Wohnsitze verließen und sich nach dem neugegründeten Megalopolis begaben. Daher kein Wunder, wenn jene veröbeten (Paus. VIII, 27, 3).

PARO, RIO (Apo-Paro), ber obere Theil bes Huffes Ucayale (s. b. Art.). (Pöppig.)

PAROS. Quellen. Es kann nicht geleugnet wersten, daß die Quellen über die Insel Paros sowol im Alterthume sehr sparsam fließen, und nur in zerstreuten Nachzichten bestehen, als auch daß in neuerer Zeit fast nichts geschehen ist, um diese einzelnen Bemerkungen zusammenstellen und, so viel es bei dem Mangel an Nachrichten thunlich ist, ein möglichst vollständiges Bild von der Inzu Encott. d. B. R. Dritte Section. XII.

fel in dorographischer, ftatiftischer und politischer hinficht au entwerfen. Um so mehr find wir aufgefobert, Alles, was wir von Paros wissen, zu einem Ganzen zu vereinigen, um funftigen Bearbeitern biefes Gegenstandes eine feste Grundlage ju geben, auf welcher sie weiter bauen und biefen erften Berfuch einer Monographie über Paros vervollständigen und berichtigen konnen. Bare uns auch nur ein Berk bes Alterthums über die hellenischen Stag= ten und ihre Berfassung, 3. B. die Politie des Aristote= les über Paros erhalten, fo murben wir baraus gewiß mehr wiffen, als uns jest die gerftreuten Nachrichten bei allen Schriftstellern jufammen lehren. Statt einer folchen Schrift besitzen wir heute nur bas elenbe Schriftchen bes sogenannten pontischen Herakleides, worin auch ber Infel Paros gedacht wird '). Chenso ist Strabon 2), der sonft zuweilen aussuhrlich zu beschreiben pflegt, über Paros febr burftig, Pomponius Dela ') nennt fie nur, und bei Dionpfios, bem Periegeten '), wird ihrer nicht einmal na= mentlich gebacht, fondern ber Schriftsteller begreift fie unter den Rokladen im Allgemeinen. Jedoch gibt Gufta= thios ') und ber Scholiaft ') fur biefe Rurze einige Ent= schabigung. Einiges findet fich auch bei Gfplar 7), bei weitem aber am reichhaltigsten und wichtigsten ift ber Ur= tifel bes Stephanos ') über Paros, ben ich in ber Rote voll=

1) Hernclidis Pontici fragmenta de rebus publicis ed. Koe-1) Heracidus Pontici tragmenta de rebus publicis ed, Koeler. p. 10. N. VIII. Παρίων. Πάρον τον νήσον ψχισε Πάρος ξξ Άρχαδίας λαόν ἄγων..... Άρχιλοχον τον ποιητήν Κόραξ ὄνομα έχτεινε, πρὸς ὅν φασιν είπεῖν τήν Πυθίων έξιβι νηοῦ, τοῦτον δὲ εἰπεῖν ἀλὶ ἀ χαθαρός εἰμι, ὡναξ, ἐν χειρῶν γὰρ νόμο ἔχτεινα. 2) Χ, 5, 7. p. 487. (Τ. IV. p. 880 Τzsch.) Μετὰ δὲ ταύτην (Κεοδ) Νάξος χαὶ Άνδιρος ἀξιόλογοι χαὶ Πάρος. Ἐντεῦθεν ἡν ἀρχίλοχος ὁ ποιητής. Ύπὸ δὲ Παρίων ἐχιίσθη Θάσος χαὶ Πάρον, ἐν τῆ Προποντίδι πόλις. Έν ταύτη μέν ουν λέγεται ο βωμός θέας άξιος, σταδιαίας έχων τας πλευράς, εν δε τη Πάρω ή Παρία λίθος λεγομένη άριστη προς την μαρμαρογλυφίαν. 3) II, 7, 11. 6. Anm. 15. 6. 282. 4) v. 525 sq. 8. Anm. 15 cbend. 5) 3n seinem Commentar gum Dionpfice a. a. D. 6) Bum Dionpfice a. a. D. 7) p. 22 Huds. 49 sq. Gron. S. Anm. 28. S. 283. 8) Stephanus Byzantinus de urbibus unter Hάρος, νήσος, ην καλ πόλιν 'Αυχίλοχος αὐτὴν καλεί εν τοῖς Επωθοῖς. (Schreibe ην and nilir nach ber fchlechten Sontar bes fpatern Beitafters.) 'Diπείτο δε το μεν πρώτον υπό Κρητών και τινων Αρκάδων δλίγων. Τουνομα μέν λέγεται υπό Πάρου του Παρδασίου, άνδρός 'Αρχάδος έχειν, ως Καλλίμαχος. Νικάνωρ δε έν ταις με-τωνομασίαις κεκλήσθαί φησιν αθιήν Πακτίαν, (Πλατείαν!) Δημητριάδα, Ζάχυνθον, Υρίαν, Υλήεσσαν και Μινώαν και Κάβαρνιν, από Καβάρνου του μηνύσαντος την αρπαγήν τη Δήμητρι της θυγατρές. 'Ο πολίτης Πάριος' είχη τοίνυν το έθνι-χον του Πάρου ο τεχνικός Απολλώνιος Παριανός είρηκεν, έν το περί Παρού ο τεχνίκος Αποκαυίος Παρανός ειρήχες, εν το περί παρωνύμων ούτω γράφων ... Του δε δευτέρου παρά τον Ζυγόν Ζυγιανός και παρά την Πάρον Παριανός, Αεον-τιανός, Ταυριανός." Από ταύτης λέγεται παροιμία το Ανα-παριόζειν, ως Εφορος εν δεκάτω ... Ο δε Μιλτιάδης των μέν άλων νήσων τινάς ἀποβάσεις ποιησαμένος επόρθησε . Πάρον δε ειδαιμονεστάτην και μεγίστην ούσαν τότε των Κυκλάδων, παθεζόμενος επολιόρκει πολύν χρόνον της θαλάττης εξργων καλ πατά γην μηχανήματα άγων. (προςάγων?) "Ηδη των τειχών πιπτόντων και επί το παραδιδόναι την πόλιν διωμολογημένων, τλη: τινός έξ αὐτομάτου περί την Μύχονον έξαφθείσης, οί μέν Παριοι τὸν Δάτιν αὐτοῖς πυρσεύειν ὑπολαβόντες έψεύσαντο τάς ομολογίας και την πόλιν ουκέτι τῷ Μιλτιάθη παρέδοσαν. δθεν φασίν ήμας ξτι και νῦν χοῆσθαι τῆ παροιμία, τους ψευ-δομένους τὰς ὁμολογίας ἀναπαριάζειν φάσκοντας." Έστι καὶ

Digitized by Google

per Naturgeschichte und andere Schriftseller an Drien Weren über Paros erzählt haben, wird zu zeit benutt und auch erwähnt werben.

neuerer Beit ift auch Paros von Reisenben be-beschrieben worden. Besonbert reichhaltig find The von Zournefort ") und Choifeul Gouffier 10), ber l'entere auch eine Karte ber Infel geliefert Der gleichfalls einen Plan ber Infel liefert. 23411 gleich blefe brei Berte von nicht gemeinem 110, frigen ble andere Schriften ") nicht in Be-Positinen, fo feble trop bem boch immer noch eine tebe Meldreibung von dem jedigen Zustande berfels weniger bat Jemand mit Erfolg versucht, alle Der Bleit ber Alten über Pares mit ben Grzablungen >> collen du vergleichen, obyleich andem Inseln bes Arolite Ardhere Theilnahme geschenkt werden, ift. Uns 20000 Minnere 11. de die Arnie ide Pelles bie Inseln DO 1401 HIMIAHI. Guelich verteent unter ten Gommen 1000 C. O. Phil Cibillion for Alten am meiden Beruchich: Die Men Chichinge & tim Rembenne Merr "F 100 Cichicipania bel Auler Anne detrice urch Chaptinum(den Benging ber Allen '') ju ben Defluden

und war nach Plinius 16) 38 romische Meilen 17) von Delos, die norblich liegt, und 7½ Meile von ber nach Often gelegenen Rarob entfernt. Den 3wischenraum von Oliaros, der heutigen Antiparos 16), und von Paros gibt Philostephanos 19) oder ber pontische Herakleides 20) auf 18 ober 58 Stadien an, wovon die erstere Zahl die rich= tigere ift 21). Auch ben Umfang ber Infel kennen wir ungefahr aus ben Berichten ber Alten. Plinius 22) nam= lich lehrt, daß Paros halb fo groß als Naros fei, folglich ba Raros nach ihm 75 rom. Meil. Umfang hatte, fo betraat der Umfreis von Paros etwa 50 rom. oder 10 geographische Meilen. Mit biefem Zeugniß bes Plinius stimmt Tournefort vollig überein, indem er deffelben Un= gabe burch seine Deffungen bestätigt fand 23), und The venot ") gibt grade fur ben Umfang ber Infel 50 Di= lien an. Rach bem Berichte bes van Kinsbergen 25) liegt fie unter dem 37° 8' nordlicher Breite und es beträgt die größte Breite von Often nach Besten 3. Stunden. Die Form ber Insel ift oval, sobaß ber Durchmesset von Norden nach Suben etwas größer als ber von Often nach Beften ift. Diese Geftalt veranlagte einen ber alteren Ramen von Varos Vlatea (Ilhareia, bie Breite) 26).

preserve string textension, we wrom streams is the st . . g. . y . y . awe. e + 4 \*\* Secretary 18 14 the second to provide the Million of Down to the Color of the Million of the Mil 10 relation of my buy and the Eurant par M. Million de Tour Meson to be the many the state of the ten to The season of the state of the The same shirt a Mirica worth to trich spices and for being the same ment were by the the messer, hours prince of a training ment are produced the Comment of the training of the training training the training trainin the second of the same of the of I feed boy I governey & Silly, is the forest for some the second section of the second section of the second sections of the section sections of the second sections of the second sections of the second sections of the section section section sections of the section section section sections of the section sectio the property of the second and the s Ab air Spennienes Science Spiness Woman Sing Trum Man Proinvent Grand Grand Street Pro-Welde Great Arm. 63 margerers.

181. Bina Per, 211. O'F Lindy And Bion for all st indices

is bullen Aller Arealousure and
there has Arealous der Arkaden Erekar

har der Arealous der Arkaden Erekar tra Schringen der Annen voren. of the star the filter, the topic top The Chart of Miles, are required to the property of the Contract of the Contra The res. King, Memore, Tines, may be a district the second of the second Street, 2, 5, 2, p. 455, (T. IV. p.

15 H. N. IV. 22 (12). Oliaros, Paros cum oppido, ab Delo XXVIII. mill. marmore nobilis, quam primo Plateam postea Minoida vecarunt. Ab ea VII. mill. quingentis Naxos. Benn Puniumies (1.1. 22. 6) fagt: Er Nage if onto Napor neintery, is recreated et Russe was helles and. Anf neuere Berichte kann mein nant febr von geben, be man ihr Das nicht genau gemig frent. Ge it nad ben Kingbergen (G. 122) Paros brei Deilen isand ren Mittenes gelegen und eine balbe Stunde von Rapos encernt . waterme derfelbe Revende (S. 132) bie Entfernung von 17) gunf rouniche Meilen ober Attie tre aus Mort wings 40 Etalun betragen eine gergentiche Deile. 18) Dliares ift come Archi du bentan Amineros. Denn wo follte fouft Oligros nicht bahr, deren Entfernant der juffchen Antipares und Pares gereitemme & frug. ben. 21. Ferner, welchen Ramen follte der deutene Luciviers im Literthume gebatt baben? Man konnte ennerades. des Claures neuen der nulimigien Autur vieler Inseln des Lindures verichmenden. Linducus aber erft in neuerer Zeit aufgermide ber Inden understreiten bes Bredundenfein alter Inschiff un mi Lucyaris. Bie max bente Paris und Antipares verbinder. w munte um Mitteidume Otheres pr Parus gerechnet; f. Fury. Ass. lil. 136 Euram wil auch Scruben (X, 435 sub fin. T. IV p. 31.3 Prook tie richt namentich under den Apfladen ausgefährt 19 . 1mm. 30. 6. 292. 20: Bei Stephanos um the Line of the Resident air, need he Houselshy de Monter, by the need ristor of my hold Dilagoe Siden-rous around, during Hapor studies; neuricours darni, ed Wounder Minemog. Die Danbichriften jebech baben au fatt og 21 Mad Sommefert (C. 75 a) beträgt bie Gutfernung wer eine trang, Albaic, die der einerichen gleichtimmet, jedoch ift der hafen wa Incomes wa den ma Pares feche bis neben Meilen meit, end heermit frimmt Cierte (S. 414' vollig überein. Denmach ift es vorgunisten mit den handscheiften bei Stenbanos er (18' ju lefen, als er (58', da es glundicher ift, daß hernflebes den wirkfichen Suridentum der Inden, ats die Entferung der höfen angegeben bate. Watreibeinlich jedech ist q' (3) das Richtige, und man bat wei nach Keinten die Zeiner erzäust. De nämlich ache Stadien arabe eine framplifiche ober empliche Meite betragen, fo Kimmet bies sen mit den neuern Bericken. 20 H. N. W. 22 (12) No. e patest circuite suprenginte quinque mil, pates dissilie nier est, quam Pares. 20 e. e. D. G. 77 h. 20 Gb er or one from 25) Bit Plinies in ber eten line, 16 engefitzen Stell.

und wenn es erlaubt ift Bermuthungen vorzutragen, so mochte ich glauben, bag ein anderer Name Paftia, ben Nifanor anführt 27), aus Platea ober Plateia verberbt fei. Beboch find die Ufer ber Insel von gablreichen Buchten eingeschnitten, welche vortreffliche Safen bilben. Stylar 28) gibt beren zwei an, indem er bingufügt, daß ber eine berfelben geschloffen fei. Diefer lettere ift ber hauptfachlich= fte, heißt Naussa und liegt an der Nordfuste der Insel. Er wird von zwei Landzungen gebilbet, bie ihn fast gang einschließen, und van Kinsbergen 29) nennt ihn ausbrudlich einen geschlossenen. Den Namen hat er von dem baran liegenben Fleden Nauffa. Bei Dapper beißt er Aussa, bei Lournefort Nausa ober Agousa, Agosa bei Andern 30), aber Nauffa bei allen Neueren. Er ift fehr geraumig, so bag er hunbert Schiffe faffen kann, und murbe im ruffischen Turkenkriege unter Katharina II. vom Abmiral Orlow jum Sauptquartier ber Flotte gewählt. Eine vorzügliche Karte bavon hat Choiseul Gouffier 31) geliefert. Rachft biefem werben besonbers noch zwei bafen gerühmt, ber von Parechia und ber von Treo. Jener liegt bei ber hauptstadt ber Infel auf ber Beftseite, foll aber nicht ficher fur große Schiffe fein 32). Un ber Dft= kufte gang im Guben befindet fich ber hafen von Treo ober Treon ober Trio, ber einen bequemen Bafferplat bietet 33), und in bem nach Tournefort die turkische Flot= te zu antern pflegte 34). Nachst biefem sind an ber Dfttufte noch zwei Safen, der von St. Maria im Norden, von bem Safen von Naussa nur burch eine schmale Erdaunge getrennt, ben Tournefort ben vorzüglichsten nennt 3), und zwischen bem von Treo und St. Maria ber Safen von Marmara ober Marmora, von wo man vielleicht ben Marmor ausschiffte, ba er ben Marmor= bruchen am nachsten liegt. Übrigens was einige Neuere \*) behauptet haben, daß Paros den Nariern im Alterthume unterworfen gemefen, und daß biefe fich ber Bafen von Paros bedient hatten, ba Naros feine guten Safen bilbete, bies icheint nur auf einer misverstanbenen Stelle des Herodot 37) zu beruhen.

Bas das Innere von Paros anbelangt, so ist sie nicht nur sehr gebirgig 36), sondern war auch mit bichten Balbern bedeckt, woher ein alterer Rame Spleeffa (vinz εσσα, bie Balbige) 39) feine Erklarung findet. Die Berge find steil, wie ein Epigramm bes Dioskoribes 40) lebrt, in welchem Paros die fteilste unter ben heiligen Inseln genannt wirb, und auch Dvibius 41) erwähnt die parischen Bergruden. Gleichfalls beutet Birgilius 42) auf die Steilheit des Marpeffos hin, des einzigen Berges von Paros, ben wir namentlich tennen. Er wird auch Marpefos ober Marpessa 43) genannt, und war die Fundgrube bes Marmore, von bem unten die Rebe fein wirb. Gein Name ift auch heute noch im Kapresso kenntlich, wie man einen Berg nennt, auf bem fich alte Marmorbruche finden, und ber etwa & Meile von Parechia in ber Rabe bes Safens von Marmora liegt und ber auch mit bem Safen von Maussa burch einen Canal verbunden mar 44). Das Klima ist vorzüglich gut und es gebeihen bie Probucte trefflich, welche unten erwähnt werben follen. Die Hitze, welche andere Gegenden qualt, die gleich nahe bem Aquator liegen, wird burch fuhlende Geewinde gemilbert, bie Paros mit ben anberen Ryklaben gemein hat 45). Jene wurde um so unerträglicher sein, ba es auf biesen Infeln fast nie regnet und nur ein starter Thau Morgens bie burftenben Gewächse erquickt 46). Bon Gewässern ber Insel wird im Alterthume keines namentlich erwähnt. Doch ruhmen neuere Reisende eine Kontaine bei bem Safen Treo, die aus vier Quellen hervorsprudelt 47), und auch andere kleine Flugchen ergießen fich in die Bafen von Parechia, Nauffa und Marmora. Das falte Baffer ieboch, welches in einem Spruchworte nebst ben fcho nen Beibern gerühmt wird, icheint nicht ber Infel Das ros, sonbern ber Stabt Parion zu gehoren 48).

**PAROS** 

quae ex hac pendent ober huic subiectae sunt, sondern entweder huic vicinae sunt oder post hanc paratae sunt sc. tuo imperio. Wie wate auch Paros, wenn es zur Zeit des Ionischen Aufstandes von Raros abhangig gewesen ware, in wenigen Iahren zu einer solchen Macht gelangt, als es im Anfange der Persertriege hatte? Außerdem hat Raros auch Safen; s. van Kinsbergen a. a. D. S. 133.

88) f. Choiseul Gouffier a. a. D. G. 66. tanor bei Stephanos in ber oben ju Unm. 8 ang. St. Ebenbiefes bezeichnet auch ber Rame Batonthos, bie bei homer immer bie Balbige heißt. Bergl. über einen Balb von Paros Plin, H. N. XVI, 47 (26). 40) In Brund's Analetten. S. Ab. S. 498. R. 33. Ove Hagor rison alnurating legar. 41) Amor. I, 7, 52. Caeduntur Pariis qualia saxa iugis. 42) Aen. VI. 471. Marpeaia cautes, mo Sewins falschlich anmertt: (Parium lapidem dicit. Cautes beutet ohne 3weifel auf bie Stellheit bes Marpefios. 48) Serv. ad Virg. Aen. VI, 471. Marpesos (Uns berre Marpessos unb Marpessus) enim mons Pari (Anbere Parse, Parsesi, Pariae) est insulae. Sergi. Probus ad Virg. Georg. III, 25. Paros insula est cyclos in Aegeo mari, in qua mons est Marpessos, unde marmer exciditur candidum. Steph. Byz. v. Μάρπησσα, όρος Πάρου, de o ol 11801 ξξαίρευται. 6 ol-2ήτωρ Μαρπήσσιος. 44) Sournefort (C. 76 b. l.) rechnet bret frang. Meilen von Parechia ju ben Marmorbruchen, Riebefel (S. 78) eine und eine halbe Meile. S. über ben Kanal Choifeul Gouffier a. a. D. S. 70. 45) Liv. XXXVI, 48. Ket vontosissima regio inter Cycladas, fretis alias maioribus, alias minoribus divisas. 46) Tournefort a. a. D. S. 78 a. 47) Thenb. S. 78 b. 48) f. Schol, ad Aristoph. Vesp. 1228, Kal

Digitized by Google

<sup>27)</sup> Bei Stephanos, beffen Stelle ich oben Unm. 8 gegeben Daß Maxila verberbt fei, hat icon Salmafins eingefehen, jeboch ift feine Conjectur Enaurla gewiß falfch. Go tann ein Ruftenland nimmermehr aber eine Infel genannt werben. Giner Infel tommt αμφιρύτη, welches bas Beiwort von Paros im Domeris fchen hymnos auf die Demeter (v. 491) ift ober etwas Ahnliches 3u. 28) Periplus p. 22 Huds. p. 49 Grou. Πάρος λιμένας έχουσα δύο, ών τον ένα κάθιστον. Für das verderbte κάθιστον fülug Is. Boğ κάλλιστον vor. Dos Wahre, namlich κλειστον hat Jac. Gronov gefunden. ΚΑΘΙΟΤΟΝ und ΚΑΒΙΟΤΟΝ find febr leicht gu vermechfeln. 29) a. a. D. S. 126. Ramen alle hat Clarke (a. a. D. S. 400. Rote) zusammengestellt. 31) a. a. D. Zaf. XXXV. S. 70. 32) Rach van Kinsbergen (a. a. D. G. 123) hat er feichte Stellen und Sanbbante. Ban Kinsbergen a. a. D. G. 123. 34) a. a. D. G. 78. 35) a. a. D. G. 78 a. Dagegen behauptet Choiseul Gouffier (a. a. D.), bas er unsider sei (S. 66). 36) Lournefort a. a. D. S. 79 b. Fridr. Grüter, Dissert. de Naxo insula. (Hal. 37) V, 31. Ariftagoras fobert ben Artaphernes zur Unterwerfung von Raros und der übrigen Apfladen auf, ind dem er fagt: Τούτο δε νήσους προςκτήσεαι βασιλεί, αυτήν τα Νάξον και τας έκ ταύτης ήρτημένας Πάρον τα και Ανδρον και allag rag Kunladag nalevulvag. Dieje Borte heißen nicht et

Son Städten einer fo kleinen Infel kann kaum die Rebe Feire; aber ba Paros eine Zeit lang einen machtigen Staat Rebildet hat, so last sich erwarten, daß sie eine Stadt Rehabt haben werbe. Diefer Ansicht scheint ber by: Bartiraische Stephanos zu widersprechen, indem er fagt "): Darod, eine Insel, die auch (ober: wenn sie auch) Ars chischoed in ben Gpoben eine Stadt nennt," und hiers Daben einige Reuere geschloffen, baß Pares feine Stade Befraft pape ") Badebeu fallen ilm iegech per Bengniffe anjubren. Denn De Bortunbenfein Binnessee clobes Ceupt beibyiden uicht unt Biebeiting "). Come: De poet "), Plumie "), Duetendes "), fendern auch 11114 Conservation bei ber Melebinibung ber Beigerung burd AR (86 600 Cat . T Ch Was at y green Sylven Thursday nespee Pareennen, ichlest er bie Muner mmeitu.b ter Mauer tere e ese. Derteitheiten bie Maner. Beine man nun einen 18.00 To Minner fait eine Leigerung austrit unt ber 18.00 To Minner batte für eine Late mit Recht beit wie Som marry (" surfel non selected White Bosses " the proceeding man chance and be died were chiral mate Mesocola are broken beide weiden under oder im Allemeinen the court the was been thrust be described the Company of the company to be a second 100 torogogoood and in this first a runt or to their first and the case of the the same of the same same and the same same the age in the most find I wantle to the History for the loose a server when Austrian app the Missiste & Elme: Because thin had been health that Asis in the sugar. במשלב לבינו שיני שלובי ללי יון ולים או מווווים לובים בים בבבם Cookeand of White think his a hinest microper, not to a a as a critical work on the triple beingers and the 3nz be de esteres time there we knich meterm bies bie Grabt Bereg Gere Contre Procuren Meibrent unt einer auberen ...) fere Correte fer Mittee, with blaif ...) im Allgemeinen "pie Green company water

> as the state of the state with the parties of purposes. part ber ihr in ben bereiten an bereiten. Die best ber Ilding Robert Dins bertore den min ubet bet Mehrfull frude wie ber Graft an der Are . o. receive smiths in the on broken mubitioning org an stand on because times are are Debe e to ce for pain dum w

> Moten, das Anderen der parificien Moten, das Anderen der parificen in dus den dekunten Sprachgebranch Section Builds to profes

the dust ben beforences expressions.

The gunners substitute substitutes, registed and being the controls.

The control being the controls of the controls. busing remains and a 7 merecular and the second of the sec u appiele. 30 in der Anne von Liden Stein Stein Steinfelt, ihr und sein Steinfelt der Steinfelt der Steinfelt in der Steinfelt in 1. (1.4 mg. 3.7) Bei Einfelt auf in 7. Chan Foren aus auf der auf die Einfelt aus mach der auf die Einfelt Alliand a P. Com Param we constitute the state of the Control of t Smuch highling. Fee

Außer ber Stabt Paros, welche heut Parechia ober Paricia ober Parchia heißt, erwähnt Stephanos 62) einen Rieden auf bem Berge Marpessos, bessen Bewohner Marpeffier hießen, sowie die Bewohner ber Infel und Stadt Parier (). Jest foll Paros fieben Ortschaften baben 44), wovon Parechia, ein ftartbefestigter Drt, und Raussa die bedeutenosten sind. Andere Dorfer find Darmora, Treo und Afosta as). Aus bem Alterthume ift nur noch ein großes heiligthum ber here aus Archilochus 60) bekannt, und ein Tempel ber Demeter Thesmophoros aus herobot 67), welcher auf bem bugel vor ber Stabt lag. Andere Beiligthumer, bie fich wegen ber Berehrung der Gottbeiten voraussetzen lassen, werben bei ber Ge= schichte bes Cultus Ermahnung finden. Die Bahl ber Cinworner von Paros läßt sich nicht im Allgemeinen ans aeten, ba fie in verschiebenen Beiten verschieben gewesen int, und ftets im Berhaltniß zur Bluthe bes Staates ge-Randen bat "). Bas ben Charafter ber Parier betrifft, jo nennen neuere Reisende sie fleißig und betriebsam, wenn fie gleich febr unwiffend ben fragenden Reifenben erideinen. Auch wird ihre Sittlichkeit gerühnet und von were Arbumigkeit zeugen bie vielen Rofter, welche auf der Reinen Just erifiren. Aus bem Alterthume kennen wir zwei Eradiumgen, bie ben Charafter ber Ginwohner en en veriderbenes bicht kellen. Es gab ein Sprüchwort Grungenine M. welches "nach In ber Parier fein Berbrechen brechen" bedemen, mit fich auf bie Geschichte ber Belagerung burch Ministel bezieht. Bortheilhaft digieren ift das, was Herodiere ") berichtet. "Da Miletes," ergablt er, "zwei Memideneiter lang burch 3wift

C. 344. R. 2377 und G. 417. R. 2557. Sin. 21. im Derrete ber treischen Allarieten.

65 Kines perben fie bei 62) f. oben Ann. 43 a. Ct. allen guten Schriftitellern genannt. Um 's munberberer ift et. bes ber Grummatiter Apollonios (obne 3meris Lostries, f. Enibas unter Anorimines Airfurdoers, é nintris Anomins, L. D. E. 627, 9. Bernh.) in feiner Schrift nest newenum bei Strobened (f. e. Ann. 8) grabe bie grem Hage and metherbigt, met micht Stephanes falecte Cebices benugte und But ruge par IIngor Hoper's je fortiden ik nope tip Hope. Me Rich Bonn Heprey's mematens mitt enfortellt werter, went und vielleicht bin und wieber von den Pariera Hap aries eter Pariera actuaden with; f. Sifdude jum Pompenine Mele 2 St. 2 B. G. 492. 3. 3h. 2. B. G. 764. 64) Ban Lintbergen a. a. D. G. 131. 65) Bergl. bas Gitat bei Clarte a. a. D. G. 400. Rit. Hopes: bye manger des und grope mie. 1. Mayenne. Euronaumen. 2. Kepulse, mengen. 3. Lywern. 60 And Diselburies in her oben Ann. 40 angeführten Stelle. More de neynika 67) VI, 184. Azurintere (zi zir zalaris nei rig miles firen, to kenne Isanopieser Fingeres inne-Inglere Bugt. Schol, ad Arient, p. 572 Dink, Birfinist ficht an Bett Stelle jest bie Rirche ber beit Jungfen (Kampaline, Koremelier), mide ned meure Briden merchell em den ber Gtatt ligt. Bengl. Sournefert a. a. D. G. 76 b. der Gablt inge. Lerge Aberretere L. E. C. 15 L. (S)
Cheffeul Gerffier pitter bum 2000 Einwahner. Soundsonf (S.
1927 bageom, der zu derichten fied reifte, dans schieben der gibt ger mer 700 Benothern an (S. 131), und ernelben, daß die Bestimmunge fele durch
den Druck der Musien vermindert worden sie. Daganen wenne zu
Teurnefert's find nach 1500 fermilien, und Abennat (S. 2004 rechnet 6000 Einke. (3) Aphroca ap. Stepl. f. e. Tene. 8 und
Durck, all Bionge. v. 525. 70) V, 28. 29. und Uneinigkeit an ben Rand bes Berberbens gekommen. mar, so mabiten die Milefier vor allen Bellenen die Da= rier zu Schiederichtern. Diese aber stellten bie Ordnung fo ber, baß fie bie Staatsverwaltung benjenigen Bur: gern anvertrauten, die Sorgfalt fur ihr Sauswesen zeig= ten, indem fie meinten, daß biefe mit bemfelben Gifer für das Bohl des Staates forgen wurden." Diese schlichte Politik, welche ihren 3med nicht verfehlte — benn fpater gur Beit des ionischen Aufstandes war Miletos gur boch= ften Bluthe gelangt, — legt ein vortheilhaftes Zeugniß von bem Rufe ber Rechtlichkeit ab, in welchem Paros ebemals geftanden haben muß. Diefe Tugend foll ihnen auch jest noch beiwohnen. Denn nach neueren Berich= ten 71) werden die Parier von ihren Nachbarn vorzugs= weise zur Schlichtung von Zwistigkeiten gewählt. Wegen Schönheit sind nachst ben Spartanerinnen die Frauen ber griechischen Infeln berühmt. Bon Paros bezeugt Dies im Besondern ein altes Spruchwort, wenn biefes nicht mit mehr Bahrscheinlichkeit auf Parion an ber Propon= tis zu beziehen ift 72).

Unter ben Producten von Paros nimmt ber Darmor ohne Zweifel die erste Stelle ein. Er war von vorzüglicher Beife, Barte und Schwere 73), und wenngleich man fpater noch weißeren und bichteren in Italien fand 14), so blieb boch der parische das hauptmaterial der Runftter. Wegen feines Glanzes und feiner Beige nennt Pinbaros 78) ben Hymnos "ein weißeres ober ftrahlenbe-res Denkmal als ben parischen Marmor." Ebenbeswegen heißt die Insel bei Birgil 18) "bie weiße Paros" und bei Dvid 77) "bie marmorne." Entschieden für den bes ften gur Bilbhauerarbeit halt Strabon 78) ben parischen Marmor; Neuere bagegen halten mit Plinius den itali= ichen Marmor fur zwedmäßiger. Der griechische Marmor, fagt Lournefort's), habe große Arnstalltorner, welche falfches Licht verbreiteten und leicht aussprängen; ber italifche hingegen gehorche leichter bem Deißel, ba er

feinkorniger und bichter fei.

3. Auydos Mos Hagios Hesych.

Dit bem gewöhnlichen parischen Marmor barf ber

nere Gattung beffelben war. Plinius 2) fagt von ibm, daß er gur Aufbewahrung von Salben fast ebenso portrefflich fei, wie ber Alabafter; er fei von vorzüglicher Beiße und wurde auf Paros gefunden, ba man ihn fruher von ber Große, baß er nur zu Bechern und Schalen dienen konnte, allein aus Arabien eingeführt babe. Mus biesen Worten ift Har, bag ber Lygbos nicht ber gewöhnliche parische Marmor sein tonne, ba biefer sowol ben Alten fruber als Arabien bekannt mar, als auch gu Runftwerten von bebeutenber Große benutt murbe. Se= boch gebe ich zu, daß Spatere und Dichter "") ben Ing= binischen Stein und ben parischen Marmor fur gleichbes beutenb gebraucht haben mogen. Ubrigens ift es unge= grundet, mas Benne 64) behauptet, daß ein Theil Des Marpeffos Engdos geheißen habe. Er verließ fich wol auf Palmerius 85), ber aber auch feine Beweisstellen anführt.

Die Art, wie ber Marmor auf Paros gewonnen wirb, erzählt Plinius 36) nach Barro. Lychnites, fagt er, hatte man ben parischen Marmor genannt, weil er in ben Bergwerken beim Fadelichein gebrochen worben fei. Ubrigens bleibt es wieder zweifelhaft, ob aller Marmor von Paros Enchnites ober Enchneus genannt worben fei, ober blos eine bestimmte Urt. Seboch mochte man fich für die erste Meinung entscheiden, ba Plinius im Allge= meinen fpricht und fich auf einen fo zuverlaffigen Ge= wahrsmann, wie Barro ift, beruft. Mugerbem ift es be= fannt, bag ber Enchnites ju großern Kunftwerfen benutt wurde, wie 3. B. Athendos 87) ergablt, wo er von ben Bauten bes Ptolemaos Philopator fpricht, bag in bem ei= nen Saale bie Berwandten bes Konigshaufes, aus inchni= fchem Steine gehauen, aufgestellt maren; besgleichen über= liefert Clemens von Alexandria 45), baß bie Statuen ber Eumeniden von Stopas aus bem fogenannten lychnischen Steine verfertigt feien.

Bang verschieden hiervon ift bie Lychnis, beren Dlie nius 89) gebenkt, aber ohne sie zu Paros zu rechnen. Da er sie zu den Karfunkein zählt, die wegen ihres Glanzes (o duxvoc die Leuchte) so benannt sei, wie fie auch nach Lukianos 10) in ber Nacht einen ganzen Tempel erleuchtet

Ingbinische Stein 80) ober Engdos 81) nicht verwechselt werben, ber entweber gang verschieben ober eine fei= 71) Zournefort a. a. D. G. 78 a. 72) f. o. Anm. 48. Auch Riebefel (S. 71) behauptet auf Paros die schonften Mabchen gesehen zu haben. 73) Plin, H. N. XXXVI, 28. 74) lbid. gesehen zu haben. XXXVI, 4, 2. 75) Nem. IV, 81. Στάλαν δίμεν Παρίου λί-Dou leunoreque, was Doib nachahmt epist. ex Ponto IV, 8. 31 sq. Bergl. Theotritos (Eidyll. VI, 38) ror de r' udortwr Acunoiegar avyar Haglas vnégaire Moio. 76) Aen. III, 126. Niveamque Paron. 77) Metam. VII, 465; vergl. Virg. Ciris. weamque Paron. 78) f. o. Anm. 2 und bas Itinerarium bes Antoninus: Insula Paros. In hac lapis candidissimus nascitur, qui dicitar Parius. Bergl. Alexis ap. Athen. XIV. p. 644, B. f. Anm. 10. S. 286. 79) a. a. D. S. 77 b, womit bas beistimmenbe urtheil Choiseul Gouffier's (G. 69) zu vergleichen ift. 80) Schol. Pind. Nem. IV, 129. Πάριος δὲ λίθος έστλν ὁ καλούμενος Luydivos. Der sogenannte Unatreon sagt Luydivov τράχηλον vom glangenben Raden 28, 27. Serv. ad Virg. Aon. I. 598. Lapis candidissimus est Lygdinus (so muß nach ben Sanbschriften gefchrieben werben) nomine, qui apud Parios nascitur.

81) Η

Παρία λύγδος Diod. II, 52. Candida Lygdos Martial. VI, 13,

<sup>82)</sup> H. N. XXXVI, 13 (8). Paullo distare ab eo in unguentorum fide multi existimant Lygdinos in Paro repertos amplitudine, qua lances craterasque non excedant, antea ex Arabia tantum advehi solitos — eximii candoris. Anm. 80. 81, besonbers bie Stelle bes Martial, wo eine Statue von Evados vorkommt. 84) ad Virg. Aen. VI, 471. Bei ben Auslegern jum Diobor (1. Ih. S. 164, 52). 86) H. N. XXXVI, 4, 2. Omnes autem tantum candido marmore usi sunt e Paro insula, quem lapidem coepere Lychniten appellare, quoniam ad lucernas in cuniculis caederetur, ut auctor est Varro. 87) V, 205 F. 88) Cohort, ad gentt. IV, 41 Pott. 89) H. N. XXXVII, 29. Benn ebenberselbe (XXXVII, 30) bes 88) Cohort, ad gentt. IV, 41 Pott. richtet: Potoria vasa et ex hoc lapide et ex lychnite (al. lychnide) factitata invenio. Omnia autem haec genera sculpturae contumacitor resistunt partemque cerae in signo tenent, so ift es tar, bas weber ber Enchnites noch bie Lychnis verstanden were ben konnen. Ohne 3weifel ist Lygdino ju schreiben. Bergl. oben Unm. 82. 90) De dea Syria 32. Aldor kat ry xegaly go-gen, auxuls xaltera, ovroun de of n koyou gurtugin, and τούτου εν νυχτί σέλας πολλών απολάμπεται, ύπο δέ οί και ο

.".s J: 14445 . ว่างเบฮ Inch ents . :an iid .. ....tarbei= . I'm vers recrauch für n. außer ben 'aree rubmt 99). reffichern, vers Jo (Kapresso), Duren von furge Santife Stude fin-.. yt.

i, so könnte Paros

ambrucklich versichert:

burch die Schlechtigs
ber Holzwald (silva

ranchbar ist), ber nichts

a einem Theile ber Inlieuere die Fruchtbarkeit

insprend der neun ober zehn

andlichen Kriege, alle DIs

. εια εν ήμερη δε το μεν

Beral. Dion.

για πυρωθέα.

.... . ... ... Inbere Probucte und Sanbelsge= ...... der neuern Beit gablt Lournefort 3) auf. Unter ... ... me er vorzüglich die Melonen wegen ihrer Treff= ...., was mich an ein Fragment bes Komikers Krati-... worin die Melonen von Paros fo ermabnt ....... daß man fieht, bie Infel habe im Alterthume . Beier Frucht Ruhm geerntet. Rachft ben Delonen Die parischen Feigen fur vorzuglich schmadbaft. cenn auch hier wachsen vorzügliche Feigen, blutige μίμωνια] von ben Pariern genannt, nicht verschieben von ben sogenannten lybischen, und wegen ber rothen Karbe io benannt) ermahnt Archilochos, indem er fagt: Lag Da= ros fahren und jene Reigen und die Meeresnahrung. Diefe Feigen aber haben vor benen, welche an vielen andern Orten machsen, benselben Borzug, wie bas Fleisch bes wilden Schweines vor bem gewohnlichen Schweine." Mag diese Vergleichung auch nicht geeignet sein, uns eine Borftellung von bem Geschmade ber parischen Feigen zu machen, fo beweift boch biefe Stelle bie Beruhmtheit berfelben im Alterthume . Außer ben Feigen erwähnt Ar= chilochos ) ben Fischreichthum von Paros (Jalasocos βίος). Dies erinnert an eine Stelle bes Plinius ), der erzählt, daß die Fische um Kephallenia, Ampelos, Da= ros und die Klippen von Delos fo falzig feien, baß fie ben eingesalzenen gleich geachtet werben konnten. Induftrieartifel endlich waren zu Riebefel's (G. 68) Beit zu Parechia vorzüglich Kattunarbeiten und Mügen = und Strumpffabriten.

Gemeinschaftlich mit den übrigen Kykladen und ans dern griechischen Inseln, war der Honig von Paros ges schätt, sodaß er mit dem attischen wetteiserte ). Hiers mit hängt das parische Gedäck zusammen, dessen Berühmts heit das Zeugniß des Komikers Aleris verdürgt. Athes näos 10) sagt zwar: "daß man trefflichen Kuchen zu Pas rion am Hellespont essen kann, werden die, welche dort gewesen, bezeugen; denn Aleris irrt, indem er den von Paros lobt. Er spricht aber so in seinem Archischos: D, der du die glückliche Paros bewohnest, seliger Greis,

2) Cournefort a. a. D. G. 78. Jest liefert bie Infel mie= ber vorzugliches Dl und viel Wein nach Clarke (S. 405), und befin= bet fich in befferem Buftanbe ber Cultur als Raros. Aber auch Sauve= boeuf (S. 192) nennt ben Boben zwar troden, aber gut bestellt und fruchtbar, und Clarte reifte burch blubenbe Kornfelber. 3) a. a. D. S. 77 b. f. Bergl. S. 75 a. Anf. über bie Delonen ober Rurbisse auf Paros s. auch Clarke a. a. D. S. 401. 4) Bet Athen. II, 68, C. Ott rovs πέπονας Κοατίνος μέν σιχυθές σπερματίας κέκληκεν εν 'Οδυσσεύσι' Πώποι' είδες μοι τον άνδρα, παι Λαέρτα, τὸν φίλον. Έν Πάρφ σιχυὸν μέγιστον σπερματίαν ωνούμενον. Bergl. Phrymichos p. 258 Lob. Χρή δὲ οδτως λέγειν, ως Κρατίνος, σίχυον σπερματίαν. Es ift bie Des lone, nicht bie gewöhnliche Gurte zu verfteben. Hesychius Zixvos σπερματίας, δν ημείς μηλοπέπονα. f. Voss. ad Virgil. Georg. 5) III, 76, B. Bargi. IV, 122. Athen. l. c. u. III, 73, D. Eustath. ad Odyss. XXIV, 1964 u. X. 6) Auch Tournefort (a. a. D. G. 78. a) ermahnt Baumwollen : und Beinbau, nebft Feigen, benen bei ber großen Trockenheit ber regelmäßige ftarte Thau ju Gute tomme. 7) a. a. D. Fragm. 10. S. 82. Lies 8) H. N. XXXII, 9. 9) Strab. X, ad fin. p. 489. 10) XÍV, 644, B. (p. 351 Tzsch.)

Dionysios καλὸς λίδος, οἶα (του), φλογλ πάμπαν όμοξη.

Dionysios διὸ καλ λυχνέκαλ λυχνεὺς ὁ διαυγὴς Πάριος

Strgl. Anm. 83. ©. 290.

95) Audy eine Marmorart.

similis candoro et duritia, micoratur. Bergl. Paus. V, 10, 2,

10, 1, 96) H. N. XXXVI, 4, 2.

Pho. H. N. XXXVI, 4, 2.

11, 16 u. f. w. 98) XXXVI,

Angen auch van Kinebergen (S. 182)

Min durr und unfruchtbar sei, und

Ledelinge. Beboch mögen sie burch

welche Insel vorzugsweise vor allen andern kandern zwei Gegenstände besitzt, zum Schmuck der Himmlischen den Marmor, für die Sterblichen den Kuchen." Schwerlich ist es denkbar, daß Aleris eine Verwechselung zwischen Parion und Paros begangen habe. Möglich, daß zu Athendos Zeit diese edle Kunst auf Paros in Verfall gezathen war.

Hieran schließe ich die parischen Munzen, da ich keine bessere Stelle für sie sinde. Ihre Berühmtheit im Alterthume zur Zeit des Aufblühens von Hellas verdürgt der keische Simonides 11). Er gedenkt parischer Drachmen, deren Stempel ein Bock sei, und auch jest noch hat man einige Munzen des Alterthums mit der Aufsschrift ILAPI, und einem stehenden oder laufenden Bocke, welche man gewöhnlich 12), mit Unrecht, wie es scheint, auf Parion bezieht.

Staatsverfassung. Belches bie Form bes parischen Staates im Alterthume gewesen sei, wird nicht burch bestimmte Zeugniffe ber Alten berichtet. mochte man aus der oben angeführten Erzählung bei Berobot 13) schließen, bag eine Timofratie vor ben Perfer= Priegen gewesen fei, wie es bei einem Sanbel treibenben Bolke natürlich ist. Da namlich zu Miletos von ben Pariern Timokratie gegründet ward, so ist der Schluß ziemlich sicher, daß dieselbe Staatsform auf Paros selbst bestanden habe. Während ber herrschaft ber Athener jeboch ward die Demokratie eingeführt, und als diese gegen Ende bes peloponnesischen Krieges in Dligarchie umschlug, ftellte Theramenes die Boltsberrschaft wieder her. Dann folgten lakebamonische Harmosten, bis endlich burch ben antalkibischen Frieden bie Autonomie von Paros anerkannt wurde. Dann wechselte makedonische, agyptische, athenis fche, romische, venetianische herrschaft, wie bies ausführ= lich im geschichtlichen Uberblicke bargethan werden wird, bis endlich turkische Tyrannei auch hier sich festsette, welche erft in neuester Beit gefturgt ift. Mus ber Beit ber Mu= tonomie, welche nach bem antalkibischen Frieden folgte, find noch einige Inschriften vorhanden, welche zeigen, daß Die Staatsform ber attischen sehr ahnlich war. Borzug= liche Erwähnung verdient bie auch in anderer hinficht bochst wichtige parische Marmorchronik, welche vom Amtsjahre bes Archon Aftyanar ") von Paros und Diognetos von Athen (Dl. 129, 1, 264 v. Chr.) rechnet 14). Aus berfelben Beit mochte auch eine andere merkwurdige Inschrift sein, welche bas Bundniß der Parier mit den kretischen Allarioten enthält 16), durch welches Isopolitie beisder Staaten, und gleiche Rechte der Kreter auf Paros und der Parier auf Kreta ausbedungen wurden. Vielsleicht gehört auch dasjenige Denkmal 17) in diese Zeit, in welchem das Volk den Feldherrn ehrt und einen ansdern Bürger, der Gefangene losgekauft hat. Denn da die Schriftzüge neu sind und es unwahrscheinlich ist, daß Paros seit der makedonischen Herrschaft Krieg gesführt habe, so bleibt ungefähr der Zeitraum zwischen dem antalkibischen Frieden und Philippos' Tod. Vielleicht ist an den Raubzug des Alexandros von Pherai zu denken 18). Außerdem kommt ein Feldherr oder eine kriegerische Würde nicht vor.

Neben bem Bolke (& Squos) erscheint auf ben Infcbriften gewöhnlich auch ber Genat ( Bovdi), zuweilen auch ein Archon, felbst in ber romischen Raiferzeit 19). 3ch gebe hier die Namen ber aus Inschriften bekannten Ar= conten von Paros. Nachst Astranar, ober wie er fonft geheißen haben mag, ben bie Marmorchronit bietet 20), finden wir ben Thrason, ben Sohn bes Thrasprenos 21), aus früherer Beit, wie bie Mamen und die Form bes Decrets beweisen. Mus spaterer Beit find Pyrrhakos ober Pyrrhates, & loyioc 22), Marcus Aurelius Aphthonetos, auch Karpos genannt 23), ferner Marcus Aurelius Goter 24) und ein anderer, von beffen Namen nur die erften Buch= ftaben erhalten find 24). Biellricht war auch Cacilius, ben eine andere Inschrift nennt, Archon 28). Etwas Beson= beres ift ber Poleitarches, statt des gewöhrlichen Archon, ben wir auch aus einer Inschrift tennen 27), beffen Name aber verloren gegangen ift. Moglich, baß fie aus mates bonifcher ober agyptischer Beit ift, wo bie Konige biefer Lanber ihre Statthalter hatten. Bon priefterlichen Burben wird aus ber Raiserzeit ein erblicher lebenslänglicher Pontifer ber romifchen Raifer und Cafaren ermabnt, ber zugleich Rabarnos mar und ber Erfte ber Stadt genannt wird 28), von welchem nebst Anderen bei ben Gulten bie Rebe fein wird. Enblich finbet fich ein Agoranomos 29), ein Auffeher ber Festspiele 30) — welcher, ift burch bie Bude undeutlich —, ein Napoos und Lampadarches 31),

<sup>11)</sup> Bei Diog. Laert. IV, 6, 21. (Simonidis Cei reliquiae ed. Schneidewin. p. 207.) Apaxual Nagiai, των έπίσημα τράγος. Die Habschriften geben έπίσημα "Aparos. Doch ist die Berbesserung Heyne's unzweiselhaft, selbst wenn die erhaltenen Münsen von Parion wären, da die Tochterstadt das Gepräge des Multerstaats beibehalten haben kann. 12) Eckhel, Doctr. num. vet. T. II. p. 459. Rasche, Lexicon univ. rei numariae. III, 2. p. 580 sq. 590 sq. Choiseul Gouffier a. a. D. S. 69. 13) V, 28. 29. 14) Bom Namen ist nut υανακτος übrig. Die Ergänzung rührt von Selben her, und ist ziemlich allgemein angenommen. Boch (zum Corp. Inscr. Gr. II. p. 841) erinnert mit Recht, das der Rame anders ergänzt werden kann. 15) Am besten ist diese Inscriptiv von Boch behandelt (a. a. D. n. 2574). (1, Bergl. hierüber den Art. Pariache Chronik von einem andern Mitarbeiter" Reb.)

<sup>16)</sup> Bei Boeckh l. c. n. 2557. 17) Ibid. n. 2375. 18) 

5. Anm. 20. S. 297. 19) Demnach ift es klar, daß Paros auch unter der römischen Herrschaft begünstigt und gewissermaßen selbsländig gewesen sei. Dierdurch wird der Hauptgrund Echbel's (s. Anm. 12 auf dieser Seite), einige Münzen an Parion, nicht an Paros zu vertheilen, deseitigt, da Paros ebenso wol als Parion den Ehrentitel Colonia gehabt haben kann. 20) Corp. Inser. Gr. n. 2374. l. 3. 21) Ib. n. 2377. l. 3 sq. Ackaria the row according to the Edward state deseine was algebrated the seine wol als Parion den Ehrentitel Colonia gehabt haben kann. 20) Corp. Inser. Gr. n. 2374. l. 3. 21) Ib. n. 2377. l. 3 sq. Ackaria the row according to the seine wol als Parion den Ehrentitel Colonia gehabt haben kan de suppoportos do parion haben kannalis tall n. 2394. 2395. 24)

18) Ibid. n. 2394. 2396. 25) Ibid. n. 2398. Acyotros Mey... 26) Ibid. n. 2394. 2396. 25) Ibid. n. 2398. Acyotros Mey... 26) Ibid. n. 2402. Ovevorros de zauzili, no Both mit großet Wahrscheinlichkeit ergánzt acyotrevorros de Kauxiltov. 27)

18) n. 2379. Ackaria the stepannyogov tod nolettáczou acynter xalws xal dexalws xal dexalws xal. 28) Ibid. n. 2334. Acyteosus ka ngovov da bida n. 2378. Acyotrophysavia dis xalws xalws xalws xal. 29) Ibid. n. 2378. Acyotrophysavia dis xalws xalws xal. 30) Ibid. n. 2393. Entuelhtod tode calws. Acyotrophys. 31) Ibid. n. 2396. Ent vanood (gleich rewnord) und lannadacyou oder lannadacytroavios.

ein Vorsteher 22) und Untervorsteher 33) des Gymnasiums. Hierbei ist es merkwirdig, daß die Gymnasiarchie, wie auch anderwarts, sowol von Mannern als auch von Frauen geleistet ward, da sie sich nur auf Bestreitung der Kosten bezog 34). Zu Oliaros, welches zu Paros gehörte, scheint ein Ausseher der Höhle gewesen zu sein; ob lebenslangslich oder nur eine bestimmte Zeit lang, ist ungewiß. Eis ner derselben ist Kriton, der in einem Verzeichnisse derjesnigen, welche während seiner Ausseherschaft die berühmte

Soble besuchten, genannt wird 35).

Gerechnet wurde nach ben parischen Archonten 36); einmal wird dem Archon auch der Ausseher der Festsampse binzugesügt, nämlich in einem gymnastischen Denkmale 37), ein andermal der Napoos und Lampadarches 38). In der parischen Shronik dagegen wird neben dem parischen auch der attische Archon genannt, nicht, wie ich glaube, weil dieses Denkmal sür einen weitern Kreis bestimmt war, sondern weil Paros damals zwar frei war, aber unter der Hegemonie Athens stand. Die Form der Ehrendezerete und die Ehrendezeigungen sind den attischen sehr ähnlich. Jum Beispiele moge Folgendes dienen 39). "Bolk und Senat ehren den Praristes, den Sohn des Neomedes, wegen seiner Aresslichkeit, Verdienste um das Vaterland, Ehrsucht gegen die Götter und ersprießlichen Staatsverwaltung, zum siedenten Male durch goldenen Ehrenkranz, durch eine eherne Bildsaule, durch Ehrenplatz an den Festspielen und Speisung im Prytaneion."

Cultus. Unter den Gottheiten, welchen auf Paros eine besondere Verehrung zu Theil wurde, ziehen vor

Cultus. Unter den Gottheiten, welchen auf Paros eine besondere Verehrung zu Theil wurde, ziehen vor allen Demeter und Persephone unsere Ausmerksamkeit auf sich, und der mit ihnen in Verdindung stehende Kabarnos. Bon ihrem Dienste leiten sich zwei der altesten Namen der Insel her: Demetrias und Kabarnis 40). Kabarnos nämlich, berichtet die Sage, verrieth der Demeter den Raub ihrer Tochter, wosür sie ihn zu ihrem Priester einsetze. Bon diesem Kabarnos leitete ein Priessterzeschlecht zu Paros seinen Ursprung her, wie zu Athen die Kernstes von Kerne, dem Sohne des Hermes, und andere von andern. Hespchios 41) erwähnt, daß die Priester der Demeter bei den Pariern Kabarnen (Kaßágevoz) geheißen haben, und Antimachos in der Lyde 42) sagt wol von Paros: "wo sie (Demeter) die Kabarnen zu ihren berühmten Priestern einsetze," welche Stelle auf eine Erdslichkeit dieser Priesterwürde schließen läst. Dieses bestäs

tigt eine parische Urkunde 45) aus der römischen Kaiserzeit 41), in welcher ein gewisser Marcus Aurelius Faustus, zebenslänglicher Pontiser von den Vorsahren her der Kaiser und Casaren und Kabarnos" genannt wird. Es war also eine Priestersamilie, Kabarnen genannt, auf Paros, die für ihren Ahnherrn den Kabarnos hielten, und der wol auch göttlicher Shren theilhaftig geworden ist. Unstreitig hängt dieser Cultus mit den samothrakischen Mysterien zusammen, und leicht erkennt man die Verswandtschaft der Namen Kabarnen und Kabeiren (Käßergoi) 43). Eine Priesterin dieser unterirdischen Gottheiten möchte Timo gewesen sein, deren herodot 46) gedenkt, und welche Schuld am Unglück des Militiades wurde, als dieser in das heiligthum der Demeter Thesmophoros als Ungeweihter eindrang.

Den uralten Dienst ber Demeter auf Paros bezeugt auch ber homerische homnos auf biefe Gottheit 1), wo es von derselben heißt, daß sie die umflossene Paros bes wohne. Noch alter 48) ift vielleicht die Sage, daß Reos boia die Orgien der Demeter nach Thafos von Paros verpflangt habe, wie Paufanias 49) nach einem Gemalbe des Polygnotos erzählt. Ebenderfelben Gottin wurben auf Paros Feste gefeiert, an benen Dichter im Lobe berfelben gewetteifert und Archilochos ben Sieg bavongetras gen haben foll 40). Des Beiligthums ber Demeter Thes-mophoros, als auf einem Sugel vor ber Stadt gelegen, gebenkt herobot 31). Endlich wirb grabe im Beiligthume ber Demeter bie Urfunde bes Bunbes zwischen ben Pariern und ben fretischen Allarioten aufgeftellt 12). Da= gegen verburgen die Berehrung ber Perfephone an und fur fich zwei Inschriften 3), in beren ersterer ein Tempel bieser Gottin erwähnt wird und sie als Daduchos und Schutgottin von Paros erscheint. Gin gemeinschaftliches Fest endlich ber Demeter und Persephone nennt noch Archilochos in einem feiner Gedichte 34), und vielleicht ift bie Bermuthung nicht zu gewagt, baß es bie Feier bes Festes biefer Gottheiten mar, ju welcher Die Athener ihre Theoren Schickten 35).

In Berbindung mit bem Cultus ber chthonischen

<sup>32)</sup> Corp. Inscr. n. 2884. 35) Ibid. n. 2386. 34) f. Boeckh. Corp. Inscr. T. II. p. 347, a. 35) Corp. Inscr. Gr. n. 2399. 36) Ibid. n. 2891. 2393. 2594. 2395. 2396. 2398. 2402. 37) Ibid. n. 2393. 38) Ibid. n. 2396. 39) Ibid. n. 2876. 40) f. Nikanor ad Stepkan., desse Stelle ich Anm. 8. S. 281 gegeben habe. 41) Unter Καβάρνοι· οι legeig της Δήμητρος, δε Πάριοι. Ebenberselbe unter κάθαρνοι· berichtet, daß sie auch diesen Ramen geführt hatten, was ein Irrthum zu sein serthum z

<sup>45)</sup> Corp. Inser. Gr. n. 2384, wozu Boch's Noten zu vergleichen sind.

44) Boch (l. c. p. 346, d) vermuthet, daß die Institt aus der Zeit des Diocletianus und Maximinianus sei.

45) Dies weiter auszuführen ist bier die Stelle nicht. über die Etymologie von Κάβεισος und Καβασος (Lobeck, Aglaoph. T. If. p. 1227 und über den Kabeirendienst ebendenselben p. 1202 sq. Parios der Gründer Parians, einer parisigen Colomie, heißt der Sohn des Jasion und Resse des Dardanos, welche in den samothras kischen Mysterien die Hauptrolle spielen.

46) VI, 134. 'Υπο-κάπορος τῶν χθονίων θεῶν.

47) v. 491, wozu die Austiger zu vergleichen sind.

48) Eoded (Aglaoph. p. 1223) sept we gen die se Gemāldes den Gultus der Demeter auf Paros vor Dl.

15. Isdoch läßt sich daraus nichts folgern, wie ich unten gezeigt habe Anm. 23. S. 292.

49) X, 28, 3.

50) Schol. Arist. Av. 1775, vom Worte τήνελλα handelnd: Δοπεῖ δὲ πρῶτος Δρ-χιλοχος ἐν Πάρφ νικήσας τὸν Δήμητρος ϋμνον ένντῷ ἐπιπέφωνηκένα.

Βεταί. unten Anm. 63. S. 289.

51) VI, 134.

52) Corp. Inser. Gr. T. II. n. 2557. 22.

53) Ibid. n. 2388 u. 2415. v. 15.

54) Hephaistion p. 55. Οἰόν ἐστι τὸ ἐν τοῖς ἀναφερομένοις εἰς Δοχίλοχον Ἰοβάπχοις Δήμητρος ἀγνῆς αλ ἐντοῖς ἀναφερομένοις εἰς Δοχίλοχον Ἰοβάπχοις Δήμητρος ἀγνῆς αλ κόρης τὴν πανήγνοιν σέβων.

55) Aristoph. Vesp. 1188.

Demeter und Rore fteht hermes, bem wol Rabarnos gleichbebeutend ift. In anterer Beziehung, als Borftes ber ber Gymnafien, tommt Bermes auf einer parischen Inschrift 16) vor. Außerdem muß here hochverehrt gewe= fen fein, da Archilochos "bas große Beiligthum der Bere" erwähnte 37). Etwas Eigenthumliches ift die Art des Dien= ftes ber Chariten, ber, wie er fich auch in Lakebamon findet 35), von Kreta nach Paros gekommen zu sein scheint. Sie wurden ohne Kranze und Musik verehrt 39). Eines mpfteriofen Dienftes berfelben zu Athen gebenkt auch Pau= fanias 60) im lehrreichen Capitel über Die Chariten. Die Geschichte ber Ginführung wird unten 61) ergablt werden. Ferner tennen wir einen Priefter bes Beus Bafileus und bes Herakles Kallinikos aus einer parischen Inschrift 62). Dies erinnert an ein Fragment bes Archilochos 63), in welchem Berakles, Kallinikos und Jolaos fo gefeiert wers ben, daß es scheint, als ob ihre Thaten beim Feste mis misch bargestellt worben seien. Auch wurden bie Nym= phen auf Paros verehrt 64), und wie es fich von felbft versteht, Gileithnia, Uftlepios und Hygeia 65). In der Raiserzeit endlich murden ben herrschern Roms, wie überall, so auch auf Paros Altare errichtet, wie noch eine vorhandene Inschrift lehrt 66). Nach einer Munge 67) fieht man, daß, wie auf ber benachbarten Raros, ju Pa= ros ebenfalls ber Cultus bes Dionnfos und Gilenos eingeführt gewesen. Gemeinschaftlich mit allen Anklaben ba= gegen verehrten die Parier den delischen Apollon, dem fie nach Dionysios 60) Chortanze aufführten zu Anfange bes Frühlings, um sich seines Schutes zu versichern, wo-mit Strabon 69) zu vergleichen ist. Berühmt, sagt er, machten Delos bie herumliegenben Kokladen, welche ehrenhalber von Staatswegen Theoren schickten und Opfer=

56) Corp. Inscr. Gr. n. 2386. 57) Diostoribes in ber 2nm. 40. S. 283 a. St. 58) Paus. IX, 35, 1. 59) Apollod. 61) f. Anm. 93. S. 290. 62) 63) f. Schol. Aristoph. Av. 1775. Ш, 15, 7. 60) IX, 35, 3. Corp. Inscr. Gr. n. 2385. Τὸ τήνελλα μίμησις έστι φωνής προύματος αὐλοῦ ποιᾶς ἀπὸ τοῦ εφυμνίου οὐ είπεν Αρχίλοχος εἰς τὸν Ἡρακλέα μετὰ τὸν anlor Auyeou Thrella zallirixe, gaige aval Hoanleig Auτός τε και Ἰόλαος, αίχμητα δύω; vergl. Schol. Acharn. 1244. Suidas v. Thredaa. Meiner Meinung nach find bie Borte aus einer Iprischen Tragobie, ba ausbrucklich hinzugefügt wirb, bag nach ber Reinigung ber Ställe bes Augias, biese Zeilen an ben heraktes gerichtet wurben. Beratles und Jolaos treten auf, und an fie wird ber homnos gerichtet, beffen Unfang erhalten ift. Wenn aber ber Scholiast hinzufugt: doner de nowros Apyllogos er Hage νικήσας τον Δήμητρος υμνον έαυτῷ ἐπιπεφωνηκέναι, fo bemei: fen biefe Borte teineswegs, bag bas Ephymnion auf ben Beratles auf Paros gefungen fei. Bielmehr ift bie Sache fo angufeben, Ardilochos hatte biefe Borte an ben Beratles gerichtet, und ba er ein anbermal felbst siegte, so rief er sich bas rovella zallevine zu, was nachter sprüchwortlich geworden ist. übrigens solgt ebenso wenig aus Pindaros' Worten, daß der Pymnos des Archiochos zu Olympia gesungen sei (Olymp. IX, Anf.). Το μέν Αρχιλόχου μέλος Φωναέν 'Ολυμπία, Καλλίνικος ο τριπλέος κεχλαδώς Αρπεσε - άγεμονευσαι - Εφαρμόστω σύν έταιροις, mogu bie Scholien und Both (Explicat. p. 187) zu vergleichen sind. Corp. Inscr. Gr. n. 2387. 65) Ibid. n. 2389—2397. Corp. Inscr. Gr. n. 2887. Ibid. n. 2384. 67) bei Eckhel. doctr. num. vet. T. II. p. 333. Rasche, Lexic. univ. rei num. III, 2. p. 590. rieg. v. 527 sq. 69) X. p. 485. (816 Tzech.) M. Encyel. b. 23. u. R. Drifte Section. XII.

thiere und Chore von Jungfrauen und große Festversfammlungen auf berselben hielten.

Gefchichte. Im Allgemeinen muffen wir behaupten, bag wir über die Stelle, die Paros in der Geschichte ein= genommen hat, wenig unterrichtet find. Die Bluthenzeit ber Insel machen zwei bis brei Sahrhunderte vor ben Perfertriegen aus. Bu Unfang biefes Beitraums fandte Paros zwei Colonien aus, welche bas Bachsthum bes Staates verburgen und beim Beginn ber Perferfriege war Paros nach dem Zeugnisse bes Ephoros 70) bie blus benbste und machtiaste ber Rokladen. Dann verschwindet fie als ein kleiner Punkt ber attischen Berrschaft, bis fie wieber nach bem peloponnesischen Kriege felbstandig wird. Run folgt makebonische, agyptische, romische Dberhobeit, bis fie gur Beit bes lateinischen Raiserthums von ben Benetianern besetzt wurde, und einen Theil bes Berzogthums Naros ausmachte. Endlich verschlang fie bas Demanische Reich, und in neuester Beit erft hat fie mit bem übrigen Griechenland die Selbständigkeit wieder erlangt. Geschichte knupft sich übrigens größtentheils, besonders in spaterer Zeit, an die der Kykladen, und wo wir von Pa= ros nichts Eigenthumliches wiffen, muffen wir glaus ben, baß fie bas Geschick ber übrigen Infeln theilte. Wir versuchen es nun, die zerstreuten Nachrichten zusam= menzustellen, ba bis jest bieses noch nicht geschehen ift 71).

Bon den Kykladen im Allgemeinen berichtet Herosdot?, daß sie ursprünglich von den Pelasgern bewohnt, spåter Jonische genannt worden wären. Hiermit stimmt Dionysius von Halik. ?3), indem er bezeugt, daß die thess salischen Pelasger von den Kureten und Lelegern versträngt nach Kreta und den Kykladen ausgewandert wären. Außerdem wird eine Thalassokratie der Thraker, der Boiotischen, wie es scheint, erwähnt? 4). Thukydides ?5) dagegen erzählt, daß die ältesten Bewohner der Kykladen Karer gewesen und von Minos und den Kretern untersworfen seien. Nach Troja's Eroberung aber soll die Macht der Karer wieder gewachsen und die Kreter von ihnen theils vertrieden, theils zu Mitbürgern angenommen worden sein ?8). Endlich besetzen Joner von Athen, wie Borderasien, so auch die Inseln des ägdischen Meeres ??).

Dies ift ber mythische Gang ber Bevolkerung ber Ryklaben bis zum hiftorischen Factum ber Befetung burch

<sup>70)</sup> Bei Stephanos. s. Anm. 8. S. 281. Bergleiche die Berse bes Aleris (Anm. 10. S. 286), wo Paros edruxis genannt wirb.
71) Sehr unbebeutend ist, was Cournesort (a. a. D. S. 75 sa.) gegeben hat. 72) VII, 95. 73) Ant. Rom. I. p. 14, 39 Sylb. 74) Diod. V, 50 sq. Kastor setz die Khalassoratie ber Eprater 177 Jahre nach Aroja's Fall. s. Heyne, Nov. comm. Sotting. I. p. 86. 75) I, 4. Im Allgemeinen stimmt auch Derodot (I, 171) mit Ahutydides. Jedoch läst er die Karer selbsständige Bundesgenossen des Minos sein, die dem Minos verpsticktet waren, Schisse zu seinen Seezigen zu stellen. Sonach könnte man eine doppette Ahalassoratie der Karer annehmen. Zuerst vor dem sogenannten Minos, der sie sich unterthänig machte, und dann wieder nach ihm, wenn man annimmt, das die Karer sich nach dem Bersalle der kretischen Macht wieder lodriffen. Damit stimmt, das auch Perodot (a. a. D.) behauptet, die Ioner hätten die Karer von den Inseln vertrieden. 76) Diod. V, 84. Swid. v. Końscios. 77) s. unten Anm. 3 sg. S. 291.

bie Joner. Wir wollen nun nach Borausschickung biefer allgemeinen Bemerkungen zusammenstellen, mas im Befonbern von Paros altefter Bevolterung überliefert ift. Einen Leitfaben bieten einige ber alteren Namen ber Infel, die und Nifanor in ben Metonomafien 78) erhalten bat. Die Insel, fagt er, hieß fruber "Paktia, Demetrias, Bakonthos, Spria, Spleessa, Minoa und Kabarnis." Unter biefen ift Hyleessa und auch wol Zakonthos und bas verborbene Pattia 19) von ber Beschaffenbeit ber Infel hergenommen, wahrend Demetrias und Kabarnis auf ben Gultus ber Demeter fich beziehen. Bichtig fur unfern 3wed, b. b. fur bie altefte Geschichte von Paros, find die Namen Spria und Minoa. Diesen führte die Infel auch nach einer andern Stelle bes Stephanos 80), wahrend Plinius fie Minois 11), Colinus 22) Minoia nennt, mas biefelben Ramen find, die mit Recht von der herrs fchaft bes Minos abgeleitet werben. Dann mag es immerhin febr ungewiß bleiben, ob ber fogenannte Gefoftris auch die Kykladen seinem Reiche einverleibt habe, wie Diobor 83) berichtet, und wofur nur bas Beugniß bes Plinius ") spricht, daß das agyptische Labyrinth theils weise aus parifchem Marmor erbaut fei, was eine frubere Berbindung der Agoptier und Parier beweisen wurde: mag also eine agyptische Thalassofratie bahingestellt sein, so steht bagegen die Colonie ber Kreter auf Paros biftos rifch feft. Denn erstens ift bie Berrschaft bes Minos über die Infeln bes agaifchen Meeres überhaupt burch bie Zeugnisse der besten Schriftsteller 83) und durch viele Ra= men verburgt. 3weitens fagt Stephanos 86) ausbrucklich, baß Paros zuerst von Kretern besett sei, womit Goli= nus 67) übereinstimmt. Drittens verburgt biefe Rachricht nicht nur ber Name Minoa, der an und für fich beutlich genug spricht, sondern auch der andere Hria, von dem ich absichtlich bisber geschwiegen habe. Diesen Ramen finden wir namlich in Bootien und an der italis ften Rufte in Jappgien wieder. hierber, heißt es, wurben bie Kreter nach bem Tobe bes Minos verschlagen und grunbeten bie Stadt Spria 46). Eine andre Sage lagt wiederum ben fretischen Idomeneus Spria grunben 80), woraus es flor wirb, bag ber alte Rame von

Pares auch auf fretischen Ursbrung beutet. Bollte man weiter geben, fo konnte man vermuthen, bag bie Demeris fche Spria w) in Bootien auch fretischen Ursprungs fei, da es bekannt genug ift, daß auch nach Bootien treti-fche Colonisten gekommen sind. Obgleich sich nun diese Bermuthung leicht weiter ausschmuden läßt, so enthalte ich mich hier ber ferneren Begrundung, ba es fur meiven 3med binreichend ift, bag auch eine andere fretische Colonie Spria geheißen bat. Biertens verburgt bie Berwandtschaft mit ben Kretern ber Cultus ber Demeter, Rore und Kabarnos, welcher mit bem Kabeirenbienft ena verwandt ist, ber mit ben kuretischen und kombantischen Orgien zusammenhangt. Endlich hat die Sage ben Dis nos und feine Familie auf bas Engfte mit Paros ver-Mochten und fratere Gebrauche auf ihn gurudgeführt, um nicht bessen zu gebenten, mas schon früher ermabnt ift, bag noch in ber gang hiftorischen Beit enge Bunbniffe amifchen Kretern und Pariern flattfanden 91).

Bas namlich die Sagen von Minos betrifft, so eradhlt Apollodor 92) nicht nur, daß die Nymphe Paria (Παρεία Νύμφη) eine seiner Frauen gewesen sei, sondern berfelbe 93) berichtet auch, daß Minos die Nachricht von bem Tobe feines Gobnes Androgeus auf ber Infel Des ros empfing, als er ben Chariten opferte. Den Kranz beißt es, rif er vom Saupte und bie Dufit bieg er schweigen, aber bas Opfer vollendete er nichts bestowes niger; weswegen, fest Apollobor bingu, auch noch jest obne Musik und Kranze ben Chariten auf Paros geopfert wird. Ebenso eng find bie Gobne bes Minos in Die mythifche Gefchichte von Paros verwebt. Im Allgemeinen überliefert Thurodibes 64), daß Minos, nachdem er bie Karer von den Kytladen vertrieben, seine Gobne zu Fürsten-eingesett habe. Eine besondere Nachricht verdanken wir wiederum bem Apollodor 95). heratles, fchreibt biefer, wurde geschickt, um ben Gurtel ber Sippolyte, ber Amazonenkonigin, zu holen. Nachdem er Kampfgenoffen angeworben, schiffte er mit einem Fahrzeuge ab, und lanbete auf Paros, welches die Gobne bes Dinos bewohnten: Eurymebon, Chryfes, Rephalion und Philolaos. Diefe tobteten zwei ber Mannschaft, worüber Berakles ergrimmt Die Gohne bes Minos fogleich tobtete, Die Parier aber belagerte, bis diese ihm anboten statt ber zwei Getobteten zwei beliebige Burger auszuwählen. Er hob nun bie Belagerung auf und zog fort, nachbem er Alkaios und Sthes nelos, die Sohne des Androgeus, die Enkel des Minos, mitgenommen, denen er — nach demfelben Schriftsteller. Dafos gekommen und die thrakischen Bewohner unterjocht hatte, Diese Infel fcontter - Muf biefe Beife wird bie parifch-tretische Cotonie auf This in das hobe Alterthum binaufgeruckt wir aber fonnen erft fpater bavon fprechen.

Einer andern Sage nach, der Diodor. 97) folgt, war eschwurtsächlich Rhadamanthys, der die Seeherrschaft bew

Digitized by Google

<sup>78)</sup> Bei Stephanos, s. Inm. 8. S. 281. 79) s. Inm. 27. 38. S. 283. 39 Unter Margia vergl. Diod. V. 84. 81). II. N. IV. 22. 82: 17, 11. 83) i. 55. p. 67. Anf. 19'ess. Operobotos (II, 102 sq.), wo er van den digen des Sessoftis spricht, weiß nichts von der Unterwersung der Apstaden. Bielleicht aber spilt er an einer andern Stelle (III, 122) dierauf an, indem ersatt der famische Polytrates dade zuerst von den Dellenen nach Seakerschaft gestreht, außer dem knossischen Minos, und el dis verällog ngoreges vorvon habe dem knossischen Rundon, und el dis verällog ngoreges vorvon habe dem knossischen Rundon, und el dis verällen nach sersischen Scholen (V. 84) dingu: diane et nach viscon ällä und und und und und en dem dem dem die knossischen Sengl. Stephanos und Margia. 86) s. Arm. 8. S. 281. 87) XVII. 11. 88) Henoel, VII. 170 u. a. vengle. Rugul-Rochette, Hist, des colonies Grecques, T. II. p. 177 ag. 39) Varpo in textio rerum humanarum dei Produs al Ving. Bolog, VI, 31, p. 352, sub fin, Lion, Idomeneus e Creta, oppide Lyctio pulsus — Locros appulit — ibique possedit aliquot oppida. et condidit, in queis Uria.

<sup>90).</sup> Mons. II. II. 496. 81) One Minbrif. ber freisigne Minbrissen unb Parist. Corp., Inser, Gr. n. 2557. 92). III. 1.2. 2. sub fin. 93). III. 15.7; verel. Ovid. Matam. VII. 485. 94). I. 4. 95) II. 5, 9. 95) II. 5, 9. sub fin. 97). V; 79. 84.

Kreter ausbreitete und die meisten der griechsichen Inseln besaß, indem diese sich ihm freiwillig, wegen seiner Gerechtigkeitsliebe, unterwarfen. Rhadamanthys aber habe die Inseln theils an seine Verwandten, theils an seine Verwandten, theils an seine Verlähreren vertheilt, und namentlich habe einer derselben, Alkaios, Paros erhalten. Ob sich nun die Sage diesen Alkaios und den Sohn des Androgeus, den Geraktes nehst seinem Bruder Sthenelos nach Thasos verpflanzte, als denselben dachte oder nicht, überlasse ich Andern zu ermitteln. So viel aber beweist auch diese Erzählung, das die Kreter vor der ionischen Wanderung Gerren der Ryskaden und im Besonderen von Paros gewesen sind.

Bier muß bes letten Namens ber Infel gebacht werben, ber sich nachber burch alle Sahrhunderte behaups tet bat, und mit dem eine arkabische Unfiebelung in Berbinbung fteht, bie meines Erachtens noch vor bie ionische Rieberlaffung ju feten ift. Diefer ift Paros. "Paros," foreibt Stephanos 30), "wurbe zuerft von ben Rretern befest und einigen wenigen Arkabern; ben Ramen foll es von Paros, einem Artaber, bem Sohne bes Parrhafios, baben, wie Kallimachos bezeugt." Ebenso fagt ber soge-nannte pontische Berafleibes "): "Die Insel besete Paros, arkabisches Wolk mit sich führend." Ich bin weit bavon entfernt biefen Paros fur historisch zu halten, eben weil es zu leicht war, nach bem namen ber Insel einen Stammvater Paros zu fingiren, jedoch wird hiermit noch nicht geleugnet, daß auch Arkaber nach Paros gekommen feien, fondern biefes icheint fur hiftorisch gehalten werben zu konnen, wenn auch biese Colonie fehr alt fein mochte, wie sich baraus schließen laßt, daß von ihrem Fuhrer ber Name ber Infel abgeleitet wurde. Ubrigens beuten auch die kabeirischen Mofterien auf Arkadien bin ').

Den übergang von der kretischen Ansiedelung zur ionischen Niederlassung macht Diodor auf folgende Beise.
"Dieses," sagt er 2), "war der Zustand der Inseln vor
dem troischen Kriege. Nach der Eroberung Troja's aber
wuchs die Macht der Karer, und sie übten die Herrschaft über die Inseln und eroberten die Kretladen, indem
sie dieselben theils für sich behielten und die Kreter vertrieden, theils zusammen mit den früheren kretischen Einwohnern inne hatten. Spater aber, als die Hellenen machtig wurden, besetzen sie die meisten Kretladen." Zweiselhaft ist, wie schon erwähnt wurde, die karische Thalassokratie nach der kretischen; jedoch ist es nicht undenkbar,
daß nach dem Sinken der kretischen Macht barbarische
Stämme die Inseln beherrschten. Dagegen bildet die
ionische Rederlassung den Ansang der Geschichte, und

awar soll die Colonie selbst von Athen ausgegangen sein. So verheißt Athena bei Euripides 3) ben Kindeskindern bes Ion die herrschaft ber Knklaben, wodurch ber Dich= ter nur ben Bolksglauben ausspricht, und nicht anders berichten Berobot ') und ber fritische Thuthbibes '). Des Antheils namlich ber Insulaner an ber ficilischen Erpebi= tion erwähnend, fügt er hinzu, daß fast alle attische Joner feien, mit Ausnahme ber Rarnftier, welche Dryoper waren. 3d übergehe andere Gemahrsmanner, weil fie folden Beugniffen nicht mehr Gewicht geben tonnen, Ermahnung aber verdient Bellejus Paterculus ), weil er ausbrudlich ergahlt, bag Paros von ber ionischen Colonie befest fei, wenngleich er ben Son felbft ju ihrem Subrer macht. Die Namen endlich ber ionischen Aubrer find in einem fehr wichtigen Scholion jur Periegefis bes Dionufios ') erhalten. Paros namlich foll von Alptios und Melas befett fein. Da bie Rachricht unftreitig aus guten Quellen fammt und bie Ramen weber mythisch aussehen noch von Ortlichkeiten abftrabirt find, fo barf man fie, wie überhaupt bie ionische Wanderung viel Befcichtliches enthalt, fur biftorifch ansehen, und als factifch aufstellen, Klytios und Delas haben attifche Jonier nach Paros geführt, 140 Jahre nach bem troifchen Kriege.

Seit dieser Zeit schweigt die Eeschichte über Paros, sowie über die andere Hellas einige Jahrhunderte hinz durch. Es ist dies der Zeitraum der epischen Poesse und die Rust zwischen Historie und Dichtung. Da namlich das wahre Epos nur das Vergangene besingt, das Gleichzeitige aber spateren Jahrhunderten überläßt, wo es durch das magische Dunkel einen poetischen Reiz erlangt hat, so sind die Deichen Jahrhunderte, welche dem Ersterben der Dichterschulen (bald nach dem Ansange der Olympiaden) vorhergingen, die dunkelsten der ganzen Geschichte, weil die Begebenheiten vergessen wurden, da sie für die Poesse noch zu jung waren, die Geschichtschreibung aber weit spater erst erwachte. Denn das hellas auch damals thatenreich gewesen sei, lehrt der Schluß von den Wirskungen auf die Ursachen.

Am Ende dieses dunkeln Zeitabschnitts, in welchem sich die spätere Verkassung der hellenischen Staaten bilbete, sinden wir Paros zu bedeutender Macht herangewachsen. Die Handelsverbindungen, welche schon früher mit Thasos bestanden, zu sichern, und die Vortheile, welche die die goldergiedige Insel gewährte, in noch höherem Grade zu genießen, veranlaßten die Parier in bedeutender Zahl sich daselbst niederzulassen. Dem Telesitles, dem Bater des Dichters Archisochos, befahl das Drakel die Pariern zu melden, das sie auf der dammernden (deolg)

<sup>98)</sup> f. Xnm. 8. G. 281. Bergl. Sahol. Burip. Orest. 1642. Πολασγός αὐτόχθων ὁ τοῦ Αρέστορος τοῦ Ἰάσου ἐλθών εἰς Ἰαρασδίων θηριώδεις ὅντας τοὺς Ἰαρασδίας εἰς τὸ ἡμερώτερον μεν-βωλε, καὶ: πόλιν ἔκτισον ῆν Πάβδασίων ἀνόμασεν. γυναϊκα δὰ ἀγωγόμενος ἔκτιχωρίαν Κυλλήνην, υλον ἔσχε Αυκάσνα — ος παϊδα ἐσχηκώς ἔξ Ἰορθωνίας Νύκτιμον, την ἀρχην αὐτῷ κακαλλίπει. ἐφ' οὐ ὁ κατακλυσμός ἐγένοτο. μετὰ δὲ ταῦτα βασκλείπει ἐφ' οὐ ὁ κατακλυσμός ἐγένοτο. μετὰ δὲ ταῦτα βασκλείπει ἐφ' οὐ ὁ Ελκαδίου καὶ Κορωνείας, οὐτος ἐξ Ἰαργείας ἔσχε Παρθίνα. οὐτος ἐξ Ἰαργείοχης Κητέα καὶ Πάρ ον. Κητεύς δὲ ἐκ Στίλβης ἔσχε Καλλιστώ. ταύτην φασύν ἔκ Δίος Ἰαρκόσα πεποιηκένω. 99) Politicien, ν. Παρίων.

<sup>1)</sup> Bergl. Lobeck, Aglaoph. p. 1222 sq. 2) V, 84.

<sup>3)</sup> Ion v. 1583. 4) VII, 95; vergl. von andern Kulladen VIII, 46. 48. 5) VII, 57. 6) I, 4. Nam Iones, duce Ione profectl Athenis — — multas in Aegaeo et Icario occupavere insulas, Sumum, Chium, Andrum, Tenum, Parum, Delum aliasque ignobiles. 7) v. 525. (T. IV. p. 37 Huds.) Ταύτας τὰς Κυκλάδας ἐπάκησαν οἱ ᾿Αθηναῖοι καὶ ἡγήσαντο τῶν μὲν εἰς Κέων Θεροιόἀρας — — εἰς δὲ Ηάρον Κλύτιος καὶ Μελας. 8) Dos Oratel geben Oinomaos ap. Euseb, praepar. ev. VII. p. 258 und Stepham. v. Θάσσος ᾿Αγγειλον Παρίοις, Τελεσίκλες ῶς σε κελεύω, Νήσω ἐν ἡερίη κτίζειν εὐδείελον ἄστυ.

Insel eine Stadt grunden follten. Archilochos, beißt es, offenbarte feinen Mitburgern, bag Geria ber alte Name von Thasos sei, und bewerkstelligte, daß die Colonie aus= geführt werden konnte. Ebenfo bezeugen Thukobides 9), Strabon 10) und indirect Eustathios jum Dionnsios 11), bag Thasos eine Colonie ber Parier sei. Um die Zeit ber Grundung zu bestimmen, kann man von zwei Ge= fichtspunkten ausgeben. Man kann fich an birecte Beugniffe ber Alten halten, ober an folche, die vom Beitalter bes Dichters Archilochos hergenommen find, welcher Theil= nehmer an ber Nieberlassung war. Directe Quellen scheisnen ber lybische Xanthos 12) und Dionysios 13) benutt Bu haben, ba fie grabe nach ber thafischen Colonie bie Beit bes Archilochos bestimmten, wie Clemens von Alexans bria berichtet. "Xanthos ber Lybier," fagt er 14), "fest bie Grundung von Thasos in die 18. Dlympiade, Dionysios in die 15.: woher es klar sei, daß Archilochos schon nach ber zwanzigsten Olympiade befannt geworben fei." Hiermit stimmen andere Zeugnisse in hinficht auf Archilochos, ben Cicero 15) falfchlich zum Zeitgenossen bes Romulus macht. Nachst Herobot 16) behaupten Proculus bei Photios 17), Tatianos 18) und Eufebius 19), bag er gur Beit bes Enges, bes Lybertonigs, gelebt habe, bef= fen er auch in einem Fragmente gebenkt. 218 Beit ber Bluthe nennt Tatianos bie 23. Dlympiade. So wird benn, ba Gyges um bie 18. Dlympiabe zur herrschaft gelangte 20), die 20. Dlympiade ungefahr die Bluthezeit bes Archilochos fein, und es fteht nichts entgegen bem zuverlässigen Kanthos Glauben zu schenken, daß die thas sische Niederlassung in der 18. Olympiade erfolgt sei.

Daß übrigens schon viel früher kretische Parier nach Thasos gekommen sein sollen, ist oben erwähnt 21). Aus ßerdem stimmt mit der späteren Ansiedelung auf Thasos nicht recht ein Gemälde des Polygnotos, welches Pausanias 22) beschreibt und das einige Berücksichtigung versdient, da Polygnotos ein Thasier war. "Die linke Seite des Bildes, "heißt es", stellte den Odysseus vor, der in den Hades steigt, um die Seele des Teiresias wegen der Heimkehr zu befragen. Der Steuermann ist Charon, diesenigen, welche den Kahn bestiegen haben, sind nicht alle kenntlich. Sedoch ist Tellis darunter als Jüngling, Rieodoia als Jungfrau, auf dem Schoos ein Kästchen haltend, wie sie beim Dienste der Demeter gewöhnlich sind. Bon Tellis nun habe ich so viel gehort, daß der Dichter

Archilochos sein britter Nachkomme sei, von ber Rleoboia aber, daß fie die Orgien der Demeter von Paros nach Thafos gebracht habe." Aus diefer Stelle lagt fich meber mit Lobed 23) fcbließen, baß die Musterien ber Demeter fcon vor Dipmp. 15 auf Paros geblüht haben, und noch viel weniger mit Raoul Rochette 24), daß Reoboia eine Zeitgenoffin bes Tellis gewesen fei. Aus ber Bufam= menstellung des Obpsseus mit der Kleoboia und mit Tellis ist es klar, daß Polygnotos keine dronologische, fon= bern eine symbolische Einheit beabsichtigte, und es bleibt bemnach gang ungewiß, um welche Beit Kleoboia Die Weihen ber Demeter nach Thasos verpflanzt hat, jedoch ist es mahrscheinlich, daß zugleich mit ber Colonie ber Gottesbienft nach Thafos hinübergetragen fei. Rach ber angeführten Stelle des Eusebios 25) foll Archilochos felbft ber Führer ber Colonie gewesen sein; Kritias bagegen bei Alianos 26) berichtet, daß er aus Armuth und Unzufriebenheit nach Thasos gewandert sei. Das Bahre lagt fich heute nicht ermitteln 27).

Statt beffen scheint es an ber Stelle, die Schickfale ber jungen Colonie, so weit es aus ben Bruchstuden bes Archilochos möglich ist, zu verfolgen, da es hochst wahrscheinlich ift, daß in ber ersten Zeit eine enge Berbindung mit Paros werbe obgewaltet haben. Archilochos, ber Gobn einer Sklavin, jog, von Mangel gebruckt, nach Thafos, bem Amerika der Parier; aber die Ortsveranderung konnte feinen Unmuth nicht flillen, er machte fich auch bier Feinbe 28) und in feinen Gebichten 29) finden fich Spuren von Ungufriedenheit über ben Aufenthalt zu Thafos. Sierzu tam, daß, wahrend die Thafier fich auf bem thratischen Festlande ausbehnten, sie mit ben Barbaren in Krieg geriethen. Wegen Stryma, einer Colonie und eines Handels: plates der Thafier 30), in Thrafien gelegen, ftritten bie Thafier mit ben Maroniten 31), ben Bewohnern ber alten Ismaros ober Maroneia, einer Stadt ber Rikonen, auf ber thrakischen Chersonesos gelegen. Dieses Kampfes gebenkt Philochoros 32), indem er sich auf Archilochos felbft beruft. Berschieden von biesem Rriege scheint ber Rampf gegen bie Saier, auch eine thratifche Bolterschaft, Die spater Sapai hießen und bei Abbera wohnten 33). Der Nieberlage gebenkt ber Dichter selbst 36), ber zwar bas Leben rettete, aber ben Schild verlor. Golche Kriege muffen die Ansiedler geschwächt haben und in mehren Fragmenten gebenkt ber Dichter bes ungludlichen Buftan-

<sup>9)</sup> IV, 104. 10) Χ. p. \$87. (p. \$30 Treed.) 11) v. 517. Ιστέον δτι Παρίων πιίσμα ή Θάσος το Πάριον δε πόλις εν τῆ Προποντίδι. Heraus sieht man, daß die Luelle des Eusstatios Παρίων πιίσμα hatte, was Eustathios salsch erstärte. Es fann nåmlich nur eine Colonie der Parier heißen, da die Einwohener von Parion Παριανοί genannt werden. 12) Isa nennt Dionysios von Halit. (Ant. Rom. I. p. 22, 12 Syld.) höchst zuverlässig. 13) Ich verstehe den Bersasser der πιίσεις, der aus Chalkis war; s. Vose. de histor. Gr. III. p. \$58. 14) Strom. I. p. 383 B. 15) Tuscul. I, 1. 16) I, 12. Γύγης, τοῦ καὶ Λοχίλοχος ὁ Πάριος, πατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον γενόμενος, ἐν λάμβφ τριμετοφ ἐπεμνήσθη. 17) Cod. 239, p. 984. 18) p. 109. 19) Praep. ev. X, 11. 20) s. Chinton. Fast. Hell. T. II. Append. XVII. p. 309 sq. Krüger. 21) s. Anm. 96.

<sup>23)</sup> Aglaoph, p. 1223. 24) Hist, des colonies Gr. T. III. p. 229. Il ajoute (Paufanias), que cette prêtresse était contemporaine de Tellis. 25) Praep. ev. X. p. 256. Oùo av Aoxhoxos o vios autou Haglous Eseránnsen.
X, 18. 27) Da jeboch Kritica, hach mal han 26) Var. hist, 27) Da jedoch Kritias, boch wol ber Aprann, ber Gemahremann bes Alianos ift, und aus ben Schriften bes Architochos felbft geschöpft haben will, so ift fein Beugnis von Gewicht. Ander rerseits fteht aber auch bie Armuth ber Befehlshaberschaft nicht im 28) Soweit nach Kritias. 29) Fragm. 3, 9 Liebel. 20) Harpotration u. b. B. nach ber Schrift negl rigum bes her raticides ober Philostephanos.

31) Suidas unter Olvos lounger xóc, Stephanos unter Topagos und Magweia. 32) Bei Dars poltrat, unter Στρύμη. 33) f. Vita Arati, p. 268 Petav. Schol, Aristoph. Pax. 1296. Bustath, ad Dionys. 533. Strab. p. 457 et 549. 34) Fragm. 51.

bes von Thasos. Er erwähnt "bie bejammernswurdige Thasos, ber bie Ubel ber Magneten zu Theil gewors ben 3," fagt, "bas Unheil ganz Griechenlands sei über Thasos eingebrochen ")" und nennt Thasos "die dreimal ungluckliche Stadt 37)." Mag man immerhin hiervon Bieles bem Unmuthe guschreiben und die Schabenfreude des Dichters erkennen, der sich nicht bedachte kleines Ubel zu vergrößern, so ift schon bas historische Factum ber Nieberlage gegen die Saier Beweis genug, daß Anfangs die Colonie nicht gebeihen wollte. Es lagt sich baher vermuthen, daß die Parier den Thafiern haben Unter-flügung angebeihen lassen und daß neue Ankommlinge bie Gefallenen erfett haben, benn es icheint unwahrichein= lich, baß die Colonie fich von felbft wieder gehoben hat. Jeboch schweigt die Geschichte über biefen Punkt, auch ift es nicht bekannt, wie weit bas Unabhangigkeitsverbaltniß gegen bie Mutterftabt gegangen fei. Doch bas wiffen wir, baß Thasos sehr machtig geworden und bald nach ben Perfertriegen, als es wegen ber Bergwerte und Sandelsplate in Thrakien mit den Uthenern in Streit gerathen war, biefen zu trogen magte 36). Es befaß eine Flotte und lieferte ben Athenern eine Seefclacht. Besiegt wandten fich die Thafier nicht an Paros um Beiftand, sondern an die Lakedamonier, die, zwar zur hilfe geneigt, burch bas Erbbeben und ben barauf folgenden Belotens aufstand verhindert wurden. Trot bem ward Thasos erft im britten Jahr erobert und von nun an ben Athenern botmáßia 39).

Nachst Thasos wird Parion, eine Stadt an der Propontis, eine Colonie ber Parier genannt. Den Namen leitet Arrhianos ") von ihrem Grunder Parios, dem Goh= ne bes Jafion, ab. Dies verwirft Eustathios 41), indem er anführt, daß nach einer andern Erzählung, Parion eine Colonie von Thafos fei. Suibas 42) enblich halt Paris, ben Sohn bes Priamos, für ben Grunder. Raoul Rochette 43), gang feinem unausftehlichen Pragmatismus gemaß, glaubt, bag biefer Parios ber Reffe bes Darbas nos sei und sett also die Zeit der Grundung viele Sahre por den troischen Krieg. Daß aber Parios nie eriffirt habe und nur aus bem Ramen Parion erbichtet sei, kann bem nicht zweifelhaft sein, ber gewohnt ift auf Unalogien zu achten. Fallt also Parios weg, so bleibt noch Jafion übrig, ber ber Fortpflanzer ber tabeirischen Mysterien ist, und somit an keine Zeit gebunden werden kann, ba symbolische Darstellung jeden Forderer dieser Mystes rien einen Sohn des Jasion nennen konnte. Somit steht benn nichts entgegen, daß wir einer andern Angabe, bie, wie zu vermuthen steht, auf historischen Beugnissen beruht, Glauben schenken, wonach Parion, Kroton und Sybaris Dlymp. 18, 1 gegründet sein sollen 4.). Wenn nun gleich Kroton zwei Jahre früher gegründet ift und Eusebios fich wenigstens binfichtlich biefer Stadt etwas

verrechnet hat, so kann boch sein Irrthum über Parion böchstens ben Unterschieb weniger Jahre betragen, worzauf es in diesem Zeitraume der Geschichte nicht ankommt. Daß aber Parion eine Colonie von Paros sei, bezeugt an der einen Stelle \*\*) Strabon ausdrücklich, und allerzdings spricht hierfur der Name; jedoch lernen wir aus einer andern Stelle besselben Schriftstellers \*\*), daß auch die Milesier, deren Berbindung mit den Pariern bekannt ist, Theil genommen und auch einige ionische Erythräer hinzugekommen seien, welches Letztere Pausanias \*\*) bez stätigt.

Nach dieser Unterbrechung, welche nothwendig war,

Nach dieser Unterbrechung, welche nothwendig war. um ben Standpunkt von Paros in jenen bunkeln Sabrbunderten richtig ju wurdigen, tehren wir zur Infel gu= rud. Das einzige, mas aus bem Beitraume vor ben Perferfriegen im Besondern ergahlt wird, ift bie Schlichtung bes milefischen Burgerfrieges burch bie Parier, beren ich oben gebacht habe 48). Dagegen wird Anderes von ben Rykladen im Allgemeinen überliefert und gilt somit auch von Paros. Sierher gehort eine Anekote bei Berobot 49) und Diodor 10). Nachdem ber lybische Rrosos, erzählen fie, bie ionischen Stabte bes Festlandes unterworfen batte, fo locte ihn ber Boblstand ber Inseln, eine Flotte gegen biese auszurusten. Da soll Pittatos ber Mitylender ober Bias von Priene, ber zufällig von ben Inseln an ben Hof kam, vom Könige gefragt, was die hellenen machten, geantwortet haben: D König! bie Insulaner werben große Reitermassen, um gegen Dich in Lybien zu Felbe zu ziehen. Als barauf Krofos entgegnete: Mochte boch ein Gott ben Bellenen in ben Ginn geben gegen bie Rinber ber Lyber zu Roß zu streiten, erwieberte ber Beise: So wie Du, o Konig! mit Recht wunschest zu Roß bie Insulaner auf bem ganbe zu treffen, ebenso freuten sich bie Insulaner, als sie borten, bag Du Schiffe bauteft, indem sie hofften die Lyder zur See in ihre Gewalt zu betommen, um fur die Bellenen bes Festlandes Rache gut uben, die Du unterjocht haft. Da Krofos die Wahrheit biefer Borte einsah, ließ er ab Schiffe zu bauen, und machte mit ben ionischen Inselbewohnern ein Freundschaftsbundniß.

So wurde damals die Freiheit der Insulaner noch gesichert, und auch Koros, der die Hellenen des afiatisschen Festlandes unterjochte st), wurde durch seinen Tod an Unternehmungen gegen die Inseln gehindert. Schenso ging noch ein anderer Sturm ohne Schaden vorüber. Unter der Regierung des Kambyses namlich saste Polykrates, der Tyrann von Samos, durch Giuck, Klugheit und Macht ausgezeichnet, den Entschluß die Inseln des ägäisschen Meeres und das hellenische Asien sich zu unterwersfen. Wie Herodot 20) berichtet, waren ihm auch schon

<sup>35)</sup> Sti Strab. XIV. p. 647. 36) Ibid. p. 370. 37)
Sti Eustath. ad Hom. V. p. 1542. 58) Thuc. I, 100. 39)
Ibid. I, 101. 40) Sti Eustath. ad Dionys. 517. 41) Ibid.
42) Unter Háprov. 43) Hist. des colonies Gr. T. I. p. 258.
T. III. p. 240. 44) Euseb. anno 1308. Olymp. 18, 1. Leocratis quinto Crotona et Parion et Sybaris conditae sunt.

<sup>45)</sup> X. p. 487. 46) p. 588. 47) IX, 17, 1. Το μέν ἀνέκαθεν έξ Ίωνίας καὶ Ἐρυθρῶν ἀπφισμένοι. 48) [. S. 284 fg. 49) I, 27. 50) Excerpta Vatic. p. 24 Diad. 51) Herod. I, 141 sq. Wenn herobot (I, 169) sagt: Of τὰς τησους ξχοντες Ἰωνες καταβρωθήσαντες ταῦτα σφέας αὐτοὺς ἔδοσαν Κύρφ, so scheint bies nur auf bie beiben gum Bunde gehörenden Insein gu gehen. Wenigstens kann die herrschaft des Kyros keine eigentliche gewesen sein. 52) III, 9.

mebre Inseln unterthänig, jedoch zerstörte seine weiteren Plane die hinterlist bes Ordes, der ihn durch das Berstorechen von ungeheuren Summen, deren er zu seinen Unternehmungen bedurfte, zu sich lockte und niederträchtig ermordete 13), wodurch wieder eine Zeit lang die Freiheit

ber Infeln gefichert murbe.

Großeres Ubel brach mit bem ionischen Aufftenbe uber Die Inseln ein. Denn ba Ariftagoras, ber Gohn bes Molpagoras ju Miletos, unter ber Botmagigfeit ber Der-Ter herrichte, feitbem Siftiaos nach Gufa gerufen worben mar und von narifchen Bertriebenen aufgefobert marb, fie in ihr Baterland zurudzuführen, so schien ihm bie Selegenheit gunftig, feine herrschaft über Raros und ansbere Inseln auszudehnen."). Weil er jedoch allein nicht Dacht genug ju haben glaubte, mandte er fich an Artaphernes, ben Ctatthalter ber afiatifchen Rufte und Bru-Der des Dareios, indem er ihm die Aussicht auf ben Befit von Raros und bem baranliegenden Paros und An-Dros und ben übrigen Rytladen eroffnete, wobei ausbrud-Lich Berobot 19) bingufett, bag bamale noch feine ber Ro= Maben bem Darcios unterworfen war. Leicht war Artashernes gewonnen und in Ubereinstimmung mit bem Romige fanbte er bem Ariftagoras eine Flotte von 200 Schiffen unter Unführung bes Degabates, eines Bermanbten bes Ronigs, gegen die Narier zu Bilfe. Da aber ein Broift zwischen Ariftagoras und Megabates entftand, fo werrieth biefer ben Mariern bas Unternehmen, welche fich rifteten und eine viermonatliche Belagerung aushielten, morauf die Perfer aus Mangel an Gelb fich gurudzogen.

Auf diese Beise getäuscht in seinen hoffnungen, mit bem Degabates verfeindet und gewartig, bag er vom Sonige jur Strafe gezogen werbe, gab Aristagoras ben Einflufterungen des Sistiaos Gebor und erregte den ionis ichen Aufftand, um die Feffeln ber Perferherrichaft gu brechen. Unterflutt von ben Athenern und Eretriern verbrannte er mit den ionischen Asiaten und Inselbewobnern, benen fich die Apprier anschlossen, Sarbeis. Jedoch folgte balb bie Strafe. Berlaffen von ben Athenern und endlich von Aristagoras selbst, wurden die Joner, zulett bei Miletos aufs haupt geschlagen, und Appros nebft aften anbern Abgefallenen wieder unterjocht (Dlymp. 71, 3, 494 v. Ch.). Paros scheint, wie alle Ryklaben, ben Berbundeten teinen Beiftand geleistet zu haben, wenns gleich bie Nachricht bei Nepos 19) febr verdachtig ift, baß icon Miltiabes alle Aplladen den Athenern vor dem ionis iden Aufstande unterworfen habe. Ebenso wenig ift es unter ben Inseln einbegriffen, welche bie perfische Flotte nach Besiegung ber Joner eroberte ); jeboch veranlagte biefer Aufffand, daß auch Paros eine Beit lang ben Perfern unterworfen wurde. Denn als nun Dareios, um Rache an ben Athenern zu nehmen, bie Unterwerfung von Bellas, beschloß, und ben Datis und Artapbernes mit großer Macht ausschickte, hulbigten bie Parier, wie faft alle Bellenen, ber perfischen Dacht. Da namlich, ers

zühlt herodot <sup>15</sup>), Dareios, um den Sinn der heilenen zu ersorschen, herolde ausschickte, welche Land und Wasfer als Zeichen der Unterwerfung soderten, so gaben es sowol viele Landbewohner, als auch alle Insulaner, zu denen die herolde kamen. Darauf aber segelten Datis und Artaphernes, ehe sie in Attika landeten, mitten durch die Inseln, und unterwarfen sowol Naros als auch die übrigen <sup>15</sup>). Sa von Paros wird sogar erzählt <sup>50</sup>), das es unter den Inseln gewesen sei, die den Persern der Marathon beistanden, und daß sie mit einer Ariere sich an die Flotte derselben angeschlossen baben <sup>61</sup>).

Dieses verzieh Miltiabes ben Pariern nicht. Denn nach bem Siege bei Marathon und ber Bertreibung ber Perfer fegelte er mit einer Flotte aus, um die Infulener für ihre Unbanglichkeit an die Perfer ju ftrafen, beren er wirklich einige nach bem Beugniß bes Repos 1), ber bem Ephoros 1) folgt, zuchtigte. Etwas anders bas gegen ftellt Perobot 1) bie Sache bar. Miltiabes, fagt er, foderte nach bem Siege bei Marathon von ben Atbenern 70 Schiffe nebft Mannschaft und Gelb, ohne gu fagen, wohin er fegelte, indem er fie zu bereichern ver= fprach. Nachbem er bie Schiffe erhalten, fegelte er nach Paros, bem Borwande nach, weil die Parier ben Derfern beigestanden, in der That aber, weil er ben Pariern grollte, ba Lysagoras, ber Sohn bes Tiffas, ein Parier, ihn fruher bei dem Perfer Sybarnes angeschwarzt batte. Ein anberer Schriftsteller 65) fagt ebenfalls, baß Diltias bes zuerst gegen Paros gezogen sei, und nennt als Grund bie Unterwerfung ber Infeln unter bie athenische Berrschaft. Endlich wird noch eine Urfache angegeben 60); bie Athener, beift es, griffen die Parier an, entweber weil fie ben Perfern beigestanden, ober weil sie von ben Athenern abgefallen waren, welcher lettere Grund abgeschmackt if und aus spateren Berhaltniffen auf die fruberen Beiten übergetragen. Das Bahre scheint bas, was herobot berichtet, und wir werben bem Miltiabes nicht Unrecht thum. wenn wir behaupten, daß Privatrache ihn gum Feldzuge gegen die Parier bewog, daß der Borwand aber ber ben Perfern geleistete Beiftand war. Ephoros, wie auch bas Folgende beweift, war mehr auf den Ruhm des Miltiades als auf die historische Wahrheit bedacht.

Da die Belagerten die geforderten 100 Talente im Bertrauen auf ihre Macht 67) nicht zahlen wollten, so schnitt Miltiades dieselben durch die Flotte vom Meere ab und berannte von der Landseite die Mauern. Jedoch wehrten sich die Belagerten tapfer und besserten die gestährdeten Theile der Mauer Rachts aus, weswegen es dem Miltiades sehr gelegen kam, daß Timo, eine gefanzgene Varierin, die Priesterin der chthonischen Gottheiten

<sup>58)</sup> Herod. III, 120 sq. 54) Herod. V, 30 sq. 55). Vo 30 fts. Thir yan rhowr τουτίων τών Κυκλάδων οὐδεμία. τω το ὑπὸ Δαρείο. 56) Militad. c, 2, 57) Herod. VI, 31.

<sup>53)</sup> VI, 49. vrigl. VIII, 46, 66, 59) Herod. VI, 96, 60) Nepos, Miltiad. c. 7. 61) Herod. VI, 133. Als bem Derreies untermorfen erwähnt ührer auch Afchilos (Pers. 885, 62) Miltiad. c. 7. 63) Bel Stephenos; i. Ann. 8, 6, 221. 64) VI, 132 sq. 65) Der hanbschriftliche Scholiaft bet Aristelbet bet Faldenaer (ju Herod. VI, 136). 66) Sehol, ad Arist, p. 5722 Died. 67) Ephoros I. c. Πάφον δὲ την εὐδαμμονεστάσην καλ μεγίστηκ οὐσαν τότε τῶν Κυκλάδων. Nepos I. c. Parum insulam, opibus. elatam, cum orațione reconciliare non posset.

bie Stadt zu verrathen versprach. Bei ber Busammentunft aber foll Miltiades, von einer Mauer herabspringend ben Schenkel verlett haben, und burch bie Wunde genothigt fein, die Belagerung, nachdem fie 26 Lage ges Dauert, aufzuheben, und mit ebenfo viel Schiffen, ale er ausgesegelt mar, ohne irgend einen Bortheil erlangt gu haben, nach Athen gurudgefehrt fein. Go berichtet Berobot 66) nach ber Erzählung ber Parier, indem er zugleich anbeutet, bag es noch andere Sagen gabe, bie er jedoch nicht erzählt, ohne 3weifel, weil er fie fur unwahr hielt. Dit ibm ftimmt in ber Sauptfache ber boppelte Scholiaft bes Arifteibes 69), nur baß fie bas Bunberbare, befs fen wir bie Ergablung bes Berobot entfleibet haben, noch mehr hervorheben, und burch bie Schidung ber Demeter ben Miltiabes bei ber Busammenkunft mit Timo verwundet werden laffen. Unders jedoch erzählen Epho= ros 79) und fein Nachschreiber Repos 71). Als die Mausern, berichten fie, bem Ginfturze nabe waren und die Pas tier schon Unterhandlungen wegen ber Ubergabe pflogen, entzundete sich zufälligerweise ein Walb auf Dotonos (in ber Ferne auf bem Festlande bichtet unwahrscheinlicher Repos), mas sowol die Belagerer als auch die Parier für ein Signal ber zu hilfe eilenden perfischen Flotte bielten. Daber ftanben fowol biefe von ber Ubergabe ab, woher das oben 71) erwähnte Sprüchwort abgeleitet wird, als auch Miltiades kehrte nach Hause gurück, weil er sich nicht ber persischen Macht gewachsen suhlete. Darauf wurde Timo fowol als Miltiades bes Berraths angeklagt; aber verschieden mar Beiber Schickfal. In ber Berurtheis lung ber Timo hinderte ber belphische Gott die Parier, indem er erklarte, baß fie fein Berkzeug jum Untergange ves Miltiades gewesen sei 73). Miltiades dagegen, beson-bers von Kanthippos, dem Bater des Perifles, verfolgt, wurde zwar von der Todesstrase freigesprochen, aber zur Bablung von 50 Talenten verdammt. Da er biese nicht aufweisen konnte, ftarb er im Gefangniß an seinen Bun: ven ").

Mit dem Ende dieses großen Mannes sinkt auch die Selbständigkeit von Paros immer mehr. Die Belagerung durch Mikiades ist der letzte Glanzpunkt des kleiznen Staats, der von nun an einen Tropsen im Eimer der athenischen Erdse bildet. So unbedeutend auch Paros in der Weltgeschichte disher gewesen ist, so tritt es in der Folge noch mehr zurud. Als Mikiades, der größte Mann seiner Zeit in Griechenland, vor Paros Mauern vorwunder wurde, als er verurtheilt an den Folgen des prischen Feldzuges starb, da hatte Paros mittelbar Einstwischen Beldzuges starb, da hatte Paros mittelbar Einstwischen der Tod des Peristes den Untergang Athens verdalister der Tod des Peristes den Untergang Athens verdaliste. Aber damals war Athen in frischer Krusk und Mikiades machte nur geößeren Seistern Path. Schnetzstigten Thamiskoties, Leisteides; Kimon, Myconides, Thustybides, des Meilesias Sohn, und der größte von allen

Perilles. So muß man benn eher urtheilen, baß, ftatt ben hellenen ihren hort zu rauben, ber parifche Feldzug bem Themistokles Gelegenheit gab, hellas vor ber Sklawerei zu retten, ba Miltiades vielleicht weniger geeignet gewesen ware, bem Terres zu wiberstehen.

Mis namlich biefer, burch bie marathonische Dieber= lage nicht gewarnt, in bie Fußtapfen feines Baters trat und gegen Bellas jog , mußten bie Infulaner wieber fich bem machtigen herrn bes Perferreichs anschließen. Diobor ") fuhrt in ber Beschreibung ber perfischen Seemacht an, bag bie Bewohner ber Infeln bem Konige 50 Schiffe ftellten. Denn bie Infeln, fugt er hinzu, zwifchen bem thanischen und triopischen und bem funischen Borges birge hatte Kerres auf feiner Seite. Ubweichend jeboch erzählt Herobot 76), bag bie Insulaner nur 17 Schiffe ftellten. Seboch lagt fich ber Wiberfpruch leicht befeitigen, wenn man unter ben Insulanern blos bie Bewohner ber Rofladen verftebt. Bon biefen aber gingen fcon in ber Schlacht bei Artemiffon bie Reer gu ben Bellenen über "), bei Salamis aber querft bie Marier, bann anbere 78), fo= bag wenige Schiffe ber Ryflaben gur Unterjochung von Bellas beigetragen haben mogen. - In weniger vortheils haftem Lichte ericheinen bie Parier. Alle Bundesgenoffen, ergablt Berobot 78), waren bem Terres nach Uthen ge= folgt; nur bie Parier blieben bei Rothnos gurud und warteten bier ab, welche Benbung ber Krieg nehmen wurde. Go hatten fie alfo an ber Befreiung von Bellas teinen Untheil, und ebenfo wenig werben fie als Theilnehmer an ber plataifchen Schlacht genannt. Beber herobot ") erwähnt fie, noch Paufanias si), wo er bes Dentmals gebenft, auf bem bie Namen ber Theilhaber an biefer Schlacht eingegraben waren. Musbrudlich fagt er: "von ben Rykladen nicht allein die Tenier, sonbern auch bie Narier und Rythnier."

Nach ber Schlacht bei Salamis wandte sich Themisstoftes wie früher Miltiades gegen die Inseln. Besonders war es, wie Herodot erzählt "), auf Andros abgesehen, welche die gesoderte Schabung zu zahlen sich weigerte. Während nun Themistoftes die Stadt der Andrier belagerte, schiefte er auch nach andern Inseln Schisse aus, Geld einzutreiben, indem er im Weigerungssalle Gewalt drohte. Hierduch, berichtet Herodot, erhob er große Summen von den Karystiern und Pariern, die, da sie hörten, das Andros, weil es persisch gesinnt gewesen, belagert würde und das Themistoftes ein großer Feldherr sei, aus Furcht Geld sandten. Die Karystier, sährt er sort, wurden dennoch mit Krieg überzogen, die Parier aber, da sie den Themistoftes bestochen hatten, entgingen der Belagerung 83).

Nachbem nun bie Barbaren aus Europa vertrieben, Bogantion und Cion erobert waren, ba bachten bie Bel-

<sup>68)</sup> VI, 184. 69) f. Aum. 65. 68 alf vort. S. 76§ [. Aum. 8. S. 287. 71) Miltrad. c. 7. 72) f. Annh. 69. S. 284. 73) Herod. VI, 185. 74) Hérod. VI, 186! Nepos, Miltiad. c. 7 u. A.

<sup>75)</sup> XI, 3. 76) VII, 95. 77) Herod. VIII, 1. 78) Herod. VIII, 46. 66. 79) VIII, 67. 80) IX, 28. 81) V. 23, 2. 82) VIII, 111. 83) Plutgraf (de Herodot, mal. T. IX. p. 456 Reisk.) tabelt ben Herodot, bak er ben Themistoettes in so schemistoettes ben bes Themistoettes (21): Hr of xat 1015 grupaxois kaxsis neginklow te tas rhoors xat xonpanisoperos an aviax.

Ienen an einen festen Bund gegen die Perser, und damit fie es nicht noch einmal magten, ihre Freiheit zu gefahr= ben, wurde ber Angriffetrieg beschloffen. Freiwillig ober gezwungen mußten alle Bellenen bes Festlanbes und ber Inseln, mit Ausschluß der Colonien in Borberafien, ihre Beifteuer ju bem Kriege gegen bie Perfer an Gelb und Schiffen und Mannichaft liefern, und wenn Paros auch nicht namentlich unter ben Bunbesgenoffen aufgeführt wird, fo ift es boch flar, bag es nicht gewagt baben wird, fich bem Entschluß ber Panhellenen zu wiberfegen. Derjenige, welcher beauftragt wurde, ben Beitrag fur jeben Staat ju bestimmen, war Aristeibes, ein Mann, ben seine Rechtschaffenheit und die allgemeine Stimme ber Bellenen zu biesem ehrenvollen Amte erhob, und ber nicht nur ebenso arm, als er sie angetreten hatte, seine Burbe nies berlegte, sonbern auch zu allgemeiner Bufriebenheit ber Betheiligten biefes Geschaft beseitigte "). Seboch wurden Die Bundesgenoffen balb die Unterthanen ber Athener. Denn ba biefelben, unzufrieden mit der harte des Paus fanias und ber Berrschaft ber Lakebamonier bie Begemonie den Athenern übertragen hatten (Olymp. 75, 4, 477 v. Ch.) 45), so mußten biese Anfange gwar sich die Liebe ber Berbundeten zu erhalten. Als aber die Dacht Athens gewachsen und die Bundesgenossen, unzufrieden mit der langen Dauer des Kriegs, sich vom Bunde loszumachen suchten, wurden alle nach und nach abhängig von Athen. Denn ba einige, um dem Kriegsbienste zu entgeben, Gelb lieferten, flatt felbft mitzukampfen, fo vermehrten fie nicht nur auf ihre Kosten die Macht der Athener, sondern wurben felbst wehrlos und mußten sich jede Bebruckung ihrer Herren gefallen laffen. Anbre versuchten einen offenbaren Absall, jedoch war Athen schon zu machtig, und da die Bunbesgenoffen nicht nach einem allgemeinen Plane banbelten, fonbern einzeln ubfielen und auch bie Lakebamonier burch ben Belotenkrieg verhindert wurden, ihnen Beiftand zu leiften, fo wurden fie leicht zum Gehorfam gezwungen und es wurde die Beisteuer nun ein Tribut. Go wider= festen sich vergeblich Thasos. Naros. Samos: Kimon's und Perifles' Siege unterwarfen bie Infeln wieber, und amangs ten fie unter bas verhaßte Joch. Chios allein erscheint noch zu Anfange ber sieilischen Erpedition nicht tributar. sondern nur zur Stellung von Schiffen verpflichtet ...).

Früh schon zogen die Athener die Maste ab. Die jährlichen Beiträge, welche durch Aristeides auf 460 Aaslente festgestellt waren <sup>87</sup>), die durch Peristes auf 600 Aaslente gebracht <sup>88</sup>), von Allibiades verdoppelt wurden, sosaß sie nunmehr 1200 Aalente betrugen <sup>89</sup>), und endlich von den Bollssührern dis auf 1300 Aalente erhöht wurden <sup>80</sup>), waren Ansangs als Semeingut der hellenen auf Delos miedergelegt und wurden von hellendtamien verwaltet <sup>91</sup>), die den gesammten hellenen Rechenschaft abslegten, wenn sie ihre Versammlungen auf Delos hielten.

Gern wüßten wir, was ber Beitrag ber einzelnen Staaten gewesen sei; jedoch sind nur wenige Angaden darüber auf uns gekommen, und über Paros wird nichts überliesert. Jedoch läßt sich sein Schicksal aus dieser Analogie leicht feststellen. Der freiwillige Beitrag, den es nach der Schahung des Aristeides an Ariegsschiffen außer der Beisteuer zur Ariegscasse lieserte, wird den Pariem beschwerlich gefallen sein. Gern vergrößerten sie ihren Beitrag an Geld, um der Mühen des Ariegsstandes überzhoben zu sein und ungestört ihren Handel treiben zu können, und wurden so den Athenern tributär (Enorektis posov). In dieser Lage erscheinen sie zu Ansang des peloponnesischen Kriegs 33, und auch in dem Katalog der athenischen Bundesgenossen im Kriege gegen Sprakus werden die Parier nehst vielen andern Insulanern nicht namentlich erwähnt 36, woraus man schließen kann, daß sie nur ihre Gelbbeiträge lieserten.

Nur einmal gebenkt ein Schriftsteller, wahrend ba Zeit der athenischen Hegemonie namentlich der Parier. Als nach der ungludlichen Expedition gegen Sicilien durch Alkibiades Talente die Seeherrschaft ber Athener wieder hergestellt war, wurde gegen die abgefallene Chalkis, wie Diodor 97) erzählt, Theramenes geschickt, welcher, ba a nichts ausrichten konnte, von ben Feinden Gelb erprefte, um ben Burgern und Bunbesgenoffen bie Abgaben ju erleichtern. Er wandte fich auch zu ben Stabten ber Bundesgenoffen, und ftrafte biejenigen, welche ber Reis gung ju bem Feinbe verbachtig maren, mit Gelb. 218 er auch nach Paros kam und eine Oligarchie in ber Stadt vorfand, gab er bem Bolte bie Freiheit wieber, bie aber, welche bie Dligarchie eingeführt hatten, verbarums te er zu großen Gelbsummen. Aus biefer Rachricht gebt bervor, daß bie Lakedamonier nach bem ficilischen Rriege auch auf Paros ihren Ginfluß ausübten. Großer murbe biefer nach ber Schlacht bei Aigospotamoi. Denn erft feit biefer magten es bie Bunbesgenoffen offen von Athen abrufallen, und unter biefen Paros. Ausbrucklich name lich sagt Tenophon 96), alle Bunbesgenoffen seien abge-sallen mit Ausnahme ber Samier; auch konnte Athen feine Unspruche nicht geltenb machen, ba es alle Schiffe

Aber balb veranlaste Perikles, daß der Schatz der gets
ßeren Sicherheit wegen von Delos nach Athen verlegt
wurde, und selbst Aristeides widersetzte sich nicht ernstlich <sup>92</sup>). Die Aufsicht soll Perikles erhalten haben <sup>93</sup>), und
von nun an wurde den Bundesgenossen keine Rechnung
mehr abgeliesert, da das Geld als Tribut für die Sicherheit betrachtet wurde, welche die Athener den Bundesgenossen gegen die Perser gewährten. Endlich wurde Olymp.
91, 2 in Hossinung eines größeren Gewinnes der zwanzigste Theil von Ein= und Aussuhr in den Bundesstaaten erhoben, was dis zum Ende des peloponnesssschaften
Krieges bestand <sup>94</sup>).

<sup>84)</sup> Plutarch. Aristeid. 24. Nepos Arist. 3. Andocides (ober vielmehr Phalar) contr. Alcib. §. 11. Bôch, Staatsh. b. Ath. I. S. 427 fg. 85) Thucyd. I, 95. 96. 86) Ibid. VII, 55. VI, 85. 87) Ibid. I, 96. 88) Ibid. II, 15. Plutarch. Arist. 24. 89) Andocid. contr. Alcib. §. 11. Bôch a. a. D. S. 451. 90) Plutarch. Arist. 24. 91) Thucyd. I, 96.

<sup>92)</sup> Theophrast, ap. Plutarch. Arist, 25. 93) Dieder. XII, 38. 94) Bock a. a. D. S. 432 u. 348 fg. 95) Thucyd. II, 9. 96) Ibid. VII, 57. 97) XIII, 47 fin. vgl. Xenoph. Hellen. I, 1, 12. 98) Hellen. II, 2, 6. vergl. Andocides, De pace. §. 12.

bis auf zwolf ausliefern mußte 99). Jedoch besserte sich un= ter ben neuern Berrichern die Lage von Paros nicht, und ble Urt, wie die Spartaner regierten, ließ die Insulaner bie alte Stlaverei gurudwunschen. Denn die Athener verstanden zu herrschen, die Spartaner bagegen glichen bem Bauer, ber Millionar geworben und ber nun zeigen will, daß er herr fei. Gie fetten harmoften in Die Stabte ber Inseln ein, welche ebenso gut, wie die Uthes ner, Steuern eintrieben und jede Kraftaußerung bes Boltes unterbruckten. Diese zu vertreiben mar bas erfte Ges schaft des Konon nach dem Siege bei Knidos (Olymp. 96, 3). In Berbindung mit Pharnabazos fegelte er nach ben Ruftenstädten und Infeln und verjagte bie Sparta= ner 1), und mit offenen Armen empfingen ihn die Bebrudten und entschlossen sich zum Bunde mit Athen, zu= mal ba er ihnen bie Selbstandigkeit versprach und keine

Befatung einlegen wollte.

In der Folgezeit, als Konon Athens Mauern mit perfischem Gelbe erbaut hatte und Athen wieder eine Flotte befaß, wechselte ber großere Ginfluß ber Athener und Las kedamonier, je nachdem biefe ober jene herren bes Mee= res waren. Enblich wurde burch ben antalkibischen Fries ben, ju beffen Unnahme alle hellenen gezwungen wurs ben, ba Untalfidas bamals burch ben Beiftand ber Perfer die Seeherrschaft besaß?), zwar die Freiheit ber afiatischen Griechen an die Perfer verrathen, aber die Gelb= standigkeit aller Infeln, sowol ber großen als ber kleinen bedingt, und nur Lemnos, Imbros und Styros als Gis genthum ben Athenern zugesprochen (Dl. 98, 2, 387 v. Chr.) '). Jedoch wurden biefe Bedingungen am wenig= ften von ben Lakedamoniern geehrt. Gewaltthaten aller Urt ließen sie sich zu Schulden kommen und erbitterten fo alle hellenen gegen sich. Darum tam Dlymp. 100, 4, 377 v. Chr. ein Bundniß gegen bie Lakedamonier zu Stande, benen fich zuerft bie Chier und Byzantier'), dann die Rhobier und Mitylender und endlich fast alle Insulaner anschlossen, sodaß, als nach bem Uberfalle bes Sphodrias bie Uthener ben Lakebamoniern ben Krieg erklarten, ber Bund aus 70 Stabten bestand 6), welche groar die Begemonie Athens anerkamten, aber felbftanbig waren, und zu Athen ein Synebrium bilbeten, in bem jebe Stadt eine Stimme hatte. Sochst mahrfceinlich ift es, daß Paros jum Bunbe geborte, wenigftens nach bem burch Photion's Tapferkeit von Chabrias gegen bie Lakedamonier bei Raros gewonnenen Seefieg ') (Dlymp. 101, 1, 376 v. Chr.). Da burch biefen Sieg Die Seemacht ber Lakebamonier gebrochen mar, so traten fie ") in der Folge bie Berrichaft des Meeres den Athenern ab, mabrend fie fich bie bes Festlandes ausbedungen, und feitbem ubte Uthen wieder die Berrichaft über Die Inseln aus 9).

99) Xenophon, Hellen, II, 2, 20. 1) Xenophon. Hellen. IV, 8, 1 sq. vergl. Diodor. XIV, 84.
2) Xenophon. V, 1, 28.
3) Ibid. V, 1, 31., vergl. IV, 8, 15.
Andocides de pace §. 12. 14. Diodor. XIV, 110.
4) Diodor.
XV, 28.
5) Ibid. XV, 29.
6) Ibid. XV, 30.
7) Plutarch. Phoc. 6. Camill. 19. Diodor. XV, 34. Xenophon. Hell.
V, 4, 58 sq. u. X.
8) Diodor. XV, 38.
67.
9) f. 28 b d b 's
Ctaateb, b. Xtb. I. 6. 448 fg.

M. Encuel, b. B. u. R. Dritte Section, XII.

Seit bieser Zeit finden wir Archonten auf Paros, wie wir oben '0') gesehen haben und es verrath bieses wenigstens eine gewiffe Selbstanbigkeit, wenn fie auch burch athenischen Ginflug beschrankt murbe. Diefes Aufbluben von Paros hatte die Sendung einer Colonie nach dem adriatischen Meere zur Folge, wo sie an Illyriens Rufte die Insel Pharos besetten. Dioboros 11) er= gablt, daß die Unfiedelung nach einem Drakelfpruche er= folgt sei, und daß Dionnstos, der Tyrann von Sprakus. bie Parier unterstutte. Die Colonie wurde nach Diobor 12) gegen bas Ende ber 98. Olympiabe ausgeführt, ungefahr 385 v. Ch., und baß Pharos, fruher Paros genannt, eine Colonie ber Parier sei, bezeugen auch Eratosthenes 13), Strabon 14) und Ephoros bei Stephanos 15), während Stylar 16) sie nur eine hellenische Stadt nennt und Ugathemeros 17), Stymnos 18) und Plinius 19) nur ihre Eristenz verburgen. Da so viele Schriftsteller ausfagen, daß Pharos eine Colonie von Paros fei, fo weiß ich nicht, warum wir bies bezweifeln, ober auch bem Diodor keinen Glauben schenken sollten, ber bie Unfiedlung in fo fpate Beit fest. Die ermahnte Unterflugung bes Dionpfios macht die Sache hochst wahrscheinlich und außerbem ift die Beit ber wiebererlangten Gelbständigkeit fehr paffenb.

Bu ben Bebrudungen, welche trot ber Gelbständigs feit ber Bundesgenoffen Die athenischen Feldherren gegen biefelben ausübten, tam balb auch noch ein anderes Un= glud. Dlymp. 104, 3, 362 v. Chr., ichidte Alexandros von Phera Raubschiffe gegen die Kykladen aus, welche viele berfelben eroberten, namentlich Tenos, und Beute und Stlaven machten 20). Leosthenes, von ben Athenern zu Hilfe geschickt, wurde von Alexandros besiegt 21), und Chares, jum Felbherrn gewählt, war weit entfernt ben Feinden ju icaben, sondern fiel im Gegentheil ben Bunbesgenoffen zur gaft. Darum entstand benn der Bunbesgenoffenkrieg (Olymp. 105, 3 - 106, 1, 357-355 v. Ch.), indem fich zuerst Chios, Byzantion, Rhobos und Ros emporten, und nach feiner Beendigung machten fich die größeren Staaten frei und nur die kleineren Infeln hielten an Athen, sodaß nur 45 Talente jahrlich einkamen 22). Unter diesen war ohne Zweifel auch Paros, bas wol gar nicht an ber Emporung Theil genommen hat. Endlich nach bem Siege bei Charoneia (Dlymp. 110, 3, 338 v. Ch.) nahm Philippos den Athenern die

<sup>10)</sup> f. Anm. 19. fg. S. 287. 11) XV, 13. 13) Bei bem Schol. bes Apollon. (Rb. IV, 1215): Kal Έσατοσθένης εν γ΄ Γεωγραφουμένων φησί· Μετά Πλυρίους Νεσταίοι, καθ' ούς νήσος Φάρος Φαρίων (Ι. Παρίων) ἄποικος. 14) VII. p. 315 B. 419 Tzsch. Φάρος, ή πρότερον Πάρος, Παοίων πτίσμα· εξ ής Δημήτριος ὁ Φάριος (úbr. biefen f. Appian. Illyr. p. 5 Hösch.) u. p. 315 C. 421 Tzsch. τοῖς δὲ Αρδιαίοις (πλησιάζει) ἡ Φάρος, Πάρος λεγομένη πρότερον. Παρίων γάρ έστι 15) Unter Φάρος vergl. Polstein zu b. St. und Casim Strabon. 16) Periplus p. 8 Huds. p. 17 Gron. faubonus gum Strabon. 17) De geographia, p. 193 Gron. III, 30. Et cum oppido Pharia. 18) v. 425. 19) H. N. 20) Diodor. XV, 95, Demosth, contr. Polyclen p. 1202 R. Polyaen. VI, 2, 1. f. auch Demosth. περί του στεφ. της τριηραρχ. p. 1230. 22) Demosth, περί του στεφάνου, p. 305.

Klotte und die Herrschaft über die Inseln 23), und von nun an gehorchten die Inseln des ägäischen Meeres eine Zeit lang den Nakedoniern. Denn obgleich nach der Bestegung des Dareios am Granikos Memnon der Rhosdier schon Chios und Lesbos erobert hatte und die Kyklasden wegen der übergade mit ihm Unterhandlungen pflos gen (Olymp. 111, 4, 333 v. Ch.) 25), so starb doch dies ser würdige Gegner des Alexandros bald, und sein Nachsfolger der persische Admiral Datames, der mit 10 Schissen die Kyklasden erobern wollte, wurde von Proteas, dem Feldherrn des Alexandros, besiegt und sast aller Schisse beraubt 25).

Rach der turgen Seeherrschaft Demetrios', des Untis gonos Cohn, fielen bie Apfladen an Agppten. Ptolemaos Philabelphos erwarb fie im Kriege gegen Antigonos Gonatas 26), und von ihm erbte fie Ptolemaos III. Euergetes, wie die adulitanische Inschrift lehrt 27). Als nach bem Tobe des Ptolemaos IV. Philopator ber junge Ptoles maus Epiphanes Ronig Agoptens murbe, verbanden fic Antiochus III. von Sprien und Philippos II. von Mates bonien gegen ihn, indem Philippos die Infeln bes agais schen Meeres und Karien und Samos eroberte 25) (203 v. Ch.). Bum Felbherrn machte er ben Ditaarchos, beffen Verruchtheit treffend Polybios geschildert hat 29). Arus ber icon hatte Demetrios ber Pharier (219 v. Ch.) mit Raubschiffen nebst andern Orten auch die Roklaben verheert und Gelbsummen erpreßt 30), bis er enblich aus Rurcht vor ben Rhobiern fich entfernte. Go icheint benn bie Lage von Paros damals fehr traurig gewesen zu sein, als nach bem pharischen Demetrios, auch Ditaarchos bie Ansel beimsuchte, und noch beim Anfange bes Kriegs ber Romer gegen Philippos ftand auf Paros eine makedonis fche Befatung 31). Seboch tann bie Berrichaft bes Dbis lippos über die Kyklaben nicht fehr lange gedauert haben, ba er in bem Frieben mit ben Romern (197 v. Ch.) nach ber Nieberlage bei Apnostephala feine Eroberungen abtreten mußte und allen hellenischen Staaten die Freiheit augefichert wurde 22). Balerius Antias, beffen Unzuverlassiakeit jeboch allgemein gerügt wird 35), fügt noch bingu "), daß ben Athenern die Infeln Paros, Imbros, De-Los und Styros gegeben feien. In bem balb barauf folgenden Kriege der Romer gegen Nabis, ben Tyrannen von Sparta, befand sich die flotte des ben Romern zu hilfe eilenden Eumenes von Pergamos bei ben Rollaben'35), und ebenso bewegten sich auch im Kriege gegen Antiochus von Sprien die Flotten der Romer und ihrer Bundsgenossen und die bes Antiochus amischen ben Rykladen 38). Ein gleiches Geschick traf sie während des Krieges gegen Perseus von Makedonien 37), und seitbem standen die Inseln, vielleicht dem Namen nach selbständig unter römischem Einsluß. Wie drückend dieses Joch gewessen sein muß, sieht man aus der Willsährigkeit, mit der die Kykladen sich im Mithridatischen Kriege an Arches laos, den Feldherrn des Mithridates, anschlossen, mit Ausenahme von Delos, das eine römische Besahung inne hatzte 24). Iedoch mußten die Inseln im Frieden sich wieder den Römern unterwerfen 29).

Die Burgerfriege mogen ziemlich ruhig an Paros vorübergegangen fein, und es scheint bie Insel unter ben Kaisern selbständig gewesen und von eigenen Arconten regiert worden zu fein, wie die Inschriften leb: ren 40). Unter benjenigen Raifern, welche bie Biffenschaf: ten ehrten und Athen als die Mutter so großer Geifter bewunderten, scheint Paros mit vielen andern Ankladen ben Athenern geschenft zu sein, wenigstens mochte bies im Beitalter bes Abetore Arifteibes (170 n. Cb.) ber Kall gewesen sein 41). Jeboch tommt wol Paros auf Munzen auch unter bem Ehrennamen einer romischen Colonie vor 42). Als bann bas romische Reich in bas westliche und bfiliche zerfiel, gehorten bie Rotlaben jum byzantinischen Raiserthume, bis endlich, als das lateinische Raiserreich in Constantinopel sich erhob, unter Beinrich, bem zweiten lateinischen Raiser, einige Benetianer unter Marco Sanubo fich ber Infeln Raros, Paros und einiger anbern bemachtigten. Heinrich gab bem Marco Sanubo ben Ramen eines Herzogs vom Archipel, welcher auf Raros regierte, und die benachbarten Infeln beberrich: te 48). Mehrmals wurde Paros vom Herzogthume Raros getrennt, indem es als Mitgift ben Tochtern bes Berricherhauses ertheilt wurde, aber wenigstens icheinen Die Berzoge von Raros in ihrem Titel Paros beibehalten au haben. So schickte Muhammed L im 3. 1416 n. Chr. eine Flotte wiber Pietro Beno, einen eblen Bene-tianer, herzog von Naros, herrn auf Paros, Anbros ic., und Tschalibeg 44) verheerte mit 30 Galeeren biefe Infeln "). Dehr noch scheinen biefelben unter Guleiman IL burch bessen Abmiral Barberoussa gelitten zu haben, und namentlich wurde Paros tapfer von den Benetianern vertheidigt 46). Aber Suleiman wenigstens scheint noch bie Berzoge von Naros nicht abgefett zu haben. Sein Racht folger Selim bagegen berief ben bisherigen Berzog von Naros zu fich, beraubte ihn feiner Burbe und machte eis nen Juben Joseph Raffy, ehemals Don Miquez genannt, ber fich bei ihm in die hochfte Gunft gefest hatte, jum Bergoge von Naros und der zwolf vorzuglichften übrigen Ankladen (Nov. 1566) 47), und somit erlosch bie venetias

<sup>24)</sup> Diod. XVII, 29. 25) Arrhin-23) Paus. I, 25, 3. 26) Theorr. XVII, 90. Stallie mos exped. Alex. II. 2, 3. machos homn. auf Delos. 325. 27) Collect, Patrum, (Paris 1706.) T. II. p. 141. 28) Polyb. III, 2. Ηρξαντο — τάς χείρας επιβάλλειν, Φίλιππος μεν τοίς κατ' Alyαίον (so Ries buhr für Alyαπον) καλ Καρίαν καλ Σάμον. Betgl. Riebuhr 29) Polyb. XVII, 35. 80) Ibid. 31) Liv. XXXI, 15. vergl. XXXI, 31. Heine Schrift. S. 295. III, 16. IV. 16. 19. Polyb. Excerpta legat. IX. 33) ſ. 82) Liv. XXXIII, 80. Krause, Vitt, et fragm. hist, vet. Rom. p. 266 sq. Liv. XXXIII, So. S5) Ibid. XXXIV, 26. 34) Bei

<sup>36)</sup> Liv. XXXVI, 43. 87) Ibid. XLIV, 28. 29. 98)
Plut. Sylla. XI. 39) Ibid. XXII sq. Appion. Mithrid.
Kr. 54 sq. 40) f. oben Anm. 19 fg. C. 287. 41) Panathen. I. p. 96 Jebb. 42) Rasche, Lexicon univ. rei nummariae III, 2. p. 588 sq. 43) Xournefort a. a. D. C. 76.
44) Τζαλεισπέγης Ducas XXI. p. 60. 45) Iof. v. Φammer, Gefch. b. Déman. Reiche, 1. Th. C. 868 fg. 46) Xournefort a. a. D. 47) Iof. v. Φammer a. a. D. S. Th.
C. 564.

nische Oberherrschaft bes Archipels, um mit einem neuern Geschichtsforscher zu sprechen, zu Gunsten des Hofs und Staatsjuden, Herzogs von Naros, Paros, Andros, und ber Rokladen. Seitdem stand Paros unter turkischer Herrschaft, war aber z. B. im Kriege von Katharina II. gesen die Turken \*\*) das Hauptquartier der russischen Flotte. Nach dem Befreiungskriege endlich ist Paros dem Konigsreiche Griechenland zugefallen, und es läßt sich nun ers

marten, daß die Insel sich wieder beben wird.

Schließlich fügen wir noch Einiges aus ber Literatur: und Kunstgeschichte hinzu. Dichter, welche Parier waren, erwähnen die Alten vorzüglich Archilochos und Euenos, von welchen in diesen Artiseln aussührlich geshandelt ist und gehandelt werden wird. Gleichfalls scheint Nisiades <sup>49</sup>) ein Parier gewesen zu sein. Unter den Künstslern, welche das vorhandene Material selbst einlud, ist der Bildhauer Arkesilaos als Parier bekannt <sup>50</sup>), den Plisnius <sup>51</sup>) zugleich mit andern Pariern, dem Polygnotos und Nisanor, als Versertiger von enkaustischen Malereien nennt. Parier serner sind die Bildhauer Stopas <sup>52</sup>), Agostakritos <sup>53</sup>), Prariteles <sup>54</sup>), Antiphanes <sup>55</sup>), kokros <sup>56</sup>), sowie der Maler Pythagoras <sup>57</sup>). Undere Namen von Pariern kommen theils in den parischen Inschriften, theils in den Fragmenten des Archilochos und dei andern Schriftselzlern vor.

Parosella Cav. ift Dalea L.

PAROSTA (Париота), eine unbekannte Stadt im taurischen Chersonesos, unterhalb Taphros. Ptolem. III, 6. (Krause,)

PAROTIA, nannte Bieillot eine Sattung ber Paradiesvogel, welche von ihm auf Paradisea sexsetacea aut. gegründet wurde. Sie hat alle wesentliche Merkmale von Paradisea, und kann nicht gut bavon getrennt werben. Bgl. baher den Art. Paradisea.

(Burmeister.)

Parotidea angina, f. Parotitis.

PAROTIDEAE ARTERIAE, nennt man bie Schlagaberzweige, welche aus ber dußern Carotis (f. b. Art.) entspringen und zur Parotis (f. b. Art.) gehen, um bers selben behufs der Ernahrung und Absonderung das nosthige arterielle Blut zuzusühren. (Rosendaum.)

thige artesielle Blut zuguführen. (Rosenbaum.)
PAROTIDEAE VENAE, find die Blutaderzweige, welche in dem Sewebe der Parotis ihren Anfang nehmen und zur innern Vena iugularis (f. d. Art.) gehen, um das Benenblut zuruckzuschen. (Rosenbaum.)

PAROTIS (Glandyla), die Ohrspeichelbruse.)
ist die größte der den Mundspeichel absondernden Drusen.
Ibre Gestalt ist beim Menschen langlichrund, mehr breit

als dick, nach Außen gewölbt, nach Innen concav und in eine Kante vorspringend. Sie liegt an ber Seite bes Rowfs in bem vertieften Raume, welchen ber bintere Theil bes Raumustels, ber hintere Rand bes Unterfieferaftes nach Born, die Ohrknorpel und ber Bitzenfortsat bes Fellenbeins nach hinten begrengen. Die außere convere Flache wird von einer sehnenartigen Saut (Vagina glandulae parotidis) bebeckt, über welche fich einige Kafern bes M. Platysmamyoides ftrablenformig verbreiten. Die innere vordere Flache bebeckt vorn ben hintern Theil bes Raumustels, hat nach hinten einen Ginbrud, welcher auf ber Gelentverbindung bes Unterfiefere liegt; die innere hintere Flache ift burch bichten Bellftoff mit bem knorveligen Gehorgange, bem Bitzenfortfate, bem vorbern Rande des Sternocleidomastoideus, dem hintern Kopfe bes Biventer maxillae inferioris, bem Griffelfortsate bes Felsenbeins und beffen Musteln verbunden, und zeigt biesen Theilen entsprechende Eindrucke. Der hintere concave Rand liegt auf dem knorplichten Theil des Gehors ganges, bem Bitzenfortsate bes Felsenbeins und bem Sternocleidomastoideus. Der innere hervorragende Rand ift awischen bem M. pterygoideus, biventer und ben Musteln bes Griffelfortfabes eingefentt, an ihm geht bie Art. temporalis, von ber Drufensubstang umgeben, in bie Sobe. Das obere Ende ber Drufe grengt an Die Burs gel bes Processus zygomaticus bes Schlafebeins, bas untere schmaler werbenbe Enbe ragt hinter und unter bem Bintel bes Unterfiefers hinab, ift burch Bellgewebe mit ber Unterfieferbrufe verbunden und meift burch fo tiefe Furchen von dem übrigen Theile ber Drufe getrennt, baß es als eine besondere Drufe erscheint, ebenfo wie auch bas obere Ende der Drufe nicht felten als besondere Re= benohrspeichelbrufe (Glandula parotidis accessoria) auftritt. Diese Enben ber Drufe werben auch von einigen Anatomen bas obere und untere horn ge= nannt. Innerhalb ber Masse ber Druse lauft bie Arteria carotis facialis, sowie mehre Aste berselben, die Vena facialis posterior und der Plexus parotideus des Nervus facialis. Das Bolumen ber Drufe betragt nach Kraufe's Angabe (Handbuch der Anatomie Ib. I. S. 447) 120 bis 12 Cubit Boll, ihr fpecifisches Gewicht 1,0551, ihr absolutes 6 Drachmen bis 1 Unge, mahrend Whars ton 4½ Quentchen angab und Sauvages (Diss. sur la med. p. 28) ihr Berhaltniß zu ben Rieren wie 1034 zu 1050 berechnete. In ber Richtung von Dben nach Unten mißt fie nach Krause a. a. D. vorn 14" hinten aber nur 14"; von Born nach Sinten ift sie 14" breit; an ihrem vorbern Theile 3-4", am hintern über 1" bid. Die Farbe ber Drufe ift schwach rothlich, fie gehort zu ben conglomerirten ober acinofen Drufen, beren Acini bie geschlossenen Unfange ber Speichelfanalchen find, welche nach E. S. Beber's (Medel's Archiv für Phyfiolo-logie Jahrg. 1827. S. 276. Bgl. J. Mutter de glandular. struct. G. 62) Deffungen einen Durchmeffer von 0,0082 parifer Boll haben und fich ju 4-7 mal großern Araubchen mit einander verbinden, beren Ausführungs: gange fich zu einem einzigen gemeinschaftlichen Musfuhrungsgange vereinigen, welcher am andern Drittheil bes

<sup>48) &</sup>amp; hoifeul Gouffier a. a. D. E. 66. 49) Corp. Inscr. Gr. n. 2388. 50) Diog. Last. IV, 6, 21. vgl. Schneidewin, Simonides Cei rell. p. 207. 51) H. N. XXXV, 59. (11.) 52) Paus. VIII, 45, 5 u. X. 53) Strab. IX. p. 396. 54) Propert. III, 9, 16. 55) Corp. Inscr. Gr. n. 2435. 56) Paus. I, 8, 4. 57) Ibid. IX, 35, 7.

<sup>1)</sup> Die Alten verstanden unter Parotis die entzündliche Ansschung der Ohrspeicheldrufe (Galen, De loc. affect. L. III. Gorraeus, Defin. med. p. 263) und erst Riolan (Anthropogr. L. IV. c. 10) scheint der Druse selbst diesen Ramen gegeben zu haben.

Klotte und die Herrschaft über tonun an gehorchten die Inseln ter Beit lang den Makedoniern. Bestegung des Dareios am Gradier schon Chios und Lesbos eret den wegen der Übergabe mit is gen (Olymp. 111, 4, 333 v. C ser würdige Gegner des Alerance folger der persische Admiral Dassen die Kykladen erobern welldem Feldherrn des Alerandros, bestegen beraubt.

Nach ber turgen Seeherric gonos Sohn, fielen bie Anflaten Philadelphos erward sie im Ra natas 26), und von ihm erbte i. tes, wie die adulitanische In bem Tobe des Ptolemaos IV. maus Epiphanes Konig Agrp. Untiodus III. von Sprien und bonien gegen ihn, indem Pie fchen Meeres und Karien un. v. Ch.). Bum Felbherrn ma fen Berruchtheit treffend Poli her schon hatte Demetrios : mit Raubschiffen nebft ante verheert und Gelbsummen e Furcht vor ben Rhobiern fich bie Lage von Paros bamats als nach bem pharischen D Insel heimsuchte, und noch Romer gegen Philippos 18 fche Befagung 31). Beboth lippos über die Knkladen : ba er in bem Frieden mit ber Nieberlage bei Anno treten mußte und allen Augefichert wurde 32). 2 laffigfeit jeboch allgemein gu 30), bag ben Athenern los und Storos gegeber folgenben Kriege ber R. von Sparta, befand it Silfe eilenden Eumene ben 35), und ebenso b Antiochus von Sprier Bundegenoffen und i

er ein, und bem Salfe fat - ....... sowie sie in anterz ... m verbreitet und Stein= - beschränft fich bie En ... m ber Regel fchreitet fie = Eries jur anbern fort, aber = ... i febr verschieben; fie ift in - : - mb verstellt in andern bas = 1. Tojen. Auch die Schmerzen, \_ Iranten verurfacht, find ge: = 7 Gegend der Parotiden und . F art und die Barte ber fie be-\_ - unverandert, ebenso oft aber == Entzundung bezeichnende; bis-\_= Rauen und Schluden find burch - gehindert. Das den Berlauf . ..... gewöhnlich geringe Fieber pflegt \_\_ tes obern Theiles bes Salfes ju

- n ber Parotitis betrifft: so verschont - - renn fie evidemisch berrscht, tein Al-- zecht, boch befällt fie am haufigsten - = nubertat, ober noch nicht bas breis - zberschritten haben. Gie ift haufiger - Ecoweiz, und bem nordlichen Italien, = 1011 Europa, und nach Rochard zu Belle . miss (Journ. de Medec. VII, 379). xat fie sporabisch beobachtet, meistens tritt - 3 mf, und es scheint Thatsache zu fein, baß = Breibe Individuum nicht zwei Dal im Les - Der von Manchen angenommene Glaube . \_\_\_\_\_\_iofitat bes Ubels burfte sich bagegen schwer: - laffen. Raffalte veranberliche, nebelige welche Erfaltungen, befonders des Ropfes ober , veranlaßt, bat am baufigsten ben Ausbruch - Entemien veranlaßt, welche baher auch am ofterfien Bintern und jur Fruhjahrszeit auftreten.

=n ben verschiedenen Ausgangen biefer Entzundung Bertheilung ber gewöhnlichfte. Es bricht in biefem faft immer am vierten Lage ber Rrantheit, auf ber rude bes entrunbeten Theiles, ein leichter warmer weiß aus, ber fich zuweilen, jumal wenn ber Kranke bas Bei hutet, über ben gangen Korper verbreitet. In Folge per offenbar fritischen, Diefen Schweiß veranlaffenben Bereging trat Berminderung ber etwa vorhandenen allgemeinen trantbeitszufalle ein. Die Geschwulft selbst wird all: malis weicher, die fie bebedenbe Saut rungelt fich und mit bem echeten eber fiebenten Tage ift bie Krankheit geho: ben. Setr baufig tritt aber auch, ftatt biefer Bertheilung, ein miner gunftiger Ausgang ber Parotitis ein, namlich Meutice, wo es ift sogar von Manchen — boch gewiß inwer Dere bedamptet worden, daß dies meistens ber Ett fet. Die Entftebung folcher Ubertragungen ber Perecis und gewiß baufig in ber epidemifchen Conflituwie peringemeire bedingt, wie fie benn namentlich bei fember um taiter Bitterung fich am ofterften ereignen, demen and unamedmäßige Beilverfuche, nament

<sup>23)</sup> Pous. I, 25, 300 exped. Alex. II. machos Domn. auf ris 1706.) T. II. p. yeigas Enifallew, butt für Ayuntov tieine Schrift. S.

III. 16. IV. 16.

82) Liv. XXXIII Krause, Vitt. et Liv. XXXIII, 3

lich unzeitig angeordnete Aberlaffe und Purganzen, bisweilen allein binreichend, biefen Ausgang ber Rrantheit berbeizuführen. Dan erkennt, bag er bevorstebe, an bem ploblichen Sinken ber Geschwulft an einer ober beiden Seiten bes Salfes und an der gleichzeitig mahrnehmbaren Bunahme ber allgemeinen Krantheitezufalle. hierauf tritt bei Mannern Bodengeschwulft, bei Frauen Geschwulft ber Brufte ober ber Zeugungstheile, und zwar eine ber Parotitis bergeftalt entsprechenbe Geschwulft ein, bag wenn nur eine Parotis entzundet mar, auch nur Geschwulft bes Soben ober ber Bruft berfelben Seite bes Korpers eintritt, mahrend beide Hoben, ober beide Brufte anschwellen, wenn die Geschwulft der Parotis den ganzen Rreis bes halfes eingenommen hatte. Bisweilen wechselt auch eine folche Übertragung mit ber ursprünglichen Krankheit bergestalt ab, daß bie Geschwulft von den hoben 3. B. nach ber Parotis zurudkehrt, um alsbann von Neuem sich auf die hoben zu werfen; sehr felten aber geschieht es, bag nach eingetretener Metaftase bie Salsgeschwulft fortbauert. Ziemlich häufig bagegen sah man bie metastastische Sobenaffection auf bas Gehirn zurudtreten. Die Organe, welche burch bie Metastafe ergriffen werben, schmerzen zuweilen heftig, find febr roth und hart, na= mentlich bie Soben, und heftige Fieberbewegungen begleis ten alsbann die secundaire Krankheit, doch geht diese Ent= gundung der hoben meistens nicht in Siterung ober eigents liche Berhartung uber, obwol nicht selten die hoben eine gewisse harte behalten ober selbst atrophisch werden. Die porermahnte metaftatische Affection bes Gehirns pflegt mit Ropfschmerz, Irrereden, oft felbst mit ben Symptomen einer mabren hirnentzundung verbunden zu sein. Man hat aber auch außer ben genannten metastatischen Affectio= nen noch andere, namentlich ein mit vieler Angst und Unruhe verbundenes frampfhaftes Erbrechen (Laghi), ent= zundliche und frampfhafte Bruftzufalle, und allgemeine Sautwaffersucht (Burserius), eintreten feben. — Der Übergang der Parotitis in Giterung ober Berhartung ift febr felten, am feltensten bie lettere. Bener ift zu erwarten, wenn am vierten ober fpatestens funften Sage ber Krankheit bie ortlichen Bufalle, fatt fich zu vermindern, machsen, bie Saut ber leidenden Stellen immer rother und gespannter wird, und ber Kranke über einen klopfens ben Schmerz in der Geschwulft klagt. Es zeigt sich bann an ber erhabenften Stelle ber Geschwulft ein weißer Puntt. von welchem aus fich bie burch Fluctuation beutlich anfundigende Citerung nach bem Umfange bes franten Dra gans verbreitet. - Eintretenbe Berhartung ber Parotis ist bei der in Rede stehenden Krankheit wol immer die Rolge einer bedeutenben Erkaltung ber Geschwulft ober eines ganz unangemeffenen, auf unmittelbare Unterbrudung bes Krantheitsprocesses in ben von ihm ergriffenen Drusen gerichteten, Beilverfahrens.

Die Prognose der Parotitis ergibt sich nach bem Gessagten von selbst. Die Krankheit kann tobtlich werden, wenn durch eine unzwedmäßige Diat oder eine sehlerhafte Behandlung die freie Entwickelung der Geschwulst verhins dert, oder ein Rudtritt nach dem Gehirn veranlaßt wird, obwol selbst dieser nicht todtlich wird, wenn sich nur von

Neuem Geschwulst ber Hoben einstellt. Fast immer stellt bie Parotitis eine einfache Krankheit bar, und in ber größeten Mehrzahl ber Fälle eine sehr gutartige.

In allen Fallen ber letterwähnten Art bebarf die Parotitis zu ihrer Heilung kunstlicher Mittel nicht; man hat
nicht einmal nothig, den Kranken das Bett hüten zu lafsen, wenn man sicher ist, daß er sich einer Erkaltung
nicht aussehen wird. Die Geschwulst wird, um sie vor
ungunstigem Einslusse der Luft zu schüten, mit Leinwand
oder Flanell bedeckt, oder, um die Krise zu befordern, ein
mit warmem Mehl gefülltes Sackhen aufgelegt, nothigenfalls mit einem kleinen Zusase von Kampher. Zum innern Gebrauche bedarf es nur, wenn in den ersten Tagendie Fieberbewegungen etwas bedeutender als gewöhnlich
sind, des Gebrauches antiphlogistischer Salze in kleinen
Dosen und gegen Abend der Application eines Lavements,
sowie man zur Zeit der Krise einen Thee von Flieder
und Melisse, oder auch wol einige Dosen Kampher verordnet.

Es fommen aber allerdings auch Falle vor, in wel= den die Parotitis ein mehr oder weniger thatiges Beil= verfahren fodert, und es gehoren bahin zunächst jene, in welchen die Krankheit von einem heftigen synochalen Fieber begleitet wird. Sie machen — wie richtig auch im Allgemeinen Samilton's Bemerkung war, bag bie Parotitis Aberlaffe und Purganzen nicht zulaffe, indem nach ber Unwendung folcher Mittel nur zu leicht Metaftafen fich bilben — die Anwendung der antiphlogistischen De= thobe, nach Umstanden bald in geringerem, bald in größerem Umfange, und baher allerdings zuweilen selbst Aberslässe, sowie noch ofter die Application von Blutegeln burchaus nothwendig. Samilton ruhmte, bag es ihm gelungen fei, jebe Übertragung ber Parotitis auf Die Bo= ben ober bas Gehirn burch Blasenpflaster, bie er auf ben ganzen Umfang ber Geschwulft, noch ehe die Anschwel: lung berfelben ben bochften Grad erreicht hatte, legte, ju verhuten. Indessen kann wol nicht angenommen werben, baß jeber Fall bon Parotitis und jede Epibemie biefer Rrantheit jenes Berfahren julaffen burfte, und es mochte baffelbe grade in heftiger Entzundung der Drufe und ftartem arteriellen Fieber eine gewichtige Gegenanzeige finden. Auch versteht es sich von selbst, daß das erfoderliche antiphlogistische Berfahren nicht über den Zeitraum ber Entzundung felbst fortgefet werben barf, und bes: halb berfelbe Fall, ber Unfangs Blutegel ober felbst einen Aberlaß nothwendig machte, gegen bas Ende ber Rrant-heit biaphoretische Arzeneien: Kampher, Golbschwefel, Dower'sches Pulver u. f. w., erfobern kann. Riemals burfen bagegen talte, geistige ober bleihaltige Flussigkeiten mit der Geschwulft in Berührung gebracht werden, und selbst die Anwendung zertheilender Krauter und Salben ift im Anfange ber Krantheit bei ber großen Reigung ber-felben zu Metastafen, nicht gefahrlos zu nennen. — Gin fehr thatiges Beilverfahren fodern ferner brobende und bereits eingetretene Metaftafen, gegen welche insbesonbere ein auf die Parotis gelegtes Blasenpflafter sehr wirksam ift, zumal in Berbindung mit dem innern Gebrauch von reizend biaphoretischen Mitteln. Sat die Metastase bie Schamtheile ergriffen: so bebeckt man die Hoben, wenn die Geschwulft berselben schmerzhaft und beiß ist, mit Bachstaffent, entgegengeseten Kalls mit Rlanell, und lagt in beiden Kallen ein Guspensorium anlegen. Bilbet fic aber irgend eine andere Metaftase: so geben theils aus ber jedesmaligen Natur berfelben, theils aus ber Roths wendigkeit, eine neue stellvertretende Thatigkeit in der Paros tis oder den Hoden u. s. w. hervorzurufen, die erfoderlichen Beilanzeigen hervor, nach welchen man einen Aberlag anords net, wenn die Mertmale einer eintretenden Encephalitis ober Pneumonie vorhanden find, blasenziehende und rothmachende Mittel zugleich mit dem innern Gebrauche ber Serpentaria, Arnica u. bgl. in Unwendung bringt, wenn die mes taftatische Gehirnaffection nicht ben entzundlichen Charatter an fich tragt, gegen eintretenbes metaftatifches Erbrechen ben River'schen Trant, einen Thee von Pfeffermunge und Meliffe, warme Fomentationen ber Magengegend mit aromatischen Krautern u. bal. m. verorbnet, n. f. w. In allen diesen Fallen somentirt man auch, um edle Dr: gane bor ber brobenben Affection zu fchutzen, die Parotiben, ober auch die Beugungstheile und die Brufte mit Rlanell, in reizende Abkochungen, 3. B. von fcwarzem Genf, getaucht, und legt mit Rugen selbst auf ben Dos benfact ein Blasenpflafter, wenn ber Metastase eine Geschwulft bes hobenfades vorausgegangen war. - Eintretende Citerung fodert die Anwendung reizend erweichender Ratgplasmen, funftliche Eroffnung ber Geschwulft und einen angemeffenen Berband, und gurudgebliebene Berbartungen der Drufe nach überstandener Krankheit, die Anwendung reizender und zertheilender Einreibungen, naments lich mercurieller, bes fluchtigen Liniments, ber Geife in Alkohol aufgeloft, ber atherischen Die u. f. w.

(Hamilton [Samml. auserief. Abhandl. f. prakt. Arzte. 14. Bb. S. 34.]. — Laghi [Comment. Bononiens, T. V.)

(C. L. Klose.)

PAROXYSMUS (Maçà-dzirw), wurde schon von ber Sippokratischen Schule berjemige Zeitpunkt genannt. auf welchen die Zufalle eines einzelnen Fieberanfalls an Bahl und heftigkeit die größte Sobe erreicht baben, oft auch ber Fieberanfall felbst, weil in jedem Anfalle bie ganze Krankheit selbst wieder auf ihrem Gipfel fich barfiellt. In jedem Sinne bes Wortes stimmt Diefer Begriff mit jenem der Exacerdatio ober Accessio der Romer über: Aber der aratliche Sprachgebranch ist biesen Begriffsbestimmungen nicht treu geblieben, und selbst beute noch in bem Gebrauche jener Borte ziemlich fcmantenb. Die Mehrzahl ber heutigen Arzte belegt bie Beitraume eines nachlaffenden Fiebers, wahrend beren alle Fiebers symptome fich steigern: Die Frequenz des Pulses, die Siebe, ber Durft, bas Ropfweh u. f. w., gar nicht mit bem Namen des Paroxysmus, sondern bezeichnet ihn als Ers acerbation und fest biefer die Remission, den Rachs lag, b. h. ben mit ber Eracerbation wechselnben Zeitraum entgegen, in welchem bie Beftigkeit ber Bufalle fich wies ber bis ju bem mabrent bes gangen Berlaufes ber Rrantbeit gewöhnlichen Grabe herabgeftimmt hat. Dagegen nennt man gegenwartig Parorysmus gewöhnlich nur ienen Beitraum ber aussehen en Fieber, ber fogenanns ten Wechselfieber, in welchem die Fiebererscheinungen über=

haupt wahrnehmbar werden, indem biese während bes aweiten Beitraums biefer Rieber, welcher bie Apprerie heißt, in der Regel ganz, immer aber wenigstens größten= theils fehlen. Bie bemnach ber Bechsel von Exacerbationen und Remissionen nachlassende Fieber ausmacht: so besteht ber Berlauf ber Bechselfieber in bem Bechsel von Varorvsmen und Apprexien. Außerdem belegt man febr baufig jene Beitraume periodifcher Gronischer Rrantheiten, in welchen die Krankbeit in einem ober mehren Bufallen fich am ftartften ausbruckt, ober überhaupt jur Erscheinung kommt, mit bem Ramen ber Parorpsmen folder Krankheiten. In diesem, gewissermaßen uneigentlichen Sinn, spricht man 3. B. von Parorysmen ber hundswuth, ber Fallsucht, der Raserei, und vieler andern periodischen Krantheiten. Go, bezeichnet wie gesagt, gegenwärtig bie Rehrzahl ber Arzte mit jenem Ramen gewöhnlich einen engern Begriff, als bie Alten bamit verbanben. Inbeffen fieht man leicht ein nicht blos, bag ber altere Begriff ber ursprunglichen Bebeutung bes Wortes angemeffe ner war, sondern auch, daß alle biefe Begriffsbestimmun= gen großentheils willfürliche find. Reineswegs haben baber auch die Gultigkeit berfelben alle Arzte anerkannt. Biele bebienen sich z. B., wie es auch ber Verfasser thun zu mussen glaubt, bes Wortes "Parorysmus" niemals, um bamit Anfalle periodischer langwieriger Krantheiten zu bezeichnen. Andere, namentlich franzosische Arzte, sprechen von Parorysmen lebiglich in Bezug auf nachlaffenbe Rie ber, nennen grabe bie Parorysmen ber Bechfelfieber accessiones (accès) u. s. w. — In den nachstebenden Bemerkungen glauben wir von dem jest üblich en Sinne bes in Rebe flebenben Runftansbrudes nicht abweichen au burfen.

Bas in Bechfelstebern die Parorysmen berbeisticht und in der Regel fie zu bestimmter Beit immer wieber nach der Apprecie zurücklicht, ober mit andern Worten. was ben Typus ber Bechselfieber bebingt, wiffen wir noch keinesweges mit Bestimmtheit, und eine nabere Erorterung biefer interessanten Momente burfte überbies wol weniger hierher, als ju ber Geschichte bes Bechselfies bere selbst, geboren. Wir begnugen uns baber, ju bemerten, bag und, wie bie meiften Renern, bie von aller Spftemfucht unbefangene Beobachtung ber Krantheit als bas Bahrscheinlichste annehmen läßt, es beruhe bas Bechselfieber wefentlich auf einer frankhaften Reizung bes vegetotiven Nervenspstems, insbesondere bes plexus coeliaci. die fich in der Apprerie bis zu einem Grade anhauft, welcher die Rervenreizung bem Gefäßspfleme mittheilt, und daburch alle Erscheinungen des Parorysmus herbeiführt, in welchem jene fich gleichsam entladet und verzehrt wird, um in der darauf folgenden Apprecie fich von neuem anzusammeln. Ubrigens pflegen biese Parorpsmen bei ben eintägigen Bechselfiebern, Die in 24 Stunden einen Pororysmus und eine Apprerie haben, in ben Bormittagse ftunden; bei den dreitägigen, die in 48 Stunden einen Parorysmus und eine Apyrerie zählen, in ben Rachmits tagestunden; bei ben viertägigen endlich, bei benen ein Parorysmus und eine Apprerie 72 Stunden ausfüllen, gegen Abend einzutreten.

Digitized by Google

Die Erscheinungen, mit welchen bie Parorysmen ber Bechselfieber verbunden find, tommen bei allen Fiebern biefer Gattung im Befentlichen überein, find aber versichieben in ben verschiebenen Zeitraumen, die man bei jebem Parorysmus unterscheiben tann. Das erfte Stabium, ber Beitraum bes Froftes, funbigt fich burch bas Gefühl von Mattigfeit und Tragbeit, ofteres Gabuen und Dehnen, Erblaffen bes Gefichts und ber Gliebmaßen an. Es verändert sich das Bolumen des Korpers, etwa vorhandene Sautausschlage werben blag und Geschwure sonbern keinen Giter ab. Balb erkalten alsbann auch bie außern Bliedmaßen, wie bie Rafe, ober werben auch wol, wie Lippen, Nagel, und felbst bie Augenwinkel, blau. Benn aber alle biefe Erscheinungen gewöhnlich eher von Anbern, als von bem Kranken selbst, wahrgenommen werben: so pflegt balb nachher ber Kranke selbst über bas Gefühl ber Ralte ju klagen, bie anfanglich lange bes Rudgrathes mahrgenommen, von hier aus fich über ben gangen Korper und mit fteigender Intensität bis gum Bits tern ber Glieber und ber Erschutterung bes gangen Sors pers verbreitet. Babrend bes Frostes scheint nicht blos bie Empfindlichkeit ber Saut vermindert zu fein, sondern auch bie Scharfe bes innern Sinnes ift abgeftumpft. Der Puls, ber beim Eintritte ber ersten Spuren bes Anfalls schwach wird, ist während des Frostes klein, schnell, oft unregelmäßig, auch die Respiration turz und schnell, nicht felten mit einem trodenen Suften verbunden. Richt fels ten tritt auch übelkeit und felbft Erbrechen ein. Krante klagt über Trodenheit bes Munbes und Durft, aber ber in diesem Zeitraum ausgeleerte Urin ist wassers bell, ohne Bobenfat, ja felbst ohne ein Wolkchen. Rachs bem biefe Bufalle etwa zwei bis vier Stunden gebauert baben, tritt ber Beitraum ber Site ein. Der Rrante fühlt alsbann eine allmälige Abnahme bes bis auf ben bochften Grab geftiegenen Froftes, und bie nun eintretenbe, anfänglich fliegende, mit Froftgefühl abwechselnde hite perbreitet fich ichnell über ben gangen Korper. Babrend bieses Beitraums stellen sich überdies heftige, zuweilen zum Irrereben. führende, Kopfschmerzen, Rothe ber trodenen Saut, Angft, heftiger Durft und Unruhe ein. Das Bos lumen bes Korpers nimmt wieder gu, ber Puls wird res gelmäßig, starter und häufiger, bas Athemholen geht etwas freier von Statten. Der Durft dauert bei großer Trodenheit bes Munbes fort, ber Urin ift bunkelroth, boch ohne Bolke. Die Empfindlichkeit ber haut, wie die ber außern Sinne, ift mabrend ber Sige erhoht. Diese, wie im vorigen Zeitraume ber Frost, ift übrigens gemeiniglich sowol bem Gefühle als thermometrisch wahrnehmbar, sels ten bas erstere allein. Nachbem ber zweite Beitraum zwei bis fechs Stunden gedauert hat, geht er in ben britten, ben Beitraum ber Krife, über. Die trodene und sprobe Saut wird jest allmalig weich und laßt einen baufigen warmen Schweiß ausbrechen, wahrend beffen ber Rorper allmalig fich bis dur gewöhnlichen Temperatur abfiehlt. Der Geruch jenes etwas fettigen, querft im Ges ficte, namentlich an ber Stirn, hierauf an Bruft und Ruden, zulett am ganzen Korper ausbrechenben Schweis fies ift bem bes sauern Brodteiges auffallend ahnlich. Der Urin wird jest häusig ausgeleert und zeigt am Ende des Anfalls und so lange der Urin warm ist, vielen Schaum. Er trübt sich nach dem Erkalten, bildet Flocken und läst zulest einen ziegelfarbenen Bodensatz fallen. Während diese Zeitraumes, oder wenigstens am Ende desselben, verfallen die Kranken in einen erquickenden Schlaf, während desselben der Schweiß allmälig aushört. Wit dem Erwachen aus diesem Schlafe ist der Parorpsmus beendigt.

Alles über die Erscheinungen bes Fieberparorysmus oben Bemerkte gilt übrigens nur als eine Regel, von welcher die Abweichungen nicht felten vorkommen, und awar betreffen bie vortommenden nicht blos ben Beitpunkt bes Eintrittes ber Parorysmen, ber 3. B. bei ben foge= nannten boppelten Wechselsiebern (febr. intermitt, duplicatae), bei bem zweiten Fieber nothwendig auf eine andere, als bie oben angegebene Tageszeit fallen muß, fondern auch alle übrigen im Borftebenden genannten Bufalle. Go tommen 3. B. nach Burferius u. A. Falle vor, in benen ber Parorysmus mit Schweiß beginnt, auf welchen ein zulett in Site übergebender Frost folgt, ofter noch fehlt ber Froft ganglich; bie genannte fritische Beschaffenheit bes Urins wird bisweilen in ben erften Parorysmen des Fiebers vermißt, foll auch nach Manchen in seltenen Fallen, wahrend bes gangen Berlaufs ber Krantheit nicht wahrgenommen worben fein, u. f. w. In ben sogenannten bosartigen Wechselfiebern (f. i. malignae, comitatae) bilben fich theils einzelne gewohn= liche Bufalle bes Parorpemus ju einem gefahrlichen Grabe aus, theils treten zu ben gewöhnlichen andere, mit noch bringenberer Gefahr verbundene bingu, wovon bie febres interm. soporosae, apoplecticae, epilepticae u. f. w. Beispiele liefern. Bei ben sogenannten verlarvten Wechselfiebern (f. i. larvatae) endich fehlen alle, ober boch bie meisten ber genannten Bufalle bes Parorps mus und zu einer gang andersartigen Krankheit geborige Symptome nehmen die Stelle berfelben ein, fodaß nicht die Symptomatologie, sondern die Atiologie und Theras peutit solcher Falle die Diagnose begrundet, Strack (Obs. mod. de febr. interm. T. II. c. 4) und van boven (Berf. über die Bechfelf. I, 44) theilen Falle mit, in benen bei Fiebern Diefer Art ber Parorysmus burch die Bufalle des Seitenstichs, des Katarrhs, ber Gals lenruhe, ber Augenentzundung, der Gicht, des Rheumas tismus, ober anderer Erscheinungen darafterifirt mar. So wenig zu leugnen ift, daß zu folchen verlarvten Wechselfiebern von ben Schriftstellern gewiß viele Falle, Die bas hin nicht gehörten, gezählt worben find, so ist boch auch bas Vorkommen solcher Falle, die jenen Namen wirklich verbienten, nicht in Zweifel zu ziehen, und nicht gang mit Unrecht hat man baber wol in neuester Beit vorgeschlagen, nicht in Wechselfiebern, sondern in Intermittentibus überhaupt, eine eigene Sattung von Krankbeiten anzuerfennen.

Bie wichtig bie Erscheinungen bes Parorysmus fur bie Borhersagung bei Bechselsiebern find, burfen wir ber Geschichte bes Bechselsiebers naher zu erörtern überlassen. Wir bemerken nur, bag bisweilen alte und überhaupt schwächliche Personen burch ben Fieberfrost apoplektisch

gelobtet werben, und bag es übertjaupt, zwar nicht ganz . ausschlieftlich, aber boch weit haufiger ber Zeitraum beb Frottes, ale tener ber Dipe ift, mabrent beffen im Par-Denbemus felbft Tobesfalle erfolgen. (Cleghorn, Lind H. Z.).

Die meiften Argte ertennen nur eine Palliativeur Parornemus einfacher Bechfelfieber an, umb in ber That eignet fich berfelbe auch in ber großen Mehrheit ber Falle nur zu einer folchen. Man lagt ben Kranten mabrent bes Froftes fich mafig warm halten und in fleinen Portionen warmen Thee, J. B. von Chas millen, Pfeffermunge u. bgl., trinten, weil biefes Berhals ten, wenn eb auch ben bon bem Dervenfofteme abhangigen Bieberfroft nicht aufjubeben vermag, und ein beifes burch Erregung von Congeftionen nach eblen Drganen fogar, jumal bei entzunblichem Charafter ber Kranfbeit, gefährlich werben, in allen abrigen Rallen aber wenigstens bie Angft bes Aranten vermebren tonnte, bas laftige Gefubl bes Froftes allerdings ju vermindern und ibn ju befchranten bermag. Dachbem ber Froft in Dige übergegangen, lagt man ben Aranten fich leichter bebeift balten und reicht ibm ein fubles fauerliches Getrant, namentlich Limonabe, reicht aber mit blefem Blerfahren allerbings nur in ben gewohnlichen Rallen aus, inbem namentlich ber ausgebil: bete entgunbliche Charafter ber Mantheit nicht felten mib. rent biefen Beitraums bie Anwendung ber antipblogistischen Wethobe in ihrem gangen Umfange, baber felbit Blutaue. trerungen, erfobert. Mach eingetretenem Schweiße muß fich ber Acante abermali etnick neitmer bebeiten, bat aber then to insufalling eine thinkliche Erpreung bes Abrpers, 21. burch Gerrante, ale eine Unterbruckung bes Schweibes burch Erfaltung, ju vermeiben. Durch einen lauen aromatichen aber, ein launvarmes Bat u. tyl. ben gehinderten Ausbruch bes Schweißer zu beforbern, wirt nur

fellen nerpipenela. Wicht gering ift inderfen auch bie Babl berjenigen Argte Hemelen melde mate bie Beit bes Naverpennus jur Ras buntent ber Arantpeit benupen ju mublen glaubten. Co emprafit j. M. A. Schnard (do febribus tentamina duct glich im ancange bes Parerremus ein Larirmits tel in in großen Guben zu reichen, baf bie Wirfung best letten nich mattent bes Parerisanus eintritt, ein febr unnhates und in Magne bimer Wertung auf ben Darmfingl gigte bei beier Krantbeit nichts weniger, als gesupelines Mercufern Cherie riert feiner Seie Marcus m allen gleitsätzmen bes Wochen nebers mehr eber wenger estellitente Mittel ju reichen, und bie Menge und Gute bet angewendeten im Parveredinist nod zu frigern. Ind bie von Sopon und Gamen geniemer Fierdpallerte stath der erflere iswest in sie auser dem Autorremus, dure has the Kinderplanus zu geben, and and die Srup nengemede mit nach Aun't im Prevendung feilt gereache. Should proble thereof the a member Generales udliche Beilmelbede, nach welcher man bem Arunten beim Therefore has Automobined over these during Francisco mit einer Mefferschie gestellenen Profers nehmen und ibn bann de lange mit Angerengung aller Arerte fauren urit, de nie den Gine Gene Gine

tritte bes Varorpomus eine Taffe Karten ichwarzen Kaffee mit bem Safte einer halben Citrone beiß trinken läßt, ober ihn zu ebendieser Beit einem heftigen Schreck aus: sett u. s. w. Die bittern Mandeln zeigen fich ebenfalls, wenn sie in Form einer Emulfion beim Gintritte bes Parorysmus genommen werben, am hilfreichften gegen bie Krankheit; und daß der Mohnsaft, ju 15, 20 und mehren Tropfen ber Tinktur balb nach bem Unfange bes Beitraums ber Sige gereicht, bie Beschwerben, welche ber Parorysmus mit sich führt, namentlich den Kopfschmerz bedeutend milbert, auch ben Parorpsmus felbft abfurgt, haben feit Lind gablreiche Beobachtungen bestätigt, obwol biese Anwendungsart bes Mohnsaftes beim Bechselfieber im Gangen felten angezeigt, und unter manchen Bebin: gungen, insbesondere bei vorhandenen gastrischen Unreinig:

feiten, pollia unzwedmaffia fein wurde.

Eine thatigere Behandlung, als die Parorysmen ein: facher Wechselfieber erfobern freilich jene ber bosartigen, aber fie ift begreiflicherweife fo verschieden nach bem jebesmaligen bervorstechenben Charafter und ben bringenbsten Zusüllen des Parorysmus, daß wir näher auf diefelbe hier nicht eingeben burfen. Rur so viel erlauben wir uns in bieset Beziehung zu bemerken, bag bie ercitirenbe, antispastifche und revulsorische heilmethobe, besonders Dobnfait, Bijam, Bibergeft, talte Umschlage über ben gefche renen Ropf, laue Fußbaber, eröffnende und reigende My: stiere, warme aromatische Umschläge über ben Unterleib, Blasenpflaster auf ben Racken gelegt, u. bgl. m. in Parorpsmen folder Fieber am haufigsten zur Anwendung tommen, feines unter biefen Mitteln aber eine fo ausgezeich: nete Wirksamkeit befitt als ber Mohnsaft, ben icon Torti und Beribof bergestalt anzuwenden riethen, baß ber Aranke, so lange der Parorpsmus danert, alle Stunden eine balbe bis zwei Druchmen bes Laudan, liquid, Sv-(C. L. Klose.) denham, nimmt.

PAROXYTONON (Пасобітогог), nennen bie griedifden Grammatiker bis Wort, bis auf ber vorletten Solde mit dem icharfen Accent ausgesprochen wirt. (H.)

Parparlione, f. Parpavolle.

PARPAILLOTS, namme man in Frankreich bie Reformitten, ete das Crist von Rantes erichien. Bei der Belgerung von Montanten wurde biefer Rame wieber bemergeftiche und er erhielt nich auch wieterbin im Munte des gemeinen Beifes. Die Leraniaffung zu biefer Bementung gab bie Enthantenne bei Prafibenten von Drunge und Berrn von Parraile. Johann Pernin ? welche am & Angurt 1562 auf Beiebt bes minfichen Neveren Franz Farcicial Sechellen zu Arognen erfolge ").

(Finder.) PARPAJAH (n. St. 6" 15", n. 3. 162" 45"), Eint de dem auf der Ausbestätzte der Jaiel Summen fich fin benten Contrecte, best an Camiertiffe und wird grif benevelle von Mahammedanischen Mannen bewohnt, welche Bunkel mit Sage und Hurf, aber und Secrimberei we-Per Focier.)

<sup>·</sup> Berg. die Bere ams Cubindin wer der Lie des Mar qui va S. Privis un Sur du Pallulue da cierze de Franer etc. wer. mit à a bie er 1981.

Parpamisus, f. Paropamisus.

PARPAN, reformirtes, aus schonen Saufern von Stein bestehendes Pfarrborf, mit 130 teutschiprechenden Einwohnern, im eibgenofsischen Canton Graubundten, im Behngerichtenbund. Es liegt brei Stunden sublich von Chur an ber Strafe, bie zwei Stunden weiter, bei Lenz, fich theilt, und nach ben brei Gebirgspaffen Albula, Julier und Septimer führt. Über bie beiben ersteren gelangt man in's obere Engadin; über ben Septimer, ber jest fahrbar gemacht wird, in's Bergell und nach Chiavenna. Die hohe Lage bes Dorfes 4840 Fuß über ber Ober= flache bes Meeres, gestattet nur Biesencultur und Alpen-wirthschaft, beren Ertrag aber fehr bedeutend ift. Der Rirchthurm fleht nicht bei ber Rirche, sondern in bedeutenber Entfernung auf einem Sugel. Mertwurdig ift bie Menge von Granitbloden und anbern Kelstrummern um Parpan, die nicht von ben benachbarten Bergen fommen konnten, ba biese blos aus Schiefer, Kalkstein und rother Grauwacke besteben. Diese Trummer muffen vom Geptimer und Julier burch Oberhalbstein hieher gekommen fein. — Am Rothhorn, bas fich bei Parpan 8900 Fuß über die Meeresflache erhebt, war im funfzehnten und sechszehnten Sahrhundert ein Gold = und Gilberbergwert, bas im Unfang bes fiebzehnten Sahrhunberts verlaffen wurde. Im Jahre 1806 wurde es wieder eröffnet, hat aber ben Erwartungen noch nicht entsprochen. (Escher.)

PARPANESE, ein Dorf in der Generalintendanza von Alessandie der festländischen Staaten des Königs von Sardinien, am rechten Po-Ufer. Die Gegend ist reich bewässer, gut cultivirt und ziemlich fruchtbar, nur den Ergiegungen des Po ausgesetzt. (G. F. Schreiner.)

Ergiefungen bes Po ausgesetzt. (G. F. Schreiner.)
PARPARSARAT (n. Br. 1° 21', offt. E. 102°
15' nach bem Meribian von Greenwich), etwa 60 engl.
Meilen im Umfang habende Insel in der Malaffastraße, nabe an der Nordosstüste Sumatra's. Sie gehört zum Siakreiche auf Sumatra, wird von Malaien bewohnt und dient häusig den Seeraubern als Zusluchtsort.

PARPARUS wird von Plinius (N. H. IV, 9) ein Berg im oftlichen Theile des Peloponnesos, und zwar im graplischen Gebiete, genannt. (Krause.)

im argolischen Gebiete, genannt. (Krause.)
PARPAYOLLE, eine kleine Silbermunze von verschiedenem Werthe, welche besonders in Savoyen, Maisland und Genua geprägt wird. Die savoyschen und genuesischen Munzen der Art gelten einen Soldo und acht Denari und resp. zwei Soldi, also ungefähr neun Psennige und resp. einen Groschen nach unserm Gelde; die mailandischen dagegen nur etwa funf dis sechs Psennige. Das zu diesen Geprägen genommene Silber ist höchst geringhaltig, etwa zweildthig, und angeblich haben diesselben davon den Namen erhalten, daß z. B. auf den genuesischen steht:

Av.: DVX ET GVB. (ernator) REIP. (ublicae) GENV. (ensis). Das wegen ber Insel Corsica mit ber Königökrone bebeckte Wappen bes Freistaates, aus einem rothen Kreuze im silbernen Felbe bestehenb, baneben 2—S., b. h. 2 Solbi; bei vielen Munzen ber Art aber ist biese Werthzahl gar nicht ausgebrückt. Rev.: (O Sancta 2. Ancyti. b. B. u. K. Dritte Section. XII.

Maria fac sanctos) ET REGE EOS., hierauf die Jahrzahl, 3. B. 1655. 1703. 1773. — Die in den Bolken sigende, auf dem linken Arme das Christuskind habende, in der rechten Hand ein Scepter haltende Mutter Sotztes, deren Kopf mit einem Sternenkranz umgeben ist. Der so eben erwähnte Sternenkranz ist so undeutlich dargestellt daß er auch wol für einen Mückenschwarm angesehen werden könnte. — Im Übrigen werden diese Münzen auch mit den Namen Parpaglione, Parpajole, Parpaliolle und Parpirolle bezeichnet. (K. Pässler.)

PARPECAY, Fleden im franzosischen Indredeparstement (Blaisois) Canton St. Christophe, Bezirk Issoupun, liegt 94 Lieues von dieser Stadt entfernt und hat eine Succursalkirche, 100 Hauser und 570 Einwohner. (Nach Erpilly und Barbichon.) (Fücker.)

PARPIOLE, eine Munze mit ben Umschriften LVX E TENEBRIS LVCET und GENVIT. VIT. DEO, welche nach Stettler, Annal. Helv. p. 372 ad ann. 1593 in der Schweiz verboten wurde. (K. Pässler.)

PAR-PISTOLETSTOSS, nennt man beim Bilz larbspiel benjenigen Stoß mit bem Queue, welcher ohne ben sogenannten Bod aus freier Hand geführt wird. Er erfobert viel Sicherheit und übung und ist Ansangern wenig zu rathen, ba diese sich leicht ber Gesahr aussehen, ben Billardüberzug zu verlehen, wodurch sie bann in die gesehmäßige Strase verfallen. (Fischer.)

PARQUET. 1) In ber Baukunft. a) Parquets fußboben (Parquetboben) heißt ein holzerner Fußboben in Gebäuben hoheren Styls, ber getäfelt, b. i. aus versichiebenen Holztafeln zusammengesetzt ist. Das Wort Parquetage und Parquetiren bedeutet baber in Bezug

bierauf: Tafelung und tafeln.

Es find dies die funftlichsten und kostbarften ber bolgernen Fußboben. Ihre Einrichtung in Bezug auf Die Berschiebenheit ber Solzer, ihrer Anwendung, ihrer Form und Farbe ift unendlich mannichfaltig. Die einfachsten find biejenigen, bei welchen Tafeln von 2-3 Rug im Quabrat, die wieder aus vier kleinern Tafeln, bei denen die Fafern bes holzes eine entgegengesette Lage bekommen, be= fteben, von ichmalen, vier bis feche Boll breiten Bretern (Rabmstuden) berfelben ober einer anbern Holzart ein= gefaßt, entweder parallel mit den Banben ober übereck bagegen gelegt und an biefen entlang wieber von etwa feche bis zehn Boll breiten Bretern (Friesen) eingefaßt werben. Statt ber Quabrate bebient man fich in selte= nen Fallen auch regelmäßiger Bielede zu ben Tafeln, und ber baraus und aus ihrer Lage zu einander, zwischen ihnen hervorgehenden Formen zu den Rahmflucken, welches beides auch oft in verschiebenartigem ober verschieben ge= farbtem und gebeiztem Solze gemacht wird. Gewohnlich werben biefe Bugboben auch noch mit Bache gebohnt.

Endlich werden in Prachtraumen folche Boben in ben reichsten und verwickeltsten Mustern, in Arabesken u. bgl. mit den mannichfaltigsten und kostbarsten Solzern ausgestührt. Eben der Kostbarkeit solcher Holzer wegen werz den dieselben aber nur in dunnen Plattchen, sogenannten Fourniren, auf den Taseln verleimt, und das Ganze nennt man dann einen sournirten oder figurirten Fußboden.

Alle Parquetboben muffen unter sich einen sogenannten Slindboben haben, b. h. eine sehr genau gelegte Dielung vort gewöhnlichen, ungehobelten Bretern, die unmittelbar auf die Ballen genagelt werden. Die Jafeln selbst werden unter sich entweder durch Falze oder mittels Federn unter sich entweder durch Falze oder mittels Federn Routh, und mit dem Blindboden durch versenkte Nasgel befestigt, deren Köpfe mit genau eingelassenen Spundern von Längenholz verdedt werden. (Stapel.)

b) Parquet im Schauspiel, f. Parterre.

2) In der franzblischen Gerichtssprache der im Audienzsaal des Gerichtshofes für das offentliche Ministerium reservirte Raum, dann das offentliche Ministerium selbst.

Parquetage, Parquetiren, f. Parquet.

PARQUETSPIEL, nach der Bebeutung bes franz. parquet Spiel mit Täfelchen. Dieser für Kinder angernehme Zeitvertreib besteht darin, daß diese vermittels einer gewissen Zahl nach der Diagonale geschnittener und auf beiden Seiten mit verschiedenen Farben überzogener Taseln willfürlich allerhand Figuren zusammensehen. Durch die Willfür unterscheidet es sich vom Kaleidostop, bei welchem der Zusall vorderrscht, und ist daher auch mehr zu empsehlen als dieses. (Fischer.)

PARR, ein altes Geschlecht in Norbengland, bas zu einiger Bebeutung gelangte, als Wilhelm Parr, Ritter, sich mit Elisabeth Roos, ber Tochter von Thomas Roos pon Werk, der Erbin von Kendale ober Kirkby : Kendale, in Bestmoreland, verheirathete. Bilbelm farb ben 3. Det. 1405, fein Gohn, Johann Parr von Kirkby, im 3. 1408, fein Entel Thomas im 3. 1460. Diefes Sohn, Wilhelm II. Parr von Kirtby, heirathete bie Elifabeth, eine Tochter von Richard, Lord Fit : Sugh. Es haben biese Big : hugh ihr Stammhaus Ravenswath, in Rich. mondshire, bazu hatten sie von den Furneaur und Mars mion noch andere große Guter geerbt, welche alle ausams men Richard feinem Sohne Georg hinterließ. Georg blieb unbeerbt, und feine zwei Schwestern, wovon Elisabeth Die eine, mahrend die andere in bas haus ber Fiennes, an Lord Dacres verheirathet mar, theilten fich in bie Guter. Wilhelm II. Parr hinterließ die Sohne Thomas II. und Wilhelm III. Der jungere, Wilhelm III., wurde am 23. December 1543 von Ronig Beinrich VIII., bessen Dbeim er geworden war, jum Baron von Horton, in Northams ptonfhire ernannt, ftarb aber bereits 1546, aus feiner Che mit Maria, einer Tochter bes Ritters Wilhelm Salis-bury, vier Tochter hinterlassenb: Mathilbe, Gem. Rabulf Lane, Unna, Gem. Johann Digby von Ketilby, Elifabeth, Gem. Nicolaus Woodhall, und Maria, Gem. Thomas Aresham. Thomas II. Parr von Kirkby heirathete bie Mathilbe, eine Tochter und Miterbin von Thomas Green, und es tamen aus bieser Che brei Kinder, Wilhelm IV. Anna umb Katharina. Ratharina') hatte schon zwei Mans ner gehabt, ben Ebuard Borough und ben Johann Revil

Lord Latimer, als Heinrich VIII. ben Geschmack an jungfraulichen Koniginnen aufgebend, sich die junge, schone Witme zu seinem Gespons erfah. Es war aufrichtige Buneigung, die ihn bestimmte, von ber Katharina Seite bingegen war es ein schmerzliches, ber Convenienz gebrach: tes Opfer, als fie am 12. Julius 1543 bem Konige fich antrauen ließ. Denn fie liebte ben Lord Seymour von Subelen. Gludlicherweise blieb diese Reigung bem eiferfüchtigen Monarchen ein Geheimniß, und Ratharina erlangte gar balb über fein wunderliches Gemuth eine voll: ftanbige Berrichaft. Gleich ihrem Bruber, gleich ihrem Dheim, bem Lord horton, war fie eine eifrige Beforberin ber neuen Lebre, und im Bertrauen auf die ihr von bem Könige eingeräumte Macht, ober angereizt durch das Butrauen ber Prediger beging sie Unvorsichtigkeiten, die in jebem anbern Falle ber Gegenstand ber ftrengsten Abnbung zu sein pflegten. Sie las bie verbotenen Bucher und vertehrte mit ber Schwarmerin Anna Ryme, geb. Astew, die dem Sause ihres Mannes entlief, um eine Glaubensbotin zu werben, und endlich nach ber graufam= ften Peinigung, vom Erzbischof Cranmer bem Schefter: haufen übergeben wurde. Die Ungluckliche hatte die verbotenen Bucher ber Königin zugetragen, kannte auf bas Genauefte beren religibse Anfichten, ihr Gestandniß mußte Ratharinen verberben; allein sie schwieg in der Marter, bie wol barum allein so unerhort, weil man ein solches Geständniß erpressen wollte. Kaum ber Gefahr entgangen, ließ Katharina fich beigeben, gegen ihren Gemahl zu argumentiren, und die Ausspruche bes Oberhauptes ber englischen Kirche zu bestreiten. Niemand war weniger geneigt, als heinrich VIII., die Borlesungen eines weib-lichen Theologen zu boren, und seine Ungebuld im Widerfpruch wurde biefesmal erhobet burch ein schmerzliches Ubel so ihn an das Bimmer fesselte. Der Kanzler und Gardiner, ber Bischof von Winchester, erhielten Befehl Rlagepunkte gegen Katharina aufzuseten, die jedoch, vielleicht absichtlich, auf der Stelle von folchem Befehl unterrichtet wurde?), in Rrampfe verfiel und mit ihrem Jammergeschrei ben Palaft erfulte. Beinrich, von Ditleid gerührt ober durch die Wehklage belästigt, schickte zuerst seinen Arzt, um die Krämpfe zu beruhigen, bann ließ er sich zu ber Leibenden tragen, um ihr einige Worte bes Troftes zu spenden. Im Abend erwieberte Katharina, von ihrer Schwester begleitet, ben boben Besuch; sie lenkte bas Gesprach auf religibse Gegenstande und bezeigte ihre Bewunderung fur bes Konigs Gelehrfamteit, wie auch ben blinden Gehorsam, in dem fie feine Ausspruche vernehme. "Rein, nein, bei unsern lieben Frauen", betheuerte er, "dich kenne ich zu gut, du bift ein Doctor, Katharina." Demuthig erwiederte fie, zuweilen habe fie wol gewagt, ihm zu widersprechen, daß fei aber nicht gescheben, um ibre Meinung burchzuseten, fonbern nur um ihn gu uns terhalten, benn fie habe bemerkt, daß er in ber Bige bes Streites seine Schmerzen ju vergeffen scheine. "Ift bas

<sup>1)</sup> liber Katharina ift schon unter Par gesprochen; bas hier Gegebene wird als Vervollständigung des frühern Artikels dienen.

<sup>2)</sup> Dem Kanzler soll ber Befehl aus ber Tasche gefallen sein, und einer der Junker das Papier gefunden und der Bedrohten überliefert haben,

so, Sufliebchen," sprach heinrich, "bann find wir wieder Freunde." Um andern Morgen führte ber Kangler selbst bie Bache herbei, um die Konigin zu verhaften, er wurde aber von Heinrich VIII. in einem Strome von Borwurs fen abgewiesen, und Ratharina, endlich belehrt, butete fich fortan die theologische Empfinblichkeit ihres Gemabls zu verleten. Diefes ereignete fich im I. 1546; am 28. Ja-nuar 1547 starb heinrich VIII. und alsbalb erneuerte Lord Sepmour von Subelen feine Bewerbung. Ratharina empfand zur Genuge, wie fich bas nicht gezieme, ba bet Konig taum ju Grabe getragen worben, aber fie vermochte gleich wenig ber Bubringlichkeit Gepmour's und ihrer eigenen Leibenschaft zu widerfleben. Sie verschaffte fich ein Schreiben bes jungen Konigs, worin ihr Berhaben gebilligt, und schritt insgeheim zur vierten Che, bie so übereilt, "daß, wenn sie gleich nachher empfangen hatte, es sehr zweifelhaft gewesen ware, ob ber verstorbene Konig ober ber Abmiral (Seymour) als bes Kindes Bater zu betrachten sei" (fo beißt es in ber gegen ben Abmiral erhobenen Anklage, Art. 20). Es war aber nicht Rathas rinens Person, nach beren Befit Semmour ftrebte, sonbern ihr Reichthum hatte ihn verführt. Sie war zu bem Witthum einer Konigin von England berechtigt, hatte burch Beinrich's Rachficht ein ansehnliches Bermogen gesammett, und befand fich im Befite vieler Aronjuwelen, die ein Seischenk bes verftorbenen Konigs sein sollten. So viel biefen letten Puntt betrifft, entichieb jeboch ber gebeime Rath, bie Juwelen seien nur verlebnt und an die Schatkammer Burndbugeben, und Seymour in feiner Rechnung burch folche Entscheidung bedeutend geftort, bereute bie übereilte Beirath, die ihn verhinderte, um die hand, werm auch nicht um die Zumeigung der Prinzessin Elisabeth zu werben. Seine Aufmerksamteit fur die Prinzessin wurde bemerkt, und erregte bie Gifersucht seiner Gemablin. Elisabeth selbft erzählte bem Rentmeister Parry: "ber Abmiral liebe fie nur allzuheftig, die Ronigin sei barum eifersuchtig; in ihrem Berbachte, bem bie haufigen Besuche bes Abmirals ftets neue Rahrung gaben, sei Katharina ploglich zu ihr gekommen und habe sie mit bem Abmiral allein gefunden, ber sie grade in seinen Armen hiett." Aus nachher ftarb Katharina im Wochenbette (1549), und ihr Tob tam bem Abmiral so gelegen, baf bie Bosheit seiner Feinde benselben einer Bergiftung auschrieb. In ben hinterlaffes nen Papieren ber Königin finden fich bittere Rlagen über Seymour's Benehmen gegen fie; es will uns aber icheis nen, als habe eine Frau, beren britter Mann Beinrich VIII. gewesen, nicht bas Recht über ben vierten ju flagen. Des Berzogs von Samitton Gemaldesammlung zu Samitton besitet einen Kopf ber Katharina, von Holbem auf Holz gemalt; man hat auch eine Uberfetung eines lateinischen Werkes, die aus ihrer Feber gestoffen. — Ihr Bruber, Wilhelm IV. Lord Parr von Kendale, vereinigte mit ben Eigenschaften, welche bas Glud eines hofmannes forbern konnen, ben Geschmad fir Mufit und Dichtfunft, war auch nicht ohne Studien. Mit Anna Bourchier, ber einsigen Tochter und Erbin bes Grafen Beinrich von Effer, perheirathet, empfing er selbst ben Titel eines Grafen von Effer, nachdem er bes Konigs Schwager geworben. Die

Grafin foll sich auf Chebruch haben betreten lassen, und noch bei Beinrich's VIII. Lebzeiten wurde fie, fo viel Tifc und Bett betrifft, geschieben. Durch bes Konige Teffament wurde Bilhelm Mitglieb bes vormundschaftlichen aweiten Raths, ber fur ichwierige Falle bem Regentschafts= rath beigegeben, und in dieser Eigenschaft stimmte er das für, baß Bertford bas Protectorat übernehme, mogegen biefer ihm am 6. Febr. 1547 den Titel eines Marquis von Northampton, und jugleich eine Dotation aus Kirschengut julegen ließ. Unter bem Einflusse ber neuen Rirchengefete war ber Marquis bemuht, feine Chefcheis bung zu vervollständigen, und er eroffnete bie Procedur bamit, daß er fich bes Lords Georg Cobham Tochter Elis fabeth Broote, antrauen ließ. Großes Auffehen erregte viese eigenwillige Handlung, und Wiele bezeigten eine Reigung der verstößenen ersten Frau beizustehen, doch stegte Wilhelm's Sinfluß und im I. 1548 wurde seine aweite Che vor einer geiftlichen Commission und 1552 in bem Parlament für gultig erklart. Gegen bie Rebellen von Rorfolffbire 1549, war er nicht gludlich, obgleich seinen Reitern eine Schar Italiener unter Malatesta beigegeben; nach bedeutendem Berluft mußte er die Stadt Rorwich, balb auch die ganze Grafichaft raumen. Gludlicher im Felbe bet Intrigue, empfing er von Barwid, bem er ben Sieg über Somerfet hatte erringen helfen, bie Burbe eines Oberkammerherrn (Febr. 1550), und im I. 1551 ging er an ber Spige einer glangenben Gefanbt= schaft nach Paris, um bem Konige von Frankreich ben Orben bes Dofenbandes zu überbringen, und für Ebuard VI. eine Gemahlin zu fuchen. Die junge Konigin von Schottland, ber erfte Gegenstand ber Bewerbung, murbe verweigert, aber ohne Schwierigkeit die hand ber Prinzeffin Elifabeth bewilligt. Ein Geschent von 500 Pfund Sterling war ber Lohn, den ber Unterhandler von dem Ronige von Frankreich empfing. In offner Zeinbichaft ju Somerfet befangen, ließ er fich gleichwol nicht abhalten, unter bessen Richtern Platz zu nehmen, und mit demfelben Gifer, womit er dem Chrgeize Barwid's ober Ror= thumberland's in ber Kehde mit bem pormaligen Protector biente, mit bemselben suchte ber Marquis die Thron= folge ber Johanna Gren ju betreiben. In bem Beere bienend, welches die Konigin Maria in Framtingham aufbeben follte, wurde er in ben Sall ber Dublen verwidelt. Mit Northumberland und bessen altestem Sohne fand er vor dem Gerichtshofe ber Peers; es wurde ihm aber von ber über ihn verhängten Strafe, bie zwar nicht bie To-besftrafe, Begnabigung (1554), und fogar Erstattung feiner Suter. Des Marquistitels blieb er aber verlustig, und die Chescheidung von Anna Bourchier, wie sie bas Parlament von 1552 ausgesprochen, wurde burch jenes von 1553 aufgehoben. Bei ber Thronbesteigung ber Ros nigin Etisabeth wurde Wilhelm alsbald in ben geheimen Rath berufen, und im folgenden Jahre 1559 befand er fich in ber Bahl ber funf Peers, mit welchen bie Ronigin bie protestantische Partei in dem Oberhause zu verstärken fuchte. Bu bem Enbe wurde ber Titel eines Marquis von Rorthampton für ihn erneuert, er auch jugleich mit bem Sofenbandorben beehrt. Witwer von feinen zwei

Digitized by Google

Frauen ging er eine britte Che ein mit Helena, einer Tochter Wolfgang's von Suavenburg in Suevia (vielleicht Schauenburg in Schwaben oder gar Schaumberg in Herreich ob ber Ens; dort starb Wolfgang von Schaumberg im J. 1559). Alle drei Ehen blieben unfruchtbar, Wilhelm starb 1571 und wurde beerbt von heinrich herzbert, Grafen von Pembroke, dem Sohne seiner Schwester Anna, die an den Grasen Wilhelm von Pembroke verzbeirathet gewesen. — Wappen: zwei blaue Querbalken im silbernen, gezahnten Schilde, das mit einem schwarzen Rande eingefaßt ist. (v. Stramberg.)

PARR. 1) Richard, ein vorzüglicher calvinistischer Rangelrebner, ber burch feine glangenben Rangelgaben feine Rirche immer nicht nur mit Menschen aller Stande und jebes Miters, fondern felbft ber fich bamals feindfeligft entgegens ftebenben Religionsparteien fortwahrend au fullen wußte. Sein Bater, ber ben gleichen Bornamen führte, hatte fich, von Jacob I. als Prediger nach Irland gesendet, in ber Stadt Kermon (Graffchaft Cort) niedergelaffen, wo ihm Ris darb von feiner icon 55jabrigen Frau im 3. 1617 geboren wurde, nachbem ihm bereits mehre Geschwifter vorange= gangen waren. Da Parr, ber Bater, fich einige Beit bars auf nach Caftle Lyons in berfelben Graffchaft begab, empfing ber Gobn bier ben erften vorbereitenden Unterricht, 1635 wurde er in das Extercollegium zu Orford aufgenommen, 1639 Baccalaureus ber freien Runfte, 1641 Mitalied ber Pradicanten bes genannten Collegiums, wo er fich fo hervorthat, daß ihn der Erzbischof Ufber, welder 1643 nach Orford geflüchtet war, nachbem er 1642 auch zum Magister ber freien Runfte ernannt worden mar, Bu feinem Rapellan erwählte und ihn mit fich nach Caers biff und St. Donate in Glasmorganshire (Subwallis) führte. Nach Beendigung bes Krieges zwischen ber tos niglichen und republicanischen Partei burch bas Treffen von Marstonmoor (2. Juli 1644) ging Usher nach Lonbon gurud; Parr, Unterprediger zu Rpegate in Surrev (Guffer), gab seine Stelle im Extercollegio auf, behielt aber bie Rapellanstelle bei bem Bischofe bis zu beffen Tobe bei. Nachbem dieser erfolgt war, wurde er Unters prediger ju Camberwell in ber Graffchaft Surrey, bann Prediger an der Maria = Magdalenenfirche in Southwart, 1660 Doctor ber Theologie. Darauf follte er gum De= danten in Armagh (Irland), ja felbst zum Bischof ernannt werben, allein um fich und ben Biffenschaften'un= gestorter leben gu tonnen, schlug er biefe Burben aus und begnügte fich mit einer Domberrnftelle an ber Satbes brale zu Armagh. Er ftarb allgemein betrauert am 2. Nov. 1691, und wurde baher nicht so alt als sein Ras mensvetter Thomas Parr, welcher 1635 dem Konige Karl I. von England burch ben Lord Arundel als ein Wuns ber, im 120. Jahre feines Alters vorgestellt wurde. Diefe Ehre toftete bem armen Manne von Shropfire bas Leben, benn er konnte die Hossuft nicht vertragen, er war aber nicht 21, sondern nur 2 mal verheirathet und von der zweiten Frau, welche er im letten Jahre seines Lebens nahm, hatte er ein Kind. — Richard Parr lieferte manche nach bem bas maligen Geschmade gute homiletische Schriften, sein Haupts werk aber, welches noch jest von Bebeutung ift und für

bie, namentlich religiöse, Geschichte ber bamaligen Zeit als Quelle gilt, sührt ben Titel: The Life of James Usber (s. d.) with a Collection of 300 Letters between him and most of eminent Persons of his time, both in England and beyond the Seas. Lond. 1686. fol.

2) Samuel, burch den Bechsel seiner Lebensverhalt: niffe wie burch feine große Gelehrsamkeit gleich berühmt, wurde am 15. Januar 1747 geboren, in einer Beit, wo bie ben Englandern immer noch neue Regentenfamilie bie Parteisucht vorzuglich nahrte. Waren baber alle feine Borfahren Tories gewesen, so wurde Samuel Bbig, ein Umstand, ber ihm, wie wir feben werben, spaterbin febr ju ftatten tam. Sein Bater, ein Bunbargt, bestimmte ihn, gleichfalls ein solcher zu werben. Allein als Part feine Schuljahre gurudgelegt hatte, in welchen er mit Billiam Jones und bem fpaterbin gleich berühmten Dr. Bennet gewetteifert, und er nun, 14 Jahre alt, bas einem Chirurgen und Apotheter Mothige lernen follte, ba blieb ber Knabe und Jungling seinen classischen Studien so treu, daß ber Bater glaubte, ihn gewähren laffen zu muffen und ihn nach Cambridge fandte, wo er Philologie ftubiren follte. Dies geschah 1765, und icon zwei Sabre barauf fab fich Samuel als Unterlehrer an einer Schule Bier Jahre bielt er in biefer besonbers in England beschwerlichen Stellung aus; da glaubte er beffer auf eignen gußen zu fteben. Gine großartige Erzie: hungsanstalt murbe angelegt, allein er mußte erfahren, mas bei ben meisten Unftalten bieser Urt ber Fall ift, bag man babei meiftens ben Birth ohne Rechnung macht. Bon Schulden gebruckt mußte er die Anstalt aufgeben, boch batte er ben Rubm einige treffliche Schuler gebilbet zu haben, wozu namentlich der Philolog Waltby und Rich. Brinsley Sheriban zu rechnen find. Doch Samuel verlor ben Muth nicht. Er hatte zu Cambridge fich auch mit dem Corpus juris befreundet und so wurde er 1781 auf der genannten Universität Doctor der Rechte. Seine politischen, mit Festigkeit vertheidigten Unsichten, wie seine wirkliche Gelehrsamkeit, ber er ein festes Kundament burch eine mit vielen Roften veranstaltete Buchersammlung ju geben suchte, hatten ihm machtige Freunde verschafft. Diese bewirkten es, daß ihm eine Domherrnstelle an ber Paulefirche zu London, sowie die Pfarre zu Satton, die er spaterhin an einen Freund vertauschte, in Barwicks shire zu Theil wurde. hier schug er feinen Sit auf, und fing wieder an fich ber Erziehung ber Jugend ju widmen. Parr, gewohnt mit Mannern jeder Art umgu= geben, sobald fie nur Ropf und Berg nach ihrer Art auf bem rechten Fled hatten, war auch mit Priftley in Berbindung getreten. Ein Sturm des Bolles gegen biefen wurde auch gegen ihn gerichtet. Seine Bibliothek war in Gefahr, nur mit Dube rettete er fie. Um biefelbe Beit wurde er (1793) wegen einer Recension über bie Ausgabe bes D. Combes vom Horaz in einen weitlaufis gen Feberkrieg verwickelt, benn er war ein strenger Rris tifer, - weshalb er auch bem D. hermann in Leipzig, als bem ersten Kritifer Europa's, wie er meinte, testamenta= risch einen golbenen Ring vermachte, — in welchen man felbst die Politik verflocht. 1801 borte er auf, Erzieher

und Lehrer zu'sein, 1820 zum Kapellan ber bamaligen Königin ernannt, von Francis Burdett mit den Einkunften einer Pfarrstelle beschenkt und von dem Whigelub für seine treue Anhanglichkeit an dessen Sache mit einem Jahrzgelde von 200 Pfund belohnt, lebte er noch im hohen Alter bei ungeschwächter Gesundheit und einem starken Gedachtnisse seinen nicht einseitig gewählten Freunden. Er starb am 6. Mai 1825 \*).

Parr (Thomas), f. Parr (Richard).

PARRA, Bogelgattung aus der Familie der Bafferbubner (Fulicariae Nitxech), von Linné zuerst so benannt, von ben fruberen Drnithologen aber, wie Briffon, mit dem indischen Namen Jacana belegt, wiewol berfelbe gar nicht biefe Sattung, sonbern bie echten Bafferbuhner (Fulica Linné) andeutet, und von den brafilischen Stammobltern eigentlich Jahana gesprochen wirb. Unfere Sattung Parra scheint ben Letteren nicht so gut bekannt gewesen zu sein, benn ber von Azara für sie in Anwendung gebrachte Name Aquapuazos ift offenbat späterer Erfindung und portugiesisch. Indessen brudt berfelbe bie mertwurbige Lebensweise biefer Bogel febr gut aus, wie ich weiter unten zu zeigen Gelegenheit haben werbe; hier will ich nur noch bemerten, bag hernandez bie mericanische Parra mit bem Namen ber Aztefen Yohualquachili nennt, die Namen ber Oftinbier aber fur biefe Bogel nicht in die Biffenschaft übergegangen find, obwol fie ben Sanffritbichtern gewiß ebenfo geldufig gewesen sein durften, wie die Lotusblumen, auf beren Blat= tern fie herumzuhupfen pflegen. Die Franzosen haben fie mit dem unpassenden Namen chirurgiens belegt, weil eine Art einen fpigen lanzettformigen Sporn am Sanbgelent befigt.

Boologisch harmonirt die Gattung Parra am meisten mit unsern Rohrhühnern (Gallinula), benen sie namentlich in der Gestalt des Schnabels, der Größe des kleinen Kopses, dem mäßig langen Halse, dem start kahnsormigen, seitlich zusammengedrückten Körper, dem kurzen keilsormigen Schwanz und den langen Zehen sehr ahnlich sind. Indessen unterscheidet sich Parra von Gallinula durch die schon erwähnten Sporen am Handgelenk der Flügel, und vor allen durch die sehr langen, auffallend dunnen, faltensosen Behen, deren außerste Spize mit einer wahrhaft bolchförmigen, mitunter, z. B. am Daumen, etwas rückwärts gekrümmten Krasse, welche die känge der ganzen Zehe bedeutend übertrifft, bewassnet ist. Näher untersucht, zeigen sie einen geraden, seitlich zusammengedrückten Schnabel, welcher der Kange des Kopses gleichkommt, und am Ende, wo sich der Hornüberzug besindet, etwas kuppen-

artig gewolbt und übergebogen ift. Die Rasenlocher find spaltenformig, burchgebend und liegen ziemlich in ber Mitte bes Oberschnabels, am Ende ber langen Rasens grube. Die nachten Stellen am Ropf tommen nicht überall por und find nach ben Arten verschieben, konnen bas ber erst weiter unten naher geschildert werden. Ropf, Sals und Rumpf sind in der gewohnlichen Beife von Febern bebeckt, und es ahneln die Feberfluren gang benen von Rallus, worüber bes feligen Ripfc ausgezeich= nete Arbeit (Spftem ber Pterplographie) zu vergleichen '). Die Alugel find kurz, abgerundet und bestehen aus 23-26 Schwingen, von benen gebn an ber Sand figen. Unter biesen find die zweite, britte und vierte die langsten, unter fich gleich lang, aber wenig langer ale die erfte, welche wieber die funfte etwas an Lange übertrifft. Die folgenden funf nehmen sehr schnell ab und die 10te ist die kurzeste, indem von hier an die nun folgenden Armschwingen an Lange zunehmen, und beinabe die Lange ber funften Sanbichwinge wieber erreichen. Der fleine, am Daumen sitende, Afterflugel besteht aus brei Febern, und verbeckt einen ziemlich langen fast geraben Krallnagel. Die Sporen, welche am Sandgelent des Flugels figen, ragen nicht immer aus bem Gefieder hervor, und icheinen am Grundtheil des Daumens angeheftet zu sein. Bom Schwanz bat Nissch die interessante Beobachtung gemacht, daß berfelbe nur gehn2) Steuerfebern enthalt, mahrend bie übrigen Fulicariae beren 12 (Rallus) ober 14 (Fulica) ba= ben. Die Burgelbruse ist vorhanden, und am Ausgange befiebert. Bon ben Beinen wurde ber wichtigfte, allen Arten gemeinsame, Charafter, bie enorme Berlangerung ber Beben und Krallen, icon erwähnt. Bebeckt find biefelben, wie bei allen Fulitarien, von Schienen, bie bei Darra an ben Beben ofters innig mit einander verwachsen sind. Unatomisch ift bis jest nur bas Knochenspftem genauer untersucht, und wieder von Nitsch, beffen Collectaneen ich barüber zu Rathe gezogen habe. Er bemertt, baß außer bem Schabel tein Knochen pneumatisch sei; baß bie Berbindungsbeine mit ber britten Gelenkung verfeben find, daß die brei vorberen Balswirbel, ben Atlas nicht mitgerechnet, auffallend bick und kurz sind, und bag alle Rudenwirbel vom britten an verwachsen zu sein pflegen. Rippen find neun Paar da, und von ihnen haben das britte bis sechste inclusive ben bekannten hakenformigen Fort= fat. Die erfte und zweite Rippe jeber Seite ftoßen nicht an bas Bruftbein, und von der neunten Rippe ift bas untere Berbindungsbein ganz mit bem ber achten verbunben und legt sich an dasselbe, wie dieses an das siebente. Das schmale Bruftbein hat einen fehr hohen Kamm und awei tiefe breite Ausschnitte. Am Beden bemerkt man hinten auf der oberen Flache des Darmbeines neben dem Schwanz jeberseits eine sonberbare Grube; die Anzahl ber Schwanzwirbel ift feche. Um Stelet ber Borberglieb: maßen findet sich eine kleine scapula spuria; der Radius

<sup>\*)</sup> Das Samuel Parr fein gewöhnlicher Mensch war, zeigen solgende nach seinem Aode erschienene Berte: Sam. Parr, Works with memoirs of his Lise and Writings and a Selection from his correspondence by John Johnstone M. D. (Lond. 1828. 8 vols.) Bibliotheca Parriana, a Catalogue of the Library of the Rev. Samuel Parr L. L. D. (Lond. 1827.) with portrait of Parr. Parriana or Notices of the Rev. Samuel Parr. collected and in Part written by E. H. Barker Esq. (Lond. 1828. 1829. 2 vols.) Memoirs of the Rever. Sam. Parr L. L. D. by the Rev. Will. Field. (Lond. 1828. 2 vols.)

<sup>1)</sup> Als Auszug baraus stehe hier bie Bemerkung, bas bie Febern von Parra einen beutlichen Afterschaft haben und zwischen je vier Conturfebern immer eine Dunenseber eingeschoben ist. 2) Ebenso viele scheint auch Gallinula chloropus (Fulica chloropus Linu.) zu bestehen. Rissch.

der bes Unterarms ift burch eine kammförmige Erhebung icher obern außeren Flache ganz befonders merkwurdig. Ich Rehenglicher haben das gewöhnliche Bahlenwerhalts

The Vebenswelse ber Parren betreffend, so finb sammts Hite Arten Bewohner ber Tropen ober beren Rachbars thefter. Gie halten fic an ben Ufern von Teichen und Ribifen im boben Colif auf, und laufen bebenbe auf ben ferrimmenben Mafferpflangen, befondere ben großen Blats teen ber Mympbanceen umber. 3brem Raturell nach find es porfictige icheue Bogel, welche fich nur im Robtin belaufchen laffen, und feben Beind burch einen lauten freischenben Jon, welchen fie por bem Auffliegen ober Entrinnen ausstoffen, ibren Genoffen verrathen. Gie ers febelnen befonbere nach ber Regenzeit, und umbupfen bie mill gehilbeten Lagunen im Rinnenlande. Ubrigens leben fie panemeie, und rufen einander gu, burch ben lauten Ren, wenn fie getrennt werten. Bogu fie bie Sporen und haullappen branchen ift noch nicht berbachtet, am reenluften weit genen Fremde, ba fie fich mit Keinem in einen Numpf einluffen, fonbern alebate bie Alucht ergreis fen Uin fibneuer, unficherer, niediger flug unterflugt for Untrinien betundere. Maibricheinlich bedienen fie fic lener Albeffen ju ben Almpren, welche fie unter einander munfibren, philitibt ter Brunfteit, wenn zwei Munnden hip hill the unitable breath and follow, were ein Infinitumm in tina Arruer best unbern einbringt. Das fie forthe Standymartice baten, marben ber Meienten mater 1111 Michiany bestehr in Marsterinietten -

phin ben to in Comein's Auchelo les Sins. motors and included the Cattung l'information, paper o antere in Cattung l'information, paper o antere in Cattung l'information; paper o antere in Cattung l'information; par include much more weather with the mate alle Presents verifieren victurer much les for environment unes ten environment unes ten environment unes ten environment en Autentution l'information alle anteriore en Autentution l'information alle anteriore en Autentution l'information alle anteriore en Autentution des autentutes alle anteriore alle anteriore alle anteriore alle anteriore des autentutes alle anteriore des autentutes des autentutes alle anteriore des autentutes des autentutes autentutes des autentutes de la communication de la

His ficher boltimmite und gute Arten laffen fich dema

## A. H. Hafte Dautftellen ober Lappen am Ropte.

innunde. Rapf und Korberhald bis zur fen zuihzield mit schwarzer Einfastung.
Der Rinten schwach metallisch sehllen nicht der Kinschwingen weiß, die nit draunen Saume, die außerste, man und wie die beiden folgenden mit anzeitschmigen gestielten Anhange sies. Flügelsporn klein und versteckt.

mig, bem bes gafans ahnlich, buntel fchwarzbraum, fcwach violett schillernd. Schnabel und Beine blauficharam, Die Schienen ber Bebenglieder verwachten. — Diefe Art bewohnt bas suboftliche Afien, namentlich China und bie Philippinen, scheint jeboch auch in Bengalen einbeimifch au fein. Im jugenblichen Alter ift ber Ropf oben braun= grau, die schwarze Ginfaffung bes Sulfes lauft jur Bruft, und bilbet bier einen Bogen, Bruft und Bauch find weiß, der Ruden und die Alugelbedfebern gelblich braungrau, ber Schwanz ift noch gang turg und unten weiß: lich, ben vorberften Schwingen fehlt ber Anhang, Die Beben umb namentlich ber Daumen find turger. Converat hat diese jungen Bogel als P. luzoniensis beschrieben und abgebildet, eine Abbildung bes alten Bogels gab Bieillot in der Galer. des Ois. III. pl. 265. — In ber Große kommt biefer Bogel, wie bie meiften Perren Arten, unferm Robrhuhn nicht gleich, fonbern harmonirt mehr mit bem Riebis.

## Il. Mit einer nadten, vom Schnabel ausgebenben, Stirnschwiele.

- A. Die Stirnschwiele ift fehr groß, reicht bis auf Die Mitte bes Scheitels, und liegt am Ropfe an.
- 2) Parra alricana. Scheitel und Oberkopf bis zu ben Augen schwarz, sowie ein schmaler Streif am Racken bis zum Ruken, ber übrige Kopf und Hals weiß. Obers fer Abeil ber Brust goldzelb, der ganze übrige Leid zimmts furben, nur die Schwingen schwarzbraum. Schenkel und Beine schwarzgrun. Diese Art dat einen langern Hals und eine ganz enorm verlangerte Kralle am Daumen. Sie dewohnt Senegambien und das tropische Afrika.

Tine sehr ahnliche Art, beren Hauptunterschieb barin zu liegen scheint, daß der Halb vorn und der ganze Kopf schwarz, der Racken aber weiß ist, hat I. Geosfron als Parra aldiunca in Guér. Magan. de Zool. II. 2. pl. 6 (1832) beschrieben. Sie bewohnt Madagastar und bat, gleich der vorigen Art, einen stumpfen, im Gesteber verstedten Flügelsporn.

Eine britte hieber gehörige Art, beren anliegende große Etienschwiele in der Mitte kammformig erhaben ist, und einen der Kinge nach aufrechtstehenden, über den Schnasdel sortgeseten kappen bildet, hat Temmind (pl. color. 464) adzedildet. Er nennt sie Parra gallinacea, und erhielt dieselbe von den Molukken.

- B. Die Stirnschwiele ift nicht so groß, aber hinten frei, und steht hier aufrecht, aber quer, ohne an die Kopfs haut angewachsen zu sein.
  - a) Dhne Pautlappen am Mundwinkel.
- 3. Parra aenea. Kopf, Hals, Bruft und Bauch schwarz, metallisch schillernd; Racken und Flügelbecksebern olivengrun, metallisch glanzend; Steiß und Schwanz schön violettroth, mit metallischem Schiller. Hinter jedem Ange ein weißer bis zum Nacken verlaufender Streif. Stirnsschwiele und Beine dunkel blutroth, Schnadel weißlich. So der alte Bogel, den Bieillot abgebildet hat: Galer. des oiseaux. III. pl. 264. doch unter dem Namen P. melanoviridis der junge Bogel weicht ganz ab. Die

Stirnschwiele ift bei ihm fehr klein, und nicht aufgeklappt; ber Scheitel rothbraungelblich, Naden ichwarz, Kehle und Borberhals weiß, an ben Seiten graulich, nach Unten roths lichgelb; Bruft und Bauch weißlich. Rur ber Ruden und die Alugelbeckfebern haben die Karbe bes alten Vogels und fatt bes schonen Steifes findet fich ein brauner, schmuzig mit Schwarz gewellter. - Auch bei biefer Art ift ber Flugelsporn flein und verstedt. Gie ift im subwestlichen Asien bis Borberindien einheimisch. Den juns gen Bogel erhielt bie balle'sche Sammlung von Das

## b) Dit einem Sautlappen neben bem Dunbwinkel.

4) Parra Jacana and Jassana. Ropf, Hals, Borberrucken, Brust und Bauch schwarz; Rucken und obere Flügelbecksebern bell zimmtfarben; Steiß und Schwanz mehr violettroth; Schwungsebern schon grunlichweiß, alle mit schwarzem Saum an ber gangen Enbhalfte; Schnabel und Munblappen roth, ebenso ber hohe, in ber Mitte gespaltene zweitheilige Stirnlappen; Beine im Leben wol bunkel fleischroth, im Tobe braun. Der junge Bogel, mir nicht in natura zur Sand, bat eine weniger reine, wenngleich abnliche, Farbung, und ift bie Parra variabilis ber Schriftsteller; abgebilbet von Buffon (pl. enlum. Nr. 846), ber alte ebenda (Nr. 322). — Auffallend unterscheibet sich biese, im gangen tropischen Ames rika einheimische, Art von ben vorigen allen burch bie langeren, spiken, gefrummten und stark hervorragenden Alugelsporen, sowie burch bie im Ganzen geringere Große.

Die von den alteren Autoren erwähnten Arten: P. brasiliensis, P. nigra und P. viridis halt Cuvier, wol mit Recht, für imsicher und keiner fernern Beachtung beburftig; bagegen burfte die Parra chilensis des Molina (hist. natur. de Chili p. 229) größere Anspruche auf Artenrechte besithen, was ich beim Mangel eigener Untersuchungen bes mir nicht in natura bekannten Bogels uns entichieben laffen muß. -(Burmeister.)

PARRA, fleine Stadt in ber perfischen Proving Segeftan, ift 60 engl. Reilen von Bareng in nordlicher Richtung entfernt und hat 2500 Einwohner. (Fischer.)

PARRACAL, gewöhnlicher Pertal, ift ber Ras me eines baumwollenen Stoffes, ber glatt gewebt ift, wie Rattun, aber aus feinen gaben besteht und febr bicht gearbeitet wirb. Man wenbet jum Perfal Garne aus ben Reinheitenummern 60 bis 120 an, und gibt ber Rette bes Beuges 2000 bis 4000 Raben in ber Ellens breite, je nach ber Feinheit. Bas man an manchen Drsten Katt nennt, ift mit Pertal übereinstimmenb. Dft wird ber Perkal mit eingewebten farbigen Duftern ober mit Stickerei (wohn eine eigene Borrichtung am Bebs stuble angebracht ist) verseben. (Karmarsch.)

Parradunum f. Parthanum.

Parragon (Buchbrudettei), s. Paragon. PARRAKA ober PARRAQUA, nennt man bie in Brafilien einheimische Buhnerform, welche ber Gatt. Ortalida Merr. angehort, und mit der Gatt. Penelope (Burmeister.) sehr nabe verwandt ist. S. d. Art.

PARRANO, ein Dorf in ber papftlichen Delegas

tion Biterbo und Civita vecchia, auf einem Berggebange uber bem linken Gehange bes Thales, burch beffen males rischen Grund ber Chianafluß seinen Lauf nimmt, in bober gebirgiger Gegend gelegen, entfernt von ber von Citta bi Vieve nach Drvieto suhrenden Strafe. Die gange Um= gebung besteht aus steilen, unfruchtbaren Bergen, bufchigen Sugeln und einfamen, oben Thalgrunden, in benen bie Chiana, in großen Bindungen babinfliegend und oft wildanschwellend, Berwuftung um sich ber verbreitet.

(G. F. Schreiner.) PARRAS. 1) Stabt und Kirchfviel in ber meris canischen Provinz Bacatecas, liegt 90 engl. Meilen nordlich von Bacatecas entfernt, an ber heerstraße nach Cohabuila und hat 1500 Einwohner, welche farken Beinbau treiben. 2) See im mexicanischen Staate Chibuahua. Prop. Bacatecas.

Parratspitze f. Monte Rosa.

PARRE, ein großes Gemeindeborf in bem nach bem Flecken Clusone benannten Diffritte XIV, im nords lichen gebirgigen Theile der lombarbischen Proving Bers gamo, am Abhange eines von biefem Orte ben Ramen führenden Gebirges, im Bal Seriana, in der Rabe bes rechten Ufers bes Gerioflusses gelegen, etwas über + teutiche Deile fubweftlich vom Sauptorte bes Diffrictes ents fernt, mit einem Gemeindevorstande, einer eigenen, zum Bisthum Bergamo geborenben, tatholifchen Pfarre, einer Pfarrs, zwei Nebenkirchen, einer Kapelle, einer Schule.

(G. F. Schreiner.) PARRENIN, ein frangofischer Jesuit und Diffios nair in China, ber am hofe bes großen Kaifers Rhangs hi (1662—1722) in großer Achtung fland. Man hatte biesem Pater bie Direction ber Schulen anvertraut, in welchen junge Manbichus bas Lateinische flubirten, um bei ben Berhandlungen mit Rufland gute Dienfte gu thun. Rach seinem Tobe, ber in ben ersten Jahren bes folgenden Kaifers Bung-tsching erfolgte, wurde bieses Amt bem Pater Gaubil anvertraut, ber wegen seiner Berbiens fte um bie Chronologie und um die alte Geschichte ber Chinesen zu verdienter Berlihmtheit gekommen ift. In ben befamten Lettres Edifiantes geschieht bes Pater Parrenin gelegentlich Erwahnung. (W. Schott.)

PARRET. Alug in England, welcher, an ben Grens gen von Dorfet : Shire entspringend, bei Crofet, Born, Langport, Bridgewater vorbeigeht und sich etwa 10 engl. Meilen unterhalb ber letigenannten Stadt in ben Bris stolkanal ergießt. (G. M. S. Fischer.)

PARRETTO, ein großes Dorf in der Generals Intendanza Aleffandria ber festlandischen Staaten bes Konias von Sarbinien, in einem engen, tiefen Thale ber Avenninen, am rechten Ufer eines Wildbachs gelegen, ber fich rechts in die Bormida ergießt, gelegen, 10 ital. Reis len subsubmestwarts von ber Stadt Acqui entfernt, mit 210 Baufern, 2000 Einwohnern, einer tatholifchen Pfarre und einer Kirche. (G. F. Schreiner.)

PARRHASIA, 1) eine uralte, schon von homer (Il. II, 608) erwähnte, Stadt ber Artader am Gebirge Parrhafius, von welcher sich in der fodteren Zeit wenig

mehr als ber Rame erhalten batte. Dinius (H. N. IV. 10) nennt sie Parrhasie. Ihre Gründung wird auf Parrhafus, einen Sohn Lotaon's, ober nach anderer Sage auf einen foateren Velasqus zuruckgeführt (Steph, Ber. v. Nadoasla). Bon ihr mag bie Landschaft gleiches Ramens benannt worden sein. 2) Parrhasia (bei Thucyd. V, 33 auch Nadoaouxý genannt), das Gebiet ber Parrhasier, nach alter Eintheilung eine der wichtigsten Landschaften Arladiens. Die Grenzen dieses Gebietes laffen fich keineswegs genau bestimmen, und blieben auch nicht zu jeber Zeit bieselben. Rach Mannert (8. Ih. S. 429) umfaßte es bie subofflichen Striche. Muller Dor. II, 448 fg.) Im peloponnefischen Kriege waren die Parrhasier den Mantineiern unterworfen. Die Lakebamonier fielen in ihr Gebiet ein und ermittelten ben parrhafischen Stabten Autonomie (Thucyd. V, 33). Spa: terhin führte Archidamos ein heer in das Gebiet berfelben und verheerte das gand (Xenopk. Hell. VII, 1, 28). Als noch später Megalopolis gegründet wurde, und man aus einzelnen artabischen Stabten olusvai mable te, wurden aus ben Parrhafiern baju Pafifrates und Theoremos genommen (Paus. VIII, 27, 2). Bon ben Stabten berfelben gingen acht gur neuen Gesammtftabt Megalopolis über, nachdem sie ihre Bohnfite aufgegeben (Paus. VIII, 27, 3, welcher bie Mamen berfelben aufführt. Bgl. D. Müller Dor. II, 448). Daburch mußte naturlich die Landschaft Parrhasia viel von ihrer Macht und Bedeutung verlieren. Strabon (VIII, 3. p. 336 Casaub.) bemertt, bag man ju feiner Beit unter Eleia (Elis) bas Uferland zwischen ben Achdern und Meffeniern verftebe, welches sich bis zu ber an Artabien, umb zwar an bas Gebirge Pholoë, an bie Azanen und Parrhafien ftogende perobyaca erftrede. Mannert balt (8. Th. S. 429. 477 fg.) Parrhafia für einen der brei Baupttheile Arkabiens, und grundet fich vorzüglich auf Stepk. Byz. v. Alarla. Doch tann man seiner Dar: ftellung nicht in jeder Beziehung beiftimmen. Den Gult bes Apollon Parrhafius auf bem Lytaon erwähnt Paufanias (VIII, 38, 6). Strabon (XI, 7, 508) finbet auch Parrhafier in ber Gegend bes taspischen Meeres als Anfiedler. Plinius (VI, 18) führt in den Regionen bes Rautasus die Parrhafini auf. PARRHASINI, alter Name eines Bolts in Afien

PARRHASINI, alter Name eines Bolts in Asien bei Phin. N. H. VI, 16 s. 18.

PARRHASIOS. 1) Als Abjectiv bezeichnete es jeden, der aus der artabischen Landschaft oder Stadt Parzthasien stammte, oder mit ihr zusammenhing; so hatte Apoll einen Tempel unter dem Beinamen "des Parrhassichen" im Osten des Gedirges Lythan, dem jährlich mit Procession ein Opser gedracht wurde (vol. Paus. VIII, 38, 8); so heißt Evander (Virg. Aen. XI, 31. Sil. XII, 710), die Carmenta (Ovid. Fast. I, 628); die römischen Dichter der Kaiserzeit aber nennen "Parrhassich" auch was sich auf den palatinischen Berg und das Palatium Roms bezieht. 2) Als Substant, der mythische Stifter von Parrhasias, Sohn des Lytaon, der mythische Stifter von Parrhasia (s. d.). d) historisch. (H.) PARRHASIOS (Nadicaros), Sohn und Schüler

bes Euenor, war in Sphefos ') geboren, von feinem Ba-ter, bessen Rame unter ben Zeitgenossen in der Kunft nicht unberühmt war, selbst unterrichtet, und nahm foiter feinen Aufenthalt meift zu Athen, baber bie Benennung Atheniensis pictor nicht auffallend erscheinen fam. So namlich nennen ihn Seneca (Coutrov. V, 10) und Acro (in Horat, Carm. IV, 8, 6). Es wiederholt fid bier dieselbe Erscheinung, die in bergleichen Angaben ibe bas Baterland berühmter Manner oft wieberkehrt bei Alten und Reuen; es wird nicht ber Ort, wo Jemen geboren, sonbern ber, wo er meift gelebt und wo er bes Burgerrecht erlangt hat, genannt; ein Ausweg, welchen schon Junius (p. 142) erkannt und Tolken (Amalthen III. S. 123) weiter begrundet hat. Schwieriger binfte die Entscheidung über die Lebenszeit des Kunftlers erscheinen. ba awei Ergablungen ber Alten ben gangbaren Ingaben über dieselbe offenbar widersprechen. Die eine, bei Paufanias (I, 28, 2), berichtet Parrhafios babe ben Schild fur die coloffale Minerva bes Phibias in Athen. wornach der Toreutiker Dys bas Relief ausführte, gezeichnet, Abnliches deutet auch das Epigramm bei Athenaus (XI. p. 782 B) an:

γράμματα Πηρασίοιο, τέχνα Μυός. Εμμί δε Εργον 'Πίου αλπεινάς, αν Είον Διακόσι. —

wo nach Jacobs' Borgange (Exercitatt. crit. T. II. p. 152) bie neuern Berausgeber Maddaolow geschrieben be-Hiernach ware unser Maler ein Zeitgenoffe bes Pheibias und Drys gewesen, was, ba bes Ersteren Bile thezeit in Dl. 85 fallt, Guenor erst in ber 90. Olympiade lebte und feines Gobnes Auftreten wenigstens um fimf Dlympiaden fpater zu fegen ift, auf ben erften Blid un: möglich erscheint und baher Gillig veranlaßte (Catalog. artif. p. 289), einen besondern Kunftler Berafios ange nehmen und benfelben von unferem Maler ju unterfcheiben. Obicon an ber Richtigkeit jener chronologifchen Bestimmungen nicht zu zweiseln ift, bleibt boch eine vermittelnde Meinung übrig, jenes Bert bes Pheidias gebore ju benen, welches, obwol viel fruber angefangen, boch fpie ter zur Vollendung gekommen ift, manches wol erst nach bem Tode des Meisters, ba ber Aufbau eines folchen Kolos: ses lange Zeit und nur allmäliges Fortschreiten ber Arbeit zu verlangen scheint 2). Ift es baber auch falfc, wenn Benne (Opusc. academ. V. p. 367) ben großen Bilbhauer und unfern Maler zu Beitgenoffen macht, fo ift bamit doch jene Erzählung noch nicht wiberlegt. Beniger Glauben verbient die andere Anetbote bei Seneca (Controv. V, 10): Parrhasius pictor Atheniensis, cum Philippus captos Olynthios venderet, emit unum ex his senem, perduxit Athenas, torsit et ad exemplar eius pinxit Promethea. Olynthius in tormentis perit: ille tabulam in templo Minervae posuit; accusatur religionis laesae. Um also einen am Kaufasus angeketteten Prometheus malen und ben rechten Ausbrud

<sup>1)</sup> Zeugnisse bafür sind bas nachher anzuführende Epigramm bes Künstlers, Stradon (KIV, 642), Azehes (Chil. VIII, 198) u. a. 2) Was Letronne (sur la peinture murale p. 300) gegen Stuig bemerkt hat, konnte ich nicht vergleichen.

bes Schmerzes finden ju tonnen, habe er einen ber ge fangenen Dionthier ju Tobe gemartert. Wie num überhaupt Seneca keine Auctoritat fur die Bahrheit folcher Erzählungen, die als Themata für Declamationen erfon-nen wurden ), darbietet, und ahnliche Rahrchen auch in ber neueren Aunftgeschichte, g. B. bei Dichel Angelo und anderen vorkommen, fo muß auch die fpate Zeit (Dlynth's Einnahme fallt in Dl. 108, 2) 3weifel erregen, ba bie Lebenszeit bes Parrhafios ju weit ausgebehnt werben mußte. Sorglos hat bies auch Meyer (ju Bindelmann VI, 2 G. 173) gethan und bis auf bie Diabochen ihn binabverfett. Im Gegentheil, alle Zeugniffe von Werth feben ihn um die 95. Olympiade balb nach Beenbigung bes peloponnesischen Kriegs. In ben Denkwurdigkeiten bes Sofrates führt ihn Tenophon (III, 10) rebend ein über seine Kunft, wahrscheinlich in ben jungern Lebenss jahren; Quintilian set ihn (XII, 10, 4) circa Peloponnesia tempora und die Berührungen, in die er mit Beuris und Timanthes tam, zeigen ihn als Beitgenoffen biefer beiben ausgezeichneten Kunftler. Uber bie Stelle, welche er in ber Entwickelung seiner Kunft einnimmt, worin er seine Borganger übertraf, was ihm Charafteris stisches war, barüber berichtet am genauesten Plinius (N. H. XXXV. c. 10 s. 36 §. 67 sq.), ber hier ber einzige Bubrer fein muß. "Er beobachtete querft bie Berhaltniffe forgfaltiger und erreichte querft bas Ausbrucksvolle, Lebens bige, Sprechende in ber Gesichtsbildung (argutiae vultus), gefällige Anordnung bes Saars, Anmuth bes Gefichts und nach bem eignen Geftanbniffe ber Runftler, eine ausgezeichnete Rundung in ben außeren Umriffen, in ben Contouren. In der Malerei zeigt fich barin die bochs fte Bollenbung '). Korper und namentlich bie inneren Theile berfelben zu malen ift zwar nichts Rleines, aber barin haben auch viele andere Ruhm erworben; aber bie Umriffe ber Korper ju bilben und bas Gemalbe bei bem Berfcwinden tauschend zu umfranzen, das ift bei gluds lichem Erfolg eine feltene Erscheinung. Denn bas Mus Berfte muß fich gleichsam felbst umgieben und fo aufboren, baß es nach fich noch anderes verspricht und auch bas anzeigt, mas es verbirgt. Diesen Borzug haben Antigonus und Kenofrates, welche über bie Malerei geschrieben has ben, dem Parrhafius ruhmend zugeschrieben. Es waren noch Zeichnungen theils auf Holz, theils auf Pergament von ihm vorhanden, welche die Kunftler als Studien zu ihrer Ausbildung benutten. Doch war er nicht gleich vorzüglich in ber Darftellung ber innern Theile bes Korpers." Diese Feinheit in ben Umriffen beutet offenbar auch Quintilian (XII, 10, 4) in ben Borten an: secundus examinasse subtilius lineas traditur. — Ille vero ita circumscripsit omnia, ut eum legum latorem vocent, quia deorum atque heroum effigies, quales

ab eo sunt traditae, ceteri, tamquam ita necesse sit, sequuntur; woraus erhellt, bag feine Gotter : und Beroengestalten gleichsam als Ibeale festgehalten und forts gepflanzt wurden und daß Ibealität und Charafter zu ben Borzugen seiner Bilber geborte. Eins ber berühmteren fcheint bas des athenischen Boltes gewesen zu sein; pinxit et Demon Atheniensium, schreibt Plinius, ber einzige Ges wahrsmann N. H. l. c. §. 69, argumento quoque ingenioso. debebat namque varium, iracundum, iniustum, inconstantem, eundem exorabilem, clementem, misericordem, gloriosum, excelsum, humilem, ferocem fugacemque et omnia pariter ostendere. Uso er wollte ben ganzen Charafter bes atheniensischen Bolks in einem Gemalbe barstellen, bas Beranberliche, Jahzornige, Ungerechte, Unbeständige, Erbittliche, Rachsichtige, Mitleidige, Großmuthige, Ruhmsuchtige, das Kuhne und Zeige und alles in einem. Die widersprechendsten Ans fichten sind über diese Erzählung aufgestellt worden, in= bem die einen die Wahrheit gang in 3weifel gieben, die anbern eine Erklarung versuchen und bas Rathsel auf abenteuerliche Beise zu losen sich bemühen. Jene ben= ten, Plinius habe sich hier burch eine nicht ungewohnliche Großsprecherei ber Griechen tauschen lassen, ober ') bie gange Schilberung tomme aus bem Ropfe eines Sophis ften, nicht aus bem Pinsel eines Malers, ober finden gar in dieser Beschreibung eine seine Satyre), ba ber Kunst= ler nur bie guten Eigenschaften ausgebruckt, bem verftans bigen Beschauer aber es überlassen habe, bas Bilb auch ironisch zu beuten. Diejenigen nun, welche bie Möglich= feit ber Sache jugeben, erklaren theils biefen Demos für eine Gruppe von Figuren, theils fur eine einzelne Rigur. Bene Borftellung hat besonders Bieland ) ausgeschmuckt und sich auf dem Bilde mehr als hundert halbe und gans ze Figuren gebacht, von welchen die bedeutenoften in brei große Hauptgruppen vertheilt find, nach ben brei Saupts figuren bes Demagogen, bes Schahmeisters und bes verurtheilten Felbherrn angeordnet. Grund ) vereinigt in feiner Deutung beibe Meinungen, nimmt verschiebene Gruppen zur Bezeichnung bes Bolfscharafters an und lagt biefelben durch einen vorgesetten Damon erklaren. In neuester Zeit hat man sich immer mehr babin vereinigt, daß die Analogien abnlicher Bilbungen und die Worte des Plinius nur die Deutung auf eine einzelne Figur übriglaffen "). hirt (Bilberbuch II. S. 188) bachte fich einen Jungling, ein Ungenannter in Meufel's Mufeum vom Jahre 1789 (St. 8) eine Figur, in beren einzelnen Theilen nach den Beobachtungen der Physiognomiker jene Charafterzüge ausgeprägt fein follen, alfo, um nur Einis ges von der ergoblichen Spielerei zu erwähnen, Ungerechtigkeit durch schrägstehende Augen, Falschheit durch heraufgezogene Nasenslügel, Stolz burch fart hervorstehende Augenbraunen, Frechheit burch viel Beifes im Auge, Born burch eine runde Stirn u. s. Sinnreicher ift

<sup>5)</sup> Bergl. Lange im Aunfiblatt 1818. Rr. 14. Belder, Afchol. Arilogie S. 46 und Aunfiblatt. S. 327. 4) Sublimi-tas ift die gewöhnliche Lesart, wofür cod. Bamberg. subtilitas bietet, was v. Jan und Schuls in Jahn's Jahrb. XI. S. 85 billigten, nicht mit Unrecht, wenn man Quintilian's examinasse subtilius lineas und Seneca's (Nat. Quaest, I, 8) in picturae modum subtilibus lineis ducta vergleicht.

M. Encyff. b. 23. u. R. Dritte Section. XII.

<sup>5)</sup> Birt, Gefch. ber bitbenben Runfte. G. 199. 7) Ariftipp I. S. 309. vergl. 426. lus Abhandl. II. S. 28. 8) Die Mahlerei ber Griechen. G. 625. 9) X. S. Bange in bem Auffage: Der Demos bes Parrhaffus. Kunftblatt 1820. Rr. 11 und wieberholt in ben vermifchten Schriften. S. 277 fg.

= :: Geralongliet und Einfalt ber Jugend ertennen men Ovicconiener ") unt ben neben ihm fiehenden = 3: Beimandlifichen und Kranz hielt. In gen-\_menen finnben zwei Athleten, ber eine fchien in men Rinfing mach bem Kampfe ju fchwei = stanter men mit bem Ablegen ber Ba-- Inch erwähnen bie Der Bertampie, bie er mit ben größten Re me Kunft zu bestehen gehabt babe; ber eine \_\_\_\_ menter m Cames, bes Gujet Ajes mit ben III I Baffen bes Mailles fampfent. Sene :: In: weren und harefteriftijch bleibt bes Be-m: met teit um bes Ajas willen, bag biener. von einem Richtswirtbigen übermuben fei 563. E. mi frendeis annydeni THE PART OF METERS PROPERTY OF THE PARTY OF munyyotto destigen graybeit. ". war mit Benrie, ber Arenben mit 's time reit gemalt batte, die bie Bage auf bas mattrent Derronner eine ermen Dede wer foger Beneri geriende muche und were Bertanger verlanger Plin, L. c. Dhilottet (Amin. Gr. IV. anthai. Pal. T. H. p. 658), he - Desires (Platere), de maient artifer etricielle unter bene Beit: me: ienne eigene: Dibe "). Ind manner Bere me fich, wie Pfeine us: manusche: Scherk von gelicht Darriche in Diegniefer in was Incas in the blo rect . mentione Did ton be

Total Die Land

bei Columella (de re rust. I. praek. §. 31), in dem Pas neapricus auf Maximinianus und Conftantinus (cap. 6) bei Justinian (Institut. II. tit. 1 6. 34) u. a. beweisen bies zur Genuge, und feine geiftreichen Ginfalle bezeichnet Simerius (Eclog. XIII, 15) einfach mit ben Borten ra Παβρασίου σοφίσματα. Da er überdies mit großer Leichs tigkeit arbeitete, sobaß er mahrend bes Malens zu fin= gen pflegte 16), fo wird es nicht auffallend erscheinen, bag er großen Kunftlerftolz befag und benfelben in feinem Augern sowol als in ben Aufschriften feiner Bilber zu erkennen gab. Die beiben gulett genannten Schriftstel= ler geben in Berbindung mit Plinius bie nothigen Nachweisungen. Er trug ein Purpurgewand und einen golde: nen Rrang auf bem Saupte, bagu einen Stab mit gols benen Ranten umschlungen und die Sandalen mit golbe: nen Banbern befestigt; nach Plinius leitete er fein Ges ichlecht von Apollo ab. In Bezug auf jene Elegang im Aufern schrieb er auf seine eigenen Berte:

Αβροδίαιτος <sup>19</sup>) ἀνὴρ ἀρετήν τε σέβων τόδ' ἔγραψε
Παρβάσιος, πλεινῆς πατρίδος ἔξ Ἐφέσου.
Οὐδὲ πατρὲς λαθόμην Εὐήνορος, ὅς νιν ἔφυσε
γνήσιον, Ἑλλήνων πρῶτα φέροντα τέχνης.

und in einem anbern Epigramm:

Εί και απωτια κιύουσι λέγω τάδε φημι γάρ ήδη τέχνης εὐρήσθαι τέρματα τήςδε σαφή πεπηγεν οὐρος. ἀνωμητος δὲ πέπηγεν οὐρος και ότι τος και τήςδε σαφή και τος και τήςδε σαφή και τέρματα και τήςδε σαφή και γε τος και τός και τάδε. Εί και απωτικό και τέρματα και τάδε τος και τός και τάδε τος και τάδε τος και τάδε τος και τάδε τάδε τος και τ

Beibe Gedichte, von Athenaus erhalten, stehen auch in ber Anthologie T. II. p. 60 und haben an Jacobs T. II. p. 184 einen ebenso gründlichen als geschmackvollen Ertlarer gefunden. — Daß er auch unter die Schriftsteller über seine Kunst gehore, wie Heyne (antiquar. Auss. II. S. 102) annimmt, ist sehr zu bezweiseln 20). — Bergl. Junius catalog. artis. p. 141. Siebenkees, hand buch der Archaologie. I, 447. Sillig catal. artis. p. 316 sq. hirt, Geschichte der bilbenden Kunste. S. 197 sq. (F. A. Eckstein.)

PARRHASIS ist eigentlich Bezeichnung jeder aus Parrhasien stammenden Frau, vorzugsweise heißt aber so namentlich bei lateinischen Dichtern die Kallisto, die mythische Tochter bes arkadischen Königs Lykaon, die der Sage nach unter dem Namen des "großen Baren" unter die Sterne versetzt wurde. Vergl. 1. Sect. 7. Th. S. 108 und Kallisto.

PARRHASIUS (Aulus Janus), oder, wie er in seiner Landessprache hieß, Gianpaolo Parisio, war der Sohn eines angesehenen neapolitanischen Senators, Lom=maso Parisio, dem er am 28. Nov. 1470 geboren wurzde. Des Vaters Stellung hatte großen Einsluß auf die Erziehung, welche der Sohn genoß, und auf die Rich=tung, welche die wissenschaftlichen Studien desselben nahmen. Denn der Bater, welcher ihn gern als Nachsolger

in feinem Amte gesehen hatte, nothigte ihn zum Studium ber Jurispruden; 1), mabrend ber Jungling, burch innere Neigung zur Beschäftigung mit ber alten Literatur bin= gezogen, unter ber Leitung trefflicher Lehrer in ber Aca= bemia del Pontano auf die alten Sprachen feinen Rleiß bauvtfachlich wendete. Nach der Invafion ber Franzofen in bas Konigreich Reapel begab fich Parrhaffus nach Rom, wo er machtige Beschützer, aber auch wegen seiner Unbanglichkeit an die in Ungnade gefallenen Carbinale Bernard Cajetan und Silius Sabello beftige Gegner fand, beren Intriguen er fich burch feine Entfernung nach Mailand entzog. Dorthin mar auch Demetrius Chalconbylas gezogen, und ber gefeierte Lehrer gab ihm feine Tochter zur Frau und scheint auch babin gewirkt zu ha= ben, daß dem Parrhafius der Lehrstuhl der Beredfamteit im Jahre 1500 übertragen wurde. Seine Borlesungen. hauptsächlich auf die romische Literatur sich beziehend, erfreuten fich wegen ihrer Grundlichkeit und noch mehr wegen bes angenehmen Bortrags 2) allgemeinen Beifalls, sobaß selbst ber sechzigiahrige General Gianiacopo Eris vulzi unter ben Buborern mar. Diefes Glud in feinem Lebramte scheint ben Neid seiner Collegen erweckt zu bas ben, die durch allerlei Berfolgungen und schandliche Bera leumdungen, (auch die schmähliger Unzucht) in ihm ben Borfat Mailand zu verlaffen befestigten. Die befferen Un= erbietungen, die ihm Triffino zu Bicenza machte, namentlich ber größere Gehalt von 200 Scubi ließen ihn bort eine Lehr= stelle im Jahre 1505 übernehmen. 3war bemuhten sich schon in dieser Zeit die alten romischen Freunde ihn nach jener Stadt zu ziehen, jedoch ohne Erfolg; benn als bie Kriegsunruhen unsern Parrhaffus zwangen auch Bicenza zu verlassen, ging er nach seiner Baterstadt zurück und kam erst unter bem Pontificate Leo's X. und burch bie warme Empfehlung von Janus Lascaris 1514 nach Rom mit demfelben Gehalte, welchen er in Bicenza bezogen hatte. Er eroffnete in Rom feine Borlefungen mit Cicero's Briefen an den Atticus, und bie benfelben vorausgeschickte Rebe enthalt merkwurdige Andeutungen über seine früheren Le= bensfchicksale. Denn fein außeres Leben war vielfachem Bechsel, großem Rummer, nie rubenden Berfolgungen ausgesett. Funfmal hat er seine Bucher verloren, ber Krieg vertrieb ihn aus der Beimath, fruh verlor er die Mutter, bald barauf ben Bater und zwei talentvolle Bruder; auch seine eigenen Kinder erlagen dem Tode und von ben in sein haus genommenen Sohnen seines Schwiegers vaters ftarb ber eine, nachbem er seine Studien vollenbet hatte, und ber andere, Bafilius, welcher ihm nach Rom gefolgt war, um seine Bilbung unter Lascaris zu vollens den, ward gleichfalls ein früher Raub des Todes. Auch

<sup>18)</sup> Aus Aheophrast er ro neol eddauporlas erwähnen bies Athen. XII, 543 F. und Aelian. V. H. IX, 11. 19) Aus Arger über des Künstlers Prahlerei war dies in hafdodlairog, vom Malerstift lebend, verwandelt worden. über die Erklärung des erosten Berses f. Perison. ad Aelian. V. H. IX, 11. 20) s. We be der im Kunstdiatt 1827. S. 527.

<sup>1)</sup> Er setbst sagt: Neque vero commemorabo qued, ut hunc quantulumcunque literarum prosectum moraretur, indulgentis alioqui in me patris animum depravarit, ne sumtus ad otia Musarum suppeditaret, tanquam relicta a maioribus trita semita degeneri, quod, ut illi, legas ediscere neglexissem. 2) Jovins Elog. 127. p. 270. Cunctes nestri seculi doctores erudito rerum omnium quae (?) explicaret apparatu ac una praesertim rotundae pronuntiationis gloria superavit; pregl. mit Pier. Valerian. de inselicit, literat. p. 25.

in Rom blieb Parrhafius nicht lange, sonbern zog sich in sein Baterland zuruck, wo die letzten Lebensjahre durch schwere, körperliche Leiden, eine Folge angestrengter Arbeisten, getrübt wurden, die er im Jahre 1534 stard. Seine Buchersammlung, zu der er einiges von seinem Schwiegers vater mag erhalten haben, das Meiste jedoch in Mailand aus dem Nachlasse von Gaspare Barzizio, in Rom aus Bobbio und in Benedig erkaufte, hinterließ er seinem Freunde Antonio Seripandi, aus dessen Besits sie in die Bibliothek des Augustinerklosters S. Siovanni a Gardosnara in Reapel gelangte I. Seripandi ließ ihm bei den Augustinern in Reapel ein Denkmal errichten (f. Madul-

Los museum Italicum I. p. 110).

Bas er als Mensch gewesen, bavon geben gablreiche Briefe ausführliches Zeugniß; ausharrend und ftandhaft im Unglud, theilnehmend an bem Schidfale feiner Freunbe, unermubet thatig fur seine Familie und bie gange Bermanbtschaft '). Gein Rame war unter seinen Beitges noffen boch geehrt und auch die nachstfolgenden Zeiten baben feine Berbienfte um die classische Literatur bereits willig anertannt. Befannt find bie Lobfpruche, welche Stephanus in ber Debication bes Buches de rebus per epistolam quaesitis ihm ertheilt; Casp. Barth (ad Statii Theb. IV, 288 und in Crenti animadvers. philolog. T. V. p. 133) fagt: fuit singularis homo doctrinae quique debuerit omnem operam collocare in poetarum commentationibus illustrandorum libris. Ad quod negotium rebus adversis et invidia sciolorum compulsus est, dignus meliore fortuna. Desgleichen nennt ihn Brouthups (ad Propert. I, 2, 20. III, 15, 10) virum seculorum memoria dignissimum et inter primos literarum Romanarum sospitatores. Um romische Literatur hat er fich aber verdient gemacht nicht blos burch die Erklarung ber Dichter, bes Claubian, Sos ras und Dvid, fonbern auch burch Auffindung und Bekanntmachung ber Grammatiker Probus, Phocas und Chariffus, fowie feine Thatigkeit unter ben Profaikern am meiften bem Gicero und Cafar zugewendet gewesen zu fein icheint. 3m Jahre 1500 erschienen Claudiani de raptu Proserpinae libri tres (Mediolani ex offic. Jac. Pontis de Leuco) mit einem ausführlichen, bie Sachen besonbers erflarenben Commentare, ber vermehrt in den Ausgaben Mediolani 1505, Paris. 1511, fol. und Basil. 1539. 4. wieber erschien, jeboch seines Umfangs wegen in Burmann's Ausgabe nicht aufgenommen ift. 3m 3. 1508 erschienen zu Bicenza clausulae Ciceronis ex Epistolis famil. excerptae 4., die Rede zur Eroffs nung ber Borlefungen über bie Briefe an Atticus ift bei Stephanus und bie Bemerkungen zur Rebe pro Milone in Gruter's Lampas (I. p. 827) abgebruckt. Im 3. 1509 erschienen ebenbaselbst: Instituta artium Probique catholica Cor, que Frontonis de nominum verborumque differentiis et Phocae grammatici de flatili nota atque de aspiratione libellus aureolus (fol). Une beres wurde von feinen Schilern veröffentlicht, wie 1531 in Horatii artem poeticam commentaria cura et studio Bernardini Marturani in lucem asserta (Neapol. 4.) und in den Ausgaben Paris, ex offic. Rob. Stephani 1533. 4. und Lugduni 1536 und ofter wieber: holt. Die Bemerkungen zu Dvid's herviden erschienen zuerft in ber Benebig 1558 und 1560 herausgegebenen Sammelausgabe. Wie er aber nach ber Sitte seiner Zeit auf Briefe großen Fleiß verwandte, so enthalt auch Liber de rebus per epistolam quaesitis bie schätbarsten Beitrage zur Erklarung namentlich lateinischer Dichter. Erst Heinrich Stephanus veröffentlichte dieses Bert im Sahre 1567 ju Paris und fügte demfelben die Reine, aber interessante Abhandlung de septenario dierum numero, bie Prolegomena in Plauti Amphitryonem, unb bie oratio ante praelectionem Epist. Cic. ad Attic. bingu. Gruter nahm alles biefes und zweckmäßige Auszüge aus dem Commentar jum Claudian in den ersten Theil der Lampas (Frankfurt 1602) auf, sodaß man dort alles Nothige zur Kenntniß von ber schriftfiellerischen Thatigfeit biefes Gelehrten zusammenfindet. Am vollständigsten aber und darum geschätzt ift bie von bem Abvocaten Kavier Mattei zu Reapel 1771 beforgte Ausgabe. Biele feiner Briefe stehen in den Gubignis, andere liegen handschrift: lich in ber Baticana (Montfaucon p. 119); Roten zu Besied an einer alten Ausgabe in ber Laurentiana (Montfaucon p. 232); Cafar Betreffendes in ber Ambrofiana (ib. p. 517), bas Deiste jeboch, wie es scheint, in Reas pel, wo auch viele Bucher mit eigenhanbigen Ammertungen bes Parrhasius aufbewahrt werben. Der 1532 et: schienene Charifius ist zwar von ibm entbeckt, aber pon Joh. Pierius Cominius berausgegeben ').

Die wichtigste Quelle für sein Leben ist die oben erwähnte 1514 zu Rom gehaltene Rede; am vollständigsten mag es von Mattei erzählt sein, der auch ein Berzzeichnis der Schriften, selbst der ungedruckten, vorausgesschickt hat. Sonst sind nachzusehen Bayle diction. h. v. Saxe Onomast. liter. III. p. 4. Idcher III. p. 1268. Tiraboschi T. VII, 3. p. 335 und die Biographie univers. XXXIII. p. 23. (F. A. Kekstein.)

PARRHESIA (Nadonola) "Freimuthigkeit," wird eine oratorische Figur genannt, wenn unter bem Scheine ber Freimuthigkeit sich eine seine Schmeichelei verbirgt; benn die wahre Freimuthigkeit kann keine Redesigur sein. Die lateinischen Techniker nennen sie entweder, wie Cicero "oratio libera" "vox libera" oder mit Corniscius "licentia." Bergl. Quintil. IX, 2, 27. (H.)

Parriambos, f. Pariambos.

PARRICIDIUM ober PARICIDIUM bebeutete, wie man gewöhnlich behauptet, bei ben altesten Romern jes ben gegen einen romischen Burger ober eine romische Burge

<sup>5)</sup> Auf biesen Geleinten bursen nicht bie Parrhasiana bezogen werben, benn ber Pseudonymus Aheodorus Parrhasius, welcher 1699 und 1701 in zwei Bandchen (12.) penseses sur diverses matières de critique, d'histoire, de morale et de politique herausgab, ift Niemand anders als Seun le Clerc († 1736).



<sup>3)</sup> s. Blume, Iter Italicum. IV. p. 20. Siete Bucher enthals ten bie Worte Janus Parrhasius emit sibi et amicis in urbe Romae und genome Angabe bes Kauspreises, andere: Antonii Seripandi ex Jani Parrhasii testamento,

Gudium p. 137. 139 (ed. Trai. 1697).

gerin verübten Morb, gleichviel ob ber Morber mit bem Getobteten verwandt war ober nicht, ja im weitesten Sinne, glaubt man, bezeichnete man bamit jebes schwerere Berbrechen; aber fur biefe weitefte Bebeutung bes Bortes gibt's meines Biffens nur einen einzigen Beleg aus biefer alteften Beit, namlich im Amtstitel ber uralten, von ben Quaestores classici verschiebenen Quaestores parricidii, mas Blut: und überhaupt Criminalrichter was ren, bie in Blutsachen und anbern ichweren Bergeben augleich als Untersuchungsbeamte und als Schoffen ober Urtheilssprecher fungirten, bei beren Ausspruch es sein Bewenden hatte, wenn der von ihnen Berurtheilte sich nicht mit einer Appellation ans Wolf wandte, b. h. Anfangs an die Curien=, spater, seitdem die Centurienvers sammlung bestand, in der Regel an die lettere. Diese Quaestores parricidii waren vermuthlich nicht verschies ben von den Duumviri perduellionis, welche den Horas tius wegen ber "Ermorbung feiner Schwester" richteten 1); zu dieser Art Quastoren gehörten K. Fabius und E. Ba-lerius, die den Sp. Cassius wegen "Hochverraths""), zu ihnen A. Cornelius und D. Servilius, die den M. Bolscius wegen "falschen Zeugnisses" richteten, zu ihnen beren Nachfolger D. Balerius und L. D. Capitolinus, die benfelben Proceß fortführten ); bie letten Griminalquasftoren aber, beren Livius gebenkt, find bie, welche im 3. 370 b. St., 384 v. Chr., über M. Manlius bas Tos besurtheil "wegen Sochverraths" aussprachen, wiewol Livius felbst ben Berichten mehr zu glauben scheint, welche biesen Proces von Bolkstribunen geführt werden laffen '). Bann biese Blutrichter abgeschafft wurden, wird une nirs gends berichtet; jebenfalls muß es geraume Beit vor bem 3. 465 b. St. geschehen fein, ba in diesem Jahre bie ihre Geschäfte jum Theil verwaltenben Triumviri capitales eingeführt wurden und zwischen der Criminalgerichts barkeit dieser Triumviren und jener Quaftoren die ber Abilen in der Mitte lag ). Ernamt wurden diese Bluts richter vermuthlich nicht regelmäßig, sondern nur so oft ein vorgefallenes Berbrechen ihre Ernemung nothwendig machte, wahrscheinlich Anfangs auf Antrag bes Ronigs, bann ber Consuln; die Ernennung mochte zuerst zur Coms peteng ber Curien =, fpater ju ber ber Centurienversamm= lung, seitbem biese bestand, geboren, und diese Bersamm-lung war wol ursprünglich an die ihr vom Konige ober ben Consuln prasentirten Candidaten gebunden und erft fpater zur freien Bahl berechtigt. Dies ift; wie ges fagt, ber einzige Beweis fur jene umfaffenbe Bebeutung aus ber alteren Beit; benn bag bie Schriftsteller, welche ber lex Pompeia de parricidio gleichzeitig sind, ober einer noch spatern Beit angehoren, von parricidium fraternum <sup>6</sup>), filii <sup>7</sup>), von parricida liberum <sup>8</sup>) sprechen, ober gar rhetorisch ben Angriff, die Berschworung eines Burgers gegen sein Baterland <sup>8</sup>) parricidium patriae <sup>10</sup>), das Tobten eines romischen Burgers prope parrici-

dium 11), einen Catilina 12) "hostem et parricidum" nennen, baraus barf man boch nicht auf einen "officiel= . len" Sprachgebrauch und vollends ber altesten Beit einen Schluß machen. Wenn aber Ciceto 13) bas Gefet bilbet: sacrum sacrove commendatum qui cleperit rapsitque, parricida esto, so wurde, gesett auch Cicero sprache hier nicht blos seine individuelle, sondern eine Ansicht bes romischen Bolles aus, baraus nichts weiter hervorgehen, als daß man biefes Religionsverbrechen ebenfo wie bas parricidium bestraft habe, wie ja umgekehrt nach eis ner weiter unten anguführenben Stelle bes Balerius Das rimus die nachberige Strafe ber Batermorber querft Strafe ber Religionsschander gewesen sein foll; aber bag an fich ein Religionsschander parricida geheißen babe, geht

baraus boch teineswegs hervor.

Dag nun bas altere Bort, wovon jene Quafforen ihren Titel hatten, mit bem, welches fpater Batermord bebeutete, identisch sei, ist freilich die Meinung einiger Schriftsteller bes Alterthums, welche entweber, wie Plustarch "), fagen, Romulus habe gegen ben Batermorb, als gegen ein undentbares Berbrechen, feine Strafe festgefest, jeben Menschenmord aber, als verabscheuungewurdig, Ba= termord genannt, ober mit Festus 16) ein biefe Bebeutung bestätigendes Gefet auf den Konig Numa guruckführen. Gewiß aber ift biefe Anficht unrichtig, benn wollte man auch auf die Benennung jener Criminalrichter ben gewohnlichen Grundsat, a potiori fit denominatio, anwens ben und behaupten, daß sie von bem schwersten ber zu ihrer Cognition geborigen Berbrechen ben Namen erhals ten hatten, fo mare boch unglaublich, bag man fur Ba= termord einen Ramen gebildet hatte, sobalb man bie Shat selbst fur unmöglich hielt, und baß man ihn bafur gehalten habe, fagt nicht nur Plutarch, sondern wird auch baburch mahrscheinlich, daß in Rom bas erfte Berbrechen biefer Urt fich erft im 6. Jahrh. feit bem Befteben ber Stadt ereignet bat. Aber auch bie ganze Behauptung jener Schriftsteller gabe nur bann einen verftandigen Sinn, wenn wenigstens früher jeder Mord so behandelt und bes straft worden ware, wie spater blos ber Batermord; bann tonnte man diefe Beranderung von erhobter Bu= manitat, von milber gewordenen Sitten ableiten; bas ift aber auch nicht ber Fall, wie schon bie Geschichten bes horatius und M. Manlius beweisen, bei benen gang ans bere Strafen ausbrucklich erwähnt werben, von einem Culeus bagegen, ber eigenthumlichen Strafe ber Batermorber, nirgends die Rebe ift. hinveisung auf eine richtigere Ansicht finbet fich bei Lybus 16); er fagt, bag

<sup>1)</sup> Liv. I, 26. 3) Liv. III, 24 sq. 5) Riebuhr III, 44. 1. 8) Ibid. III, 50. 2) Ibid. II, 41. Cic. de Rep. II, 35.
4) Ibid. VI, 20. Riebuhr II, 684 sq.
6) Cic. pro Cluent. 11. 7) Liv. VIII,
9) Ibid. XXVIII, 29. 10) Cic. Phil. II, 7. Cat. I, 7. de offic. III, 21.

<sup>11)</sup> Cic, Verr. V, 66. 12) Salust, Cat. 31. 14) Plut, Romul, 23, "Idear de to undeular diκην κατά πατροκτόνων όρισαντα πάσαν ανδροφονίαν πατροατονίαν προςειπείν ως τούτου μέν όντος εναγούς, έκείνου δε αδυνάτου. 15) Pest. s. v. Parici quaestores appellabantur qui solebant creari caussa rerum capitalium quaerendarum. Nam parricida non utique is, qui parentem occidisset, dicebatur, sed qualemounque hominem. Id autem ita fuisse indicat lex Numae Pompilii regis his composita verbis. 16) Lydus de magistratib. I, 26. 'Βπειδή δε περί κεφαλικής τιμωρίας οὐκ έξην τοις άρχουσι κατά Ρωμαίου πολίτου ψηφίσασθαι, προεβλήθηour nualormes, nachentoioi. (Bas lubus bier ale aus Bajus ac-

bie Romer bie Morber ber Altern und bie Morber ber Burger parricidas gleichmäßig genannt hatten, aber figt boch bie Unterscheidung bingu, daß im erften Falle bie erfte Solbe verfurgt, im zweiten bagegen verlans gert werbe; er leitet alfo bas Wort im erften Falle von pario, im andern von pareo ab, worauf fich allein fein sonft unbegreiflicher Ausbruck bnyxbovs beziehen kann, auch ift bas Ganze schief ausgebruckt, ba es flatt τοὸς ἀπωτείναντας τοὺς γονέας und τοὺς ἀποκτείναντας τσυς υπηκόους blos τους γονέας und τους υπηκόους heißt, eine Ungenauigkeit bes Ausbrucks, die wahrscheinlich auf bes Lybus eigene Rechnung fommt, moglicherweise aber auch die Schuld feiner Abschreiber fein tann. Dazu tommt, daß bei Festus die Bulgata parici quaestores mit eis nem r hat, wofur Lindemann, freilich aus einigen Sandschriften, parrici aufgenommen hat, endlich baß auch Priscian 17) bie Etymologie parricidium von par, bei ber bas r aus Grunben ber Euphonie hinzugefügt fei, als eine alte anführt, eine etymologische Anficht, die bei aller ihrer Biberfinnigkeit boch fo viel beweift, daß ihre Urheber jeben etymologischen Jusammenhang des Wortes mit pater, mit parentes entfernt halten wollten. So wird man benn von felbft ju ber Bermuthung geführt, bag ber Amtstitel ber alten Griminalrichter wirflich parici quaestores und nicht quaestores parricidii gewes fen fei, vielmehr mit bem fpatern Borte parricidium gar Nichts gemein gehabt habe; ber Ursprung und die Bebeutung jenes Titels ift allerdings rathfelhaft, indeffen boch weniger mahrscheinlich, daß parici ber Nominativ als baß es alter Genitiv von bem freilich gang unbefannten paricium fei; paricium mag jebes von ben parici quaeutores gerichtete Bergeben, paricius jeder eines fols den Bergebens Schulbige genannt worben fein, ohne baß wir freilich die etymologische Bilbung bes Wortes irgends wie erklaren konnten; indessen wie illicium auf illicere, weist bies auf ein unbekanntes paricere i. q. patrare bin; bie fpatern Schriftfteller mogen inbeffen, als gu eis ner Beit, wo bie parici quaestores langft verschollen waren, bas crimen parricidii auftam, in biefem bas rathselbafte parioium wieber zu entbeden geglaubt und daber bas Misverstandniß begangen haben.

Die Ansicht bes Romulus, baß ber Batermord etwas Unbenkbares sei, schien sich nach Plutarch 12) für Rom viele Zeiten hindurch zu bestätigen, indem fast sechs Jahrhunderte seit dem Bestehen der Stadt keine solche That vorgefallen war; der erste Batermord namlich foll nach bem Hannibalischen Kriege von einem Lueins Hostius verübt worben sein; die genauere Beitbeflimmung, sowie die Strafe, ju ber ber Morber ba= mals verurtheilt wurde, ift unbefannt. Der erfte aber, welcher mit ber Rom eigenthumlichen Strafe bes Bater= morbs, bem culleus ober culeus, die griechischen Schrift= fteller sagen bafür modyóg, belegt wurde, war Publicius Malleolus, eine Begebenheit, welche Livius 19) aus bem 3. 651 b. St., 101 v. Chr. erwähnt. Malleolus hatte mit Silfe von Stlaven feine eigene Mutter getobtet, fein jungerer Bruber bie Untlage gegen ihn geführt; fobald er nun vor Gericht bes Berbrechens ichulbig befunden worben war, wurden ihm fogleich die Fuße in Holzschuhe gethan, bas Geficht mit einer kleinen Bolfshaut verhullt und er fo ins Gefangnig geführt, in bem er fo lange verblieb, bis der culeus fertig war; dies war eine frisch gegarbte Aubhaut (δέρμα βόειον νεόδαρτοι sagt Cebren), in die der Morder eingenaht und so auf einem mit fcmar= zen Ochsen bespannten Bagen an's Meer gefahren und m's Waffer geworfen wurde 20). Die Strafe bes culeus foll der Konig Tarquinius zuerft über den Duumvir D. Tullius verhängt haben, weil er eine seiner Aufficht ans vertraute, bie Gebeimniffe bes burgerlichen Gottesbienftes enthaltende Schrift, einem gewissen Petronius Sabi= nus jum Abichreiben erlaubt hatte; fo mare biefe Strafe benn zuerft auf Religionsverletzung gesetzt gewesen und erst lange nachber auf ben Batermord als ein ber Relis gionsverletzung zunachft kommenbes Berbrechen angewandt worben 21). Balb muß bas Berbrechen ungemein juge: nommen haben, wenn ichon etwa 20 Jahre fpater bas Bedürfniß eines befonbern Gefetes barüber fich zeigen

Demnachst namlich hat eine Lex Cornelia des Dictator Sulla, also aus dem I. 673, die Behandlung des parricidium gesehlich geordnet und dasselbe zum Gegensstande einer der bleibenden, oder der perpetuze quaestiones publicae gemacht, die er bekanntlich der Leitung der Pratoren überließ, deren Anzahl er deshald durch hinzusungung von vier neuen auf acht erhöhte. Es wird dieses Geseh meines Wissens nur in zweien in der Note die grade das Dasein derselben hervorgeht; wir wissen daher nicht einmal, od es ein sur sich allein bestehendes Geseh gewesen seinen kein oder, was allerdings wahrscheinlich und von Anzbern behauptet ist, einen Theil des von demselben Dictator Sulla gegebenen Gesehls de sicariis gebildet habe; daß indessen die quaestio de parricidiis nicht allein die Amts-

17) Prissian. I, 6. p. 32. Kr. 18) l. c.

<sup>[</sup>chopft anfahrt, finbet sich bekanntlich bei Pomponius Fr. II. § 23. D. de O. J. et quia, ut diximus, de capite civis Romani iniussu populi non erat lege permissum consulibus ius dicere, propterea quaestores constituebantur a populo qui capitalibus rebus praecessent: hi appellabantur quaestores parricidii, quorum etiam meminit Lex XII tabb.) ώσανεί χριταί καὶ δικασταί νων πολίτας ἀνελόντων. Παρξικίδας δὲ Ῥωμαῖοι ὁιωνύμως τοῦς τε γονέων, τοῦς τε πολιτῶν φονέας ἀποκαλοῦσι, παρέντες ἐκπτέρους προςαγορεύοντες. Διαφοράν δὲ ἐπὶ τῆς ἐπωνυμές ταιῦτην παρέχουσί τινα συστέλλοντες γὰρ τὴν πρώτην συλλαβὴν καὶ βραχείαν ποιοῦντες, τοῦς γονέας, ἐκτείνοντες δὲ, τοὶς ὑπακόους σημαίνουσιν.

<sup>19)</sup> Liv. Epitome 68. 20) Cic. de invent. II, 50. Auctor rhet. ad Her. I, 13. Oros. V; 10. Den mit schwarzen Ochsen bespennten Bagen erwähnt fresich meines Bissen mit Dossen bespennten Bagen erwähnt fresich meines Bissen mit Dossen vaneνεχθηναι πρὸς δάλασσαν, und es ist noch die Fragt, od er schon alter Zeit angehore. 21) Valer. Max. I, 1, 15. 22) Fr. 2. §. 32. D. de O. J. deinde Cornelius Sulla quaestiones publicas constituit, veluti de falso, de parricidio, de sicariis, et praetores quattuor adiecit. Const. 4. Theodosian. Codic. ad L. Cornel, de fals. (lib. IX. tit. 19): antiquitas — nequissimos homines et accusari voluit et coerceri legibus variis, Cornelia de venesiciis, sicariis, parricidiis.

319

thatiakeit eines ber acht Pratoren ausgemacht, vielmehr ber Beamte, welchem biefe Untersuchung übertragen war, qualeich mit ihr noch eine ober die andere Untersuchung geführt habe, ift an sich hochst wahrscheinlich, da fur die jest bereits bestehenden ober von Gulla eingeführten fieben bleibenben Untersuchungen de repetundis, peculatus, ambitus, inter sicarios, veneficii, falsi und majestatis, von benen überdies die inter sicarios auch zuweilen ihrer Wichtigkeit wegen zweien Pratoren zugleich übertragen wurde und fur bie beiden Jurisbictionen, bie urbana und peregrina, unmöglich die acht Pratoren so ausreis den konnten, bag immer nur je einer eine Untersuchung geführt hatte; am haufigsten mogen wol die quaestio de parricidio und bie inter sicarios einem und bemselben Prator übertragen worden fein, wie benn 3. B. ber Prastor DR. Fannius, vor welchem Rofcius Amerinus gegen Die Antlage, feinen Bater ermorbet ju haben, von Cicero im 3. b. St. 674, v. Chr. 80, vertheidigt murbe, jugleich die Untersuchung inter sicarios hatte; vergl. Cap. 4 fg.; daß in Beziehung auf die Strafe des culeus burch bas Cornelische Geset nichts geanbert worben ift, beweift biefelbe Rebe an mehren Stellen 23), beweift ein Brief Cicero's 24); die Ausführlichkeit aber, mit ber in jener Rebe Cap. 26 bie Strafe bes culeus behandelt wird, zeigt noch mehr als burch bloges Stillschweigen klarlich, baß bamals unmöglich irgend ein Thier mit in den culeus eingenaht sei; um so weniger wird man auch ge-neigt sein aus ber Erzählung Plutarch's 36) bei ber Ermorbung bes Tiberius Gracchus und seiner Anhanger sei Gajus Billius so getobtet worben, dag man ihn in ein Gefäß mit Ottern und Schlangen geworfen hatte, bas zu folgern, was in teiner Art aus ihr bervorgeht, gleichwol von einigen altern Gelehrten aus ihr gefolgert worben ift, bag man ichon bamals in ben culeus ber Batermorber Schlangen eingenaht habe.

Auf bas Cornelische folgte bas Pompejische Gesetz de parricidio, welches entweder dem Jahre 684 b. St., 70 v. Chr., oder bem Jahre 699 d. St., 55 v. Chr., ange= borte und, wie es scheint 26), theils die Falle naber beftimmte, bie unter die Kategorie des Parricidiums toms men follten, theils bie Strafe beffelben beftatigte ober schärfte. In ersterer Beziehung scheint bas Gefet zweierzlei Claffen unterschieben zu haben, indem es 1) die eigentliche Strafe bes Parricibiums bann eintreten ließ, wenn einer feinen Bater, Mutter, Grofvater ober Groß: mutter, und barf man aus Julius Paulus' 27) Außerung auf die urfprungliche Abfaffung bes Gefetes ichließen, auch bann, wenn einer feinen Bruber, Schwester, Patron, Patronin, tobten und ber That vor Gericht geständig sein wurde; benn bei mangelndem Geständniffe tonnte, wie flar sonft die Überführung war, die Strafe bes culeus nicht verbangt werben 26). 2) Ber bagegen einen anbern Bermanbten, namentlich seinen Bruber, seine Schwefter (vergl. jeboch wegen biefer, was oben ad 1 aus Vaulus bemerkt worden), Geschwisterfind, Dheim, Cante, Schwiegermutter, Chefrau, Chemann, Schwiegervater, Schwiegermutter, Stiefvater, Stieffohn, Stieftochter, Patron, Patronin (vergl. jedoch wegen ber beiben lets ten bie ad 1 aus Paulus gemachte Bemerkung) tobten wurde, solle in die Strafe ber lex Cornelia de sicariis verfallen; bas kann aber unmöglich bie bloße Strafe bes Mordes sein; denn wozu batte es einer besondern Rennung biefer Personen bedurft, wenn die Morber berfelben eben nicht anders als wie jeder andere Morder be= straft worden waren? sondern die lex Cornelia de sicariis muß für gewiffen Mord eine gescharfte Strafe fefigefet baben und diese lettere durch die lex Pompeia auf alle eben genannten galle ausgebehnt worben fein; nur bei biefer Auffassung ift mit ben Worten ut poena ea teneatur quae est legis Corneliae de sicariis ein verftanbiger Sinn vereinbar. Bas aber ben anbern Punkt, bie Strafe, betrifft, so beift es fr. 9 jenes Panbettenti= tels: poena parricidii more maiorum haec instituta est, ut parricida virgis sanguineis verberatus, deinde culleo insuatur cum cane, gallo gallinaceo et vipera et simia, deinde in mare profundum culleus iactatur, hoc ita si mare proximum sit, alioquin bestiis obiicitur secundum Divi Hadriani constitutionem. Dag also, mo bas Meer nicht in ber Rabe sei, ber Batermorder flatt mit bem culeus bestraft zu werben, wils ben Thieren vorgeworfen werben folle, wird von einer Berfugung bes Kaifers habrian abgeleitet; bas aber wird nicht als durch ihn eingeführt, sondern als durch Sitte ber Borfahren begrundet bezeichnet, daß ber Batermorber "mit blutigrothen Ruthen geschlagen," bann in einen culeus "augleich mit einem hund, einem Saushahn, einer Biper und einem Affen" eingenaht und ins Deer gewor= fen werbe; ist nun Alles, was hiernach zu ber uns aus früherer Bestimmung bekannten Strafe bes Parricibiums bingutommt, die Wirkung der lex Pompeia, oder Alles, ober boch ein Theil erft von spateren Bestimmungen abauleiten? Debre Gelehrte waren ber Deinung, als ob bas Mithineinwerfen von Thieren in den culeus erst un= ter ben Raisern aufgekommen sei; vergleicht man aber folgende Stellen, als die bes 2. Seneca (de clementia I, 15, 5): non culcum, non serpentes, non carcerem decrevit, des Rhetors Seneca (Excerpt, controv. V. 4): imaginabar mihi culeum, serpentes, profundum, bes Juvenal, welcher theils (VIII, 213) in Begiebung auf Rero fagt, cuius supplicio non debuit una parari simia, neo serpens unus, nec culeus unus, theils (XIII, 165) in Beziehung auf Batermorber überbaupt et deducendum corio bovis in mare, cum quo elauditur adversit innoxia simia fatis, vou welchen bie erste Stelle-sich auf einen Fall aus der Res gierungszeit August's bezieht, so wird es mahrscheinlich, bag wenigstens Schlangen schon unter August, Schlan-

<sup>23)</sup> Cap. 11. insutus in culeum, supplicium parricidarum vitam amittere. Cap. 25. Insui voluerunt in culeum vivos atque ita in flumen deiici. 24) Cic. ad Q. fratrem I, 2. 25) Plutarch. Tiber. Gracch. cap. 20 Iaïov de viva Billiov els άγγεῖον καθείρξωντες και συνεμβαιόντες ἰχίσνας και δρά-κοντας, οῦτω διέφθειραν. 26) vergl. Dig. 48, 9. De lege Pompeia de parricidiis. 27) Paul. Recept. Sent. tit. XXIV. Pompeia de parricidiis.

<sup>28)</sup> Dies geht flar hervor aus Sueton. Aug. 33.

320

gen und Affen fcon unter Rero mit bem Batermbeber in ben culeus eingenaht worben feien, und da bies nicht febeint Renerung bes Angust ju fein, fo muß es wol mothwendig auf Pompeins jurindgeführt werben, mir was bie übrigen Thiere betrifft, so mogen fie erft in ber fpatern Raiserzeit bingngelommen fein; ich bemerke bier, bag Mos Schlangen in einer Confitation Confi ----Anianus, einem alten Ausleger jum fr. I Codic. Th. de parrieid., Sund, Sahn, Biper, Tife von Iribor in den Infitzetionen f. 6. J. de public. indic. (4. 18) und von Dofithens (3, 16), Schlange, Tfe, Lepann vom Berfeffer ber Hermeneuman ermitet werten, an: berer Berietienen erft nicht ju gebenfen. Aber bie juerft angeführte Stelle und Semen's Edjuft de elementia if gerignet, und noch über einige andere Puncte ju belebven; es beift bier, Titus Aries babe feinen Gobn in offenbarem Porrichium ertepet, ein Familiengericht berüder gebalten, dagu auch den Aufer Angust jugezogen, biefor men find micht für den embens, fondern daben erflert, es folle der Bater der aus Rom und aus feinen Angen entfernen; bat babe tiefer and gettan und ibn nach Maffilia vermieiten, wo er dem fein besberiges Jahrgeld zu bewilligen fertfiebe. Mun beint aus berfer Ergabtung, 1) bag beim Parrichium and ber biefe Berfud wie bie Abat felbst bestrift wurde, 2) bas über basselbe und ein Familiengericht entribeiben durfte und es also nicht nechwendig war, dasfeibe por ben competenten Poitor ju bringen; wie weit unbeffen bie Strufteftegnis eines felden Jamebengerichts personal bake wase is mide su annicheiten. Wan Zutins Bufar mellet Gueten ": Poouns facinorum auxit. et quum heruphere es theilles serbers se obligarent. quiul integris patrimuniis exulatent, perricides, ut ( hvere muibit, bunis camitas, reliques dimidia perte mubneit. 2:4 nichte baben alle Berbercher, auch bie Burnell, no ber genguden Strufe burd freimilige Mortemung encieben fomme, bei ber fie ihr Bermigen unverliegt befreiten, bas ift bund Julius Gifer incoment abstrantes mousen. Das der Riebender gwar immer bie Briefen befreiten. Der begrammen eber gur vor gefchloffes me Universitation burd fredritte Currenting ber legaben Strafe bu entgeben, wer aber bered Mittel ermable, follo peus mais une weins er cin Mercembeber fei, mit Photial best gangen Brembyens bestrart werben; wen bern Recembren berngen Mric meth mehr bereinbetige aber wir fommen nicht gweiffeln bagt et bem Craute verfiel. Miber fich baggigen ber gen anbem Grane unterzieg, bebielt ally bis and Distributing ber Proposition ther fein Bermillion, with of thecopyris franch in bribile, it maddem the same through the same of t enter ber ber befreichte befor beter ber n nucling warte ver subject the factor in the strength on the second in Man um bie bidvien Utriduterungen betrifft, bie Aufo Muller, theile burch Aufo memoralitate mineral of the property seed and the seed of the seed

well been . briefe de . Mill Mergel Pro. M. St. vie beg. Pomp.

worden find, so bemerke ich nur, daß zwar diese len befientig die Grundlage in ber Behandlung bes Parrici= imms geblieben zu sein scheint, jeboch theils in Bezieng auf die Falle, die zu ihm gerechnet werden follten, theils in Beziehung auf die Strafe einige Mobificationen getreten find. Bas namlich das Erste betrifft, so traf Die Strafe bes Parricibiums nicht blos ben, welcher felbst eine jener oben unter 1 bervorgehobenen Personen getob: tet, sondern auch ben, ber, wenn auch kein Berwandter, an einem von Berwandten verübten Morbe Mitwiffenfcaft gehabt 11), ftraflos bagegen war, wer eine jener Per-fonen im Bahnfinn getobtet hatte 22). Bu ben oben gur weiten Kategorie gerechneten Personen wurden auch bie Stiefmutter, Die Braut, Die Altern ber Braut und bes Brantigams gerechnet 33). Was aber Die Strafe betrifft, so bemerkt Julius Paulus 34), ber unter Sever und Ca: racella faiferlicher Rath, unter Alexander Gever praefeetus praetorio war, ju seiner Beit sei an die Stelle des culcus allgemein die Strafe bes lebendig Berbrennens ober das Borwerfen vor wilde Thiere getreten; indessen ift bie Strafe des culeus, wenn nicht früher, gewiß burch eine Berordnung Conftantin's ") vom 3. 318 n. Ch. erneuert worten; burch sie wurde namlich festgesett, wenn einer ben Tob seines Baters, seines Sohns ober eines der von und jur ersten Kategorie gerechneten Berwandten beimlich ober offentlich herbeiführen murbe, fo folle er mit Schlangen in einen culeus genaht und ins Meer, ober, wenn bas nicht in ber Rabe mare, in einen Fluß geworjen werben; Diese Bestimmung ift auch in die Inflitutionen, jeboch mit ber Mobification übergegangen, bag beut: bich ausgesprochen wird, was allerbings in Conftantin's Berorduung indirect von felbst lag, es solle nicht blos der Thater, sondern auch der, welcher in boslicher Absicht die That veranlassen ober von ihr Mitwissenschaft haben wurde, und gwar mit einem hund, einem hahn, einem Affen und einer Biper in den culeus gethan und ins Baffer geworfen werben, die Morber anderer Bermands ten aber in die Strafe der lex Cornelia de sicariis verfallen. Beiter ift es unfre Absicht nicht, biefen Gegenftand bier fortzuführen, indem die Behandlung der patern Beit und bei andern Bolfern unter b. Art. Vatermord besprochen werden wird 36). (M. H. E. Meier.)

<sup>31)</sup> Fr. 6. ibid. 2. 32) Fr. 9. §. 2. ibid. 33) Fr. 3 u. 4. ibid. 34) vgl. not. 27. 35) Es steht bieselbe l. naic. Theod. Cod. ad l. Pomp. de parric. (IX, 15) unb l. unic. Just. Cod. do his qui parentes vel liberos occiderunt (IX, 17). 36) Mogen der Siteratur verweise ich theils auf bie Ausleger zu ben ci thren Stellen der Pandetten, Institutionen, Codices 2c., namentich auf den vortressichen Commentar des Jacobus Gothostevas, auf Cujacius und Schulting zu Paul. Recopt. Sentent. p. 512 sq., den lestern zu Dositheus p. 875, auf Perracii Epist. 1, 12, 15, Garatoni Excurs. ad Cic. pro Cluent. c. 23. T. VI. p. 486—496 (auch in Variae Loctt. ex Ciceron. editt. Oxon. et Neapolit. partis post. Vol. II. p. 1680—1693), theils auf Ja. Franc. Rames Tribonianus. Sive Errores Triboniani de posma parricidii recua. (Mediolani 1659. 4. Lugd. Bat. 1728. 4.), auf Cannegleter Observatt. iuris. III. 12. Arutsen in Actis literar. sociotatts Rhono-Traioctinae. (Lugd. Bat. 1793.) T. I. p. 106 sq., und auf andere in Bady's Rechtlessischen Peineccii Rechtsalt verthumera genannte Gelehrte.

PARROCEL, eine berühmte französische Kunstlers samilie des 17. und 18. Jahrhunderts, aus der sich bes sonders Joseph und Charles Parrocel als Schlachtenmaler

auszeichneten. Wir erwähnen folgenbe:

1) Barthelemi, ftammte aus einer angesehenen Famille im frangofischen Forez und war zu Montbrison ges boren. Anfanglich wurde er fur ben geiftlichen Stand bes flimmt; allein bas kirchliche Leben fagte ihm wenig zu, entschiedene Neigung trieb ihn zur Malerei. Frankreich, welches bamals seine Gemalbesammlungen größtentheils noch mit ben Meifterwerken auslandischer Schulen ichmudte, war bem jungen Kunftler balb zu enge, feine Phantafie gog ihn nach Italien; auf ber bahin unternommenen Reise traf er mit einem spanischen Granben zusammen, ber Bergnügen an bem Geiste und ben Anlagen des Junglings fand, und ihm vorschlug, ihn in sein Baterland zu begleiten, wo sich feiner Kunft in Kirchen, Kloftern und Palaften, vorzüglich aber in bem Escurial, fast ebenfo berrliche Musterbilder barbieten wurden, als in Italien; benn Spaniens Reichthum beforderte damals die Malerfunft und reich murben ihre Leistungen belohnt. Peregrin be Bologna nahm 50,000 Dufaten aus biefem Lanbe mit in sein Baterland, Pablo be las Roclas erhielt 3000 Dukaten für ein bas Martyrthum bes heiligen Andreas barftellendes Gemalbe und bem Vicencio Carbucho murben 20,000 Dukaten für feine Fresco = und Olmalereien in bem Pardopalaste gezahlt. Parrocel ging auf ben Bor= schlag ein, verlebte mehre Sahre in Spanien und fanb fich hier fur feine Leiftungen geehrt und gut bezahlt. Dies gab ihm bie Mittel und erwedte in ihm von Reuem bie Luft, Italien zu feben, und balb mar ein Schiff befliegen, welches ihn dahin bringen follte. Ein algierer Raub= fciff bemachtigte fich aber feines gabrzeugs und er mußte eine, gludlicher Beife turze, Gefangenichaft erbulben. Die zufällige Befanntichaft feines Schiffscapitains mit bem frangofischen Conful hatte ihre beiberseitige balbige Muslosung zur Folge und beibe begaben sich nun nach Rom. Mit Eifer und großer Begeisterung widmete sich hier Parrocel einige Jahre lang seiner Kunst, kehrte darauf nach Frankreich zurück und ließ ich zu Brignoles, bem Geburtsorte bes Capitains, nieber, welchem er feine Rettung aus ber Gefangenschaft verbankte. Satte er ihm biese fruherhin burch Beweise ber Freundschaft vergolten, fo feffelte ihn jest noch ein engeres Band an benfelben, inbem er seine Lochter heirathete. Doch nur turge Beit follte er bas Glud ber Ehe genießen; ein früher Tob raffte ihn 1660 hinweg, nachbem er brei Gohnen bas Leben gegeben hatte, von benen ber altefte balb ftarb, ber zweite, Eubwig, ein ziemlich guter Maler, nach einem turzen Aufenthalte in Paris und in der Provence, den Rest seines Lebens in Languedoc zubrachte, der dritte aber, Joseph, sich zum ausgezeichneten Schlachtenmaler bil-dete. Zwolf Sahre alt, als sein Bater starb, der ihm nichts hinterließ, als seltene Anlagen für die Malerkunst, begab er sich zu seinem Bruber Lubwig nach gangueboc und empfing von diesem ben ersten Unterricht in den Elementen ber Malertunft. Nach Berlauf von brei Jahren vertauschte er Languedoc mit Marfeille, wo er sich einigen M. Encyel. b. B. u. R. Dritte Section. XII.

Ruf als Kirchenausmaker erwarb. Seine Sparfamtelt, sowie fein anhaltender Fleiß mabrend feines darauf folgenden Aufenthalts in Paris, festen ihn in ben Stanb, fich nach Rom zu begeben, wo er im zwanzigsten Sahre seines Al= ters ankam. hier genog er ben Unterricht bes berühmten Jacob Courtois, genannt Bourguignon, ber fich als Schlachs tenmaler berühmt gemacht hatte, und beffen Bette einen bleibenden Gindrud auf ihn gurudließen. Doch begnügte fich Joseph nicht blos mit ben Unterweisungen biefes Meisters, sondern er suchte sich auch durch Studien der Werte Anderer, namentlich Salvator Rosa's, zu vervoll= kommnen. Er burchflog bann Italien und eilte naments lich auch nach Benedig, entschlossen, seinen Wohnsit bas felbst aufzuschlagen. Doch ber Kunstneid, welcher ihn in einer Racht auf ber Rialtobrude von acht Banbiten überfallen ließ, benen er nur burch feinen Muth und feine Kapferkeit unverlett entging, verleibete ihm biese Stabt wie ganz Italien. Er tehrte baber 1675 nach Frankreich jurud und fuchte jum zweiten Dale fein Glud in Paris. wo er 6 Monate nach seiner Ankunft, sich verheirathete. Ein Gemalbe, in welchem er einen burch bie Frangofen unter Lubwig's XIV. eigener Anführung jurudgeschlagenen Ausfall ber Befatung von Mastricht barftellte, führte bie Erfullung seines Bunsches, Ditglieb ber Akademie ju werben, herbei und 1703 sah er sich zu beren Rath ernannt. Dagegen wurde er von Lebrun gurudgefett, ber ihm van ber Meulen vorzog, als bie Gemalbe ber Feldzuge Luds wig's XIV. zur Ausführung burch bie Gobelins entworfen werben follten. Bar biefe Burudfegung nicht gang unbegrundet, fo ftanben boch Sofepb's anderweitige Berbienfte zu fest, als baß fie hatten verkannt werben follen. Louvois übertrug ihm die Ausmalung eines ber vier Spei= fesale bes Invalidenhauses und nachdem Parrocel biefem Auftrage, die Eroberungen Ludwig's XIV. hier barzustel= Ien, zu feiner Bufriebenheit genügt hatte, so gab er ihm neue Auftrage für bas Schloß von Berfailles. Nach Louvois' Tode wurde zum Ungluck für Parrocel ber berühmte Architekt Mansarb an bie Spite ber koniglichen Bauten gestellt. Dieser konnte es nicht vergeffen, bag ber Daler ihn einft wegen einiger beftellten, aber nicht bezahlten Gemalbe in feinem Staatswagen hatte fefinehmen und in das Schuldgefängniß setzen lassen. Er befahl daher ein Parrocel aufgetragenes Gemalbe, mas ben Rheinübergang barftellte, bei Seite gu feten; ber Ronig aber, welcher von ber Bollenbung biefes Gemalbes gebort hatte, war neugierig, es zu sehen und fand sich burch basselbe so befriedigt, bag er es im Confeilszimmer zu Berfailles auf= ftellen ließ. So burch bes Konigs Beifall fur Manfard's Ungunft reichlich entschäbigt, lebte Parrocel noch bis 1704, in welchem Jahre er, grade als er sich zu Tische seten wollte, an einem Schlagflusse starb. Als Maler zeichnete sich Soseph burch Fleiß und Leichtigkeit in ber Darstels-lung aus, wodurch es ihm moglich wurde, eine große Bahl von Gemalben zu liefern, in benen allen fich eine freie, obgleich oft etwas zu weitgehende Schopfertraft zeigt. Wenn man baher von ihm, um ihn zu loben, fagte, baß er alle seine Leistungen einzig und allein feis nem Genie verdante, fo ift biefes Lob nur balb mabr,

indem er fich grade aus diesem Grunde oft zu weit von ber Ratur entfernte. In ber Karbengebung unfers De fers zeigt fich Barme und Glanz, seine Pinselftriche zeu= gen von feiner Begeifterung, ber Lichteffect ift lebhaft und piquant. Dennoch bat bie Beit bie meiften feiner Gemalbe geschwarzt. Das Blau, mit welchem er nach ver netianischer Manier ben himmel malte, ift vorzüglich bunkel geworben. Die trodnenben Dle, beren er fich bei ber Glafur seiner Gemalbe bebiente, haben fehr viele berfelben an mehren Stellen aufgeschuppt und nur wenige haben burch Diefes verberbliche Berfahren nicht gelitten. Das Louvre befitt zwei Gemalbe biefes Reifters. Das eine stellt ben bereits erwähnten Rheinübergang bar; auf bem Borbers grunde fieht man Ludwig XIV. zu Pferde, umgeben von feinen Generalen, welche feine Befehle empfangen; bas aweite zeigt ein auf der Flucht befindliches Reitercorps; im Borbergrunde ertheilt ber commanbirende General einem Officierdie Orbre. - Mit außerordentlichem Geist wußte er als Schlachtenmaler alle Bewegungen und ben Ausbruck bes Kriegers barzustellen, er felbst fühlte fich bafur geschaffen und außerte sich etwas übermuthig über ben bes rubmten Maler van der Meulen, "daß er in dem Ausbruck ber eigentlichen kriegerischen Sandlung ju kalt sei und daß dieser Meister nicht wisse einen Mann zu tobten" 1). Parrocel beschrantte sich aber nicht allein auf Schlachtenmalerei, sondern lieferte auch Bieles für das biftorische Fach. Die Kirche Notre=Dame in Paris bes fist von ihm ein Atarbild, Johannes in ber Bufte prebigend; sowie bas Schloß zu Bersailles, bas hotel ber Invaliden zu Paris, bas Rathhaus zu Toulouse u. a. Orte sehr mertwurdige Dentmaler seiner Runft bewahren?).

Joseph Parrocel verband mit der Malerei auch ein schones Talent für die Radir = und Uhkunst, indem er mehre sehr geistreiche Blatter darin lieferte, z. B.

27 Bit. Les mystères de la vie de Notre Seigneur, in 4. sehr schöne mit zarter und fraftiger Nadel vollendete Blatter; ferner:

3 Bit. Schlachtenscenen aus ben Feldzügen in Spanien und Teutschland unter Ludwig's XIV. Bruder und Conde in den Jahren 1677 und 1679. Querf. Blätter fast im Charakter der von Jacob Courtois radirten mit einer mehr freien und breiten Nadel, welche jest selten sind.

Außerdem ist Einiges nach ihm in Aupfer gestochen worden, doch weniger als nach seinem Sohne Charles. Joseph Parrocel's Bildniß ist trefslich von Wille's Meisters hand gearbeitet.

3) Charles, ber Sohn des Joseph, geb. zu Paris 1689, geft. 1752, 63 Jahre alt, widmete sich ebenfalls

bem Kunstfache seines Baters; obgleich weniger Keuer in seinen Compositionen zu finden, Colorit und Behandlung ber Malerei sich bei ihm anbers, als in ben Arbeiten bes Baters aussprechen, so zeigt sich boch auch in den Arbeiten von Charles Parrocel eine große hinneigung jur Babs beit, insoweit diese nicht wieber von dem Manierismus ber französischen Schule aus bem Anfange bes 18. Jahrhunderte verbrangt murbe. Bu jung, um feines Baters Unterricht genießen zu konnen, trat er in die Schule Las fosse's, ber ihn zum Geschichtsmaler bilbete. Er begab sich barauf nach Rom und wurde für ein nach Paris gefanbtes Gemalbe, bas ben aus bem Baffer gezogenen Moses barftellte, jum koniglichen Pensionar ernannt. Go lange er in Italien blieb, arbeitete er als Geschichtsmaler; allein sobald er nach Paris zuruchgekehrt mar, fing er, gespornt von bem großen Rufe seines Baters, an, sich auf bas Schlachtenmalen zu legen, boch schlug er einen anbern Weg ein, ber ihn zu demfelben Biele führte. Um bie Natur treuer ftubiren zu tonnen, nahm er, obgleich er Mitglied ber Atademie und felbst seit 1745 Professor berfelben war, Dienste in einem Cavalerieregimente und beobachtete auf bas Genaueste sowol bie Bewegungen großer Armeecorps als bie einzelner Truppenabtheilungen und Baffengattungen, vorzuglich aber waren es bie Pferbe, welchen er seine Aufmerksamkeit widmete. Richts, was bie Manieren ber Pferde betrifft, entging feinem Griffel. und die Genauigkeit, mit welcher er den Charafter und bie Bewegungen biefes eblen Thieres barauftellen wußte, stellt ihn weit über seinen Bater. Im Jahre 1721 erhielt er burch ben Bergog von Antin im Ramen Lubs wig's XV. ben Auftrag, zwei 22 Fuß lange Gemalbe anaufertigen und in benfelben ben Einzug bes turlifden Gesandten burch den Tuileriengarten, sowie den Auszug besselben nach einer Aubienz über ben Pont = Tournant baraustellen. Er entwarf sogleich bie Stiggen, welche ben Beifall bes Konigs erhielten, aber führte fie erft spater aus, als ihm eine Wohnung in der Gobelinfabrik und eine Penfion von 600 Livres angewiesen worden waren. Diese Gemalbe, welche eine große Menge von Figuren enthalten, zeigen bei großer Mannichfaltigfeit, boch bie größte Ordnung; nirgend ift eine Spur von Bermirrung ju feben. Der Beifall, welchen biefe Gemalbe erhielten, bewirkte einen Befehl Ludwig's XV., bag ihm Parrocel auf seinen flandrischen Feldzugen in ben Jahren 1744 und 1745 folgen und seine Eroberungen barftellen solle. Die meiften Gemalbe Charles find als Paftellgemalbe wewiger ber Berftorung ausgesett, als bie feines Baters; fie Rellen Cavaleries und Infanteriegefechte bar, die Saupthandlung geht im hintergrunde vor sich; der Rauch bes Kanonens und Gewehrfeuers tragt viel bagu bei, ben Borbergrund zu beben. Seine Zeichnungen werben ebenfalls febr geichant, fie find mit Beift und einer feltenen Leichtigfeit getuscht, mehrentheils find es Feber = ober Rothelzeichs nungen, zuweilen leicht mit dinesischer Tinte getuscht.

Nach seinen Gemalben wurde von mehren bamaligen ausgezeichneten Aupferstechern Bieles in Aupfer gestochen, 3. B. von Larmessin das Bildniß Ludwig's XV., du Pferd, in einem sehr großen Blatt; ebenso derselbe von

<sup>1)</sup> Allerbings ein Urtheil, was einem mit so feurigem Talent begabten Künstler verziehen werben barf, ba van der Meulen im allgemeinen weniger Schlachten und Gemehel, sondern mehr Belasgerungs- und Blockabescenn, Feldlager, Nachsche und gewisse militaterische Prunkgegenstände mit außerordentlichem Fleiß darstellte. Dandre Bardon (im Traite sur la peinture etc.) und Watelet (im Dictionnaire de peinture) haben außer andern Kunstlögerzphen noch die meisten Nachrichten über Joseph Parrocel wie über die andern Glieder dieser Kunstlersamilie.

I. G. Wille, bann das Bildnis des Cardinals Guerin, welches ein vorzügliches Blatt zu nennen ist; so auch wedirte Wille eine Folge von 12 Blatt militairischer Gruppen unter dem Titel: "Reitres et Lansquenets," welche Blatter zwar nicht selten, doch in den ersten Drucken nicht zu den gewöhnlichen des Aupferstechers gerechnet werden. Andere Aupferstecher, als: Le Bas, Desplaces, arbeiteten Vieles nach ihm, sowie eine Folge von Studiensköfen von Aveline, besonders auch von B. Aubran schon zu rennen ist.

Sowie sein Bater Joseph Parrocel mehres radirte, ebenso vereinigte auch er mit der Malerei die Ausübung der Radirfunst; eine Folge von 152 Blatt, einzelne Figuren der verschiedenen Truppengattungen, besonders aber der Cavalerie, sowol in den einzelnen Erercitien der Mannsschaften, als Pserde, zeigen, da sie fast blos in leichten Umrissen sind, des Kunstlers Geist und Bewegung. Singe dieser Blätter sind von ihm selbst, andere von C. Beren und einige von Guelard. Die ganze Folge führt den Titel: Disserentes attitudes de la Cavalerie et de l'Infanterie etc. Auch ist eine andere Folge von 12 Blatt Reiter in dem Verlage des bekannten Huquier ersschienen.

Rach seiner Ruckehr aus Flandern im Jahre 1749 erlitt Parrocel einen Anfall vom Schlagslusse, der sich zwei Jahre spater erneuerte, und ihn verhinderte seiner Kunst weiter zu leben. Ein britter Schlagsluß tobtete ihn 1753 in der Gobelinfabrik.

Noch gehoren zu biefer Kunftlerfamilie:

4) Ignatius, geb. 1688 zu Avignon, gest. 1722 zu Mond, altester Sohn bes Ludwig, war ein Schiler seines Oheims Joseph, widmete sich auch der Schlachtenmalerei, worin er sich zwar dem Styl und Charakter seines Lehrers nacherte, jedoch im Allgemeinen weniger Ruf erlangte. Es herrscht in seinen Compositionen zwar Genialität, aber auch Manierirtheit und eine Zerstreuung in den Formen, die an den Charakter des vorigen Jahrhunderts erinnert. Er arbeitete längere Zeit in Italien und in Wien, erhielt sowol vom Kaiser als vom Prinzen Eugen viele Austräge; die wiener Galerie besaß von ihm mehre Gemälde, des sonders Darstellungen aus den Feldzügen des Prinzen Eugen, von wo sie Napoleon mitgenommen und im Louvre hatte ausstellen lassen, die sie im I. 1815 wieder nach Wien zurückkehrten.

5) Peter, der altere Bruder von Ignatius, geb. zu Avignon 1664, gest. zu Paris 1739, lernte ebenfalls die Malerei bei seinem Oheim Joseph, widmete sich sedoch mehr dem historischen Kunstsache, worin er sich spater unter der Leitung des Karl Maratti in Rom vervollkommnete. Mit vielem Ersolg vollendete er mehre große Berke sur einige Hauptstädte Frankreichs, desonders sur die von Languedoc und andere der Provence. Unter seinen Berzken zeichnen sich der wunderdare Fischzug, die Auserstehung und himmelsahrt Christi aus, welche er zu Avignon für die Kapelle der weißen Büßenden entwarf. Für die Überreichung der Stizzen seiner Gemälde ernannte ihn die Akademie zu Paris zu ihrem außerordentsichen Mitgliede und späterhin wurde er in diese Stadt selbst berusen, um für das Schloß

Noailles in St. Sermain en Laie in 16 Semathen die Seschichte des Todias darzustellen. Man zählt diese Sesmalde zu seinen schönsten Leistungen; sein Hauptwerk aber ist die von dem Jesuskinde gekrönte Mutter Gottes in der Marienkirche zu Marseille. Mit den Grazien der Beichnung und des Colorits verband Peter Festigkeit der Ausschhrung und Harmonie des Effects. — Auch er lieferte mehre sehr geistreiche Radirungen, die zugleich eine fleißige Aussuhrung sind und in 22 Blatt verschiedene Pastorales, Kindergruppen, landliche Figuren in Gruppen, Bettler u. s. vorstellen. Diese Blätter sind meist alle mit seinem Namen bezeichnet und in gr. quer Octav und auch blos in Octav.

Den Schlußstein in bieser seltenen Runftlerfamilie machen

6) Stephan und 7) Joseph Ignaz. Grsterer, Urs entel von Karl Parrocel, wurde 1720 zu Paris geboren und widmete sich ber Geschichtsmalerei; boch standen seine Leistungen benen seiner Borganger weit nach, wie fich aus bem Urtheil Diberot's über "bie Berfohnung bes Cephalus mit der Profris," "bie Ermorbung ber letteren durch ben ersteren," "Jesus auf bem Olberge," fowie über eine Stizze ber Verklarung und ber Anbetung burch bie Mas gier, welche Parrocel 1761, 1763 und 1765 in ben Gas len ausstellte, ergibt. Soher ftand er als Rupferstecher, wobei er fich gleichfalls bes Scheibewaffers bebiente. Bir haben von ihm ein Bacchusfest, ben Triumph bes Mars bonius nach Trop, ben Triumph bes Bacchus und ber Ariadne nach Sublepras. — Joseph Ignaz, Peter's Sohn, wurde zu Avignon geboren und ftarb gegen bas Ende ber Regierung Ludwig's XV., ohne Sohne zu hinterlassen. Seine alteste Tochter, Frau von Balranseaur, welche noch in ihrem 90. Jahre ohne Brille sehen konnte, hatte von ihrem Bater bas Malertalent ererbt, und zeichnete fich als Blumen = und Thiermalerin vortheilhaft aus 3).

(Frenzel und G. M. S. Fucher.)

Parrodunum, f. Parthanum.

PARRSBOROUGH, eine Stadt in ber Proving. Reuschottland des britischen Nordamerika's, im Jahre 1820 noch sehr unbedeutend, jest aber wahrscheinlich weit besträchtlicher. (Einelen.)

Parrtown, f. Johns, St. Parrya R. Br., f. Neuroloma. Parrys Mountains, f. Anglesea. Pars, f. Parsen.

PARSAC, Gemeindedorf im franz. Girondedeparstement (Guienne), Canton Lussac, Bezirk Libourne, liegt 24 Lieues von dieser Stadt entsernt und hat eine Succursalkirche, 180 Häuser und 1538 Einw. (Nach Erpilly und Barbichon.) (Fücker.)

PARS ADVERSA in ber Numismatif, auch antica, franz. la Tête, ist bie Hauptseite ber Minze; pars aversa (auch postica) ist bie Reversseite. Bgl. ben Art. Mänzen.

PARSBERG, Markt im bairischen Landgerichte Pareberg, auf einem Berge mit 100 Saufern, 540 Gin-

<sup>3)</sup> Bergl. Biogr. universelle.

wohnern, einem Schlosse und dem Sie bes kandgerichts gleichen Namens, 2 St. von Daswang. Der Ort ges dorte früher mit der Herrschaft Parsberg der Familie Parsberg, welche die Afterlehen der ausgestorbenen Schenke von Reichened vom Fürstdisthum Bamberg empfing, und im I. 1460 ausstarb. Hanns von Parsberg, der Stifter der Pfarrei daselbst, hat in dasiger Kirche ein Gradmal. Durch Kauf kam diese Herrschaft im I. 1792 von dem Grasen von Schöndorn an Baiern. Das kandgezricht und Rentamt Parsberg liegt im Umsange des Resgenkreises des Königreichs Baiern, und umsast einen Flächenraum von 9 Quadratmeilen mit 12,291 Einwohzern.

PARSCHNITZ, bohm. Porice, ein zur königlichen Leibgedingherrschaft Trautenau gehöriges und dahin auch eingepfarrtes, durch die Emphyteutisirung ehemaliger Meiers hofsgründe entstandenes Dominicaldorf, im königgräßer Kreise Böhmens, im Werbbezirke des Linien-Infanteries Regiments Nr. 18, an beiden Ufern der Aupa, die hier die Litsche aufnimmt, gelegen, & Stunden oftlich von der königlichen Leibgedingstadt Trautenau entsernt, mit 147 Hausern, 854 teutschen Einwohnern, welche sich von der Landwirthschaft, der Flachsspinnerei, Leinwederei, Garnund Leinwandhandel und verschiedenen Gewerden ernahren, einer Schule und einer Leinwandbleiche. (G. F. Schreiner.)

PARSDORF, Kirchborf und Filial ber Pfarrei Schwaben, im bairischen Landgerichte Ebersberg, an ber Straße von Munchen nach Anzing, 2 Stunden vom Markte Schwaben, mit 20 Häusern und 120 Einwohnern. Am 15. Juli 1800 ward im Posthause baselbst ein Wassenstillstand zwischen Frankreich und Ofterreich abgeschlossen (s. den folg. Art.), an welchen ein Gemälde baselbst erinnert. (Eisenmann.)

PARSDORF, Baffenstillstand von, am 15. Juli 1800. Nach bem fur bie Franzosen ungludlichen Felbzuge von 1799 hatte fich Bonaparte, bamals erfter Conful, an die Spite einer zu Dijon gebildeten Referves armee gestellt, um bas verlorne Oberitalien wieber ju er= obern; General Moreau erhielt bas Commando am Rhein und an ber Donau gegen das auf ber langen Linie von Graubundten bis Mannheim ausgebreitete faiferliche Beer, beffen vom Erzherzog Karl niedergelegter Oberbefehl bem Felbzeugmeifter Baron Rray übertragen mar. Moreau's Plan die Raiferlichen, noch ehe sie sich concentriren konns ten, nach Umgehung ihres linken Flügels in Oberschwas ben mit vereinter Macht anzugreifen und so nicht nur ihre Berbindung mit einem im Borarlberg und Torol unter bem Fürsten Reuß betaschirten Corps zu unterbrechen, fonbern fie auch von ihrer Sauptoperationelinie, vom Inn ber über Munchen und Memmingen, abzudrangen, gelang vollkommen in Folge ber von ihm bei Engen und Stos dach am 3., bei Dostirch am 4., und bei Biberach am 9. Dai erfochtenen Siege. Die Raiferlichen, ihrer an biefen Orten aufgehäuft gewesenen Magazine fast ganz beraubt, faben fich genothigt, mit ihrer hauptmacht bas rechte Donauufer zu verlaffen, und auf bem linken Sicherheit zu fuchen in einem verschanzten gager, mas schon früher auf dem

Michelsberge bei Ulm von bem Erzberzoge Karl vorbereis tet war. Funf Wochen lang versuchte Moreau vergebs lich fie aus ihrer bortigen ftarten Stellung zu loden, ge gen bie er um fo weniger einen ernften, große Dofer erheischenden Angriff magen konnte, als er in ber Mitte bes Dai 12,000 Mann seiner besten Truppen unter Lois fon, nach ber Schweiz zur Referve fur bas Beer in Stalien, hatte entsenden muffen. Endlich faste berfelbe, bes unentschiedenen Buftandes der Dinge mube, und gebrangt burch Mangel an Berpflegung, ben fuhnen Entschluß, ben Rriegsschauplat auf bas linke Ufer ber Donau zu verlegen und ben Ubergang oberhalb Donauwerth zu erzwin: gen, was am 19. Juni auch gludte. Die Kaiferlichen wurden an diesem Lage auf mehren Puntten von Donauwerth ab bis Sochstett gefclagen, ihre Dperationsund Bufuhrlinie vom Inn her dadurch abermals burchs schnitten, und bem Feldzeugmeister Krap blieb nun nichts übrig, als das verschanzte Lager bei Ulm zu raumen und nach Burudlassung einer Besatung in ber befestigten Stadt sich nach Nordlingen zuruckzuziehen. Am 23. Juni mit bem größten Theile feines Beeres bort angekommen - nur ein Corps unter Meerfelbt befand fich noch auf bem rechten Donauufer zwischen Munchen und Reuburg — erhielt er Nachricht von ber Schlacht bei Marengo, bie Melas am 14. Juni gegen Bonaparte verloren, und bem am 15. abgeschloffenen Baffenftillftanbe pon Aleffanbria.

Durch biesen waren die Staaten von Genua und Piemont mit den Festungen Genua, Tortona und Alessandria den Franzosen zugefallen und auch fast die ganze cisalpinische Republik blieb von ihnen besetzt, von den Kaiserlichen aber in Italien nur noch das Gebiet zwischen dem Mincio, der Fossa Maestra und dem Po, von da das auf dessen linkem User gelegene kand und auf dem rechten die Stadt und Citadelle von Ferrara, sowie Toscana

und Ancona.

Nicht allein Bonaparte's Baffenglud, fonbern auch Moreau's Siege im Mai hatten fur Frankreich fo gunstige Bedingungen herbeigeführt, und Krap, jest in einer ahnlichen Lage wie Melas nach ber Schlacht bei Das rengo, faumte nicht am 24. ebenfalls auf einen Baffen: stillstand anzutragen. Doch Moreau versagte solchen entschieden; die mit dem Antrage zugleich erlangte Runde von ben ihm bis babin unbefannt gebliebenen Borgangen in Italien und bie eigen errungenen Wortheile mußten ihn bestimmen, fein Biel, ben Feind, wo moglich, von bem Inn vollig abzuschneiben, weiter zu verfolgen. Um 27. Juni schlug er die Raiserlichen, bie mit 25,000 Mann bei Neuburg über die Donau gegangen waren, nach einem blutigen Treffen bei Dberhausen auf bas linke Ufer wie ber zurud und brang an der Isar bis Munchen vor, welched am 28. von ben Frangofen befett murbe; aber Rray mandvrirte so geschickt, baß er es ihm nicht verwehren konnte, unmittelbar barauf die Donau bei Ingolftabt gu überschreiten, mit ber Borbut Lanbebut (an ber 3far) ju erreichen und, auch von ba am 9. Juli zurudgebrangt, weiter unterhalb ben Auß zu paffiren. Das Gros bes taiferlichen Decres bezog hierauf zwischen Mahlborf am

Inn und Ampfing ein Lager, wodurch bie Strafe nach Braunau, wo eine Reserve sich versammelte, ganz gebeckt wurde; bas Corps unter Meerfeldt schütte bie linke Flanke langs bem Inn; ein anderes unter Klenau mar bei Post= faal vor Regensburg aufgestellt; ein Corps unter bem Prinzen Conde war aus dem Salzburgischen herbeigeeilt und hatte Wafferburg (am Inn an ber Strafe zwischen Salzburg und Munchen) befett, um die Berbindung mit bem rechten Alugel bes Rurften Reug an ber tyroler Grenze zu erhalten. Die hauptmacht ber Franzosen war zwischen bem Lech und ber Isar, auf ber Linie von Michach uber Pfaffenhofen bis Abensberg vertheilt, und beide Beere fanden fo bis zur Ginftellung ber Feindfeligkeiten, nur beobachtend und auf Worpostengefechte sich beschrankenb, einander gegenüber. Noch war aber auch Rey mit einer Division bei Neuburg über bie Donau gegangen, um bas befestigte, von ben Raiserlichen besette Ingolstadt zu beob= achten; eine andere unter Richepanse hatte Ulm eingeschlof= fen, Molitor bewachte im Ruden bes frangofischen Beeres bie Debousches am Rhein=, Iller= und Lechthal gegen Bregenz, Kempten und Fussen, und Lecourbe stand mit einem Corps rudwarts ber rechten Flanke, nicht nur um biese gegen Tyrol zu becken, sonbern auch um bahin und in Borarlberg einzubringen und fo bas heer in Baiern und Schwaben mit bem in Stalien in einen moglichft ge= ficherten Zusammenhang zu bringen. Diefe schwierige Operation wurde mit überrafchenber Schnelligkeit ausgeführt, benn nachbem ber Rurft Reug von Gubin über Fuffen hinter ben verschanzten Pag von Reuti gurudges worfen worben, hatte Lecourbe, durch Molitor's Eruppen verstarkt, schon am 13. Juli bas befestigte Feldfirch, welches die Kaiserlichen nach einem bibigen Rampfe bei Er= ffurmung ber vorliegenben Werte verlaffen hatten, befett und befand fich am 14. in Chur, von mo fein weiteres Bordringen nur burch bie Nachricht von bem am 15. Juli zu Pareborf abgeschloffenen Baffenftillftande gehemmt wurde. Einleitungen zu bemfelben waren schon vorher von ber frangofischen Consularregierung und bem Cabinete gu Wien gemacht worben, ba beiben baran gelegen war, für den Fall einer langeren Dauer des Krieges neue Krafte zu fammeln, und Bonaparte zugleich hoffte, Ofterreich burch fortgesette Berhandlungen jur Lossagung von dem Bunde mit England ju bermogen, und es tam nun zwischen bem Generalmajor Grafen Dietrichstein ofterreichischer und bem Brigabegeneral Victor-Fannan Laborie frangofischer Geits, als Bevollmachtigten, eine Bereinbarung folgenden wefent= lichen Inhalts zu Stande:

Im Artikel I war der Waffenstillstand ausgesprochen in Teutschland, Tyrol, Graubundten und der ganzen Schweiz zwischen den Aruppen Sr. kaiserlichen Majestat, sowie deren teutschen Bundesgenossen (Baiern und Muretemberg) und dem französischen Heere; nicht eher als 12 Tage nach bessen Aufkundigung sollten Feindseligkeiten wieder beginnen können. Die Art. 2 und 3 bestimmten die Demarcationslinie in Teutschland und Graudundten bis gegen Italien. Das französische heer sollte das ganze von einer Linie begrenzte Land besetzt behalten, welche sich von Balzers auf dem rechten Rheinuser bis zu den

Quellen des Inn, von da bis zu benen bes Lech und langs beffen linkem Ufer bis Reuti erftrecte: bie Raiferlichen ben lettern befestigten Plat und bas ganze Land binter einer Linie von Reuti bis an bie Quellen ber Ammer, von ba langs bem linken Ufer ber Loifach, bem Ummer =, Balchen = und Tegernsee bis Gmund, bann wei= ter über Hohenlinden bis jur Quelle ber Bils und langs beren linkem Ufer bis ju ihrer Bereinigung mit ber Do= nau. Bon bier mar die Linie auf bem rechten Donau= ufer bis Rehlheim, (am linken Donauufer beim Ginflusse ber Altmubl), von da auf bem rechten Ufer ber Altmubl bis Pappenheim, und über Beißenburg jur Rednit, beren linkem Ufer bis jum Main folgend, und weiter langs bem linken Ufer bes letteren bis jum Rheine gezogen. Die Demarcationellinie auf bem rechten Mainufer zwischen biefem Bluffe und Duffelborf follte fich gegen Daing bin nicht weiter ale bis gur Nibba ausbehnen, boch aber ben frangofischen Truppen, wenn fie bis jum 15. Juli in bortiger Gegend noch weiter vorgegangen maren, ber Befit ber von ihnen eingenommenen Linie verbleiben. Die taiferlichen Truppen ferner follten Dber = und Unterenga= bin von Neuem wieder befegen und bie frangofische Des marcationslinie von Balgers weiter fublich über Chur, Toffana, Splugen und Chiavenna mit Ginfchlug bes Luciensteigs bis jum Comofee fich bingieben, ber zwischen biefer Linie und Graubundten gelegene Lanbftrich aber von beiben Theilen geraumt werben. Rach ben Urt. 4 und 5 waren bie innerhalb ber frangofischen Demarcationslinie gelegenen, von den Kaiserlichen noch besetten festen Plate, Ingolftabt, Ulm und Philippsburg, in dems felben Buftanbe zu belaffen, in welchem fie von Abgeord= neten ber beiberfeitigen Obergenerale murben gefunden werben, ihre Garnisonen aber nicht zu verstärken und ber freie Bertehr auf ben fie berührenden Fluffen und Stra-Ben von den Festungscommandanten nicht gu ftoren; bis auf 2000 Toifen murbe ber Rayon ber genannten Feftungen begrenzt und ihre aller zehn Tage zu erneuernde Berproviantirung, sowie bie Berforgung mit Munition obne Beschrantung, freigegeben. Der Urt. 6 lautete: Es gibt feine Bruden, welche bie beiberfeitigen Beere trennen, es fei benn, baf fie bon ber Demarcationslinie burch: ichnitten wurden, und folche konnen auch alsbann nur hinter biefer Linie gefchlagen werben; boch follte bies un= beschabet ber besonderen Ubereinfunfte gelten, welche in ber Folge fur die Bedurfniffe ber Beere und bes San= bels fur nothwendig burften befunden werben. Der Urt. 7 ferner: Uberall, mo fcbiffbare Fluffe bie beiben Beere trennen, foll die Schiffahrt fur biefe und bie Einwohner frei bleiben, und baffelbe Berhaltnif auch auf ben großen in bie Demarcationelinie eingeschloffenen Strafen ftatt: finben. Rach bem Urt. 8. war bas von ben Frangofen befette Gebiet bes teutschen Reichs und Offerreichs, unter ben Schut ber Rechtlichkeit von Seiten Jener gestellt; alles Eigenthum und bie bestehenbe Bermaltung follten respectirt und feiner ber Ginwohner wegen politischer Dei= nungen ober im Intereffe bes Lanbesherrn geleifteter Dienfte angefochten werben. Die Urt. 9 und 10 endlich, be- ftimmten bie schnelle Ausführung bes Borftebenden und

bie Aufhebung aller Gemeinschaft zwischen ben beiberseis

tigen Borpoften.

Noch vor dem Abschlusse dieser Convention war vom Raiser ber General St. Julien nach Paris gesenbet wors ben, um einen allgemeinen Waffenstillstand, in ben auch England mit eingeschlossen mare, zu Stande zu bringen. Bonaparte wies dies zwar unwiderruflich ab, ftellte aber burch Jenen einen bereits ratificirten Friedenspraliminar= tractat zurud, burch ben ber Friede von Campo = Formio erneuert, und Ofterreich in Italien entschädigt werben follte. Letteres war nicht mehr im Stanbe ohne England barauf einzugehen, ba es sich mit biesem bereits am 20. Juni, wegen eines neuen Subsidientractate unter ber Bes bingung, keinen Separatfrieden ju schließen, geeinigt hatte. Frankreich fundigte baber ben Baffenftillftand am 29. August in Teutschland und am 4. September in Italien wieber auf, und, obschon berfelbe wieder verlangert wurde, so loberte boch die Klamme des Krieges mit Ende No= vembers von Reuem auf und erlosch erft nach der von den Franzosen gewonnenen Schlacht bei Hohenlinden (am 3. December), mit bem Baffenstillstanbe zu Steir a. b. Ens (am 25. December), und bem barauf von Frankreich mit Ofterreich und Teutschland zu Luneville abgeschloffenen Frieden (am 9. Februar 1801). (Heymann.)

PARSEN (und Parsis mus oder die Religion der Parsen), jest gewöhnlich Khebern oder Guebern (unsstreitig vom arab. IKAsir, d. i. der Ungläubige gescheißen, ein Schimpswort im Munde des Muhammedaners, das alle Nichtmuhammedaner bezeichnet) haben ihren Nasmen von Parsi Dersen, davon Farsi, der Persen die Individuum. Bir verstehen unter ihnen die Anhänger des Parsismus oder der alten Religion des Joroaster (s. d. Art.), mithin die Bewohner des alten Fran, d. h. des odern Tibet, Kabulistans, Sogdiana, Bakstrien, Medien und Persien und des Berges Albords (J.), im Arab. auch ein Sternbild des Jodiacus), aus

meldem die beiligen Bucher von Ormuzd dem Prophes ten und Sefetgeber seines Bolls geoffenbart wurden, und ben man am wahrscheinlichsten in ben boben Gebirgen um die Quellen bes Drus, also auf dem Hindutusch, fuct. Seit Rhobe (bie heilige Sage ber alten Baftrier, Meber und Perfer ober bes Benboolfs, von J. G. Rhobe Frif. a. M. 1820) vorzüglich bezeichnet man die Anbanger jenes Spftems mit bem Namen bes Benbvolles, und begreift junachft bie Perfer, Meber und Battrer, indem bas Bend die Sprache bes Boroafter war und die heilts gen Schriften in ber Bendsprache abgefaßt finb. Much ift somit biese Benennung als bie geschichtlich altere bie richtigere, ba erst seit Cyrus als dem Grunder ber perfischen Beltmonarchie bas Parfi ober bie in ber Proving Derfis (Fars) übliche Landessprache in ben gunachst eroberten Staaten (Medien und Baktrien) zur herrschenben Grache erhoben warb. Das Pehlwi in Medien ging met, batte aber mit bem Parfi eine gleiche Mutter, bas

Bend ober die Ursprache ber heiligen Bucher. Die Bend: schriften bezeichnen die Bewohner jener Lander mit bem Ramen Arier, von ber perfischen Proving Aria (Fran), was geographisch auch bei Griechen und Romern umfafsender gebraucht wirb. Dit obiger Behauptung über bas Alter bes Bend ift zugleich indirect ein Urtheil aber bie Beit, in welcher Boroafter gelebt haben mag, ausgesprochen. hier berührt und biese Frage nur in Bezug auf die Entstehung ber Ormuzblehre und die Abfassung ber Benbschriften — eine Frage, die allerdings von ber Person nicht getrennt werden barf, die wir als ihren Urbeber zu betrachten gewohnt find. Wir beantworten fie turz nach reiflicher Uberlegung aller Grunde bafur und bagegen, bag jene Urfunden, in Baftrien niebergeschrieben. nach ihren eigenen Andeutungen aus einer Periode berruhren, wo ihr Baterland felbständig war und noch teis nen Eroberer tannte, also bag ihr Alter wenigstens fruber zu seben sei, als Baktrien unter bie Gewalt Affpriens gerieth, mithin Boroafter ober ber Berfasser (richtiger wol bie Berfaffer) ber Benbschriften in eine Beit gebore, bis zu welcher unsere geschichtlichen Nachrichten nicht binaufreichen. Dieselbe Meinung sprach Beeren vermuthungsweise aus und Rhobe suchte sie naber zu begrunden. Dazu kommt, bag Boroafter bas unter seinem Ramen bekannte Religionsspftem nicht etwa neu fouf, sonbern auch er schon fant frühere Elemente vor, grundete also sein jungeres und vollkommneres Geset auf ein fruberes, und darf nicht als Religionsstifter, fondern nur als Resformator gelten, der außerbem das Berbienst hatte, zuerft bas Geset schriftlich verfaßt zu haben, mabrend es unter ben Pischbabiern ober Anhangern bes erften Gefetes auf den Sochebenen Mittelasiens, ehe Dichemschid (حبشيد) mit bem Bolte in die flachen Niederungen herabstieg, nur durch mundliche überlieferungen fortaes pflanzt wurde. — Als Begrunder bes erften Gefetes, bas in ben Benbichriften mit beutlichen Worten (vergl. Rhode G. 112 fg.) und wiederholt von der jungern durch Borvafter verbreiteten Lehre unterschieden wird, wird Hom ober Heomo (bei ben Griechen Homanes, ber bei ihnen als ein bei ben Perfern verehrter Damon bafteht), ber erfte Prophet, der erfte Berkundiger des Ormuzdgesetzes ober bet Lehre bes großen Herrn (Ehoré Mezdaó) genannt. Als ein Bertreter beffelben Gefetes war auch er schon bestimmt, wie Zorvaster später, als ein Mittel gegen physisches und moralisches Übel zu gelten, und bas hauptgefet bes Ormuzd: "Beber foll rein und gut leben, bas mit bas Gute überall fiege," überall bin zu verbreiten. Nach seinem Tode hielt man Hom, bessen Name in der Hompflanze bei den Parfen fortlebt, für einen Schutgeift der Berghohen und des Waffers, und er ward als folcher von dem Bolke angerufen. Schon nach seiner Offenbas rung kommt alles heil aus ber Lehre bes Ormuzb, bem reinen Gesetze bes Lichts. Da hom es war, ber biefes im Namen bes Drmugd lehrte, so schrieb man alles Sute, alles Glud ihm zu. Der Grundzug feiner Lehre aber war unftreitig, wie bei allen ursprunglichen Religionen, Die Berehrung ber Ratur. Er verlangte biefelbe feiertich anzurufen und allen lebenbigen Naturwefen Berehrung

zu zollen. "Das Wort, bas bu (Hom) gesprochen,"
sagt Joroaster, "ist hochberühmt: Ich bitte die Geschöpse
bes Lebens, damit die Geschöpse des Lebens mich wieder
bitten; ich rede zu den Geschöpsen des Lebens und ruse
ihnen mit Grüße" u. s. w. (Izeschne Ha X. 3. Av.
1, 100). Ferner sind, wie es scheint, alle den außern
Gottesdienst und die religiösen Gebräuche betreffenden Vorschriften von ihm ausgegangen. Ormuzd brachte ihm
die priesterliche Kleidung vom Himmel, und selbst manche
andere Einrichtung und Bestimmung dei den Reinigungen,
Opfern u. s. w. geht sicher selbst über das Zeitalter
Hom's in ihren ersten Ansangen hinaus, sowie die Feuers
altäre früher im Gebrauche gewesen zu sein scheinen.

Die alte beilige Sage nun, bas sogenannte Relis gionsspftem ber Parfen, wie es Boroafter lehrte, findet fich in dem Religionsbuche Bend - Avefta (bas lebendige Bort), den wir zuerst burch Anquetil du Perron, jest aber theilweise immer genauer und zuverlaffiger burch Eugène Burnouf, Dishausen, Lassen und Andere, Dant sei es unferm Sahrhundert, tennen lernen. Unftreitig fallt bie Bluthezeit ber in ben Benbidriften herrichenben Religionsansichten in die Zeit ber großen perfischen Welt= berrschaft, in die Zeit vor Alexander b. Gr.; und die Zeit, wo die Parsenlehre aufhorte, die herrschende Religion in ben angebeuteten ganbern zu fein, ift bie Eroberung berfelben burch die Muhammebaner (im 7. Jahrh. n. Chr.), wo, wer fest bielt an feinem alten Glauben, entweber in bie Gebirge von Kirman ober nach Indien (vornehmlich nach Guzurate) seine Zuflucht nahm. Doch auch früher schon ward das Zendvolk in der ungetrübten Pflege feis ner altvåterlichen Religion geftort. Mochte auch Alexanber ben freiern Gottesbienft beffelben keineswegs beeinträchtigen, so kann man boch ficher annehmen, bag nicht jeber Macebonier so bachte. Ja man geht nicht zu weit, wenn man fich bes Gebankens nicht erwehren tann, bag schon jest manches ehrwurdige Denkmal ber heiligen Sage verloren ging. Wie es spater nicht im Sinne des Titus lag, Berusalem und seinen Tempel zu vernichten, so konnte er es boch ebenso wenig hindern, als Alexander, daß so manche persische Stadt ein unvermuthetes Opfer bes mas cebonischen Einfalls warb. Das nicht alle Urschriften ber Parfenreligion mehr vorhanden find, beweist schon ber Umstand, daß ihre Anhanger 21 Rosts ober Theile bes Bend : Avesta (veral. Kleufer 2. Ih. S. 25-28) namentlich aufführen, von benen uns nur noch Benis ges und dieses jum Theil in Bruchstuden übrig geblies ben ift. (Das Rabere bierüber siehe unter b. Art. Zend-Avesta ober bie heiligen Schriften bes Zendvolks.) Das ju tam, daß fich jene Bucher, da bie Parfen teine Tems vel, mithin auch keine Tempelarchive hatten, entweder in Staatsarcbiven ober in bem Befite und ber Berwahrung ber Priester und Boltsvorfteber (Boltsrichter) befanden,. benen fie ebenfo ber Cober fur ihre Praris waren, als ber Koran ben muslimischen Cabbis. Belchen Berluften fie somit ausgesetzt waren, lebren leiber bie beute noch vorhandenen Bestandtheile. Won jenen 21 Rosts des les bendigen Worts ist nur noch der Bendidab (b. i. das [von Gott] gegebene Gefet) ober bas allgemeine Gefets-

buch bes Staats und ber Rirche am vollstanbigften übrig (und warum grabe biefes, erklart fich leicht aus bem angeführten Grunde), wahrend von den andern bekannten Schriften nur noch Bruchftude aufzufinden gewesen find, bestehend in beiligen Symnen und Gebeten und bamit verbundenen Abschnitten größerer Schriften, die, wie bie Paraschen und Saphtaren bei ben Juben ober wie bie Sonntage: Evangelien und Spifteln unserer Rirche, jum Borlesen bei bem offentlichen Gottesbienfte bestimmt mas ren. Sie find einzeln: Izefone, b. i. feierliche Gebete (liturgifch), Bispered, Lobgefange auf die Genien ober Lobpreisungen aller Saupter ber Berehrung, Siruze, ein liturgifcher Ralender, Befchts Sabe, Lobpreifungen himmlifcher Befen und Gebete fur alle Beiten bes Tages und alle Arten ber Geschäfte (eine Art Hauspostille ober Beihe bes Tages), Bun=Debefc, eine Compilation, Auszuge aus Gefehbuchern und wissenschaftlichen Werken, und noch einige andere. Ein späterer Auszug im Persisschen ist das Buch Sad-der (owo b. i. hundert Thore ober hundert Capitel, in welche dasselbe eingetheilt ist), das sich in Hyde's Historia religionis veterum Persarum etc. befindet.

Bon ben Priestern ber heutigen Guebern ober Feuersanbeter wird natürlich die Sprache der Zendbücher ebensso als gelehrte Sprache erlernt, wie bei uns, doch gilt sie ihnen, wie den Türken und Persern das Arabische als Sprache des Korans, als die heilige Sprache, und der Gottesdienst, d. h. die heiligen Gebete, muß von ihnen wie in alter Borzeit so noch jeht in dieser Sprache geshalten werden; jene Gebete aber machen grade den vorzägiglichsten Theil des Gottesdienstes aus.

Die heilige Sage des Zendvolks, oder die Offens barung, wie fie Borvaster, der Arier, durch Ormuzd em= pfing, externt in Zervane Akerene ober ber ungeschaf: fenen Beit, ein ewiges, bochftes, nothwendiges, beiliges und allmächtiges Wefen an, bas ber anbeginnlose Urgrund aller in ber Beit geschaffenen Dinge, ber ganzen Schopfung ift. Es eroffnete biefe im Urbeginn mit amei machtigen gottlichen Wefen, benen es von feinen Gigenschaften und feiner Größe so viel mittheilte, als gut war, dem Ehoré Mezdaó namiich, b. i. großer Herr ober Konig (aus welchen zwei Worten im Pehlwi Demuzb warb), als bem Reprasentanten bes Reichs bes Lichts ober bes Reinen und Guten. Dieses Wefen blieb seinem Schopfer tren, wahrend bas zweite Ahriman, bas Princip ber Finfters nis ober bes Unreinen und Bosen, ber im Laster versschlungene Quell bes Ubels (Petiare enghre meniosch, woraus burch Zusammenziehung Ahriman) absiel und ber Urheber alles Bosen auf ber Erbe warb. Auf biesem Dualismus ober ber Lehre von einem guten und bosen Wesen beruht nun bas ganze sogenannte Religionsspffem ber Parfen, aus ihm entftanben alle weitern haupt= und Rebenlehren, ber gange Gottesbienft und beffen religibse Gebrauche, die meiften ber burgerlichen Einrichtungen, überhaupt bas ganze Werhaltniß ber Menschen zu ben außer ihnen vorhandenen Dingen. Zugleich notbigte er bas Urwesen zu neuen Schopfungen, und so entstand auf

sein Geheiß burch Ormuzd, als bas größte und machtigfte ber geschaffenen gottlichen Befen, Die fichtbare Belt und zwar zunachft, um bas entstandene Bofe, was burch Ahriman in die Welt gekommen war, wiederum zu vertilgen. Die Welt ward burch bas Werkzeug bes Bervane, burch bas Princip bes Lichts, in fechs Zeitabschnits ten, die die Mosaische Schöpfung Tage nennt, erschaffen und für ihre Dauer ein Zeitraum von zwölftausend Jahren in vier dreitausendiabrigen Zeitaltern (im ersten berricht bas erhaltenbe (gute) Princip allein, im zweiten macht fich bas zerftorenbe geltend, aber noch untergeordnet, im britten wirken beibe gleich, im vierten gewinnt bas zerftorende die Obergewalt - ein Bild bes Berbens, Beftebens und Bergebens) bestimmt, und ber Kampf zwis schen beiben Principen enbigt zuleht mit bem Untergange ber Belt. Um biefen Rampf mabrend ber Beitbauer ber Welt zu bestehen, schuf also Ormuzd am himmel geistige Befen, zuerst unsichtbar, ale bie feineren und geistigeren Borbilder ber fichtbaren Korperwelt ober ber grobern mas teriellen Befen auf ber irbischen Belt. In biefen murben jene fichtbar, indem fie beren Gestalt annahmen, fie find also keine Geister in unserm Sinne bes Worts. Sie find, so zu sagen, die Seelen ber Menschen, bas eigent= liche Lebensprincip, das sich mit bem Korper vereinigt, um ben Kampf gegen bas Bofe zu bestehen. Allein fie find, biefe Fervers, von ben Erzengeln, Engeln und Schutgeistern (Izebs) im Allgemeinen wohl zu unterscheis ben, obwol ebenfalls in einzelnen berfelben Naturfrafte unverkennbar find. Doch zuruck zum Fortgange ber Schopfung. Dem himmel (in brei Abstufungen) folgte bie Erbe und auf biefer wurde ber Berg Albordich ber Centralpunct bee Lichtreichs, ber Gotterfis bes Drmubb. Dieser reicht durch alle Spharen hindurch bis in die hochfte, bis jum Urlicht, von ihm führt bie Schidfalsbrude Afchineveb (vergl. b. Art. Bolle) ju bem Gewolbe bes himmels, das auf der Erde rubt, und Gorodman beift. Dort wohnen die Bervers und Geligen, mabrend unter ber Brude bas schwarze Reich bes Ahriman, ber Sig ber Finfterniß und ber Aufenthaltsort ber Devs (Teufel) und Bosen, Duzach oder Dusech (خوترخ) sich befindet.

Mit bem Gottersige Albordsch schuf Ormuzd weiter zum Rampfe gegen Ahriman Sonne, Mont und Sterne, un= ter biesen vorzüglich die Planeten, und da um biesen Sotterberg die fieben Theile ber Erbe, die fieben Bonen ober Erbgurtel (in ber Muhammedanischen Mythologie und Geographie) herumliegen, fo warb er zugleich ber Mittels punkt ber Erbe (alles Borftellungen, bie bie intereffantes ften Bergleiche zulassen). Go ftanben benn bie bimmlis fchen Beerschaaren, bie ftrahlenden himmelbtorper, abgestheilt unter ihren Unfuhrern jum Kampf geruftet; benn auch Ahriman rief seine Schöpfung ber Finsterniß ins Leben, gleich machtig und zahlreich, mit ben fieben Ergs bevs (Kometen), unter ihnen Ahriman als ber erfte, an der Spige, benen in der Lichtschöpfung die sieben Ums schaspands (Planeten), unter ihnen Ormuzd als ber erfte, entgegenstanden. Ahriman fant jurud bei bem Unblick bes Lichtglanges und ber reinen Geifter mit seinen Nacht:

geistern in sein dunkles Reich und verweilte daselbst die zweite Periode des zwolftausendichrigen Zeitraums. Bisterend desselben vollendete Ormuzd seine Beltschöpfung, die nichts war als die Verkörperung einer schon vorhandenen unsichtbaren Belt. Alles Erschassene erhielt keinen Schutzeist, wie oben bemerkt, und auch der Urster als die Erstgeburt der lebendigen Körperwelt, dem wiederum in erste Mensch Kejumerts (Densch Seinen Ursprung) seinen Ursprung

verbantt, trat in fein Dafein. Abriman, nicht mußig, fette gleichfalls feine Schopfung fort, und fo bilbeten fic bie zwei Korperwelten aus, die erste von Ormugb berver gebracht, die Welt bes Lichts, rein und gut, und bie zweite von Ahriman abstamment, als Nacht, unrein und bofe. Die Bersuchung zur Gunbe (Berunreinigung) flette bem reinen Menschen nach überall und ju jeder Beit. Ahriman bemachtigte fich ber Belt, ba ihm in ben him mel zu bringen nicht gelang, verunreinigte bas Beiligfte, fogar bas Feuer burch Dampf und Rauch. Der Urffier fiel als Opfer seines Angriffs und Ormuzd mußte wah rend ber britten breitausenbjahrigen Periobe bie Berrichaft mit ihm theilen. Mus bem getobteten Urftier entftanb ber Urmenfc, und aus feinem Camen fcuf Drmugb gud andere Stiere. Babrend aus biefen bas gange reine Thiergeschlecht hervorging, bilbete fich aus bem ubrigen Korper die reine Pflanzenwelt aus. Sogleich stellte auch biesen reinen Schöpfungen Ahriman unreine entgegen; Kejumerts starb von ihm gepeinigt. Da entwickelten fich aus feinem Samen nach bestimmter Beitbauer bie erften Stammaltern bes gangen Menschengeschlechts, Defcia und Mefchiane, biefe aber wurden fundig, und burch bie Sunde das ganze Menschengeschlecht sterblich und unglich lich. Ahriman hatte fie verführt, und fo ftand ber freie, aber schwache Mensch ba mit seiner Bahl zwischen bem Guten und Bosen. Auch jett half ihm Ormuzd. Das Lichtgeset ward seinen Propheten offenbart und burch befe fen Borfchriften bem Menschen ber Weg gezeigt, wie et rein benten, rein reben und rein handeln, b. b. ber unreis nen, von Ahriman geschaffenen Belt widerfteben foll. Ibm ward gezeigt, wie, wer rein lebe, nach bem Tobe belobnt, wer bagegen unrein, bestraft werbe. Demnach scheint Abriman im letten Beitraume obzusiegen, bas Gute brobt vollig zu verschwinden, ba erscheint in Sesiosch ber Erlofer ber Menschen, und von Stund an triumphirt bas Reine über bas Unreine, bas Gute gewinnt bie Dbers berricaft. Go verfließt bie amolftaufenbiabrige Beitbauer, bis die Welt burch Feuer zerfiort und burch eine bobere und schönere erfett wird, nachbem ju Folge einer Aufer-flehung bas Reine vom Unreinen geschieben, bie unreis nen Geelen im Feuer brei Tage und brei Rachte hindurch gereinigt und ju Ormuzd in bas Lichtreich gurudgefebrt find, benn auch Ahriman wird wieber gut, feine Gefchopfe bekehren sich und dauern alsbann mit ben Reinen fort.

Das ist in Kurzem bie Lehre, an welcher ber Parfe, geleitet von seinen heiligen Schriften vom Anbeginn ihrer Offenbarung burch Borvaster, festhielt und noch festhält. Diese klare und einsache Übersicht verbanten wir haupt: sächlich ben grundlichen Forschungen Rhobe's, bem wir ge-

folgt find. Noch aber bleiben Fragen zu beantworten übrig, die den Gottesdienst der Parfen und manche and bere religiöse Einrichtung derselben betreffen. Man nennt die heutigen Parsen, wie oben bemerkt, gewöhnlich Feuers

anbeter (perf. آڏنش برست ), was ben Glauben veranlassen kann, als ob das Feuer (Ader wis ober wis) gleichsam bas bochfte von ihnen verehrte Befen fei. Das Feuer ift bem Parfen bas fichtbare Symbol bes Ormuzd, und je glanzender baffelbe ift, fur besto reiner, fur besto verehrungswurdiger gilt es. Darum genoß bie Sonne die hochste Berehrung und ihr zunachst ber Mond (beibe als vorzüglich einflufreich auf die Fruchtbarkeit ber Erbe gebacht) und bann bie funf Planeten. Ift boch ber Rorper des Ormuzd selbst Licht; wo nun aber Feuer ist, ba ift auch Licht, mithin Ormuzd im Feuer. Daber beißt bieses ber Sohn bes Ormuzd, und im Szeschne (3. A. 1. Bb. S. 130 nicht S. 177, wie bei Rhobe steht), steht beutlich: Ich zeige bir, wie bein Gebet erhort werben fann. Du mußt jum Feuer beten, bem großen Ronig. Diese Reinheit liebe ich, ber himmlische. — Somit er-klart sich ber ganze Feuerbienft ber Parfen. Man mieb bie Finsterniß, wo man konnte, Ahriman wurde burch bas bellleuchtenbe Reuer an fonft bunkeln Statten verbannt und Ormuzd bafur in bemselben verehrt. Solcher religiofer Feuer fur ben Gebrauch bes Gottesbienstes gab es feche, worunter eines, bas zwar religibse Unwendung fand, aber um auf ben geweihten Altar zu kommen, erft gereinigt werben mußte. Sonft erkannte man funf Arten Feuer an, eingetheilt nach ben Ortern ober Rorpern in der Natur, wo es sich befindet. Ferner bestanden für ben Gebrauch bes Feuers zu Hause und auf ber Reise bestimmte Regeln. Taglich mußte ber Parfe feine beili= gen Gebete offentlich verrichten, bas burfte jeboch nur vor bem beiligen Feuer gefcheben. Sogar in ben Rrieg führte man die Feuerheerde mit und die Großthaten beruhmter alter Belben wurden ber Birfung des Feuers zugeschrieben. Schon oben ward aber bemerkt, daß die alten Parfen teine Tempel ober große Altare hatten. Die ursprüngliche Vorschrift war, dasselbe auf einem wüsten Orte ober auf einer Anbobe zu unterhalten. Naturlich machte biefe Borfchrift, bas Feuer unter freiem himmel

Bitterung nothwendig. So entstanden die Ateschkah (vidi) ober die Feuerheerde mit dem sie schühenden Obdach, auf die Weise etwa, wie noch heute. Zedoch gingen mit der Zeit vielsach Veränderungen vor und Namen und Sachen wurden andere, wie man z. B. in der Beziehung auf die Feuersiatte sich aus Hyde (p. 358 sq., wo auch ein Templum ignis abgebildet ift) belehren kann. Doch davon später.

ju verehren, Schut besfelben gegen ben Einfluß ber

Der so beschriebene Feuerdienst war ein Mittel, das dem Menschen geboten war, um sich rein und gut zu erhalten, dabei aber muß wohl bemerkt werden, daß dieser Feuerdienst nur zu den öffentlichen von den Priestern allein zu vollziehenden Gebeten nothwendig und geboten

A. Encytl. b. 2B. u. R. Dritte Section, XII.

war, während ber Parse für sich, wo er wollte, am hellen Tage ober in ber bunkeln Racht, sein stilles Gebet ju Drmugb verrichten konnte. Gine große Strafe, ja ber Tob, ftand barauf, bas heilige Feuer zu verunreinigen. Der Priefter, bem bie Unterhaltung bes immerwährenben Feuers (jest muffen zwei ober brei Mobeb Tag und Nacht beim Feuer wachen) oblag, mußte fich mit bem Denom (einer Art Salbmaste ober Gulle fur ben Untertheil bes Gefichts) ben Mund verbinden, bamit sein Sauch nicht bis zum Feuer bringe, ja nicht einmal mit ber hand burfte er sich ihm naben, sonbern nur mit ben beiligen, felbst wieder burch bas Feuer gereinigten, Instrumenten, unter benen ber handbeutel (Daschtan), in welchen bie Hand eingewickelt wird, die nachste Rolle spielt. Dasselbe aber burch unreine Stoffe, burch bas bloße Blasen bin= ein zu verunreinigen, koftete bem Priefter wie jedem Parsen bas Leben.

Benn nun mit biefem Feuerbienfte bie Darbringung von Opfern verbunden war, sowie ber Gebrauch von Beihwaffer, so hatten beibe religibse Berrichtungen eine gang andere Beziehung, einen gang andern Grund und andere Bebeutung, als wir durch ihren Gebrauch bei andern Bolfern vorauszuseten gewohnt find. Die hauptsache bei biefen Opfern blieb immer bas heilige Gebet, bas allein ichon ohne bas Ubrige, mas zur Darbringung gehort, in ben Bendschriften Opfer beißt. Opfer nannte ber Parfe (Rhobe S. 504 fg.) 1) bas Schlachten ber zu festlichen Gelegenbeiten ober für ben Hausbedarf nothigen Thiere, das mit bestimmten religiofen Gebrauchen verbunben mar. Der Eigenthumer hatte bas Thier an ben Ort bes heiligen Feuers zu führen, wo der Priefter unter Gebet und Beih= maffer baffelbe tobtet, ben Gegen barüber fpricht unb es bem Befiger ju bem bestimmten Gebrauch jurudgibt. Diefer feierliche Gebrauch und Segen, von bem man ei= nen um fo gebeihlichern Genuß abhangig machte, wurde burchaus fur das zu einer Festlichkeit bestimmte Thier fur nothig erachtet; was fur ben hausbebarf nothig war, konnte ber Eigner, wenn er wollte, auch allein tobten. 2) heißt Opfer bas feierliche Gebet (Jefchne ober Jescht), das täglich wiederholt von dem Priefter vor dem heiligen Beuer verrichtet werben mußte, und felbst bie babei ge= brauchten Dinge (3. B. bas Weihwasser, ber heilige Relch u. s. w.; s. Bend Avesta von Kleuter 3. Bb. Aupfertasel nach S. 202) heißen Opfer. Die dabei von bem Priester verrichteten Sandlungen hat man schon im-mer um ihrer großen Uhnlichteit willen mit ber Deffe ber Katholiken verglichen, wo das Rauchfaß und ahnliche Dinge ebenfalls eine große Rolle fpielen (vgl. Mythen ber alten Perfer von Nort, G. 156 fg., wo fich frei= lich zum großen Theil nur das befindet und mit benfelben Worten, mas Rhobe allerbings mit bem größten Aleis Be zusammengestellt hat. Er ift beshalb auch hier unfer Führer). Die britte Ceremonie, Die Opfer beifit, ift bie Daruns-Feier, ober bie "Feier bes gefegneten Brobes und bes gesegneten Kelches jum Anbenken und zur Ehre Hom's, bes Stifters ber Drmuzbreligion, und zur Chre Dahman's (bes personificirten Segens, ber burch biese Religion ben Menschen wird)." Es werben einige kleine ungesauerte Brobe (jest von ber Große und Dide eines Thalers) unter Gebet feierlich gesegnet und von bem Priefter uns ter Gebet genoffen. Dann trinkt er etwas geweihten Homfaft aus bem beiligen Relch (Bavan), und biefe Feier erfolgt entweder alle Monate einmal besonders ober zum Beschluß anderer Feierlichkeiten. Das vierte Dufer ift bas Guhnopfer für Berbrechen ober für jede Schulb ber Seele überhaupt "dur Reinigung der Seele, und Tilgung ber Sunde ober Mussuhnung bes Lafters," heißt es im Benbibab. Ormuzb vergab burch ihre Bermittelung bie Gunben, und ber Gunber hatte alebann feine Strafe in jener Belt ju erwarten. Gie bestanben in Gaben an bie Priefter und jum Beften bes Gottesbienftes, in Gaben an andere Ormuzbbiener, in Gaben an die reine Thierwelt Ormuad; bei größern Berbrechen folgen Riemenstreiche ober Auslofung burch bebeutenbe Gaben. Das funfte Dpfer endlich find bie Geelenopfer ober Seelenmeffen fur Bers ftorbene in berfelben Absicht vollzogen wie bei ben Katho: lifen, um bie Geelen aus bem Fegfeuer gu retten.

Wer sich vergangen und den Strafen der Gesetze entzogen hatte, mußte die Verbannung fürchten, wie übers haupt das Gesetz tieser in die Einzelnheiten sowol der Vergehungen als der darauf gesetzen Strasen eingeht. Diese Strafen wurden bei Wiederholungen gesteigert, und, erfolgte kein Bekenntniß der Schuld und Reuegesühl mit dem Versprechen, nicht wieder zu sündigen, oder beging einer dieselbe Schuld mehr als siedenmal, so konnte eine

Berfohnung nur burch Opfer ermöglicht werben.

Bu ben gottesbienftlichen Sandlungen gehoren ferner 1) bie Reinigungen von physischer Unreinigkeit fowol als moralischer; Beibes ift vor bem Gefete gleich, mithin verlangen auch beiberlei Bergehungen gleiche Bugungen. Beibes geht von Ahriman aus, und ein reißenbes-ober ein lichtscheues (Maulwurfe, Kaninchen u. f. w.), ober friechenbes (Schlangen, Gibechsen u. f. m.) Thier, sowie allerhand Ungeziefer (Fliegen, Muden, Laufe u. f. w.) ju berühren macht phyfifch fcon unrein, bei weitem mehr aber und fofort bie tobten Korper und Leichname ju bes rubren. Faulnif ift bas vorzuglich verunreinigende Princip, fowie alle fich baraus entwidelnden Ausfluffe, und es erstreckt fich bie Möglichkeit einer Berunreinigung nicht blos auf ben Menschen, sondern auch fogar auf die Thiere und sogar auf leblofe Dinge. Bon dem todten Korper eines Menschen ober eines hundes etwas zu genießen, war die größte Berunreinigung und eine Tobsunde, die fich nicht fuhnen ließ. Raturlich bing von bem Grabe ber Berunreinigung auch bie Bahl ber Mittel gur Reis nigung ab. Diefe erfolgte unter feierlichen Gebrauchen mit reinem Baffer, mit von bem Priefter unter Gebeten gesegnetem Baffer, mit eigentlichem Beihwaffer (Bur), Bu beffen Bubereitung es noch mehr Geremonien bedurfte, mit trodner Erbe und endlich mit Urin von jungen Dchfen und andern reinen Thieren, nie aber von Menschen. Die Anwendung biefer Mittel fand wiederum unter ben mannichfachsten Gebrauchen flatt, von benen uns, wie fie jest zur Anwendung tommen, Anquetil in dem Capitel Purifications des Parses (II, 544. vergl. Kleuter 3. Ib. 214-220) eine nabere Beschreibung geliefert hat.

Bu ben Mitteln ferner, den Menschen rein und gut zu erhalten, gehört außer dem Feuerdienste 2) das Gebet. Dieses kann und soll der Parse an jedem Orte und zu jeder Zeit verrichten zu Ormuzd, zu den Amschaspands und zu allen reinen Wesen der Schöpfung. Durch das Gebet macht man sich Ormuzd angenehm, stärkt sich zum Kampf gegen das Unreine und bringt sich dem Reiche des Lichtes näher. Der Parse hat Gebete, so erhaben, herzelich und einsach, daß sich der Christ derselben nicht schämen durste. Das dritte Mittel endlich ist das Lesen des Avesta, des Bendidad ober des Wortes Ormuzd, was täglich geschehen muß, entweder mit dem Destur öffentzlich oder sur sich allein.

Alle biese Vorschriften für gottesbienstliche Gebräuche sinden sich im Bendidad, der sogar die heilige Neidung der Priester nicht vergist, die vom Himmel gekommen sein soll und ohne die der Priester keine gottesdienstliche Handlung volldringen darf. Dazu gehort das schon oden angegedene Penom (vergl. dessen Abbildung dei Anquetil II, auf Aupfertas. IX. N. 3 zu dem Tert S. 530), das Sadere, eine Art weißes Hemd mit kurzen Armeln, oden offen und gewöhnlich nicht über die Hüsten gehend. Es ist sast immer von Baumwolle oder Wolle, bisweilen auch von ungefärdten Seidenstoffen. Es wird 3) mit dem Kosti oder heiligen Gürtel zusammengebunden, den jeder Parse, Priester oder nicht, tragen muß (vergl. diesselbe Aupfert.). Er darf weder Tag noch Racht abgeslegt werden und wird von den Frauen der Nobeds gewöhnlich aus Wolle oder Kameelhaaren gesertigt.

Noch muffen wir einige Blide auf die Sittenlebre bes alten Bendvolks werfen, die einzig und allein von bem Grundfage ber Beiligkeit und Reinheit ausgeht, als ben beiben Grundbedingungen, ohne welche ber Parfe weber hier noch bort gludlich werben tann. Fargard V. (Zende Av. II. S. 324) heißt es gang einfach: Wie ber Mensch rein und bes himmels wurdig geschaffen worben, so wird er wieder rein burch bas Gefet ber De muzbbiener (Mazbejesnans), das die Reinigkeit selbst ift; wenn er sich namlich reinigt "burch heiligkeit bes Gebankens, burch Beiligkeit bes Worts, burch Beiligkeit ber That:" Siehe ba bas Gefet. - Rurger konnte ber Inbegriff bes gangen Sittengesetzes nicht ausgebruckt werben. Un anbern Stellen wird bann weiter erklart, mas ber reine Gebante, bas reine Bort, bie reine Wat fei, fobag ben Anhangern bes Ormuzd kein Zweifel über bas, was er vorschreibt, bleiben konnte. Der britte Fargard (ober Abschnitt des Bendidad) enthält eine vollständige Haustafel für sie in fünf Geboten und fünf Berboten, bie bie Summe ber gangen burgerlichen Befetgebung, bie als ein Theil ber Sittenlehre gilt, enthalt (vergl. 3. - %. II. Bb. G. 309-314, und Rhobe G. 433 fg.). Es finden fich barin Borfchriften über Aderbau, Che, Berhaltniß bes Menschen zum Thiere, Bestattung ber Tobten, bie nicht burch bas Feuer erfolgen konnte, als bem Symbole ber hochften Reinheit. Man schaffte bie Tobten vielmehr in das Dachmeh (مخمه, auch استهدال Satadan ober Dadkah stolo gebeißen), einen abgesonder-

Digitized by Google

331

ten Ort, wo sie von der Sonne beschienen, vom Regen und Thau benett, und von Thieren benagt werden konnten. Die übriggebliebenen Anochen, gebleicht und trocken und folglich nicht mehr unrein, wurden in ein gemauertes gemeinschaftliches Grab gelegt, bis fie in Staub gerfielen. Ferner maren nach jenem Gesete bie Kranken, die Mus: satigen nicht ausgenommen, nicht unrein, und ihre Beilung war vorgeschrieben.

Naturlich hat die Zeit an alle bem, was bis jest gesagt worben ift, mancherlei geanbert, hier wie anders marts. Es ward icon oben bemerkt, daß jest die Parfen ihre vorzüglichsten Gibe in Kirman und in Guzurate (hauptsächlich in Surate) haben. In Surate sind fie fehr wohlhabend, und einige Reisebeschreiber machen sie zu Berren ber Salfte ber Saufer. Auch in Isfahan bieß cine Borftabt als von ihnen allein bewohnt گيه آدل bie Wohnung ber Guebern (Sybe a. a. D. S. 363).

Dieselben Gebrauche find fogar anbers in Indien, ambers in Persien ober Kirman, wie man sich deutlich aus den einzelnen Capiteln bei Anquetil in der Exposition des usages civils et religieux des Parses (II, 527 -591. Kleufer 3. Ih. S. 199-258) belebren fann. Daselbst werben in eilf Paragraphen die Eleibung ber Parfen, ihre beiligen Gefäße, die Opfer, die mufikalischen Instrumente, die Reinigungsmittel, die Reinigungen selbft, bie verschiebenen Lebensalter bes Parfen, Die täglichen Pflichten, die besondern Pflichten bes Priefters, Die Fette und ihre Feier und die Leichenceremonien behandelt. Anquetil folgte bierbei ben Defturs, bei benen er in Surate brei Jahre lang Unterricht genoß; ferner seinen eignen Besbachtungen und ben Revaets ober gegenseitigen Berichten und Correspondenzen ber Parfen in Indien und Perfien. Es fei bier schließlich nur noch vergonnet, aus 6. 7 Einiges bingugufügen, wo ber Parfe nach seinen verschiedenen Lebensaltern betrachtet wird. Das Rind namlich, nachbem es gereinigt ift, erhalt burch ben Dobeb feinen Ramen entweder von einem Ided oder berühmten Perfer, baber auch ber Bater an feinem Namenstage nach Berlauf bes britten Jahres für baffelbe an Dithra (f. b. Art., ber Mithrabienst spielt namlich eine bedeutende Rolle in dem Parsismus) opfern muß. Bis ins fünfte Sahr bleiben die Altern burchaus verantwortlich fur alles, mas ihre Kinder thun, die bis ins fiebente Jahr zu nichts angehalten werben. Bom siebenten bis zehnten Sabre find die Altern fur die Salfte ber Gunben ihrer Linder verantwortlich, diese dagegen bei harter Strafe unbeding: ten Gehorsam schuldig. Ist der Knabe bis zu einem ge-wiffen Grade in das gottliche Gesetz eingeweiht und geborig gereinigt (nach dem 15. Jahre), so wird er herbeb. Bon ba an bat er wiederum Einweihungen und Reinigungen zu beftehen, um burch feinen Stand in ben Staat wirklich aufgenommen zu werben. Diefer Stande gibt es vier: Priester, Solbaten, Aderbauer und Sandwerker. Unter ben Prieftern ift ber Dobed ber bochfte Grab, unb hat er bas Gesetz bis auf seine Tiefen studirt, und Bend und Pehlwi verstehen gelernt, so heißt er Destur Mobed

ober kurzweg Deftur, b. i. Meifter ber Sitten, Schriftgelehrter. Der niedrigste Grad ift ber bes Berbed, sobaß also im Gangen brei Orben von Magiern bestehen. Das Baupt bieser Hierarchie beißt Desturan Destur, der Des ftur ber Desturn, ber erfte aller Desturn einer Stadt, einer Proving ober eines Reiche. Ihm gehort ber Behnten aller Einkunfte, er hat dafür aber auch die Berpflich= tung alle zweideutigen bunkeln Punkte bes Gefetes zu erlautern und bie Gewiffensfragen aufzuklaren.

(Gustav Flügel.) Parseval Grandmaison, f. Parceval Grandmaison. PARSIA (Mussia), Stadt ober Städtchen im Lande ber Paropamilada. Ptol. I, 18.

PARSIANA, eine Stadt im Lande ber Paropamis faba, nach Ptolem. I, 18. (Krause.)

PARSICI (sc. ogoi, montes), ein Grenzgebirge swiften Carmania und Gebrofia, welches fich fublich bis an bas inbische Meer erstreckt, Ptolem. VI, 21. S. bie Karte über bas Reich ber Perfer nach Ptplemaus bei Mannert 5. Ih. am Ende. Der Reme wird von ber Stadt Parfis abgeleitet. Bergl. Dannert a. a. D. G.

PARSIRA, ein fleines Bolt im Lande Gebrofia, am Meubftuffe, welches feinen Ramen von der Stadt Parfis erhalten haben foll, Ptolem. VI, 21. Plinius (VI, 23) neunt es Pafira, und fest es in bie Rabe bes Fluffes Zuberus. Bergl. Mannert 5. Th. G. 25. 48 und bie Karte baselbst.

PARSIS, nachft Pura die zweite Sauptfladt im Sande Gebrofia, won welcher bie Bewohner umliegender Gegend Darfird und bas weftliche Grenggebirge biefes Lambes Panfiri genannt wurden. Ptolem. VI, 21 nach ber Lebart bes Cod. Pal. Man hat sie in die Gegend ber bentigen Statt Gerbar gefett. Bergl. Mannert 5. Th. G. 48 fg. und Die Rarte bafelbft. Gidler 2. My. S. 492. (Krause.)

Pars legenda, f. Legenda und Münze.

PARSONS (Robert), biefer berühmte englische Sefuit, welcher bekannter unter ber lateinischen Ramensform Personius ift, war ber Sohn eines Schmieds und wurde 1547 ju Rether : Stoway bei Bridgewater in Sommer: fetsbire geboren. Er studirte mit glanzendem Erfolge zu Orford und galt bald für den geschicktesten Lehrer bes Collegiums Baliol. Denn obgleich sein Bater als Un: hanger ber katholischen Rirche sein Leben auf bem Schaffote verloren batte und er felbst in der katholischen Reli= gion erzogen worden war, so vermochte ihn boch ber Bunfeh, sich bei ber Universität befordert zu sehen, den Suprematseid zu leisten, welcher zur Erlangung ber Doctorwurde nothwendig war. Doch bald reuete ihn bieser Schritt, schon 1574 trat er wieder gur fatholischen Kirche über und begab fich barauf nach Padua, um Medicin und die Rechte gu ftubiren. Im folgenden Jahre ließ er fich ju Rom als Jesuit einkleiben. Als solcher wurde er fünf Sahre barauf vom Cardinal Allen zugleich mit bem Campianus nach England gesenbet, um ein papfiliches Breve dahin zu bringen, burch welches Gregor XIV. die berüchtigte gegen Elisabeth gerichtete Bulle Rognans in

332

south the to the profite attack to fine a better a. men had remain of expert come and shall and and be diff for about the . . RESTRICTION THE SEE OF THE SOURCE AND Market and the design and the succession. men ber ber ber ber ber ber ber berter the state of the season of the the beautiful to make Commercial work, in fraire, ein Creige Berteller aufte per Live wurde. Pats Spanien und bean mobren ber fpas an Solingian und c detention Engs Bets Manifold die pernod Burjonius von Ber bei ber bei follen Jobe, welcher Me thierete uber Parfons Seiten ber Bobb, ber war bon weit ibn ait einen Mann bon weigenen der gener Beichanftenntniß und vies Wutterfprache mit White and Anapost pa uppenden verftund. Indem er Andergenden in jemes Mundespflichten lobt, But Beines Ber gewiffe Umftanbe feines Be-And where Charles bergen be betten Go entfculbigt er 10 110 Walleite vorritation Gentlein berrichenbe Lebhafs ighet unt femem geogen Bier für bie Dreboborie, fein Bellagen gegen ber Meggentinden mit feiner außerors Den ihm von ben Partitioner grundere Pormunt, baff er von bem fpanis and the street considerage pair bezogen babe, um Unrus Dobb And Concer Bamapungen, feinen verbannten ganbe-Ballingmatter ju vernbaffen, sowie auf bie beand configure dans ton primitte Errichtung von Colles alen und Semalating berogen wiffen. Dat nun bas lets alle leinen aufen der und allerbings verbanten bie gu Anden ung Propaliung in England hauptfachlich ben Mandbungen Pungen und bes Carbinale Mlen, inbem De Bustance Ausbaten gabireiche Diffionaire nach Maland De tellenen und für bie Erhaltung ber tatholis Manger in Berein Pante forgten, allein ben Borwalliage Wanter funn man boch wol nicht gang Denn wenngleich Dobb mehre dander gengere Schriften, welche Parfons que And werden pietem abspricht, so erflart boch ber Manus Banden welcher eine große Ungabl Manus Aufgas in ben Sanben batte, in feinen Uns Wemotren grabezu, baß fich Dan bie und ihre Anbanger viele Dube geges der derftorung ber unüberwindlichen pungen, baf Jacob I. von ber Res

gierung ausgeschloffen, und entweber bie spanische Infanim ober ber herzog von Parma, ober irgend ein anderer tatholischer Pring auf ben Thron Englands erhoben wurde. In dieser Intention ift der 1595 abgefaßte, berüchtigte mb unter bem Titel Doleman befannte Dialog gefchrie: ben, indem barin bewiesen wird, daß man bei der Thron: folge weniger die Legitimitat als das religiose Intereffe beruckfichtigen muffe. Dobb will bieses Wert nicht von Parfons geschrieben wiffen, Plowben aber behauptet, bag er einer ber Haupturheber beffelben gewesen sei. 208 bie anbern Berfasser nennt er ben Carbinal Allen, sowie ben Franz Englefielb. Benigstens so viel sei gewiß, fügt Plowben hinzu, daß ber erwähnte Dialog ganz in bem Seifte biefer Manner geschrieben gewesen sei und baß sie bie barin ausgesprochenen Grundsage mehr als zu fehr gebilligt hatten. Außer einer großen Anzahl für bie bamalige Beitgeschichte wichtiger Briefe besitzen wir von Parsons noch folgende Berte: 1) Den driftlichen Gewiffensrath, ein Buch, welches von Katholiken und Protestanten gleich gut aufgenommen wurde. Es hat zahlreiche Auflagen erlebt, die lette erschien 1782 und man behauptet, das Ludwig von Granada ben Plan und die Hauptbeweise basu geliefert habe. 2) De persecutione anglicana (Bologna 1581. Rom. 1582). Dies Wert wurde in bas Englische überset und zu Douai gebruckt. 3) Responsum ad edictum reginae Elisabethae (Rom. 1593). Man hat bavon eine englische Übersetzung, beren Berfasser sich Andreas Philopator nennt. Es wird in biefem Buche gelehrt, daß ber Papft bas Recht habe, einen abtrunnigen Fürsten vom Throne zu floßen und bie Unterthanen von dem geleifteten Gibe ber Treue zu entbinden. Die Bertheibiger Parsons' entschuldigen ibn damit, daß biese Lehren bamals in den Schulen die herr: schenben gewesen waren. 4) Grunde, warum es Katholis ken nicht erlaubt ist, in protestantische Kirchen zu geben (Douai 1580). Dieses Werk wird von Einigen bem 30hann howlet zugeschrieben. 5) De sacris alienis non adeundis (St. Omer 1607), wahrscheinlich eine Uberfegung bes vorhergehenben Bertes. 6) Uber bie brei Bekehrungen Englands (St. Omer 1603). 7) Prufung bes Korischen Kalenbers, 1604. 8) Bericht über die Conferenz von Fontainebleau im J. 1600. 9) Bericht über bie vier öffentlichen polemischen Unterrebungen, welche unter Chuard VI. und ber Königin Maria stattgefunden ba-10) Auseinandersetzung ber Rarrheit berjenigen, welche fich in England Weltpriefter nennen. 11) Bertheibigung ber geistlichen und fatholischen hierarchie, welche ber Papft Clemens VIII. eingeführt hat (St. Dmer 1601). 12) Berschiebene Schriften gegen ben Gib, woburch bie Englander ben Konig als geiftliches Oberhaupt anerten: nen; endlich hat man ihm auch die Republik von Leicester, eine mehrmals aufgelegte Schmabschrift, zugeschrieben \*). (G. M. S. Fischer.) PARSONS (Robert), von Ereter, war 1563 in ber Kavelle ber Königin Elisabeth, wurde bann Organist

<sup>\*)</sup> Bergl, Biographie universelle. T. XXXIII. f. X. Parsons, Robert.

ber Bestminsterabtei und ertrant am 25. 3an. 1569. Die Englander gablen ibn unter ihre vorzüglichsten Kirs chencomponiften, von benen sie nur ju gern ruhmen, bag fie benen auf bem festen Lande nicht im Geringsten nach= fteben. Er harmonisirte und fugirte besonders alte Rirchens melobien, wovon fich Sate in Orford befinden. Eine Seelenmeffe von ihm wird vorzüglich genannt. Burnen bat im zweiten Theile feiner Geschichte einen funfstimmis gen Sat mitgetheilt. — Ein anderer Diefes Namens ift Billiam D.; er war feit 1787 toniglicher Musikbirector und Doctor ber Musik, was bort weniger als anderwarts, wo es oft auch nicht viel fagen will, bebeutet. In bem= felben Sahre brachte er bie gewöhnliche Dbe gum Geburts: tage bes Konigs vor bem Sofe jur Aufführung, feine erfte namhaft gemachte Composition. Dennoch rechnet ihn Burney unter die englischen Componisten bes erften Rans ges, was abermals nicht viel bedeutet; er nennt ihn eis nen Schuler Sacchini's. Er muß aber in London wenigs ftens etwas gegolten haben, ba fein Bilb bafelbft von C. Wilkin 1790 in Kupfer gestochen worden ist. Im 3. 1817 ift er im 71. Lebensjahre in London geftorben und G. W. Fink.) vergeffen worben.

PARSONSFIELD, Township der Grafschaft York im nordamerikanischen Freiskaate Maine. Der Ort liegt 36 engl. Meilen von Portland entsernt, wurde 1785 incorporirt, hat eine Kirche, sowie ein Postamt, und zählt 2000 Einwohner. (Fischer.)

PARSONSIA, so nannte schon Patrid Browne zu Shren bes englischen Botanikers James Parsons, welscher um die Mitte des vorigen Jahrhunderts Beiträge zu den Philosophical Transactions lieferte und das Theatre of Seeds herausgab, eine Pflanzengattung, welche indessen ist. Auch die später von Robert Brown aufgestellte Gattung dieses Ramens kann wol nur als Untergattung von Echites (s. d. Art.) gekten. (A. Sprengel.)

gattung von Echite's (s. b. Art.) gekten. (A. Sprengel.)
PARSONSINSEL, (nordl. Br. 44° 36', westl.
2. 67° 25' nach dem Meridian von Greenwich), kleines Eiland an der Kuste des nordamerikanischen Freistaates Maine.
(Fischer.)

PARSONSTOWN, Stadt in dem nordamerikanisschen Freistaate Nordcarolina, liegt 60 engl. Meilen von Salisbury entfernt und hat 2500 Einwohner, welche sich gleich den meisten übrigen Bewohnern der Provinz mit Reisz, Indigoz und Getreidebau beschäftigen. — Eine Stadt dieses Namens, welche früher Birr hieß, liegt auf der britischen Bermudainsel Ireland. (Fischer.)

PARSTEIN, PAARSTEIN, Dorf im preuß. Kreise Angermunde (Udermark), Provinz Brandenburg, hat eine Lutherische und eine französisch-reformirte Kirche, 70 Hauser und über 200 Einwohner. Es liegt am parsteiner See, welcher sich mit einer Lange von 2, und einer Breite von 4 Meil. zwischen Chorin, zu bessen Amte Parstein früherhin gehörte und Angermunde sischreich hinzieht.

(Fischer.)

Parstoch, f. St. Johns.
PARSTRYMONIA, eine Stadt, vielleicht ein ganzes Gebiet am Strymon im thrakischen Makedonien (Lev.

XLII, 51). Die Bewohner stellten Truppen zum makebonischen Heere (Liv. 1. c.). (Krause.)

Parswa, f. Jaina.

PARSYETI, ein Gebirge in Arachofia, welches gegen Often am Flusse sinds hin emporsteigt; noch Ptolemaus (VI, 21), welcher basselbe auch durch Parieti (zà Naqui-two ögn) bezeichnet. (Krause.)

PART, PARTEI, PARTIE. Die vorstebenden. sowie die von ihnen abgeleiteten ober mit ihnen zusam= mengefetten Borter find, obgleich fie ursprunglich vom las teinischen Borte Pars abstammen, boch zunachst aus ber franzosischen Sprache in die unfrige übergegangen. Die altefte teutsche Form war Parte, wie bies aus Scherzie Glossario germanico medii aevi hervorgeht, wo es heißt: Parte, pars, partes, parthey: "ber phlag ber einen Parte." Spaterbin ließ man bas e hinweg unb faate ber, die, das Part, da man sich, wie das bei ben meisten aus fremben Sprachen entlehnten Bortern ber Kall ift, binfichts bes Geschlechtes im Unklaren befand. Diese alte Form ift jedoch größtentheils burch Partei und Partie verdragt und sie hat sich nur noch in einigen Källen, theils für sich, theils in Zusammensetzungen ershalten. Das erstere ist der Kall a) in der Sprache des gemeinen Lebens, wo man fagt: "ich für meinen Part." b. h. ich für meinen Theil, "ich gebe einem Part von etwas." b. h. ich mache ihn einer Sache theilhaftig, ober ich benachrichtige ibn von etwas, "Salbpart," gib mir bie Salfte ab; b) in ber Gerichtssprache, wo man von ber einen ober ber andern Part rebet, baber auch bie Bu= fammenfehungen "Gegenpart" und "Biberpart" entftanben find, boch ift jest Partei bafur gebrauchlicher; c) im Schiffe=, Sandele= und Gewerbewesen; hier bezeichnet Part benjenigen Theil, welcher einem Mitgliebe einer zu irgend einem Unternehmen zusammengetretenen Gefell: schaft nach bem von ihm geleisteten Beitrage gutommt. Ramentlich ift bies nach Abelung in ben Sanseftabten ber Kall, wo mancher  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$  Part an einem erbauten ober ausgerusteten Schiffe hat, baher man gradezu von einem Schiffspart rebet '). Dasselbe ist bei Fabriken und Manufacturen ber Fall, melde von mehren auf gemein: schaftliche Kosten errichtet find. Bei ben Bebern heißt nach Campe ber ober bas Part bie auf einen Bettel ge= schriebene Borschrift, nach welcher die geköperten Beuge eingerichtet und bie Fußtritte mit ben Schaften verbunben werden sollen. Außer den bereits erwähnten Bufammensegungen findet fich noch Partframer, worunter man einen solchen Rramer zu verfteben bat, welcher Bag= ren jeber Art von Raufleuten und Handwerkern erhan= belt und einzeln in einer Bube wieber verkauft. Diese Rramer nannte man fruberhin auch Sonnenframer, weil fie in ihren unbeigbaren Buben bie Sonnenseite suchten. Bon Part bilbete man parten, partiri und anparten, participare. Das erstere wird beim Regelspiele gebraucht, indem sich zwei Parteien bilben, welche einander in der

<sup>1)</sup> Partenirer nennt man Matrofen, welche teinen Gehalt nehmen, sonbern auf einen bestimmten Antheil bes Ertrags ber Schiffahrt blenen.



Bahl ber umzuwerfenben Regel zu übertreffen suchen. In Theringen nennt man bas weimarisch spielen. Un bie Stelle biefer alteren Form find getreten Partei 2) und Partie, jenes die hartere teutsche, dieses die weichere frans Boffiche Form, welche lettere erft feit ber Mitte bes vos rigen Sahrhunberts in unsere Sprache aufgenommen wors ben ift. Beibe Formen wurden urfpreinglich in gleicher Bebeutung gebraucht und weber Abelung noch Campe wissen einen Unterschied zwischen ber teutschen und frans zofischen Form, fo klar biefer vorliegt. Die hartere teuts fche Form wird ba gebraucht, wo Dinge ober Berfonen fich feinbfelig gegenüberfteben, bie weichere frangefische aber ba, wo zwischen Dingen ober Perfonen ein friedliches Berhaltniß ftattfindet. Bir wollen eine Partie machen, fagt man, wenn man fich zu einem Spiele ober fonft zu einer Luftbarkeit vereinigt, baher man von Jagbs, Baffers, Holzpartien rebet; wir wollen eine Partei machen, b. b. wir wollen und vereinigen, um anderen feinbfelig entgegen gu treten. Go beißen, wie wir bereits bemerkten, in Der Sprache bes Rechts einzelne wie mehre fich streitenbe Individuen Parteien; man fagt baber bie eine ober bie andere Partei boren, felbft wenn nur won zwei Perfonen bie Rebe ift; man rebet von contrabirenden, flagenden und verklagten Parteien, von Gegenparteien zc. Daffelbe fin= bet fich im Staats-, Religions : und Kriegswesen, wo mon unter einer Partei eine Berbindung von Menschen versteht, welche anbern Menschen feindlich gegenübersteht. Go rebet man von einer frangofischen, ruffischen, englis ichen Partei, man fagt: eine Partei machen, bilben, von ber einen Partei zu ber andern übergeben, bie Partei ir= gend eines halten, von ber Partei eines fein, fich zu ber Partei eines schlagen, Religionspartei, b. h. eine Gefell= ichaft von Menschen, welche in ben Grundlehren ber Religion von einander abweichen. Im Kriegswesen hat man Parteiganger, b. h. Solbaten, beren nachfte Bestimmung nicht sowol der Rampf als vielmehr die Erforschung der Stellung bes Feindes, bas herbeischaffen ber nothigen Lebensmittel, bas Eintreiben ber ausgeschriebenen Contrisbution ift. Srrthumlich sagt man in Wien Rubens, Reis ber =, Rraben =, Milanpartei ftatt Ruben = 2c. Partie, ba bier blos von Jagerverbindungen bie Rebe ift, welche co= orbinirt neben einander, aber sich nicht feinblich entgegen: fteben; benn man versteht unter Partie nur mehre Inbividuen einerlei Art, ohne daß eine feindliche Absicht bei ihrer Berbindung ju Grunde liegt. Man rebet baher von einer Partie, aber nicht von einer Partei Baaren, obgleich bies früherhin ber Fall war, wo man bas italienische Partita falschlich burch Partei übersette und von einer abs auschreibenden ober ausbleibenden Partei, b. b. von einer bezahlten ober nicht bezahlten Schuld rebete. Das Wort Partie wird übrigens noch gebraucht a) in ber Mufit, wo man bie einzelnen Theile ber Partitur, welche fur bie Sanger ober Instrumentaliften ausgezogen werben, so be= nennt, b) in ber Malerei, wo man einzelne Theile eis

nes Gemalbes Partien nennt, und von ber Starte ober Schwäche eines Malers in einzelnen Partien rebet, c) bei ben Damastwebern, wo man eine Partie machen nennt, bie eingelesenen Bambel = ober Eymbelschnure zerkleinern, bamit der Lat bei dem Zuge im Stande ift, die Schnure zu ziehen, ohne zu reißen, d) wird biefes Wort gebraucht von den Buchhandlern, indem hier der Partiepreis vor: kommt, welcher geringer ift, als ber sogenannte Laben-preis, indem sie bei einzeln verschriebenen Exemplaren einen bebeutenben Rabatt erhalten; endlich fagt man in Heirathsangelegenheiten eine gute ober eine schlechte Partie machen, je nachbem bie Person, welche geheirathet wirb, moralisch gut ober vermogend ift. Bon Partie if abgeleitet Partiererei und Partiren. Das erftete Bort erflart bas bereits erwähnte Gloffarium burch fraus, fraudulosa machinatio a partiren, vendere per partes, negotiari, fraudulenter agere, b. h. bas Stre ben burch schlechte Runfte einen zu hintergeben ober zu betrügen. Partiren hat a) die Grundbebeutung bes Theis lens ober Bertheilens, sowie in Halle die Goole partiret ober in die Rothe vertheilet wird, b) die Rebenbebeutung bes betrüglichen Handelns, was vorzüglich im gemeinen Leben ber Fall ift. (G. M. S. Fischer.) PARTA (Naora), eine Stadt im alten Persien. (G. M. S. Fischer.)

Ptolem. VI, 4. (Krause.)

Part. ac., f. Partes aequales. PARTAGE- (Theilungs-) TRACTAT, wegen bes Landerbesitges Rarl's II., Konigs von Spanien, nach beffen unbeerbtem Tobe zwischen Frankreich, England und

Holland, erfter im Baag abgefchloffen, am 11. Dct. 1698, zweiter zu London und im Haag am 3. und 25. Mar, 1700. — Kart's II., Konigs von Spanien, erfte Ete mit Maria Luife von Orleans (geft. am 12. Febr. 1689) war kinderlos geblieben, ebenso nach mehren Sahren auch bie zweite mit Maria Anna von Pfalzneuburg (gefchlof: fen am 24. Aug. 1689), und seine außerst geschwachte Gesundheit ließ weber Nachkommenschaft noch langere Les bensbauer fur ibn voraussehen. Daher mußte bie Frage, wem nach beffen unbeerbtem Tobe ber ausgebehnte Lanberbesit ber Krone Spaniens zuzufallen habe, die mit ihr zunachst in Berührung ftebenben europäischen Cabinete beschäftigen, und es gab fich die Bebeutung, die Frankreich ihr unterlegte, befonders nach bem Frieden ju Rygwid (1697) tunb. Denn Ludwig XIV. hatte fich gu biefem, obschon burch Glud in bem vorhergegangenen Kriege begunftigt, nur unter billigen, namentlich Spanien schonen: ben, Bebingungen, allem Unscheine nach auch beshalb verftanden, um in jener Angelegenheit freiere Sand ju behalten; babei blieb er, nachbem feine Berbundeten Eng: land und Holland ben größten Theil ihrer Truppen fcon entlassen hatten, immer noch geruftet und gab auch auf anbere Beise nicht unbeutlich bie Absicht zu erkennen, seine vermeintlichen Anspruche auf die Succession in Spanien benen gegenüber geltend ju machen, bie ber teutiche Raifer Leopold I. als Regent von Ofterreich eben barauf für seine Descendenten erheben konnte. Die bes lettern Haufes schienen allerdings am meisten begrundet zu fein.

Kaiser Leopold war bas Haupt ber jungern ofterreichischen

<sup>2)</sup> Bon Partei hat man noch bie Zusammensehungen Parteis geift und Parteifucht, worunter man bas ftartere und gelindere Streben verfteht, fich ju irgend einer andern feindlich gegenüberftes benben Berbinbung von Menfchen zu fclagen.

Linie und hatte mit Karl II. einen gemeinsamen Stamms vater an Philipp von Ofterreich, bem Gemahle ber Ros nigin Johanna, Tochter Ferbinand's von Aragonien und Isabella's; bann war berfelbe ber Sohn einer spanischen Prinzeffin Maria, der jungern Tochter Philipp's III., welcher ihr bas Recht auf die Erbfolge nach bem Absterben ihrer Bruderssohne und beren Kinder in seinem Teftamente vorbehalten hatte, und außer bem finderlosen Rarl II. mar kein Cobn ibres Brubers Philipp's IV. mehr vorhanden; auch hatte bas Teftament bes lettern feine jungere mit Leopold I. vermablte Tochter Marga= retha Therefia mit beren Nachkommen gur Erbfolge gerufen und bagu noch bestimmt, baß, wenn biefe teine Rinder haben wurde, die Nachkommen feiner verftorbenen Schwester Maria, Leopold's Mutter, in bieselben Rechte eintreten follten. Nachbem nun Margaretha Therefia verftorben, batte ihre einzige mit bem Kurfurften Maximilian von Baiern vermahlte Tochter Maria Antonia ihre Anspruche auf Spanien an ihren einzigen Sohn, ben Rurpringen Joseph Ferbinand, vererbt; bem war nun gwar bei ihrer Bermahlung eine Renunciation auf Die spanische Erbfolge ju Gunften ihres Baters Leopold vorangegan: gen, bies tonnte aber ihrem Sohne nicht prajudiciren. ba nicht nur gegen bas Renunciationsinstrument in formeller hinsicht Einwendungen zu machen waren, sondern auch Rarl II. als Konig von Spanien feine Ginwilligung bazu nicht gegeben hatte und babei feine Rucfficht auf bie Bestimmung Philipp's IV. genommen worben, nach welcher bie Erbfolge vorerft ben Nachkommen ber Margaretha Therefia jugesprochen war. Spater endlich, nach bem Tode ber Maria Antonia (1692) und auch ihres Cohnes Joseph Ferdinand's (1699) ging bas Recht ber Sucs cession wieder auf ben Kaifer Leopold über, ba er ber Sohn ber bem Sause nachstverwandten Prinzesfin Maria. Schwester Philipp's IV. mar, die auf die Erbfolge nicht verzichtet batte.

Das in Frankreich regierende Haus Bourbon knupften zwar ahnliche verwandtschaftliche Bande wie Österreich an das von Spanien, denn Ludwig's XIII. Gemahlin Anna, Mutter Ludwig's XIV., war die altere Schwester Phislipp's IV. und dessen altere Tochter Maria Theresia mit Ludwig XIV. vermählt; aber beide hatten auf die Erdsfolge in Spanien sur sich und ihre Nachsommen seierlichst renuncirt, und noch überdies machte der Sehecontract Mazia Theresia's, in welchem dies unter dem 7. Nov. 1659 bedingt war, einen Haupttheil des am nämlichen Tage zwischen Frankreich und Spanien geschlossenen pyrenässchen Friedens aus, derselbe wurde auch von Philipp FV. und Ludwig XIV. beschworen, von Maria Theresia, nachdem sie das 20. Jahr erreicht hatte, bestätigt, im Parlamente zu Paris einregistrirt, und dessen Inhalt in Spanien mit Zustimmung der Cortes zu einem Staatsgrundgesete erboben.

Alles bessen ungeachtet hatte das franzosische Cabinet schon bei der erwähnten Vermählung Ludwig's XIV. den Blick auf eine mögliche Erwerdung wenigstens eines Theils des spanischen Reichs für das bourbonische Haus gerichstet. Es hoffte auf eine gunstige Gelegenheit, durch Waf-

fengewalt ober auch friedliches Übereinkommen ben in bem bezüglichen Sehecontracte eingegangenen Verpslichtungen sich wieder entziehen zu können, und immer klarer trat diese Gesinnung bei zunehmender Körperschwäche Karl's II. und auch bei bem ryßwicker Frieden durch den Umstand hervor, daß darin auf Frankreichs Betrieb die Nachfolge des Hauses Ofterreich in der spanischen Monarchie gar nicht berührt worden war.

Um hofe ju Mabrid hatte bie ofterreichische Partei zwar früher ein großes Ubergewicht gehabt und ber Carbinal Portocarrero, Erzbischof von Tolebo und Primas regni, welcher an ihrer Spige stand, schon 1693 ben bamals gefährlich erfrankten Konig bazu vermocht, ben Erzherzog Karl, zweiten Gohn des Kaifers Leopold, burch Teffament ju feinem Rachfolger ju bestimmen; aber bie Konigin Mutter, Maria Unna von Ofterreich, welche ihren Urenkel, ben Aurpringen von Baiern, nur als ben rechtmäßigen anerkannte, wußte es bahin zu bringen, daß folches wies ber aufgehoben murbe. Leopold verfaumte es zu jener Beit, die in Spanien fast allgemein zu Gunften Ofterreichs berrichende und burch ben Sag ber Nation gegen bie Ronigin Mutter noch gesteigerte Stimmung geschickt ju benuten, sendete aber boch noch turz vor ihrem am 16. Mai 1696 erfolgten Tobe seinen Dberftallmeister, Gra: fen Ferdinand Bonaventura von Harrach, mit uneinges schränkter Bollmacht nach Mabrid, um noch mabrend des Rriegs mit Frankreich bie Ungelegenheit wegen ber Erbs folge fur ben Ergherzog Rarl ernftlich gu betreiben ober es boch, bor ber hand wenigstens, herbeizuführen, bag biefer jum Statthalter bes jur spanischen Monarchie ges borenben Bergogthums Mailand ernannt murber Bars rach theilte nun feine Inftructionen bem Ronige offen mit, fand aber ben hof und die Großen bes Reichs in ihren Unfichten icon getheilt und in Intriguen gegen eins ander verflochten.

Die Königin, Schwester ber zweiten Gemahlin bes Raisers Leopold, mit ber er nur im Einverständnisse hans beln sollte und die ihren Gemahl ganz beherrschte, war nebst dem einstußreichen Abmiral von Castilien, Grasen Relgar, österreichisch gesinnt; dagegen neigten sich der Graf Oropeza, der früher unter der verstorbenen Königin Mutter während ihrer Regierung als Vormünderin ihres Sohnes die Staatsgeschäfte geleitet hatte, der Marquis Manzera und einige andere Minister dem Aurprinzen von Baiern zu, und Graf Monterey stand aus haß gegen die teutschen Umgebungen der Königin auf Frankzeichs Seite.

Die Stellung bes Grafen Harrach war baher sehr schwierig und ihm die Möglichkeit, mit Erfolg zu unterzhandeln, besonders dadurch benommen, daß der König und bessen Gemahlin ihm verboten auch nur ein Wort von der Wahrscheinlichkeit einer Ernennung des Erzherzogs Karl zum Thronfolger kaut werden zu lassen. Eine bestimmte Erklärung darüber abzugeben war der König absgeneigt, theils aus Unentschlossenheit, theils in der Verzstimmung wegen Verweigerung eines Hilfscorps, welches er 1696 vom Kaiser Leopold zur Vertheidigung von Castalonien verlangt hatte. Wahrscheinlich wurden die Anstalonien verlangt hatte.

gelegenheiten in Spanien für Bfterreich eine ganz anbere Benbung genommen haben, wenn ein solches noch zur rechten Beit abgeschickt worben und ber Ergbergog Karl zugleich in Spanien aufgetreten mare; beibes mußte aber als besonders bringend erscheinen, als am 9. Mai 1697 Friedensunterhandlungen zwischen Spanien und Frantreich, ohne Ofterreich, ju Rygwid begonnen hatten, mabrend ber Krieg in Catalonien immer noch fortgesett murbe. Portocarrero arbeitete baber bamals fortbauernd barauf hin, boch weniger noch aus Interesse für Ofterreich als aus Eifersucht gegen ben Abmiral von Castilien, bem er bie Ehre, ben Konig zu neuen Magregeln bafur bestimmt zu haben, nicht gonnte, und brachte auch lettern zulett im Einverständnisse mit Harrach zu bem Entschlusse bie Roften tragen zu wollen, wenn ber Kaiser sich bazu verfte= ben wurde, ohne Bergug ben Erzherzog Karl mit einem betrachtlichen Truppencorps nach Spanien kommen zu las-Aber er beleidigte unmittelbar barauf die Koniain, als er ihr die Entfernung bes Abmirals von Castilien von ber Leitung ber Geschäfte und ebenso ihrer Favoritin, ber Grafin Berlepich, ihres Beichtvaters bes Pater Gabriel, und aller mit ihr nach Spanien herübergekommenen Teut: schen als bas einzige Mittel vorstellte, bem traurigen Bus stande in Spanien grundlich abzuhelfen; beibe erzurnten fich barüber und Portocarrero war von nun an der ofter= reichischen Partei weniger zugethan. Auch die Konigin ertaltete bafur einigermaßen, als nach bem zwischen Spa= nien und Frankreich zu Stande gekommenen Frieden (30. Sept.) ber Kaiser immer noch auf ber Weigerung beftanb, Truppen nach Spanien zu schicken, bagegen, wie er es icon fruber gethan, barauf antrug, bem Erzherzoge Rarl bie Statthalterschaft von Mailand zu übergeben und ben Pringen von Baubemont biefes Poftens qu'entheben, ber ihm als Belohnung fur wichtige Dienste zu Theil geworben mar, bie er Spanien als Truppenbefehlshaber in ben Nieberlanden, mahrend bes letten Kriegs, geleiftet hatte. Endlich, nachbem auch ber Friede zwischen Ofterreich und Frankreich abgeschlossen war (30. Oct.) langte im December in Mabrid die Nachricht an, daß ber Rais fer nun keinen Anftand mehr nehme, bas verlangte Corps von 10-12,000 Mann nach Catalonien abgeben zu laffen; bie Konigin erklarte nun aber, daß bies ju spat fei und es ihr jest kaum mehr gelingen werbe, bes Konigs Einwilligung bafür zu erlangen. Harrach verhehlte bei ben betreffenden Berhandlungen bem Abmiral von Caftis lien nicht, bag es bem Kaifer, Spanien burch Truppen in Catalonien zu unterftuten, nie Ernst und ihm vor allem nur baran gelegen gewesen sei, fich in Stalien fefts aufeben, und Jener nahm bies fo übel auf, bag er fich nun auch bem Interesse fur Ofterreich entfrembete.

Noch ungünstiger gestalteten sich aber für letzteres die Berhältnisse in Spanien nach der Ankunft des französsischen Gesandten, Marquis von Harcourt, in Madrid im Februar 1698. Ihm war die Instruction gegeben, nicht eher mit irgend etwas hervorzutreten, was die Abssicht, das spanische Reich für das Haus Bourdon zu erzwerden, hätte verrathen können, als die er eine starke Parztei dafür gewonnen haben würde, und durch sein einnehz

menbes Besen, einen feinen Takt, mit bem er sich nach ben Sitten und bem Geschmade ber Spanier zu bequemen verstand, wie auch burch bebeutende Geldmittel, bie ihm zur Disposition gestellt waren, gludte es ihm bald bies zu erreichen. Jeben kleinen Dienst belohnte er reich= lich und zog durch glanzende Geschenke hobe und niedere Diener bes Konigs wie ber Konigin und auch bie Grafin Berlepfch auf seine Seite, bie ihm hierauf Alles, mas am. hofe vorging und burch ben faiferlichen Gefanbten betrieben wurde, hinterbrachte; auch feine Gemablin, ebenso gewandt wie er, wußte sich bei der Konigin großes Bertrauen zu erwerben, und fo verlor fich ber Sag ber Spanier gegen die Franzosen nach und nach ebenfo, als fich bie hinneigung ju Ofterreich verminderte. Roch mehr nahm biefe aber ab, als 1698 mahrend ber Belagerung von Dran und Ceuta burch die Araber harcourt eine ansehnliche franzosische Flotte zum Entsate biefer Kestungen angeboten, und harrach bies, ber überwiegenden Stimme bes Staatsraths entgegen, hintertrieben hatte. Jest fing Sartourt erft an von ben Unspruchen bes Saufes Bourbon Etwas laut werden zu laffen; er hob es hervor, daß ber Dauphin und bessen Nachkommen bie nachsten Blutsverwandten feien, flutte fich auf die lovale Gefinnung bes Konigs, ber gewiß bie Succession bem rechtmagigen Erben nicht werbe entreißen wollen, und ließ babei auch noch fallen, bag ber Konig von Frankreich ju jeber Beit bereit sei, das Recht des Dauphin, burch beffen Gewäh: rung von Spanien bas Unglud getheilt zu werben nur abgewendet werden fonnte, mit 100,000 Beugen gu bes weisen. Es blieb ihm noch übrig die Freundschaft bes Frankreich immer noch abgeneigten Cardinals Portocarrero zu erwerben, und es gelang ihm balb fich auch zu bie-fem einen Weg burch beffen Alles über ihn vermogenben Secretair Urraca zu bahnen, ben er burch Geschenke und Bersprechungen zu ber Busage brachte, Jenen mit ber Beit gang von Ofterreichs Geite abzugiehen. hierauf ging Harcourt noch weiter und schlug sogar ber Konigin unter bem Siegel der Berschwiegenheit auf ben Tobesfall Karl's II. eine Bermahlung mit bem Dauphin vor, wenn fie einwilligen werbe, bag beffen Sohn, ber Bergog von Unjou, bereinst ben spanischen Thron bestiege. Dann solle sie wahrend ber Minderjahrigkeit des lettern Regentin von Spanien fein, ber Grafin Berlepich wolle man Besitungen in Flandern ober Frankreich überlaffen, und ber frangofische Sof sei fur biesen Fall auch geneigt ber Krone Spanien die Graffchaft Rouffillon zuruckzugeben und mit ihren Baffen vereint Portugal und Alles, mas biefe feit Rarl's V. Tobe verloren, fur fie wieder zu erobern.

So standen die Sachen, als der Kaiser wiederholt das Anerdieten machte, 10,000 Mann seiner alten Truppen nach Spanien abgehen zu lassen; die Kosten der Übersfahrt wollte er selbst, die der Unterhaltung sollte Spanien zur Halfte tragen; doch alle Schritte, die Graf Harrach dafür that, waren nun vergeblich, sast sämmtliche Minister und Umgebungen des Königs waren von ihm abgewendet, und dieser, obschon immer noch Ofterzreich ergeben, durch Harcourt's Drobung, das Frankreich seine Rechte durch Wassengewalt werde zu behaupten wis-

fen, um so mehr eingeschuchtert, als biefes gegen ben Herbst 1698 wirklich zu Lande und zur See bedeutend

fich ruftete.

Ludwig XIV. sab nun aber wohl ein, daß Wil= belm III. ein friegerischer und unternehmender gurft, dem bie" vereinigte Macht Englands und Hollands zu Gebote stand, die Nachfolge eines bourbonischen Prinzen in ber gangen spanischen Monarchie schwerlich zugeben wurde. Er ließ baber burch feinen Minifter ber auswartigen Uns gelegenheiten, Marquis von Torcy, bem Grafen von Port= land, englischem Gefandten am frangofischen Sofe, vorstellen, daß er, ba ihm nur baran liege bas Gleichgewicht in Europa zu erhalten, es fur bas Angemeffenfte halte, eine Theilung ber spanischen ganber vorzuschlagen; seine Absicht sei es nicht, solche ausschließend für sein Saus zu verlangen, bennoch aber ware bas bem Dauphin barauf zustehende Erbrecht anzuerkennen, und wenn bies geschehe, so wurde Dieser teine Schwierigkeit machen, Dieses an einen feiner jungern Pringen abzutreten, bem Kurfursten von Baiern die Niederlande und dem Erzberzoge Rarl von Ofterreich einen Staat in Italien zu überlasfen. Go wenig auch biefe Borfchlage, fofern fie fich auf bas Erbrecht bes Dauphins bezogen, bem Grafen Ports land aufagten, fo fertigte er boch fogleich einen Courier bamit nach London ab, bem auch ber Graf Tallard als außerorbentlicher Gefandter Lubwig's XIV. mit Auftragen in biefer Angelegenheit unmittelbar folgte. Die Unterhandlungen darüber zwischen Portland und bem frangofischen Sofe setten sich hierauf fort, und, als ersterer auf ber Berficherung fteben blieb, bag er glaube feinen Ronig nur bann fur einen Theilungsplan gewinnen au konnen, wenn es barin nicht jur Bedingung gemacht fei, daß ein frangofischer Pring ben spanischen Ehron befliege, fo ließ Ludwig XIV. einen andern gang in bem Sinne bes englischen Gesanbten entwerfen, mit bem biefer unverzüglich nach London abreifte, nachdem er zuvor in Paris mit Ehren und Geschenken überhauft worben war. Kaum murbe Wilhelm III. auf ein Theilungsproject überhaupt eingegangen sein, wenn nicht Portland in großer Gunft bei ihm geftanden und einen entschiebenen Einfluß auf ihn gehabt batte. So gelang es ihm aber, ben Ronig zur Unnahme bes von ihm ausgegangenen Ent= wurfs zu überreben und auch bahin zu vermögen, baß biefer mit ihm und Tallard nach Holland abreifte, um ben Beitritt ber Generalftaaten berbeiguführen.

Als solcher erfolgt war, wurde ber Theilungstractat von ben franzosischen, englischen und hollandischen Bevollmächtigten am 11. Oct. 1698 im Saag unterzeichnet. Rach felbigem follte nach bem unbeerbten Tobe Karl's II.,

Konigs von Spanien, zufallen:

1) dem Dauphin von Frankreich a) die beiden Konigreiche Reapel und Sicilien, b) die in bem fogenann= ten stato del praesidii begriffenen an ber toscanischen Rufte und ben nahen Infeln gelegenen Plate G. Ste= phano, Porto Hercole, Orbitello, Telamone, Portolon= gone und Piombino; c) bas Marquifat von Finale, mit ber gleichnamigen Stadt am mittellandischen Meere; d) die baskische Provinz Guipuscoa, und namentlich die A. Encyel, b. AB. u. R. Dritte Section. XII.

Stabte Fuentarabia, St. Sebastian und ber hafen von Passage; die zu Guipuscoa gehorenden, und auf der Spanien zugekehrten Seite bes pyrenaischen Gebirges, sowie ber Gebirge von Navarra, Alava und Biscapa einzeln gelegenen Orte follten jedoch bei Spanien verbleiben; die zu Spanien gehorenden Orte aber auf ber Kranfreich zugekehrten Seite bes pyrenaischen Gebirges ober anberer zwischen ben vorgenannten brei Provinzen liegenben Gebirge sollten Frankreich und Spanien nach der Halfte unter sich theilen.
2) Dem Erzherzoge Karl von Ofterreich war bas

Bergogthum Mailand,

3) dem Kurprinzen Joseph Ferdinand von Baiern bie ganze übrige spanische Monarchie bestimmt; wurde biefer jedoch ohne Nachfolge fterben, fo follte ihm fein Bater, ber Kurfurft von Baiern, substituirt fein.

4) Kein Theil follte die ihm zuerkannten gander in Besit nehmen, bevor er nicht auf die den andern Pras

tenbenten zugesprochenen verzichtet batte.

5) Der König von England und die Generalstaaten übernahmen es, ben Tractat bem Kaiser und bem Kurfürsten von Baiern mitzutheilen, ber Ronig von Spanien aber follte bavon feine Renntnig erhalten.

6) Die brei contrabirenden Machte verbanden sich, ben, ber sich weigern wurde ihm beigutreten, mit aller

Macht bagu anguhalten.

Allerdings war es hochst auffallend, daß drei fremde Regierungen über die Theilung eines ausgebehnten Reichs überhaupt verfügten, ohne Borwissen und Zustimmung feines noch lebenden Regenten und ohne vorheriges Gin= verstandniß mit bem Kaifer Leopold, beffen Wille, sich und feine Nachkommen als bie rechtmäßigen Erben zu erflaren, bekannt war. Aber auch bie Bertheilung ber Lanber im Besonbern mußte Bebenten erregen und nament= lich bie Bestimmung, bag ber Kurfurst von Baiern nach bem unbeerbten Tode seines Sohnes Konig von Spanien werben follte, mas nur babin zielen konnte, Baiern gang von Ofterreich abzugiehen und es zu einem Milirten Frankreichs zu machen. Nicht zu verkennen war es, bag letteres bei bem Allen auch noch etwas Weiteres in feinem Interesse beabsichtige; benn, wenn Spanien ben Tractat annahm; so erkannte es flillschweigend bie Nichtigkeit ber Bergichtleiftung ber Kurfürstin von Baiern an, und Frantreich konnte sich barauf berufen, um auch bie ber Maria Therefia als ungultig zu betrachten; verwarf es ihn, fo war bie franzolische Partei in Mabrid angeregt, ihr Auge auf einen Pringen aus bem Saufe Bourbon ju richten, ber burch Frankreichs Macht unterftut im Stande fein konnte, die ungetheilte spanische Monarchie zu behaupten. Dies im Sinne habend beauftragte auch Ludwig XIV. ben Marquis von harcourt ben Tractat ben Ministern und Großen bes Reichs unter ber Sand mitzutheilen, obschon beffen Geheimhaltung bafelbst bei Lebzeiten Karl's II. ausgemacht worden war.

Unter diesen sich immer mehr verwidelnden Berhalt= nissen ging ber Graf harrach, ber schon vor langerer Beit um feine Abberufung gebeten batte, nach Bien qu= rud und beffen in Madrid als Gefandter bereits anme-

Digitized by Google

de financia de la companya del la companya de la co

Digitized by Google

fo, wie dies im ersten Theilungsvertrage bestimmt wors ben; überdies aber noch lothringen und Bar, wofür

3) bem Berzoge von Lothringen bas Berzogthum

Mailand bestimmt murbe, fo aber bag er

4) bem Prinzen von Baubemont bie Graffchaft

Bitsch abzutreten habe.

Diesmal hielten Frankreich und die Seemachte ben Aractat nicht geheim, sondern soderten vielmehr den Kaisser, dem sie drei Monate und in einem geheimen Artikel noch sernere zwei Monate Bedenkzeit gaben, und den König von Spanien auf, sich ihm anzuschließen. Ersterer beharrte aber auf seiner Weigerung, sest behauptend, daß nur seinem Hause das Recht der Erbsolge zustehe, welche er durch eine testamentarische Verfügung Karl's II. auch immer noch zu erlangen hoffte, und in Madrid machte der zweite Abeilungstractat allgemein noch einen schlimmern Eindruck als der erste.

Die Konigin war zu jedem Opfer fur Ofterreich bereit, und entfernte, um Portocarrero auf ihre Seite gu giehen und die Zuruckrufung des Grafen Oropeza und bes Abmirals von Caftilien ju bewirten, die Grafin Berlepfch, bie nach ben Nieberlanden ging, wo ihr die Berrschaft Millendonk als ein neues Fürstenthum geschenkt murbe; boch richtete fie auch baburch bei Jenem Nichts aus und brachte es bei bem Konige nur babin, daß er nun ben Herzog von Moles nach Wien abgehen ließ mit dem Auf: trage zum letten Male vom Raifer zu verlangen, baß er ichleunigft ben Erzherzog Karl nach Spanien und 15,000 Mann nach Mailand schicken mochte. Aber Leopold, jurudgeschreckt burch bie Drohung ber bei bem Bertrage betheiligten Staaten, bag fie Beibes bei Lebzeiten Rarl's II. nie jugeben, fonbern mit gewaffneter Sand abwehren wurden, konnte sich weber zu bem Einen noch bem Un= bern entschließen, und ben bringenbften Borftellungen bes spanischen Gefandten, wenigstens ben Erzherzog Rarl insgebeim über Mailand und bann gur Gee auf fpanischen Schiffen mit nur einigen vertrauten Begleitern nach Da= brib abgeben zu laffen, wurde von ihm und ber Kaiferin entgegengestellt, bag bie Jugend und garte Gefundheit bes Erzherzogs eine folche Reife nicht erlaube, bag fie aus Liebe zu ihm bie Furcht vor ber babei brobenden Gefahr nicht überwinden konnten, und es auch ber Schicklichkeit zuwider sei, einen Erzherzog von Ofterreich ohne ein feinem Stande angemeffenes Gefolge reifen ju laffen. So war die Schwache Leopold's die Urfache, daß feinem Baufe die Erbfolge in Spanien entging, die biefem mahrscheinlich nicht gefehlt haben wurde, wenn er bas Berlangen Karl's II. erfullt hatte; benn nun wurde es bem Carbinal Portocarrero leicht, Lettern zu überzeugen, baß Spanien zu Ofterreich tein Bertrauen faffen tonne. Er vermochte ihn hierauf, sich noch einmal ein Gutachten von Rechtsgelehrten vorlegen zu laffen, die sammtlich im Boraus von ihm gewonnen waren, und auch ein folches von bem ju Frankreichs Bortheil gestimmten Papste einzuho-len. Beibe erklarten sich fur ben Berzog von Unjou, und fo febr auch ber gewissenhafte Konig fich immer noch scheute, burch beffen Babl ein bem Erzherzog Karl, nach seiner bisher bewahrten Ansicht, gebührendes Recht zu

verleten, fo ließ er fich boch, als er im September lebensgefährlich erfrankte, von Portocarrero überreben, bag überwiegende rechtliche Unspruche auf ber Geite bes Saufes Bourbon feien und er teine Rettung fur feine Geele gu erwarten habe, wenn er eine bagegen sprechende und Spaniens Butunft ben größten Gefahren aussetende Beftim= mung hinterließe. Karl II. unterschrieb baber am 2. Det. 1700 ein von dem Cardinal schon in Bereitschaft gehals tenes Testament, in welchem ber Bergog Philipp von Un= jou zum alleinigen Erben aller spanischen Lander ernannt wurde. Drei Tage vor feinem Tobe wollte er es noch anbern und ließ bies auch bem Raifer burch feinen Befandten in Bien anzeigen, aber er konnte bies nicht ausführen, ba er am 1. Nov. 1700 verschieb. Nachbem bier= auf Jener als König Philipp V. in Spanien anerkannt war, entspann sich ber 14 jahrige spanische Erbfolgefrieg, in welchem England, Holland, Ofterreich, Preugen, bas teutsche Reich mit Ausnahme ber Kurfürsten von Baiern und Coln, Portugal und Savopen vereinigt gegen Frantreich und Spanien auftraten, ein Rampf, in welchem er= fteren weniger bas Glud jur Seite ftanb als in allen unter Ludwig XIV. geführten Kriegen, ber feine Krafte febr erschöpfte, ihm aber boch bie Genugthuung verschaffte auf bem spanischen Throne einen Zweig feines Regenten=

stammes erhalten zu sehen. (Heymann.)
PARTANNA, eine Parlamentsstadt in der sicilisschen Intendanza von Trapani, auf einem Berge, an der von Salemi nach Sciacca suhrenden Straße, in einer Gegend gelegen, die, wie in Sicilien gewöhnlich, in der Nahe des Städtchens leidlich angebaut, weiterhin aber, obgleich überall fruchtbar, sast ganz der Natur überlassen und in weiten Strecken von dem niedrigen Gesträuch der Zwergpalme (Palma chamaerops, auch Chamaerops humilis) bedeckt ist, nur 5 ital. Meilen ostnordostwarts von Castelvetrano entsernt, mit 1200 Haufern, 11,500 Einwohnern, starker Biehzucht, gutem Wein zund Baums wollendau. Partanna ist ein Fürstenthum, und sollte nach Golz Spartana heißen. Die Hügel rings um den Ort sind Kieshügel, die sehr arm an Wasser sind. Underthalb Miglien ostwarts von Partanna sließt der Belice dahin.

PART-DIEU (la), eigentlich La Part de Dieu, schones, sehr reiches Karthauserkloster, im eidgenofsischen Canton Freiburg, im Bezirke Grupere. Es liegt 2860 Fuß über ber Oberflache bes Meeres, am Juse bes Molesson. Die Stiftung wird in's Jahr 1307 gesetzt und ber Grassin Wilhelmine von Grupere, aus dem Sause Granson, zugeschrieden. Durch Vergabungen, besonders der Grafen

(G. F. Schreiner.)

von Grumere, gelangte bas Klofter zu großem Reichthum. Seit bem 3. 1800, in welchem es abbrannte, ift es wies ber neuaufgebaut worben. (Escher.)

PARTE, heißt Theil. Da man in ber Musik nun einmal bas Meiste, außer ben Notenzeichen, mit italienisschen Wörtern ausbrück, nennt man auch jeden Theil eines Tonsates, besonders bei einem Wiederholungszeichen, parte, also prima parte, seconda parte. Weit bemerkenswerther ist eine besondere Bedeutung dieses Wortes, sobald es in den Musiksimmen mit colla (mit) zusammensteht; colla

parte heißt bann so viel als: mit der vorherrschenden Stimme ober mit dem Hauptsänger, Solospieler. Damit will man sagen: jeder begleitende Musiker soll sich durchaus nach der Soloskimme richten, ihr nachgeben im Lakte und Ausbrucke; die Soloskimme foll an solchen Stellen weit mehr Kreiheit haben, als anderwarts, wo jener Ausbruck nicht steht. Je besser übrigens ein Begleiter ist, desto mehr wird er sich überall nach der Hauptstimme richten.

(G. W. Fink.) PARTECIPAZIO auch Parteciaco, hieß eine der alteften Ramilien bes venetianischen Freiftaates. ftammt aus heraclea (jest Citta nuova), anderte aber im 10. ober 12. Jahrh. ben Namen in Babouer, Ba= boer (Babuarius) um, ber auch heut zu Tage noch pon ben Kamiliengliebern geführt wird. Unter benjenigen Gefchlechtern bes alten Freistaates, welche bem Gemeinmefen feine erften gurften geliefert, mar bas Gefchlecht ber Partecipazio eines ber angesehensten, welches bem Staate eine Reihe von Dogen gab, beren mehre um bas Vaterland fich große Berdienste erworben haben. erfte, welcher auf bas Schicksal bes jugenblichen Freistaates einen entscheibenden Ginfluß geubt, war Angelo Partecipazio. Als namlich nach ber Absetung und Berbannung bes Dogen Obelerio bie Republit vom Konig Dis pin, bem Sohne Rarl's bes Großen, wegen verweigerter Mithilfe bei ber Unterwerfung ber Dalmatiner, mit Krieg überzogen wurde, und ein Theil der Lagunen = Infeln be= reits von ben Truppen bes Konigs besett, Benedig ohne Dberhaupt, und wegen ber Nahe bes Feindes, beffen Scharen von bem Site ber Regierung Malamocco nur burch einen einzigen Meeresarm, ben Porto bi Malamocco, getrennt maren, gang entmuthigt und icheinbar rettunges los verloren mar, ba trat Angelo, ber reichsten Ginmoh= ner einer, auf, und machte ben Borfchlag, nach ber ent= fernteren Insel Rialto (f. b. Art. Padua), beffen Lage ungleich gunftiger und fester sei, zu übersiedeln, und auch ben Sit ber Regierung babin ju verlegen. Der Borschlag wurde mit Freuden angenommen, Malamocco verlaffen, Dipin's Plane, ber ben Schiffen ber Benetianer nach ben fernen Lagunen-Inseln nicht ungestraft folgen konnte, vereitelt, seine Flotte verbrannt, und so ber Staat gerettet. Sowol durch die gludliche Ausführung dieses Vorschlages, als auch durch die dabei bemahrte Thatigfeit und Entschlossenheit hatte fich Angelo um feine Ditburger und um den Freistaat verdient gemacht, die ihn jum Danke bafur (809) jum Dogen erwählten. man aber gur Bieberbefetjung bes Bergogstuhles schritt, wurden zwei Tribune, welche hinfuro jahrlich burch Bahl erneuert werben, und benen bie Civil: und Criminals Gerechtigkeitspflege zustehen solle, ermablt 1). Die erfte Sorge bes neu gewählten Dogen war auf ben neuen Sit ber Regierung gerichtet, er begann bie bem Rialto benachbarten Infeln burch Bruden zu verbinden und fab balb, wie fich biefelben mit neuen Saufern bebeckten. Un berselben Stelle, wo noch heut zu Tage ber Palazzo bus

<sup>2)</sup> Danduli Chron. L. VIII. p. 168. 5) Ibid. p. 169. 4) Ibid. p. 164.



cale in alterthumlicher Herrlichkeit prangt, ließ er einen Valaft fur ben Dogen erbauen. Der Bifchof Urfo, ein Sohn des Giovanni Parteciaco, erbaute auf ber Jufd Dlivolo (beutzutage Isola di Castello) eine Kathebrale, Die er bem heiligen Petrus weihte?). Sowol ber Doge als anbere Burger erbauten mehre Rirchen auf ben verschiebenen Infeln Benedigs, als: S. Bacharia, S. Plario, mo et felbe und sein Gohn Juftinian spater begraben wurden, G. Giovanni in Bragora und G. Daniele. Gine gleiche Sorgfalt ließ Angelo auch ben burch ben Rrieg zerftorten Stabten Malamocco, Paleftrina, Chioggia und Beracles, welche ben Ramen Citta nuova erhielt, angebeihen, bie wieder hergestellt und jum Theil auch befeffigt wurden. Bahrend seiner Regierung wurde ber Patriarch von Grabe von seinem Nebenbuhler, bem Patriarchen von Aquileja ben ber Abel Friauls unterftutte, überfallen. Die Benetianer eilten ihrem Rirchenoberhaupte zu hilfe, folugen seinen Gegner und verheerten die Ruften Friguls. ner Tugenben ungeachtet konnte ber Doge bem Getriebe ber Parteien, von benen bie innere Rube bes Freiftaates nicht felten getrubt murbe, und ihren feinbseligen Entwurfen nicht entachen. Es bilbete fich eine Berfchworung gegen ihn, die aber noch bei Beiten entbeckt, und beren Glieber nach ber Strenge ber Gefete bestraft wurben ). bem Beispiele feiner Borganger trachtete auch Partecipanis feine Burbe in seiner Familie erblich ju machen. Er hatte zwei Sohne, Justinian und Johann. Ein britter Sohn Juftus foll Bischof von Torcello gewefen fein. Justinian war (819) auf Befehl bes Baters nach Con-stantinopel gereist, vom R. Leo fehr zuvorkommend auf-genommen und mit ber Wurde eines kaiferlichen Consuls beehrt worden. In seiner Abwesenheit nahm Angelo feinen jungeren Sohn zum Mitregenten an, barüber erzurnte ber Altere bei feiner Rudfehr und weigerte fich, ben Palaft bes Baters ju beziehen, fonbern nahm mit feiner Gattin Relicitas bei ber Kirche S. Severo seine Wohnung. Der Bater tonnte bes Sohnes Groll nicht lange ertragen, er entfette ben jungern Sohn feiner Burbe, verbannte ibn nach Jabra und nahm bald barauf ben altern und beffen Sohn Angelo zu Mitregenten an 1). Johann, über ben gangen Borgang entruftet, entfloh aus Dalmatien, und nahm zu Konig Ludwig bem Frommen seine Buflucht. ber ihn wieder mit seinem Bater ausfohnte. Um aber jebem feinbseligen Conflicte ber Bruber ju begegnen, wies ber Doge dem jungeren Bruder und seiner Gemahlin Constantinopel zu ihrem Bohnorte an. Nach bem Tobe Angelo's (827) wurde Giustiniano bes Baters Nach: folger. Schwach von Charafter, franklich und finberlos, benn Angelo war schon im Jahre 821 zu Constantinopel, wohin er gereift war, um R. Michael II. zu feiner Thronbesteigung Glud gu munschen, gestorben, rief er feinen Bruder balb aus feiner Berbannung gurud und naben ihn jum Mitregenten an. Reine einzige folgenreiche That geichnete bie turge Beit feiner Regierung aus, wol aber erfolgte unter ibm die Entführung und Ubertragung ber

<sup>1)</sup> f. Danduli Chron, ap. Murat. Script. rer. ital. T. XII. p. 161.

Gebeine bes h. Evangelisten Marcus von Alexandrien nach Benedig, wo sie unter großen Feierlichkeiten in ber Gruft ber Bergoge beigefest wurden. Giuftiniano regierte etwa zwei Sabre, nach beren Berlauf fich Giovanni, nach bem im Sahre 829 erfolgten Tobe feines Brubers, ber in seinem Testamente noch bem h. Marcus eine Rirche aufzuführen angeordnet hatte, im alleinigen Besit ber Dogenwurde fah. Gleich nach seinem Regierungsantritte mußte er gegen bie feerauberischen Narentiner, welche fich an der gegenüberliegenden Rufte Dalmatiens angesiedelt hatten, zu Felbe ziehen und ihre Unfalle auf bie Schifffahrt der Benetianer zurucktreiben '). Raum war Diese Gefahr beseitigt, so sah er sich genothigt abetmals nach ber balmatinischen Insel Beglia aufzubrechen, wo ber aus ber Berbannung zuruchgekehrte Doge Dhelerio gelanbet war. Johann eilte fich ben Fortschritten seines Gegners entge= genzuwerfen, sah fich aber in bem Augenblide bes Beginnes ber Schlacht, von ben Landsleuten bes Bertriebenen, die jum Seinde übergingen, verratherifc verlaffen. und baburch zur Rudfehr genothigt. Roch ebe er nach Benedig segelte, zog er vor Malamocco, um diese Stadt für die Untreue und den Berrath ihrer Truppen zu beftrafen, und ließ fie in Flammen aufgeben. hierauf tehrte er wieder nach Dalmatien zurud, schlug ben Feind, bemachtigte fich bes abgesetten Dogen und ließ ihn enthaup: ten. Doch auch Giovanni fah fich balb barauf burch mehre Verschworne in seinem Palast überfallen, ohne jedoch von ihnen, ba er gludlich nach Frankreich entkam, gefan= gen zu werben, und genothigt bem Saupte ber Berichmos rung, Caroffio, bem Sohne Donico's, Plat zu machen. Dreißig ber ersten Burger Benedigs, entruftet über bie bem Dogen zugefügte Unbill, verließen Benedig und faben fich balb burch eine Menge Misvergnügter verftartt. Gie tehrten nun wieder babin gurud, überfielen ben Ufurpa= tor im berzoglichen Palaste, nahmen ihn gefangen, blenbeten und verbannten ihn. Bis zur Rudfehr Giovanni's wurde bie Regierung bem Bischof von Olivolo, Urfo Parteciaco, und zwei anbern Mannern, bie an ber Spike ber Gegenbewegung gestanden, anvertraut. nach furger Entfernung gurudgefehrt, erwedte burch ben Misbrauch ber wiedergewonnenen Gewalt eine Berschworung, beren Theilnehmer ihn bei feiner Rudfehr aus ber Rirche bes h. Petrus überfielen. Er wurde abgefett, ihm Bart und haare geschoren, genothigt als Monch in ein Kloster zu Grado sich zuruckzuziehen, wo er auch seine Tage beschloß, und ihm in Pietro Trabenigo (836) ein Nachfolger gegeben, bem nach einer Regierung von 28 Jahren in Orso Partecipazio wieder ein Glied dieser Familie im Dogabo folgte. Durch ben gewaltsamen Lob feines Borgangers (864) tam bas Bolt jur Besinnung, bestellte Richter ber begangenen Frevelthat, und bestrafte bie Urheber berselben mit Tob ober Berbannung. Drfo, ein frommer und friedliebender Mann, voll tiefer Beisbeit, sah sich boch balb gegen seine Neigung in mehrfache triegerische Bewegungen und Unternehmungen verwidelt. Balb nach seiner Thronbesteigung betriegte er ben Fursten

ber überseeischen Glawen, Domagoi, welcher bie Benetias ner oft angefallen hatte; allein biefer lehnte ben Rampf ab, und erhielt, nachbem er allen Schaben verautet, und für fein fried = und freundschaftliches Berhalten Geifeln gegeben hatte, von bem Dogen ben Frieden. Biel gesfährlicher waren bie Sarazenen, die nicht nur auf bem feften ganbe Unter-Italiens reißenbe Fortschritte machten, fonbern mit ihren Schiffen auch bie Ruften bes abriatis fchen Meeres beunruhigten, Bragga und andere Stabte Dalmatiens und Iftriens ausplunderten und felbst Grabo belagerten. Kaum hatte Urso bavon Runde erhalten, so ließ er die venetianische Flotte unter bem Befehl feines altesten Sohnes Giovanni auslaufen (877), allein bie Sarazenen hoben bie Belagerung auf, ohne fich in eine Schlacht einzulaffen, und zogen fich, Comacchio im Rudzuge verhee= rend, wieber aus bem abriatischen Meere gurud. Balb barauf wurde feinem Sohne die Belohnung zu Theil, baß ihn die Benetianer feinem Bater in ber Regierung beis gesellten. Die Regierung Urfo's wurde in jener Beit burch einen Streit mit bem Patriarchen von Grabo Peter, ber ben durch die Gunst des Herzogs zum Bischof von Tor-cello beforderten Abt des Klosters von Altino, Domenico Caloprini, nicht bestätigen wollte, beunruhigt. Peter mußte barob fein Baterland verlaffen, und wurde erft, nachbem man auf ber zu Ravenna abgehaltenen Synobe eine Berfohnung vergebens versucht hatte, mit bem Dogen, nach abgeschlossenem Bergleiche, wieder ausgesohnt b. Auch ges gen bie Seerauber Dalmatiens zog er mit 30 Schiffen aus, und bestand gegen fie einen gludlichen Rampf. Bu einem viel größeren Ruhme gereicht es ihm aber, baß er ben Stlavenhandel, welchen bie venetianischen Raufleute in jener Beit unterhielten, verbot, und mit ichweren Strafen belegte. 218 Beichen ber Sochachtung verlieh ibm R. Bafilius die Burbe eines Protospatharius, wofür ihm ber Doge, als Beichen bes Dantes, 12 Gloden von grofem Gewichte übersandte, beren die Griechen erst seit biefer Beit fich fernerhin bedient haben follen. Durch bie Weisheit biefes Bergogs wurde enblich auch ber lange Bwift beigelegt, welcher zwischen ben Patriarchen von Grado und Aquileja bestand, wodurch zugleich die Beran-lassung zu vielen Kriegen mit dem Abel Friauls getilgt wurde. Nach einer ruhmvollen Regierung von 27 Jah: ren überließ er bei feinem hinscheiben seinem altesten Sohne Giovanni ben Thron. Außer ihm hatte er noch vier Sohne, Baduarius, Ursus, Peter und Victor, ber Patriarch von Grado war, und zwei Tochter, Felicitas, vermählt mit Johannes, Herzogs von Bologna Sohne, Modoaldo, und Johanna, welche dem Kloster von St. Bacharia als Abtissin vorstand. Giovanni II. folgte seinem Bater i. 3. 881 in ber Herzogswürde, die er bereits früher mit ihm getheilt hatte. Nach dem Tobe bes Ba= ters schickte er feinen Bruber Babuer nach Rom, um von bem Papfte bas Herzogthum Comacchio zu erlangen, barob ergrimmte Marino, ber diesem Bergogthume bamals bor= stand, überfiel ben Reisenden, nahm ihn, ber dabei am Fuße schwer verwundet wurde, gefangen, und entließ ihn

<sup>5)</sup> Dandeli Chron, L. VIII. p. 172.

nicht früher, als bis er ibm feierlich geschworen hatte, baß er fich beshalb nicht rachen, noch einigen Schabenersat verlangen wolle. Babuer ftarb an ben Folgen ber Berwuns bung balb nach feiner Rudfehr. Giovanni übernahm bie Rache, jog mit einer Flotte vor Comacchio, verheerte und plunderte bie Stadt, in ber er neue Obrigfeiten einsette, und kehrte erft, nachbem er auch an Ravenna wegen ber Theilnahme an berfelben That fich geracht hatte, nach Benebig gurud '). Er erhielt im 3. 883 wichtige Freis heiten von R. Karl bem Rahlen, ber fich bamals eben ju Mantua befand. Giovanni hatte icon fruber, mit Genehmigung bes Bolles, feiner Rrantlichkeit wegen, feinen Bruder Peter, und nach beffen Tobe ben jungern Ursus jum Mitregenten angenommen. Als er im 3. 887 abers mals in eine schwere Krankheit verfiel, legte er bie Dos genwurbe nieber, und überließ es bem Bolle frei fich eis nen Bergog ju mablen. Feierlich überreichte er feinem Nachfolger Peter Canbiano im Dogenpalafte bie außeren Beichen feiner Burbe, bie er aber nur funf Monate trug; benn er wurde in einem Treffen mit ben Narentanern tobtlich verwundet, und in Grado begraben. In ber gro-Ben Befturgung, bie barüber in Benedig und über bie Runde ber erlittenen Niederlage ausbrach, entschloß sich Giovanni die Zügel der Regierung wieder zu ergreifen, um dem machtig aufgeregten Volle zur ruhigen Bahl eines neuen Herzogs Zeit zu lassen. Rach sechs Mona-ten und nachdem Peter Tribuno zum herzog erwählt worben war, kebrte Giovanni wieder in feine Wohnung purud. Nach bem Tobe Peter's folgte abermals ein Glied biefer Familie. Im J. 912 wurde Drso II., mit bem Beinamen Paureta, ein vortrefflicher Furft jum Dogen erwählt. Um seine Erhebung bem Raiser anzuzeigen, schickte er seinen Sohn Peter nach Constantinopel, wo er mit Charenbezeigungen überhauft und jum f. Protospatharius ernannt, auf ber Rudreise aber an ber froatischen Grenze von dem flawischen Bergoge Michael gefangen genommen, feiner Sabe beraubt und in die Banbe bes bulgarischen Lonigs Simon geliefert wurde. Rur burch große Ges schenke konnte ibn Drfo wieber befreien. Dandolo preiset ibn als einen weisen, frommen, gerechten, milbthatigen und burch viele andere Tugenben ausgezeichneten Mann 6). Nachbem er 20 Jahre regiert, bankte er ab, und zog sich in ein Kloster zurud, wo er auch sein Leben beschloß. Rach ibm gelangte Pier Canbiano II. jur Regierung. beffen Nachfolger wieber ein Partecipazio, und zwar jener Peter war, ber in ber Gefangenschaft ber Bulgaren ges wesen. Er wurde im Jahre 939 jum Dogen erwählt, regierte brei Jahre, ohne bag mahrend biefer Beit irgend etwas Merkwurdiges vorgesallen ware, und war ber lette aus bieser Familie, ber ben Berzogsftuhl bestieg. Peter ift ber erfte, ber unter bem Ramen Babuarius, ben bie Kamilie feitbem führte, vorkommt.

Die Familie Babuer trat zwar von nun an im Staate in einen tiefern hintergrund zurud, gehorte aber auch binfuro noch immer in die Reihe berjenigen, welche an ben Staatsgeschaften einen lebhaften und bedeutenden Un-

Bleich unter bem Rachfolger Peter's ertheil nahmen. scheint Urfus Babuer als einer ber zwei Befehlshaber ber gegen bie narentanischen Geerauber ausgesenbeten Flotte 9). Marco Babuer Robeli war einer ber Gefands ten, die ber Doge Tribuno Memmo an R. Otto II. nach Berona schickte, mit bem Gesuche, bie zwischen Benedig und bem Reiche schon bestehenden Bertrage zu bestätigen 10). Urso bing in bem wuthenden Parteikampfe ber Morofini und Caloprini, ber die Regierung dieses Dogen trubte, ben letteren an, und war (982) einer berjenigen, bie uns ter ber Anführung Stefano Caloprini's ju R. Otto fluchteten und ihn fußfallig um feinen Schut gegen die Berfolgungen bes ben Morofini's gunftigen Dogen baten. Deter Babuer wurde im J. 1094 jum Patriarchen von Grado erhoben. Er unterschrieb auch bas von bem Dogen Bitale Falieri ben Ginwohnern bes von ihm wieberbergestellten Schloffes Loreto ertheilte Privilegium. In berfelben Urfunde vom 3. 1094 erfcheinen auch Siovanni als Richter und Urfo als Beuge unterfertiget 11). In ber wegen Übertragung des Bisthums von Malamocco nach Chioggia ausgefertigten Urfunde vom 3. 1110 findet man Domenico als Richter, und Peter, Giovanni und einen aweiten Domenico, welcher fich Dominicus Babuarius be Spinal zeichnete, unterfertiget 12). 3m 3. 1108 überlie Ben die Bruder Johann, Vicarius in der Kirche des h. Leo, und Peter, bem Abte ber Madonna bella Carita bes Clugniacenserorbens bie Rirche jum h. Kreuz in Luprio, um baselbst ein Rloster zu errichten 13). - 2018 bie Ungarn unter der Regierung des Dogen Domenico Michieli Spalato und Trau nebst mehren andern balmatinischen Stabten eroberten, fand Giovanni Babuer ber letteren Stadt vor "). Als unter dem Dogen Pietro Polano über ben Bang, welchen bie Proceffion ber Schulen nehmen solle, ein Streit ausbrach, erscheint unter ber i. 3. 1142 erlaffenen Proceffionsordnung Peter, gleich nach den Richtern, unterzeichnet "). - Im 3. 1146 überließ Urfus bem Giovanni Erono einen Theil feines zwischen Durano und Mazorbo gelegenen Sumpfes zur Grundung eines, jur Aufnahme ber Pilgrime bestimmten, und bem b. 3acob zu Ehren einzuweihenden Hospitals 16). Unter ben eilf Eblen, benen im J. 1172 nach bem Tobe bes Bitale Dichieli mit Beseitigung bes Boltes, bie Babl eines neuen Berzogs, Die bamals auf Gebaftiano Biani fiel. übertragen wurde, mar auch Manasses Babuer 17). Ibn schickte auch der neugewählte Doge, mit Bitale Falieri und Bitale Danbolo, nach Conftantinopel, um mit bem Kaifer Emanuel ben fo fehnlichft gewünschten Frieden zu Stande au bringen. Als biefes nicht gelang wurde Giovanni B., mit heinrich Danbolo, von ihm abermals ausgesandt. um mit Wilhelm, bem Konige von Sicilien, ein Bundniß gegen Byzanz zu Stande zu bringen 18). In ber an Folgen fo reichen Seefchlacht, in welcher bie Benetianer

<sup>7)</sup> Danduli Chron, L. VIII. p. 188-191. 8) Ibid. p. 201.

<sup>9)</sup> Danduli p. 204. 10) Ibid. p. 219. 11) Murat. seript, rer, ital. T. XII. p. 254. 12) Ibid. p. 260. 13) Andr. Dandoli Chron. p. 262. 14) Murat. l. c. p. 272. 15) Contin. Chronicorum Andr. Dand. ap, Murat. T. XII. p. 503. 16) Andr. Dand. Chron. p. 281. 17) Murat. l. c. p. 298. 18) Andr. Dand. Chron. p. 298.

343

ben Sohn bes R. Friedrich I., Otto, gefangen nahmen, befehligte Otto B. eine ber 33 venetianischen Fregatten 19). Als man nach bem Tobe Sebastian Ziani's, im I. 1178, bie Bahl bes neuen Dogen 40 Mannern übertrug, finbet fich Jacob B. unter ibnen 20). Unter ben 40 Bah= lern, welche im 3. 1205 ben Dogen Peter Biani ju mah-Ien berufen murben, finden wir einen Urfo B. - Stephan B., ein fluger Mann, ber fich burch Beisheit, Sittlich- teit, Treue, Achtung vor ben Gefeben und Berebfamkeit auszeichnete, mar einer ber 40 Babler bei ber Erhebung bes Dogen Jacob Tiepolo im J. 1229 21). Derfelbe bekleibete im vorhergehenden Sahre das Umt eines Pobesta von Padua. Unter ihm zog das heer ber Paduaner ges gen Bassano und nach Piemont, und zwar gegen das erstere, weil Ezzelino III. da Romano sich des Castells bel Ponte bemachtigt, und Wilhelm be Campo San Pietro, eines Eblen Sohn, ber zugleich Burger von Pabua war, gefangen genommen hatte 22). Das heer lagerte sich vor Baffano; ba trafen Gesandte von Benes big im Lager ein, welche um Schonung fur bie von Romano baten. Nun folgten Unterhandlungen, welche bie Rudgabe bes Schlosses und eine entsprechende Genugthuung zur Folge hatten, bei welcher Gelegenheit Stephan eine bewundernswurdige Klugheit an den Tag legte 23). Einen zweiten, nicht minder glucklichen und ehrenvollen Feldzug unternahm Stephan an ber Spite bes pabuanis ichen Beeres gegen die Trevisaner, welche burch Eggelino verleitet, einen Theil ber Besitzungen bes Bischofs von Keltre und Belluno, die ber Gemeinde von Padua angeborten, mit Krieg überzogen und befett hatten. Im 3. 1230 wurde er abermals zum Podesta von Padua erwählt; bamals zog bas pabuanische heer nach Bonavigo und Rivalta, weil die Beroneser ihren Pobesta, ben venetianis schen Eblen Matteo Giuftiniani und ben Grafen von S. Bonifagio, mit mehren eblen Beronesern vertrieben hatten, welche die Hilfe der Paduaner für sich in Anspruch nahmen 24). — Giovanni, Stephan's Sohn, wirfte als einer ber 41 Babler im J. 1249 bei ber Erhebung bes Marino Morosini jum Dogen mit 26). Die Pabuaner, eingebenk ber Klugheit und ber weisen Berwaltung feines Baters, wählten ihn im 3. 1257 zu ihrem Pobesta, in einer Beit, in der fie von der Macht und Schlauheit Eggelino's III. ba Romano für ihre Gelbständigkeit Alles zu befürchten hatten 26). Marino's B. Tugenben und friegerische Kennts niffe bestimmten ben Erzbischof von Ravenna, ben Legaten bes h. Stuhle, ihn im 3. 1256 jum Marschall besjenis gen Kreuzheeres zu bestellen, welches gegen ben Tyrans nen Ezzelino III. ba Romano in's Kelb zog, Pabua am 18. Juni eroberte und die zahllosen Schlachtopfer seiner Graufamteit aus ben Kertern biefer Stabt befreite 27). -Derfelbe mar im 3. 1260, jur Beit bes Sturges ber

Familie Ronaro Pobesta von Treviso. Babrent feiner Amtsführung wurde ber Bruder Eggelino's, Albricus, mit feiner Gattin und feinen feche Sohnen und zwei Tochtern gefangen genommen und fammt ihnen bingerichtet (f. b. Art. Padua) 26). - Er war einer ber 41 Babler, welche im 3. 1268 Lorenzo Tiepolo und 1275 Giacomo Contarini ju herzogen von Benebig erwählten 29). — Bei Gelegenheit ber Bahl bes letteren mar Marcus Rath und Rector bes Dogado 30); im 3. 1289 erfcheint er bei Gelegenheit ber Bablverhandlungen als eines ber Saupter ber Biergiger 31). Als im 3. 1310 bie bekannte furcht= bare Berichworung gegen ben Dogen Pietro Grabenigo und gegen die Partei der Oligarchen ausbrach, an beren Spige Marco Quarini ftand, und die nichts Geringeres zum Zwede hatte, als die Ermorbung bes Hauptes ber Republit und seines gangen Anhanges, und bie Ginfilbrung einer gang neuen Ordnung ber Dinge, fpielten Ungelo, Thomas, ber Sohn bes Bane und Babouer Babuero bei bem Aufftande, ber in Folge berfelben, am 15. Juni ausbrach, eine fehr wichtige Rolle. Der Erstere hatte es übernommen Pabua's hilfe zu erwirken, und führte auch wirklich am Tage bes Ausbruches ber Werschworung von bort eine Schar Bewaffneter jur Unterflugung berüber. Mach Anderen brachte der Lettere, von den Geschworenen babin geschickt, bie in Pabua geworbenen Hilfstruppen über die Lagunen berüber; allein ein furchtbares Gewitter, welches diese machtig aufregte und Benedig mit tobenben Bafferwogen umlagerte, verspatete feine Untunft. Inbeffen hatte fich ber Rampf zum Nachtheile feiner Partei entschieben. 218 Babouer landete, traten ihm mohlgeruftete Truppen entgegen, welche Franz Danbolo und Marino Delfino von ben benachbarten Inseln berbeiges führt hatten. Diese Truppen, welche gur Plunderung und nicht zum Rampfe gekommen zu fein glaubten, griffen Babouer an; er warb von feinen Golbaten folecht unterflüt, er sab fich umringt, und fiel lebend in bie Sande berer, bie er zum Falle bringen wollte. Der Aufs stand mislang; Badouer wurde enthauptet, Thomas nach Pefaro und Piero B. nach Fano verwiefen, bie übrigen Berschwornen mußten es theils mit dem Berlufte ihrer Guter bugen ober mit ihrem Leben und theils in ber Berbannung ihre Tage beschließen 2). Bei biesem Ereigniffe zeigte fich auch, wie fo oft im Leben ber Menfchen, bie im Berborgenen wirkende Gewalt ber Remefis 33). Bu bie: sem Creignisse, bas bie Familie B. so schwer traf, hatte ein Babuero ben Grund gelegt. Die Verschwörung war gegen bie im 3. 1296 befestigte Digarchie gerichtet unb zu ihrer Einführung hatte Marcus B., der damals Borfteber ber peinlichen Quarantia war, mitgewirkt. Er und fein Mitvorsteher, Leonardo Bembo, legten, nachdem fie mit bem Dogen Pietro Grandenigo Berabrebung genom= men, bem großen Rathe bar, wie seit einem Jahrhunderte biefe Berfammlung fich beinabe immer aus benfelben Ra-

<sup>19)</sup> Murat. l. c. p. 302. 20) Andr. Dand. Chron. p. 315. 21) Ibid. p. 358. 22) Murat. l. c. T. VIII, p. 374. 25) Rolandini Chronicou. L. II. c. 9—16. 24) Rolandini l. c. ap. Murat. T. VIII. p. 199 u. 374. 25) Dand. Chron. ap. Murat. T. XII. p. 361. 26) Rolandini Chron. L. XI. ap. Murat. T. VIII. p. 325. 378. 27) Rolandini L. VIII. ap. Murat. VIII. p. 283 sq.

<sup>28)</sup> Ibid, p. 858, 29) Dand. Chron, ap. Murat, T. XII, p. 377. 390, 80) Ibid p. 389, 31) Ibid, p. 401, 32) Murat, T. XXIII, p. 1016—1019, 35) Raphagni Caresini Contin. Chron, Dand, ap. Murat, T. XII, p. 490—492.

um bem Konige Christian IV., ber bem Raiser ben : erklart hatte (1625) Hilfe zu leisten, und enbeten nach mehren blutigen Treffen an ber obern Elbe Loersachsen und Westfalen, ihre abenteuerliche Lauf-Als Parteiganger trat auch ber Herzog Bernhard Beimar icon unter bem Martgrafen von Baben und Derzoge von Braunschweig auf, bann mit biesem bei ollanbern und Danen und zulest 1636, nachbem " schwedischen Dienst, in ben er unter Gustav Abolf n mar, wieber verlaffen hatte. Da warb er ein a von 18,000 Mann fur Golb, ben bas bamals Schweben verbundete Frankreich zu gahlen verfprach, te aber, von biefem nicht unterflutt, fpater ben Rrieg auf eigene Gefahr fort, wahrscheinlich in ber Absicht, as Elfaß für fich zu erobern. Bei Rheinfelben von un von Werth und Savelli geschlagen (am 28. Fe-. 1638), überfiel er brei Tage fpater bie forglosen .. mit glanzenbem Erfolge. Gein Beer wuchs hieris zu mehr als 25,000 Mann an, mit bem er Breiselagerte und bezwang (am 18. December 1638). ichloß er fich 1639 einem fiegreichen Buge ber Franin Burgund gegen bie Spanier an, als ibn, bavon gefehrt, ber Tob unter großen Entwurfen übereilte Peuburg am 18. Juli 1639). Bleiche Erscheinungen kamen in den folgenden Rries bie ohne Bolksaufregung von ben Regenten nur nach n politischen Tendenzen mit stehenden Beeren und ralb eines mehr abgeschlossenen ganbergebiets regel= r geführt wurden, nie wieder vor. Der Parteigans eg nahm ba und bis auf bie neuesten Zeiten, fast il einen andern Makstab und in die Overationsplane berfelbherren eingreifenben Charafter an. In bem eichischen Beere lebte bei ben ungarischen Kriegsvolnoch lange bas von ben Borfahren ererbte Salent ihnen Streifzügen fort. Durch folche haben fich in polnischen Erbfolgefriege in ben Rheingegenden Bas , unter beffen Corps ber fpater fo berühmt gewors Biethen, als Commanbeur einer Susarenescabron von preußischen hilfstruppen sich zuerft versuchte, und in dlefischen Kriegen wie im fiebenjahrigen Trenck, bieeruchtigt burch feine ausschweifenbe Robbeit, Bucco Brentano einen Ramen gemacht. Auch im Feldzuge 1800 zeichneten fich bie Grafen Wallmoben und : als Parteiganger aus, indem fie, als bas frango: heer bis an den Lech vorgebrungen war, ihm im en Magazine und Befatungen aufhoben, felbst in ote, bie in ber Berfassung waren, sich zu vertheis 1 u. a. in Donauwerth einbrangen und bie Landbener im Borarlbergischen jum Aufftanbe gegen ben aufregten. Bon preußischer Seite wurden im fieihrigen Kriege bei bem Beere bes Konigs und bes ijen Beinrich zwar mehre Banbftreiche burch Biethen Streifzuge burch Bunfch und Rleift ausgeführt, großheils ftanben aber folche in unmittelbarer Berbindung ben Sauptbewegungen ber größeren Maffen, mit beber Konig meift felbft, von mehren Seiten ber burch the bebroht, gegen die er genothigt war sich bald ba borthin, ohne Sicherheit in Flanken und Rucken zu.

. Encoel. b. 28. u. R. Dritte Section. XII.

wenden, im Style bes Parteigangerfrieges overirte. Debr in ber eigentlichen Rolle eines Parteigangers war bei bem mit Preußen allierten Beere in Beftfalen ber Oberfilieus tenant Emmerich thatig, wobei ihm fast immer bas Gluck zur Seite stand, fo u. a. im Feldzuge 1761, als jenes im Handverschen und an der Lippe und bas franzosische im heffischen und an ber Diemel ftanb. Da umging er ben linken Flügel bes lettern, bob am Rheine, sowie auf ber Strafe zwischen Kaffel und Frankfurt Couriere, Bus fuhren und Depots aller Art auf, beunruhigte bierauf bie Franzosen im Rucken und zulett noch innerhalb ihrer Binterquartiere und fügte ihnen fo zwei Monate lang bebeutenben Schaben ju, ohne felbst erheblichen Berluft erlitten zu haben. Im Charafter bes Parteigangerfrieges in einem arobern Berhaltniffe führte auch ber bamalige Erbpring von Braunschweig bei bem alliirten Seere mehre Banbstreiche aus, unter benen besonders ber Uberfall zu nennen, ber ihm Ende Marz 1759 gegen bas Reichsheer bei Fulba gelang, worauf er seine Parteien bis in bas Burzburgische und Bambergische streifen ließ.

Die Franzosen haben sich, so geneigt sie auch übrigens zum offensiven Kampse sind, doch nie als Parteigänger hervorgethan, was sich dadurch erklart, das ihre Truppen schwerer als andere zu dem dasur erfoderlichen Grade unsbedingten Gehorsams, zu ruhiger Besonnenheit, Vorsicht und Wachsamkeit sich gewöhnen lassen und ihnen auch weniger zu Gewaltmarschen geeignete Pferde zu Gedote stehen. Eine entschiedenere Fähigkeit für den Parteigänzgerkrieg haben aber die Spanier durch die Bildung und den Gebrauch ihrer Guerillas in den Feldzügen 1808—1814 dewiesen, und ebenso die auf die neuesten Zeiten die Karlisten in dem Kampse gegen die Christinos. Die Guerillas sind jedoch meist in räuberische Banden ausgeartet, die zwar dem Feinde aus mannichsache Weise Nachtheil gebracht, aber durch Grausamkeit, hinterlist und Raubsucht auch viel mit dazu beigetragen haben, das Land zu demos

ralifiren und seinem Ruine entgegenzuführen.

Im nordlichen Teutschland war der für Preußen ungluctliche Krieg von 1804 und darauf der fast allgemein fich verbreitende Biderstandssinn gegen Napoleon's Mili= tairbespotismus bie Beranlaffung, bag Dehre als Parteiganger auftraten. Buerft Schill 1806, ber von ber Festung Kolberg nur mit einer geringen Anzahl von Reis tern ausgegangen, nach und nach ein Corps von gegen 1000 Mann sammelte, mit bem er bie Gemeinschaftswege bes Feindes butch Pommern und die Reumark bis zur Beichsel und gegen Danzig bin unsicher machte und so bie Möglichkeit herbeiführen half, daß Kolberg verprovian= tirt und gehalten werben tonnte; bann berfelbe 1809 als Commanbeur eines preußischen Susarenregiments, mit bem er eigenmachtig von Berlin auszog (am 28. April), um gegen die Frangosen Partei fur die teutsche Sache gu ergreifen, ein Unternehmen, was balb in Stralfund fein Biel fand, wo Schill mit vielen Gefährten, die sich ihm auf bem Mariche noch angeschlossen, nach ber tapferften Gegenwehr auf bem Kampfplate blieb (am 31. Mai). Er hatte auf Silfe befonders von ben Bewohnern bes Ronigreichs Bestfalen gerechnet, bie er auch bort gefun-

Digitized by Google

Dern haben würde, hatte nicht das dammige Ariegdzlick Ampoleon's ihren Muth gelähmt. Chialicher war im nimplichert Jahre der Herzog von Braumichweig-Lis, der im Mai ebenfalls zur Betreiung Teutschlands von der Franzosenheusschaft in Bödwen ein gegen 2000 Mann fanket Joreps geworden datte. Ihm gelang et, von Litenseich unterflicht, sich über zwei Monnte lang im Linigseiche Arabien gegen üchniche mid westfällsche Trumpun zu der hampten. Inch von erstenen nach dem Wassenfillfande zweischen Eiterreich und Frankreich einem Schollseie uberzlassen und getrennt, sührte er nach das kinne Maglick auss. sich unt seinem von einem wirmankrigen westfüllischen Eiterseich und wertengen wertreich und werten das die die kinne Maglick sieden Eines verzeichen und wertreich und wertreich und der wertreich und wertreich und der die der die einem Gerpe verzeigten und werungten den er sich mit dem

Line von Umfandur ver mehr beginninger Periode bub aber ihr ben Bertrebingerftres mit bin Riedines Des manifolien Gerrie des Angiant, im Studen 1812 Die Meiden mit ihren unenmeltuchen Prenden be-Milita in the supplement supplement after them interpressed Anificaci un pere Sufer neuen que la emigrepante de THE SEE SEPERATE IN TERSONAL PROGRAMM IN \$100 MILE the Bird antiquence, but he painter france amoubies the wife delivery in tempere confidence. L'und be wente In these Maubiger uner Gierminden Derendens, 2000 the the solution of I is normally the solution. and the state of the same of t and the state of the section of the section between the states are the Architect have an same and the way has branched by the word and the the that there is the block that there are things and B. The Expression of the till the margonet and from the expensed and four books some some something into the MILETING TO SECURIOR CONTRACTOR OF CONTRACTOR STATES OF SECURITIES State miderate come with when wines the sugar polar Delle morning and is for morning with the wife down the moments design out in April on the 11' week from Mostly respect to make here it will in lepenil if Western the wine owner began come in comment in Assessible come to come continue the state of the state of the emperior the same wardy side, in side when the sold Herry Horasto. Herrit it is in it is in it is not is the comment of the commentation hearing and heders parents speces, todare goods to make bearingle edge to bear bearing bearings of the personal light Deer voor drougeren voor Bereicht is it is in ihre eine inter inter as the west with the terminal of the state that the things by the word frame from the word to whether Mer county first on our county which whenter the Martin Addition of the said of the second or specific 24 hot & water bow bushes the promises freel and Mentalband Mariaban Conference on Section Recorderen med Стинен принасти подать в подать подат the the treatment does to write in without or greekungen Mitterspellergenes mes midden mig midden mig Mitterses ben Aprilofining mm gut term Genuthicu pelebee then the opine Bertaft wee

ber gurudbieben ju tonnen, ba jene überrascht waren und fich fchemeten burch einen Angriff bie schon febr aufgerege ten Ginnehner noch mehr zu reigen. Erft am 4. Marg riefte bie Berbut bes Wittgenstein'schen Corps in bes von ben Frangofen verlaffene Berlin ein. Unter Prenbel, Geidmar, Driew und Manbatoff, u. A. wurde bie Elbe ben Streifpartien - Rofaten mit einigen preufischen bu feremedrabrond - ambif Tage vor bem am 27. Darg in Dueiden eintreffenden Corps von Wingingerobe erreicht, bie ben Blug fofort auf mehren Puntten überfchritten, bie abziehenden Franzosen verfolgten, und bas nachendenbe Bent von ben Bewegungen berfelben fortbauernb im Rennt nis erhielten. Tettenborn hatte fich inzwischen nach Rorbe mutichiand gewendet, war am 14. Marg in Lubwigsluft angelangt, befchleunigte bort bie Bewaffnung ber Red: lendunger gegen Frankreich und befehte Samburg, mo et das Corps der Sanfeaten in's Leben rufen balf. Uber prei Manate (vom 17. Marg - 30. Dai) behenmtete er fich dafeibft und in einer weitern Umgegend, bis bas Aminden eines Corps unter Davouft und Die Rriegsetthirung ber Danen gegen bie Werbunbeten ibm motbigten minber abzugieben. Richt lange barauf fchlof er fich an bad Ballmeben iche Corps an, als biefes vor hambung erichien. Roch vor ber Annaherung bes Devouffichen Corps wenen auch die Generale Czerniticheff, Derenberg und Burkenberf mit ihren Streifcorps von Sonelberg endgegengen. Rad einem gludlichen Gefechte bei Ger beuren (am 29. Marg) erfuhren fie, baf ber General Morant mit 3000 Mann Fufvolt, 200 Pferben unb 15 Geschingen gegen Limeburg im Anguge fei, beffen Bewohner nich für die angeftommte Regierung erflact batten. Unversitation branden fie mit ihren Kofafen und nur vier Geschungen, aber bund zwei Infanteriebataiffene verflarft. auf, und langten mad einem Mariche war jehn teutschen Mirien in 24 Stunden vor bem fchon befegten Lineburg an (um 2 April). Gie erftimmten bie Stadt, erobenten weum Seichine, nahmen ben General Mound mit 2000 Mann gerangen und erreichten, nachbem fie alles in Enderdeit gebeucht, und vor Cintreffen ber Borbut bes Denouit iden Corps in Lineburg, wieder bas rechte Cibwe'r. Churio wie im nordlichen Teutschland fand ber Wertrapimpertrieg auch füblicher bis jur Antunft bes growe reunstrichen heeres unter Rapoleon ein weiteres Kelb. In April 1813 gingen von bem Blucher ichen Corns bei Miendung, unter ben Dajore Laroche, Blinger, Bellwig, den Mittmeistern Colomb, Schwanefelb u. A. m., Streifwend aus, welche in Berbindung mit ben ichen obenbemerten bes bamals in bie Gegend von Leipzig vorgerund-ten Mingingerobesichen Corps, vom Sarze bis jum the ringer Walbe und jenfeits fich ausbehnten, um nach verabiebenen Richtungen bin Ambe über bie Bewegungen bes vom Rheine ber fich annahernben Feindes einzuzieben. Mehre Überfalle gelangen babei, u. a. burch hellm am 17. April eine bairifche Abtheilung von 1700 Mann Pusvolf, 300 Pferben und 6 Geschüten in Langenfalge überrumpelte, fie aus ber Stadt verjagte und ibr 5 Gefcute, Munitionewagen und mehre Gefangene abnahm;

bann von Schwanefelb, ber ben Legationssecretair bes franzosischen Gesandten St. Aignan in Gotha mit allen wichtigen Papieren aufhob; ber lettere, auf ben es eigentslich abgesehen war, hatte sich erft unmittelbar vorher nur

burch bie eiligste Flucht retten tonnen.

Der hierauf in Sachsen mit großen Maffen geführte Rrieg erflicte einige Beit lang ben Parteigangertrieg, aber biefer lebte wieder auf, als bie Berbunbeten nach ber am 2. Mai bei Lugen (Groß: Gorfchen) gelieferten Schlacht im Rudzuge über die Elbe nach ber Dberlausit und Schles fien begriffen waren, inbem von ihnen gablreiche Streiftorps ausgesendet wurden nicht nur gur Begegnung von Umaehungen ber Flanken bes großen Beeres, wie bie un= ter ben ruffischen Generalen Emanuel und Raiffaroff, welche bis jum Baffenstillstande (am 4. Juni) über 800 Gefangene einbrachten, sonbern auch, um im Ruden bes Keindes beffen Berbindungen zu unterbrechen und nache ruckende Transporte jeber Art aufzuheben. Go verließ u. a. Colomb icon am 8. Dai, fechs Lage nach ber Schlacht bei Lugen, nur mit 100 Pferben bes branbens burgifchen Sufarenregiments bas Lager ber Berbunbeten bei Deigen, burchzog langs ber bobmischesachfichen Grenze, nur bes Rachts marschirend und am Lage in Balbern lagernb, vom Zeinde unentbeckt bas Erzgebirge, und erreichte am 17. Mai, zwischen Plauen und Reichenbach, bie große Strafe vom Oberrhein und aus Franken auf Dreeben, als die Sauptzufuhrlinie bes Feindes. Unweit biefer und ber weftlichen Rebenftragen legte er fich in fichern Schlupfwinkeln, die er nach Umftanden wechselte, auf die Lauer, und fo gerieth in Folge gelungener Uberfalle eine Menge von Officieren und Kriegsmaterial in feine Sande, u. a. am 29. Mai bei Bwidau ein Artilles rietrain, beffen Bebedung von 116 Reitern, 86 Mann Rufvolt und einigen 100 bewaffneten Trainfolbaten, er nur mit 83 Reitern theils gefangen nahm, theils vers fprengte, worauf er fich wieber in bie Gegend von Beis mar wendete. Da traf er am 4. Juni unerwartet mit bem Major von Lutzow zusammen, ber nach ber Kriegs= erklarung bes Konigs von Preußen gegen Frankreich mit beffen Bewilligung ein aus allen Baffen bestehendes Freis corps organisirt und mit 400 Pferben besselben, sowie eis ner Rofatenabtheilung bereits einen gludlichen Streifzug von Tangermunde aus im Salberftabtischen und Thuringischen mitten burch feinbliche Truppen gemacht hatte. Schon hatten beibe eine gemeinschaftliche Unternehmung an ber fachfichebohmischen und baireuthischen Grenze verabrebet, als ber eingetretene Baffenftillstand fie nothigte folde aufzugeben und ben Rudzug gegen die Elbe anzustreten. Auf diesem wurde nun Lugow von einem weit überlegenen Corps unter bem franzofifchen General Rous nier und dem wurtembergischen General Norrmann mahrscheinlich in Folge einer von Rapoleon, ber bie ihm in ber bamaligen Beit fo gefährlich geworbenen Parteis ganger hafte und burch fcbredenbe Beispiele ihrer Rubnheit Schranten zu feten gebachte, erhaltenen besondern Beisung — auf eine hinterlistige Beise bei Kigen unweit Beit überfallen (am 17. Juni) und feine Truppe nach einem bibigen Gefechte beinahe gang aufgerieben; nur er

felbst, 60 Mann seines Freicorps und 60 Kofaken hatten fich burchschlagen konnen. Colomb batte einen Borsprung gewonnen und gelangte noch mit einem geringen Berlufte bei Tochheim (unterhalb Acen) auf bas rechte Elbufer, nachbem er am 22. Juni einem Angriffe bes westfälischen Generals hammerftein bei Berbzig (in ber Gegenb von Rothen) seinem letten Nachtquartiere auf bem linken Ufer burch raschen Aufbruch entronnen war. Ginen bessern Ausgang als Lubow's Streifzug batte um jene Beit ber bes vom Blokabecorps von Magbeburg unter Woronzow entsenbeten ruffischen Dberftlieutenants von Boriffow, ber noch im Mai besonders barauf ausging, Abtheilungen von Berftartungstruppen, die Napoleon nach ber Schlacht von Bauzen an sich zog, zu überfallen und beren mehre bei Bernburg und Salle gefangen machte, fowie auch ein noch gewagterer bes Generals Czerniticheff gegen Salberftabt, nach= bem ibm Runbe zugekommen, bag bafelbft ein bebeutenber feindlicher Artillerietrain versammelt sei. Diefen burch Uberraschung zu nehmen ober aus einander zu sprengen war sein einfacher Plan; er ging beshalb mit 1200 Pferben, großtentheils Rofaten, nebft zwei Gefchuten am Abend bes 28. Mai bei Ferchland oberhalb Tangermunde auf bas finte Elbufer und traf am 30. nach Burudlegung von 15 teutschen Meilen in 30 Stumben noch vor Tage vor Salberftabt ein. Der Feind hatte turz vorher von seinem Marich noch Rachricht erhalten; ber Artillerietrain war baber vor ber Stadt im Biered aufgefahren und bie 1600 Mann farte Bebedung jur Bertheibigung in Bereitschaft. Dennoch hatte ein ebenso entschlossener als wohlgeleiteter, gleichzeitiger Angriff in ber Front und im Ruden ben Erfolg, bag bas Biered burchbrochen, 14 Se foute. 80 Munitionswagen mit 800 Pferben genommen, und der westfälische General Dos nebst 1000 Mann gefangen wurde, worauf Czernitscheff auch dies Mal mit seis ner Beute gludlich über bie Elbe wieber gurudtam. Die Rosaken waren bei biesem Angriffe und mehren Überfallen besetter Ortschaften zum Theil abgesessen und hatten zu Auße gefochten. Ermuthigt burch bas Glud, welches bie Unternehmungen ber vorerwähnten Streifcorps gefront, vereinigten sich Czernitscheff und Woronzow in den ersten Tagen bes Juni, jener mit 1200 Pferben, biefer mit 4700 Mann aller Baffen, unter welchen auch 1200 Mann bes Lutow'schen Freicorps, noch auf eine größere gegen Leipzig auszugehen, wo bie Depots von mehren Taufend Refruten, Pferben und von Rriegsvorrathen jeber Art mit ber Rriegscaffe bes großen frangofischen Beeres unter bem Bergoge von Pabua sich befanden. Diese gebachten sie aufzuheben. Das Fugvolf wurde auf Wagen transportirt; Czernitscheff ructe über Bernburg, Woronzow über Deligsch vor. Beibe trafen am 7. Juni mit Tagesanbruch vor Leipzig zusammen, fie warfen die Reiterei, die fich ihnen entgegenstellte und wurden wahrscheinlich in die Stadt eingebrungen sein und ihren 3wed erreicht haben, hatte nicht die Anklindigung des Waffenftillstandes ihre Schritte gehemmt. Sobald biefer aber abgelaufen war, wurde auch ber Parteigangerfrieg nach allen Seiten bin fortgefest. Die ausgezeichnetften Thaten gingen wieberum von Czernitscheff und Tettenborn aus, von letterem zum

ben haben wurde, batte nicht bas bamalige Kriegsglud Ras poleon's ihren Duth gelabent. Gludlicher war im nams lichen Jahre ber Bergog von Braunschweig : Dle, ber im Mai ebenfalls zur Befreiung Teutschlands von ber Fran-Bofenherrichaft in Bohmen ein gegen 2000 Mann fartes Corps geworben hatte. Ihm gelang es, von Ofterreich unterflitt, fich über zwei Monate lang im Konigreiche Sachsen gegen sachsische und westfalische Truppen zu bes haupten. Auch von ersterem nach bem Baffenstillftande amifchen Bfterreich und Frankreich feinem Schidfale übers laffen und getrennt, flubrte er noch bas tubne Bagftud aus, fich mit feinem von einem übermachtigen weftfalis fchen Corps verfolgten und umringten Saufen bis an bie Munbung ber Wefer burchzuschlagen, wo er sich mit bems

felben bei Elsfleth einschiffte (am 7. August).

Eine von Umftanben viel mehr begunftigte Periobe hub aber fur ben Parteigangerfrieg mit bem Rudjuge bes frangbfifchen Beeres aus Rugland, im October 1812, an. Die Rofaten mit ihren unermublichen Pferben bewiefen fich als besonders brauchbar bazu, wenn intelligente Anflihrer an ihrer Spipe waren, bie ihr entschiedenes Las lent fich zu orientiren, unentbedt zu beobachten und nur ben Feind anzugreifen, bem fie glauben tonnen gewachsen ju fein, gehorig zu benuben verftanben. Durch fie wurde bei jenem Rudzuge unter Czernitscheff, Dorenberg, Bens fenborf, Tettenborn u. A. m. bas frangofifche Beer uns aufhorlich beunruhigt, mas zu feiner ganglichen Auflofung ebenso wesentlich beigetragen hat, wie ber ftrenge Binter. Den Ruffen tam bas Berhaltniß babei zu ftatten, bag fie fich ben Frangofen, bie von Mostau nach Smolenst marfchirten, auf ber furgern Linie babin von Raluga aus sur Geite bewegten. Go blieb bie Gemeinschaft ber let: tern mit Smolenet immer bebroht und jene konnten auch um fo leichter bie Gelegenheit wahrnehmen, über einzelne Abtheilungen ber retirirenben Colonnen bergufallen, Eranes porte meggunehmen und in jeder Beife ftorend auf ben Marich bes Gegners einzuwirten. Bei bem weiteren Rud: juge hatten fie es nur noch mit ben letten Erummern ber Truppen ju thun, bie nach Rufland gezogen maren. Bu Unfange bes Jahres 1813 ferner eilten aus Rofafen und nur theilweife anderer leichter Reiterei bestehende Streifcorpe, ben ruffifchen Corps unter Bittgenftein unb Wingingerode, welche bem ruffisch = preußischen Sauptheere voran, jenes gegen Berlin, biefes gegen Dresben, rudten, weit voraus. Sie erregten burch ihr fruhes Erfcheinen bei ben Frangofen ben Glauben, bag bie Deere felbft ihnen fcon gang nabe getommen und veranlagten diefe bie Ber: theibigung ber Gegend jenfeit Berlins, sowie Dresbens und ber nahegelegenen Puntte an ber Elbe fchneller aufs Bugeben. Dorenberg, Chernitfcheff und Tettenborn ftrojten burch Pommern, die Neumart und einen Theil bie Bergogthums Baricau, einzelne in Diefen Provingen mod in Referve aufgeftellte feinbliche Truppentheile überfallen bie fie gerftreuten ober gefangen nahmen. Tettenbon batte fogar bie Rubnheit am 20. Febeuar bei Berfolgion einer vor Berlin geworfenen Reiterabtheilung mit nin fabr 400 Rofaten in bie von 16,000 Frangofen bei Stadt einzubringen und bas Glud fic ohne Berting

ber aurudziehen au konnen, ba jene in fich scheneten burch einen Angriff bie ten Einwohner noch mehr zu reigen. rudte bie Borbut bes Wittgenfie bon ben Frangofen verlaffene Beri: Beidmar, Orlow und Mandatoff, ... von Streifpartien - Rofafen mit & farenescabrons - amolf Tage vi. Dresben eintreffenben Corps vo bie ben Muß fofort auf mehren . abziehenben Franzofen verfolgte Beer von ben Bewegungen beite niß erhielten. Tettenborn hatt. teutschland gewendet, war am angelangt, beschleunigte bor: lenburger gegen Franfreich : bas Corps ber Sanfeaten amei Monate (vom 17. er fich bafelbft und in ein Anruden eines Corps ::: Harung ber Danen gegen wieder abzugiehen. Miet bas Ballmoben'iche C: erschien. Noch vor c Corps waren auch cound Bentenborf mit aus über bie Elbe :: ausgegangen. Mach haufen (am 29. 11 Morand mit 3000 Gefchuten gegen ner fich für ti Unverzüglich br. Geidusen, atauf, und lan. Meilen in L. an (am 2. neun Gion Mann : Sichert . Dara ufer. 311

und ging ringen bon und Soles .cifend, meit -erufen, ethielt - Frankreich zu tem Coros ba cen Rieberlanden ublicher overing unterhalten. Im cifcorps, nachdem noch nicht einge in Aufstande gegen ic nebmen musica ns an, und leiftet : cre burch Einziehum in des Feindes. Go .ucher, als biefer fic arzenberg nach besim s getrennt batte, un c an der Aisne zu ber: unig, bag Rapoleon mit Mann gegen ihn in großer Wichtigkeit war, ivurbe. Zuch wurde nach Lube (am 30 Marz) burd ein Schreiben Napoleon's angen, welches ben von ihm larich nach St. Digiers aufer sunbeten zu einer entschiebenen e Borruden gegen Paris ef inlichen Rolle wie Tettenbon -14 hellwig und Geismar ben n Weimar in ben Nieberlanden carb sich bort wie 1813 in Sach -- Cichen Corps burch feine Streif at auch in bem Kriege Ruflands ofter an ber Spise weit betacht: -abtheilungen auf, mit benen im mungen gelangen. In bem von zorte er, als bie Ruffen bie Grmy . 1enbes Seitencorps, um Bamost ju sind war ihm in bem bamals insuexterganger, wie auch als Befehlshaber gentheile bei bem großen Beere, went - ien früheren Feldzügen.

bie für ben Parteigangerfrieg gefaner besonders neuerer Zeit, in welche Berbanbe mit ber oberften Leitung bat, zusammen, so laffen fich barens ibm vorliegende Aufgaben, sonben Begein für beffen gub

Darteigangere find mannich But entfernt von bem Beere ber Borbut Buden und ben Flanten bei Machrichten von beffen Marichen und

mure neuen Bertheibigungelinie zu gelangen. Un= Der bemerkten Berhaltniffe wird es bem Dar: moglich werben über einen gangen Lanbftrich ammenhangenbes Beobachtungenet auszufpannen; muß er aber barauf bebacht fein, folches bei be-Sicherheit fcnell wieber gufammenfalten gu tonnen. 4) Der Parteiganger muß, wenn er gu einem bes imten Bred entfendet worden, folden festhalten und nicht auf Unberes einlaffen, was ihn bavon ableiten amit boch barf er vom Dbercommando nie gu febr bedrankt werben, und, fowie überhaupt die Ausführung son Allem nur feiner eigenen Ginficht überlaffen bleiben tann, fo muß er auch bie Freiheit ju Unternehmungen, Die nicht grabezu in feinem Auftrage liegen, behalten, wenn ber Bufall eine gunftige Gelegenheit bagu bieten und bas Gelingen mahrscheinlich fein follte; unter allen Umftanben muß er fich aber moglichft in Renntnig von ben Bewegungen feines Beeres ju erhalten fuchen und banach feine Schritte abmeffen.

5) Seine Plane muß er mit einem bichten Schleier bebeden; mitunter wird es selbst angemeffen sein, daß er grade das Entgegengesette von dem, was er im Sinne bat, verlauten laßt und den Glauben daran namentlich unter den Einwohnern verbreitet; bei einzelnen Unternehmungen ferner wird es oft erst unmittelbar vor der Aussführung an der Zeit sein, den zunächst unter ihm stehensden Ofsicieren seine Absicht bekannt werden zu lassen.

6) Befreundetes Land bietet fur ben Parteiganger: frieg ben gunftigften Schauplat; ift biefes gegen ben Feind aufgeregt, fo fann er bas Mittel werben eine Infurrec= tion ju unterftugen; felten ift berfelbe in feindfelig gefinnten mit Erfolg burchgeführt worben, und auf eine Beife wie 1814 in Franfreich, wo er mit bagu geholfen, bie im Entstehen begriffene Boltsbewaffnung zu unterbruden. überall foll aber ber Parteiganger bahin ftreben auf bie Landesbewohner fo einzuwirten, bag er bei ihnen felbft Un= terftugung finbet, ober fie fich wenigstens nicht getrauen ibm binberlich ju werben. Übermäßige Unfoberungen barf er baber nirgends machen und muß in Gegenben, wo er fich langer bewegt, feine Bedurfniffe, wo moglich, baar begablen, follte er auch in anbern fcneller burchzogenen bas Gelb bafur aufgebracht baben. Rur gute Ginverftand= niffe werben ihm auch die zuverlaffigften Rundschafter verschaffen, bie ihm oft nach mehren Richtungen und auf weitere Entfernungen bin unentbehrlich find, um fichere Rachrichten über ben Feind erhalten und banach feine Dispositionen machen gu tonnen.

7) Größere aus allen Baffen bestehende Parteigangercorps haben zu ben Ausnahmen von der Regel in den Kriegen neuerer Zeit gehört. Nur dann werden sie agiren können und darf ein Erfolg davon erwartet werden, wenn in einem ausgedehntern Landstriche einzelne Punkte von nicht zu starken seindlichen Abtheilungen beseht und diese so entsernt von einander sind, daß eine schnelle gegenseitige Unterstützung nicht möglich ist, wie dies in einer Periode des Feldzugs von 1813 der Fall war. Gewöhnlich werden zu Streifzügen kleinere Hausen von 100 oder einigen 100 Mann Reiterei mit ausbauernden

abbolb Freifauge mmr, weite in, fo eig= baben gros tanben, un: muben reiten: binungen auch und gebirgigen terem jedoch nur wertstelligen, bag Leute ferner, bie len pon befonberer moglich folche fein, an ihm ift es aber Johnung, Festigfeit und befeuern, ihre Musbauer nur geschehen fann, in ben Parteigangerfrieg er= Beginne bes Felbjuges bie

aus einander fteben, b) wenn

e ber Operationen nur einen

manber führen, c) wenn ein

langen Linie vorgeruckt ift, und

De bei einer offenfiven Bewegung

beobachten ober formlich einzuschlies

m, welche bann von Streifcorps als

ind, um bavon ausgehen und fich

gleben zu tonnen, e) wenn ber Feind

Theil in Berbind mehr als 2000 : war im Geptemb welches bie Bor: bete, als biefes 1 überschreiten. C bete von Bernt blieb, Streifpar: terfeld, Egeln :: fangenen einbra eine ganz entg 26. September wieber vereini. len entfernten Mariche am Ericheinen m faum Beit be in Caffel wu. Escorte noch Beiligenstatt fineller fich folag zerftre Ronigreiche : geloft zu er mas bie ver stándig in ( gefehrt war bei Berfo! 1814 in noch unu: wie Czern tober gee Sagern, i fchuten ! fchen Ca allen E. foneiben. tebe (am getreten bie lunc. Mbends. Won ba unter bezofen b. zu nehn bei grai rafchuna Annaher auf ber . abtheilu: fdmomn. zum Un Zage bie Stabt er pitulation ftart, die gur Befal

Mach)

Digitized by Google

Beber gebort: 1) bag eine ftreitenbe Partet ihren ben Richter bepreciren (mit bem Aunstausbrucke (n) fann (c. 10. X. de foro competente. c. 5. " exception. L. 16 et 18 c. de judic.), insofern ven benfelben einen Berbachtsgrund anzuführen und ver folchen au erweisen, (L. 9. pr. D. de liber. Ober den Perhorresceng-Eid zu schworen vermag, auf Ufual-Interpretation (c. 11 §. 1 de rein 6to.) grundet und babin lautet "baß fie nicht bafur halte, es werbe der Richter ihr in dies Gerechtigfeit wiberfahren laffen (Pfotenhauer Proc. S. 81. not. \*\*\*). Besonders zu ermahhas, durch Streben nach herstellung möglichster lichkeit ausgezeichnete, preußische Recht. Nach Unbet zwar ber Perhorrescenze Eid nicht statt; wenn r ordentliche Richter bei bem Ausfalle bes Proin Interesse hat ober mit einer Partei ober des " Bermandten verlobt ift, oder in Beirathsunungen fleht, ober sich von einer ber ftreitenben als Consulent hat gebrauchen lassen, ober wenn bem Richter und einer ber Parteien gerichtliche Bungen grober Berbrechen, Thatlichkeiten, Die bem r ber Gesundheit gefährlich geworben find, ober 'ge Schmabungen vorgefallen find, ober Proceffe " beträchtlichen Theil bes Bermogens obschweben, " jener in der Sache als Zeuge angegeben wer-(sowie in anbern, ben obigen gleich zu achten-/4, Gravell Commentar zu ber Allg. Ger .= Drbn. " Lufischen Staaten &b. 1. S. 360), ift bie Par-Bebenken tragt, sich vor einem folden Richter anzutragen (angef. Ger.-Dron. §. 143); ja das oret fogar, baß in folden Fallen ber betheiligte m wiber ihn ftreitenben Berbachtsgrund bem ihm Prafibenten felbst anzeigen und fich bes Boalten, auch eine Sache, welche ein einem Ditmarabter Justig = Commiffarius führt, nicht von itgliebe bearbeitet werben (angef. Gef.=Buch 3. 6. 12-17); ber Gerichtsberr, welcher feine gerthanen in feinen eignen Gerichten belangt, Ginfluffes auf die Direction und Entscheidung enthalten (Allg. Land = Recht Th. 2. Tit. 17. slich einer folchergestalt verklagten Dorfgemeinbe einzelnen Claffe berfelben freisteben foll, bie por bem Gerichtshalter abzulehnen und ba-Instruction und Entscheidung ber Sache sofort Dergericht ju bringen. Saufig erfolgen berpocationen felbst auf die Antrage einzelner Ge er, und es tann nicht vertannt werben, bag unvermeiblich nabere Berhaltniß bes Juftitian Gerichtsherrn bem Lettern außerft fchwierig ige Unbefangenheit ju behaupten. 2) Berords 3. Lambrecht für bie preußifchen Staaten (Ih. 5. 360), baß jeber Diener bes Staates, wel-ie Ausrichtung feines Amtes Geschenke ober welchen bie Gefehe nicht berechtigen, annimmt Unbere für seine Rechnung annehmen läßt, p fein Berbacht einer Pflichtwidrigkeit vorhan-

ben ift, um ben vierfachen Betrag bes Empfangenen beftraft werben foll. Dagegen hat 3) bie Borfchrift ber vorerwähnten Gerichts : Drbnung (a. a. D. g. 11 und Dit. 8. 6. 5), "daß die richterlichen Versonen sich aller Connexionen und allen vertrauten Umganges mit den Dazteien, welche vor bem Gerichte Rechtssachen zu betreiben haben, ingleichen mit den bei dieser Beborde angestellten Buffix = Commissarien enthalten; Bifiten von ihnen nicht annehmen noch ihnen machen; auch fich mit ihnen priva-tim über ihre Angelegenheit in teine Unterredung ober Contestationen einlassen sollen," bei bem Buftanbe ber Gesellschaft sich nicht als ausführbar bewährt. Außerbem bezweden folgende organische Einrichtungen unter andern auch die Verhütung von Parteilichkeit: 4) die collegiali= fche Berfaffung ber Gerichte, 5) bie in mehren Staaten außerhalb Preußen übliche Berfendung ber Acten an ein auswartiges Spruch-Collegium, 6) die Berhandlung ber | Sachen in mehren Inftangen, 7) ber ben bohern Staatsbienern beigelegte ansehnliche Gebalt und Rang. 8) die Borfdrift ber alla, Ger. Drbn. fur die preufischen Staaten (Th. 1. Tit. 14. g. 49) "baß für factische Ermittelungen in ber Appellations-Instang bei collegialischen Gerichten immer ein von bem Deputirten und Referenten ber erften Inftang verschiebenes Ditglieb gu jenen Erorterungen beputirt werben foll."

Partenay, f. Parthenay. Partenen, f. Patenen.

PARTENHEIM, ober Bartenheim nach alter Schreibeart, Pfarrborf in ber hessischen Rheinprovinz, Canton Werrstadt (ehemals Unterpfalz) liegt drei Meilen von Mainz entfernt, hat Schloß, Kirche und Schule und 1,000 Einwohner, beren größter Theil sich zum Lutherthume bekennt.

(Fischer.)

PARTENKIRCH, PARTENKIRCHEN, Markt im bairischen Landgerichte Werdenfels, an der Strasse von Augsburg nach Insbrud, fünf Posist. von Mittenwald, mit 252 Häusern, 1060 Einwohnern, den Sitzen eines Forstamtes, einer Posterpedition und eines Psarramtes. In der Nähe besinden sich ein Spysbruch, das sogenamte Kainzendad (eine Mineralquelle) und das Höllenthal, wo ein Versuchs-Bergbau auf Bleierz getrieden wird. Dieser Ort, das alte Parthanum der Römer, wo eine Meistensäule gesunden wurde und Spuren einer Römerstraße noch vorsindlich sind, ist sehr alt, gehörte ehemals zur Grasschaft Werdenfels, und wurde im I. 1294 durch Kauf vom Bischose Erich an das Bisthum Freising gebracht.

PARTENSTEIN, Dorf im bairischen Landgerichte Lohr, mit einem katholischen und einem protestantischen Pfarramte, 135 Häusern, 822 Einwohnern, welche einen lebhaften Holzhandel treiben, einer Die und drei Mahlemühlen, bedeutenden Waldungen und den Ruinen eines alten Schlosses auf dem benachbarten Berge, 14 St. von Lohr.

PARTERRE (das). 1) In ber Baufunft. Im Allgemeinen beim Schauspielhause, ber zur ebenen Erbe liegenbe, von ben Logen umgebene Buschauerplatz eines Theaters. Seine Einrichtung und Ausbehnung ift in verschiebenen Schauspielbausern auch meift sehr verschieben. boch kann man zu feiner naberen Bestimmung Folgenbes bemerten.

Unmittelbar vor der Buhne und in ihrer ganzen Breite befindet fich ein schmaler Raum fur die Dufiter, ben man bas Orchefter nennt. hinter bemselben lieat bann entweber unmittelbar bas Parterre, ober es ift eben fo lang und in größerer Breite als bas Orchester baselbst ein Raum fur bie Buschauer vom Parterre abgegrenat. ber Darquet genannt wird und flets mit Gigen ausgeftat-. tet ift. hinter biesem enblich ift ber Raum, ben man im engsten Ginne bas Parterre nennt, und ber meiftens ohne Sibe, nur jum Stehen eingerichtet ift und bis an bie Legenwand reicht. Manchmal ist aber auch nicht biefer ganse Raum für bas Parterre bestimmt, sonbern ber Theil in bemfelben, ber unmittelbar unter ben Logen, also an ber Logenwand (Hauptumfaffungswand bes Theaters) liegt, ift besonders abgegrenzt, jum Sigen bestimmt und entbalt bann bie fogenannten Parquetlogen.

Rach ber Linie, welche überhaupt bie Logen und also auch die Parquetlogen bilden und die jest meist eine Kreislinie ift, wird bin und wieber auch bie Grenze bes Parquets gebildet, sodaß zwischen jenen und biefer bas Parsterre schmal und ringformig ausgebehnt, hinlauft.

Der Fußboben bes gangen Raums nun, von ber Logenwand bis jum Orchefter fenkt fich von bort hierher in einer geneigten Ebene, um je bem hinten flebenden ober sitenden Zuschauer mehr Hohe als bem vor ihm bes finblichen zu verschaffen. Diefe Reigung barf nicht zu ftart fein, weil fie fonft bem Stebenben fowol als bem Sibenden unbequem fein wurde; aber ebenfo wenig auch zu schwach, um ben 3wed nicht zu verfehlen. Man nimmt gewöhnlich zwischen einem Behntheil und einem Funfzehntheil ber Lange, zur Reigung an. Da nun bie bochfte Stelle bes Parterrefugbodens gewöhnlich in ber Borizontallinie ber Borbertante bes Bubnenfugbobens (ber wieber von Born nach hinten emporsteigt) gelegt wirb, so liegen bie vorbern Site bes Parquets bebeutend unter ber Ebene ber Bubne, welches inbeffen bochftens fo viel betragen barf, bag bas Auge bes Buschauers in einer Hohe mit ber Borbertante ber Buhne liegt. Der Fußboben bes Orchesters ist gar nicht geneigt, boch liegt er etwas unter ber vorbern Tiefe bes Parquets, bamit erfteres ben Buschauern nicht binberlich wirb.

Dit Ausnahme ber Site in ben Parquetlogen (wie in ben Logen überhaupt) bie nach der Lage biefer felbft fich richten, werben bie Gige im Parquet und etwanige im eigentlichen Parterre stets gleichlaufend mit der Bors bermand ber Bubne angelegt, damit der Zuschauer, um gut zu feben, fich nicht unbequem feben barf.

Gewohnlich wird der Außboben bes ganzen Parters res und auch bes Orchesters so eingerichtet, bag er mittels Schrauben, die darunter angebracht find, in gleiche Bobe mit bem ber Buhne gehoben werben kann, um fo, wenn bei großen Ballen, Rebouten ic. ber größtmögliche Raum gebraucht wird, ben ebenen Boben eines, bann burch bas Theater und bie Bubne bergestellten großen Saals zu bilben.

Dft begreift man auch unter bem Ausbrucke: bas Parterre, die ganze Buschauermenge, die außer ben &-

gen fich im Theater befindet.

Endlich gibt man gewöhnlich biese frangofische Benennung: bas Parterre (fatt bes frangofischen Ausbruck bafür: rez de chaussée) dem unmittelbar über dem Keller ober ber ebenen Erbe liegenden Geschosse (Stockwerte), eines aus mehren ober nur aus diesem einen bestehenden Gebaubes, besonders eines Bobnaebaubes.

Diefes Stodwert, bas man auch Erdgeschof nennt, ift vorzuglich dem Ubel des Holzschwammes und der Feuchtigkeit in ben Mauern ausgesett, und wird schon beshalb oft, was febr zwedmäßig ift, unterfellert und unterwolbt, wenn ersteres auch sonft ber Raumgewinnung wegen nicht geschähe. In früheren Zeiten wurde bies Geschoß haufig vorzugsweise gewölbt; die jetige leichtere Bauart läst biesen sehr löblichen und zwedmäßigen Gebrauch aber meist außer Acht.

Bei mehrstödigen Gebäuben richtet sich bas Parterre in aller Art meift nach ber Anlage bes Bangen, und bekommt also eine Flächenausbehnung und Sobe ber Raume, so auch Starte ber Mauern, wie fie im Berbaltnif

zum Ganzen nothig und angemessen erscheint.

Bei Gebauben, Die außer bem Parterre fein Gefchof weiter haben, babei aber über die gewöhnlichen nur fin bas nothwendigste Bedurfnig errichteten Baue fich er beben, und den Anfoberungen ber Afthetit entsprechen follen, ift es angemeffen, baffelbe entweber auf einen erbobten Plat ober auf einen 3 — 6 Auß boch über ber Erbe liegenden Kellerunterbau (Souterrain) zu feben. Dieser erbebt bas Gebaube angemeffen über bie umlie gende Flace, schutt es vor ber Feuchtigkeit und ibren Folgen und gewährt ben nothigen Raum für bie Birth schaftsbedurfniffe, sodaß bas Erdgeschoß allein für bie Bohnung u. f. w. vorbehalten werben tann, und gibt außerbem Gelegenheit zur Anbringung einer bas Gange gierenben Freitreppe, eines Altans, und bergleichen nothigen und angenehmen Bauverschönerungen. Die lichte Bobe folches Parterres barf nicht wol unter zwolf Fuß gehalten werben, wird aber auch oft, je nach ben Umstånden und der außern Architektur mit 15 und 16 Fuß noch nicht zu bebeutend sein.

P. 2) In ber Gartentunft. Wenn der Part Berg und Thal, Balb und Biese liebt und die Ratur mehr und lieber walten läßt als die Kunft, so tritt bei ber Parterregartnerei grabe ber umgekehrte Fall ein. Sie bedarf nicht nur, wie schon ber Rame andeutet (par terre zur, auf der Erde) einer ebenen glache fur ibre Schöpfungen, sondern auch der Kunft, welche jene Rlache wieber in kleinere Flachen von verschiebener Gestalt zerlegt, fobaß biefe eben burch biefe Bertheilung bas Auge erfreuen.

Die Parterregartnerei bat es nicht mit bem Ruten. fonbern allein mit bem Bergnugen ju thun; fie foll fier bas Auge wie fur ben Geruchsfinn ober wenigstens fur bas erstere sorgen. Dies geschieht burch die kunftliche, b. h. bier symmetrische Berftudelung bes Parterres, melches man gern an ber Gub: ober warmften Seite bes Bohnhauses anbringt, und bem man gern die Gestalt ein nes Oblongums oder eines Bierecks von ziemlich gleicher Lange und Breite gibt. Naber bestimmt sich Miller (im allgemeinen Gartnerlerikon zc. 3. Ih. Nurnb. 1776) darziber, indem er sagt: Was die Proportion des Parterres überhaupt andetrifft, so halt man ein langliches Viereck ür die schicklichste Figur sur ein Parterre; denn nach zen Regeln der Perspective erscheint ein solches Viereck ast viereckz, ein vollkommenes Viereck erscheint kleizter als es wirklich ist. Daher nimmt man an, daß in Parterre zweimal oder drittehalbmal so lang sein musze, als es breit ist. In hinsicht der Breite richtet man ich nach der Breite der Hausseite. Ist das Parterre richt über 100 Schuh breit, so ist es zu schmal, und wenn zie Seite des Hauses 200 Schuh breit ist, so muß das

Parterre gleiche Breite haben. Sinfictlich ber Figuren, welche man ben Parterretucken geben foll, laffen fich genaue Borfchriften nicht erbeilen. Mannichfaltigkeit ber Gestalt ift ein Saupterfoberniß, benn felbst, wenn teine Blume mehr blubt, fein Baum mehr grunt, foll bas Parterre noch bas Auge vermugen. Daber auch Einige, - namentlich ift bies bei ben Englandern, wegen bes Borgugs, ben ihr Gras vor bem iller Lander hat, ber Fall, - Parterres haben, Die blos aus verschiedenartig gestalteten Gras: und Erdbeeten, welchen etteren man burch bie verschiebenen Erbarten eine abvechselnde Farbe zu geben weiß, bestehen. Der munberichfte Geschmad berrschte fruberbin in biefer Rudficht in Frankreich, wo man nicht nur ben Parterrebeeten die fonberbarften Geftalten gab, fonbern auch bie Baume Baps pen, Thiere u. f. w. bilben ließ. Nachft ber Mannich= faltigkeit muß man vorzüglich, fo weit es möglich ift, auf Symmetrie feben, benn ba bas Parterre eine leicht gu übersehende Blache bilbet, jumal ba fich an ben Seiten beffelben erhabene Bange befinden follen (vgl. Diller a. a. D.), fo wirft ber Mangel biefer außerst nachtheilig. Manche laffen fich bie Beete um einen fleinen in ihrer Mitte befindlichen und mit ben schönften Blumen besetzen Sugel herumziehen, andere geben bem Parterre bie Bes stalt eines Labyrinthe, aus dem man Mube bat, fich berauszufinden. Go hielten bie Englander ehemals biejenis gen Parterres, welche Duschel- und Schnedenzuge barftellten, für bie vorzuglichsten. hinfichtlich ber Baume, Gesftrauche, Blumen und übrigen Gewachse hat ber Parterres gartner erstlich auf Duft, Geltenheit, Farbenpracht und Mannichsaltigkeit, bann aber auf richtige Bertheilung und gehörige Beobachtung ihrer Bluthezeit zu sehen. Gehr hohe und sich weit ausbreitende Baume liebt man in Parterres garten nicht; baber gibt man, wo man überhaupt Baume zuläßt, Drangeriebaumen vor allen andern ben Borgug; selbst Busche wollen Manche nicht leiben, wahrend andere fie theils wegen ihres Geruchs, theils um mehr Abwechses lung und Contraste bervorzubringen, gern seben. Die richtige Beobachtung ber Aufeinanderfolge ber Bluthezeit ift nothig, bamit, wenn die eine Pflanze aufgebort bat, Geruch ober Geficht zu entzuden, bies eine anbere thue. Manche legen baber sogenannte Winterparterres an und befegen fie mit im Freien perennirenben Pflangen, um

A. Encoll, b. 28. u. S. Dritte Section. XII.

bas Auge wenigstens an ihrem Grün erfreuen zu können. Wo es thunlich ist, hat man baher auch gern Treibhäuser in der Nähe der Parterres, um in ihnen für den Frühling Blumen und Pflanzen zu erziehen, die diesen gleich dann ein freundliches Ansehen geben, indem man sie, um die Täuschung größer zu machen, mit den Aschen in die Erde gräbt, sodaß sie dieser eben entwachsen zu sein scheinen. Manche machen daher auch einen Unterschied zwischen Frühlings:, Sommer:, Herdst und Binterparzterres, eine Eintheilung, die sich wol, streng genommen, nicht durchsühren lassen durfte. Zur Einfassung der einzelnen Parterrestücke nimmt man gern Buchsbaum, Bandzgraß, Thymian, Reseda u. s. w. Schließlich bemerken wir noch, daß die Parterres jeht nicht mehr der Achztung wie früher genießen, weil die Noth der Zeit auch die Reichsten dangt, mehr auf den Bedarf als das Verzanügen zu sehen.

PARTES und PARS (anatomisch), nennt man in ber Anatomie die Einzelnheit, woraus der thierische Korper in materieller Beziehung jusammengesett ift und spricht beshalb von Pars fluida und solida (flussiger und fefter Theil), Partes externae und internae, durae und molles, pares und impares, sensibiles und insensibiles, mobiles und immobiles; sobann versteht man bie größern Abtheilungen, wie Kopf, Stamm und Ertremis taten, barunter; ferner bie fogenannten Regionen ber Rorperoberflache (f. b. Urt.); Die einzelnen Organe und endlich beren fogenannte Fortfage ober Processus (f. b. Art.), was besonders bei den Knochen und Nerven bes Rorpers stattfindet. Da alle biefe Benennungen im Busammenhange bei ben betreffenben Organen zc. vorgetragen werben, fo tonnen wir hier nur die gewohnlichsten verweisend andeuten:

Pars fibrosa Ruyschii, f. Faserstoff. P. frontalis, f. Stirnbein. P. horizontalis, f. Osteologie. P. mammillaris, f. Schläfebein. P. nasalis, f. Nase und Kopfknochen. P. occipitalis, f. Hinterhaupt. P. orbitalis, f. Gesicht und Stirnbein. P. petrosa, f. Schläfebein. P. sphenoidea, f. Kopfknochen. P. spongiosa, f. Osteologie. (Rosenbaum.)

PARTES AEQUALES (p. aeq.), hiermit bezeichenet man in der Pharmacie und in den arztlichen Berordnungen oder Recepten, daß gleich viel an Gewicht von zwei oder mehren bestimmten Arzneistoffen genommen, oder daß eine bestimmte Mischung in eine bestimmte Anzahl an Gewicht gleicher Theile getheilt werden soll.

Partes cerebri, f. Gehirn. P. genitales, f. Geschlechtstheile. P. internae, f. Eingeweide. P. molles, f. Weichtheile, Organe u. Anatomie. P. obscoenae, f. Geschlechtstheile. P. organicae, f. Organismus. Partes pares nennt man biejenigen Theile ober Organe bes thierischen Körpers, welche in boppelter Anzahl, und zwar meistens auf beiben Seiten im Körper zusgleich vorhanden sind. Besonders spricht man von paarigen Anochen, demen die unpaarigen (Partes s. ossa imparia) entgegenstehen. (Rosenbaum.)

Partesbrunna, f. Paderborn.

. . .

•

.

.

"mer mitunenment beigen mirbe. Bei biefem Anblich I Jane tant, crooven bie romifchen Golbaten lanten rememen commun 215 Imperator; auf biefes Seider mann ... mannenme Firth, wendte fich unt, aber wie 2 122 C. wurmeren umeingt und jeden Berfind un art. ar an dammen fein Belt mittabmer ber er aber ..... ... unt munte, was er minichte, finnen e mit aus dem batte und eine und bem Bonern ber n en enter enturitmen, und indem er weiter di and and arm darring plats namm, bieg er ibne in Ge-.watt ..... viebenwien, .nes er mit tom in ber gene ... : ... ... Bern. Outer Auffoderung folgte Parthemit and the proper automoral explaints er, was er make as un ammu berfegt, fontern freiwitlig geftemmen

e and the same of the same and in der Doffman and the transfer Leribates war fine Contract of the contract of th re mante, daß er Armenner Me-Litte in Course Steel Cares James Steel and the second second second Comment Control at THE RESERVED and the second core, in i in it is a second to the contract of the con and the state of the in the contract of the last - 21- チェース 20月月福宝寺 二 and the second second The THE PROPERTY AND A - ANOFIN AFF in the same of the tanti il Ribertalia delle delle 12 

THE THE PROPERTY OF THE PROPER

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

A CO OF CHARGE AND AND THE COLUMN TO THE COLUMN THE COL

355

tes, wie Joann. Malalas (Chron. XI. p. 274 Dind.), ober Parathemaspates, wie berfelbe p. 270 hat, hieß ber Fürst, ben Trajan nach seinen fiegreichen Felbzugen gegen die Armenier und Parther, als er nach Rtefiphon getommen war, vor einer zu bem Enbe berufenen zahlreis chen Berfammlung von Parthern und Romern, auf einem boben Throne sigend, im J. 115 n. Chr. jum Konig ernannte, indem er ibm felbst bas Diadem auffette (Dio Cass. 68, 13). Nach Malalas war Parthemaspates ein Sohn bes armenischen Königs Debroes und Neffe bes parthischen Konigs Meerbotes; als biefer ftarb und ihm sein Sohn Sanatrufios succedirte, ber seines Baters Rrieg gegen die Romer fortsetze, schickte ihm sein Dheim Debroes, sowie er ben Tob feines Brubers Meerbotes erfuhr, seinen Sohn Parthemaspates mit einem großen großen Beere aus Armenien zu hilfe. Aber die Bettern vertrugen fich schlecht unter einander; bies benuste Trajan und versprach bem Parthemaspates, wenn er auf seine Seite trete, ihn jum Konige über die Parther einzuses ben; auf dieses Anerbieten trat jener in einer Nacht mit ben Seinigen zu ben Romern über; nun griffen biefe ben Sanatrutios an, von den Parthern blieben viele auf ber Bahlstatt, ihr Konig felbst wurde gefangen und getobtet. Darauf ernannte Trajan feinem Berfprechen gemäß ben treulosen Parthemaspates jum Konige ber Parther. erzählt Malalas mit Berufung auf ben Chronographen Urian, ber ben parthischen Krieg Trajan's sorgfaltig bargestellt habe. Aber ben Parthern missiel ber ihnen aufgedrungene Kurst und sie verlangten einen Konig nach ibs ter Beise (Dio Cass. 68, 33); so wurde er schon in Der letten Lebenszeit Trajan's ungern gesehen; Sabrian sicherte sich baber bie Freundschaft ber Parther, indem er ben Ronig wieber entfernte, ben ihnen fein Borganger aufgebrungen hatte, und ihnen gestattete unter die Regierung Choeroes zurudzulehren (Ael. Spartian. in Hadrian. c. 21); ju feiner Entichabigung gab er bem Parthemaspates ein benachbartes Konigreich, vermuthlich Armenien. (Ael. Spartian. l. c. c. 5. Psamatossirim (so heißt er bei Diesem Schriftsteller), quem Traianus Parthis regem secerat, quod eum non magni ponderis apud Parthos videret, proximis gentibus regem dedit.) Bergl. weiter

unten ben Urt. Parther §. 10. Rot. 61. (H.)
PARTHANUM, PARRODUNUM, PARRADU-NUM, die erste Form ist im Itinerarium Antonini, die aweite in der Notitia Imp., für die britte weiß ich keine Auctoritat; es ist dies der alte Name einer Stadt in Rhatien, am Eingange bes Sochgebirges gegen Tyrol, bas heutige Partenfirchen (f. b. Art), es hatte die erfte rhatische Cohorte hier ihr Standquartier. Bergl. Man-nert 3. Ih. S. 611. (H.)

PARTHAON, bei Somer Portheus genannt (IL XIV, 115), bei Apolloborus (I, 7, 7 u. I, 7, 10) schwans ten bie Sanbidriften zwischen Porthaon und Parthaon, welche lettere Form bei Paufanias (VIII, 24, 1) und überhaupt bei ben meiften Schriftstellern fich findet, bie auch die patronymischen Formen Parthaonides und Parthaonius haben. Die Sage nennt ihn einen Sohn bes Atoler Agenor und ber Epitafte, ber Tochter bes Ralpbon;

gur Frau gibt sie ihm die Euryte, die Tochter des Sip= podamas. homer gibt ibm brei Gobne, Agrios, Melas und Oneus; Apollodor fügt dazu noch Alkathoos und Leus kopeus und eine Tochter Sterope. Apollonius von Rhobus (I. 191) gibt ihm noch einen Sohn Laofoon, ben er eis nen Bruber bes Oneus nennt, jedoch von einer andern, bienenben Mutter abstammen lagt. Der Scholiaft ju Lys fophr. 452 nennt auch bie Periboa, bes Mias Mutter, feine Tochter. Ihn felbst aber nennen andere einen Sohn bes Mars (Mythogr. Latin. I, 204. p. 64 Bode), ba: gegen Paufanias offenbar einen anbern Parthaon meint, wenn er ihn einen Sohn bes Periphetes und Bater bes Aristas nennt; jenes ist der atolische, dieses ein arkabischer Held. Bergl. noch Hygin. fab. 175. 239. Am baufigsten wird mit bem Patronymicum Oneus als Parthaon's Sohn bezeichnet. Bergl. Ovid. Met. VIII. 541. IX, 12. Valer. Flacc. III, 705.

PARTHE, PARDE, ein Flugden im leipziger Rreise bes Konigreichs Sachsen, entspringt mehrquellig in ber colbiger Beibe; biefe Quellen vereinigen sich bei Glaften (Dorf im Amte Coldit mit gegen 400 Einw.), barauf trifft ber Fluß Kleinparbau (Dorf mit 200 Einw.) und tiefer Grofparbau (Dorf und landschulenvorwerk im Schulamte Grimma mit Pfarrei und 620 Ginw.), burchschneis bet die leipzig-grimmaische Strafe bei Grethen (Dorf mit 300 Einw.) und Raunhof und die leipzig-wurzener bei Boreborf (Dorf im Amte Leipzig mit 110 Einw.), wenbet unterhalb Taucha den bisher fast nordwestlichen Lauf subwestlich und fallt bei bem Vorwerk Pfaffendorf in ber Nahe von Leipzig in die Pleife. Auf biesem 51 Meile langen, vielfach gefrummten, burch fruchtbare Gegenden fich hinziehenden Wege nimmt die Parthe außer mehren unbedeutenden Bachen auch noch die kleine und die faule Parthe auf. Beniger in ben Schlachten vom 7. Sept. 1632 und vom 29. Oct. 1642, mehr aber in ber Schlacht von Mödern am 16. Oct., in bem Gefecht vom 17. Oct. und in ber Hauptschlacht vom 18. Oct. 1813 war die Parthe als wichtige Position zu betrachten. (Winkler.)

PARTHE, Bergparthe, beffer Barde (wie Sellebarde wegen barda, bes gemeinschaftlichen Stammwortes), beils abnliches Instrument zur ehrenden Abzeichnung für ben Bergmann, bei feierlichen Aufzugen, fur biejenigen Arbeiter, die ben Hauergrad erreicht haben und weiter aufwarts; die Stelle bes Dbergewehrs bes Golbaten, auch bei ben Beamten von Unterofficiererange, vertretend.

Es ift bem Flachbeile bes Zimmermanns abnlich, aber viel kleiner, und ba es nur noch bie Bestimmung bes Schmudens hat, mit mehr Bierlichkeit gearbeitet, am Enbe eines zwei bis brei Fuß langen Stieles (Salms) von Solz, ber fich in ber Folge immer ichlanker und langer gestaltete, in bem Berbaltniffe ungefahr, wie bas Instrument immer zierlicher und leichter wurde; bis bas Gange als Stock gum Geben, und bie Parbe baran an ber Stelle bes Knopfes ober jum Umfassen mit ber Sand dienlich wurde.

Wer im Range unter bem wirklichen Sauer (Bollbauer) steht, darf die Parde nicht führen. Auch der Huttenmann führt sie nicht, bafür aber ein anderes Instrusment, bas eine zierliche Nachbildung eines der ihm wessentlichen Arbeitsgerathe (einer Gabel [Furkel], eines Hastens ic.) zu sein pflegt. Ebenso bei den Officianten beis der Hauptabtheilungen des gesammten Bergwesens, aber genau genommen nur bei denjenigen, die man Beamte vom Leder, im Gegensaße zu denen von der Feder, zu nennen pslegt.

Das Bestreben zu schmucken, außerte sich gewiß zuerst an der Baffe felbst; bas handfeste, schwere und blante Beil wurde leichter, flacher, wurde polirt, burchbrochen, bie Schneibe icharf gefrummt, bie Eden mehr ausgezogen, in Schnorkel, Knopfchen, Eicheln auslaufend gemacht, eine ober beibe Flachen mit Granirungen verfeben, ben Beramannsgruß ober eine abnliche Lofung, ben Ramen und Rang bes Befigers enthaltend zc. mit arabestenartis gen Bugen umgeben; fpater wol trat Bronge, Meffing, bei hohern Beamten Gilber mit und ohne Bergolbung, bei ben hochsten Gold an die Stelle bes Stabls und bes Eisens. So auch bei ben Bergierungen bes Halms ober Stieles: nach bem Range und nach ber Liebhaberei bes Besiters wurde er mit weißen Knochen, horn, Elfenbein umgeben, mit Silber, Golb wie bas Beil funftlich aus: gelegt, und barin Figuren ber Schutheiligen, ber Apoftel, Crucifire, Blumen, Bappen, auch Sinnspruche ein= gegraben, mit Meffing- ober Silberbraht umwidelt. Dies ift in fpaterer Beit, jumal feitbem ber verlangerte Stiel als Stock zum Geben bient, unterlassen worben.

Bei Bergauszügen wird die Parthe nach bem Commandoworte prasentirt, burch Anziehen ober vor die Bruft Halten salutirt, im Parademarsche auf der Schulter getragen, die Schneide nach Born, wie vom Solbaten bas Gewehr, außer Reihe und Glied aber wie ein Stock zum Gehen.

Die Parthe ift mahrscheinlich die alteste und ur= forungliche Baffe bes Bergmannes als bes gemeinen Freien. Wie uralte Stammworter, mahrend fie in ber Bolkssprache nach und nach verschwanden ober umgestal= tet wurden, in der Sprache bes Bergmanns und bes Idgers und zwar in ihrer eigentlichsten Bebeutung forts bauerten, fo auch uralte Sitten in ben Gebrauchen ber Berg : und Huttenleute. Das Tragen der Parthe ift wahrscheinlich eine folche, benn die ursprunglich freien Bergleute hatten gewiß auch bas Baffenrecht. Gie bebienten fich berjenigen Baffe, bie ihnen am meisten jufagte, fie bedurften aber auch einer solchen schon wegen ber oftmas ligen Entlegenheit ber Grube, auf ber fie arbeiteten, von ihrer Wohnung und wegen ber Unwirthlichkeit und Unficherheit ber zu paffirenden Balber, Thaler und Schluch= ten. Das Tragen ber Baffe blieb ehrend, als bie Roths wendigkeit dieses Tragens aufgehort hatte, und ber Werth, ben ber Tragende barauf legte, sprach sich, wie bei allen Baffen, in ber Ausschmudung berfelben aus, felbst als Diese langst aufgehort hatte Baffe zu sein. Die Parthe bes Bergmanns ift ber hellebarbe so nabe verwandt, wie ber jebige Degen bem sonstigen Schwerte, ber Carabiner ber erften Buchfe. (Plumicke.)

PARTHENAY, lat. Partenacum (n. 28r. 46° 40' 2. 17° 16'), schlecht gebaute Stadt und hauptort bes aweiten Begirts und eines Cantons gleiches Ramens, liegt 10 Lieues von Riort, 12 E. von Poitiers, 13 E. von Fontenay, 7 E. von Breffuire, 90 E. von Paris ent fernt, in einer von kleinen Thalern, Gumpfen und Balbern burchschnittenen Gebirgsgegend und wird burch ben Thouet, welcher in ber Umgegend schone Biefen bewafe fert, in die Ober = und Unterftabt getheilt. Sie ift ber Sig einer Unterprafectur, eines Friedensgerichts, eines Bahlbezirfe, eines Tribunals erfter Inftang, eines Communalcollegiums, einer Sppothetenconfervation, eines Un: terinspectors ber Forften, eines besonbern Finangeinneb mers, eines Sypotheten :, Etappen : und Briefpoftamtes, sowie einer Gendarmeriebrigabe, und hat eine Pfarrkirche, 800 Saufer und 4184 Ginwohner, welche Tuch-, Ralmud-, Pinchinats, Garichs und Droquetfabriten, gabireiche Lobgarbereien und Leberbereitungewerkstätten unterhalten und starten Bieh: und Getreibehandel treiben. Die alten Befestigungewerke ber Stabt, ju benen ein festes Schloß geborte, welches bie Biefen beberrichte, find jest verfallen. In ben alten Rriegen mit ben Englandern wurde Parthenay mehrmals belagert, und in ben Benbeetriegen, mo ein großer Theil ber Einwohner bas Leben verlor, litt bie Stadt bedeutenb. — Der Begirt Parthenay enthalt auf 31,08 - Meilen bie acht Cantone: Airvault, St. Loup, Mazières, Ménigoute, Moncontant, Parthenan, Secons bigny und Thenegay mit 80 Gemeinden und 61,630 Einwohnern. - Der Canton Parthenan gablt in eilf Gemeins ben 8269 Einwohner. (Rach Erpilly und Barbis **don.**) (Fischer.)

PARTHENAY, auf ziemlich unebenem Boben an bem Thouetfluffe, mit boppelten Graben und breifachen Mauern umfaßt, galt fie einft als eine machtige Feftung, die Werke wurden aber auf Befehl Konig Karl's VIII im 3. 1486 gerftort; hiermit wollte ber Konig bie Rebellion bes Grafen von Dunois bestrafen, beffen Com-manbant Joyeuse übrigens nur schwachen Biberstand geleistet hatte. Auch bas einst feste und berühmte Schlos liegt feitbem in Ruinen, und bas fleine Collegiatflift gum b. Kreus, sowie die Ribster ber Minoriten, Capuciner, Ur= fulinerinnen und des Filles de l'Union - Chrétienne, find burch die Revolution vernichtet worden. Bu S. Kreuz hatte ber Marschall von la Meillerape seine Ruhestatte gefunden, die Rirche der Urfulinerinnen war in alten Beis ten eine Pfarrfirche la Couldre genannt '). Der b. Bernhard war zweimal von Bergog Bilbelm VIII. von Aquitanien mit Barte abgewiesen worben, als er benfels ben um feine Unbanglichkeit fur ben Gegenpapft Anatletus bestrafen wollen. Nichtsbestoweniger wagte sich ber Beilige zum britten Mal nach Aquitanien und lagt bon Parthenan aus ben Berzog um eine Zusammenkunft er-suchen. Sie wurde bewilligt und ber Berzog schien nicht ungeneigt, den rechtmäßigen Papft Innocentius II. angu-

<sup>1)</sup> Sollte ber in England einft weit verbreitete Orden ber Sulbees auch in Polton Eingang gefunden haben, ober fommt ber Rame ber von cultura?

ertennen; so viel die von ihren Stublen verjagten Bis chofe betreffe, so außerte er jedoch, sei an ihre Wieder-einsetzung nicht zu benten, sie hatten ihn beleibigt, und in Schwur mache es ihm unmöglich, zu verzeihen. bem Laufe ber Berhandlung begab sich ber beilige Abt eines Tages nach ber Pfartfirche von la Couldre. Der Berzog begleitete ibn, mußte aber, als ein Ercommunicir= er an ber Kirchenthure gurudbleiben. Als bie Conferation vollbracht, erhebt ber Abt die heilige Hoffie, er geht nach ber Rirchenthur, und glubenben Angefichts, bie Lugen leuchtend von beiliger Begeisterung, spricht er zu bem Berzoge: "Ich habe Dich instandig gebeten und Du aft meine Bitten verschmabet, fiebe bier Deinen Richter ind Deinen herrn. Falle ihm ju Fugen und unterwerfe Dich!" Den Bergog ruhrte fo unerwartetes Beginnen and eine fo furchtbare Reierlichkeit, ber Schreden bemei= tert sich seiner Sinne, es schwanken ihm die Knie; der heilige heißt ihn ausstehen, damit er seinen Ausspruch vernehme. "Hier ist der Bischof von Poitiers, den Du vertrieden hast, suche seine Berzeihung, suhre ihn wieder in auf seinen Stuhl; erkenne den Papst Innocentius in und ersete ben Schaben, ber burch Dich veranlaßt worben." Unbebingten Geborfam versprach ber Bergog, Doch konnte er fein Bersprechen vollstandig erft nach bem Tobe bes Bischofs Gerhard von Angouleme erfullen, fintemal biefer zu allem Bofen fein Rathgeber gewefen. Seine Bufe zu vervollständigen, pilgerte Bilhelm nach Galicien zu bem Grabe bes Apostels; er ftarb aber, bepor er Compostell erreichen konnen, den 9. April 1137. Und so viel von ber Busammenkunft in Parthenay. - Die Fabrication von Bollenzeuchen, welcher die Stadt jum Theil ihren Bohlstand verbankte, ist eingegangen, aber noch wird mit Schlachtvieh und Getreibe ein bedeutenber Hanbel getrieben, auch ift Parthenay bie Sauptstadt eines Bezirks von acht Cantonen, 79 Gemeinden und 63,092 Seelen, gleichwie fie vorbem bie Sauptftabt ber gandschaft Gatine gewesen. Die Grenzen ber Gatine mogen wol biefelben sein mit benen ber Baronie Parthenan, und so viel bie weiland berühmten Barone von Parthenan betrifft, so werben sie bem Bappen nach für Abkömmlinge bes großen Saufes Lufignan gehalten, und zwar fur Nachkommen eines jungern Sohnes, indem fie bem Stamm= mappen einen rothen Balten binzufügten. Die Trennung ber beiden Linien mußte fich aber vor bem 3. 1000 ereignet haben: man vergeffe nicht, daß hier von dem weftlichen Frankreich die Rebe ift. Wilhelm, Herr (Sire) von Parthenay, unterflutte machtig den Herzog Eubo von Uquitanien, ber genothigt, sich gegen seine jungern Bru-ber, gegen bie gemeinsame Mutter und gegen ben Stief-vater, gegen Gottfried Martel, ben Grafen von Ungers, zu vertheibigen (1039); alle feine Bafallen aus ber Gatine hatte ber von Parthenay bem' Bergog juges führt. Goscelin von Parthenan mar Erzbischof von Borbeaur im 3. 1059, Schahmeifter ber Abtei G. Silaire au Poitiers, ftarb 1086 und wurde in ber Kirche au Lucon beerbigt; ein Neffe von ihm mag jener Goscelin von Parthenay fein, ber 1083 als Bischof von Agen vorfommt. Bilbelm II. von Parthenav folgte feinem Bru-

ber, bem Erzbischof, in ber Burbe eines Schabmeifters von S. Hilaire, erscheint als folder 1090 und 1102, und nahm, jum Anbenken bes geliebten Brubers, ben Beinamen l'Archeveque, Erzbischof, an, welcher Beiname allen seinen Nachkommen geblieben ift 2). Simon l'Archeveque, herr von Parthenan, ffirbt ben 28. Marz 1122, und jebt erft wird es bem Bergoge von Gupenne moglich, nach eilfiahriger Fehbe fich ber Burg Parthenan zu bemachtigen. Wilhelm III. l'Archeveque, herr von Parthenan und Soubise, lebte 1225 und 1228. Sugo l'Archeveque, Herr von Parthenan und Vouvant, un: terzeichnet die Verordnung bes Grafen Alfons von Poitiers, vom Mai 1267, woburch bas droit de rachat, so bie Lehnsherren in Poitou erhoben, auf eine bestimmte Summe festgesett wird. Der namliche Sugo vertragt fich 1269 mit ben Kinbern Wilhelm's II. von Sainte-Maure und tritt ihnen fur ihre Erbanspruche bie Berr= schaften Marfillac, Aigrie und Tuchenans ab. Bilbelm's IV. von Parthenan zweite Frau, Margaretha von Thouars, ftarb ben 7. Januar 1329; bie erfte, von ber allein Kinder, war aus bem Sause Montfort. Dieses Wilhelm's altefter Sohn (von bem britten, von Guido, ftammt bie Linie in Soubise, von der unten), Johann l'Archevêque, herr von Parthenay, war in erfter Che mit Johanna von Montfort = le = Rotrou, Frau auf Bibrape, Monts fort = le = Rotrou, Aspremont und Bonnestable, in ans berer Che, seit 1328 mit Maria von Beauseu, der Toch= ter Guichard's, bes herrn von Beaujeu und Dombes, verheirathet. Aus ber erften Che fam ein Sohn und eine Tochter. Der Sohn Sugo l'Archeveque, herr von Montfort-le-Rotrou, lebte in kinderloser Che mit Isabelle von Clermont, genannt von Nesle, und wurde barum beerbt von feiner Schwester Isabella von Parthenan, Frau auf Bibrane Monfort-le-Rotrou, Aspremont und Bonne-stable, die durch Bertrag vom 22. Juli 1315 an Johann IV. von Sarcourt, ben ersten Grafen von Sarcourt, verheirathet worden. Gin Anderer, Johann von Parthenan, vermablte sich mit Johanna Maingot, Frau auf Surgeres und Dampierre, die aber bereits 1368 eine anderweis tige Che mit Aimar von Clermont eingegangen war. Wilhelm V. l'Archeveque, Johann genannt, herr von Parthenay, ftarb ben 17. Mai 1407; in erster Che mit Johanna von Mathefelon, in anderer Che mit Johanna von Dreur verheirathet, batte er nur von der ersten Frau Kinder, einen Sohn und zwei Tochter. Die eine Tochter, Maria, wurde an Ludwig I. von Chalon, ben Grafen von Tonnerre (er farb 1398), bie andere Johanna, Frau auf

<sup>2)</sup> Indessen sinde sich, das der herzog Bilhelm VII. von Aquitanien, um 1086 das Schloß Germond, in der Gatine, wieder aufdauen ließ, um von dort aus den herrn von Parthenan, Gilduin l'Archedèque, im Zaume zu halten, wie denn dieser herzog sein ganzes Leben durch mit denen von Parthenan zu kampsen hatte, und nur mit der außersten Anstrengung sie unterwersen konnte. A. Duchesne halt den Borganger des Goscelin, den Erzbischof Archibald von Bordeaur, sür den Stammvater der herren von Parthenan. Archibald führte, nachdem er des erzbischösslichen Stuhls entzset worden, den Titel eines herrn von S. Mairent, da aber der Rame Archibald und ebenso die herrschaft S. Mairent, da aber der Rame Archibald und ebenso die herrschaft S. Mairent nicht weiter in dem Hause Parthenan vorkommen, so scheint jene Bermuthung aller Begründung zu entbedren.

Samblangan, burch Bertrag vom 21. Januar 1390 an Wilhelm IV. von Melun, ben Grafen von Tancarville, verheirathet. Der Sohn Johann l'Archevêque, verfaufte bie Berrichaft Parthenan um 140,000 Golbthaler an Konig Karl VII., bamals noch Dauphin. Der Berkaufer stipulirte sich ben Nießbrauch, auch die Auflosung bes Bertrages, fur ben Fall, bag ihm noch Sohne gebos ren werben follten. Karl, als Konig, gab 1425, mit Jo-hann's Buftimmung, Die herrschaft Parthenay an Arthur von Bretagne und bessen mannliche Nachkommenschaft, welcher zugleich ber Bergog Peter von Bretagne mit fei= ner mannlichen Nachkommenschaft substituirt wurde. 30= bann von Parthenap ftarb in bemfelben Sabre und feine Schwestern, die Grafinnen von Tonnerre und von Tancarville, suchten alsbalb ihre Anspruche an bas Stamm= gut geltend zu machen, insbesondere beriefen fie fich auf ihre Chepacten, burch welche jede Beraußerung ber Berr= schaft Parthenay untersagt worben. Es tam jeboch nicht zu Entscheidung ber von ihnen erhobenen Rechtsfrage, benn ber große Bastard von Orleans, ber in zweiter Che mit Maria von harcourt, einer Ururenkelin bes Grafen Johann IV. von Harcourt und der Isabella von Parthenan, verheirathet, ließ fich von bem Konige bie Berrschaft Parthenay, Secondigny u. f. w. fchenten, nachbem er hierzu Arthur's von Bretagne Einwilligung erhalten. Gleichwol unterließen bie Erben bes Saufes Parthenan nicht, von Beit zu Beit ihre Anspruche in Erinnerung zu bringen, bis endlich Konig Beinrich II. sich um bieselben mit Luise von Clermont, ber Grafin von Tonnerre, verglich und alles Recht, bas er hierburch erworben, an Eleonor von Orleans, Bergog von Longueville, ben Ururentel bes berühmten Baffards, überließ. Das Saus Longueville blieb gegen zwei Sahrhunderte in bem Befige von Parthenay. Im J. 1641 erbat fich ber Bergog von Longueville vom Ronig Ludwig XIII. eine neue, unbeschrantte Schenkung über bie ganze Herrschaft, und noch in bems felben Sahre verkaufte er bas hierdurch gewonnene freie Eigenthum um 300,000 Livres an ben Marschall von la Meillerane, ber fobann bie Berrschaft Parthenan bem Berroathume la Meillerane einverleiben, und bas Gericht bes Berzogthums in bie Stadt Parthenan übertragen ließ. Das bauerte bis jum Tobe bes letten Mannes aus bem Saufe Longuevilles am 4. Februar 1694 ftarb ber Abbe b'Drleans, und schon am 9. Marz erfolgte ein Spruch bes Staatsrathes, welcher bie Berrschaften Parthenan, Secondigny, Beceleu und le Coubray, Salbert, Bouvans und Mervans, als Kronguter, welche nur bem Baftard von Orleans und seinem Mannöstamme verlieben worben, zur Krone zog. Der Sohn bes Marschalls von la Meils lerape, ber Herzog von Mazarin, berief sich auf ben Kauf vom 3. 1641, und die Bergogin, als Erbin bes Saufes Longueville, murbe genothigt benfelben ju vertreten. Gie unterlag; in bem Parlamentbeschlusse vom 28. Februar 1696 wurde die Domanialeigenschaft ber Herrschaft Parthenan anerkannt, und zu Folge weitern Erkenntniffes vom 26. Januar 1705 mußte bie Berzogin auch ben fur Parthenay bezahlten Kaufpreis von 300,000 Livres an ben Bergog von Magarin guruderstatten.

Die jungere Linie bes Saufes Parthenan ftammt von Guido ab, bem britten Sohne Wilhelm's IV. Snibo befaß Soubise und Taillebourg, bie großen herrschaften in Saintonge und verheirathete sich 1329, als Witwer von Guyone von Laval=Loué, mit Johanna von Ams boife, Frau auf Parc. Die Tochter ber erften Che. Ifabella von Parthenay, Frau auf Aspremont, beirathete ben Bicomte Ludwig von Rochechouart; aus der andern Che kam ber Sohn Ludwig und bie Tochter Margaretha. Jos hann, ein Entel Guido's, vertaufte im 3. 1415 Taille-bourg, und ftarb ohne Kinder im 3. 1433. Es beerbte ihn sein Bruder Guibo II. Bertrand l'Archeveque, Bert von Soubise, hatte mit seiner Gemahlin Johanna Rabas teau keine Kinder, gleichwol führte er 1476, nach ihrem Tobe, wegen ber von ihr herruhrenden herrschaften la Robouiniere und la Cailliere Proces mit feinem Schwager Arthur von Bivonne. Ludwig l'Archevêque, Herr von Soubife, verheirathete sich 1480 mit Johanna von Monts beron, die jedoch 1498 ohne Kinder verstarb. Des Guido l'Archeveque-Parthenan und der Luife de Plantis Cobn, Johann III., herr von Soubise, verheirathete fich 1525 mit Maria d'Estampes. Johann's von Parthenay l'Archeveque und ber Dichaele von Saubonne Tochter, Anna von Parthenay, war an Anton von Pons, ben Grafen van Marennes, verheirathet, und konnte als eine ber vornehmsten Bierben bes glanzenben hofes von Ferrara gels ten, wie sich bieser namlich um Ludwig's XII. Lochter, um Renata von Frankreich, gebilbet hatte. Unna, nicht zufrieben mit grundlicher Kenntniß ber lateinischen Sprache, hatte sich auch auf bas Griechische gelegt, mit folchem Erfolge, bag bie fcwierigften Stellen eines Ariftoteles ober Plato für fie alle Schwierigkeit verloren. Much bie Theologie wurde ihr ein Lieblingoftubium; fie bemubte fich die tiefften Geheimnisse berselben zu ergrunden, und übte sich täglich in Disputationen mit ausgezeichneten Gottesgelehrten. Eine fo hohe Bilbung murbe ein Gegenstand ber Bewunderung fur alle Schriftsteller jener Beit, und sie haben wetteifernd bie Grafin von Rarennes gefeiert, auch nicht vergeffen, ihren gottlichen Gefang und ihre Birtuositat in jeder Art von Musit zu ruhmen. Bon höherer, ernsterer Bebeutung ist bas ihr von Theobor Beza gespendete Lob: er begrußt sie als eine treue Unhangerin seiner Kirche, als bie wurdige Schwester von Soubife, von jenem Pfeiler ber neuen Lehre. Bulest mußte ihr Mann ben hof von Kerrara verlaffen, weil er feinen Abel gerühmt, und jenem bes Saufes Efte gleich gestellt hatte; er ftarb 1580. Der Grafin von Marennes Bruber, Johann IV. be Parthenan : l'Archeveque. herr von Soubife, mar einer ber Bertheibiger von Det, im 3. 1552, führte auch, nach ber Capitulation von Siena, ben Oberbefehl in Toscana, bis Montluc benfelben wieber im 3. 1556 übernehmen konnte. Un bem Sofe von Ferrara, in bem Berkehr mit feiner Schwester, wurde Soubise fur die Lehre der reformirten Kirche gewonnen, er führte sie in dem Umfange seiner bedeutenden, aus fieben Rirchspielen bestehenden herrschaft Soubise ein. und scheint sogar die Hoffnung genährt zu haben, es konne ihm gelingen, die Konigin Katharina von Medicis zu be-

Digitized by Google

359

kehren. Katharina entschlüpfte ihm, und mit verdoppeltem Eifer ruftete Johann fich, um die Sache feiner Glaubens= bruber zu verfechten. Er wurde, mehr noch burch feine Sabigleiten, als burch feinen Familieneinfluß, eine ihrer wichtigsten Stuten, und er allein, in feiner Dagigung und besonnenen Festigkeit, schien bem Prinzen von Conde geeignet, die Unbeil verkundigende Gabrung ju befanftigen, welche bes Abrets burch feine tobenden Leibenschaften in Lyon gewedt hatte. Bon Orleans aus murbe Soubife nach Epon versenbet, und er mußte, um ben Ort seiner Bestimmung zu erreichen, große Schwierigkeiten überwinsben, Gefahren ohne Bahl besiegen. Am 18. Juli 1562 traf er in ber feiner Beisheit anbefohlenen Stabt ein, und alsbald wurde ben bringenbsten Klagen ber Burger= schaft abgeholfen, ihr Muth durch die Hoffnung einer bessern Zufunft belebt. Die Ordnung tehrte wie von felbst in die gerruttete Stadt gurud, und emfig und forge faltig wirkte ber Gouverneur fur die Berbeischaffung von Lebensmitteln und andern Beburfniffen, wozu er beson= bers mit vieler Klugheit bie von Bern, Ballis und Reufchatel bewilligten bilfsvolker zu verwenden wußte, ob-gleich diese Aruppen, nach der Borfchrift ihrer Gebieter, nicht außerhalb der Mauern von Lyon dienen sollten. Mit nicht minberer Klugheit wußte Soubise ben abgehena ben Gouverneur zu behandeln, er fühlte bie hohe Wich: tigkeit von des Abrets für die Partei, und wußte die verlette Eigenliebe biefes Furchterlichen ju schonen, wenn= gleich, nach bem ausbrucklichen Willen bes Pringen von Conbe, ber neue Gouverneur bem alten andeuten mußte, baß er tunftig in geziemenber Mäßigung seinen Rrieg führen und feine Gefangenen ichonenber behandeln moge. Babrend bes Abrets über anderweitige Racheplane brutete, war Soubise unablassig beschäftigt, sich mehr und mehr in ber zweiten Stadt bes Reichs festzuseten. Die Schweizer hatten ihn verlaffen muffen, von vielen Burgern war ber Truppen Auszug benutt worben, um fich ebenfalls in Sicherheit zu begeben, aber Soubife mußte folden Berluft burch die liebreiche Aufnahme ber helbenmuthigen, aus ihrer Beimath vertriebenen Bevolkerung von Gifteron zu erfeten, und er fühlte fich ftart genug, alle Operationen von Tavannes und bem Berzoge von Nemours zu hintertreiben, und beren eigentlichen 3wed, die Belagerung von Lyon, ganzlich zu vereiteln. Mit gleichem Erfolge wiberftand er ben Lodungen und Berbeis Bungen ber Königin Katharina, die vielfaltig mit ihm um bie Ubergabe unterhandelte. Lyon war in jeder hinficht eins ber Bollwerke ber Partei geworben, als ber Pacis ficationsvertrag von Orleans die Ruckgabe an ben Konig verfügte; Soubise bewerkstelligte sie zu handen bes Marschalls von la Bieilleville. Dem Pacificationsvertrage ging ber Mord bes großen herzogs von Guise voraus. 302 hann Poltrot be Meren, ber Morber, mar als Page in bem Saufe bes Bicomte von Aubeterre erzogen, und nach= mals von biefem an feinen Schwiegersohn überwiefen worben. In des herrn von Soubise Gefolge tam Poltrot nach Lyon, und mehrmals vermaß er sich, in dieses feines Brobberrn Gegenwart, bag er ben Bergog von Buife tobten werbe. Nach ber Schlacht von Dreur ichidte

Soubife ihn an ben Abmiral von Coligny, um Nachricht von bem eigentlichen Bergange bes Treffens zu haben. Der Abmiral, ber eben bamals Celles belagerte, behielt aber ben Boten gurud, mas ben Berbacht wedte, es habe Soubise mit ber Senbung einen ganz anbern, als ben angegebenen 3wed gesucht. Denn es steht fest, baß Poltrot bereits vor feinem Abgange nach Epon von bem Abmiral von Coligny zu einem Mordversuche auf ben Bergog aufgefodert wurde. hingegen ift es auch gewiß, baß Poltrot in allen ben verschiedenen Berhoren, bie er zu bestehen gehabt, betheuerte, Soubife habe um bie Anstalten zur Verwirklichung seiner Drohungen nicht gewußt. Der Baron von Soubise, Gentilhomme de la chambre du roi, auch seit bem 7. December 1561, Ritter bes toniglichen Orbens, ftarb 1566, in bem Alter von 54 Jah: ren. Seine Gemahlin, Antonia Bouchard, bes Bicomte von Aubeterre alteste Tochter, wetteiferte mit ihm in Anbanglichkeit fur bie neue Lebre. Die einzige Tochter feis ner Che, Catherine Archevêque de Parthenay, Frau auf Soubise u. s. w., geb. 1554, heirathete im 3. 1568 ben Karl be Quellenec, Baron von Pont und Rostrenan. ber um feiner Beirath willen ben Titel eines Barons von Soubise annahm, ihn auch beibehielt, obgleich er auf Betrieb seiner Schwiegermutter, wegen Impotenz, von seiner Frau geschieden worden. Dieser Baron von Soubise, berühmt burch manche tapfere That, wurde in der Bartholomausnacht 1572 ermordet. Die junge Bitwe heirathete hierauf 1575 ben Vicomte Renat II. von Rohan, zahlte aber nur 32 Jahre, als fie jum anbern Male, 1586, Witwe wurde. Von ba an lebte fie vornehmlich ber Erziehung ihrer Kinder, und biese Erziehung gerieth nicht übel, wie man aus ben Namen ber Kinder ichließen wird. Es waren ihrer funf, und bavon nennen wir Beinrich, ben erften Bergog von Roban, Benjamin von Roban, Baron von Soubife, bie gelehrte Unna, bie tugendhafte Katharina. Bekannt find bie Borte, mit welden Katharina ben Konig Heinrich IV., nach so vielen von ihm erlittenen Anfechtungen, abfertigte: "je suis de trop bonne maison pour être votre maîtresse, et ne suis pas assez riche pour être votre femme." Sie beirathete ben Bergog Johann II. von 3weibruden. Die Beit, welche die Mutter von bem Berkehr mit ihren Kinbern erübrigen konnte, schenkte sie ben schonen Wissenschaften, benn reich und angebaut war ihr Geift. Im 3. 1572 übergab sie eine Sammlung ihrer Gebichte bem Publicum; viele andere ihrer poetischen Arbeiten find bas gegen ungebruckt geblieben, wie namentlich bas Trauerfpiel Holofernes, bas zu Rochelle mabrend ber Belagerung von 1573 aufgeführt worben. Katharina von Soubise schrieb auch "Apologie pour le roi Henri IV. envers ceux qui le blament de ce qu'il gratisie plus ses ennemis que ses serviteurs." Es ist diese angebliche Apologie eine beißende Ironie, womit die Mutter sich rachte, daß der König ihre Tochter nicht heirathen, überhaupt nicht alle Anspruche bes Sauses Roban befriedigen wollte. Det vierte Band bes Journal de Henri III., Ausgabe von 1744, hat sie ausbewahrt. Eifrig in ih= rem Glauben wollte bie Frau von Rohan selbst im

hot,ers Alter sich nicht von den Interessen ihrer Brüder Won ihrer Tochter Unna, von einer ber gelehrs lossagen. Frauen bes Beitalters, begleitet, theilte fie alle teften Corectiffe ber letten Belagerung von la Rochelle. Ganze bret Monate lebten bie beiben grauen von Pferbesteifc, won einem Wiertelpfund Brob taglich, und in biefer bann Stoth fcrieb bie Mutter an ben Cohn, er solle fortfahren, wie er begonnen, und sich burch bie Bebrangniß, in wels der sie sich befinde, zu teiner Rachgiebigkeit zum Schas Feirex Partei versuhren lassen, wenn man ihr auch roch so viel Leides zusügen sollte.). In edlem Stolze verveigerten es die Beldinnen sich in die Capitulation aufrehmen zu lassen, sie wurden barum am 2. Nov. 1628 nach Miort in bas Schlof gebracht, und in engem Bers Ließ eingefperrt gehalten, "rigueur sans exemple, qu'une god: Emerines de cotte qualité, à l'âge de soixante-dix poson. fut renfermée dans une dure prison, sans lui of contest un seul domestique pour la servir, et sans Sees segmentes l'exercice de sa religion, " also flagt Cohn, ber Bergog von Roban, in seinen Memoiren. Ratharina, bie lebte Tochter bes Bauses Parthenap, ftarb bem Alter von 77 Jahren, auf ihrem Schloffe bu Parc Gis Poltou, ben 20. Detbr. 1631. - Der Baron von Warthenny war, gleich ben brei anbern alten Baronen Dott Polton, benen von Lufignan, Chatellerault und Coube. Bouttere, und berechtigt, fobalb er fic recipiren laffen, in ber Chuffelbung und in ben Stallen an bem Gottes-Lienfte Anthell gu nebmen. (r. Stramberg.)

1'All'IIENIA, ein flemer Aus öftlich von bem opennatigen Pila, in ber Ribe von Darpinna, benachbart einem andern Kinschen, bem Darpinnates. Parthenia (tidiog e., Nagorius von Pauf, genannt) batte laut ber Soffe bes Marz von bienem ber Roffe bes Marz mar, welcher als Arcier ber Dippobamia mit bem Dinoz mas ein Allettrennen gehalten, von biefem aber befiegt und fammt den Roffen getöbtet worden war. Prus. VI. 161, ii. (Kruuse.)

l'All'IIENIA, ein alter Rame ber Insel Samos Air tieit, als he von ben Karern bewohnt wurde. (Strud. XIV, 1. p. 637. (woud. Plinius (V, 37) Samon-Parthenium primum appellatam Aristoteles tradit: postes Dryusam, deinde Anthemusam. Aristocritus salpeit Melamphyllum, dein Cyparissiam: alii Parthemurusam, Riephanen. Ligh. auch Eustath. ad Dion. I'm. 633. p. 200.

l'al. p. 209. T. II. Bernd. (Krause.)

l'Ali'llENIA (Παρθένια) ober Partheneia (παρ(bisindes) eine besondere Gattung ihrer lyrischen Gedichte

dreiben hat man zu einem Mahrchen benust, um Blaters ber Frau von Rohan zu verherrlichen. Seinmet weiß, zum wievielten Male, es hatten wahrend er in Spon belagert gewesen, seine Frau in die Riche eines Stadtthores gebracht, und gestlicklich zu erworden, falls die Stadt nicht übergedaten aber die Mutter wie die Kochter den Baserinahnt, ftandhaft zu bleiben, es begegne ihnen

(Pollux IV, 53), namlich bie, welche ausschließlich zur chorischen Darstellung burch Jungfrauenchore bestimmt waren; bies ist bie Erklarung bes Proklus (bei Phot. p. 321, a. 33. τὰ δὲ λεγόμενα παρθένια χοροῖς παρθένων ενεγράφετο [οβ εγράφετο?], οίς και τὰ δαφνηφορικά ώς είς γένος πίπτει [ob έμπίπτει?]), ber für eine Species der Parthenien die Daphnephorita erklart, worunter man die auf die Feier ber bootischen Daph nephorien sich beziehenden und sie verherrlichenden Lieder zu verstehen hat, obgleich es auch in Athen einen Daph= nephoros gab. Diese Erklarung ift aber gewiß richtiger als bie eines Schol. zu Aristophanes Bog. 918 (προπερισπωμένως δε τὸ ὄνομα τὰ παρθενεῖα' ἔστι δε τὰ είς παρ-Bévous adoueva), welche auch Guibas i. 28. sich angeeignet hat, wonach es Lieder zu Ehren der Jungfrauen waren; vielmehr mogen auch Lieber biefes Inhalts nur bann, wenn fie jene Bestimmung hatten, burch Jungfrauenchore aufgeführt zu werden, diefen Namen gehabt haben; ein anderes Scholion zu jener Stelle bes Ariftophanes hat richtiger: napIereia aut rov à ai napIeroi foor. Beniges wissen wir mit Sicherheit von ber Dars ftellung berfelben, und ben Mangel an positiven Zeugnissen burch Hypothesen zu erganzen wurde zu Nichts führen. Bas mit Sicherheit zu ben Partheniis gerechnet werben tann, ift in battylischen, selbst herametrischen und logabdischen Bersen gebichtet, in borischer Harmonie (Pluterch, de music. 17) großartig und prachtig, aber frei von den harten des antifen Styls, componirt (Dionys. Halic. de admir. vi dicend. in Demosth. p. 187, 3 Sold), in Begleitung von Floten (παρθένιοι αθλοί Pollux IV, 81) und in eigenthumlichen Weisen bes Zanμεδ, welche αποστολικοί und παρθένιοι τρόποι της δρχή-Gewe hießen (Athen. XIV, 631 d.) bargestellt worben. Am meiften Beranlaffung und Auffoberung gur Abfaffung folder Gebichte mußten die lakonischen Dichter haben, ba in ihrem Baterlande mehr als ein Fest burch Jungfrauencore verberrlicht wurde; nachst ihnen, die Dichter und Dichterinnen von Argos, Silvon, Theben und wo sonft die dorische Lyrik auch mit Theilnahme von Jungfrauen geubt wurde; boch werben uns namentlich Altman, Pindar, Simonides, Bacchylides (Plutarck I. c.), aber auch Alcaus als Berfasser solcher Gebichte genannt. Was Alfman betrifft, so beweift Stephanus von Byz., ber i. 28. Eproizy den Anfang του δευτέρου των παρθενείων ασμάτων citirt, daß bei biesem Dichter die Parthenia ents weber mindestens zwei Bucher gebildet ober zum zweiten Buche seiner Gebichte gehort haben; bei Pinbar machten von ben 17 Buchern, in welche bie Grammatiter seine Ges bichte getheilt haben, bie Parthenia zwei Bucher aus und baneben gab es noch ein brittes Buch, xexwoevuerer Mapderlwr, wohin die Grammatiker nach Boch biejes nigen Gebichte verwiesen, die ihnen mit Unrecht babin gerechnet zu werben schienen. Bgl. Boecks. Praes. in Pindar. T. II. p. XII; II. b. p. 589 fg. Muller, Dor. II, 330. Bobe, Geschichte b. lyrischen Dichtfunst II. p. 26 fg., 221 fg. Schweighauser z. Athen. Vol. VII, p. 444. PARTHENIA (Magderia), 1) ein Beiname ber Artemis, als ber jungfraulichen Gottin. (Callinack. Hym. in Dian. v. 110). 2) Frau bes Samos, nach ber auch bie Insel Samos "Parthenia" heißen soll. (Schol. Apoll. I, 188).

PARTHENIANUS (Aemilius), schrieb in lateinisscher Sprache eine geschichtliche Übersicht berjenigen, welche sich seit ben frühesten Zeiten ber Tyrannis bemachtigt hatten; ber einzige, welcher seiner gebenkt, ist Wulcatius Gallicanus, ber zur Zeit bes Kaisers Diocletian blühte, und zwar im Leben bes Avibius Cassius: de hoc multa gravia contra militum licentiam facta inveniuntur apud Aemilium Parthenianum, qui affectatores tyrannidis iam inde a veteribus historiae tradidit. Er hat also auch bes Avibius Cassius in seiner Schrift ausssührlich gedacht, und da dieser in die Zeit des Antoninus Philosophus sällt, so wissen wir damit, daß er weder vor Antonin noch nach Diocletian gelebt haben könne. (H).

PARTHENIAS, wurde Birgil wegen seiner als Dichter gezeigten jungfräulichen Schamhaftigkeit genannt. Servius zu der Einleitung zu seinem Commentar zur Aneibe sagt: adeo autem verecundissimus fuit, ut ex moribus cognomen acciperet; nam dictus est Parthenias. (H.)

- PARTHENIAS, wird von Plinius ein Fluß in Armenien genannt, welcher sich nebst bem Nicephorion in ben Tigris ergießt (Plin. VI, 31). (Krause.)

Partheniastrum Nissol., f. Parthenium.

PARTHENIE erwähnt Plinius (N. H. V, 31) als eine kleine libische ober karische Inseld, welche nebst mehren andern Alexander mit bem Festlande vereinigte.

(Krause.) PARTHENIER (Парденіаг). So ober Пирденіог, Jungfernkinder, hießen bei ben Griechen bie außer ber Che und awar mit einer noch nicht verheiratheten, gezeugten Rinder; homer nennt (Il. XVI, 179) ben Eudoros einen magdenos, ben hermes heimlich mit ber jungfräulichen Tochter bes Phylas gezeugt hatte, wie er (II, 513) bie Mutter bes Uskalaphos und Jalmenos naodevos aldoin nennt, indem Mars sie heimlich beschwängert hat. Die Scholien zu II. IV, 499 bemerten, baß homer viererlei Unterschiebe in Beziehung auf Geburt ftatuire, γνήσιος fei ber mit ber Chefrau, vosos ber mit bem Rebsweibe, σχότιος ber in verstohlenem Beischlafe und παρθένιος der mit einer, noch fortwährend fur Jungfrau gehaltenen Gezeugte; bie Unterscheibung zwischen naod. und oxorios wird auch vom Schol. zu Il. XVI, 179 wiederholt, während der Schol. zu VI, 24 zwischen nag Férios und oxórios keinen Unterschied statuirt. Rach Müller (Dor. U, 283) waren bei ben Spartanern bie Braute geraubt worben, die jungen Cheleute hatten ben ehelichen Ums gang langere Beit verstohlen genossen, ebe ber Mann bie Frau in sein haus beimgeführt, die vor ber heim= führung gezeugten Kinder hatten mao Jevlau geheißen, waren fur gewöhnlich ben im Sause gebornen gleichges achtet worben, und nur wegen besonberer Umftanbe mare es im ersten meffenischen Kriege unmöglich gewesen, sie mit Rleren zu versehen, und so seien sie die Grunder von Tarent geworben. Sier muß ich aber bemerken, baß es meines Wiffens schlechterbings tein Zeugniß gibt, wor-T. Encyel, b. EB, u. S. Dritte Section. XII.

aus hervorginge, daß dieses ein bleibender Name einer Gattung von Individuen in der fpartanischen Berfassung gewesen sei; ber von Muller angeführte Besychius beweift nichts für feine Behauptung, ja die Stellen, wo die nag-Sevlar vortommen, beweisen grabe, bag ihre Benennung einem einzelnen Fall angehort. Es genügt hier an bie beiben altesten Beugen Ephorus bei Strabo VI, 279 fg., wo sich die Form nao Jevesau findet, und an Aristoteles (Polit. V, 6) zu erinnern: olov er Aaxedaluove of heγόμενοι Παρθενίαι εκ των δμοίων γάρ ήσαν, ους φωράσαντες επιβουλεύσαντας απέστειλαν Τάραντος οίxiorac. Diese lette Stelle zeigt, bag bie Parthenia von benjenigen Altern abstammten, Die zu ben bochsten Staates ehren berechtigt waren, man sie aber bei Unternehmuns gen gegen bie Staatsverfassung überrascht und beshalb als Colonisten ausgeschickt habe, von benen bann Tarent gegrundet wurde; es find ihnen also vermuthlich bie Auszeichnungen versagt worden, auf die fie als Sohne ber ouocos Anspruch hatten; warum sie biese Ausschließung getroffen habe, fügt Aristoteles nicht hinzu. Ephorus bagegen ergablt, als ber erfte meffenische Krieg bereits gehn Sahre gebauert, hatten bie Latonen, aufmerkam gemacht burch einige Abgeordnete ihrer Frauen, daß, wenn sie bie bise herige Art ber Kriegführung fortsetten, es am Ende bem Staate an Menschen fehlen wurde, beschloffen, die ftarts sten und jungsten von ihnen nach Sause zu entlassen, die auch nicht burch ben Gib gefesselt maren, burch ben bie altern beim Beginn bes Rrieges bie Berpflichtung übernommen hatten, nicht vor Eroberung Deffene's ihr Bas terland wieber feben zu wollen; biefen hatten fie nun ben Auftrag gegeben, sich insgesammt mit ben vorhandenen Jungfrauen zu begatten; bie aus ber Berbinbung gezeuge ten Kinder maren nun Partheneiai genannt worben, und von den nach der Eroberung Meffene's heimgekehrten Latonen in burgerlichen Ehren zurudgesett worben, beshalb hatten sie sich mit ben Beloten in eine Conspiration eingelassen, und als biese verrathen wurde, hatten bie Spartaner beschlossen, sie als Colonie auszuschicken und von biefer ware bann Tarent gegrundet worben. Go Ephorus; mit ihm stimmt im Gangen Euftathius zu Dionys Perieg. (v. 376), auch Juftin (III, 4) überein, nur bag biefer hinzufügt, daß, ba jene Mabchen zugleich von mehren umarmt worden waren, die von ihnen gebornen Rinder feis nen fichern Bater, und so auch keine Aussicht auf ein vaterliches Erbaut gehabt hatten, aus Beforgniß also vor Armuth waren fie unter Phalantus ausgewandert. Besychius bagegen i. 2B. erklart bie Parthenier für bie, welche im messenischen Kriege mit ben Magben (ex row Jepaπαινών) gezeugt wurden, was gewiß falsch ift. Niemand aber wird ben Bericht bes Ephorus fur einen geschichtlie chen nehmen; er gehort, wie ja fast bie ganze Geschichte bes ersten messenischen Krieges bem Gebiete ber Sage

PARTHENIKUM, eine Stadt auf der Insel Sistilien, nordlich über dem Flusse Telmissus. Itin. Anton. Sidler 1. Th. S. 442. (Krause.)

PARTHENION (to NaoBerior 8005, Parthenius), ein hohes Gebirge in Arkabien, an ber Grenze bes argo-

\_\_\_\_\_ ----**3** - **3 -** ■ ----مستر: 7.00

I der Rame einiger griechischen Such im der Rachen in der Beit noch im gestellt der Beit noch im der Beit no

Lung mas ber Cobn bes herafibes und in Sieren ber me Gemippus 1) fagt, ber Aetha munte an Sammen, auch Emigen aus ber Ctabt Der a. mar immer aus Riene. Für die lettere Auficht, weiter wer .....emeineren Befall gefchenft bat, fprechen n andrinainen manne bei Subas (s. v. Neorue) ing in American and Anima (s. v. Micera), fond .m a. .er meeten drammatient übliche Zusan & Nomanu In Minister Den Litege wurde er von Come grunger annemmen mit nach Rom gebracht, bert aber mien weine ninen Bellerfamiett und Bilbung freinelafna In and in me femering bes Raifer Alberind '). Comment and Comment Der eine gut beim angegebenen Beitrames in ...... www. rem Loce des Mitheidanes 76 Jahre remainen weren, mit die bedruch gewonnene Erbenebauer rei 4 ang richensus mugte, io bat man sich genöchigt and the annexes of resonances, or fet foton in den reicheften Duren ber linebeit in Berangemichaft gerathen und babe ..... in in one litter irreicht, ober man bat jene me au in jein beidmart, wo nach Beffennen ber - ..... im mitteriem Gutterichaften ber Ruten bei and a service and the contract of the contract w der annen be dan um fat 30 Jame areicht. - :..:- i verrie manrichennich; vielinebe mas ber Deur warm ammen ein Misverfühnniß zu Gembe tiente wirmed mirt bie Berliebe, mit wurder Tiberies a me aummer aummbrinischen Dichtern time und burch me frie meichen er biefelben und namentlich auch De Martinenne in feinen eigenen bichterrichen Berfuchen meren menen nachher ausführlicher ju raben Gele egitet teit wird. Im Allgemeinen werben mir und bemunn ber Beit ber Bluthe bes Parthenius in ben Drin-In Linguifus ju verlegen. Dafür immben man-tengniffe. Macrobius (V, 17) neme ibn Leber m Griechischen: quo grammatico in Graere immine usus est; bahin benten and bie Annaben gine Barthaltenungen biefes Lebrers in ben Wegtkanrichen Sacratus. Der Bert Georg. I, 437: Glauce et Pamorner et laco Melicertae fell mech des Macrobius ant Gellins (Noct. Attic. XIII. 25) iberein: transmitten Bengnif von Pertbenins entlebnt fein, obifchen De den amprintete griechtiche Bers, abgefeben von ber Berrinnen, wicht ders eines fie. In Weging auf das Maretunn verbernt die auf Rachricht in der Anderstamischen handunt des Birgit: Parthenins Moretum seri n elenere, quem l'arxières imitatus est, genif in fo met Kemedangung, ab jemi Gebiet ber Biftebeneit

Politic de Branco, noider mar Colein lette. Bergl. Japanet 2. 18. 2 Sundan: II. Hernleiber mi Ecidiones: Vancio II. Hernleiber mi Ecidiones: Vancio II. Hernleiber mi Ecidiones: Vancio II. Hernleiber — olives de 1800 in Long autreur. In Magnifere Pousies norte-turant aux sin really dia rip uniferent noi iffic phys Tomata aux dialogue.

ber romischen Literatur angehort und also auch baraus ein Schluß auf bie Beit bes Parthenius gemacht werben barf; obschon bie Frage über ben Berfasser jenes Gebichtes noch nicht zum Abschluß gekommen und die Hyspothese Sillig's, daß griechische Muster auch dem Parsthenius vorgeschwebt haben, dadurch wenigstens zweisels haft gemacht wirb, bag Simulus rein italische Sitten barftellt. In die Zeit bes Augustus muß auch bas freunds schaftliche Berhaltniß mit Cornelius Gallus 3), bem bekannten elegischen Dichter, ber burch vier Bucher Elegien auf die schone Enkoris boben Ruhm erlangte, fallen, von welchem bie Debication ber Liebesgeschichten ein Beugniß abgibt in ben Borten: "In ber Meinung, fur bich, Cornelius Gallus, etwas gang Paffenbes zu thun, fenb' ich Dir die Sammlung der Liebesleiben, die ich in moglich= fter Kurze zusammengefaßt habe. Denn von benen, bie bei einigen Dichtern fich finden, wirft Du die meiften, bie nicht fur sich bestehend erzählt find, hieraus tennen lernen; Du selbst aber wirft baburch in ben Stand geset werben, biejenigen, welche sich vorzüglich bazu eignen, zu epischen Erzählungen und Elegien auszubilden, weil der Uberfluß bavon entfernt ift, ber Dich, wo Du ihn antriffst, geringer von ihnen benten lagt. Denn wir baben fie nach ber Beise von Gebentbuchern gusammen= gefaßt und so werden sie Dir nun mahrscheinlich benfels ben Rugen gewähren."

Suidas nennt ben Parthenius Elegeionoids xal µ6τρων διαφόρων ποιήτης; ben Beinamen eines Dichters führt er in mehren Stellen ber Alten, 3. B. bei Plutarch (Parall. p. 310. E), ihn rechtfertigen auch die Titel ber erwähnten Werte und die wenigen Fragmente, welche uns aus benselben erhalten sind. Halten wir uns zunächst an die Erzählung bes Suidas: έγραψε δε ελεγείας, Αφροδίτην, Αρήτης επικήδειον τῆς γαμετῆς, Αρήτης Έγκω-μιον εν τριοί βιβλίοις καὶ ἄλλα πολλά, in welcher ber Unfang statt bes sonst gewöhnlichen ελεγεῖα εἰς Αφροδί-Typ burch handschriftliche Auctoritat hinlanglich beglaus bigt ift und besto weniger von Bestermann (zu Voss. de hist. gr. p. 209) beibehalten werben burfte. Der eins fache Name Appodirn ift überbies burch Stephanus v. Axamartior (p. 26, 1) und Artemidor (Oneirocr. IV, 63) gesichert; in Betreff bes Inhalts wird Bernhardy's (ad Suid. p. 126) Ansicht, es sei ein carmen amorihus et mutatis perdite amantium formis refertum gewesen, befriedigen. Das Trauergebicht auf seine Gats tin Arete und beren lob in brei Buchern wird fo beflimmt nur von Suidas erwähnt, das allgemeiner gehalstene Sitat & Aphin bei dem Scholiasten zu Pindar (Isthm. II, 68) läßt es zweiselhaft, auf welche von beis ben Schriften fich ber Gebrauch bes Bortes arreue für drarywore beziehe. Umwahrscheinlich aber bunkt uns bie Bermuthung von Fr. Jacobs, bag bas Lettere ein profaisches Wert gewesen sei, ba boch ber Leritograph nur bichterischer Werke bes Mannes gebenkt und an profais fche Arbeiten gar nicht gebacht ju haben fceint. Gin

Schwierig ist bie Entscheidung ber Frage, ob er Berfasser von Μεταμορφώσεις gewesen sei. Guibas (s. v. Neorwo) sagt von diesem, er habe Bermandlungen geschrieben ωςπερ και Παρθένιος ο Νικαιεύς, und boch steht ούτος έγραψε και περί μεταμορφώσεως nicht bei bem Nis caer Parthenius, sondern bei dem nachher zu behandelns ben Chier. Aber biefe Borte fehlen in ben Sandfchriften und alten Ausgaben, auch ber Ausgug ber Gubocia fennt fie nicht; erft von Rufter wurden fie aus cod. Parisin. A. aufgenommen und von bemfelben eine Bermittelung ber wiberftreitenben Ungaben verfucht. Das ift faum nos thig; wie ichon bas Fehlen ber Borte in ben meiften Buchern Berbacht erweden muß, und felbft bie Geftaltung ber Borte, in benen man wenigstens περί μεταμορφώσεων erwarten muß, zweifelhaft macht, fo ift es nicht umwahrscheinlich, baß irgend ein gelehrter Lefer bie Bemertung aus bem Urtitel Neorwo bier fich wieberholte, bas Gloffem aber am unrechten Plage einschob. Dag ein Parthenius Berwandlungen geschrieben bat, feben wir aus Cuftathius (ad Dion. Per. 420), wo bie Berwandlung ber Stolla erzählt und bann bingugefügt wirb: 65 क्यूक Παοθ. ο τος μεταμορφώσεις γράψαι λεγόμενος, was ber Scholiaft in ώς δε Π. εν ταις μεταμορφώσεσι λέγει abfurgt. Da nun biefe Erzählung gang mit ber in ber Ciris übereinstimmt, so barf Henne's Bermuthung poe-

ähnliches Trauerlied auf Aurithemis wird bei Stephanus v. Γαλλήσιον (p. 88, 31) εν επικηδείω τω είς Αύξί-Depur und ein enexydeior els Apxedatoa mit Unfubrung eines Berfes bei Bephaftion (p. 10. ed. Gaief.) erwahnt. Sie waren naturlich im elegischen Bersmaße abgefaßt. Außerdem finden fich Citationen von Maodeviog er Aevxudlais bei Constant. de admirand. imper. c. 23. p. 77 und Steph. Byz. v. Ίβηρίαι (p. 143, 11); ferner Παρθ. 'Ανθίππη bei bemfelben v. Κρανίδες (p. 168, 41) und Δάμπεια, wo vielleicht berfelbe Stoff eine aus= führlichere Behandlung erhielt, bessen er Erotic. c. 32 gebenkt; ferner Παρθ. προπεμιπτικώ bei bemfelben v. Κώρυχος (p. 178, 6); εν Ίφικλω ibid. v. 'Αράφεια (p. 49, 35); Blug bei ben Schol. Hom. Il. IX, 446 und endlich ein Hoandic, auf welchen fich Stephanus v. Ioσα (p. 150, 2) und Olvwry (p. 216, 18), vielleicht auch v. Νέμαυσος (p. 209, 4), ferner bas Etymologicum v. αυρόσχας und ερίσχηλος (p. 170, 47 und 374, 52), endlich das freilich nur durftige Spuren eines Berfes bes wahrende Fragment bei Schol. Dion. Per. 456 beziehen. Der von bem Etymol. M. v. apnug ermahnte Koira-260as (p. 148, 33) ist nicht so schwierig zu erklaren, als es F. Jacobs erschien '); es ist ber bekannte Dichter, welchem Parthenius eines feiner Gebichte widmete und wels ches nach biefem in berfelben Beise benannt warb, wie ber Alexander des Euphorion, der Antipater des Antigonus, ber hermeias bes Philetas '). Unbere Fragmente bestimmten Gebichten, ja felbst unserm Parthenius zuzu= fcreiben, murbe vermeffen fein.

<sup>3)</sup> f. J. H. Foss. ad Firg. Eclog. VI, 64. Heyne, Argument. Eclog. X.

<sup>4)</sup> Jacobs catalog. poetar. epigrammat. p. 878: Quid sit Parthenii Κριναγορας cum ignorantissimis ignoro. 5) [. Mei-neke Euphorion p. 25.

CHINA THE PARTY NAMED IN 23 3 = == \_\_\_\_\_ TY. -`E 18

Similes and Rhobus (c. 33); außerbem die hiftorischen Educien des Andriscus (Natianá c. 9 u. 19), Arifie Tene Madiron c. 11), Aristobemus von Rosa v z er geme e. 8), Abliepiabes von Myrlea in Bie Estrenza de c. 35), Dieuchidas 10) (c. 13), Haldyviaxois c. 6. Midyoiaxis é c. in America in Tomonic c. 4. u. 34), Rifander (nem == . e. 4 n. 34), ben Erefier Phanias (c. 7) Traces c. 6) und Reenthes (er & c. 33), enblid ma arm reamme Ramensangabe o the Alossov utlou wernnter nicht sowol Apollonens als Berner Merties mit den fonft angeführten Areften in Deren ft und m ru Mednoraus (c. 14). Bu biefen Unauter immen nech einige Bruchftude von Dichtern, Die Carrinant Carmitich gegen feinen Borfat an einigen Stel: art armendiater bat, wie c. 14 bas schone Fragment von Louise ten Imier, c. 11 eins von Aximens und min ven fich feibit, e. 21 bas langere Benchfied bes Gurter ber Brundung von Lesbos und c. 34 trei Berfe ven Pranter. Der Inhalt ber mitgetheiten Erzählenare berit meit auf einem biftorischen Dimmunde; es mit begetenerens befannte Ramen und Bernatmiffe, der be Bertembarte gewohnlich fo entlegen, bie Muchen von ber gewennichen Benieferungen fo weit entfennt, fo mitewe. "...... bus man an ber Bermuthung berechtigt wird it de in tem Amermebruichen ben Gennt ber Auswehl ichen Ge fe ber Charafter ber Mermennichen Dariebeit, von ber mier Partbenind als einer ber letten big be weiter mit bertrachten ift, mit mitreliger Ernbe wa in marrier und iene feiche nicht bied in ben Generi in in Saus in auten, fonbern fie auch in ber ie ... gebranden eine Borte ju gebranden und felbe 1 mit Cimbar be artiche Regel ju verlaffen. Debet 1 2 1 3 auf mir Beren Schriftsteller burch fichere Bent von ber I. w. bereit beitaltett und nugen Umpbering, fant "Transition market 11. 63), is idequing interprint in an in garen unt fucian (de conser, histor, e. 57) ... r mit Michael auf ben Gebrauch verafteter Die is the Digwerter und Sailimachers gufammen. Greiors 24 der gemment und den erhaltenen Fragmenten beweit ich ein fichen p. 49 sq.), eine Rachlefe buleften in the one and the contraction, we does Adjusting the .... .. .. A. 3 Me feitenen Formen machtyelie (C. 24) . C. scalverneue C. 24.2) E. C. Jes Gatter aber iff In France in Infeit mitather, ungefichmielter, namenelieb in Competer rend, werfand aber, wie es fibeint, berech bie Denne Bermann, auch benett ber Commier febenfte. 36 me an einemerede Charafter bes Parthenins marb ann Bernandeling in ber Borntebe, welche ber Saifer Morried me afterie Anton it me gion pricipe anight o

Co Lon & Greenstram une Sate übe Annabur, den Momanus de Van en not yn p. 1277 notich deite Consider same nich i i i van denne Same und der ill den hangen in derpase, i O und Monak Copiene p. 7% and une a lieu von de Longens de Longens und Sate übe Annabur un eige beiter all Longens derneren. De Annabur der Berfahr in der derneten und karrier Meinenber der Angel Men in Modter der deretende unterstate und

365

70: Fecit et graeca poemata, imitatus Euphorionem et Rhianum et Parthenium: quibus poetis admodum delectatus scripta eorum et imagines publicis bibliothecis inter veteres et praecipuos auctores dedicavit.

Diese Sammlung von Liebesgeschichten ift nur in einer Sandschrift aus bem 10. Jahrh. erhalten, welche von Beibelberg im 30 jahrigen Kriege mit in die vatica= nische Bibliothek nach Rom manderte, von dort mit anbern banbidriftlichen Schaben in unserm Sahrhundert nach Paris tam und endlich ber palatinischen Bibliothet in Beidelberg gurudgegeben murbe, mo fie fich gegenmartig befindet. Aus diesem Cober floß die erste Ausgabe Parth. N. de amatoriis affectionibus liber Jano Cornario interprete (Basil, in offic. Froben. 1531. 8.), welche 21 ungezeichnete Blatter griechischen Tert und auferbem 76 Seiten enthalt 12). Hieraus entstand ber Drud in ber Sammlung ber Erotiker, welche Achilles Tatius, Longus und Parthenius enthalt und die von Jungermann, wie es scheint, beforgt aus der Commelinischen Presse 1601 in Octav hervorging 18). Etwas fur ben in ber erften Ausgabe febr vernachlässigten griechischen Tert that Thomas Gale, in beffen Sammlung: Historiae poeticae scriptores antiqui (Paris. 1675. 8.) Parthenius (p. 343-402) fleht mit bes Cornarius Übersehung und eis genen fritischen und erklarenben Unmerkungen bes Berausgebers. Die Ausgaben von E. S. Teucher am Conon und Ptolemaus enthalten blos Gale's Noten und wenige selbständige kritische Noten ohne Werth. Auf Benne's Rath unternahm ber bafeler Professor Lucas Le Grand eine fritische Bearbeitung bes lange vernachlässigten Schriftstellers, die, nachdem sie lange Beit bei Benne gelegen, im 3. 1798 zu Gottingen mit gelegentlichen Bemerkungen des herausgebers, Benne, erschien. Aber auch biefe Arbeit brachte dem Terte nur geringen Rugen. Erft bie genauere Kenntnig ber Sanbidrift, welche wir einer forgfaltigen Bergleichung von Friedr. Jac. Baft in der Lettre vritique à Boissonade (Paris 1805 und lateinisch ju Leipzig 1809) verdanken, bat eine sichere Grundlage für die Kritik gewährt, auf welcher die vortreffliche Ausgabe oon Frang Paffow (Leipzig 1824) ruht. Sier ift jum ersten Male ber fritische Apparat forgfaltig jusammenge stellt und mit Scharffinn und reifem Urtheil benutt wors den. Waren doch auch in neuern Zeiten gelegentlich viele Beitrage zur Berbefferung bes vermahrlosten Tertes gegeben worden, namentlich von Fr. Jacobs, besonders in ben Additamentis zu Athenaus und in fritischen Journalen, wie in Seebode's frit, Bibl. 1822. 1. Bb. S. 189 und anderwarts, und fo auch jungst in den Unmerkungen jur Abersegung. Aber noch immer fehlt eine Bearbeitung, Die außer der fritischen Seite auch die literar-historischen Probleme zu losen sich zur Aufgabe machte und in erdopfenden Commentaren die mitgetheilten Erzählungen erläuterte. Die lateinische Übersetzung von Cornarius ist wiederholt beim Eustathius (Lugd. Bat. 1618); eine

franzosische Übersetzung von I. Fournier haben wir schon aus dem Jahre 1555 (fowol zu Lyon als zu Paris) und am letteren Orte auch 1743 in 8. und in ber Biblioth. des romans Grecs. T. I.; eine andere par Ricard, précédée d'un essai sur les romans Grecs par Va-Temain (Paris 1822. in 16.), welche in ben erften Band der Collection des Romans grecs aufgenommen ift. Die erfte teutsche Ubersetzung "Parthenius bes Nicaers Liebesgeschichten. Antoninus Liberalis Sammlung von Berwandlungen" verbanken wir Fr. Jacobs. (Stutigart 1837 in 16.)

2) Parthenius aus Chios wird von Suidas mit folgenden Borten erwähnt: ἐποποιός, νίὸς Θέστορος, δς επεχαλείτο χάος, Ομήρου ήν απόγονος. εποίησεν είς Θέστορα τον έαυτου πατέρα. Das Bortspiel mit Chaps scheint er seiner verworrenen und unklaren Darftellung gu verbanken. Die in ber pariser hanbschrift bes Guibas ihm zugeschriebenen Metamorphosen haben wir mit großes

rem Recht bem Nicaer zu vindiciren versucht.

3) Parthenius der Photder wird namentlich pon Stephanus aus Byzanz v. Pórdoi, Aéxertioi, Movoga, Oparyor und ofter angeführt, meist wo es sich um Beftatigung feltener Gentilformen handelt. Daber ift es nicht unwahrscheinlich, daß er eine und biefelbe Person sei mit bem Grammatiker Parthenius, welchen Suibas (v. Διονύσιος) als Schuler bes aleranbrinischen Gram= matifers Dionpfius im ersten Jahrhundert nach Chriffus nennt, welchen Uthenaus an zwei Stellen (Xl. p. 501, A. 783, B.) o vov Acorvolov nennt und von dem er bas erste Buch περί τῶν παρὰ τοῖς ποιηταῖς λέξεων ζητούμενα ΧΙ. p. 467, C., XV. 680, D. E. ansubrt und bessen auch Eustathius (ad Iliad. XXIII. p. 1412 und Odyss. XV. p. 567) gebenkt. Sat er fich mit folden Untersuchungen beschäftigt, so burften vielleicht ibm auch Die bei Stephanus angeführten Formen ber Ethnika ans gehoren und manches von dem, was man bis jest bem Ricaer als Fragment zuschreibt, hierher gezogen werben muffen. Gine genauere Untersuchung gebort nicht hierher. Offenbar nennt biefen Parthenius auch ein Epigramm bes Erycius von Cyzicos (Anthol. Pal. II. p. 297. III. p. 12. ed. Jac.), nach bem er in ber Unterwelt buft fur bie groben Schmabungen, mit benen er Somer in fo unverschämter Weise überhäuft hat.

ພື້ອາ αγορευσαι πηλον 'Οδυσσείην και βάτον 'Ιλιάδα -

wo für das lettere Wort, welches earmen sentibus oppletum bezeichnet, Rufter und Brund naror ju fcreiben porschlugen, wodurch allerdings eine bem andog mehr

entsprechende Bezeichnung erreicht wird.

4) Parthenius erscheint unter ber Regierung bes Raisers Domitian als begunftigter Kammerbiener von gro-Bem Ginfluffe. Cubiculo praefectus nennt ihn Gues ton (Domit. c. 16), procurans cubiculum Aurelius Bictor (epitom. c. II, 11), πρόκοιτος Dio Caffius (LXVII, 15) und auf dieses Amt gehen die Anspieluns gen bes Martial (IV, 79, 8) und die Berse (XI, 1):

libros non legit ille, sed libellos: nec musis vacat, aut suis vacaret.

<sup>12)</sup> f. Chert's bibl, Ber. nr. 15883; fie hefindet fich in Dresben. 18) Die sogenamnte zweite Ausgabe v. 3. 1606 hat nur einen neuen Titel und ein von Commelin's Schwestersohnen, Jubas und Ricolans Bonvitius, unterzeichnetes Bormort an Janus Gruter.

Diese Stellung machte es ihm leicht als Theilnehmer ber gegen bas Leben bes Kaifers unternommenen Berschwos rung bie Ausführung bes Morbes zu bewertstelligen und feinen eigenen Freigelaffenen Marimus bazu zu berwenben (Dio Cass. LXVII, 17. Sueton. c. 17. Aurel. Vict. Epit. II, 11). Nach vollbrachter That war er es, ber ben schwankenben Coccejus Nerva zur Annahme ber herrschaft berief und seinen Willen traftigte (Aurel. Vict. Epit. 12, 2. Eutrop. VIII, 1). Aber bie Strafe für Domitian's Ermorbung traf ihn balb wie bie übrigen Morber; man schnitt ihm die Schamtheile ab, marf fie ibm ins Gesicht und gab ihm bann erst ben Tobesstoß (Aurel. Vict. 1. c. 12, 8) 11).

5) Auch fonst erscheint biefer Rame in ben Resten bes Alterthums. In ben Digesten (XXVIII. tit. 5. 1, 41) beißt es: Et hoc Tiberius Caesar constituit in persona Parthenii, qui tanquam ingenuus heres scriptus adierat hereditatem, cum esset Caesaris servus, wo Manche Titus schreiben wollten. Parthenius Caesaris N. ist in Inschriften bei Gruter (p. DLXXXII, 9 u. DCXVI, 5). An Parthenius, einen Gohn ber Schwer fter des Ennobius, schrieb Arator eine Elegie.

(Fr. A. Eckstein.)

Parthenios (Difc), f. Parthenius.

PARTHENIS, ift nach Plinius (H. N. XXV, 36) ber altere Name ber Pflanze Artemisia (A. arborescens und campestris L.) (A. Sprengel.)

PARTHENIUM. So nannte Linné (gen. n. 1058) eine Pflanzengattung aus ber vierten Orbnung ber 19. Linneschen Classe und aus ber Gruppe ber Rabiaten ber nathrlichen Kamilie der Compositae (Heliantheae Coreopsideae Cassini, Senecionideae Ambrosieae Parthenieae Lessing, Senecionideae Melampodineae Partheniene Candolle). Dieselbe Gattung findet sich bei ben verschiebenen Schriftstellern unter ben Ramen: Partheniastrum Nissol, Hysterophorus Vaillant, Argyrochaeta Cavanilles, Villanova Ortega und Trichospermum Palisot de Beauvois Ms. Char. Der ge meinschaftliche Relch halbkugelig: seine (zehn) Schuppen stehen in zwei Reiben, bie außeren sind eiformig, bie inneren fast treisrund; ber Fruchtknoten ift tegelformig ober colinderisch, mit hautigen, feilformigen, an der Spike verbidten Spreublattchen besett; die fimf Blumchen bes Strahls find weiblich, zungenformig; die zahlreichen Scheis benblumden burch Fehlschlagen bes Griffels mannlich, rohrenformig, funfzahnig; die Achenien find glatt, zusams mengebrudt, mit einem schwieligen Ranbe und mit je zwei Spreublatten (fehlichlagenben Blumchen) an ber Bafis; die Krone besteht aus zwei Borften ober Schuppchen. Die fechs bekannten Urten find in Amerika einheis mifc, als behaarte ober weißgraue Rrauter und Staubengewächse mit abwechselnben Blattern und weißen Dols bentrauben. Candolle (Prodr. V. p. 532) theilt diese Gattung in brei Sectionen: I. Partheniastrum. Die Samenkrone fehlt, ober fie besteht aus zwei febr kurzen,

garten Schuppchen; bie Blatter find einfach. 1) P. fruticosum Lessing (Linnaea 1830. p. 152), ein mericanisches Staubengewachs, wie die folgende Art: 2) P. tomentosum (Cand. (l. c.). 3) P. integrifolium L. (Sp. pl. 1402., Schluhr Handbuch &. 293., Gärtner de fruct. t. 168., Willdenow Hort. ber. t. 4., Partheniastrum Dillen, eltham, t. 225. f. 292), ein perenniren bes Kraut, welches auf ben Bergen von Birginien, Cam-lina und Georgien wachst. II. Parthenichaeta. Die Samenfrone besteht aus zwei langen, steifen Borften; bie Blatter sind buchtig-halbgefiedert. 4) P. ramosissimum Cand. (l. c.), ein mericanisches Staubengewachs. 5) P. incanum Humboldt, Bonpland et Kunth (Nov. gen. et sp. IV. p. 260. t. 391), ein merikanisches Sommer gewachs. Ill. Argyrochaeta. Die Schuppen ber Cas mentrone hautig, ablang, stumpf; bie Blatter boppelt halbgesiebert. 6) P. Hysterophorus L. (1. c., Partheniastrum Nissol. Mem. de l'Acad. de Par. 1711. p. 423. t. 13, Hysterophorus Vaill. Mém. de l'Aced. de Par. 1720, Argyrochaeta bipinnatifida Cav. icon. IV. p. 54. t. 378, Villanova bipinnatifida, Ortega dec. 48. t. 6), ein Sommergewache, welches an fleinie gen Orten fast überall im tropischen Amerika vorkonnst und jest auch auf der Insel Moris sich findet. In Beft indien, wo dieses Kraut von den Englandern mule-weed und wild tansy genannt wird, wendet man es, wie bei uns die Chamillen zu Theeaufguffen, Klystiren und Be bungen an. Das Parthenium ber Alten (nagdereor) if Pyrethrum Parthenium und Matricaria Chamomilla. Parthenium luteum Spr., f. Guizotia. (A. Sprengel.)

PARTHENIUS, Bischof zu Lampsacus am Dellespont zur Zeit Conftantin's bes Großen. Bu feiner Berühmtheit kann indessen nichts weiter angeführt werben, als bie Wunder, welche bie Beiligenacten ihm nachfagen, und bie Berftorungen beibnischer Tempel, die er im Auftrage bes Raisers vollzogen haben soll. Bene tragen gang bas Geprage ber gewöhnlichen Beiligengeschichten, er trieb Da monen aus, beilte mit bem Beichen bes Kreuzes mancherlei Gebrechen, fagte kunftige Dinge voraus und bergl. Der Beit nach raumt man ihm gern einen Plat auf bem nie canischen Concilio ein (325); sein Gedachtnistag ift ber 7. Februar. (Fr. W. Rettberg.)

PARTHENOI (napsévoi), unter biefem Ramen bet Jungfrauen wurden bei ben Athenern die Löchter bes Crechtheus verehrt. Hesyck. s. v.

PARTHENON (der), einer ber berühmtesten Tempel des Alterthums und nach dem des Jupiter Olympius ber größte, schönste und gepriesenste in Athen, steht noch jest auf der Burg (Akropolis) baselbst, meistens zertenne mert, fast ganglich seiner Bierben beraubt, aber bennoch in unaussprechlicher Hoheit und Große, ein Zeuge alter Berts lichteit.

Zweiundzwanzig Sabrbunderte gingen an ihm por über und von ihren Spuren zeigt seine Berftummelung, zeigen seine tausenbfachen Narben. Aber alle Unbilbe ber Beit, alle Rauber, die ihn antasteten, Sturme, Erdbeben, Kriegswuth konnten ihn nicht ganzlich seiner Schonbeit entkleiben, nicht ganzlich seine Saulen und Mauern fine

<sup>14)</sup> Dies scheint ber Grund, warum ihn Drofius (VII, 2) spado nennt. Bergl. Tertall. Apolog. c. 85.

zen. In ber Anmuth bes Junglings, in ber Kraft bes Mannes, in ber Würbe bes Greifes, in ber hochsten Masjestät, die an menschlichen Werken erreicht werden kann, stehen die Trummer ba.

Der Parthenon wurde in der Bluthezeit der griechis schen Runft, ale Perifles an ber Spige bes attischen Staats ftanb, um bas Jahr 440 v. Ch. Geb. in etwa 16 Jahren erbaut und ber Minerva geweihet. Unter Des rifles' Oberleitung waren bie Baumeifter biefes Tempels Aftinos und Rallifrates. Ersterer besonders in der Erfindung groß, wird als berjenige genannt, welcher bie bos rische Saulenordnung zu ihrer größten Schonheit ausbils bete und mar auch ber Erfinder bes Plans zu ben eben= alls unter Perifles errichteten Propplaen, und bes bes rühmten Weihetempels ber Ceres zu Eleusis. Go mar r auch ber Erbauer bes prachtigen Tempels bes Apollo Epifurios in Arkadien. Kallitrates war mehr ber aus: ührende Architekt, ber unter andern auch den hochst beeutenden kostbaren Bau der schon unter Cimon, dem Borganger bes Perikles, angefangenen Safenmauer volls nbete und ben Bau ber Propplaen ausführte. Die über Mes schonen Bilberwerke bes Tempels find aus ber Schu= e des Phidias ober aum Theil von ihm felbst, der besoners großen Ginfluß auf fammtliche Bauunternehmungen es Perikles hatte. Aber nur Weniges ift von bem ausezeichneten Schmude bes Baues ohne burchgangige Berjummelung auf uns getommen.

Der herrliche Tempel hatte eine seiner würdige ausgeseichnet schone Lage auf dem höchsten Theil der Akroposis, weit und breit die lachende Gegend beherrschend, und berall sichtbar. Der Felsen der Akropolis ist in seiner bern Fläche gänzlich ummauert und die so bestimmte sigur berselben nahert sich am meisten einem Oval, dessen ach Westen hat. Westlich bilden die berühmten Propysien den Zugang; sast in der Mitte des Ovals, aber nahe em nördlichen Kande liegt der Tempel der Minerva Posas und südlich von ihm, nicht weit über die Mitte der Ireite des Ovals hinaus der Parthenon, in seiner Lansenausdehnung ebenfalls ziemlich genau von Ost nach

Beft.

Die ersten neuern Reisenben, welche auf diesen Temsel aufmerksam machten und ihn ihrer Zeit aus seiner dazlichen Vergessenheit durch ihre Beschreibung vorsührem, waren außer dem Marquis de Nointel der im Jahre 674 durch den Maler Carrey die Sculpturen zeichnen es, der Engländer Webeler und der Franzose Jacq. Spon, ie ihn im I. 1676 noch fast vollständig sahen. Ihre Beschreibung ist indessen wenig umfassend und kritisch. Im s. 1751 unternahmen die englischen Maler und Arzitekten Stuart und Revett eine Reise von Kom aus, brem damaligen Ausenthalte, nach Attika, vorzüglich m die antisen Überreste Athens zu untersuchen, zu mesem und zu beschreiben. Ihnen und der in England zus immengetretenen Gesellschaft der Dilettanti, welche späser in den sechziger Jahren nochmals Revett und den gesehrten D. Chandler, sowie den talentvollen Maler Pars un Untersuchung und Ausnahme der Alterthümer in Eries

chenland, sowie in Kleinasien, aussenbeten, verbankt man größtentheils, neben ben Bemühungen und Schriften neus erer Reisenben bie vollständigere Kenntniß des Tempels, nach bem, was sein Zustand damals ergab und jest noch auffinden läßt.

Diese Kenntniß reicht freilich auch mit Silfe bessen, was die Alten über ihn geschrieben haben, nicht aus, um die vollständige Einrichtung des Tempels, seine Ausschmus dung u. s. w. ohne bedeutende Lucken zu bestimmen, aber sie gibt uns doch in der Hauptsache ein richtiges Bilb von demselben und läst uns da, wo Gewisheit fehlt, wes

niaftens Babricheinlichkeit finben.

Seit der Zeit der zuerst genannten Reisenden hat der Tempel besonders dadurch gelitten und ist sast seiner letzen und vorzüglichsten Zierden beraudt worden, daß dei der Belagerung Athens im I. 1687 durch die Venetias ner unter Morosino's Commando eine Bombe den Pulsvervorrath entzündete, den man in dem Tempel ausbeswahrte, wodurch die Mitte hauptsächlich zersicht wurde, und daß Lord Elgin in den ersten Jahren dieses Jahrehunderts die herrlichen Sculpturwerke des Tempels nach England entsührte.

Der Parthenon steht, wie die meisten griechischen Tempel, auf einem Stylobat von brei Stufen und ist ein Octastylos Peripteros nach der Bitruv'schen Tempels eintheilung, das heißt: er hat acht Saulen in der Front und auch an den Seiten eine Saulenstellung. Außerdem wie es nach Vitruv und den noch vorhandenen Tempelstheilen wahrscheinlich ist, gehorte der Parthenon noch zu den Hypathren, den in der Anordnung reichsten Tempeln, welche sich dadurch auszeichneten, daß ihr mittlerer Raum unbedeckt war und im Innern sich zwei Saulenstellungen

über einanber befanden.

Der ummauerte Raum bes Tempels, ungefahr 24 mal fo lang als breit, ein Biered bilbend, enthielt in etwa brei Funftheilen ber gangen Lange, gegen Often, bie eigentliche Cella (Naos) und in bem übrigen westlichen, Theile den Opisthodomos (f. d. Art., wobei auch ein Grundrif bes Tempels), burch eine Quermauer von erfterer getrennt. In biefem Raume faben Spon und Bheler noch feche canelirte Saulen von berfelben Art und Große wie bie außeren, welche bas Dach trugen. Rach neueren Untersuchungen ift es inbeffen mahricheinlicher, bag bier nur vier Saulen von etwa 44 guß Starte ftanben, ju mel= der Unnahme theils vier große Quaberplatten biefes Ruffs bobens, bie nicht ju ben übrigen paffen und fo fommes trifch in biefen Raum vertheilt find, baf fie grabe als Unterlager fur bie Saulen bienen fonnten, theils bie Spur einer Caule barauf Beranlaffung geben. Quer por beis ben ichmalen Seiten (Giebelfeiten) fanben nun je fechs Saulen, zwischen fich und ber Mauer einen Raum von etwa zwolf guß laffend, im Often ber Sauptfeite bie Borhalle (Pronaos) und im Beften die hinterhalle (Dos flicum) einschließend, wobei bie Bellenmauer gegen bie Ed. faule vorfpringend, fogenannte Anten bilbete. Lettere und bie Saulen waren burch metallene Gitter, von beren Bes festigung man noch die Spuren findet, verbunden, mos burch also ber Tempel auch außer ben Thuren schon per-

Digitized by Google

369

auch Kreise im Fußboben ber Cella entbeckt hat, die hochst wahrscheinlich von ben alten Saulen herrühren und Birtrub nur allein ben Hypathren Saulen im Innern und eine hinterthur zuschreibt, die sich auch hier findet, und wogegen keine andere Auctorität spricht, so kann man sast als bestimmt annehmen, daß der Parthenon ein Hypathros war. Daß jene Reisenden das Dach zu ihrer Zeit nicht mehr offen sanden, kann dagegen keinen Einspruch thun, da solches längst erneuert und für den christlichen Gottes dienst im Tempel vollig geschlossen sein mußte.

Die Öffnung im Dache ber Hypáthren war gewiß auch nicht größer als nothwendig, um dem Rauch der Opferaltare gehörigen Abzug zu schaffen, also daß dabei die kostbare Tempelstatue für sich vollständig unter Dach sein konnte. Die erwähnten Kreise im Fußboden lassen auf 16 Säulen im Innern von 3½ Fuß Durchmesser schließen, welche, wie schon früher bemerkt, auf einem gegen den mittleren Theil der Cella etwas erhöhten Fußboden standen. Dieser mittlere Theil des Fußbodens bessteht aus 1½ Fuß starken Quadern, während der übrige Fußboden nur mit dunnen Platten bedeckt ist, und auch dies macht es wahrscheinlich, daß jener unbedeckt und also der Tempel ein Hypáthros war.

Man hat die geschichtlich beglaubigte (f. weiter un= ten S. 374) Nachricht, daß ber Parthenon genau auf ber Stelle bes uralten auf ber Afropolis vorhanden gemefenen Bekatompedon und zum Theil auf feinen Fundamenten stehe, baburch bestätigt gefunden, daß der Unterbau unter ben brei Stufen des erstern offenbar einem andern und weit alteren Gebaube angehort. Dies ergibt fich erftens baraus, baß bie Quabern biefes Grundbaues aus bemfelben in ber Rabe brechenden Sandsteine bestehen, aus melchem sich Uberrefte ber Saulen und bes Gebales eines alten Tempels, die zur Errichtung ber nordlichen Mauer ber Afropolis unter Themistokles gedient haben, in ersterer finben. — Zweitens baraus, bag man an bem Unterbau, bessen Vorsprung sich an einer Stelle in bie Stufenlinie verläuft, eine forgfältigere Arbeit als an ber untern Stufe bes Parthenon, ja sogar Bergierungen findet.

Das ganze Gebaude von ber Giebelzinne bis zur unterften Stufe berab besteht aus bem weißen, außerft feinen und ber vollkommensten Bearbeitung fabigen Marmor bes etwa 2½ teutsche Reilen von ber Akropolis ent= fernten Berges Pentelicus. Im Ginklange mit biefem vortrefflichen Bauftoffe erreicht auch feine Bearbeitung bie bochfte Stufe ber Bollenbung, und die Griechen haben biefem Theile ber Ausführung des Baues, und allem, was bie iconen Berhaltniffe und Umriffe bes Ganzen betrifft, so viel Aufmerksamkeit und die Mube eines so tiefen Stubiums geschenkt, bag auch ben eigenfinnigsten Foberun-gen ber Technik in solcher hinsicht, und bem feinsten gebilbetften Geschmad burch biefen Bau genugt werben muß. Richt baffelbe tann man von ihm in Bezug auf seine Conftruction fagen, benn wenn folche auch an vielen Stel= len sehr sinnreich ist, so ift sie boch an sehr vielen auch fehr nachlaffig und fteht in ihrem Berthe ber Musfuhrung bes Mugern feineswegs gleich, fobag man offenbar fieht, M. Gnepft. b. BB. u. R. Dritte Section. XII.

baß bie Griechen biefer zur Noth alles Unbere aufgrop-fert haben.

Der Marmor hat sich ba, wo er bem Einflusse ber Witterung nicht aufs Außerste ausgeset war, meift fo gut gehalten, daß bie Ranten ber fein bearbeiteten Steine wie neu find. — Un den Lagerfugen sowol wie an den Stoffugen (ben fenfrechten) jebes Theils bes Baues hat man, um die Feinheit ber Fugen aufs Außerste gu treis ben, nur ben gegen vorn liegenden Rand icharf geschliffen (bie Rander ber Saulenfugen 5—9 Zoll und bie ber verticalen und horizontalen Fugen in ber Mauer und ben Stufen 2-3 Boll), bas übrige aber bohl gearbeitet, fo= bag nun freilich, ba nirgende im gangen Gebaube Mortel ober irgend ein Kitt gebraucht wurde, die Fugen fast unsichtbar werben mußten. Und in ber That erscheinen auch jest noch bie Gauten in einer kleinen Entfernung wie aus einem Stud. Dazu hat nun noch die Natur bas Ihrige gethan, indem burch die häufigen ftarken Regenfturge bort, in ber langen Beit, feine Marmortheilchen abgewaschen und in die verticalen Zugen getrieben wurben, die hier nach und nach eine Berfinterung nach Art ber Tropfsteinbildung hervorbrachten, sodaß man hin und wieber bie Quabern, ber Stufen besonbers, vollig vereis nigt und zu einem Stud zusammengewachsen findet.

Die Saulen bestehen in ber Regel mit bem Capital aus zwolf Bloden, die mittels holzerner Dobel unter ein= ander verbunden find. Diefe Blocke find aber weber un= ter fich, noch in Bezug auf die andern Saulen, von ganz gleicher Sobe. Uhnliche Berschiedenheiten in ben Maßen an gleichartigen Theilen bes Tempels findet man ofters, boch ftets in ben Grenzen, bag fie bas Auge nicht beleidigen. Außer mit dem geschliffenen Rande in ben Fugen ber Saulenblocke liegen solche auch noch in ber Mitte auf, indem hier um ben Dobel herum auch noch einige Boll breit der Marmor eben bearbeitet und geschlif= fen ift. Die Cellamauer bis jum Architrav besteht aus 17 Schichten von je 20 Boll Sobe mit Ausnahme ber untern, einen Godel bilbenden, die 3 Fuß 9 Boll hoch ift. Die Quabern biefer Mauer fowol als die Theile bes Gebalts find mit in Blei vergoffenen eisernen Klammern verbunden. Wo sich statt beren bronzene Rlammern finben, find biefelben ohne Blei ober bergleichen gebraucht. Die Gaulen stehen nicht fentrecht, fonbern find nach ber Cellamauer ju geneigt, die eine Boschung nach berfelben Reigung hat und welche etwa Tho Metres betragt. Die Zugen find alle normal auf Diefe geneigte Saulenare, nur bas Unterlager bes untersten und bas Oberlager bes obers ften Steins ist horizontal. Es entsteht burch biese Reis gung eine gewiffe, ber Stabilitat nutliche Spannung zwis fchen Architrav und Unterbau, die damit bezweckt fcheint, ba sonst nicht leicht ein anderer Grund für diese Construction hervortritt.

Der Eingang in den Opisthodom von dem Posticum aus ist 16 Fuß 5 Boll weit und wird von einem in der Tiefe aus drei Studen bestehenden Sturz von 25 Fuß 6 Boll Lange, eine Fortsehung des innern Architravs, ges bildet; darüber liegt ein Friedstüd von über 21 Fuß Lange und diese beiden Massen sind die größten, welche ers

weislich bei biesem Tempel, ber fich burch bie Große solcher nicht auszeichnete, angewendet worden find. Der Ur= ditrav besteht in feiner Tiefe aus brei Studen, bie nur an ber Unterfante scharf an einander gearbeitet, mit einander verklammert und auf ben Eden jum Theil nach ber Diagonale zusammengestoßen find. Über jeber Saule und mitten unter ben Metopen bes Frieses findet man in regelmäßig eingehauenen Lochern bie Spuren, bag am Architrave jum Theil Schilbe, wie noch jest runde Flede am Marmor bezeugen, jum Theil andere Siegeszeichen und bergleichen, auch wol Inschriften angebracht maren.

Der außere Fries befteht, wie schon ermahnt, aus ben Bloden ber Triglophen, die etwa bis auf die Mitte ber gangen Tiefe reichen und aus ben bagwischen einges Schobenen feche Boll biden Platten ber Metopen, an welchen bie 9 bis 12 Boll weit vorspringenden Bildwerte ausgearbeitet find. Die Flache ber Metopen tritt gegen Die Rlache bes Architravs um 34 Boll und gegen bie Rante bes fronenden Banbes bes lettern um 6 Boll jus rud, fobaf baburch bas fonft vielleicht etwas zu fcmer erscheinende Relief biefer Bilber fich mehr ber Architektur unterordnete. Die hinterfeite ift ebenfalls, aber mit ftars Beren Platten verblendet. Abnlich ift auch ber innere Fries construirt, ber ebenfalls zwischen ben beiberfeitigen starten Blendeplatten einen fast ebenso tiefen boblen Raum ent= balt. Die Marmorbiode bes Kranges find 3; Fuß lang und enthalten bie Lange eines Dielentopfes und eines Bwifchenraums; nur an ben Eden find fie bebeutend langer, fobaf fie bier außer ber Ausladung, noch bie Lange zweier Dielentopfe und eines Bwischenraums enthalten. Diefer Kranz (Sauptgefims) besteht blos aus ber mit ben Dielentopfen und einem betronenben Gliebchen ges gierten hangenden Platte. Die Rinnleifte (Sima) findet fich nur auf bem Giebelfelbe, fropft fich an ber Ede uns ter ber Afroterie ungefahr um 7 Boll an ber Seite ent: lang, und ift bier burch einen Lowentopf, ber gang vor: fpringend bas Baffer ausgoß, begrengt. Letterer ift nach ber Diagonale bes Tempels gefehrt.

Die obere Giebellinie bilbet mit ber horizontalen eis nen Wintel von 14 Grab. Die Giebelmand, bie gegen bie Borberflache bes Architravs um 7+ Boll gurudtritt, besteht aus 10 Platten von 8 bis 9 Fuß Breite, welche je bie gange bezügliche Bobe erfullen, fobag nur verticale Fugen vortommen. Die 20 Boll bicken Platten finb bins ten bis auf 10 Boll ftart hohl gearbeitet, mahrscheinlich um ben nicht febr ftarten Stein ber hangenben Platte, ber über ben Metopen theilweis fein gutes Auflager bat, etwas zu entlaften; babinter ein leerer Raum, ber an ber Rudfeite burch eine zwei Buß ftarte Quabermauer, Die mit ben vorbern Platten bem Giebelgefims jum Auflager bient, geschloffen ift, wodurch bas Gange eine Starfe von 4 guß cirea erhalt.

Die koloffalen Figuren ber Giebel fanben auf bem por ben Giebelfelbern weit vorspringenden Kranzgesims ihren Plat und waren an jenen mit Klammern befeftigt. In einigen Stellen war inbeffen ber Raum boch noch nicht binlanglich, und man finbet Spuren, baß fie ba um etwas in die Fläche hineintraten.

Die Ziegel, Platten von Marmor 21 Ruf lang, 14 Ruß breit, 34 Boll unten, oben nur halb fo bick, waren auf ber Seite als aufgebogen gearbeitet und hier über bie aufrechte Fuge lag ein Bindeziegel, nach ber Form jener Ranber schließenb gebilbet. Über je einer Metope und einem Triglyphen war auf diesen Fugen an ben Rand bes Kranzes ein Borsetziegel angebracht, ber sauber ver: ziert ift.

Die Schönheit bes Parthenons, seine Erhabenheit und Anmuth, hat ftets jeben Beschauer gur Bewunde: rung hingeriffen; bas Wert ift in feinen Umriffen, wie fie bem Auge erscheinen, bie Einfachheit selbst, und war in allen feinen Theilen von Bielen fehr genau gemeffen. -Daber konnte man erwarten, bag ein nur genau nach biesen Dagen errichtetes Werk auch im Gangen benfelben Eindruck machen wurde; und man hat in der That ebenfo große und größere Saulenhallen und Biebel nach bem Parthenon aufgeführt. Aber ber Erfolg entiprach nie ber Erwartung, und ber Einbruck bes neuen Berts blieb stets weit hinter bem bes alten jurud, wenn man auch fo viel als moglich von ben bem letteren gunftigen Mebenumstanben abfah. Es waltete, wie es fcbien, ein geheimer Zauber in ihm.

In der neuesten Beit hat nun aber ein Architekt ber griechischen Regierung, 3. Soffer, eine Entbedung gemacht, beren Ergebniß, fo fehr es auch unerhort ift, und fo fehr es auch gegen alle besherigen Bahrnehmungen und Erfahrungen und gegen alle bekannte Praktik ber Alten und ber Reuern freitet, boch jenen Bauber ganglich zu erklaren scheint, und für den gar nicht unwahrscheinlich ift, ber bei ber Architektur nicht blos bie alten ftrem gen und kalten Regeln und bas Bergebrachte, fondern hauptsachlich bas Gefühl mitreben lagt, wie es bie Grie chen nach bem Beugniß fast jebes bearbeiteten Steins, ben

fie uns hinterließen, thaten.

Jener Architekt hat namlich nach ben genauesten mub: famften und finnreich angestellten Meffungen am Parthe non, die er noch am Theseus-Tempel und andern Monus menten mit bemfelben Erfolge ausgeführt, gefunden, bef feine Linie in ber Architektur bes Tempels, vom Rrang bis zum Unterbau hinab, die man ganz naturlich bisber für horizontal gehalten hat, auch wirklich borizontal ift. fonbern bag an ber unterften Stufe icon fich ber Infang einer Eurve zeigt, wonach alle jene Linien gehilbet und conver, also nach Oben, gebogen find. Diese Gurve hat sich auf der oberften Stufe schon vollkommen ausge: bildet und mit ihr laufen alle jene vermeintlichen Horizon: tallinien parallel; sie ift eine Rreislinie und ihr Pfeil betract 0,063 Metres. Dies ift ber Charafter ber gedachten Eis nie im Ganzen, ihre einzelnen Theile find aber gerabe Linien, alfo, bag bie Ranten jebes einzelnen Steins eigents lich die Sehne des ihm zugehörigen Bogens bilbet und bie ganze Curve eigentlich ein Theil eines Polygons Sammtliche Stoffugen biefer Steine find ubrigens fentrecht, fobag fie mit ihren Lagern teinen rechten Bin: kel bilden und die Krummung ber ganzen Linie hierburch vermittelt wirb. Der gange Betrag biefer Schwingung nach Oben, wie er vorber angegeben, ift übrigens fo un: bebeutend, daß dieselbe ohne Messung durchaus nicht zu bemerken ist und daß sie nur, wie die ebenfalls ummerkeliche Schwellung der Saulen, ihre Wirkung, ohne erkannt zu werden, durch das angenehmste Gesühl zeigt, das den Beschauer des Tempels erfüllt. Eine vollkommen geradlinige Architektur dei langen Saulenstellungen mit Giesdeln ist nie ganz frei von einer gewissen Schwere, die auf jene Art aufs Glücklichste vermieden ist.

Außer biefer Curve hat man aber noch eine andere von ungefahr bemfelben Pfeile entbedt, nach welcher vom Architrav bis zur Giebelspise die gedachten nach Oben gekrummten Linien sich auch nach Innen krummen. Das Giebelselb bagegen ist gerade und liegt in einer und der-

felben Bertical=Chene.

Der Grund zu dieser Construction mochte nicht leicht aufzusinden sein, eher aber der zu noch einer stattsindenden Brechung einer sonst als gerade gedachten Linie. Die obere Begrenzung des Giebeldreiedes namlich sindet man aus zweien nach Unten geneigten Linien bestehend, und zwar so, daß der untere kurze Theil, von der Seiztenede dis zum Ende der Akroterie einen kleinern Winkel gegen die Horizontale bildet, als der odere von hier dis zum Scheitel. Hierburch tritt für das Gefühl des Beschauers eine gewisse Beruhigung ein, indem bei einer vollkommen geradlinigen Begrenzung des Giebels, stets die Ede gegen das Heradschieden nicht gehörig gessichert zu sein scheint, und durch jene Anordnung dies vermieden ist; doch sowie die früher gedachten Eurven und gebrochenen Linien nur in dem Maße, daß man das Mittel nicht direct erkennt, sondern nur die Wirkung fühlt, ohne die Ursache zu sinden.

Unter ben so zahlreichen Werken ber bilbenben Kunfte, die den Tempel schmudten, nehmen die der Bilbehauerei jeder Art den ersten Plat ein, und unter ihnen möchte die kolossale bekleidete Statue der Göttin, von Phidias selbst, wol unstreitig das Vorzüglichste gewesen sein. Sie war stehend dargestellt, die nackten Theile von Elsendein, das Gewand von Gold, gegen 40 Fuß boch und mit der gleichartigen Statue des Jupiter zu Olympia von demselben Meister, das berühmteste Werk dieser Art in Griechenland. Sie hatte im Innern des Tempels ihren Plat und man glaubt auch, wie schon erwähnt,

ihr Kundament aufgefunden zu haben.

Nach ihr folgten im Kunstwerth wahrscheinlich bie kolossalen Statuen im Giebelfelbe. Es sind dieselben nicht mehr mit Sicherheit zu bestimmen, indem die Alten aus berst kurz mit Nachrichten über sie sind und die Carrey's schen Zeichnungen vom Jahre 1674 (die, nachdem man sie lange für verloren gehalten, im Jahre 1797 in der Nationalbibliothek zu Paris wieder aufgefunden wurden) an sich schlecht und ungenau, ebenfalls nicht vollständig sein konnten, da damals die Figuren schon sehr verstämmelt und nur noch etwa zwei Drittheile derselben vorhanden waren.

Spon und Wheler (im I. 1676) gaben um bieselbe Beit nur eine unvollständige Beschreibung des noch Ershaltenen, und Stuart fand im I. 1752 nur noch außerst geringe Reste dieser Sculpturen vor, die sich zum Theil

iest in England befinden.

Aus ben neuesten möglichst genauen Untersuchungen und Bergleichungen bieser burftigen Quellen geht indessen mit Wahrscheinlichkeit hervor, das im westlichen Giebel der Kampf zwischen ber Minerva und dem Neptun und im östlichen die Geburt der Minerva dargestellt war, und daß biese beiden Compositionen aus 30 bis 40 kolossalen Fisguren bestanden.

Sie waren ganglich freistehend und rund herum gleich vollendet aus pentelischem Marmor gearbeitet und in folschem Berhaltniß, daß sie von Unten nicht über menschliche

Große erschienen.

Spon und Wheler, so wie die Venetianer, die sie etwas spater bei ihrer Einnahme Athens sahen, sind voll Bewunderung über ihre Schönheit. Sie waren meist durch den 3 Fuß vorspringenden Kranz des Giebels gegen die Witterung geschützt, da nur einzelne Figuren oder Theile derselben, z. B. das Zweigespann der Minerva, im westlichen Giebel und die Pferdeköpse in den Ecken weis ter vorsprangen.

Bon den 92 Metopen bes außern Frieses, zu beren Bestimmung schon mehr Materialien vorhanden sind, war jede mit fast ganz rund herausgearbeiteten Relieffiguren in der hochsten Lebendigkeit und von der vorzüglichsten

Musführung geschmudt.

Die 14 Metopen ber Ostseite verherrlichten wahrsscheinlich ben Sieg ber Minerva über die Giganten und bie Thaten ber vorzüglichsten athenischen Helben. Der größte Theil der 32 Metopen der Sübseite ber besterhaltenen, enthielt je eine Gruppe, den Kampf eines Centaur mit einem Lapithen darstellend; der kleinere Theil scheint Compositionen enthalten zu haben, die sich mehr auf den Cultus der Göttin bezogen.

Die Metopen der Nordseite haben wahrscheinlich ben Arieg mit den Amazonen zum Gegenstand gehabt. In benen des westlichen Giebels wechseln Reiterkampse mit Fußkampsen und, wie es scheint, aus einer mehr geschichtslichen Zeit ab; vielleicht Scenen aus dem Verserkriege dars

stellenb.

Der ganglich mit Bilberwerten geschmudte Fries ber Gella bat eine Lange von 528 engl. Bug und zeigt bie ausgebehntefte Composition in ber Runftgeschichte. Diefe Sculpturen find in gang flachem, etwa zwei Boll erhabenem Relief gehalten und tonnen noch am vollstanbigften von allen Bilbwerfen biefes Tempels aus ihren Uberreften erfannt werben. Gie ftellen bie panathenaische Proceffion nach bem Tempel bar, mahrscheinlich, wie fie wirts lich ftattfand, wenn auch bie und ba eine poetische Bebanblung fichtbar ift. Der Bug geht in zwei Reihen von Beften nach Dften an beiben Geiten bes Tempels, fobag an ber oftlichen Front beibe Buge fich nach ber Mitte ents gegen tommen, wo awolf figende Gottheiten bargeftellt find, bon benen bie Balfte bem einen, bie andere Balfte bem anbern Buge entgegengefehrt ift. Bwifchen beiben Grups pen befinden fich funf ftebende Priefterfiguren, Die mit Musubung gottesbienftlicher Gebrauche beschäftigt ju fein icheinen. — Die Buge bestehen beide ziemlich gleich aus Magiftratsperfonen, Beibern, welche Bafen, Schalen, Inftrumente und bergleichen tragen, und Opferthieren von

Mannern in langen weiten Kleibern begleitet, Flotenspie-Iern, vielen Leuten verschiedenen Alters, von benen, welche Mulben mit Brod und welche Weinschlauche tragen, binter benen Bagen folgen, die von vier Pferben gezogen werben und auf welchen je zwei Manner fich befinden, neben benen Fußganger einherschreiten. Dahinter folgen Reiter in ber bewunderungswurdigsten Mannichfaltigfeit, Schonheit und Wahrheit ber Bewegung und Saltung, auf ben herrlichsten und kunstreich gelenkten Roffen. Muf ber westlichen Front ift, wie es scheint, ber noch nicht geordnete Nachzug ber Procession bargestellt, indem bier noch einige Manner ju Jug mit Bandigung ihrer Pferde, andere mit Burechtlegen bes Zaumes u. f. w. beschäftigt, andere im Auffigen begriffen sind. Im Gangen nehmen bie Reiterdarstellungen mehr als ben britten Theil ber gangen gange ber Composition ein.

Die Ausarbeitung biefer Friedseulpturen ist zwar etz was nachlässiger als die der vorgedachten Werke, die Zeichz nung und Composition aber wird von jenen keineswegs übertroffen und ist des größten Meisters wurdig.

Diese sammtlichen Sculpturen in beiben Friesen und beiben Giebeln zusammengestellt wurden eine Lange von eirca 1100 Fuß einnehmen, und enthalten ungefahr 600 Figuren.

Mit allen biesen wunderschönen und kostbaren Aussschmudungen des Tempels war noch nicht seine ganze vollständige Pracht erreicht. Es war derselbe auch nicht blos mit den schönsten Gemälden geschmudt, sondern wie alle anderen Tempel nach frühern und den neuesten Entsbeckungen, in den einzelnen architektonischen Gliedern mit den bekannten für alle Zeit musterhaften und unübertroffenen Ornamenten und außerdem gänzlich mit den lebens digsten Farden bemalt. Dasselbe gilt auch von sämmtslichen Reliefs.

Die Farbe des Marmors selbst war in dieser Luft, in dieser in den herrlichsten Farden glühenden Natur zu nüchtern; man wandte ihn an, da er der dauerhafteste und als der kostbarste, auch für die Gottheit würdigste Stoff sur den Tempeldau war, und weil er sich am genauesten und seinsten bearbeiten ließ. Aber die alt herzgebrachte und prachtvolle Bemalung der frühern Bauwerke aus unedlerem Stoffe durste deshalb auch hier nicht fehlen.

Die überall bid aufgetragene Farbe erscheint emailles artig und findet sich in kleinen und großen Flächen noch fast an allen verschiedenen Theilen des Baues; in den Giebelfeldern und Metopen, auf den Capitälern, in den Kalten der Gewandungen der Figuren u. s. w.

An den mit Ornamenten bemalten Gliedern sind die Umrisse ersterer meist in den Marmor eingerigt. Die am meisten angewandten Farben sind roth und blau, aber auch alle andere und ihre Übergänge sehlen nicht, und außerdem, daß die Wassen und andere Nebendinge der runz den Figuren und der Relies, die Pserdezäume, Zierathen u. s. w. von Erz und vergoldet waren, sindet man auch Vergoldungen an den Dielenköpsen der Weststeite in unstrüglichen Spuren. Das Elsenbein der Götterstatue im Innern war ebenfalls bemalt und mußte es sein, da dies

fer Stoff in ben kleinen Studen, aus welchen bas Bange zusammengesett war, von ber Natur nicht gleichmäßig gefarbt sein konnte und die Fugen ohne Übermalung sich uns moglich ganglich versteden ließen. Der Bulft (Sima) über ber hangenden Platte ber Giebelfelder ift mit bem allerreich ften Drnament, das sich vorzüglich gut erhalten hat, bunt bemalt. Das bekronenbe Glied bes Architravs und bie Dielenköpse, die Antencapitaler u. f. w. find mit Maanbern, Blatter=, Gier= und Perlenstaben aufs Zierlichste bunt geschmuckt. In ben Caneluren scheint man, nach Spuren am Thefeustempel ju schließen, ben polirten glanzenden Marmor unbemalt gelaffen zu haben, wogegen aber bie feinen Stege bazwischen bemalt maren. Der innere Fries hatte einen azurblauen Grund, auf bem fic bie flach gearbeiteten, ebenfalls bunt gefarbten Reliefs, bie ihrem Plate nach ftets im Schatten lagen, trot bem vollkommen gehoben haben muffen; und auf die Bemalung ber ganglich verschwundenen Felberbecke fann man aus ber an bem mit bem Parthenon so verwandten Theseus: tempel Schließen.

Nicht gleich springen alle biese Farbenreste und Bemalungen in die Augen, da die Farben meist eingeschlagen und verändert, sich ihrer Obersläche nach nicht oft erkennen lassen und erst unter derselben sich deutlich sinden.
Sie mußten um so mehr jeder nicht ganz scharfen Beobachtung entgehen, da die Zeit auch die sonst ganzlich farblos gewordenen Theile des Marmors überall wieder gefärbt
und besonders die Säulen der Westelle mit einem rothbraunen goldigen Rost gleichsam überzogen hat.

Was die Überbleibsel betrifft, die uns von all ber Herrlichkeit, in der sonst dem Vorstehenden nach der Parthenon prangte, in den jetigen Ruinen geblieben, so sind diese nur kaum die Schatten des Chemaligen und das Allermeiste und Wichtigste außer dem Bau selbst ist unweiederbringlich und fast spurlos verschwunden.

Die Weihgeschenke und der sonst bewegliche Schat und Schmuck des Tempels, womit alle seine Raume gefüllt waren, wurde eine Beute der Romer, und was sie gelassen, ging in der Zeit der ersten Christen dei ihrem Has gegen das Heidenthum unter. Das prachtvolle Reifterstud des Phibias, die kolossale Minerva im Innern, hat sich, wie es scheint, die ins vierte Jahrhundert unserer Zeitzrechnung noch erhalten, nachdem man sie früher schon ihres goldenen Gewandes entkleidet hatte, das zum Abnehmen eingerichtet und nach neueren wahrscheinlichen Berechnungen gegen eine Million Thaler werth war. Doch weiß man ferner über ihr Schicksal nicht das Geringste.

In den siebenziger Jahren des 17. Jahrhunderts, als, wie schon erwähnt, Carren für den Marquis de Nointel die Sculpturen des Tempels zeichnete und Wheler und Spon ihn besuchten, war derselbe noch ziemlich vollständig. Es waren noch alle außeren Saulen vorhanden; und der innere Peristyl der Cella, den Letztere beschrieden, scheint zum großen Theile wol noch der ursprüngliche gewesen zu sein. Die Cellamauer und das ganze Serbalt war noch vollständig und der westliche Giebel in seinen Umrissen ebenfalls; ihm sehlte auch teine Figur, nur waren damals die meisten schon sehr verstümmelt. Der

offliche Giebel war bamals ebenfalls noch bis auf bie Mitte, welche in etwa 20 Auf gange und in ber gangen Sohe fehlte, und bis auf die zerftorte Kranzleifte, die nur noch an ben Eden und fonst hin und wieder vorhanden war, erhalten; aber nur sieben Figuren noch, ebenso wie bie westlichen verstummelt und einige Pferbekopfe, waren an ihrer Stelle. Die Sculpturen des innern Frieses mas ren fast noch gang vollständig erhalten, nur wenige Figus ren theilweis zerftort. Die Bildwerke ber Metopen bes außeren Friefes hatten ihrer freien Lage und ihres hohen Reliefs wegen ber Berftorung weniger widersteben tonnen, waren jeboch im Ganzen noch vollständig und nur jum Theil verwittert und in einzelnen Theilen zerbrochen. Die an ber Gubfeite maren am beften erhalten und find nur von Carren gezeichnet. Bei ber im 3. 1687 vorgefals lenen Erplofion bes Pulvermagazins im Innern bes Gebaubes mahrend ber venetianischen Belagerung wurde bie ganze Mauer ber Cella bis zum Opisthodom, 5 Saus len, ber oftliche Porticus und 14 ber beiben Seiten in ber Mitte bes Gebaudes umgeworfen und zerstört.

Die Benetianer wollten bei ihrem Abzuge bas von ihnen seiner vortrefflichen Arbeit wegen aufs Sochste bezwunderte Zweigespann bes Wagens der Göttin im westslichen Giebel nach ihrer heimath entsuhren. Es sturzte basselbe aber beim versuchten Abnehmen herab und zerztrummerte fast ganz und gar. Eins der Pferde ist noch

jest in der Mauer ber Afropolis eingefügt.

Ju Stuart's Zeiten war die Mauer des Opisthodom noch zum Theil vorhanden und sammtliche Saulen außer den im I. 1687 zerstörten, mit ihrem Gedalt und dem Giebelfelde im Westen. Die Figuren des letzteren waren verfallen und ihre Aufzeichnung nicht mehr möglich und die Metopen hier meist ganz unkenntlich. Das östliche Giebelfeld und sein Kranz war zum größten Theil nicht mehr vorhanden; nur die Ecken und einige verstümmelte Kiquren darin noch erhalten.

Die Metopen dieser Seite waren ebenfalls, sowie die auf der Nordseite, nicht mehr zu erkennen; die auf der Südseite am besten erhalten und einige noch ziemlich beutlich. Der innere Fries war auf den noch vorhandenen Mauern gut erhalten. Innerhalb des Tempels raums stand eine Moschee, zu deren Erbauung die Trumsmer des Tempels benutzt worden waren, deren noch eine Menge und sogar Bildwerke umberlagen und den Boden

bebeckten.

Lord Elgin entkleibete ben Tempel, wie Eingangs ers wähnt, seines Bilderschmuckes, so weit er konnte, und seine Sammlung ist dem britischen Museum einverleibt wors den. Außer diesem Verlust wurde damals aber auch der Tempel in seiner architektonischen Construction arg mitgenommen, denn da die Metopen, ohne den Kranz zu entsernen, nicht aus dem Falz, der sie mit den Triglyphen verdand, gehoben werden konnten, wurden die schweren Kragstucke herabgeworsen und daburch sie und Saulen und Stufen zertrummert.

Durch bas Elgin'sche Unternehmen wurde bas britissche Ruseum mit siebenzehn einzelnen Fragmenten, Statuen und Gruppen ber beiben Giebelfelber, mit 15 Des

topen von ber Subseite und mit einigen und funfzig Platten des innern Frieses bereichert. Einige Bilbwerke bes Parthenon besinden sich auch noch in andern Hauptsftabten zerstreut.

Test ist dem Tempel nur noch der westliche innere Fries und im Ganzen sind ihm noch 36 Metopen geblieben. Bom Giebel im Westen sind nur noch zwei verstummelte Statuen ber nordlichen Ede erhalten, und im

oftlichen Giebel nur noch brei Pferbetopfe.

Es wird jetzt aufs Beste für die Erhaltung des noch Borhandenen gesorgt, und bald zu erwartende umfassende Nachgrabungen in und um den Tempel lassen noch mandes Bichtige für seine Kenntniß und für die Kunst übers baupt erwarten.

PARTHENON. Bu bem vorstehenben architektonis schen Artikel begnüge ich mich nur wenige antiquarische Bemerkungen anhangeweise hinzuzufügen; bie Schrift, welche in diesem Augenblide in Athen selbst über Die alte Burg von herrn Professor Ros und feinen Freunden vorbereitet wird, wovon wir bis jest eine kleine Probe ') er= halten haben, macht es rathlich, bie weitere Ausführung auf einen spateren Artitel, auf ben Artitel Phidias, gu verweisen, bei bessen Abbruck sich bereits wird von ber Rog'schen Schrift Gebrauch machen laffen; Phibias aber war ja nicht nur ber Bildhauer, welcher die Statue ber Sottin von Golb und Elfenbein, eine ber Deifterwerte biefes Runftlers, und die Sculpturen am Friefe bes Parthenon schuf ober leitete, sondern auch der Rathgeber bes Perifles und Oberaufseher bei bem großartigen Tempel= baue felbst 2). Man tann es nur bebauern, bag bie Schriften, welche Iftinos und Karpion (?), von benen Attinos bekanntlich ber hauptarchitett bes Gebaubes mar, über biefen Tempel verfaßt haben follen 3), bag bie 15 Bus cher des Heliodor über die Afropolis ) und das ahnliche Bert bes Periegeten Polemo 3), wie bie Schrift bes Kallis ftratos ober Menekles über Athen überhaupt nicht auf uns gekommen find, indem auch in biefen Buchern ber Parthenon eine bedeutende Stelle einnehmen mufte. Bas die Schriften der Neueren hierüber betrifft, so nenne ich außer ben ichon im Artitel Dpifthobomos (f. b.) er= wahnten Gelehrten noch einige andere in ber Note zu bieser Stelle 6).

<sup>1)</sup> Die Akropolis von Athen nach ben neuesten Ausgrabungen.

1. Abth.: Tempel der Rike Apteros. Bon D. Lubioig Roß, ors bentl. Pros. der Archaol. a. d. Univ. in Athen, Eduard Schaubert, Oberarchitekt und Minisk.. Aathe im Minisk. d. Innern, und Ehriskian Hansen, Architekt. 1839. gr. Kol. 2) Plusarch. Pericl. 13. 3) Vitrus. Praesat, libri VII, de aede Minervae Dorica, quae est Athènis in arce, Ictinus et Carpion (Volumina ediderunt). 4) Athen. VI, 229. A. 5) Strabo IX, 396: Πολέμων δὲ ὁ περιηγητής τέταρα βιβλία συνέγραψε περί τῶν ἀναθημάτων τῶν ἐν ἀχοπόλει. Daneben sinden wir einige Male dis Citat ἐν πρώτη oder ἐν τοῖς περί τῆς ἀχοπόλεως Αθήνησων (vergl. Preller, Polemonis Periegetae fragmenta. p. 35 sq.), sodaß es zweiselhaft bleibt, ob Volemon's Schrift nur von den Beihzeschente einen Iheil der Schrift über die Burg überhaupt ausgemacht haben. 6) Meursius Cecropia und des scheidenes Atticae III, 16, VI, 33 (im Gronob's chen Thesaurus Antiquit. Graec. 4. und 5. Aptil). Die Alterthümer von Athen beschrieben

beten Efel zur Erholung ausspannen und frei weiben

Der ganze Tempel hieß Parthenon, vorzugsweise aber tam biefe Benennung bemjenigen Theile beffelben au, in welchem bie Statue ber jungfraulichen Gottin, ber Athena Parthenos, fanb; es gab namlich auf ber Burg brei Sauptbilber biefer Gottin '), bas eine bas uralte von Dlivenbols ber Athena Polias im Tempel ber Polias, bas andere von Erz ber Athena Promachos, bas britte von Gold und Elfenbein ber Uthena Parthenos, nicht zu gebenken ber Statuen ber Athena Nike und ber Athena Rleiduchos. Der ganze Tempel aber bestand aus folgen= ben brei Theilen, Pronaos oder Proneion, Reos (Naos) und dem Opisthodomos; die Statue der Gottin nun fand im binteren Theile bes Reos; nap Jerdr beißt wortlich bas Mabchenzimmer, ber Aufenthalt ber Jungfrau, wie ardowr bas Mannerzimmer und guracewr bas Beiberge= mach ober Krauenstube. Die Erbauung des Parthenon wird in bas 3. 448 v. Chr. ober Dl. 83, 1, bie Einweibung ber Statue des Phibias in das 3. 438 v. Chr. ober Dl. 85, 3 geset. Dag er an bie Stelle eines alteren Bekatompebon (f. oben S. 369) getreten sei, hat man, wie ich glaube, mit Unrecht aus einer Stelle bes Bespchius b) folgern ju burfen geglaubt, aus ber nur bochstens hervorzugeben scheint, baß auf bem Boben besselben fruber ebenfalls ein Tempel ber jungfraulichen Gottin geftanben, ber in bem Brande mit zerftort worben sei, durch welchen die Perfer bie Bebaube ber Burg verwufteten. hefatompebos ober hekatompebon ift eine Benennung, bie bem neuen Parthenon zukam, eigentlich aber und streng genommen nur bem Theile bes Tempels, welcher Reos hieß; benn nur biefer mar 100 guß lang, ber ganze Tempel 225. Als Baumeister, welche biefen Tempel aufgeführt, nennt nur Plutarch Kallifrates und Iftinos, bie meiften anbern Schriftsteller bagegen ben Iktinos allein 3), sobaß es wahr= scheinlich wird, wie ich schon früher einmal vermuthet habe, daß Kallifrates nur Entrepreneur, Iftinos dagegen ber eigentliche Architekt gewesen; die Sculpturen waren bekanntlich ein Werk bes Phibias; ob ihn auch hier wie bei ber Statue bes olympischen Jupiter's 10) sein Berwandter, der Maler Pananus, unterftust babe, laffe ich babin gestellt fein. Beim Tempelbaue foll 11) eine alte Eselin, als bas attische Bolk alle von ber Arbeit ermus

ließ, ganz allein von felbst wieder zur Arbeit zurhage gangen und auf biefe Weise bas Zugvieh ermuntert beben, bas Lasten auf bie Burg trug; bafür foll ihr auch bie Auszeichnung zu Theil geworden fein, von Staatliegen bis an ihr Enbe gefüttert zu werden, eine alberne Anetbote, bie nach hieroftes 12) fich beim Baue bes Jupi-tertempels zugetragen hat. Die Statue ber Gottin 13) wird bei einigen blos als von Elfenbein, bei genaueren Schriftstellern als von Gold und Elfenbein verfertigt bezeichnet; bas reine Golb, mas an ber Statue fo ange bracht mar, bag es mit Leichtigkeit abgenommen werben konnte, betrug nach ben glaubwurdigften Schriftstellem 40, nach Philodorus 44, nach Diobor 50 Talente (bas Talent zu 1500 Thalern). Den abnehmbaren Schmuck nahm ber Statue Lachares 14) etwa im 3. 299 v. Chr., Dl. 120, 2; die Statue selbst wird noch erwähnt aus ber Beit bes Balentinian und Balens; bamals im 3. 375 n. Chr. batte der hierophant Nestorius eine Statue bes Achill unter bem Minervenbilbe aufgestellt 15). Bahlreich maren bie Beihgeschenke, welche in allen Theilen bes Tempels aufgestellt maren, mabrend bie eigentlichen Staats = und Beiligengelber im Dpisthodomos theils in Rammern, theils unter der Erbe aufbewahrt wurden; wir haben einige Berzeichnisse solcher Beihgeschenke im Corpus Inscr. nr. 137 sq. und zwar 137 und 140 von den im exarou. 138 und 142 von ben im noor., 139 von ben im nao3. aufbewahrten; wir heben unter biesen nur hervor ben Stuhl mit Gilberfüßen, welchen man Achmalotos wer ben im Kriege erbeuteten nannte, auf bem Terres, als er die salaminische Schlacht beobachtete 16), gesessen, bann nenne ich im Eingange bes Parthenon die Statue bes Iphikrates, und im Innern die bes Kaifers Sabrian 17); aus zwei Figuren auf ben Giebelfeiten, welche man, aber mit Unrecht, fur habrian und feine Gemablin Sabina erklarte, bat man 18) ebenso unrichtig gefolgert, baß biefer Raifer ben Parthenon ausgebesfert habe, wofür es meines Wiffens gar keinen Beleg gibt; endlich exinnere ich noch an das Gemalbe bes Themistokles, was beffen Sohne im Parthenon geweiht haben 19).

Über die Bebeutung des Parthenontempels für den Pallasdienst ist wenig bekannt, und schon daher höchst glaublich, daß er in dieser Beziehung bei weitem nicht die Wichtigkeit hatte, welche der kleine Tempel der Po-

v. J. Stuart und R. Revett. Teutsche Bearbeitung. (Darmsftabt 1829.) 1. Th. S. 262—469. 2. Th. 1831. S. 657, wo ein Aussah von Postrath Müller über ben Zusammenhang ber Bildwerke bes Parthenon zu lesen.

bes Parthenon zu lesen.

7) Schol. Demosth, in Androt. Τρία ἀγάλματα ἢν ἐν τῆ ἀπροπόλει τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐν διαφόροις τόποις ἔν μὲν ἔξ ἀρχῆς ἀπροπόλει τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐν διαφόροις τόποις ἔν μὲν ἔξ ἀρχῆς γενόμενον ἐξ ἐλαἰας, ὅπερ ἐκαλεῖτο Πολιάδος ᾿Αθηνᾶς, διὰ τὸ αὐτῆς εἰναι τὴν πόλιν. δεὐτερον δὲ τὸ ἐκ χαὶκοῦ μόνου, ὅπερ ἐποίησαν νικήσαντες οἱ ἐν Μαραθῶνι' ἐκαλεῖτο δὲ τοῦτο Προμάχου ᾿Αθηνᾶς \* τρίτον ἐποιήσαντο ἐκ χρυσοῦ καὶ ἐλάφαντος, ὡς πλουσιώτεροι γενόμενοι ἐκ τῆς ἐν Σαλαμίνι νίκης, ὅσφ καὶ μείζων ἡ νίκη, καὶ ἐκαλεῖτο τοῦτο Παρθένου ᾿Αθηνᾶς.

Νεατόμπεδος νεὼς ἐν τῆ ᾿Ακοπόλει παρθένοις (vielleicht ᾿Αθηνᾶ παρθένος ὑπὸ τῶν Περσῶν ποσὶ πεντήκοντα.

9) Strab. ΙΧ, 596. Ραως. VIII, 41, 5. Αμεση. Μοσείλα, 308. Ατομε Ερhesi spectata manus, vel in arce Minervae I ctinus.

10) Strab. VIII, 354.

11) Plutarch. Cato mai, 5. Id. de miliert. anim. c. . . Δείαπ. hist an. VI, 49.

<sup>12)</sup> in Procemio Hippiatricorum.
13) Μεωτεί Сесторія.
c. 15. 14) Ραμε. Ι, 25, 7. Αὐτὸ τῆς Αθηνᾶς τὸ ἄγκλμα
τὸν περιαιρετὸν ἀποδύσας κόσμον.
15) Ζοείπ. ΙV, 18. p.
192 Βεκκ. Εκόνα τοῦ ἡρωος (Ακίλεως) ἐν οἴκφι μικροῦ ἀημουργήσας ὑπέθηκε τῷ ἐν παρθενῶνι καθιδουμένο τῆς Αθηνας ἀγάλματι.
16) Ηπεροσταί. ε. ν. Άργυρόπους δίφερος ὁ Κέρξου, ὁς αἰχμάλωτος ἐπεκαλείτο, ἐψ οῦ καθεζόμενος ἐθεωρει τὴν ναυμαχίαν. ἀνέκειτο δὲ εἰς τὸν παρθενῶνα τῆς Αθηνας.
17) Ραμε. Ι, 24, 7. Ἐνταῦθα εἰκόνα ἰδων οἰδα ἀδριονοῦ βασιλέως μόνου, καὶ κατὰ τὴν εἰςοδον Ἰιρικράτους.
18) Θεταί δὲ οἰ παῖδες οἱ Θεμιστοκλέους καὶ κατελθύντες καὶ γραφήν ἐς τὸν παρθενῶνα ἀναθωντες, ἐν ἢ Θεμιστοκλῆς ἐστὲ γεγραμμένος.

lias <sup>20</sup>); daß die Panathenaenfeier auch auf den Parthenon sich miterstreckte, ist früher bemerkt worden <sup>21</sup>). (H.)

Parthenopäische Republik, f. Neapel (Geschichte). PARTHENOPAOS (Παρθενοπαΐος), (Mythol.). 1) ber Sohn bes Talaos und ber Lysimache, ber Tochter des Abas, ber Bater des Promachos; der lettere jog mit ben Epigonen gegen Theben ju Felbe (Apollodor. I, 9, 13. Pausan. 11, 20, 5; IX, 19, 2) mahrend ber Bater bei ben fieben Belben war und vom Thebaner Ufphobitos in ber Schlacht getobtet murbe. Pausan. IX, 18, 5. 2) ber Sohn der Atalanta und des Milanion oder des Mars, einer der sieben gegen Theben zu Felbe gezogenen Selben (Apollod. III, 9 fin., ber ihn III, 6, 3 einen Arkabier nennt; auch Servius (ad Aen. VI, 480) bat beibe Nachrichten: Atalantae et Martis sive Melanionis f. rex Arcadiae fuit, qui Thebana bella puer admodum petiit). Sein Sohn ober nach anderer Sage fein Bruber war Tlefimenes (Pausan. III, 12, 9). Sohn ber Atalanta wird er auch von Euripides (Phoenis. 149. 1124), Sohn der bergbewohnenden Mutter von Afchplus (Sept. contr. Theb. 528) μητρός έξ δρεσκόου genannt, worun: ter ber Scholiast die Antiope versteht; nach biesem Dich= ter war er beim Kampfe gegen Theben feinem Alter nach fast noch Knabe, von schönem Antlit (seine Schönheit preist auch Stat. Theb. IV, 251), dem eben das erste Milchhaar in die Wange stieg, von tuhnem Blid und wilbem Ginn, von ftolger Rebe und muthiger That, Arkaber von Geburt, Metote bei ben Argivern, benen er nun eis nen schönen Erziehungslohn entrichte. Afchvlus lagt ihn am nordlichen Thore Thebens tampfen und ihm gegen= über Aftor, ben Bruber bes Hoperbios, fteben; bagegen bei Euripides (l. c. 1120) kampft er am neitischen Tho= re; biefer Dichter schilbert ihn in ben Supplic. (911 sq.) ebenfalls als schon von Gestalt, Arkaber von Geburt, ber in Argos auferzogen worden fei, bier aber, wie es einem Metoten gezieme, niemand beschwerlich gefallen, gegen niemand Bortstreit geubt, aber wie ein geborner Argiver bas Land vertheibigt, an feinem Glude fich gefreuet, über fein Diggeschid fich betrubt, viele Liebhaber und Liebhaberinnen gehabt, und boch vor jedem Frevel fich bewahrt batte. Bei ber von ben argivischen Selben gestifteten ersten nemeischen Feier siegte er im Bogenschießen (Apollodor. III, 6, 4). Bor Theben fiel er, nach Euripides von Des riklymenos, dem Sohne bes Poseidon, nach andern vom Amphibitos, bem Sohne bes Uftatos, getobtet (Apollodor. III, 6, 8). Beide Parthenopai werden ofters mit einanber verwechselt, &. B. von Paufanias (IX, 18, 6), mo er fagt, daß ber Gohn bes Talaos nach der thebanischen Sage von Asphobitos, nach ber Thebais aber von Peris Elpmenos getobtet worden sei. - Bgl. Hygin. fab. 99 et 70, mo er ein Gobn bes Meleager beißt.

PARTHENOPE (Παρθενόπη), (Mythol.) 1) Die Tochter bes arkabischen Königs Stymphalos, mit ber Sertakles ben Eueres zeugte (Apollod. II, 7, 8). 2) Nach bem epischen Gebichte bes Asios aus Samos bei Pausa:

nias (VII, 4) eine Tochter bes Ankaos, mit ber Apoll ben Lykomedes zeugte. 3) Eine der Sirenen, von deren Gradsmal Neapel den Namen Parthenope gehabt haben soll: Sil. Ital. XII, 33. Strab. V, 246. I, 23, 26. Plin. N. H. III, 11, 18). 4) Eine der Frauen des Okeanos, mit der er die Europa und Thrace zeugte. Txetz. ad Lykophr. 1203.

PARTHFNOPE, ein Name ber Stabt Neapolis in Unteritalien, welcher von einer Sirene abgeleitet und besonders von romischen Dichtern gebraucht wurde. Hier war ein Grabmal ber Sirene Parthenope (Strab. V, 4. p. 246. Casaub. Plin. H. N. III, 9. Neapolis — Parthenope a tumulo Sirenis appellata). Dvid (Met. XV, 711) nennt sie in otia natam Parthenopen. Sielius (XII, 27 mitis Parthenope. Stat. (silv. IV, 4, 52). Littus, ubi Ausonio se condidit hospita portu Parthenope. Columes. (X, 134) docta Parthenope. Cf. Dion. Per. v. 358. Dazu Kustath. p. 157. Bernk. Ausschhrlicher wird hierüber unter Reapolis gehandelt werden.

PARTHENOPE. Mit biesem Namen bezeichnete Fabricius querft (Ent. syst. suppl. pag. 315) eine von ihm für Gattung genommene Gruppe ber Krebse. welche zu ber Abtheilung ber Decapoda brachyura gesbort, und ber jesigen Familie ber Parthenopidae ents spricht, aber auch noch einige Arten ber Majadae ent= hielt, mit welcher Familie und ber Familie ber Macropoda sie bie heutige Bunft ber Oxyrhyncha zusammen= fest (vgl. ben Artikel Inachus, woselbst bie Charaftere aller diefer Gruppen mitgetheilt wurden). Parthenope, im Sinne ber neueren Raturforscher, enthalt nur eine einzige Art, die icon von Linne und Fabricius beschriebene P. horrida; und theilt die Familienrechte, welche man ihr querkannt hat, mit vier anberen Gattungen, welche Eumedonus, Eurynome, Lambrus und Cryptopodia beigen. In Bezug auf die Charaftere biefer verweise ich ben Leser an die gleichnamigen Artikel, und behandle hier außer Parthenope nur noch Cryptopodia, weil biefe Gattung an ihrem alphabetisch bestimmten Orte feine Schilberung erhalten konnte, als bamals noch nicht von ihrem Entbeder befannt gemacht.

Parthenope ffeht ber Gattung Lambrus am nach= ften, und unterscheibet fich von ihr besonders burch bie außeren Rubler, beren Grundglied nicht mit ben benach: barten Theilen jufammenhangt, fonbern faft bis jur Stirn reicht, und beren zweites Blied, viel furger als bas halbe erfte, fich in einen Musschnitt bes unteren Mugenrandes bin= einlegt. Siergu fommt, bag biefer Musichnitt febr flein ift, und die Augenhohle mit ber Fuhlergrube in Berbindung bringt. Außerlich unterscheibet bann biefe Gattung ber giem= lich gleichseitig breiedige, wie auch an ben Eden abgerunbete Bruftpanger, und bie bestimmte Trennung aller fieben hinterleiberinge bei beiben Geschlechtern. Die fcon erwähnte einzige Urt P. horrida bewohnt bie Ruften Oftindiens, findet fich indeffen auch an Ufrita. Ihr Bruftpanger ift oben flach, hat jeboch mehre fugelartig hervorra= gende Soder, welche mit kleineren warzenartigen runden Erhabenheiten bebeckt find. Der Schnaugenthe ift furg

<sup>20)</sup> Bergl. R. D. Muller in biefer Encyft. III, 10. S. 80. 21) Bergl. ben Art. Panathenäen. III, 10. S. 292.

und unterbalb mit einem ftarken Bahn zwischen ben gub-Lera bewefinet. Augenhoblen freibrund, mit einer Spalte im obern Rande. Seitentheile bes Bruftvangers geneigt, ber icharfe Rand mit gadigen Stacheln befest. Fußpaar febr lang, die Scheren groß, rundlich, ftart boderig und warzig, einzelne Bargen mit einem Stachel bewaffnet. Die vier folgenden Fußpaare allmalig furzer, bas erfte etwas über halb so lang wie die Scheren, jebes einzelne mit brei Reiben langer, bider, abstebenber Stacheln befleibet, wovon eine auf ber oberen, zwei auf ber unteren Seite verlaufen. Sie erreicht eine Lange von 2-3 Boll, ift graulich gelb, und ahnelt einem abges brochenen Steinstud wegen ber vielen Baden, bie fie bebeden. Abgebilbet bei Rumph (Umboin. Raritatkammer t. 9), Seba (Thesaur. t. III. t. 22. fig. 2, 3), Herbst (Krabben und Krebse I. t. 14. fig. 88), Desmarest (consider, géner, pl. 20, fig. 1) und Guérin (Iconogr. du

règne anim. Crust. pl. 7. fig. 2). -Die Gattung Cryptopodia hat Milne Chwards erft fürglich gegrundet (hist. nat. des Crustac. t. I. pag. 360) und bahin als einzige Art die Parthenope fornicata bes Fabricius (l. c. p. 352) gezogen. Nach bes Berfaffers Darftellung bilbet fie ein Mittelglied zwischen Oethra (f. b. Urt.) und Lambrus, infofern fie mit ben Charafteren letterer Gattung die Scheibenartige Erweites rung bes Bruftpangers ber ersteren verbindet. Es ift baher ihr Bruftpanger wol zweimal fo breit wie lang, wenn man ihn von oben betrachtet, zeigt indeffen bei ber Befichetigung von unten, daß bie Salfte biefer Breite auf Reche nung ber scheibenformig erweiterten Seiten tomme, unter benen fich die Beine gang versteden konnen. Im Ubrigen ift ber Schnauzentheil breiedig und ziemlich ftart nach vorn verlangert. Die Augen find klein und gang guruds giehbar. Die außeren Fühler zeigen ein fehr kleines Grundglieb, bas zweite langere reicht bis zur Stirn, bas britte liegt fast gang in einer Spalte zwischen ber Stirn und bem inneren Augenrande, bie bann folgende Geißel ift febr kurz. Die inneren Fuhler haben gang bas Ansehen wie bei Oethra. Das Kopfschild ift etwas breiter als lang. Das zweite Glieb bes letten Paares ber accessori= fchen Mundtheile ift vorn burch einen geraben Rand begrenzt, und bas britte vieredige Glied hat vorn eine Musrandung, welche mehr den inneren Rand, als die innere vordere Ede trifft, und aus welcher bas nachstfolgende Glied entspringt. Das Bruftbein ift viel langer als breit, bas erste sehr große Fußpaar hat prismatische Glieber, fonst die Richtung und Gestalt wie bei Lambrus; die vier folgenden Fußpaare sind fehr klein und beinahe gleich lang, fodaß fie kaum über bie fie bebedenbe Falte bes Bruftpanzers hinausreichen. Der weibliche hinterleib bat fieben Ringe, ber mannliche ift noch nicht beobachtet. Die bekannte Art: C. fornicata, bewohnt die Ruften bes inbischen Meeres und ift abgebilbet bei Berbft (Rrabben und Krebse I. t. 13. fig. 79-80). Sie hat einen ober= balb glatten Bruftpanzer, beffen Rand gezähnelt ift; ber Schnauzentheil ift ungetheilt, so lang wie breit. Borber= beine anderthalb mal so lang wie ber Brustpanzer, ihr brittes Glieb nach hinten erweitert und am Borberrande

mit Stacheln besetzt, ebenso die Schere auf ihrer oberen Kante. Die vier solgenden Fußpaare jedes mit einer oberen wie unteren Stachelreihe, deren Stacheln die Lange bes dritten Gliedes jeden Fußes besitzen. — Lamarc und Desmarest haben diesen Krebs zu Oethra gezogen, Latreille und Bosc zu Maja; letterer hat ihn zum zweiten Male als Calappa albicans beschrieben. (Burmeister.)

PARTHENOPOLIS, wird von Eutropius (VI, 8) als eine Stadt in Untermossen, zwischen Calatis und Zomi, genannt. Plinius (N. H. V, 43) dagegen führt ein Parthenopolis in Bithynien nach Nicaa und Prusa auf.

(Krause.)

PARTHER. I. Geographie, f. Parthien. IL Geschichte. S. 1. Die Parther hatten schon feit alter Beit als noch unbebeutenber Bolksftamm in ihren von Gebirgen umfaumten Bohnsiten gelebt, bevor bie perfifche Monarchie ihre große Ausbehnung erhielt, waren bann wiederum Sahrhunderte hindurch von verfischen Machthabern, von Alexander, von den spromakedonischen Geleuciben beherrscht worden, bevor die Arfaciden auftraten und ihr Reich grundeten, und fielen endlich benfelben Perfern wieder in die Sande, nachdem fie auf ber ber wegten Buhne welthistorischer Ereigniffe ein halbes Sab: tausend nicht ohne Macht und Glanz verkehrt und ihre Rolle unter den selbständigen Boltern ausgespielt batten Die Parther gehoren zu benjenigen orientalischen Natios nen, beren Natur, Geift und Eigenthumlichfeit ber Abendlander nicht begreift, falls er bei feiner Beurtheilung nicht von frembartigen, b. h. abenblanbischen, Beftandtheilen vollig zu abstrahiren, sich nicht in ben Drient zu verseten und von orientalischem Standpunkte auszugeben vermag. Denn ber Bewohner bes Drients war und wird auf immer in seinem gangen Befen, in geistiger wie in physifder Beziehung, von bem bes Occibents verschieden bleiben. Die Parther haben bies ben Seleuciben sowol als ben Romern burch die That bewiesen, welche beide die Nationalität, Kraft und Stellung derselben schlecht begriffen, und erft nach schlimmen Erfahrungen zu befferer Einsicht gelangten. Wir finden in ihnen einen ber tuchtigsten Bolksstämme bes Drients, und bie Grundlage ju spaterer Macht und Bedeutung zeigte fich bald, ob fie auch von verschiedenen Seiten bedroht und bedrangt wurben. Es mobnte ein friegerischer Geift in ihnen, fie baben bie Baffen Sahrhunderte mit Glud geführt und fich mit den machtigsten Nationen gemeffen 1). Bisweilen auf's Saupt gefchlagen, erhoben fie fich boch immer wieder, gleich bem Baume, ber blos seiner Blatter beraubt, aber nicht entwurzelt ift. Go gelangte bas Partherreich nach und nach zu Macht und Bluthe, wie die Reiche ber Affprier. Meber und Perfer. - Die Geschichte biefes Bolfes theilen wir in vier Perioden. Die erste umfaßt bie alteste Beit, so weit die Überlieferung reicht, bis auf die Grundung

<sup>1)</sup> Wie fehr ihr Waffenruhm zur Beit bes Livius glangte, tonnen wir aus einer Bemertung biefes historiters abnehmen, welche er feiner Bergleichung Alexander's b. Gr. mit den Felbherrn ber Romer gelegentlich eingewebt hat, "daß namlich leichtfertige Griechen auch auf die Waffenthaten der Parther mehr Gewicht legen als auf den Kriegeruhm ber Romer." Liv. IX, 18.

Es wird vielmehr badurch erklarlich, wie spater Arsaces,

ber Grunder, mit feinen scothischen Dabern ober Par-

bes parthischen Reichs burch Arfaces I. Die zweite ersftreckt sich bis zur ersten Berührung mit ben Romern; bie britte bis zur Alleinherrschaft bes Augustus; und bie vierte bis zur Unterwerfung ber Parther burch Artaxerres, ben Perser.

S. 2. Bevor wir nun mit ber altern Geschichte ber Parther anheben, haben wir junachst eine Unterscheidung zu machen, welche von ben meisten Siftoritern ganglich vernachlaffigt worben ift. Wir haben namlich bie altern Parther als bie fruheren Bewohner biefes Canbes, welche Berobot mehrmals erwähnt, von jenen zu unterscheiben, mit beren Silfe Arfaces I. biefes Land eroberte und fein Reich grundete. Die alteren Parther werden von Bero: bot als ein feit langer Zeit in ihrem ganbe feghafter Stamm genannt 2). Diese waren es aber nicht, burch beren Baffen Arfaces feine Eroberung machte und bas Partherreich grundete. Benigstens icheinen fie fich mehr passiv als activ verhalten zu haben, als Arfaces mit feis ner Kriegerschar, welche von Ginigen als Parner vom schthischen Daberftamme bezeichnet werben, beranrudte und ben Statthalter biefes Canbes erschlug. Allein auch bie alteren Parther werben von ben Scothen abgeleitet. Arrian wenigstens berichtet in bem uns von Photius er: haltenen Fragment seiner Geschichte ber Parther, daß Diese gur Beit bes Konigs Sefostris von Agypten und bes Janbysus, Konigs ber Scothen, aus bem Lanbe ber Letteren nach Parthien gefommen seien "). Wir haben keinen Grund biefer Angabe ju wibersprechen, wenn wir auch die chros nologische Bestimmung immerbin auf sich beruben laffen.

4) Ktes. và IIequ. ap. Phot. cod. 72. p. 37 Bekk. 5)

Herodot. III, 93. 6) lbid. III, 117. 7) lbid. VII, 66.

8) Strab. XI, 9, 514 Casaub. Sergl. Dio Cass. XL, 14. Curt.

VI, 2. Plin. H. N. VI, 25. Ptol. VI, 5, 15, 25. 9) Arrian. Exp. Alex. III, 8, 11.

nern leicht bas parthische Gebiet in feine Gewalt bringen und behaupten konnte. Diefe alteren Parther werben uns ichon von Berobot und Rtefias genannt. Der Letstere berichtet, bag Cyrus furz vor feinem Tobe ben Rambyfes als alteren Sohn 3mm Konig und Nachfolger er= nannt, ben jungern Gohn Tanporartes aber als Berricher ber Baftrier, ber Choramnier (gewöhnlich Chorasmier ge= nannt), ber Parther und Karmanier eingesett habe, fobaß er an ben perfischen Ronig feinen Tribut ju gablen brauch= te 1). herodot ermahnt die Parther ofters in seiner Stas tistif bes großen Perferreichs unter Darius Syftaspis. Die Parther, Die Chorasmier, Die Sogber und Die Areier bilbeten zusammengenommen ben sechzehnten Nomos ober Satrapie diefes Reiches, und zahlten nach ber neuen Dr= ganisation ber Finangen an ben persischen Sof jahrlich 300 Talente (babylonische, wenn die Bahlung in Gilber, eubbische, wenn sie in Golbe geleistet wurde) ). Un eis nem andern Orte nennt er die Parther neben ben Cho= rasmiern, ben Sprkaniern, ben Sarangeern und Thamaneern, beren von boben Bebirgen eingeschloffenes Gebiet früher von dem durch mehre Bergichluchten stromenden Fluß Ales bewässert worden fei. Allein der persische Ronig habe es fur gut befunden, jene Bergichluchten ju vermauern, und an jeder eine Pforte anzubringen, sodaß er nun bas Gemaffer bes Afes habe hinleiten tonnen, wohin er gewollt, wodurch die genannten Bolker in große Roth gerathen feien. Doch habe fich ber Konig burch Bitten und Erlegung einer Gelbsumme bewegen lassen, jedem Bolke das betreffende Thor bis zur hinreichenden Bewasserung des Bodens zu offinen ). An der großen Heerfahrt des Xerres gegen Bellas nahmen naturlich auch die Parther Theil. Diese, Die Chorasmier, Die Sogber, Die Gandarier und die Datiker waren auf dieselbe Beise be= waffnet wie die Baktrier, mit Bogen und furgen gangen. Die Parther und Chorasmier befehligte Artabagus, Sohn bes Pharnakes '). Nach jener Beit machten Parthien und hyrtanien zusammen eine Satrapie aus, wobei es bis jur Beit ber makedonischen Eroberung blieb. Denn Parthien hatte bamals weber einen großen Umfang, noch war es ein fruchtbares gefegnetes gand "). In bem Beere bes Darius Cobomannus, als er feine Streitfrafte gegen bie Makedonier aufgeboten hatte, waren auch parthische Reis terscharen. Diese, die Syrtanier und Lapurer, sammt-lich zu Roß, befehligte Phrataphernes. In der Schlacht bei Arbela standen die Parther neben den Medern und Safern auf bem rechten Flugel 9). Gleich nach bem Tobe bes Darius Codomannus, welcher nicht lange nach jener Schlacht erfolgte, feste Alerander ben Parther Umminas pes, einen von benen, welche ibm Agupten übergeben bat= ten, jum Satrapen ber Parther und Syrfanier ein. Jeboch

<sup>2)</sup> Herobot braucht überall ben Ramen Πάρθοι (III, 93. 117. VII, 66). Also war biese die ditere Bezeichnung vor der Grünz des Partberreichs. Auch Plutarch (z. B. Crass. c. 16. 21) Dio Casssius (XL, 12 u. a.), Dion. Pertegetes (v. 1039) und ans dere haben die Form Πάρθοι. Strado aber (XI, 13, 524 Cas.) hat Πάρθοι und Παρθιαίοι; Perodian dagegen überall Παρθιαίοι (I, 15, 2. VI, 2, 7). Ebenso Arrian in d. Exp. Al. (III, 8, 11); aber in d. Παρθιαά bei Photius (Cod. 58. p. 17 Bekk.) Πάρθοι Auch Appian Παρθιαίοι (Syr. c. 13. 55 u. a.). Bergs. Eustath, ad Dion. Per. v. 1039. p. 299 Bernh. ΠΑΡΘΙΑΙΟΙ sinden wir aus Münzen (Eckh. D. N. P. I. Vol. II. p. 523—550). Ktesias (τὰ Περσιαά bei Phot. Cod. 72. p. 37 Bekk.) hat die Form Πάρθιοι. Philo (Ord άτρεπι. τὸ Θείον p. 298. vol. I. Mangey) nennt sie Παρθυηνοί. Die Römer nennen sie nur Parthi. Man hat in dem Ramen Πάρθοι ein scutsssche Bort gefunden, welches den Flüchtling, den Bertriedenen, debeute (Justin. XLI, 1, 2. Isidor. Orig. IX, 2). Sidster (alte Geogr. 2. Xb. & 483) mödite es lieber von "Parad" ablesten, was im Phônis., pebr. und Semit. trennen, absondern, sich absondern dern bedeutet. Bergs. 1 Mos. 10, 32. Das Land nennt Strado (XI, 9, 514 Cas.) Παρθυαία in Partius (VI, 2) Parthiene. Daber Etephan. By. Παρθυαία ή χώρα και Παρθυνήνη. Romische Dichter und ihre Commentatoren bezeichnen die Parther auch discretin durch Persae und Medi (Horat. Carm. II. 16, 6. III, 5. 4. 9. III, 3, 43. Serv. ad Virg. Aen. VI, 760). So Syncellus (Chron. p. 568. Vol. I. Dind.) vom Crassic: End II. Opdous had Persae und Persae, p. 101) vertheibigt die Identica ber Parther und Perfer. S) Arrian. τὰ Παρθ. ap. Phot. Cod. 58. p. 17 Bekk. Bergs. Enstath. ad Dion. Per. p. 299 sq. Bernh.

wurde ihm Alepolemus, Sohn bes Pythophanes, als ein besonderer Aufseher bieser Satrapie, beigegeben 10). 216 nach Alexander's Tobe die Reiche bes Drients unter feine Rachfolger vertheilt wurden, achtete, wie der Epitomator bes Troque Pompejus berichtet, keiner ber makedonischen Beerführer Parthien seiner wurdig, weshalb es dem Stas fanor, einem fremben Bunbesgenoffen, übertragen murbe 11). Dagegen ergablt Diodor, daß bei ber erften Bertheilung ber Provingen nach Alexander's Tobe, Partlien und Sorkanien bem Perfer Phrataphernes, aber bei ber zweiten Bertheilung burch Antipater bem Philippus zugewiesen worben, mogegen Baktrien und Sogbiana bem Stafanor aus Goli anheimgefallen fei 12). Beim Musbruch gegen: feitiger Befehdung ber matebonischen Beerführer, welche nach und nach fich felbft bas Diabem nahmen, und als neugeschaffene Sonige auftraten, folgten die Parther mit ben meiften Bolfern Dberafiens dem Eumenes. Nachdem biefer aber überwunden und unterdruckt worben mar, gingen fie jum Untigonus über, worauf fie von Seleus cus Rifator beherricht wurden 18). Seleucus Rifator hatte aus ben von Alexander eroberten affatischen gandern ein Reich gegrundet, welches fich vom Bellespont bis zum Inbus erstrecte i.). Gein Gobn und Rachfolger, Antio: chus Coter, mußte beffen Integritat ju behaupten. In: tiochus II. (& Deoc genannt), Gohn und Reichserbe bes Letteren, verwickelte sich aber in langwierige Kriege mit Ptolemaus Philadelphus von Agppten, bot gegen ibn die Streitfrafte bes Drients auf, und murbe baburch naturlich genothigt, feine entfernteren Satrapien bon ihren Befa-Bungen und Sicherheitstruppen zu entblogen. Diefes icon konnte leicht in ben oftlichen Provinzen, wie in Baftrien, bie Gemutber aufregen und ben Gebanten an Abfall und Befreiung hervorrusen, wenn bie Aussuhrung auch nicht fofort eintrat. Denn nachbem bas große, burch Baffen: gewalt aufgeführte und jufammengehaltene Reich Alerans ber's wiederum zerfallen und in kleinere Theile aufgeloft mar, begannen überall bie gewaltsam in einander binein: geschobenen Nationalitaten aus jener ungleichartigen Maffe wieberum berauszutreten, fich naturgemaß zu sondern und von Reuem zu einem felbständigen Gangen zu organistren. Antiochus II. war burch Gift feiner Gemahlin Laobice gestorben und hatte bas Reich in einem fchlimmen Buftande hinterlaffen, als ihm fein Cohn Geleutus Rallinis tus folgte 13). Dem Griechen Guthpbemus war Baktrien als Satrapen anvertraut worben, welcher aus Abs neigung gegen bie matebonisch : fprifche Dynastie bie Bewohner jenes Landes jum Abfall bewog 16). Doch legte et sein Saupt zur Rube, bevor er es gewagt hatte, baffelbe mit bem Diabem ju schwuden. 3hm folgte Theobotus (auch Diobotus genannt), welcher mit größerer Entschiedenheit auftrat und fich unbedenklich als Konig begrußen ließ. Geit ber Berrichaft beffelben nahm bas

baktrische Reich sehr zu und umfaßte balb ganz Ariane und mehre indifche Bolfer 17). Bon fpatern Schriftftellern wird es als Reich mit taufend Stabten bezeichnet "). Durch bas Beispiel bes Theobotus, welcher feine Bertschaft auf alle Weise festzustellen und zu fichern bemitt war, veranlagt, traten bie oftlichen Theile bes fprifcen Reichs immer mehr in ein lockeres Berbaltnif zu ben Seleuciben, welche inbeffen ihre Rrafte in einem ichweren Rampfe mit ben Ptolemaern von Agopten erichopften '). In biefer bewegten Beit nun tritt ein Mann auf mit Rraft und Energie und erringt fich burch Grundung einer neuen Berrichaft welthiftorische Bebeutung, Arfaces, bet Stifter bes parthischen Reiches. Dan bat ibn fur einen Parther, für einen Baftrer, für einen Scothen gehalten "). Seine Abstammung vermochten ichon bie alten Biftoriographen nicht mit Bestimmtheit anzugeben21). Bir fon: nen jenen Wiberspruch einigermaßen burch bie Annahme ausgleichen, bag er zu ben nordlichen, an bie Stotten grengenden und mit biefen vielfach vermischten Partbern gehorte (Plin. H. N. VI; 29. Ulteriores Parthi Nomades appellantur etc.), und als Statthalter ein an Battrien ftogendes Gebiet beauffichtigte. Denn Strabo be: richtet, daß er vor ber wachsenden Macht bes Theocotus, welcher fich jum Ronige von Baftrien gemacht, jurudgewichen und sich nach Parthien gewendet habe 22). mußte naturlich jenem in irgend einer Begiebung gegen: überfteben, wenn er ihn ju furchten hatte. Er mochte beforgen, daß jener die Grenzen seines Reichs immer mete ju erweitern ftrebend auch feine Statthalterschaft verichlin: gen und ihn vernichten werbe. Bugleich mußte ibn als thattraftigen Mann bas Beispiel bes Theobotus ju glei: den Bestrebungen anfeuern. Ihn begleitete bei feiner Unternehmung eine Schar fraftiger Rrieger, welche, wie schon bemerkt, Strabo als Parner bezeichnet, Die von bem großen und friegerischen Stamme ber Daber ober halb bes maorischen See's ausgegangen feien und fich in biefen Regionen niedergelaffen haben 2). Wie Strabe ebenfalls andeutet, hauften fie in ber Nahe bes Dous, und man barf vermuthen, bag ihr Gebiet jur Stattbalterschaft bes Arfaces gehorte. Auf ihre scothische Abftammung beuten bie meiften Ungaben ber Alten, gleich viel aus welcher Gegend fie babin gefommen maren 20).

<sup>10)</sup> Arrian. Al. Kxp. III, 22. Nach der Schlacht bei Arbela war Alexander selbst mit seinem Deers nach Parthien vorgerückt.
Cwrt. VI. 2. 11) Justin. XLI, 4. 12) Diod. XVIII, 8, 89.
18) Justin. XLI, 4, 1—4. 14) Appian. de red. Syr. c. 55.
p. 618 Schweigh. T. I. 15) Appian. 1. c. c. 65. 66. 16)
Strad. XI, 10, 575 Casaud.

<sup>17)</sup> Strab. XI, 11, 516 Casaub. 18) Justin. XLI, c. 4. §, 5. 19) Strab. XI, 10, 515. Justin. XLI, 4. .20) Rack Moses Chor. (p. 83 sq.) lebte er vorhet in Balch in der Proving der Guscher. Bergl. Richter, Arl. u. Sass. S. .21) Strab. XI, 10, 515 Casaub. And τούτων (των ὑπλη τῶς Μαιώνιδος Σκυθών) Ελκειν φασί τὸ γένος τὸν Ἀσσάκην οἰ δὰ Βακτριανὸν λέγουσι αὐτόν· κτλ. Justin (XLI, 4, 6) nennt the incertae originis. Arrian (ap. Phot. cod. 58. p. 17 Bekk.), De todian (VI, 2. 7) und Moses Chor. (I, 7) bezeichnen ihn als eden Parther, Als Battrer hat man ihn in L'art de vérisier I, dat. d. saits hist. (T. IV. p. 350) betrachtet. 22) Strab. l. c. Bgs. XV, 1, 686 Casaub. 23) Strab. l. c. Curt. VI, 2. 24) Strab. l., c. Curt. VI, 2. 24) Strab. l., c. Curt. VI, 2. 24) Strab. l., c. Curt. VI, 2. 24) Crass. c. 24. Eustath. ad Dion, Per. v. 1039. p. 299 Bernh. Isidor. Orig. IX, 2, Parthi quoque et ipsi a Scythis uriginem trahum. etc. Benn ader in der History of Persia dy Makcolm. Vol. I. p. 245 die Parther sur Scythen oder Lataren gehalten werden, so ift das Lestere unrichtig.

Daffelbe bekundet auch ber ihnen inwohnende kriegerische Geist, die Art ihrer Kriegs: und Waffenkunst. Dazu tommt, bag fich noch fpaterbin Uberrefte fenthischer Sitten und Brauche bei ihnen zeigten 25). Nach ber Grunbung bes Reichs finben wir im Berlaufe ber Geschichte mehrmals, bag vertriebene Arfaciben ihre Buflucht zu ben Dahern nehmen. Auch halten fich nicht felten Arfaciben bier auf, welche als Pringen von Rebenlinien, von Brubern ober Bermanbten ber parthischen Konige stammend. keine Unspruche auf den Ihron hatten "). Vertriebene Arfaciben, welche fich ju ben Schthen ober Borfaniern gewendet, tommen bann gewöhnlich mit einem fenthischen Beere jurud, um den Thron wieder ju erobern. Go Ur: tabanus III. und Gortages 27). Bonones I., ein vertriebener Konig ber Parther, welcher aus Cilicien, wohin ihn Germanicus gebracht hatte, entfliehen wollte, gedachte fich zu einem verwandten Konige der Scothen zu begeben 28). So werden auch Abkommlinge der Arsaciden bei ben Senthen erzogen, wie wir weiterbin feben werben. Arfaces nun brach mit feinem fenthischen Beere auf und rudte fudwestlich gegen Parthien vor. Belchen Biderftand er bier fand, miffen wir nicht. Er erschlug, wie es beißt, ben parthischen Prafect Unbragoras und bemachtigte fich des Landes und ber herrschaft. Co erzählt Justin aus Troque Dompeius einfach und naturlich den hergang dies fes Ereignisses 29). Eine andere Erzählung aber, welche von ben meisten ber Alten wiederholt wird, lautet folgen= bermaßen: Arsaces und Tiribates waren Bruber, Abstommlinge bes Arsaces, Sohnes bes Phriapitus. Diese beiden Arfaciden erschlugen den von Antiochus II. in Parthien eingesetten Satrap Pherefles, weil er gewaltsamer Weise ben jungern Tiribates misbrauchen wollte, und brachten bas parthische Bolt zum Abfalle von ber matebonisch = sprischen Berrschaft. Go Arrian bei Photius. Allein berfelbe Arrian bei Syncellus berichtet, bag bie beiden Bruber, Arfaces und Tiribates, welche ihr Ges schlecht von Artarerres, bem Ronig ber Perfer ableiteten, Satrapen von Baftrien gewesen seien, zu berfelben Beit, als ber Makeboner Agathofles, als Eparch, Perfien vermaltete, worunter er Parthien versteht. Agathofles nun habe ben Tiridates geliebt und ihm nachgestellt, weshalb er von ihm und feinem Bruber Arfaces ermorbet worben. Arfaces habe bann Parthien in seine Gewalt gebracht und bier zwei Jahre regiert. Nach seinem Tobe sei ihm Ti= ribates gefolgt, welcher 37 Jahre auf bem Throne gefess fen 30). Belcher von diefen Angaben der Borzug gebuhre,

ist nicht leicht zu ermitteln; auch kommt wenig barauf an. Das wesentlich Factische bleibt dasselbe. Arsaces I. ist Grunder bes Reichs und ihm folgt nach kurzer Regies

rung fein Bruber Tiribates 31).

S. 3. Sowie über bie Abstammung bes Arfaces, über bie Art und Beise seiner Eroberung und Grundung, fo schwanten bie Berichte ber Alten auch über bie Beit ber Entstehung bes parthischen Reiches. Allerdings ift grade bie Geschichte biefer Beit febr gerriffen und bie uns ju Gebote ftehenden Quellen find trube und mangelhaft. Manches Ereigniß von Wichtigkeit mochte auch wol jener Grundung vorausgehen, von welchem wir nichts wiffen. Arrian bei Photius lagt ben Abfall ber Parther unter ber Regierung bes Untiochus II. (6 9ebc) flattfinden, welche Angabe wenig für fich bat 32). Großeres Gewicht muffen fur uns bie Berichte bes Uppian und bes Juftin haben, welche fich leicht vereinigen laffen. Der Erftere ergablt, daß die Parther fich mabrend ber Bermirrung von bem Reiche ber Geleuciben losgeriffen, in welche baffelbe nach bem Tobe bes Untiochus II. gefommen war 11). Die Laodice hatte namlich ben genannten Ronig, ihren Gemahl, aus Gifersucht vergiftet, und bann auch bie Berenice, die Urfache ihrer Leibenschaft, und ihren Sprogling ermorbet. Den Tob feiner Schwefter rachte nun Ptolemaus Guergetes, Ronig von Ugppten, fiel in Sprien ein, tottete bie Laodice und rudte bis Babulon vor. Durch folche aufeinanderfolgende Ereigniffe mar bas obnehin ge= fcwachte fprifch-matebonische Reich in einen jammervollen Buftand gebracht worben, in welchem es bem Arfaces leicht werben mußte, fein Unternehmen gludlich auszufuh: ren und ben Grund ju feiner Dynaftie ju legen. Dach Buffin fielen bie Parther unter Geleufus Rallinifus (bem Urentel bes Geleufus Difator) ab, welcher feinem Bater Antiochus II. auf bem Throne folgte 3.). Er fest bem=

p. 2 sq. Polleria, Rec. de Medaill. I. p. 188 sq. Ibelet, Chron. II, 551 u. a.

31) übrigens empfiehlt fich immer bie Ungabe bes Jufti= nus burch ibre Ginfachbeit, mabrend bie lestere eine Berichmelgung verschiebenartiger Trabitionen vermuthen lagt. Flathe (Beich. Da= ceboniens zc. 2. Ih. G. 215 fg.) hat fich für ben Bericht bes 3uftin entschieben, und bie anbere Ergablung fur eine aus ber Luft gegriffene ertlart. Wenn auch baburch ju viel gefagt fein burfte, ba boch Arrian gewiß nicht bie ichlechteften Quellen benust bat, und Photius und Syncellus feine blinben Ercerptoren maren, fo muß man boch mit Blathe es febr bezweifeln, baß bie Geleuciben Barbaren, und noch obenbrein Manner aus altperfifchem, toniglichem Stamme, ju welchen bier bie beiben Bruber gemacht werben, ju Satrapen von Battrien erhoben haben follen. Bol aber tonnte einem Manne von parthifch-fenthischem Gefchiecht, wie Arfaces, ber fich vielleicht auf irgend eine Beife bie Gunft bes fprifchen hofes verichafft batte, eine fleinere Statthalterichaft übertragen werben, wie wir oben angenommen haben. 32) Phot. cod. 58, p. 17 Bekk. Auch Khondemir, ein orientalischer Schriftsteller spaterer Beit, seht ben Abfall unter Antiochus II. Doch haben biese spatern Drientalen wenig Zuverlässigkeit. Bergl. E. F. Richter, hift. frit. Berf. über b. Arsaciden und Saffaniden-Opnastie. S. 8. 19. 20. Nach Mofes Cher. (opp. p. 83. 85. 188) murbe Arfaces 60 Jahre nach Alexander's Tobe Ronig ber Parther. Richt er a. a. D. G. 22 fg. 33) Appian, de reb. Syr. c. 65. 34) Ju-D. C. 22 fg. 33) Appian, de reb, Syr, c. 65. 34) Ju-stin XLI, 4, 8. Uls nabere dronologische Bestimmung sest er ben erften punifchen Rrieg, und bas Confulat bes Buc. Manling Bulfo und bes Darc. Attiffus Regulus. 48 \*

<sup>25)</sup> Plut. Crass. c. 24. 26) Tacit. Ann, II, 3. 27) Ibid. VI, 44. XI, 8. 28) Ibid. II, 68. 29) Hist. XLI, 4. Die Begleitung bes Arsaces bezeichnet er nur als manus praedonum. Auch Strabs (l. c.) beutet einem ahntichen hergang bies Einternehmung an und erwähnt nur ben Arsaces, nicht beisen Bruber Airibates. 30) Arrian. in Ilahusa ap. Phot. cod. 58. p. 17 Bekk. und Georg Syncell. Chronogr. p. 539 sq. Tom. II. Dind. Corp. scr. Hist. Byz. Diese Differenz eines und besselben Arrian bei zwei werschiebenen Excerptoren mag entweder auf der verschiebenen Weise ihrer Benugung beruhen, oder hat Epncellus noch andere Quellen dabei gehabt, und aus Arrian, welchen er aus brücklich nennt, nur Einiges entsehnt. Der Darstellung des Arrian bei Phot. sind die meisten Reueren gesolgt. Vaillant, Imp. Arsac.

nach biefes Ereigniß etwas später als Appian. Allein biefe Differeng lagt fich leicht beseitigen, wenn wir ans nehmen, bag ber genannte Seleucide bie Grundung bes parthifchen Reiches noch im erften Entftehen begriffen vorfand und daß bie Feststellung beffelben noch feineswegs pollendet mar. Dies geschah vielmehr erft im Berlaufe bes Rampfes, welchen ber genannte Ronig mit feinem Bruber Antiochus hierar fuhrte, wie bies ebenfalls Juftinus andeutet 35). Eufebius fest die Unternehmung bes Arfaces in die 133. Dlympiade 36). Da nun im britten Sabre biefer Dlympiade Antiochus II. ftarb und ibm Ges leutus Rall. folgte, fo tonnen wir bas vierte Sahr als basienige bezeichnen, in welches nach Eusebius jenes Factum ju ftellen fein murbe 37). Somit mare hierburch bas Jahr ber Ara ber Arfaciben gegeben. Allein in Bahrheit gesagt, laßt fich ein folches Jahr als eigentlicher Anfangepunkt ber parthischen Beitrechnung nicht mit uns widerleglicher Gewißheit aufstellen, da die Grundung Dies fes Reichs nicht bas Wert eines Augenblid's mar, und wir nicht ficher genug zu bestimmen vermogen, von wels dem Ereignif bie Parther hierbei ausgegangen find. Seit amei Sahrhunderten schon haben sich namentlich die Chro: nologen und Numismatifer bes gelehrten Europa's ange: legentlich bemubet, bas Sahr der Arfaciden : Ara zu ers mitteln und festguftellen. Petau, Ufferius, Spanheim, Morell, Baillant, bu Four de Longuerve, Noris, Frablich, Freret, Corfini, Pellerin und andere Reuere haben hierüber bas Bort geführt und fich vorzuglich auf parthis iche Mungen gestütt. Man bat nicht ohne Erubition und Scharffinn bin und ber gerebet und naturlich gang verschiedene Resultate gewonnen. Ginige haben das Jahr 229, andere die Sahre 248, 250, 256 v. Chr. als Bes ginn jener Spoche angesett"). Bon bem lettgenannten Sabr, bem 57. ber feleucibifchen Ara (312 v. Chr., DL 223, 2, gilt als Epochenjahr berfelben), ift Baillant, eis ner ber gelehrteften Numismatiter, welcher am ausjuhr: lichsten über die Arsaciden gehandelt hat, ausgegangen 19). Dagegen haben fich andere Numismatifer ertlart, und nachgewiesen, baß bei diefer Unnahme spatere parthische Mungen mit den Jahren 491, 508, 510, 520, 524, in bie Jahre 235, 253, 255, 265 u. f. w. nach Chr. fallen wurden, zu welcher Zeit bas parthische Reich von ber persischen Dynastie aus bem Stamme ber Saffaniben bereits unterworfen worben war (226 n. Chr., 979 u. c.) "). Baillant hat zwar diese Controverse burch die Annahme ju beseitigen gesucht, bag auch noch unter ber Saffonibenberrichaft Rungen mit dem von ihnen beibehaltenen Namen Arfaces geprägt sein konnten. Allein wir finden Münzen mit ben Namen Arfaces Pacorus vom Jahre 510, und mit Arfaces Bologeses vom Jahre 524, welche man ichwerlich einem perfischen herrscher aus bem Saffanibenftamm beilegen fann. Aus biefem Grunde baben bereits Noris, Harduin, Maffei, Masson, und vorzug ich Freret fich gegen Baillant's Behauptungen erhoben, und jene Jahrzahlen auf parthischen Munzen nicht auf eine Ara ber Arfaciden, fondern auf die fpromakedonische ber Seleuciden bezogen. Diefer Unficht find auch Pellerin, Barthelemp, Edbel, und fpater noch Bisconti, Mionnet und Ibeler beigetreten "). Will man nun nicht bas Epochenjahr dieser angenommenen Arfaciden : Ara eine bebeutende Reihe von Sahren gurudichieben, mobei fich wiederum große Schwierigkeiten anderer Art entgegenfich: len wurden, fo muß man es bei jener letten, burch fo viele gewichtige Auctoritäten vertretenen Ansicht bewenden laffen. Dazu tommt, bag jene Jahr = ober Epochenzablen nur auf arsacibischen Tetrabrachmen, nicht auf Drach: men, ber gewöhnlichen ganbesmunge, vortommen. Geftin aber behauptet, als Autoptes, welcher jene Gegenben befucht hat, daß diese Tetradrachmen nur in Stadten an den Ufern bes Tigris gefunden worden feien, woraus Echel folgert, daß sie wol nur in griechischen, den Parthertonigen zinsbaren Stabten Defopotamiens gepragt murben 1. Auch finden wir auf diesen Mungen nicht blos griechische Auf: und Umschrift, sondern auch die makedonischen Monatonamen, wie den Gorpiaus, Spperberetaus, u. e., von welchen natürlich die Seleuciden als Spromakedonier Gebrauch machten 43).

S. 4. Wir geben nun zur Entwickelung ber geschichtlichen Begebenheiten über, wobei uns bie Reihenfolge ber parthischen Könige nur als chronologischer Wegweiser bienen wird, ohne uns auf eine aussuhrliche bios graphische Beschreibung jedes Einzelnen einzulassen. Wir tragen vorzüglich bie kriegerischen und politischen Ereig:

<sup>35)</sup> Justin. XI.I. 4, 4. Bergl, Flathe, Gefch. von Daces bon, 2. Ab, S. 218 fg. 36, Euceb. Chron, Arm. 87) Bergl. Flat be, Gefc. v. Maceb. 2. Ab, S. 214. 36) Euceb. Chron, Arm. p. 299. n. Maceb. 2, Ab. &. 214. Allein auch hier herrscht keine übereinstimmung, In bem Canon Chron, Georg. Syncelli. p. 258 sq. T. II. (lind.) wird ber Regierungs antritt bes Seleutus Kallinitus weit früher (Dl. 129, 1) angeset. Eichhorn (Gefch. b. alt. Belt. G. 377) nimmt an, bag bas parthifche Reich mit bem Jahre 233 v. Chr. mit ber erften gegen Geleutus Rallinitus gewonnenen Sauptichlacht, feine Freiheitsepoche 38) Bergl. Petav. rat. temp. P. I, 4, 3. angefangen babe. Mem. de l'acad, T. XIX. p. 103. XXXII. p. 671. Pellerin. Recueil de Méd. de peupl. et de vill. etc. T. I, 2. p, 148 sq, Proclich. Vet. num. anecd, (Wien, 1752. 4,) u. Dub. de Minnisari aliorumque Arm. reg. num. et Ars. epoch, nup, vulg. (Vienn. 1754.) 89) Arsacidarum imper, sive regum Partho-(Vienn. 1754.) rum hist, ad fidem numism. accomm, p. 4. 17. Can. chron. ibid, p. 25, Annal, Arsacid, ibid, p. 2 Dem Ballant ift auch British (l. c.) beigetreten. Mose Choren, und Abulpharag haben bie 20rfacibenbonaftie mit b. 253. 3. p. Chr. begannen. Bergl. Richter, Arf. und Saff. G. 23.

<sup>40)</sup> Bergl, Pellerin, Rec, de Méd, I. p. 149 sq. 41) Bergl. Mém, de l'acad, d. inscr. T. XIX, p. 110. XXXII. p. 671 sq. Pellerin. Rec, et Mel, d. div. Méd. T. I. p. 148 a. Suppl. T, III, p. 11. Eckhel, Doctr. num. P. I. Vol. III. p. 546 sq. Ed. Qu. Visconti, Iconogr. gr. T. III. p. 43. pl. 49. 50. ed. II. Mionnet, Descr. de Médaill. ant, Gr. et Rom. T. V. p. 468. Anm. a. Ibeler, Nathem. unb Eafl. S. 93 fg. 42) Sestini Descr. num. vet. p. 557 sq. Eckhel, D. N. I. 3. p. 548. Ibeler a. a. D. S. 552 fg. 43) Bergl. Vaillant. Imp. Arsac, p. 6 sq. Scaliger, De emend, temp. p. 333. Petil, Ecl. chron. IV. c. 14. über biese chronologischen Wirren im Allgemeinen the History of Persia by Malcolm. I. p. 243 sq. In Betreff ber ein Jahr betragenden Differenz der griechsichen und ber Selsuchen-Ara vergl. Ideler a. a. D. Richter, Irf. und Sass. S. 97.

nisse mabrend ber Regierung ber einzelnen Arfaciben vor, fofern bieselben in irgend einer Beziehung wichtig find, in die allgemeine Geschichte mehr ober weniger eingreifen und man aus ihnen bie allmalige Geftaltung, Bunahme, Bluthe und endlich ben Untergang bes machtigen Arfacibenreichs hinreichend verfolgen fann. Arfaces, der Gruns ber Diefes Reichs, mar ein mit thatfraftigem Geifte auss gerufteter Mann (virtutis expertae, nach Juftin) 4'). Wenn ein solcher durch den Drang der Berhaltniffe gestrieben aus sich heraustritt zur kuhnen That und bie bammernbe Kraft eines von Natur tuchtigen Bolles in Bewegung fest, so wird er gewiß in ben meiften Fallen gur welthistorischen Erscheinung. Er ruttelt veraltete Fors men zusammen, bricht bie morfchen Scepter verjahrter Reiche und grundet auf ihren Ruinen ein neues. Go Arfaces mit feinem tubnen, friegeluftigen Scothenftam= me 43). Much mar es fein Wunber, wenn im Driente fo manche ftarte und fubne Seele burch bie Betrachtung ber Beerfahrt Alexander's, ber Kriege seiner Nachfolger, ber Schicksale ber Bolter im fteten Drangen und Treiben, jur Entwidelung feiner eignen Kraft, jum Bewußtsein feiner Zuchtigkeit, jum Auftreten und Sandeln angeregt wurde. Man mußte ja eingefehen haben, wie kein Reich zu groß und zu machtig, daß ihm nicht von einer fleines ren Macht die Spite geboten werben tonne. Man hatte langst begriffen, wie Entschlossenheit und Duth, Tapfer= feit und Ausbauer, Altes niebergureißen und Neues aufzubauen vermoge. Dieses Alles ftand gewiß klar vor der Seele bes Arfaces, welcher wohlmeislich und dem Geifte bes Drients entsprechend, gleich ben Kanigen von Pontus und Rappadocien, feine Abstammung auf die alten' Derferfonige gurudführte "). Schon hieraus burfen wir vermuthen, bag er fein junges Reich in perfischer Beise ors ganifirte, perfifche Bermaltung, Umgebung und Sitte gur berrschenden machte. Dies war von Wichtigkeit, fofern er baburch nicht nur zu ben alteren Bewohnern seines ganbes, fondern auch zu ben benachbarten ganbern in eine gunstigere Stellung trat '7), als die spromakedonische Dp= nastie ber Seleuciden, welche bis babin ihr weites orientas lisches Reich nur durch Waffengewalt einigermaßen gu= fammenzuhalten vermocht hatten. Im Sofe ber Geleus ciden herrschten die Formen des griechischen Lebens, welche bas orientalische Element jurudbrangten. Ein Regent bes Drients aber muß orientalischen Sinn und Geift, Sitte und Art bekunden, wenn er fich anders feinem Bolte freundlich nahern und deffen Liebe und Anhanglichs keit gewinnen will. Dahin konnte es unter ben am Bel-

lenismus hangenben Seleuciben nicht leicht kommen. Das ber Entfremdung ber Unterthanen von ihrem Dberhaupte. Darum riffen fich außer Baktrien und Parthien noch ans bere offliche Theile vom fprischen Reiche los und behaups teten ihre Unabhangigkeit. Go entstanben Armosata in Mesopotamien und ber Staat bes Atropatos (Atropatene) in Groß-Medien, welcher lettere von ben benachbarten Armeniern und Parthern oft angegriffen wurde, aber bennoch seine Selbstandigkeit zu behaupten mußte \*\*). Die= ses Alles können wir nur als Reaction des echt morgens landischen Geistes gegen ben hellenismus ber Frembherr= schaft betrachten. — Die perfische Einrichtung bes neuen Partherreiches bekundet auch Posidonius bei Strabo 19). Gewiß hatte Arfaces im Anfange seiner Berrichaft genug ju thun, um junachft nur ringsberum bie Gaulen feines Reichs sicher zu stellen, was ihm und seinem Nachfolger besonbere baburch bollfommen gelang, bag Geleutus Rallinitus, noch entfraftet burch ben schweren Kampf mit Ptolemaus Euergetes, wiederum ben verberblichen Brubertrieg mit Antiochus hierar begann. Auf biese Beise vollauf beschäftigt mußte er naturlich in Battrien und Parthien gedeihen laffen, was begonnen war, nachdem feine Unternehmung gegen bas Lettere, worüber wir weiterbin handeln, feinen wichtigen Erfolg gehabt hatte. Aber an Erweiterung feines noch fleinen Reiches konnte Arfaces in der ersten Zeit schwerlich benken. Er hatte nicht nur von Sprien, sonbern auch von Battrien, felbft von Armenien und Medien aus feindliche Angriffe ju gewars tigen, und mußte sich gefaßt halten, abzuwehren, mas sich ihm feindlich gegenüberstellen wurde 10). Seine Residenz hatte er in die Stadt Bekatompylos verlegt, welche wie mehre andere in Parthien (Soteira, Kalliope, Charis, Achda), von Seleutus Nitator gegrundet, bereits bedeus tenden Glanz erlangt hatte 11). Spaterhin als bas Reich große Ausbehnung erhalten, refibirten Die Arfaciben, wie Strabo berichtet, im Sommer zu Etbatana im fublen Mebien, im Binter ju Geleucia am Tigris, nach Uthenaus aber im Fruhjahr zu Rhaga, im Winter zu Baby-lon 12). Seit ber romischen Kaiserzeit aber war ihre gewohnliche Refibeng Rtefiphon, welche als folche von ben meisten Schriftstellern biefer Beit erwahnt wird 13). Belche

<sup>44)</sup> Hist, XLI, 4, 6. 7. Bei Schitarbi (Tarich, reg. Pers. p. 102. [Tüb. 1628]) heißt Arfaces I. Afchti; auch wird er Afchet (und Arschaf, Arschag), die Arsaciden Aschafer, Aschafanier genannt. Bergl. E. Fr. Richter, Arsacidens und Sassanier genannt. Bergl. Richter, Arsacidens und Sassaniet Darad's, genannt. Bergl. Richter (a. a. D.) und Desguis gnes Aug, Gesch, der Fammen und Aurten. Einl. E. 475. 45) Bergl. Justin. XLI, 5, 1. 2. 46) Der Rame Arsaces kommt schon im Regentenstamme der Perser vor. Demselden suhrte Arsacrees, devor er die Regierung antrat, wie Atesias berichtet (rak Hegozaad bei Phot. cod. 72. p. 43 Bekk.). 47) Bergl. Herochan, VI, 2, 7.

<sup>48)</sup> Bergl. Strab. X, 13. p. 522. 524 Cas. Polyb. V, 55.
49) Strab. XI, 9. 515 Cas. 50) Bergl. Strab. I. c. 51)
Appian. de reb. Syr. c. 57. p. 623. T. I. Schweigh. Rad Gurettus (VI, 2) war sie schon zur Zeit Alexander's d. Gr. vorhanden.
Etradon (XI, 9, 514) gibt die Entsernung derselben vom taspis schon Reere an: ànd Kaanson nuliur etc Irdove, etc uke Exatounulor yiltove transonove technique and dann weiterdin: etal δ' ànd Kaanson nuliur etc μέν Ραγάς στάδιοι πενιαχόσιοι, üκ φησι Απολλόδωμος, εξ δ' Εκατομπύλον, τό των Παστιακόσιοι, üκ φησι Απολλόδωμος, εξ δ' Εκατομπύλον, τό των Παστιακόσιοι εξίποντα. über ihre Größe, Racht und gefünde Luft handelt er XVI. 1, 743 Cas. Also hier zwei verschiedene Angaben, von denne die des Apollodorus wol die richtigere. Rtesiphon lag im Gediete Chalonitis: Plinius (H. N. VI, 30) C. 31 bemertt er: Jungitur Chalonitis cum Ctesiphonte, non palmetis modo, verum et olea, pomisque, aliisque arbustis nobilis. Plinius (VI, 17) entsernt Decatompplos 123 M. p. von den port, Casp. Bergl. c. 21 u. 29. 52) Strab. XI, 18, 522 Cas. Athen. XII, 8, 513 sq. über Rhagá, Rhageia Strab. I, c. p. 524. 53) Dio Cass. XI., 14. Plin. H. N.

Rampfe nun Arfaces gleich im Anfange feiner Regierung zu bestehen hatte, wissen wir nicht, auch nicht, ob er mit Ptolemaus Euergetes von Agppten, welcher bei feiner Beerfahrt gegen bas Reich ber Geleuciben bis Battra, nach Appian aber jeboch nur bis Babplon vorrudte, in Beruhrung gekommen 4). Bahrscheinlich ift es nicht. Bevor wir jeboch nun gur Darftellung ber folgenben Begebenheiten fortschreiten, haben wir einer argen chronolos gifchen Berwirrung ju gedenken, welche fich auf keine Beife mit Sicherheit lofen lagt, ba uns die Quellen bier oft ganglich verlaffen und keinen Ausweg barbieten. Sie betrifft bie Regierungsjahre ber beiben erften Ronige ber Parther. Die Urfache biefer Confusion mag in dem gemeinschaftlichen Namen Arfaces zu suchen fein. Bie lange Arfaces I. als Regent bie Fruchte feiner Beftrebungen geerntet, tonnen wir nicht genau bestimmen. Rach ber Darstellung bes Justinus regierte er 15 Jahre und starb im reifen Alter. Nach Syncellus herrichte er nur zwei Sabre und einige Monate und fiel im Rampfe von einem Epeere burchbobrt 53). Suftinue und Umm. Marcellinus tragen eine Reibe wichtiger Ereigniffe feit ber Grundung bes Reichs auf ibn uber, mabrend Unbere, wie Paul Drofius, biefes Alles seinem Bruter und Nachfolger, Die ribates, Arfaces II., beilegen 16). Nimmt man nun eine kurze Regierung bes Arfaces I. an, so ift es schwer zu glauben, bag alles, mas von ibm berichtet wird, in feine Regierung gefallen fei. Baillant folgt baber bem Drofius und gieht bas Deifte in bie Regierungszeit feines Dach= folgers. Da wir nun bier mehr eine Geschichte bes parthischen Reichs im Allgemeinen, als eine biographische Darftellung ber einzelnen Dynaften beabsichtigen, fo tonnen wir nichts befferes thun, als bie Regentschaft beiber Bruber zu einem Gangen zusammenzufaffen, ohne uns auf eine genaue Sonderung der ipeciellen Facta eingulassen. Bunachst strebte ber parthische Regent nach bem Besit bes benachbarten Syrfanien, welches ganb ichon in früheren Beiten mit Parthien ju einer Satrapie verbunben worden mar. Die Eroberung besselben wurde balb

ben worden war. Die Eroberung besselben wurde bald
V. 36. VI, 30. Tacit. Ann. VI, 42. Herodian. III. 9, 9.
Roch später gründete Bologeses Bologesocerta in der Rabe

ausgeführt, worauf er ein großes Beer ruftete, um bem Seleutus fowol, als bem Battrer Theobotus Tros au bieten 17). Bon bem Letteren wurde er indeffen balb burch bessen Tob befreiet, worauf er mit Theodotus U., Sobn und Rachfolger bes Erfteren, Frieden und Bundnig fchlog 4). Bol mochte baburch fur Geleutus bie Lage ber Dinge eine gang andere werben, beffen fruberer Plan bochst mahrscheinlich babin ging, sich mit bem Battrer zu vereinigen, um mit beffen Beiftand ben Parther zu erbruden. Denn gegen beibe zugleich ben Rampf zu beginnen mochte ihm nicht rathfam scheinen. Überdies war Theodotus feiner Abstammung nach ein Grieche, welchen er sich lieber nabern und mit bem er sich leichter verften: bigen mochte. Auch war ohnehin Baftrien, als eine ber entlegensten offlichen Satrapien, fur bas fprifche Reich schwer zu behaupten. Dagegen konnte Parthien leicht wiedergewonnen werden, wenn es offlich von bem mach tigen Battrer, westlich vom Geleutus angegriffen wurde. Bei ben Alten finden wir jedoch besonders bie chronolo: gischen Verhaltniffe biefer Zeit so wenig ficher und geneu, baß oft an einander gerudt wird, was durch Intervalle von mehren Jahren getrennt mar. Wir durfen indeffen annehmen, daß Geleutus Rallinitus bald nach Abichlus bes Friedens mit Ptolemaus Euergetes gegen die Parther ausruckte. Denn spaterhin, als ber Krieg mit Untiochus hierar begonnen worden, hatte er nie wieder Beit, fich gegen bie Abtrunnigen im Often zu wenden, und fand endlich seinen Tob balb nach bem Untergange seines betampften Bruders. Daß aber feine Expedition gegen bie Parther feinen gludlichen Erfolg hatte, burfen wir fcon baraus folgern, baß sowol bas parthische als bas battre sche Reich nach biefer Unternehmung unverfummert fort: bestand 49). Denn wenn Strabo berichtet, baß sich ber Parthertonig vor bem herannahenden Geleufus in bas Bebiet ber Aspasiater jurudgezogen habe, so rebet bagegen ber Epitomator bes Trogus Pompejus von einem glanzenden Siege ber Parther, fodaß fie fortan jenen Tag als ben ersten ibrer Freiheit, als großten Festtag feierten 60). Nach bem Bericht bes Posidonius bei Athenaus wurde Seleutus fogar gefangen genommen und lebte lange bei bem parthischen Konige, welcher ihm jedoch eine feiner Burbe entsprechende Behandlung zu Theil werben ließ 61). Allein nach aller Bahricheinlichkeit baben wir biefe Angabe auf einen spateren Seleuciben und einen spateren Arfaciben zu bezief en 62). Bir burfen aus biefen verschiedenen Angaben schließen, bag Seleutus im ersten Sturme seiner heerfahrt gludtich war und ben Partherfonig jum Rudjuge nothigte, wenn biefer nicht etwa aus ffrategischen Absichten zurudwich, um befreun-

von Seleucia. Plin. VI, 30.

54) Mon. Adul. ap. Chishull. Ant. Asht. p. 79. Appian.
de red. Syr. c. 65.

55) Justin. XLI, 5, 5. Syncell. Chromogr. p. 540. Vol. I. Dind. Suid. v. In der allgem. Weltgesschiedte von Guthrie und Grap (2. Ah. S. 425. überl. v. Heist es, daß er in einem Aressen gegen Ariarathes IV., König von Kappadocien, geblieben sei, wodei man sich auf Justin (1. c.) der rust, welcher kein Wort von einer Echlacht gegen Ariarathes V. 4. Sustin hat indessen Amm. Morcel'in. XXIII, 6. Orosius V. 4. Justin hat indessen offenbar beide Konige zu einem versschmolzen. Denn XLI. 5, 7 nennt er den zweiten Arsaciden dem Sohn des ersteren, und kann hier nur den Artabanus, den Sohn des Airidates, verstanden haden, welcher von Antiochus d. Gr. des kämpst wurde, worüber weiter unten. Bei morgenländischen Schrifte kellern sinden wir noch größere Berwirrung. Verzl. Richter, Ars. u. Cass. 27. Airidates heißt bei diesen Asche Schaur, und wird als Sohn Asche's bezeichnet (Richter S. 31). Aber nach Lod at Avarith (herbelot, vrient. Bibl. Schabry sicht lieden Mater Asches und Schaur seinem Bruder Asche III. Die meisten jener Schriststeller machten aus zwei verschiedenen Ramen eines Konlas zwei verschiedenen Ramen eines Konlas zwei verschiedenen Ramen eines Konlas zwei verschiedenen Ramen

<sup>57)</sup> Justin. XLI, 4, 8. 58) Ibid. XLI, 4, 9. 59) Bergi. Plathe, Gesch. Maced. 2. Ab. S. 218 sg. 60) Strab. XI. 8, 513 Cas. Justin. XLI, 4. 9. Polybius (X, 48, 1, 2) sest die Aspasialer als Romaden zwischen den Drus und Aanais, und sindere es wunderbar, wie sie über den Drus in diese Eegenden Horestatelte gekommen seien. 611 Athen. IV, 38. p. 158. 62) Blathe (Gesch. Maced. 2. Ab. S. 219 sg.) wolchte es auf Selements, den Sohn des Antichus Sibetes, dezogen wissen, welcher mit diesem in die Gesangenschaft der Parther gerieth.

bete Scharen ber Scothen an fich zu ziehen. Gewiß ift, daß Seleutus boch endlich ben Kurzeren zog ober wenigs ftens nichts von Bebeutung ausrichtete, ba fich ber Parther nicht nur behauptete, fondern balb barauf auch feine Macht vergrößerte. Möglich ift auch, baß Seleufus ben Rampf gegen die Parther vorläufig nur abzubrechen für aut befand, mit bem Entschluffe, erft ben wichtigeren im Beften gegen feinen Bruber burchaufampfen und bann nach Often gurudgutehren 63). Brubertampfe find in ber Beltgeschichte gewöhnlich die schrecklichsten. Go auch dies fer zwischen beiben Geleuciden. Gie haben fich einanber aufgerieben und ihre ganber find anbern gur Beute geworden. Geleukus Rallinikus trat nie wieder gegen Parthien auf. Auch ergriff Geleukus Reraunus nie bie Bafs fen gegen biefes Reich, ba er auf feinem Beerzuge nach Rleinafien, balb nach bem Antritte feiner Regierung ermorbet wurde "'). Der Parther hatte fomit Beit, ben Bau feines Reiches zu vollenden und abzurunden, feine Streitfrafte zu erhoben und feste Plate anzulegen 66). Er grundete auch bie Stadt Dara auf bem Berge Bapaors tenon, welche fich burch naturliche Festigkeit, Überfluß an Lebensmitteln und durch Anmuth ber Umgebung vor allen andern auszeichnete 66). Diefe letteren Grundungen mochsten wir wol in die Regierung des Tiribates zu feten baben, welchem ein langeres Leben und Wirken als Arfas ces I. vergonnt war. Benn biefer als Grunder bes Reichs verehrt wurde und fein Name Stammname aller folgenden Regenten blieb "), so erwarb sich bagegen Ti= ribates ben Beinamen bes Großen, wie Drofius berich: tet 68). Schon bies tann uns bafur burgen, bag er fein Schwächling auf bem Throne mar, fonbern bas junge

Reich nicht nur ju behaupten und zu fichern, sondern auch zu erweitern und zu begluden mußte. Nach Syn: cellus regierte er 37 Jahre, welcher Bestimmung bie meisften Neueren gefolgt find 69). In ben auf ihn bezogenen Mungen führt er außer ben gewöhnlichen Prabicaten auch ben Beinamen "ber Gerechte" 70). Ihm folgte sein Gohn Artabanus, als Arfaces III., welchen Juffin Priapatius nennt?"). Allein im Prologus zum 41. Buche bes Trogus Pompejus wird er mit bem Namen Artabanus bezeichnet. Bahrend seiner Regierung brach enblich bas lange verhaltene, von ben Seleuciden her brohende Ungewitter los. Antiochus ber Große herrschte jest in Gn= rien und gebachte, nachbem er bie abtrunnigen Satrapen Molo und Alexander unterbrudt, und ben Achaus, mels der fich felbit jum Ronige in Rleinafien gemacht, befiegt hatte, nun endlich auch die oftlichen Provingen, Parthien und Baftrien, wieber mit feinem Reiche gu vereinigen 72). Artabanus aber hatte mabrent ber Rampfe bes Untiochus mit feinen treulofen Satrapen auch Medien mit ber reis den Refiben; Efbatana occupirt, und glaubte nun, bag Untiochus auf feinem Buge gegen ibn bochftens bis gur genannten Stadt fommen und nach Eroberung berfelben nicht weiter in die angrengenden mafferlofen Buften vorbringen werbe 73). Bis Efbatana mar Untiochus bereits gelangt und hatte bie Stadt genommen. Mus ben in golbenen und filbernen aliedor beftebenben Uberreften ber bereits fruber von Mlexander, von Untigonus und Geleufus Mitator entfuhrten Schape gewann er noch fo viel, baß er 4000 Talente ichlagen laffen fonnte 11). 216 aber Artabanus erfannte, bag Untiochus bennoch burch bie Buften gieben murbe, ließ er alle Brunnen und Quellen verschutten und verberben. Allein ber fprifche Ronig, feis nesweges ein feiger, fraftlofer Furft, wie er im Rriege mit ben Romern fpater icheinen fonnte, ließ fich baburch feineswegs abidreden. Er brang burch bie Buften, fiel in Parthien ein und erreichte Befatompplos, bie Refibeng ber parthifchen Ronige. Bon bier aus fuchte er felbit burch bie raubeften und gefahrlichften Begenben Sprfanien zu erreichen, wohin fich Artabanus zurudgezogen batte, und gelangte nach vieler Dube und Anftrengung feiner Rrieger bis jum Bebirge Labos, mo Urtabanus ein Beer, mabricheinlich aus Parthern, Syrfanern und wol auch Senthen beftebend, verfammelt hatte, mit bem

<sup>63)</sup> Justin (XLI, 5, 1) bemerkt: Revocato deinde Seleuco novis motibus in Asiam, date laxamento regnum Parthicum format (Arsaces), militem legit, castella munit, civitates firmat, 64) Polyb. V, 40. 6. 65) Justin. l. c. 66) Zustin (XLI, 5, 2 sq.) gibt folgende Beschreibung: Cujus loci ea conditio est, ut neque munitius quidquam esse neque amoenius possit. Ita enim et praeruptis rupibus undique cingitur, ut tutela loci nullis defensoribus egent: et soli circumjacentis tanta ubertas est, ut propriis opidus expleatur etc. Plinius (H. N. 1, 16) neunt diese Stadt Daricum. 67) Dies bekunden alle Mungen ber biefe Stadt Daricum. Arfaciben. Bergl. Serv. ad Viry. Aon. VI. 760. Auf Arfaces I. hat Baillant (Imp. Arsac. p. 6. 8) zwei Münzen bezogen mit ber Umschrift: BASIAEQS BASIAEQN APSAKOY EYEPPE-ΤΟΥ ΕΙΙΙΦΑΝΟΥΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΌΣ, Λ. ΜΗΝΌΣ Ι ΟΡΙΊΙ-AIOY. Bergl. Pellerin, Mel, d. Med, I. 184 eq. Miein Roris (Epoch, Syrom, p. 8) bat ibm wibersprochen. Much bleibt es immer fcwer, Mungen biefer Mit mit Genauigfeit gu bestimmen, ba mit einigen Ausnahmen bie parthischen Konige auf Mungen nur mit einigen Ausnahmen die parthischen Könige auf Munzen nur den Stammnamen \_IPSAKOY führen und die ihn begleitenden Prädicate häusig dieselben sind. Bergl. Vaillant. l. c. p. 11. Pellerin. l. c. p. 131. Mionnet (Descr. d. Méd. T. V. p. 648) läst die Rüngen auf Arsaces I. ganz weg, und beginnt mit den auf Airbates, Arsaces II. Der Aftel König der Könige wurde von allen Arsaciden geführt, und selbst von römischen historieren werden sie so dezeichnet Swet. Calig. c. 5. Die Arsaciden waren stolz daruf und hielten es für große Beledigung, wenn er ihnen in mündlichen oder schriftlichen Anreden entzogen wurde. Plut. Pomp. c. 38. Dio Case. XXXVII, 6. 68) Orosius V, 4. Bergl. Miunet. Desor. d. Méd. V. 648. Baislant (p. 10 sq.) läst ihn c. 38. Dio Casa. XXXVII, 6. 68) Orosius V, 4. Bergi.
Minnet, Descr. d. Med. V, 648. Baillant (p. 10 sq.) Lift ihn im 59. Jahre ber Geleuciben : Are, 250 v. Chr., 500 u. c., bie perricaft antreten.

<sup>69)</sup> Syncell. Chronogr. p. 540. T. II. Dind. Corp. Scr. Hist, Byz. Moses Chorenensis (Opp. p. 83, 85, 188) låßt ben Arsaces, welcher Name bei ihm beide Brüber umfaßt, 31 Jahre regieren. 70) Baillant (p. 16, 18) bezieht zwei Münzen auf ihn mit der oben gegebenen Aufschrift, nur daß nach EYFPFETOY nich Alkasof Y soigt. Allein Pellerin und Mionnet beziehen diese Münzen nicht auf Tiridates. Pellerin (l. c. p. 137 sq.) sührt eine andere und Mionnet (l. c. p. 648) zwei andere auf Tiridates zurück, deren erkere blos die Kusschrift BASLAEQS. APSAKOY, die zweite BASLAEQS. METAAOY. APSAKOY enthält. Als großen König bezeichnet dem Tiridates auch Eod al Tavarith. Herd. Dr. Bibl. Schabur. Bergl. Richter S. 35. 71) Justiu. XLI, 5, 8. Morgenländische Schriftscher nennen ihn Baharam, Gurdat und Gurdaz, Artases. Bergl. Richter, Ars. u. Sass. 37. 39. 72) Appian. de red. Syr. c. 1. p. 536. T. I. Schweigh. 73) Polyh. X, 27. 28. 1. 74) Ibid. X, c. 27.—31.

Gueldeune, in von ihremant in bie meilen OR SECTION ASSESSMENT OF THE PERSON OF THE P IN I IN THAT INCHINE MILES temponal aur ell THE STREET, AND STREET TO THE met uner Beidens winger : at Er wie Generaliet. Zoll seit of any of the desired to the text 18. m 142 THE The Court of the ANTHER THING STATE CANCEL CHIEF IN COMME Latinitate Stage the arm and the a to find the jake الا دی جید اور باسی . .... . . . . ..R · .. اء، کے میپوز معه ان<sub>ه خ</sub>ور 4 12 . . . ..

bas tier in biesem fernen Often auf die Dauer nichts versonnen, nichts festgebalten werben konne. Die Ba: inde, weiche er im Westen seines Reichs bereits burch bie Accesser criitten, und welche ihm noch durch Attalis bevoritanden, ergriffen ibn weit mehr. Er traf baber mit bem Battrer eine übereinfunft. Guthobemus muche 25 Ame von Baftrien anerfannt, mit ibm ein Baffm Bunding gerchioffen und feinem Sobne, bem jungen De wertige als Erben des Reichs, eine Tochter bes Intiobus dur Semacan bestimmt. Antiochus erhielt aufgerben noch die Eranten, weiche Guthobemus befaß und fein fen murbe auf's Reichlichfte mit Borrath verfeben "). with the Previount bes Antiochus keinen andem Cifela wieden wieden bie Reiche, Die er wiedenergbern wollte, Burnen und Battrien, ihren Berrichern beflatiger mit Bernige anerkannt worben waren. Natiriich mount in feit gener Beit bem Antiochus nicht wieder m ber Ginn dommen, bie Integritat berfelben angutufen. Er arme Arradanus nach biefer Beit, und wie lame a unerwauer regiere bat, wiffen wir nicht ". Er fichlicht Mer 'e : eren Ereignis fortan bie Religieit feines Rech und verbeite benfen Macht und Große ". Dem Annie mo Brite fein Soon Primpatins (nach Indern Panne "to die Ariare IV., nach Beillant, im 600. Jahre be It aufer erwort, un 117, ber Seinichen, im 27, % ar rown die Ingedied Mannel. Betrend fent No. 214 under more von Boreffen. Der Dag et der die Komen und Andersch war indefen zum In-Registrerent, werder jedoch bad Partherrende mich bi we is write. Arines IV. Reed and funfremments in une mat Builling im fedeter Jung ber Rommen tre Criticiae Philopotor) und bintenies tre Siber, m Principal Milleradures und Artabanna, man manden 🗷 der andereimme nich ber alteite (Arfanes V., in ber fi be ne regte nach Beillant im 76. June ber Ariacie. n ich de Spenchent. Er unterwer de Marter ? ne nabign Bolistamm, wies fram were Bentier a Con dian au Amer. III. 93. d'ante finer ausse no and the state of t Now have a margin HL Jahr der Selenchen . Danie

" Hand Ming M. D. Drowter, Farmer, bur was not not 19-1 , martine, 16 rope Gene be Meriterminister ber merene an in which is the state of the property of the p · meine ne mir taten fr in runn tien a. was a first record penalty mention. Buttone time, was ्यासमूक्त सम्बद्धी कि असार सम्भावता है कर कर · . . and the second state of the second with States of and the second states and the second second and the second s and the second man and second with the street of a build and Street and a where the Military and Angeles Arrandom Angeles No. 10 and the North State of the State of t \* \* \* 3 and the same of the State of the same of the same and the second of the latest and the second of the latest and the Service date the Line Summer bearing and the service and Allerta State of March 1, 2 February at an and the appropriate process and with the same and and the second s the same of the desire of the same of the same

er viele Sohne hinterließ, hatte er bennoch vor feinem Tobe bas Reich feinem Bruber, bem Mithrabates (Arfa= ces VI.), einem Mann von bewährtem Geifte, übertragen, in der Überzeugung, daß ber Regent ben Bater überwiege, und bag ein folcher mehr fur bas Baterland als fur bie Rinder zu forgen habe 81). In Baftrien bestieg zu gleis ther Beit Gufratibes ben Thron. Dem Parther aber war das Glud mehr gewogen, und das Reich gelangte unter feiner Waltung zur hochsten Macht. Die Baktrer hatten zwar auch ihr Reich bedeutend vergrößert, waren aber burch fortwahrende Kriege mit ben Gogbianern, Drangia; nern und Indern wiederum geschwacht worden, und es war nun leichtes Spiel fur Mithradates I., bem Gufratibes mehre Satrapien zu entreißen 82). Auch bie Meber und Elymaer, welche nach bem Tobe bes Antiochus Epis phanes von ber fprifchen Berrichaft abgefallen waren, wurden von ihm befiegt, und felbst bis nach Inbien mar er vorgedrungen und hatte, wie Drosius erzählt, die Wolfer amischen bem Sybaspes und Indus bezwungen "3). Wenigstens erstreckte fich fein Reich vom Rautasus bis an ben Euphrat "). Db inbessen um diese Zeit schon bas parthische Reich aus jenen von Ifidorus Char. und Plis nius angegebenen achtzehn Provinzen ober Satrapien befanden habe, wie Baillant angenommen, lagt fich nicht mit Sicherheit bestimmen. Biele ber unterworfenen Bols fer hatten jedoch noch fortwährend ihre eigenen Ronige, welche ben Parthern nur tributbar geworben 85). In Die Regierung dieses Konigs wird bie Beerfahrt des Seleucis ben Demetrius Nifator gegen Parthien gefett. Demetrius hatte, wie es heißt, um die auf ihm lastende Schmach ber Tragbeit auszutilgen, einen Feldzug gegen die Parther beschlossen. Auch war er Anfangs durch Hilfsscharen ber zu ihm tretenden Perser, Elymaer und Baktrer unters ftust, gludlich im Rampfe und hatte bie Parther mehr= mals gefchlagen. Dennoch wurde er endlich burch binterlift gefangen genommen, jenen abtrunnigen Bolfern bann zum Sohne gezeigt, und hierauf nach Hyrkanien geschickt, wo er sich nichtsbestoweniger einer königlichen Behandlung zu erfreuen hatte. Der Parther vermahlte sogar seine Lochter Rhodoguna mit ihm, und versprach, ibn in fein Reich jurudzuführen, wo inbeffen Erns phon fich ber Berrichaft bemachtigt hatte 3). Go brachte Mithradates die von ihm abgefallenen gander wieder un=

ter seine Botmäßigkeit. Die Elymaer jeboch fielen, im Bertrauen auf ihre ftreitbare Macht, mehr als einmal, pon ben Parthern wieder ab 87). Mithrabates wird als ein gerechter und milber Furft genannt, welcher feine Parther mit ben besten Instituten und gesetzlichen Ginrichtungen, welche er irgendwo bei andern Bolfern gefunben hatte, bekannt machte 88). Wie Baillant angenomsmen, hatte er 37 Jahre regiert, als er starb, nach Mionsnet aber nur 25 (von 165 bis 140 v. Chr.) 89). Ihm folgte sein Sohn, Phrahates II. (Arsaces VII.). Unter feiner herrschaft suchte ber noch in hyrkanien festgehaltene Seleucide, Demetrius, zweimal zu entfliehen, aber vergeblich; er wurbe jedes Mal wieder eingeholt, und zu feiner Gattin Rhodoguna jurudgebracht, welche ihm bereits Rinder geboren batte. In Gyrien war indeffen fein Bruder Untiochus aufgetreten, hatte fich mit feiner ersten Gemahlin Kleopatra vermählt, ben Truphon erschlagen und ben sprischen Thron bestiegen. Bald barauf jog Untiochus (Sibetes) mit einem großen Beere gegen bie Parther heran und schlug dieselben in mehren Schlachten. Phrahates hatte bereits ben Demetrius mit einer Silfs= fchar nach Sprien gurudgefenbet, um bas Reich im Ruden bes Untiochus in feine Gewalt ju bringen. Denn ju einem folden Zwede war er in Syrtanien gurudgehalten worben. 216 aber Untiochus fein Beer in Binterftationen vertheilt hatte und badurch bie betreffenben Bolfer febr bebrudt murben, ichlugen fich bie meiften berfelben gu ben Parthern, griffen bann an einem feftgefesten Tage bie einzelnen Beeresabtheilungen bes Untiochus an, mo= burch berfelbe trog ber tapferften Gegenwehr feinen Un= tergang fanb 9°). Much ben Phrabates traf balb ein gleis ches Schidfal. Die fenthifchen Beerfcharen, welche berfelbe gegen ben Untiochus berbeigerufen batte, erschienen erft, als ber Geleucide bereits gefallen mar. Dun fober: ten sie aber nichtsbestoweniger entweder ben ihnen ver= beißenen Gold ober einen andern Feind, gegen welchen fie geführt murben, erhielten aber eine folge, abweifenbe Antwort. Daburch gereigt, verheerten fie bas parthische Gebiet. Phrabates verband nun mit feinem Beere eine Schar griechischer Golbner, welche im Rriege mit Untiodus in feine Gefangenschaft gefallen waren. Gie waren bamals ubel behandelt worden und fannen nun auf Rache, wozu fich jest Gelegenheit barbot. Mitten im Rampfe

Ofchehan Ara. Bergl. Richter S. 40 fg. Aarik Fenai last ihm ebenfalls 15 Jahre regieren (XVI, 11). Phrahates aber wird Firug (hormusb) Baabi genannt. S. Richter a. a. D. S. 42 fg.

<sup>81)</sup> Justin. XLI, 5, 9. 10. Rach Baillant (p. 38) geschah bies im 84. Jahre ber Arsaciben, im 140. ber Seleuciben, 170 v. Shr. (nach Miomost V. p. 649 aber 165 v. Shr.), 649 u. c. 82) Strab. XI, 11, 516.517 Cas. Ων τήντε Ασπιώνου και τήν Τουριούκιν άφήρηντο Εὐκρατίδην οἱ Παρθυαίοι. Λαιά ſοἱ Custratibes bem Parthertonige tributbar geworben sein. Bergl. Vaillant p. 44. 83) Oros. V. 7. Vales. Exc. ex Diod. p. 319. T. II. p. 597 Wesseling. Rach bem Lehteren hatte er das kand, welches einst Porus beherrschte, sich unterworsen. 84) Justin. XII, 6. 85) Strab. XI. 13, 524 sq. 86) Appian. de red. Syr. c. 67. 68. Justin. XXXVI, 1, 1—8. XXXVIII, 9, 3. Bergl. Joseph. Ant. Jud. XIII, 9. Rach Orosius (V, 4) wurde Demetrius im zweiten Aressen mit Mithradates besiegt. Bergl. Maccab T. Carylt, b. B., v. R. Dritte Section. XII.

I. c. 14. über die Gefangenschaft besielben handelt auch Moses Choren. Opp. p. 88. ed. Whist. und Schikardi Tarich. p. 104. (Tüb. 1628.)

<sup>87)</sup> Strab. XI, 13, 524 sq.
et vit. T. II. p. 597 Wesseling.
Sig. Bayer, Hist. Bactrian. p. 91.

89) Justin. XLI, 6. Bergl. Th.
Sig. Bayer, Hist. Bactrian. p. 91.

89) Justin. XLI, 6. XLII,
1. Vaillant p. 47. Dieser bezieht auf ihn eine Münze mit der gewöhnlichen Ausschlichen Keiger bezieht auf ihn eine Münze mit der gewöhnlichen Keiger mit Mantel und Bogen dar.
Bergl. Pellerin. Rec. d. Méd. T. I. p. 138. 139. Miennet (Deser, d. Méd. T. V. p. 649 sq.) bezieht auf ihn vier Münzen. Die Drientalen Khondemir und Oschehan Ara (Epit. of the anc. history. p. 32) nennen ihn Rarses. über andere Ramen, welche bei morgenländischen Schriffstellern vorkommen, vergl. Richter, Ars.

11. East. S. 45.

12. Verselling.

13. Verselling.

13. Verselling.

14. Verselling.

15. Verselling.

16. Verselling.

16. Verselling.

16. Verselling.

18. Diod. Excerpt. de virt.

16. Wergl. Th.

18. Diod. Excerpt. de virt.

19. Distin. XLI, 6. Bergl. Th.

19. Diod. Excerpt. de virt.

20. Distin. XLI, 6. Bergl. Th.

20. Distin. XLI, 6. Leg.

20. Distin. XLI, 6. Bergl. Th.

20. Distin. XLI, 6. Bergl. Th.

20. Distin. XLI, 6. Distin. XLI, 6. Excerp.

20. Distin. X

## PARTHER

Entschluffe, ihn vom übergange abzuhalten. ( ein hartnädiger Kampf, in welchem biefe 3 lich in die Flucht geschlagen wurden. 2016 nun nach Lambrata, einer großen Stadt mit ei gelangt war, machte er bier Standquarti :. Keinden hatten die meisten nach ber Schmaft nicht fern von Tambrafa gelegene Statt ? welche wegen ihrer Festigkeit und guten " bie Sauptstadt von Hyrkanien mar. 3. mit feiner Macht heran, begann bie Belde . oberte die Stadt durch vielfache Unstreneum res. So weit geht ber fragmentarische x bius (a. a. D.), bei welchem wir über t. und endlichen Ausgang biefer Beerfahrt .. halten. Allein bie Darftellung bes 3. biese Greignisse zwar kein helles, aber ? Licht. Er betrachtet offenbar ben 21 ... men er nicht nennt, als ben zweiten zeichnet ihn als ben Sohn und : Er hat bemnach bie Regierungeim bes Tiribates jufammengefaßt und . nus tampft bier gegen ben Untied fus, welcher mit 100,000 Mann Reiterei ihm entgegenruckt, n. Tapferteit (mira virtute), und 1 besgenoffe 75). Sieraus lagt i. nadige Rampfe ftattgefunden Gegenwehr geleistet hatten. 21 ju ber Ginficht gekommen fein fei, die Arfacibenbynastie wiet Reich in feine Gewalt gu b. burch Aufwendung ungeber biefes ferne gand boch n. tonne. Er zog es baber b Artabanus ein Bunbnif . gen bes Arfacibenreiche at rudgeführt werben moch . frafte gegen Baftrien, herrichte, ein Grieche 1' ben Flug Arios in bie gen, fam es zu einer : sprische Konig durch Es murbe ein Gien ca bemus in bie bafti Bier bricht Polybius Ausgang zu belehre erzählt er wiederum bemus an ben 20m er ihm die Berri ... Denn er felbft i. len, sondern er unterbruckt und wenn es zum reitstehenben : burch beiben wunschte et

ien Bolle Freunds

.: Materch, Sulla, c. 5. p. 453.

98) Ibid.

Dogleich ber zie antlich aufgenommen unig ber Ronige the : feinem Abgeorbner : stattgefunden, wie d nach feiner Rudtehr ben reben bavon fcheint fein ... vom romischen Senge. gebracht wurde, genebmis clieb es jeboch als hertomm gegenseitiger Anerkennung für Erfolg, da zunächst keine Be : Mithradates vom Schauplate at bestimmt. Baillant lagt ibn er feinen Tob in bas 167. Jahr Db er Gobne binterlaffen, ift Bir konnen baber nicht mit Bo er fein Rachfolger, Arfaces X., geat in seinen Macrobiis einen par - res, beffen Regierung Baillant nicht \_ 1 in Diese Beit fett '). Er führte als .... i. mit bem Sinatrockes, bem Sobn a Rrieg um bie Krone, nach beffen Be .r vertrieben murbe. Beibe maren be - ihr Streit begann. Nach Luffan's Infires 96 Jahre. Durch jene innen . w Racht bes Reichs fo geschwächt wer : Ingriffe ber unter Tigranes machtig qu mehr zurudzuschlagen vermoch \_ vem Campfe scheint jedoch Minastires ne Dhlegon bei Photius Sinatruces, Ip mingen aber Sanatroices nennen ). Er . - seist, von ben fenthischen Safaraufen, be . r in feinem Eril gewonnen batte, auf bit ... Tron gefeht, als er bereits 80 Jahre alt ma. a ichwach fühlte, bie verlornen Provinga - Z Kiffen wieder zu erobern, übergab er feinem Sob render Reich und Beer, und ftarb balb barauf, 🛥 x neben Jahre regiert hatte ). Phrabates III.

Tomas Kanlant (p. 69) eine Manze mit der Schrift: BALLACAN MELAAOY APSAKOY EIII-PANOYZ.

Alten L. c. p. 142) werden dei Kidingen dieses Königs auf will der Kiennet (Deser, d. Méd. V. p. 653) nur eine. Schwarz, derweiger. Gr. T. III. p. 70. Pl. XLIX. n. 12. Be werden hederstern gehört Mithradates noch zur Dynastie der derweige, Zguz und Baadi. Bergl. Schikardi, Turk. die kein Kamen Arfacanus.

Lae. Macrod. J. 15. 16. 2) Phatarck. Lucuill. c. 21.

Lae. Macrod. J. 15. 16. 2) Phatarck. Lucuill. c. 21.

Lae. Macrod. J. 15. 16. 2) Phatarck. Lucuill. c. 21.

Lae. Macrod. J. 15. 16. 2) Phatarck. Lucuill. c. 21.

Lae. Macrod. J. 15. 16. 2) Phatarck. Lucuill. c. 21.

Lae. Macrod. J. 15. 16. 2) Phatarck. Lucuill. c. 21.

Lae. Macrod. J. 15. 16. 2) Phatarck. Lucuill. c. 21.

Lae. Macrod. J. 15. 16. 2) Phatarck. Lucuill. c. 21.

Lae. Macrod. J. 15. 16. 2) Phatarck. Lucuill. c. 21.

Lae. Macrod. J. 15. 16. 2) Phatarck. Lucuill. c. 21.

Lae. Macrod. J. 15. 16. 2) Phatarck. Lucuill. c. 21.

Lae. Macrod. J. 15. 16. 2) Phatarck. Lucuill. c. 21.

Lae. Macrod. J. 15. 16. 2) Phatarck. Lucuill. c. 21.

Lae. Macrod. J. 15. 16. 2) Phatarck. Lucuill. c. 21.

Lae. Macrod. J. 15. 16. 2) Phatarck. Lucuill. c. 21.

Lae. Macrod. J. 15. 16. 2) Phatarck. Lucuill. c. 21.

Lae. Macrod. J. 15. 16. 2) Phatarck. Lucuill. c. 21.

Lae. Macrod. J. 15. 16. 20. Phatarck. Lucuill. c. 21.

Lae. Macrod. J. 15. 16. 20. Phatarck. Lucuill. c. 21.

Lae. Macrod. Lucuill.

ben Thron beftiegen, als Dontes und fein Gibam Ligranes, Den Romern unter Lucullus In feiner bebrangten Lage wandte fich an ben Parther, fette ihm in em Schreiben bie romifche Politik aus matte ibn gur Theilnahme an bem Kampfe Unter ben Fragmenten bes Sallustius Frag. hist. lib, IV.) ist uns ber Inhalt as in lateinischer Sprache aufbewahrt, wie Miloriter biplomatifche Actenftute biefer - ben lieben. Die Politif und bas Berfahmer with bier mahr und treu geschildert und far und alte Beerd ber Rriegeflamme (una et bellandi) bie unermefliche Berrich: und Serfelben bingeftellt. Much Tigranes fanbte an aten und bot ibm Mefopotamia, Abiabene und Schluchten (robe μεγάλους αθλώνας) als Preis mabine am Rampfe an 7). Allein taum batte na paven Rotig erhalten, fo fchidte er ebenfalls eine meidaft ab, brobend, wenn er jenen beifteben, verwenn er fich ju ben Romern halten wurbe. and er bas tehtere nicht, fo mochte er wenigftens neus bleiben. Darauf fandte Phrahates aus Abneigung ben Tigranes, ber fein Reich geschmalert, wieberum Breunds and und die Symmachie ber Romer. Allein endlich fchien ibm boch gerathener, als neutraler Bufchauer ben Musdes Rampfes abzuwarten "). Lucullus, über biefen memtet bes Entichluffes entruftet, batte vorlaufig ben Dis Brabates und Tigranes bei Geite liegen laffen und mare will feinem Beere nach Parthien vorgerudt, wenn nicht eine Krieger hartnadig wiberftrebt batten. Er mußte emmach feinen Plan aufgeben und wandte nun feine Baffen wieberum gegen ben Tigranes, welchen er am Tuffe Arfania abermals fchlug 9). 2118 Pompejus ben Derbefehl gegen Mithradates und Tigranes übernommen, erneuerte er mit bem Ronig ber Parther bie Freundschaft. Sobald dies Mithrabates vernommen, fant ihm ber Muth. Er schickte nun sofort Gesandte an ben romischen Kelds Derrn, um Friedenbunterhandlungen anzuknupfen, welche Teboch unverrichteter Sache zurudkehrten "). Inbeffen ma-Ten bie beiben Gohne bes Tigranes jum Phrabates entwichen, hatten ihn bewogen in Armenien einzubringen, und jeder von ihm eine Tochter zur Gemablin erhalten ").

Phrabates ruftet nun ein großes heer und ruckt bis Urtarata vor. Der alte Konig Tigranes hatte fich auf die Gebirge gurudgezogen. Phrabates, eine langwierige Belagerung jener Stadt fcheuend, übergab einen Theil feines Beeres bem jungen Ligranes und zog mit bem übrigen in fein Land jurud. Da warf fich ber Bater mit feiner Schar auf ben Gohn und fclug ibn, worauf biefer gu feinem Großvater Mithrabates fluchtete. 218 er aber ein= gesehen, bag biefer als Besiegter eber Silfe bedurfe, als ans bern leisten konne, mandte er sich ju ben Romern. Dom= pejus benutte ihn nun gleichsam jum Begweiser und marichirte gegen Armenien. Tigranes hatte folches taum vernommen, als er einen Berold an ben Romer abschickte und bie Gefandten bes Mithrabates auslieferte. 218 er aber von bem Dompeius feine billigen Bebingungen gu ermitteln vermochte, weil ihm fein Sohn in allem entges gen war, jener vielmehr ben Arares überschritt und sich ber Sauptstadt Artarata naberte, übergab er ihm freis willig bie Stadt, tam felbst ins romische Lager, und erschien hier in einer Beife, welche feinen fruberen Glang sowol als feine gegenwartige Erniedrigung barguthun geeignet mar, um jugleich des Mitleids und ber Ehrfurcht wurdig zu erscheinen. Er hatte ben weißgeftreiften Chis ton und bas purpurne Obergewand abgelegt, aber Tiara und Diabem beibehalten, und tam nach ganbesfitte gu Ros. Pompejus sandte ihm einen Lictor entgegen, damit er abstiege. Da nabete er sich zu Fuß, warf sein Diabem weg, fiel zur Erbe und flehte um Gnabe. Bei folchem Anblid erbarmte fich ber romifche Felbherr, fprang von seinem Gipe auf, erhob ben Konig, umgab ihn mit bem Diabem und sprach ihm burch bie Verficherung Troft au, baß er fein Reich nicht verloren, sondern zu biefem noch die Areundschaft ber Romer gewonnen habe. Der junge Tigranes hatte fich bei biefen Borgangen sowol als fpaterbin bem Pompejus fo verhaßt gemacht, bag ibn biefer endlich in Feffeln nach Rom fanbte 12). Der Urfas eibe Phrahates begehrte hierauf ben jungen Tigranes als feinen Gibam von bem Pompejus gurud und foberte gu= gleich, bag ber Cuphrat als westliche Grenze feines Reichs betrachtet murbe, worauf Pompejus erwiederte, daß Lis granes mehr bem Bater als bem Schwiegervater angehos re und bag er bie Grenze nach Billigfeit bestimmen mers be 13). Go finden wir den Faben gegenseitiger andauern= ber Beruhrung zwischen Rom und Parthien bereits fo angefnupft, bag er fich von jest an bis jum Untergange ber Arfaciben fortgiebt. Diefe Berührung bietet freilich fur ben betrachtenben Siftorifer wenig Erfreuliches bar. Dan fann icon im Boraus berechnen, bag weber ein freunbichaftliches Berhaltniß zwifchen beiben Dachten lange Beftand haben werbe, noch ber Rampf etwas anderes her= beifuhren tonne als bie gegenseitige Bernichtung ber Bees

heißt es: Και πολεμών τῷ παιρί και ἡττώμενος ες Φραύτην επεφεύγει τὸν Παρθυαίων βασιλέα, ἄρτι τὴν Σιντρίκου τοῦ πατρὸς ἀρχὴν διαθεδεγμένον. Doch láßt ber Cod. Cand. Σιν-

12) Dec Cass. XXXVI, 34—36. Plut. Pomp. c. 33. p. 637. Bergl. Appian. de reb. Syr. c. 104. 105. 13) Plut. Pomp. c. 33. p. 637.

Digitized by Google

<sup>6)</sup> Memnon rà negl 'Heanl. (bei Phot. Cod. 224. p. 230 b. Bekk.) läßt ihn schon früher die Hisse der Parther in Anspruch nehmen, devor er mit Gulla kämpste, und dann später wieder, als Lucullus erschienen war (p. 234 d. idid.). 7) Memnon ap. Phot. c. 224. p. 239 Bekk. Ballant (p. 89) erklärt es verkehrt, als Hade Aigranes diese känder vom Phrahates gesobert. Er hatte scrüber den Parthern abgenommen und bietet sie nun an, um zur Allianz zu locken. Bergl. Dio Cass. XXXV, c. 6. 8) Dio Cass. XXXV. c. 1. 8. Appian. de dell. Mithr. c. 87. T. I. p. 772 Sokweigh. Phut. Lucull. c. 30. p. 512. 9) Plut. Lucull. c. 31. p. 513. 10) Dio Cass. XXXVI. 28. 11) Phut. Pomp. c. 37 sq. Appian (de dell. Mithr. c. 104. p. 799 Schw.) redet jedoch nur von einem Sohne, dem Aigranes, welcher allein noch übrig war, nachdem der König zwei ermordet hatte. Hier

Gabinius hatte ihm Beistand zugesagt, wurde aber rwegs durch große Versprechungen des Prolemaus nach weten gelockt, um diesem wieder zum Throne zu versin 23). Nachdem dies vollbracht, kehrte er nach Spauruck, mußte aber die verheißene parthische Expediaus eigenmächtig geleisteten hilfe bereits zum Eril versweitt worden war 26). Nichtsbestoweniger rückte Misadates, von den in Mesopotamien wohnenden Arabern erstützt, mit einem Here in des Bruders Reich ein eroberte Seleucia und Babylon, verlor aber beide ar und wurde getöbtet, nachdem er dem Drodes Basmi übergeben 27).

Das parthische Reich mar bereits im größten Bachs . begriffen, als bie Romer mit Untiochus bem Gros in Berührung traten, nahm bann fortwahrend ju, sehr bebeutend im Kriege ber Romer mit Mithrabas von Pontus und hatte nun jest feine größte Musdehs erhalten. Denn Mesopotamien hatten die Arfacis bem fprischen Reiche auch entriffen und ben Cuphrat (Grenze gemacht 28). Wenn Plinius noch 18 parthi: Reiche ober Provingen aufgablen konnte, fo burfen annehmen, bag es gegenwartig, vor ber Unternehmung Prassus, eber mehr als weniger hatte 29). Wol moch; Die Parther in biefem großen, weiten Reiche und mit eigenthumlichen Kriegsweise ben Romern nicht wes als bie fraftig aufwachsenbe germanische Belt ein . im Auge fein, um fo mehr, ba es noch fcwieriger Den ersteren beizutommen als ben lettern. Theils bie Entfernung, theils ber Umfang bes großen ben Rampf schwierig und langwierig, und mas mischen Kriegotunft, Tattit und Tapferfeit bie Bas It, war die Schnelligkeit ber parthischen Beerschas nd bie topographische Eigenthumlichkeit ihrer gans

6. Um biese Zeit hatte sich zu Rom der politische ingsproces auf einige Zeit dahin ausgeklart, daß die Sangelegenheiten des ungeheuren Reichs durch die drei ter, Pompejus, Casar und Crassus, in Anspruch genomewurden. Die beiden erstgenannten hatten ihre Stirn mit Lorbeern aus gewonnenen Schlachten geschmickt iren Kriegsunternehmungen stand noch fortwährend ites Feld offen. M. Crassus war zu Rom ann von hohem Ansehen, allein es fehlte ihm noch affenruhm, um sich dem Pompejus und Casar gleiche zu können. Er strebte daher nach einem Felde zu nthaten, Macht und Größe, und daneben ganz vormach Vermehrung seiner ohnehin schon großen Reichen Der Drient war vom römischen Senate seit rampse mit Antiochus b. Gr. scharf ins Auge ges

faßt und alle vorgefundenen, ju Roms Große brauchbaren, Elemente benutt worden. Much bie Parther hatte bas politische Muge bes Senats feit ber erften Berührung mit benfelben nicht übersehen. Doch war Anfangs von ihnen wenig zu furchten ober zu hoffen, ba bas Reich ber Seleuciden eine Scheibewand bilbete. Seitbem aber bie sprische Macht gebrochen worden und bas parthische Reich bagegen sich immer traftiger erhoben und weiter um fich gegriffen hatte, mochte ber Senat boch bisweilen nicht ohne einige Beforgniß nach bem Driente hinblicken. Die Dhnmacht ber Seleuciben sowol als ber Ptolemaer war durch romische Einwirkung und Bermittelung herbeis geführt worben. Die Parther aber ftanben als ein fraftig orientalisches Bolk mit freiem Sinn und fenthischer Rriegsluft ba, und maren ber schlauen Politik bes romi= schen Senats weniger jugangig. Als nun bie obenges nannten Saupter bes Staats abermals bie Provingen bes Reichs eigenmächtig unter fich theilten, und Pompejus und Craffus es bem Loofe anheimstellten, welchem bie beis ben Sispania und welchem Sprien zufallen follte, ba murs be diefes dem Craffus, jene dem Pompejus zu Theil 31). Craffus, hieruber entzuckt, meinte, bag ihm fein glangenberes Glud hatte ju Theil werben fonnen. Er fonnte bie Freude in feiner Bruft nicht verbergen und überall leuchtete dieselbe aus seiner ungewohnlichen Aufregung bervor. Denn er stellte fich nicht Sprien, nicht bie Parther gur Grenge feiner unermeglichen Speculationen, fonbern Baktrien und Indien, und versete fich in eitler Imagi= nation bis an bas außerste Meer, als seien bie Thaten bes Lucullus und Pompejus gegen Mithrabat und Tigras nes nur Spielerei, obgleich mit seiner Proving ein Krieg gegen die Parther gar nicht verbunden und ihm ein fols cher keineswegs übertragen worben war, wenn auch ber Genat seinen Plan im Stillen billigte 32). Er hielt aber bie Parther fur fehr reich und glaubte hier auf eine von ben Romern noch nicht berührte Fundgrube unermeglicher Schabe zu ftogen 33). Bu Rom wußte man allgemein, baß ber Bebanke an einen Krieg gegen bie Parther feine Seele erfulle. Cafar fcbrieb ihm von Gallien aus, billigte fein Borhaben und entflammte noch mehr feine Rriegeluft. Much fandte er aus Gallien zwei Legionen, welche nach einem Senatsbeschluffe zum parthischen Rriege bestimmt waren, aber burch ben Conful C. Marcellus in Italien gurudbehalten und spater bem Pompejus übergeben murben 31). Allein ba ber Bolkstribun Atejus fich ihm beim Ausmarsche entgegenzustellen beabsichtigte und außerbem viele barüber entruftet waren, daß man bie Baffen gegen ein Bolk kehren wolle, welches bie Romer nicht beleibigt

Dio Cass. XXXIX. c, 56 sq. 26) Joseph. Bell. Jud. Bergl. Appian. de reb. Syr. c. 51. 27) Justin. XLII, un hat seine Regierungszeit auf sieben Jahre geschäft. Riche a. D. 6. 71. 28) Appian. de reb. Syr. c. 48. p. hwoeigh. T. I. 29) Plin. H. N. VI, 13. 25. 26. Bergl. de regno Pers. I, 170. p. 239. 30) Dio Cass. XL, dè δη Κράσσος, επιθυμήσας τι και αὐτὸς δόξης τε ἄμκ. εξχύμενον πράξαι κτλ.

<sup>31)</sup> Plut. Pomp. c, 15.

32) Dio Cass. XL, 12. Mire tov nolkhov of kynysapkrov. Appian, de bell. civ. II, 18. p. 197 Schweigh. T. II. Rur Plutarch (Pomp. c, 52) redet von einem ihm übertragenen Feldzuge gegen die Parther. Ratürlich stimmten mit dem Plane des Crassus Edsar und Pompejus überzein, und so war es ebenso gut, als wenn ihn der Senat mit dem Kriege gegen Parthien beaustragt hatte. Wahrscheinlich stand auch der Senat mit ihm im Einklange, hatte ihm aber vielleicht aus Furcht vor den Bolkstribunen nur keine öffentliche Bolkmacht errtheilt.

33) Dio Cass. l. c.

34) Caes. bell. Gall. VIII, 55.

und fich vertragsmäßig verhalten habe, wurde Craffus beforat und ersuchte ben Pompejus, beim Auszuge zugegen au fein und ihm bas Geleit ju geben. Durch beffen Anfeben gelang es, bag bie, welche fich versammelt hatten, um bem Craffus entgegenautreten, ftillschweigend bem bers annabenden Buge auswichen. Allein Atejus blieb unerbittlich; er trat bem Craffus entgegen und beschwor ihn, nicht von ber Stelle ju geben, und befahl dann feinem Biator ibn zu ergreifen und festzuhalten. Da aber bie übrigen Eribunen bies nicht gestatteten, ließ ber Biator ab. Da eilte ber ergrimmte Atejus an bas Thor, ftellte eine Raucherpfanne mit Kohlenfeuer bin, und als Craffus berannahete, übergab er fein Raucherwert und feine Libas tionen ber Flamme, fprach über ben Craffus bie entfets lichsten Bermunschungen aus, und rief bie schrecklichsten Gottheiten auf, jene zu erfüllen 36). 218 Graffus nach Brundifium gelangt mar, wartete er nicht erft ab, bis bas sturmbewegte Meer zur Rube gekommen, ging unter Segel und verlor viele Schiffe. Er marschirte burch Gas latien, fand bier ben hochbejahrten Dejotarus mit Gruns bung einer neuen Stadt beschäftigt und sprach ju ihm: D Konig, bu beginnft in ber zwolften Stunde zu bauen! morauf jener erwiederte: Aber auch du, o Imperator, un= ternimmst, wie ich wohl sebe, eben nicht fruhzeitig beinen Relbzug gegen bie Parther! Denn Craffus war bereits 60 Jahre alt und schien von Angesicht noch bejahrter zu Als er seine Proving Sprien erreicht hatte und fich bier fein Stoff ju Unternehmungen barbot, überschritt er ben Euphrat und ruckte in Desopotamien ein, welches Land ben Parthern gehorte 16). In einem unbebeutenben Reitertreffen bei Ichnia schlug und vertrieb er ben Satrap Jalymenus Gulates, welcher nun in eigner Person bem Ro: nige bie Nachricht von dem Einfalle bes Crassus über: brachte 3). Biele Stabte Desopotamiens traten nun freis willig zu ben Romern über, ba ihre Bewohner, großen= theils Abkommlinge ber Bellenen, lieber mit jenen als mit Barbaren in Berbindung fiehen wollten. Die Stadt Benobotia aber, von einem kleinen Tyrannen Apollonius beberricht, hatte eine romische Mannschaft an fich gelockt und bann vernichtet. Sie wurde baher mit Gewalt ber Waffen genommen, ben Kriegern zu plundern erlaubt und Die Einwohner als Sklaven verkauft. Dieser geringfügi: gen Eroberung wegen ließ fich Craffus von feinem Beere als Imperator begrußen und bekundete fcon hierburch, baß sein Geist nicht zu großen Thaten geeignet sei. Er legte nun in bie gewonnenen Stabte Besahungen und zog sich mit seinen Truppen nach Sprien zuruck, um hier Winterquartier zu halten, wo auch sein Sohn, welcher

unter Cafar in Gallien gebient, mit bem Preise feiner friegerischen Auszeichnung geschmuckt und von taufend ftattlichen Reitern umgeben, ju ihm fließ. Sier beging nun Craffus ben erften großen Fehler, bag er fich jurud: jog, fatt am Euphrat bin gegen Babylon und Seleucia vorzuruden, welche Stabte gegen bie Parther feindlich gefinnt waren, und bag er fo bem Arfaciden Beit gab feine Streitfrafte ju fammeln und ihm bann wohlgeruftet und machtig entgegenzutreten. Dazu tam, bag ber babfüchtige Kelbherr mahrend bes Winters nicht ben Felds beren, sondern ben Finanzmeifter agirte, weber die Baffen untersuchen noch miltairische Ubungen halten ließ, sonbern bie Einfunfte ber unterworfenen Stabte und Staaten auscalculirte, Schabe sammelte, auch Recrutirungen ausschrieb und bann anftatt ber Mannschaft sich lieber mit Gelb begnügte. Daburch brachte er fich um ben militairischen Crebit und wurde billiger Beise verachtet. Da kamen von Drobes (Arfaces XIV.), welchen Plutarch Sprobes nennt, nachbem er fich geruftet hatte, Gefanbte an ben Eraffus, welcher eben im Begriff war, feine Eruppen aus bem Binterquartier ju fubren. Diefe Gefandten, gewiß Manner, welche bie Lage ber Dinge zu überschauen ver-mochten, rebeten im Bertrauen auf ihre Macht zu bem Craffus furz und bunbig: "Benn bas heer vom romifchen Bolte ausgefandt fei, werbe ein erbitterter, unverfohnlicher Rampf beginnen: wenn aber Craffus ohne Bils Ien bes Boltes, nur bes eignen Gewinns wegen bie Bafs fen gegen die Parther ergriffen und einen Theil ihres Lanbes besetht habe, werbe Arfaces gemäßigt verfahren, mit bem Alter bes Craffus Mitleib haben und ben Romern Die Manner zurudfenden, welche er mehr für umlagerte und eingeschloffene halte als fur bewachenbe Befahims gen 36)." Craffus antwortete ftoly und hochfahrend: "Er werbe in Geleucia hierauf Befcheib ertheilen." Da er wieberte ber Alteste ber Gefandten, Bagifes, lachend, inbem er auf die Mitte ber inneren flachen Sand zeigte: hier werben eher haare machfen, als bu Geleucia fchauen wirft." Go fehrten biefe jum Konige ber Parther m rud mit ber Nachricht, daß bier nur die Waffen enticheis ben fonnten 39).

§. 7. Inbessen waren einzelne Krieger von den Besatungen in den Städten Mesopotamiens entwichen und zu dem Heere des Erassus gekommen, welche num den Römern theils wol der Wahrheit gemäß, theils auch, um ihre Flucht zu beschönigen, nicht ohne Ubertreidung, die parthischen Scharen, ihre Wassen und Kriegsweise beschrieben. Sie redeten von der ungeheuren Menge der Feinde als Augenzeugen. Auf der Flucht könne man dem Parther nie entstiehen, und ihn nie erreichen, salls er selbst die Flucht ergreise. Sie bedienen sich, versicherten sie, einner neuen Art Geschosse, welche schneller als der Blick des Auges, ihr Ziel erreichen, und was sie auch getrossen, durchdringen, devor man den Absender wahrnehme. Die Offensivwassen der Kataphrakten durchbohren Alles, was

<sup>35)</sup> Dies erzählt Plutarch (Crass. c. 16). Er bemerkt hierbei: Tuking yast Popasio. ing abag anodetous net nalaing to-sainy keen diname, de negignyeir mydera sair krozeder-wor adinais net. Bergl. Florus, Epit. III. 11, 3. Eine Erzählung, bei ber man leicht auf die Bermuthung kommt, daß sie wol erst nach dem Untergange des Erasus entsanden sei. 36) Dio Crass. XL. 14. 37) Dio Crass. XL. 12. Zuvor hatte Erassus wie es heißt, auch den Tempel zu Jerusalem ausgeptündert und sehlbs die 2000 Talente weggenommen, welche Pompejus als heißigen Tempelschaft nicht angerührt hatte. Syncell. Chronogr. p. 568. T. I. Dind. Corp. Scr. Hist. Byz.

<sup>38)</sup> Dies bezieht sich namlich auf die in den gewonnenen Stabeten Mesopotamiens als Besahung puruckgelassen Aruppenadtheitungen. 39) Plut. Crass. c. 18. p. 554 sq. Dio Cass. XL, 16.

ihnen entgegenstehe, mogegen bie Schuswaffen berfelben gegen Alles undurchbringlich feien. Rach folcher Runde fant ben romischen Legionen ber Muth. Gie hatten ge-meint, bie Parther seien nicht von ben Armeniern und Rappabofern verschieben, welche Lucullus fo oft besiegt und bis jur Ermubung feines Beeres bin und hergetries ben hatte. Gie hatten geglaubt, bie Beschwerben ihrer Beerfahrt beruben lebiglich auf weiten Marschen und Bers folgung ber Feinde, welche nie Stand halten wurden. Nach jener Schilberung aber bebrobte fie nun auf einmal bartnadiger und ungewohnter Rampf und ichwere Gefahr, fobag einigei ber Unteranfuhrer, befonbers ber Quaftor Caffius, eine neue Berathung über ben gangen Rriegsplan für nothig erachteten. Allein ber einmal verblenbete Graffus wollte von nichts boren als von Befoleunigung "). Borzuglich ermuthigte ihn ber armenisiche Konig Artabazes, welcher mit 6000 Mann Reiterei ins romifche Lager gekommen war. Diefe bilbeten feine Leibs mache und zugleich ben Bortrab feines Beeres. Dem Craffus versprach er 10,000 schwerbemaffnete Reiter und 30,000 Mann Sugvolt zu ftellen. Much ersuchte er ihn, feine Rich: tung burch Armenien gegen Parthien zu nehmen. Gein Beer wurde nicht allein im Uberfluß leben, mahrend er selbst alles barreichen wolle, sondern Crassus werbe auch mit Sicherheit marichiren, gefchutt burch viele Berge, jus fammenhangenbe Sugelreihen und ganbstriche, welche ber Reiterei, in welcher allein bie Dacht ber Parther beftebe, unzuganglich feien. Der Armenier meinte es aufrichtig, weil ihm baran liegen mußte, ben machtigen Nachbar gebemuthigt du sehen, weil er auch wol Bergroßerung seines Reichs auf Koften bes parthischen erwarten burfte. Batte Graffus biefer Borftellung Gebor gegeben, fo batte feine Unternehmung jedenfalls einen anderen Ausgang ges monnen. Der Armenier, bes Landes und ber Kriegsweis fe feiner Erbfeinde tundig, hatte ben Craffus überall mit Rath und That unterftust und bas romifche Beer, burch Die gablreiche Reiterei beffelben verftartt, hatte mit Benubung gunftiger Terrains gewiß die Parther geschlagen, so oft fie fich jum Kampfe stellten. Aber Craffus gab Diefen Borftellungen tein Gebor, als follte ihn nun einmal ein feinbliches Geschick verberben. Er war hoch erfreut über bie Bereitwilligkeit und über bas bargebotene stattliche hilfsbeer bes Artabages; allein er verficherte, baß er burch Desopotamien marschiren werbe, wo er viele tapfere Romer als Befatung in ben Stabten zurudges laffen babe "1). Rach biefer Unterrebung entfernte fic ber armenische Konig mit seiner Begleitung. Craffus führte nun sein heer bei Zeugma über ben Euphrat, uns ter vielen ungunftigen Beichen, wie Plutarch berichtet,

worauf er am Flusse hinmarschirte. Inbessen hatten einige vom Bortrab eine Barte bestiegen, tamen bann gurud und verkundigten, daß bas Land zwar leer von Menschen fei, bag man aber Spuren von einer großen Menge Reis terei bemerte, welche fich wieber rudwarts gewendet habe. Da gab ber einfichtsvolle und besonnene Quaftor Cassius noch einmal heilfamen Rath, namlich am Euphrat bin nach Seleucia vorzubringen. Bahrenb Craffus baruber zu Rathe ging, nabete ber verberbenbringenbe, hinterliftige Ariamnes (nach Plutarch, Dio Cassius bezeichnet ibn als Derhoener mit Namen Augarus, Florus nennt ihn Mazaras), ein Phylarch ber Araber, welcher früher mit bem Pompes jus einen Bertrag, gemacht und feitbem als Freund ber Romer galt, ein ichlauer, berebter Dann, welcher mit Surenas, bem Felbherrn ber Parther, eine Berabrebung getroffen hatte 2. Diefer, ber eigentliche Urheber alles folgenben Unglude, hatte bas Bertrauen bes romifchen Felbherrn hochft wahrscheinlich burch ihm bargebrachte Gelbsummen zu gewinnen gewußt 43). Go oft Craffus einen heilfamen Entschluß gefaßt hatte, suchte er ihn bavon abzubringen, und fo oft jener einen verberblichen Plan entworfen, ihn zur beschleunigten Ausführung anzuspornen. Er fpiegelte ihm vor, als feien die Parther im Begriffe bie Flucht zu ergreifen und fich mit ihren Schaten gu ben Scothen ober Hyrkanern ju wenden, und als bedurfe es nur ber Gile fich ihrer ju bemachtigen. Go gelang es ihm, ben Craffus ju bethoren, und bas romifche Deer vom Euphrat hinweg, in weite, sandige Ebenen bineingu= locken, wo ben ermatteten Legionen bald bie auf solchen Tummelplagen furchtbaren Beerscharen ber Parther ents gegentraten. Drobes hatte feine Kriegemacht in zwei Beerhaufen abgetheilt, beren einen er felbst gegen Armenien führte, mahrend mit bem anderen fein ebenso muthiger. als friegstundiger und liftiger Felbherr Surenas, welcher als vornehmer Parther bem Ronige bei ber Biebererlan= gung bes Reichs behilflich gewesen, gegen bie Romer aus= jog. Drobes beschäftigte nun ben Artabages, fobag bies fer ben Romern die versprochenen Bilfstruppen nicht fenben tonnte, wahrend Graffus ibn fur einen Berrather bielt, feine Befandten thorichter Beife bedrobete und ihn baburch eben nur von fich abwendig machte. Denn auch burch jene Gefanbten hatte Artabages ben Graffus noch marnen laffen, fich burchaus ben Ebenen nicht anzuvertrauen, fondern an Gebirgen hinzuziehen. Ariamnes führte indeffen bas romifche Beer immer weiter in die Sandebenen bins ein und wußte bie Unzufriebenen burch bie tauschenbe Eroftung zu beschwichtigen, bag man nun balb am Biele fei, bis er fich endlich entfernte, bevor fein Betrug tund geworden. Gurenas suchte bie Große feines heeres ben Romern baburch zu verbergen, bag er ben Borberreiben befahl, Mantel und Gewänder vorzuhalten, um ben Glang ber Baffen zu verbergen. Die Romer wurden baher beim ersten Anblick getäuscht. Als jene aber endlich hers angenahet waren und von bem Felbberen bas Zeichen ges geben wurde, erfullte fich bie Ebene mit bumpfem Geton

Digitized by Google

<sup>40)</sup> Plut. Crass. c. 18. Ebenso in ber Hist. Rom. Parth. p. 31. Schweigh. T. III.

41) Plut. Crass, c. 19. 20. Diesen Besaungen hat er wenig ober keine hilfe leisten können, es sei benn, daß einige auf seinem Marsche zu ihm gestoßen. Denn nach der Bernichtung des größten Theiles der romischen Segionen haben sich die noch übrigen Besahungen doch endlich entweder ergeben ober irgendwie durch die Flucht retten mussen. Solche, die durch Berzichendigung jener Stadte lange Widerstand leisteten, mochten doch nur ihre endliche Rernichtung dadurch herbeissuber.

<sup>42)</sup> Plut. Crass. c. 19-21. Dio Cass. XL, 20. Flor. III, 11, 7. 48) Dio Cass. XL, 20.

Sec. actions MITCHES THE Trumming . in my ind De 200 ME 600 art munt tre esi Jankan und reien Roffe **— ∑**⊌ Name 4000 : ancemafineter bin Rathe bes ini venden Geis mit ich it werben. .... The Chur, 309 her in Quadrate \_ , judif Coborten ... Reiterabtbeilung .... Megagte die Mits main ber junge Grafs wie gerarten ber Parther, ... Juigen beranfturmenb Nice 32 durchbrechen, naderem sie die Tiefe ... un einander gebaltenen e Semmableit ber Rrieger .... wi Reftreuen und ihre ... .... Beife bas 🔃 .... hraffus feine Leichts Allen usch nicht weit waren ic win allen Seiten rings: ... wurden. Gie febrten um. No becamen in Quabrat und . . Withing und des Schres . . ... wandt ber Pfeile erkannte, which is a supported bie bartesten Ges ....... ju bringen vermochten. ... .... in gewiffer Entfernung aus ... a was allen Seiten ihre machtig ..... jund Andestregen auf die Ro-M. . walden burchbobrt, mochten fie .... was wirmirts marfchiren. In . .... Oraffus feinem Cobne, bervor: ... biere ju fireben mit bem Beinbe . .... hau fie umringt wurben. Da ...... wuthig mit feiner tapfern Reis and acht Bogenschüten und acht Jug Buß gum Angriff bervor.

> Le thinke yet od renner, odde oddci', ils meger, ddde i seen ferooci'es, distus gelreis, him noddrydte gelesten fictior to not desper, cut diminds nounintror nd. Be-

Die Parthet wichen zurud, um im möglichft weit von ber hauptmaffe bes romischen heenes zu entfernen, tehrten bann ploglich um und flierzten fich auf bie Berfolgenben. Die geharnischten Reiter mit verpanzerten Roffen Rellten fich ben Romern entgegen, um ibre Offenfroe aufs zunehmen, die übrigen leichtbewaffneren Reitericharen (inmorogorat) aber umschwarmten fie ven alen Geiten, rubre ten Sandhaufen auf, fodaß die Romer vor bichten Stanbwolten weber feben noch reben founten. Gie wurden endlich auf einen kleinen Raum zusammengebeangt und von allen Seiten mit Pfeilen burchbebet, woburch viele eines martervollen Tobes ftarben "). Ind von ben noch lebenben war ein großer Theil unbranchbar geworben, weil ihnen theils die Bande, theils bie Sie Eurchschoffen ober angespießt waren, sobaß fie weber angreifenb noch abwehrend agiren konnten. Dennoch verfucte es ber junge Graffus nochmals mit bem Refte feiner Reiterei bie parthischen Rataphraften zu burchbrechen und gurudtzuwerfen. Allein bies wollte auch burch ben verwegenften Ramp nicht gelingen, obgleich seine gallischen Reiter mit Ungeftum und Berzweiflung Blut und Leben exfecten. gogen fich endlich auf einen Bugel gurud, wo fie vollents vernichtet, und die übriggebliebenen 500 gefangen et nommen wurden. Roch bevor bies gefchab, hatte ber junge Graffus, mit ichmerglichen Pfeilwunden bebedt, fc von feinem Baffentrager nieberfloßen laffen; chenfe Cen forinus, welchen ihm fein Bater beigegeben batte. Re gabacchus und bie übrigen Angesehenften biefer Decresch theilung hatten fich felbft entleibt "). Muthiopateit a griff natürlich bas ganze heer, sobald es von berfen Us glud Runbe erhalten. Es wurde nun zwar gegen te unter ichauervollem Gerausch von Reuem berandrangenten Scharen ber Parther gefampft, aber ohne Erfolg. Die Romer wurden von allen Seiten immer mehr und met ausammengebrangt und ihr Biberstand burch bie Dence ber Gefallenen und Berwundeten immer fcwacher. Über

<sup>45)</sup> Plat. Crass. c. 24. 25. Ellovuérous & le califique συμπίπτοντας άλληλοις, βάλλεσθαι καλ άποθνήσετεν οδ έρδου, ριθ' όξὺν θάνατον, άλλ' ὑπὸ σπασμοῦ καλ όδώνης δυσκενωγιτουντας και κυλινθουμένους περί τοις δίστοις, έναποθρα tois touveau, bie te neiowelvous lelleter gymatownerus anδας και διδυκυίας δια φλεβών και νείρων, προςαναφέρηγείσα und doumlregon oping autoby. Rach ber Darftellung bes Die Saffins (XL, 23) wurde burch bie abfichtlich beshelb beremtan meinben Reiterscharen ber Parther ber Stanb in Bewegung gefest. 46) Plut. Crass. c. 26 sq. Dio Cassius (XL, 21) last ben jungen Craffus mit feiner heeresabtheilung fcneller umtommen. er namlich bas herannahende Partherheer erblickte, schien es ibm unbebeutenb, weil ber größte Theil burch einige fleine Anboben nech nicht fichtbar war. Er ructe ihnen mit feiner Reiterni entgegen Alls fie floben, verfolgte er fie, entfernte fich ju weit vom haupt-berre, wurde bann umringt und vernichtet. Die Caffins erzählt bies als ben erften Act beiber heere. Allein bie Erzählung bes Plutarch verbient ben Bergug, ba fie ausführlicher und grandlicher ift. Der junge Publ. Craffus zeigte fich bier als braven Rrieger. 3mei Griechen aus Rarra, welche bei ibm waren, riethen ibm nach Idma ju entflichen, in eine nicht febr weit entfernte, ju ben Romern baltenbe Stadt, webin fie ibn begleiten wollten. Er eber antwortete, baf fein Arb fo fchredlich fei, ber ihn bewegen tinne, seine Arieger ju verlaffen. Den Kopf beffelben zeigten bann bie Parther bem heere bes Baters. Plut. Crass. c. 25

393

bies fiel ihnen endlich, wie Dio Caffius berichtet, auch noch ber Berrather Ariamnes, welchen er Augarus nennt, mit seinen Derhoenern in den Ruden, sodaß fie nun bald gegen biefe, bald gegen jene bie Baffen tehren und fich ben Pfeilen ber Parther um fo mehr Preis geben muß: ten. hierdurch kamen bie Reihen in Unordnung und verwundeten oft einander felbft. Endlich wurden fie burch bie von allen Seiten einbringenden Feinde auf einem fo erigen Raume eingeschlossen, daß sie fich kaum noch bewegen und wegen ber Menge ber Gefallenen kaum noch fieben konnten. Dazu kam noch Sige, Durft und Staub, bag viele ganglich ermattet nieberfanten 47). Doch nahete endlich bie Nacht heran. "Noch eine Nacht wollten bie Parther bem Craffus vergonnen, um feinen tapfern Sohn zu betrauern!" Go sprachen fie, ba es bei ihnen nicht Sitte war, nachtliche Schlachten zu liefern. Es war eine furchtbare Racht, welche die Romer durchwachten, benn jeder beweinte ichon feinen eignen Tod, welcher ihm am folgenden Tage bevorstand, ohne sich um die neben ihm liegende Leiche ober ben sein Leben ausrochelnden Cames rad zu kummern. Dit bem Craffus war nichts mehr anzufangen; ohne Rath, ohne Befinnung lag er in fei= nen Mantel gehullt zur Erbe, ftumm und ftarr, und be= fundete auch hierdurch, bag er nicht jum Felbherrn ges boren war. Da versammelten ber Legat Octavius und ber Quaftor Caffius die Unterbefehlshaber zu einer Bes rathung, beren Resultat ber Aufbruch bes Beeres mar, freilich im kläglichsten Buftanbe, unter Sammergeschrei ber Bermundeten, welche zurudgelaffen murben und unter Berwirrung aller Art. Die Parther ließen bas heer, fo lange bie Nacht mahrte, ruhig ziehen, ermordeten aber am folgenden Morgen 4000 im Lager zuruchgelaffene Bermundete. Much vernichteten sie vier Coborten, welche fich vom Wege verirrt und endlich nach Tagesanbruch auf eis nen Sugel gerettet hatten, bis auf 20 Mann, welche los wenmuthig mit bem Schwert in der Sand sich ben Weg bahnten und nach Karra gelangten. Dem Reste bes ben Craffus umgebenden Beeres eilte Koponius, welcher von bem mit 300 Reitern bem Berberben entrinnenben Eg= natius von ber Lage ber Dinge mit wenigen Worten benachrichtigt worden war, mit feiner Besatung von Karra aus entgegen, und brachte ihn sicher in die Stadt. hier wurden nun bie Romer von bem Surenas belagert, welcher ihnen sagen ließ, "falls sie Waffenstillstand wunsch= ten, follten fie ben Craffus und ben Caffius ausliefern." Da wurde beschloffen in ber folgenden Racht aus dieser Stadt, in welcher man fich nicht zu halten vermochte, aufzubrechen. Allein durch ben hinterliftigen Undromachus, welcher es mit ben Parthern hielt, wurde das heer auf falschen Wegen umbergeführt, bis ber Tag anbrach und Die Reinde wiederum berannaheten 48). Das Beer hatte fich

bereits getheilt. Caffius war mit einer Reiterschar von 500 M. nach Karra zuruckgekehrt und hatte fich von hier aus auf anderen Begen nach Affprien gewendet. Octavius aber, ein guter Kriegsmann und braver Legat, hatte noch por Tages Unbruch vermittels guter Führer bas Gebira Sinnata mit 5000 Mann erreicht. 216 nun Graffut, nur noch von vier Coborten, einer Reiterabtheilung, und fünf Lictoren umgeben, von dem Andromachus auf schlim= me und sumpfige Wege geführt, endlich vom Tage und zugleich von ben nahenden Feinden überrascht murde, suchte er sich auf einen Sugel zu retten, welcher vom Gebirge Sinnafa 12 Stadien entfernt war, aber boch mit ihm burch einen schmalen langen Ruden in Berbindung fand. Die Parther hatten jenen Sugel bereits umgeben, als Octavius durch fein Beispiel feine 5000 bewog, von bem Gebirge herabzueilen, Die Feinde vom Sugel zu ichlagen und den Craffus in ihre Mitte zu nehmen. Gurenas, welcher vorzüglich ben Craffus als Rampfpreis in feine Gewalt zu bekommen ftrebte, und furchtete, bag menn bie Romer in ber nachften Nacht bas Gebirge erreichten, fie sicher entkommen wurden, nahm seine Buflucht gur List, und gab zu verstehen, bag er alle Feinbseligkeiten einftel= len, einen Bertrag mit Craffus eingehen und ihn bann frei und friedlich abziehen lassen wolle. Er begehrte bem= nach eine Unterredung mit dem romischen Feldherrn. Die= fer, nun schon so oft hintergangen und überall burch tau= schende Kunste ins Ungluck gebracht, fürchtete Arglist und wollte von nichts boren, wurde aber boch endlich burch feine hierüber unzufriedenen Krieger bewogen, fich bem Surenas zu nabern. Es begleiteten ihn Octavius, De= tronius und mehre andere. Surenas fandte ihm ein Roß mit goldnem Baum entgegen, und als ihn die Uberbringer rasch hinaushoben und bann mit ihm bavon eilen wollten. stellten sich Octavius und die übrigen entgegen. Es kamen von beiden Seiten mehre hingu. Vom Wortwechsel fam es jum Angriff, Octavius flogt einen Barbaren nieber, wird aber gleich barauf von einem andern im Ruden burchbohrt. In biefem Getummel finden Craffus und mehre andere ihren Untergang. Nachdem so der Feldherr gefallen, ließ Gurenas ben noch übrigen Romern fagen, baß er ihnen freien Abzug verstatte, worauf sich ein Theil ergab, andere hingegen die Nacht erwarteten und sich dann nach verschiedenen Seiten bin gerftreueten, von welchen bie meiften umfamen. Überhaupt follen 20,000 gefallen, und 10,000 in Gefangenschaft gerathen sein 49). Hora= tius hebt daher die Schmach hervor, welche jene Gefangenen, mit parthischen Frauen verehlicht, ber Weltgebiete: rin Roma brachten 10), und noch von spateren Dichtern wird die Niederlage bes Craffus beklagt 31). Surenas hatte bemnach seine Beute wenigstens tobt gewonnen und fandte nun haupt und hand bes Craffus zum Drobes

<sup>47)</sup> Dio Cassius (XL, 23) beschreibt hier das namenlose Elend aussührlich; c. 24 bemerkt er noch: Κάν πασσυσλ απώλοντο, εξ μή οξ τε χοντοί των βαρβάρων, οξ μέν ἀπεστραφησαν, οξ δξελάσθησαν, και αξ νευραί τη συνεχεία της βολης ξεράγησαν τά τε βέλη ξεειοξεύθη, και τά ξίση πάντα άπημβλύνθη τό τε μέγιστον, οξ άνδρες αὐτοί πονεύοντες ξξέκαμον κτλ. 48) Plut. Crass. c. 26—29. Das Lestere erzábit Dio Cassius (XL, 25) etwas anders und lást ben Andromachus weg.

M. Encyel. b. B. u. R. Dritte Section. XII.

<sup>49)</sup> Plut. Crass. c. 29—32. Mit einigen Abanberungen Dio Cass. XL. c. 24—26. Auch wurde nach seiner Darstellung zu Karra bem Cassius der Oberbefehl mit Justimmung des Grassus übertragen, welcher ihn aber ablehnte; c. 28. Vergl. auch Flor. III, 11, 8—11.

50) Hor. Carm. III, 5, 4 sq. 51) Luc. Phars. I, 11 sq. Vergl. Propert. II, 8, 17 sq. III, 8, 9 sq. Crassos cladesque piate, ite et Romanae consulte historiae.

nach Armenien, mit welchem inzwischen Artabazes, bas bem Crassus bevorstehende Ungluck voraussehend, wohlweiszlich einen Vertrag geschlossen und dem Pacorus, einem Sohne desselben, seine Schwester zur Gemahlin gegeben hatte <sup>52</sup>). Einen solchen Ausgang nahm die heerfahrt des Crassus.

§. 8. Auf die offlichen Provinzen der Romer machte naturlich diese Niederlage einen nachtheiligen Eindruck. Siecro fand es wenigstens zu dieser Zeit für gut, sich in seiner Provinz Silicien sehr vorsichtig und mild zu beznehmen. Denn die Silicier waren durch jenes Ereignis aufgeregt worden 53). Der Berlust der römischen Legioznen mit ihren Führern war aber nicht das einzige Unzgluck, welches die Republik betraf; ein viel größeres wurde dadurch herbeigeführt, daß mit Erassus, bisher eiznem Mittelzlied zwischen Pompejus und Sajar, welches beide in Schranken gehalten hatte, jest auf einmal die. Scheidewand vernichtet war und die bisher zurückgehaltene Rivalität, nun in Flammen ausgehend, den blutigsten Bürgerkrieg herbeisührte 54).

Surenas, der tapfere Feldherr und machtigste Optismat der Parther, erntete schlimmen Dank für seine kriegerischen Leistungen, was bei dem Charakter und der Denkweise orientalischer Fürsten, welche sich allein nur im Glanze aller herrlichkeit verehrt zu sehen liebten, leicht zu begreisen ist. Er hatte durch seine Thaten, vielleicht auch durch hochfahrende Reden, den Neid seines Königs erweckt und siel als dessen Opfer. Er wurde bald nach seinem Siege bingerichtet und der Oberbesehl des Heeres

bem Pacorus übertragen 56).

Nach ber Bernichtung bes romischen Beeres maren bie Parther nicht über ben Euphrat vorgedrungen, son= bern batten fich begnugt, alles gand jenfeit diefes Fluffes wieder zu unterwerfen. Balb darauf aber fielen fie auch mit einer kleinen Rriegsmacht in Sprien ein, moraus sie jedoch von dem Cassius, ber mit einem gesam. melten Beere Diese Proving interimistisch behauptete, gurudgetrieben murben. Sie rudten jeboch balb mit einem größern Beere von Neuem an, bem Ramen nach unter bes Pacorus Oberbefehle, allein ba er noch zu jung mar, unter ber Anführung bes Dfates. Gie brangen bis Untiochia vor, eroberten bis babin alles gand und erftrebten eine gangliche Unterwerfung, ba tein binreichendes romis iches Deer ihnen entgegengestellt werden konnte. Als sie aber von Antiochia, welches Caffius tapfer vertheibigte, gurudgeschlagen worben, manbten fie fich nach Untigonia. Caffius legte ihnen aber einen hinterhalt, schlug sie und tobtete ben Dfates 36), worauf fich Pacorus aus Sprien gurudtog. Go borte biefer parthische Rrieg im vierten Jahre nach seiner Entstehung auf einige Zeit auf. Bon Rom aus war indessen nach Sprien Bibulus geschickt

worben, welcher einen parthischen Satrap gegen ben Dre des aufreigte und ihn bewog, ben jungen Pacorus jun Ronige zu erklaren, wenn wir anders biefer Rachrickt glauben burfen '7). Pacorus mar, wie es beißt, badung bem Bater verbachtig geworben und murbe vom hem gurudberufen 36). Den weitern Sang ber Greigniffe in Parthien um diese Beit kennen wir nicht. Der romifche Senat hatte zwei Legionen nach Sprien bestimmt, welche nach bergeftellter Rube mahricheinlich gurudblieben, mie wir aus Cicero's Andeutung vermuthen 59). **Xuch** batte man aus ben überallbin zerftreuten Überreften vom Been bes Craffus noch zwei Legionen zusammengebracht, welche bald barauf Pompejus mit feinem Beere vereinigte "). Denn es verging nur turge Beit, als ber Rampf gwie schen Cafar und Pompejus jum Ausbruch tam. Mis bies geschehen, nahm ber lettere auch ben Beiftand ber Parther in Unspruch. Allein da Drobes ben Befit von Em rien gur Bedingung machte und Dompejus fich bagu nicht verstehen wollte, so blieb jenes Gesuch ohne Er: folg 61). Nichtsbestoweniger mochte eine Art von Rreund: fcaft zwischen Beiben fortbesteben 62). Denn nachben Pompejus vom Cafar geschlagen, wollte er feine Bufluck zu den Parthern nehmen, murbe aber burch die abmat nende Rede bes ihn begleitenden Theophanes von Lesbes von biefem Entschlusse gurudgebracht 63). Spater fel auch Sert. Pompejus ben Plan gehabt haben , fich a ben Partherfonig ju wenden und fich ihm jum Selbbern gegen bie Romer anzubieten 6'). Unter Cafar's Dictatori icher Berrichaft maren bie Parther noch bas einzige wich tige Wolf, welches romische Abler in seinem gande gefe ben, feine Rraft an ben Legionen gepruft und nun ben Alles verschlingenden folossalen Weltreiche noch unbezwent gen gegenüberstand. Dies mar es wol vorzüglich, was ben Cafar ju einem großen Feldjuge gegen Diefelben be wog; moge es ihm immerbin auch am Bergen gelegen haben, die beiden Graffus, mit welchen er in ben freund lichften Berhaltniffen geftanben, ju rachen und bie bem romischen Waffenruhme gebrachte Schmach auszutilgen, moge er auch baburch beabsichtigt haben, seinen gebeimen Reinden ju Rom, beren republikanische Gefinnungen ibm boch nicht gang unbefannt bleiben tonnten, aus Den In gen ju geben. Allein furs vor ber Ausführung murbe er ermorbet 65), und Sprien mit bem gegen die Parther be

<sup>52)</sup> Plut. l. c. c. 22. 23. Dio Cass. l. c. 53) Plut. Cic. c. 36. 54) Plut. Pomp. c. 53. 55) Plut. Crass. c. 38. 56) Dio Cass. XL, 29. Cic. ad Fam. XV, 21. 15, 1. ad Att. V, 21. 22. Bibulus bagegen war von ben Parthern eingefoloffen worben. Caes. bell. civ. III, 31. Cic. ad Fam. XII, 19. über ben Juftanb Syriens in biefer Zeit Appian. de bell. civ. V. c. 10. p. 725 Schweigh.

<sup>57)</sup> Dio Cass. XL, 29. 30. Appian (de red. Syr. c. 51) ber cichtet, daß die Parther in Syrien eingefallen seien, wahrend Enc. Bibulus diese Proving verwaltete, und daß sie unter seinem Rackfolger Sara sogar die Jonien vorgedrungen seien. 58) Justin XLII, 4. 59) Cic. ep. ad Fam. II, 17. 60) Appian. de bell, civ. II, 49. Bergl. IV, 59. 61) Dio Cass. XLI, 55. Justin (XLII, 5) läßt den Pompejus durch die Parther unterstüßen, allein aus Dio Cassius (XLIV, 45) erhellt das Gegentheil: Tosaius γάρ περιουσία φιλανθρωπίας (Καίσαι) έχρησαιο, δίστε τοὺς μέν συναραμένους τῷ Πομπηίο ξπαινέσαι, καὶ πάντα ση είσι τὰ δοθένια ὑπ' αὐτοῦ φυλάξαι· τὸν δὲ δη Φαρνάκην καὶ τὸν 'Ορωδην μισῆσαι, διι οὐκ ξπεκουύρησαν, φίλοι αὐιοῦ εντες, κτλ. 62) Bei Dio Cassius (l. c.) nennt Cásar den Pharnates und Drodes als φίλοι des Pompejus. 63) Plut. Pomp. c. 76. Appian. de bell. civ. II, 83. 64) Appian. de bell. civ. V, 133. 65) Dio Cassius (XLIV, 15) erzählt, daß süc

stimmten heere wurde nun bem Dolabella und balb barauf bem Caffius ju Theil 66). Nachbem aber Cafar's Morber verurtheilt worden und ein neuer Burgertrieg ausgebrochen war, fandten Caffius und Brutus ben jungen Labienus (Sobn bes Tit. Labienus) an Drobes nach Parthien. um feinen Beiftand zu erhalten, welcher ihnen auch gugesagt wurde 67). Allein ba Labienus lange aufgehalten wurde und balb barauf den Untergang ber genannten Republifaner vernahm, blieb er bei ben Parthern, um bem ihm brobenden Berberben ju entgeben, und suchte naturlich hier bem Ronige nutlich und beliebt zu werden. Bu Rom war bie bochfte Leitung ber Staatsangelegenheis ten bereits dem Octavianus und Antonius in die Sande gefallen, welche fich so in die Provinzen getheilt hatten, bag biefer ben Drient, jener ben Occibent erhielt. Much maren beibe babin übereingekommen, daß jener ben Rampf gegen Sert. Pompejus durchführen, diefer die Parther züchtigen follte 68). Antonius wurde indessen bald von ben Runften ber Rleopatra umgarnt und gefesselt und vernachlässigte feine Provingen. Da rieth gabienus bem Drobes, Sprien anzugreifen und zu unterwerfen, und erbot sich zum Anführer bes Beeres. Drodes ruftete und fandte eine große Dacht aus, welche gabienus und Das corus führten. Gie rudten in Dhonigien ein, eroberten ben größten Theil bes Canbes und gewannen bie Bes satungen leicht, ba biefe jur Partei bes Brutus und Caffius gebort hatten. Sara, ber Quaftor bes Antonius, welcher fich widersette, murde geschlagen und vertrieben, Apamea und Antiochia wurden erobert, Sara endlich in Cilicien gefangen genommen und getobtet 69). Babrend Labienus Cilicien und die affatischen Stadte bes Restlandes gewann, Mylassa zerstorte, Stratonicea belagerte, batte Pacorus indessen Sprien und Phonizien, außer Tyrus, unterworfen, mar in Palaftina eingefallen, batte ben von ben Romern eingesetten Sprcanus verbrangt und beffen Bruder Ariftobulus als Dynast eingesett 70). Uns tonius hatte indeffen, von finnlichen Freuden berauscht, feine frubere Thattraft vergeffen, als ihn folche Botschaft aufscheuchte. Er eilte nach Phonizien, wo er wenig ober nichts erreichte, bann nach Griechenland und Italien, mo

um biese Zeit ein Gerücht verbreitet habe, als sei von der Sibylla geweissagt worden, die Parther konnten nur von einem König unterworfen werden, und als habe man barauf antragen wollen, daß dem Casar der Königskitel gegeben werde, was seine Ermordung ganz besonders beschleunigt habe. Bergl. Appian. dell. civ. II, 110. 111. IV, 58. De red. Illyr. c. 13.

66) Appian. bell. civ. IV, 57. 67) Justin. XLII, 4. Auch biente bereits eine Schar parthischer innorogorus in ihrem Herre (Appian. bell. civ. IV, 59). Denn Cassius stand bei ben Parthern in hohem Ansehen, weil er als Quastro bes Crassus überall Besons nenheit und Apperteit gezeigt hatte (Appian. l. c.). Rach Appian (de bell. civ. IV, 63) war bereits ein Hissber von Parthien ausgerückt, kam aber zu spat, verheerte dann Syrien und kehrte zurück. Die arabischen, medischen und parthischen innorokoras im heere bes Cassius betrugen zusammen 4000 Mann. Appian. bell. civ. IV. 88. 68) Appian. l. c. V, 65. 75. 133. 69) Dio Cass. XLVIII, 24. 25. 70) Dio Cass. XLVIII. c. 26. 30seph (de bell. Jud. I. c. 11) erzählt biefes ausschhrlicher und mennt als den vom Pacorus eingesesten König von Judáa den Anstigonus. Bergl. Vaillant, Imp. Arsac. p. 132 sq.

er mit Octavianus Anfangs feinblich, bann freundschaft lich zusammentraf, und ba feine Gattin Fulvia gestorben fich mit Octavian's Schwester vermablte 71). Die Parther waren mabrend biefer Beit in Kleinasien weit vorgeruct 22). Da fandte Antonius den muthigen und raschen Bentibius als Feldherrn gegen bie Parther voraus, welcher bem gabienus gegenüberftanb, bevor biefer von feiner Unkunft etwas vernommen. Er trieb ibn sofort bis nach Sprien gurud und nahm bann auf ben Soben bes Zaurus eine feste Stellung, wo er ben übrigen Theil feines Beeres erwartete, sowie Labienus die Bilfe ber Parther. Als von beiben Seiten ju gleicher Beit bie erwarteten Scharen eingetroffen, griffen bie muthigen Parther, ohne fich mit gabienus vereinigt zu haben, fofort ben Bentibius in seiner gunftigen Stellung an, wurden aber von ben Romern mit großem Berlufte in bie Flucht geschla-Labienus magte mit feinem entmuthigten Seere nicht eine zweite Schlacht, und als er bes Nachts bie Flucht ergreifen wollte, wurden feine Eruppen theils burch einen hinterhalt niedergemacht, theils gingen fie gu dem Bentidius über. Er felbst entfloh verkleidet, murde aber entbedt und gefangen genommen 73). Bentibius eroberte hierauf Cilicien und balb auch Sprien wieber, nachdem er ben parthischen Satrap Pharnabates, einen ihrer tapferften Feldherrn, vernichtet hatte. Die Fürsten Antigonus, Antiochus und Molchus, welche bem Pacorus beigestanden, mußten gur Strafe ihm ftarte Contributionen gablen 74). Antonius wurde ju Athen von ben Siegen über die Parther benachrichtigt und stellte wegen ber froben Botschaft eine allgemeine Bestiasis an. Babrend er felbst noch zu Athen mar und eben nach Afien aufzubrechen gedachte, hatte Pacorus wieder ein großes heer aufgebracht und mar abermals in Sprien eingefallen. Bentidius aber rudte ibm entgegen und fchlug ibn in einer großen Schlacht, in welcher Pacorus felbft ben Zod fand. Dies geschah in ber gandschaft Kprrhestike. Da= burch wurde endlich bie Nieberlage bes Craffus aufgewogen und die Parther murden nun wieder bis nach Defopotamien und Debien gurudgebrangt. Bu Rom empfand man nun die Freude voller Genugthuung fur die frubere Schmach. Beiter wollte Bentidius, jest ber Burgengel der Parther, wie fruber Gurenas ber der Ro: mer, die Feinde nicht verfolgen, wie es beißt, um nicht den Reid des Antonius aufzuregen. Er eroberte indessen Alles wieder, was abgefallen war und belagerte ben Antiochus, Fürst der Kommagener, zu Samosata, welcher fich endlich bem nun herangekommenen Untonius ergab. Antonius kehrte hierauf nach Athen zurud und fandte ben Bentidius nach Rom, um hier feinen parthischen Triumph zu feiern. Bentidius mar der einzige, welcher bis dabin einen Triumph über bie Parther errungen hatte 75). Wie Dio Cassius berichtet, entfernte ihn Antonius aus Reid, weil er feinen Kriegsruhm verdunkelte und ihm nichts zu

<sup>71)</sup> Dio Cass, XLVIII, c. 27—39. 72) Flor. IV, 9. 75) Dio Cass, XLVIII, 39, 40, 74) Ibid, XLVIII, 41. Sql. Appian, de bell, civ. V, 10. 75) Plut. Ant. c. 34. Aussuch Licher Dio Cass, XLIX, c. 19 sq.

thun übrig ließ. Auch bebiente er sich spaterhin seiner Dienste nicht weiter 76).

6. 9. Drobes, ber parthische Konig, mar bereits bejahrt, als ber ungeheure Jammer über ben Berluft feis nes fattlichen Cohnes und feines Beeres über fein Saupt fam. Biele Tage nahm er teine Speife und rebete fein Bort, sodaß er die Sprache verloren zu haben schien. Der erfte gaut, welchen er wieber von fich gab, mar ber Name bes Pacorus. Diefen schien er ju feben, ju vernehmen, mit ihm fprach er, mit ihm vertehrte er, bis= meilen auch betrauerte er ibn mit flaglicher Stimme als einen Berlorenen. Denn Pacorus mar durch Tapferkeit fomol als burch Gerechtigkeit und burch viele andere Zu: genden ausgezeichnet und in allen parthischen ganden febr beliebt. Er wurde naturlich bem Bater in der Regierung gefolgt fein. Als enblich ber Schmerz bes Drobes fich gemilbert, trat bie Gorge ein, welchem von ben 30 Gobs nen, bie ibm feine Concubinen geboren, er nun bas Reich übergeben solle. Die Wahl traf endlich den Phrahates, ben Berruchtesten unter ihnen, ber als ber Bierte biefes Namens und als Arfaces XV. die Regierung antrat 77). Sobalb er bas Scepter ergriffen, ermordete er ben Ba= ter, feine fammtlichen Bruber und felbft ben eignen Gobn, bamit keiner übrig mare, welcher ihn verbrangen konnte. Much wurden viele andere vornehme Parther vernichtet 78). Mehre ergriffen die Flucht und begaben sich jum Untonius, wie Monafes, ein ausgezeichneter und machtiger Mann. Dies geschah unter bem Consulat bes Marippa und bes Gallus 78). Monafes hatte bem Antonius verfprochen, bas Beer felbst gegen bie Parther zu fuhren und ben größten Theil ihres Landes ohne Kampf zu unterwerfen. Diefer hatte ihm baber bie Leitung bes Rries ges anvertraut und ihm brei romische Stadte überlassen, bis ber Kampf beendigt sein wurde. Auch war ihm bas Reich ber Parther verheißen worden. Da fürchtete Phrabates ben Monafes um so mehr, als die Parther über feine Entfernung hochst unzufrieden waren. Er schickte Gesandte ab und bewog ihn durch große Versprechungen jur Rudtehr. Antonius, obgleich darüber erzurnt, ließ es boch aus Politit geschehen und stellte fich, als beabs fichtige er Frieden, mabrend er jum Rampfe ruftete, um bann bie Parther unvorbereitet ju überrafchen. Gein Heiterei und außerdem aus 30,000 Mann Sugvolt, 10,000 Mann Reiterei und außerdem aus 30,000 Mann hilfsvoller .). Er rudte nun ichleunigft auf Beranlaffung bes armenis ichen Ronigs Artavasbes, welchen Strabe als verftellten Feind, ber mit ben Parthern in geheimer Unterhandlung gestanden, bezeichnet at), mit feiner Reiterei und bem fraftigsten Theile bes Zugvolks burch Armenien nach Debien vor, wo er bie feste Stadt Praaspoi (auch Phras bata genannt) zu erobern fuchte 82). Der Ronig von Medien war mit seinen Truppen ju ben Parthern geftogen, welche nun ben Antonius bei Seite ließen und ben noch auf bem Mariche befindlichen Stationus mit bem übrigen Theile bes romischen Beeres, mit bem Bepad und vielen großen Belagerungsmaschinen angriffen und ganglich vernichteten, fodag nur ber pontische Konig Polemo ubrig blieb, welcher gefangen genommen und gegen eine große Gumme ausgeloft murbe. Der Armenier Artavasdes aber hatte fich indeffen mit feinem Beere jurudgezogen 83). Rachbem Untonius folche Runbe vernommen, gab er bie Belagerung auf und ructe mit feis nem heere in bester Ordnung vorwarts, mabrend er im Lager Das Beichen gur Schlacht aufgestellt hatte. 216 bie Parther ihn nun einzuschließen gebachten, fam es jum Rampfe, in welchem fie in die Flucht geschlagen wurden. Allein nur wenige waren gefallen und noch weniger gefangen genommen worben, und er wurde bald von Reuem angegriffen, fodag er nur mit Dube fein gager erreichen konnte. Obgleich ibm hierauf von bem Phrahates ein freier Abzug zugesichert mar, murbe er boch abermals von ben Partherscharen umschwarmt und verlor einen großen Theil feiner Rrieger. Inbeffen ber tunbige und tampfgewohnte Feldherr wußte bennoch mit folcher Bor: ficht und ftrategischer Runft feinen Rudzug auszuführen, bag bie Feinde im Gangen nichts Großes ausrichteten und bas heer immer wieder mit frischem Muthe und au ter Zaktik ihre Angriffe gurudschlug ober sich burch bie vermittels ber an einander gereihten Schilbe gebilbeten Teftubo gegen bie Geschoffe ficherte. Besonbere leifteten ihm feine Bogenschüßen und trefflichen Schleuberer bier bei bie besten Dienste 84). Nichtsbestoweniger wurde Intonius endlich ein schlimmes Schickfal gehabt haben, wire er nicht durch Monafes heimlich vor dem ihm gelegten Sinterhalte eines großen parthischen Deeres gewarnt wor ben 83). Duburch bewogen, machte er einen ftarten nacht: lichen Marich über Gebirgegenden, wobei fein Ben burch Mangel an Baffer viel zu leiden batte. Auch fetten ihm die Parther zu, so viel fie vermochten, wozu noch Unruhe und Berwirrung im heere felbft tam, fodaß Intonius, wie ergablt wird, schon bamit umging, fich von einem feiner Freigelaffenen nieberftogen ju laffen. ließ ihn Monafes zum zweiten Mal benachrichtigen, bas bie Parther nur bis zum nachsten Fluß ihn verfolgen und bann gurudtehren murben, und ber als Begmeifer mitgenommene Marber verficherte, bag jener Flug nicht weit mehr entfernt fei. Run faßten Felbherr und heer wieberum frischen Muth; man gelangte an jenen Sing, feste über und mar endlich von ben bis dabin nachfols genden Partherscharen befreit 86). Bald barauf naberte

<sup>76)</sup> Dio Cass. XLIX. c. 21. 77) Justin. XLII. c. 4. 5. über die auf Drobes bezogenen Münzen Vaillant p. 143 sq. 145 sq. Mionnet, Descr. d. Méd. V. p. 655 sq. Khonbeniumb Lob al Tavarith lassen auf Drobes den Belasch II. schoen, eisnen Sohn Firuz. Bergl. Richter, Ars. und Sass. & 78 sg. 78) Dio Cass. XLIX, 23. Plus. Ant. c. 37. Justin. XLII, 5. 79) Dio Cass. XLIX, 27. Plus. l. c. 80) Plus. Ant. c. 37. Xuf den Zustand in Parthsen zu dieser Zeit mag sich Strabo (XV, 3, 732 Cas.) beziehen. 81) Strab. XI, 13, 524 Cas.

<sup>82)</sup> Plut. Ant. c. 88 sq. Strabo (XI, 13, 523 Cas.) rebet von mehren andern Stabten, welche er belagert habe.
83) Plut. Ant. c. 38. 39. Dio Cass. XLIX, 25. 84) Plut. Ant. c. 40—45. Dio Cass. XLIX, 28—30. Florus ep. IV, 11. Die Schleuberer erreichten eine größere Entfernung, als die parthiften Rogenschulgen. Dio Cass. I. c. 85) Plut. Ant. c. 46. 86) Plut. Ant. c. 47—50. Bergl. Appian. bell. civ. V, 134.

man sich bem Arares, welcher Mebien und Armenien fceibet, und als man bas lettere gand betreten, freuten fich Alle, wie die Schiffer, welche nach langen Meeres: flurmen Land erblicken, sodaß sich die Krieger einander umarmten und Freudenthranen weinten. Hier musterte Antonius sein Heer und fand, daß er 20,000 Mann Fußvolk und 4000 Mann Reiterei verloren, theils durch Die Feinde, theils burch Dubfal und Rrantheiten. Er batte einen Marsch von 27 Tagen gemacht und mit ben Parthern 18 Schlachten gefchlagen, jeboch ohne bebeutende Berlufte von Seiten ber Feinde. Satte ihn ber Armenier Artavasdes mit feiner farten Reiterei unterflutt, murbe er ihnen ficherlich große Niederlagen beigebracht haben. Daher mar Antonius sowol als fein Beer auf biefen Ronig erbittert und bas lettere wollte nun feinen Groll austaffen. Allein ber Relbherr bielt es fur rathfamer, feinen Born ju unterbruden, bis auf fpatere Beit, wo er wieder in Armenien einfiel, jenen gefangen nahm und ihn bann zu Alexandria im Triumph aufführte 87). Auf bem beschleunigten Marsche von Armenien aus verlor ber in die Arme ber Kleopatra eilende Antonius noch 8000 Mann burch Ralte, Dubfal und Unftrengung 88). Inbessen mar ber mebische Konig (wie ber armenische, Artavasbes genannt), mit bem Parther gerfallen und rief nun ben Antonius berbei, um gemeinschaftlich mit ibm ben Rrieg gegen die Parther ju fuhren. Untonius hatte bie Ginladung angenommen und mar bereits in Armenien erschienen, hatte Diefes Band erobert, mit dem Ronige von Mebien ein Bundniß geschlossen, auch eine Tochter befs selben seinem Sohne Alerander jur Ghe bestimmt, als ber langft glimmende Bunder des bevorstebenden Burgerfriegs endlich zur hellen Flamme aufloberte 89). Untonius verließ nun sofort Armenien, als ihm die Nachricht von ben Bestrebungen bes Octavian überbracht murde und begann die Ausruftung feiner Flotte 50). Wir überlaffen ben Romer feinem Schidfale und wenden uns wieder nach Parthien. Nachdem Phrahates vernommen batte, baf Antonius jum Rampfe gegen Octavianus ausgezo: gen, wandte er feine Baffen gegen den Konig von Des bien und eroberte beffen gand. Bald barauf fiel er auch in Armenien ein, nahm es in Befit und fette ben Artares, ben Sohn bes nach Agypten entführten Artavasbes, als Ronig ein 91).

Während des Krieges zwischen Antonius und Octavianus hatte sich Tiridates gegen Phrahates erhoben. Beide wandten sich an den Lettern und ersuchten ihn um Beistand. Octavianus aber, noch dem Antonius gegenüberstehend, schob die Entscheidung dieser Angelegenheiten auf. Während Antonius und Kleopatra gefallen,

batte Phrahates ben Tiribates geschlagen. schickte nun abermals Gefandte an Octavianus, welchen Dieser freundlich antwortete', bem Tiribates bagegen keine Bilfe versprach, fonbern nur einen freien Aufenthalt in Sprien auficherte; ein oft angewandter politischer Grund. fat ber Romer, um im Falle einer feindlichen Stellung ben Bruber zu unterftugen und loszulaffen gegen ben Bruber und fo bie Branbfackel innerer Zwietracht in's feinbliche ganb zu werfen 92). Als aber Phrabates burch Graufamteit und Sarte fein Bolt gur Emporung reigte, wurde er vertrieben und Tiridates auf ben Thron erho: ben 91). Phrahates aber blieb teineswegs ruhiger Buichauer, sondern brachte bie Septhen auf feine Seite, welche ihn mit einem großen heere wieder in fein Reich einführten, worauf Tiribates mit feinen Rreunden fich gu Octavianus Mugustus begab und zugleich einen jungen Sohn bes Phrabates mitbrachte und jenem überreichte, was burch eine Gilbermunge veranschaulicht wird 94). Much Phrabates Schickte eine Gesandtschaft babin ab. burch welche er die Auslieferung seines Sohnes und ber Re-bellen begehrte. Augustus sandte ihm den Sohn zurud, aber nicht den Tiridates, sondern gewährte ihm einen jahrlichen Gehalt und foberte bagegen vom Partherkonige, daß er die im Rampfe mit Craffus und Antonius gewonnenen Gefangenen und Feldzeichen zurudgeben folle. Dies geschab jeboch erft, als Augustus brei Sabre fpater fich nach Sprien begeben hatte, um bie Angelegenheiten bes Drients ju ordnen, mas den Arfaciden wol beforgt machen mochte 95). Dieses Ereigniß wurde als ein bochwichs tiges betrachtet und burch Bestlichkeiten, burch Bauwerte und Mungen verherrlicht und verewigt; ein Beweis, wie bie Parther noch als bie bebeutenofte Nation bem großen Beltreiche gegenüberftanden. Jene Burudgabe gefchab im Jahre 734 u. c. Bur Aufnahme biefer Feldzeichen ließ Augustus einen kleinen Tempel bes Mars Ultor auf bem Capitolium als ein Seitenftud jum Tempel bes Beus Feretrius erbauen, ließ einen Triumphbogen mit ben Siegeszeichen errichten und beging einen feierlichen Ginzug nach Art einer Dvatio 96). Auf bem Revers einer uns erhaltenen Munge bemerkt man einen parthischen Ronia

92) Bergl. Dio Cass. XLIX, 18. 93) Justin. XLII, 5. Auf diese Ereignisse in Parthien bezieht sich Hor. Carm. III, 8. 94) Justin. l. c. über die Münze, auf deren Revers Tribates dem Augustus ein Kind überreicht, Vaillant l. c. p. 172. 95) Justin. l. c. Bergl. Strad. XVI, 2, 748 Cas. Dio Gassius (LV, 11) redet von einer Gesandtschaft, durch welche Augustus jenem defohlen, Armenien zu verlassen, und sich nicht König zu nennen, was wahrscheinlich dahin zu modissciren ist, daß er sich nicht als König der Könige bezeichnen sollte. Darauf habe ihm Phrahates wieder geantwortet, den Augustus blos Casa, sich aber König der Könige genannt. 96) Dio Cass. LIV, 8. Er bemerkt hierbei: Kal avrodz kxervos, ws xal nodkup ript top Idagdov perixynzus klaße. xal yag kygoder pkya xil. über den zur Aufnahme inner Keldzeichen erdauten Tempel bemerkt hier Gesch, der Bauk. 2. Bd. S. 270): "Nach den Abbildungen auf noch vorhandenen Münzen (Eckhel, Doct. num. VI, 96) war dies heiligthum aber eher eine Capelle als ein bedeutendes Tempelbaus, und man muß es von einem dem Mars Ultor, von Augustus spater errichteten Prachttempel, sorgsützig unterscheiden." Bergl. Ovid. Fast. V, 549—598,

<sup>87)</sup> Plut. Ant. c. 50. 51. Dio Cass. XLIX, 39. Ascitus (Ann. II, 3) rebet nur von der Gefangennehmung und Ersmordung des Artavasdes, weshalb die Armenier seit jener Zeit kein Zutrauen mehr zu den Romern gehabt haden. Bergl. auch Strad. XI, 13, 524 Cas. Moses Chorenensis (II, 1) nennt jenen armenis schen Konig Artawast I. Bergl. Art. Arsaciden, Allgem. Enc. 1. Sect. 5. Ah. S. 412. 88) Plut. l. c. Dio Cass. XLIX, 31. 89) Plut. Ant. c. 52—56. Dio Cass. XLIX, 40. 90) Plut. Ant. c. 56 sq. 91) Dio Cass. XLIX, 44.

knieend und ein Feldzeichen barreichend, mit ber Umschrift CAESAR. AUGUSTUS. SIGN. RECEPT. Auf einer andern ist der Triumphbogen mit einer Quadriga, auf welcher der Kaiser sist, abgebildet <sup>97</sup>), mit der Umschrift: CIVIB. ET SIGN. MILIT. A PARTHIS RECUP <sup>98</sup>). Auch durch die römischen Dichter ist jenes Ereignis vielsfach besungen worden <sup>99</sup>). — So sind wir zu der Zeit gekommen, wo die dritte der oben angenommenen Perioden der parthischen Geschichte schließt und die vierte und letzte anhebt, nämlich zur Alleinherrschaft des Augustus.

6. 10. Abgesehen von der Ruckgabe der Gefangenen und Reldzeichen mar Phrabates ohne Bebenten bie von Augustus vorgeschlagenen Friedensbedingungen eingegangen und hatte feine vier Gobne fammt ihren grauen und Rinbern als Geifeln geftellt '). Das Lettere, glaubte man, habe er beshalb gethan, bamit feinen unzufriedenen Unterthanen keine Urfaciden in ber Rabe maren, welche fie an feine Stelle feben konnten. Nach des Josephus Darftellung aber geschah es auf Betrieb ber ben Phrahates beherrschenden Thermusa 2). Doch mar ihm balb noch ein fünfter Sohn berangewachsen, Namens Phrabas tices, von der schonen Stalienerin Thermusa geboren, welche Augustus bem nach Parthien gurudgesandten juns gen Sohne bes Phrabates als Begleiterin mitgegeben hatte 3). Phrahatices wurde jum Ronig und Nachfolger bestimmt. Noch einmal hatte Phrahates bie Baffen ergriffen, mar in Urmenien eingefallen und batte ben von Augustus eingesetten Konig Artabasdes vertrieben. Da murben Cajus Cafar und Lollius in ben Drient geschickt und der Friede tam bald wieder ju Stande 1). Phrahas tes IV. farb nach einer langen Regierung von 40 Jahren, u. c. 757, unter bem Confulat bes Gert. Alius Cato und C. Gent. Saturninus, vier Jahre v. Chr., im 316. ber Seleucibenare. Seine Gattin Thermusa batte ihm Gift beigebracht, um ben Regierungsantritt ihres Sohnes Phrabatices zu beschleunigen 3). Dichehan Ara fett brei Konige in die Regierungszeit des Phrabates IV., ben Belasch II., einen Sohn Firuz, welcher 12 Jehre, ben Rhosru, einen Gobn Molad und Enfel Narfi, web cher 8 Jahre, und Belasch III., einen Enkel Kiruz, wet der 22 Jahre regierte, welche brei Regierungen gufanmen 42 Jahre betragen, also zwei Jahre mehr, als bie abenblandischen Quellen bem Phrabates geben. Modschmel al Zavarith nennt brei Konige, von welchen Ballasch, der Sohn Ferud, 12 Jahre, Khosro, der Sohn Kelagan, 40, und Balaschan 24 Jahre regierte . 3m Tarith Fenai geht noch die Dynastie Iguz, im Tarith Beni Ubam bie Dynastie Baabi fort 7). Moses Chore nenfis läßt statt Phrabates den Arfavires 46 Sabre to gieren 8). Phrahatices hatte als Arfaces XVI. ben Threa bestiegen, regierte jedoch nur furge Beit. Denn als bie Bergiftung feines Baters ruchtbar geworden und er in ben Berbacht eines ftraflichen Umgangs mit feiner Mutter getommen war, entstand ein Aufruhr, in welchem er Reich und Leben verlor 9). Die Parther riefen nun ben Drobes aus bem Stamme ber Arfaciden herbei und festen ibn auf ben Thron (als Drobes II., Arfaces XVIL). Allein als ein Mann von sturmischem Gemuth und 3abgorn ubte er Graufamteit und Morb und murbe beshalb von einigen Berschworenen bei einem Gastmale ermorbet Die Parther erbaten fich nun ben Bonones, welcher nebft seinen brei Brubern zu Rom als Geisel lebte, vom Am austus jum Konige, welcher ihnen auch jugefandt wurde und die Regierung als Arfaces XVIII. begann 10). 216 lein balb ermachte ber Nationalftolz ber Parther. Dan schämte sich bes Ronigs aus ber romischen Belt, bem romischer Ginn, Gitte und Beise eingeimpft fei. "Run werbe ber Thron ber Arsaciden schon zu den romischen Provinzen gezählt und nach Belieben vertheilt. Die Par ther feien entartet von ihren Batern. Bo fei ber Rubm Jener, welche ben Craffus vernichtet, ben Untonius ver trieben, wenn ein Sclave des abenblandischen Raisers, ber so viele Jahre Rnechtschaft ertragen, die Parther beberriche?" Ihr haß wurde noch baburch vergrößert, beg Bonones von ben Sitten seiner Borfahren abwich, felten auf die Jagd ritt, fich um Rosse wenig kummerte, fom bern fich in einer Sanfte tragen ließ und die vaterlanbischen Mable verachtete. Man verlachte feine griechische Umge bung. Seine Freundlichkeit und ber Jedem freiftebende

<sup>97)</sup> Dio Cassius (l. c.) bezeichnet biesen Triumphbogen mit άψιδι 1ροπαιοφόρφ. 98) f. Vaillant p. 176. Bergl. Eckhel, Doctr. Num. vol. VI. P. II. p. 94-97. 99) Hor. Ep. I, 18. I, 12, 27. Ovid. art. am. I, 179 sq. Bergl. Suet. Aug. 18. 21.
1) Strab. VI, 4, 288 Cas. Joseph. XVIII, 2, 4. 2)
Dio Cass. LIV, 8. Suet. Oct. c. 21. Zacitus (Ann. II, 1) gibt wol am richtigften ben politifchen Grund an: Nam Phraates, quamquam depulisset exercitus ducesque Romanos, cuncta venerantium officia ad Augustum verterat, partemque prolis firmandae amicitiae miserat; haud perinde nostri metu, quam fidei popularium diffisus. Bergl. Justin. XLII, 5. Eutrop. VII, 9. VI, 21. Joseph. XVI, 12. 13. In Betreff ber Chre, welche Mus guft biefen Beifeln gu Rom erzeigte, Suet. Aug. c. 43: Quodam autem muneris die, Parthorum obsides tunc primum missos per arenam mediam ad spectaculum induxit superque se subsellio 3) Joseph. l. c. 4) Vell. Paterc. II. secundo collocavit. c. 101, 102. über bie weitern Unternehmungen in Armenien Fell. l. c, c. 102 sq. Florus IV, 12. Tacit. Ann. II, 2-4. Strab. XI, 14, 529 Cas. 5) Bergl. Vaillant p. 184 sq. Die Bahl ber auf ihn bezogenen Mungen ift febr groß. Bergl. Mionnet V, In ber L'art de verif, les dat, d. faits hist. T. IV. p. 830 wird Phrahates als Arfaces XIV. bezeichnet. über bie Mungen vergl. aud) Pellerin. Suppl. III, 7 u. Vol. III. p. 529. 530. Richter, Arf. u. Gaff. G. 86 fg.

<sup>6)</sup> Jend: Avesta S. Th. S. 120. Herb., Orient. Bibl. Firm Ben Firuz u. Khostu Ben Balaschan.

7) Schikardi, Tarich a. Series reg. Pers. p. 104. (Tüb. 1628.)

8) Opp. p. 188. Bergl. Richter a. a. D. S. 78 sg.

9) Joseph Ant. Jed. XVIII, 3. Die morgenlanbischen Schriftseller übergehen diese und bie nachste Regierung. Bergl. Richter a. a. D. S. 98.

10) Tacit. Ann. II. 1—4. Joseph. l. c. XVIII, 3. Bei Khondemir (Herb., Dr. Bibl. s. v.) folgt Ardavan Ben Belasch, bei Lob al Tavarith bagegen Khostu Ben Belasch, ber lette aus bem Geschelche ber Aschier, welcher nach einer 13jährigen Regierung im Kriege siel. Tarith Khozibeh nennt ben Arbavan, ben Sohn Belasch, Modschmel al Tavarith und Oschehan Ara lassen ben Arbavan, einen Sohn Balaschan's, folgen (Jend-Avesta 3. Ih. S. 120. Epit. of the anc. history. p. 34). Bergl. Richter S. 99 fg., welcher mit diesem Khostu oder Arbavan den Bonones I. verglischen wissen wissen wissen ihr Sokosu oder Arbavan den Bonones I. verglischen wissen will. Bei Moses Chorenensis sinden wir hier eine Luck von eiss Jahren (Opp. p. 188).

Butritt murben als ben Parthern unbefannte Tugenben fur Fehler gehalten, benn ihren fruhern Ronigen maren Bigenschaften biefer Urt fremd gewesen 11). Man rief ben Arsaciden Artabanus berbei, welcher bei ben Dabern lebte, nach bes Josephus Darftellung aber ein Konig ber Deber mar. Er murbe im erften Treffen geschlagen, ruftete iber nochmals jum Kampfe, fiegte und bemachtigte fich Des Reichs 12). Er regierte nun als Artabanus III. (Araces XIX.). Bonones batte sich nach Armenien begeben, vo er zum Konige gewählt werben sollte 13). Er manbte ich von hier aus an die Romer, suchte aber bier vergebich hilfe. Silanus, damals Prafect von Sprien, bepielt ibn bei fich und gestattete ibm toniglich ju leben. Bie Sueton berichtet, murbe er spater auf Unftiften bes Tiberius ermordet, weil er große Reichthumer befag 14). Musführlicher erzählt feine Schicffale Zacitus, nach beffen Bermuthung er mit bem Berbrechen bes Diso und ber Plancina gegen ben Germanicus vertraut war, und von bem Lettern theils auf bas Anfuchen bes Artabanus III., beils dem Diso, mit welchem Bonones in vertrauter Freundschaft lebte, jum Berdruß, aus Untiochia nach Doms bejopolis in Gilicien entfernt wurde. Als er fich aber on hier beimlich aus bem Staube gemacht hatte, wurde r am Fluffe Pyramus wieder aufgegriffen und nun gu einer frubern Bewachung noch Remmius hinzugefügt. Diefer burchbobrte ibn balb barauf mit bem Schwerte, bem Scheine nach aus Born, aber wie Tacitus vermu. thet, auf Unftiften bes Difo, bamit er nicht bewußte Gepeimniffe ausplaudern tonne 15). Artabanus fette feinen Sohn Drodes als Ronig in Armenien ein 16). Indeffen waren bie oftlichen Provingen von Rom aus bem Germanicus anvertraut worden, welcher ben Orobes aus Armenien vertrieb und nach bem Bunsche ber Bewohner Diefes Landes ben Zeno, Sohn bes Polemo von Pontus, jum Ronig einsette. Die Armenier nannten ihn nach ihrer Hauptstadt Artaria. Bald barauf tamen Gefandte pom Partherkonige Artgbanus an ben Germanicus, um das alte Freundschaftsbundniß zu erneuern, worauf Beide am Ufer des Euphrat eine freundschaftliche Zusammenfunft hatten 17). In dieselbe Beit mochten die Bewegun-

gen fallen, welche die beiben Bruder Afinaus und Unis laus in Mesopotamien und Babylonien verursachten. Anfangs nur Rubrer einer Rauberhorbe vergrößerten fie balb ihre Macht fo fehr, daß fie ein bedeutendes Beer befeh. ligten und einen besondern Staat bilbeten. Gie batten bereits ben Satrap von Babylonien in die Flucht gefclagen, und das Gerucht von ihrer Tapferfeit mar auch an den Artabanus gelangt. Diefer munichte nun bie beiden Bruder tennen ju lernen und fur fich ju gewinnen. Sie erschienen auf feine Ginladung, wurden freundlich aufgenommen und wieder entlassen, worauf fie ihre Macht immer mehr vergrößerten. Nachbem Minaus von ber Gattin des Unilaus vergiftet worden und diefer nun allein waltete, vernichtete er balb barauf bas gegen ibn ziehende heer bes Mithrabates, eines Gibams bes parthischen Konigs und nahm ben Felbherrn felbst gefangen. Er entließ ihn jedoch, nachdem er ihn nachend auf einem Efel berumgeführt batte. Mithradates ruckte nun balb mit einem neuen Seere an und ichlug ben Unilaus gange lich. Bald barauf fand berfelbe burch einen Sinterhalt ber Babylonier feinen Untergang, nachbem er 18 Sabre fich behauptet hatte 18).

Nachdem Germanicus als Opfer ber verruchten Dos litik bes Tiberius gefallen, betrauerte Artabanus feinen Tob daburch, daß er sich der Jagd und der gemeinschaft. lichen Gastmable mit ben Megistanen (ben Erften bes Reichs) enthielt, worin hier die Trauer des Konigs beftand 19). Spaterhin aber wurde Artabanus ftolz und bochfahrend gegen bie Romer und graufam gegen bie Parther, verachtete im Bertrauen auf fein Kriegeglud gegen die benachbarten gander den bejahrten Tiberius als einen unfriegerischen herrscher, feste seinen Gobn Arfaces in Armenien als Ronig ein, ftrebte nach einer Große feines Reichs, wie es Cyrus und Alerander gehabt, foberte von den Romern die von Bonones in Sprien und Gilis cien zurudgelassenen Schate und führte überhaupt burch feine Gesandten eine arrogante Sprache gegen Rom. Allein auch feinen Parthern war er verhaßt geworben. Die Bornehmsten bes Bolks schickten eine geheime Gefandtschaft an den Tiberius, damit er ihnen ben Phrahates, Gobn bes frubern Konigs, welcher noch als Geis fel zu Rom lebte, fenden moge. "Es fei nur ein Name, ein Urheber erfoderlich: es brauche fich nur am Ufer bes Euphrat mit bem Willen bes Raifers ein Arfacibe gu

<sup>11)</sup> Tacit. Ann. II, 2. 3. Joseph. l. c. XVIII, 3. 12) Tacit. Ann. II, 2—4. Joseph. l. c. über bie auf Vonones I. bezogenen Münzen vergl. Vaillant p. 194 sq. Pellerin, Mel. d. Méd. Supplem. III. p. 7. Eckhel, Doctr. Num. P. I. vol. III. p. 532. Miannet, Descr. d. Méd. Tom. V. p. 664. Visconti Iconogr. gr. III. 97. 13) Tacit. Ann. II, 4. 14) Suet. Tib. c. 49. 15) Tacit. Ann. II, 58. 68. 16) Joseph. l. c. XVIII, 3. 17) Tacit. Ann. II. 56. 58. Sueton. Calig. c. 1.—Die perssischen historiter Lob al Tavarith und Oschehan Ara (herb., Orient. Bibl. Aschganian) beginnen hier eine neue Dynastie, die Ascharith bezeichnet als den Stister bieser neuen Dynastie en Ascharith, kolonier seichen Ascharith, kolonier schoffen die Kohorn, Galdarier schoffen der seche Rachsolger hatte, Khosru, Gidvarz, Narssi I., Narssi II., Arbevan I. und Arbevan II., welche zusammen 150 Jahre regierten. Aschar schoffen Krust, aus der Linie der Kaianiden, vertried die Ascharier und regierte 25 Jahre. Oschehan Ara (Epit. of the anc. hist. of Pers. p. 34) führt acht Aschan katte den Aschare neues Eckylediete Dezieh Fariborz, einem Sohne Raus'. Arbaban hatte den Aschaner

bie Herrschaft entrissen und behauptete dieselbe als Konig 23 Jahre. Damit stimmt auch das Tarish Khogideh überein. Allein Dschelati im Nebham al Tavarith, sowie Khondemir (Epit. of the anc. dist. of Pers. p. 37) und Nobschmel al Tavarith (Zend-Avesta 3. I.). S. 120) beginnen keine neue Oppnassie. Die beiden lettern leugnen überhaupt, daß die Aschamel von den Aschlänzein verschieben seien. Tarish Ben Adam sim Schikardi Tarisch d. e. Serio reg. Pers. p. 104. Tüb. 1628) hat noch immer die Oppnassie Baadi. Moses Chorenensis (Opp. p. 128. 147. 167. 189. ed. Whiston.) nennt den Artabanus als Artases II., und zählt die zum Ende der Arsaciendhynassie 213 Jahre, da nach den Griechen und Kömern nur 212 Jahre gerechnet werden. Ausschrichter handelt hierüder Richter über die Arsaciden und Sass. Oppnassie S. 103 fg.

<sup>18)</sup> Joseph. l. c. XVIII, c. 12. 19) Suet. Calig. c. 5.

migen." Es frachen fie. Dies war dem Liberius willtommen, welcher bie Angelegenheiten ber entferntern Ban-Ber Geber burch Schlaubeit und funftliche Mittel, als burch Die Baffen in Ordnung zu bringen pflegte. Mein Artabanus verband ebenfalls Lift mit Muth und Baf= fengemalt. Er lud ben Abdus, ben vorzüglichsten Urbeber jener Gefandtichaft, freundlich jur Safel und ließ ibm langfam wirtendes Gift reichen; ben Ginnates aber mußte er burch Berftellung und Geschenke, sowie burch verschies bene Auftrage bingubalten. Phrabates aber batte, fobald er Sprien betreten, bie bieber gewohnte romifche Sitte aufgegeben und parthifche Bebensweise und Eracht angenommen, mar aber bagu bereits zu entnervt, jog fich eine Arankheit zu und ftarb. Da fandte Tiberius einen ans bern Arfaeiben, ben Afribates, als Rival bes Artabanus aus, fomle ben Mithrabates, um Armenien zu erobern, und veribbnte biefen lettern mit feinem Bruber Pharas-Uber bie oftlichen romischen Provingen murbe P Mitelilus gefest "). Withrabates gewann Armenien Durch Viff und Gewalt mit Dilfe bes Pharusmanes. Als Dies Attabanus vernommen, fandte er feinen Sohn Dros bes mit einem Deere aus und ließ Goldner werben. Pharusmanes bagegen wußte Die Albaner und Sarmaten Au genelinen, beren gurften inbeffen von beiben Ebeilen (Befibente annahmen. Die Iberer, welche auf ber Seite bes Pharnamanes fanben, batten bie tafpifche Pforte (I'nepile vin) in ihrer Gemalt, liefen bie Garmaten nach Armenten gleben und verlibtoffen benen, welche ben Parthein an Pille kumen, ben Meg; benn die einzige noch burbunbene Strufe außer jener eufpischen Pforte murbe fin Commer burch bie Ciefta mit Meermaffer überlibipenini "). Piobes, pon Bunbesgenoffen entbloßt, mille illin ben Phataemanee bart bebrungt und gur Schlinft genotiblit, in welcher er geschlagen und von bem Pibnenammies feibit vermuntet wurde. Artabanus rudte nim mit feiner gangen Wacht aus, um Rache gu nehmen. douth willbe poll Griten ber Iberer, befonders burch ibre Neuminip ber Pornitidien, mit befferm Erfolge gefampft. Artubung bitte nun gewiß ben Rampf fortgefest, wenn ulifit Allielling, ber Prafect bes Drients, Die Branbfadel bet lingen inelettacht und Emperung ins partbifche Reich nemmifen batte. Sinnates regte bas fruber Begonnene beil Utenen ant man erbob fich gegen ben Artabanus, nuch guite bie etmiliche Macht unter Bitellius mit bem neuen Monige Miribates naber, fobag bem Artabanus midden abeig blieb, ale ju ben Sprtanern und Rarmaulern ju villwelchen, mit welchen er verwandt mar. Er immis inteffen nicht vergeblich, baß fich bie Parther balb ann maffen befinnen murben 22). Da nun bie Bemus ing ber marther bem neuen Konige zugethan maren, fo indie Millellind mit feinem Beere bis an die Ufer Des Wanbrat unt Bulb tamen auch bie Dachtigften bes Mattha in a ramifibe Bager, Drnospades mit einer farten Mellerithat, einft Alerbannter, welcher fich unter Tibes aud im balmatifchen Rriege ausgezeichnet hatte und ba-

14 100 Ann. VI, #1 mg. 21) Ibid. VI, 35. 22)

ber mit bem romischen Burgertechte beschenkt wochen mar, und Sinnates. Vitellius ermabnte num ben Im bates, fraftig aufgutreten und Jene, ibn mit Rachten! ju unterflugen, und jog mit feinem Seere nach Cour gurud 43). Tiribates erfreute fich Anfangs ber Genft ber Parther, eroberte Ricephorium, Anthemufias umb wick andere Stabte. Much Geleucia war ihm gugethen, mit er begab fich nach Rtefiphon, wo er ber Krommana entge genharrte. Allein da mehre Prafecte ber wichtigsten Die vingen bes Reichs zogerten und biefe von Zage au Zage aufschoben, trat Surena auf und umwond mit 3mim: mung der Anwesenden den Tiridates mit bem tomiglichen Diabem. Statt bag er nun ungefaumt in bie innern Theile des Reichs hatte vordringen und feine Derrichaft überall ficher ftellen sollen, verlor er bie Beit, indem er ein Caftell mit den Schaben und Concubinen bes Artebanus zu erobern suchte. Inbeffen war bern Phrabetes und hiero, zwei machtigen Gatrapen, ber Ginfing bes Abbageses, welchem Tiribates bas Deifte gu banten batte, verhaßt geworden. Gie riefen ben in Elend lebenten Ir: tabanus aus Hyrkanien herbei. Er erschien fofort mit einem fenthischen heere, vor welchem Tiribat fich nach Sprien gurudgiehen mußte. Go bemachtigte fich Artabe nus abermals bes Reichs 24). Suetonius berichtet, bei er dem Tiberius in einem Schreiben die von ibm beam genen Mord : und Schandtbaten, feine Tragbeit mit Uppigkeit vorgeworfen und ihn ermahnt habe, durch frei willigen Tob bem großen und gerechten Saffe feiner Bie ger Genugthuung zu verschaffen 25). Rach bem Zobe bie fes Raifers fuchte Artabanus fein Reich wieder gu vo: großern, griff Armenien an und ftrebte fogar nach Sprien. Allein &. Bitellius rudte ihm mit feinem Beere entgegen, schreckte ibn gurud, bewog ibn gu einer Unterredung ju tommen und nothigte ihn fogar, ben Statuen bes In guftus und bes Cajus Cafar zu opfern, wie Dio Caffus berichtet, ober bie romischen Abler und Raiserstatuen an aubeten, wie Suetonius ergablt 26). Spaterbin wurte Artabanus noch einmal burch bie Optimaten bes Reichs genothigt, ju entweichen. Er begab fich jum Sietes. Ronig von Abiabene, und wurde durch bessen Bermitte lung wiederum in sein Reich gurudgeführt, wo ibm ber bereits gewählte neue Ronig felbst bas Diabem reichte 27. Rates wurde für seine Dienfileistung reichlich belohnt. Artabanus aber farb balb barauf, nachbem er 28 Jahre regiert hatte 26). Er hinterließ brei Gohne, ben Gorta-

<sup>23)</sup> Tacit. Ann. VI, 36. 37. 24) Ibid. VI, 41-44. 28cl. Dio Cass. LVIII. c. 26. 25) Suet, Tib, c. 66. 26) Die Cass, LIX, 27. Suet, Calig. c. 14. Bergl. Joseph. Ant. Jud. 27) Joseph. I. c. XX, 2 sq. XVIII, 6. 9. 28) Joseph l. c. Die orientalischen historiter Ahondemir, Aarith Abogidet, Modschmet al Aavarith und Oschehan Ara lassen ihn nur 23 Jahre regicren. Lob al Lavarith gibt bem Afcheg 25, Sarith Femai bem Choeroes 27 Jahre. Bergl. Richter a. a. D. G. 110. Bail: lant (p. 221) bezieht auf ben Artabanus III. eine Dunge, auf beren Avers fich um ben Sals bes Ronigs Schlangen emporminben. ber Revers unter ben gewöhnlichen Prabicaten auch bas Bort AM-HIMAXOY bat, welches Baillant auf feine triegerischen Thaten bezieht. Edhel (D. N. I, 3. p. 533) zweifelt, ob Baillant richtig gelesen. Bergl. auch Mionnet, Descr. d. Med. Tom. V. p. 664

zes, Barbanes und Artabanus, von benen Barbanes von ibm zum Nachfolger bestimmt worden war. Allein die Bornehmsten bes Reichs mablten nach bertommlicher Sitte ben Erftgeborenen, Gortages. Da er aber Graufamteiten verubte, riefen bieselben ben Barbanes berbei und mablten ihn zum Ronige 29). Der vertriebene Gortages rudte inbeffen mit einem Beere Daher und Sprtaner beran. Doch vereinigten fich beibe Bruber noch vor ber Schlacht. ba fie von ben Bestrebungen ber binterlistigen Optimaten benachrichtigt worden waren. Barbanes behielt die Regierung und Gortages ging nach Hprkanien gurud. 36 ner gewann enblich bie lange vergeblich belagerte fefte Stadt Geleucia und bie machtigften Prafecturen wieber und trachtete nach dem von Mithrabates occupirten Armenien, murbe aber von bem Legaten Bibius Marsus, ber ihm brobend entgegentrat, im Baume gehalten. Balb barauf bereute es Gortages, bag er bem Bruber bas Reich abgetreten, und von dem parthischen Abel aufgefodert, rustete er abermals ein heer und erschien am Aluffe Ginbes, welcher bie Daber und Arier trennt. hier tam es gur Schlacht, in welcher Gortages befiegt murbe. Barbanes erweiterte bierauf bie Grengen feines Reichs, murbe stolzer und barter gegen bie Parther und fand beshalb auf ber Jagb seinen Untergang. Gortages empfing nun bas Diabem 10). Als er aber burch Grausamteit unb Schwelgerei bie Gemuther feiner Unterthanen aufreigte, schickten bie Erften bes Reichs eine beimliche Gesandtichaft nach Rom, um ben Deberbates, Entel bes Phrahates, welcher hier noch als Geisel lebte, für den parthischen Shron zu erhalten 31). Wir find hier auf eine Zeit gekommen, in welcher nicht nur in Parthien, sonbern auch in vielen anbern Staaten nichts zu finden ift, als innere

und Richter S. 110 fg. In bem L'art de vérifier les dat, des faits hist, IV. p. 332 wird Artabanus als Arfaces XVIII. aufges führt.

Bwietracht, Emporung, Jammer und Elend. Es ift eine Beit ber greulichften moralischen Berborbenbeit. beit und Hinterlift, verruchte Denkweise in gleisnerische Worte gehüllt, Gelbstfucht und Ralte gegen alles Eble und Beilige find an ber Tageborbnung. Der Bruber ift bem Bruber nichts, ber Bater bem Cohne, ber Freund bem Freunde nichts, wenn es sich um ein Diadem hanbelt. Go ift es im Drient, so im Occibent. Es ift also bie Beit, wo es Roth thut, bag bie Sonne einer reinern Sittenlebre, einer beilbringenden Religion, Die Bolfer belebe, erleuchte und ermarme. - Meherbates murbe auf Befehl bes Kaifers Claudius burch C. Caffius, Prafect von Sprien, mit seinem Heere bis an das Ufer bes Euphrat begleitet, und es murbe ihm nichts im Bege gestanben haben, wenn er bem Rathe bes Caffius gemäß rasch bie an bie Sand gegebenen Ragregeln ergriffen batte. Allein er wurde burch ben listigen Werrather Abgarus (ob. Acharus), König ober Dynast der Araber, bei Ebessa bingehalten und bann mabrend bes Binters über bie armenischen Gebirge geführt. Abgarus war ebenfo, wie States, Konig von Abiabene, in beffen Gebiet fie nun gelangten, heimlicher Freund des Gortages, welcher indeffen wieder ein Seer geruftet hatte und fich bes Fluffes Korma als Schutzwehr bebiente. Die treulosen Bunbesgenoffen bes Deberbates, Abgarus und Zaates, verließen ibn, als es jum Kampfe tommen follte und gingen jum Gortages über. Dennoch wich Meherbates ber bevorftebenben Schlacht nicht aus, allein er murbe befiegt und endlich burch Betrug feines våterlichen Clienten Parrhaces bem Gortages überliefert. Diefer ließ ibm bie Ohren abschneiben und schenkte ibm fo bas Leben jur Schmach ber Romer. Gortages jedoch starb bald barauf und ibm folgte Bonones II. (Arfaces XXII.), damals Satrap von Medien, welcher nur turge Beit regierte und in feiner Begiebung mertwurdig geworden ist. Rach ihm bestieg sein Sohn Bologeses (Arfaces XXIII.) den Ahron 32). Bologeses übergab nun seinem altern Bruder Pacorus das medische Reich 33)

<sup>29)</sup> Tacit. Ann. XI, 8 sq. Die Morgentinder lassen auf Artabanus den Khosru, einen Sohn Aschgis, folgen, welcher nach Khondemir und 200 al Tavarith 12, nach Dschenn Ara 16, nach Modschmei al Tavarith 15 Jahre regierte. Im Taxith Kemai solgt Iran Ben Belasch, Khosro's Brudersohn, welchem als weisem Kegenten eine Regierung von 40 Jahren beigelegt wird. In Schifardi Tarich s. Ser. reg. Pers. (p. 104) erstrectt sich auch die auf diese Beit die Dynastie Baabi, und die Moses Choren. (Opp. 104) geht nach die Kegierung des Artases II. sort. Bergl. Richter S. 112 sg. So. Taxit, 1. e. Die orientalischen historiser haden hier eine Lude. Taxith Beni Adam (in Schikardi Tarich. p. 104) sührt hier nach der Dynastie Baadi den Godzzig aus. über die Angaden des Moses Choren. vergl. Richter S. 115. St. Taxit. Ann. XI, 8—10 u. XII, 10. In der hier angesührten Kede der Gesandten sind solgende Worte merkwürdig: Idea Regum obsides lideros dari, ut, si domestiei imperii taedeat, sit regressus ad Principem Patresque, quorum moridus adsuesactus rex melior adscisceretur. über andere Ereignisse, welche in die Regierungszeit dieser beiden Brüder sielen, Joseph. 1. c. XX, 2. über die Anweschheit des Apollonius von Avana dei dem Bardanes Philostrat, Vit. Apoll. I, 36. über die Müngen, welche man auf Bardanes, Gortazes und Meherdates bezogen hat, Vallant p. 234. 241, bei dem das undekannte Prädicat MANAPIETOX, welches Echel bezweiselt (D. N. I, 3, 535). Bergl. Miomet Tom. V, 665—667. In chronologischer Beziehung L'art de verisier les dat, etc. IV. p. 338 sq.

A. Encott. b. 2B. u. R. Dritte Section. XII.

<sup>32)</sup> Tacit. Ann. XII, 10-14. Baillant (p. 246) bezieht auf Bonones II. eine Dunge mit bem feltenen Prabicate MITPAH-TOY, weshalb Gethel (D. N. I, 3. p. 536) bie Echteit biefer Munge ober bie Richtigfeit biefes Bortes bezweifelt. Bei ben perfifchen hiftoritern finben wir ftatt Bologefes mehre verfchiebene Ramen. Bei Rhonbemir (Derb., Dr. Bibl. v.) folgt Belas, ein Cobn Schabur's, ein Entel Afcheg's. Bei Dobfdmel al Zavarith (Benbe Avefta. 3. Rh. G. 120) tritt als Rachfolger bes Rhoero Ufrib ein, ein Sohn Afchgaian's, beffen 15jahrige Regierung wol bie Regente fcaft bes Bologefes I., bes Pacorus und Chosroes umfaßt. Bet Dichehan Ara (Epit, of the anc, hist. p. 36) folgt Palafd, ber Sohn Afcheg's, mit zwolfflibriger Regierung. Zarith genai (Bt. XVI. S. 2) bezeichnet als Rachfolger Iran's ben Rarfi, einen Sohn bes Choeroes, welcher 40 Jahre regierte. Bei Larith Bent Abam (in Schikardi Tarich s. Ser, reg. Pers, p. 105) herricht arge Berwirrung in ber Chronologie. Dier folgt Dorbos, welchen Schilarb mit Orobes, auch Pyrobes genannt, confundirt. Bet Moses Chosenensis (Opp. p. 147. 167. 189) regiert noch Darius, mit beffen noch übriger Regierungszeit bie 19jabrige Berrichaft bes Arfaces VI. (nach Mof. Chor.) vereinigt werben muß, um bie 40 Nahre bes Bologeses herauszuhringen. Bergl. Richter S. 119 fg. 83) Bergl. b. Art. Pacorus, Allgem. Enc. 3. Sect. 9. Ab. S. 63 fg. über bie Zunahme und Bluthe bes Reichs unter seiner Derrschaft Joseph. 1. c. VII, 29.

umb fur ben jungern, Liribates, eroberte er Armenien. Uber die Iberer berrschte seit langer Zeit Pharasmanes, über Armenien beffen Bruber Dithrabates burch romifchen Ginflug. Pharasmanes batte einen Cobn, Rbabas miftus, burch Geftalt und Leibesflarte ausgezeichnet, unternehmend und thatfraftig. Der Bater leitete beffen fuhnen Sinn nach Armenien hin, und es gelang ihm biefes Land theils burch Lift, theils burch bie Baffen in feine Gewalt zu bringen und ben Mithrabates mit Beib und Rinbern umzubringen. Auch wurde er noch obenbrein von dem bestochenen Julius Pelignus, Procurator von Rappadocien, ermahnt, das Diadem zu nehmen 2.). Diefes auf fo frevelhafte Beife occupirte gand wollte Bolo: geses wieder gewinnen. Die Iberer wurden geschlagen, Artarata und Ligranocerta erobert. Allein burch rauben Binter, Mangel an Lebensmitteln und verbeerende Rrantbeiten fab er fich genothigt, bas Gewonnene wieder aufzugeben, in beffen Befit nun wiederum Rhabamiftus trat. Als biefer nun aber in seiner Erbitterung gegen bie Armenier muthete, wurde er in feiner Bohnung von diefen umlagert und vermochte fich taum burch Schnelligfeit feis ner Roffe zu retten 35). Bologefes tehrte nun naturlich nach Armenien gurud und fehte feinen Bruber Tiribates als Konig ein. Über biefe Borgange wurde nach Rom berichtet, wohin auch Gefandte ber Armenier getommen maren. Dies geschah zu ber Zeit, als Rero taum bie Regierung angetreten hatte 36). Bu Rom war man wegen bes bevorstehenden parthischen Rriegs beforgt, ba ber Raifer taum bas 17. Jahr jurudgelegt hatte. Derfelbe verordnete indeffen, daß die erganzten Legionen bes Drients in bie Rabe von Armenien vorruden, bag bie Ronige Agrippa und Antiochus in bas Gebiet ber Parther einfallen und daß Bruden über ben Cuphrat geschlagen werben follten. Rlein-Armenien ertheilte er bem Ariftobulus, Sophene aber bem Sobemus mit ben Infignien eines Konigs. Bu gleicher Beit hatte fich im Innern bes Reichs ein Feind gegen ben Bologefes erhoben, fein Sohn Barbanes. Die Parther verließen nun Armenien, nicht um es aufzugeben, sondern um ben Rrieg aufzuschieben 37). Bon Rom aus wurde Domitius Corbulo abgeschickt, um Armenien zu fichern, und Quabratus Ummibius als Begat, um die Angelegenheiten ber Proving Sprien gu leiten. Beibe ermahnten ben Bologeses, mit ben Romern Friede und Freundschaft zu bewahren, worauf diefer die Ebelften aus bem Geschlechte ber Arfaciben als Geiseln stellte 36). Nichtsbestoweniger ging ber langst glimmenbe Bunder bes Rriegs in Flammen auf, ba Bologeses feinem Bruder das ihm einmal ertheilte Armenien fichern und boch nicht von den Romern als Geschenk annehmen wollte. Tiridates war bereits geruftet und insultirte bas romische heer, indem er fich rasch von einer Gegend gur andern jog und jede Schlacht vermieb. Much schickte er Gesandte an ben Corbulo, um sich zu beklagen, daß die erft por Rurgem erneute und burch Geiseln befestigte

Areundschaft wieder vernichtet werden sollte. Corbulo rieth hierauf bem Tiribates, ben Raifer um ben Befit von Armenien zu ersuchen. Run follte es zu einer gegenseitigen Unterrebung tommen, allein ba von Seiten bes Parthers hinterlift bereitet, von Seiten bes Romers gefurch tet wurde, brachte man biefelbe nicht au Stande. Goo bulo erobert hierauf mehre feste Plate, welche er seinem heere jur Plunderung übergibt. Auch Artarata wurbe gewonnen und da man biefe Refibeng mit ihren weiten Mauern burch teine Befahung fichern tonnte, bem Boben gleich gemacht, weshalb zu Rom supplicationes und Reftlichkeiten veranstaltet und Triumphbogen aufgeführt wurden 39). Bon Artarata eilte Corbulo gur greiten Sauptftabt Tigranocerta. Bon bier famen ibm Gefanbte entaegen mit ber friedlichen Nachricht, bag bie Shore geoffnet und bie Ginwohner bereit feien, jeden Befehl ju erfullen. hierbei überreichten fie zugleich einen golbenen Rrang. Die königliche Burg jeboch vertheibigte eine muthige Befatung und mußte erobert werben. Den Tiris bates, ber fich in die außersten Theile Armeniens gurud. gezogen batte, verfolgte er vierauf in ichnellen Dariden und awang ibn ben Kampf aufzugeben. Als Konig von Armenien wurde nun Tigranes eingefett, ein ebler Rap: pabofer (Entel bes Ronigs Archelaus), ber lange zu Rom als Beifel gelebt batte und an fervile Gebuld gewohnt war. Außerdem wurden Theile von Armenien bem Pharasmanes, bem Polemo, dem Aristobulus und bem In: tiodus gegeben. Corbulo begab fich bierauf nach Sprien. welches nach dem Lobe bes Ummibius ihm überlaffen worden war 40). Bologefes aber verhielt fich teinesweit ruhig nach biefen Borgangen. Er felbst beabsichtigte nach Sprien vorzubringen gegen den Corbulo und sandte ben Monabazos, Konig ber Abiabener, und ben Parther De nases gegen ben Tigranes nach Armenien, welcher von ib nen in Zigranocerta eingeschloffen wurde. Allein fie tonnten bie Stadt nicht erobern und ihre Angriffe wurden immer zurudgeschlagen. Als Bologeses auch Sprien aufs Befte vertheibigt gefunden, schickte er Gesandte an ben Corbulo und ersuchte ibn um Baffenftillftand, um Mbge ordnete nach Rom geben ju laffen. Dies geschab. Allein ber Raifer Rero gab ihnen teine entscheibende Antwort. hierauf rudte Bologeses selbst gegen Tigranocerta por. trieb ben romifchen Felbherrn Patus jurud und fchloß ibn in Randeia ein, worauf berfelbe an ben Konig Gefandte abschickte und mit ihm bahin übereinfam, bag er Armenien verlaffen wolle und daß der Raifer baffelbe bem Diribates geben werbe. Go erhielt Patus freien Abaug. Corbulo mar berbeigeeilt, um diefen ju befreien, tam aber ju fpat 41). Run tam es ju einer Unterhandlung zwis ichen Corbulo und Bologefes. Jener follte feine Erobes rungen in Desopotamien aufgeben, biefer bagegen aus Armenien weichen. Beibes geschah. Bologeses schickte nun abermals Gefandte nach Rom, welchen Rero ants wortete: .. baß er bem Tiridates Armenien überlaffen wolle. falls er felbft nach Rom tomme." Corbulo rieth insgebeim

Digitized by Google

John Schlieber S

<sup>84)</sup> Tsoit. Ann. XII, 44—49. 85) Ibid. XII, 49—51. 86) Ibid. XIII, 5 sq. 87) Ibid. XIII, 6. 7. 88) Ibid. XIII, 8. 9.

<sup>39)</sup> Tacit. Ann. XIII, 34—41. 40) Ibid. XIV, 23—26. 41) Dio Cass. LXII, 21. 22. Tacit. Ann. XV, 1—18.

bem Bologeses, seinen Bruber nach Rom zu senden, wabrend er jum Rampfe ruftete 42). Die Romer moch ten nun wol endlich eingesehen haben, daß fie Urmenien boch nicht auf die Dauer behaupten konnten und burch bas Streben nach beffen Befit fortwahrend in neue Banbel mit ben Parthern verwidelt werben mußten. Diris bates begab fich nun nebst Gemahlin nach Rom, von 3000 parthischen Reitern umgeben und mit orientalischer Pracht in jeder Beziehung. Dio Caffins gibt eine Beschreibung bes Glanzes, welcher in biefer Zeit zu Rom von beiden Seiten ftattfand. Denn auch Rero wollte ben Parthern bie weltbeberrichenbe Stadt in wurbiger Beise schauen lassen 43). Bie entzuckt die Romer über Die Anwesenheit bes Parthers maren; wie bie auf= und abwogende Boltsmaffe die Stragen fullte, welch ungebeures Jubelgeschrei ertonte, als Tiribates por bem Rais fer nieberfiel und ibn als feinen herrn anbetete, biefes alles ergablt ber genannte Schriftsteller, Ziribates erhielt Armenien, kehrte gurud und baute nun in feinem Reiche Die zerstorte Residenz Artarata wieder auf, welche er Reroneia nannte 4.). Auch Bologefes wurde von Nero nach Rom eingelaben, hatte aber naturlich bazu teine Buft und gab ju verfteben, bag es bem Raifer leichter fei, eine überseeische Reise nach Ufien zu machen 45). Mus biefem Benehmen sowol als aus ber fruhern Sandlungs weise bes Bologeses leuchtet ein, bag eine große Furcht vor ben Romern in ihm nicht zu finden mar. Der Drient blieb inbessen rubig. Corbulo mar burch Rero ermorbet worben, und endlich auch biefer bem verbienten Schicffale anheim gefallen, als Bologefes bem Bespafianus 40,000 parthische Reiter anbieten ließ, um fich ber Herrschaft zu bemächtigen, welche von biesem jedoch nicht angenommen wurden 46). Er Schidte hierauf Gefandte an ben romischen Senat, um bie Freundschaft zu erneuern 47). Much ließ er spater burch andere Gefandte bem Litus, als er nach ber Zerftorung Jerusalems nach Antiochia und Beugma getommen, als bem Sieger von jener Stadt, eine goldene Krone überreichen 48). Der Kampf, welcher zwischen Untiochus, Ronig von Rommagene und Rom ausgebrochen, murbe burch feine Bermittelung balb beis gelegt 49). 218 bagegen bie Parther von ben Manen bebrangt wurden und Bologeses ben Bespasian um Beisftand ersuchte, entschulbigte sich diefer damit, daß es ihm nicht zieme, fich in frembe Banbel zu mischen 10). Bologeses grundete noch die Stadt Bologesocerta und farb,

nachbem er ungefahr 40 Jahre regiert hatte 11). Ihm folgte sein erftgeborener Gobn Dacorus (Arfaces XXIV.). von beffen Regierung wir nur wenig wiffen 22). In feine Beit fiel bie Bewegung, welche ber Pfeudo = Nero verur- fachte, ben Pacorus jurudjufuhren brohte und baburch ben Domitian in Schreden fette 53). Durch ibn wurde, wie wenigstens aus Imm. Marcellinus bervorgebt, bie Refibeng Rtefiphon erweitert und befestigt 4). Babrend seiner herrschaft murbe bas Reich burch innere 3wietracht und Burgerfriege beimgesucht 55). Gein Nachfolger mar Chobroes (von Dio Caffius Dotoes genannt) als Arfaces XXV. Er war ber jungere Gohn bes Bologeses und Bruber bes Pacorus 16). Raum hatte er bie Regierung angetreten, fo fuchte er bem Parthamafiris (f. b. Urt.), bem Sohne bes Pacorus, Armenien zu verschaffen, bamit biefer ihm nicht als Rival gefährlich wurde, eine Politik, welche schon von frühern Arsaciden beobachtet und nun ziemlich stereotyp geworden war. In Armenien war Eredares, ein Sohn des Tiridates, König. Er wurde durch Chosroes vertrieben und Parthamasiris auf ben Thron erhoben. Auch bekampfte er ben Abaiffarus in Rlein : Urmenien. Allein es mar grabe bie Beit, in wel-

51) Plin. XXVI, 6 u. VI, 30, wo bemertt wird, bağ wie fru: ber Rtefiphon, fo auch Bologesocerta in ber Absicht in ber Rabe von Seleucia erbaut wurde, um biefer lettern bie Einwohner, ihren Reichthum und Glanz zu entziehen, sowie Seleucia burch Seleucus Nikator gegründet, Babylon in Berfall gebracht hatte. Das Toebesjahr bes Bologeses wird 848 u. c., 90 n. Chr., 402 Aer. Sel., im 346. b. parth. Reichs gefest. Baillant (p. 293) bezieht auf tin sie. D. Datty. Settly getet. Buttant (p. 253) bezetzt du ihn eine Münze, welche neben den gewöhnlichen Pradicaten auch den Ramen BOAAFAZOY hat. In munismatischer Beziehung vergl. jedoch Sestini Lettr. T. II. p. 65 sq. Eckhel, D. N. I, 8, 587, 541. Mionnet, Descr. d. Méd. T. V, 668. Über die verschiebene Schreibart bes Ramens Bologefes hat Baillant (l. c.) gehandelt. Diefer wollte auf ber angeführten Munge auch bas 3.
808 (ber parth. Are) als bas zweite Jahr ber Regierung bes Boslogeses gefunden haben.
52) Bei ben Morgenlandern finden wir wieber verschiebene Ramen. Bei Cob al Aavarith folgt Gubars, bei Dicheban Ara (Ep. of the anc. hist. of Pers. p. 36) folgt Gubart (also berfelbe mit geringer Different bes Ramens), ein Sohn Pallasch, ein Entel Afcheg's, welcher 30 Jahre regierte. Im Sofn Pattalch, ein Enter Alags, weiger 30 Jager regierte. In Sarith Femai (Bl. XVI. S. 2) beginnt hormuz die Regierung, ein Sohn Balasch, nach andern ein Sohn Iran's. Er regierte neun Jahre. Im Aarith Beni Abam (Ichikardi Tarich, p. 105) wird nach Horbos ein Arduvan genannt, welchen Schikard mit Artaban III. consundirt. Bei Mose Chorenensis berricht noch Arsaces VI., auf welchen funf Jahre spater Artases III. folgt (Opp. p. 167. 189). Bergl. Richter a. a. D. S. 123 fg. 53) Martial, Epigr. IX, 36. Giniges ist über biefen König auch schon im Art. Pacorus (s. b.) beigebracht worden. 54) Amm. Marcell. XXII. 7. rus (s. d.) beigebracht worben. 54) Amn. Marcell, XXIII. 7.
Plin. Ep. I, 20. 55) Bergl. Dio Cass. LXVIII. p. 782. Vaillant p. 299. 304, wo berselbe zwei Münzen auf ihn zurücksührt. Sestini, Desar, num. vet. p. 557. Mionnet T. V. p. 668 sq., welcher ihn als den 25. Arfaciden auffährt und mehre Münzen auf ihn beziehet. Pacorus regierte 17 Jahre und ftarb 860 u. c., 107 nach Chr., 419 Aer. Sel. Bergl. Richter a. a. D. S. 126. 56) Bei Khondemir folgt Rarfes I., ein Sohn Gudars', ein Enkel Balas', bei Lob al Tavarith Rarfi I., ein Sohn Gudars', ein Enkei Ballas', welcher 20 Jahre regierte. Ebenso bei Dichehan Ara (Ep. of the anc. hist, p. 36). Bei Aarith Fenai (Bl. XVI, 2) tritt Fixuz, ein Sohn hormuz, ein, welcher sieben Jahre regiert haben soll. Schikarb (Tarich s. Ser. Reg. Pers. p. 105) nennt ben Chosro als Zeitgenoffen Trajan's. Bei Mofes Chorenensis (Opp. p. 178. 189) regiert noch Artases III. Bergl. Zichter a. a. D. S. 127.

<sup>42)</sup> Dio Cass. EXII, 21—23. 53, 2 sq. Tacit. Ann. l. c. 45) Dio Cass. LXIII, 2 sq. Tacit. l. c. 44) Dio Cass. LXIII, 6. 7. Tacit. Ann. XVI, 28. 24. 45) Dio Cass. LXVII, 7. 8. 46) Tacit. Hist. IV, 51. 47) Suet. Ner. c. 57. 48) Joseph. B. J. VII, 24. 28. 49) Joseph. A. J. VII, 28. Dio Cassius (LXVI, 11) bemertt, daß Bologesed an den Bespasianus geschrieben und sich als König der Könige bezeichnet, den Kaiser aber nur einsach Bespasianus genannt, und daß dieser in gleicher Beise geantwortet habe, ohne seinen Kaisertitet beizusügen. Er dachte also anders als Pompejus und Augustus. 50) Dio Cass. LXVI, 15. Bergi. Suet. Dom. c. 2. Joseph. B. J. VII, 27 sq. Die Alanen hatten nämlich in großen Scharen Redien und Armein überschwemmt und bedrochten das parthische Reich. Dio Cassius (l. c.) nennt sie Atdoner. über ihre Deersabrt Joseph. l. c.

der bem von Baffenrubm entflammten Raiser Trajan jede Gelegenheit zum Rampfe willkommen war. Er eilte mit einem Deere nach Armenien, achtete auf Die Gefanbt: schaft bes Chosroes nicht, brang in jenem gande ein, eroberte eine Stadt nach ber andern und nothigte endlich ben Parthamasiris vor ihm selbst zu erscheinen. glaubte, er werbe, wie einst Tiribates vom Nero, Die Krone aus ben Sanben bes Raifers empfangen, fab fich aber getäuscht und wurde wieder entlaffen, ba Bener Urmenien gur remifchen Proving zu machen gebachte 17). Trajanus gelangte bierauf nach Coeffa, wo er mit bem fleinen Berricher Augarns gufammentraf, ber icon oft. Gefandte mit Geschenken an ihn abgeschickt hatte. 3m nachsten Arubjahre rudte er wiederum aus, eroberte Mbiabene und einen Theil von Affprien. Auch Mefovotamien wurde größtentheils unterworfen. Drajan war bereits bis Babolon getommen, und ba bie parthifden Streitkrafte um biefe Beit burch die frubern immern Unruben bebeutenb geschwächt waren, gelang es ibm fogar bis Rtefinbon, ber parthifchen Refibeng, porgubringen und biefelbe in Befit ju nehmen, worauf ihm ber Beiname Parthieus ertheilt murbe 161. Bon bier aus war er ends lich bis jum indischen Drean gelangt, in welcher Beit inbeffen seine bisberigen Eroberungen wieder verloren gingen. Er fandte nun gegen die abgefallenen Baller ben Maximus und ben Lucius aus, von welchen Jener von bem Chosroes, ber fich mabrend ber entfernten Unterneh. mungen bes Raifers nach Mesopotamien gewandt batte, in einer Schlacht gefchlagen und getobtet murbe, Lucius aber mit Glud tampfte. Rifibis, Ebeffa und Seleucia wurden wieber gewonnen. Als Trajen nach Atefiphon gurudges febrt mar, feste er ben Parthamaspates (f. b. Art.) als Ronia ber Parther ein und brach nach Arabien auf, von mo aus er nach ungtudlichen Unternehmungen nach Defopotamien und endlich nach Gilicien gelangte, wo er fein Beben vollenbete 19). Die Parther hatten indeffen ben Parthamasnates vertrieben und ben frühern Konia Chobroes wieder eingesett. Habrianus, ber Rachfolger bes Trajan, bielt es für zwedmäßig, die jenseit bes Euphrat erobers ten Provingen, Affprien, Mesopotamien und Armenien wieber aufzugeben und ben Euphrat zur öfflichen Grenze bes romischen Reichs zu machen 60). Er bewahrte die Freundschaft mit ben Parthern und vergonnte den Armeniern, ben Parthamaspates auf den Thron ihres Reichs zu erheben 1). Die Romer hatten nun endlich, wie fruber bie Seleuciben, eingefehen, bag bie ganber jenfeit bes Euphrat nicht behauptet werben konnten, und alle

frühern Unternehmungen seit Graffus zu nichts geführt hatten, als eben nur zu biefer Ginficht. Die Rampfe mit den Parthern batten ungeheure Berlufte verurfacht und bas burch Baffenglud Gewonnene mar balb wieber Berronnen. Denn man tampfte bier gegen eine Ratione litat an, welche burch bie Gigenthumlichkeit ihrer Rriegs weife fowoil als ihres gandes auch ben nachbrucklichten Rampf leicht erfolglos machte und Die Fruchte, welche ber einbrechende Feind geerntet zu haben glaubte, balb wieder vernichtete. Es war der orientalische, ber scribifche perfifche Geift, welcher, wie ein Damon, in weiten. mel ferlofen Chenen baufte und auch ben gludlichften Erfolg ber feindlichen Baffen immer wieder zu Schanden machte. Rero fcon, ober feine Berather, batte bies eingefeben und überreichte baber mit großem Bergnugen bem fich bemit thig darum bewerbenden Tiridates die Rrone von Armenien. Trajan war burch Chrgeis ober burch fein Rriegsgind verblendet. Er wollte weiter in Afien verbringen, als Alle vor ihm, um seinen Kelbherrnruhm ber Mit und Rachwelt im vollen Glanze ftrablen ju laffen. Debrian war eines Beffern belehrt und weiser geworden. Er überließ jene gander orientalischen Ronigen , mit web chen er ein freundschaftliches Berhaltniß herbeiführte und unterhielt, was jebenfalls ber befte Ausweg mar. Sene Ronige bielten es nun gern mit Rom, um einen Ruden balt gegen machtige Rachbarn au baben, und emportm fich nur, wenn fie auf irgend eine Beife bagu gereit wurden. Rachdem so der Drient beruhigt und in Orbe nung gebracht worden war, tehrte habrian nach Rom gurud, wo nun bie Festlichkeiten jur Chee bes Erajams (Parthicus) eingeleitet wurden 62). Chooroes regierte in beffen über bie Parther mit Daffigung und Rlucheit, ac wann ihr ganges Bertrauen und fuchte fich bie Gunft ber Romer fortwahrend zu erhalten 63). Sein Tobesjahr if unbekannt. Ihm folgte sein Sohn Bologefes, als ber ameite biefes Ramens (Arfaces XXVL) 44). Unter feiner Regierung fiel ein großes Heer Alanen Cabbuvol bei Die Gaffins, welche wir wol fur Maffageten ju halten haben) verheerend in Medien ein und berührte auch Armenien und Rappadocien. Doch wurden fie bald theils berch bie bargebotenen Gefchente bes Bologefes befchwichtigt, theils durch ben Flavins Arrianus, Prafect von Rappa bocien, jurudgefdredt 65). Die Erfcheinung biefes Boltes war eigentlich burch Pharedmanes, ben Konig ber

<sup>57)</sup> Dio Criss. LXVIII, 17—20. Bergl. Juliun. Caos. XIV, 7. Eine Münge des Arojan mit der Ausschrift REX PARTHUS dezieht sich hierauf. Morell. Spoc. p. 59 sq. 58) Dio Criss. LXVIII, 21—28. Bergl. Arrian. ap. Phot. cod. 58. p. 17 Bekk. Athen. I, 13, 7, d. 59) Dio Criss. LXVIII, 29—38. Seine Expedition gegen die Parther erwähnt auch Pausanias (V, 12, 4), welcher den parthischen König nicht Chosroes, sondern Dervoen nennt. 60) Eutrop. VIII, 7. Mesopotamien gehorte nämlich nicht ganz den Parthern, sondern einige Abeile, wie Obrhonne, standen unter der herrsschaft kleiner Könige. Bergl. Vaillant p. 319. 61) Ael. Spartam. vit. Hadriann. c. 21. Parthos in amicitia semper habuit (Hadrianus), quod inder regem retraxit, quom Trajanus imposymerat.

<sup>62)</sup> Dio Cass. LXIX. p. 788. Bergl. Vaillant p. 319.
68) Spartian. Hadrian. l. c. Vaillant p. 319. 320. In numise matischer Beziehung p. 321 sq. Bergl. Sestimi Descr. man. vet. p. 557. Spankeim. de us. et praest, num. T. I. p. 449. Eckhel. D. N. I., 3. p. 535. 538 u. Mionnet T. V. p. 669. 649. Ktone bemir und Lob al Aavarith lassen num Rarses II. selgen, Woodschmit al Aavarith aber Balasch, welchem er eine Rezierung von 30 Jahren gibt (Bend-Avesta 3. Ah. S. 120). Bei Oschpan Arase (Ep. of the anc. hist. p. 36) tritt Gubarz, ein Sohn Rarss, die Rezierung an, welche er zehn Iahre behauptet. Im Aarith Fenai (Bl. XVII, 1) wird Chostose Ben Firuz gemannt, welcher 30 Jahre regiert. Bei Schistath (Parich p. 105) solgt Aschtan, ein Dynasteiname, wie wir school oben bemerkt haben. Bei Woses Choconenssis (Opp. p. 183. 190) herricht Perozes. Bergl. Richter a. a.
D. S. 131 sg. 65) Dio Cass. LXIX.\*c. 15.

Iberer, veranlagt worben, weshalb Bologefes Gefanbte an ben Sabrian ichidte und Benen antlagte. Allein auch Dbarasmanes tam mit feiner Gemablin nach Rom, und Habrian gestattete ibm auf bem Capitol ju opfern, vergroßerte fein Reich, ftellte ibm gu Gren eine Reiterftatue im Tempel ber Bellona auf und nahm mit Boblgefallen einige friegerische Manover seiner Iberer, welche mit ihm nach Rom gefommen, in Augenschein 66). Rach bem Tode Sabrian's schickte Bologefes wiederum Gesandte nach Rom, um bem Antoninus Dius ju gratuliren und ibm eine golbene Krone au überreichen, wovon eine Dunge Beugniß gibt, beren Borberfeite ben Ropf bes Untonimus, ber Revers einen Parther, mit ausgestrecttem Arme eine Krome barreichend, vorftellt, mabrend feine linke auf bem mit Pfeilen gefüllten Rocher rubet, baneben ber Bogen, mit ber Umschrift PARTHIA 67). In biefer Beit namlich, in welcher ber alte Baffenrubm ber Romer lanafam feinem Untergange entgegenschreitet, ift es gur ftebenben Sitte geworben, Greigniffe biefer Art als bodwichtige Beichen der Demuthigung frember Nationen vor dem tomischen Machthaber burch Rungen zu veranschaulichen

und zur offentlichen Runde zu bringen.

Bologeses war inbessen aus zwei Grunben gereizt worben, erftens, weil er ben einft aus Parthien nach Rom entführten golbenen Stuhl, welchen Dabrian que rudzugeben versprochen hatte, von Antoninus Dius nicht erhalten konnte; zweitens, weil nach bem Tobe bes Pars thamaspates bie armenische Krone bem Sohne beffetben von bem Raiser ertheilt worden war. Er ruftete nun hum Rampfe, murbe aber boch burch ein brobenbes Schreiben bes Antoninus im Baume gehalten 68). Allein nach bem Tobe biefes Raifers griff er zu ben Baffen und pertrieb ben & Attibins Cornelianus, Prafect von Sprien. Auch scheint er nach bem Tobe bes Achamenis bes eine Heerfahrt nach Armenien unternommen und ben Soamus, welcher Jenem gefolgt mar, vertrieben ju baben. Dierauf rudte Severianus, Prafect von Cappados cien, nach Armenien vor, wurde aber bei Elegia von den Parthern eingeschlossen und mit seinem Beere burch einen Pfeilregen vernichtet, worauf Bologefes nach Sprien vorbrang 69). Darauf zog E. Berus mit einem Deere gegen Die Parther aus. 218 er nach Sprien getommen, blieb er ju Antiochia und übergab bas Deer bem Caffius, web cher ben Bologefes gurudtrieb, Selencia eroberte und in Brand stedte und die Resideng ju Rtefiphon gerftorte. Aber mabrent feiner Rudfehr verlor er burch Sunger und Seuchen einen großen Theil feines Beeres. Babrend biefer Beit mar ber Legat Euc. Statius Priseus nach Armenien gefandt worben, welcher gegen ben Chobroes, einen Relbberrn bes Bologeses, mit Glud tampfte und Artarata eroberte, worauf Luc. Berus sowol als Marcus Untoninus ben Beinamen Armeniacus erhielten 70). Das

bezeichnete Unglud bes Bologeses führte Unruben in Dars thien berbei. burch welche er vertrieben und, wie Baillant angenommen, Monneses, ein ebler Parther, auf ben Thron erhoben worben sein foll, welcher Unnahme wir nicht beis treten. Bologefes ruftete wiederum ein großes Beer, mit welchem er im nachften Fruhjahre nach Defopotamien aufbrach. Die Parther wutben aber wieberum von ben Romern geschlagen, worauf zwischen Beiben ein Bertrad ju Stande tam, ju Folge beffen Defopotamien an bie Romer abgetreten und ber Tigris zur Grenze beiber Reiche gemacht werben follte. 2. Berus febrte nun nach biefem vierjährigen Kriege nach Rom gurud und triumphirte 71). Rach überstandenem Mubsale und schlimmen Erfahrungen vorsichtig geworden, regierte nun Bologefes rubig und war barauf bebacht bas verheerte ganb wieber gur Blutbe zu bringen. Doch schweigen bie alten Siftorifer über bie folgenben Jahre 72). Nachbem Avidius Caffius, ber Dra. fect von Sprien, welcher fich gegen ben Marc. Aurel. Antoninus emport hatte, unterdruckt worden war, ers neuerte Bologeses mit diesem Raiser bas alte Freunds schaftsbundnig?3) und herrschte nun bis an bas Enbe feis nes Lebens ohne weitere wichtige Unternehmungen 24). Thronerbe beffelben war fein Gohn, Bologefes III. (Atfaces XXVII.), welcher bie Regierung in ben letten Jahren bes Commobus angetreten ju haben icheint 75). Bails lant vermuthet, bag er gleich in ben erften Jahren feiner Regierung einen Rrieg gegen ben Sanatruces, Ronig von Armenien, begonnen habe, aber ben biefem tapfern und friegstundigen Berricher gurudgefchlagen worben fei. Rachbem Commobus und bald barauf auch fein Rachfole ger Pertinar ermordet und nach Diblus Julianus in Sys rien von bem bier flebenben Deere Debeennius Diger gum Imperator ausgerufen worben war, schickten bie Alieftett

<sup>71)</sup> Capitol, Marc, Ant. c. 10 sq. Vaillant p. 337, 338. Diefer bezieht p. 339 auf Monnefes eine Munze mit ber Auffchrift: BASIAEQS BASIAEQN MONNHSOY SOTHPOS EHI-ΦANOYΣ. Die Unnahme des Konige Monneses hat fchon Richter (a. a. D. G. 140 fg.) wiberlegt. Er bezeichnet jene Dungen, welche Baillant und Andere für parthische gehalten, als baktrische. Bergl. auch Pellerin. Addit. p. 95. Eckhel. vet. num. doct. I, 3, 557. 561. 72) Bergl. Vaillant p. 342 sq. Richter (S. 137 fg.) zieht die meisten der angegebenen Greignisse in die Regse rung bes Bologefes III. 73) Orosius VIII, 15. Cf. Capitolin, vit, Marc, Ant, c. 7. 74) Baillant (p. 344) fest fein Zobes: jahr 942 u. c. und bezieht auf ihn zwei Mingen. Richter (G. 183) nennt bas Jahr u. c. 902 und fluet fich auf zwei verschies bene Dungen. über bie auf ihn bezogenen Dungen vergl. Pellerin Sappl. III. p. 10. Sestini Descr. num, vet, p. 557. Eckhel, Doctr. Num. vet. I, 3, 537. 538. Mionnet Descr. d. Med. T. V. p. 670, welcher ihn Bolagafes nennt und fechs Mangen auf ibn zuruckführt. 75) Rhondemir lagt bis gur Auflofung ber Ur= faciben-Dynastie nur noch ben Urbavan folgen; Lob at Tavarith aber zwei bieses Namens. Bei Mobschmel al Tavarith (Zenb-Av. III, 120) tritt Noscheh (Narsi) ein, welcher 20 Jahre regiert; bei Oschehan Ara (Ep. of the anc. hist, p. 88) beginnt Narsi, ein Cobn Rarfi, feine eilfjahrige Regierung. Im Tarith Fenai (Bl. XVII, 1) folgt Balafch Ben Firug mit 40jahriger Regierung. Bei Schiffarb (Tarich p. 105) wirb noch ber Dynaftiename Afchfan genannt. Mofes Chorenenfis (Opp. p. 184, 190) taft ben Balarsies folgen , welder 50 Jahre herricht. Bergl. Richter a. a. D. ©. 135 fa.

<sup>66)</sup> Dio Cass. (Eiphilin) LXIX, 15 sq. 67) Vaillant p. 324. 68) Capitol, Vit. Ant. Pii. c. 11. Vaillant p. 326. 69) Lucian, Alexand, Pseudomant. c. 27. Er nennt ben Othryas bes als Herrführer ber Parther. 70) Dio Cass. (Aiphilin) LXXI, 2. Capitolin. Marc. Ant. p. 26.

bes Drienes an biefen ibre gludwunfdenben Befanbten. 'Ausin ba in Rom bereits Septimius Severus aufgetre ten und vom Senate jum Raifer ernannt worben war und nun bie Waffen gwifden Beiben entideiben mußten, fandten ble Parther bem Descennius Riger Bilfetrupe pen '"). Plachbem aber biefer feinen Untergang gefunden und nun Geverus Rache fonaubte gegen Alle, welche felnem Reinde beigestanden, unternahm er auch eine Beerfabrt gegen bie Parther "). Buvor batte er es jeboch mit anbern Riblfern bes Orients zu thun und war auch in bas Band ber Atrener gefommen, beren fefte Sauptftadt er mit unsäglicher Anstrengung vergeblich belagerte. Sein Deer mar febr jufammengeschmolgen, als er endlich bie Belagerung aufgeben mußte. Er ging hierauf, wie es beift, mit bem Wefte feiner Truppen unter Segel (natarlich auf einem Fluffe, welcher nicht genannt wird und nur ber Cuphrat fein tounte) und wurde vom Binde an ble Ruffe bes parthiften bandes getrieben, von mo aus er nur einige Augemärsche bis Atribbon batte. Er brach folget gegen bie Arftereg ber partbikben Tinige auf, Aberell pullubernd und verbeerend, und ftand vor ber Stade. beimir ble Aluisper un eine Ruftung gebacht batten. Die Glubl unlike achthuleur, die Leuwhaus theils niedergemucht, theut industibut, die Erdige und Aleinsbien des . Ruini, ter mit werden arrive arginer im vet , huini, R. liblic genommen. En Prentium, weiter biefes Greizwis ered and back in 19th bunchished and yourself in in Arthung des Austrium und Lie Cartus gendap bies unter Application Aust boutes from Retrads unders under die Erpopular for Growing. Worder mad then son Militis in Millitrigithman and John bu Apriles enigery and Imee an Chill and the Supplies melteren an Beri bet Dec bist du frunte neben bem Rimile benges. Ge eroberte er William, Bubyin und entine and Archiben, welche Mighbeil is beinem Treis jur Affinderung übertich, wobet bing Atche Monkbenmeile miegebemede une Bepa Жилити илиним имимими житти. Убортов авст Hall entilleben Min bier febrte Gereines gurud und fam HUH TIH JUI TENEM BINN ATTU, weiche er belagerte L Maid bieten feibligen tebete ber Auster nach Rom guruck pp fr. nachbem ibm ber Riemame Narthiens Maximus proprint mathen, feinen Briumph feierte "L Uber bie wei-

??) Ibid. 111, 5, 1, Brigh. to Mountain III, 1, 2 Lampred vit. Alex. Sev. a. 59. 781 Moradina III, 92 Auf anbere Ribeite ergabit biries Sportramus grie, M. Aur. Antonnin, d. 1 mg.), Minbier (a. a. D. St. 144 fg.) laft bird unter ber Meglerung eines Softwar von Belogeies III., beffen Rome nicht befried the und uniter bem auf bie'rm feleraten Planeral gerichten. Tanadally Aparent, to at Landing, Mobiden at Land eine und Chipelean Arm baben beier eine tolete, gebem aber bem lesdiefer in Augustungsgett Na 31 Juprin. Bei Gefeberk fin. Bryl hirriter Richter has UVIV, A 1st A) More-and LVIV, A second was yo tion and the religious Malait for Norther in Chines, Air, Fied www.ste dignis, quarum press-douatur ao Laterani. Pris (4" foi permuchet, bad duris Pathe ten ten 1940 the state and and and and refere , entirelle to the selection and selection and selection and selection and selection are selection and selection are selected as a selection and selection are selected as a selected are selected are selected as a selected are selected are selected as a selected are selected are selected are selected are selected are selected are selected a

tern Schickfale bes Bologeses III. schweigen bie alten hifteriter. Rur Tiphilin berichtet aus Dio Cassius, bas nach bem Tobe besselben bas Reich burch Zwietracht seiner Sohne zerrüttet worden, und bas Caracalla, ber Laiser, sich dieser Zerrüttung als einer durch seine Einwirdung herbeigeführten gerühmt habe<sup>a1</sup>).

S. 11. In Betreff ber folgenden Konige bis jum Ausgang ber Arfacibenbynaftie herrfcht bei Neueren eine große Berfchiebenbeit. Bir burfen annehmen, bag einer ber Sohne bes lettgenannten Konigs als Bologefes IV., Arfaces XXVIII. (auch als XXIX. genannt), unbestimmt wie lange, regiert habe, bevor ber lette Arfacibe seine Regierung angetreten. Ein neuerer Rumismatiker rebet sogar von einem Bologeses V. und führt mehre Dungen auf ibn gurud "). Dit Beftimmtheit lagt fich bier nichts behaupten, auch kommt es uns hier weniger auf eine specielle und aussührliche Geschichte ber einzelnen Arsaciden als des parthischen Reiches überhaupt an. Wie lange Bologeses IV. und unter welchen Berhaltniffen er bas Ruber geführt habe, wiffen wir nicht. Wir burfen in: beffen vermuthen, daß seine Regierung in die Zeit ber inneren Zwietracht fiel, aus welcher wol endlich der lette Berricher aus bem Arfacibengeschlechte, Artabanus IV., bervorgeben mochte. Denn biefer batte, wie es beißt, mit seinen Brübern barte Rampie ju bestehen, bevor er jun Abrone gelangte (Arfaces XXIX., noch Anbern XXX. und XXXX) a). Canacalla war indessen mit einem henr nach Sprien gefommen, batte ben Konig ber Dorboener fremerichaftlich ju fich enthoten, und als er gefommen, im in Feficin gefchlagen, ebenso ben Bologefes, Sobn bes Canatruces, Konig von Armenica. hierauf ruftete er jum

schmidt werben sei. Dagegen lift sich nichts einwenden. Allen uniglich were auch, das ein seicher Palast schan von frühern Leisern erbant und zur Wednung der parthöchen Pringen, welche bir unter den frühern Karren oft und lange, einige sogar auf immer, als Geffeln leten, befinnut werben war. So hatte Anrelians der Jenebis einen Palast zu Arm und einen Laubse, zu Averlügen gewissen, der ibren Ramen sidert s. b. Art. Palmyrn). Wer die parthöchen Pringen zu Arm und der läugliche Behandtung Strado XVI, 2, 749 Con.

81) Die Case, LXXVII, 12. 3n Betref ber auf Being fes III. Strong Stings Fallent p. 351 -366. Pollerin, Rec. d. Med. I. p. 151 sq. Die meiten but Miemet ,Deser, d. Med. T. V. p. 6.1 sq.) aufgefahrt ince n. 79-110. 829 Wiener (T. V. p. 6.7 sq.) begiete auf Belegefet ML files, und p. 6.3 sq. est Belegefei V. jehn Mingen. Denn felge bei ibm nach eine Art de verifier les dat, T. IV. p. 33° mit Artaben V. 23 Arient III. all her leste her particular Linige authoriter. Richer (a. d. D. G. 147 fp.) führt nach Parrens ben Brage fes IV. auf, werens ber lagte Erfarbe Artabami IV. folge. 35 Bei Mentenir beile ber letzt Trieche Trienen Ben Mari. wei der A Sahre regiert, der Sub al Lauerille treit Arbungen A. ein. Midded at Savailt begeiber die als Libates bes Dienund leit die und 31 Juhre regieren Jenb-Ereine 1 22. E. 127. Nach bei Listeban Arn Ep, of the une, bint, p. 350 berriffe beband, ber Gole Rari, 32 Juhre. finne Santh R. LVIII. ! tift der Arburen Ben Beinich frigen all ben benem Arburente, wer den bei Sanit Beni Idam Selekardi Turich p. 1065 Arburen nt. Bei Mriet Corrnenit Opp. p. 194, 199 Innmen er Regicong bei Leinbaum um proff Jahre. Bengl. Richter & & £. 8. 14 &

Rampfe gegen Parthien, bem Borwande nach, weil Ars tabanus ben Tiribates, seinen Ontel, und ben Cilicier Antiochus, einen cynischen Philosophen, nicht herausgab, welche beibe gemeinschaftlich von Rom aus zu ben Parthern entwichen waren. Der Lettere batte burch fein Beispiel bem romischen Beere große Dienste geleistet, bas burch, bag er fich bei ber größten Ralte nacht im Schnee berummalate und baburch bie Krieger gur Musbauer, gur Ertragung ber Ralte und Dubfeligfeiten angufeuern wußte. Endlich erfüllte jeboch ber Parther ben Willen bes Rais fere und lieferte ibm jene beiben Manner aus, worauf er von feinem Relbauge abstand 81). Allein nichtsbestoweni= ger geluftete es balb barauf, wie es heißt, ben Caracalla, nach bem Beinamen "Parthicus" und er suchte ihn auf folgende Weise sich zu verschaffen. Er schickte Gefandte an ben Artabanus mit vielen toftbaren Geschenken und mit einem Schreiben, in welchem er beffen Lochter gur Gemablin begehrte: benn es zieme bem Kaifer und Gobn eines Kaifers, die Tochter eines großen Konigs zu ebes lichen. Das romische und bas parthische Reich seien bie beiden größten, und wenn beide burch bas Band ber Che copulirt murben, fo murbe baraus eine unbefieqbare Berrs schaft hervorgeben. Das romische Beer fei ju Suß bas ftartfte, bas parthifche ju Rog u. f. w. Dem Artabanus mochte wol bei biesem verbachtigen Untrage unbeim= lich zu Muthe werben: benn er wollte ben Bunfch bes Raifers keineswegs genehmigen und entschulbigte fich ba= mit, bag fur einen Romer fich eine Barbarin nicht eigene. Sie wurden einander in Betreff ber Sprache nicht versteben und in ber Lebensweise und hauslichen Ginrichtung weit von einander abweichen. Es feien ja viele Patricier ju Rom, unter beren Tochtern er fich eine auswählen fonne, sowie er Arsaciden habe, um sich einen Gibam zu luchen. 218 aber bennoch ber Kaifer fein Gesuch erneuerte und endlich burch viele Geschenke und eibliche Berfiches tungen bie Einwilligung bes Arfaciben zu gewinnen wußte, lub ihn biefer ein zu ihm zu kommen. Als nun Caras calla in Parthien einzog, wurde er auf bas Burbigfte empfangen, überall wurde ihm geopfert, bie Altare waren umfrangt, und überall bufteten Raucherwert und Spetereien. Als er fich nun ber Refibenz bes Artabanus acherte, tam ibm biefer aus ber Stadt entgegen, um ibn als Brautigam und Cibam ju begrußen. Es begleitete bn eine große Boltsmenge, festlich mit Blumen geschmudt und mit bunten Gewändern angethan, welche unter bem Schalle rauschenber Musit Chorreigen aufführte. Die versammelten Parther waren von ihren Roffen gestiegen, batten ihre Bogen abgelegt und wollten ohne Argwohn ben kaiferlichen Brautigam aus bem Abenblande schauen, als ber romische Unbold seinem Beere ein Beiden aum Ungriff gab, um die Barbaren nieberzumeteln. Artaba= aus, von feinen Baffentragern rafch auf ein Rog gebo= ben, vermochte nur mit Noth zu entfommen, wahrend 208 Bolt umbarmbergig erwurgt wurde. Caracalla zog nach biefer Unthat mit Beute belaben und mit einer Renge von Gefangenen gurud, ba fein Beer in Bereit:

schaft war, welches ihm hatte entgegentreten tonnen. Seinem Beere geftattete er auf bem Rudbuge Raub, Brand und Mord und gelangte so nach Mesopotamien 35). Bon bier aus berichtete er an ben Senat über seine glanzens ben Thaten, wodurch er ben gangen Drient besiegt habe, und nahm alle triumphalischen Ehren von jenem entge= Die Parther aber rufteten ein großes Beer, wahrend Caracalla au Ebeffa Binterquartier hielt und fich mit feinen Kriegern burch Genuffe aller Art verweichs lichte. Als er die Ruftung ber Parther vernommen, befolog er ebenfalls wieber in's Feld zu ziehen, murbe aber por ber Ausführung ermorbet 87). Unbefannt mit biefem letteren Greignig rudte nun Artabanus mit einer großen Macht heran, mahrend bas romische heer nicht wußte, wen es jum Felbherrn und Kaifer wahlen sollte. Enblich fiel die Babl auf ben Macrinus, welcher die angebo: tene Burbe übernahm. Artabanus war mit feinen Scharen erschienen, welche aus Reiterei, Bogenschuten und Rataphraften auf Rameelen mit langen gangen bewaffnet. bestanden. Mit Tagesanbruch begann die Schlacht, welche zwei ganze Tage währte und nach großem Blutvergießen von beiben Seiten feine Entscheidung herbeiführte. 218 am britten Tage ber Rampf von Neuem über ben Leichens baufen begonnen hatte und von ben Parthern gegen ihre Gewohnheit, mit unermublicher Standhaftigkeit fortgefest wurde, bis gange Sugel von Gefallenen beibe Theile nothigten, fich in's Lager gurudzuziehen, ba ließ enblich Macrinus den Artaban burch eine Gefandtichaft benach. richtigen, daß Caracalla bereits ermordet sei und so für ben an ben Parthern begangenen Frevel gebuft, und baf man ibm felbft die Raifermurbe übertragen habe. Er er= bot sich zugleich, die von Caracalla entführten Schäte und Gefangenen gurudzugeben. Der Arfacibe mar bamit volltommen zufrieden, ber Friede wurde bergeftellt und Da= crinus zog sich aus Mesopotamien nach Antiochia zurud 100). Balb barauf feste Artabanus feinen Bruber Arfaces als Ronig in Armenien ein. Allein ber beste Theil seiner Streitkrafte war in jener furchtbaren Schlacht mit ben Romern aufgerieben worben. Da bewirtte Artarerres (Arbichir, Artahichetr), ein Perfer von geringer Abkunft, ein Sohn bes Saffan, ber fich ju einer bebeutenben Stels lung emporzuheben gewußt hatte, eine Emporung ber Perfer gegen bie parthische Regierung. Sobald bies Urtabanus vernommen, eilte er mit Beeresmacht berbei, um ben Aufftand zu beschwichtigen. Allein er wurde in brei Schlachten nach einander geschlagen und fein Beer gange

<sup>85)</sup> Herodian. IV, 10. 11. Etwas anders lautet der Bericht bes Dio Cassius (LXXVIII. c. 1 sq.) über diese Unternehmung. 86) Herodian. I. c. Spartian (Carac. c. 9) berichtet, daß ihm der Sena auch den Beinamen Parthicus verliehen, mas sehr zu des zweiseln ist, da berselbe auf Münzen nicht vordommt. Wailant (p. 375) bemerkt, daß unter 20 Münzen, welche während des Ariedunats des Caracalla geprägt sind, keine das Pradicat Parthicus und alle nur den parthischen Sieg andeuten, daß er also ermordet sein müsse, devor jener Attel vom Senate bestätigt worden sei. Wielleicht schamte er sich selbst, diesen auf Münzen zu schren. 87) Dio Cass. LXXVIII. c. 3. 4. Herodian. IV. c. 13. §. 1—5. 88) Herodian. IV, 14. 15. Alphilia aus Dio Cass. LXXVIII. 26. 27. Jul. Capitolia. Macrin. c. 5 sq.

lich vernichtet. In ber letten wurde er felbst gefangen genommen und getobtet. Dit ihm war ber lette Arfacibe ju Grunde gegangen. Das Partherreich verlor biers mit feine Gelbstandigfeit und wurde fortan von ben Ders fern beberricht 39). Dies geschah u. c. 979, 226 n. Chr. im 4. Sabre ber Regierung bes Geverus Aleranber, wels cher Raifer ein großes Beer ruftete und gegen ben mit Macht um fich greifenben neuen herricher zu Felbe zog be). In Armenien behauptete fich inbeffen ber Arfacibenftamm noch langer als ein Sahrhundert auf bem Abrone 91).

Einige neuere Hiftorifer haben auch die Saffanibens bynaffie noch als Fortsetzung ber parthischen Arsacibens berrichaft betrachtet und bem entsprechend bie Dauer ber parthifchen Monarchie auf 900 Jahre angefett 32).

Abgefeben von dem Bechfel ber herrichenben Dynas ffien behaupteten naturlich bie Parther als unterworfenes affatifches, nun wieber unbebeutenbes, Bolt noch viele

Sabrbunberte binburch ihre Erifteng !.).

8. 12. Bir werfen bier noch einen Bid auf bie Rriegsweise, bie Sitten und Brauche ber Parther. fonders ift es ber Dube werth, die originelle Kriegekunft biefes Bolkes naber in's Muge zu faffen, ba biefe burch ihre ichlecht begriffene Gigenthumlichfeit ben Romern fo oft Berberben brachte. Dio Caffius bezeichnet die Dars ther als ein im Kriege machtiges Bolt, welches bis auf feine Beit niemals unterworfen worden fei 34). Gin fteben: bes, befolbetes Beer unterhielten inbeffen bie Arfaciben nicht, sonbern so oft ein Krieg bevorftand, schicken fie en ihre Satrapen, welche bie maffenfahige ! Mannfchaft gusammenbrachten 34). Wurben baber bie Parther burch ein fchnell einbrechendes feindliches Geer überrascht, fo kamen fie jebedmal in große Berlegenheit, falls fie nicht früher bavon Runde erhalten hatten. Daber ift es oft gefcheben, bag bie Romer, wie früher bie Seleuciben, bis zu ihner hauptftabt vorbringen komten, bevor jene ihr Deer pe fammengebracht hatten. Der haupttheil ihrer Streit trafte berubete auf gewandten, hurtigen Reiterscharen, welche, gleich ben spater auftretenben hunnen, wie auf's Roß genagelt, leicht ber makebonischen Phalanx ber Ge leuciden sowol, als ber bebachtigen Saftif ber romifchen Legionen Trot au bieten vermochten. Ihre Sauptwaffe war ber Bogen, in bessen Gebrauche fie fich von Jugend auf übten, und es baber an einer außerordentlichen Be wandtheit und Sicherheit brachten. Daber ließen fich felbft rdmische Raiser, wie Commobus, von einem Parther hierin unterrichten 96). Diesem entsprechenb finden wir auf den Revers vieler parthischen Mangen eine sigende Figur mit bem Bogen, als Symbol ihrer Kriegsweise 97). tes IV. ertheilt ben Gefandten bes Antonius Antwet auf einem golbenen Throne figenb und bie Sebne be Bogens anschlagent (pallwr), als wollte er hierduch ben ersten Accord ber parthischen Kriegsmufik angeben 3 Ihre Bogen aber waren von ungeheuerer Starte mi vermochten felbst febr barte Gegenstände zu burchbeingen"). Die parthifchen Roffe waren von außererbentlicher Schneb ligkeit 1), und die Bogenschutzen zu Roff, von ben Geb chen lanoroforau genannt, waren fowol heransturmend, als fliebend, sicher im Schuffe. Die Caffins gibt folgente Beschreibung: "Sie bebienen fich teines Schilbes, sonben ziehen als innoroforae und als Lanzenträger (xorropogu) zu Felbe. Bu Fufe ziehen nur Wenige ans, und zwa ber schwachere Theil; auch biese sind Bogenführer; bem ben Bogenschuf üben sie von Kindheit auf. Diese Kriege weise ist burch die Natur des Landes und des himmel bebingt. Ihr Land ift großentheils Chene, ernahrt Roff leicht und ift fur Reiterei febr geeignet. Babrent be Krieges treiben fie urplottlich große heerben von Roffe

ber Cettiberer: 'Boxérau de rois Hagourois' un yan regens el-

<sup>89)</sup> Merodian, VI, 2, 6. 7. Agathias do reb. Justin. Imp. II. c. 14. p. 64. IV, 124. Par. Symeelius Chronogr. T. I. p. 677 ed. Dind, Corp., scr. Byn. Egastlevsur de Iluguraise and 'Againou agkausvou phizus Agrafarau kin so. über die Abstammung und Regierung des Artarerres nach den verschiebenartigen Berichten der morgentandischen Schriftsteller vergl. Richter a. a. D. S. 156 sg. 90) Merodian. VI, 2, 7. Eutrop. VIII, 23 (14). Die gewohnlichte Annahme gibt dem parthischen Reiche nach Agathias eine Dauer von 481 Jahren. Die morgenlanbifden nam agarpias eine Dauer von vol Japren. Die morgentandicket Schriftsteller bestimmen die Dauer bessehen auf sehr verschiedene Weise. Vergl. Richter a. a. D. S. 151 sg. Artarerres nannte sich auf seinen Mainen "Anbeter des Drmuzd, den vortresslichen Artabscheter, Konig der Könige von Iran, himmlischen Sprößling der Götter." Bergl. Mionnet, Deser, d. Mid. T. V. p. 688 sq. Sylvester de Sacy, Mém. sur divers, ant, de la Perse et sur les médail, des rois de la dynastie d. Sass. p. 178. pl. VI. n. 1. 91) Vaillant p. 403 sq. De Longuerue, Ann. Ars. p. 60 sq. Baillant hat p. 391 fg. aus Mungen gefolgert, das auch die Saffaniben noch lange ben Ramen Arfaces beibehalten baben. über die armenischen Arfaciden vergl. den Art. Arsacidon. Rur die Orientalen, nicht die Griechen und Romer, bezeichnen diese armenischen Ronige mit bem Dynaftienamen Arfactben. Befonbers 92) Bergl. Gichhorn, Gefch. b. att. Moses Chor. II, c. 1. Beit. 2. Ausg. S. 377 fg., welcher bemnach brei Dynastien aufs gablt und folgende Gintheilungen macht: 1) die Aschafer (Arsaeiben) nom 3. 250 v. Shr. bis 15 n. Chr.; 2) bie Afchganier (mit Are tabanus III. anhebenb) als neuen Regentenftamm von ben Dahern am Drus, und nur von weiblicher Geite mit ben Arfaciben verwandt (von 15-226 n. Chr.); 3) bie Saffanier, von 226-651. Allein biefer Anficht tonnen wir nicht beitreten. Dit ben Saffanis ben beginnt eine echt perfifche Dynaftie, was allein ichon die Duns gen, welche burch Geprage und Inschrift perfischen Gult, Sitte und Beise neranschausichen, barthun konnen. Bergl. Mionnet T. V. p. 688 aq. 93) Bergl. Desguignes allgem. Geich ber Duns p. 688 sq. 93) Bergi. Desguignes allgem. Gefch. ber Dun-nen und Aurten re. 1. 28b. G. 85 fg. 160 fg. überf. v. Dahs 94) Dio Cass. XL. c. 14.

<sup>95)</sup> Merodian. III, 1, 2. Juftin (XLI, 2, 5) berichtet geb genbes: "Der größte Theil ihrer Deere befteht aus Stlaven, bern Angahl tagtich gunimmt, ba teinem Befiger berfelben bie Macht po ftebt, sie frei zu laffen. Sie halten fie jeboch werth, wie ihre Lie ber, verpflegen sie und laffen fie mit großer Sorgfalt im Reiter und Bogenschießen unterrichten. Je wohlhabender der Partherbesto mehr Reiter stellt er bei ausgebrochenem Ariege seinem Abnige. Als dem Antonius sich ein parthisches Geer zu Bos den 50,000 Mann entgegenstellte, waren nur 400 Freie unter demfelben & 96) Herodian, I, 15, 2. Bergl, IV, 10, 2. 3, Dien. Per. v. 1045 m Dazu Eustathius. 97) Bergl. Vmillent p. 48, 58, 69, 96 wiele andere. 98) Dio Cass. XLIX, 27. Auch hierin zeigt sch bas persische Element. Denn ber Bogen war auch bei ben Pro fern eine Pauptwaffe und wurde von Ingend auf geubt. Die Geal schrift auf Darins hustaspis enthielt unter andern auch die Borte: INNEYE KAI TOBOTHE APIETOE EFENOMEN. XV, 3, 730 Cas. 99) Dio Cass. XL, 22: 1) Strab. XI, 13, 525 u. III, 4, 164 Cas. von ben Stoffen

rbei, sobaff fie rasch wechseln konnen, und so kommen : ploglich aus ber Ferne heran und verschwinden wieder it gleicher Schnelligfeit. Der himmel uber ihnen ift br trocken und enthalt nicht bie geringfte Fenchtigkeit. r gewährt baber ihren Bogen bauernbe Spannfraft. 18genommen im Winter, aus welchem Grunde fie in efer Jahredzeit teine Feldzüge unternehmen. Babrend r ubrigen Beit bes Jahres find fie aber in ihrem eiges en, sowie in andern abnlichen Lanbern schwer zu befam-Denn fie konnen bie glubenofte Connenbise vers agen, weil fie baran gewöhnt find, und ben Mangel autem Baffer erfeten fie burch viele funftliche Dittel. daß fie leicht die in ihr Land einfallenden Reinde abehren konnen. Auch biesseit bes Euphrat haben sie bon viel vermocht burch plotliche Einfalle und Schlachs Dit Dauer und Rachbruck konnen sie jedoch keinen rieg führen, weil sie von der Eigenthumlichkeit bes Lans es und bes himmels abhangen und weber Proviant och Gepack mit sich führen." So Dio Cassius?). Durch ine Bemertung über die Trodenbeit bes himmels werin wir zugleich auf eine Folgerung geleitet, welche wes r ein alter noch ein neuerer Schriftfteller gemacht bat. lutarch und Dio Caffius namlich bemerken mehrmals. if fich bie Parther niemals bes Nachts in eine Schlacht der andere friegerische Unternehmung einließen ). Der drund wird aber nicht angegeben. Bir vermuthen, bag 8 kein anderer war, als weil des Rachts bei ihrem beis eren himmel boch mehr ober weniger Thau fiel, burch velchen die Sehne des Bogens leicht ihre Spannkraft verlor. Da nun ihre Sauptstarte auf bem Bogen bes uhete, so ist leicht zu begreifen, warum sie die Racht ermieben. Dazu kommt naturlich, daß bes Nachts ber Bogenschuß unsicherer ift als am Tage, selbst bei mondellen Rachten, ba in biefen ber Schatten tauschenb in ie Kerne wirkt. Abgeseben bavon mußten ibre großen Sandebenen zu nachtlichen Rampfen febr geeignet fein, umal ba ihnen die Topographie des heimischen Bobens och befanziter war als dem Keinde. — Bei berannabenier Racht wurde das Tagewerk der Wehrmanner nicht illein unterbrochen, fonbern sie entfernten fich auch jedess nal mit ihren flüchtigen Rossen weit von bem Feinde, reshalb, wie es heißt, weil sie ihr Lager nie mit einem Braben umgaben. Und bies geschah wol barum nicht, weil fie eben auf die Schnelligkeit ihrer Roffe vertraueten mb sich selbst burch ben Graben nicht bebindern wollten 1).

Die Mandver ber leicht bewaffneten innorozorau bestanden vorzüglich darin, daß sie das feindliche heer zu überstügeln und dann einzuschließen suchten. War dies geschehen, so konnte dann jenes durch einen von allen beiten eindringenden fortdauernden Pseilregen leicht aufz gerieben werden. Denn Mangel an Pseilen trat nicht leicht ein, da durch beladene Kameele Vorrath in Menge herbeigeschafft wurde '). Zum nachbrücklichen Abschuß bes

Pfeiles bielten sie sich immer in einer bestimmten Ent: fernung (Plut. Crass. c. 24 διαστάντες, έκ μήκους ήρξαντο τοξεύειν αμα πανταχόθεν), ba hingegen bie Romer immer ftrebten, über biefes Intervallum hinweg ibnen möglichst rasch auf den Leib zu kommen. In jenen leichten Reiterscharen bestand bie hauptmasse bes parthis ichen heeres, welche es nicht leicht zu einem flebenben Kampfe, Mann gegen Mann, tommen ließen, fonbern ben Beind von allen Seiten zu umschwarmen, in Unordnung zu bringen und zu bedrängen liebten. Sie floben oft unerwartet und ichnell, um bas feinbliche Beer gur Berfolgung zu loden und kehrten bann rasch zurud, um bie Pfeile nachbrudlicher auf jenes wirken zu lassen 6). Wah= rend ber Flucht aber bedienten fie fich bes Bogens mit gleicher Gicherheit als im Borbringen ). Schnelligkeit bewirkte, baß fie felten eine große Babl auf bem Schlachtfelbe ließen. Antonius glaubte eine große Schlacht gewonnen ju haben: als aber bie tobten und gefangenen Feinde gezählt wurden, betrug bie Bahl ber ersteren achtzig, ber lettern breißig ).

außerbem eine besondere Art schwerer Reiterei, καταφράxrovs, welche, Mann und Roß, mit Panzerruftung von Dhen bis Unten bebedt maren ). Diese stellten fie bann bem Feinde entgegen mit ihren undurchdringlichen Panzern (Plutarch nennt sie θώρακας ώμοβύρσους και σιδηevoc), welchen die romischen pila wenig Schaben zuzufügen vermochten, wahrend die so geharnischten Reiter mit lans gen schweren Lanzen die entgegenstehenden Arieger mit ihren Schilden leicht burchbohrten, und nicht felten mit einem Impetus zwei Mann auf einmal 10). Die an-Aurmende Gewalt biefer xorropopoe bezeugt auch Dio Caffius. Benn namlich bie romifchen Coborten vermits tels ihrer Schilbe ein Schutbach gegen bie feindlichen Beschoffe bilben wollten, wurden fie burch jene andrangenden ganzentrager mit ungeftumer Dacht auseinander= getrieben, niebergeworfen ober auch angespießt und mit fortgenommen (η και αναπειρόμενοι έφέροντο) 11). Bir

burfen zugleich hieraus folgern, daß bie partbifchen Rries

ger Manner von nicht geringer Leibesstarte waren. Als ber junge Craffus mit seiner Reiterei gegen biese zara-

moarrot, welche fich ihm allein jum Angriff entgegen-

kellten, losging, vermochte er nichts auszurichten, obgleich keine durch Zapferkeit ausgezeichneten Gallier, welche ihm

Ram es jum ftebenben Kampf, fo hatten bie Parther

<sup>2)</sup> Libr. XL, 15. 3) Plut. Crass. c. 29. Die Cass. XL, 24. 50 Curt. V, 12, 6. 4) Die Cass. XL, 24. 5) Plut. Crass. c. 25.

T. Encyel. b. B. u. R. Dritte Section. XII.

<sup>6)</sup> Tacit. Ann. VI, 85. Cum Parthus, sequi vel fugere pari arte suetas, distraheret turmas, spatium ictibus quaereret. Propert. XIV, 13. Justin. XLI, 2, 8, 9. 7) Prop. XIV, 13. Horat. I, 19, 11. 12. II, 18, 17. 8) Plut. Ant. c. 39. 9) Plut. Crass. c. 24. Bergl. Athen. V, 4, 194. Justin. XLI, 2, 10. Munimentum ipais equisque loricae plumatae sunt. quae utrumque toto corpore tegunt. 10) Plut. Crass. c. 24. 25. 27. Haydiv ênwθούντων τῷ σιδήρω τὸν κόντον εἰς τοὺς ἰππαεῖς, πολλάκις δὲ καὶ διὰ δυοίν ἀνδυῶν ὑπὸ ὁψμης διαπορευόμενον. Diefelben κατάφρακτοι hatten auch bie Krmenier (Plut. Lucull. c. 28) und bie Albaner (Strab. XI, 4, 502 Cas.). Sie waten ûberhaupt eine im Oriente beliebte Millig, etwa baβ, waß unsfere fdweren Guitaffiere, mur weit mehr geschützt und baher unsbeholfener. 11) Dio Cass. XL, 21. 22. über die κατάφρακτου bergl. auch XLIX. c. 20. Heliod. Aeth. IX, 18, p. 873 (Coray).

Cafar mitgegeben hatte, mit unglaublichem Ruthe tampf: ten, und Blut und Leben verschwendeten. Gie erariffen fogar bie langen ganzen ber Feinde und suchten diese von ben Pferben zu flurzen. Gie fliegen von ihren eigenen Roffen, begaben fich unter bie feinblichen und burchbohrs ten von Unten beren Leiber, fobag fie vom Schmera getrieben fich baumten, ihre Reiter abwarfen und biefe wie bie Keinde gertretend zusammenfturgten. Aber burch alles biefes wurde nur wenig erreicht. Ein guter Theil ber flattlichen Gallier war zu Grunde gegangen, die Ubrigen mußten sich zu bem Fugvolt zurudziehen und hier Schut suchen 12). Naturlich wurden sie wahrend biefes Kampfes unablaffig von ben Pfeilen ber leichten Reiterfcharen geanastigt. Spaterbin wurden jeboch die Romer immer porfichtiger und fluger, verfaben ihre Beere mit guten Bogenschuten und Schleuberern, fannen auf Mittel, ben feinblichen Geschoffen immer mehr auszuweichen und ibre Rataphraften zu werfen, und schlugen fie oft, werm jene es jum ftebenben Rampfe tommen ließen, ober wenn man ibnen auf irgend eine Beife fo nabe getommen mar, bag fie von bem Bogen feinen Gebrauch machen tonnten. So besonders Bentidius. Stadte zu belagern und zu erobern verftanden die Parther nicht 13). Überhaupt war bei ihren Angriffen ber erfte Sturm, welcher unter ichredlichem Geton und Paulengeraufch unternommen wurde. ber wichtigfte Moment. Satten fie burch biefen bie Feinbe nicht geworfen, verloren fie leicht ben Muth. In Ausbauer und Rachbalt, wie die romischen Legionen, waren fie nicht gewöhnt, und bekundeten auch bierburch ibre fepthische Ratur ").

PARTHER

Uber bie Berfaffung und bie Berwaltung bes Reichs, über bas Ringnamesen und Abnliches wiffen wir nur Beniget. Perfifche Sitte und Beife berrichte überall vor. Posidonius bei Strabo erwähnt zwei Spnedria ber Parther, von welchen bas eine aus ben fogenannten Bermanbten bes Königs, bas andere aus ben Beifen und Magern bestand "). Bir ertennen bier ein verfifches Gles ment, welches die Arfaciden in ihre Staatsversaffung übertragen batten. Die Konige werben, wie wir oben gefeben baben, bisweilen von bem Abel ober von ben Machtigften ibrer Unterthanen vertrieben, wahrscheinlich nur vermittels bes Beschluffes eines Spnedrion. Suctonius erwähnt Die Megistani als bie Angesehensten bes Reichs, mit wel-

chen ber König gemeinsames Mahl nehme, von beren Umgebung er fich aber jurudjog, als er ben Germanicus betrauerte 16). Der Ronig furchtet oft bie Dachtigften seines Reichs, wie Drobes ben Gurenas, welcher ftolz auf seinen Sieg über bie Romer war; wie Phrabates IV. ben Monases, welcher zum Antonius entwich. terworfenen ganber behielten theils ihre Konige, wie De bien und Persien, wenigstens in der ersten Zeit nach ihrer Unterwerfung, theils murben fie burch Satrapen verwal: tet 17). Als der größte Theil bes Drients von ben Geleuciden abgefallen ober ihnen entriffen worden war, umfaßte Parthien achtzehn Reiche ober Satrapien 18).

In Betreff bes Cultus finden wir theils perfifche, theils hellenische Bestandtheile, die letteren jedoch wol nur in hellenischen Stabten, welche zum parthischen Reiche geborten. Dithras war bie bochfte Gottheit ber Parther. Daber Tiribates zu Rom, um dem Rero seine bochfte Berehrung zu erkennen zu geben, versichert, daß er ihn gleich dem Mithras anbete 13). Der Sonnencult war also hier berselbe wie bei ben Persern 20). Auf parthischen Mungen finden wir die bewaffnete Pallas, bem Ich mige einen Krang mit ber Tanie barreichenb. Go ben Supiter mit einer fleinen Bictoria, und ben Beraties, welcher hier gleich ber Sonne verehrt wurde 21).

In Betreff ber Sitten und Brauche leuchtet bas perfische Element überall hervor. Doch war auch noch so mancher Rest von der ursprünglichen scothischen In und Beise zurückgeblieben. Die Cunuchen fleben in eben so bobem Anseben als bei ben Perfern 27). Die Ronige lieben perfische Pracht und Lupus und durchziehen nach altperfischer Sitte bisweilen bas Land mit orientalischen Pomp und mit großer Umgebung 23). Gie haben, wie bie Perfertonige eine besondere Begrabnifftadt. Sie find vorzüglich ber Jagb ergeben und befummern fich forgfaltig um die Bucht und Pflege ber Roffe. Daber met ben von Rom gefommenen Bouones I. hafte, weil a weber Jagd noch Rosse liebte und sich in der Sanste tragen ließ 24). — Die Arfaciben trugen langgeloche hampthaar und langen Kinnbart nach Sitte ber alten perfischen Konige, von benen sie abzustammen behaupteten Die alten Parther aber vor der Grimbung der Arfaciden: herrschaft trugen keinen Bart 25). Früher hatten tie

<sup>12)</sup> Plut. Crass, c. 25. Spaterbin, unter Artabanus IV., be-Dienten fich biefe Schwerbewaffneten fatt ber Abfe auch Ramerte. Merodian, IV, 15, 2. Of pir pappages - rois to Empirica diener redy narray pairture, dur te lunur ned namidar terpriserentes advoir, periolog arader lestanter. And foiditte fit miditige tomen mit bewassers Biberen gegen die Frinde. Lucret. V. 1300 sq. Et validos Parthi prae so misero locace, cum ductoribus armatis saevisque magistris, qui mederarier hes possent vincilique tenere: Nequicquam, queniam permista caede calen-tes turbabant saevi nulle discrimine turmes etc. 15) Justia. ALI, 2, 7. 14) Ibid. XLI, 2, 8. Noc pageare die pessent: ceterum intelerandi ferent, si, quantus his impotus est, vis tanta et pesseverentia ceset. Plerumque in ipee ardere certaminis rusa, se paulo past pugnam ex fuga repetunt etc. Hered, 15, L. 6. 15) Strad. XI, 9, 515 Con., liber bir Beben-14. 15. L. C. and der guyyeveit vergl. Arrian. Exp. Al. VII. c. 11.

<sup>16)</sup> Surt. Calig. c. 5. 17) Bergl. Streb. XV, 3, 7%. XI, 11, 518 Cat. 18) Plin, H. N. VL 25. 19) Die Cat. LXIII, 5. Bei Bered. IV, 15, 2. Asuncaueres vor alter, is ides mirvis, of Begelager, als fie unter Artabanus IV. mit ben Romern unter Macrinus die Schlacht begannen. Auch die Armer wier vereheten bie Conne und apferten ihr Roffe. Bergl. Beniet, Gatterlabre. 2. 20. S. 588, Werf. v. Schlegel. 20) Bergl. Barn, Brissonius de reg. Pers. princ, II, 7. p. 341 sq. 21) Scrol. Failleut Imp. Ars. p. 17. 18. 31. 339. 340. Red Ima. Marcell. (XXIII, 6) wurde Arfaces unter bie Strene verfest (namlich von den Parthern). Bergt. Banier, Götterl. 2. Ih. E. 588 Schleg. 22) Taeit, Ann. VI, 31 von den Parthern: Proximus duie Abdus, ademptue virilitatis. Non despectum id apud barbaros, ultroque potentiam habet. 23) Strud, 11, 9, 514 Cas. So Surmes von 1000 Ramerien und 200 Bagen Emgeben, Mut, Crass, c. 21. 24) Tuc, Ann. II., 2. 3. Suct. Aug. c. 5. 25) Bergl. Faillant p. 83 og. Bem herre bei Entenas gegen Graffus bemerkt Mus, Crass, c. 24: Tur aller

Parther einfache und mahrscheinlich schtische Rleibung. Seitbem fie aber wohlhabend, uppig und prachtliebend geworben, bebienten fie fich ber mebischen, welche burchs fichtig und in Kalten herabwallend 26). Die Konige was ren nach verfischer Sitte mit einer Tiara geschmudt, trus gen einen Chiton mit weißen Streifen und ein purpurnes Ubergewand (xardvs) 27). Auf bem Revers der meisten pars thischen Mungen finden wir eine auf einem Stuhle figende mannliche Rigur, angethan mit einem kurzen Mantel, wels cher nach Unten beiberfeits in brei große Baden ober Schlige ausläuft 25). Ein eigenes Kostum mogen die Gemablinnen ber Konige gehabt haben. Die Sattin bes Tiribates trug mabrend ihres Aufenthaltes in Italien, wemn fie offentlich erschien, einen golbenen Belm ftatt bes Schleiers, wodurch ihr Angesicht bebeckt wurde 29). Der Konig fos wol als der gemeine Parther verrichtete fast alles ju Rog, machte seine kurzesten Besuche und beging seine Festlichfeiten ju Rof, und war mit einem turgen Schwert ums gurtet 30). Die Parther liebten Bielweiberei. Je mehr Frauen ober Concubinen, besto ehrenvoller. Den Felbs herrn Surenas begleiteten auf feinen Feldzugen zweihuns bert Bagen, lediglich mit Rebsweibern angefullt 31). Dem Ronige durfte fich tein Menfch nabern, ohne ihm ein Ges ichent zu überreichen 32). Beim Dable rubete ber Konig auf einem Lager (xlien) allein, welches hoher als bie übrigen und von diesen getrennt war. Auch wurde ibm, wie einem Beros, ein Tisch allein mit Speisen angefüllt vorgefett 33). Posibonius berichtet, bag bie gur Tafel gelabenen Freunde ihm ju Ruffen fagen und ihr Dabl wie bie Hunde (xuriori) verzehrten: daß fie auch wol bei ber geringsten Beranlaffung hinweggezogen und mit Staben und knotigen Peitschen blutig geschlagen wurden, worauf sie vor bem Konige nieberfielen und ihn anbeteten, als ware ihnen etwas Beilfames begegnet 34). Ubrigens war ber Parther von Charafter hitig und flurmifch, rafch und enticoloffen, aber ohne Ausbauer im Mubfal 34). Der Rrieg war seine Lust und im Kampfe zu fallen galt ihm als schönstes Glud 36). Daher hielten sie auch fehr auf Baffenschmud'37). Die Parther liebten Tang unter Tompas

Πάρθων έτι Σχυθικώς έπλ τὸ φοβιρόν τών άνασίλλων κομώντων.

nen = und Springengeton, und führten folchen bei Festlich: teiten auf 38). In Betreff ihrer Lebensweise und Beschafs tigung überhaupt bemerkt Dionpfius Periegetes noch, baß fie weber Aderbau, noch Schiffahrt noch Biebzucht tries ben, fonbern allein ben triegerifchen Bestrebungen, bet Ubung im Bogenschuß und im Reiten, sowie ber Sagd oblagen 39). Geistige ober literarische Ausbilbung mag bei ben Parthern einen sehr geringen Grab erreicht has ben 40). Über bie parthische Sprache wiffen wir fehr mes Rach Juftin's Bemerkung bilbete fie einen aus fenthischen und mebischen Bestandtheilen (unter welchen wir jedes Falls perfische zu versteben haben) zusammen= gesetten Dialett 11). Auf parthischen Dungen finden wir bie griechische Sprache, theils wol, weil diese Munzen vorzuglich in griechischen Stabten bes Partherreichs qepragt wurden, theils wol, weil die griechische Sprache feit der Berrichaft Alexander's und besonders seit der Grundung bes Geleucibenreichs, bie allgemeinste und verbreitetste in Uffen war, und baburch jene Mungen leichter in allgemeinen Cours gebracht werben konnten, theils auch wol ftand bies mit bem Streben ber Arfaciden, fich als Griechenfreunde zu befunden, in Berbindung. Denn auf biefen Mungen bezeichnen fie fich selbst als OIAEAAH-NES, welches Pravicat wir bei Baillant, Mionnet und anderen Numismatikern ungablige Male finden.

Literatur: Die Quellenliteratur zur Geschichte bes Partherreichs zerfällt in die abendländische und in die morgenländische. Die abendländische umfaßt die Grieschen und Römer, welche nicht nur als altere, sondern auch als reinere, zuverlässigere und reichhaltigere Quellen zu betrachten sind, als die orientalischen historier. Zene Griechen und Römer, aus welchen die Geschichte dieses Reichs zu schöpfen ist, waren theils gleichzeitige historieter, theils haben sie nur um einen kurzen Zeitraum später gelebt. Einige derselben konnten selbst von so manchen Ereignissen Augenzeugen sein: Allen aber standen gewiß die besten und sichersten Quellen zu Gebote. Männer wie Polybius und Tacitus kann man für zuverlässige

princ. III, 57. p. 720. Bergl. Plut. Crass. c. 24. "Ωφθησαν αίτοι τε φλογοειδείς, πράνεσι και θώραξι τοῦ Μαργιανοῦ σι-δήμου στίλβοντος ὀξὸ και πυριλαμπές κτλ.

38) Herodian. IV, 11, 5. 39) Dion. Per. v. 1040 sq. Dazu Eustath. p. 299 Bernh. In Betreff ber Biehzucht ist, wie schon bemerkt worden, die Rohzucht auszunchmen. Die Jagd war auch eine Lieblingsbeschäftigung der Perser. Bergl. die Grabschift auf Darius Hystaspis dei Strab. XV, 3, 780 Cos. 40) Plisnius (H. N. XIII, 10) bemerkt: Nuper circa Badydonem in Euphrate nasci papyrium intellectum est, et eumdem usum habere chartae; et tamen adhuc malunt Parthi vestidus literas intexere; woraus zugleich erhellt, daß bei ihnen um diese Zeit auch Beberei getrieben wurde. 41) Justin. XII, 2, 3. Das Wort Tiribates hat man von Tir — Wars, und von dat, datum abgeleitet. Bergl. Myde ap. Vaillant Imp. Ars. p. 19. Monáses schickte heimlich den Mithradates an den Antonius ab, um ihn von einem Hinterhalte der Parther in Kenntnis zu sehen. Als dieser im römischen Lager angekommen war, soderte er zur Unterredung einen Mann, welcher parthisch oder sprisch verstehe. Plus. Anton. c. 46. Also war wol in diesen Ländern auset der parthischen vorzussich die sprische Sprache im Gebrauche. Die Königin Kleopatra von Agypsten verstand auch die Sprache der Parther, wie Plutarch (Ant. c. 27) berichtet.

<sup>26)</sup> Justin. XLI, 2, 4. Serodian (IV, 15, 3) bemerkt, wie anbeholfen bie Parther waren, sobald sie von ihren Rossen abgestiezen: Πρός τε το φυγείν ή διωξαι, εί δεοι, ὑπο της περί τοις τεέλεσιν ἐσδητος χαύνως παρηωρημένης ἐμποδίζονται. 27) Dio Cass. XXXVI, 35. Die Randys und Anaryris auf parthischen Münzen ermähnt Mionnet, Descr. de Médaill. V. p. 548 sq. 680 sq. über bie Tiara bei ben Perfern vergl. Barn. Brissonius de reg. Pers. princ. II, p. 539 (Argent. 1710). Bgl. Pellerin. Rec. d. Méd. I, 185. Auch ein weiblicher Kopf mit einer parthischen Kiara auf Münzen bei Mionnet Tom. V. p. 683. 28) Vaillant p. 97. 98. 105 u. a. vielmals. 29) Dio Cass. LIII, 2. 30) Ibid. XXXVI, 35. Plut. Pomp. c. 33. Joseph. Ant. Jud. XVIII, 8. 31) Bust. Crass. c. 21. Bergl. Justin. XLI, S. 1 sq. 32) Seneca ep. 17. 33) Athen. IV, 38, 152 d. 153 a. 34) Athen. IV, 38, 152 e. über die murrhina vasa, welche aus Parthien nach Rom gebracht wurben, vergl. Beeter, Gallus E. 60. Ann. 21. 35) Tacit. Ann. VI, 32. Justin. XLI, 8, 1—10. 36) Ann. Marcellin. XXIII, 7. 37) Bergl. Justin. XLI, 2, 10 u. Barn. Brissonius de reg. Pers.

Beugen halten: und Anderen, wie Appian, Atrian, Plutarch u. f. w., barf man weber Untunbe noch Parteilichfeit sum Borwurfe machen. - Insbesondere haben folgende bie Geschichte ber Parther behandelt: Arrianus ra Ilao-Berte uns Photius (cod. 58. p. 17 ed. Bekker) ein turges Fragment, und Syncellus Chronograph. T. II. p. 539, 540. T. I, 677 u. a. ed. Dind.) einzelne Stellen aufbewahrt haben. Appianus batte ebenfalls eine Gefchichte ber Parther, ober vielmehr ber romifch parthifchen Kriege, analog feinen übrigen ethnographifchen Darftellungen, gefdrieben, auf welche er fich felbft in feinem Buche feber Die fprifchen Begebenheiten beruft 12). Muein von biefer Schrift ift nichts auf uns gefommen; benn jener Cento, welcher bem Applanus (unter bem Dis tel Ann. Populicor Hapbirg) beigelegt worden und in ber Musgabe von Schweigbaufer (T. In, Init.) ju finben iff, taft fich obne Dube als ein aus Plutarch (Bucull. Pompel, Anton.), aus Appian (de reb. Syr. und de freit, Mithrid.) und aus Die Gaffius jufammengebrache tes Conglomerat erfennen. Es find überall biefelben Borte, welche fich bei ben genannten Schriftftellern in ben betreffenben Stellen finben. - Apollobores batte bie partbifche Befdichte epifch bebanbelt, wie wir aus bem Rusbyude bes Strabe (XV, 1, 685. Cas.) Anollisdingue yulte, à rà Hapdina noi foaç eto, folgern muffen. Migl. XI, 9, 514. C. Dellius, ein Freund bes Untenius, war Aterfaffer einer Schrift uber ben Felbgug beffelben gegen bie Parther, wie Strabo (XI, 13, 523 Car.) bes vidret. Us bat fich nichts von berfelben erhalten. Strabo feibit barte im fechoten Buche feiner gefcichtlichen Dents whirdigfelten (Iv vij Bury rair istopinar dnouvniation mittan) inebefonbere über bie parthifchen Inflitute, gefets tiden Ginrichtungen und Brauche gebanbeit (Geogr. XI, 9, 616 Cor.). Allein bas gange Bert ift verloren gegangen "). In bem uns erhaltenen Berte behandelt er Das Geographifche und verbinbet bamit fo manche biftoriffde Rotty (XI, 0, 514, p. 523. 532. Cue.). Bur Beit ben Die Gaffine mochten vielleicht viele Specialfcriften aber bie Partber vorhanden fein, welche ibm gewiß auch bet feinen Arbeiten vorlagen "). Dio Caffius felbft berichtet naturtich über bie geschichtlichen Begebenbeiten ber Partber, fo oft fie feit Graffus mit ben Romern in Bes rubrung tommen "). 3m Polpbius finden wir mehre fragmentarliche Berichte über bie Beerfahrten ber fpromas

 kebonischen Könige gegen bie Parther, besonders über die bes Antiochus Magans"). Isidorus von Charar war Berfasser eines geographischen Bertes (o zijc Mapdie; nepmynreeds), in welches wel auch bistorische Angaben verwebt fein mochten .7). Die uns erhaltenen Dradud Magdenol (Reisestationen burch bas parthische Reich), scheinen jenem Berte angehort zu haben. (Erfte Ausgabe von Dav. Soschel, mit Ecplar zugleich. Aug. Vind. 1600, bann in Joh. Hudson. Geograph. min. T. Il. Oxon. 1703). - Gehr lehrreich ist Plutarch im Lucul: lus, Pompejus, gang besonders im Crassus und Autonius. Im Gulla bringt er bie Parther bas erfte Dal mit ben Romern in Berührung. In Berichten biefer Art burfen wir uns auf biefen gelehrten Polybistor, ber gewiß bie beften und lauterften Quellen benubte, verlaffen. Auch zeigt fich in seiner Darftellung, besonders im Craffus und Antonius, eine solche nudarorns, daß in der Seele bes Lefers nicht leicht ein 3weifel bagegen aufsteigt. Arefias rà Mepouxà (bei Phot. Cod. 72. p. 37. Bekker), und Memnon rà nepì Hoand. (bei Phot. Cod. 224. p. 239 Bekk.), geben nur einzelne Bemerkungen. Reichhaltiger ist Beredianus (besonders lib. IV. und VI.). Sosephus mußte naturlich in seiner Jovd. dozwod. und in seiner Tovo. iorog. haufig bie Geschichte ber Parther berühren. Die übrigen griechischen Schriftsteller, bei welchen nu vereinzelte Rotizen vorlommen, wollen wir hier nicht er mabnen. - Unter benen, welche in lateinischer Sprache geforieben haben, find am wichtigsten: Tacitus (Annal. u. Hist.), Justinus (XLI, XLII.), Bell. Paterculus (II.), Amm. Marcellinus, Al. Spartianus und Jul. Capitoli: mus, Paul. Drofius. Rur Weniges geben Cicero, Gal-tuft (ein wichtiges Fragm. libr. IV. Fragm.), Curtius, Suetonius, Florus, Eutropius. Augerbem find noch bie Angaben ber Chronologen Gufebius und Spncellus ju berudsichtigen. Anderes tann man bier in ben Anmer: tungen finden. Bur abenblanbifden Literatur tonnen wir auch noch bie parthischen Mungen rechnen, ba ihre Auf: fdriften in griechischer Sprache geprägt find. Freilich wurde fur die Geschichte mehr gewonnen werben, wenn auf ihnen flatt bes Onnastienamens APSAKOY, ber besondere Rame jebes Konigs, mas nur bei einigen ber Ball ift, angegeben worben ware. Doch lagt fich vermittels ber jahlreichen Spitheta, ber Bildniffe ber Konige, ber verschiedenen Attribute, sowie ber Sahreszahlen und Monatsnamen (wenigstens auf mehren berfelben) noch im= mer betrachtlicher Sewinn gieben. Wir haben bier biejes nigen Werke der Rumismatiker, in welchen über die parthischen Mungen gehandelt wird, bereits angegeben. Die bei weitem größte Anzahl berselben bat Mionnet, Descr. d. Médaill. ant. Gr. et Rom. T. V. p. 648-687 aufs gefahrt, jeboch blos Beschreibung und Angabe ber Epitheta u. f. w., teine Abbilbungen, wie Baillant, geliefert. Bir geben nun gur morgenlanbischen Literatur über.

in ben hamptzugen ebenso wie Plutarch (Crass.), im Einzelnen mit verschiebenen Abweichungen.

<sup>46)</sup> Polys. X, 27 sq. 31. 34. 49. 47) Athen. III, 46. p. 93 d.

Die morgenlanbische (persische und armenische) Quellenliteratur, gegenwartig auch bem zugangig, welcher jene Sprachen nicht verfteht, ift eine viel fpatere, als bie abenblanbifche ber Griechen und Romer. Das Charalteriftische berfelben ift Genealogie (im Driente überhaupt Grundlage und Kern aller Hiftoriographie), bann eine ziemlich verworrene Chronologie, eine besondere Art von Statistik und eine für und barbarische Nomenclatur. Bie arg bier die Berwirrung in dronologischen Bestimmungen ift, tann man jur Benuge baraus abnehmen, bas fich bei ihnen über die Dauer ber Arfacidenherrschaft gwolf verschiedene Angaben finden, deren größte 469, die kleinste nur 200 Jahre ansett. Sowol in dieser als in vielen anderen Begiebungen stimmen sie weber unter einander felbft, noch mit ben Griechen und Romern überein. Det alteste dieser Schriftsteller ift Mofes Chorenensis (Histor. Armen, libr. III. ed. Whiston.), welcher um die Ditte bes 5. Sahrh. lebte und, wie er selbst gesteht, abenblans bische Quellen benutt hat (Opp. p. 2. ed. Whiet.). Er ift also ein Mittelglied zwischen ben abendlandischen und orientalischen Quellen. Rachst Diesem sind zu nennen: Bondehesch (Zend = Avesta 3. Th. S. 120 f. Anguetil-Kleucker), über die Zeitbauer der Arsaciden überbaupt 10), bann Kerbust (Schahnameh, eine Geschichte ber Konige von Persien in 60,000 Distiden), welcher 1021 n. Chr. ftarb: ferner bas Mobschmel al Tavarith (Inbegriff ber Geschichte), mahrscheinlich 1127 n. Chr. abgefaßt: Abul-pharagii Chronicon (ed. Brune et Kirsch), aus bem 13. Jahrh., welcher auch aus abendlandischen Quellen geschopft zu haben scheint. In baffelbe Sahrhundert fallt bas Tarikh Moadschem von Fadl Alla Obeid Ben Nassireddin, eine Geschichte bes Perserreichs, theils in Profa, theils in Berfen. Er ftarb 1257 n. Chr. Dierauf folgt bas Tarikh Kodizeh von Hamdallah Ben Abi Bekr Al Mastusi Al Cazvini, theils in Bersen, theils in Profa, welches bis 1330 n. Chr. geht. Bon Khons bemir ftammt ein Wert unter bem Titel Khelassat al akbar (bas Befte aus ber Geschichte), ein Auszug aus ben Garten ber Nettigkeit (Rauzat alsafa) seines Baters Mirthond, welcher fich bis 1471 n. Chr. erftredt "). Rachft biefem ift bas Tarikh Fenai zu nennen, eine Geschichte bes persischen Reichs von Nezameddin Myri Ali Schyr, ursprunglich in bschagabaischer Sprache, bann von Kenai in's Turfifche überfest 160). Der Berfaffer ftarb 1502. Auf biefen folgt bas Lob al Tavarikh (Mart ber Geschichte) von Ommia Jasia, welcher 1542 ftarb; bann Dichehan Ara (Epit. of the anc. history of Persia extracted and translated from the Deckehan Are, a persian Manuscript, by W. Ousely), weither 1567 vom Leben schied. Beibe stimmen größtentheils mit Khonbemir überein. Endlich ift zu nennen bas Tarikh Beni Adam (Wilk. Schikard, Tarich h. e. Series Regum Persiae, Tubing. 1628. 4.), welches fich bis 1590

erstreckt. — Ausschrlicher hat diese morgenlandischen Quels len bereits E. Fr. Richter (Historisch skritischer Bersuch über die Arsacidens und Sassaniben. Dynastie S. 4 fg.) beurtheilt und zugleich nachgewiesen, wie weit sie den Griechen und Romern in jeder Beziehung nachstehen.

Bon ben Leiftungen ber neueren Beit, b. b. ber leb= ten Sahrhunderte, ermahnen wir nur bas Wichtigfte. J. Foy Vaillant, Arsacidarum imperium sive reg. Parth. historia ad fidem numismatum accommod. (Paris 1728.). Diefes Buch ift nach bem Tobe bes Berfaffers herausgegeben worben, und murbe juverlaffig in befferer Geftalt ericbienen fein, wenn es noch bon ibm felbft jum Drude beforbert worden mare. Man fieht auf jeber Seite, bag bie verschiebenen Ungaben ber Miten noch nicht gu einem abgerundeten Gangen verarbeitet, fonbern nur erft neben und an einander gereihet worben waren. Diefem Mangel tonnte freilich ber ungenannte Berausgeber nicht abbelfen, obgleich er in ber Borrebe Gingelnes berichtigt. In Betreff ber von ihm angezogenen Dungen bat Baillant in ihrer Deutung und Begiebung oft gu viel gewagt und vielfach geirrt, worüber bereits Pellerin (Rec. de Med. I. p. 131 fg. p. 148 fg.), bas Rothige bemertt hat. Pellerin fowol, als Edhel, Mionnet u. A. baben bie meiften biefer Dungen anbers ausgelegt und auf an= bere Arfaciden bezogen. Auch bat Mionnet (Descr. de Med. T. V. p. 648 - 687), wie icon bemerft wurde, eine weit großere Angahl parthifcher Mungen aufgeführt als Baillant. Dennoch bleibt Baillant's Arbeit verbienftlich und ichasbar. Es find biefer Schrift auch Annales Arsacidarum und ein canon chronologicus beigegeben. Mur wenige Sabre fpater erfchienen von du Four de Longuerue Annal, Arsacid. (Strasb. 1732), welcher von Baillant in fo mancher Beziehung abweicht. In bem Berte von Barn. Briffon (de reg. Pers. princ.) und in the History of Persia by Malcolm format nur Einzelnes in Betracht. Debr findet man in Bayer. Hist. regn. Gr. Baetr. (Petrop. 1738). Die Darftels lung ber Gefch. ber Parther in ber Milg. Beltgefchichte von Guthrie und Gray (2. 26. S. 426 fg. Uberf. bon Benne) ift fehr mangelhaft und voll von Brrthus mern, von benen hepne nur einen Theil in feinen Unmertungen getilgt hat. Die Folge ber parthifchen Ronige nach ben orientalischen Schriftstellern findet man auch "Allg. Belthift. Bb. IX, 630. A." und bei Desguignes (Hist. des Huns T. I. P. I. p. 399. 400). Die wich= tiafte Specialidrift nach Baillant ift ber bereits ermabnte "bift. tritifd. Berfuch uber bie Arfaciben : und Gaffaniben : Donaftie von C. F. Richter (Gottingen 1804)," welcher fowol die morgenlandischen als die abenblandischen Quellen benutt hat, obwol die letteren mit bedeutenber Sorglosigkeit, wie man schon an feinen unbestimmten Gis taten nach gangen Buchern, ohne Angabe ber Capitel und Geiten, abnehmen fann. Bas er G. 81. 82. 128 berichtet, wird von Dio Cassius gang anders bargestellt. Außerbem ift biefes Buch (eine Preisschrift ber gott. Magbemie), burch die Benutung der orientalischen Literatur von großer Wichtigkeit, da Baillant auf diese weit meniger eingegangen ift. hier in ber Mig. Enc. ift im Art.

<sup>48)</sup> Das Aarith al Omam gibt ebenfalls nur im Allgemeinen bie Dauer ber Arfactbendynastie an, und geht bis 936 n. Chr. Bergl. Richter a. a. D. S. 7. 49) Excerpict in Perbeloth's oriental. Bibliothet. 50) Tarikh Fenai 73 S. gr. 4. (Wien 1785).

m Gerringe bes Terres ftanben fie unter bemfelben Sich-". im die Chonnemier, Cogber, Ganbanier und Dabite eren. VII. 60); ibre Ruftung war die bultriche. 3d vacue stetre, wen man and ihrer fraken Gufchichte ab vonen und in fer ein forbiiches ober munniches Boll Liter und Bogenichitzen wierer Te gewis, re er mient gente feit mochte aben ben Bement be-'s von mier ben Ichamienten beborde er anneren Lader in Pantiner inkallender fich er Some Justine Vian D. agen Partie.

े भागत । जो देश के जे अपने का भागत a unt pal tatana, die 🏗 infatting inf ender and and area der in affenter befanten. Die an Mitand the second of the last

AND PETITION SHEET

amer Institute Ex TO THE PERSON OF THE PERSON OF L Little Le

gabe, namlich 133 M. p. Polybius gibt als ben Grund des Namens, der griechisch, vielleicht eine Übersetzung des einheimischen ist, an, daß von hier aus Wege nach allen Weltgegenden gingen (X, 26 Schweigh.). Polydius erzählt, daß Antiochus von Hetatompylon gegen Arsaces über den Ort Tagá zog, um nach Hyrkanien hinüberzuzkommen. Den Berg zwischen Hyrkanien und Parthien nennt Polybius Ladus (oder Labuta); bei Ptolemäus heißt diese Gedirge Coronus. Tagá lag auf der Subseite dieser Gedirge, die ein Theil des Demavend sein mussen, und ist gewiß nicht in Ragá zu verbessern; eher in Thara (oder Dara, Tanea), welches Justin (XII, 15) zwischen

Raga und Sefatompplon erwähnt.

Die alte Beimath ber Parther beschränkt sich also auf die Gegend, die oftlich und fublich vom tapurischen und hyrkanischen Gebirge lag; Comisene (jest Kumis) und Chorene (bessen Name in Khuar übrig ift) gehorten ursprunglich nicht bazu; auf ber Rordfeite burfen wir, wie es in ber folgenden Zeit ber Fall war, bas Gebirge Sariphus, als zur parthischen Grenze geborig, auch fur bie altere Beit annehmen. Jenseit bieses Gebirges fangt bie Bufte Kowar an. Die Oftgrenze gegen Aria ift nicht bestimmbar; boch werden wir es balb wahrscheinlich finben, bag bas Land Resaa nicht vom Anfange gu Par-Un Parthien ftogen sublich Theile ber thien gehorte. Sandwufte und bes jebigen thoraffanischen Robiftans ober Berglandes. Wie viel von diesem dem alten Parthien geborte, ift nicht zu ermitteln. In biesem beschrankten Sinne follte man fich angewöhnen mit Strabon und Arrian Pars thyaa zu sagen.

Nachdem Arfaces ein unabhängiges parthisches Reich gestiftet und seine Nachfolger dieses auf Kosten der grieschischen Könige von Baktria und Sprien groß gemacht hatten, wurde der Rame ihres Volkes und Landes naturlich viel weiter ausgedehnt und in den Berichten, die sich auf diese Periode beziehen, ist immer zu berücksichtigen, ob von dem heimathlichen Stammlande der Parther oder ihrem großen Reiche die Rede ist. Wenn z. B. Stradon (XV. p. 498 Cas.) sagt, daß Choarina das außerste parthische Land gegen Indien sein, so meint er nicht das oben erwähnte Chorene, sondern eine Gegend an der Grenze Baktriens und der Varopamisaden, und spricht vom aros

Ben Reiche.

Aber abgesehen von bieser historischen Ausbehnung bes Namens, die in verschiebenen Spochen des Reiches enger und weiter war, die wir nach Westen gegen die Romer verfolgen können, die aber nach Norden gegen die Skythen und nach Osten gegen Indien und die dort eingebrungenen Indo-Skythen oft sehr dunkel ist: scheint es auch, daß dem Lande Parthien in seinem engern Sinne von den Arsaciden eine etwas größere Ausbehnung gegeben worden ist. Bu der oben angeführten Angabe des Strabon gesellen sich noch andere.

Isidor von Charar, dem wir eine kurze, aber bei Mangel anderer Nachrichten hochst schabare Ubersicht der Routen burch das parthische Reich, die sogenannten parthischen Stationen, verdanken, gibt Parthyene (Ilao Dunn) zwar als besondere Proving, aber im ausgedehntern Ums

fange, als Strabon und Arrian Parthyda; ober richtiger, bei ihm ist Parthyene eine andere Provinz, als Parthyda bei ben Frühern. Ptolemaus macht Parthia zu einer sehr ausgebehnten Provinz, Parthyene zu einem Bezirke bersselben: jenen allgemeineren Namen gebraucht Ribor nicht, und ba er nur die einzelnen Theile dieses erweiterten Parthia's aufführt, mussen wir den Ptolemaus zur hilse nehmen, um zu bestimmen, welche von Isidor's Landern außer Parthyene zu dem spatern Parthia gehörten.

Buerst haben wir die beiden Lander, die schon Strasbon als spater hinzugefügt bezeichnet, Comisene und Choas

rene.

Von Charar innerhalb ber caspischen Passe führt er uns in die Ebene Choarene mit der Stadt Apamea, die auch Stradon nehst heraklea nicht weit von Raga anssührt (p. 354). Die Passe sind bei Khuar, es ist also das ebene Land gleich hinter den Passen. Plinius sagt (VI, 17 Hard.): mox einsdem Parthiae amoenissimus sinus, qui vocatur Choara.

Dann geht Ifibor's Weg nach Comisene, wo nur Dorfer, teine Stabte waren; auch jest hat bas an bie Bufte grenzenbe Land Kumis keine bemerkenswerthe

Stabte aufzuweisen. Bunachft folgt Syrtanien.

hier entsteht nun eine bedeutende Schwierigkeit. Wie erwarten, daß der große Weg nach hekatompylon im Lanzbe Parthyda der Alteren sühren wurde. Von beiden ist aber bei Isidor keine Spur. Sein Wegemaß, 58 Schoni, den Schonus zu 40 Stadien gerechnet, gibt mit der Lange Choarene's, 19 Schoni, 3080 Stadien, wodurch wir freiz lich nach hyrkanien kommen, obwol zu weit. Nehmen wir auch kehler in den Zahlen an, um diese übergroße Ausbehnung der Provinz Comisene zu vermeiden, so bleibt doch zu erklären, wie hekatompylon übergangen sein kann, welches zwar nicht mehr hauptstadt, aber doch als Staztion ein wichtiger Ort war. Ptolemäus gibt ums zwar auch nicht mehr das Land Parthyda, aber doch hekatompylon. Es scheint in Isidor's Schrift eine offenbare Berzwirrung zu sein.

Von Hyrkanien kommen wir nach Astavene. Ptos lemaus hat Astaveni, als Bolk, nebst ben Marera am kaspischen Meere und an der Mundung des Flusses Masperas, dann im nordlichen Aria die Nisai und Astaveni. Also dasselbe Bolk vom kaspischen Meere die nach Aria. Es läßt dieses nur die Erklärung zu, daß Isidor's Astavene um Astradad ansing, und sich am Flusse Mareras, der der Gurgan sein muß, ostwarts hinzog; nur so können die Astaveni bei Ptolemaus zugleich gegen das Meer hin und im nordlichen Aria neben den Nisai sigen. Dann

ift Ifidor's Aftavene das jetige Dahiftan.

Isidor sett hier die Stadt Asaac, wo Arsaces zuerst berrschte und das heilige Feuer ausbewahrt wurde. Also ein Heiligthum des Volkes, die geheiligte Wiege seiner herrschaft. Plinius sagt nun (VI, 29 Hard.): in medio (Parthiae) Hecatompylos, Arsacae regia. Die Vermuthung liegt nahe, daß hiermit eben Asac gemeint sei, daß sogar der Name des Geschlechtes mit dem der Stadt in Verdindung stehe. Das Lette kann immerhin richtig sein, ohne daß wir deshald hekatompylon (Plinius

Rach Aftavene fest Ifibor Partigene mit ber Stabt Sauloe Parthaunifa, von ben Griechen Riffe genannt. wo bie Graber ber Ronige maren. Bir fanben ichen bei Prolemans Difai in ber Rabe ber IRaveni; fie weren gewiß bie Bewohner bes Banbes Refaa (Ngouia), wels thee Straben (XI. p. 351) von bem Dous burchfliefen laft; von einigen wurde es ju horfenen gerechnet, bon anbern (bas liegt in ber Stelle bes Ptolemens) gu Aria. Et ift gewiß auch bas Banb Mifana bes Benbevefle (Fere. L), nach welchem Baropu (altperfifch Brann), b. b. Arie, folgt. Die Erennung biefes norblichen Zbeiles von Aria ift alfo alt und einheimifch. Die Glabt Gufia im norblichen Gebirge ber Arier (Arr. III, 25) gebiet gewiß auch ju Defda. Die Lage bee Lanbes ergibt fich aus ben obigen Busammenstellungen von felbft. Es ift bas Land von Dabiftan an bis an bie Grengen bes alten Ratgiana's, ober nach neueren Karten: zwischen Diabbierm, Rabuschan, Mescheb. Susia bat Dropsen (Gesch. Alexanber's S. 282) sehr passend nach Thus versett; es ift gang berfelbe Rame. Strabon bemerft weiter, bag Refåa an bie fothische Bufte grenzte und wie hortanien und bas ebene Parthien ben Ginfallen ber Stothen ausgesett war (p. 352). Die Bufte Lower bilbete alfo bie Norterenze. Die von ben Griechen Rifag, von ben Parthern Sauloe Parthaunifa genannte Stadt lag auch gewiß in diesem Lande Refaa und wird baffelbe Rifaa fein, welches Pto-I maus auf der Grenze zwischen Aria und Margiana sett. And Plinins sagt (VI, 29) Nisaen Parthyenes nobilis, udi Alexandropolis a conditore. Dieses Alexandria Margiana sein, welches sos wol Plining als Siber in Margiana besonders ermabnen. De Merenber unr einmel burch Refåe tam, auf dem Juge nach Margiana, so ift dieses von Plinins erwähnte Alexandropolis gewiß in der Rabe von der Stadt Risa zu suchen, vielleicht ein Merandria Risae, und Ife bor's Bemerfung laft vermuthen, daß es eben bas Sauloë sei. Parthaunisa scheint auch Parthisches Rifa ju bes beuten. Die beiden in Parthyene bei Istoor erwähnten Stabte Gaber und Sirec finden fich wehrscheinlich in ben neuern Caendar und Sexulho, sowie bas Dorf Sophri im neuern Dichoffri. Es ift eine Rachweifung von Strancii (Geograph, System of Herodotus p. 296); nur ums man fich buten, Rennel's Folgerungen für bie Peroboteische Geographie aus biefer Rachweifung angunehmen. Enblich finge ich hinzu, dag bas neuere Risfches

pur den Cassanden jugeschrieben wird und baher nit ber alten Stadt Risia nichts gemein haben tann. Dich ift nichts unpwertäfiger, als solche Rachrichten ber Muhammetanischen Geographen.

Wir finden, um biefes jusammenzufaffen, also bei Ramen Partivene für eine Proving, deren Samptbestandtheil bes Land Reise war, in beren hamptfiadt bie Arfaciden ihn Louissaraber hatten. Minist und Ptolemaus unterfchei: ben es febr befinnet von Parthie, als einen Abeil von Sanzen; bes Pertinia ermahnen fie fo wenig, wie 3fe ber, und Partinene bat eine andere Lage. Es miffen baber bie partheichen Lauige bie geographische Romenclatur verändert baben, bas alte Parthyaa aufgehoben und bafür ein norblicheres Partipene errichtet haben; fie ber: setten bas mach ihnen felbft benannte Land in die Gegenb, we bie Anfange ibrer herricaft fich gebildet hatten und wo bie Stifter bes Reiche ihre Aubeftatte fich gewählt batten. Partipene bat mur eine fleine Ausbeimung au Schöni, Aftavene bagegen 60. Da bier die Ungenanigleit der alten Messung ju der nicht gleichmäßigen Länge Partipene bat mur eine fleine Ausbebnung 25 bes Schound bingutommt, fimmt biefes Daß ziemlich ju ber Entfernung Serathe vom Stuffe Gurgan. Die gerhe Ausbeburne Comitene's mark es wahrlebeinlich, dei biefer Proving bas alte Parthosa einverleibt worben war.

She Jiber ju Manjann übengelt, seit er zwischen bieser Proving und Parthoene das Land Apadenctiene mit der Stadt Apadenctiene; dags die Stadt Ragan. Ptolemind rechnet auch dieses kand zu Parthia inn weitern Sinne; seine Stadt Ragais ift Jider'd Ragan, der Rane des Landes ift aber verdorden theils in Arthitene (das niedliche), theils in Paratantiene. Dieser Rame ist gewiß ein einheimischer und sindet sich wieder dei Moses von Shorene, der Apachtaria (Geograph. p. 365 Whist.) sier ein Land niedlich von Aria gebraucht, Apalitaria bedeutet im Zend: niedlich. Dei Ptolemins solg Apadenchierne mach Shorene (d. h. Choarene oder Chorene); ich sinde es daher im jedigen Baches in Absonstan, westich von Mergus, niedlich von Aria oder Seraal. Istor seit 28 Schleidasseite an.

Wir wissen aus Plinins, bas die Parther über Provingen in höhere und niedere eintheilten (VI, 20 Mard.): der höberen waren eits. Ihder solgt wol diesem Gebranch, wenn er nicht Parthia als provingiesten Ramen anwendet, sondern jede Landschaft einzeln ausgählt. Ausser Shoarene, Comisene, Hoperania, Aflavene, Parthiene, Aperanticene, missen noch Ranziana, Aria, Anabon, Dunngiana, Sasaftana (oder Paristacene), Arachosia zu den odern Provingen gehört haben. Dieses gibt aber zwöts. Sasaftana war aber schwertich den Parthern unterworfen (s. d. Art. Paristacene). And wird Anabon als Aheil Aria's gesetzt. Lassen wir diese beiden weg und sehen wir dassir Ptolem aus Abein wir diese beiden Provingen. Die nicht sicher, haben wir die eits obern Provingen. Die nem untern sinden sich, wenn man zu den von Ssidoer ausgezählten Badosonia, Messopotania, Apolloniatis, Charlonitis, Media, Cambadene, Media superior, Matiana die

Perfis bingufügt, beren Beberricher nach Strabon (XV. f.) ben Parthern unterworfen waren.

Wir haben schon die Lander, die Ptolemaus unter bem Namen Parthia zusammengefaßt, bis auf eines bes fprocen. Dieser Geograph fest als Grenzen Parthiens gegen Beften Mebien, gegen Norben Syrcanien, wo ber Mons Coronus bie Grenze bilbet; gegen Often Aria, mo bas Gebirge Masboranus bie Scheibung macht; gegen Suben Carmania beferta, Grenze bas Gebirge Parachoa-Er schließt also außer ben von Isidor aufgezählten Landschaften noch das thorassanische Robistan ein, rechnet aber nicht Aftavene mit. Seine Bestimmungen geben jum Theil auf naturliche Grenzen hinaus. Die Theile reschreibt er so: Comisene gegen Sprcanien; nach Comisene folgt Parthwene, also oftlich. Nach Choroane (von ben Passen an) folgt Paratauticene, b. h. Apavarcticene. Also offlich von Choroane und sublich von Comisene und Parthyene, ober von Scheriftan bis Bachres, zwischen bem 35. und 36. Grabe nordl. Breite. Darauf folgt gegen Sarmania beferta die Lanbschaft Tabiene mit dem Bolke ber Sobiba; biefes ift bas thoraffanische Robiffan, wo wir 10ch ben Namen erhalten finden in Tabs Minan und Labs Rilegi.

Ptolemaos erwähnt noch ber alten Hauptstadt Bekaompplon, ber Stadt Apamea; auch Charar, welches aber vekanntlich biesseit ber Paffe lag und zu Mebien gehörte. Ragda ift oben erwähnt; die übrigen Städte sind mit infern hilfsmitteln nicht aufzufinden und auch ben übris

ien Schriftstellern unbefannt.

Endlich erwähnen wir noch die Nachrichten des Plinius, velcher VI, 29 folgendes sagt: quod ad Parthos attinet, emper fuit Parthia in radicibus montium saepius lictorum, qui omnes eas gentes praetexunt. Habet ib ortu Arios, a meridie Carmaniam et Arianos, ib occasu Pratitas Medos (b. h. bie Paredoni), a septentrione Hyrcanos undique desertis cincta (also ie Grenze bes Ptolemaus). Ulteriores Parthi Nomades ppellantur: citra deserta: ab occasu urbes eorum, luas diximus, Issatis et Calliope, ab oriente aestivo Europum: ab hiberno Mania: in medio Hecatomylos, Arsacae regia: Nisaea Parthienes nobilis. ibi Alexandropolis a conditore. Calliope hatte auch Polybius erwähnt (X, 31). Es war eine Stadt ber landschaft Choara, wovon Plinius (VI, 17) sagt: Mox iusdem Parthiae amoenissimus sinus, qui vocatur Lhoara. Duae urbes ibi Parthorum, oppositae quonlam Medis, Calliope et alia in rupe Issatis quonlam. — Plinius erwähnt noch ber kanbschaft Apavorene (VI, 18): A Caspiis ad orientem versus regio est Apavortene dicta et in ea fertilitatis inclytae ocus Dareium. Es folgen bie Lappri und Hyrcani ind Rluffe und Bolter am taspischen Deere. Barbuin vemerkt schon, daß Dareium die von Arfaces gegrundete Stadt Dara im Gebirge ber Bapaorteni fei, wovon Jutin fpricht (41, 5). Es scheint mithin tros ber Uhnlichs leit der Namen nicht die von Isidor erwähnte gandschaft Apavarcticene zu fein.

Plinius' Borte "Ulteriores Parthi Nomades ap-A. Encoff. b. BB. u. R. Dritte Section. XII.

pellantur" scheinen mir Juftin's oben angeführte Rachricht, daß Parthi ein fenthisches Wort fur Landfluchtige fei, naber zu bestimmen. Die Parther an der Bufte Go= war bin waren Nomaben, wie Plinius fagt, und bie ftythische Bebeutung bes Namens wird eher "Nomade" als "landfluchtig" gewesen sein. Bei ber parthischen Geschichte, die wir hier nicht zu behandeln haben, hat man, glaube ich, zu sehr überseben, daß die erste Stiftung bes Reichs nicht von der Landschaft Parthyaa ausging, sondern von ben nordlichen nomabischen Parthern, die an die Skythen grenzten und fich naturlich vielfach mit ihnen verbanden und vermischten.

Nebenbei sei bemerkt, daß Curtius sich auch bier un= genau zeigt und fur bas zu Alexander's Beit Parthyaa genannte Land Parthiene fest (VI, 6. Zumpt.). (Lassen.)

PARTHINI (auch Partheni genannt), ein illyrisches, in der Gegend von Dyrrachium feghaftes Bolt, welches Li= vius mehrmals erwähnt (XXIX, 12. u. Cic. in Pis. c. 40). Un einem anbern Orte bezeichnet er fie als illprifden Stamm, welcher unter Philippus von Makebonien gestanden, von ben Romern aber bem Pleuratus zugewiesen wurde (XXXIII. 34). Bu ben Truppen bes Prator Unicius ftellten fie 2000 Mann Fugvolt und 200 Reiter (Liv. XLIV, 30). Appian führt die Partheni, als von der Partho, einer Tochter bes Illprius, stammend, unter ben illprischen Bols tern auf. Plinius (H. N. III, 26) nennt sie unter ben makedonischen Bolkerschaften. Ihre nachbarn waren die Daffareten (Plin. 1. c. Mela II, 3). Steph. Byz. nennt Parthus als illyrische Stadt, woraus Cellarius (II, 13, 825, vol. 1) vermuthet, daß biefelbe ben Partheni gebort habe. Er fest fie in die Rabe von Dyrrachium. (Krause.)

PARTHIREN, Parthirung der Kuxe. Unters bringung, Absetzung berfelben ober ber Bergantheile im Rleinen, ohne nachtheiligen Nebenbegriff, wie man auch bei ben handwerkern, z. B. ben Lobgarbern, von Parsthirung, b. h. bem Kleinhandel mit ihren eignen Erzeug= niffen, fpricht. - Parthiren ber Sohle (bes herrengutes 2c.), bei ber Salle'ichen pfannerschaftlichen Saline fonft so viel als eintheilen, vertheilen zu gleichen Theilen

ober nach vorher bestimmten Berhaltniffen. -

Begen ber Schwindeleien bei bem Anpreisen ber zu verlaufenden Rure, in Folge ber ben Parthirern gemachten Berheißungen der Berkaufer, bekam bas Wort schon fruh einen üblen Nebenbegriff. Die Aurparthirer forgten für ihren eignen Bortheil, indem sie den ihrer Committenten (ber Kurverkaufer) beforberten, ber große Bortheil, den fie in einzelnen gludlichen Fallen mit Recht hatten, reizte die Gewinnsucht, und mancher biefer Leute mag sich wol erlaubt haben, Kure von erdichteten Gruben auszubieten, und babei Sandsteine ober Probestufen als von folchen Gruben herrührend vorzuzeigen, um ba= durch Kauflust zu erwecken; mag auch wol andere Falschungen gewagt baben.

Die Bergorbnungen setzen überall strenge Strafe auf biefen Betrug. Erfat bes Schabens und Gefangnig, Berlangerung ber Dauer bes letten, wenn Ersat nicht moglich; ganbesverweisung auf furgere ober langere Beit mit Urphede, wurde boslicher Betrug erwiesen, noch mit Staupenichlag. Sie bestimmen auch, bag unbescholtene Dans ner auf bas Geschaft bes Kurvertaufs vereibet, und wels de Legitimationen ihnen bagu ausgefertigt und gur Bors zeigung mitgegeben werben follen. Die wefentliche ift: ein auf ben Inhaber lautendes vom Bergamte, unter deffen Bermaltung bie Grube gehort, beren Rure zu verfaufen find, vollzogenes Atteft, bag berfelbe ju biefem Gefcafte befugt und barauf verpflichtet fei; fowie gewohns lich ein von berfelben Beborbe ausgefertigter ober boch beglaubigter Aufftand (Bericht) über ben gegenwartigen Buftand bes fraglichen Bergwerks, mit Angabe bes Zars werthes ber Kure beffelben; jur Information fur jeben Baus und Rauflustigen, ber fich grundlich unterrichten will. Dhne biefe Legitimationen foll, nach ben Bergordnungen, feinem angeblichen Rurverkäufer Glauben gegeben noch Raufgelb ober Bubufe verabfolgt werden; er fei benn felbft ein Gewerke, ber feine Rure verkaufen will, wo er fich burch Producirung bes auf feine Perfon lautenben berggerichtlichen Gewährscheins über ben rechtmäßigen Befit bes ju Beraußernben, wenn ber Raufluftige folches vers

langt, auszuweisen bat.

Es ift baber nur bie Schuld ber Leichtglaubigkeit ober ber Nichtbeachtung biefer, grade gur Sicherstellung bes Publicums getroffenen Magregeln, wem bergleichen unrebliche Parthirungen irgendwo vortamen. Die unter Rriedrich bem Großen ausgegangenen preugischen Bergordnungen, fowie bas allgemeine ganbrecht abstrahiren barum aber gang von ber Unterbringung der Kure burch folde Perfonen; von ber Borausfetzung ausgehend, baß ber Muther einer Grube, eines Grubenfelbes, ber erfte Bebauer, und hat er bie Beleihung nachgesucht und er= balten, ber alleinige Eigenthumer fei, fo lange er nicht feine Mitgewerten bei bem Bergamte angezeigt, und baffelbe fich nicht bie rechtliche Gewißheit ber von ben Betheiligten beschloffenen Übertragung ober Bertheilung ber Kure unter sich verschafft hat (Allgemein. gandrecht II. T. Tit. XVI. Abschnitt IV. §. 258 und 265 2c.). Der Lebntrager wird überall als Reprafentant ber Gewertschaft angesehen, in allen Fallen, welche bie Beleihung und bie Bemahrung bes Eigenthums betreffen (§. 269). Berben Rure veraugert, von welchem Theilhaber es fei, fo ift bies entweber reine Privatfache, und der Raufer hat burch Borlegung eines beglaubigten Contracts nur ju beweifen, bag ihm bas Eigenthum bes ober ber Kure übertragen worden, um hierauf den Gemahrichein zu erhalten (f. 260), ober es wird bem Lehntrager allein, wenn er es municht, inbessen mit Silfe bes Schichtmeisters ober Rech: nungeführers ber Beche, die Berlautbarung bes abgefchlof= fenen Gefchafts vor bem Bergamte überlaffen, indem ber Erste verpflichtet ist für die Herbeischaffung der Zubuße gur Fortstellung bes Baues, ber Lettere aber fur beren Berrechnung und haushalterische Berwendung zu forgen (6. 271, 272, 273).

Wie viel an Zubuße in jedem Termine zu entrichten, wird von dem Bergamte bekannt gemacht (ausgeschrieben; §. 274). Der Schichtmeister benachrichtigt davon weiter die einzelnen Gewerken, und diese zahlen an ihn oder an ihren Lehnträger oder sonst einen Bevollmächtigten; sodaß

auch hierbei eine Mittelsperson gar nicht, ober nur ein Zubusbote zur Eincassirung der Gelber von den zerstreut wohnenden Gewerken nomine des Lehnträgers oder Schicksmeisters ersoderlich ist. Bergl. die Artikel Zudusse, Zadussbote, auch Kränzler, Kux-Kränzler. (Plüssicke.)

PARTHÓN, eine nicht unbebeutende Stadt der Carthager (Appian nennt sie  $\mu ey a \lambda \eta \nu \pi \delta \lambda \iota \nu$ ), in der Gegend von Narangara und Jama, welche Scipio angriff und eroberte, während Hannibal nicht weit davon sein Lager ausgeschlagen hatte. Appian de red. Pun. VIII, 29. p. 349 T. I. Schweigh. Späterhin kommt ihr Name nicht weiter vor, woraus man vermuthen darf, daß sie durch die Drangsale des zweiten und dritten punischen Kriegs hart mitgenommen ober ganz vertigt worden war.

PARTHUSI werben von Plinius (VI, 31) als ein kleiner Wolksfamm oftlich von den Susianern, oberhalb der Mizaer, neben den Mardi und Saita aufgesubrt, sonkt weber von alten noch von neueren Geographen genannt.

(Krause.)

Partialfinsterniss f. Finsterniss.

PARTIBUS (Jacob de, Jacques Desparts), cm Urat bes Mittelalters, wurde gegen Ende des 14. Jahr: hunderts zu Tournai geboren (Riolan, Recherches des éscholes de médecine p. 171, sowie mebre andere ce: ben falfcblich Paris als feinen Geburtsort an). birte Unfangs zu Montpellier, spaterbin zu Paris die De biein, woselbst er auch im Jahre 1409 bie Doctorwirte Seine ausgezeichneten Talente, wie feine große Rechtlichkeit, erwarben ihm balb großes Unfeben und mur ben Veranlassung, daß ihm das Kanonikat und Amt eines Schatmeisters des Domes zu Tournai übertragen wart, ein Amt, welches er fpaterbin, nachbem er gum Leibargte Karl's VII. und Philipp's von Bourgogne ernannt war \*), auch zu Paris verwaltete. Bahricheinlich wegen feines Berbotes ber Baber in ber Peftzeit von ben Babebefigen vielfach nach bem Leben getrachtet, zog er es vor Paris wieber zu verlaffen und fein Kanonikat zu Tournai von Reuem zu beziehen. Borber aber schenkte er ber Facultat zu Paris 300 Goldthaler, zwei filberne Marschallfiche (? denx masses d'argent), einen Theil feiner Meubles und seiner Manuscripte, weshalb bie Facultat jahrlich eine Meffe für die Erhaltung feines Lebens und nach feinem Tode für sein Seelenheil lefen ließ. Bon bem Gelbe wurden medicinische Unterrichtsanstalten in ber Rue be la Buche rie gegrundet, welche noch zu Ansang der Revolution vorhanden waren. Auch fandte ibn bie Facultat als ihren Deputirten auf bas Concilium ju Conftang. Rach Cimgen soll er zu Tournai, nach Anbern zu Paris ben 3. San. 1457 gestorben und in ber Kapelle S. Jacques binter bem Chore in Notre-Dame beigefett worben fein. Unbere geben fein Todesjahr 1465 an, Einige behaupten er habe foger noch 1480 gelebt. Bon seinen mehr Sammlerfleiß verrathenben Schriften besiten wir 1) Magistri Jacobi de Partibus Explanatio in Avicennam, una cum textu ipsius Avicennae a se castigato et exposito. (Lu-

<sup>\*)</sup> Naudaeus antiq. scholae medicae Paris. p. 48.

gduni per operam Joan, Treschel alemanni et M. Joan. Clein itidem alemanni 1498). 4 Bbe. Fol. Es ift bies bas Sauptwerk bes be Partibus, welches bie Kacultat lange im Manuscript besessen und geheim gehalten baben foll. Joa. Agricola de claris oratoribus fact beshalb: Majores vestros, quibus commentum illud ingens et vastum in Avicennam primum obtigerat, centum annos perpetuos apud se clam et secreto continuisse, nullisque nationibus aliis hoc commuuicari sustinuisse priusquam saecula quaedam annorum περιπλομένων revoluta essent. Das Werk wurde auf Roften bes Konigs und unter Aufficht bes betubrnten kascaris gedruckt und gehört allerdings zu ben großen Geltenheiten. hierdurch mag es benn tommen, baß bie Angabe des Riolan (p. 217. 218), de Partibus beschreibe in feinem Commentar zuerst bie Purpurg ober Detechien von ben meiften, namentlich von Sprengel (Geschichte ber Medic. Bb. 2. S. 675), als ein Irrthum bezieichnet wird. Sprengel citirt aber Avicenna (ed. Venet. 1491 Fol.), was offenbar eine Verwechslung sein muß. Sinem uns zugekommenen Auszuge aus bem obigen Berte. velches fich zu Gottingen befindet, zufolge, enthalt bie ge-vohnlich bezeichnete Stelle (tract. IV. c. 2) allerdings nichts paruber. — 2) Expositio super capitulis, videlicet de egimine ejus quod comeditur et bibitur VII, et de regimine aquae et vini VIII, doctr. II, f. 3, prini Avicennae: de quibus nulla per Jacobum Foroiviensem inventa est eruditio, in: de Foroliviensis expositio in primum Avicennae canonem (Venise 1518 fol.). — 3) Glossa interlinearis in practicam Alexandri (Lugd. 1504. 4.). — 4) Summula Jacobi le Partibus, per alphabetum, super plurimis remeliis ex ipsius Mesue libris excerptis, in: Divi Mesue vita, Doctorum artis peonie cognomina. Canones universales divi Mesue de consolatione medizinarum (Lugd. 1523. 12). Ferner in Jacobi de Donlis promptuarium medicinae (Venet. 1576 fol.), und n Alphonsi Bertocii methodus curativa (Lugd. 1589. 12.). — 5) Inventarium seu collectorium receptorum omnium medicaminum, confectionum, pulverum, pilularum, emplastrorum, unguentorum, oleorum, et alirum cuivis usui reservandorum 4. s. l. et a. Nach Baple (in f. Dictionnaire s. v. Praepositus) foll dieser piel aus biefer Schrift entlehnt haben. (J. Rosenbaum.)

PARTICELLI (Michael Particelli, sieur d'Emery), ber bekannte Financier, soll, nach den Einen entsprosen sein aus einer italienischen, seit dem 15. Jahrhundert n knon ansässigen Familie. Der Bater hätte im Hanzel ein bedeutendes Bermögen erworden, dann sein Geschäft ausgegeben und eine Stelle erkauft als Tresorier zu Roi, welche sich auf Michael, als den ältesten Sohn, zererbte. Andere wollen in Michael den Sohn eines Baurn aus Particelli, in dem Sienesischen, erkennen, der dem Balgen entlief, zu dem er in der heimath verurtheilt vorden, und sich nach Paris wandte, allwo die Florentizer, welche von den Zeiten der Königin Maria von Medicis zer vorhanden, seinem Fortsommen besörderlich sein konzten. Dieses Fortsommen war ungewöhnlich rasch, bereits

1630 kommt Michael als Intendant ber Armee in Diemont, und gleich barauf als Intenbant bes Finances bor. Bahrend bes Feldzugs trat er zugleich in die genaueste Berührung mit Effiat, dem Gur-Intendant des Finances, und biefe Berührung war so wichtig, daß selbst Richelieu nicht zu zurnen wagte, als Michael nicht vollkommen gludlich den ihm geworbenen Auftrag durchführte, ben Berzog von Savoyen ber Allianz mit Spanien untreu ju machen. Particelli wurde von Effiat vornehmlich aebraucht, um ben Bergog von Montmorenci zu verberben, und feine Intriquen mit ben Stanben ber Proving Lanqueboc, die Gemandtheit, mit welcher er biefen Standen bas Besteuerungsrecht zu entwinden wußte, wirkten eut: fcheibend auf bie Entschluffe und bas tragische Ende bes ritterlichen herzogs. In Neigung und Stimmung mehr noch bem schlauen Razarin als bem eifernen Richelieu befreundet, mußte Particelli bei jenem besondere Unertennung finden. Gleich im 3. 1643 wurde er Controleurs general, bann 1647 Sur-Intendant bes Finances. Er war in ber That ber Mann, wie ihn die Lage ber Finangen und bie personliche Stellung bes Carbinals foberten; für beibe galt es nur vom Tag in den Tag zu leben. In den Zeiten der bochsten Geldnoth wußte Michael stets neue Silfsquellen aufzufinden, oder bestimmter, stets neue Auflagen, gaften und Betrugereien ju erfinnen: Die Befoldungen bes Hofftaates, sogar berer, welche bie konig= liche Tafel zu beforgen hatten, wurden zuruckgehalten, die Penfionen eingezogen, die auf bem Botel-be-ville ruhenden Renten reducirt, endlich follte auch ein Ubzug an den Befoldungen des Parlaments stattfinden. Solches konnten bie ehrwurdigen Bater nicht ertragen, und ihr Unwille und ihre brobenben Borftellungen, verbunden mit bem allgemeinen Disvergnugen eines unter ber Laft ber Auflagen erbruckten Wolfes, wirkten auf Magarin, ber eben bamals einige Giferfucht über ben Gur-Intendanten empfand: bem Minister schien es unpassend, baß jemand, außer ihm, berechtigt fein follte, bas frangofische Bolf aus: zusaugen. Michael wurde seiner Umter entsett, als bie er burch Unterschleif verwirft habe, und auf seine Guter verwiesen, 1648. Allein die Bedurfniffe bes hofes und des Cardinals blieben dieselben, während die neu bestellte Kinanzverwaltung ber Ubung ermangelte, die nothwendig, um die zu Bestreitung biefer Bedurfniffe erfoberlichen Gelber aufzufinden. Darum wurde Michael 1649 gu= rudgerufen und in fein Umt wieber eingefett, auch fogar von bem Parlament freundlich aufgenommen, benn mitts lerweite hatte er fich in bemfelben Freunde zu erwerben gewußt. Er ftarb aber ichon im folgenden Sabre, gu Paris, ben 25. Mai 1650. Gines thatigen und frucht= baren Geiftes, gleichgultig in ber Bahl ber Mittel, bie gum Biele führen konnten, niebertrachtig mit ben Großen, bart gegen feine Untergebenen, unbarmbergig, arglistig, in Chrgeiz und Geldgierde gleich unerfattlich, unempfindlich gegen ben allgemeinen Jammer und felbft gegen bie Bis be, bie von allen Seiten ibn besturmten, bat Particelli feine innerfte Gefinnung in bem Sate ausgesprochen, baß Treue und Glaube nur von Raufleuten zu verlangen, baß ein Maître-bes-requêtes, ber fich in bes Ronigs Ungeles

genheit auf ein von bem Konig gegebenes Wort berufen wollte, ber verbienten Abndung nicht entgehen durfe. Nicht minber daratteriftifch ift fein Gefprach mit Bautru. Dies fer ftellte ihm einen Dichter vor, mit ben Borten: "hier ift ein Mann, ber Ihnen Unfterblichfeit verleihen fann, Sie muffen ihm aber Brob geben." Troden verfest Dis cael: "Ihrem Schutlinge werbe ich nutlich fein, fobalb bie Gelegenheit bagu fich ergibt, aber nur unter ber Bes bingung, baß er niemals mich preife. Gines Gur-Intens banten alleinige Beftimmung ift, verflucht zu werben." Frems bes Gelb pflegte Particelli mit gleicher Leichtigfeit fich anqueignen und zu verschwenden. Besonders viel tofteten ihn seine Berbindungen mit ber befannten Marion be Lorme. Auf ben Ausbau bes Schloffes Tanlan, bei Tonnerre (vollenbet im 3. 1642), foll er vier Millionen Franten verwendet haben; es erftand aber auch unter feinem Einfluffe ein Schloß, bas in feinem forintbifchen Stol, in feinen gewählten, reichen und mannichfaltigen Bergies rungen, in feinen prachtvollen Borbofen, eine Burbe, eine Erhabenheit antunbigt, wie fie mobernen Gebauben nicht leicht gegeben. In Betrachtung beffen murbe auch, nachbem eine Feuersbrunft im Nov. 1762 ben von Particelli ge= führten Bau verzehrte, bei ber Wiederherstellung ber frus here Styl genau eingehalten. Der Pracht bes Saufes entsprachen ber Part, bie von bem Armançon gespeiseten Bafferftude, bie boppelten Schattengange, welche ben in bie Strafe von Tonnerre einmundenden Berbindunges weg bezeichnen. Die prachtvollen Baume, biefes Beges feltene Bier, find mehrentheils von Particelli gepflangt. Es Schreibt Merian, in ber Topographia Galliae: "Zans lan, ein Marttfled, fampt einem herrlichen Schloß, befs fen Inner = und Außer : Gebaw; bie ichone Garten, Candle, Brunn, Grotten, Thiergarten zc. mit Verwuns berung follen zu sehen sein." Beigefügt hat Merian seis nem Tert feche verschiebene Unfichten von bem Schloffe Tanlay, eine fiebente behandelt bas anftogenbe Frangista= nerklofter, bas von Particelli im 3. 1646 neu erbaut mors ben. Die reiche herrschaft Tanlan, ber acht anftoffenbe Guter einverleibt, hat ber Gur-Intenbant von Ratharina Chabot ertauft, und im 3. 1647 tonigliche Briefe erwirft, welche ben Namen Tanlan in Emery umwandeln. Bon ihm hat man: Histoire de ce qui s'est passé pour le regard des duchés de Mantoue et de Montferrat depuis 1628 à 1630, gebrudt ju Bourg, 1632 in 4. fammt diverses relations, ben namlichen Gegenstand behanbelnd, wovon bie eine ben Marfchall von Effiat jum Berfaffer bat. Die Bitme Particelli, Maria Camus, erbaute 1655 bie Pfarrfirche in Tanlan, ftiftete auch bie Ravellen zu Banlen, Melifen, Savoifn (1656) und Ruann, fammt einer Miffion, die alle feche Sahre in Zanlan, Banley und Savoify abgehalten werden foll. Gie hatte einen Sohn und eine Tochter geboren. Der Sohn fand als Gefandter an bem Sofe gu Turin, und find bie auf feine Gefandtichaft bezüglichen Briefe und Memoiren noch in ber Sanbidrift vorhanben. Er muß aber fruh und obne Rinber verftorben fein, benn Maria Particelli, feine Schwefter, bie im 3. 1635 an ben Staatsfecretair, Bubs wig be Phelippeaur, herrn be la Brillière, verheirathet

worden, erbte der Altern gesammtes Vermögen. Sie Karb im August 1670. Ihr Sohn Balthasar de Phelippeaux, Marquis de Tanley, durch Creation, vom J. 1678, verstaufte die reiche Herrschaft an Iohann Thevenin. Reich mag sie wol genannt werden, diese Herrschaft, denn sie gab, nach dem Verluste aller herrschaftlichen Rechte, dereits vor 20 Jahren einen jährlichen Reinertrag von 80,000 Franken. (v. Atramberg.)

PARTICIPANTEN, lorettanische, sind Ritter un: feret lieben Frau von Loretto, welche der Papst Sirtus V. 1586 stiftete. Ihr Orbenszeichen war eine goldene De baille, auf beren einer Seite bas Bilb unserer lieben Frau von Loretto, auf ber anbern bas Bappen bes Stifters bieses Orbens stand. Ihre Bahl war auf 200 festgefest und ihre Borrechte waren bebeutend. Gie burften fich verheirathen und zogen boch Sahrgelb von geistlichen Gu-tern, waren frei von allen Abgaben und burften, waren nicht Fürsten ober ihre Gesandten zugegen, des Papftes Thronhimmel tragen; fie waren bes Papftes Tifchgafte und wurden Grafen vom Lateran, wenn fie aus ber Ritterschaft getreten waren. Auch ihr altester Sohn führte biesen Titel, bie übrigen bießen Ritter, wenn sie im weltlichen Stanbe blieben; murben fie Beiftliche, fo batten fie bas Borrecht, bas Rleib eines apostolischen Rotars w tragen. Nach bem Tobe eines Participanten erbte ber Sahrgehalt auf brei Jahre lang auf die Familie fort, wor: auf bas Einkommen wieber ber papftlichen Kammer zufiel Sie waren verpflichtet, Die See = und Lanbrauber ber Mark Ancona zu bekriegen und bie Stadt Loretto zu Der Orben ift aber balb wieber aufgehoben worden und nur ber Rame ber Ritter von Loretto ift ei-

nigen Kanzleidienern des Papstes geblieben. (G. W. Fink.)
PARTICIPATION und PARTICIPE. Participe heißt im Franzosischen ber Theilnehmer in Sandels- ober andern Geschäften, wofür die Staliener Partecipe ober Partecipante sagen; jedoch gebrauchen auch Frangosen und Teutsche viel baufiger ben Ausbruck Participant als Participe. Man unterscheidet in Finanggeschaften bei Bertragen mit Regierungen zc. Die eigentlichen Contrahenten (Traitans), welche burch ihre Unterschrift sich verpflichten und Burgschaft übernehmen, von bem blogen Participe, welcher nur burch einen einseitig mit einem ber Contrabenten abgeschlossenen Separatvertrag am Seschaft Antheil hat, mit ben Contrabenten ber anbern Seite dagegen in keiner directen Berbindung fteht; die Große ber Berpflichtung ober Berantwortlichkeit, welche ein Darticipe ben Contrahenten bieser andern Seite gegenüber übernehmen foll, muß ausbrucklich in bem Bertrage mit bem hauptcontrabenten ber einen Seite im Boraus beftimmt fein. Im Seehandel heißt berjenige, ber ein Mitbetheis ligter ober auch Miteigenthumer an einem Kauffahrteis schiffe ift, Participe, und auf bem Mittelmeet auch Parsonnier ober auch Parchonnier, Mitrheber, wofur man in Beziehung auf bas Beltmeer ben Ausbruck Cobourgeois hat. Sowol im Groß= als im Kleinhandel gibt es zuweilen befondere anonyme Gefellschaften für einzelne handlungen, beren Mitglieber participes beißen. In eis ner solchen Gesellschaft (société par ober en participa-

tion) verpflichten sich die Theilnehmer nicht Einer für Alle und Alle fur Ginen, sondern jeder handelt auf feis nen eigenen Namen. Der jedesmalige Geschäftsabichluß ber einzelnen Sanblungen weift bann nach, mas jeber berfelben ober ihren Theilnehmern zukommt. Unter Raufleuten als lein, sowie zwischen ihnen und sonstigen Capitalisten bilben fich außerbem nicht felten Gefellschaften fur eine eingelne Sandelbunternehmung. Gin folches Participations= geschaft (mit einem Contometageschaft übereinstimmenb) erstreckt fich meistens nur über einen Artitel, foll bann aber, eben weil mehre Krafte und Mittel bafur fich vereinägen und biese Bereinigung aus Grunden ber Specus lation zugleich ftattfindet, mehr als gewöhnlichen Gewinn bringen. Die Participation wird entweder burch Genbschreiben ober burch Unterschriften zu Stande gebracht, und besteht nur so lange, als bie Sandelsunter= nehmung, welche fie hervorrief, bauert. Jeder Theilnehmer, participe, empfangt nach bem Schlusse ber Pars ticipationsrechnung (Participations-Conto) seinen Untheil nebst Gewinn ober tragt im ungunftigen Falle ben auf feinen Theil berechneten Berluft. Der über ein Particis vationes-Speculationes-Geschaft abzuschließende Bertrag ents balt im Allgemeinen (f. Bleibtreu, handbuch ber Constorweffenschaft): 1) Die Namen ber Contrabenten; 2) Angabe bes Gegenstandes ber Unternehmung, und, je nach ben Umftanben auch wol besondere Bestimmungen über bie Art ber Ausführung im Allgemeinen; 3) Bestimmuns gen über die einzuschießenden Gelder und über die Bers theilung bes Gewinnes ober Berluftes; 4) Borfchriften über bie Leiftungen ber Contrabenten in Ansehung ber Geschäftsverrichtungen; 5) Drt, Datum und Unterschriften.

Wenn nun gleich eine Participationsgesellschaft für eine besondere Handelsunternehmung in mehrer Hinsicht auß denselben Grundschen, wie die eigentlichen Handlungszgesellschaften, die Vertragspunkte herleitet, so unterscheidet sie sich hauptsächlich von diesen badurch, daß sie sich als Gesellschaft nicht ankundigt, daß sie den Förmlichkeiten der eigentlichen Gesellschaften nicht unterworfen ist, daß sie nach der Beendigung des Geschäfts aufhört. Für dritte Personen kommen daher die Theilnehmer als Gesellschaft nicht in Betracht, für sie gibt es eine solche nicht und sie halten sich, hinsichtlich ihrer etwanigen Berührungen mit dem unternommenen Geschäfte der Gesellschaft, nur an densenigen Theilnehmer (participe), sur welchen und mit welchem sie irgend etwas abgeschlossen oder ausgessührt haben.

PARTICIPATIONES, so nennt man die zehn Gemeinden im Canton Uri in der Schweiz, weil deren sammtsliche Einwohner die Fähigkeit Ehrenamter zu erlangen besiten, oder participiren können. (K. Püssler.)

PARTICIPATIONS-CONTO, biejenige Rechnung einzelner Theilnehmer einer Participationsgesellschaft (société participe, ober par ober en participation, s. participe), bie, wenn bas Geschäft, sur welches bie Gesellsschaft sich besonders gebildet hat, durch die Sauptbucher einer schon bestehenden und außerdem sortgehenden Compagniehandlung durchgehen soll, in der Art geführt wird, daß jede derselben und alle zusammen genommen, mit der

Hauptcompagnie-Rechnung im Ganzen und in ihren einzelnen Theilen übereinstimmen; ober es werden dem Participationsgeschäfte besondere Conti eröffnet. [Ebendiese Geschäfte geben zu verwickelten Buchungen Veranlassung; in vielen Lehrbüchern der Buchsührung hat man, vielleicht ebendieses Umstandes wegen, auf dieselben keine Rückssicht genommen. Vorschriften und Anleitung gibt Bergshaus (Versuch eines Lehrbuchs der Handlungswissenschaft z. 1. Ih. 1. Abt. Leipzig 1798) und Beispiele liesert Bleibtreu (Handbuch der Contorwissenschaft. Karlsruhe 1835. S. 465 bis 523).

PARTICIPIUM. Diese Benennung einer, nament= lich für die claffischen Sprachen fo außerft wichtigen, Bortgattung ward burch die lateinischen Grammatifer bem griechischen Kunstausbrucke ή μετοχή, b. h. eigentlich: Mitbesit, ober το μετοχιχόν, το μέτοχον nachgebilbet, und bezeichnet in Analogie mit mancipium, municipium, aucupium fo viel als: Theilnahme ober theilnehmendes Wort. In ben Grammatifen wird ber lateinische Name gewöhnlich beibehalten, indeffen finden fich auch Berfuche. andere an feine Stelle ju fegen. Der hollander 3. 28. gebraucht deelwoord (Cheilwort, womit man ein Antheil nehmendes Bort bezeichnen will). Im Deutschen findet fich dafür: Mittelwort, schon bei Gottsched 1), ber ben Ramen baburch rechtfertigt, baß "bas Participium zwis fchen ben Beit : und Rennwortern bas Mittel halte ober von mittlerer Ratur fei." Imiestow, ber polnische Name 2), ift aus imie (nomen) und słowo (verbum) gebilbet, und murbe unverwerflich fein, wenn er nicht an ju großer Beite litte, welche ihn gleichermaßen 3. B. auf Infinitiv, Gerundium, Nomen Berbale auszubehnen guließe. Die Araber sagen Jolel ober Nomen agentis für Partic. Act., und المع المغاول ober N. acti für Partic. Pass., woraus, obschon es nur ein Paar Participialformen allgemeinerer Bedeutung felbft find, welche fie, etwa wie die Lateiner Gerundium, jur technischen Benennung erhoben, boch so viel erhellt, daß von ihnen bie nominate Ratur bes Participiums als pormaltend betrachtet murbe.

Man kann mit ziemlicher Sicherheit behaupten, daß bie abendländischen Grammatiker, selbst dann, wenn sie das Participium, wie zum Östern geschehen, als eigenthümlichen Redetheil zählten, in ihm eine Zwitternatur anerkannten, welche man für charakteristisch genug hielt, um darauf die sast sämmtlich auf Eins hinauslausenden Benennungen desselben zu gründen. Bon einer andern Ansicht scheinen die indischen Grammatiker außgegangen zu sein, indem sie nicht blos das Participium, sondern überhaupt alle nicht finite Berbalformen vom Berbum absondern und an die Spize der Berbalberivata stellen. Bei ihnen heißt das Berbum kriya (actio), das Subsstantiv wigeshya m. (res distinguenda s. distincta), das Adjectivum oder attributive Nomen gun'awatschaka (Eigenschaftswort), Epitheton, Attributivum, Adjectivum

<sup>1)</sup> Grundlegung ber Deutschen Sprachtunft. 1749. S. 125. 2) Banbtte, Poin. Gramm. 1818. S. 29. 228.

Liverinant iber viersämmen. In Antendierbenen, alle Werfinnt, verant die Antendiere benden. Inner die Sone ausen Ansdruck von bennettung das Hamilianne, profile in inner beiondem Anner inde, madeginfend bestellt, von Antendiere und Hamilian die Hamilian Schwarzenten, von mannenen gervinnen das Kommen Bennetten von mannenen gervinnen das Kommen Bennetten von mannenen gervinnen das Kommen Bennetten von mannen der Antendiere das die met bestellt der die mannenen der dentenden

Eurenen mir um in dem Jerman, eine Jermait imerican Indiana und Indiana al militare, militare чения инферен чен их Сиррепния из Выполния. THE THEFT WAS ALLE WILLIAM THE PROPERTY OF SERVED TOTAL SECTIONS OF THE DESIGNATION CONTRACTOR IN 1929. Bereichten reinen June bereicht mitten were first rome in the British the last that was the mer Bereine finden beid, micht mehr die abreite bes men uter. weite we american ben Berein unnehme. In Francische anger: 2 min Thillian नी बार प्राप्त प्राप्त के बार्जि को बार्जिक भारत gen bie Broune nur auer freigen Berrett fuffen. near Teacher to Second Or near the France in the in in ferein ide kullung gert mit mit entietentenag in in man i um mittelten um cer ebeite. Man The state of the second of the at the same tradement betreen in the tradement Note that the property of the supported by the contract of the me the three things of the transfer 75° 350° 6 5 some established and the for the company and and the time is the contract of the con-THE CONTRACT OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF 20 65 216 9 & 6 1 marin 1 416 1/2 11 11 1 mil The the Manner of the contraction of the first of the first and he was a second to the second the second the second from a fell bear there were more than Bergem we

true ha his he me had he me had bet det det de de comme had he made had he had

hom, A this, Kingt, and Madures. Calcutta

of the Christian per Sicurd (Gramm, ge
of the state admitted, alse filter but Germodum von

in the state admitted the filter but Germodum von

in the state of the continue general luftuitivi) den Ras

immer mit bem logifchen Urtheilen aufammenfällt, mehr meichtiefficie tem Berbum finitum, feinem anbern Rebe weite 'oner ber, fabag bies ben alleinigen und mabrhaften Jacrumgennterichied des Berbums ausmacht. Es ift 3 vermendern, ja durfte auf ben erften Blick unmoglich inemen, und bennach bleibt es mahr, bag einer großen Bind von Swachen bas Berbum in sbigem Sinne m weder unt over wertlich willig abgeht, was natürlich in fene ampfindlicher Mangel und positiver Bilbungssehler einer Sprace ift, bine jeboch unmer leiblich von ihnen martalfen mit ". Solde Spracen befiten namlich en meter, mie bas Int ber Bermittelung und Sabvereinsome von Probicat und Subject ju übernehenen, mur fo. genannte Berba Subftantine, benen bieb Amet ja and in andern Sunden, wienes nicht entidlieblich, enfer ear weit, ober blas partifelartige Bertchen mit biefer Franction: ober enblich Stellung und Rebegufammenhang une coemails fant bin und wieder, felbft in flectirenben, wer eben burch Congruen; in ber Flerion bies leichter ertragenden Sprachen, biefe allem machen an den Geif die ubrigens grammatisch nicht weiter motiverte Ansobe mang, das Pradient bei bem Subject micht eine als bie ifen appositionellen Bufat beffelben in fich aufzunehmer, entern mide als faglich verträpft ju denten. Es gibt In feine Berbu, benen bie Copule ale permanent inbi urent genebe mutte; bie Beibe find es mur eventuell und diene ut diffelbe Bert, welches jeweilen als Bodame funger, siene die geringste angere Thanberung ju erichen e und ben Amfanden und ber Stellung off ameritamites Parmin, of Tejerin, Subftentio und fant Arennum, mount 3 D. die chinepiche und die mentrichimitren Erraden jubiriche Beispiele liefern. Merrer deier Art und effenber nominel, und enger, wenn mant ben Incibence recht verfieht, participial, fieben alfo in der Mitte purichen Berbum einerfeits und Abjectiv, Surduntun auf der empengengefesten Seite, was die Ber anderundent wenr Bedentung genigend erflart. Rabme man ; B. gerinent," so wende bies möglicherweise bald "it grint, grint," baid "grint" ober "etwes Geines, wie Bund, Freier' u. f. w. bezeichnen kommen. Dies erklatt fermer, wie felbft bie gebudetften Sprachen mitunter Paracroix sieich finiten Berben verwenden. Seltener ift bies mit Parincipien obne Beifigung anderer Berba ber Fall; der mit im Sanftrit 3. B. dittri (dator und daburus) in der 3. Person geradezu für daturus est gefat, und ber Lateiner bat ebenfo in ber 2. Person Paff. nach Bapp's unwiderleglicher Annahme, nur ein Pluralparticip, 3 S. legimini = legóperos, sc. estis, wie hinfiger 3. B. rervuuleron eist in der Griechischen 3. Dero son Perf. Paff., mit ber Copula. Beispiele aus bem Semitischen bei Emald, Grammatik ber bebr. Sprache 2 Aufl. G. 264., 350. 596. Bu geschweigen ber ungabtinen Falle, wo Participien mit Berben burch Umfchreis bung die Stelle von Berbalflerionen vertreten, berer namlich, wo noch jene beiden aus einander gehalten find und beshalb leicht kenntlich bleiben, hat bie neuere Beit noch

<sup>5)</sup> B. v. Dumbolbt, Rawifprache. 1. Th. S. CCCXLVII fg.

eine Menge andere berartige periphrastische Bisbungen an's Licht gezogen, die sich ihrer innigeren Berschmelzung halber mehr dem Blide entzogen, ihrem wahren Wesen nach sich aber nicht von den ersteren, außer durch größere Annäherung zu der immer sprachlich vorzüglichern und bequemern Flerion unterscheiden. Dahin gehört z. B. das poln. Persectum, welches in der dritten Person reisnes, dreigeschlechtiges Participium, z. B. im Singular byl, byla, bylo (er, sie, es war), in den übrigen Perssonen aber eine Verschmelzung desselben mit dem Verd. Subst. ist, wie ihr, mit der lat. und griech. Wurzel es (sein) einstimmiges s lehrt, das jedoch in der ersten Person Sing. schwand und beshalb den Slawisten die Natur diesses Tempus verdarg.

Wir haben gesehen, bag bem Participium, Infinitiv u. f. w. die Covula, welche bem Berbum fo wesentlich ift, abgeht. Daraus folgt jugleich, baß fie ber Dobas litat, welche eben an der Copula haftet, gleichfalls ermangeln, mithin es fie felbst und die Modi ganglich miskennen beißt, wenn man jene noch bin und wieber uns paffend ben modi verborum beigablt. Ferner liegt in ben genannten Berbalformen tein Personalunterschied; ib. rer größern Allgemeinbeit, ober, wenn man es fo nennen will, Unbestimmtheit megen laffen fie fich auf alle brei Personen beziehen (ego, tu, ille legens und volo, vis legere, im Acc. c. Inf. me, nos, illum legere u. f. w.), ohne daß, wie jum mindeften in Sprachen, welche ben Personalunterschied am Berbum finitum bezeichnen, eine berselben auf fie ein ausschließliches Anrecht hatte. Das gegen find fie in vielen Sprachen nicht blos ber Numeral=, fonbern auch Geschlechtsbezeichnung unterworfen, welche lettere nur wenige Sprachen am Berbum finitum vollziehen: die nominale Natur jener Formen bringt bas mit sich. Außerbem nehmen sie gemeinschaftlich mit bem Berbum an Temporal : und Causalunterschieden Theil, ober wenigstens widerftrebt folches ihrem Befen nicht. Da auch in ihnen fich die im Berbum als zeitlich wirkfam dargeftellte Energie fortfett, muffen fie (wie bas Ber: bum) ber Beziehung zwischen Gubject und Object ober Urfache und Wirkung theilhaftig fein. Unbers ausgebruckt beißt bas fo viel: fie find activ, paffiv ober intermediar; Bestimmungen, die jedoch auch Bortern gang außerhalb ber Berbalsphare eigen fein konnen und es oft find, g. B. autor, Urheber, Thater (Act.), facinus, That, amabilis, individuus, untheilbar (Pass.), was um so weniger befremben tann, ale felbft die Rategorie ber Mobalitat, obschon in anderer Beise als in ben Modi, in vielen Bortformen, 3. B. facilis, amabilis, glaublich (Mogslichkeit) oder faciendus, amandus, τυπτέος (Nothwens bigfeit) Anwendung findet. Die verbale Paffivform als bloge Inversion ber activen Darftellungsweise, welche bas rhetorische Gewicht vom handelnden Subjecte auf bas leibenbe Object legt und baburch biefes jum grammatischen Subjecte erhebt und in den Mittelpunkt bes Sages stellt, ist beshalb nicht ber Sprache streng wesents lich, und daher in der That auch in manchen nicht zu wirklicher Ausbildung gebieben. Aus diesem Grunde barf man nicht grade in allen Sprachen infinite Passivformen erwarten, aber bie Transition ober Rection wird ben bersartigen Activformen wenigstens überall ba verbleiben, wo sie ben respectiven Berben selbst zusteht.

Im Obigen hat sich ber wesentliche Unterschied bes Participiums, Infinitivs u. f. w. vom Berbum finitum ober vom Berbum im eigentlichen Sinne herausgestellt. Nichtsbestoweniger mar bas Gefühl nicht gang irrig, welthes die abenblandischen Grammatiter bagu verleitete, biefe Berbalableitungen unter bie Rlerionen bes Berbums einzuordnen. Das blos praktische Interesse freilich und der leicht erklarliche Umftand, daß grade biefe Ber-balableitungen fich in fo großer Anzahl, als nicht leicht irgend andere, finden, tann fur eine miffenichaftliche Unordnung nicht von bem geringsten Gewichte fein; allein bie unleugbare Thatfache, daß etymologisch und begrifflich ebendieselben, wie teine anderen fonft, dem Berbum am nachsten fteben, erklart wenigstens bie abenblanbische Buordnung berfelben zum Berbum und macht fie verzeihlich. Wahr ift es übrigens nicht, bag bie Participien immer verbalen ober, genauer gefagt, radicalen Urfprungs fein mußten. Es gibt beren eine Menge nominalen Urfprungs, die, ohne Dagwischenkunft benominativer Berba, birect von Rominen ftammen und folglich felbst benominativ sind. Beispiele, wie auritus, argentatus, ansatus, gebentelt, geobrt, im Sanftrit eine Menge Formen auf ita, wie pushpita (mit Bluthen verseben), bie volls kommen mit ben Participien ber X., auch die Denominativa umfaffenden Claffe übereinftimmen, beweifen folches gur Genuge. Bie einerfeits an bas Berbum, ichließt fich bas Participium nach einer andern Seite bin an bas Nomen und zwar fpeciell an bas Abjectivum. Genau genommen, verhalt es fich mit Infinitiv, Gerundium und Suvinum ebenfo, nur baf bei diefen ihre fubftan. tive und mehr abstract tobte Ratur es ift, wodurch fie fich nicht blos vom Berbum, sonbern auch vom Partis cipium abscheiben.

Den Unterschied bes Participiums vom Abjectip bestimmt man gewöhnlich und zwar gang richtig, babin, bag letteres blos eine fire und gewissermaßen rubende Gigenschaft, erfteres aber einen als veranberlich in ber Beit aufgefaßten Buftand ober eine folche Thatigkeit ans gebe. Attributiven Charafter fobann, nicht aber ben pras bicativen, welcher bem Berbum finitum fraft ber ibm einwohnenden Copula allein gebührt, haben beibe, und erhalten ben lettern hochstens zuweilen in ber früher von uns angegebenen Beife. Der Hauptunterschied liegt alfo in ber bem Participium mit bem Berbum finitum gemeinschaftlich gutommenben Beweglichteit in ber Beit, 3. B. grunend, lernend, mabrend im Adjectivum 3. B. grun, gelehrt (letteres bier in feiner abjectiven Geltung) ber Beitbegriff vollig erlischt. In ber Sprache find felten jabe Unterschiede ohne alle vermittelnde Ubergange und Grenzvermischungen anzutreffen, und fo geschieht es benn oft, bag Participial formen bie ihnen ber Strenge nach gemäße Bedeutung einschwinden laffen, und begrifflich gradeswegs zu Adjectiven ober Subftantiven umschlagen. Sapiens, schmedend, prudens st. providens, sich vor: sebend, Fürsorge tragend, sind, insofern man bas sapere.

providere auf Personen bezieht, benen es als Habituels les zukommt, Abjectiva. Téque (eig. alternd), odois (eig. essend), fatum, letum u. s. w. lassen sich nur noch etymologisch als eigentliche Participia erkennen; begrifflich unterscheiden sie sich von den Substantiven in nichts mehr. Und so bei vielen andern eigentlichen Participialsormen.

Bekanntlich wird von ben verbalen Infinitformen in vielen Sprachen ein bochst zweckmäßiger Gebrauch ber Art gemacht, daß sie gewissermaßen als Abbreviatus ren erscheinen von Rebenfagen, bie, falls man bes Berbums in finiter Gestalt fich bedienen wollte, mittels relativer Pronomina ober durch Conjunctionen bem Sauptfate einverleibt werden mußten; weshalb benn auch die Schulpraris berlei Infinitconstructionen in Gate aufzulosen pflegt. Bei strengerer Unsicht stellt sich die Sache gleichwol anders bar. Man fann immerbin einraumen. ein Participium, Gerundium ober ein Infinitiv vertrete gumeilen eines untergeordneten Sates Stelle: logisch ift Dem fo, aber nicht einmal ber verschiedenen oratorischen Wirkung zu gebenten, bleibt zwischen beiderlei Ausbrucksweisen grammatischerfeits ein unvertilgbarer Unterschieb. Es ift bloge Einbildung, wenn man mahnt, Relativum ober Conjunction lagen in ben Infinitformen, jedoch nur unfrei und gleichsam eingewickelt. Gie thun bies so menig, als etwa die Kinitform sammt ber, von ihr eingeschlossenen und jedem Sate nothwendigen, Copula in einer Infinitform gesucht werben burfte, worin ja grabe.

Die satbilbende Rraft erloschen ift.

Es wird nicht unzwedmäßig fein, bies in ber Rurze an einigen Beispielen zu erlautern. Rehmen wir zuerst ben sogenannten Accus. c. Infin. In: Gaudeo, quod amicus meus valet bilbet gaudeo ben regierenden Gubject:, bas Ubrige ben bavon abhängigen Dbjectfat, welchen lettern man fich folglich, nach Art von id (Accus.) gaudeo, quod (ebenfalls eig. Accus.), im Accusationers baltniffe ftebend ju benten bat, trot bem, bag fich barin das Subject (amicus) als Nominativ befindet. Der abbangige Sat ift immer noch Sat, wahrenb von ber, im Ubrigen gleichbebeutenden Conftruction "gaudeo, amicum meum valere" bie Sat form aufgegeben ift. Sagte man statt bessen etwa gaudeo de valetudine amici mei, so wurde bei der rein substantiven Natur bes Wortes valetudo, welche baber auch ben Genitiv amici nach fich zieht, wenigstens nicht bestimmt genug die Freude über bas "in ber Gegenwart andauernde" Boblfein des Freundes, sondern vielmehr über ben Gesund. beitezustand beffelben im Allgemeinen ausgebrudt fein. Dies vermag aber die, zwischen beiden Ausbrucksweisen gleichsam in der Mitte ftebende Conftruction bes Infinitiv mit bem Accusativ, indem der Infinitiv nicht vollig gur Starrheit des Substantive herabsinkt, fondern noch die energische, dem Beitverfluffe bingegebene Natur bes Finits verbums theilt. Es fest fich namlich ber Infinitiv an bie Stelle bes lebenbigen Prabicats (valet), nur baß freis lich die finite Natur des lettern, d. h. Copula und Perfonalbezeichnung, verloren geben, bafur es aber auch nicht einer Binbepartitel (quod) bebarf, welche bie Unterords nung des valere unter den Sat gaudeo andeutete.

Eine natürliche Kolge bievon ift, daß sich das Subject (amicus) nun nicht mehr, wegen Mangels eines finiten Prabicats, in felbständiger Herrschaft aufrecht erhalten tann, fondern, wie bas Pradicat, in ein Abhangigteits: verhaltniß begeben muß. Gegen ben Infinitiv, meinen wir nun, gibt es feinen unabhangigen Charafter nicht auf, und bleibt ibm parallel so gut als z. B. in amicus valet. Man benft fich bie Sache wol fo, als mare valere amicum so viel als - bas Wohlsein "in Bezug auf" ben Freund, ober umgekehrt: ich freue mich uber ben Freund "in Bezug auf fein Boblfein" - aber ber Accusativ amicum ist gewiß nicht so zu valere wie amici ju valetudo gestellt. Bielmehr rubrt bie oblique Cafusform von ber Rection bes Berbums (gaudeo) ber, von bem auch anbererfeits ber gleichfalls im Accufativ gu bentenbe Infinitiv abhangig ift. Die beste Unalogie bieten bier Structuren mit Doppelaccusativen, als: Doceo aliquem (Person) aliquid (Sache), worin sich auch eine Doppelbeziehung ber Objecte zum Berbum, jedoch eine unter ihnen beiben unabhangigere freiere, als beim Aocusat. c. Infinit., offenbart, welche inniger unter fic verbunden und gleichsam zu einem einzigen Objecte verfcmolzen erscheinen. Man vergleiche:

signe jubeo / eum ihn (Person)

ich heiße abire gehen (Sache); welches Berbaltniß fich nur etwas anders gestaltet, wenn der Infinitiv noch einen Accusativ regiert, z. B. jubeo eum aedificare domum, woburch auch paffive Structuren, wie jubeo domum (Dbj.) aedificari ab aliquo (Subj.) moglich werden. Ferner lägt sich, nach bem Mufter von doceor rem, 3. B. doceor, Deum esse sagen, wo bem rem der gange Accus. c. Infin. gleichsteht. Go ertis ren fich bann auch felbst berartige Rebeverbinbungen, wie creditum est ober certum est, Deum esse; jussum est, aedificari domum u. s. w., in welchen die Accus. c. Infin., trot ihrer obliquen Form, Subjectes Stelle vertreten. Allerdings tann burch leichte Bendungen auch ber Nomin. c. Infin. eintreten, wie in: Deus esse creditur (bas Berbum hier nicht neutral: es, sondern personlich: er, Gott, genommen), jubentur homines aedisicare domum u. s. f., allein auch die vorhin genannten Structuren lassen sich genügend rechtfertigen. Man braucht nicht einmal einer Berirrung bes fonft iblichen Sprachgebrauchs, mo ber Accus. c. Infin. zu eis nem Berbum als Object tritt, vorauszuseben; "bas Gott : fein, ro Deor eirat, bas Sausbauen" find augen: scheinlich neutrale Ausbrude, wie benn bie Form ber Prabicate creditum, certum, jussum jur Genuge beweift. Creditum u. f. w. find eigentlich mannliche Accus fative, bie wegen ber unpersonlichen Natur bes Reutrums auch als Neutralnominative verwendet werden, was in biefer Declination im Lateinischen, Griechischen, im Sanftrit u. f. w. ber Fall ift. Rein Wunder daber, bag fich biefer Gebrauch beim Accus. c. Infin. felbst fur ben Fall ausbehnte, wo diefer als Gefammtheit, nicht fo febr ber in ihm enthaltene Accusatio, die Function Des Gubjects übernimmt und bemzufolge nominativische Geltung hat. Übrigens ift noch zu bemerken, daß sich ber Accus.

c. Infin. auch z. B. im Sanstrit finbet. Im Hitopad. Gantuñ (ire) katham (quomodo) mâm (me) samb-

hâshahê (jubes?)?

Es ist wol beutlich genug, wie in ben genannten Fallen und fonft ber Infinitiv als Substantiv agirt, wenngleich er barum nicht feinen Berband mit bem Bers bum aufgibt. Ebenso verhalt es fich mit bem Gerun: bium. Dies Wort wird freilich von so vielen Berbalableitungen gebraucht und misbraucht, daß es schwer balt, über Diejenigen Formen, welche man mit Diefem vagen Ras men belegt, im Allgemeinen etwas Bestimmtes festzustellen. So viel burfte jedoch anzunehmen erlaubt fein, bag man barunter meiftens folche Formen zu verfteben habe, bie als Erganzungen bes Infinitive bienen und namentlich baufig in einem obliquen Casus steben, ber fie fur abverbiglen Gebrauch vorzüglich geschickt macht. Das lat. Gerundium eignet fich vielleicht am wenigsten bagu, um fich bie Ratur biefer Form vollig flar zu machen. Außerlich ift es im Lateinischen bas Reutrum zu dem nicht sehr genau sogenannten Participium Futuri Passivi (eber Part. bes Sollens), und gewinnt feine substantive Natur, moburch es fich von biefem Part. unterscheibet, eben burch Unnahme bes neutralen Geschlechts. Ars docendi literas ober docendi literarum ober, mit bem Participium, docendarum literarum laufen begrifflich, obschon nicht vollig in grammatischer Beziehung, auf eins hinaus. Bei bem ersten Ausbrucke macht bas Gerundium noch seine perbale Natur insofern geltenb, bag es ben vom Berbum docere abhangigen Casus beibehalt. Der doppelte Ge nitiv in der zweiten Redeform lagt allenfalls eine boypelte Erklarung gu. Entweder namlich bangt literarum von docendi grade so ab, wie es bei Gubftantiven, 3. B. institutio, doctor literarum, ublich ift, ober es bezieht sich, mas jedoch weniger glaublich scheint, jeder ber beiben Genitive fur fich auf bas Regens ars, fobag fie nur einander coordinirt maren. Die adjectivische Ras tur des im britten Ralle angewendeten Particips führt naturlich auch Congruenz mit bem zugehörigen Gubft. berbei. Der Lateiner erfett burch fein Gerundium bie Flerion bes Infinitivs, welche ihm, beim Mangel bes Artitels, ganglich versagt ift. Der Deutsche flectirt feisnen Infinitiv grabezu, 3. B. bie Kunft bes Lehrens, ober hilft fich burch Partikeln, als: ju lehren; ber Grieche kann dem Inf. durch Worfetzung des flectirten Artikels seine Starrheit nehmen, mas romanische Sprachen, z. B. l'art de vérifier les dates, mittels Partifeln vermogen. Daber bann noch ein mannichfacher Gebrauch bes lat. Gerunbiums, &. 28. docendo (instrumental) discimus, mit Drapositionen ad docendum u. f. f.

Grabe zu temporalem und caufalem Gebrauche aber, ber in vielen Sprachen bei Gerundialformen gangbar iff, bat ber Lateiner, mahricheinlich weil ihm zu biefem 3mede fcon ber Ablat. abs. ju Gebote ftanb, fein Gerundium faft gar nicht verwendet. Defto häufiger thun dies die Lochters fprachen des Lateins, welche gludlicherweise fich den Ablativ des Gerundiums erhalten haben . 3. B. Italienisch sapendo io u. s. w. (weil ich wußte; eig.: ich, durch

bas Wissen bewogen, ober bergl.); avendo aspettatto due ore, tornai a casa (nach bem Gewartethaben zwei Stunden kehrte ich nach Hause zurud); egli, ricordandosi della lettera, mi disse (er, in dem Sicherimern bes Briefes, sagte zu mir), oder auch parenthetisch nach Weise des lat. Abl. abs. z. B. io ti fard conoscere, dimorando tu meco, la qualità di essa (ich werbe, mahrend bu bei mir bleibst, eig. im Berweilen bu bei mir, u. s. w. '). Spanisch z. B. en cantando, franz. en chantant aus Lat. in cantando, nicht, namentlich wenn es ohne en fteht, ju verwechseln mit bem Part, chantant, e (Lat. cantans) u. f. w.) 8), welches durch jenes fast gang verbrangt ist und nur noch in mehr ab-

jectivem Gebrauche fortlebt.

Die Infinitiv: und Gerundialformen im Sanstrit. beren namentlich die Bedas in beträchtlicher Menge bes figen, find vielfach besprochen worden 9). Uber die beftimmte grammatische Form ber Gerundia auf tva und ya lagt fich ftreiten, boch eigentlich nur barüber, ob fie, wie Bopp mit großer Bahricheinlichkeit vermuthet, grade Inftrumentalcafus feien von abstracten Berbalnominen. Oblique Casus sind fie jedenfalls, und unaweifelhaft gebort die Form auf två zwar nicht streng zu bem in manther Beziehung eigenthumlichen Infin. auf tum, aber boch zu einem nicht minder mittels bes abstracten Nomis nalsuffires tu gebildeten Romen, und ebenso unzweifels haft lehnt sich die andere auf ya (wie das lat. Geruns bium) an bas in ya austautende Passivparticipium, mit welchem sich auch Abstr. auf ya berühren. Die syntaktis iche Berwendung diefer Gerundia entspricht nun gang ber im Stalienischen üblichen. 3. B. Nal. I. 32. Ity uktvå (nach so Sprechung, Stal. avendo ditto) an'd'adshah (bie Gans), punar agam ya Nishadhan (nach Wiederkehr zu bem Nischadhenlande) Nale sarwan nyawedayat (verkundete fie Alles dem Malas), wo also untergeordnete Zeitbestimmungen mittels ber Gerundia gleiche fam in adverbialer Beise ausgebruckt find, wie es ber Lateiner burch Redewendungen mittels bes paffiven Particips, 3. B. sic dicto, auch vermochte, mabrend er inbeffen auch abjectivisch bas Particip mit bem Subjecte (3. B. sic fatus anser, — regressus) in Einklang bringen kann. Causal sagt man 3. B. dshitva (vincendo, burch Besiegung), Bopp, Conjugationssystem S. 45., welche Bedeutung auch am nachsten mit ber Instrumentalform biefer Gerundia übereinstimmt. fanffrit. Infinitiv zeigt fich in verschiedenen obliquen Cafus (gewöhnlich Acc., aber in ben Beben auch Dativ, Genit. und Ablat.), und bas lat. Supinum, welches mit ibm (bie Namensverschiedenheit ift babei gleichgultig) formell vollkommen übereinstimmt, bat besgleichen zwei und, nimmt man Rebensarten, wie despicatui habere, bin-

<sup>6)</sup> Diet, Gramm. b. rom. Sprachen. 2. Sh. S. 97.

<sup>7)</sup> Fernow, Ital. Sprachl. 1815. S. 587 fg. fenbach, Roman. Sprachen. S. 69. 101. 9) f. insbefonbere B. v. humbolbt in Schlegel's indicker Bibl. 1. Bb. S. 432 fg. 2. Bb. S. 71 fg. Lassen, ebenba 3. Bb. S. 100—107. Bopp, Conjugationssyst. S. 37 fg. und, mit Ruckficht auf Lassen, Gramm. crit. p. 246—255 cc. Kl. Sanktritgramm. S. 286 fg. Bergl. auch Schmitthenner, Ursprachl. S. 235.

Bu, vielleicht gar brei verschiebene Cafusformen. Im Altpreufischen finden fich außer den Infinitiven auf t, welche unftreitig, wie die gleichlautenden Lettischen, ben Lithauis fchen auf ti parallel geben, noch beren zwei, welche obne allen 3meifel fich an bas Suffir tu anschließen. erfte form, welche mit ton, g. B. bei Bater, Sprache ber alten Preußen S. 62. quotilaiti (wollet) enimton (annehmen), aber ebenba auch enimt, einmal auch, ies boch nur dies einzige Mal, prei issprestun (zu verste ben) S. 59 mit tun schließt, kann nichts anderes fein, als die Formen auf tum im Sanftrit und Lateini. fchen, b. b. Accuf. Bon ber zweiten auf twei, twi, 3. B. tou turri westwei (bu follft fuhren) ober prei poutwei (zu trinken) wird es fich nicht leicht mit vollis ger Sicherheit bestimmen laffen, ob fie ben fanftr. Dat. bes Inf. auf tave, tavai ober vielmehr ber Infinitivform auf tvi, 3. B. pitvi, naber ftebe. Das fog. Supinum ber Letten und Lithauer auf tu ftimmt nicht etwa ju bem Lateinischen auf tu, sondern vielmehr auf tum, und Bu bem eben erwähnten Altpreußischen auf ton. Der Bette bat namlich ben Rafal bes Accuf. vollig unterbrudt, ber Lithauer ibn gewöhnlich als Rhinismus, welcher gras phisch am u mittels eines Striches bezeichnet zu werden pflegt, gerettet, aber ihn bier gang fallen laffen, mit Ausnahme des in fich bas Supinum enthaltenden Conjunctive, 3. B. butum-bei (bu mochteft fein), welcher fogar por nachfolgendem b bas m in feiner gangen Urfprunglichkeit festhielt. Much bas Altflawische besitt biefe Korm, welche in ihm auf t', b. h. t solidum, enbet, woraus beffen Unterschied von bem Infinitiv auf ti deutlich bervorgeht. Dieses Glawische ti, Lith. ti, Lett. abgestumpft zu t, im Poln. c', weil t vor i haufig biesem Banbel unterliegt, steht zu bem Benb. tim, Perf. ten, den in gleichem Berhaltniffe als Lith. Lett. tu zu Sanft., Lat, tum. Das Guff. tu bilbet eigentlich abstracte Domina ber Handlung, wie Lat. actus, wovon bas Supin. actum ber Acc., Griech. έδητύς u. s. w.; ebenso aber auch im Sanstr., Griech., gat. ti (Nom. ti-s) z. B. Sanftr. mati-s, µητις, Lat. mens, Gen. mentis, fers ner mes-sis u. f. m., wovon dann die vorhin genannten Infinitivformen auf tim u. f. w. gleichfalls eigentlich Aceufative find. Dierzu findet fich nun auch im Lith. noch ein anderer Cafus, namlich ber von ben Grammatitern freilich nicht als folder erkannte Instrumentalis auf te (wie su awe, mit bem Schafe, von awis), &. B. bei

Mielde, Lith. Gramm. S. 184, negirdete negirdejau (mit Richthoren habe ich es micht — gebort, b. h. ich habe es ganz und gar nicht gehort 10). — Bur Aufklas rung ber Infinit. und Sup., die mittels bes Guffires tu gebildet worden, mogen einige erlauternde Beispiele nicht unzweddienlich fein, woraus insbesonbere bies erhellen wird, daß dieselben, zwar keineswegs allein, doch gern nach verbis movendi geseht werden, um den 3wed ber Bewegung anzubeuten. Dan vergleiche g. B. Sanftr. tavôr anyataram (ab his ambobus diversum quemque) vôddhum (oppugnatum) yasyami (ibo). Ramây. Bopp, Conjugationsspft. S. 42. — Lat. dormitum ire u. bgl. — Slaw. idou ickat' (eo quaesitum) Dobrowsky, Inst. §. 86. p. 393. et §. 49. p. 645. — Lettisch gulletu wehst (jum Schlafen führen); kungi nahk tihrumu raudsitohs (bie Herrschaft kommt, sich ben Ader zu besehen); ehstu lungt (zum Gffen bitten). Rofenberger, Bett. Gramm. 6. 99. - Bith. 3. 28. eimi girdetu, aber auch girdeti misse, ich gehe zu boren (eo auditum) bie Resse. Auch sunku yra sakyti (so mit ti!), es ift schwer zu fagen, mas ber Lateiner burch difficile est dictu ausbruden murbe. Dielde, Lith. Gramm. S. 183.

Die Lithauer und Letten machen von ihrem aro-Ben Reichthume an verbalen Infinitformen einen febr mannichfaltigen und bochft zwedmäßigen Gebrauch, bet nur leider bisher von den Grammatitern wenig begriffen und noch weniger in gehörigem Zusammenhange ift beleuchtet worden. G. Pott, Etym. Forsch. II. G. 568 fg. Ihre Gerundia, bie je nach bem verschiedenen syntaltischen Gebrauche ungenau auch bald Infinitive, bald Conjunctive von den Grammatikern genannt zu werden pflegen, bangen mit ben Participialformen innig gufammen und scheinen, ba fie keine eigentliche Alerionsenbung zeigen, die kurzen Neutralformen ber Participia im Ac cufativ Sing., es mußte benn eine andere Casusenbung fruberhin an ihnen gehaftet baben, aber nachmals abge fallen fein. Benigstens, bag im Lettischen bas Reutrum ganz und im Lithauischen fast ganz verschwunden, durfte gegen jene Erklarung tein Einwand fein. Bu bemerten ist jedoch, daß vom Part. Fut. das Neutr. 3. B. buse, sprich busen, das Gerund. aber busent lautet. Mielde, Lith. Gramm. S. 144. Auch die altslawischen sogenannten Gerundiva stehen mit ihnen in sichtbarem etymologis ichen Busammenhange. Man vergleiche g. B.:

Particip.

Praes. Lett.

elssots m., osha f. u. im Conj. oti f. — elssoht (o, oh = an).

elssus m., ussi f. — elssus

elssus m., esanti f. — elssus

esant

Ger. Slaw. coushtshi f. (ou rhiniftisch).

Griech. éwr, wr m., odva, éassa f., ör s.

Sanstr. san m., sati f., sat n. (Thema sant):

<sup>10)</sup> Man beachte dabei 1') daß die Lithauer und Letten es lieben, ebenso wie die Griechen, die Regation zu wiederholen, und zwar um der Emphase willen, ohne daß die eine Negation von der andern aufgehoben wurde; 2) daß beide gern stammverwandte Worter zussammenbringen, um gleichfalls badurch den Ausdruck zu verstärken, namentlich auch durch das Gerundium, z. B. Lettisch Kes rockout rocku ich mit Sehen sehe, ober ich sehe mit sehenden Augen. Stender, Lett. Gramm. §. 181. Bergl. hierin das Debr. Ewald, Gramm. der hebr. Sprache. 1835. S. 331. §. 541. Siehe auch noch Pott, Etymol. Forsch. 1. Ab. S. 90 fg.

Particip. Gerund. ş bijis m., bijussi f. 2) Perf. Rett. buwes m., usi f. búwus · Lith. Slaw. bùw m., bùwshi f. Ger. plur. bùwshe (ett. bijushi m., bijushas f.) Griech. πεφυώς m., πεφυυία f., ός n. Sanstr. babhawan m., ushi f., was n. (Thema wans). 3) Fut. Lett. buhshoht und buhshus. (buhshots) Lith. buses m., busenti f. búsent. Griech. φύσων m., φυσούσα f., σον n. Sanffr. bhawishyan m., ati f., at n. (Thema shyant): Slaw. boudoushtshi f.).

Dazu kommt nun noch Lettisch elsssam (im Sein, bag - fei), buhsham (fein werben); sargam (im Suten) u. f. w. Offenbar berühren sich biefe Formen, wie im Lat. das Gerundium und das fogenannte Part. But. Paff., mit dem Part. Fut. Paff. 3. B. sargams m., sargama f. (ber, bie zu butenbe), entfernter auch wol mit bem Part. Praf. Uct. z. B. Isargadams m., dama f. (bus tenb). Im Lithauischen bat bas Part. auf mas, ma, z. B. laikomas, ma (qui, quae tenetur), mylimas, ma (φιλούμενος, η) prafentiale Paffivbedeutung, wie im Slam. Dobrowsky, Inst. p. 519. Gine weitere ety: mologische Beziehung mochten bann biefe Formen zu Lett. Abstr. auf ums und Lith. imas baben (Etom. Korfch. II. 591. 593), etwa wie τυπτέμεναι, έμμεναι, έμμεν ciners feits zu τυπτόμενος, bann aber auch zu lat. Bildungen, wie flumen, fulmen neben terminus, alumnus u. s. w. Hamaker (Akad. Voorlezingen p. 92) halt bie griech. Inf., wie τυπτέμεναι, τετυφέναι, τιθέναι für Dative, in welcher Unficht (f. Bopp, Gr. crit. p. 253) er nicht gang Unrecht haben mochte. Die Casusenbung murbe bann bem Deutschen: ju thun, Engl. to do, Frang. & und de faire entsprechen. Bielleicht rath man aber noch richtiger auf eine alte, feminale Locativform, wie g. B. yaual, Romae, ba die indischen Grammatifer die Burgeln im Burgelverzeichniffe burch ben Locativ, g. 28. gam burch gatau (im Geben), commentiren.

Wir, beben jett aus dem mannichfachen Gebrauche bes Gerundiums im Lithauischen und Lettischen einige wichtigere Falle aus. Im Lettischen fagt man g. B. deijoht (saltando) kahju lause (crus fregit); es redsu (ego video) ssauli (solem) lezzoht (im Aufgeben), ich febe bie Sonne aufgeben; linds saulitei (Dat.) lezzoht (bis Sonnenaufgang) gull (schlaft er), vgl. Sanftr. purâ sûryasyô dêtôh (πρὸ τῆς τοῦ ἡλίου ἀνατολῆς) Bopp. Gr. crit. p. 253. Auffallender ift ein bem Lith. (Mielde, Lith. Gramm. G. 189) und Lett. (Rofen: berger, Lett. Gramm. S. 77) gemeinschaftlicher Gesbrauch. Diese Sprachen gewinnen namlich, wenn sie jum Dat. personae das Gerundium setzen, daburch eis nen bem gat. Abl. absol. im Sinne entsprechenden Ausbrud. 3. B. Lith. Diewui (3e w) dudant, b. h. Deo dante: Lett. kungam (domino, Dat.) brauzoht, als ber herr fuhr; saulei (Dat.) lezzoht (sole oriente). Der Unterschied vom Abl. absol. liegt barin, bag bas inflerible Gerundium, nicht eine bem Dative congruente

Participialsorm zum Subst. gestellt wird. Diese Construction mochte nun wol aus dem häusigen Seten solcher Ausbrücke, wie mihi est (habeo), mihi faciendum est, in diesen Sprachen, z. B. Stender, Lett. Gramm. §. 114. 115. man irr (mihi est), man elsssoht (Gerund., quod mihi sit), man duhs sargaht (mir ist hüten, mihi est custodiendum) u. s. w. herruhren. Es bedeutet demnach saulei lezzoht streng genommen wol so viel als: quum soli ortus est, wenn der Sonne das Ausgeben zutommt.

Außerdem übernehmen in den lett. Sprachen das Gerundium und Supinum, ja ebenso häusig das Partiscipium das Amt eines indirecten Modus, oder, wenn man es so nennen will, des Conjunctives, der ihe nen, wenige Spuren abgerechnet, eigentlich formell absgeht. S. Hall. Jahrb. 1838. Nr. 191. S. 1525.

1) vertritt das Supinum den Conjunctiv, in einigen Personen für sich, in andern verbunden mit wahrscheinslich conjunctiven Formen von Lith. buti (esse). Dieser Gebrauch rechtsertigt sich unstreitig dadurch, daß der Acc. Sup. die Tendenz zu einem (noch nicht erreichten) Ziele, folglich einen nur erst im Gebiete des Möglichen liegenden Zustand bezeichnet, welcher Begriff dem conjunctiven Modus ganz gemäß ist. So lautet z. B. von buti selbst der supinale Conjunctiv:

```
Lettisch.
          Lithauisch.
Sing. 1. búcziau (cz ft. t)
                               es
     2. bútum-bei
                               tu
                                           buhtu
     3. bútu
                               wiñsh m.
                               wiñña f.
Plur. 1. butum - bime
                               mehs buhtum
        bútum-bim' unb
        butum' (mb') Mielde S. 143.
     2. bútum-bite
                               juhs buhtut
                               wiññi m. } buhtu
     3. bútu
                               wiññas f.
```

b. i. ich mochte sein, ich ware, ober, strenger: ich zum Sein (bereit) u. s. w. Lith. z. B. prassykim Diewan (precemur Deum), kad (ut) pakaju (pacem) dütu (datum) ant 'zemes (in terra), s. v. a. ut det (ad dandum accedat). Lett. luhds winnu (roga eum), ka (ut) tas (is) nahktu (veniat; eigentlich zum Kommen) u. s. f.

2) Das Gerundium. Lith. z. B. Ne wieriju (ich glaube nicht), jiñ karaluñ (αὐτὸν βασιλέα) esant (im

Sein, Ital. essendo). Lett. als fog. Conjunctivus referens in Rallen, wo man im Lat. ben Acc. c. Infin. fest, als: winsh teiz (er fagt), ka (bag, melche Partifel auch megbleiben tann) neweens (Niemand) ne (nicht)

elsssoht (im Gein) mahjas (zu Saufe).

3) Mehrere Participia. Lith. 3. B. Ne wieriju (ich glaube nicht), jog (bag) karalus (βασιλεύς) esas (ων) ober jin karalun esantin (αὐτὸν βασιλέα ὄντα) b. b. ich glaube nicht, bag er Konig fei, non credo, eum regem esse. Lett. winsh dohma (er glaubt), ka (daß), es (ich) esssots (w) baggats (dives) ober man ess-Isoshu baggatu (me övra divitem); und außerdem noch Lett. man baggatu elsssam (me divitem ju fein, ober: im Gein). Man bemerte noch Rebensarten, wie winsh shkeetahs (er bildet sich ein) stahwohts (stans, bag er ftebe); winsh teizahs (er ruhmt fich) baggats (dives) elsisam (im Sein), mo ber Grieche ben Nom. c. Inf. fegen murbe. Lith. kadangi Diews ifsroda (ba Gott zu erkennen gibt), kad jis mus myl' (bag er uns liebt; Indic. Praes.), aber auch jin (eum, auror; ber Lateiner wurde se in diefem Falle gebrauchen) mus (uns) mylint (im Lieben) ober jin mus mylintin (eum nos

amantem).

Den Gebrauch fogenannter abfoluter Cafus ans langend, beachte man, daß dieselben eigentlich nichts weniger als absolut, ober, mas man bamit wol eigentlich ausbruden will, als unabhangige Sanglieber bafteben; vielmehr find fie als adverbiale und baber in obliquer Form auftretende Bulage ju bem hauptverbum bes Gas Bes ju betrachten, bas mittels ihrer, insbefandere temporale und causale Naberbestimmungen erhalt, Die ebendess balb, weil fie verbaler Art find, fich auch, wenn man für fie finite Form mablte, mittels Conjunctionen an bas Sauptverbum anknupfen und ihm entweder unter : ober auch beiordnen ließen. Unter ben Cafus pflegt zu folchen Structuren porzugemeife berjenige erlefen zu merben, mels cher in ben jebesmaligen Sprachen bas zeitliche Bann bezeichnet. Go im Sanfer. ber Locativ, weil Diefer nicht blos bas Bo, fondern auch bas Bann bezeichnet. 3. 28. Nal. II, 24: étasmin kathyamanê tu lokapalas – âdshagmur dêwarâdshasya samîpam i. e. Dum hoc narrabatur (jur Beit, ale bies ergabit murbe), mundi custodes adierunt Deorum regis propinquitatem nach Bopp's Ubersetzung, alfo gang in ber Beife, wie man im Boc. auch &. B. prahn'e (Bormittage) fagt. Lat. Der Ablativ 3. B. durante bello (wie hoc anno, noctu u. a.) und einzeln noch im Italienischen, wie durante la guerra; bagegen im Deutschen 3. B. mahrenbes (nur durch Irrthum: mabrend bes) Rrieges (wie: Tage, welches Tages ihr bavon werdet effen, Abends, Rachts) und im Griech. (wie rextoc) ber Genit. abfol. Es liegt in ber Ratur Diefer Redemeife, daß bas bem Participium beigegebene Gubject, wenn man, feiner oblis quen form ungeachtet, bas Substantiv in folden Structuren fo ju benennen ein Recht bat, von bem mit bem Berbum finitum verbundenen Sauptsubjecte verfchies ben fein muffe; ift es biefes nicht, fo wird naturgemaß Die abjective Conftruction vorgezogen, vermoge welcher sich bas Participium unmittelbar mit bem Sauptsubjecte burch congruente Alexionsformen, nicht indirect mittels bes Berbums, bem ber Cafus absolutus als abverbigler Bufat junachst angehort, in Beziehung und Ginklang fete. Ubrigens macht aus leicht einzusehenbem Grunde bas Passivum es moglich, manchmal ba, wo bei Berwendung des Activparticips die beiberfeitigen Subjecte ausammenfielen, einen Unterschied berbeiguführen, ber fo-

bann auch ben Cafus absolutus gestattet.

Diefen Auseinandersetzungen nun burfte als allgemeines Resultat zu entnehmen sein, daß die Infinitformen bes Berbums, vermoge ihrer amphibischen Ratur, welche bas Finitverbum gleichsam auf ben Boben bes Romens überträgt und baburch, wenigstens jum Theil, unter bes lettern Befet ftellt, begrifflich allerdings eine Art von Satflerion berbeiführen, Die nur viel fchmerfälliger mittels relativer Pronomina oder burch Beibilfe von Conjunctionen erreicht murbe. Die meiften Structuren, in benen folche Infinitformen verwendet werden, gehoren wegen ihrer pragnanten Rurze und wegen ihrer leichten Ginfügbarkeit in größere Redecomplere zu ben ausgesuchtesten und nicht genug anzuerkennenden Gutern einer Sprache, die von folch toftlichem Besithume geschidten Gebrauch zu machen versteht. Aber überdies baben jene Infinitformen noch bas Eigenthumliche, Berben allgemeinerer Geltung, Die als auriliare fungiren, 3. B. wollen, konnen, follen, muffen (mit Inf.), reggieνειν, διατελείν, παύεσθαι (mit Part.), Lat. ire mit Sup. 3. B. perditum ire, perditum iri, einen concretern Inhalt zu verleihen, ihrerseits dafür aber von jenen ein abftracteres Geprage, ober, wenn man will, eine flerivifche Bestimmung aufgedruckt zu erhalten.

Bas die etymologische Bildung bes Inf. Sup. und Gerund. anbetrifft, fo haben wir ichon oben gesehen, wie fich biefelben gern entweder mit ben verbalen Abstractnominen (Nomm. actionis), ober auch zum Theil mit Participien berühren, und es ist daher nicht zu verwundern, wenn, nach de Sacy's Bemerkung 11), 3. B. im Arabischen, bei eigentlichem Mangel bes Inf. in diefer Sprache, Romina abstr. beffen Dienst mit übernehmen. Die Participialbildung ift nicht immer vollig etymologisch aufs Klare zu bringen, aber so viel läßt fich mit Sicherheit erkennen, daß manche Participialsuffire pronominaler Ratur find, naturlich nicht in bem Sinne ber Personalendung, welche im Finitverbum bas Satsubject abgibt, aber boch auch diesem Sinne nicht burchaus entgegen, inbem es ebenfalls ber Berbalmurgel ein nominales Element anfügt. Gehr beutlich erkennt man z. 28. im Part. Prat. Paff. im Sanfir ta, Bet. to, Deutsch t, Griech. Abi. Berb. auf ro u. s. w. ben Stamm bes gleichlautenden Pron. Demonftr. wieder, welder in einigen Sprachen auch als bestimmter Artikel gebraucht wird, und es zeigt fich so z. B amatus, geliebt mit amat, er liebt, und amatur, er wird geliebt, oder γραπτός mit γράφεται ober γέγραπται, in Betreff ber

<sup>11)</sup> Deffen allgem. Sprachlehre, überfest v. 3. G. Batgr. 1804. Ø. 213.



Suffire, gang nabe verwandt. — Das Sebr. hat ebenfalls eine Art von Participien, Die fich burch ein prafis girtes, bem Interrogativstamme verwandtes 2 auszeichnen. Ewald, hebr. Gramm. 2. Aufl. §. 338. 351. 3. B. Beute, eigentlich mas genommen wirb. Der Interrogativstamm vertritt bier die Stelle bes Relativs. wie 3. B. in: geliebt, γραπτός, bas Demonstrativum (beutsch der für qui; Griech, munbartlich τό, τόν, τοί u. f. w. fur ö, öv, of). — Much im Dagyarischen ftofen wir auf Pronominalsuffire im Partic. 1) endet bas Part. Praf. fowol im Uct. als im Paff. und Deb. auf o in fog. harten und auf o in fog. weichen Bortern, was alfo wol fcmerlich etwas anderes fein mochte, als bas ungeschlechtige Pron. 3 Perf. o (is, ea, id). 3. 28. tanitó (lehrend), szerető (liebend); tanittató, szeretteto (mer gelehrt, geliebt wird); halo (fterbend), eso (fallend). 2) ebenso bas Part. Fut. auf ando, endo, ba es fich rudfichtlich ber erften Buchftaben genau an ben Conj. Rut. anschließt. 3) stimmen die Part. Prat. auf t, ott ober ött, ett, j. B. es-ett (gefallen, und: er ift gefallen), vollig mit ber 3. Perf. Ging. Prat. Ind. in ber unbestimmten Rorm überein, fodag biefe Derfon mabre scheinlich nur burch bas Participium vertreten ift, in welchem Ralle bas burch bas Prat. (Perf.) auch in ben ubris gen Personen hindurchlaufende t, 3. B. est-em, ich bin gefallen, est-el, bu bift gefallen, fich vielleicht mit bem Sanffr. Pronominalftamme ta (ber) entfernt berührt 12). 4) Werben, um auch bies hier gelegentlich zu erwähnen, Die Kormen auf va, ve und van, ven nur sehr uneis gentlich von ben Grammatitern Participia geheißen. Ihre Infleribilität, ihr abverbialer Gebrauch, endlich ihre Inbifferenz in Bezug auf bie gegenwartige und vergangene Beit, fennzeichnet fie vielmehr als gang eigentliche Ges runbia. Bgl. Fartas, S. 36. Das Suff. va, ve bezeichnet ursprunglich bas Wohin, 3. 28. hova? wohin? mindenüve, überall hin, S. 96, woran fich bann wol febr naturlich bas freilich accentuirte Suff. va, ve ans schließt, bas bei Beitwortern gebrauchlich ift, welche bie Berfetung in einen andern Stand (alfo auch ein Wohin) bezeichnen, als: katonava (jum Golbaten) lett (ift er geworben) S. 114. Der Ubergang von biefer Bebeutung zu ber von: in diefem oder jenem Bus fanbe, wie man bas Gerundium faffen tann, hat feine Schwierigkeit. Man vergleiche Beispiels halber: akar mikor (quotiescunque) jövök (venio) hozzád (te-ad b. i. ad te), mindeg (semper) imádkozva (in precando b. i. precantem) talállak (te invenio). Die Kormen auf van, ven, welche mittels hinzufugung von an, on, en, bas aus Part Prat. Abverbia bildet (§. 40), ber porigen Claffe entsproffen scheinen, entsprechen begriff. lich bem Sanstr. Gerundium. 3. B. egy tsataban (uno proelio-in) meg (particula explet.) gyözettetvén (Gerund. Pass. von gyozni, fiegen, alfo: nach Befiegts worden-fein, victus) az (Artifel) ellenség (hostis) magát (se) húsz (20) mértföldnyire (milliaria úsque ad) hátra (retro) vonta (duxit, zog sich zurud). (A. Fr. Pott.)

PARTICULAR. Die hiermit zusammengesetten Particularaccept, — astrolabium, — concilien, — concurs, — conto, — instrument, — synoden, — zahlung, suche man unter den Simplicien, also unter Accept, Concilien, Synoden u. s. w. (H.)

PARTICULARISTEN, Rame ber bogmatischen Partei, Die ein gottliches decretum particulare, ober einen Rathichluß jur Beseligung nur eines bestimmten Theils der Menscheit vertheidigt, als Gegensatz gegen bie Universalisten, die einen solchen Rathschluß fich auf bas gesammte Menschengeschlecht ausbehnen laffen. Dbs gleich die Parteinamen erst durch die Streitigkeiten in ber reformirten Rirche um bie Beit ber borbrechter Sonobe (1618) aufkamen, so zieht fich ber Gegensat boch burch bie gange abendlanbifche Dogmenentwickelung binburch. 3mei großartige Begrunder und Bertreter befitt jene bogmatische Denkart an Augustinus und an Calvin, jeboch ftanden Beide babei auf ziemlich verschiedenen Standpunkten. Augustin vertrat die im Abendlande überhaupt und besonders in Nordafrika mahrend der funf ersten Jahr= hunderte so lebendige Ibee von ber außern Rirche, beren Einheit ober beffer außeren Abgeschloffenheit, sodaß jeder Einzelne entweder zu ihr gehort, ober nicht. Wenn er erwiesen hat, wie er es besonbers im Streite gegen bie Donatisten zu erweisen versuchte, daß nur die Theils nahme an ber außern Rirche und beren Gnabenmitteln bie Geligkeit verleihet, so ist auch ber Particularismus erwiesen; benn bann reicht bie Gnabe Gottes nicht weiter, als das Baffer der Taufe, und der Theil ber, Mensch= beit, zu bem bies nicht gelangt, ift unwiederbringlich verloren. Da nun aber ein folcher Borgang nicht ohne bie Bestimmung Gottes geschehen tann, fo fteht fur bie gu Befeligenden und beren Auswahl aus ber gesammten Menschheit, bas decretum particulare fest. Es gebort bann aber eine Entschiedenheit, wie pur ein Augustin fie befaß, bazu, um vor ben emporenden Confequenzen nicht zu erschrecken, die Jeben, ben bas Baffer ber Taufe nicht geneht hat, ber ewigen Berbammniß Preis nibt. Diese Art bes Particularismus hat die kathotische Kirche adoptirt, fofern auch fie eine scharfe außere Grenze giebt zwischen ben zur Kirche Gehorenden und ben bavon Ausgeschlossenen. Ihr Umfang lagt sich, nach bes Dogmas titers Bellarmin Behauptung, ebenso scharf abgrenzen, als das Konigreich Frankreich ober die Republik Benedig: Theilnahme an ben außeren Inftituten ber Kirche, Glaus be an ihr Symbolum, Beachtung ihres Ritus, Gehor= fam gegen ihr Regiment, find bie Beichen, bag Jemand gur Kirche gebore, und fich beren Gnabenmittel erfreuen burfe. Freilich wirkt babei in ber katholischen Dogmatik sofort ein anderes, von Augustin sehr abweichendes Gles ment mit ein, bas burch eine semivelagianische Wendung bem Menfchen die Freiheit verleihet, felbst fich ber außes ren Rirche anzuschließen, bas also ben Eintritt in bie Bahl der Auserwählten doch nicht von einem besondern gottlichen Rathschlusse abhängen läßt, und insofern behauptet die katholische Kirche keinen Particularismus. Benn Augustin das particulare decretum im Interesse ber außern Kirche vertrat, fo hatte sein großer Geiftes

verwandter, Calvin, nicht biefelben Grunde bafur: benn burch bie Reformation mar die gange Ibee ber außern Rirche, als einer von Gott eingesetten außern Gubnanstalt, in ben hintergrund gebrangt, und Alles mehr in bas Gebiet bes Geistes herübergebracht. Aber auch hier ergab sich, felbst abgesehen von ben entscheibenden Paulinischen Stellen im Romerbriese, das particulare decretum durch eine einfache logische Consequenz. Wenn nach Augustinischer Lehre von ber Erbfunde bem Menschen feine Gelbftthatigfeit beim Werke ber Befferung zugestanden werden foll, und gleichfalls feststeht, daß boch nicht Alle verloren ge= ben: so muß ber Grund bazu allein bei Gott gesucht werden. Wie aber Alles, mas von Gott geschieht, unabanderlich gewiß ist, so wird auch bem blogen Kactum, baß Einige gerettet werben, Undere nicht, ein bestimmter Rath= foluß zu Grunde liegen, die Bahl derer, die begnadigt werben follen, fur alle Ewigfeit als firirt angenommen werden muffen. Gewiß hat ber Calvinische Particularies mus die ftrenge logische Consequeng fur fich, mabrend ein decretum universale, das Gott den Rathschluß zur Be feligung aller Menschen faffen laßt, mit bem boch eintres tenben Resultate, bag Manche verloren geben, nie in Ginklang gebracht werden kann. Wie man fich ba auch winben mag, bag jenes decretum universale nur unter ber Bebingung bes Glaubens gefaßt fei, es bleibt unerläßliche bogmatische Foberung, daß wie viel einer gottlichen Borberbestimmung babei zugeschrieben wird, bies auch nothwendig jur Musfuhrung tommen muffe, und bag ein decretum, bas Allen bie Geligfeit jufpricht, ohne bag boch Alle babin gelangen, kein wirklicher gottlicher Rathschluß mehr fei. Findet man sich dagegen burch Calvin's Particularismus im innerften Bewußtsein emport, weil eine gemiffe Anzahl Menschen ebenso ohne ihr Buthun befeligt, als andere verdammt werden, so ist eine Silfe gegen biese Consequenz nur in einer Rectificirung ber Pramiffe zu fuchen, und ber Sat von ber Erbfunde fo weit zu milbern, bis bem Menschen wirklich eigene Rraft gur Befferung zurudgegeben ift: bamit aber werden auf bas Sicherste sowol bie Grundsate Augustin's als ber Reformatoren umgeftogen; benn grabe in bem totalen Berberben ber Menschheit beginnen fie ihre bogmatische Reibe. kann bem Particularismus ein gewisses Princip religioser Begeisterung nicht absprechen, indem er auf jede eigene Thatigfeit bei bem Werke ber Befferung verzichtet, und mit voller Refignation Alles ber Bestimmung Gottes ans Allein ebendeshalb kann er nicht als eine beimftellt. genügende Bofung ber großen Aufgabe ber Speculation betrachtet werben, die beide Seiten, welche bei ber fittlichen Thatigkeit in Frage kommen, Freiheit und Nothwens bigkeit, zu vermitteln und in ihrem Busammenwirken barzustellen hat. Er gibt die erste ganz auf, und läßt nur die ameite gelten: er tennt feine eigene Entwickelung menfchlicher Anlagen, sonbern nur ein Gezogenwerben und vollige Paffivitat berfelben; er geftattet nur eine gottliche Wirksamkeit auf dem Gebiete des Geistes, barf beshalb als ein ethischer Pantheismus betrachtet werden. Grade biese schneidende Einseitigkeit, womit er das menschliche Bewußt= fein der Freiheit verlet, ift der Grund, weshalb er, obgleich von ben ausgezeichnetsten Salenten begrundet, fic auf die Dauer nicht zu halten vermochte. Gegen Aus gustin's Barte legte die tatholische Rirche burch ibr faft unbewußtes Burudgeben auf ben femipelagianischen Standpunkt Protest ein: gegen die Authorifirung ber Calvini: schen Sate auf ber borbrechter Synode war nicht allein Die bort verdammte Partei ber Urminianer (f. biefen Art.) im starken Wiberspruch begriffen, sondern innerhalb ber reformirten Rirche felbst entwickelten fich um bie Ditte bes 17. Jahrhunderts die entschiedensten Bersuche, die Barte bes particularen Decrets zu milbern; Cameron, Mofes Ampraut, Pajon, Papin, Testard liefern bagu bie Beweise, die einen hypothetischen Universalismus, Befeligung aller Menschen unter ber Bedingung bes Glaubens, einführten. Ja grabe bie borbrechtischen Gewaltschritte, woburch ber volle Particularismus gestützt werben follte, bewirkten im Grunde bas Gegentheil; man ging noch im Laufe des 17. und noch entschiedener im 18. Jahrhundert zum halben und bann zum ganzen Universalismus über. Die entschiedenfte Stute des Particularismus ift ftets die Panlinische Argumentation (Rom. IX fg.) gewesen, sobaf Eregeten, die fich zu jenem Spfteme nicht verfteben wol len, entweder schon im Boraus den hermeneutischen Sanon aufstellen, bas decretum particulare burfe bort nicht berauskommen, ober sich irgendwie zu Accommobation verstanden. Der Fehler babei liegt barin, daß man Ausspruche Pauli, die nur von der Auswahl zur außern Kirche gelten, sofort in das ethische Gebiet übertrug, und barin Auswahl zu Sittlichkeit und Seligkeit erblickte. Die Auswahl berer, bie einen Butritt ju ben außern Segnungen ber driftlichen Rirche, Lebre, Unterricht, haben, if gewiß ebenso particular, als die Bahl des Jacob und die Berwerfung des Efau (Rom. IX, 13): ber factische Bestand, daß nun einmal nicht Alle baran Theil baben, lie fert dafür den Beweis: allein nur wer dem einseitig bierarchischen Grundsate folgt, daß Theilnahme an ber au-Bern Kirche auch schon Sittlichkeit und Seligkeit bebinge, Jann jene Auswahl, im Sinne Calvin's auf Erwahlung und Berwerfung, fur ben Besit ber Gnabe Gottes ertids Die Berwechselung ber fichtbaren und unficht: baren Kirche, woraus so viel Berwirrung in ber firch: lichen Entwickelung entstanden ift, tragt auch bier bie Sould jener Ginseitigkeiten. (F. W. Rettberg.)

PARTIDA, heißt im weitern Sinne des Worts ein unter Kaufleuten stattgefundener Abschluß; dann auch eine Partie Waare, um welche man handelt. Im engern Sinne versteht man darunter eine Post im Journal, zu welcher ein Debitor und ein Creditor gehört, daher der Ausdruck: die Bücher auf italienische Weise in doppelten Posten halten.

(K. Pässler.)

Partie f. Part.

PARTIGLIATE, eine Dorfgemeinde im Diftrict X., welcher nach bem Orte Melzo benannt wird, ber Provinz Mailand, im Königreiche ber Lombardei, mit einer Gemeinbedeputation, einer eigenen zum mailander Erzbisthume gehörigen kathol. Pfarre, einer der h. Margaretha geweihten katholischen Kirche und drei Muhlen. Zu biesem Orte

gehören die Cassinaggi: Brusata, Cassinazza, Crosina, Nova, Rigordella und S. Maria. (G. F. Schreiner.)

PARTIGNANO, ein großes Dorf in ber neapolistanischen Intendanza Terra di Lavoro, an Pignataro grenzend und davon nur eine Biertelstunde entsernt, 1½ ital. Meilen süddstlich von Calvi auf einer Unhobe über ber fruchtbaren Ebene gelegen, durch deren rebenbepflanzte Fluren in geringer Entsernung von dem Dorfe die Strada di Benafro nach Capua und Neapel führt mit 200 Haussern, 1900 Einwohnern, einer Pfarre und einer Kirche.

(G. F. Schreiner.)

PARTIKELN. Diesen bochft unbestimmten Namen ertheilte man einer Borterclasse, bei ber man fich vergeblich bemuht hatte, einen flaren Begriff von ihrem Befen zu gewinnen. Der Name, sowie er von der Bers legenheit erzeugt war, so konnte er auch nur bazu bienen, bie Berlegenheit fortzupflanzen, bergeftalt, daß noch beut ju Tage Niemand genau anzugeben weiß, mas alles fur Morter unter bemfelben begriffen feien, und was nicht. Die Einen ertheilen ibn allen infleribeln Wortern, und verstehen also barunter Adverbia, Prapositionen und Conjunctionen. Dies thun sie jedoch nur in der Theorie: benn in ber Unwendung fallt es Keinem ein, Worter wie vehementer, necopinato, Partifeln zu nennen. Denn fie fublen und erkennen, daß man zwischen Abverbien und Abverbien unterscheiben muffe, und bag biejenigen unter benfelben, welchen ber Rame Partikeln einverstandenermas Ben zukommt, in Gestalt und Bedeutung etwas Besonde= res haben. In Erwagung beffen beschranten Andere ben Namen lediglich auf die burch folche Eigenthumlichkeiten ausgezeichnete Claffe von Abverbien: wenn fie aber fobann biefe Eigenthumlichkeit genauer bezeichnen, und bas Befen ber genannten Partifeln bestimmen wollen, fo bringen fie eine munberliche Definition jum Borfchein, welche ungefahr alfo lautet: Die Partiteln feien kleine, inflerible Worter, welche bazu bienen, ber Rebe Busammenhang, Bestimmtheit, Deutlichkeit, Kraft und Kurze zu geben. Demnach follte man meinen, man brauche weiter gar nichts als nur biefe wunbertraftigen Zwerglein zu kennen und recht anzuwenden, um ein Meifter im Styl und volltommener Schriftsteller und Redner zu sein.

Die alten Griechen von Aristoteles an nannten bie namlichen Rebetheile, welche von den neueren Grammatifern als Partifeln bezeichnet werden, ovrdeouve, und perriethen baburch eine viel genauere und richtigere Ginficht in die Elemente ber Sprache, als die neuern Ges lehrten. Aristoteles und die Stoiter unterschieden namlich nur brei bis vier Rebetheile: Nomina (ονόματα), Berba (δήματα) und Conjunctionen (συνδέσμους). In bem Nomen waren Ubjectiva und Abverbia mit inbegrif= fen. Bu ben sogenannten Conjunctionen aber gablten fie nicht allein die Prapositionen, προθετικοί σύνδεσμοι ges nannt, sondern auch sammtliche Pronomina. Indessen wurden die letteren haufig, und von den Stoitern gewohnlich, auch unter einem eigenen Ramen, als vierter Rebetheil aufgeführt, inbem man fie aoDoa, articuli, b. h. Gelente, nannte. Bgl. Aristot. interpret. cap. 2 und 3. poet. cap. 21. Dionys. comp. verb. cap. 2 init. de *Demosth*. praest. p. 1101. ed *Reisk. Quinctil*. instit. I. cap. 4. *Priscian*. v. I. p. 574 und p. 910. *Apollonius* de pronom. p. 4. *Bekk*. de conjunct. p. 480. *Bekk*.

Inwiefern wir biefe Eintheilung als bie richtiaffe. und biefe Benennungen als bie gludlichsten anerkennen, suchen wir burch folgenbe kurge Auseinandersetzung bargus thun. Die erften und nothwenbigften Beftanbtheile eines Sages find bekanntlich Gubject und Prabicat (ovona xal οημα, Plato Sophist. p. 261. st. 228, 1.). Bu biefen beiben tommen fobann als Beigaben um ber naheren Bestimmung willen bas Abjectiv und bas Abverbium, wels des lettere fich aus bem Objecte entwickelt und eigentlich mit bemfelben Gins ift. Abjectiva und Substantiva find ursprunglich nicht von einander verschieben: jedes Subffantiv tann Abjectiv gewesen fein, und jedes Abjectiv fann als Subftantio gebraucht werben. Gin wefentlicher Unterfchied bleibt also nur noch zwischen Nomen und Berbum übrig, und bies fer besteht darin, bag bas Berbum die Copula in fich aufgenommen hat, wodurch es ber eigentliche Erager bes Urs theils und gleichsam bie Seele bes Sages geworben ift. Doch kehrt felbst dieses im Particip und Infinitiv wieder

gur Natur bes Nomens jurud.

Diese Rebetheile bilben gleichsam bie materiellen Bestandtheile des Sates: nun find noch bie formellen ubrig, welche bazu bienen, seine inneren und außeren Berhaltniffe ober bie gegenseitige Begiehung und Bers bindung ber Borter anzuzeigen, b. h. bie materiellen Bestandtheile unter fich ju vermitteln: und biefe find es, welche Ariftoteles fo treffend mit bem Ramen ourδέσμους; ben man wol am beften burch Bermittlung 8= worter wiebergeben fann, belegt hat, und welche von einigen neuern Grammatifern nicht minder richtig Forms worter genannt worden find. Auf diefen Begriff wird man benn auch ben Namen Partifeln gurudführen muffen. sobalb man benselben nach philosophischen Grunden und nicht nach außern Zufälligkeiten wird bestimmen wollen. Um aber bie Partifeln nicht mit ben Flerionen gu vers wechseln, muß man Folgenbes erwagen und festhalten: Die Flerionen bienen ebenfo gut wie die Partikeln gur Bezeichnung bes gegenseitigen Berhaltniffes und Bechfelbezuges ber Borter im Sage; boch unterscheiben fie fich von biefen baburch, daß fie blos die allgemeinen Richtungen ber Berbaltniffe ober beren Berfallung in je gwei Gegensage und ihre Vermittelung angeben, nicht berent individuelle und specielle Gestaltung. Sie find barum individuelle und specielle Gestaltung. am naturlichsten in ber Dreigahl vorhanden, 3. B. ber Rumerus als Ginheit, Mehrheit und Gepartfein (Dualis), bas Genus als mannliches, weibliches und neutrales Geschlecht, die Personen als rebende, angeredete und be= fprochene Person (ober Sache), Die (oblique) Casus als Ausgangspunkt, Zielpunkt und betheiligter Gegenstand, bas Genus Berbi als Thun, Leiben und bei fich Erfahren (Medium), das Tempus als Bergangenheit, Butunft und bie in ber Mitte von beiben liegende Gegenwart, ber Mobus als Wirklichkeit, Moglichkeit und Aussicht auf Entscheidung (Conjunctiv) zc. Die Partifeln bagegen. wo man ihrer bedarf, heben biefe Berhaltniffe beutlicher bervor ober prägen sie genauer aus nach localen, temporellen, causalen und modalen Bestimmungen, wie z. B. die Prapositionen bei den Casibus, die Conjunctionen bei den Modis, die Pronomina bei den Personen thun, und dies geschieht immer in der Art, daß durch sie die Flerionen entweder unterstückt oder vertreten werden, weshalb man zu sagen pslegt, daß bestimmte Partiseln bestimmte Casus, Modos ic. sodern oder regieren. Es ist daher auch nicht zu verwundern, wenn einerseits die Partiseln vielssach anstatt der Flerionen gebraucht werden, und andersseits die Sprachsorschung zu dem Resultate gelangt, daß die Flerionen selbst zum großen Theile aus Partiseln entsstanden sind. Das Flectiren der Wörter geschieht nämlich auf doppelte Weise:

1) Durch innere Umwandlung in ber Stammsplbe, b. h. burch Verstärfung und Abschwächung berselben, Re-

buplication, Abfall, Umlaut und Ablaut;

2) burch außere Ansatz zu Ende und zu Anfang der Stammsvlben, oder durch sogenannte Endungen, Augmente, Suffira und Prafira. Hinschtlich dieser gelangen die Sprachforscher immer deutlicher zu dem Resultate, daß dieselben ihren Ursprung aus Partikeln herleiten, und daß namentlich Pronomina und Prapositionen dabei die wichtigse Rolle spielen. Sehr handgreislich ist dies z. B. in der Conjugation an den Personalendungen zu erkennen. Denn vergleicht man dieselben im Singular und Plural, Activ und Passiv, mit dem Accusativ der zwei ersten Perssonalpronomina und des Demonstrativums für die dritte Person, so kann man den gemeinschaftlichen Ursprung beisder unmöglich in Abrede stellen.

Personalendungen 1). si ti Activ Sing. mi ober m Plur. mas tha nti tis nt. ober mus ober mes **T**E YTL Passiv Sing. σαι tai μαι ris tur Plut. μεθα σθε vtai ober mur ntur Personalpronom. μέ σέ τó is-te me te

Solche Flerionen treten Anfangs in Gestalt und Besbeutung sehr anspruchsvoll auf: aber im Lauf ber Jahrsbunderte nutzen sie sich immer mehr ab, und in demselben Grade, in welchem sie körperlich unansehnlicher werden, mindert sich auch das Gewicht ihrer Bebeutung, dergesstalt, das der Sprachgebrauch badurch veranlaßt wird, Stügen und Erganzungen derselben in den Partikoln zu suchen. Diese Stüben aber machen dieselben noch mehr entbehrlich; und wiederum nach einem großen Zeitraume sindet man von den Flerionen viele ganz und gar versschwunden, und Partikoln haben sich in ihr Erbe getheilt.

Ist eine Sprache auf biesem Punkte angelangt, so ist fie nur wieber bahin zuruckgekehrt, wovon sie ausgegangen mar, und hat im Grunde nur ein verbrauchtes Berfzeug mit einem neuen analogen vertauscht. Diese Gleichbeit wird noch um einen Grad bedeutenber, wenn die Partikel erst ihre Gelbständigkeit und sobann sogar ihre gesonderte Eriftenz verliert, indem fie fich an bas Wort, zu bem fie gehört, als Atonon ober Enklitica anlehnt, und endlich als Praffirum ober Suffirum anklebt. So nimmt 2. B. in ber banischen Sprache bas Substantiv feinen Artikel als Enbung hinter fich, woraus vollfommen wieber bie selbe Art von Declination entstanden ift, welche wir in allen indogermanischen Ursprachen vorfinden. Denn bag hier die Nominativendungen aus dem angehangten Prenomen is-ea-id (er, es) ihren Ursprung haben, und so auch die übrigen Casusendungen nur die verfurzte Declination biefes Pronomens barftellen, mochte gleichfalls nicht fcwer zu erweisen fein. hiermit haben wir, indem wir ben Zusammenhang ber Partikeln mit den Flerionen nach zuweisen suchten, zugleich die Geschichte ber etymologis ichen Beranderungen ber Sprachen und bas Berhaltnif aller Tochtersprachen zu ihren Muttern angebeutet.

Wollen wir nun ferner die Classen der Partikeln bestimmen, so mussen wir wiederum auf den Satz und seine Berhaltnisse zurucktehren. Hierbei ift zu unter

scheiben:

1) ber Sat an fich ober in feinen inneren Be

baltniffen;

2) ber Sat in Bezug auf aufen, infofern bie hinbeutung auf etwas außerhalb beffelben zu Entnehmen bes in ihm enthalten ift;

3) ber Satz im Wechselbezug mit einem anbem

Sate, ober bie verbundenen und abhängigen Sate. Im Sate an sich find zu vermitteln:

1) Subject und Pradicat

2) Prabicat und Object.

Die Bermittelung des Subjects und Pradicats geschieht durch die Copula, welche in der Flerion des Berbi enthalten zu sein pflegt. Wo die Flerionen nicht ausreichen, bedient man sich zur Umschreibung der Tempora, Modi und Genera, gewisser hilfszeitwörter, die man jedoch keineswegs zu den Partikeln zählen darf, weil sie sich in nichts von andern Verbis unterscheiden, und selbst an meteriellem Gehalte ihnen nicht nachstehen. Denn z. B. sein oder wesen heißt Eristenz haben, und so verhält es sich auch mit den Bedeutungen von bin, egev, su, werde, habe, soll u. s. w. Partikeln machen die Flerion nicht überstüssig, und treten nicht unmittelbar, sondern erst misbrauchsweise, für sie ein.

Die Bermittelung bes Prabicats und Objects (letteres im weitesten Sinne genommen, sodaß es alle oblique Casus in sich begreift) , geschieht theils durch die obliquen Casus und theils durch die Prapositionen. Diese

Bessl. bodhami (πεύθω), bodhasi, bodhati, bodhamas, bodhatha, bodhanti, nebst inquam, inquis, inquit, inquimus, inquitis, inquiunt.

<sup>2)</sup> Romina regieren gleichfalls oblique Cafus, infofern fie in ber Eigenschaft von Participien und Infinitiven gebraucht werbed. Doch ift von biefer Deutung ber Genitiv auszunehmen, ber als Cogangungscafus bas Romen rechtmäßig begleitet.

Classe von Partikeln hat, mit Ausnahme ber uneigentlischen Prapositionen, welche im Grunde Abverdia sind (wie wegen, tros, langs, xaour, causa, propter) urzsprünglich überall am Verbum gehaftet, und sich nur allsmälig durch Amesis von diesem losgelost, um vor den Casus hinzutreten. Denn dies geht gleichmäßig aus der Syntaris alterer Sprachen, zumal des Sanskrit, und aus der etymologischen Beschaffenheit jener Wortchen hervor. Bei den haftenden (inseparadiles) Prapositionen ist das Object häusig nicht ausgedrückt, und wird in Gedanken supplirt.

Die Prapositionen sind die Partikeln des fur sich bestehenden, in sich geschlossenen Sages. Sage, die nach Ausen, d. h. auf etwas außerhalb zu Entnehmendes hindeuten, welches entweder in der Rede selbst ausgedruckt ist,
oder mit den Sinnen als gegenwartig wahrgenommen
oder im Geiste vorgestellt wird, thun dies durch zweierlei

**B**drter

1) burch beutenbe und fragenbe Pronomina nebst ben aus ihnen gebilbeten. Abverbien,

2) burch andere abverbialische Partifeln.

Die Pronomina entbebren alles materiellen Gehaltes, ihr Wesen ist fragen, beuten und beziehen. Jede Frage aber erwartet etwas, und jebe hindeutung fest etwas voraus: und fo findet fich schon in ben Interrogativen und Demonstrativen biejenige Bechselbeziehung vorbereitet, welche in ben Relativen zur formlichen Sageverbindung ausgebildet ist; und nicht umsonst haben bie Relativa ihre Gestalt mit den Interrogativen sowol als auch mit ben Demonstrativen gemein, indem das Berhaltnig bes Borber: und Nachsages auf Fragen und Deuten ober Er: warten und Entsprechen gegrundet ift. Die Indefinita steben als unbestimmte Demonstrativa ober als hindeus tungen, die den Gegenstand in Frage stellen, zwischen Interrogativen und Demonstrativen in ber Mitte, und find von einerlei Wesen mit beiben. Begen solches Bechsels bezuges haben die Alten den Pronominen den Namen do-Soa, articuli, Gelente gegeben: benn fie bewirten, baß je zwei Glieber wie mit Gelenken in einander hangen ober wie zwei Salften einander fobern und bedingen.

Die andern abverbialischen Partikeln, welche ben nach Außen beutenben Sat auszeichnen, verhalten fich zu ben eigentlichen Conjunctionen ober Berbindungswors tern ebenso wie die Demonstrativa und Interrogativa zu ben Relativen: man kann von ihnen fagen, fie feien auf bem Wege Conjunctionen zu werben, aber noch keine wirklichen Conjunctionen. Bei ben letteren muffen, wo fie erscheinen, immer nothwendig zwei Gage als Glieber vorbanden fein (z. B. bei und, benn, fonbern); bei jenen Partitein bagegen (3. B. bei auf, ja, boch, freis lich) bedarf man nur eines einzigen Sates. Ferner konnen lettere anderen wirklichen Conjunctionen zur Be gleitung beigegeben werben, was bei erfteren unmöglich geschehen tann, 3. B. ober aber, und auch, benn es ift ja gut zc. Inbeffen unterfcheiben fich biefe Partiteln von andern Abverbien wieder baburch, daß fie, gleich ben Pronominen, einen gewissen Wechselbezug in sich ein= schließen und einen meist nicht ausbrucklich bezeichneten

A. Encott, b. BB. u. R. Dritte Section, XII.

Sebanten andeuten. Daburch werden ebendiese Bortschen so vieldeutig und vielsagend, indem ihre schwer zu entziffernde Kraft nicht sowol in demjenigen liegt, was sie ihrem Sehalte nach ausdrücken, als vielmehr in demjenigen, was sie vermöge des natürlichen Bechselbezuges der Berhältnisse involviren. Denn es sodern sich gegenzseitig Einraumung und Sinwendung, Ursache und Wirztung, Grund und Folge, Mehrung und Einschränkung u. s. w., und so sett auch jedes auch ein nicht allein, jedes doch ein zwar ober immerhin, jedes ja ein natürlich, jedes wol oder freilich ein indessen voraus zc.

Endlich die Berbindung zweier neben einander flehender ober auch von einander abhängiger Gate wird bewirft:

1) burch bie relativen Pronomina sammt ben bavon abgeleiteten Abverbien,

2) durch andere adverbialische Conjunctionen.

Die Relativa correspondiren theils mit Demonstratis ven, in welchem Falle sie eigentlich nichts weiter als rucks beutende Demonstrativa sind, oder sie vereinigen in sich Bors und Ruckdeutung in dem zur Erklärung beigesügten oder eingeschobenen Sate; endlich brittens verhalt sich der Relativsatz zum Demonstrativsatz wie ein indirecter Fragssatz zu seinem Hauptsatz, und wird auch wol ohne Beishisse einer Conjunction blos durch Lon und Stellung kenntlich gemacht. Demgemäß ist auch die Gestalt der Relativa von dreisacher Art, nämlich

a) übereinstimmend mit den Demonstrativen, z. B. ber = welcher, &c = &; nebst Ableitungen von &ooc, so

= welcher und wenn ic.;

b) aus zwei Demonstrativen ober aus einem Demonsstrativum und einem Relativum bestehend, z. B. ber ba = welcher, δς τε, δσος τε, angelsachsisch se the = welcher;

c) mit den Interrogativen übereinstimmend, z. B. ubi, qui, wer, wenn ic., oder aus einem Demonstratis vum und einem Interrogativum zusammengesett, z. B. δστις, δπόσος, δπότε κτλ. mittelhocht. swer (st. so = wer), swenne, sweder (utercunque). Die letzteren können ihrer Bedeutung wegen unbestimmte Relativa oder Indesinit=Relativa genannt werden: denn sie sind au Kraft gleich den durch Aneinandersetzung zweier Fragwörter entstandenen Relativen, wie quisquis, udiudi etc.

Die meisten Conjunctionen sind Abverbia dieser Reslativa, wie daß, damit, daher, γνα, στι, ως, δπως, ut, quia, quin (qut = ne) u. s. w. Die übrigen adversbialischen Conjunctionen stehen den oben beschriedenen Parstiteln genau so zur Seite, wie die Relativa den Demonsstrativen und Interrogativen, und häusig sind auch beiderslei Bedeutungen in einem Worte vereinigt, wie z. B. καί sowol und als auch, γάς und enim sowot ja (z. B. άλλα γάς, at enim, verum enim vero) als denn bedeuten, wie τέ sowol andern Conjunctionen beigegeben wird (δέ τε, καί τε, άλλα τε, δστε, ωστε,) als auch für sich gebraucht wird, wie doch sowol in alleinstehenden Sagen stattsindet, als auch mit zwar correspondirt, wie aber sowol hinter und, oder zc. erscheint, als auch für sich steht und Sage verbindet.

Bebeutungen zwei verschiebene Worter zu ihrer Darftellung, die fich fo zu einander verhalten, bag man bas eine bie verbindenbe, bas andere die involvirende Partikel nen= nen fann, 3. B. benn und ja, und und auch, zwar

und freilich u. f. w.

Nachdem wir nun zu zeigen gesucht haben, bag zu ben Partifeln nicht allein bie Prapositionen und Conjunctionen fammt ben pragnanten Abverbien, fonbern auch die Pronomina, sowol substantivische als auch adjectivische und abverbialische, zu rechnen find, bleibt uns zunachft übrig, biefe fammtlichen Arten in ihre Unterabtheilungen zu zerlegen.

I. Die Pronomina zerfallen in folgende Classen: 1) Substantiva: ich, bu, er, wer? jemanb,

2) Abjectiva, und zwar a) zur Bezeichnung ber Gigenschaft welcher, biefer, qui, qualis; b) ber Bahl und Grofe tot, tantus, δσος, οπόσος; c) bes Ranges uter, exaregos, Exactos, meder (uter, veraltet), jedmes ber, ber andere; d) bes Befiges mein, bein, fein, unfer ic.

3) Abverbia, und zwar a) bes Raumes: wo, wans nen, bort, bier; b) ber Beit: bann, wenn, einft; e) ber Art und Beife: wie, so, bamit, de, Gra; d)

ber Bebingung: wenn, fo, baß.

Binfictlich ihrer Bestimmung aber, ju beuten, ju beziehen und zu verbinden, werden fammtliche Pronomina also eingetheilt:

1) Demonstrativa, 2) Interrogativa,

3) Indefinita, die sich von den Interrogativen blos burch Betonung und Stellung unterscheiben, und fich gern an irgend eine andere Partitel anlehnen, wie et was, etwa, aliquis, siquis.

4) Relativa.

5) Inbefinit = Relativa, wie δστις, δπόσος, δπότι,

fwer, fwenne, quisquis, quicunque.

II. Die Prapositionen bezeichnen Berhaltniffe, beren je zwei einander entgegengeset find, namlich auf und ab, in und aus, vor und nach, zu und weg, über und unter, mit und ohne, um und an, bei (oberneben) und burch, und benen fammtlich eine analoge hindeutung wie gewissen bemonftrativen Pronominen, 3. B. bin und her, huben und bruben (cis und uls, jenes mit hi-c ober hic-ce, biefes mit olus ober ille verwandt) gu Grunde liegt. Diefe dualiftifchen Berhaltniffe aber bezeichnen die Prapositionen nicht blos auf einerlei Beise, etwa blos im Raume ober in ber Zeit, sondern burch alle Kategorien bes Raumes, ber Beit, ber Art und Beife, ber Folge, ber Bebingung, und in allen möglichen geiftis gen und materiellen Begiehungen. Go mannichfaltig unb vielfach auch ihre Bebeutungen hierdurch werben, fo laffen fich diefelben bennoch leicht von einer Grundbedeutung aus fostematisch burch alle Beziehungen hindurch verfolgen, wenn man überall unterscheidet, was die Partikel von Saus aus mitbringt, und was ihr burch ben Cafus und die Rategorie mitgetheilt wird. Die Eintheilung ber Prapositionen nach den Casibus, welche sie regieren, ist ungefdidt; benn fast jebe Praposition tann mit mebren

Cafibus verbunden werben, und bie Beschräntung auf beflimmte Casus rubrt meistens nur von Berarmung ber Beffer begrundet ift die Eintheilung in haftende (inseparabiles) und ledige Propositionen: boch murbe men wol richtiger bem Berbum und bem Object zugehörige Prapositionen unterscheiben.

Das Berhaltnig ber Sage, welches sowol burch verbindende als auch burch involvirende Partis teln dargestellt wird, ift boppelter Urt, entweder außers lich auf bloße Mehrung und Minderung abzielend, ober innerlich, auf Betraftigung und Biberlegung berubenb.

Bu erfterem gebort:

1) Copulation ober Busammenfügung bes Uber einstimmenden burch und, auch, negativ burch webernoch. 2) Diefunction ober Ausschließung bes Ente gegengeseten, burch fonft, ober, allein, fondern.

Diese zwei Falle entsprechen ber Abbition und Subtraction. Man kann in ihnen auch Multiplication und Division erkennen, wenn man bei ber Copulation von der einfachen Busammenfügung (re, que, ovre) bie Steigerung (xal, et, etiam, ovde) und bei ber Disjunction von ber Berlegung in gleichgültige und willkurliche Theile (burch vel, sive, eire, ob), die Berfallung in zwei ober mehre gleiche und nothwendige Theile (burch aut. 7 etc.) unterscheibet.

Das innerliche Berhaltniß ber Sage ift bem außer

lichen analog, und enthält in fich

1) Grund und Folge, welche barin besteben, baf von zwei Behauptungen die eine aus der andern ber vorgeht.

2) Befraftigung und Entgegenfegung, wem zwei Behauptungen einander gang ober jum Theil aufheben.

3) Bedingung und Bedingtes, welches Berbalts niß wieder bem ersten gleich ift, jedoch badurch von ihm verschieben, daß im Borbersage flatt ber einen fichern Behauptung zwei ober mehre fich ausschließende Doglich: teiten aufgestellt sinb.

4) Bugeftanbnig und Biberspruch, welcher Kall bem zweiten gleich ift, wegen ber fich ftreitenden Bebauptungen, und bem britten wegen ber Bebingtbeit, nach welcher die Geltung des Borbergliedes von der Koberung

bes Gegenparts abhangig gemacht ift. Die meisten biefer Berhaltniffe konnen, fofern man nur ihren Bechselbezug in's Auge faßt, burch pronomis nale Partifeln ausgebruckt werben, wie tum-tum, ut-ita. quia, igitur, benn, also ic. Insofern aber ihre logische Beschaffenheit berudfichtigt murbe, tamen Borter in Gebrauch, benen die Hindeutung nur außerlich burch bas Sagverhaltniß mitgetheilt ift, und bie ihrer Bebeutung nach genau das ausbrucken, was das Berhaltnig ber Gebanten erheischt. Dies tann man bei vielen berfelben noch beutlich genug aus ihrer Abstammung erkennen, 3. 23. zwar = ze Bahre b. h. in Bahrheit, nur = ne: ware b. h. es ware benn, vel Imperativ von velle. nam = nama (sanstrit) d. h. nomine namiich, alla Reutr. Pl. von allog, vero in Babrbeit von verus. ob = ibai b. h. unter Bebingung, je = aiva ober úsí b. h. aevo, et=έτι, ergo=έργφ, licet mag immer:

bin von licere, quamvis ober quamlibet, wie febr man will u. f. w. Diefe Claffe von Partiteln ift alfo wirklich aus Abverbien entstanden. Davon verschieden ist ber Ursprung der Prapositionen, b. h. ber primitiven, zu benen Worter wie propter von prope, citra, ultra etc. nicht gerechnet werben burfen. Diese baben nie eine eigne Flerion beseffen, indem fie erft durch Lostrennung vom Berbum die Selbständigkeit erlangt haben. Sie gehoren aber, sowie auch die Pronomina, zu bem Conftantesten und Altesten, was die Sprache in ihren etymologischen Elementen besitt: weshalb man bie entsprechenden Worter in ben verwandten Sprachen überall mit leichter Mube wiebererkennt. Dies hindert jedoch nicht, ihren Stamm auch in andern sinnverwandten Wortern wieberzufinden, und z. B. per mit πόρος, διά ober dis mit δύο ver-(Dr. Hartung.) wandt zu erkennen.

PARTINA, irrig Pottino, ein hoch im Gebirge der toscanischen Apenninen gelegenes Dorf im Compartimento aretino des Großherzogthums Toscana, vier ital. Meilen nordwarts von dem Städtchen Bibbiena entfernt. Die Gegend rings um den Ort ist schauerlich wild, wie ihn die Nachbarschaft von Camaldoli, des Stammortes des Camaldulenserordens, vermuthen läßt, von wo der Wildbach herabkommt, der sich im Thale unterhald Partina mit dem Archiano vereinigt. (G. F. Schreiner.)

Partine, f. Natolien.

PARTINICO, and PARTENICO und Sala di Partenico, ein ziemlich gut gebautes Stabtchen in ber ficilischen Intendanza von Trapani, das burch seinen Ramen bie Erinnerung an bas griechische Stadtchen Parthenikon erhalt, in einer im Rorben vom Meere, auf allen übrigen Seiten von niedrigen, bis oben bin mit Kornfelbern und Baumpflanzungen mannichfaltig befetten Bergen eingefaßten, fleinen, fruchtbaren, uppig grunenben Chene und reich bemafferten, mit Getreibe, Baumfruchten und Dl gesegneten ganbichaft gelegen, etwa 11 ital. Meilen westwarts von Palermo entfernt, mit ungefahr 1100, gwar von Stein aufgeführten, aber bochft wuft und unfreundlich aussehenben Saufern, welche in amar ziemlich breiten, aber schmuzigen und fintenben Baffen fteben, 9900 Einwohnern, einer Pfarre, mehren Rirchen und Rapellen, einem elenden Birthebaufe und ergiebigem Weinbaue. In geringer Entfernung von bem Stadtchen hat ber Prinz Leopold von Salerno ein scho-Im Flusse nes Landhaus mit einem Schattigen Part. Sato (Piate F.) findet man ichmuziggelben und weißges flecten Achat. Im Mittelalter wuche hier viel Buderrobe und ftand am Ausfluffe bes Jato ein faragenisches Stabtden, welches ber gangen glache ben Ramen gab, ben fie auch nach ber Berftbrung bes Ortes unter ber Regierung bes Grafen Roger noch behielt. (G. F. Schreiner.)

Partirer, f. Parthirer.

PARTISAN, ein aus bem Frangofischen entlehnter Ausbruck für Parteiganger (f. b. Urt.) (Heymann.)

PARTISANE (frang. Pertuisane), ein Stoffgewehr an einem 5—6 Fuß langen Schafte, mehr der Helles barbe, als der Pite ahnlich und fich von ersterer nur das burch unterscheidend, daß an ihr bas an der Klinge jes

ner noch befindliche Beil fehlt. Das Eisen der zweischneibigen Stoßklinge der Partisane ift nicht nur langer und breiter als an der Pike, sondern auch über dem Schafte nach beiden Seiten so weit verslacht, als nothig, um bei einem kräftigen Stoße das zu tiese Eindringen zu verzhindern; deshalb und um die Hiebe und Stoße des Feindes aufzusaugen oder abzuleiten, war an jener Stelle zus weilen eine kurze eiserne Querstange angedracht. Der breitere Theil der Stoßklinge war gewöhnlich verschiedensartig durchbrochen, sowie an den Seiten mit scharfen Eden oder vorwärtsgehenden Spigen versehen, und der odere Theil des Schaftes durch eine Quaste geziert. Noch im 18. Jahrh. wurde die Partisane als eine Auszeichnungswasse von Officieren des Fußvolks und fürstlichen Leidwahren oder Trabanten geführt. (Heymann.)

PARTISCUM (Πάρτισχου), eine Stadt ber Jagys ges Sarmata ober Metanafta, weftlich von Cfongrab, ber Munbung bes Koros in die Theis gegenüber, unter bem 46° 40' n. Br. Ptolem. III, 7. Mannert, Th. IV, S. 168.

PARTITE (ital. partita, frang. partie), meistens fo viel wie Part (f. b. Art.), Partie, Theil, Untheil, Babl, Menge; besonders aber ein Poften (eine Summe Belbes), der in Rechnung gebracht wirb. Die Partiten falbiren beißt: bie (Schuld:) Poften ausgleichen, abrechnen. Partite girate: Die einem Andern jum Gingieben angewiesenen Schuldpoften. Die augsburger Bechselordnung, 9. Cap. S. 1 enthalt, "baf beim Scon-triren alle bie Personen, so in bie Partita geben (zum gegenseitigen Abschreiben ober Abrechnen ber Schuldpoften fich einzufinden haben), mit der Bilang versehen, felbft gegenwartig und verftanden fein; ober von einem Abmefenden ber Confens schriftlich vorhanden sein muß, damit bie Partita (ber Schuldposten) notirt werden konne, worauf sobann eine solchergestalt ober auch nachher bis gur Musstellungszeit der Affegni mit aller Concurrenten Confens geschriebene ober scontrirte Partita nicht mehr revocirt werden fann, sondern so gut als wirklich bezahlt ans ausehen ift, gleichwie im Gegentheil eine por ben bestimme ten Scontroftunden geschriebene Partita vor gultig nicht gehalten werben foll."

Die leipziger Wechselordnung, S. 24, benennt einen solchen zu überschreibenden Posten die Partei. (Supke.)

PARTITIO. Theilung, Bertheilung, Eintheilung, namentlich logische Eintheilung; bie romischen Lehrer ber Beredsamseit haben dies Wort bald als vollig gleichber beutend mit divisio behandelt, bald so unterschieden, das partitio das Berlegen des Ganzen in seine Theile, divisio das Sondern einer Gattung in ihre Arten sei. Cic. Topic. 5. Partitionum, cum res ea, quae proposita est, quasi in membra discerpitur, ut si quid ius civile dieat id esse, quod in legibus, senatus consultis, redus iudicatis, iurisperitorum auctoritate, edicatis magistratuum, more, aequitate consistat. Divisionum autem definitio formas omnes complectitur, quae sub eo genere sunt, quod definitur ib. 6. §. 30. Partitionum autem et divisionum genus quale esset.

ostendimus, sed quid inter se differant, planius dicendum est. In partitione quasi membra sunt, ut corporis caput, humeri, manus, latera, crura, pedes et cetera. In divisione formae sunt, quas Graeci ideas vocant, nostri, si qui haec forte tractant, species appellant. Agí. Quintil. V, 10. §. 63. VII, I. in. Sit igitur divisio rerum plurium in singulas, partitio singularum in partes discretus ordo et recta quaedam locatio. (H.)

PARTITIVUS wirb von den Grammatifern der Genitiv genannt, burch welchen bas Bange bezeichnet wird, aus dem man etwas bervorhebt; das ift ber Kall besonders 1) bei Comparativen und Superlativen: maior eorum, doctissimus fratrum; 2) bei eigentlichen Bablwortern (numeral.) ober numeralartigen Pronominis bus und Adjectivis, wie uterque, uter, neuter, utervis, alter, alteruter, aliquis, quis, quidam, aliquot, nonnulli, nullus, solus, multi. 3) Bei ben Substantivis, Die Dag und Gewicht bedeuten und allen andern, die ben Begriff einer Abtheilung ober Babl ents balten. Im Teutschen gebraucht man ftatt bieses Genis tivs, ben bie griech, und latein. Sprache gemein haben, und die frang. (partitif) wie andere neuere Sprachen ebenfalls tennt, die Praposition von, unter "ber größte von ihnen," "feiner unter uns" ober, wie bei ben unter 3) angeführten, wird das Substantiv ohne Flerion gefest, "ein Scheffel Gerfte," "zwei Pfund Gilber." (H.)

PARTITUR, Partitura (italienist), Partition (frangofifch), auch Sparte, von Spartito, ift ber Inbegriff aller Parten, Partien ober Stimmen, bie gur Gesammibarftellung eines Lonftudes geboren, so auf verschiedene Notenspfteme unter einander geschrieben, daß sie alle mit einem Blide übersehen werben tonnen. Es muffen also alle Stimmen, jebe auf ihrem besonbern Linien: fosteme, bergestalt in guter Ordnung unter einander geschrieben werden, Takt für Takt, ja Takttheil für Nakt: theil, sodaß die Saktstriche durch alle jum Tonsage gebo. renben Stimmen ober Linienspsteme laufen, bamit ein Bilb aller in einander und mit einander gehenden Rlange und Tone por bie Geele treten tann. Dag eine folche Untereinanderstellung aller zu einem und demselben Tonfate geborenden Stimmen bem Tonbichter unentbebrlich ift jur geordneten Bertorperung feiner Tonbilber, ift flar. Wenn uns bagegen aus ben erften Jahrhunderten mehrflimmiger Tontunft gar teine Partituren übrig geblieben find, fo beweist dies noch nicht, daß die Wonseger fich teine anlegten, fondern nur, baß fie entweder bei ber alten Gewohnheit, bloge Auflegestimmen zu brucken und bochstens den Bag mit Bablen und Signaturen zu verfeben, nach und nach verloren gingen, oder auch wol, und noch glaublicher, von ben Reiftern felbst verheimlicht und vernichtet wurden, damit kein Uneingeweiheter binter das Geheimniß tommen mochte. Dhne Partituranlage läßt fich ein größeres vielstimmiges Stud nicht schreiben. Ebenfo wenig tonnte es feit langerer Beit ohne Partitur, es ware benn, fie mare schon bekannt, von irgend einem Rufikbirector jur Aufführung gebracht werden, will er nicht auf Treu und Glauben binnehmen, mas ibm die

einzelnen Stimmen, wenn nur nicht auffallenb sehlerbaft, geben. Db jeder Mitwirkende genau seine Schuldigkeit thut, oder wo irgend ein vorgefallener Fehler stedt, das zeigt am sichersten die Übersicht aller Stimmen oder die Partitur, deren Wichtigkeit so augenscheinlich ist, das Worte darüber verloren wären. Gibt sie doch nicht allein das harmonische und melodische Gewebe aller zusammenwirkenden Stimmen, sondern auch Karbengebung und Schattirung die in's Kleinste deutlich an.

Das erste Geset ift auch hier Ordnung. Dhne fie steht es schlecht mit Allem, mas aus mehren Theilen zusammengesett ift, beren jeber gur bestimmteften Beit feine Pflicht thun muß. Der Lenker bes Gangen muß folglich Alles sogleich vor Augen haben. Das Sanze muß leicht übersichtlich fein. Alle zu einem Gangen geborende Stimmen muffen folglich auf einer Bogenfeite in moglichft forge faltiger Ordnung unter einander fteben. Je größer bie Stimmenzahl, befto nothiger bie Ordnung, weil bie Schwierigkeit der Uberficht an und für fich gunimmt. Naturlich läßt fich ein Quartett und Quintett leichter übersehen, als ein Stud fur alle Singftimmen und alle moglichen Zoninstrumente. Befanntlich inftrumentirte man sonst viel mäßiger als jest (s. Instrumentation). De konnte man benn auch auf einer Bogenseite jeder einzele nen Stimme, wie es wohlgethan ift, ihr eignes Linien fuftem geben. Das geht jest in ben meiften gallen taum mehr; man hilft sich badurch, daß man z. B. ben beiden Floten, Soboen, Clarinetten, Fagotten, Trompeten, Sor nern ober auch wol ben brei Posaunen ein einziges Rotenspftem anweift. Um besten mablt man bafur biejenie gen Inftrumente, bie grabe am wenigsten eingreifend ober solvartig beschäftigt sind. Dabei thut man immerbin wohl, wenn man bas erfte Inftrument in ben ibm ge horenden Noten binaufschwanzt und bas andere berab. Dafur follte aber ftete geforgt fein, bag alle Stimmen ohne Ausnahme auf einer Seite fteben und teine in einen Anhang am Schluffe ber Partitur gebracht werben muffen. gaßt es fich bennoch bei aller Bufammenziehung verschiebener Stimmen und bei aller Papiergroße nicht immer mehr möglich machen: so burfen boch nur diejenie gen Stimmen in einen Anhang gebracht werben, die am wenigsten zu thun und nicht ju großen Ginfluß auf bas Befen des Gangen haben.

Die Ordnung der Aufeinanderfolge der Orchesterstimmen ist leider noch immer nicht so bestimmt, als es wunschneswerth ware; man sindet die Reihenfolge der Instrumente nicht nur in verschiedenen Ländern, sondern selbst
bei einzelnen Componisten sehr verschieden. Hauptsächlich
ist dies in den Stellungen der Blas und Schlaginstrumente der Fall. Es können in einzelnen Tonsähen allerbings die Jodoen den Clarinetten, die Hörner den Trompeten u. s. w., oder diese jenen den Rang streitig machen:
aber alle möglichen Gründe für Berschiedenheit der Aufeinanderfolge der Instrumente wiegen den Bortheil einer
festbestimmten Reihe, die sich stets gleich bleibt dis auf
die nicht angewendeten Instrumente, welche natürlich kein
leeres Notenspstem erhalten können, nicht aus. Da sich
aber diese Unbequemlichkeit beim Lesen der Partituren

437

nicht so balb und leicht heben laffen wird, weil jeber Componist seiner Gewohnheit bierin folgt und in seiner gewählten Ordnung nicht einmal ftets ber Billfur in feis nem Berfahren beschuldigt werden tann: fo muß jeder Partiturenleser auf biesen Umstand gleich vor bem Stubium ber Partituren bie genaueste Aufmerksamkeit richten und die Rolge ber Instrumente forgsam im Gedachtniffe behalten. Daber werden benn auch ftets die Inftrumente und Singstimmen jum Unfange namentlich aufgeführt, fodag jebes vor feinem Rotenfpfteme mit Namen ftebt. Joh. Seb. Bach führt die Stimmen in seinem ersten Doppelchore ber Passion nach bem Matthaus in folgenber Ordnung auf: Coro I.: Soprano ripieno — Flauti — Oboi — Violini — Viola — Soprano — Alto — Tenore — Basso — Coro II.: Flauti — Oboi — Violini — Viola — Soprano — Alto — Tenore — Basso — Continuo (Grundbaß). — Mojart in seiner Sinsonie aus Daur Rr. 7 fcbreibt in folgenber Ordnung: Violino I — Violino II — Viola — Oboi — Fagotti — Corni in D — Clarini in D — Timpani in D A — Basso. — 3m Requiem: Violino I - Violino II - Viola - Corni di Basetto in F - Fagotti - Clarini in D - Timpani -Singstimmen — Organo e Bassi. — In ber Sinfonie Dr. 5 fangt Mozart mit ben Pauten an, worauf bie Trompeten folgen, dann horner, Oboen, Fagotte und bas Streichquartett. — 3. Sandn in seinem Stabat mater in Gmoll fest: Violino I - Violino II - Viola -Oboi (bafür in einigen Nummern Corni inglesi) — Singstimmen - Fondamento. - C. D. v. Beber in feiner Zubelcantate: Flauti - Oboi - Clarinetti in B — Corni in Es — Corni in C — Fagotti — Trombe in Es - Timpani in Es, B - Tromboni III - Violini - Viola - Singstimmen - Basso. - Mendels: fobn Bartholdy in feiner Duverture jum Rahrchen von ber schonen Melusina: Flauto I - Flauto II - Oboe I - II - Clarinetto in B. I - II - Fagotto I - II — Corno in F. I — II — Tromba in B. I — II — Timpani in F.C. - Streichinftrumente. - S. Reutomm in feinem Requiem: Clarini in D - Corni in D -Corni in F. — Timpani — Flauti — Oboi — Clarinetti in C — Fagotti — Trombone (die Basposaune mit dem Gerpent) - die Streichinstrumente. - Diese Beispiele, die noch ohne große Dube bedeutend vermehrt werden fonnten, werden hinreichen, bas Unbequeme bes Bechsels in ber Aufeinanderfolge ber Inftrumente ju bethatigen, wie bie Rothwendigfeit, einem folchen Nebenumstande die größte Aufmerksamkeit ju widmen, ein Umftand, der schon lange und vielfach beklagt worden ift. Dabei ergibt fich boch auch, bag bennoch gewisse Regeln bei aller Berichiebenheit überall beobachtet werben, Die wir nun anzeigen wollen, wenn wir im allgemeinen noch barauf hingewiesen haben, daß hier von verschiedenen Bablen ber Stimmen fur bas Charafteriftische einer Dufit gar nicht bie Rebe fein tann ober barf; es gebort nicht hierher. Ebenso versteht es sich von selbst, daß jede Stimme auf ihrem Notenspfteme ben ihr gebuhrenden Schluffel, sowie bie Borzeichnung und Taftangabe erhalt, bie bas Tonftud und die Berbaltniffe ber verschiebenen

Stimmung mancher Blasinftrumente nothig machen, wos von weiter unten.

Alle Stimmen, die ju einem Orchesterwerke mit Besana verbunden gebraucht werben, laffen fich nach ihrer verschiedenen unter einander jusammengeborenben Tonfarbe, die fich burch die einzelnen Stimmen wieber mannichfach ichattirt, in funf Daffen theilen: 1) Solzbladins ftrumente, wozu alle gloten, Dboen, Clarinetten, Fagotte gehoren ; 2) Blechblasinstrumente, als Sorner, Troms peten, Posaunen, Ophilleide; 3) Barminstrumente, als Pauten, Trommeln, Beden und Cymbeln; 4) Streich. instrumente, von der Bioline bis berab jum Contrebaffe, und 5) Singstimmen. Diefe muffen nun moglichft zus sammengelaffen, nicht von einander getrennt werden. Es wurden fich alfo folgende Regeln für Parlituren feststellen. Erfte Regel: Man ordne die Inftrumente und Stimmen nach ihrer Verwandtschaft unter einander, und zwar, wie fie in ben funf Abtheilungen genannt worden find. Bol konnten auch Biolinen und Biola ben Anfang ber Partitur bilben. Da aber schlechterbings bie Grundbag. ftimme bas allerunterfte Notenfpftem einnehmen muß. weil ber gange Sarmonienbau fich barauf flugt : fo murben die Streichinstrumente bei vollem Orchester ju weit von einander getrennt fteben. Um bes Grundbaffes wils len muffen ohnehin Biolinen und Biola vom Saupthaffe. ber oft mit bem Bioloncelle geht, weshalb bas Lette auch nicht vom Contrebaffe getrennt, ja oft in ein Notensp= ftem gefett wirb, burch bie Singstimmen geschieben merben. Es ift also auf alle Falle gerathener, bag bie Blasinstrumente ben Anfang machen. Roch rathsamer wird bies barum, weil in ben meiften Gagen nach bem Grund. baffe die Singstimmen, bann bas Streichquartett bie wichtigften Stimmen find, bie alfo auch bem Blide bes Uberschauers am nachsten liegen muffen. Davon sollte man nie eine Ausnahme machen, benn ein Doppelchor. von benen jeder feine eigne Instrumentation hat, macht im Grunde teine Ausnahme, wenn jeber Chor mit feinen Singstimmen und Inftrumenten fur fich fteht, fodaß beibe Chore nur burch ein Paar Striche und bas Wort "Coro secondo" unterschieben werben. Sind beide gufammen zugleich thatig, muffen auch beibe zugleich überfeben und in eine Hauptklammer gefaßt werben. Rebenklammern, g. B. fur bie Pofaunen, mogen gur Erleiche terung ber überficht angebracht werben, was auch geschieht. Möglichft leichte Überfichtlichkeit bes Gangen ift bas erste Erfoderniß. Da nun, wie gesagt, ber ganze harmonische Bau auf bem Grundbaffe ruht und biefer beshalb zu unterft fteben muß, fo ergibt fich baraus folgerecht eine zweite Hauptregel, bie auch schon langft anerkannt worden ist:

Zweite Regel: Man ordne die verschiedenen Abtheilungen der eine eigne Confarbe gebenden Instrumente und Stimmen von der Hohe zur Tiefe, also, daß die hohen, gewöhnlich Melodie-führenden Stimmen obenan, die Mittelstimmen eben in der Mitte und die tiefen, den Baß ihres Chores bildenden, in jeder Abtheilung zu unterst stehen. — Diese Regel wird auch in der That weit besser und viel allgemeiner als die erste besolgt, welche bie Stellung ber Inftrumenten: und Stimmenfolge betrifft. Niemand fett Copran unter Alt, ober Piccolo unter Alote u. f. w. In diefer Hinsicht ift die Sache gar nicht weiter auszuführen, wenn man nichts Unnothis ges schmaten will. Jeber verfteht bas Bange burch bloge Anbeutung und wird burch ftetigen Gebrauch von felbft gum Rechten gebracht. Gelbft wenn guweilen ber Tenor ben Alt, ober die Bratiche die zweite Bioline in der Sohe ber Tone übersteigen sollte, wird boch tein Mensch bes. halb eine Anderung, eine andere als die gewöhnliche Stimmenordnung fich erlauben. In gleichem Falle find Oboen und Clarinetten, benen bie erften immer vorans fteben ober voransteben follten, wenn es gleich ber Effect manches Zonsages mit fich bringt, bag Die Dboen tiefer blasen als die Clarinetten, weil ber Ton ber lettern in ben mitteltiefen Tonen nicht hervorstechend, oft sogar nicht immer rein genug ift. In gewöhnlichen Orchefterpartien erklingen aber die Hoboen in der Regel bober als die Clarinetten und haben etwas viel Durchbringenberes als bie lettern; und so behaupten benn die Oboen ihre Stellung über ben Clarinetten mit vollem Rechte. Man follte auch teine andere Rangordnung fich erlauben, fogar wenn Die Clarinette einmal bebeutende Soloftellen erhielte und bie Dboe nicht, benn welches Instrument erhielte nicht auweilen Goloftellen? Wie viele Underungen in der Stellung mußte man ba machen gur ungeheuern Erichmes rung bes Partiturlesens! Alle Goloftellen in jedem Inftrumente beben fich an und fur fich ichon gang anders berque, als bie fogenannten Fullftimmen. Jebe Stimme tann Beibes werben, wenn auch manche mehr, manche meniger bas Eine ober bas Andere. - Gine einzige, scheinbar ftarte Ausnahme gegen die zweite hauptregel macht bie Stellung ber Trompeten unter bie Sorner. ba befanntlich bie ersten auf bemfelben Lonzeichen eine Detape bober intoniren, als die Horner. Sie sollten als fo nach ber zweiten Regel ftets über ben bornern fteben. Da fich aber die horner ihrer Ratur nach oft an bie Ragotte anschließen und die Erompeten ihren naturlichen Bag in ben Pauten finden: fo rechtfertigt fich biefe Stels lung nach beiben Seiten bin und erleichtert bie Uberficht. mas bas Erfte und Bette in biefer Angelegenheit bleibt. Darum balten wir es auch für gut, wenn bie Pofaunen und, im Fall fie gebraucht wird, die Ophifleide burch bie Paufen mit ben Carminftrumenten von bem übrigen Blech burch ein ober zwei Notenspfteme getrennt werben, wie bies auch um bes Grundbaffes willen mit bem Streichquartett geschieht, sobald Singstimmen bagu toms men. - Um wohlgeordnetften schiene und also eine Partitur in ihren Stimmenfolgen, wenn bie Ordnung fo gehalten murbe: Piccolo - Flauti - Oboi - Clarinetti - Fagotti - Corni - Clarini (Trombe) -Timpani — Tromboni — Violini — Viola — Sings stimmen - Violoncelle et Contrabasso. - Bir was ren aber auch ichon mit irgend einer andern, nur nicht Bu febr vom Befen ber Sache abweichenben Ordnung gufrieben, wenn nur Ginheit baburch bineingebracht murbe, an welcher es bis jett immer noch bedeutend fehlt. Bas icon vorhandene Partituren angeht, fo muffen wir biefe

naturlich nehmen, wie sie sind und uns in ihre Mannichfaltigkeiten hineinstudiren. Das ist nicht mehr zu andern,
außer etwa in neuen Auflagen, womit auch nicht Jeder
um des Geschichtlichen und einer gewissen Pietat willen
zufrieden sein wurde: aber für die Zukunst bliebe 'eine
bessere Übereinkunst gewiß hochst wünschenswerth. Unvermeidliche Schwierigkeiten wurde das Partiturenlesen
für Anfänger doch immer noch genug bieten, ja oft für
schon Seubte. Wir wollen auf das Nothwendigste, was
dazu gehört, noch kurz ausmerksam machen.

Buvorderst ist eine tuchtige Kenntnif der Harmonie burchaus unerläßlich, wenn etwas Erträgliches beraustommen foll. Riemand, auch ben Seubtesten eingerech net, ift im Stande, alle Noten jeder einzelnen Stimme auf einmal wirklich zu lesen. Die Delodie führenden Stimmen springen in die Augen; biefe muß er lefen fo gut als ben Bag, welcher ben Bufammenbang und ben Stand ber Accorde mit Gilfe ber Melodie angibt; die schmudenden Sauptfiguren muß er gleichfalls ficher in's Muge faffen und ihre Unberungen fogleich bemerken. -Das Ubrige aber, mas bie. Fullstimmen bringen, muß er aus bem Schape seiner harmonischen Renntniffe am genblicks dazu thun lernen und zwar fo, daß er gewandt und sicher ben Componisten errath und wiederbringt, mas jener will. Dazu gehort nicht allein viel Kenntnig ber Harmonie, sondern auch viel Ubung und manche Erfab rung, ohne welche bier nichts Gutes geleistet werben tann.

Kenntniß aller Schluffel und ein ficheres Gefühl für bas rechte Tempo, die angemeffenfte Bewegung jedes Conftudes, was nicht immer mit bem Metronom angegeben fteht, mas fich am ficherften aus bem Geifte bes Studes ergibt, find nicht minber nothwendig; alfo ein gewiffer innerer Zakt, ber burch afthetische Bilbung überhaupt und durch liebevolles Anhoren tuchtiger Reifter geforbert wird. Unerläßlich ift ferner die Kenntniß aller Instrumente und Stimmen, vorzüglich eine genaue Bekannts fchaft mit ben Blasinstrumenten, bie in einer anbern Stimmung fteben als bie Saiteninftrumente, Aloten, Dboen u. f. w., beren Roten also anders aussehen, als fie klingen. Das sind namentlich die Horner, Trompe ten, manche gloten und die Clarinetten, beren Stimmung ftets bei ihren Namen vor bem Unfange ber Partitur angegeben wirb. Go klingt &. B. auf ber B Clarinette, wie auf horn und Arompete in B, der Normalton c einen Ton tiefer, also wie b. Folglich muffen auch alle biefe in ihrer Stimmung verschiebenen Inftrumente, wenn fie nicht ftets in ber Normaltonleiter von C verzeichnet werben, wie bie Sorner und Trompeten, eine von ben andern abweichende Borgeichnung erhalten, bamit Alles ausammenftimme. Diefe Instrumente muffen also fogleich vom Partiturleser transponirt werben, ober man bilft fic bamit, daß man fich andere Schluffel bentt. Bei bem angeführten Beispiele einer B Clarinette wird man fic ben Tenorschluffel, ben Tonklang um eine Octave bober. gu benten haben. Bei einer Clarinette, einem Sorn ober einer Trompete in A wurde man fich fatt bes Biolinschluffels ben Discantschluffel mit ber Worzeichnung von Adur vorzustellen haben; bei E: und Es: hornern bet

man fich mit ber Borgeichnung biefer Tone ben Bafichluffel unterzuschieben u. f. w. Diese und andere bierber gebos rige Kenntniffe hat fich Jeber aus Ubung ober aus bas für geschriebenen Buchern ju erwerben, g. B. aus: "Die Inftrumentirung fur bas Drchefter, ober Rachweisung uber alle bei bemfelben gebrauchlichen Inftrumente, um bafur wirkungsvoll und ausfuhrbar componiren ju tonnen , von A. Sundelin (Berlin 1828)." Ferner: "Partiturtenntniß, ein Leitfaben jum Gelbftunterrichte für angebende Confeter ober folche, welche Arrangiren, Partitur lesen lernen ober sich zu Dirigenten von Drschestern ober Militairmufiten bilben wollen; von Dr. Ferdinand Simon Gagner (Rarteruhe 1838), in zwei Theilen, erfter mit Zert, zweiter mit Notenbeifpielen. Ber ausführlicher über Charafter und Eigenthumlichfeit ber Instrumente sich unterrichten will, nehme ben zweiten Band von Froblich's allgemeiner Dufitschule, welcher ben Litel führt: "Spstematischer Unter-richt in den vorzüglichsten Orchesterinstrumenten u. s. w. Burgburg 1829." — Das Studium Diefes Gegenftandes macht den Anfangern allerdings manche Roth, und erhalten biefe in abweichender Stimmung ftebenben Inftrumente Soloftellen, wird ein noch Ungeubter wol auch in Berlegenheit gesett: allein es überwindet fich weit eber, als man meinen follte, und wird bald fo mechanisch, bag die Transponirung ohne alle Schwierigkeit vollbracht wird, felbft von mittelmäßigen Ropfen, wenn nur im Allgemeinen Anlage fur Rufit vorhanden ift und jene Regfamteit, die mit musitalischen Unlagen meift verbunben ift. Notenbeispiele, bie in ben angeführten Buchern in Menge vorhanden find, erlautern Alles viel beffer, als Mit Diesen Notenbeispielen mache man fich alle Borte. vertraut; bann transponire man fich folche Stimmen, b. b. man versete fie in andere Tone, und man wird fich bald finden; es scheint schwerer, als es ift. Die Ubung aber thut hierin bas Deifte. Un biefer barf es in ber Musit überhaupt nicht fehlen.

Noch find die Abkurzungen (Abbreviaturen, f. b.) au bemerten, die man nicht felten in ben Partituren anzubringen pflegt. Die auch in jeder einzelnen Stimme gewöhnlichen, als F., p., cresc., ber Tempobezeichnungen u. bergl. übergeben wir bier billig, nur anbeutenb, bag man biefe wenigstens einmal in jeder ber angezeigten Battungen ber verschiedenen Stimmenchore ju fegen bat, und bag man jebe etwa von ber allgemeinen Betonung und Musbrudsart abweichende Stimme mit einem fart im bie Augen fallenden Beichen versehen sollte. - Es gibt aber Abbturgungen, die allein in Partituren ungetroffen werden; biese beziehen sich entweder auf Berboppelungen ber Tone in gleicher ober ungleicher Octave und auf Parallelfortschritte einer Stimme mit ber anbern, 3. 28. in Bergen und Gerten, ober auf Burudweisungen auf icon Dagewesenes. Benn eine Stimme mit der anbern unisono ober in ber Detave, in fortschreitenden Tergen ober Serten geben foll, fest man in diese Stimme col Flauto, col Clarinetto (mit ber Flote, mit ber Clarinette) u. f. w., ober & B. in bie Alotenstimme col Clarinetto in 8. (mit ber Clarinette in ber Octave). Soll 3. B. eine Flote

ober Clarinette u. s. w. aus ber ersten in Terzen gehen, schreibt man nur die Oberstimme und setzt: 2. in 3., ober in 6. col primo. — Wird eine Stelle grade so wieders bolt, wie sie schon einmal vorkam, so schreibt man nur die Melodie ssührende Stimme hin und in die andern Stimmen, quer durch die Notenspsteme lausend

Socoundague come solus.

Solus solus.

Das thut man auch wol, wenn bas Tonstuck in eine andere Tonart übergegangen ift, mas menigstens in gebruckten Partituren nie geschehen sollte. Wenn fich bie Begleitung anbert, muß man fie freilich binfchreiben; bleibt aber die fruber dagewesene Melodie, so fest man bas come sopra (wie oben) in bas Notenspftem ber Stimme, welche bie Delobie porzutragen bat. - Geben amei Stimmen, die auf einem Notenspfteme fteben, aus fammen, fo fcbreibt man bie gangen Doten bart neben einander doppelt, ben geschwanzten aber gibt man Striche nach Dben und nach Unten. - Die Borgeichnung pflegt nur jum Unfange bes Studs angezeigt ju werben, bis fie fich verandert, wo fie in allen Notenfpftemen ausgefdrieben wird. — Das Tempo wird jest meift über bem Zonftude bemerkt; juweilen finbet man es auch unter bie Bafftimme gefest; manche fchreiben es wol auch breimal, oben, in ber Mitte und unten.

Bom Berthe bes Studiums ber Partituren mollen wir nichts fagen. Der Mufiter, will er tein bloffer Spielmann fein, tann fie nicht entbehren und ber rechte will fie gar nicht miffen. Dan bat icon lange anges mertt, bag fie bem Dufiter bas finb, mas bem Gelebrten feine Bibliothet ift. Rein Clavierauszug vermag fie gu erfeten. Es ift nur ein Borurtheil mancher ungeub: ten Dilettanten, wenn man behauptet, bas Lefen ber Partituren tonne einem Musikgelehrten bas Anboren nicht erfeben. Es muß im Gegentheil behauptet merben, baf man bie Tonftude beim Lefen oft genug weit volltommes ner mit bem geiftigen Dhre vernimmt, als beim Bortrage berfelben. Dann hat man babei noch ben Bortbeil, baf man fich bei besonders wichtigen Stellen fo lange, als man es municht ober nothig findet, verweilen tann. -Daß es bem Dirigenten burchaus nothig ift, braucht vollends gar teiner Erwahnung. Gut gebruckte Partituren find also bas Bunfchenswertheste für jeben Componiften und Dirigenten. Sind fie nur gefchrieben, wie gewöhnlich, weil die Berleger felten ihre Rechnung babei finden, fo forge man fur moglichft reinliche Abschriften und für fehlerlose; geschmierte Martituren find außerft häßlich und verleiden ben Genug, wovon wir aus Erfahrung reben tonnen.

Bu einem tuchtigen Partiturenspieler gehort allerdings nicht wenig. Es soll auf bem Pianoforte ein möglichst treuer Abbrud bes gangen Orchesterstude gegeben werben, nicht nur harmonisch richtig, sonbern auch getreu bis in's Einzelne hinein, fodag nicht allein Saupt : und Rebenmelobien, fondern auch alle besondern Ausschmudungen und Riguren, die irgend ein Instrument ergreift, geliefert werben. Dabei wird fchnell bas Bichtige vom weniger Nothwendigen zu unterscheiden sein, ba nicht immer Alles wie von einem Orchester wiedergegeben werben fann. Durch vollig und geringer vollgriffiges Spiel, auch angemeffenes Greifen in ben rechten Octaven fann Außerorbentliches geleiftet werben. Bollgriffiger, als bie Dars titur es felbft vorschreibt, barf nie gespielt werben. Borzüglich werbe Bag : und Sauptmelobie beachtet; beibe find ftets herauszuheben. Als fehr bebeutenben Partiturs spieler schilderte man ben furglich verftorbenen Director bes Cacilienvereins in Frankfurt a. D., Joh. Repomuk Schelble. Bir wollen ftatt aller weitern Borte berfeben, mas man über feinen Bortrag aus Partituren fcbrieb: "Bol Danche haben eine großere Birtuofitat, ein glanzenderes Spiel: aber ein gebiegeneres, einen reis nern, gleichmäßigern Unschlag, ein ausbrudevolleres Berporbeben bes Beiftes ber Composition, fern von allem affectirten Markiren, von allem pikanten Ritardando und Accelerando ber mobernen Birtuofitat, ein gelungeneres Übertragen ber innersten Individualität eines Lonwerts aus ber Partitur auf bas Clavier, sobag in bem Bilbe nichts fehlte, als mas auf biefem Inftrumente nicht aes geben werden tann, die Farbung, das Bert ber Inftrumentation - mit einem Borte, ein großartigeres, ebleres Spiel haben wir nicht gebort. Naturlich mar, ben Tonftuden gemäß, bie von einem Bereine gefungen werben, bas Rraftige vorherrschend: allein ba, mo es bingeborte, tonnte man boch ebenso auch die grazibse Behandlung bes Instruments bewundern. Dazu nun die rubige Rlarheit, mit ber er vor ber Partitur faß, bie Feinheit, mit welcher er bas Bange beherrichte und alle Stimmen burch und burch borte, sobaß ihm tein Berseben, tein unreiner Anschlag bes Ginzelnen unbemerkt blieb." — Bgl. allgem. musikalische Beitung 1839. S. 56 u. f. Man wird baran genug haben. Sind noch babei Sanger ju leiten, muß ber Partiturenfpieler noch jeber Stimme burch sein Spiel bas richtige Treffen erleichtern und 3. 23. im Recitative mit feinem letten Accorde ben jebesmaligen Ton bes Ginfates ber Stimme angeben. — Db grade bas Partiturenspiel burch bie neuesten Orchesterwerke ber ungeheuren Inftrumentenmaffen wegen fo außerorbentlich erschwert wird, als es Manche meinen, wollen wir nicht unbedingt behaupten, benn in ben meiften gallen find es eben nur vermehrte Maffen, die in Berdoppelungen fich breit machen. In folden gallen fann die Schwierigkeit für leiblich Geubte nicht sonderlich machsen. Rur in verbaltnifmäßig wenigen Sauptwerten neuerer Beit, j. 28. in Beethoven'ichen Symphonien, ift es fcmieriger gewors ben als fonft. Die gewöhnliche Raffe larmt ohne Geift: aber ber Geift foll wiedergegeben werden. (G. W. Fink.) Partkrämer, f. Part.

PARTNACH, Flugden im bairischen gandgerichs te Berbenfels, an ber Grenze von Tyrol entftebend und, nach Berftartung burch viele Bache, bei Garmifch in bie Loisach munbenb. Die Berfolgung biefes Flugchens von seiner Mundung bis zu seinem Ursprunge ift bochft interessant; man wird babei von mannichfaltigen, reizenben Basserfällen, alten und neuen Bergfturgen, frappanten Felfengruppen, ungemein boben, tablen Bergwanden u. f. w. überrascht; bas Thal schließt fich mit einem ewigen Schneefelbe. (Eisenmann.)

Partner f. Part.

PARTOLIANO, ein großes Dorf in ber neapolis tanischen Intendanza Terra bi Lavoro, bicht an Partis anano und S. Secondino grenzend, auf einer Anbobe über ber auch heutzutage noch ihren alten Ruhm von schwellender Fruchtbarkeit behauptenden und trefflich bebauten capuanischen Ebene, bfilich von der nach Capua führenden Straba bi Benafro gelegen, und 41 ital. Deilen von Capua gegen Mitternacht entfernt, mit 230 Saufern, 2100 Einwohnern, einer tatholischen Pfarre, einer Rirche und einer Schule. (G. F. Schreiner.)

PARTON, Dorf in ber icottischen Graffchaft Sit cubbright, liegt von diesem Orte sechs engl. Meilen ents fernt an ben Fluffen Dee und Kent, und hat eine in ber Nahe ber Kirche entspringende Mineralquelle, die, fowie sieben forellenreiche Geen, bem Orte manchen Fremben guführen. Die Bahl ber Einwohner beträgt gegen 600. (Fischer.)

PARTON, ein Dorf in der englischen Graffcaft Cumberland, in der Nahe von Whitehafen, mit 114 Saufern und 500 Einwohnern und einem fleinen gur Ausfuhr von Steinkohlen berechtigten Safen. (Eiselen)

PARTOUNEAUX (Louis, Graf), französischer Divisionegeneral, geboren ju Paris am 26. Sept. 1769, hatte eben seine Studien in bem bortigen Collège been bigt, als die Revolution ausbrach und er in seinem 20. Sabre in bas erfte Grenabierbataillon eintrat, welches in ber Hauptstadt errichtet wurde. Bon diesem ging er als Soublieutenant zum Regimente Sainault über, in web chem er burch Diensteifer balb ben Grab eines Baupts manns erlangte. Die Belagerung von Toulon mit einem republikanischen Beere unter Dugommier, nachdem bie Englander mit verbundeten spanischen und italienischen Erunpen im Ginverstandnisse mit ben Einwohnern im August 1793 bie befestigte Stadt und ben Safen befett hatten, verschaffte ihm die erfte Gelegenheit, fich im Kriege aus-zuzeichnen. Besonders that er sich bei Erfturmung bes Forts Mulgrave, am westlichen Ufer ber kleinen Rhebe von Toulon, in ber Racht vom 17. December, welche zur unmittelbaren Folge hatte, bag ber Feind am 18. Die Stadt verließ und die englische Flotte wieber in See ging, auf eine so glanzende Beise hervor, bag er bafur jum Generalabjutanten beforbert wurde. Im Feldzuge 1796, bem er in Italien beiwohnte, erwarb er fich bas befonbere Bertrauen bes General Joubert burch Ausführung mehrer wichtiger Auftrage. In bem von 1799 focht er unter bem Dbergeneral Scherer ruhmlich in ber Schlacht und ben Gefechten bei Berona (vom 26-28. Marg) und wurde jum Brigabegeneral ernannt. hierauf nahm er bei ber unter Joubert neugebilbeten Alpenarmee an ber Schlacht bei Novi (am 15. August) thatigen Antheil, in

welcher er verwundet und gefangen, aber bald darauf gegen den ofterreichischen General Bach ausgewechselt murbe. Am 27. Aug. 1803 jum Divifionsgeneral beforbert ftand er 1804 bei ber Armee, bie Napoleon an ber nordwests lichen Ruste Frankreichs versammelt hatte, um England mit einer ganbung zu bebroben, und befehligte eine Divis fion bes Corps unter bem Marschalt Rey bei Montreuil. Der Relbaug von 1805 rief ihn wieder nach Italien, wo er unter Maffena eine Grenadierdivision commandirte, an beren Spite er besonders in den Gefechten bei Beronetta und St. Dichele (am 25. Oct.) gludlich war und fpas ter gegen ein ofterreichisches Corps, unter bem Pringen Roban, welches geschlagen und von Benedig abgebrangt wurde. Im I. 1806 führte er eine Division bei bem 45.000 Mann ftarten Deere, welches zu Anfange bes Res bruar unter Massena aus bem Kirchenstaate gegen Reas vel vorructe, um dieses Konigreich für Joseph Napoleon, Bruber bes Kaifers Napoleon, ju erobern. Am 12. Februar berannte er Capua und erzwang beffen übergabe schon am folgenden Tage, worauf die Franzosen am 14. ungehindert Reapel befetten. Dort erhielt Partouneaux am 19. Mai von bem neuen Konige bie große Decoras tion bes Orbens beiber Sicilien, und wurde, nachdem ber General schon im Marz ben sublichen Theil bes Konigreichs erobert hatte, zum Gouverneur ber Abruzzen ers nannt, wo ihm die Aufgabe ward, eine gegen die Fran-zosen erbitterte und zu Gewaltthätigkeiten jeder Art ges neigte Bevolterung im Baume zu halten, was er nur burch Unwendung ber ftrengften Mittel erzwingen konnte. Dort wehrte er noch mehre Landungsversuche ber Englander ab und kehrte 1809, als Konig Joseph ben Thron von Reapel mit bem von Spanien vertauscht hatte, nach Frantreich jurud. Im Feldjuge 1812 gegen Rufland traf ihn, ben bisher immer bas Glud emporgetragen hatte, julest bas Loos fehr herber Erfahrungen. Er ftand mit ber zwolften Division bei bem neunten Corps unter bem Marschall Bictor, welches Anfangs als Reserve an ber Beichfel und bann in der Gegend von Smolenst aufgestellt war, um die Berbindung zwischen bem großen Beere uns ter Napoleon und bem zweiten und sechsten Corps unter Gouvion St. Cor an ber Duna zu unterhalten. Als letz terer nach ber Schlacht bei Pologe (am 18. und 19. Dct.) genothigt worben bie Duna zu verlaffen und wes gen Berwundung das Commando seiner Truppen abzus geben, schlossen fich biefe bem neunten Corps an und Bic tor erhielt jugleich Befehl, die Ruffen unter Bittgenftein über ben glug wieber gurudgutreiben. Dies gelang ihm aber weber bei Czasniti (am 31. Oct.), noch bei Smosliany. Die Ruffen befanden sich bort in einer ftarten Stellung an ber Lufomlia und Bictor rudte von Genno aus am 13. Nov. bei ftrenger Ralte und tiefem Schnee bagegen vor. Partouneaur, an ber Spite bes neunten Corps, traf zwei Stunden von Smoliany auf eine ruffis fce Division, die einen vorliegenden Bald vertheibigte und warf sie jurud. Um 14. wurde er mit seiner Dis vision nach Boiszistowa entsenbet, um ben rechten Flus gel ber Stellung zu bebroben, inbem Bictor in der Front angreifen wollte. Doch auch an diesem Tage kam es nicht A. Encyff. b. B. u. R. Dritte Section. XII.

ju einem ernften Gefechte und bie frangofischen Corps, benen bie Ruffen an Bahl überlegen waren, machten bier auf wieder eine ruckgangige Bewegung. Inzwischen hatte sich bas beinahe ganz aufgeloste große heer Napoleon's ber Berezina genähert, die bei Studienka unweit Weselowo überschritten werben sollte, und Bictor wurde beordert, am 26. Nov. feine Stellung bei Rutuliczi zu verlaffen, um Borisow (unterhalb Studienta an ber Beregina) gu besetzen, wo er am namlichen Tage anlangte. Partous neaur blieb mit seiner Division bei Losniba (an ber gro-Ben Strafe von Smolenst nach Borisow) fleben, wo er an Davouft's Stelle die Nachhut bes heeres übernahm, und erhielt, nachdem Bictor am 27. nach Studienka wieber aufgebrochen mar, auf Berthier's ausbrucklichen Befehl ben schwierigen Auftrag nach Borisow zu ruden und. es bis zur nachsten Nacht noch zu halten. Die bortige Brude über bie Beregina war von ben Ruffen verbrannt und die Stadt mit einem Schwarme nachzugelnder unbewaffneter Franzosen und einer Menge von Bagen angefüllt. Indem Partouneaux mit ben Anordnungen diese aus bem Wege zu raumen und ben Plat zu vertheis bigen beschäftigt war, verkundigte ihm Kanonenbonner bie Annaherung bes Wittgenstein'ichen Corps, welches sich zwischen ihn und die von Smolenst ber retirirenden Truppen geschoben hatte; hinter ihm von Bolhynien her ruckte Platow heran und auf bem rechten Ufer ber Berezina stand Aschitschagof gegenüber. So von allen Seiten eins geengt wurde es ihm klar, daß seine Division geopfert werden sollte, um die noch übrigen traurigen Reste des heeres zu retten. Sie war bei dem Abmarsche von Rutulicai noch 5000 Mann ftart gewesen, aber ein großer Theil bavon hatte, burch bas Beispiel zahlloser Flüchtlinge verführt, schon bie Rahnen verlassen, wodurch fie mit Ginschluß von 400 Pferben unter bem Brigabegeneral Delaitre, die erst bei Borisow zu ihr gekommen, bis auf 3500 Mann zusammengeschmolzen war. In bieser verzweiflungsvollen Lage faßte Partouneaur ben Entschluß, fich, wo moglich, bis zu ben Brucken bei Studienka durche auschlagen. Er eilte nach ber Straße von Smolenst, um ben Marsch ber bort postirten zwei Brigaden Billard und Blamont anzuordnen; wahrend beffen war aber bie in ber Stadt zuruckgelaffene Brigabe Camus ben einbringenben Ruffen gewichen und hatte fich an ber mit ber Beregina parallellaufenben Strafe nach Befelowo aufgestellt. Run warf er ben Ruffen gegen Borisow bin ein Regiment entgegen und saumte nicht ben Ruckzug auf jener Stras Be nach vier Uhr Nachmittags anzutreten. Die Brigabe Camus marschirte an der Spige und hinter ihr bie von Billard und Blamont, bie Cavaleriebrigade Delaitre war als Wor= und Nachhut vertheilt und letterer noch ein Bas taillon beigegeben. Nach einem Marfche von zwei Berften und als es schon Nacht geworben, stieß die Division auf ben Keind. Es entstand ein morberisches Gefecht, mabrend bessen Wittgenstein einen Parlamentair an Partouneaur abschickte, mit ber Auffoberung, fich zu ergeben. Diefer behielt ihn aber gurud, er follte Beuge feiner Unftrengungen fein, sich ben Weg burch ben Feind zu bah= nen. Dies gelang ihm auch mit ber Brigabe Billarb;

bierauf wurde er jedoch in der Dunkelheit burch die aufs Reue andringenden Ruffen von ben andern beiden Bris gaben abgeschnitten und war nach zwei Stunden, wieders um überall umringt, gezwungen mit jener bie Baffen zu ftreden. Die abgetrennten Brigaben, welche nach Boris fow fich zurudgewendet, hoffend in biefer Richtung viels leicht noch burchzukommen, hatten am 28. Morgens gleis des Schickfal und nur von bem Bataillone ber Rachhut, welches fich zu feinem Glude verirrt und einen Beg bicht an ber Berezina eingeschlagen hatte, erreichten noch 42 Mann bewaffnet bie Bruden bei Stubienta. ftellung ber 12. Divifion bei Borisow und ber Kampf, ben sie bestanden, hatten allerdings nicht geringe feinbliche Streitfrafte von jenem Übergangspunkte abgelentt, und viel bazu beigetragen, bag noch ein Theil bes großen Beeres hinubergebracht werben tonnte, aber Napoleon war hart genug, bies wenigstens anscheinend zu vertens nen. Als er bie Delbung von ber Gefangennehmung ber Division erhielt, rief er aus: "Dug benn in einem Mus genblide, wo Alles wie burch ein Bunber gerettet icheint, biefer Abfall Alles verberben!" — und in bem mertwurs bigen 29. Bulletin von Maloberano am 3. Dec. 1812, worauf er bas heer verließ, um nach Frankreich gurudgus kebren, mar bie Beschulbigung gegen Partouneaux enthals ten, bag beffen falfche Dagregeln bas Unglud ber Divis fion berbeigeführt hatten und er, nach umlaufenben Ges ruchten, nur auf eigene Rettung bebacht und feine Ermos pen bem Schickfale ber Berirrung überlaffend, isolirt marschirt sei. Napoleon mag zwar spater bas ihm gethane Unrecht eingefehen haben, ba er 1813 noch während ber Gefangenschaft Partouneaur's von Dresben aus befahl, beffen brei Sohne auf faiferliche Koften im Lyceum gu Turin aufzunehmen. Dennoch fühlte fich Jener, 1814 aus Rufland wieber gurudgetommen, fo getrantt, bag er gegen bas 29. Bulletin offentlich reclamirte. Auch richtete er an ben Raifer, ber ihm 1815 mahrend ber 100 Tage ein Commando hatte antragen laffen, folgenbes Schreiben: "Ich werbe einen ungludlichen Burften nicht verlaffen, ber bem Strome von E. D. Glud und Namen Nichts, als feine Rechte und feine Tugenben entgegenzuseten bat. E. Maj. find in Ihrem 29. Bulletin febr ungerecht gegen mich gewesen. Ich hatte meine Schulbigkeit und Alles gethan, was man von einem Mann von Ehre in ber ichredlichen Lage, worin ich mich befant, erwarten tann und Em. Maj. verfeten mir einen empfindlichen Schlag. Diejenigen, welche bie mir ertheilten Befehle nicht tens nen, bie nicht wiffen, was ich gethan, welche Schwierigs keiten ich angetroffen habe, haben mich beschulbigt und mir Bormurfe gemacht; ben Braven, welche mich tanns ten, konnte bies nicht in ben Sinn kommen, aber fie mas ren meinetwegen beforgt. Ich beklagte mich bamals blos über E. M. allzugroße Ungerechtigkeit; noch jeden Zag bin ich in ber graufamen Rothwendigfeit Auftlarungen über jene ungludliche Affaire geben ju muffen. Daburch ju Boben gefchmettert fammelte ich bie officiellen Actenftude, welche jest zu Paris gebruckt werben, wenn meine Freunbe fich nicht etwa durch Em. Maj. Rudfehr bavon has ben abhalten laffen." Lettere ließ Partouneaux in zwei

Schriften 1815 und 1817 and Licht treten und wurde von Ludwig XVIII., der seine mititairischen Verdienste und die ihm bewiesene Treue würdigte, noch 1815 zum Commandanten der 2. Abtheilung der 10. Militairdivission zu Toulouse ernannt und auch in den Grafenstand erhaben. Bon 1821 die 1828 sührte er den Befehl über die erste Insanteriedivision der königlichen Garde zu Paris und war 1824, vom Bardepartement erwählt, Mitsglied der Deputirtenkammer. Im Jahre 1829 wurde er in Ruhestand versetz, unter Ludwig Philipp nicht wieder angestellt und starb am 14. Jan. 1835, 66 Jahre alt, zu Paris.

PARTOS auch PORNYAVAR, ein der gräslichen Familie Draskovit von Trakostyan gehöriges großes Dorf, im Banate, im uj-pecfer Gerücktössuble der torontaler Gespanschaft, im Kreise jenseit der Theiß Oberungarns, in der großen oder untern ungarischen Schene, am Berzawstanale, an der von Temesvar nach Pancsova führenden Straße gelegen, 2½ teutsche Meilen südlich von Csitsova entsernt, mit 107 Häusern, 859 meist wallachischen Sinswohnern, welche, mit Ausnahme von 24 Katholiten und seins Juden, sämmtlich sich zur nicht unirten griechischen Kirche bekennen, einer eigenen Pfarre und Kirche der nicht unirten Griechen und einer Schule. (G. F. Schreiner.)

Partreisen, f. Part. PARTRIDGE, 1) Bai an der Subfuste von Le brabor, nordl. Br. 50° 16', westl. g. 63° 20' nach bem Meribian von Greenwich. 2) Insel in ber Gubsee, in ber Rabe von Bandiemensland, wurde im Mai 1792 ents bedt, als man la Perouse aufsuchte, und erhielt ihren Remen burch einen ber Schiffsmannschaft, ber bier irrig viele Rebhuhner zu sehen glaubte, was aber mahrschein: lich Bachteln waren. Die Insel ist bei einer Lange von 100 Toisen sehr schmal und scheinbar wasserarm, ba bie Entbeder nur die Ufer zu besuchen Beit batten. Dan fand die niedere Art von Petersilie in großer Menge, man: che Arten von Cafuarina, ferner eine merkwürdige Ant von Limoborum. Farrenfrauter wurden ebenfalls in verschiebenen Gattungen gesammelt, sowie man auch eine burch ihre scharlachrothe Bluthe merkwurdige Art von Glucine fand. Spuren, daß Wilbe bie Insel, welche uns ter 43° 23" 30" füblicher Breite liegt, besuchen, fand Labillardière, dem wir das Wenige verdanken, was uns über dies Eiland bekannt ift. (G. M. S. Fücker.)

Parts (Jacques des), s. Partibus.

PARTSCHENDORF slaw. Bartossowice, 1) ein mit dem Lehen Erd-Sedlniß verbundenes Allodgut\*), im prerauer Kreise des Markgrafthums Mahren, im Kublanden, im Werbezirke des Linien-Infanterie-Regiments Nr. 1, mit einem eignen Ober- und Justig-Amte; es liegt durchaus eben, ist reich an Wiesen, welche die Oder des wassert, die ihnen auch noch dei ihren mäßigen Libersschwemmungen wegen Zurücklassung des Schlammes sehr zuträglich ist, zählt 2630 Einwohner. Die kandworkste

atistisch und und Proik-



<sup>\*)</sup> f. die Markgraffchaft Mahr historisch geschübert von Gregor fessor. (Brunn 1835.) 1. Band. P

chaft und die Biehzucht bilben die einzigen Erwerbsquel-Ien, beren erübrigte Erzeugniffe bie einzigen Gegenstanbe eines ausgebehnteren Sandels, felbst bis nach ber Saupt= ftadt ber Monarchie bilben. 2) Ein zur Berrschaft gleis ches Namens gehöriges Dorf, an der von Kunewald nach Neuhubel führenden Sandelsstraße, in einem freundlichen. nur von Anhohen eingefaßten Thale gelegen, vier Meilen nordlich von Beißfirch entfernt, mit 291 Saufern, 2091 teutschen Einwohnern, einem obrigfeitlichen Schlosse, einer jum freiberger Defanate bes olmuber Erzbisthums gebos rigen fatholischen Pfarre von 2790 Seelen, welche schon 1437 bestand, im 16. Jahrh. in den Besitz ber Afatholis fen gerieth, und erst um 1650 wieder als katholische Pfarre hergestellt wurde, einer alten, mitten im Dorfe gelegenen katholischen Kirche, einer Trivialschule, einer k. t. Beschalstation, welche auf die Veredlung ber Pferdes aucht bereits vortheilhaft eingewirkt hat u. f. w. Un und in ber Rirche befinden fich mehre alte Grabsteine.

PARTSCHINS, ein Dorf im Landgerichte Meran im Biertel Burggrafenamt des Kreises an der Etsch in der gefürsteten Grafschaft Tyrol, am Abhange des Zils Berges ob dem Orte Toll in einiger Entsernung vom linken User des Etschstusses gelegen, beinahe eine Meile westsüdwestwarts von Meran entsernt, mit einer eigenen katholischen Pfarre, welche zum meraner Dekanate des trienter Bisthums gehort, von drei Geistlichen besorgt wird und (1826) 1101 Pfarrkinder zählt, einer den h. Aposteln Peter und Paul geweihten katholischen Kirche und einer Schule. Die Gegend, welche sich von hier die Schloß Tyrol längs des Etschsusses hinzieht, gehort zu den schofsten der ganzen Provinz. (G. F. Schreiner.)

ben schönsten der ganzen Provinz. (G. F. Schreiner.)
PARTUNDA, eine römische Gottheit der Geburten, die fruchtbaren Beischlaf besorderte, deren jedoch nur Kirchendater gedenken, z. B. Augustin, de civit. dei VI, 9: si adest virginensis Dea, ut virgini zona solvatur, si adest deus Sudigus, ut viro sudigatur; si adest dea Prema, ut sudacta ne se commoveat, prematur, dea Partunda idi quid facit? Erubescat. Arnob. adv. gent. IV. Etiamne Partunda, quae in cudiculis praesto est virginalem scroben effodientidus. Bei Tertullian (de anim. cap. 37) kommt der Name einer Göttin Partula vor, die den Frauen beim Gebären beistehe, d. i. partum ferens. Bgl. Pott, Etym. Forsch. II, 109. (H.)

Partus, f. Geburt.

Partus caesareus, f. Kaiserschnitt unb Sectio caesarea.

Partus difficilis, laboriosus, legitimus, naturalis, nonimestris, octimestris, praecox, praematurus, praeternaturalis, retardatus, serotinus, septimestris, siccus, f. Geburt.

PARU, offindische, vorzüglich in ben nicht englischen Provinzen gebräuchliche Goldmunze, welche namentlich zu Goa etwa einen Werth von 4 Thir. 20 Groschen Conspentionsgelb hat. (Fischer.)

PARU, Fleden von ungefahr 200 Saufern in ber Proving Para bes nordlichen Brafiliens, welcher an ber

Munbung bes gleichnamigen Flusses liegt und von ben Portugiesen Billa be Almeirim genannt murbe. Paru entstand aus ben Resten einer von europäischen Berwiese= nen angelegten Niederlassung (Forte de Desterro), die ursprünglich von den Hollandern begründet worden sein foll. Wie in allen ahnlichen Orten biefer Gegend fteht Industrie auf einer sehr niedrigen Stufe. Die Bewohner erbauen etwas Baumwolle und Lebensmittel, und sammeln bie Fruchte ber Castanheira (Bertholetia excelsa), welche in der Rabe vorkommen und wichtiger Sandelsgegenstand für Para sind. Undere Producte der Gegend find Sarfaparilla, Nelkenzimmt und Copaivbalfam. In ber Nabe ber Stadt follen Beichen von Gold und Quecksilber bemerkt worden sein, doch ist es einer fcon 1761 nach Almeirim abgesenbeten Commission ebenso wenig als spateren Forschungen gelungen, regelmäßige Bortommniffe diefer Metalle nachzuweisen. Die Bewohner sind Indier von den Stammen der Apamas und Aracajus und ichon lange in Albeas versammelt. Im Innern leben ichwache Refte biefer Nationen noch im Stande der Unabhangigkeit. — Das Merkwurdigfte in ber Umgegend ift ber Berg Serra bo Paru, ber etwa eine Stunde norblich bom Ufer bes Umagonas entfernt fich 8 - 900 Fuß uber ben Spiegel biefes Stromes erbebt und wie alle Unhohen ber Gegend aus eifenschuffiger Sanbsteinbreiche besteht. Geine Bestalt ift bie eines langen Tafelberges, und in ber einformigen Landschaft bes Amazonas ftellt er eine erfreuliche Abwechselung bar, inbem bis nach Deru fein anberer ebenfo bober Sugel (auf einer Entfernung alfo von mehr als 200 geogr. M.), vortommt. Seine Begetation ift bie ber Campos agreffes bes mittleren Brafilien, boch bedt Balbung feinen weit= bin fichtbaren Gipfel. In bem Utlas zu Martius' Reife (val. Diefelbe III. G. 1325) findet fich eine Unficht bes gangen Sugelzuges bon Paru bis Montalegre.

PAR-UCZA, slow. Parowce, teutsch Parutz, ein mehren abeligen Familien gehöriges, eine Borstadt von Neutra bilbendes Dorf im neutraer Gerichtsstuhle und Comitate, im Kreise diesseit der Donau Niederungarns gelegen und nach Neutra eingepfarrt, mit 242 Häusern, 2089 slawischen und magyarischen Einwohnern, welche aus 1272 Juden und 817 Katholiken bestehen, einer kastholischen Filialkirche und einer judischen Synagoge. Der Ort liegt gegen Sudwest an der Stadt.

PARUKARZKA, ein Dorf im kaurzimer Kreise bes Königreichs Böhmen, in der Nähe der Hauptstadt gelegen und blos darum bemerkenswerth, weil sich dort eine Fabrik von Aupferzündhütchen besindet, welche die bedeutendsten Geschäfte in diesem Artikel in der ganzen Monarchie macht, und überhaupt eine der wichtigsten Gewerdsanstalten in diesem Artikel in Europa ist. Sie gebort den Herren Sellier und Bellot, und wurde hier im I. 1825 von Louis Sellier, bald nachdem N. Bellot in seiner Fabrik zu Paris zuerst die glückliche Idee realissirt hatte, das Howard'sche Knallquecksilber zur Entzüns dung der Schiesigewehre, anstatt des chlorsauren Kali's

zu verwenden, begründet. Sie erzeugt gegenwärtig mit 66 Menschen und den sinnreichsten Maschinen, deren stufenweise Verbesserung das höchste Interesse einslößt, tägelich 300,000, mithin jehrlich über 90 Millionen Zundhütchen, davon ungefähr 60 Millionen im Inlande, der Rest im Auslande abgesetzt und direct nach England, Nordamerika, Brasilien und selbst nach Ostindien versendet werden. Das Tausend solcher Zundhütchen versauft die Fabrik zu 45 — 50 Ar. E. M.; sie erzeugt aber auch verschiedene Arten der gespaltenen Kriegshütchen für die Artillerie, dann für die Insanterie, mit einsacher und Doppelladung, Patronenhütchen u. s. w.\*). (G. F. Schreiner.)

PARULIS (παρά-ούλον), eine hochrothe, bei großerem Umfange aber gewöhnlich bunkelblauliche, heiße und schmerzhafte Entzundungsgeschwulst des Zahnsteisches, die in der Regel an sich nicht von bedeutendem Umfange ist, oft aber mit einer mehr oder weniger bedeutenden Anschwellung der Bade der afficirten Seite des Gesichts verbunden. Gewöhnlich tritt die Geschwulst an der außeren Seite des Zahnsteisches, seltener an der innern, noch seltener an beiden Seiten zugleich auf. Sie zertheilt sich bisweilen, geht aber weit ofter in Siterung über, und hat, so lange nicht die obwaltende Ursache gründlich gehoben

ift, ju Rudfallen bie entschiedenfte Reigung.

Sehr selten beruht das Übel lediglich auf einer Entzundung der eigenthumlichen Substanz des Zahnsleisches, die zu wahren Entzundungen wenig geneigt zu sein scheint, und bei scordutischen z. B. schwammig, übelriechend wird, und bei geringem Drucke Blut ergießt, aber selten in Sieterung übergeht. In der Regel liegt vielmehr der Paruzlis die Reizung zum Grunde, welche ein schadhafter Zahn verursacht, der sich in der Nahe der Geschwulst bezsindet, und meistens noch ehe diese austritt, dem Kranken Schmerzen verursacht. Bisweilen, doch ungleich seltener, ist das übel vorzugsweise rheumatischen Ursprunges, öfter noch gibt der das Zahnsleisch reizende Weinstein der Jahne oder auch eine außere mechanische Verletzung, z. B. unzgeschickes Ausziehen eines Zahnes und die dabei bewirkte Duetschung des Zahnsleisches, zu seiner Entstehung Verzanlassung.

Um die in Rede stehende Seschwulft zu zertheilen, kann bei bedeutender Heftigkeit der Zusälle die drkliche und selbst die allgemeine Anwendung der antiphlogistischen Methode nothwendig werden. Ebenso muß, wenn das übel rheumatischen Ursprungs ist, begreislicherweise die Behandlung des Rheumatismus eintreten und in diesem Falle vorzüglich nutt, zumal gleich Ansangs angewandt, die sonst dei der Parulis so häusig fruchtlos in Gebrauch gezogene Application zertheilender Kräuter, mit einem Zussasse von Kampher, auf die leidende Seite des Gesichts, sowie das Ausspulen des Mundes mit einer Mischung von lauem Wasser, Weinessig und Rosenhonig. In der Redrzahl der Fälle bleibt indessen die Anwendung dieser

bat sich in ber Geschwulft ein Absces gebilbet: so muß biefer, wenn er nicht nach bem Auflegen von fetten Feigen u. bgl. auf die Geschwulft, und ber Anwendung erweichenber Mundwaffer fich in Kurzem offnet, ohne Baubern mit ber gangette geoffnet werben, wibrigenfalls leicht ber Eiter sich einen Weg nach Außen bahnen und eine Fistel bilben, ober, wie es gewöhnlich gefchieht, Beinfrag entstehen tonnte. Die Dffnung muß, wenn bie Gefcwuff ibren Gis am Bahnfleische bes Unterfiefers hat, bamit ber Eiter freien Abfluß habe, größer gemacht werben, als es am Obertiefer erfoberlich ift. Sie schließt fich in ba Regel febr balb von felbft. Geschieht bies nicht, oba bricht die Offnung, nachdem fie fich geschlossen, bald wie ber auf: so ist bies ein Grund mehr, bas ganze Ubel von einem ichabhaften Bahne abzuleiten, gewöhnlich bemjenigen, welcher ber Geschwulft am nachsten liegt, fich auch oft schon burch ein misfarbiges Ansehen auszeichnet, und schon vor bem Auftreten ber Geschwulft einen Schmerz erregte, ber beim Anklopfen mit einer metallenen Sonbe an bie — oft schon vom Beinfraße ergriffene — Krone am empfindlichften wirb. Es verfteht fich von felbft, bag ein folder Bahn sofort ausgezogen werben muß. Schlieft fich auch nachber bie Offnung nicht, und sollte ebenfo fruchtlos auch ein vielleicht vorhandener zweiter schabhaf: ter Bahn ausgezogen worben fein: fo hat man Urfache gu vermuthen, daß ber Kinnbackenknochen felbst ober ber Bahnbohlenfortsat an irgend einer Stelle carios geworben ift, und muß in biefem Falle bie Behandlung ber Babnfistel eintreten laffen. Ubrigens sind nicht alle von Krantheiten ber genannten fnochigen Theile abhangige Absceffe heilbar, weil weber die Ratur, noch bie Runft, Die erfte Bedingung ber Beilung, Entfernung ber pathologifch ers griffenen Stelle bes Knochens, unter allen Umftanben gu

Eine von einer Zahnfleischfistel abhängige Parnlis pflegt sich wechselsweise zu öffnen und zu schließen, und bildet oft ein langwieriges und nicht eben fehr schmerz-haftes übel, da auch nur selten Eiterung herbeisührt, und welchem immer ein schadhafter Zahn zum Grunde liegt. Die baldige Entfernung besselben ist daber auch in diesem Falle unerläßliche Bedingung der Heilung.

erfullen vermag.

PARUM, biefen Ramen führen zwei großherzoglich medlenburg-schwerin- le, beren erstes im Domanial und Ritt q liegt !"



und ähnlicher Mittel ohne Erfolg, es liegt bem übel Beinfraß eines Zahnes, namentlich einer Zahnwurzel, zum Grunde, die Geschwulst erreicht bann ost die Größe einer kleinen Ruß, und nur das Ausziehen des franken Zahnes bringt, und zwar gewöhnlich sehr bald, hilse. Es darf aber diese Art der Hisselistung auch niemals lange auszieschoben werden, weil sie sonst, und wenn die Entzünzung bereits einen sehr hohen Grad erreicht haben sollte, eher die Veranlassung gefährlicher Zusälle, als hilsreich, werden wurde. — hat der Reiz des Beinsteins der Zähne die in Rede stehende Geschwulst verursacht, so kann eine gründliche heilung nur durch die Entsernung desselben erreicht werden.

<sup>\*)</sup> f. Stizzirte übersicht bes gegenwartigen Standes und ber Leistungen von Bohmens Gewerbs- und Fabrikindustrie in ihren vorzaglichsten Bweigen. Ein Bersuch von A. J. Areuhberg. (Prag 1836.) S. 33 fg.

wohner hat, während das zweite im Domanialamte Butzow beren 600 zählt. (Fischer.)

Parupanada, f. Malabar.

Paruria, bas franthafte harnen, f. Harnbeschwer-

den, Urinbeschwerden, Dysuria.

Paruria mellita, f. Diabetes mellitus, Harnruhr. PARUS, Meise, franz. mésange, engl. titmouse, Bogelgattung aus der Bunft ber Singvogel (Passerinae) und der Familie der Regelschnabler (Conirostres), welche ben Lerchen (Alauda), Ammern (Emberiza) und Finken (Fringilla) nahe kommt, noch mehr aber mit manchen Arten ber Gattungen Pipra, Muscicapa, Regulus und Motacilla im Habitus verwandt ift. Die genes rellen Charaftere ber Meisen liegen in bem furgen balb bideren, bald zarteren tegelformigen, boch seitlich etwas ausammengebruckten Schnabel, beffen Spite weber bes merkbar übergebogen ift (ein Charafter ber Parus von Muscicapa und Pipra unterscheibet), noch eine Rerbe neben ber Spite hat (bie ben ebengenannten Gattungen gutommt), beffen Ranber aber scharfe Schneiben bilben. Roch charakteriftischer ift bie Form ber Bunge, inbem biefe am Ende abgeftust ift, und bafelbft vier ausgefaserte bus schelformige Borften tragt, bie allen jenen Gattungen feblen, freilich aber auch nicht bei allen Meifen gleich volls tommen find. Fernere Unterschiebe liefern die runben, unter ben Stirnfebern verftedten Rafenlocher; ber Dans gel ber fleifen Bartborften am Mundwinkel; und bie ziemlich ftarten Fuße, beren ganz freie Beben bide Gobs Lenballen und sehr ftart getrummte spite Ragel tragen. Bu biefen Gigenthumlichkeiten gefellen fich noch anbere im Bau bes Gefiebers bemerkbare. Im Allgemeinen zeichs net sich basselbe burch große, aber weiche, weitstrahlige und bichtgebrangte fast bunenartige Febern aus, welche wenig nach bem Geschlecht, wohl aber nach bem Alter in Farbe und Beichnung bifferiren. Die Flugel find bas bei turg, und reichen nicht über bie Burgelfebern bin-Man bemerkt 19 Schwingen, wovon 10 an ber Unter diesen ift die erfte die kleinste, meistens halb so lang wie die zweite; mitunter, wie bei P. biarmicus, nur in einem fehr garten Rubiment vorhanden. Die zweite Schwinge ift merklich (1-1) kurzer als bie britte, biese noch ein wenig furzer als bie vierte, und lets tere wird gemeiniglich von ber funften langsten noch um ein Geringes übertroffen; alle folgenden Schwingen nebmen sehr allmalig an Lange ab, sodaß bie 3-4 letten wieber in benselben Berhaltniffen unter fich bifferiren, wie Die zweite bis vierte ober funfte. Der Schwanz besteht, wie bei allen Singvogeln, aus 12 Steuerfebern, und gwar find die außersten und zwei mittelsten etwas kurzer, die mittleren jeber Seite aber mehr ober weniger verlangert. Bas den innern Bau betrifft, so harmonirt derfelbe vollkommen mit bem Gesammttopus ber Singvogel, und muffen wir unsere Leser auf ben Artitel Passerinae verweisen; im Gangen ift jedoch ber Schabel bei ben Deis sein etwas großer, und an ihm blos bie Hirnschale mit einem Theile bes Unterkiefers pneumatisch. Diese Knochen find bie einzig luftführenben bei allen Deisen, und es haben nur einzelne Arten, wie P. major, ater,

coeruleus und palustris, außerbem noch einen pneumas tischen Oberarminochen. Bahrscheinlich erftredt fich biefe Gigenheit auf alle furgichwanzigen Balbmeifen. Im Ubrigen zeichnet sich bas Stelet ber Meisen burch fehr zarte Rippen und ein schmales Bruftbein aus. Unter ben weis den Theilen ift vom Magen feine ziemlich ftarte Dusfulatur, von ber Dilg ihr nierenformiges Unfeben, vom Panfreas fein Berfallen in zwei Stude zu erwähnen. -In Betragen und Lebensweise gehoren bie Deisen zu ben muntersten und gewandtesten Bogeln, die ihres scheuen Raturells wegen ungern und nur im Winter in die Rabe menschlicher Wohnungen tommen, fich aber am liebsten in dichten Balbungen und Gebufchen einzeln und gers ftreut aufhalten. Bier erkennt man fie an ihren lauten eigenthumlichen Locktonen, welche fie mabrend ihrer fchnels len Bewegungen von Beit zu Beit ausstoffen. Immer find fie babei beschäftigt, ihrer kargen Nahrung nachzus geben, und ebenbeshalb klettern und hupfen fie auf bie außersten sehr zarten Bweigspiten, von benen sie bie Gier ber Insetten gleichwie zwischen ben quellenben Blatt-schuppen verstedte Raupchen und Insetten aller Art abfuchen. Dergleichen Thierchen bilben bie Sauptnahrung der Deisen, zumal verzehren fie blos Insetteneier im Wins ter, und werben baburch bem Menschen überaus nuslich. Sehr felten, ja einzelne Arten niemals, betreten fie bas bei ben Erbboben, und bewegen fic, wenn es geschieht, auf ihm immer hochst unbeholfen. Erst im Sommer und Berbft suchen sie Beeren und saftige Früchte auf biefelbe Weise von ben Baumen. Ihr Nest bauen bie Deifen theils in vorhandene Baum-, Erd- und Mauerlocher, Die fie mitunter, gleich ben Spechten, funftlich erweitern, giem= lich forglos aus Beu und Wolle, theils freischwebend an ober zwischen 3weigen mit sehr großer Kunft und vielem Aufwande von Fleiß. Die ersteren, von ihrem Aufenthalt im Balbe paffend Balbmeifen genannt, legen febr viele (6-15) weiße, mit ungleichen rothen Punkten bestreute Gier, und erziehen unter allen Singvogeln bie zahlreichste nachkommenschaft; bie Anderen, welche wegen ber Beutelform ihres Reftes am beften alle Beutelmeis fen genannt wurden, legen nur wemige (5 - 6) geftris chelte Gier. Beibe Gruppen unterscheiben fich außerbem noch burch bie Große bes Schnabels, und haben in ges wiffer Beziehung Anspruche auf befondere Gattungerechte, die man ihnen zum Theil schon eingeraumt bat. Tros ihrer großen Nachkommenschaft gehoren bennoch bie Dei= fen nicht zu ben häufigen ober allgemein verbreiteten Bo geln; vielmehr haben bie meiften Arten febr bestimmte und nicht fehr große Beimatheorte. Ihr Sauptstandquarstier find die mittern Theile der nordlichen gemäßigten Bone, aus benen bie meiften Arten fich gegen ben Win= ter in die warmeren, gegen ben Sommer in die kalteren Machbarlander begeben. Gie find baher teineswegs bloße Strichvogel, wie Bechftein behauptete, fonbern es gibt unter ihnen mahre Bugvogel, welche in unregelmäßigen meiftens kleineren Bugen gieben, und baber nicht zu jeber Sahreszeit an allen Orten, wo fie fich finden, vortommen. Freilich gibt es auch Arten, die wie P. cristatus, nie gieben; andere bie, wie P. cyanus, nur auf bem Buge

ju und tommen; aber bie meiften vereinen in ihren verschiebenen Individuen beide Lebensweisen. — Hinsichtlich ber Wechselbeziehungen beiber Semispharen zu einanber gilt bas allgemeine Geset, bag bie oftliche bei weitem reis der ift an Arten, als die westliche; und bag mabrend auf dieser ber subliche Quabrant gar keine echte Deise aufzuweisen bat (indem hier die Gattung Pipra beren Stelle vertritt), auf ber offlichen auch in bem fublichen Viertel mehre eigenthumliche Arten unserer Gattung vorkommen. Demnach maren Europa, Usien und bas nords liche Afrika biejenigen ganber, welche vorzugsweise von Meisen bewohnt werben, und wieder in biefer Landers maffe ber breite Gurtel zwischen bem 35. und 55. Grabe Diejenige Rlache, auf welcher bie meiften Arten theils que gleich, theils neben einander wohnen. Mertwurdig ift ubris gens bas Vortommen von Meisen zwischen ben Tropen auf ben Sunba-Infeln, sowie ihr Mangel in Neuholland (wo bie Gattung Pardalotus ihre Stelle vertritt), wah: rend von Neuseeland zwei Arten beschrieben wurden. Im Ganzen burften gegen 25 Arten sich unterscheiben laffen, von benen über die Balfte auf ben bezeichneten Gurtel ber nordlichen oftlichen Biertelskugel angewiesen find.

Bur Unterscheidung bieser Arten, von benen hier nur bie hinlanglich bestimmten und sicheren aufgeführt werben sollen, hat man einige zum Theil schon oben angebeutete

Unterabtheilungen aufgestellt.

I. Waldmeisen. P. silvatici. Sie haben einen ziemlich großen kraftigen, biden Schnabel, bessen Ruden-firste ein wenig gewolbt ist, und bessen Dberkieser mit dem Unterkieser genau gleiche Lange halt. Flügel etwas breizter, und baher scheinbar kurzer. Die erste Schwinge nicht so aussallend kleiner, wie bei den Rohrmeisen.

A) Kurzschwanzige. Schwanz von normaler Lange, etwas ausgeschnitten, die 2—3 außeren Febern ein wenig kurzer als die nachsten. Schnabel etwas verslangert, die ans Nasenloch frei von Febern. Zunge mit vier ungleichen Borstenduscheln am Ende, von denen die außeren kurzer und breiter sind als die inneren.

Die hierher gehörigen Arten sind die größten der gansen Gattung und zeichnen sich allermeist durch dunkle, schwarze Karbung des Kopses aus, dei sonst duntem Gessieder. Alle dauen kunstlose Nester in Löcher, und legen sehr viele Eier. Sie haben starker gekrümmte, kräftigere Nagel, und können besser klettern als die folgenden.

1. Auf ber norblichen halbkugel, und zwat a) blos im westlichen Quadranten sinden sich: 1) P. dicolor Linn. Oben aschgrau, der Scheitel mit kleiner haube, die Stirn schwarz; unten rothlich weiß, die Seiztentheile sast ziegelroth. Schnabel kurz und dick, der Oberskiefer nach hinten auffallend breit. Schwingen zugespist, die erste genau hald so lang wie die zweite. In ganz Nordamerika, von Florida dis nach Gronland; ziemlich so groß wie eine haubenlerche, und größer als die meissten Arten dieser Gattung. Im hallenser Rus. Abged. von Catesby, a natur. hist. of Carol. pl. 57 und Wilson, Americ. Ornithol. II, 140. pl. 8. f. 5.

6) Zugleich im westlichen und oftlichen Quabranten leben: 2) P. lugubris Natt. Oben grunlich grau, unten

gelblich weiß; Stirn, Scheitel, Kehle und Borberhals bis zu ben Achseln schwarz; erste Schwinge vollig halb so lang wie die zweite; Schnabel langlich, zierlicher. Auf ber östlichen Seite bisher blos in Dalmatien, Ungarn und ber Türkei beobachtet; auf ber westlichen in Georgien. Nach einem Eremplare bes hallenser Museums. Abgeb. von Sturm, Teutschlands Fauna. 2. Abth. Bogel. 2. Heft.

3) P. palustris Linn. Sumpfmeise, oben rothslich braungrau, unten rothlich-weiß; Stirm, Scheitel und ber ganze Nacken bis auf ben Ruden schwarz, ebenso bie Kehle und die Mitte des Vorderhalses; erste Schwinge nicht völlig halb so lang wie die zweite; Schnabel langlich, zierlich. Im ganzen nordlichen Asien die Sapan (P. japonicus St.), Europa und Nordamerika (P. atricapillus Linn., P. hudsonius Forst.? P. griseus Müll.). Abgeb. von Naumann, Abgel Teutschlands. IV. t. 94. f. 2. Sturm ebend. und Wilson l. c. I, 137. pl. & f. 4.

7) Blos im östlichen Quadranten sind einheimisch:
4) P. cristatus Lean. Haubenmeise, oben gelblich braungrau, unten weiß, die Seiten etwas rothlich; Scheitel mit schwarzer weißgesaumter Holle, schwarzem Nacken, wovon ein Bogenstrich sich hinter dem Auge heraberstreckt und schwarzer Kehle, die sich unten über die Seiten des Halse zweite; Schnabel zierlich. Im mittlern Europa, wie es scheint nicht in Borderasien, aber wol auf dem Himalaya (P. melanolophus Gould.). Abgeb. bei Naumann a. a. D. t. 94. f. 3.

5) P. ater Linn. Tannenmeise, Ruden blawgrau, Bruft und Bauch schmuhig gelblichweiß; Kopf, Sals und Vorberbruft schwarz, ein großer Fleck unter jedem Auge und ein kleinerer im Nacken weiß; Schnabel etwas langer, aber ebenso zierlich wie bei den vorigen Arten; erste Schwinge etwas über i so lang wie die zweite. Im ganzen nordlichen Europa und Asien, dis zur Parallele der Nordkussen des Mittelmeeres. Abgeb. bei Rau-

mann a. a. D. t. 94. f. 2.

6) P. major Linn. Kohlmeise, Ruden grinlich, Brust und Bauch gelb; Kops; Hals und ein Strich langs ber Brust blauschwarz, unter jedem Auge ein großer wei ger Fleck; Schnabel etwas bicker, aber nicht langer, als bei den vorigen; erste Schwinge nicht vollig halb so lang wie die zweite. In ganz Europa, Borderasien und Rordsafrika; auch auf dem himalapa (P. monticolus Gould.); ziemlich die größte Art dieser Gattung nach P. discolor. Abaeb. bei Raumann a. a. D. t. 94. f. 1.

7) P. coeruleus Linn. Blaumeise, Ruden grunslich, Unterseite gelb; Kopf, hals umd Raden himmelblau; Stirn, eine Linie vom Auge bis über ben hintertopf und ein großer Fleck unter bem Auge weiß; Schnabel viel kürzer und im Berhältniß dicker; erste Schwinge ziemlich halb so lang wie die zweite. Im mittleven Europa und in den Kustenlandern des Mittelmeeres dis zu den canarissen Inseln. Abgeb. bei Naumann a. a. D. t. 95. f. 1. und 2.

8) P. cyanus, Pall. &c

'ten bim:

melblau, Kopf und die ganze Unterseite weiß; über den Nacken eine blaue Querdinde; Flügel blau, mit weißer breiter Querdinde; Schnabel kürzer und dick, wie bei der vorigen Art; erste Schwinge ziemlich halb so lang wie die zweite. In Rufland und Sibirien, seltener im oftlischen Europa dis Sachsen; vertritt in Nordasien die Stelle der vorigen Art. Abgeb. bei Raumann a. a. D. t. 95. f. 3.

9) P. sibirious Latk. Oben röthlich braungrau, Flügel und Schwanz hellaschgrau; unten weiß, Kehle und Borberhalb schwarz, Bauchseiten röthlich. So groß wie P. bicolor, dem diese Art auf der oftlichen Seite entsspricht. Im nordöstlichen Asien. Abged. in Busson pl.

enlum. 708, 3.

2. Auf ber sublichen Halblugel, und zwar blod im östlichen Quadranten hat man folgende Arten beobachtet: 10) P. niger Vieill., ganz schwarz, blod die Ränder der Flügelbecksebern, der Schwingen am Grunde und der außeren Schwanzsebern weiß, Schnabel ziemlich lang und start. Am Borgebirge der guten Hoffnung. Abgeb. in Le Vaillant ois. d'Afriq. III. pl. 137.

- 11) P. cinerascens Vieill., Rumpf blaugrau, Kopf schwarz mit einer weißen Bogenlinie vom Zügel unter bem Auge fort bis auf bie Seiten bes halses und die Borberbrust; Flügelbecksebern, Schwingen und außere Schwanzssehrn mit weißem Rande. Ebendaselbst. Abzgebildet bei Le Vaillant a. a. D. t. 138. hieher scheint auch P. afer Lath. Gmel. zu gehören.
- 12) P. fuscus Vieill., Ruden hellgrau, Bauch weißlich, Kopf, Hals und ein Streif von der Kehle über die Mitte der Brust und des Bauches schwarz, Baden mit weißem Fleck; Flügelbecksebern mit weißen Spigen, dußere Schwanzsedern weiße. Ebenda, besonders in der Nahe der Kapstadt, kleiner als die zwei anderen Arten. Abgeb. bei Le Vaillant a. a. D. t. 139. f. 1.
- 13) P. atriceps Horef., Rumpf grau, Kopf und Hals dunkel schwarzblau, Backen weiß; ein Streif zwisschen ben Beinen schwarz; Schwingen mit weißlich blausgrauen Rändern; Schwanzsedern grau. Auf Zava, hat ganz das Ansehen der vorigen Art, und kommt ihr sehe nahe. Abgeb. in Temminck pl. color. 287. f. 2.
- 14) P. einereus Vieill., Rumpf oberhalb rothlich braungrau, unten gelblich grau; Oberkopf und Nacken schwarz, ebenso die Kehle, der Borderhals und ein Streif über die Mitte von Brust und Bauch; Backen weiß. Schenfalls auf Java. Abgeb. dei Le Vaillant a. a. D. t. 139. f. 2. Erinnert auffallend an die nordischen Arzten P. lugudris und P. palustris; gleichwie die beiden vorigen Arten dem nordischen P. ater im Colorit entsstrechen.
- B) Langschwanzige Balbmeisen. Sie uns terscheiden sich durch ben auffallend verlangerten, stufigen Schwanz von den vorigen. Auch ist ihr Schnadel kleis ner, kurzer und der Oberkieser etwas langer als der Uns terkieser. hierzu kommt ein auffallender Unterschied in der Lebensweise, darin bestehend, daß sie ihr Rest frei zwischen Baumzweige bauen, und basselbe sehr kunstreich

aus Moos, Spinngewebe und Salmen zusammensehen, es oben überwolben und mit einem Alugloche versehen.

15) P. caudatus Linn., Kopf, Borberhals und Bruft weiß, Bauch rothlichbraun; Ruden schwarz, nach ben Seiten rothlichbraun; bintere Schwingen und Achselfebern weiß gerandet, ebenso die brei außeren Schwanzsfebern, das Ubrige schwarz. Im ganzen Europa, Mittels und Nordasien ziemlich häusig. Abgeb. bei Nausmann a. a. D. t. 95. f. 4—6.

Ich kenne aus biefer Gruppe nur bie eine beschriebene Art in natura, inbessen sollen sich ihr 2—3 von ber nordelichen Hemisphäre und eine javanische anschließen. Mans de Autoren ziehen auch ben von Pallas in seinen neuen nordischen Beiträgen beschriebenen P. alpinus bierber, ob

mit Recht, muß ich unentschieben laffen.

II. Rohrmeisen, P. arundinacei. Schnabel auffallend bunn, etwas langer und feiner zugespitzt; Junge am ganzen Endrande unregelmäßig ausgefasert, die mittleren Fasern langer. Gefieder weniger dicht, die Flügel schmaler, die erste Schwinge ganz auffallend klein, schmal und spitz. Füße zierlicher, die Krallen langer, weniger gebogen; die hintere sehr groß.

Die Rohrmeisen bauen große sehr kunstliche Nester aus Wolle und Grashalmen, welche oben geschlossen sind, ein eigenes Flugloch haben und gewöhnlich frei an einem bunnen Zweige hangen. Sie legen nur wenige (5 — 8) weiße Eier, worauf zahlreiche rothe Punkte und Strichelschen sich besinden. Sie gehoren mehr den sublicheren Ges

genben an.

A) Bartmeisen, P. mystacei. Schnabel gebos gen, Obertiefer mertlich langer als ber untere, mit einer Ausbuchtung neben ber stumpfen Spite. Erste Schwinge nur im Rubiment vorhanden. Schwanz lang, stufig. 16) P. biarmicus Linn., Bartmeise, oben gelbs

16) P. biarmicus Linn., Bartmeise, oben gelberoth, unten weißlich; Schwingen schwarz mit weißem Rande, die hinteren mit breitem rothgelbem Saum. Mannschen mit grauem Oberkopf, schwarzem Bartbuschel unter bem Auge, und schwarzem Steiß. In den Kustenlandern bes Mittelmeeres die zum kaspischen Meere; seltener in Teutschland, aber ziemlich hausig in Holland. Abgeb. bei Naumann a. a. D. t. 96. f. 1—3.

Ich fenne nur biese eine Art von Bartmeisen, jes boch scheint in Merico eine zweite Art ansassig zu fein.

B) Beutelmeisen P. tenuirostres. Schnabel ganz gerade, auffallend bunn und spitz Oberkiefer merkslich langer als ber untere. Erste Schwinge beinahe 4 ber zweiten. Schwanz nicht verlangert, etwas gabelig. Beine kurzer und plumper.

Die Mitglieder diefer Abtheilung bauen fehr große beutelformige Refter aus Pflanzenwolle und Grashalmen.

17) P. pendulinus, echte Beutelmeise, weiße lichgelb, Rucken rothlich braungelb, Kopf weiß, Stirn, Bügel und Backen schwarz; Schwingen und Schwanzsebern braungrau, mit gelblichen Ranbern. In ben Kustenlanbern bes Mittelmeeres, bis nach Teutschland und Mitztelasien; am liebsten in Weidengebuschen. Abgebildet bei Naumann a. a. D. t. 97. f. 1—3. Das flaschenformige, mit einem verlängerten Flugloche versehene Rest bes

fleht größtentheils aus bem wolligen Pappus ber Synges nefiften, welcher mit Rohrhalmen und Blattern untermischt ist.

18) P. capensis Linn., oberhalb hellaschgrau, unsten weißlich; Schwingen schwarzbraun, weißgerandet; Schwanz oben schwarzbraun, unten weißlich. Schnabel und Küße schwarz. Am Vorgebirge der guten Hoffnung, baut ein langes wie eine Flasche geformtes Nest, welches in dem oberen Raume das ruhende Mannchen, in dem unteren das brutende Weidehen beherbergt. Abgeb. bei Sonnerat, sec. voy. aux Indes. pl. 115. (Burmeister.)

PARUTA, SALA DI PARUTA, auch blos SALA genannt, eine abelige Ortschaft im Mazzara Thale (Val di 'Mazzara) ber Insel Sicilien, in ber heutigen Intensbanza von Arapani, abseits von jeder Straße, in geringer Entsernung nordwarts vom rechten User bes Belice-Flusses, in gebirgiger Gegend gelegen, 12 ital. Meilen oftnordsostwarts von dem weinreichen Städtchen Castelvetrano entsernt.

(G. F. Schreiner.)

PARUTA (Paolo) 1), aus patrizischem Geschlechte zu Benedig ben 14. Mai 1540 geboren und baselbst ben 6. Dec. 1598 gestorben. Er hatte zu Pabua Philosophie und Theologie ftubirt, und bilbete bei feiner Ruckfehr in Benedig einen Berein, Accademia, worin man fich mit Staatswiffenschaften beschäftigte. Durch feine Geburt zur Bermaltung von Staatsamtern berufen fuchte er fich geit= lebens durch Studien bazu zu befähigen. Schon 1562 begleitete er bie venetianischen Gesandten, welche bem Rais fer Marimilian II. ju feiner Ahronbesteigung Glud munichen sollten, nach Bien, und hielt sich auf ber Rudreise eine Zeit lang in Tribent auf, wo das Concilium noch versammelt war. hier entwarf er seine brei Bucher Della perfezione della vita politica2), worin er vorzúg: lich ben Sat auszusühren suchte, daß kein Staat ohne Freiheit bestehen konne. Spater verwaltete er wichtige Staatsamter (eines Statthalters zu Brescia, eines Procurators di San Marco und eines Aufsehers ber Festuns gen) und schrieb sein bebeutenbstes Bert: Discorsi politici L. II. 3), worin er im ersten Buche mehre Puntte ber romischen Geschichte, im zweiten neuere, vorzüglich venetias nische Begebenheiten mit Besonnenheit und Scharffinn untersucht und beurtheilt. Montesquieu scheint ibn in feinem Berfe: Des causes de la grandeur et de la décadence des Romains, vor Augen gehabt zu haben. Diese Arbeiten, obgleich die letteren erft nach seinem Tobe erschienen, veranlagten bie Republik, ibm bas schon seit langerer Zeit flets bebeutenben Gelehrten anvertraute Amt eines Sifto= riographen bes Staates zu übertragen. In biefer Eigen= schaft fette er die von Bembo bis 1512 geführte Geschichte von Benedig'), von 1513-1551 fort, und fügte noch

brei abgesonberte Bucher, über ben coprischen Krieg ?) von 1570-1572, hingu. Auch bieses Wert wurde erft von seinen Sohnen nach seinem Tobe herausgegeben. Er hatte querst angefangen es in lateinischer Sprache, im Stole Salluft's, zu schreiben, wovon noch bas erfte Buch als Das nuscript in ber Bibliothet ber Kirche S. Giorgio maggiore ausbewahrt wird. Es wurde bei seiner Erscheinung mit bem größten Beifall aufgenommen. Einer unserer ersten Geschichtsforscher ) sagt bavon: "In Paolo Paruta ift ber Einfluß Guicciardini's nicht zu verkennen. Er will eine mit Betrachtungen verwebte Geschichte. Er ift sehr weitlaufig, voller Superlative und entwickelt keine ausgezeichnete Natur ober Ansicht. In venetianischen Dingen finde ich ihn glaubwurdig." Selbst Italiener, bie ihn sonst sehr hoch halten, tabeln seinen schwerfälligen und schwülstigen Styl, rubmen aber bie Kunft, womit er bie allgemeine Geschichte Italiens mit ben venetianischen Angelegenheiten zu verflechten wiffe. Außerbem hat man noch von ihm eine kleine Schrift Soliloquio?), welche er in Rom 1592 geschrieben, wahrend er fich als Gesand: ter ber Republik baselbst aufhielt: es ift eine ernste und fromme Betrachtung seines eignen Lebensganges; umb eine Leichenrebe ) auf bie in ber Schlacht bei Curzolari 1571 Gebliebenen. Nach feiner Rudtehr von biefer Gefanbtichaft marb er gum Ritter und Procurator von G. Marco ernannt. Er farb aber balb nachber. Sein Le ben ist von Avostolo Beno beschrieben worben. (Blanc.)

Übrigens ziert Paruta's Buste ein ihm, seinem Sohne Marco und seinem Bruder Andreas gewidmetes prachtvolzles Denkmal in der Kirche Spirito Santo zu Benedig'). Seine Werke sühren solgende Litel: 1) Orazione sunedre in laude de' morti nella vittoriosa dattaglia contra Turchi seguita a Carzolari. 2) Della perfezione della vita politica, libri tre. Venezia, Domenico Nicolini 1579. Fol. Eine Ausgabe erschien zu Benedig 1586. 12., eine andere ebend. 1599; in dem letzten Jahre eine zu Florenz in 4. 10). 3) Discorsi politici libri

<sup>1)</sup> Die Familie Paruta stammt eigentlich aus Lucca. Unfancis nahrte sie sich vom Panbel, boch schon 1381 ward sie wegen der der Republik Benedig im Kriege gegen die Genueser geleisteten Dienste ind Patriciat ausgenommen. Der Iweig, dem Paolo ans gehörte, ist im I. 1702 erloschen.

2) Venemia 1579 sq. 1599.

4. 5) Ven. 1599.

4. 4) Istoria Vinixiana. (Ven. 1605.

4. 1718 2 vol.

4.) mit dem Leben des Berf. von Upostolo Zeno.

<sup>5)</sup> Storia della guerra di Cipro. L. III. (Siena 1827.) 6) E. Rante, Bur Kritit neuerer Geschichtschreiber. (Leipzig 1824.) S. 93. 7) In ber vorhin angesubrten Ausgabe ber Diacoral 8) Ven. 1572 und in Orazioni di diversi uomini ilpolitici, Instri, raccolte da Fr. Sansovino. (Ven. 1584.) 2 voll. 4. 9 Guida per la città di Venezia all' amico delle belle arti oppora di Giannantonio Moschini, (Venezia MDCCCXV.) Vol. II. p. 325. 10) Erft war ber Berfaffer Billens, ber Schrift ben bem Inhalt allerbinge entsprechenberen Titel: Dialoghi della vita civile zu geben. S. Niceron, Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres. Vol. II. Paruta's Absicht geht bahin, in bem Buche das Bild eines wahren Staatsburgers und Staatsmannes aufzuftellen. Mertwurdig find besonbers nachstebenbe barin enthaltene Behauptungen: Tota la libertà, ogni altro bene è per nulla: anzi la atessa virtù si rimane oziosa e di poco pregio. Dunque come principale condizione nell' uomo, che abbia a divenir felice, parmi che si richieda il nascere e vivere in città libera. Libr. III. p. 134. Chi commetta il governo della città alla lege, lo raccomanda quasi ad un Dio.... ma chi lo dà in mano all' uomo, lo lascia in potere d'una fiera bestia. Ibid. p. 448. Das Wert ift ins Englische von Carp (Conbon 1627) und zweimal ins Franzosische überfest. Die eine biefer lesten überfegungen von be Broffes erfchien ju Paris 1582.

due pei quelli si considerano diversi fatti illustri e memorabili di Principi e di Repubbliche. (Venezia 1599, auch 1629 und Genova 1600. 4.) 11). 4) Storia di Venezia. (Venezia, Niccolini 1605. 4.). Es gibt da= von mehre Ausgaben, bie ju Benebig bei Giunti und Baba 1645, bei Angeli 1703 und bei Lovisa 1718. erschienen find. Auf dem Titel ber britten steht: Historia Vinetiana, arrichita di postille ed argomenti e corretta di errori. (Venezia, Angeli. 1703. 4.) Kur bie beste wirb bie in ben Istorici delle cose Veneziane. Venezia 1718. Tomo quarto abgebrudte gehalten 12). Sie ift febr schon gebruckt und enthalt eine umftanbliche Lebens= beschreibung des Verfassers von Apostolo Beno. Paruta's Bericht über ben cyprischen Krieg kann man als eine, feine venetianische Geschichte erganzende Monographie betrachten. Eine umständliche und unparteiische Würdigung ber ebengenannten Schriften und ber Perfonlichkeit ihres Berfassers enthalt bas Elogio di Paolo Paruta del professore Antonio Meneghelli. Seconda edizione. (Venezia, 1812). Es beweiset unter anderen, wie bas Giornale dell' Italiana Letteratura. (Padova 1813.) Tomo XXXV. p. 237, wo bie erste Auflage angezeigt ist, sich richtig ausbruckt: "che il Paruta e nulla tolse al Macchiavelli e nulla diede al Montesquieu," wo: von das Gegentheil so oft von andern Schriftstellern bebauptet warb. (Graf Henckel v. Donnersmarck.)

PARUTĂ (Παροῦται), eine nach ihren Bewohnern benannte Provinz ober Landschaft in Ariana. Ptolem. VI, 17. (Krause.)

PARVATI (Berggottin), Beiname ber Durg a (f. b. A.), ber Gemahlin bes Siwa ober Schiwa (f. b. A.)
(v. Bohlen.)

PARVATI, Bezeichnung balb bes ganzen Simalana-Gebirges, balb bes nach Lahore hineingehenden Zweiges besselben; s. Himalaya. (H.)

PARVICHIO, flawisch Parvich (sprich Parwitsch), 1) eine auch Bocca bi Segno genannte Infel, welche mit ben übrigen quarnerischen Inseln jum mitterburger (Dis fino) Kreise Istriens und mit diesem zum Gouvernement von Ariest (österreichisches Seekustenland) gehört. Sie ist klein, liegt sudöstlich von der Insel Beglia und zwar zunächst den Orten Besca vecchia und Besca nuova, und ist ungefähr 1½ österreichische Meile sudwestwarts von Beng entsernt. Im nordwestlichen Aheile der Insel (Scoglio Pervicchio) befindet sich der Hafen Dudacz. 2) Ein zum dalmatinischen Kreise Zara gehöriges Giland, welches mit Grossa, Blatin, Zuri und vielen kleinern Inselchen, unter dem Namen der culadussischen Inseln dez griffen wird. Sie ist schon, fruchtbar und hat gute Schafweiden. (G. F. Schreiner.)

PARVIEL, einer ber brei unter hariel (f. b. A.) nach ben Talmubiften ftebenben Engel. (H.)

PARVILLIER, Habrian. Dieser Jesuit und Freund bes Erzbischofs huet, hielt sich lange Zeit in Syrien auf, wo er zehn Jahre lang in Damaskus die arabische Sprache lehrte. Im S. 1662 nach Frankreich zurückgekehrt, wollte er sich in Caen niederlassen, allein seine Obern sandten ihn nach La Fleche, wo er bald darauf starb. Sein Tod raubte der gelehrten Welt ein Werk, welches er unter dem Titel l'Interprete Oriental über die morgenlandischen Sprachen herauszugeben im Begriff war.

PARVIPONTANUS. Unter biesem Beinamen ist ein berühmter pariser Lehrer der Scholastist aus dem 12. Jahrh. bekannt, der auch Johannes Parissensis heißt; er soll diesen Beinamen von einer kleinen Brücke erhalten haben, an der er wohnte, und da er eine Menge Schüler an sich zog, so ließen auch diese sich in seiner Nahe nieder, daher auch seine ganze Schule "Parvipontaner" genannt wurde. Die Scholastister theilten sich bekanntlich in Nominalisten und Realisten, und eine jede dieser zersiel wieder in mehre Parteien; die Parvipontaner besolgten die Richtung der Realisten. (H.)

PARVUM LITTUS (μικρός αλγιαλός) wird, sowie Magnum Littus (μέγας αλγιαλός) von Ptolemáus (IV, 8) als ein Promontorium in Athiopien ausgesührt. — Parzum Promontorium (gegenwartig Cap Indsche) wird als ein Borgebirge am Pontus Eurinus genannt. In seiner Mahe lag der der Stadt Sinope gehörige Hasen Armene. Es mochte diesen Beinamen im Gegensate des hohen und weit in's Meer ragenden Borgebirges Karambis, welches weiter westlich lag, erhalten haben. Diese kleine Landspitze (ἄκρα λεπτή) sührt dei Artemidor und dem Anonym. auch den Namen Syrias. Bgl. Mannert 6. Ihl. 3. Abth. S. 17. S. Art. Paphlagonien (S. 51. Sec. III. Ih. 11), und die Karte bei Mannert 1. c. (Krause.)

PARVUS (Johannes), ber berüchtigte ober bes
rühmte Prosessor der Theologie an der pariser Universsität, der am Anfange des 15. Jahrh. lebte, und unter
andern schändlichen Sagen auch die Rechtmäßigkeit der Ermordung des Herzogs von Orleans, einzigen Bruders
bes Konigs Karl VI., den der Herzog von Burgund
hatte ermorden lassen, vertheibigte, Sage, die nach seinem
Tode zu vielen Berhandlungen auch auf dem Concil zu
Constanz Veranlassung gaben. über ihn verweise ich vorläusig auf Asch, "Geschichte Kaiser Siegmund's"

<sup>11)</sup> Sie find ine Teutsche von Samuel Sturm 1666 über: Inbem Ginguene (Histoire litteraire d'Italie, Milan, 1821. fest. Indem Ginguene (Histoire litteraire a teane, minan, 1021.
T. VIII. p. 173—180) ben Inhalt ber Discorsi naher beleuchtet, nennt er Paruta l'un des historiens les plus distingués de son siècle. 12) Bon Paruta als Staatsgeschichtschreiber sagt Gin= quené (a. a. D. p. 181): Mais celui qui surpasse les précédens (historiographes de la république de Venise) et qui ne fut surpassé par aucun de ses successeurs, c'est Paul Paruta. über beffen venetianische Geschichte brudt Pierre Daru in feiner Histoire de la République de Venise. Troisième édition. (Paris 1821.) T. VII. p. 403 fein urtheil so aus: Après lui (namlia) 9. Bembo) Paul Paruta, abandonnant l'usage de la langue latine, continua l'histoire générale de Venise, et écrivit la guerre de Chypre, l'une et l'autre en italien. Le premier, il eut le mérite d'introduire dans sa narration les détails de l'histoire civile, ordinairement dédaignée par les écrivains au milieu des récits des guerres et des révolutions. Ces détails ne pouvaient être négligés par un observateur, qui dans ses discours politiques, avoit approfondi l'organisation des gouvernemens les plus célèbres dans l'antiquité, développé les causes de la grandeur et de la décadence des Romains, comparé leur histoire à celle de sa patrie, et fait admirer dans les jugemens la sagacité, l'étendue et la justesse de son esprit.

M. Encyell. b. B. u. R. Dritte Section. XII.

2. Bb. S. 185 fg. und ausführlicher wird unter bem Artitel Petit (Jean) über ihn gehandelt werben. (H.)

PARYADRES (Παρυάδρης, Παρύαδρις, Paryadri montes), ein hober, rauber und ben größten Theil bes Sahres mit Schnee bebectter Gebirgszug, welcher von bem moschischen Gebirge oberhalb Rolchis am Aluffe Phas fis beginnend aus Nordoften nach Gubweft bin berabfteigt, fich burch verschiebene kappabokische und pontische Land-Schaften an Rleinarmenien bingieht und mit feinem Sauptarme, welcher vorzugsweise jenen Ramen führt, gleichsam bie offliche Band bes Pontus bilbet. Man hat ibn als einen fautafischen Gebirgsruden betrachtet, und man tann ibn am Ende allerdings auch mit jenen machtigen, weit: berrichenben Gebirgsmaffen in Berbindung bringen. Stras bon, aus Amasia im Pontus geburtig, welcher diese Regionen genauer tennen mußte, bezeichnet ihn zunachft als Bweig bes Taurus, bringt ihn jedoch zugleich mit einis gen fublich laufenden Armen bes Rautafus in Berührung, folgendermaßen: Ayxweg de riveg aurou (von dem tafpiftben Rautasus, welchen bie Bewohner jener Gegenden Κάσπιος nannten, wie Gratosthenes berichtet) προπίπτουσιν επί την μεσημβρίαν, οι την τε Ίβηρίαν περιλαμ-βάνουσι μέσην, και τοις Αρμενίων όρεσι συνάπτουσι, καὶ τοῖς Μοσχικοῖς κολουμένοις. ἔτι δὲ τῷ Σκυδίση καὶ τῷ Παρυάδρη ταῦτα δ'ἐστὶ μέρη τοῦ Ταύρου πάντα, τοῦ ποιούντος τὸ νότιον τῆς Αρμενίας πλευρόν κτλ. XI, 2, 497 Cas. In einem andern Orte (XII, 3, 548) heißt es: Διήκει δε δια τούτων ο τε Σκυδίσης, δρος τραχύτατον, συνάπτον τοῖς Μοσχικοῖς δρεσι, τοῖς ὑπέρ της Κολχίδος, οδ τὰ ἄχρα κατέχουσιν οἱ Επτακομήται, καὶ ὁ Παρυάδρης, ὁ μέχρι τῆς μικρᾶς Άρμηνίας ἀπὸ των κατά Σιδηνήν και Θεμίσκυραν τόπων διατείνων, καί ποιών τὸ έωθινον του Πόντου πλευρόν. Plinius (H. N. VI, 9) macht ben Parpadres gur Scheibemand zwis schen Armenien und Rappadofien und betrachtet bieses Gebirge als einen Theil bes großen, weitverzweigten Zaurus, den er durch immensus et innumerarum gentium arbiter bezeichnet (V, 27). Ptolemaus (V, 7) bagegen begreift ben nordweftlichen Arm bes Parpabres uns ter bem moschischen Gebirge (ra Moogena don) und begeichnet nur eine Nebenkette mit bem Namen Parpabris. Dieses Bebirge geht in zwei Hauptzweigen aus einander, von denen der nordliche mit mehren Nebenasten in nord. roeftlicher Richtung bem Pontus Euxinus guftrebt und im Borgebirge Jasonium abbricht, der subliche bagegen in fübwestlicher Richtung machtig emporfteigt, Kleinarmenien burchstreift und endlich bem Antitaurus begegnet. Strabon L. c. bezeichnet eigentlich nur den nordwestlichen Arm mit bem Namen Paryadres, welchen Sidler (2. Th. S. 408) aus bem phonic. = pebr. Parad (trennen, theis Ien, absondern) und Hor (Berg) ableitet, fodaß Paradhor in Parpadres hellenisirt das "sich trennende, absonbernbe Gebirge" bezeichne. Den fubmeftlichen Arm, welcher ben erstern an Sohe bei weitem übertrifft, nennt Strabon Stydises (Sxudlong, nach einer andern Lesart Zxoidians und bei Ptolem. L. c. sogar Zxogdiaxos), welder Name nach Sidler's Bermuthung aus bem phonic. bebr. Baghab (emporschreiten, im Arab. Baghida, bin-

auffleigen) gebilbet fein, und bas "ftets emporftei. genbe Gebirge" bebeutet haben foll. Uber bie Bulaffiakeit dieser weit her geholten Etymologien überlassen wir ben orientalischen Sprachforschern bas competente Urtheil Der Kormation dieser Gebirgsafte mogen sie immerbin entsprechen. Allein was bat nicht schon ber Bufall in onoma tischen Compositionen zusammengefügt und wie viele ber bezeichneten Sache entsprechenbe Bebeutungen laffen fic auf etymologischem Wege am Enbe nicht berausfinden, wenn man fie nun einmal finden will und fleine Siteral-Differenzen nicht in Unschlag bringt! - Auf dem abgeriffenen oftlichsten Zweige bes nordwestlichen Armes, Abos genannt, baben ber Euphrat und Arares ibre Quellen. Bgl. Plinius H. N. V, 24 und Mannert, 5. 256. 2, S. 195 fg. und die Rarte zum 6. Ih., 2. Abth. Dienys. Per. v. 988. Eustath. ib. p. 292 Bernh. Bon bem Parpabres tommen mehre fleinere Rluffe, welche bem Pontus Eurinus jufließen, unter benen ber wich tigste ber Absarus (Plin. H. N. VI, 9). Strabon ge benkt bieses Gebirges noch mehrmals und sest es von ber offlichen Seite auch als Vormauer ber Banbichaft Phanaroia und ihr parallel (XII, 3, 556). 2m Fufe beffelben lag Rabeira, 150 Stabien fubl. von Ragno: polis. Bu Kabeira war eine Residen, ober ein koniglicher Palast (rà Baolleia) bes Mithrabates. Auch fand man bier eine Baffermuble, Menagerien, Jagbreviere und Bergwerte (Strabon XII, 3, 556. Cas.). Nachdem Dithrabates Eupator zur Macht gelangt und herr von Rolchis und ben angrenzenben Regionen geworben war, legte er 75 feste Plate (φρούρια) an, in welchen er feine Schate aufbewahrte. Die bebeutenoften waren Sybara, Basgoibarija und Sinoria an der Grenze von Großer: menien (baber von Theophanes Synoria genannt). Die meisten berselben befanden fich auf den Soben bes De rnabres, welcher fich bagu befonbers eignete, fofern er Uberfluß an Baffer und Waldung hatte und burch viele fteile Felswande und tiefe jabe Abgrunde fich auszeichnete. Er richtete bemnach bier viele Schathauser ein (γαζοφυλάκια) Strabon XII, 3, 555 Cas. In Die bit lichften jener Caftelle entwich er, als ibn Dompeius bebrangte, konnte fich jedoch auch bier nicht lange balten und entfloh nach Kolchis und endlich in ben Bosporus. (Strabon l. c.).

Eine Stelle ber Passe, burch welche man über bie ses Gebirge passerte, bezeichneten bie Alten mit dem Ramen Frigidarium, weil man hier bedeutend abgekühlt wurde. Dieser Ausdruck ist vom kalten Bade entlehnt, in welches man sich aus dem warmen zu begeben psiegte. Wer nun jenes Gebirge von Guden ber bestieg, hatte warme Temperatur, die er zur Sohe gelangte, wo ein auffallender Wendepunkt der Atmosphäre, eine Art elimatischer Wendepunkt der Atmosphäre, eine Art elimatischer Wetterscheide eintrat und der Wanderer von scharzser, kalter Lust angewehet wurde, wie dies auch noch neuere Reisende bestätigt haben (Tournefort, Voyage de Levante XVIII. p. 107). Die südliche Seite des Gebirges zeichnete sich durch Vegetation aus. (Vgl. Man=nert, 6. Th., 2. S. 324). Die Bewohner dieser Sedirgszüge waren roh und wild, besonders die Heptakos

meten. Ginige berfelben wohnten auf Baumen ober in Heinen thurmabnlichen Obbachern, weshalb fie bie Alten Μοσυνοίχους nannten (των πύργων μοσύνων λεγομένων). Ihre Nahrungsmittel bestanden in der Beute ber Sagd und in Schalfruchten, wie Raftanien, Ruffe u. a. Gie liebten inbessen auch Rauberei, stellten ben Reisenden nach und plunberten fie aus. Die Beptatometen vernichteten einst brei Manipuli des Dompejus, welche über Diese Gebirge ihren Marich genommen hatten. Jene füllten namlich Gefäße mit einer Art Tollbonig, welchen fie von Baumen gewannen, und ftellten fie an ben Beg, wo Diese vorübermarschirten. Die Romer, nichts Arges vermuthend, genoffen von biefem Sonig und verloren alle Besinnung, worauf jene über bieselben herfielen und in solchem Buftande fie leicht zu bewältigen vermochten, wie Strabon (XII, 3, 548. 549. Cae.) berichtet. Bei Plinius (VI, 11) erstrecken sich bie Gegenden Thasie und Triare bis an biefes Gebirge. Benfeits erwahnt er bie toldischen Einoben, in beren Nabe er bie Armenochalybes, bann bie Sacassani und die Macrones (bis jum Flusse Absa: (J. H. Krause.) rus) fett.

PARYCTAE heißen bei Ptolemaus die Gebirge, welche bas Land der Paropamisaden von Arachosten trensnen. Er gibt dem sie bewohnenden Bolke denselben Namen auf beiden Abhängen des Gebirges, nördlich nach den Paropamisaden zu, südlich nach Arachossen hinunter. Andere Ausgaben lesen Pargyeta und anders. In diesen Formen liegen immer nur verschiedene Orthographien des altpersischen Worts Paruta, Berg, wosur die Zendsorm Pouruta lautet. Dieses Gebirge muß das Plateau von Shigei sein, welches auf der Grenzscheide zwischen dem alten Arachossen und dem Lande der Paropamisaden liegt. Kandahar oder das arachetische Alexandria und Ganzage im Lande des letztgenannten Wolkes dei Ptolemaus oder das neuere Shigei geben die Kestimmungsgründe ab.

ober bas neuere Ghigei geben bie Bestimmungsgrunde ab. Run ift es mertwurdig, bag sowol ber Bendavesta als bas Bolkerverzeichniß in der persepolitanischen Inschrift I bei Niebuhr bas ebengesette Bort in ber Bebeutung eines besonders sogenannten Bolts gebraucht. Dan febe Burnouf, Commentaire sur le Yaena. Tom. I. 2n. bang p. 9. Ptolemaus hatte alfo ganz Recht und bes folgte einen einheimischen Gebrauch, wenn er Paryctae als einen Bollernamen fest. Die Lage bes Bolle geht aus seinen Angaben ficher hervor. Denn bie Reilschrift wie ber Benbavefta, laffen biefe Lage nur vermutben. 3ch füge aber hinzu, daß bie von herodot erwähnten Aparytae in ber fiebenten Satrapie fcwerlich ein ans beres Bolt fein tonnen. 3ch habe theils in dem Bersuche über bie Reilinschriften, theils in dem Artitel über ben Paropamisus ju zeigen gesucht, bag bie Annahme einer anbern Lage fur bas Derobot'iche Bolt unwahrscheinlich ift. Das vorgesette a abgerechnet, ift Πάρυτα ges nau bas altpersische paruta. Die Nachricht bes Ptoles maus gibt uns aber noch eine andere Auftlarung über die altversische Geographie. Wir sehen bei bem Artikel Paratacene, baf biefer Name einer Gegend zwischen Drangiana und Arachofia zufommt, bie auch Sataftana, ganb ber Sater, bieß. Paratacene ift nun ficher nichts als

eine andere Umgestaltung des altpersischen Borts für Berg und es ist ebendasselbe Bergland gemeint, welches Ptolemaus Parreta nennt. Es war aber unter den Parthern Sit der über Bactriane eingebrochenen Stythen geworden, die sich in diesem Bergrevier sestgesetzt hatten, ebenso wie Mehmud der Hazneide Ghazna wegen seiner Unzugänglichkeit zu seiner Residenz wählte. S. Burne's Reise, teutsche übers. I. S. 181. (Lassen.)

PARYPATE beißt in ber altgriechischen Dufit ber aweite Lon aweier Tetrachorbe und awar bes Tetrachords Hypaton und Meson. So viel fleht fest. In der Erklarung weichen aber Berschiebene von einander ab, je nachdem fie ben Proslambanomenos, ben erften Unfangeton ihres Grunbfpftems, unten ober oben hinftellen. Friedr. v. Drieberg will, er fei in ber Rlangleiter bes Gefanges ber bochfte, in ber Rlangleiter ber Instrumente ber tieffte Rlang. — Die Allermeiften gablen die Tetrachorde von ber Tiefe berauf. Diese versteben unter Parypate-Hypaton unser c (nicht unser e, wie bas ftuttgarter Ber. ber Tonfunft schwankend, nur einseitig und auch ba noch balb angibt) und unter Parypate-Meson unser f (nicht uns fer h, wie es ebendafelbst beißt). Rur in ben Octaven. angaben findet noch ber Unterschied flatt, je nachdem man weibliche ober mannliche Stimmen beachtet, bag bie Meisten die kleine ober ungestrichene Octave annehmen. Bablt man mit Drieberg von Dben berunter, also nach ben gesungenen Tonreiben, so murbe Parypate-Hypaton unser e und Parypate-Meson unser h sein. mag bas ftuttgarter Ber. in Diefem Artitel verfallen fein, mabrend es in andern Artifeln anderer Meinung ift, als fo Berwirrung macht, auch die ungewöhnliche Bablung von Dben angegeben und bie Tone genauer bezeichnet haben follte. Ferner ift bierbei nur vom biatonischen und chromatischen Geschlecht die Rede, wo sich die Tonangas ben gleichbleiben: im enharmonischen Geschlecht, wo ein Biertelton in jedes Tetrachord eingeschaltet wird, verhalt fich bie Sache anders, mas angezeigt werben mußte, wenn man hier nach Drieberg bestimmen wollte. hier bilbet Parypate-Hypaton grade den Biertelston zwischen Tu. e, mas v. Drieberg mit β F bezeichnet; Parypate Meson aber gibt ben Biertelston zwischen c u. h, also nach genannter Bezeichnung Bc. — Much macht v. Dries berg noch sowol in ber Gefang. als Inftrumenten : Zon: leiter einen Unterschied, indem er beide in der Position und in ber Mobulation trennt, sobag bie Benennungen ber Zone andere werden, je nachdem ber Grundton ein anderer wird, was hier nicht zu erörtern, nur anzufuhren ift, bamit man fich nicht felbst tausche. Debr unter Betrachord, alte Modulation und griechische Dufit. (G. W. Fink.)

PARYPHES, eine von mir aufgestellte Banzens gattung aus ber Junft ber Geocores ober Landwanzen und ber Familie ber Coreodes, beren zahlreiche Gattungen und Arten allermeistens ber Tropenzone angehören und in Europa baher nur in wenigen, zum Theil etwas

abweichenben, Reprasentanten vorkommen. Die naturges maße Eintheilung ber in ihrem Sabitus einander hochft abnlichen Coreoben bat manche Schwierigkeiten, und ift von mir (in meinem Sandbuch ber Entomologie II. B. S. 302 fg.) babin festgestellt worben, bag ich zuerft, als Übergangsglieb zu ben Lygaoben, die Gattungen abtrenne, beren erstes Fublerglied furger ift als ber Ropf. Sammt= liche Arten biefer Section hat Fabricius mit Lygaeus verbunden. Die übrigen 28 Gattungen, bei benen also bas erste Fühlerglied langer ift als ber Ropf, bilben nach ber Stellung ber Rebenaugen und ber Form bes letten Rublergliedes brei Gruppen, namlich: 1) Rebenaugen weit von einander, ben Netaugen naher; lettes Fuhlers glied furg und merklich verbickt. (Bierher bie meisten europaischen Gattungen). 2) Nebenaugen einander sehr ge= nabert; bas lette Fühlerglied balb etwas bick, balb lang und bunn. (Auch hierher noch einige Europäer.) 3) Debenaugen weit von einander, bicht neben ben Negaugen; lettes Fuhlerglied nie verbickt und wenigstens fo lang wie bas vorlette. In biefer britten Gruppe stehen blos tro= pische Kormen und unter ihnen befindet sich auch die Gattung Parpphes. Sie gruppirt fich nach ber Form bes Ropfes, welche eine vierfache Berschiedenheit zeigt, am nachsten zu Nematopus, und hat mit ihr ben tur= gen elliptischen Ropf, beffen Querburchmeffer großer ift als ber Langsburchmeffer, gemein. Bon ihr aber unterscheibet sich Paryphes burch bie schmale, lamellenartig vorspringenbe, aber nicht über ben Gelenthocker für bie Fühler hinausragende Stirn, und nahert sich burch bie= sen Charafter am meisten an Diactor, welcher nur burch bie Rugelform bes Ropfes von ihr wesentlich verschieden ift. Beide Gattungen haben, wie alle Coreoben, vier= gliedrige Ruhler, beren erstes etwas gebogenes, aber cylin= brifches Glieb etwas bicker ift als bie beiben folgenben, gleich langen, aber einzeln furzeren; bas vierte Glieb ift von allen bas langste, jugespigt und ebenfalls gebogen. Der Schnabel liegt am Ropf, reicht bis jum Unfange bes Metafternum und besteht, wieder wie bei allen Co= reoben, aus vier Gliebern, von benen bas lette bas flein= fte ist, die brei vorigen aber unter sich ziemlich gleiche Lange haben. Der Borberruden ift groß, besonbers breit und hoch gewolbt; die Flügelbecken haben in ihrem hor= nigen Theile keine hervorragende Abern, aber viele gabelformige, parallele in ber haut. Die Beine find ichlant und bunn, balb mit, bald ohne Berbickung am Schenkel, und bann mit einzelnen Stacheln an ber Innenseite ber Schienen; die Fuße bestehen, wie bei sammtlichen Bangen, aus brei Gliebern, beren Coble behaart ift.

Man kennt gegen 14 Arten, die sich meissentheils in Brasilien, zum Theil auch im tropischen Afrika, aufhalzten, aber noch nicht alle beschrieben sind. Ich habe dies selben (a. a. D. S. 83) in zwei Sectionen gedracht; bei Einigen sind die Hinterschenkel nicht verdickt, und das bin gehort als Appusart Lyg. laetus Fabr. Stoll. icon. Cimic. t. 2. f. 13, aus Brasilien; bei Anderen aber sind sie, zumal beim Mannchen, doch auch etwas beim Weibchen, verdickt, und davon kann P. Megaera Kl. Stoll. ic. Cim. t. 19. f. 130 als Repräsentant angese

hen werden. Auch er ist in Brasilien bei Para einheit misch. (Burmeister.)

Parys, Parrys Mountains, f. Anglesea.

Parysades, f. Pairisades.

PARYSATIS, ein bei ben classischen Schriftstellern ofters vortommenber versischer Frauenname, welcher bei Rtesias und Tenophon Παρύσατις, bei Strabo und Plus tarch Παρυσάτις geschrieben wird; Strabo (XVI, 785) erkennt in biefer griechischen Form bas perfische Wort Pharziris, Malcolm und Andere bas perfifche Peritseher (Fairy face) over Peri-Zada (of fairy race) erklart es also "Engelägesicht" ober "Engelägeschlecht;" vgl. Pott, Etymologische Forschungen I, 69. - Bir be ben brei Frauen dieses Namens hervor, haben jedoch über bie erfte, bie Mutter bes Darius Syftaspes (bei Syncellus Chronographia. p. 192 c.) und über bie britte, bie an Alerander verheirathete jungfte Tochter bes Dous (Arrhian. bei Phot. bibl. cod. 91. p. 68, b. 9) nichts weiter zu bemerten; besto mehr miffen wir von ber zweiten, welche eine Lochter bes Ronigs Artarerres I. und ei ner babylonischen Frau, Namens Andria, mar; von ihrem Bater wurde fie bei seinen Lebzeiten nach perfischem Bebrauch an ihren Bruber, ben nachherigen Konig Darius Dous, verheirathet und von ihm Mutter von breizebn Rindern, die jedoch bis auf funf frubzeitig farben; von ben Bettern wurden eine Tochter Ameftris und ein Sohn Arfakas ober Arfikas, ber nachherige Ronig Artarerres II. Mnemon, vor, bagegen Cyrus, Artofte und Drenbras nach ber Thronbesteigung bes Darius Dous geboren '). Die vier Sohne, Artarerres, Cyrus, Dfanes und Drathres, erwähnt auch Plutarch (Artaxerxes cap. 1 und cap. 5), bie beiben ersten allein Tenophon (Anabas. I, 1, 1) und allerdings beißt fie in ber Regel nur bie Mutter bes Cyrus und Artarerres. Auf ihren Semahl ubte sie einen großen Ginfluß aus und ebenso nach beffen Tobe auf ihre Kinder. Da fie fur ihren zwei: ten Sohn Corus eine große Borliebe batte und ibm. auch wegen feiner perfonlichen, glanzenden und mahrhaft to niglichen Eigenschaften (Xenophon Anabas. I, 9), Die ihrem altesten Sohne nur zu fehr abgingen, die Regies rungenachfolge ju verschaffen munichte (Xenophon I, 1, 4, Plutarch. II.) wobei fie ben in Perfien ofter geltend gemache ten Wormand vorbrachte, daß ber Thron bem altesten nach ber Thronbesteigung geborenen Sohne gebühre, so ließ fie ihn, als fein Bater tobtlich erfrankte, von der Rufte, wo er ein Gouvernement hatte, an ben Sof tommen; aber vergeblich; Dous bestimmte feinem altesten Sobne bie Nachfolge in der Regierung, für den zweiten bie Satrapie von Lybien und ber assatischen Ruste. Dennech behielt Parpfatis auch bei ihrem altesten Sohne, obgleich sie ihm die Thronfolge zu entziehen versucht hatte, den entscheidenbsten Einfluß, der sich ebenso wol auf findlichen Geborfam und bie Achtung, die ihr als Ronigin-

<sup>1)</sup> Ktesias (c. 49) will bies alles von ber Parpsatis selbst geshört haben; aber obgleich er in ber Lage war, um alles genau ers sahren zu können, klingen boch bie Berichte bieses Leibarztes ber königlichen Familie von Persien viel zu sabelhaft, als daß man ihenen unbedingten Glauben schenken durfte.

Mutter gebührte, als auf ihre perfonlichen Gigenschaften ber Rlugheit und Entschlossenheit ftutte. Gie benutte biefen Ginfluß fo lange ihr zweiter Sohn Cyrus lebte, zu feinem, feiner Freunde und Anhanger Gunften, nachdem er aber gefallen mar, mit großer Beharrlichkeit und noch großerer Graufamteit jur Befriedigung ihres Durftes nach Rache gegen Die Feinde Diefes ihres zweiten Gob-Diefen Charafter liftiger Graufamfeit hatte Das rpfatis icon bei Lebzeiten ihres Gemahls gezeigt, indem fie theils bie Sinrichtung feines leiblichen Brubers Arfites, ben der Ronig trot feiner versuchten Rebellion hatte ichonen wollen, sowie seines fruber allmächtigen, bann an ihm (bem Ronige) jum Berrather geworbenen Gunuchen Artorares veranlagte, theils fast alle Bermandte bes Terituchmes, eines mit ihrer Tochter Amestris verheirathet gewesenen Satrapen, wie ber Thronfolger mit beffen Schwester Stateira verheirathet mar, auf bas Grausamste verfolgte; ba namlich Terituchmes vom Konige abgefallen war und sich seiner Gemablin auf eine barbarische Beise zu entäußern versucht hatte, barüber aber selbst gefallen mar, ließ Parpfatis feine Mutter, feine Bruber und seine Schwestern mit Ausnahme ber Stateira lebenbig begraben, die Rorane aber, in die fich Terituchmes verliebt und um beretwegen er ber Ameftris fich ju ents ledigen versucht hatte, lebendig in Studen schneiben, nur ber Stateira, auf bringende Bitten ihres altesten Sohnes, bes Gemable berfelben, Schonung angebeiben, und gwar gegen ben Rath ihres eignen Mannes, bes Ronigs Darius, ber ihr vorherfagte, bag fie biefe Schonung noch zu bereuen haben murbe (Ktesias 50-56).

Bei der Thronbesteigung des Artarerres wurde ihm von Tiffaphernes bie Unzeige gemacht, baß fein Bruber Cprus feinem Leben nachstelle und in dem Tempel felbft, in dem er gefront werden folle, ihn ju ermorden beabfichtige; ba ber Ronig ber Ungeige Glauben fchentte, ließ er seinen Bruber festnehmen und war im Begriff, seine hinrichtung zu verfügen, wenn nicht die bringenden Bitten ber Parpfatis, bie ihren zweiten Sohn umschlang und mit ihrem haar umwand, bie Gnabe ihres alteften Sohnes aber mit einem Strom von Thranen in Univruch nahm, ihn gerettet batte; er murbe wieder in seine Statthalterschaft nach Lydien und ber Seekufte geschickt. Bier angelangt, erinnerte er fich boch weniger ber ihm vom Ronige geworbenen Begnabigung, als der vorangeganges nen Schmach und beschloß formlich von feinem Bruder abaufallen (Plut. Artaxerxes 3. Xenoph. u. Ktesias 1. c.). Stateira hatte sich gleich nach ber Thronbesteis gung bes Artarerres ben Unwillen ihrer Schwiegermutter baburch zugezogen, baß sie theils vom Ronige die Hinrichtung bes Ubiaftes, bes Morbers ihres Brubers Terituchmes, auswirfte, theils an ber Berleumbung bes Satibarganes Untheil nahm, welcher bie Ronigin-Mutter, trot ihres sonftigen Rufs ber Reuschheit, eines verbotenen Umgangs mit Drontes beschulbigte, worüber dieser auf Befehl des Ronigs hinges richtet worden war. Wahrend ber Zeit, daß Cyrus in feiner Statthalterschaft war, benahm sich seine Maitresse Milto aus Phocaa, welche er Upasia nannte, mit vorzüglicher Rudsicht gegen seine Mutter Parpsatis, die ben

Berth eines solchen Betragens wohl zu murbigen verstand (Aelian. V. H. XII, 1). Als nun Corus formlico vom Ronige abgefallen mar und mit einem in ber Stille gesammelten großen Seere gegen ibn in's Felb rudte, reizte Stateira ben Born bes Ronigs gegen feine Mutter, indem fie burch ihre Bitten ben Rebellen gerettet und boch ihn nicht nach erlangter Begnabigung, wie fie verbeißen batte, in ber Treue gegen feinen Ronig und Bruber zu erhalten verstanden hatte. Der Borwurf ber Stateira war nicht ungegrundet; benn allein burch bie Berwendung der Parpfatis war ber Konig veranlagt worben, auf die Berichte bes Tiffaphernes tein Gewicht zu legen, burch welche bie geheimen Absichten bes Cyrus lange vor ber Ausführung angekundigt worden waren, und hatte im Gegentheil feine Statthalterschaft burch bie bem Tiffapher= nes entzogenen ionischen Ortschaften vergrößert, ein Ums ftand, ber bie Ausführung bes Abfalls nur um fo mehr erleichtert hatte (Xenoph. I, 1, 8). Dennoch hegte bie Schwiegermutter nur um fo tiefern Groll gegen ihre Schwiegertochter und beschloß ihr Berberben. Es murbe uns ju weit von unferm Borhaben abführen, wollten wir auch nur mit wenigen Worten bie Geschichte jenes furgen Feldzugs berühren, in welchem Cyrus mit einer perhaltnigmäßig unbedeutenben Schar bas große Reich feines Brubers zu erobern unternahm und auch vielleicht erobert hatte, wenn ihn nicht so fruh ein ruhmlicher Tod auf bem Schlachtfelbe erreicht hatte. Durch wen Cyrus gefallen, ift vielleicht bei ben Augenzeugen ber Schlacht felbst und bei ben übrigen Beitgenoffen immer zweifele baft geblieben; öffentlich nahm ber Ronig Artarerres ben Ruhm ber That fur fich in Unspruch, boch mochten ein Perfer, Namens Mithribat, und ein Rarer aus Raunos bas Hauptverdienst baran haben (Plut. cap. 11 u. 14. Xenoph. I, 8). Der Leiche bes Chrus murbe nach perfifchem Gebrauch auf Befehl bes Ronigs burch Bagapates ober Masabates, wie ihn Plutarch nennt, bie rechte Hand, mit ber er in ber Schlacht auf ben Ronig geschleudert hatte, und ber Ropf abgeschlagen, auch beibe auf einen Pfahl gesteckt (Xenoph. I, 10. III, 1, 17. Kterias cap. 58, wo er, wenn Photius recht berichtet, durch den Konig felbst ihm ben Ropf abhauen lagt, mabrend er Cap. 59 richtig ben Bagapates als Urheber ber That nennt, Plut. Artax. 13). Bo Parpfatis bas traurige Schicksal ihres Lieblings-Sohnes erfahren, ob erft in Babylon ober schon fruber, wissen wir nicht; daß aber ber Bote fie erft allmalig mit ber Ungludenachricht bekannt gemacht habe, erzählt Ktesias in einer uns von Demetrius (de elocutione &. 222 fg.) erhaltenen Stelle. Ihre erste Sorge war ber Leiche gewidmet, Ropf und Sand murben ihr auf Befehl bes Ronigs übergeben, worauf fie bie Beerdigungegebrauche vornehmen und die Leiche nach Sufa bringen ließ?). Das nachste Ziel, wonach bie Ronigin

Digitized by Google

<sup>2)</sup> Klesias c. 59. 'Ως Παρύσατις είς Βαβυλώνα άφλαετο, πενθούσα Κύρον, και μόλις έχομίσατο την αεφαλην αύτοῦ και την χείρα και έθαψεν και άπέστειλεν είς Σούσα. Diese Worte glaube ich nicht mit Briffon (de regno Persarum II, 249. p. 629) vom blogen Beerdigen des Kopfes und der Pand verstehen zu dürsen.

ftrebte, war Rache, und ben Durft nach Rache suchte fie mit ebenso großer Schlauheit als raffinirter Grausamteit au befriedigen; ba ber Ronig auf Richts fo eifersuchtig war, als ja von Jebermann fur ben gehalten ju werben, burch beffen Sand Cyrus gefallen fei, so reizte fie feinen Born gegen ben Rarer und gegen Mithribat, von benen jener sich von selbst, bieser, noch überdies burch ihre Eunuchen beim Beine aufgehett, ber That gerühmt hatte, und indem sie es bei bem Ronige babin brachte, daß er ihr die Bestrafung berfelben überließ, veranstaltete fie es, daß ber Erstere gebn Tage lang gefoltert, bann geblenbet und zulett beiges Rupfer ihm in die Ohren geschmolzen murde, bis er baran ftarb; gegen ben Undern ließ fie bie echt perfifche Strafe ber Gtapheusis anwenden; Diefe beftand barin, bag ber Delinquent zwischen zwei in einanber paffenbe Wannen bergeftalt gelegt wurde, bag nur Ropf, Sanbe und gufe außerhalb ber Bannen blieben; Dabei wurde er jum Effen nothigenfalls mit Gewalt gegwungen, und ihm ein Brei von Milch und Sonig theils in ben Mund, theils auf bas ganze Gesicht gegoffen, bie Augen aber immer ber Sonne zugewandt; in bies fer entfehlichen Lage, wo er von Sonnenftichen, von eis ner Ungahl bas Geficht bebedenden Muden und ber Raulniß in feinem eignen Unrathe einem langfamen Tobe entgegenreifte, wurde er bis jum Gintritt bes Tobes gebalten, ber oft erft nach mehren, bei Mithribat erft nach fiebzehn Tagen erfolgte (Plat. 15. 16. Kterias 59). Der nachste Gegenstand, ben sich die Rachsucht der Pas rpfatis auswählte, mar jener tonigliche Gunuch, ber auf Befehl bes Königs ber Leiche bes Cyrus Ropf und Sand abgeschlagen hatte; um an biefen herangutoms men, erfann fie folgenbe Lift. Wie sie schon vor bem Rriege ihrer Cohne, ofter mit bem Ronige Burfel gespielt hatte, so fette fie bies auch nach bem Rriege, als eine Aussohnung zwischen ihr und bem Ronige erfolgt war, fort; eines Lages mußte sie bie Spielleis benschaft bes Königs baburch zu reizen, baß sie ihn 100 Dareici gewinnen ließ; wie er nun baburch auf bas Spiel erplicht worden mar, bot fie ihm auch an, einmal um einige ihrer beiberfeitigen Gunuchen zu murfeln; bei berfeits wurden einige ber treuesten ausgenommen, Parpfatis gewann, mabite fich ben Eunuchen Mafabates und ließ ibn, ebe ber Ronig bas Geringfte ahnte, lebens big schinden und an besondere Pfahle die Haut, an befonbere bie übrige Leiche schlagen. Stateira, bie, wie wir gesehen haben, ihrer Schwiegermutter fonft schon wis berftrebte und grollte, empfand es auch fehr übel, baß ber Konig auf eine fo graufame Beise, blos um Cyrus willen, um einen feiner treuesten Gunuchen getommen war, und biese Erbitterung erhielt neue Nahrung, als bie Griechen, welche unter Cyrus gefampft hatten, gefangen nach Susa gebracht murben, indem jest Parpfatis die Gefangenen, namentlich ben Lacebamonier Rlearch, befonbers burch Bermittelung ihres Arztes Rtefias, unterftutte, fich auch vom Ronige bas Berfprechen geben und baffelbe burch einen Gib erharten ließ, daß er dem Rlearch bas Leben ichenten wolle, bann aber boch Stateira bie bin: richtung aller Griechen mit einziger Ausnahme Meno's

burchsette. Bie nun bei ber Schwiegermutter fo ber alte Haf immer von Neuem entzundet murbe, beschlie fie endlich ben Tob ihrer Schwiegertochter, überzeugt, wie fie mar, bag ber Mutter auf Schen und Ehrfurcht gegrundeter Ginflug es auf bie gange nicht mit ber auf Liebe berubenben Dacht ber Gemablin aufnehmen tonne; um biefes Biel ficherer berbeiguführen, verfohnte fie fic gum Schein mit ibr, tam ofter mit ihr gusammen, fpeifte auch mit ihr gemeinschaftlich und vergiftete fie bei Bele genheit einer folchen gemeinschaftlichen Dablzeit mittels eines vergifteten Deffers, wobei fie von mehren ihrer Dienstleute, namentlich von ihrer Magb Dibis, unter flutt murde; Stateira ftarb unter ben fcmerglichsten und heftigften Budungen jum größten Schmerz bes Ronigs, nachdem fie ben Argwohn beffelben gegen feine Rutter gelentt hatte. Gine ftrenge Untersudung wurde anae ftellt, in beren Folge bie untergeordneten Bertzeuge bingerichtet, Parpfatis felbft nach Babylon verwiefen wurde, mas ber Ronig bei ihren Lebzeiten nie mehr besuchen ju wollen erklarte (Ktesias 60 fg. Plut. 19). Aber ba schwache, mankelmuthige Fürst versohnte sich bald wieber mit ber Mutter, ließ fie an feinen Sof tommen, und bie erlangten ihre Klugheit, ihr bereitwilliges Eingeben in alle feine Bunfche, befonders aber ihre nachfichtige Ge fälligkeit für feine Bolluft einen jest burch nichts befinit tenen Einfluß, den sie endlich jum Berberben bes Tiffe phernes, als besjenigen Statthalters, beffen Denunciatie nen am meiften ben Ronig gegen Cyrus gereigt batten, benutte (Plut. cap. 23). Parzen f. Parcen.

PARZENCZOW, Stadt in der polnisch zustischen Boiwobschaft Massovien, Obwod Lenczyc, mit 100 Sausern und 600, nach Andern 800, Einwohnern, unter de nen sich allein 200 Juden besinden sollen. Die Stadt verdankt ihren ziemlichen Wohlstand hauptsächlich dem Gewerbsleiße, welcher sich von Jahr zu Jahr hebt und die Bevolkerung vermehrt. Drahtzieherei, Sarberei und Zuch

Pas. Pas de deux. P. de trois u. f. w. Pas

(Fischer.)

droits, ouverts u. f. w., f. Tanzkunst.

weberei find die hauptfachlichsten Gewerbe.

PAS, zwischen Arras und Dourlens, in ben Begirt von Arras bes Departements Das:be-Calais geboria ift ein ftartes Rirchborf, bas ehemals zu ber Land = und Grafschaft S. Paul gerechnet wurde, auch einer Baronie ben Ramen gab, welche eine ber vornehmften ber von ber Graffchaft G. Paul abhangenben Baronien gewefen. Diese Baronie hatte ihre zwolf Pairs und zählte einige Bicomtes unter ihren zahlreichen Bafallen. Die Burg war eine Fefte von Bedeutung, baneben hatte ber Ort bereits 1032 eine Stiftsfirche, beren Einfunfte jeboch mehrentheils ben Baronen von Pas jur Beute werten, baber ber Bifchof Alvis von Arras fich veranlagt fab, bas gange Stift im 3. 1138 bem bafigen Priorat einauverleiben. Anfelm von Das erscheint in einem Schens fungebriefe bes Grafen Ingelram von G. Paul fur bie Abtei Marchiennes vom 3. 1148. Alir, bes Jacob von Pas Erbtochter, trug 1274 bas Stammbaus Das in Die Familie von Beilly, burch ihre Bermablung mit Jobann L

Digitized by Google

von Beilly. Funfzig Sahre fpater, um 1320, hat Johann von Das, auf Aignies mit Johanna von Feuquières, bie bebeutenbe, in Beauvoisis gelegene Berrschaft Feuquières erheirathet, bie feitbem beinahe ein zweites Stammhaus geworden ift. Jacob's von Pas, des herrn von Feuquières und Vicomte von Immecourt, auch Gouverneurs von Corbie Sohn, Ludwig von Pas, herr von Feuquières und Rogières, Maître b'hôtel orbinaire bu roi, verheirathete sich 1533 mit Anna von Masencourt, unb mochte wol berselbe Feuquières sein, ber als ein erfah: rener Kriegsbaumeister im 3. 1563 von b'Unbelot ges braucht wurde, um bas mit einer Belagerung bebrobte Drleans in wehrhaften Stand zu seten; ber ferner von Poltrot als berjenige genannt wurde, ber ihn bem 26: miral Coligny vorstellte, ber im 3. 1569 mit andern Ebelleuten ju bem Beere bes Bergogs von 3weibruden fließ, und ber in biefem Beere bei ber Ginnahme von la Charité (20. Mai 1569) ben Tod fand: "Excellent officier et qui entendoit parfaitement les sièges." Euds wig hinterließ ber Kinber viele, barunter bie Gohne Franz, Daniel und Gebeon, die alle brei für Heinrich IV. ftrits ten. Daniel wurde vor Paris, Gebeon vor Dourlans, Franz in ber Schlacht bei Ivry (14. Marz 1590) gestöbtet. Franz ') war konigl. Kammerherr, Marechal be camp, Gouverneur von Peronne, Montbibier und Rove, und batte sich ben 11. April 1578 mit Magdalena Mos tier be la Kapette verheirathet. 3wei Tochter waren bie Frucht biefer Che, und im Juni 1590 murbe bie Witme zu Saumur von einem Sohnlein entbunden, das den Namen Manasses empfing. Manasses 2), des Sauses einzige Hoffnung, wurde in allen ritterlichen Kunsten erzogen, empfing guten Unterricht in wiffenschaftlichen Dingen, that fich besonders in ber Mathematit, Geschutz und Belagerungekunde hervor, lernte außer feis ner Muttersprache, bie er mit feiner Gewandtheit und feltener Klarbeit forieb und fprach, auch Latein und Ita= lienisch, und wußte sich burch feine trefflichen Unlagen noch fo Manches anzueignen, baß er nachmals im Felste, wie im Cabinete gleiche Geschiedlichkeit bewies. Er bilbete sich zu einem wahrhaft ausgezeichneten Manne her=

an, ber so viele eble Genugsamteit befag, bag er feine unverkennbar großen Berbienfte und feine mabrend ber innern Sturme Frankreichs unerschutterlich gebliebene Ergebenheit gegen Thron und Staat ju einem außern glangenben Glude nicht geltenb machte, sonbern eigennütiger Strebesucht großmuthig nachstand, worüber bie wegen feines Religionswechsels ergurnten Gemuther gewiffermagen mit ihm verfohnt blieben. Borberrichenbe Reigung gum Kriegerstande machte ihn sehr fruh schon mit bem Ge-brauche ber Feuergewehre bekannt. Er trat mit 13 Jah= ren als Musquetier in Dienft, durchflog bie untern Grabe, und war noch taum ein Jungling ju nennen, als er hauptmannsrang empfing. Libe be camp, in ei= ner Beit, die fur eine Armee beren nur zwei bewilligte, bann Meftre be camp von ber Infanterie, empfina er am 30. Jun. 1625, als er in ber Umgegend von Berbun ftand, ein Patent als Marechal be camp, fammt ber Bestimmung, bem Marquis von Coeuvers, fpaterbin Marschall b'Eftrees, Truppenverftartung ins Beltlin zuzufuhren. Dieser Feldzug wurde aber gar bald mit bem Bertrage von Monzon beschlossen, und Manasses führte bie tleine Armee nach Saufe. Im Fruhjahre 1626 führte er an ber Grenze von Champagne eine militairifche Aufficht und wurde im folgenden Jahre bei der Belagerung von la Rochelle unter bem Marschall von Schomberg gleichfalls als Marechal be camp placirt; bier erwarb er sich durch Besichtigung ber Stadt und Errichtung einer Compagnie Petarbierer großes Berbienft; biefe fammelte er zu Paris, in Sascogne und Bretagne, Die Petarben ließ er ju Saintes theils gießen, theils aus Bolg ver= fertigen. Damale icon hatte ibn fein Talent fur bie Intrique in nabe Berührung mit Richelieu gebracht, und es follte burch ihn ein handstreich auf die Stadt ausgeführt werben. Indem er aber baju bie letten Anordnuns gen treffen wollte, und zu bem Ende über die Bebuhr fich ben feinblichen Wachen naherte, wurde er von Spas hern bemerkt und nach kurzem Wiberstande aufgehoben. Auf bem Wege nach Rochelle zerriß er vorsichtig unter feinem Mantel Die fchriftlichen Befehle, Die er bei fich hatte. In der Stadt fand er feine bort wohnende Muts ter, mehre Bermandte und Freunde, und hoffte man im toniglichen Lager, bag er mit beren Silfe ben eigenfinnigen Magistrat zur friedlichern Nachgiebigkeit bewegen wurde; aber umfonft. Neun Monate bauerte feine Ges fangenschaft, und bie große Noth, die er mit ben Be= lagerten theilen mußte, benn jebes für ihn gebotene Lofe= gelb wurde verschmahet, und einzig die Übergabe ber Stadt konnte seine Bande lofen. Dag Manaffes in ber Berhandlung biefer Übergabe thatig gewesen, ift kaum zu bezweifeln, die Ginleitung dazu wurde getroffen durch sei= nen Schwager Arnaud be Courbeville, Mestre be camp ber Carabinier in bem koniglichen Heere, und ber nam= liche Officier mar ichon fruber, Anfangs Geptember 1628, in ber Stadt gewefen, und hatte mit Manaffes eine bamals von ber Burgerschaft gewunschte, nachmals aber, bei Ankunft bes englischen Entsates verworfene Capitula: tion besprochen. hierauf murbe ber Marquis mit bem Marschalle b'Estrece gegen Bergog Beinrich von Rohan

<sup>1)</sup> Ventre saint gris, rief Beinrich IV. schmerzvoll bei ber Rachricht von Franzen's Tobe aus, j'en suis faché, la race en est bonne. N'y en a-t-il plus? Man antwortete ihm, bag bie Witwe schwanger ware, und so bestimmte er: Je donne au ventre la même pension que celui-ci avoit. Manaffes genoß fie auch nach Beinrich's Tobe bis an fein Enbe. Geine Mutter war bie jungfte Schwester Marien's von Lafanette, ber Gattin bes Prafibenten 30: hann le Clerc bu Aremblai, aus welcher Che ber beruhmte Pater Bofeph entsproß; folglich waren biefer und Feuquières Geschwiftertind. Dagbalenen's Richte war auch bie bekannte und ungluckliche Sprechfreundin Konigs Ludwig XIII., Fraulein Louise Motier von Lafanette. 2) Manasses schrieb sich selbst gewöhnlich Feuquiere; boch in einer Originalurkunde des i. 3. 1635 mit h. Bernhard von Sachsen-Beimar abgeschloffenen Bertrags finbet man ihn Comte be Pas unterzeichnet und in beren Ginleitung außer biefem Titel noch mit bem Prabicate Seigneur be Feuquière benannt. Beitgenoffen und Spaterlebenbe nannten ihn burchmeg Marquis be Feuquieres. Im Begirte Beauvoisis liegt ein großer Marttfleden Feuquieres; vielleicht ift bavon ber Rame biefer Scigneurie entlehnt. Der gamiliens name be Pas aber tann ficher bis zur Mitte bes 11. Jahrhunderts nachaewiesen werben.

456

nach Langueboc, unb, als auch biefer Krieg in Kurzem geenbet wurde, nach Oberitalien geschickt, wo er unter Schomberg im mantua'schen Erbfolgekriege gegen die Spanier tapfer focht und feit ber Unkunft bes Carbinals im franzosischen Heere zu Sendungen an den Herzog von Savonen, wie im Kriegsrathe gebraucht wurde. Doch fand er sich mit seinem Marschalle schon vor Abschlusse bes Friedens von Chierasco (6. April 1631) wieder in Lothringen ein, von wo ihn im Marz ein koniglicher Be= fehl vor die Stadt Amboise rief, um den dasigen wider= fpenftigen Commanbanten mit Gute ober Gemalt gur Pflicht zurudzubringen. Nachbem bies mit ben Baffen geschehen mar, übertrug ihm ber Konig im Mai 1631 bie Aufsicht über bie Grenzplate von Toul, wo er feinen Wohnsit nahm, bis Sochburgund hin in Abwesenheit ber bort befehlenden Generale, und am 2. Jan. 1632 noch Die Bewachung Monenvice, beffen Belagerung und Eroberung er beigewohnt hatte. Bom 3. Juli an aber ver= richtete Reuquieres biefe Umter in ber Gigenschaft eines Generallieutenants ber Bezirke Met, Toul, Berbun und Meffin. In biesem Wirkungekreise war es, als er jeben= falls auf Betrieb feines einflugreichen Betters, bes Da= ters Joseph, fein Calvinisches Glaubensbekenntnig abschwor, und zu Anfange bes 3. 1633 in bie Sauntstadt gerufen wurde um, nach vorangegangener Berzichtung auf bieberige Stellung, als Staatsrath in die Geheimniffe ber Politik bes Carbinals eingeweiht und für eine außer= orbentliche Botschaft in Teutschland, über beffen Buftanbe er sich bereits Kenntnisse verschafft haben mochte, vorbe= reitet zu werben. Un ben genialen und hochft ge= wandten Joseph gewiesen, wurde ihm die nicht geringe Aufgabe gestellt, Schweden die oberfte Leitung der teut= ichen protestantischen Angelegenheiten, wenn Rurfachsen bagu nicht fabig fein follte, ju verschaffen, baffelbe aber weber übermachtig werben noch fallen zu laffen, ihm bie teutschen Reichsstande protestantischen Glaubens als Stute zuzuweisen, ohne sie boch ber frangofischen Macht zu ent= fremben, bamit fie bie Überzeugung gewonnen, bag nur Krantreichs Bermittelungsgeschaft ihnen reichsstandische Freiheit und Sicherheit vor beschrankenber Abhangigkeit vom kaiserlichen Oberhaupte gewähren konnte. Auch die Schwe= ben follte er von ber Unentbehrlichkeit frangofischer Silfe überzeugen, und ben Reichskanzler Drenstierna beshalb zu einem dem Konige Ludwig gefälligen und wenn es fein mußte, auf teutschem Boben mit ganberbesite ausgestatteten Gunftlinge machen. Mit einem ample pouvoir du grand sceau, pour traiter des affaires de la Germanie und einer Menge Beglaubigungsschreiben für feine Sendung trat ber Marquis von Keuquières, foniglicher Staatsrath, Marechal be camp und außerorbent= licher Botschafter, am 8. Febr. 1633 im glanzenden Gefolge vieler Barone, die theils zu Courieren, theils zum Borausschicken, theils zu Residenten an einigen teutschen Sofen und bei angesehenen ichwedischteutschen Generalen gebraucht, ihm untergeordnet waren, seine Reise nach Leutschland an, und sprach von Saarbruck bis nach Burgburg bei allen auf bem Bege ober in beffen Rabe ge= legenen Sofen und Reichsstädten ausforschend ein.

3. Marz hier angekommen hatte er in Burzburg seine erste Unterredung mit Drenstierna. Sie wurde entscheibend für die teutschen Angelegenheiten. Denn ber großte Theil ber Reichsftanbe, ermubet burch ben beispiellofen Rrieg, wunschte nichts febnlicher als ben Frieden, und außerte barum nach bem Borgange von Sachsen eine lebhafte Neigung, Die von Danemark gebotene Bermitte-lung anzunehmen. Daß eine ben Absichten ber Kronen fo gefährliche Richtung vor Allem bekampft werben miffe. leuchtete beiden Diplomaten ein, und Keuquières, obgleich einigermaßen verlett, bag Drenftierna ber beantragten frangofischen Sequestration bes Elfaffes auswich, zeigte fich alsbald bereit, burch feine perfonliche Anwefenbeit bes schwedischen Reichskanzlers Absichten gegen die Kreisversammlung zu Beilbronn zu unterstühen. Er bewirfte bas burch Unterhandlungen mit mehren Standen, er that das zumal in einer am 1. April ber Kreisversammlung vorgetragenen Rebe, worin er fie zu Einigkeit, zu fortgefetten Ruftungen und Opfern ermabnte, und fie vor al len Friedensvorschlagen warnte, als unter benen eitel Sinterlift und Fallstricke verborgen seien. Seine Beredfam: feit und mehr noch seine Stellung wirkten auf die Berfammlung, bag fie bes Kanglers gebieterifche Borfcblace sich gefallen ließ. Sie gingen sogar weiter, als Feuquit res es wunschte, benn ber auf seinen Betrieb bem Ranler zugesellte Bundesrath wurde burch bie Claufel, bas Drenstierna in Kriegssachen jeberzeit die endliche Refolution behalten folle, zu einer leeren Form herabgewurdigt. Dafür rachte fich Feuquieres in etwas, indem er den Borschlag bes Kreisgefandten Agricola, bag man bem Serm Reichskanzler bas Rurfürstenthum Mainz und bie Aur selbst anbieten wolle, zuruchweisen ließ. Am 9. April 1633 kam die Bersammlung zu einem Schlusse, und an bemfelben Tage erneuerten Feuquières und Drenftierna ben fur beibe Kronen im Jan. 1631 ju Barwalbe errich: teten Bundesvertrag. Drenstierna empfand wol üble Laune wegen ber Rur, und gab fie ju erkennen, mußte aber nach einigem Bogern ber Nothwendigkeit hulbigen. Bon Beilbronn ging Feuquieres gegen Ende Aprils nach Dresben, um auch hier feine Kunfte zu versuchen. Er fand aber unvorgesehene Schwierigkeiten, entsprungen meniger aus ben von bem hofe gefaßten Entschließungen, benn aus ber inbolenten, zweifelhaften Sinnesart bes Aur: fürsten. Gine Subsidie von 100,000 Thirn. follte diefen unstaten Sinn fesseln, und als ber Preis gelten, um welden Sachsen nicht zwar ben Beschluffen von Beilbronn beitreten, aber boch in bem leipziger Bunde verharren wollte; allein ber frangofischen Regierung und ihrem Gesandten sehlte der Muth, ohne bestimmte Zusage eine solche Summe zu wagen. Während die Unterhandlung von beiben Seiten mit ungewöhnlicher Borficht und Lang: famteit betrieben wurde, ging Arnheim, ber fachfische Reldberr, einen Waffenstillstand auf 14 Tage (8-22. Juni) ein. Feuquières glaubte hierin ben schlagenbsten Beweis von dem Abfalle bes Rurfürsten von Sachsen ju finden, erholte sich aber von feiner Besturzung, als ihm bie Ge= heimnisse mitgetheilt wurden, welche ber kaiferliche Generalissimus seinem Freunde Arnheim anvertraut hatte. So

wenig Theilnahme Ballenstein's weitaussehende Entwurfe bei ben Kurfurften von Sachsen und Brandenburg fanben, so wegwerfend Orenstierna sich über dieselben ausfprach, fo lebhaft erfaßte Feuquieres in ber erften Freube den Gebanten, ben Kaiser mit seiner eignen Kriegsmacht zu bestreiten. Der Graf Wilhelm Kindty, ber Schwager von Ballenstein's Schwager Tregta, ber nach Dresben gekommen war, um die mit Arnheim besprochene Unterhandlung zu verfolgen, hatte fich namlich vorzugeweise an ben frangofischen Gesanbten gewendet, und biesem alle Anfichten und Bilfsmittel bes Generalissimus auseinanbergefest. In einem weitlaufigen, an Ballenftein felbft gerichteten Memorial behandelt Feuquieres bie Schwierigteiten, welche ihm in bem von Kinsty mitgetheilten Entwurf auffallen, und er bestimmt bie Bebingungen, unter welchen er die Unterstützung bes Konigs von Frankreich und ber protestantischen Union verheißen tonnte. In eis nem Berichte an seinen Sof pruft ber Gesandte bie von einer Berbindung mit Ballenstein zu erwartenden Bortheile und Nachtheile: vorzüglich besorgt er bas Misfallen von Sachsen und Brandenburg, beren jenes beluftig nach bem besten Theile von Bohmen, mahrend bieses Schlesien begebre; auch wurde, fo meint er, ber Stolz biefer mach: tigen Fursten allzusehr leiben, wenn sie einen schlichten Ebelmann als Ronig von Bohmen begrußen follten. Ludwig XIII. sah nur bie Bortheile. Am 19. Jun. 1633 schreibt er an seinen Gesandten: J'ai un contentement particulier de ce que vous m'écrivez sur le sujet de Friedland. J'employerai très-volontiers la puissange de mes armes et de mes bons amis avec toute mon autorité pour le faire élire roi de Bohême et même le porter plus haut. Diesem Schreiben folgte eine Instruction (am 16. Juli aufgesetzt burch ben D: Joseph) fur bie Abfassung bes mit Ballenstein zu schließenben Tractats. Der Tractat fam nicht zu Stanbe, und Reuquieres, bes vergeblichen Aufenthaltes in Dresben überbruffig, wendete fich nach Berlin, beffen Bichtigkeit burch bie ichwankenbe Politit bes fachfifchen Sofes gar fehr erhohet worden, und wo ber Rurfurst nichts verabfaumte von bemjenigen, fo ihm bei feiner Partei ben bochften Rang und Einfluß sichern tonnte. Unter folchen Umftanben konnte bas mit ihm zu betreibenbe Geschaft keinen wesentlichen Schwierigkeiten unterliegen. Der Rurs fürst versprach bem heilbronner Bunbe beigutreten, einzig unter frangofischer Bermittelung Friedensverhandlungen antnupfen und feinen Gefandten bei bem von bem Ronige von Danemart nach Breslau ausgeschriebenen Friebens: congreß lediglich zum Horen anweisen zu wollen. Es versprach noch ferner ber Aursurft, seinen Ginfluß in Dresben fur bie gemeine Sache geltend zu machen, und ernannte er fofort zu bem Enbe einen Gefanbten, ber ge= meinschaftlich mit Feuquières wirten follte. Gin folches schien um so nothwendiger, ba fortwährend die Spannung mit bem fachfischen hofe einen ernstern Charafter angus nehmen brobte. In einer Instruction für Feuquieres, pom 29. Juli, ift bereits die Rede von ber Bernichtung des Kurfürsten von Sachsen, als welche burch Ballenftein bewertstelligt werben follte. Einer ber weimarifchen M. Encoel. b. BB. u. R. Dritte Section XII.

Bruder, Wilhelm ober Bernhard, war auserseben, um an bes Rurfürsten Stelle gesett zu werben. Unter biesen Umftanben hatte Feuquières, ber unterwegs auch mit ben Furften von Unhalt unterhandelte, keine Grunde gehabt, über bie kalte, unfreundliche Aufnahme zu klagen, die ihm bei fei= ner Rudfehr nach Dreeben (23. Jul.) geworben; feine Berrichtungen beschränkten sich auf nuplofe Plaubereien, bem brandenburgischen Abgeordneten "wurden vielmehr Papier und Wein als ersprießliche Resultate aufgelaben," und Feuquières zog feines Begs nach Frankfurt. hier wurde unter feinen Aufpicien, und unter bem Ginfluffe frangbfifcher Penfionen und Bestechungen, am 5. Sept. 1633 ber Confoberationsact errichtet, wodurch bie vier obern Rreise bem Bundniffe der beiben Kronen beitraten, und hier, "demeure fort melancolique," nahm ber Minister fur ben Rest bes laufenben und fur einen guten Theil bes folgenben Sabres feinen Aufenthalt. Bon Frankfurt aus unterhielt er feine Berbindungen mit ben verschiedenen Sofen im Reiche, ein Geschäft, welchem die feltenste Thatigkeit kaum genügen konnte. Borzüglich schwierig blieb feine Stellung zu ben Kurfürsten von Sachsen und Branbenburg. Bener, fortwahrend ben Raifer befriegend, schien ftets bereit, die ihm von Frankreich gebotenen Bortheile angunehmen, weigerte fich aber beharrlich, ein Bunbniß, fei es mit Frankreich, fei es mit Schweben, einzugehen. Ent= schiedener und befriedigender sprach ber Kurfurst von Branbenburg fich aus, in Bezug zu bem heilbronner Bund-niffe und zu einer genaueren Bereinigung mit Frankreich, aber es blieb bei ben Worten, und nirgends wollte eine Handlung folgen. Daneben foberten zumal die Berhalt= niffe mit Ballenftein eine ungetheilte Aufmerkfamkeit; es war eine verwickelte Aufgabe, ben schlauen Sonberling nothigen zu wollen, bag er endlich einmal feine Berheis gungen erfulle und hierburch bem Saufe Ofterreich ben Todesstoß verfete. In blinder Buversicht bauten Riches lieu und ber P. Joseph bie ungeheuersten Entwurfe auf ben ungetreuen Diener. Sie hatten von ihm die bestimmte Busage empfangen, daß er nachstens mit dem Raiser breden, bas Beer verführen werbe; Feuquieres felbft empfing von Kinsty Botschaft, vermelbend, "la résolution arrêtée du duc de Friedland à se déclarer présentement, de quoi il a telle certitude, qu'il me prie et conjure de n'en entrer en aucun doute.... Ce qu'il promet faire aussi-tôt le traité arrêté avec celui que j'y enverrai, et de se déclarer dès le lendemain ouvertement, en se faisant proclamer roi de Bohême et en porter lui-même la nouvelle à l'empereur et le suivre en quelque lieu qu'il se retire, fût-ce jusques dans les enfers." Auf solche Mittheilung sen= bete Feuquières einen seiner Ebelleute, be la Boberie, an ben Bergog ab, um ben gewunschten Bertrag abzuschlies Ben: dafür hatte la Boberie die nothige Bollmacht und eine umständliche Instruction empfangen. Gile mar ihm besonders empfohlen worben, benn ber Gefandte wußte, baß auch Drenstierna von bem Grafen Kinsty beschickt worden, und daß ber Schwede jest endlich Anstalten tref= fe, um ben guten Willen bes Friedlanbers zu benuten. Bisher hatte Drenstierna stets getrachtet, die von Wallen-

58
Digitized by Google

stein ausgehenden Borschläge als Fallftrice barzulegen, gelegt ber Treuherzigkeit ber Berbunbeten; nicht ohne Grund erwartete er von Ballenstein's Rebellion ben Tobesstoß fur seine eigne Directorialgewalt, benn er zweis felte keineswegs, bag Frankreich, gestärkt burch einen Rebellen von solcher Bedeutung, ohne Buziehung von Schwesben über bas Schicksal bes ofterreichischen Saufes wurde entscheiben wollen. Die letten von Kinsty empfangenen Eroffnungen nothigten indeffen ben Rangler, abzugehen pon ben bisher befolgten Grundsaten, und auf jede Be= fahr bin die Bereinigung bes schwedischen Kriegsvolkes mit jenem bes Friedlanbers zu verfügen, sobald biefer fich nur ausgesprochen haben murbe. Statt beffen erfolgte Die blutige Kataftrophe vom 24. Feb. 1634, von welcher Reuquières an ben P. Joseph Schreibt (7. Marg): "Vous verrez par la même copie, comme quoi les fourbes, auxquels le pauvre duc de Friedland faisait gloire d'être scavant, ont été les seules causes de sa perte, n'ayant point été en sa puissance de persuader au duc Bernard de prendre confiance en sa parole, et par ainsi il s'est trouvé poussé des uns et point soutenu des autres. J'attends de jour à autre le retour du sieur de la Boderie; je crois que nos papiers n'auront couru aucune fortune d'être pris, et quand ils l'auroient été, on n'en scaurait profiter d'aucune chose, lui ayant défendu de remplir les souscriptions des lettres même, que le traité ne fut pret à signer." Insofern hatte Feuquières fich verwahrt, von seiner Sehergabe zeugt aber keineswegs vortheilhaft ein ben 14. Marg nach Cobleng, an Buffp= Lameth gerichtetes Schreiben, worin er fagt: "l'accident du Walstein et l'état où se rencontre Altringer: nous devons croire voir dans cette année la fin des affaires de la maison d'Autriche, comme de la vie de ces Messieurs." In ganz anderer Beise wirkte bas Ereigniß zu Eger auf die Lage bes Krieges; Drenftierna insbesonbere, ber Mann, ber nachft Bernhard von Sachsen-Beimar die lebhafteste Freude geaußert hatte über bes Friedlanders gewaltsames Ende, erhob neuerdings bas Haupt, "son humeur devenant tous les jours plus altière et insolente," und suchte nicht nur ben ungetheilten Einfluß auf die Rreise wieber zu gewinnen, fonbern auch, gegen ben entschieben ausgesprochenen Bil-Ien von Frankreich, die mainzische Kur sich auftragen zu 3wifchen ihm und Feuquières erhob fich eine biplomatische Fehbe, in welcher Frankreich vornehmlich burch heffen-Cassel, Simmern und 3weibruden unterflutt wurde. Feuquieres trachtete aber auch nach anderweitis gem Beistand: ber Bersuch, ben murtembergischen Kanzler Löffler zu gewinnen, mistang, benn turz vorher hatte ber Mann sich an Orenstierna verkauft, aber bei bem wetterauschen Grafen:Collegium fand Feuquières leichten Gingang: "à quoi je pense qu'un peu d'argent comptant serviroit plus que toutes mes persuasions." Dreierlei Dinge waren in dem Interesse von Frankreich zu beachten: es war zu hintertreiben bas von Ofterreich auf bie Bahn gebrachte Bunbnig zwischen Danemart, Brandenburg, Sachsen und verschiedenen Fürsten bes nie-

berfächsischen Rreises, welches Bundnig in bem Reiche eine britte Partei, von gemäßigten Protestanten aufstellen und bienen follte, ben verberblichen Ginfluß ber frem: ben Machte zu neutralifiren. Es mußte zweitens in ba Berfammlung ber Kreife in Frankfurt ein Mittel gefun: ben werben, Drenftierna's allmachtige Eigenwilligfeit ju zügeln, und endlich mußte bie Berfammlung babin ger bracht werden, daß fie die Occupation von Philippeburg burch frangosische Truppen bewillige. Der erfte Puntt, bie banifch-fachfische Allianz, war von Richelieu ganglich übersehen worben; Feuquières mußte ihm Kenntnig geben von der brohenden Gefahr, und fie zu beschworen, wurde b'Avaur nach bem Norben gesenbet. Die Berbanblung wegen ber Stellung bes Reichstanglers war von ber belicatesten Beschaffenheit: "Nous ne nous trouvous pas peu empeches," schreibt Feuquières am 1. Rai 1634: "de la sorte, dont nous avons à nous conduire à l'égard du Chancelier, auquel la fierté et l'orgueil brutal fait perdre le jugement; parceque si d'une part nous voulons le gagner par persusion, son humeur mésiante, couverte et insolente nous ôte tout moyen de nous ajuster avec lui; et si d'autre côté nous le voulons combattre, la marvaise disposition de tous les esprits est telle contre lui, qu'il nous sera difficile de l'ébranler sans k faire tomber, et par ainsi ne voyant personne à pouvoir prendre sa place, sans extrême péril de renverser toutes choses, nous nous conduirons k plus adroitement qu'il nous sera possible entre ces deux considérations." Meisterhaft benahm sich in ba That Feuquières, wenngleich die gemeine Sache gar fet leiden mußte unter bem Bustande von Ungewißheit, der eine Folge ber endlosen Unterhandlungen war. Babrent alle Foberungen Drenftierna's, felbft biejenigen bingebalten wurden, beren Bewilligung ichlechterbings nothwendig, ge-genüber ber brobenben Stellung ber Raiferlichen an ber obern Donau, erreichte Feuquieres bas lange erfehnte Bid seiner Bunfche und Bemubungen. Durch ben Bertrag vom 26. Aug. 1634 wurde Philippsburg als ein Depositum bem Konige von Frankreich jugewiesen; ein Ereigniß von fo ungeheurer Bebeutung, bag ber Gefanbte, nachdem er felbft bie Festung übernommen, am 14. Dc 1634 schrieb: j'ai toujours en lieu de douter, jusqu'à ce que j'en aye été en pleine possession. Die Auslieferung ber Festung war gar fehr beschleunigt wor ben burch bie Nachricht von bem Treffen bei Rorblingen; Schweben und die teutschen Bunbesverwandten fucten nunmehr einzig bei Frankreich ihr Beil. Gelbst ber an geblich unbeugsame Drenstierna erlag, wie jeber andere, ber Nothwendigkeit und verzichtete bem vergeblichen Bis berftreben gegen die frangofischen Interessen. Er, ber nicht nur burch Feuquière's Ginfluß ber Direction ber 28m besangelegenheiten entfett, sondern auch bor dem Reicherathe zu Stocholm angeklagt werben follte, fant in feiner veranderten Stimmung an dem namlichen Feuquie res ben warmften Bertheibiger. Manaffes, ber Graf von Pas (feine Stanbeserhohung scheint er fich burch bas Geschäft mit Philippsburg verbient zu haben,) schreibt ben

19. Sept. an d'Avaur: toutes les difficultés, que j'ai eues avec le chancelier, se sont terminées avec la conclusion de l'affaire de Philippsbourg. Dans l'affliction, où il s'est trouvé, il s'est plus franchement ouvert à moi dans toutes les affaires de Suède, dont il reconnoit maintenant le principal appui dependre de S. M. aux intérêts de laquelle il proteste se vouloir à l'avenir très-étroitement attacher, et la disposition des affaires de deça se trouve maintenant telle, que S. M. de son côté n'a pas peu d'intérêt à le maintenir en la direction, qui sans elle lui seroit non-seulement contestée, mais ôtée; de sorte, Monsieur, que je pense vous devoir donner avis, qu'il est très-important, qu'au lieu de le choquer dans le sénat de Suède, ainsi que j'avois lieu de dire par le passé, il l'y faut maintenir par des témoignages de satisfaction que S. M. a de sa conduite." Doch sollte Manasses nochmals mit bem Kangler au ringen haben. Der Bertrag vom 1. Nov. 1634, worin die Deputirten der Kreise, in Paris felbst mit Ris chelieu verhandelnd, die Abtretung bes Elfaffes an Frantreich bewilligten, mußte bem Bundestage, ber inzwischen ber Sicherheit wegen, von Frankfurt nach Worms übertragen worden, zur Bestätigung vorgelegt werben. Dehre Deputirte verweigerten biefe Bestätigung, aber Feuquieres fprach in fo gebiegener, flarer Festigfeit, bag er alle Stim= men hinrif. Nur Drenftierna mar nicht zu gewinnen, schickte aber, bamit er nicht nochmals die Ungnade bes Konigs von Frankreich sich zuziehe, ben berühmten Gros tius nach Paris, um bie Grunde feines Biberfpruchs vor-Butragen. Bahrend ber hierburch veranlagten Stodung in ben Berhandlungen bes Bunbestages ruhete vornehm= lich auf Feuquières bie Last bes Krieges. Ihm mar bie Berbung eines Beeres von 12,000 Mann aufgetragen morben, als welches eine hilfsmacht für die Bunbesflaaten werben follte, ihm mar bie Bertheibigung bes Rheinstromes anbefohlen, die zwar in folder Beife zu führen, baß fie nicht zu offenem Rriege mit bem Raifer erwachse: fo lautete bie Boridrift. Darum untersagte Feuquieres ben Marschallen von la Force und Breze ben Rhein zu überschreiten, wie sie bas von den Raiferlichen belagerte Schloß zu Beibelberg entsehen wollten, barum mußte er feine gange Rebefunft aufbieten, um zu bewirken, bag Bernhard von Sachsen-Beimar mit seinem fleinen Beere fich aufmache, um Beibelberg zu retten. Doch faum war biefes erreicht, taum hatte Bernhard fich nach ber Bet= terau gewendet, um bequemer fein Bolt verpflegen gu tonnen, als nochmals bie Raiferlichen vor Beibelberg fich Die Deputirten in Worms vereinigten sich zu einem bes und wehmuthigen hilferuf an Feuquieres, und er fand ben Fall so bringlich, bag er alle fruheren Bebenklichkeiten und Rudfichten vergaß. La Force und Breit empfingen von ihm ben Befehl jum Ginschreiten, und uns ternahmen alsbalb, ben 12. Dec. 1634, die Belagerung ber bereits von den Raiserlichen occupirten Stadt Beibelberg. Bugleich vom Felde und vom Schlosse aus bedrangt, "machtia befrembet folches ber Frantofen Unzuge, ba man fich foldes ber Frangofen Anfalls als Freunds nicht verfeben

batte," verließen bie Kaiserlichen schon am folgenden Tage bie nur halb vollbrachte Eroberung, Feuquières aber reis fete, Anfangs Sanuar 1635, an ben Sof. Man hielt feine Gegenwart für nothwendig, um ben Tractat vom 1. Nov. vollends zur Richtigkeit zu bringen, es follte burch ihn die Bertheilung ber ben Bundesfürften bestimm= ten Subsidien geschehen; er allein, so schien es dem Di= nifter, konnte entgegengesett werben bem gewaltigen Sugo Grotius, ber furchtbaren Dialektik, ber fiegenben Bereb: samkeit des schwedischen Unterhandlers. Die ersten Tage mußte' Feuquières ausschließlich dem Cardinal widmen:
"depuis trois jours, qu'il y a que je suis arrivé,"
schreibt er den 14. Januar 1635, "Monseigneur le Cardinal m'a tenu tellement sujet auprès de lui, que je n'ai eu le loisir de voir aucune personne, non pas même d'aller à S. Germain." Enblich war Richelieu vollständig unterrichtet, und jest erft burfte Feuquieres ben Konig begrußen, mit ben übrigen Ministern verhandeln. Abermals sollte er entscheibend einwirken auf ben ferneren Gang bes Rrieges. Auf seinen Bericht wurde unmittelbare Theilnahme an bemfelben beschlossen, wie benn icon am 8. Febr. ein Bunbnig mit holland unterzeichnet, ein gemeinsamer Angriff auf die Niederlande verabredet wurde. Durchaus unbegrundet ift dem= nach die überall wiederholte Angabe, daß Ludwig XIII. ben Rrieg erklart habe, um die Entführung des Kurfur= ften von Trier, bewerfstelligt burch bie Spanier am 25. Marg 1635, ju rachen. Much in Teutschland sollte eine frangofische Kriegsmacht in eigenem Namen auftreten, zunachst bas von Feuquières in Teutschland selbst geworbene Beer von 12,000 Mann. Diefes Beer follte Reuquieres auch befehligen, mogegen er zwar ber Ginwendungen viele erhob, benn er furchtete ebenso fehr ben Reid und bie Gi= fersucht ber Marschalle von Breze und la Force, als er abgeneigt war, von ihnen Befehle anzunehmen. Richelieu bat aber in ber ihm eigenen unwiderstehlichen Beise, und schon am 31. Januar trat Feuquières bie Reise nach bem Rheine an. Weil er mit seinem Commando zugleich bie oberfte, wenn auch namenlose, Leitung bes Bunbestages verbinden follte, hatte ber Minister eine besondere Instruction für ihn entwerfen lassen, die zugleich als die ausge= zeichnetste, jemals einem Diplomaten geworbene Belobung gelten tann. In allen Dingen bauet bas Ministerium auf seine Weisheit, und ohne Anstand wird ausgesprochen, baß man es seiner Klugheit und Gewandtheit überlaffe, biejenigen Entschließungen ju faffen, welche ben Berhands lungen und ber allgemeinen Richtung bes Bunbestages am meisten angemessen. hiermit war bas endliche Schicks fal aller Berathungen in feine Sanbe gegeben, feine Bewalt noch hoher gestellt als jene bes schwedischen Reichs= kanglers. Er fant aber ben Bunbestag in grenzenlofer Besturzung, veranlaßt burch ber Raiserlichen gludliches Bagniß auf Philippsburg und burch ben Berluft von Speier. Reine kleine Aufgabe mar es, die Entmuthigten aufzurichten, bie Unstalten zu treffen fur Berhutung weistern Unglude: felbst Drenftierna mußte von Feuquieres ermahnt werben, daß er Sorge trage fur bie Erhaltung von Mainz. Damit ber Chrgeizige um fo freudiger ba-

Digitized by Google

für wirke, wurde ihm hoffnung gegeben, bag bie Uber: tragung ber mainzischen Rur auf fein Saupt ein Gegenftand der Friedenshandlung und der besondern Bermen: bung bes Konigs von Frankreich fein durfte. Was an Streitfraften vorhanden, wurde gesammelt, bagu ließ Feuquières die im Elfaß aufgestellten frangofischen Truppen ftoffen, und bas Bange untergab er bem Bergoge Bern= hard, in diefer Beise immer noch für feine Franzosen ben Schein einer bloßen Silfsleiftung beibehaltenb. Dem vereinigten Beere, in bem Reuguieres fich felbst eingefunden, mußte nach tapferer Bertheibigung Speier am 22. Marg übergeben werben, und im Fluge eilte ber Gefandte gu= rud nach Borms, um baselbft unangesehen aller Protestas tionen des Reichskanzlers, die Ratification des Tractats vom 1. Nov. 1634 burchzuseten. Die Einnahme von Trier burch bie Spanier, Die Entführung bes Rurfürften, enthob ben Konig von Frankreich ber truglichen, bisher bem Raiser bezeigten Rucksichten; in offenen Krieg mußte bie schleichenbe, giftige Feindschaft sich verwandeln. Feuquières übernahm ben unmittelbaren Dberbefehl feiner 12,000 Mann, empfing aber in bemfelben Augenblide bie Beisung, unter bem Marschall be la Force als Maréchal-be-Camp zu bienen. Er follte bemnach einen unabbangigen Kriegsbefehl führen, als Plenipotenz die oberfte Disposition über alle frangosischen Generale haben, und augleich die Befehle eines dieser Generale, und gwar bes= jenigen, mit dem er am wenigsten harmoniren konnte, ans nehmen; ein glanzender Beleg zumal ber wunderlichen Berwirrung bes Ibeenganges in bem gepriesenen Riche= lieu. Des Marfchalls be la Force unbegreiflicher Ruckzug nach Lothringen errettete aus so unangenehmer Lage ben Grafen von Pas, wenn er'gleich fofort bes Bergogs Bernhard Marechal:be-Camp werden mußte. Denn ber teutsche Fürst kannte und schätte sein Berdienst, gleichwie er felbst absonderliche Berehrung zollte bem jungen Belben. In seltener Gintracht maren ber Bergog und Feuquières bemuht, bas linke Rheinufer gegen ben Unbrang ber Raiserlichen zu vertheibigen; die Hauptstarke bes Beeres, welches ben Entsat von Maing bewerkstelligte (24. Mug. 1635), beruhte auf bem von Feuquières unmittel= bar befehligten Armeecorps. Mit diefer Beeresabtheilung half Feuquières zu bem Entfage von 3weibruden, und in bem icharfen Gefechte bei Balberfangen (27. Gept.) wurde die weimarische Armada allein durch die Anstrengungen ber von Feuquières geleiteten Schar vor ganglis cher Bernichtung bewahrt. Schwer aber mußte Teutsch= land biesen Ritterbienst entgelten, benn als Bernhard, unschlussig, ob er dem prager Frieden beitreten, ober noch ferner ben Fremben beistehen solle in bem schrecklichen Geschäfte ber Bermuftung, ber Entehrung, ber Berftude lung bes Baterlandes, ba mar es zumal Feuquières, ber benutent feinen fleigenben Ginfluß auf ben Fürften, ibn verleitete nicht zu achten ber Borschriften seines Gewisfens, fürstlicher Ehren und Pflichten, sondern die Bande zu bieten zu bem schimpflichen Soldvertrag von S. Germain=en=Lape, ben 26. Oct. 1635. Überhaupt entwickelte Feuquières in der schwierigen Lage ber Dinge eine beis nabe unglaubliche Thatigfeit. Neben seinem zwiefachen

Rriegsbefehl mar er ber Mittelpunkt, das Triebrad alla mit ben teutschen Sofen zu pflegenden Unterhandlungen. Bu Rrieg und Frieden, ju Ernst und Schimpf gleich fn: tig, befand er fich in immerwährender Bewegung; bie ein: zelnen Unterhandler, welche in allen Provinzen von Teutsch: land fich begegneten, mußte er in ihren Schritten und Berrichtungen leiten und bewachen, und zugleich mit feinen Erfahrungen im Kriegswefen die beiben Beerführer, ben Fürsten von Beimar und ben Carbinal de la Balette unterstüten. Go ausgebehnten, so widersprechenden Berrichtungen erlag feine Gefundheit, es befiel ibn im Spat: herbst eine tobtliche Krankheit. Gelbft mabrend ber mub: famen Genefung follte er fich teiner vollständigen Rube erfreuen: ba bei ihm ber Schluffel aller Geheimniffe, fo mußte ein jeber bei ihm Belehrung suchen, und Felbherren und Minister fanben sich an bem Lager feiner Schmerzen ein, um feines Rathes zu genießen. Bon ben Tobten erstanden, fühlte Manaffes bie Unmöglichkeit, bas bisberige Treiben fortzuseten, jumal die Feindschaft bes Gurintenbanten Bullion sich mehr und mehr gegen ihn aussprach. Unter bem Borwande, daß er ein Generallieutenant sei, batte bieser Minister ihm den mit der Plenipotenz ver: bunbenen Gehalt genommen, bann aus einem Genéral enschef ihn zum Marechal be Camp herabgefest, endich ganzer zwei Sahre lang die bem Gouvernement von Toul erscheinende Besoldung in Assignationen bezahlt, welche bei feiner Caffe anzubringen. Um 30. Mug. 1635 batte Manasses allein für Borschusse, geleistet zur Berpflegung ber Besatzung von Toul, eine Summe von 12,000 &: vres zu fordern. Alles biefes erwägend, mar er zumal bebacht, seinen Wirkungsfreis zu beschränken. 218 Belob nung seiner langen und ersprieglichen Dienste empfing a das Gouvernement und die Lieutenance-genérale von Stadt und Lanbschaft Berbun; sogleich gab er die Lieutenance: generale von Met und Toul ab, sowie er schon fruber an seinen Schwestersohn heinrich von Sarboncourt=Ro: fieres bas Special-Gouvernement von der Stadt Toul, und jenes von Vic und Mopenvic abgetreten hatte. Sobann entzog er sich allmalig ber Leitung ber biplomatischen Berhandlungen mit ben teutschen Fürsten, um als Marecal: be-Camp bes Marschalls von Châtillon bei ber Einnahme von Jory und Damvilliers (1637), und in bem Seen bes Pringen von Beimar bei ber Eroberung ber Bal stabte und ber hauptfestung Breifach (1638) ju bienen. Obaleich ber Tod bes P. Joseph (28. Dec. 1638) ihn eines einflugreichen Fürsprechers an bem Sofe und bei bem Carbinal beraubte, so wurde er gleichwol 1639 and: erseben, um eine ber feche von Frankreich aufgestelten Armeen zu befehligen. Die Eroberung von Thionville war ihm aufgegeben, die ihm bewilligte Streitmacht aber burchaus unzureichend für ein so schwieriges Unternehmen, besonders da durch die Lassigfeit bes Ministeriums ber gunflige Zeitpunct verloren ging, und bie Befagung Frifi gewann, fich ju nachbrudlicher Bertheibigung ju ruften Manaffes hatte taum feine kleine Armee, 8000 Ruggan: ger und 4000 Reiter, vor Thionville aufgestellt (28. Juni) als Piccolomini mit 14,000 Mann jum Entfake ericbien in solcher Behendigkeit, daß die Franzosen kaum die Bot



schaft von seiner Annaherung (17. Juli) glauben konn-Des spanischen Keldberrn erste Unftrengungen trafen die Poffirungen auf bem linken Mofelufer, und gleich jagte bie frangblische Reiterei bavon. Das Augvolk bielt Stand, murbe aber boch nach einem icharfen Gefechte genothigt, auf bas rechte Ufer jurudjugeben. Diefes ereignete fich in ben Fruhftunden, und schien Viccolomini nicht geneigt, seinen Bortheil weiter zu treiben, sintemal er bie ungehinderte Berbindung mit der Stadt erreicht hatte. Reuquières seiner Seits konnte nicht umbin ben ferneren Rudzug anzuordnen: Die für seine Geschübe erfoderliche Bespannung war aber noch nicht von Det eingetroffen, auch hielt er es fur allgu gefahrlich, im Ungefichte bes Feindes ben Rudjug angutreten, benn Piccolomini, Deis fter ber Stadt, konnte jeben Augenblick die Mosel überschreiten. Darum beschloß Feuquières bie Racht abzus warten, und hatte er, um bas in Sicherheit thun ju fons nen, feine Dacht auf bas Bortheilhafteste aufgestellt. Aber ber feindliche Feldherr war zu thatig und zu erfahren, um die Begeisterung seiner Eruppen ob des ersten Erfolges, und die Bortheile ber Situation unbenutt au. laffen. Gegen funf Uhr Abends entfalteten fich feine Colonnen an bem Ranbe ber Schlucht, welche ber Schluffel ber frangofischen Position. Gine Stunde lang murbe bie Schlucht burch ein wohl genahrtes Gewehrfeuer von ben Franzosen vertheibigt, bann beginnen bie Kaiferlichen, begunftigt von bem schwarzen Pulvernebel, das jenseitige Ufer zu ersteigen. Sie hatten sich noch nicht formiren konnen, als Feuquieres, ben entscheibenben Mugenblick erfebend, feine gange Dacht berbeiführte, um die feindlichen Spipen hinabzuschleubern in die Tiefe. Freudig folgte zu folchem Gange bas Fugvolt, aber bie Reiter, Die gepries fenen Genebarmen, ftodten im beften Unlauf, feuerten ihre Piftolen ab, und machten eine Schwentung, bag ber General allein blieb. Den burch zwei Flintenschuffe zers ichmetterten Urm bielt Feuquieres feiner anrudenben Ins fanterie bar: "Wenn Ihr auch euren Fuhrer im Stiche Taffen wollet, so fechtet wenigstens für Ehre und Ronig!" So sprach er, und nicht achtend des unverdienten Borwurfs, that biefe brave Infanterie bas Mugerfte, um bie Schlacht wiederherzustellen. Berfpatet mar biese Unftrengung, benn unwiderstehlich murbe von ben nachruckenben Bataillonen die Heersaule der Kaiserlichen vorgeschoben. Rechtend fturgen die Reiben ber Frangofen gufammen, aber uneingedenkt seiner Wunden : Schmerzen behauptet der Ans führer sich in seinem Posten, bis ein anderer General benfelben einnehmen tonne. Golde Ehre batte er bem Grafen von Grancen zugedacht, ber aber schüpt die in seinem Quartier einreißende Unordnung vor, um bem Befehle ben Seborsam zu versagen. Da gebricht, nicht der Muth, allein bie Rorpertraft, bem verlaffenen Felbheren: taum vermag er bie nachsten Officiere anzuweisen, daß fie bei ber Brude von Richemont versuchen sollen, die Fliehenben Bu fammeln, er felbft, geftutt auf einige treue Diener, wantt bem Moselrande gu, hoffend, hier ein rettendes Schifflein zu erreichen. Muf bem turgen Bege fallt er in eine feinbliche Reiterschar, es entlaufen bie Getreuen, bie nicht weiter um einen Sterbenben ihr Leben magen

wollen, ber General wird von ben Feinden gegriffen, in einen Mantel geschlagen und fo nach ber Stadt getragen. Er wurde fogleich von bem Ministerium gurudgefobert, ein hoher Preis fur feine Freiheit geboten, aber ber Mann, ber so lange bie Seele aller Umtriebe mit ben Schweben und mit ben Fürsten bes Reichs gewesen, schien allgu wichtig für Raiser und Spanien. Das Gebot murbe ausgeschlagen und auch die Erlaubniß verweigert, ben Kranten nach Det zu schaffen, obgleich die Arzte verficherten, ba allein konne er Genesung finben, obgleich seinz beiben Sohne als Geifel bienen wollten, bis gu bes Baters Rudtebr in die Gefangenschaft. Bulett gelang es, bie Bofe von Mabrid und Bien zu erweichen, er follte ausgewech: felt werben gegen ben General Enkevort und zwei Obersten, auch die Familie noch baar 18,000 Thir. binzufügen. Enkevort war bereits aus Bincennes entlassen, und befand fich zu Paris in bes Arnaulb b'Anbilly Saufe, als biesem aus Thionville ein Courier Die Nachricht von bes Schwagers Ableben hinterbrachte, und hiermit bas Ge= schaft rudgangig machte. Manaffes ftarb ben 13. Marz 1640, und felbst bie Leiche burfte nicht nach Berbun zur Rube gebracht werben, so febr bie Bitwe auch barum bat. Erst im I. 1643, nachdem Thionville von dem Prinzen von Conde erobert worben, tonnte fie ihrem Bunfche ge= nugen. Ein Urtheil über Manaffes und fein offentliches Leben wird uns kaum abgefobert werben, nach bem, was vorausgegangen; hinzufügen wollen wir bas ihm von Ludwig XIII. gespendete Lob, als bieser einstens das verfals lene Haus bemerkte, welches Feuquières zu Paris in ber Strafe von Grenelle gehabt: "Ce pauvre Feuquières songeait plus à faire la guerre, qu'à accommoder sa maison." Der Abbe Perau hat herausgegeben Lettres et négociations du Marquis de Feuquières, ambassadeur extraordinaire du Roi en Allemagne, en 1633 et 1634. Amsterdam (Paris), 1753 3 Bbe. fann mit biefem bei ber Behandlung bes breißigjahrigen Rrieges unentbehrlichen Berte verbinden bie Relation du voyage de M. de Feuquières allant en Allemagne de la part du Roi en 1633, in ben von Aubern ges lieferten Mémoires du Cardinal de Richelieu. — Reus quières war verheirathet mit Anna Arnauld, ber Tochter bes Staatsrathes Isaat Arnauld, ber fo beruhmt gemes fen ju Beinrich's IV. Beiten. Bon biefer Frau fchreibt ber D. Joseph an Reuquières (26. Mai 1633): la furieuse huguenotterie de sa femme et la Bloterie se peuvent seuls opposer à son bien; il peut mettre ordre au premier mal, s'il veut, et au second ses amis y mettront la main. Feuquières n'a point répondu sur ses deux filles, qu'il faut mettre à Metz dans un clottre, au moins jusqu'à quelque-temps; cela ne peut que servir au soulagement de sa conscience et de sa bourse." Diese furieuse huguenotterie ift kein Beleg fur die auch in dem Art. Ar = nauld (5. Th. S. 370), gegebene Berficherung, daß alle Arnaulds eifrige Ratholiken gewefen seien, sowie nicht ohne Wichtigkeit für die Geschichte von Port-royal (vgl. b. Art. Pomponne). - Anna, bie treue Pflegerin ihres herrn in Gefangenschaft und Siechthum, batte ihm funf

Sobne und brei Tochter geboren. Der alteste Sohn, Isaat, Graf von Das, burchwanderte alle militairischen Grabe, und war zulett Generallieutenant, orbentlicher Staatsrath, Gouverneur von Stadt und Citabelle Berbun, und Lieutenant-general der Proving Toul. Im Mai 1646 murbe feine Baronie Feuquières zu einem Mars quifat erhoben. Im 3. 1660 ging er als Bicetonig nach Canada; im 3. 1672 wurde ibm eine biplomatische Gen= bung bei verschiedenen teutschen Sofen, und bemnachst, in demfelben Sahre, der Gesandtschaftsposten in Stock-holm anvertraut. Beinahe gehn Jahre brachte er in Schweben zu. Er ftarb ben 6. Marz 1688, als außer: orbentlicher Gesandter bei bem Sofe von Mabrid. Seine Gemablin, Unna Louise von Grammont, eine Schwester bes burch feine Memoiren fo bekannten Grafen Philibert von Grammont, verm. 26. Juni 1647, geft. ben 21. Gept. 1666, hatte ihm fieben Sohne und eine Tochter geboren.

Der altefte Sohn, Anton be Pas, Marquis be Feuquières, geb. 1648, trat mit 18 Sahren als Gemeiner in bas Regiment bu Roi. Fahnrich in bem Feldzuge von 1667, und verwundet bei ber Belagerung von Lille, em= pfing er ein hauptmannspatent. Aibe-be-Camp bes Marfchalls von Luremburg in den Feldzügen von 1672 und 1673, biente er 1674 bei ber Eroberung ber Franches Comte, in ber Schlacht von Genef und bei bem Ents fate von Dubenarde; am Schluffe bes Feldzuges wurde ibm bas Regiment Royal-marine gegeben, gleichwie seine Birksamkeit in ber Belagerung von Bouchain, 1676, mit einer Dension von 3000 Livres belohnt wurde, und mit bem Regiment Petit=Bieur, seitbem Feuquières genannt. Un ber Spige bieses Regimentes stritt er mit feltener Standhaftigkeit in ber Schlacht von S. Denne, 1678; ber Poften, ben er vertheibigte, mar ber Schluffel ber frangofischen Position. Bei bem Ausbruche bes Rrieges von 1688 jum Brigabier ernannt, biente er in folder Eigenschaft vor Philippsburg, bann ftand er als Coms mandant zu Beilbronn. Bon bort aus erließ er an Bamberg, Burgburg, Cichftabt, Ansbach, Baireuth, Sobenlobe, Limpurg, an die Stabte Nurnberg, Rothenburg, Beißenburg, an die frankische Reichsritterschaft Brands schatzungsbriefe, bie begleitet von ben hartesten Drohwors ten. "Allbieweilen aber fich niemand zu Erlegung biefer Branbschatung versteben wollen, so wurden, nach benen verfloffenen Fristen, gleich 150 Brenner gegen bas Burgburgische und Mergenthalische ausgefendet, und selbigen noch ein Detachement von 600 Pferben gur Defenfion mitgegeben, welche ibre frangbfische Tyrannen jedermann jum Schroden ausübten, unterschiedliche Dorffer ben ber Racht jammerlich in Afche legten, und zwar, bamit nies mand jum Boichen gelaffen werben mochte, zu jedem Brand einige Reuter stelleten, worauff nach biefer vollstreckten Barbarifchen Erecution, ein unbeschreibliches Flüchten und Schrecken im gangen gand erfolget, und fast jebermann feine Retirade nach Nurnberg genommen. Immittelft mußte die Grafschaft Bobenlohe mit angeforberter Brands Steuer von 8000 Reichsthaler, nebenft 35,000 Rationen an Kourage, nicht allein die Liefferung thun, sondern auch bie Ctabt Dringen nebst benen Amtern Pfebbelbach, Forch:

tenberg 2c. noch barzu ein Regiment Dragoner im Binterquartier verpflegen. Allbieweilen aber bie übrigen Ber: ren Contribuenten ben bem Marquis de Keuquieres fich nicht accomodiren wollen; als hat berfelbe in Verson fic auffgemacht, und nebst achthundert Mann ju Pferd bie Grecution vor bie Band genommen, und von Beilbronn aus, bie Stadt Rothenburg an ber Tauber (woselbft 3. D. ber Markgraf von Baireuth sich eben zugegen befunden) bei ber Nacht attaquirt, mit der harten Bedrohung, daß. wo fie fich nicht gleich ergeben wurde, biefelbe mit Feuer und Schwert verfolget werben follte. Allbieweilen aber ber herr Markgraf von Baireuth folches abgeschlagen, und mit Studen und Musqueten fart hinaus spielen laffen, auch perfonlich einen Ausfall auff biefe Brenner gethan, in welchem 40 berfelben erlegt, und noch mehr gefangen worden; haben sich bieselbe wieder von bannen zuruckegeben, und noch selbige Nacht nicht nur die brei Muhlen bei der Stadt an der Tauber, sondern auch noch fiebenzehn bahin gehörige Dorfschaften theils gang, theils biß auf wenige Bauser ober Scheuern in Brand geftedet, und, fast in die 200,000 Malter Getraids jugleich in Die Ufche gelegt, ohne bas Bieh an Rindern und Schweis nen." Seinen verberblichen Bug weiter ausbehnend nahm Feuquières Crailsheim burch Überfall, gleichwie Berrieben freiwillig die Thore offnete (26. Nov.). "Aus Diefem Stadtlein herrieden schickt Feuquières feine Brand:Reuter aus, und muß Anspach mit 10,000, bas Bisthum Anchstadt mit 25,000 Gulben sich alsobald abfinden; Die Stadt Beißenburg hingegen 4000 Gulben beitragen, und weil Nurnberg fich ju nichts versteben, sondern Gewalt mit Gewalt abtreiben wolte, als ruckte er vor ihre Bestung Liechtenau; allein bie aufgeführte Studer, und von Nurnberg außgeschickte und in ben Balbern auff: haltende Schnapphanen machten, daß er balb wieder ben Rudzug nahm, ftedte aber vorhero funff Nurnbergifche Dorffer in Brand. Beil er nunmehr wegen ber annaben: ben Gachsen und ber aus Ungarn gurudtommenben Craife Bolfern in bem Frankischen Craif nichts aufrichten tunte, als zog er sich burch bas Onolzbachische bei Gungenhaufen vorben, nach bem Beiffenburgischen und Ottingi= ichen, welches lettere Fürstenthum fie auf 25,000 Gulben branbschätten. Hiernachst tam Nordlingen an Die Contributions : Reihe, obwol bie Burgerschafft fich nicht bas geringste erklaren wolte, fonbern ihre Stabt big auff ben letten Mann tapfermuthigst zu beschüten resolvirten, fo mußte boch ber Rath, wegen ber Dorffichaften, fo un: ter ihrem Gebiet fteben, 5000 Gulben gablen. Bon bier aus ging es auff Dillingen, Lauvingen, beren biefe 6000, Die Stabt jene aber 31,000 Gulben zahlen muffen. Giengen folte 5000 Gulben erlegen, die Frangofen aber haben selbige nicht angenommen, sonbern einen bes Raths jur Geissel behalten, big man auch jebem Obriften 1000 Gulben Recompens bezahlen wurde. hierauff gingen fie gerade nach bem Ulmischen Gebieth auff Langenau, allwo man ihnen auffgepaffet, und mit Studen unter fie gespielet, worüber beibe Theil in Action gerathen, so von Morgen 9 Uhr big Nachmittag um 2 gewähret, und ber Frangosen ben 50, worunter zween Bornebme, auff ber

Ulmischen Septen aber nur 7 geblieben. Db man nun wohl ben in die Klucht geschlagenen Sauffen gern verfolget hatte, fo hat boch folches wegen bes eingefallenen Nebels und auch weiln die Ulmischen nur zu Fuß, die Frankosen aber mit Pferben versehen gewesen, nicht zu Werd gerichtet werben konnen. Sierauff haben fie sich auff Shingen gewendet, selbiges auff 5000 Gulben gebrandschaket, nachgehends gar geplundert, und endlich bas Städtlein an vier Orten in Brand gesteckt, ben Posthals ter daselbst gefangen fortgeschleppet, und alle Pferbe mits Dem Berzogthum Burtenberg wurde auch insonderheit hart zugesett, und hat man 100,000, und balb wieder 50,000 Thir. Brandschatzung gefordert und ers preffet, auch fich in bas Bergogthum einquartirt." Go verhalt es sich mit des Feuquières berühmter Erpedition nach Franken, "qu'il conduisit," nach ber Meinung gewichtis ger Geschichtsschreiber, "avec autant d'habileté que de courage (in einem von allen Bertheidigungsmitteln ents blogten Lande) et qui fut aussi préjudiciable aux ennemis du Roi, qu'elle devint glorieuse pour celui qui la dirigea." Benn bie namlichen Geschichtschreis ber aber hinzusegen, bag biefe Brand= und Raubfahrt zumal einträglich gewesen ihrem Urheber, so konnen wir um so weniger ihnen wibersprechen, als Feuquières selbst sich bazu gegen Louvois bekannt hat. "Man hat Ihnen wol," alfo fprach er zu bem Minifter, "von bem ges sprochen, so ich von meinem Zuge davon getragen?
— Was kummert mich das, im Gegentheil ich freue mich dessen; wie viel war es? — Hunderttausend Franten. - 3ch wunschte es ware mehr," fagte ber Dinis fter. - "Wenn jene ehrlichen Leute bas Gelb aufgezählt hatten, zu welchem sie angeschlagen, bann legten sie noch eine Summe bei Seite, und wann ich fragte, wofur, fo hieß es, für Sie (wie z. B. zu Giengen). Solches Gelb habe ich bann eingestedt — und bamit wohlgethan," schloß Des Konigs Antheil an ber Beute foll der Minister. brei ober vier Millionen Franken betragen haben, berech= net wurden bem Minister aber nur folgende Summen: Reichsritterschaft Canton Rocher 10,000 Gulben, Propftei Ellwangen 27,000, Dinkelsbuhl 7000, Sttingen-Sttingen 25,000, Sttingen-Ballerstein 20,000, Nordlingen 5000, Kloster Deggingen 500, Kloster Kaifersheim 10,000, Bis-thum Cichitabt 25,000, Ansbach 10,000, Beiffenburg 4000, Giengen 5000, Dillingen 31,000, Lauvingen 6000, Sunbelfingen 6000, Ebingen 5000, Reicheritterschaft Canton Donau 15,000, zusammen 211,500 Gulben. Aus biefen Gelbern empfing Feuquières zur Belohnung feiner Berrichtungen, 12,000 Franken, fammt bem Range eines Marechal=de=Camp, und als Marechal=be=Camp murbe er 1689 nach Borbeaux beordert, um eine befürchtete Lans bung ber Englander abzuwehren. Gleich barauf führte er einige Regimenter nach Piemont, bem herzoge von Savoven beizusteben gegen die Balbenfer, die fich zeither in der Schweiz geruftet hatten , und jest, begunftigt von bem Genfer See, Savoyen burchzogen, und ihre vormas ligen Bohnfige wieder eingenommen hatten. Die Silfstruppen verwandelten sich aber bald in Feinde, und bei Staffarba, wo Catinat ben Bergog von Savoyen besiegte,

befehligte Feuquières bie franzofische Infanterie. Ihm mar auch die Gut von Pignerol anvertraut, und burch uner: mubliche Thatigkeit wußte er die Barbets (ber ben Balbenfern und ben fatholischen Gebirgebewohnern gemein= schaftliche Rame), gleichwie bie aus frangofischen Refugies errichteten Freicorps ftets in geziemender Entfernung ju halten; wiederholt empfingen fie von ihm berbe Buch tigungen, und zu Savigliano bob er einen Theil ber Leibs, wache bes Bergogs von Savoyen, vier Compagnien Gens: barmen auf. Wegen seiner abenteuerlichen Thaten und Berrichtungen nannten bie Barbets ihn nur ben Berenmeister. und fein feinblicher Unführer ift bem tapfern Bergvolke je so fürchterlich ober verberblich geworden. Die ganze Land= schaft, bis an die Thore von Turin, bequemte fich ju regel= mäßigen Contributionen, wenngleich die in ber Ditte bes Ian. 1691 vorgenommene Belagerung von Avigliano, nach brei von Feuquieres, felbst befehligten Sturmen aufgehoben werben mußte. Bor Carmagnola hatte er bie Ehre, bie Laufgraben zu eröffnen, und nach bem Falle biefer Fe-ftung wurde er mit 8 Bataillonen und einigen Schwabronen ausgesenbet, um Cuneo ju bezwingen. Es gelang aber bem Grafen Berner, eine bebeutenbe Berffartung in bie belagerte Festung zu bringen. Catinat, mit Unrecht biefes ber Nachlaffigkeit bes Feuquières zuschreibenb, ließ mehr Bolf anruden, und übergab bie Fuhrung ber Belagerung an Bulonbe, ber in Schanben fie aufheben mußte. Deß mag Feuquières fich gefreut haben, wie nicht weniger ber Unfalle, fo ben, ftatt feiner, ben Barbets ent= gegengefesten Bergog von Elbeuf trafen: "Ein anders mal," fagte ber herzog zu Catinat, "schickt biefen Teufelbferl von Feuquières. Der weiß beffer, wie ich, mit bem Bolfe herumgutommen." In bem Feldguge von 1692 biente Feuquières am Rhein, in ber Armee bes Marschalls von Lorges, und verbient bas achtstunbige Gefecht, fo er mit einer Arrièregarde von 3000 Mann, an ber Speiers bach gegen ben Markgrafen von Baireuth bestand, ben glans zenosten Baffenthaten verglichen zu werben. Generallieus tenant im 3. 1693 (und zugleich Gouverneur von Berbun), war er in bem Feldzuge von Neerwinden bem Marschall von Luremburg zugetheilt, und an bem Schlachtstage felbst, 29. Jul. 1693, hatte er feine Stellung in bem Centrum. Rach einander wurden die verschiebenen Generale, bie neben ihm in bem Mitteltreffen bielten, burch die mehrfach erneuerten Angriffe abgerufen, und er allein befehligte noch bas Mitteltreffen, als Luremburg selbst ben entscheibenben Angriff auf bas Dorf Neerwinben vornahm. Als ber Konig von England, folden Uns griff abzuschlagen, seine besten Truppen aus der Linie abführte, da erkannte Feuquières sogleich die ganze Bedeutung bes Augenblicks. Geine Infanterie ließ er vorgeben, um die Strede ber feindlichen Linie ju befturmen, bie allein burch eine Bagenburg verwahrt, er felbst schließt fich mit ber Reiterei biesem Angriffe an. Die Schwabronen, die sich ihm entgegenstellen, werden geworfen, in-nerhalb ber feindlichen Einien ordnet er fein Bolt zu Angriffscolonnen, welche in Ruden und Flanken bie Trup= pen fassen, mit welchen ber Konig von England um ben Besit von Neerwinden stritt, und ein vollständiger Sieg

wird errungen. Mit Rlarheit schilbert Feuquieres in seinen Memoiren ben Antheil, ben er an bemfelben genom= men, mit Kennerblick beurtheilt er die Bewegungen, wels the ber Marschall von Luremburg nach bem Giege ans ordnete. Seine Berehrung für ben großen Felbherrn ift fo innig, als die Achtung, welche diefer fur den General= lieutenant empfand, ber gleich meisterhaft im Kriegerathe und auf bem Schlachtfelbe ihn zu unterstüten mußte. 218 nach Luremburg's Entfernung Billeron ben Dberbes fehl in ben Nieberlanden übernahm, blieb ber Marquis ibm augetheilt, bis au bem roswifer Frieden. Er konnte aber nicht umbin, Bergleichungen anzustellen, bie bem neuen Felbherrn gleich unvortheilhaft und unangenehm, und ber laftige Cenfor mußte bafur bugen. Bon 1697 an murbe er nicht mehr beschäftigt, ein schweres Kreuz für einen Dann in fraftigen Sahren, ber nach feinen Diensten und Erfahrungen sich berechtigt fuhlen mußte, nach bem oberften Kriegsbefehl zu ftreben. Er suchte Linberung fur feinen Gram, indem er von weitem ben Gang ber Kriegsbegebenheiten verfolgte, Materialien für ihre Beurtheilung fammelte, und ju Belehrung feines Sohnes, jene Memoiren schrieb, die zum ersten Male unter bem Titel, Mémoires sur la guerre (Amsterdam, 1731, in 12.) erschienen sind. Diese Ausgabe ist aber so mangelhaft, wie die beiben folgenden, von benen die eine ebenfalls zu Amsterdam, die andere zu Paris gebrudt. Es hat barum bes Marquis Reffe ju Paris, im 3. 1770, eine neue und vollständige Ausgabe, 4 Bbe. in 4. ober in 12. mit Karten und Planen beforgt. Reich ift biefes Werk an schabbaren Nachrichten, aber noch preiswurdiger wegen bes richtigen Urtheils, und wegen ber Freimuthigfeit, mit welcher alle friegerifchen Berrichtungen aus bem Beitalter Lubwig's XIV. beleuchtet werben. Aus fierbem ift Keuquieres bemerkenswerth als ber erfte ftras tegische Schriftsteller von Bebeutung, ben Frankreich auf-Bumeifen hat. Er ftarb ju Paris, ben 27. Jan. 1711; amolf Stunden por feinem Ende batte er an ben Ronig geschrieben, bessen Berzeihung zu suchen, ben einzigen Sohn ihm zu empsehlen. "Ich weiß," beift es in biefem Schreiben, "baß ich mir Ew. Daj. Disfallen juge= zogen habe; wenn ich gleich nicht aufzufinden vermag, wie ich so unglucklich sein konnte, halte ich mich nichts= bestoweniger für strafbar." Gerührt ließ Ludwig XIV. ben Gobn in bem Genusse aller von bem Bater bezoges nen Pensionen. Des Marquis Lebensgeschichte hat sein Bruber entworfen, als ber Beuge gewesen ift von ben meisten seiner Berrichtungen im Felbe. Der vierten Ausgabe ber Memoiren ist diese Lebensgeschichte beigefügt. — Im Januar 1695 hatte ber Marquis sich mit Maria Magdalena Theresia Genovefa de Mouchy, ber Tochter umd Erbin von Georg de Mouchy, Marquis von Hocs quincourt, verheirathet, und er hinterließ von ihr einen Sohn und eine Tochter. Diese, Pauline Corisande de Pas be Feuquières, wurde am 29. Jan. 1720 bem Das ria Renat de Bellefouriere, Marquis de Covecourt ange= traut, und starb als Witwe den 3. Juni 1742. schaft und Ramen Feuquières sind mit ihrer Erbschaft an bas Saus Sovecourt übergegangen.

Isadt's anderer Sohn, Franz be Pas, Graf von Re: benac, Lieutenant-general der Proving Navarra und Bearn, wurde vornehmlich zu biplomatischen Verhandlungen verwendet, beren eine ihn nach Pommern, in bas Lager bes schwedischen Feldherrn Konigsmark führte. Rachmals war er bei ben Hofen von Kopenhagen, Bell und Berlin, enblich, nach bes Baters Tobe, an bem Sofe von Mabrid betraut. Dit Johanna d'Esquisse hat er die Graf: schaft Rebenac, eine ber sechs kleinen Baronien von Bearn, erheirathet. Es wurden ihm aber nur Tochter, vier an ber Bahl, geboren, von benen Katharina Charlotte be Pas: Feuquières am 17. Febr. 1698 an Lubwig Nicolaus le Tellier, Marquis de Souvré, ben zweiten Sohn des Marquis de Louvois, verheirathet wurde. Die funf anbern Sohne Isaat's de Pas blieben unverheirathet, und beschloffen ihr Leben mehrentheils im Kriege, ben einzigen Philibert Karl ausgenommen, ber als Bischof zu Agbe verstarb. Die Familie ist bemnach ganglich erloschen.

(v. Stramberg mit Bufaben von Rose.) PAS (de), van den Passe over auch Paas. 1) Crispin van den Pas, ber Bater und bas Haupt ber berühmten bollanbischen Rupferstecherfamilie, welche fich burch bie vielen Rupferfticharbeiten, fowol in einzelnen Blattern als auch burch biejenigen, womit im 16. und 17. Jahrh. viele literarische Werke von ihnen geschmuckt wurden, auszeichnete. Erispin's Geburtsort foll Coln, oder, wie Biele behaupten, die kleine Stadt Armup: ben in Seeland und fein Geburtsjahr 1546 gewesen sein '). In der Kunstwerkstatt des bekannten Theodor Cooreenheert, welcher als Mathematiker, Rupferftecher, Beichner, Dichter und Fechtmeister und als Freund bes Heinrich Golgius bekannt ift, lernte Crispin bas Rupferftechen, mas er spater mit bem glucklichsten Erfolg be-Seine Grabstichelarbeiten verrathen eine gewisse Kraft und Energie, und wenn bamit auch nicht überall zugleich eine Bartheit wie bei bem gleichzeitigen Corn. Galle verbunden mar, so ift es boch ber Charafter einer festen Zeichnung, ber überall hervortritt. Da Crispin Pag ober Pas, veranlagt burch bie außerorbentlich vielen Auftrage zu literarischen Arbeiten, nicht vermögend war alles felbst zu bearbeiten, so grundete er eine Kunftofficin und bearbeitete mit feinen Schulern und Kinbern die ibm aufgegebenen Platten. Es ift baber bei ber so großen Babl folcher Arbeiten außerst schwierig genau zu bestimmen, was wirklich von einem ober bem anbern biefer Kunstlerfamilie gearbeitet ist. Doch ist bas Deiste von ben Arbeiten seiner Familie nach seinen Zeichnungen und Entwurfen gemacht. Außer ben Blattern nach feiner eignen Zeichnung arbeitete er nach verschiedenen Kunftlern, wie 3. B. nach Rubens, nach J. Mabuse, wo bas Blatt: Madonna mit dem Kinde, gr. Fol., vortrefflich und merts wurdig zu nennen ist; ferner nach Bloemart, Gild. Gor= gius, nach Rottenhamm, Paul Morcelfe, D. de Bos, Breughel und Andern. Biele von jenen Blattern arbei=

<sup>1)</sup> Bafan fagt 1629, ohne zu bebenten, baß Pluvinel's Bert über bie Reitfunft, woran ber Runftler arbeitete, fcon 1626 ersichten.



tete er ju Utrecht, Paris und London, auch zu Coln. Das, mas ihm felbst theils nach feiner Erfindung, theils nach feinem Grabstichel zuerkannt wird, burfte Folgendes fein: Bilbniffe verschiebener Fursten mit Litel: Illustr. Juliae et principum Tabula genealogica, Octavoval, barin ift Aurfürst Christian II. von Sachsen, Sigismund von Brandenburg und einige herzoge von Julich. Uns ter größern Bilbniffen, beren es einige 30 gibt, ift Bein= rich IV. merkwurdig 2), Johann Kasimir von Polen, Beins rich von Dranien zu Pferd, Moris von Nassau, Herzog von Ahremberg, Diben-Barnevelt, Aler. Farnefe, Drens stierna u. a. Besonders merkwurdig Thom. Percy in 4. Sehr felten. Unter ben kleinern zeichnen fich aus: 20 Bl. Effigies Regum ac principum eorum scilicet, quos vis ac potentia in re nautica seu marina prae ceteris spectabilis. Octav. Schone und merkwurdige Blatter, barunter Colombus, Americus Besputius u. a. Bers schiedene kleinere Bilbniffe, wie bas von Juftus Lipfius, Friedrich von ber' Pfalz, Sultan Mustapha und mehren englischen und frangofischen Fürsten und Fürstinnen, von lettern eine Folge von 15 Bl. Speculum illustrium foeminarum. Bon hiftorifchen Blattern. 5 Bl. Die Geschichte Lot's, rund in Octav, schone Blattchen. 60 Bl. Biblische Geschichte. Genesis Liber aereis formis a Crispino Passeo expressus etc. etc. 1616, Dueroctav. Borzügliche Blatter, merkwurdig in den ersften brei Blatt, Die Figur Gott Baters, mit dem Punzseisen au maillet gearbeitet ). 8 Bl. Die helben der Chriften, Juden und Beiben, ov. qu. Fol. Rachst vielen größern ober fleinern Blattern mit ben Scenen bes neuen Testaments zeichnen sich aus: 15 Bl. Christus und bie Upostel, halbe Figuren Octav. 16 Bl. Die Apostel, kleiner in ganzen Figuren, Duodez. 7 Bl. Die sieben Tugens ben, ganze Figuren, fl. Fol. 3 Bl. Glaube, Liebe und hoffnung, oval in Fol. Go auch einige Madonnenbilber, worunter einzelne vorzüglich; barunter besonders Madons na mit dem Kind, welches einen Apfel halt, Oval. Chris flus mit bem Kreuz in einem Kelch ober Taufgefäß fte= bend, Fol. 3 Bl. Die heilige Brigitte, Elisabeth, Betu= ria, halbe Figuren in Doal. Profane Gegenstanbe. 26 Bl. Speculum heroicum principis omnium temporum poetarum Homeri. Ober: Les XXIII livres d'Homère par le Sieur Hilaire de la Rivière, gr. Detav, schone Blattchen. 10 Bl. Opera Virgilii, ebenfo schöne Blattchen, M. Quart. 15 Bl. Die Uneis bes Birgil, mit Tert, qu. Octav, schone Blattchen von fehr garter Arbeit. 7 Bl. Die Planeten und die ihnen juges eigneten Gotter, gr. Dctav. 4 Bl. Die Lageszeiten in einzelnen Figuren, oval Octav. 4 Bl. Die Sahreszeiten burch Gotter bargestellt, oval Octav. 3 Bl. Orpheus, Amphlon und Arion, fl. Fol., schone Blatter. 136 Bl. Metamorphofen bes Doib, Metamorphoseon libror. Ovidii etc., qu. Octav, schone Blattchen von zarter

Aussubrung. 4 Bl. Die vier Binbe, Boreas, Auster etc., große Figuren. 4 Bl. Die vier Belttheile. qu. ov. Octav. 10 Bl. Die Lebensalter bes Menschen, vom 1. bis zum 100. Sahre, in trefflichen, febr naiven Compositionen, gart und mit vielem Ausbrucke gesto-chen. 5 Bl. Die funf Sinne, gange Figuren, il. Fol. 6 Bl. Die funf Sinne, mit Titel Quinque Sensus.... Crisp. Passe excud. Salbe Figuren in icon gestoche= nen und ausbruckvollen Blattern. 8 Bl. Die Tobfunben mit emblematischen Riquren verziert, ov. Duob., schone Blattchen. Als sehr merkwurdig unter Crispin de Pas Arbeiten erscheinen bie Blatter, welche er gu bem großen Berk bes Pluvinel ) lieferte, und worin die vielen Bildnisse, wie auch die Pferde meift sehr schon gestochen find. Als unter feiner Leitung, zugleich aber mit feiner Bilfe von feiner Familie gestochenen und vollenbeten nennt man: 6 Bl. Aus dem Leben Jefu, von Bilbelm und Magbalena Paffe, gr. Octav. 10 Bl. Die Jugends geit Jefu, in ov. Octav. 12 Bl. Jefus und die Engel, als Leiter ber Belt, gr. Octav. 5 Bl. Die frommen Frauen bes neuen Testaments, ov. Octav, schon. 29 Bl. Die Bugenben, ober Anachoreten nach Bloemart, Octav, icon. 12 Bl. Die Spbillen, halbe Figuren, Fol., Crispin Pag jun. und Dagbalena Pag sc. 15 Bl. Die Spbillen anders (Twalf Sybillen), rund in Quart, gute Blatter. 6 Bl. Tugenben, Bilb. Paß sc., gr. Fol. 4 Bl. Die Monarchien, Crisp. Daß jun. sc., qu. Fol., schon. 5 Bl. Die Ginne, Gruppen von Figuren, qu. Rol. 4 Bl. Die Jahreszeiten, fl. Fol. 4 Bl. Dieselben in Figurengruppen, qu. Fol. 17 Bl. Das Le= ben ber Jugend: Delicium Juvenilium libellus. au. Octav, bieses ist auch mit einem zweiten Titel Academia sive speculum vitae scholasticae, 1612, in 17 Bl. vorhanden. 95 Bl. Emblemata, ober Anthropometamorphosae Eikones, Coloniae ex calcograph. Crisp. Pass 1599, rund in Octav, vorzügliche Blattchen. - Ferner war Crispin be Pas ber altere Berleger und Berausgeber von einem Zeichnenbuch in funf Banben, Paris 1645, worin die Berhaltnisse ber Menschen und Thiere enthals ten find. Dann gab er ein Buch fur Cbenisten und Runfttischler mit verschiebenen Zeichnungen heraus. Go auch ein botanisches Wert, betitelt Hortus floridus. Die königl. Rupferstichsammlung zu Dresden besitzt von ben Berten biefes Deifters, sowie von benen ber Glieder feis ner Familie brei große Royal-Fol.-Banbe.

2) Crispin de Pas, ober Passe jun., ber alteste Sohn bes Vorhingenannten, geboren zu Utrecht gegen 1570, Schüler seines Vaters, der ebenfalls viel Vorzügzliches leistete, was meist mit den vom Vater herausgegebenen Werken vermischt ist. Einzelne Blätter zeichnen sich indessen besonders aus, z. B. das Bildnis von Bascon, ov. Octav, ein sehr gut gearbeitetes Blatt. Iohann August Werdenhagen, ov. in Octav. 3 Bl. zur Geschichte bes Lazarus und einige andere; so auch: Pontisicia Sedes quae Romanarum etc.

<sup>2)</sup> hiervon gibt es zwei verschiebene Abbrücke, ber erste, wo ber Kopf im jungern Alter erscheint, ber zweite Druck, wo ber Kopf mit langem Bart überhaupt viel verändert ist und mehr den allz gemein bekannten Bügen heinrich's IV. gleicht.

3) In welcher Ranier Jacob Lutma arbeitete.

Y. Encott. b. 23. u. R. Dritte Section. XII.

<sup>4)</sup> Antoine de Pluvinel, Instruction du Roy Louis XIII. en l'Exercice de monter à cheval, 1626, gr. Fol. Bergl. Coert's bibliogr. Ler. in den Art. Pas und Pluvinel.

3) Wilhelm de Pas, ober Passe, geboren zu Utrecht gegen 1572, ber zweite Sohn bes altern Crisvin, genoß ebenfalls ben Unterricht seines Baters und arbeitete in besselben Manier. Besonders widmete er fich bem Bilds niffach, wozu er fich die Studien nach van Dud's Berten in England erwarb und bort viele Arbeiten lieferte, bie allgemeinen Beifall erhielten. Unter einzelnen find zu nennen: Marquis Budingham, Gunftling Karl's I. ju Pferd, gr. Fol. Franziska, Herzogin von Richmond, 1625, Quart. Konig Jacob I. und seine Familie, fl. Fol. 3acob I. mit bem Pringen von Ballis, Fol. Johann Georg I. von Sachsen, mit Beiwerten, Fol. henry Rich, Garbes capitain, ov. fl. Fol., schon ausgeführtes Blatt. John Hapwood, mit emblematischen Berzierungen, 1627, fl. Fol. 5 Bl. Die Sinne find die oben unter des Baters Blat= tern genannten, bie unter beffen Leitung geliefert wurben.

4) Simon de Pas, ber britte Cohn bes altern Grispin, geboren ju Utrecht gegen 1574. Auch er genoß ben Unterricht feines Baters, nahm biefelbe Runftrichtung wie seine Bruber an und lieferte nicht minber Manches sehr Gute. Auch ging er, wie sein Bruder Wilhelm, zeis tig nach England, wo er vieles nach den Gemalben eines englischen Bilbnismalers, Nicolas Hilliard, arbeitete. Spater verließ er England und ging nach Danemart, wo er zu Kopenhagen gestorben sein soll. Die Bildnisse von Sacob I., Anna, Gemahlin Jacob's, zu Pferde, Ros nigin Glifabeth, Robert Garls von Comerfet, Frangista Howard, Grafin Somerfet, Herzog von Buckingham, Graf Francis von Rutland, Gir Walter Raleigh, Thomas von Arundel, nach Mierevelt, Graf Pembrote, nach pon Somer 1617, ber Erzbischof von Canterbury, Graf Condomare, Minister bei Philipp IV., Thomas und Maria Smith, Vicomte Robert Liste, Graf Southampton, Lamoral Graf von Egmont. Bier kleine Bilbniffe ber alten Bergoge von Burgund, rabirte Blatter, welche als felten betrachtet werben, sowie bie Bilbniffe von Johan= nes Bateus, S. Golgius, Papft Urban und bas von Ernft Grafen ju Mansfelb, 1623, wovon bas lette als Sauptblatt genannt werben fann, find Gegenstande, melde bem Runftler fur jene Beit einen ehrenvollen Ramen ficherten. Noch ift eines Blattes: Jesus mit ben Jungern qu Emmaus, als eines bochft ausbruckvollen, fo auch bes großen Wappens ber Grafen von Lippe, gr. Fol., als eines fehr glanzenden Grabstichelblattes zu ermahnen.

5) Magdalena de Pas, ober Passe, bie Tochter bes altern Erispin und Schwester ber brei genannten Brüber, war geboren zu Utrecht gegen 1576. Es ift im Sanzen nicht zu haufig, daß Frauen fich ber Kunst wids men und namentlich ber Rupferstechertunft, welche burch die mechanischen technischen Hilfsmittel manche Hindernisse Darbietet. Inbessen nennt auch hier bie Kunftgeschichte einige treffliche Kunstlerinnen, zu welchen Magdalena als eine ber vorzüglichern gebort. Magdalena be Pas war wie ihre Bruder Schulerin ihres Baters, indeffen ichien fie nicht ganz benselben Charafter fur die Grabstichelars beit anzuwenden wie ihr Bater, vielmehr ftrebte fie nach einer eigenthumlichen Form ber Behandlung, indem fie mehr Fleiß mit Unnehmlichkeit verband, und in ihren

Arbeiten eine ftartere Betonung, ben Gemalben abulich, ausbrudte, wozu ihr mahrscheinlich einige gute Borbilder als Wegweiser bienten. Jebenfalls spricht fich bie Manier ber Goubt'schen Blatter in ihren Arbeiten aus, besonbers in benen, welche sie nach Elzheimer und Pinas angefertigt. Sbenso ift fie als Aupferstecherin fur's Landschaftfach ruhmlichst zu nennen, ba fie die Schwierigkeiten bes Instruments gludlich überwand und Harmonie und schone Tone in ben Blattern nach Elzheimer, Savery u. a. bervorbrachte. Als vorzüglich ist von ihr zu nennen: Latona, Cephalus und Procris, Salmacis und hermaphrebitus, nach Abam Elzheimer, zwei Lanbschaften nach Roland Savery, zwei andere nach Billaerts, ber Fluggott Alpheus und Arethufa nach Pinas, bann bie Auferstehung Jesu nach einem nieberlanbischen Deifter. (Frenzel.)

PASADA, wird als eine Stabt ber Rhobier an ber Subfufte Rariens aufgeführt. Ptolem. V. 9. Side ler 2. Ih. S. 332, (Kraue.)

PASAGE (Πασάγη), wird als eine Stadt in Inboscothia angegeben. Sidler 2. Th. S. 509. (Krause.)

PASAGII, PASAGINI, eine jubaifirende Sette in Oberitalien mahrend bes 12. Jahrhunderts, worüber bie sparsamen Rachrichten um so unzuverlässiger find, wed fie fammtliche baretischen Erscheinungen jener Beit burch aus zu vermengen pflegen. Hauptquelle über biefe Seite ift die Schilberung, die Bonacursus gelegentlich von ihnen mittheilt; einst selbst ein Lehrer ber Baretiter ju Das land, bann aber jur tatholischen Form betehrt um 1190, beweiset er ben bei Apostaten gewöhnlichen Fanatisms burch schonungslose Anklage seiner frühern Glaubensge nossen (Vita haereticorum, sive manifestatio haeresis Catharorum, in d'Achery Spicileg. Tom. I. p. 208 sq.). Außerdem befigen wir nur eine turge Rotig über sie aus einer Widerlegungsschrift von einem gewiß sen G. Bergomensis (etwa Gregorius ober Guibertus); nur ben Unfang berfelben hat Muratori (Antiq. Ital med. aev. T. V. p. 152) mitgetheilt, die Schrift felbft liegt in der Ambrosianischen Bibliothet zu Mailand.

Bu Folge biefer beiben Nachrichten können wir über bie Ansichten ber Sette folgende brei Punkte aufstellen:

1) Sie besagen eine judaisirende Tenbeng, brangen auf Beobachtung bes jubischen Gesetzes nach bem Buch ftaben, auf Sabbathsfeier und Beschneibung, weshalb fie auch ben Namen Beschnittene, Circumcisi, erhalten; boch follen sie wenigstens nicht auf Erneuerung ber altteffas

mentlichen Opfer gebrungen haben:

2) eine antitrinitarische Tenbeng, sie leugnen bie Gleichwesenheit bes Sohnes mit dem Bater, sowie Die Bereinigung ber brei Personen ju einer Substang. lagt fich dabei schwer bestimmen, ob fie aus einem blot Arianischen, ober mehr gnoftischen Interesse ausgingen; boch wird letteres baburch mabricheinlich, baß fie Chris flus ju ber erften und reinen Creatur machen; ficher barf man barin eine emanatistische Ansicht erblicken, Die Christum als die erste und reine Ausstromung aus bem Grundwesen sett, die übrige Welt also für minder rein, für verbunkelte Stufen erklart;

3) eine antifirchliche und besonders amiromische Tenbenz; benn sie sollen alle Lehrer ber Rirche, und insbe-

sondere die ganze romische Rirche verwerfen.

Die beiben letteren Buge haben fie mit ber gangen baretischen Erscheinung bes 12. und 13. Jahrhunderts besonders in Oberitalien, und dem Sauptfige jener Bewegung, in Mailand, gemein, die an bem gnoftischen Buge beutlich als eine Fortsetzung bes frühern Manichaismus erfannt werden fann, wenn auch bessen Überfiedlung ins Abendland nicht zu völliger Klarheit nachgewiesen werben tann. Nur ber erfte ober judaifirende Bug muß als eis genthumlich fur die Gette ber Pasagier gelten. Die fur biefe Tendeng aufbewahrte Erflarung (Landulphus jun. Hist. Mediolan. c. 41 in Muratori Script. rer. Ital. T. V. p. 513), daß biefelbe aus der Ercommunication abzuleiten fei, womit ber Erzbischof von Dailand 1133 Die Gegner des Kaisers Konrad und des Papstes Anakle tus belegt habe, macht nur anschaulich, wie aus jenen Firchlich = politischen Birren besondere religible Uberspannt= heiten, keineswegs aber, wie baraus jener bestimmt judais firende Bug hervorgeben konnte. Man kann beshalb nur annehmen, baß bei ber religibsen Gahrung, worin sich banmals Oberitalien im Rampfe gegen bie Kaisermacht, und insbesondere Mailand burch seine Opposition gegen Rom befand, unter andern Ercentricitaten auch biefe jubaifirende Form hervorgetreten sei. Bahrend die übrigen bortigen Baretiter, Ratharer, Patarener, ihren Spiritualismus zur Abwerfung sowol bes neuen als alten Testaments burchführten, wird eine andere Form besselben begreiflich, die fich aus Opposition gegen die bestehende Rirche ben alttestamentlichen Formen angeschloffen hatte. Auch ber Name Pasagier laßt sich nur auf Bermuthun= gen zurudführen; vielleicht hießen sie so von passager, wegen ihres unftatten umberschweifenben Lebens, wie ja schon fruber unter ben Manichaern Natoliens eine Gette ber Unstatten astati ober instabiles aufgestellt werben (Petri Siculi histor. Manichaeor. Bibl. Patrum. T. XVI. p. 814). Ober man hat auf die Benennung ber Rreuzzüge Passagia hingebeutet, fodaß Anknupfen an das heilige Land diese besondere Form fruherer Gestaltun= gen hervorgerufen habe. Geftennamen haben in ber Res gel viel Unerklarbares, weil fie meift aus Localbeziehungen, nicht selten aus zusälligen Umständen, wie sie ber Parteihaß auffaßt, ihren Ursprung nehmen. (Rettberg.)
Pasamaquoddies s. Pasamaquoddy.

PASAMAQUODDY, Flug in dem nordamerikanis schen Freistaate Maine, welcher seit 1783 von den Nordsamerikanern als Grenzsluß ihres und des britischen Gesbietes betrachtet wird, sodaß das öftlich von ihm liegende Land zu Neus Braunschweig, das westliche dagegen zu Maine gerechnet wird. Er durchströmt den Kawukusatissee, vereinigt sich darauf mit dem Schoodiack und sturzt sich mit diesem dei St. Andrews in die nach ihm den nannte Pasamaquoddydai. Diese nimmt außer dem gesnannten noch mehre andere Flüsse in sich auf, von denen der bedeutendste von den Indianern Scoodich, von de Mons und Champlaine aber Stschemina genannt wird, ist geräumig genug für mehr als hundert Kriegsschisse.

und enthalt die drei kleinen Inseln Moose-Island, Deer-Island und Campo bello. Alle drei, welche wie die Bai felbst zur Grafschaft Washington gehören, sind bewohnt, und die letzte liegt unter 44° 50' n. Br. und 66° 46° w. L. von Greenwich an dem mittleren Furth der Bai \*). (G. M. S. Fischer.)

PASARCARTA, wird von Ptolemaus (VI, 5) als eine Stadt ber Parther angegeben. (Krause.)

PASARGADAE (seltener Pasargada), eine ber Hauptstädte bes alten persischen Reichs, wo das Grab bes Cyrus war. Es hat über diesen Ort Zwiespalt unter den Gelehrten geherrscht, ob er verschieden sei von der häufiger genannten Hauptstadt Persepolis, dann wo er, wenn verschieden, gelegen habe. Wir wollen hierüber die Alten selbst befragen.

Strabo beschreibt (p. 504 Cas.) bie Pracht der achamenibischen Residenz; dann fügt er hinzu: nichtsdeftoweniger hatten sie auch die Palaste in Persepolis und Pasargada verherrlicht; auch dort waren Schatzammern, und Schatze und Monumente der Perser, sowie auch an andern geschütztern und von den Borfahren geehrten Stellen, wie in Gaba im innern Perssen (in Gabiene), und

bei Dfa an der Meerestufte.

Später sagt er: Pasargada liege im hohlen Persien, am Flusse Chrus, nach dem sich der erste achamenidiche König statt Agradates wegen seines dort errungenen Sieges über die Meder Chrus genannt habe, und dort eine Stadt gegründet und eine Königsburg errichtet. Weiter: Nachdem Alexander Persepolis verdrannt, kam er nach Pasargada, wo der alte Königssis war. Es folgt die Besschreibung des Gradmals des Chrus. Da Strado es aber schon zerstört schildert, ist es offendar, daß er Alexander's spätern Besuch dei der Rücksehr von Indien hierher setzt. Es ist kein ganz ausdrückliches Zeugniß, daß er bei seiner ersten Anwesenheit in Persepolis nach Pasargada gekommen sei; doch ist es wahrscheinlich (vgl. Arr. VI, 29).

Arrian ist kurz über Alerander's ersten Besuch in Persepolis; er erwähnt gar des Namens nicht. Aus Bers gleichung mit andern Berichten ist es aber ganz klar, daß er (III, 18) für Persepolis sagt: Alerander eilte & IIioaas, um dort anzukommen, ehe die Schäge geplündert wurden. Er fügt hinzu: er bemächtigte sich auch der Schäge in Pasargada, in den Schaffammern des ersten Cyrus.

Aus der kermanischen Buste kommt Alexander nach Pasargada in der Persis (Arr. VI, 29) auf dem Rudswege von Indien. Er fand das Grabmal des Cyrus gesplündert, und ließ es wieder ausbessern und schmuden. Dann zieht er nach der Residenz der Perser (VI, 30). Also doch wol nach Persepolis. Im Ansange des nachssten Buches sagt Arrian: "Als Alexander nach Pasargada und Persevolis kam."

Es ift also bei ben genauesten Berichterstattern teine Spur ber Ginerleiheit beiber Stabte.

<sup>\*)</sup> In der Rabe biefer Bai, zu Perry bei Pleasant Point, leben die Pasamaquobbies, ein zu ben Abenatis gehöriger sehr zu- sammengeschmolzener Indianerstamm, ber kaum noch 300 Ropfe achte.

Curtius (V, 21 Zpt.) erwähnt eines Zuges bes Allerander's von Persepolis aus zur Bezwingung der Perssis, vorzüglich der Marder; auf diesem Zuge mag er nach Pasatgada gekommen sein, ausdrücklich wird es nicht gesagt. Auf dem Rückwege von Indien erwähnt auch Curtius den Aufenthalt Alerander's in Pasargada, nennt aber dier das Volk der Pasargada. Vielleicht hatte er eine Stelle Herodot's im Sinne, wovon unten. Seine weistere Erzählung sehlt.

Plinius (VI, 29) fagt: ... Persepolin, caput regni, dirutum ab Alexandro. Praeterea habet in extremis finibus Laodiceam, ab Antiocho conditam. Inde ad orientem Magi obtinent castellum Passagardas, in quo Cyri sepulcrum est, et horum Echatana oppidum, translatum a Dario rege ad montes.

Diese lette Notiz ist auch beshalb merkwurdig, weil sie es wahrscheinlich macht, daß Darius am heiligthume bes Grabes, wo der Stifter bes Reichs ruhete, ein Masgierinstitut errichtete, zunächst wol zur Pslege des Grabes, dann aber auch, um diese Priesterschaft in seiner Perssis einheimisch zu machen. Es war, wie der Name lehrt, eine Verpslanzung von Echatana, dem medischen Site der Kaste.

Chenfo unterfcheibet Ptolemaus beibe Stabte burch

einen betrachtlichen 3mifchenraum.

Es ist somit unbegreiflich, wie man, andern Hopposthesen zu Gefallen, beibe Stadte hat zu einer und derselben machen wollen, und es sollte bavon nie mehr die Rebe sein.

Auch beibe Namen sind verschieben. Persepolis ist bentlich eine griechische Übersetzung. Darius und Terres nennen in den Inschriften von Persepolis ihre Palaste Karta, Burg; Persepolis muß daher auf Persis Parsa karta geheißen haben. Dieses ist die einheimische Drz

thographie.

Das zweite Wort, Pasargada, wird von den genauern Schriftsellern im Pluralis gebraucht. Stephan
von Byzanz schreidt Passargada, und sagt, das Wort des
deute: Lager der Perser. Er sand also Passar mit Pers
ser übersetz, die einheimische Orthographie ist oden geges
ben; aber auch das zweite Wort glaude ich sicher nachs
weisen zu können; es bedeutet aber nicht Lager, sondern
Schatsammer. Für das z der östlichen Perser sprachen
die westlichen d; das zendische zasta, Hand, heißt noch
jeht dast; und gada ist nur die westpersische Korm sur
gaza. Im Sanstrit tritt ein Nasal hinzu und sur d
steht dsch; gandscha bedeutet Schatsammer und hiers
mit stimmt das neupersische gandsch.

Die englischen Reisenden Morier, Duseln und Porter haben im Murghab nordöstlich von den Überresten Persepolis' mehre altpersische Monumente entdeckt, unter diesen ein Grabmal, welches die dortige Muhammedanische Sage der Mutter Salomon's zuschreibt. An dem Gradmal sindet sich keine Inschrift, die übrigen Denkmale has den aber eine oft wiederholte, worin Grotesend Kusrues, nach ihm Kores oder Cyrus, erkannt haben will. Er hat daher geschlossen, daß es das Gradmal des Cyrus sein müßte und versetzte Pasargada nach Murghad. Über das

Monument gibt Sir Robert Ker Porter in seinen Reisen (I. p. 487 fg.) die genauesten Nachrichten. Grotesend's Abhandlung über Cyrus' Grabmal und die Lage Pasargada's sindet sich als Anhang dei Heeren's bekanntem Werke: Iden 2c.

Wenn wir irgend einen Buchstaben von der Keilschrift mit Sicherheit lesen können, so ist es gewiß, daß in Murghad der Name des Cyrus nicht vorkommt. Ob Ochus zu lesen sei oder nicht, kann und hier gleichgultig sein. Man sehe meine Schrift darüber S. 132.

Es folgt hieraus nicht, daß Cyrus' Grabmal nicht boch in Murghab sein könnte, aber der Beweis, bei dem man sich beruhigt hat, ist ganz nichtig. Ich gebe zu, daß die Beschreibung des Grabmals bei Strado und Arrian dem vorhandenen Gebäude zu entsprechen scheint: man wird aber auch nicht umbin können, mir zuzugeben, daß ein späterer Achamenide, er sei Ochus oder nicht, sich ein Grabmal hat dauen lassen können nach dem Muster des, welches sein großer Vorsahre sich errichtet hatte.

Es kehrt also bie Frage zu ben Zeugnissen ber Alten zuruch und wenn sie eine andere Lage angeben, if

tein Grund, ber uns an Murghab binbet.

Hod hat in seiner Preisschrift: Veteris Mediae et Persiae monumenta, (Göttingen 1818. p. 56) gega Grotesend's Annahme, die er auch verwirft, solgende Ein-

wurfe vorgetragen:

1) Murghab sei entsernter von Persepolis, als bie Alten anzugeben scheinen. Er hofft bieses gezeigt zu has ben; die Alten haben aber keine ganz bestimmte Angabe barüber; ich hosse zeigen zu können, daß in den Stellen der Alten weit eber liegt, daß der Abstand von Persepolis nach Murghab zu klein ist. 2) Die Richtung nach Murghab von Persepolis sei nordöstlich, wir mussen nach den Alten eine distliche annehmen. Dieser Einwurf ist gultig und einleuchtend. 3) Pasargada scheine am jetzigen Flusse Bendemir (dem Arares der Alten) gelegen zu haben, an dem auch Persepolis lag. — Ich unternehme zu zeigen, daß keine Hypothese den alten und neuen Geographen mehr gradezu zuwider laufen kann.

Bernehmen wir zuerft die Alten. Buerft ftebt fest, baß Pasargaba oftlich von Persepolis und zwar auf bem Bege von biefer Hauptstadt nach Karmanien lag, b. h. nach Kerman. Zweitens lag es offlich von Laobicea; wir kennen nicht die Lage biefer Stadt. Wenn wir wußten, auf welche Weltgegend die Worte in extremis finibus zu beziehen waren, konnten wir bestimmter sprechen. Doch ift bie Bahrscheinlichkeit, daß wir die oftliche Grenze zu versteben haben und bann tann Pafargaba, welches von Laodicea nach Often lag, nur dicht an der karmanischen Grenze gesucht werben. Auf jeben Fall tann Murghab nicht ber Ort sein, eben weil es zu nahe ift und es albern ware, von Laodicea oftlich ju fagen, wenn Derfepolis so nahe war und eine weit natürlichere Bestimmung angab. Strabo gibt 1600 Stabien von Perfepolis nach ber karmanischen Grenze (p. 500 Cae.). Der Beg wird über Laodicea gegangen fein, sowie er gewiß über Pafar= gaba ging; wir konnen biefes Dag bis auf Beniges ziemlich ficher fur die Entfernung von Persepolis bis Da-

fargaba nehmen. Über Murghab geht ber Beg nach Karmanien nicht. Beiter. Un Persepolis flog ber Urares westlich vorbei, von Paratacene herunterstromend; in ben Arares floß ber Debus, von Medien hertommend (Strabo p. 502). Der Medus ift also ein westlicher Bufluß. Der Cyrus floß an Pasargaba vorbei burch bas boble Persien; es wird nirgends gesagt, daß ber Cyrus in ben Arares einmunde. Was thut nun Bod? Er lagt ben Cyrus und Arares benfelben Fluß fein. Daß ber Cyrus bes Strabo ber große Kogog bes Dionpfius Periegetes, (v. 1274) ber Koplog ober Kaplog bes Ptolemaus fei, wollen wir nicht bestreiten; wo fteht aber, daß er Arares geheißen? Soc führt Ibn Saucal an, welcher fagt: Eis ner ber Geen heißt Bathtegan, in ihn fließt ber Bluß Kar und reicht bis zu ben Grenzen Kermans." Arares ober Benbemir foll auch in ben Bakhtegan: See fließen und beshalb ebenbiefer Kar ober Cyrus fein. Ges fest ber Benbemir floffe in ben ebengenannten Gee, fo folgte boch nicht, bag er mit bem Kar gleich ware. Es tonnten unsere Karten ben Flug übergangen haben. Dun ift aber ber See, in ben ber Benbemir fließt, nicht an ben Grenzen Kermans und beißt auf unsern berichtigten Rarten nicht Bathtegan, sonbern Deriar Nemet. Ibn Haucal hat alfo gang Recht, ben Kar in ben See Bathtegan an ben Grenzen Kermans einmunden zu laffen, ohne daß badurch der alte Cyrus mit dem neuern Bens bemir ibentisch wirb. Bie follte nun aber überhaupt bie Ebene, worin Persepolis liegt, pluglich bas hohle Persfien genannt werben? Persepolis lag in ber ganz eigents lichen Persis und bas hoble Persien tann nur von einem ganz verschiebenen Flußthale verstanden werden. Daß ber Arares und Cyrus verschieben waren, bafur ift Strabo eine weit bessere Auctoritat, als alle bie verworrenen Nach= richten ber orientalischen Geographen.

Es kommt aber noch mehres hinzu, um Pasargaba nach der Grenze von Kerman binzustellen. herodot (I, 125) nennt ben ebelften Stamm ber Perfer, aus bem auch die Achameniben berftammten, die Pasargaba; Pto-Iemaus sett die Pasargaben an die Ruste Karmaniens; also boch wol zwischen ber Persis und Karmanien; ba nun die Pasargaben mabricheinlich um die Stadt Pasar: gaba herumwohnten, fo führt uns biefes auch nach ber

tarmanischen Grenze bin.

Endlich kommt eine Angabe hinzu, die alle anderen au übertreffen scheint, ohne boch au einem festen Resultate au suhren. Plinius fagt (VI, 24. Hard. p. 326) flumen Hyperis in medio sinu Persico, onerariarum navium capax: flumen Sitiogadus (ober: Sitiogagus), quo Pasargadas septimo die navigatur. Bei Arrian beißt biefer Fluß ber Sitacus (Ind. 38). Er ift ohne Bweifel ber Sitaregan ber Gegenwart, worüber Bins cent's Untersuchung zu Arrian nachzusehen ift.

Dieses wurde nun Pasargada nothwendig nach Das rabgerd verseten. Es bleiben aber hierbei Schwierigkeiten: benn ber Karfluß, ben man mit Ibn Saucal geneigt ift,

für ben alten Cyrus zu nehmen, endigt in einem See, ber burch einen Bergzug vom Sitaregan geschieben ift. Doch da es teineswegs sicher ist, daß jener Kar wirklich

ber Cyrus ift, so barf man bavon absehen. Plinius kann seine Nachricht nicht aus ber Luft gegriffen haben und beshalb verdient sie eine forgfältige Erwägung. Erstens fann ber Fluß, ber an ber Mundung Sitacus bieß, oben anders geheißen haben, ober ein Zufluß kann Cyrus ges nannt worden fein. Der Sitaregan bildet sich aus brei Zuslussen, einem von Darab durch Darab-gerd herabkoms menden, einem von Dowletabab, einem britten von Fis ruzabad hinzustießenden. Sobald einem biefer Zuflusse ber Rame Cyrus nachgewiesen werben konnte, mare bas hoble Persis gefunden. Man hat sich hierbei auf eine Stelle des Plinius berufen, wo der Kustenstrich am persischen Meerbusen Cyropolis genannt wird (VI, 29 Hard.), die Sandschriften lefen aber Ceribobus und fo= mit ift biefer Beweis ungenugend. Dag Firugabad, wos durch ber eine Buflug bes Sitaregan ftromt, nach Abulfeba (Sod p. 74) Gur ehebem hieß, tann nicht für eis nen Überreft bes Namens Cyrus gehalten werben. Aber Plinius' Nachricht felbft ift ein ftarter Grund bafur, baff wir bas hohle Perfien im Flußthale bes Sitaregan zu suchen haben und, ba kein beutlicher Beweis vorhanden ift, daß der in den Bathtegan fallende und von Ibn Saucal Kar genannte Fluß ber Cyrus bes Strabo ist, fins bet fich auch keine Stelle, bie uns von Plinius abzugeben nothigte. Zweitens. Da wir oben gefeben haben, bag fich alle Angaben barin vereinigen, bag Pafargaba nach Karmanien bin lag, so muffen wir in biefer Richtung bie Ruinen suchen, und Strabo's Angabe, daß von Perfepos lis bis zur Grenze Karmaniens 1600 Stabien maren. verbunden mit der des Plinius, daß Laodicea in extremis finibus und Pafargaba bavon offlich war, lagt grabe eine Lage wie die von Darabgerd vermuthen. Drittens. In biefem Theile Perfiens finden fich viele Überrefte aus ber achamenibischen Beit. Es sind beren in Darabgerb, in Fasa, in Firuzabad. Die von Darabgerb find jum Theil von Dusely beschrieben, leiber find teine Inschriften befannt geworben, fie wurden uns jest am beften leiten 3d halte Darabgerd für die mahrscheinlichste Lage des alten Pasargada, weil es am nachsten an Karmanien grenzt, weil bie bortigen Ruinen offenbar aus ber Achameniden Zeit herstammen, und weil der Fluß nach dem Meer fließt, wie Plinius von dem behauptet, woran Pasargada lag. Doch ift auch Fasa zu berucksichtigen, weil nach Morier's Angabe die Tradition fich für biefen Ort als bas alte Pafargaba auszusprechen scheint, und weil bie bortigen Ruinen benen von Perfepolis gleich: aufegen fein follen und Inschriften tragen. Fafa liegt ieboch 12 Farfangen westlich von Darabgerd, und, wenn unfere Rarten Recht haben, tann fein Bluß taum fchiffs bar fein. Firuzabad ist offenbar zu westlich und die Do= numente, die bekannt geworben, paffen nicht zu bem, mas von Pafargaba zu erwarten ift.

Obwol ich nun die Lage Pasargaba's noch nicht für sicher nachgewiesen halte und die Entscheidung erft von einer unbefangenen Untersuchung an Ort und Stelle erwarte, so glaube ich folgende Punkte als sicher aufstels len zu burfen. 1) Daß Murghab burchaus nicht fur Das fargaba genommen werden fann. 2) Daß bas boble Der= fien subofflich von Persepolis zu suchen fei. 3) Dag uns ter ben bort bis jest bekannten Ruinen ber Achameniben Darabgerb ober Fafa, vorzüglich bas erfte, die meiften Ansprüche haben. 4) Daß ber alte Cprussluß burchaus von dem Arares verschieben ift und, wenn Plinius rich: tig berichtet bat, in's Meer fliegen muß, ober ein Buflug eines in's Meer fallenben Fluffes fein muß. 5) Dag ber Name nur Schahkammer ber Perfer bedeuten fann und fowol die alte Erklarung "Lager der Perfer" als andere aus ber neueren Sprache mit ber alten Sprache nicht stimmen.

Es bleibt uns nur noch übrig, bas Grabmal bes Cys

rus nach ben Alten zu beschreiben.

Rach Arrian (VI, 29) lag es im koniglichen Parke. in einem Saine mit mancherlei Baumen, von uppigem Biefengrafe umgeben, vom Baffer burchfloffen. Es war unterhalb eine aus vieredig gehauenem Gestein gebilbete Structur, worauf ein steinernes, bebachtes Gebaube stand mit einem fo engen Bugange, bag nur ein fleiner Denfch, und bas mit Muhe, bineingeben fonnte. Strabo bestimmt (p. 502 Cas.) Diefes genauer: Es lag bas Grab unter Baumen verftedt, mar unten aus festem Gestein, bilbete oben einen nicht hohen Thurm und zwar einen mit zehn Stodwerken, in beren oberftem Cyrus lag. Der Gins gang war febr eng. Aus bem fpateren Ariftus von Sas lamis führt er nur zwei Stodwerke an und biefes scheint bas mahrscheinlichere. Denn so viele Abbachungen gebos ren bem oftafiatischen Style, nicht bem altpersischen, und nach Arrian war es eine breitere Basis mit einem fleis nern Gebaube barauf. Am Aufgange zum Grabe selbst war eine Belle für die Magier. In der Grabkammer ftand ein golbener Sarg, worin Cyrus' Leiche lag; an ber Seite stand ein Ruhebette, mit babylonischen Tapeten und purpurnen Deden belegt. Nachher wird genauer beffimmt, baß ber Sarg auf bem Rubebette ftanb; ber Sarg wird muelog genannt, und war wol ein Tobtenkasten nach ber Geftalt eines Troges. Die Fuße bes Rubebets tes waren von getriebenem Golbe. Auf bem Bette lagen alle Theile eines koniglichen Anzuges: eine Kandus und andere Kaftane babylonischer Arbeit, medische Beinkleiber und andere Rleidungsstude von vielerlei Farbe: bazu Retten und Schwerter und Ohrringe von Gold mit einges setzten Ebelsteinen. Rebenbei (aber boch wol auf bem Boben ber Kammer?) ftand ein Tisch mit Bechern. Ars rian beschreibt biefes am ausführlichsten, Strabo furger; Curtius schildert nur, was an die Stelle des ursprünglich Borhanbenen gelegt worben war, nachbem bas Grabmal in Alexander's Abwesenheit geplundert worden war. Auf dem Grabmal fand fich mit perfischer Schrift die Inschrift: "D Mensch, ich bin Kyrus, Sohn bes Kambyses, der ich bie herrschaft ber Perfer grundete und Afien beberrschte; misgonne mir nicht mein Denkmal." Die griechische Infchrift, bie Strabo nach Oneficritus neben ber perfischen ermahnt: , Ένθάδ' έγω κείμαι Κύρος βασιλεύς βασι-Alwi' muß erft von Alexander geset worden fein (Plut. Alex. 69). Berameter wird Cyrus fich wol nicht bas ben machen laffen, am wenigsten griechische.

Es war also bem tobten Konige ein konigliches Schlaf-

gemach errichtet, verseben mit allem, was nothig war, wenn der Konia aus dem Schlafe erwachte.

Eine Schaffammer war in ber Nabe, biefes feben wir aus ber Geschichte Alerander's. Dit feinem castellum meint wol Plinius eben nur biefe Tobtenburg bes Cyrus. Wir fahen schon, bag Darius eine Magier-Colonie, Ecbatana genannt, in ber Nabe gestiftet hatte. Kambyfes hatte aber icon, bem Bater zu Ehren, Magier bei bem Grabe angestellt, die in der Celle bei dem Aufgange wohnten und taglich ein Schaf, Bein und Beizenmehl vom großen Könige erhielten, jeben Monat aber ein Pfert, um es bem Cyrus ju opfern (Arr. VI, 29). Gine mert wurdige Spur bes Pferbeopfers auch bei ben Perfern.

(Lassen.) PASARNE, wird von Ptolemaus (V, 7) als eine Stadt in Kleinarmenien genannt.

Pasarofdscha, f. Passarowitz.

PASAY, PASI, PASIR, ehemalige Hauptstadt eines gleichnamigen Gultanats auf ber Norboftfufte von Sumatra und jest jum Konigreiche Atschin gehörig, liegt 20 Leagues ober 12 geogr. Meilen oftlich von Pebir an ber großen und sichern Tellu Samowaybai, hat Uberfluß an Bieh, Getreide und allen übrigen Nahrungsmitteln, war gur Beit ber portugiesischen Entbedungereisen nebft Pedir, beffen Berfall fein Aufblühen beforberte, ber wich: tigste Ort auf biesem Theile ber Insel und wird noch jest bes Pfefferhandels wegen besucht. 3m 3. 1509 kam der Portugiese Diego Lopez Sequeira mit vier Schife fen nach Pasay, errichtete bier, wie er es auch in Pebir gethan hatte, ein Kreuz jum Andenken feines hiergewefenseins und verließ den Ort mit einer reichen Pfefferies bung, um nach Malakka zu segeln. hier ware er bald ein Opfer ber Politit bes von ben Kaufleuten gegen bie Portugiesen aufgehetten Sultans, Mahumab, geworben, welcher mehre feiner Leute tobtete, andere gefangen nahm. Einem Theile ber letteren gelang es, nach Pafap zu ents kommen, allein sie fanden jest eine schlechte Aufnahme, indem fie theils ermordet, theils gur Flucht nach Pebir gezwungen wurden. Im 3. 1511 tam Affonso b'Albuquerque mit 19 Schiffen und 1400 Mann nach Pasay, beffen Beherrscher fich bei ihm wegen ber Dishandlung ber portugiesischen Flüchtlinge zu entschuldigen suchte, und Affonso mußte biese Entschuldigung jest scheinbar gelten laffen, ba er teine Beit zur Rache hatte, indem er gur Bestrafung Mahumad's nach Malatta eilte. Auf bem Bege nach dieser Stadt traf er mit einer großen und ftart bemannten Junte zusammen und suchte biese zu ens tern. Allein er fand fraftigen Biberftand und fam burch eine Art von griechischem Feuer (a quantity of inflammable, oleaginous matter), beffen fich sein Gegner bebiente, in Gefahr fein eignes Schiff zu verlieren, fobaß er sich genothigt fah, vom Entern abzustehen und bie Junte aus ber Ferne zu beschießen. Nachbem er fo bem Feinde 40 Mann getodtet hatte, that er diefem aus Bes wunderung seiner Tapferkeit den Borschlag, die Segel gu ffreichen und Portugals Dberberrichaft anzuertens nen. Der Borfchlag wurde angenommen und num erfuhr Albuquerque, daß die Junte dem rechtmäßigen Throner-

ben von Pafan gehore. Diefer nannte fich Geinal (Beis nal bei Dforius) und theilte ihm mit, bag er im Begriff gewesen sei, sich nach Java zu begeben, wo er machtige Bermandte babe. Er fei namlich burch feinen Bormund und mutterlichen Dheim, welcher zugleich bas Konigreich Aru beherriche, aus feinem vaterlichen Reiche vertricben worben, habe vergebens biefen zu vertreiben gesucht, inbem er in zwei Schlachten besiegt worben fei, und habe jest Beiftand bei seinen Verwandten in Sava suchen wol-Albuquerque versprach ihm seinen Beistand und nahm ihn mit fich nach Malakka, wo sie im Juli 1511 ankamen. Da ber Sultan Mahumad, zu welchem Geis nal, ben Portugiesen mistrauend, beimlich übergegangen war, die ihm angebotenen Friedensvorschlage verwarf, fo erstürmte Albuquerque Malakka und zwang ben Sultan zur Flucht. Geinal, ber gefangen worden war, warf fich, um Berzeihung bittend, zu Affonso's Fußen und biefer verweigerte sie ihm nicht, weniger jedoch aus Großmuth als aus Politit, indem er hoffte, durch ihn auf bie eine ober die andere Art den Portugiesen größern Gin= fluß auf die Bolter der Oftfufte Sumatra's und badurch großere Sandelsvortheile zu verschaffen. Geinal durchs schaute biefe Absichten, und ba Albuquerque fein Berspres den, ihm wieder ju feinem Reiche zu verhelfen, immer weiter hinausschob, er auch erfuhr, baß fein Ontel fich auf alle Beife in Albuquerque's Gunft zu feten suche, wozu ihm die Mannschaft eines portugiesischen Schiffes eine gute Gelegenheit bargeboten hatte, indem fich Diefe, nachbem bas Schiff bei ber Timiangspige gescheitert mar, auf einem Flosse nach Pasan gerettet hatte, wo sie ber Thronrauber fo lange gut aufnahm, bis er fie auf einem Sanbeloschiffe nach ber Rufte von Coromandel schaffen Connte, so verband er fich wieder mit dem Gultan Mas bumab. Im J. 1516 fam Fernando Perez b'Anbrade nach Pafay und fand sowol die Bewohner diefer Stadt als auch die Kaufleute von Bengalen, Campan und ans beren Theilen Indiens febr aufgebracht gegen die Portus giefen wegen ber von ihnen eingeführten und gewaltfam Durchgeseten Beschrantung bes freien Banbels. noch nahm ihn der Gultan gut auf und ertheilte ihm fos gar bie Erlaubnif, eine Feftung in feinem Lanbe ju erbauen. Indessen mare bas gute Bernehmen balb gestort worben. Denn als Manuel Pacheco, ben ber Gouvers neur von Malatta, Garcia de Sa, abgesendet hatte, um Die Bewohner der Nordostfufte Sumatra's zu bestrafen, weil fie mehre portugiesische Schiffe überfallen und geplundert batten, zwischen Atschin und Pasan freuzte, überfielen bie Einwohner ber lettern Stadt ein von ihm zum Baffets bolen abgeschicktes und nur mit funf Mann besetzes Boot, und nur der außerordentlichen Tapferkeit dieser geringen Bahl gelang es, fich ber brobenben Gefahr zu entziehen. Der Gultan von Pafay entschuldigte fich bei bem Gous perneur von Malatta wegen biefes Borfalls, und biefer fab fich genothigt gute Diene gum bofen Spiele gu mas den, ba Pafay fur ben portugiefischen Sandel zu wichs tig war, indem die nach China bestimmten Schiffe bier ben bort fehr gesuchten Pfeffer, auf der Rudreise aber auch robe Seibe einnahmen.

Indessen war Geinal mit dem Sultan Mahumad zu dem Konige ber Insel Bintang geflüchtet und hatte fich mit einer Tochter besselben verheirathet. Dieser sens bete nach Berlauf pon funf bis feche Sabren und nachbem er burch mehre über bie Portugiesen bavon getragene Siege bagu in Stand gefett worben mar, Beinal'n mit hinlanglicher Mannschaft nach Pafan, um fich wieber in ben Befig feines Reichs ju fegen. Der bereits erwähnte Oheim Geinal's war mahrend biefer Zeit von feis nen eignen Unterthanen, welche ihn als einen Fremben haßten, getöbtet worden. Sein Nachfolger hatte ein gleis ches Schicksal, indem ihn einige Aruer, welche fich gu Pafap niedergelaffen hatten, um ihren koniglichen Landes mann ju rachen, ermorbeten. Geinal fand alfo einen brite ten Usurpator seines Reichs vor, bessen Überwindung ihm nicht viele Dube machte. Er ließ ihn nach ber Sitte bes Morgenlandes mit feiner gangen Familie hinrichten, und nur ein einziger Gobn besselben, ein awolfiahriger Knabe, Namens Orfacam, entging burch hilfe eines Pries fters, welcher Moulana ) hieß, biefem Blutbade, und flüchtete sich zu ben Portugiesen nach Malatta. Sier warf er sich bem Gouverneur Lopez Sequeira zu Füßen, bat ihn um seinen Beistand gegen Geingl'n und versprach für biefen Fall, fich für einen Lehnstrager Portugals gu erflaren. Er machte babei bemertlich, baf Geinal als naher Berwandter und Berbundeter bes Konigs von Bintang ein abgesagter Feind ber Portugiesen sei, wovon et erst gang furglich Beweise burch bie Dishandlung malatkaischer Kaufleute gegeben habe, welche mit Pasan Sans bel trieben. Sequeira beschloß theils aus Mitleiben, theils aus Staatsintereffe ben jungen Fürsten wieber auf feis nen Thron zu setzen und übertrug bem Jorge d'Albuquerque die Ausführung biefes Unternehmens.

Geinal hatte nun zwar seinem Schwiegervater, dem Könige von Bintang, versprochen, in Gemeinschaft mit ihm Krieg gegen die Portugiesen zu suhren; allein da er die Macht derselben immer naher kennen lernte, so hielt er es für besser, sich mit ihnen auf einen guten Luß zu stellen, als ihre Rache herauszusvodern, und wußte sich bei dem Gouverneur von Malakka, Garcia de Sa, so zu empsehlen, daß dieser ein Bundniß mit ihm schloß. Dieses wurde jedoch dalb durch die Schuld eines Mannes, Namens Diego Baz, gestört. Dieser sührte gegen den Konig, welcher zögerte, ihm eine schuldige Summe zu des zahlen, eine so beleidigende Sprache, daß die hierüber ausgebrachten Gossente ihn mit ihren Dolchen niedersties sen. Dies gad zu einem allgemeinen Ausstand gegen die Portugiesen in Pasap Veranlassung, in Folge bessen mehre derselben ermordet wurden. Die von diesem Vorfalle nach Goa gelangte Nachricht gad einen neuen Grund ab,

Geinal'n vom Throne zu stoßen.

Jorge b'Albuquerque landete baber 1521 mit einer großen Flotte und bem Prinzen Orfacam bei Pafap und

<sup>1)</sup> Marsben (history of Samatra etc. p. 830 in ber Anmerkung) sagt, das Wort Moulana bezeichne nicht einen Eigennamen, sondern einen Rang der Priesterschaft. Es konnte also wol das verstümmelte Mollab sein.

veise einwohner bieser Stadt zogen biesem letteren haufens weise entgegen, um ihm zu seiner Rucklehr Gluck zu wunsschen. Zugleich mit den Portugiesen war auch der Konig von Aru mit einem nicht unbedeutenden heere bei Pasav angekommen, um den Tod von Geinal's Onkel zu rächen, und that den Portugiesen den Borschlag, daß sie gemeinschaftliche Sache gegen den Feind machen wollten,

was jeboch nicht angenommen wurde.

Sobald Seinal die Ankunft der portugiesischen Flotte erfuhr, schickte er, obgleich er bie Absichten Albuquerque's wohl erkannte, bennoch eine freundschaftliche Gesandtschaft an biesen, um ihn zu bewillkommnen; Jorge verlangte jes boch, ftatt aller Antwort, daß Geinal die Krone zu Guns ften Orfacam's, welchen er als rechtmäßigen Gultan von Pafay bezeichnete, nieberlegen und ihm die Stadt obne Wiberstand überliefern solle. Geinal war über Diese Foberung entruftet, nichtsbestoweniger sandte er eine zweite Gesandtschaft und ließ burch diese Albuquerque'n vorstels len, wie ungerecht er verfahre, baß er ihn aus einem Bes üt treiben wolle, ber ihm sowol nach bem Eroberunges als nach bem Erbrechte gehore. Er ließ ihm babei übers bringen, daß er bereit fei, die Oberherrschaft bes Konias von Portugal anzuerkennen und ben Portugiefen jeden Handelsvortheil zu gemahren, welchen fie von ber Regies rung feines Rebenbuhlers erwarten konnten. Er berief fich ferner auf seine ben Portugiesen ftets bewiesene Treue, somie auf das mit Garcia de Sa geschlossene Bundniß, beffen Unterbrechung ibm auf teine Beife gur Laft gelegt werben tonne; allein biefe Grunde machten teinen Ginbrud auf Albuquerque'n, welcher jest Gewalt zu brauchen Als baber Geinal fab, bag ihm Nichts übrig blieb, als zu fiegen ober zu fterben, fo faßte er ben Ents folug, sich in einer Berschanzung, welche er in einiger Entfernung von Pafan angelegt hatte, auf bas Außerfte au vertheibigen. Dbgleich nun feine Armee 3000 Dann start war und außerordentlich tapfer focht, so konnte er boch nichts gegen die überlegene Kriegskunst der Portugiesen ausrichten, wiewol sich beren Bahl nur auf 300 belief. Sein Tob gab das Zeichen zu einer allgemeinen Flucht, und ba bie Aruer ben Pasapern nachsetten, so wurden beren 2000 erschlagen und unter diesen die Ebels ften bes Boltes. Bon ber portugiesischen Seite blieben bagegen außer einigen Berwundeten, zu benen selbst Al= buquerque geborte, nur funf bis feche Mann.

Test wurde Orfacam mit großem Geprange auf den Thron gesett; der Priester Moulans ihm jum Gouversneur bestellt und ein gewisser Rina Cunapan in seiner Burde als Shabandar oder Oberausseher der Eingeborenen bestätigt. Zugleich wurde sestgesett, daß der neue Fürst der Krone Portugal huldigen, den Psesser seines Landes zu bestimmten Preisen liefern und die Kosten der von den Portugiesen dei Pasay zu errichtenden Festung tragen solle, zu deren Commandanten vorläusig Miranda d'Azerden mit 100 Soldaten bestimmt wurde. Das Material zu dieser Festung bestand größtentheils aus Bauholz, welsches die erwähnte Verschanzung Geinal's lieferte. Nach Albuquerque's Abreise wäre sie beinahe in die Hände eines gewissen Melique Ladil gefallen, welcher sich Sultan von

Pasay nannte und die Festung zu überrumpeln suchte. Allein er wurde endlich ganzlich geschlagen und die Fe-

flung ohne weiteres hinderniß vollendet.

Bur Beit, als die Portugiesen Malatta eroberten, waren bie sumatraischen Provinzen Atschin (Acheen, At: schi, Atschren, Acsche) und Dana (Daja) mit ihren gleich: namigen Sauptstädten bem Gultan von Pebir unterwors fen, und diefer ließ fie burch zwei Stlaven regieren, welche fich burch ihre Fabigfeiten bei ihm in hobe Gunft gefest hatten. Derjenige, welcher in Atschin die Regierung führte, hatte zwei Cohne, ben Raja Abraham und ben Raja Lella, welche beibe am hofe bes Gultans von Pebir erzogen wurden. Als ihr Bater burch bas Alter un= fahig wurde, seinem Amte langer vorzustehen, fo über: trug ber Gultan, um ibn fur feine treuen Dienfte gu belohnen, biefes auf feinen alteften Sohn Abraham, eis nen ehrgeizigen Jungling von heftiger und reizbarer Ge muthsart, und gab biefem eine feiner Richten gur Frau. Raum fab fich Abraham im Befite ber neuen Dacht, fo suchte er sich an dem Gouverneur von Dang zu rachen, welcher als ein Better bes Sultans zugleich mit ihm an bem hofe bes Gultans erzogen worben war, und von welchem er sich damals beleidigt glaubte. Rasch vom Entschlusse zur That übergehend, siel er daher verheerend in bessen Provinz ein und als sich der Sultan ins Mittel schlug, ergrimmte Abraham auch über biesen und verwei: gerte ihm bie Berausgabe einiger Portugiefen, welche er auf einem bei Pulo Gomes gescheiterten Schiffe gefangen genommen hatte, bis ihn ber Shabandar von Pafan bazu bewog. Da er burch biefes Betragen zu erkennen gab, baß er fich von Pebir ganglich unabhangig machen wolle, fo suchte ibn fein Bater wieber zu feiner Pflicht gurudguführen, indem er ihm die vielen Berbindlichkeiten ju Gemuthe führte, welche er und feine gange Familie gegen ben Gultan hatten; allein Abraham nahm biefe Borftellungen seines Baters so übel, daß er ihn in einen Rafig fperren ließ, in welchem er balb ftarb. Sent glaubte ber Gultan Gewalt brauchen zu muffen und zog mit eis ner Armee nach Atfchin, um ben Rebellen gu Paaren gu treiben; boch gereichte bies ju feinem Berberben. Denn Abraham ruckte ihm stolz auf einige über die Portugiesen errungene Bortheile und burch gestrandete und geplunberte Schiffe hinlanglich mit europäischem Geschütze verfeben 2), entgegen, schlug und zwang ibn, sich mit feinem

<sup>2)</sup> Das Lehtere war ber Fall mit einem zu Gaspar b'Acofta's Flotte gehdrigen Schiffe, welches an der Insel Gamispola (Paolo Gomez) in der Rahe von Atschin überfallen und geplündert wurde, wobei man die Mannschaft theils tödtete, theils gesangen nahm, sodamn mit einem andern Schiffe Ioano's de Lima, welches dasselben Schickla hatte. Als darauf Jorge de Brito auf seiner Fahrt nach den Molutten in die Straße von Atschin kam, sagte ihm ein gewissen Wolutten in die Straße von Atschin kam, sagte ihm ein Pasap ermorbet wurde, nach Atschin gestüchtet hatte, daß sich nicht nur in der Rahe von dieser Stadt ein an Gold außerordentlich reicher Tempel besände, sondern daß sich auch der Gouverneur derselben im Wessels Geschübes und der Guter der oben erwähnten Schiffe der sände. Brito verlangte jest die Auslieserung des portugiestschen Sigenthums, und landete, als man ihm zur Antwort gad, daß er dies in der Tiese des Weeres zu suchen habe, sogleich 200 Mann in

Neffen, bem Gouverneur von Dana, in die portugiefische Festung bei Pasay zu flüchten. Dies geschah im 3. 1521.

Sett gedachte Abraham einen hauptschlag gegen bie Portugiesen auszuführen, auf welche er außerft erbittert war, weil mehre feiner gegen fie, fowol zu Baffer als zu Lande, ausgeschickten Streifcorps burch fie große Bers lufte erlitten hatten. Er bewog baber einige von ben Officieren, burch beren Berrath Pebir felbft an ihn ubers gegangen war, bem Gultan ju fchreiben und ihn ju erfuchen, bag er ihnen mit einem Corps Portugiesen gu Silfe eilen mochte, weil fie fich fonft nicht wurden gegen ben Teind behaupten tonnen. Der Sultan zeigte bas Schreiben bem bamaligen Commanbanten ber Festung, Andreas Benriques, und biefer, welcher bies fur eine gunflige Gelegenheit hielt, bie Atschinesen wegen mehrer an ben Portugiesen verübten Unbilben zu zuchtigen, fandte feinen Bruber Manuel mit 80 Europäern und 200 Mas laien zur See nach Pebir, wahrend ber Sultan mit 1000 Mann und 15 Elefanten zu Lande ebendahin marschirte. Sie kamen in ber Nacht in ber Nahe von Pebir an; als fie jedoch durch Uberlaufer erfuhren, daß die Stadt in ben Sanden Abraham's fei, der fie nur in eine Falle habe loden wollen, fo bachten fie eiligft auf ihren Ruds zug. Der Sultan bewerkstelligte biefen glucklich, allein Die Portugiesen, welche wegen ber Ebbe ihre Boote nicht flott machen konnten, verloren außer ihrem Anführer, ber nebft 25 anderen getobtet murbe, vieles Geschut und an= beres Kriegsgerath. Henriquez, ber jest — es war bas Jahr 1522 — Alles von Abraham's Kuhnheit zu erwars ten hatte, und sah, daß seine Lage nicht allein wegen ber Starte bes Feinbes, sonbern auch burch bie unter ber Befatung herrschenden Krankheiten und den Dangel an Mahrungsmitteln, welche bie Einwohner bes Landes nicht mehr lieferten, indem fie aufhorten die brei Bochenmarkte wie sonst zu besuchen, mehr als gefährlich wurde, sandte an ben Gouverneur von Indien, schleunige Hilfe verlans gend, und ließ ebenfo ben Konig von Aru um Beis stand ersuchen, welcher sich bisher als einen der treues ften Unhanger ber Portugiesen gezeigt hatte, und ob= gleich er nicht reich war, ba es feinem Reiche an Sanbelöplaten fehlte, boch ju ben machtigsten Fursten biefes Theils von Sumatra gehorte. Der Konig von Aru versprach, nicht nur, weil er erfreut war, seinen Berbundes ten einen Dienst leisten ju tonnen, sondern auch weil er Abraham als einen rebellischen Stlaven haßte, ben fraftigsten Beistand, und zu gleicher Zeit kamen Schiffe mit Rriegsvorrathen unter bem Commando Lopo b'Azeuedo's, welcher ben Posten bes henriquez einnehmen follte, aus

Kleinen Booten und befahl den übrigen ihm mit der Artillerie nachz gufolgen. Die Atschinesen rücken ihm mit 1000 Mann und 6 Eles fanten entgegen; es entspann sich ein hestiges Gesecht, in welchem die Portugiesen unterlägen da ihnen die Artillerie nicht schnell ges nug solgen konnte. Brito, sowie 50 Glieber vornehmer Familien, welche als Freiwillige dienten, verloren dabei ihr Leben. Auch die gemeinen Goldaten wurden größtentheils niedergehauen ober gesans gen genommen. Dies siel im Jahre 1521 vor und Abraham ers suhr dei dieser Gelegenheit, daß die Portugiesen selbst im freien Fels be nicht unüberwindlich wären. Indien an. Bald entspann sich jedoch ein Streit zwisschen henriquez und Azeuedo, hauptsächlich über einige Werke, welche jener dem Shabandar Nina in der Rabe der Festung anzulegen erlaubt hatte, und dieser Streit bemen Azeuedo nach Malosso zwischner

bewog Azeuedo nach Malatta zurudzukehren. Abraham erhielt durch den Berrath bes Shabandar Nina genaue Nachrichten von Allem, was zu Pasay und in der Festung vorging, und da er sich selbst noch nicht von Pebir entfernen tonnte, wo bie neuen Ginrichtungen feine Gegenwart nothig machten, so sandte er im I. 1523 feinen Bruber Lella ab, um fich bes Pafapreiches zu bemachtigen. Diefer bewerkftelligte biefes binnen breier Donate und zwar um fo leichter, ba' fast ber ganze gande ge abel mit bem Sultan Beinal in ber bereits erwähnten Schlacht geblieben war. Nur die Stadt Pafan und die portugiefische Teftung vermochte er nicht einzunehmen und er schlug beshalb eine halbe League von der ersteren ein Lager auf, nachbem er seinem Bruber Nachricht von ber Lage ber Dinge gegeben hatte. Abraham eilte, sich mit ihm zu vereinigen, benn es lag ihm baran, fich vor ber Ankunft des Gultans von Aru der Stadt zu bemachtis gen. Er erließ fogleich eine Proclamation an die Einwohner Pafan's, in welcher er erklarte, baß er benjenis gen, welche fich innerhalb feche Tagen feiner Dacht unterwerfen wurden, die Erhaltung ihres Lebens, ihrer Fa-milien und ihres Eigenthums zusichere, bag bagegen alle anderen bie Strafe ihres Starrfinnes zu erwarten haben wurden. Diefe Befamtmachung bewog ben größten Theil ber Einwohner, fich in sein Lager zu begeben. Bierauf begann Abraham seine friegerischen Operationen und ein breimaliges Sturmlaufen brachte bie Stadt in feine Gewalt. Mord und Plunderung waren die Folgen der Gin-nahme, das Blut ward in Stromen vergoffen und nur wenigen Einwohnern gelang es durch Flucht in die unguganglichen Gebirge und Balbungen ihr Leben zu retten. Ruhner als je verlangte jest Abraham von henriquez bie unbedingte Raumung ber Festung, sowie bie Auslieferung der Gultane von Pedir und Pasay und des Raja von Dana. henriquez ertheilte ihm eine ftolze Antwort, allein da er grade damals in Folge feiner fcmachen Gefundheit frankelte, auch überhaupt mehr Ginn fur ben Handel als für den Krieg hatte, so übergab er das Commando feinem Better Aires Coelho und fegelte nach bem

Westen Indiens ab.

Als er die Spise von Pedir erreichte, traf er mit zwei nach den Molutten bestimmten portugiesischen Schiffen zusammen und machte die Führer derselben mit der Lage der Festung bekannt. Diese eilten sogleich, ihr hilse zu bringen. Als sie in der Nacht in der Nahe der Fesstung ankamen, hörten sie starten Kanonendonner und erssuhren am Morgen, daß die Atschinesen einen surchtbaren Sturm auf die Festung unternommen hatten, um sich dieser vor der Ankunft der Schiffe zu bemächtigen, welche von ihnen in der Ferne entdeckt worden waren. Hatten sie nun gleich ihren Hauptzweck dei diesem Sturme verssehlt, so waren doch einige Außenwerke in ihre Hande gefallen und die Besahung erklarte, daß sie, ohne Beisstand von den Schiffen zu bekommen, keinen zweiten

A. Encytl. b. 2B. u. R. Dritte Section. XII.

Sturm biefer Art ausbalten tonne. Die Schiffscavitaine warfen baber fo viele ihrer Leute, als fie nur immer ents behren konnten, in die Festung, und turz darauf wurde ein Ausfall beschlossen, bei welchem die Belagerer großen Berluft erlitten. hierauf wurden bie Sturmluden fo gut wie moglich wieber zugemauert und bie Gange verftopft, burch welche ber Feind in bas Fort einzubringen beabsich: tigte. Seht fuchte Abraham, ber immer feine Buflucht gur Lift nahm, wenn er burch Gewalt nichts ausrichten tonnte, feine Gegner in eine Salle gu loden, inbem er fich mit feinem Lager eine Strede gurudjog; allein ba ihm bies nicht gelang und er mit Unwillen bebachte, baß feine Urmee 15,000 Mann ftart fei, wahrend bie Portugiefen faum 350 Mann gahlten, von benen noch ubers bies ein großer Theil theils burch Krankbeiten und Wunden, theils burch bie außerorbentlichen Dienftanftrengungen gum Kampfe unfahig waren, so beschloß er noch einmal zur Belagerung zu schreiten und einen allgemeinen Sturm auf alle Theile ber Festung zu unternehmen. 3wei Stunden vor Tagesanbruch umzingelte er baber bas Fort mit 8000 Mann und ließ biefe in ber größten Stille gegen baffelbe anruden. Nichtsbeftoweniger wurden fie entbedt. Mis fie bies bemerkten, erhoben fie ein furchtbares Rrieges gefchrei und suchten vermittels 600 aus Bambusrohr ges machten und außerordentlich leichten Sturmleitern burch bie Schieficarten in bie Feftung einzubringen; allein nach einem lebhaften Kampfe wurde ber Angriff juruchgeschiegen. Abraham verlor ben Duth nicht. Sieben geschlagen. Abraham verlor ben Duth nicht. Elefanten wurden auf feinen Befehl gegen bie Pfahlmand (Pallifaben) ber einen Baftei getrieben, und biefe unges beuren Roloffe burchbrachen biefe wie einen bunnen Baun und zermalmten alle, welche fich innerhalb berfelben bes fanben, unter ihren Sugen. Dan fuchte biefen gewaltis gen Seind burch Burffpieße und Langen gurudgutreiben, allein vergeblich; erft als man Pulver unter bie Leiber biefer Thiere warf und biefes anzundete, zogen fie fich trop aller Anftrengung ihrer Cornace, bies gu verhindern, eiligst jurud. Auf Diefer Flucht überrannten fie viele ibrer eignen Leute und machten erft in ber Entfernung eis niger Meilen Saft. Nichts vermochte fie wieber vormarts ju bringen. Aus Rache über biefen Unfall zundeten bie Atschinesen einige Schiffe an, welche sich auf den Werfs ten befanden, was jedoch zu ihrem großen Nachtheile ges reichte. Denn burch bie entstandene Belligfeit murbe bie Befatung in ben Stand gefett, ihre Ranonen beffer gu richten und viele Atfchinefen zu tobten.

Den Tag nach diesem Borfalle kehrte Henriquez, welchen widrige Winde seine Fahrt sortzuseigen verhindert batten, zurück und übernahm das Commando der Festung von Neuem. Kurze Zeit darauf dielt er einen Kriegsrath, um die für die gegenwärtige Lage der Dinge passendsten Maßregeln aussindig zu machen. Da man nun erzwog, daß unter sechs Monaten keine Hilse von dem Wessten Indiens zu erwarten sei, und daß die größtentheils kranke Besahung auch dalb ganzlichem Rahrungsmangel preisgegeben sein werde, so wurde durch die Rehrheit der Stimmen beschlossen, die Festung zu verlassen und man nahm demgemäß Naßrogeln. Um den Feinden ihre Ub-

ficht zu verbergen, wurden biejenigen Geschütz und Rriegs gerathe, welche fich leicht fortschaffen ließen, wie Rauf: mannsguter eingepact und auf die Schiffe gebracht, biejenigen Kanonen aber, welche man gurudlaffen mußte, überladete man, damit sie zerspringen mochten, wenn das Pulver, welches man deshalb in einer langen zu ihnen führenden Linie ausstreuete, sie entzundet haben wurde. Dies lettere wurde jedoch schlecht ausgeführt und taum bemerkten die Atschinesen die Raumung bes Forts, fo brangen sie in dasselbe ein und beschossen, nachdem sie bas Feuer gedampft hatten, die eiligst auf ihre Schiffe fliebenben Portugiesen mit ihren eignen Kanonen, woburch Diese viele Leute verloren. Dieser übereilte Schritt vernichtete mit einem Schlage ben bisherigen Kriegsrubm ber Portugiesen in biefer Gegend, und Benriques batte ihn um fo mehr zu bereuen, ba er nicht nur, als er ben Safen verließ, auf 40 mit Lebensmitteln belabene Boote fließ, welche ihm ber Konig von Aru fandte, mabrend er felbft zu gande mit 4000 Mann ihm zu Silfe gog, fonbern auch bei seiner Ankunft in Malakka Truppen und Kriegsgerath zu seiner Unterstützung eingeschifft vorfand. Der Konig von Pasay stuchtete sich mit nach Malakla, ber Sultan von Pedir aber suchte mit seinem Reffen, dem Raja von Daya, Schut bei bem Konige von Aru. Das Königreich Pasar wurde jest eine atschinesische Provinz und die Stadt Pasay verlor ihre frühere Beben tung, indem sich ber Sandel nach Atschin zog. Abraham wurde ber Stifter ber machtigen Dynasten von Atschin, und schon sein Rachfolger Giry Gultan Alradin nannte fich einen Ronig von Atichin, Barus, Pebir, Pafan, Dana und Batta, Pringen bes Canbes ber beiden Meere und Berry ber Bergwerke von Menangkabo3). (G. M. S. Fischer.)

PASCA wird von Ptolemaus (V, 12) als eine Stadt in Sogdiana aufgeführt.

PASCAGOULA. 1) Fluß, welcher burch bie in der Grafichaft Saction des nordameritanischen Freistaates Miffisppi vor fich gebende Bereinigung zweier Quellfluffe gebildet wird, beren einer weftlich von Pagoo im Canbe ber Chocktams, ber andere aber in ber Graffchaft hinds entspringt. Nachbem sich in ber zuerst genannten Grafschaft ber Blad und Cebar mit ber Pascagoula vereinigt haben, ftromt biefe in subofflicher Richtung burch bas westliche Florida und einen Theil von Louisiana und ers gießt sich in mehren Mundungen in den Meerbusen von Merico. Der Raum, in welchem sich biese Mundungen befinden, hat eine Ausbehnung von 3-4 engl. Reilen. und bas Meer, burch welches fich eine fortlaufenbe Tufternbank giebt, hat hier eine fehr geringe Liefe. Die Dascagoula foll 150 englische ober mit ihren Buflaffen 50 teutsche Meilen aufwarte schiffbar fein, und bas ans liegende gand nimmt an Fruchtbarkeit zu, je mehr man fich ben Quellen nabert. 2) Sauptort ber Graffchaft Jaction unterhalb des Ausflusses des erwähnten Flusses und auf beffen westlicher Seite gelegen, hat einen Keinere Bafen, ift aber übrigens erft noch im Entfleben. von dem genannten Fluffe gebilbete Pascagoulabai (30°

<sup>5)</sup> Bgl. Maraden i. c. p. 291 p. 322 sq.

23' n. Br., 88° 30' w. E., nach bem Meribian von Greenwich) enthalt bie mit Eichen:, Ballnuß: (hickory) und Buchbaumen bestandenen Eilande Horn, Haff und Catt. Der durch sie vom Meerbusen abgeschnittene Theil, welcher ein großes und weites Haff bilbet, ist unster dem Namen See Borgne bekannt. (G. M. S. Nischer.)

PASCAL (Blaise), murbe ben 19. Juni 1623 zu Clermont, in ber ehemaligen ganbichaft Auvergne, gebo= ren. Sein Bater, Stienne Pascal, war Prafibent beim Dberfteuergericht, feine Mutter bieg Antoinette Begoe. Bon ber Beit an, bag man mit ihm reben konnte, gab Blaife Beweise eines außerorbentlichen Geiftes, und zwar nicht blos burch treffende Untworten, sondern noch mehr durch überraschende Fragen über die Natur der ihn umgebenben Dinge. Diefer Unfang erregte icone Soffnungen, die er nie getauscht bat; benn mit bem Rorper nahm auch die Rraft feines Geistes zu, fobag er stets weit über sein Alter hinaus war. Nach bem Tobe ber Mutter (1626) wandte ber Bater, ba er gang allein fand, gro-Bere Sorgfalt auf die Erziehung feiner Kinder, und beschloß, ba er nur biesen einzigen Sohn hatte, bessen auß: gezeichnete Sabigfeiten ibm nicht verborgen bleiben tonnten, ihn selbst zu unterrichten. Daher ist Blaise Pascal nie in eine Schule gekommen und hat keinen anderen Lehs rer gehabt, als feinen Bater. Im Sahre 1631 legte bie= fer seine Stelle nieder und begab sich, weil in der Proving feine Amtogeschafte und die vielen geselligen Berbinbungen, in benen er stand, ihn zu fehr zerstreueten, und er fich baber nicht ausschließlich ber Erziehung widmen konnte, nach Paris, um bort in ganglicher Abge= Schloffenheit und Freiheit feinen bamals achtjahrigen Rnaben weiter auszubilben. Sein hauptgrundsat bei diefer Erziehung war, bag er ben Knaben ftets über feiner Ur= beit erhalten wollte. Darum ließ er ihn, um es ihm befto leichter zu machen, erft im zwolften Jahre bas Lateinische anfangen. In der Zeit vorher ließ er ihn aber nicht mußig, sondern beschäftigte ihn mit Allem, beffen er få-big war. Er zeigte ihm die allgemeine Beschaffenheit ber Sprachen, wie dieselben in Grammatiken unter ge-wisse Regeln gebracht waren, wie diese Regeln wieder bemerkenswerthe Ausnahmen hatten, und wie man barin bas Mittel gefunden, bie Sprachen verschiebener Lanber zu erlernen. Dieser Grundgebante ordnete fein Denken und zeigte ihm bas Bernunftige ber grammatischen Regeln, fobag er bei allem Thun bas Barum im Auge hatte und fich ftreng an die Sache hielt. Rach biefen Renntniffen führte ihn fein Bater gur Betrachtung ber Ratur; er rebete mit ihm uber außerorbentliche Wirfungen ber Natur, wie über bas Pulver, und über andere bei ber ersten Betrachtung wunderbar scheinenbe Dinge. Der Knabe war fehr aufmerkfam, wollte aber auch hier von Allem ben Grund wiffen; und ba man biefen nicht fiberall kennt, wollte er, wenn ihm fein Bater bies ein-gestand ober bie gewohnlichen Meinungen, im Grunde nur die Sache umgehende Ausflüchte, anführte, sich bas bei nicht beruhigen, benn er hatte ftete einen großen Scharffinn, bas Falsche zu erkennen, und überall war bie Mahrheit bas Ziel seines Strebens. Go konnte er sich

schon von Jugend auf nur mit bem zufrieben geben, mas ihm als ausgemacht richtig erschien; sobaß, wenn man ibm über einen Gegenstand nicht ausreichende Grunde angab, er fie felbst auffuchte, und wenn er fich erst mit einer Cache befaßt hatte, fie nie eber aufgab, als bis er für sich Befriedigendes darüber herausgebracht hatte. So hatte ihn einmal bei Tische ber Ton, welchen Jemand durch einen Schlag auf einen Fapenceteller mit einem Deffer hervorbrachte, aufmerksam gemacht; er nahm wahr, baß ber Ton, sobald man die Sand über ben Teller legte, verschwand. Er wollte zugleich bie Ursache bavon wise fen, und diese eine Erfahrung brachte ihn auf viele anbere von ben Tonen: sobaß er aus ben Bemerkungen im awolften Sabre eine Abhandlung ausammenstellte, welche für gang verständig gehalten wurde. — Seine ausgezeicheneten Anlagen für die Geometrie zeigten sich noch vor vollenbetem zwolften Sahre. Gein Bater war in ben mathematischen Wiffenschaften sehr bewandert und ftand barum mit vielen ausgezeichneten Mathematikern in Bew bindung. Gie waren oft bei ihm. Allein ba er bie Absicht hatte, seinen Sohn in ben Sprachen zu unterrichten, und zugleich recht wohl wußte, wie fehr bas mathematie sche Biffen ben Geift beschäftigt und erfüllt, so wollte er ben Knaben noch gar nicht bamit bekannt machen, aus Beforgniß, er konnte bann lauer werben fur bas Lateinische und fur bie übrigen Sprachen, in benen er sich, noch ausbilden follte. Darum entfernte er von ihm alle Bucher biefes Inhalts und vermied, in feiner Gegenwart mit seinen Freunden davon zu reben. Allein ungeachtet biefer Borficht marb boch die Reugier bes Knaben rege, und er bat oft, ibm boch Mathematif ju lehren. Man verweigerte es und verfprach es als eine Belohnung für bas tuchtige Erlernen bes Lateinischen und Griechischen. Blaife fragte blos, mas es benn fur eine Biffenschaft fei und wovon fie banble. Der Bater fagte ihm im Allge= meinen, bag fie richtige Figuren zeichnen und bie gegenfeis tigen Berhaltniffe berfelben finden lebre, und verbot ihm, weiter baruber zu reben ober nachzubenten. Aber biefer unaufhaltsame Geift hatte genug an folder Eroffnung und fing an in ben Stunden ber Erholung weiter gu forschen. Da er in feinen Freiftunden allein in einem Saale war, fo nahm er Roble und zeichnete Figuren auf ben Fußboden und suchte g. B. Mittel auf, einen gang runden Rreis, einen gleichseitigen Eriangel und abnliche Figuren zu conftruiren. Er fand bas Alles allein. Dann forschte er nach ben Berhaltniffen. Aber ba bie Gorg-falt bes Baters fo groß gewefen war, fo wußte er nicht einmal bie Mamen feiner Beichnungen. Er fab fich genothigt, felbft bergleichen ju finden. Den Rreis nannte. er eine Rundung (un rond), die Linie einen Strich (une barre) u. s. Bierauf machte er Ariome und endlich vollständige Beweise. Da man bei biesen Forschungen von Ginem jum Anbern tommt, fo brachte er feine Unterfuchungen bis jum 32. Lehrfage bes erften Buches bes Guklid. Als er grade dabei stand, trat, ohne daß er's mertte, fein Bater ein. Diefer fand ihn fo vertieft, baf er lange von seiner Ankunft gar nichts merkte. Man kann nicht sagen, wer mehr überrascht war, ber Sobn,

indem er feinen Bater fab, der fo ftreng alle folche Ge-Danken untersagt hatte, ober ber Bater, als er seinen Sohn mitten in folden Arbeiten traf. Das Erstaunen bes Baters murbe aber noch größer, als ihm ber Sohn auf bie Frage, mas er ba treibe, antwortete, er suche fo Etwas, wie eben im 32. Lebrfate bes Guflib ftebt. Der Bater fragte, warum er barnach forsche; Blaise erwiebers te, bag er icon Unberes ber Urt gefunden, entbedte ihm auf weiteres Nachfragen alle Beweife, Die er icon ges macht hatte, und entwidelte ihm, rudwarts schreitend und immer die Namen, Rundung und Strich gebrauchend, alle feine Sate bis auf die Definitionen und Ariome. -Sein Bater mar über die Größe und Kraft bieses Geis ftes so erstaunt, daß er, ohne ein Wort zu sagen, ihn verließ und zu Le Pailleur, feinem vertrauten Freunde und einem febr gelehrten Manne, ging. Als er eingetres ten mar, blieb er unbeweglich wie außer fich vor Ents guden fteben. Le Pailleur fab bas, bemertte feine Thras nen, erftaunte und bat ibn, nicht langer ben Grund feis nes Schmerzes zu verbergen. Der alte Pascal antwors tete: "Ich weine nicht vor Schmerz, sonbern vor Freube. Sie wiffen von meiner angstlichen Gorge, meinen Gobn por ber Kenntniß ber Geometrie zu bewahren, aus Furcht, fie mochte ibn von anderen Studien abziehen: nun feben Sie, mas geschehen ift." Dann erzählte er ihm Mues, was er gefunden, wonach man in gewiffer Beife fagen fonnte, fein Gohn habe die Mathematit erfunden. Le Pailleur war nicht weniger verwundert und meinte, es fei nicht recht, folden Geift langer zu fesseln und ihm ferner diese Wiffenschaft vorzuenthalten; man muffe ibn pielmehr nun in bie betreffenben Bucher einführen.

Der Bater, ber bieselbe Meinung hatte, gab bem Sohne bie Elemente bes Guflibes, bie er in feinen Du-Bestunden lefen follte. Er fah und verftand fie gang als lein ohne alle Erlauterung, ja er kam bald fo weit, baß er regelmäßig ben wochentlichen Berfammlungen beiwohns te, wo bie gelehrteften Manner von Paris zusammenta: men, um entweber eigene Arbeiten vorzutragen ober frembe zu prufen '). Blaife machte fich feiner Stellung fowol rudfictlich ber Beurtheilung als ber fcaffenben Thatigs feit febr wurdig, benn er war einer von benen, welche am meisten Neuigkeiten vortrugen. Man fab in biefen Berfammlungen auch oft Arbeiten, welche aus Italien, Teutschland und anderen ganbern geschickt wurben, und man horte Pascal's Urtheile ebenfo gern und achtfam, thie Die Urtheile ber Ubrigen; benn er hatte einen fo ausgezeiche neten Scharffinn, daß er oft ba Fehler entbedte, wo Un: bere Nichts bemerkt hatten. Inbessen verwandte er auf bie mathematischen Stubien nur seine Erholungszeit; benn er lernte bas Lateinische nach ben Regeln, welche sein Ba= ter besonders fur ihn verfaßt hatte. Aber ba er in jener Biffenschaft bie Bahrheit fand, welche er fo eifrig gesucht batte, so gab er sich ihr gang bin; sodaß er, obgleich er

Babrend dieser ganzen Zeit sette sein Bater ben Unterricht im Lateinischen und Griechischen fort, trieb auch aus Berbem mit ihm balb Logit, balb Physit und andere Theile ber Philosophie. Je weiter er vordrang, befto größer murbe bie Rreube feines Baters. Aber baruber vergaft er, wie so großer und unausgesetter Fleiß in einem so garten Alter auf die Gefundheit wirken mußte. Und wirt lich zeigte fich ber schabliche Ginfluß, als er bas acht: gehnte Sahr gurudgelegt hatte. Aber ba bie Unpaglich teit, welche er bamals fühlte, noch nicht fehr bebeutent war, fo hinderte fie ihn nicht in ber Fortfetung feiner gewöhnlichen Beschäftigungen, fodaß er im neunzehnten Sahre bie Rechnenmaschine erfand, mittels welcher man alle Rechnenaufgaben ohne Feber und Rechnenpfennige, selbst ohne alle Kenntnig der Arithmetik losen konnte. Im 3. 1638 namlich hatte bie Regierung zur Berbesserung ber durch Rriege herabgekommenen Finangen eine Befdran: tung ber Ginfunfte bes parifer Stabthaufes angeordnet Ein Freund bes alten Pascal hatte biefe Dagregel als ungerecht angegriffen, Pascal nahm feine Partei, magte feine Bertheibigung und wurde nicht blos als Dieffchul biger, sonbern als einer ber einflugreichsten Anstifter ber Unruben, die fich gegen die Steuereinnehmer erhoben, angesehen. Man zeigte ibn beim Kangler Seguier an, und ber Carbinal Richelieu befahl ihn in die Baftille gu brins gen. Pascal, zu rechter Beit von ben feindlichen Abfich ten bes Ministers unterrichtet, war nach ber Auvergne geflohen. Um diefelbe Zeit wollte die Bergogin von Tiguillon ein Stud ber Scubery, die tyrannische Liebe betitelt, zur Aufführung bringen. Gine ber Rollen follte Jacqueline, bie jungfte Schwefter Pascal's, übernehmen. Gilberte, die alteste, widerfette fich Anfangs aus einem naturlichen Biberwillen gegen ben machtigen Minister, welcher ja ben Bater in's Unglud gebracht batte. in ber hoffnung, bag burch ihre Bereitwilligfeit vielleicht eine gnabige Milberung bes Strafbefehls erwirkt werben tonnte, ging fie auf die Bunfche ber Bergogin ein; bas Stud wurde aufgeführt ben 3. April 1639. Jacquefine spielte ihre Rolle so gut, daß ber Cardinal von Richelieu, entzudt über die Liebenswurdigkeit bieses Kindes, fie wies berholt umarmte und ihr auf ihr in Bersen abgefastes Bittschreiben bie Begnabigung bes Baters verwilligte. Etienne Pascal wurde zurucherufen; ber Carbinal molte

fich nur wenige Beit damit beschäftigt hatte, in feinem fechszehnten Sahre eine Abhandlung über die Regelschnitte schrieb, welche für ein so bebeutendes Werk galt, daß man seit Archimedes Nichts von solchem Werthe gesehen haben wollte. Die gelehrte Gesellschaft verlangte durchaus den Druck dieser Arbeit, indem sie meinte, daß ihre Schönheit grade durch den Umstand, daß sie von einem sechszehnsichrigen Jünglinge herrühre, noch erhöht werde; allein Blaise war so wenig ruhmbegierig, daß er nicht daraus einging und dieses Werk niemals in den Druck gab?).

<sup>1)</sup> Diese Gesellschaft, bestehend aus Merfenne, de Roberval, Andorge, Carcavi, Le Paillenr u. A. war die Wiege der königlichen Akademie der Wissenschaften, welche im I. 1666 höheren Orts bestätigt wurde.

<sup>2)</sup> Der Philosoph Descartes wollte burchaus nicht glauben, baß biese Abhandlung über bie Regelschnitte von einem 16fahrigern Jünglinge herrühre, und blieb babei, seine Lehrer hatten sie gemacht.

ihn feben, empfing ihn außerorbentlich gnabig und befolog, ihn burch eine ehrenvolle Stellung auszuzeichnen. Einige Beit barauf betam er bie Steuerintenbang von Rouen. Bei diesem Amte, welches er sieben Jahre vermaltete, abergab er seinem Sohne einen Theil der Rechnengeschafte. Dies wurde die Beranlassung gur Erfinbung ber Rechnenmaschine. Die Construction Dieser Das foine hat ihm unsägliche Anstrengungen gemacht, in Folge beren ber Jungling, beffen Korper grabe jett seiner phys fifchen Reftigung entgegenging, Die Arbeit ber Natur ftorte und ben Grund zu ben vielen Leiden legte, welche ben übrigen Theil seines Lebens trubten. Pascal wurde gewiß weniger Zeit gebraucht haben, feine Rechnungen ohne Maschine auszuführen, als er zu ihrer Combination nos thig hatte: allein er hatte alle die Rechner vor Augen, welche nach ihm kommen wurden, und er ist nicht ber Einzige gewesen, ber folden Berfuch ber Erleichterung bes mechanischen Rechnens gemacht hat. Pascal's Erfinbung gelang volltommen. Die staunenswerthen Combinationen biefer Maschine und die Schnelligkeit, mit welder sie alle vorgelegten Rechnungen loft, beweisen bie un= geheuere geiftige Anstrengung und Gebuld eines erft neuns zehnjahrigen Junglings). Als er fie vollendet hatte, ers hielt er ein Privilegium vom Konige, welcher unter vies Ien Lobeserhebungen ihn auffoberte, feine Erfindung bes fannt zu machen. - Bir übergeben bier feine noch ubris gen mathematischen und physitalischen Arbeiten, über die un folgenden Artifel speciell gehandelt werden wird, und wenden uns zu bem zweiten Abschnitte feines arbeit= und mubereichen Lebens.

Unmittelbar nach seinen Bersuchen über ben leeren Raum, noch vor Bollendung feines 24. Jahres, erhielt er eine Beranlaffung, die beilige Schrift ju lefen, und von der Zeit an hielt er es fur die hochste und wurdigste Aufgabe bes Menschen, nur fur und in Gott zu leben. Diese Bahrheit wurde in ihm fo klar, daß er alle seine anderen Forschungen aufgab, und einzig und allein sich bem Einen zuwandte, wovon ber Berr fagt, daß es noth thue. Durch eine besondere Gnade Gottes mar er biss her vor ben Gunden ber Jugend bewahrt geblieben, ja, was noch mehr fagen will, er hatte fich bei feinen Fors foungen über die Natur niemals jur Freigeisterei gewenbet. Das verbankte er bem Unterrichte feines Baters, welcher ihm von Kindheit auf eine hohe Achtung vor ber Religion eingeflößt und ihm gelehrt hatte, bag in Glaubenssachen die Bernunft ben Ausspruchen ber Bibel sich unterwerfen muffe. Diefe Grundfate eines Baters, vor welchem er wegen seiner großen Kenntnisse und wegen seines eindringenden Berstandes die lebhafteste Ehrfurcht batte, machten auf ihn einen fo farten Eindruck, bag er niemals burch bie Reben sogenannter freisinniger Denker geftort wurde. Obgleich er noch fehr jung war, fo betrachtete er sie boch als Leute, die in einem falschen Princip befangen waren und bie Natur bes Glaubens nicht kennten. Dieser ftarte Geift, ber in die tiefften Schlupf=

winkel ber Natur eindrang, vor dem sich nichts verbergen mochte, war in Sachen des Glaubens doch wie ein Kind. Und diese Einfalt hat er sein ganzes Leben bewahrt, ja so sehr, daß, nachdem auch er sich entschlossen hatte, die Abeo-logie zum einzigen Studium zu machen, er sich niemals den neugierigen Fragen der Theologie zugewandt hat, sone dern sein ganzes Denken und Arachten auf die christliche Moral richtete und Aag und Nacht über das gottliche Geset dachte.

Er hatte zwar keine besonberen Studien in ber icholaftischen Theologie gemacht; aber er kannte boch hinlange lich bie Entscheidungen ber Rirche gegen bie Rebereien. welche bie Spigfindigfeit aufgebracht hatte. Balb befam er Gelegenheit, feinen driftlichen Gifer gu beweifen. Babe rend feines Aufenthalts in Rouen trat bafelbft ein Bebs rer einer neuen Philosophie auf, welche viele Reugierige anzog. Pascal, burch zwei feiner Freunde veranlagt, begab fich mit ihnen ju ihm. Aber fie erstaunten balb über bie mit ihm angestellten Unterrebungen, weil fich in ihnen tundgab, wie febr bie Grundfage feiner Philosophie gegen bie Glaubensfate ber Kirche ftritten. Er bewies burch feine Sophismen, bag ber Korper Chrifti nicht aus bem Blute ber beil. Jungfrau, sondern aus einer gang eigens geschaffenen Materie gebilbet fei, und Anberes bergleichen. Sie wollten ihm widersprechen, aber er beharrte bei feiner Meinung. Da fie nun unter einander die Gefahr erkannten, welche entstande, wenn man einem Manne von biefer Denkungsart langer verstattete, bie Jugend in feine Rebereien einzuführen, fo beschloffen fie, erft eine Barnung an ibn ergeben gu laffen; aber er verachtete fie. Mun hielten fie es fur ihre Pflicht, ihn bei bu Bellan, welcher bamals im Auftrage bes Ergbischofs bie bifcoflichen Functionen beforgte, anzuzeigen. Du Bellan ließ ben Mann tommen, prufte ihn, ließ fich burch ein zweis beutiges Glaubensbetenntnig tauschen und machte uberbaupt wenig Aufhebens von biefer Ungeige breier Jung= linge. 218 biefe aber bas Glaubensbefenntniß faben, er= tannten fie fogleich ben Fehler und wandten fich an Gail-Ion, ben Erzbischof von Rouen. Diefer prufte bie Ungelegenheit und hielt fie fur fo wichtig, baß er fogleich an bu Bellap ben Befehl gab, ben Befchulbigten uber alle Unflagepuntte ju verhoren und Richts von ihm angunehmen, mas nicht burch bie Banbe ber Untlager ginge. Darauf entsagte Bener ben ihm fould gegebenen Brrthus wern, ohne gegen bie Angeber irgend eine Erbitterung ju bewahren.

Der junge Pascal suhr fort in seinem Streben nach ber Erkenntnis Gottes, und das gab dem ganzen hause einen eigenthümlichen Ton. Sein Vater scheuete sich nicht, von ihm Belehrung anzunehmen, und wandte sich mit ganzem Eiser bis an seinen Tod zu einem streng driftlichen Lebenswandel. Ja seine jungere Schwester, welche mit außerordentlichen Talenten begabt war, und welche von Kindheit auf Auszeichnungen erhielt, welche Benigen ihres Alters und Standes zu Theil werden, wurde so angeregt durch die Reden des Bruders, daß sie sich entschloß, allen Freuden der Welt, denen sie die dahin mit so großer Liebe ergeben war, zu entsagen und in das

<sup>3)</sup> Die Befchreibung ber Maschine fieht im 4. Banbe ber Oeuvras de Pascal, 1779, 5 Bbe., herausgegeben von Boffut.

Moster Port-Roval zu gehen, wo sie nach einem drifflischen, strengen Wandel im Alter von 36 Sahren (4. Oct.

1661) starb.

Blaise wurde indessen fortwährend von korperlichen Leiben gequalt. Auch biefe benutte er jur Starfung und Ubung in der driftlichen Geduld, alle Schmerzen schweis gend und ohne Murren zu ertragen. So konnte er z. B. keine kalte Fluffigkeit ju sich nehmen, und die wars men auch nur tropfenweise. Da er aber ftets an uner: traglichem Kopfichmerz litt und außerdem ein übermäßis ges Brennen in ben Eingeweiden batte, so verorbneten ibm bie Urzte brei Monate lang einen-Cag um ben ans bern Abführungsmittel. Diese wurden ermarmt und tropfens weise beigebracht, sodaß ben Unwesenden bang murde; er aber hat niemals getlagt. Diefe Mittel verschafften eis nige Linderung, aber keine herstellung. Da riethen ihm bie Arzte, jede Art von geistiger Beschäftigung aufzuges ben und fich moglichft zu zerftreuen. Pascal icheuete fich Anfangs, diesen Rath zu befolgen; ba er indessen überlegte, baß es boch Pflicht fei, seine Gesundheit zu erhalten ober wiederherzustellen, so glaubte er, von ehrenhaften Belts freuden nichts beforgen zu burfen, und verließ die Gins famkeit. Aber nicht lange fagte ihm das Welttreiben zu, und ba besonders feine Schwester, fruber burch ibn bes fehrt, ibn ju einem gurudgezogenen Leben ermunterte, ents fagte er, selbst mit ber Gefahr, sein Leben abzukurzen und in Qualen zuzubringen, allem weltlichen Umgange, und lebte blos fur bas Beil feiner Seele.

Schon seit langerer Zeit stand Pascal in freunds schaftlichen Berhaltniffen mit ben Mannern vom Port-Royal, und erfreute fich an ihren geiftvollen Reben und an ihrer strengen sittlichen Saltung. Dhne ein Glied bes Klosters zu sein, besuchte er sie sehr oft und blieb nicht felten langere Beit in ihrer Mitte. Der berühmteste biefer Manner, Antoine Arnauld, Schuler bes Duverger be Sauranne, welcher ein Freund bes Jansenius gewesen war, gab im 3. 1665 einen "Brief an einen Bergog und Pair" heraus, worin er erflarte, Die funf bem Janfenius zugeschriebenen Gate '), welche eine Bulle Innocenz' X. verbammt hatte, in bem "Augustinus" bes Sanfenius nicht gefunden zu haben, aber hinzusette, bag er fie an jedem Orte, und waren sie auch im Jansenius, verdams men wurde. In biefem Briefe ftand auch ber Sat: "daß der heil. Petrus in seinem Falle das Beispiel eines Gerechten darbote, dem die wirksame Gnade in einem Falle, wo man nicht sagen könne, daß er ohne Sunde gewesen, gesehlt habe," und dies war grade der erste der funf Sate. Der Brief jog bie Aufmerksamkeit ber Gors

bonne auf sich, man versammelte sich zu Berathungen über die Sate Arnauld's. Es war im Jan. 1656; die Meinungen waren getheilt, noch war kein Urtheil gesprochen, noch war die offentliche Meinung noch nicht festge-Da foderten die Freunde Arnauld's diesen auf, ben Stand ber Rechts: und Streitfrage in einer Schrift auseinanderzuseten, bamit man aus feinem Schweigen nicht auf fein Unrecht schließen tonne. Er las auch balb im Schlosse Baumurier seinen Freunden eine solche Arbeit vor. Allein ba man ihm kein Zeichen bes Beifalls gab. wandte er sich an Pascal, mit ben Worten: Sie find jung, Sie follen etwas thun. Gifrig und lebendig, wie er war, machte fich Pascal auch fogleich an's Werk und las nach furgefter Beit ben erften Brief vor. Arnauld verlangte bringend ben Drud. Der Beifall war groß. Das machte Muth zu einem zweiten und zu mehren Briefen, und fo entstand benn die Sammlung ber lettres provinciales, beren Titel eigentlich lautet: "Lettres écrites par Louis Montalte à un provincial de ses amis." Der Freund in der Proving mar, wenn man einen nennen will, sein Schwager Perier') bei bem Gerichtshofe in Clermont. Montalte (hochberg) nennt fich Pascal nach ber gebirgigen Landschaft Auvergne. Die Briefe murben binnen turger Zeit in alle europäische Sprachen, von Nicole unter bem Namen Benbroc auch ins Lateinische überfett. Sof. Curie, Parlamente (bas in Borbeaur ausgenommen) verbammten biefe Schrift: allein vergebens. Die Sache gegen die Jesuiten war einmal angeregt, ihre aweideutis gen Grundfage, ihre schlaffe Moral waren angegriffen, ihre Macht war langst ben übrigen Geiftlichen ein Greuel, nun ging man schonungslos mit ihnen um; ja Pascal bekam mittelbar Auffoderungen, noch mehr von ben Grunbfaben berfelben aufzubeden. Allerbinge fonnte aud nur ein Mann, wie Pascal, die Briefe vom vierten bis funfzehnten ichreiben; benn nur wer gegen fich felbft fireng und in feinen Foberungen unerbittlich ift, barf es in folchem Mage gegen Andere fein. Der Inhalt ber Briefe ist barum auch weniger bogmatisch, als moralisch. Ubris gens find bie Provincialbriefe recht eigentlich ein Product bes Port:Royal. Obgleich Pascal Berfasser ift, so haben boch mehre seiner Freunde viel beigetragen: Nicole vers befferte ben 2., 8., 13., 14. Brief, entwarf gu bem 9., 11. und 12. Briefe ben Plan und lieferte gu ben brei letten die Materialien. "Der Ton ift sich in ben Bries fen nicht immer gleich geblieben. Ansangs ift es mehr bie Sprache bes lebenbigen 3wiegesprachs; indem Pascal theils in ber Lebendigfeit bes Briefftyls mit feinem Freunde in ber Proving fich unterrebet, theils bie Gesprache mebrer Personen unter sich ergablt. Diefer gleichsam borpelte Dialog erhöhet feine Lebenbigfeit. Wie benn iberbaupt bie Schriftsteller von Port-Royal ihren Styl auf bestimmte Regeln zurudzuführen pflegten, fo hatte auch Pascal als Geset ber Kunft bes Schriftstellers festgestellt: 1) Der Lefer, ober vielmehr ber, mit welchem wir reben. muß die vorgebrachten Dinge ohne Mube und mit Ber-

<sup>4) 1)</sup> Gewisse Gebote Gottes können von den Frommen nicht gehalten werden, und es fehlt ihnen, auch wenn sie dem Willen dazu haben, hinreichender göttlicher Beistand; 2) den Gnadenwirkungen kann im Raturzustande Riemand widerstehen; 3) um von Gott etwas zu verdienen, darf der Mensch nicht eben frei von aller (auch innerer) Rothwendigkeit, sondern nur frei vom (außern) Iwange handeln; 4) die Regerei der Semipelagianer bestand darin, daß sie lehrten, der Raturmensch habe das Vermögen, die zuvorkommende innere Gnade auszuschlagen oder anzunehmen; 5) es ist semipelagias nisch gerebet, daß Christus für alle Menschen gestorden sei.

<sup>5)</sup> Bon bessen Frau, Pascal's Schwester, rührt eine sehr gemuthliche kobensbeschreibung ber, welcher wir großentheils gefolgt find.

gnugen verfteben; 2) er muß Interesse bafur bekommen, fodaß bie Eigenliebe ihn um fo eber bazu bewege, bar= über nachzudenken. Ein naberes, gegenseitiges Berbalts niß bes Schriftstellers und bes Lefers, eine Art von Raps port, schien ihm nothwendig, baber er ben Einbruck jebes Wortes und Sages zuerft an feinem eigenen Gefühle, an eigener Erfahrung erproben wollte. Nur das tiefe Studium bes menschlichen Bergens gibt uns die rechten Berhaltnisse ber Rebe. — Nach und nach wird bas 3wiegesprach in ben Briefen zur Rebe; es ift als faben wir ihn mit aufgerecktem Arme auf ber Rebnerbuhne, vor bem Parlamente, vor Taufenden, vor Baterland und Kirche bie verberblichen Lebren ber Gegner, biefen gleisnerischen Hochverrath an ber menschlichen, an ber driftlichen Gefellschaft anklagen. Er erinnert uns an die Philippika bes alten Anton Arnauld. Es ware ein Leichtes, eine Maffe von Beugniffen und Urtheilen beigubringen, welche Die Briefe Pascal's beinabe über alle anderen Producte. namentlich ber claffischen Literatur Frankreichs, erheben. Boltaire, welcher über bie theologischen Streitigkeiten bes Sanfenismus fo unerbittlich gespottet hatte und im Ungesichte ber Berwirrung, barein ber über ein Sahrhundert fortgesette Wortwechsel sich am Ende verlor, geneigt mar, auch feine Anfange alfo aufzufaffen, Boltaire fallt in feis ner Geschichte Louis' XIV. folgendes Urtheil barüber: Das erfte Buch von Genie in frangofischer Profa waren bie Provincialbriefe. Alle Arten von Beredfamkeit find barin befaßt. Es findet fich barin fein Wort, bas feit bunbert Sahren unter ber Beranderung gelitten hatte, welche fo oft die lebenden Sprachen umwandelt. bieses Buch ist die Epoche ber Firirung unsrer Sprache gurudauführen. Der Bijchof von Lugon, ber Gohn bes berühmten Buffy, hat mir gefagt, daß er einmal ben Bifchof von Deaur (Boffuet) gefragt, welches Buch er am liebsten geschrieben haben mochte, wenn er nicht bie feinigen gemacht hatte. Boffuet antwortete ibm: bie Pros vincialbriefe 9."

Indessen hatte diese außerordentliche geistige Aufregung und Anstrengung seinen Gesundheitszustand um Bieles verschlimmert; seine Schwester redete ihm zu, das Geräusch der Hauptstadt ganz zu verlassen, und er begab sich längere Zeit aus's Land. Dann kehrte er nach Paris zurück, entsagte aber allem öffentlichen Verkehr und richtete sich einen sesten Lebensplan strenger Entsagung ein. So viel es anging, entbehrte er alle Bedienung, er machte sich selbst sein Bett, holte selbst sein Essen aus der Küche und trug es auf sein Zimmer, er gebrauchte einen Anderen blos zum Kochen, zum Ausgehen in die Stadt und zu Dingen, die er durchaus nicht selbst besorgen konnte. Seine ganze Zeit wandte er auf Gebet und auf Lesen der heiligen Schrift. Er pslegte zu sagen, die Bibel sei nicht eine Erkenntnisquelle sur den Geist, sondern für das herz, und nur denen gedssnet, welche das herz auf der rechten Stelle batten, sur die Ubrigen unzugänglich. Er las sie

so eifrig, daß er sie auswendig wußte; ja wenn Jemand Falfches anführte, fo fagte er gleich auf's Bestimmtefte: Das ift nicht in ber beiligen Schrift, ober bas ftebt barin, und bezeichnete genau die Stelle. Er las auch alle Commentare mit großer Sorgfalt, und feine glubenbe Liebe zur Bahrheit überwand leicht alle vorkommenden Schwierigkeiten. Um biefe Beit wurde bie Tochter feiner Schwester welche schon seit viertehalb Jahren an einer für alle Arzte unheilbaren gefahrlichen Thranenfiftel litt, burch bie Berührung mit einem heiligen Dorne (welscher noch in dem Port-Royal der Vorstadt St. Jacques in Paris aufbewahrt wird) geheilt. Bon biefem Bunder, beffen Bahrbeit fur Glaubige brei große Arzte, bie geschickteften Chirurgen Frankreichs und ein feier liches Urtheil ber katholischen Rirche bestätigten, murbe Pascal, weil es an feiner Nichte und Pathe geschehen war, ungemein gerührt. Geine Freude, bag in einer Beit, wo in ben Bergen ber meiften Menschen ber Glaube gang erloschen ichien, foldes Bunber fich ereignete, mar fo groß, baß ihm eine Menge von Gebanten über bie Das tur bes Wunders und von da weiter über ben Glauben austromten. Auf biefe Beranlassung entstand in ihm ber Plan, die falschen Bernunftschluffe ber Freigeister zu wie berlegen. Er hatte ihre Berte mit großem Gifer ftubirt und gab fich biefer Ibee mit allen Kraften bin. Die lete ten Jahre feines Lebens verwandte er jum Sammeln eingelner Gebanken, ber Tob aber entriß ibn ber Ausfuhrung biefes großartigen Werkes, über beffen Plan wir aus ber Cinleitung ju ben Pensees Folgendes entnehmen: Pascal faßte ben Plan zu einem großen Berte über bie Religion, wenige Sahre vor feinem Tobe. Man barf fic aber nicht wundern, daß er fo wenig dafür niebergeschries ben hat: benn er pflegte über bie Gegenstanbe erft lange nachzudenken, bas Gebachte in feinem Ropfe zu orbnen und fur feine Birkfamteit die beste Stellung aufzusuchen, bevor er etwas davon zu Papiere brachte. Da er ein beispielloses Gedachtniß hatte, sodaß er behauptete, Richts von bem, was einmal feinem Geifte eingepragt mar, jes mals vergeffen zu haben, und beshalb nicht zu fürchten brauchte, daß ihm einer ber gefaßten - Gebanten wieber entgeben mochte; so zogerte er auch mit bem Aufschreis ben, entweder aus Beitmangel, ober weil ihm seine ges brechliche Gesundheit nicht verstattete, mit anhaltendem Meiße zu arbeiten. Darum ist denn auch mit seinem Tobe bas Michtigne seines großen Planes verloren gegangen; denn er hat fast Nichts über die Grundsase, über die Beweisführung ober über die Anordnung hinter= lassen. Alles war blos in seinem Ropfe vollendet. Aber gludicher Beife hat er einmal munblich ben gangen Plan in Segenwart mehrer seiner vertrautesten Freunde entwidelt. Und diese Manner, benen man wol ein Urtheil über bergleichen Dinge zutrauen fann, gestehen, baß fie nie etwas Schoneres, Rraftigeres, Ruhrenberes, Ubergeus genderes gebort; bag bas, mas fie in einem munblichen Bortrage, ben er in zwei ober brei Stunden ohne alle Borbereitung gehalten, über ben Plan diefes Bertes ets fahren, fie ju ben hochsten Erwartungen berechtigt habe, jumal bei einem Manne von folder Fabigfeit, welcher

<sup>6)</sup> So Renchlin in feiner Geschichte vom Port-Royal (1. Bb. S. 636 fg.), beren zweiter Band, leiber noch nicht erschienen, aussführlichere Untersuchungen über Pascal enthalten wird.

fich niemals mit ber ersten Abfassung einer Arbeit begnuge

te, fonbern oft feilte und umarbeitete.

Nachdem er ihnen gezeigt hatte, welche Art von Beweisen auf ben menschlichen Geift am eindringlichsten und schlagenbsten wirkten, behauptete er, bag bie driftliche Relis gion ebenso viele Beweise ihrer Mahrheit und Gewißheit ha= be, wie jedes andere Ding in der Belt, deffen Richtigkeit Niemand bezweifelt. Er begann mit einem Gemalbe bes Menschen, bei welchem er Nichts, weber Außerliches, noch Innerliches, ausließ. Dann feste er einen Menschen, welcher, nachbem er vorber in allgemeiner Unwissenheit und in ganglicher Gleichgultigkeit in Rucksicht auf bie Dinge und auf sich selbst gelebt hat, anfangt sich zu bes trachten. Er erstaunt, ba eine Menge von Sachen zu entbeden, an welche er niemals gebacht hat; und er wurde nicht ohne Bewunderung alles das wahrnehmen, was ihn Pascal empfinden lagt von feiner Große und feiner Ries brigkeit, von feinen Borgugen und feinen Schwachen, von ben wenigen Erkenntnissen, welche ihm übrig bleiben, und von ber Dunkelheit, die ihn fast auf allen Seiten ums gibt, furz überhaupt von ben erstaunlichen Biberforuchen in feinem Wefen. Er tann nun nicht mehr gleichgultig bleiben, und wie unempfindlich er auch bis babin gemes fen, er muß munichen, nachbem er gefeben, mas er ift, auch zu erfahren, woher er fommt und was er werben soll. Da führt ihn Pascal mit seiner Bigbegierbe zuerst au ben Philosophen; und nachbem er ibm Alles berichtet bat, was die berühmtesten Philosophen aller Schulen über bie Ratur bes Menschen gelehrt haben, macht er ibm so viele Fehler, Schwachen, Biberspruche, Irrthumer in als Ien ihren Behauptungen bemerklich, daß er zu ber uns zweifelhaften Uberzeugung kommt, ba fei bie Bahrheit micht zu finden. Er läßt ihn bann alle Zeiten und Bolter burchgeben mit ben verschiebenften Religionen, und zeigt wiederum auf's Deutlichste, daß fie alle voll Citelsteit, Thorpeit, Irrthumer und Ausschweifungen find, also auch da keine Befriedigung zu finden ift. Ferner richtet er feinen Blid auf bas jubifche Bolt, beffen außerorbent: liche Begebenheiten leicht seine Ausmerksamkeit anziehen. hier weist er ihn bin auf bas einzige Buch, burch weldes jenes Bolt fich regiert, und welches Alles jusammen, feine Gefdichte, fein Gefet und feinen Glauben umfaßt. Raum hat er bies Buch geöffnet, so lehrt er, bag bie Welt bas Werk eines Gottes ift, bag berfelbe Gott ben Menschen nach seinem Bibe geschaffen und ihn mit all ben Borgugen, welche seinem Stanbe jufommen, ausgeruftet bat. Obgleich er feine Uberzeugungsgrunde für biefe Bahrheit bat, so gefällt sie ihm boch; benn seine Bernunft allein findet es wahrscheinlicher, bag ein Gott ber Urheber bes Menfchen und ber Welt ift, als baß bie Menschen sich selbst burch ibre eigene Einsicht gebildet haben. Doch bemerft er balb aus bem Gemalbe, wels ches ihm von dem Menschen entworsen ift, daß er beis weitem nicht alle die Borgüge besitzt, mit welchen er aus ber Sand bes Schopfers bervorgegangen ift. Aber er bleibt nicht lange bei biefem Bebenten; er lieft in bem Buche weiter und findet, baß, nachbem Gott ben Men: fifen in ben Stand ber Unschuld gesetht hatte, bie erfte

Handlung beffelben bie Emporung gegen seinen Schlofe und ber Disbrauch ber empfangenen Gaben mar. Dascal macht bann begreiflich, bag biefes Berbtechen als me ter folden Umftanden bas größte, nicht an bem Einen Menschen allein, welcher fortan in Elend, Schwachbeit, Arrthum und Berblendung fant, sondern auch an allen feinen Nachkommen gestraft sei, welchen ber erfte Amich seine Berderbtheit mitgetheilt, vererbt hat und vereihn wird für alle folgende Zeiten. Er zeigt ihm bann ber schiebene Stellen jenes Buchs, woraus biese Bahrheit bervorgebt. Er macht ibn aufmerkfam barauf, bag wi bem Menschen immer nur geredet wird rudfichtlich bie fes Standes der Schwachheit und Widernatürlichkeit, baf fein ganzes Fleisch verberbt genannt wird, er in seinen Sinnen verlaffen ift, die Begierde jum Bofen von fo ner Geburt an bat: weiter daß biefer erste Kall die Dulk ist nicht nur von allem ihm in seiner Natur unbegreisich Erscheinenben, sondern auch von vielen Birtungen aufm ihm, beren Urfache ihm unbekannt ift. Endlich fiellt n aus jenem Buche ein Bild bes Menschen auf, welche nicht mehr von dem ersten vorangeschickten verschieden if Aber nicht genug, daß er ihn den Zuftand des Elmis kennen lehrt, Pascal unterrichtet ihn auch, wie n i bemfelben Buche Troft finden tann. Er entwidelt im wie bas Mittel bagu in Gottes Sand fleht; bag wir an ihn und wenden mussen, um die fehlenden Krafte ju " langen; bag er fich bewegen laffen und felbft ben Den schen einen Retter schicken will, welcher für sie genup thun und ihrer Dhnmacht zu Bilfe tommen foll. Rad bem er noch viele eigenthumliche Bemerkungen über bis Buch biefes Bolks gemacht hat, zeigt er, wie bier allem auf eine wurdige Beise von bem bochften herm gentet und die Idee einer wahren Religion gegeben werde. Er macht besonders aufmerksam auf bas Besen ihres Gulus, welches in der Liebe zu Gott besteht: ein Puntt, bie biese Religion augenscheinlich von allen andern untersche bet und diefe in ihrer Irrthumlichkeit blofftellt. Dbgleid Pascal, nachbem er ben Menschen, welchen er unmertid überzeugen will, schon so weit vorgeführt, noch Richts jum Beweise ber gefundenen Bahrbeiten gefagt bat, fo hat er ihn doch in den Stand gebracht, fie freudig auf zunehmen, vorausgesett, baß er fich ihnen gang bingibt und felbft von ganzem Bergen ihre feste Begrundung wunscht, weil er darin so große Bilfsmittel für seine Rube und fur die Aushellung seiner Zweisel findet. Dies ift auch ber Standpunkt, auf welchem jeber vernunftige Ments sein mußte, wenn er allen Schriften Pascal's 90 folgt mate: bann fann man annetmen, baf er leicht alle Beweise zugeben wurde, welche ber Berfaffer fur bie Beflatigung ber Babrbeit und Gewißbeit aller wergetroch ten wichtigen Bahrheiten, tie ben Grund bei driftlicht Glaubens, von bem er überzeugen will, bilben, noch wi tragen wird. Um furg von der Art biefer Beweife Et niges anzugeben, so blieb er, nachbem er im Allgemeinen gezeigt batte, bag bie erwähnten Babrbeiten fich in ! nem Buche, an beffen Birtichteit fein Renfc mit # funden Sinnen zweifeln tonnte, finden, vorzugeweife bi ben Buchern Mosis fieten und bewies berrch sehr will

Einzelnheiten, bag es ebenso unbenkbar sei, Moses habe Ralfches niebergeschrieben, als bas Bolt habe fich, selbst wenn Mofes folden Betruges fabig gewesen mare, von ihm tauschen lassen. Auch sprach er von den großen Bunbern, welche in biefem Buche erzählt werben; und ba fie fur biefe Religion von großer Bebeutung maren, fo bewies er ihre Bahrheit nicht blos burch bas Ansehen bes Buches, welches fie erzählt, sonbern auch burch bie fie begleitenden Rebenumstande. Beiter erklarte er, wie bas ganze Gefet Mofes ein vorbilbliches fei; bag Alles, mas bie Juben erfahren, nur die Gestalt der bei der Ankunft bes Meffias erfüllten Bahrheiten fei, und bag nachbem einmal ber Schleier von biefen Geftalten binweggenom= men war, biejenigen, welche Jesum Chriftum annahmen, leicht die Erfullung bes Gefehes und seine Bollendung hatten wahrnehmen tonnen. Run bewies er die Bahrs beit ber Religion burch bie Beiffagungen ber Propheten. und zwar in einer weitern Ausbehnung, als bei ben ans bern Argumentationen. Da er hierin viel gearbeitet hatte und barum viele ihm gang eigenthumliche Gesichtspunkte aufstellen konnte, so zeigte er bie Bebeutung und ben Bus sammenhang ber Beifsagungen mit einer bewundernswurs bigen Leichtigkeit und setzte fie in das kraftigste Licht. Endlich ging er vom alten Testamente auf bas Neue über und entnahm bie Beugniffe fur bie Bahrheit aus bem Evangelium. Er begann mit Chriftus; und obgleich er bisber schon burch bie Propheten und burch bas Gefet gezeigt hatte, daß in ihm und durch ihn bas Alles auf's Bolltommenste erfullt sei, so brachte er doch noch viele Beweise bei, welche aus bem neuen Testamente, aus feis nen Bunbern, aus feiner Lehre und aus feinem Leben genommen waren. Dann blieb er bei ben Aposteln ftehen und that bar, bag man fie weber ber Betrugerei noch bes Betrogenseins anklagen burfe. Bei alle bem machte er noch schone Bemertungen über bas Evangelium felbst, über ben Stol ber Evangelisten, über ihre Person, über die Apostel und beren Schriften, über bie ungeheuere Babl ber Wunder, über bie Martyrer, über bie Beiligen, furz über alle einzelnen Mittel, burch welche Die driftliche Religion ins Leben gerufen ift. Und obs gleich keine Zeit übrig war, in einem bloßen Bortrage eis nen fo reichen Stoff zu erschöpfen, so sagte er boch ge-nug, um zu überzeugen, bag bies Alles nicht bas Wert ber Menschen sein konne, sonbern gottlichen Ursprungs fein muffe.

Bie schon gesagt, hat Pascal nicht zur Aussührungeines so außerordentlichen Werkes, bessen vorläusige Mansentwickelung nicht undeutlich an die Constructionen neuerter Philosophie erinnert, mit dem Unterschiede, daß er der Geschichte eine größere Beweiskraft zugesteht, kommen können. Nur Fragmente, einzelne abgerissene, unausgessührte, ungeordnete Andeutungen, welche kaum eine Borsstellung von der Großartigkeit des ganzen Werkes geben können, sind und in seinen Penseses übriggeblieden. Obsgleich er erwartete, daß ihm zur Aussührung seines großen Planes Gott noch Gesundheit und Zeit wiederschenzken werde, so fürchtete er doch, Manches vergessen zu können, und seines demnach neue Gedanken, Einfälle,

Gefichtspunkte, Empfindungen, fogar einzelne Ausbrucke und Bendungen, sobald er fich einigermaßen leichter fühlte. auf. Er nahm baju bas erfte befte Studchen Papier. und warf seinen Gebanken oft nur mit halben Borten bin; benn er schrieb ja nur fur fich ju bereinstigem Gebrauche. So ist ber größte Theil ber Pensées entstanben. Manche find barum unvollendet, turz und unverstanblich, oft auch weniger eigenthumlich und elegant gefcrieben. Manchmal begegnete es ihm wol, bag wenn er einmal die Feber in der Sand batte, er nicht aufboren mochte zu schreiben, daß er bann weiter schrieb und manchen Gebanken, wenn auch nicht mit berfelben Bewandtheit und Kraft bes Geistes, die ihm bei gefundem Korper zu Gebote gestanden hatten, ausführlicher behan-belte. Daher ift es gekommen, daß man einige vollftans biger entwickelte Capitel in der Ausgabe der Pensees vorfindet. Nach seinem Tobe fand man die Bettel und Papierftreifen mit biefen Sinwerffeln feines außerorbentliden Geiftes bunt unter einander gerftreut. Die Berausgeber haben fie in eine ungefahre Ordnung nach ben Daterien gebracht; boch lagt fich vermuthen, bag biefe noch

mehr fostematisch hatte werben konnen.

Bir tehren zu ber Schilberung gurud, welche feine Schwester über bas Privatleben mabrend seiner letten Lebensjahre entwirft. Die Entfernung von dem Gerausche ber Belt war kein hinderniß, daß geistig und burgerlich hochgestellte Leute, welche basselbe Bedurfniß ber Abgeschiedenheit fühlten, sich bei ihm Raths erholten und biefen punktlich befolgten; bag Andere, welche von 3meifeln über Angelegenheiten bes Glaubens beunruhigt murben, fich von ihm belehren ließen und überzeugt weggingen; fodaß viele von benen, welche in jener Beit burch ihr chriftliebes Leben ausgezeichnet waren, gestanben, ihm almuffen. Diefer vielfache Umgang, wenn er auch noch fo fromme 3wede hatte, feste ibn boch in einige Beforgnif. Da er aber mit gutem Gewiffen Memanben, ber feine geistliche Busprache verlangte, abweisen konnte, so ersann er ein Mittel gegen etwanige Gefahren. Er nahm bei solchen Gelegenheiten einen eisernen, mit kleinen Stacheln besetzen Gurtel und legte ihn um den blogen Leib. Sobald in ihm auch nur ber leiseste Gebanke von Eitelkeit aufstieg, oder sobald er an dem Orte, wo er grade mar ein besonderes Wohlgefallen empfand, so stieß er ich der Ellesgen, um den Schmerz zu verdoppeln und sich an seine Pflicht zu erinnern. Diese Selbspeis nigung schien ihm fo nuglich, bag er fie bis an seinen Tob ubte, ja noch in feinen letten Lebenstagen, wo er boch vor korperlichen Schmerzen weber schreiben noch les fen konnte und weder etwas thun noch spazieren geben burfte. Er schwebte in bestandiger Furcht, daß der Mangel an Beschäftigung ihn von seinen 3weden abwendig machen konnte. Diefe Strenge, welche er gegen fich felbft ubte, floß aus bem Grundfage, allem Bergnugen gu entsagen, auf welchen er seine ganze Lebensordnung gruns bete. Ebenso entsagte er allem Uberflusse und entfernte 3. 23. aus seinem Bimmer die Tapeten, weil er fie für unnut hielt und die Regeln bes Anstandes ibm keine

4 Hilly will light to but to all on Manifest, his post three Car. The post of the self of selection in an attack, were the second of the property to the selection of the sele Significated and wifeline may before the active frances for the fully neighbor to strong the strong from the strong the strong from the st tin in bin stinger gindildergrotte geeriffen bie Angleinen, hat for Magai tilen am tipe fieben " I ie beftige Gra Mantering tertaka Marcal foliam und melilie flan bad bien talle feiten b'nnen, erfinte feine Winbilling felb licht filt fit filte baft et an felner Gelle linner einen to army an let of historic whee her makes Abgenith, feat Andie Animal man in territor time Alemant binable. Militar to a first for Another on allen metophologichen Unirrodinarie unde talare Meller behalligen ein parate should be death to make the telephoral telephoral collection to the state of the st holy por to proper to produce in the water bears. Markett up warred probabiling from them to the first AND HUMBER OF THE HOLLSON WAS ALL TO BE THE STATE A to the Miller of the part by the Ward Ward to be a la Will margeth material colored to 100 miles in 11 1 " were med to write a gladewood good Wife of expendity from the first to a first in the principle of the order the british the All founds, out, and to be to As to water water out to be the much the topic date

er einschiedenen Wermisten empfand, sebad es ein verse fon war, tenn er esse, um ben Magen, in ven Gen Gelicken zu befriedigen. Die Peinigung im Ginne ging nicht nur so weit, daß er ihnen alles la nehme verlagte, sondern daß er ihnen grade des ilna nehme, entweder Speise oder Arzuei, ausbeängte. Er vier Lahre Araftbruhen genossen, ohne den geringsin kerwillen zu zeigen; er wandte alle Mittel an, so ich sle auch sielen, welche man ihm zur Heckung in Wesundheit empfahl.

Geine Liebe gur Armuth war ebenfall iche gr fobaff, wenn er etwas unternehmen wollte, ter me ibn Nemand um feinen Rath fragte, ihm gmert ie fin in ben Ginn fam, ob wol babei bie Liebe ju bus Detbatigt werben tonne. Giner ber Gegentiente, welthen er fich am meiften prufte, war bie Reigne Allem fich auszuzeichnen, ju Milem bie beften Arbeiten Wellien und bergleichen mehr. Er fonnte nicht ie Wenn man immer fo febr fur feine Bequemaidten in Wie beführ, baf man Alles gleich in feiner Ritte wer und fautent antere Dinge, welche man wim Ber Mul. weil man nichts Boies babei arrymiten. In butterite nicht fo, er meinte, miches fer fin feibig, beby himself ausgemerken, als treier Danig jur Ber where der Modantandiaten, welche inserte heles thurberes bates moin. en all Arthur manner but anniher und bereiten. walles und nicht auf bu Breiterfanden ben ti the tiple of the most manner and De the way of your of part way on . Mer ber bine mitte Guit tit mitte fer a Some to bis the state of the Be bet the Belle to the Bell to all Continues to Comme tender at some to Suite Contraction to the second to the der mit unt an State aller A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH The British Bills that he fortunes Charles Britis Beriter Street was . Test 2 20 1 7 % 2 max 3

ben hatten, Alles hinzugeben. Ferner behauptete er, die große Menge der Armen sei sehr nütlich, und es zeuge im Angesichte so vielen Elends und so vieler Entbehruns gen von einem recht harten Herzen, wenn man nicht freis willig und gern alle unnützen Bequemlichkeiten und allen ich leit überstüssigen Bierath fahren lassen wolle.

Ebenso gewissenhaft hielt er auf Reuschheit in Borcaria in at ten und Berten, fowol bei fich felbst, ale bei Anderen: um ma z fo febr, bag er oft in scheinbar gang unschuldigen Reben etwas Gefährliches und Tabelnswerthes fand. — Kolgenmit mi bes begegnete ihm brei Monate vor feinem Tobe und gibt einen Beweis von seiner Milbthatigkeit. Als er eines at ima : Tages aus ber St. Sulpiciusfirche von ber Meffe gurud's withte tehrte, trat ein ungefahr funfzehnjahriges (fehr ichones) Em um Mabchen auf ihn ju und bat um ein Almofen. Ibn rubrte es, folche Jugend einer fo augenscheinlichen Gefahr ausgeseht zu feben. Er fragte fie nach Namen und Bers tunft und mas fie jum Betteln gebracht habe. Er erfuhr, baß fie vom ganbe mar, ihr Bater geftorben und ihre kranke Mutter grade an jenem Tage ins hospital gebracht war. Sogleich glaubte er, daß bieses Dabchen ihm von Gott zugeschickt sei, nahm fie mit, brachte fie in's Gemis nar, übergab fie einem guten Priester, verforgte biesen mit Gelbe', und bat ihn, auf fie forglich ju achten und fie fo unterzubringen, bag fie eine fur ihre Jugend geeignete rechtschaffene Erziehung empfinge. Um bas leichter ausführen zu konnen, versprach er, am andern Tage eine Frau ju fchiden, welche ihr Rleiber und alles andere au einem anftanbigen Untertommen Nothige taufen folle. Es

geschah, und bas Mabchen wurde aut versorat. Seine Liebe zu Gott prägte sich auch in allen Les bensverhaltniffen aus. Weil er Gott liebte, fo liebte er auch den Konig. Bur Zeit der Unruhen in Paris war er auf's Heftigste erschuttert. Bas man ihm auch zu ihrer Vertheidigung ober Entschuldigung fagen mochte: er wies Alles auf bas Entschiebenste zurud. Wollte man, fagte er, in einem Staate, wie Benebig, ber einmal eine Republit ift, einen Konig einseten und ben Burgern bas fcone Gottesgeschent der Freiheit rauben, fo murbe bies ein schreiendes Unrecht sein. Aber in einem Lande, weldes einmal einem Konige gebore, sei es ein Sacrilegium, wenn man ihm bie schuldige Achtung versage. Denn biefer fei nicht nur ein Bilb ber gottlichen Gewalt, fondern auch ein Theilhaber berfelben; wiberstrebe man ihm, so wiberftrebe man auch ber sichtbaren Ordnung Gottes. Man konne die Große biefer Sunde nicht fart genue schilbern, ba fie obenein immer mit einem Bingarreiege verbunden sei und biefer zur Berletzung der Rachstenliebe fithre. Un biefem Grundfate bielt er fo ftreng fest, bag er, um nicht bagegen zu verstoßen, bie vortheilhaftesten Unerhietungen ausgeschlagen hat. Aber boch kann man nicht fagen, bag er ferviler Gefinnung gewesen fei. Schreibt er an einen bochgeftellten Mann : "Es ift nicht nothwendig, daß, weil Sie Bergog find, ich Sie achte; aber es ift nothwendig, baf ich Gie gruße. Wenn Gie Ber= zog find und ein rechtschaffener Mann, fo werbe ich dies fer und jener Eigenschaft die schuldige Hochachtung nicht versagen . . . . Wenn Sie als Herzog und Pair nicht

bamit zufrieben waren, bag ich unbebeckten Sauptes vor Ihnen ftanbe, und wenn Sie verlangten, bag ich Sie auch noch achtete, so murbe ich Gie bitten, mir die Gi= genschaften zu zeigen, welche Achtung verbienen. Wenn Sie bas thaten, so erhielten Sie bieselbe; benn ich wurbe sie Ihnen bann nur mit Unrecht verweigern. Aber wenn Sie es nicht thaten, so verlangten Sie mit Unrecht meine Uchtung, und wahrlich, Sie wurden sie auch nicht bekommen, und wenn Gie ber größte Furft ber Belt waren." - Roch ein anderer Charafterzug, welcher auffallend erscheinen fann, ging folgerichtig aus seinem ftrengften, ja meist scrupulosen Moralspfteme bervor. Er wollte namlich keinen Menschen — ungeachtet er große Pietat gegen seine Altern ftets gezeigt hatte - ausschließlich lieben, ihm fich hingeben, tabelte es auch fehr, wenn man ihm mit inniger Liebe anbing: benn er meinte, nur Chris stum durfe der Mensch mit unbedingtem Vertrauen und mit gangem Bergen lieb haben. hierher gehort folgende Außerung von ihm, welche fich auf einem feiner Bettel gefunden hat: "Es ift unrecht, daß man fich an einander bindet, wenn man es auch gern und mit Freuden thut. Ich wurde diejenigen tauschen, in welchen ich bics Ber= langen entstehen fabe; benn ich bin Niemanbes Biel und konnte sein Begehren nicht befriedigen. Bin ich nicht bereit zu fterben? Und wird also nicht auch ber Begenstand ihrer Unhänglichkeit fterben? Da ich eine Unwahrheit, auch wenn ich noch so suß bavon zu überreben suchte und mir es noch so viele Freude machte, aussprechen wurde, indem ich Andere meiner volligen Liebe und Hingebung versicherte: so bin ich ebenso schuldig, wenn ich mich lieben laffe, und wenn ich bie Liebe Unberer suche. Ich muß biejenigen, welche fich einem folchen Traume bingeben moch= ten, belehren, bamit fie ihm nicht glauben, und fich nicht an mich hangen, benn fie follen ihr Leben und ihre Gor= gen barauf richten, wie fie Gott finden und ihm mobige= fallen tonnen." - Er felbft bat auch von fich eine Schilberung hinterlaffen, welche in ber Rurge feine gange Gigenthumlichfeit jufammenfaßt. "3ch liebe, heißt es bort, Die Armuth, weil Jefus Chriftus fie geliebt bat. 3ch liebe bie irbifchen Guter, weil fie Gelegenheit geben, ben Urmen beizustehen. 3ch halte Treue einem Jeben. 3ch vergelte nicht Bofes benen, welche mir's gufugen, aber ich muniche ihnen eine ber meinigen gleiche Lage, wo man pon ben meiften Menschen weber Gutes noch Bofes erfre immer wahr, aufrichtig, treu gut fein, und habe eine innige Buneigung zu denen, welche Gott mit mir eng vereinigt hat; ich mag allein fein ober im Ungefichte ber Menschen, ich habe bei all meinem Thun Gott vor Augen, welcher es richten wird, und bem ich es ganz geweihet habe. Das find meine Empfindungen, und ich preise alle Tage meines Lebens meinen Erloser, welcher fie in mich gelegt hat, und welcher einen schwa= chen, elenden, begehrlichen, stolzen und ehrgeizigen Den= schen von allen diesen Ubeln befreiet hat durch feine un= endliche Gnade."

Seiner außerordentlichen geistigen Vorzüge ungeache tet besaß er eine wunderbare Einfalt, welche vorzugsweise in der Ausübung der kirchlichen Gebrauche sich zeigte.





Rebe Art bes Gottesbienftes liebte er, befonders aber bie Meinen Soren, weil fie aus bem 118. Pfalm ausammengefest find, in welchem er fo viele Schonheiten fand, bag er ibn oft laut berfagte. Wenn er sich mit feinen Freunben über die Schonbeiten biefes Pfalms unterrebete, fo war er vor freudiger Begeislerung gang außer fich. Er perfaumte auch feine Gelegenheit bem Gottesbienfte beis zuwohnen und so auch burch außerliche, fichtbare Beichen feine Frommigkeit an ben Tag ju legen. Wenn man ibm, wie bies an vielen Orten zu geschehen pflegt, die monatlichen Beichtzettel schickte, so empfing er fie mit aroffer Ebrerbietung; alle Tage las er ben barauf flebenben Spruch. In ben letten vier Sahren feines Lebens, wo er nicht arbeiten konnte, bestand seine vorzüglichste Erholung barin, bag er alle Rirchen besuchte, wo Relis quien ausgesett ober sonft Keierlichkeiten begangen murben; und er hatte zu diesem 3wede einen geistlichen 21s manach, welcher ihm über die firchlichen Feiern jedes Drs tes Auskunft gab. Alles bas that er auf so bemuthige und einfaltige Beife, baß fich Sebermann barüber vers munberte; und daß ein sehr tugendhafter und erleuchteter Mann in Beziehung hierauf fagte: "Die Gnade Gottes offenbart fich in großen Geiftern burch bas Kleine, und in gewöhnlichen Geiftern burch bas Große." Diefe icone Einfalt zeigte fich, sowol wenn er von Gott rebete, als auch wenn er nur von sich felbst sprach: sobaß ein febr frommer und gebildeter Geiftlicher, welcher ihn noch am Borabende feines Tobes ju feben wunfchte, nach einem Berweilen von einer ganzen Stunde von ihm wegging mit ben Borten: "Troftet euch! wenn Gott ihn abruft, fo habt ihr Grund ihn ju preifen fur die bobe Unade, bie er ihm erwiesen bat. Ich batte immer viele große Gigenschaften an ihm bewundert, aber eine so große Ginfalt ber Geele, wie ich jest wahrgenommen, nie geahnet. Das ist bei einem Geiste, wie ber seinige ift, etwas Unvergleichliches. Ich wunschte von ganzem Bergen, an feiner Stelle ju fein." — Der Pfarrer von St. Stephan (Beurrier, nachbur Abt von St. Genevieve), welcher ibn in seiner Krantheit gesehen hatte, sagte auch: "Er ist ein Kind, bemuthig und ergeben wie ein Kind." Wegen dies fer seiner Einfalt dutte man ihn auch ohne Ruchalt auf alle seine Fehler aufmerksam machen, und er borte mit großer Aufmerksamkeit zu und beachtete jede Burechtweis fung. Seine übermäßige Lebendigkeit machte ihn oft so ungebulbig, daß man ihn schwer befriedinen kannte wenn man ibm bas fagte, ober wenn er bemertte, bag er Iemanden burch sein ungedulbiges Befen betrubt hatte, so suchte er seinen Kehler burch so viel Milbe und Sanft= muth wieder gut ju machen, daß er baburch niemals bie Freunbschaft Jemanbes verloren hat.

Seine lette Krankheit — und wir folgen auch hiers in genau ben liebenswurdigen Berichten seiner Schwesster — begann zwei Monate vor seinem Tobe mit einem seltsamen Ekel. Der Arzt rieth ihm, seste Speisen zu vermeiben und absührende Arzeneien zu nehmen. Er hatte einen gutmuthigen Menschen mit seiner Frau und seinem ganzen Haushalte bei sich, dem er ein Zimmer gegeben hatte, und den er, blos aus Milde, mit Holz versorgte;

benn er zog von ihm keinen weitern Ruben, als baf er in seinem Sause nicht allein sein mochte. Der Sobn bieses befam die Poden, und Pascal fürchtete, seine Schwester mochte aus Besorgniß fur ihre Kinder wahrend der Beit nicht zu ihm tommen. Aus ber Rabe bes Kranten mußte er geben. Aber ba er fürchtete, baß, wenn biefer ans feinem Saufe fortgeschafft wurde, bies ihm bie größte Befahr bringen konnte, so zog er es vor, selbst zu geben, inbem er sagte: Es liegt weniger Gefahr für mich in ber Beranderung meines Wohnorts, und barum muß ich benselben verlassen. Go tam er benn am 29. Juni ju feiner Schwester, ber Krau Perier, und ift nicht wieder wear gegangen; benn schon brei Tage barauf befiel ibn eine sehr heftige Kolik und raubte ihm allen Schlaf. Bei feiner Geiftestraft aber und seinem Ruthe ertrug er alle Schmerzen mit wunderbarer Gebuld. Er ließ nicht ab, alle Lage selbst aufzusteben und seine Arznei zu nehmen, und bulbete burchaus nicht, bag man ihm ben geringften Dienst leistete. Die Arzte, welche ihn behandelten, saben bie Große seiner Schmerzen; aber weil sein Duls noch sehr gut und ohne Beranderung ober Fieber war, so bielten fie ben Buftanb für gefahrlos. Ungeachtet biefer Unficht ließ er boch, ba die Schmerzen zunahmen und die schlaflosen Rachte ibn zu sehr schwächten, am vierten Tage seiner Krankheit, ohne bis dahin bettlägerig gewesen zu sein, den Pfarrer holen und beichtete. Das beunruhigte feine Freunde. Ginige befuchten ibn, gang außer fich por Aurcht. Die Arate felbst erstaunten barüber. Pascal wurde über diese Bewegung traurig und sagte: Ich hatte bas heilige Abendmahl nehmen wollen; ba ich aber sehe, bag man über meine Beichte verwundert ift, fo konnte ich fürchten, bag man es noch mehr wurde: barum ift es beffer, ich schiebe es auf. Der Priefter wurde bavon in Kenntniß geset, und er communicirte nicht. Indessen vermehrte fich sein Leiben, und ba ber Priefter ihn von Beit zu Beit besuchte, so verlor er keine Gelegenheit ihm zu beichten, fagte aber bavon nichts, aus Beforgniß, die Freunde zu erschrecken, da die Arzte seinen Zustand immer noch für völlig gefahrlos erklarten. Wirklich trat bald eine Milberung seiner Schmerzen ein, sodaß er in seinem Zimmer aufsteben konnte. Doch verließen fie ibn niemals ganglich und tehrten auch in erhöhetem Grabe wieber. Bas bie Arate auch fagen mochten, er fühlte, baß Gefahr vorhanden war, und beichtete unausgefest. Much machte er in biefer Beit fein Teftament, in welchem Die Armen nicht vergessen wurden. Ja er machte fich fogar haftige Borwurfe barüber, bag er ihnen nicht mehr geben tonnte, und fagte, bag, wenn Perier in Paris gewefen ware und nichts bagegen gehabt hatte, er fein gans ges Bermogen ben Armen gegeben haben wurde. Rur; er hatte nichts im Sinne, als bie Armen und fagte ofters ju feiner Schwester: Woher kommt es, bag ich niemals etwas fur bie Armen gethan habe, obgleich ich fie fo febr liebe? Sie antwortete ihm: Du hast ja niemals Reichthum genug beseffen, um ihnen große Silfe gewähren au konnen. Darauf erwiederte er: Da ich keine Schate zu geben hatte, so hatte ich ihnen meine Beit und Arbeit widmen sollen; und das habe ich verfaumt. Wenn es

mabr iff, mas die Arate sagen, und Gott es mir vergonnt, bag ich mich von biefer Krankheit wieder erhebe, fo bin ich entschloffen, ben gangen übrigen Theil meines Lebens für bie Armen gu verwenden. — Mit biefer glubenben Liebe zu ben Armen verband er wahrend seiner ganzen Arantheit eine fo bewunderungswurdige Gebulb, daß er die ibn umgebenden Personen überraschte und erbauete, ja bag er auf die Außerungen ihrer Betrubnig über feinen Bustand felbst erwiederte: Ich bin nicht barüber betrübt; benn ich tenne bie Gefahren ber Gefundheit und bie Segs nungen ber Krantheit. Dft auch fagte er: "Beklaget mich nicht, die Krankheit ist der naturliche Zustand der Chris Ren, weil man in berfelben ift, wie man immer fein follte, in bem Ertragen ber Ubel, in ber Entbehrung aller Guster und aller finnlichen Luft, frei von allen Leibenschaften, ohne Chrsucht, ohne Geiz, in beständiger Erwartung bes Sollte nicht so ber Chrift sein ganges Leben que bringen? Und ift es nicht ein großes Glud, in biefen erfpriefilichen Buftand gezwungen zu fein und nichts Ander res zu thun, als fich ftill und bemuthig zu unterwerfen ? Darum bitte ich Gott, daß er mir immer biese Gnade gewähre." — Er wunschte oft, bas beilige Abendmahl su nehmen; allein die Arzte waren dagegen, benn er burfe es nicht nuchtern, außer bes Nachts, genießen. Ein folder Rothgenuß schien ihnen aber bei bem Stande feis ner Krantheit noch nicht erfoderlich ju fein. Diefer Bis berftand betrübte ibn; aber er mußte fich fugen. Da fich seine Rolif taglich verschlimmerte, so verordnete man ihm eine Brunnencur. Anfangs schaffte biefelbe viel Erleichs terung. Aber am 6. August fühlte er eine große Betaubung mit einem heftigen Kopffchmerz. Obgleich die Arzte barin nichts Auffallendes fanden, sondern es fur eine Wirtung ber von dem Mineralwasser aufsteigenden Duns fte ansahen, so borte er boch nicht auf zu beichten und instandigst um bas Nachtmahl zu bitten, weil im Namen Gottes gegen alle Nachtheile, Die man ihm bis bahin angeführt habe, bas fraftigfte Beilmittel liege. Und er brang fo anhaltend barauf, daß einer ber Unwesenden ihm wes gen seiner Unruhe Borwurfe machte und ihm fagte, er befinde sich ja besser und habe fast gar keine Kolik mehr; es sei barum noch nicht nothig zu communiciren, und er muffe es verschieben, um diefe beilige Sandlung in ber Rirche vorzunehmen. Darauf erwiederte er: Dan fühlt mein Ubel nicht und wird fich febr barin getauscht haben; mein Kopfschmerz ift etwas gang Ungewöhnliches. Da er aber so viele Biberspruche gegen sein Berlangen fand, fo redete er nicht mehr bavon, sondern fagte: Beil ment mir bas nicht verstatten will, fo mochte ich's burch fraend ein gutes Wert erseben, und ba ich nicht in bem Saupte communiciren kann, so will ich's in ben Gliebern thun. Darum mochte ich einen armen Kranken im Sause has ben, bem man bieselben Dienste, wie mir, erweiset, ben man ohne Unterschied mit besonderer Sorgfalt pfleget, das mit ich den Trost habe, zu wissen, daß es einen anderen Armen gebe, ber ebenso gut behandelt wird, wie ich. Denn wenn ich baran bente, bag zu derfelben Beit, wo ich mich so wohl befinde, eine große Bahl ungludlicherer und armerer Kranten ber nothwenbigsten Bedurfniffe ent=

behren, so macht mir bies unsäglichen Schmerz." Seine Schwester schickte beshalb sogleich ju bem Geiftlichen. Allein biefer ließ fagen, daß es teinen gabe, welcher in bas Saus geschafft werben konnte; bag er ihm aber, sobald er bergestellt ware, eine Gelegenheit geben wurde, seine Dilbe gu beweisen, indem er ihm einen armen Greis gur Betpflegung schicken wollte. Da Pascal feinen Armen in feinem Saufe haben konnte, fo bat er, ihn in bas Saus ber "Unbeilbaren" zu schaffen, bamit er in ber Gesellschaft ber Armen fterben konnte. Die Arzte aber hielten ibn in feinem Buftande nicht fur fabig, an einen anderen Ort gebracht zu werben. Das betrübte ihn fehr. - Inbessen nahm fein Kopfschmerz zu. Er ertrug ibn ohne ben min-besten Laut ber Rlage. Die Arzte faben immer noch keine Gefahr und verordneten ihm Molten zu trinfen. Bas fie aber auch fagen mochten, er glaubte ihnen nicht, fonbern bat, für die Racht einen Geiftlichen bei ihm qu lafs fen. Das war am 17. August. Seine Schwefter forgte, ohne ihm etwas bavon zu sagen, für Bachsterzen und für die übrigen zur Communion erfoderlichen Dinge. Die Borbereitungen waren nicht unnut; aber fie maren eher nothig, als man erwartet hatte. Denn gegen Mitternacht bekam er fo beftige Rrampfe, bag man fürchtete. er werbe nach ihrem Berschwinden nicht mehr leben und ohne die heilige Beggebrung babingegangen fein; aber Gott wollte ihm noch seinen sehnlichsten letten Bunfch gewähren. Wie burch ein Bunber hielten die Krampfe inne, sein Berftand tehrte vollig jurud, und ber Priefter trat in bas Bimmer und brachte bas beilige Sacrament mit ben Borten: "hier ift nach bem Gie fo febr verlangs te." Diese Borte brachten ihn jum vollen Bewußtfein, er ftrengte alle Kraft an, richtete fich auf, um mit gebubs render Ehrfurcht das beilige Mahl ju empfangen. Als ber Priefter, nach bem Ritus ber tatholifchen Riche, ibn uber die Glaubensartitel befragte, antwortete er vernehms lich: "Ja, herr, ich glaube alles biefes von ganzem hers gen." Dann empfing er bas Brob und bie lette Dlung mit so zarter Empfindung, daß er Thenen darüber ver-goß. Er antwortete auf Alles, bankte bem Priefter; und als biefer ihn mit bem heiligen Ciborium fegnete, fagte er: "Moge Gott mich nie verlaffen!" Dies waren gleich= fam seine letten Worte. Denn nachbem er gebankt hatte. begannen seine Krämpfe wieder und verließen ihn bis zu unem Tode nicht mehr. - Er ftarb 24 Stunden nachber. 1800, um ein Uhr Morgens, in einem Als ter von 39 Jahren und zwei Monaten. — Pascal murbe zu Paris in der Kirche St. Etienne : bu : Mont, neben bem rechten Pfeiler ber Rapelle Notre = Dame, begraben. Nicole hat auf ihn ein turges lateinisches Glogium gemacht, welches Boffut an die Spite ber Ausgabe feiner-Berte gefett bat. Perrault batte in feinen: Hommes illustres du dix-septième siècle Pascal und Arnauld, beren Lobreden burch die Umtriebe ber Jesuiten unterbruckt wurden, zusammengestellt. Der "Discours sur la vie et les ouvrages de Pascal," in ber vollständigen Ausgabe der Werke (5 vol.) erschien 1779 und wurde mit Berbefferungen und Bufden 1781 noch einmal gebrudt. Anderthalb Sahrhunderte hindurch hatte teine literarische

Gesellschaft Frankreichs das Elogium Pascal's verlangt. Im Jahre 1811 erst seize die Gesellschaft der Jeux-Floraux zu Loulouse einen Preis aus. Raymond erhielt ihn mit dem Werte: Eloge de Blaise Pascal, accompagné de notes historiques et critiques, par M. G. M. Raymond (Toulouse, 1816). Andere Eloges sind von Aleris Dumesnit und von M. J. H. Monier in dessen Essai sur Blaise Pascal (Paris 1822).

In ber Aufzählung ber einzelnen Schriften Pascal's folgen wir ben genauen Angaben Raymond's in bem Ars tifel ber Biographie universelle: I. Essai pour les Coniques 1640. Leibnit, welchem bas Manufcript mits getheilt war, [fagt in einem Briefe an Perier, Pascal's Reffen (vom 30. Aug. 1676), baß er zwei gebruckte Eremplare biefer Schrift gefunden, und erwähnt noch eis niger anderer bamit verbunbener Fragmente, eines de restitutione Coni, und ein anderes magnum problema, Boffut's Ausgabe ber Berte 1779. 4 Bb. Il. Derfetbe Brief von Leibnig erwahnt noch fechs andere Traites sur les sections coniques, welche ein jum Drude fers tiges und empfehlenswerthes Wert bilbeten. Doch find fie niemals erschienen. III. Unter ben Schriften, mit bes nen Pascal im Sahre 1654 ber freien Gesellichaft ber Gelehrten feine Gulbigung barbrachte, find folgende bes mertenswerth: 1) De numericarum potestatum ambitibus. 2) Traité sur les nombres multiples, qui les faisait trouver par la seule addition des caractères. 3) De numeris magico-magicis. 4) Promotus Apollonius Gallus. 5) Tactiones sphaericae. 6) Tactiones etiam conicae. 7) Loci solidi. 8) Loci plani. 9) Conicorum opus completum. 10) Perspeetivae methodus. 11) Aleae geometria, ober: de compositione aleae in ludis ipsi subjectis. IV. Avis nécessaire à tous ceux qui auront la curiosité de voir la machine arithmétique et de s'en servir, avec une dédicace au chancelier Séguier (1645); mit ber Lettre de Pascal à la reine Christine, en lui envoyant la machine arithmétique (1650). V. Traité du triangle arithmétique... VI. Traités des ordres numériques. VII. De numericis ordinibus tractatus, (eine Fortsetzung des Borigen, Paris 1665). VIII. (3wei) Lettres à Fermat vom 29. Juli und 24. Aug. 1654 über bes Hasarbspiel. IX. Problemata de Cycloide proposita mense Iunii 1658. X. Réflexion sur les conditions des Prix attaches à la sauton des problèmes de la Cycloide. XI. Annotata in quasdam solutiones Problematum de Cycloide. XII. Histoire de la Roulette appellée autrement Trochorde ou Cycloide. XIII. Andere Arbeiten über bie Cycloide: 1) Lettre de M. Dettonville à M. de Carcavi, ci-devant conseiller du roi en son grand-conseil. 2) Funf vorbereitende Abhandlungen des Propriétés' des sommes simples, triangulaires et pyramidales, des trilignes rectangles, et de leurs onglets, des sinus du quart de cercle, des arcs de cercle et des solides singulaires. 3) Traité général de la Roulette, ou Problèmes proposés publiquement et résolus par A. Dettonville. XIV. Dimension des lignes cour-

bes de toutes les Roulettes. XV. De l'Escalier circulaire, des triangles cylindriques et de la spirale autour du cône. XVI. Propriétés du Cercle, de la Spirale et de la Parabole. XVII. Nouvelles Expériences touchant le vuide (1647). XVIII. Réponse de Pascal au P. Noël, jésuite (1647). XIX. Lettre de Pascal à M. le Pailleur, au sujet du P. XX. Lettres de Pascal à M. de Ribeyre Noël. premier président de la cour des aides de Clermont-Ferrand. Réplique de Pascal à M. de Ribevre (über die Bersuche des Torricelli). XXI. Traité de l'équilibre des liqueurs, mit einem Traité de la pesanteur de la masse de l'air (1663). XXII. Récit de la grande expérience de l'équilibre des liqueurs, projetée par le sieur B. Pascal (1648). XXIII. Nouvelles expériences faites en Angleterre, expliquées par les principes établis dans les deux Traités de l'équilibre des liqueurs et de la pesanteur de la masse de l'air. XXIV. Lettre de MM. Pascal et Roberval à M. Fermat, sur un principe de géostatique mis en avant par ce dernier. XXV. Lettres de Louis de Montalte à un provincial de ses amis, et aux RR. PP. Jésuites, sur la morale et la politique de ces Pères. XXVI. Pensées de Pascal. Zuerst 1670 in 12. Dann 1687, mit bem Leben Pascal's von feiner Schwester, ber Dab. Perier, einem discours de Dubois-de-la-Cour sur les Pensées und einem Discours sur les preuves des livres de Moise. Boffut brachte fie in eine zwedmaßigere Orb-Eine schlechte Ausgabe ber Pensees mit einem fast lacherlichen eloge de Pascal, besorgte Conborcet 1776. In einer zweiten Ausgabe 1778, verfündigte sich Boltaire in feiner affisch-teuflischen Beise auch an ben Manen Pascal's. XXVII. Lettres touchant la possibilité d'accomplir les Commandements de Dieu, et Dissertation sur le véritable sens du Concile de Trente, que les commandements ne sont pas impossibles aux justes. XXVIII. Discours sur la possibilité et le pouvoir. Comparaison des anciens chrétiens avec ceux d'aujourd'hui. Questions sur les miracles. Ecrit sur la signature du Formulaire. Fragment d'un écrit sur la Conversion du pécheur. XXIX. Mit Nicole, Arnauld, Hermant u. A. hat Pascal Theil genommen an verschiedenen Arbeiten, wie an ber Apologie pour les casuistes, an ben projets de Mandements; an der Réponse à un écrit sur le sujet de miracles qu'il a plu à Dieu de faire à Port-Royal etc. (Joach. Güntker.)

Pascal's Erfindungen und Entbedungen auf bem Gebiete ber Mathematik und Physik verdienen noch genauer angegeben zu werden. Befolgen wir hierbei die chronologische Ordnung, so mussen wir zuerst nochmals an die schon in vorstehender Lebensbeschreibung erwähnte Schrift über die Kegelschnitte erinnern, welche Pascal in seinem sechszehnten Jahre verfaßt haben soll, wovon aber nur das Fragment Essai pour les coniques übrigist, das von Bossut an die Spige des vierten Bandes seiner Ausgabe der Werke Pascal's gestellt wird.

ten auch wirklich, wie Descartes meint \*), Pascal's Ba= ter ober Desargues mit Sand an biefes Werk gelegt ha: ben, fo war es boch wol feinem größten Theile nach von bem Junglinge selbst verfaßt und bann jebenfalls ein Beweis von beffen fruhreifen ausgezeichneten Unlagen. Die für bie damalige Zeit außerorbentliche Fulle und Eleganz biefes Werkes mar um fo bewundernewerther, ba bem Berfasser noch nicht bas wichtige hilfsmittel ber von Descartes fo febr vervollkommneten algebraischen Unglyfis au Gebote ftanb. Roch jest führt ein fehr fruchtbarer und interessanter Sat in der Theorie der Regelschnitte ben Namen "Pascal's Sat." weil ihn wahrscheinlich uns fer Pascal zuerst aufgestellt hat. Namlich: Wenn man jebes Paar einander gegenüberstehender Seiten eines in einen Regelschnitt eingeschriebenen Gecheeds verlangert, bis fie einander schneiben, so liegen die brei Durchschnitts-

puntte in gerader Linie.

Das Iweite, was hier erwähnt werben muß, ift bie auch schon in vorstehender Biographie erzählte Erfindung einer Rechnenmaschine, die er spater ber Konigin Christine von Schweben übersandte, nachdem er vorher von seiner Regierung die schmeichelhaftesten Belobungen und Aufmunterungen erhalten hatte. Gewiß gehort eine bei eis nem Junglinge von 19 Jahren, wie Pascal gur Beit bies fer Erfindung mar, febr feltene Kenntnig ber Dechanik und große Combinationsgabe bazu, um eine fo kunftliche Maschine zu produciren. — Doch wichtiger als die beis ben bisher erwähnten Leiftungen Pascal's, wichtig nicht blos für seine, sondern für alle folgende Zeiten, sind seine Entbedungen über ben Druck ber Luft und bie Unwenbungen des Barometers zum Hohenmessen und zu mes teorologischen 3weden, worauf wir jest ber Zeitfolge nach kommen. Bur richtigen Burbigung der Berdienste Pascal's um diesen 3weig ber Physik wird es nothig sein, mit einigen Worten an bas zu erinnern, was vor ihm barin geleistet worben war. Bis ins 17. Jahrh. hatte man die Wirkungen ber Saugepumpen, Seber und abnlicher bubraulischer Werkzeuge burch einen ber Natur angedichteten Abscheu vor dem leeren Raume (horror vacui) zu erklaren gesucht. Diese Erklarung wurde uns gureichend, als man, ju Galilei's Beit, in Floreng bes merkte, daß bas Baffer in einer Pumpe bem Stempel nicht weiter als bis zu einer Sohe von 32 Fuß folge. Dennoch konnte man sich nicht sogleich von einer seit Sabrtausenben festgehaltenen Meinung losmachen und felbst Galilei beschränkte sich darauf dieselbe zu modificiren ob wol ihm die Schwere der Luft nicht unbekannt war. Er mochte indessen selbst die Unzulänglichkeit seiner Erklärung fublen, und veranlagte beshalb, burch hohes Alter zur eignen weitern Untersuchung unfahig gemacht, feinen Schus ler Torricelli, genauer auf ben Grund ber Sache ju geben. Torricelli tam auf ben gludlichen Gebanten, bag die Schwere bes Baffers auf die erwähnte Erscheinung Ginfluß habe, baß baber eine Fluffigfeit von größerem specifischen Gewichte, 3. B. bas 14mal schwerere Quedfilber, schon bei

geringerer Sobe aufboren werbe bem Stempelaber Saugpumpe zu folgen, wodurch bann ber Berfuch mit bequemern furgern Robren anzustellen moglich werbe. Torricelli veranderte ferner ben Bersuch so, daß er eine brei Bug lange, unten verschlossene, oben offene Glasrohre mit Quedfilber fullte, hierauf, ben Finger über bas obere Ende legend, bie Robre umtehrte und mit biesem Enbe in ein mit Quedfilber gefülltes Gefäß tauchte und fie nun, ben Finger wegziehend, fentrecht erhielt. Da zeigte fich benn, bag von bem in ber Robre enthaltenen Quedfilber fo viel ausfloß, bis es noch etwa 28 Boll über bem Niveau bes untern Gefäges stand, also nur ungefähr -t. so boch als bas Baffer in ber Saugpumpe bochstens stieg, wie Torris celli vorher geahnet hatte. Er schloß hieraus, daß die 32 Ruß hohe Wassersaule und die 14 Boll hohe Quecksilber= faule bei gleichem Drucke auf ihre Grunbflachen, durch ben Gegendruck einer und berfelben Kraft im Gleichge= wichte erhalten wurden, und muthmaßte, bag biefe Rraft keine andere sei als die Schwere der auf die Oberflache bes untern Baffer = ober Quedfilberbehalters brudenben Luft. Torricelli wurde bald nachher durch den Tod verhindert, diese Untersuchung fortzuseten. Indessen hatte ber Pater Merfenne in Revers, einer ber berühmtesten Mathematiker seiner Zeit, von jenen Bersuchen gehort und durch diesen wurde unser bamals in Rouen lebenber Pascal im 3. 1644 mit ber Sache bekannt, ohne jedoch Unfangs ben eigentlichen Urbeber ber Berfuche und bessen Erklarung ber Erscheinung zu erfahren. Pascal machte fich sogleich baran, die Versuche zu wiederholen, anderte dieselben auf mannichfache Weise ab und fand die Resuls tate bestätigt. 3m 3. 1647 gab er feine erfte Abhand= lung barüber unter bem Titel: Expériences nouvelles touchant le vuide heraus. In dieser Schrift megte Pascal zwar noch nicht die bis babin allgemein angenom= mene Theorie von dem horror vacui als ganzich unhalts bar barzustellen, machte aber bie erheblichsten Ginwendungen bagegen, und zeigte, baß sich bie Natur boch wirklich nicht blos kleinere, fondern auch gogere leere Raus me gefallen laffe, sobalb ihr Wiberstand einmal überwunben sei, und daß ber leere Raum in bem einen oben verschlossenen Arme einer gebogenen nach Torricelli's Art mit Queckfilber gefüllten Rohre wenigstens zum Theil von dem Drucke der Luft auf den andern offenen Urm der Rohre abhangig sei, indem dieser leere Raum bei bein beiter Ludwart auf den offenen Arm abnehme. Eine Renge Anhanger der alten Theorie, unter denen wir nur den Jesuiten Roel nennen wollen, traten jest gegen Pascal auf, und suchten durch Annahme eines Athers, Luftgeistes, feiner Materie u. bgl., welche ben, nach Pas= cal's Behauptung, leeren Raum ausfüllen follten, das alte Spftem zu retten. Pascal fann daber auf ein experimentum crucis, welches einen fiegreichen Beweis feiner Behauptungen geben könne. Hatte man damals schon bie Luftpumpe gefannt, die aber erft brei Jahre spater, nachdem die Lehre vom Drucke der Luft grade durch Pascal's jest anzuführenden Bersuch schon allgemeineren Ein= gang gefunden hatte, burch Otto von Guerice erfunden wurde, batte man, fage ich, biese Maschine schon gekannt

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> über ben Streit mit Descartes vergl. Bayle's Dictionnaire hist, et crit, Art. Pascal.

Sair Kul Suring to II CE and ref and 19. Price : Bots Sumanimis Zu and hinduring, fant 3r 234 500 Loifen tant et 3 300 1+ 8is de Brim Berab: in hie almanie Erhebung bes Berteits berbechtet. Much 1- Kond um jur Balfte mit Luft Rimbsblafe, welche wild und bem Demenffleigen in bunnere wirmig bridared, jur Beglaubigung ber Aus bem ausführlis There are bereind ging bervor, baf ein in der fentrechten Erhebung Unterfchieb von ungefahr zwei Duedfilberfaule hervorbringe. Ruscal, ben Berfuch im Rleinen Daris gu wieberholen, mobei er Vern fie ermetteren Refultate erhielt. Run blieb ben Uns Dieter de atten Spfiems keine genügende Ausflucht wirdt, ohne sich lächerlich zu machen, sagen Ratur fcheue ben leeren Raum in niebrigen Swinces mebr als in hoheren. Sie fuchten fich baher Peride auf dem Pury-de-Dome ließen die Aquiten bon Siermont Ferrand Thefen vertheibigen, worin behauptet wurte, Pascal habe fic Torricelli's Berfuche zugeeignet, eine offenbare Luge, ba Pascal in feinen experiences tou-Chant le vuide genau bie italienischen Berfuche, beren Urheber er bamals noch nicht kannte, von benen, bie er Felbft 1646 offentlich ju Rouen angestellt hatte, unter-Scheibet. In feiner Lettre à Mr. de Ribeyre (Oeuvr. T. IV. p. 198 sq.) rechtfertigt sich Rose rubm= bolle Ermahnung des "großen" Torricel be= Ranbig nennt, bie Befculbigung feiner in feinem veröffentlichten Briefe an Periet fen ju bem Berfuche am PupibesDome au

2... I varnichen tabe, ben Torricelli zu nennen. Das wir in ber Coche ift, baf Pascal, als er an Pfrier price ser nicht wufte, baf bie italierifchen Ben we Berrielli berruhrten, welches er erft lange nach er and Radfragen, die er in Italien anftellen ließ, et Lescurtes, ber fich aber auch bei anderen Gele menten von Sitelfeit nicht frei zeigt, fcreibt in einen Enge rom 11. Juni 1649 an herrn von Carcavi, das r es gewesen sei, welcher Pascaln ben Rath zu ben Beriche am Punide Dome gegeben habe; allein man der bem bescheibenen Pascal wol mehr glauben, wem er in feinem Briefe an Ribepre fagt, biefer Berfuch fa wing von feiner eigenen Erfindung. Das unftreitig große Senie bes Descartes war mehr zur Erfindung neuer Ge Reme in ben naturwiffenschaften wie in ber Philosophic als jur Prufung berfelben burch Berfuche geneigt. Bie fo gang in bem Beifte echter Naturforfdung ift es bage gen, wenn Pascal fagt: "Ich halte nicht bafür, baf & uns erlaubt fei die Grunbfage, welche wir aus bem 26 terthume erhalten haben, leichtfinniger Beife aufzugeben, wenn wir nicht burch unbezweifelte und unüberwindliche Beweise bazu genothigt find; in biefem Kalle aber be haupte ich, wurde es bie größte Schwachheit fein fic barüber bie geringste Bebenklichkeit ju machen." Roch weniger als Descartes' Anfpruche brauchen wir die in ben Anmertungen Condorcet's ju feiner Ausgabe ber Pensees von Pascal enthaltenen Bertleinerungen zu berudficht: gen, ba fie fich ichon burch ben argen Unachronismus charafterifiren, bag ber, befanntlich erft 1655 errichteten Accademia del Cimento Entbedungen zugefchrieben wetben, welche Pascal icon in ben Sahren 1647 bis 1649 gemacht hatte.

Durch Pascal war alfo nun bas Barometer als foldes, b. h. als Inftrument jur Deffung bes Drudes ber Atmosphare und ebenbarum auch gur Deffung von Sohen uber ber Erboberflache, formlich beglaubigt. Auch ben Ruben bes Barometers fur bie Meteorologie et fannte Pascal und machte ju biefem 3mede theils felbft eine Reibe von barometrifden Beobachtungen, theils ver: anlagte er feinen Schwager, bergleichen in Glermont ju machen und gleichzeitig in Paris und Stodholm machen gu laffen. Freilich irrt er fich, wenn er meint bas Barometer muffe um fo bober fteben, je mehr bie Luft mit Dunften gefattigt fei, ba boch grabe umgefehrt bei Res genwetter gewöhnlich bas Barometer fallt; allein wenn man baran bentt, wie viel Ungewißheit auch noch gegenwartig in unferer Renntniß ber Gefete berricht, von bes nen ber Barometerftand abhangt (bie erft in neuefter Beit, vorzüglich burch Dove angeregte, genauere Beachtung ber

Bcal's urtheilen, jus ber einen folchen Errth Elafticitat als nur man Unfangs nicht fi rometer angezeigt re ber Luft burch

Traité de la thricheinlich fco de 1 bes Berfaffer erit en atobanomene,

g

r de la masse pollenbet, aber mebrudt murbe, man bis babin

aus bem horror vacui abgeleitet hatte, burch, und erflatt dieselben aus bem Drucke ber Luft. Er geht hier zu weit, wenn er die Abhasson zweier politten Platten an einander ebenfalls blos aus bem Drucke der umgebenden Luft ableitet, behalt jedoch dieselbe Erklarung in seiner spatern Schrift: Nouvelles expériences saites en Angleterre (Oeuvres. T. IV. p. 378) auch noch bei, um anzugeben, warum diese Erscheinung auch unter der Campane der damals seit Kurzem ersundenen Lustpumpe Statt sinde, indem er dies dem Drucke der zurückleibenden, wenn auch verdünnten, Luft zuschreibt. Erinnert man sich aber, daß damals die Naturgesetz der physischen und der Molecular-Attraction noch undekannt waren, so wird man diesen Irrthum nicht nur verzeihlich, sondern fast undermeidlich sinden.

Rura por dem Traité de la pesanteur de la masse de l'air hatte Dascal seinen Traité de l'équilibre des liqueurs geschrieben, auf welchen er sich in erst= genannter Abhandlung ofters bezieht. Archimebes hatte ben Berluft bes Gewichts bestimmt, ben in eine Fluffigs keit getauchte Körper erleiben, und die Lage, welche diese Rorper in Bezug auf ihre Daffe und Geftalt annehmen. Stevin und Galilei hatten gefunden, daß ber Druck eis ner Fluffigfeit auf ihre Grundflache fich wie bas Probuct aus bieser Grundflache in die Bobe ber Flussigkeit verhalt. Man wußte ferner, daß die Fluffigkeiten bie Banbe bes Gefäßes, worin fie enthalten find, nach allen Richstungen bruden. Es war nun aber noch übrig bas Maß biefes Drudes genau ju bestimmen und baraus bie allgemeinen Bedingungen bes Gleichgewichts ber Fluffigkeis ten abzuleiten. Pascal geht hierbei von bem Sage aus, baß, wenn man in ein mit einer Fluffigfeit angefulltes und an allen Seiten wohl verschlossenes Gefaß zwei Off: nungen von ungleichem Durchmeffer macht, und in bies fen Offnungen Stempel anbringt, auf welche Rrafte, die ben Offnungen proportional find, wirken, die Fluffigkeit im Gleichgewichte bleiben wird. Fur biefen Sat gibt Pascal zwei Beweise, und zeigt bann, bag bie verschies benen Falle bes Gleichgewichts ber Flussigkeiten nur Fols gerungen baraus finb. Much in biefer Sybroftatit, wie in allen Schriften Pascal's ift Scharffinn und Eleganz in ber Anordnung und Deduction ber Gate und im Ausbrude unverfennbar. Wie weit er in Ansehung feines Stols die Meisten seiner Zeitgenoffen übertraf, bas von überzeugt man sich am Besten, wenn man bie Schriften seiner Freunde und seiner Gegner mit ben seis nigen vergleicht.

Auf seine Theorie des Gleichgewichts der Flussister ten ließ Pascal verschiedene Schriften rein mathematischen Inhalts folgen. In der einen, die den Titel führte: Promotas Apollonius Gallus erweiterte er wahrscheinslich die Lehre des Apollonius von den Berührungen; in den übrigen, welche die Titel hatten: Tactiones sphaericae, Tactiones conicae, Loci-plani et solidi scheint er dieselbe Lehre auf Rugeln und Kegelschnitte ausgedehnt, und die wichtige Lehre von den geometrischen Ortern ausschrlicher abgehandelt zu haben. Doch sind vermuthlich alle diese Berte, ebenso wie sein Conicorum opus com-

pletum, seine Perspectivae methodus, seine Enomonik und eine Menge anderer vermischter Schriften verloren gegangen, wenigstens hat sie Bossut bei seiner Ausgabe ber Werke Pascal's sich nicht verschaffen konnen.

Bas Pascal's arithmetisches Dreied betrifft, auf welches wir jest in ber Zeitfolge feiner Arbeiten kommen, fo ist bavon schon in bem Artifel Dreied bie Rebe gemes fen. Pascal erfand baffelbe bei Untersuchungen über bie Bahrscheinlichkeit in Gludespielen, und wurde baburch einer der Erfinder und Begrunder ber Bahricheinlichkeites rechnung, ein Berbienst, welches allein schon hinreichen wurde feinen Namen unfterblich zu machen. Der Ritter be Mere, ein großer Spieler, aber kein Mathematiker, hatte namlich Pascal'n die Fragen vorgelegt: 1) In wie viel Burfen barf man hoffen, mit zwei Burfeln die beis ben Sechsen zu werfen? 2) Rach welchem Berhaltniffe haben zwei Spieler ben Einsat zu theilen, wenn sie vor Beendigung ber Partie, aber nach einer gewissen Anzahl von Wurfen bas Spiel Schließen wollen? Beide Fragen hatte Pascal bald beantwortet und fand in feinem arith= metischen Dreieck bas Mittel, eine Menge Theils solcher, Theils anderer Aufgaben aufzulosen. De Mere wußte freilich bies nicht zu schähen, besto beffer aber Fermat, Roberval und andere beruhmte Mathematiker jener Zeit, mit benen Pascal in lebhaftem Briefwechsel stand, in wels chem, besonders mit Fermat, oft Gegenstande ber Bahrscheinlichkeiterechnung biscutirt wurden. Die Berkleinerer Pascal's haben, auf feine Untoften, ben Ruhm bes gros Ben Sunghens zu erhoben gesucht, indem sie fagen, Sun= ghens habe zu gleicher Zeit mit Pascal und strenger als bieser die Theorie der Gluckswiele abgehandelt. Allein Hunghens' Schrift: De ratiociniis in ludo aleae erschien erft 1657, und feine Methobe ift feine andere als bie Pascal's, welche schon seit 1654 unter ben Mathemati-tern bekannt war. Auch sagt Sunghens selbft, mit ber eines folden Mannes wurdigen Aufrichtigkeit, in feiner Borrebe: Sciendum Ivero, quod jam pridem inter praestantissimos tota Gallia Geometras calculus hic agitatus fuerit, ne quis indebitam mihi primae inventionis gloriam hac in re tubuat. — Mit bem Traité du triangle arithmétique stehen im Zusammens hange zwei Abhandlungen de numericis ordinibus. Diese brei Werke sind erft nach Pascal's Tobe in einen Quartband vereinigt ju Paris 1665 erschienen, waren mie man aus Pubent's und Fermat's Briefen fieht, fcon im 3. 1654 verfaßt.

Ungeschr um bieselbe Zeit, wo Pascal biese Werte schrieb, bereicherte er die fortschaffende Mechanik durch bie Ersindung zweier nützlichen Fuhrwerke. Das eine dieser Fuhrwerke, die sogenannte brouette oder vinaigrette, eine Art Chaise mit zwei Rabern, ist durch seine sinnreiche Aushängung merkwurdig, das andere, haquet genannt, ist ein Karren mit langen Baumen, dienlich zur Fortschaffung schwerer Ballen und Fasser, und besteht aus einer geschickten Vereinigung der Rollwalze und der geneigten Ebene.

Die übermäßige Arbeitsamkeit Pascal's, welcher er sich um so mehr ergab, als er im 3. 1651 seinen Bater

durch ben Tob verloren batte, und als feine Schwefter Jacqueline 1653 ins Rlofter gegangen mar, hatte feine fcon vorher gefchmachte Gefundheit ganglich gerruttet. Daburch gezwungen auszuruhen und fich zu zerftreuen, fand er balb Gefchmad an ber Gefellichaft, in welcher er burch feinen lebhaften Beift und feine angenehme Uns terhaltung, bie er ftets ben Saffungefraften feiner Bus borer anzupaffen mußte, febr gefiel. Er bachte nun fo= gar daran fich ju verheirathen, als bas bekannte Ereigniß auf ber Brude von Reuilly im October 1654 feis nen gangen Lebensplan anderte. Durfen wir auch nicht mit Boltaire und Condorcet annehmen, bag feit biefem Borfalle Pascal's Gebirn flets gerruttet geblieben fei, benn ein gerruttetes Gehirn hatte bie 1656 erfchienenen lettres provinciales und bie 1658 gemachten Entbeduns gen über bie Cyfloibe wol nicht produciren tonnen, fo ift boch bie in vielen Studen monchische Lebensansicht und Lebensorbnung, welcher fich Pascal feitbem ergab, ficher ein Beweis von Uberfpannung. Gin gefunder aufgeflarter Beift wirb, bei aller Gottergebenheit, in ber innigen Unbanglichkeit ber Familienglieber und Freunde an einander nichts Gunbhaftes finden, wird nicht verlangen, daß diese Anhanglichkeit ber Liebe zur Armuth und gang-licher Entsagung ber Welt aufgeopfert werbe. — Doch mir liegt jest nur ob Pascal's Berbienfte um bie Physit und Mathematit ind Licht zu ftellen; ich übergehe baber seine Berbindung mit bem Port royal des champs und bie Schriften, ju welchen er baburch veranlagt wurde. Die wichtigen Entbedungen Pascal's in Betreff ber Cys floide, fowie bie Geschichte ber Berhandlungen barüber, sind schon am Schusse bes Artikels Cykloide in gesträngter Kurze erzählt worden. Es mag daher hier nur noch als Ergänzung jener Geschichte hinzugesügt werden, daß Wallis, so sehr er Ansangs auf Pascal erbittert war, boch, nachdem er Pascal's Abhandlung über die Cykloide gelesen hatte, in einem Briefe an Hunghens die Borzüge dieser Schrift vor seiner eigenen, nicht gekrönten, Preisbewerbungsschrift anerkannte. (Gartz.)

PASCALIA. So nannte Ortega eine Pflanzengattung aus ber zweiten Ordnung ber 19. Linne'ichen Classe, und aus der Gruppe ber Rabiaten (Senecionideae, Heliantheae Heliopsideae Less. Cand.) der naturlichen Familie ber Compositae. Char. Der gemeinschaftliche Relch besteht aus einigen Reihen linienformiger, blattartiger, bachziegelformig über einander liegender Schuppen; ber Fruchtboben ist etwas conver, mit lanzettformigen Spreublattchen besett; die Achenien bes Strable find breikantig, in die Spreublattchen nicht eingehüllt, wahrend bie ber Scheibe vierkantig, umgekehrtzeiformig und in bie Spreublattchen halb eingeschlossen find; beiberlei Achenien find bei der Reife fleischig und steinfruchtartig; die Samentrone besteht aus fehr turgen, unregelmäßigen Babnen. Die einzige befannte Art, P. glauca Orteg. (Dec. IV. p. 39. t. 4), ist ein perennirendes, scharf anzufühlenbes, harzig riechendes Rraut mit gegenüberstehenden, li= nien-lanzettformigen, fast breifach = nervigen, gangranbigen oberen, unregelmäßig gezähnten untern Blattern und eingeln am Ende ber Tweige ftebenden gelben Bluthen. Sie wachst in ber chilesischen Provinz Chillan. - P. baccata Spr., f. Wulfia. (A. Sprengel.)

Enbe bes awolften Theiles ber britten Section.



Digitized by Google



Ţ,

AE 27 A6 Sect.3 V. 12

## Stanford University Libraries Stanford, California

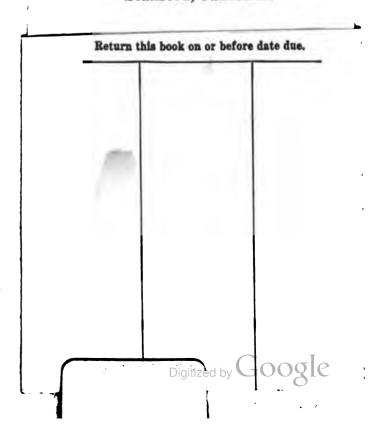

